



## Allgemeine Deutsche Ziographie.

Elfter Band.



## Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Effter Band.

Haffenpflug — Benfel.

Auf Veranlassung

Seiner Majestät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei der

Königl. Akademie der Wissenschaften.



Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot.

52342

Mue Rechte, fur das Sange wie für die Theile, borbehalten.

Die Berlagshandlung.

Reference

Passenvilug: Hans Daniel Ludwig Friedrich H., furhessischer Staatsmann, geb. am 26. Februar 1794 zu Hanau, † am 10. October 1862 ju Marburg. Sohn des Stadtschultheiß ju Hanau, früheren Amtsberwesers ju Altenhaßlau, späteren Abvocatus Fisci, dann Regierungsdirectors ju Raffel, Johann H., besuchte er bis 1811 das Lyceum in Kaffel, dann die Schule im Kloster zu Meseld am Harz, studirte seit Oftern 1812 die Rechte zu Göttingen, betheiligte sich 1813 als Jäger zu Pserd am Feldzug gegen Frankreich, setzte feit November 1814 die Studien in Göttingen fort und that fich hier hervor als haupt einer gegen die Wiedereinführung einer Willführherrichaft in Deutichland gerichteten Studenten-Berbindung; als von diefer die Schmalg'iche Denunciationsschrift öffentlich verbrannt wurde, entriß S. ein Cremplar dem Feuer und schlug es an den Schandpfahl. Rachdem er am 6. Mai 1816 die juriftische Brufung beftanden, wurde er, zunächst ohne, seit 1818 mit Stimme, Affeffor beim Juftigfenate des Regierungscollegiums in Raffel, welchem auch fein Bater angehörte. Im Marg 1820 wurde er jum Justigrath ernannt; dies war die erfte Ernennung, welche von Kurfürst Wilhelm II. ausging; sie war von beffen am 27. Februar gestorbenen Vater beabsichtigt gewesen; darum vollzog sie der Sohn noch vor der Beerdigung des Vaters, bis wohin die sonstigen laufenden Regierungshandlungen ruhten. Der hervorragendfte Charafterzug Saffenbflug's. große Entschiedenheit, trat bei ihm schon als Alfessor jenes Collegs besonders hervor, am auffallendsten als Wilhelm II. bald nach seinem Regierungsantritte von letterem die Herausgabe des von feinem Bater, Kurfürst Wilhelm I., dort niedergelegten Testaments verlangte. Das von Haffenpflug's Bater präfidirte Colleg war schon im Begriff, dem Verlangen nachzukommen, als er, obwohl jüngstes Mitglied, sich unter Nachweis der Ordnungswidrigkeit solchen Schrittes dermaßen widersette, daß das Colleg nachgab. Infolge des Organisationsedicts vom 29. Juni 1821 wurde er am 16. August 1821 mit dem Titel Obergerichts= rath zum Affessor beim Oberappellationsgericht in Kassel und nach Erlaß der Berfaffung bom 5. Januar 1831, nach beren § 121 Affessoren beim bochsten Gerichte unzulässig waren, am 26. Januar 1831 zum Rathe bei letterem ernannt. In diefer Stellung wurde er durch feine Entschiedenheit einer Angahl von Collegen läftig und er ftieß dieselben durch einen Ton perfönlicher leber= hebung und Anmaglichteit in der Darlegung feiner Grunde oft bor den Ropf. Seine juristische Befähigung fand allgemeine Anerkennung, um so weniger An= klang aber seine politischen Ansichten. Hinsichtlich der Berjaffung von 1831 verhehlte er schon alsbald seine Ansicht nicht, daß der Entwickelung dieses "Wertes der Revolution" überall entgegen getreten, der darin zurückgedrängte monarchische Charafter wieder hervorgehoben und zum Anhaltspunft bei der Auslegung der einzelnen Bestimmungen gemacht werden muffe. Dabei glaubte er sich über

ben Umstand, daß die in der Berjaffung ben Ständen verliehenen Rechte bem Lande früher feierlich verheißen waren, durch den Sinweis hinwegfeten zu konnen, daß diefe Zusagen durch den Erlag der Berjaffung für immer beseitigt feien. Eine folche Berfonlichkeit mußte dem Kronpringen Friedrich Wilhelm fehr gu-Diefer hatte feine Abneigung gegen die neue Berfaffung, deren fagend fein. Beobachtung er beim Antritte ber Regentschaft am 30. September 1831 angelobt, nicht gut sogleich hervorkehren können, da er noch Rücksicht auf den liberalen Ministerpräsidenten Wiederhold glaubte nehmen zu muffen, welcher haupt= fächlich den Regierungswechsel bewirkt hatte. Rach Wiederhold's bald erfolgtem Tode machte sich der Einfluß Hassenpflug's beim Regenten geltend. Im An= jange bes S. 1832 jum Mitgliede einer Commission behufs Ausarbeitung ber von den Ständen gewünschten Entwürse eines burgerlichen und eines Strafgeset= buchs, sowie einer Procefordnung bestellt, wurde H. am 24. März 1832 als Referent für die mehreren Departements gemeinschaftlichen Angelegenheiten in das Gefammt-Staatsministerium berufen und hatte, neben den geschäftlichen Borträgen, besonderen Zugang zum Regenten. Namentlich war deffen Abneigung jur Unterzeichnung ber zwischen Regierung und Ständen soweit vereinbarten Gesekentwürse, durch welche die Wohlthaten der Versassung allgemein zugänglich gemacht werden follten, auf Haffenpflug's Ginfluß zuruckzuführen. Als der Minister des Innern, Eggeng, einen Bruch mit dem sehr entschieden auf Sanction ber Gefete bringenden Landtage icheute und endlich am 12. Mai 1831 die Genehmigung in Aussicht ftellte, wurde B. jum Borftande bes Juftigminifteriums mit dem Titel Geheimerath und acht Tage fpater an Eggena's Stelle auch jum Vorstande bes Ministeriums des Innern, sowie jum Commandeur II. Claffe des Ordens vom goldenen Löwen ernannt. Das Land wurde mit Beforgniß erfüllt, nicht nur wegen der ichon hervorgetretenen Richtung Saffenpflug's, fondern mehr noch in Erinnerung an die frühere Wirksamkeit von dessen Bater, der als Land= tagscommiffar 1815 und 16 die Ginigung des Kurfürsten Wilhelm I. mit den Ständen über eine Berfaffung beharrlich und schroff zu hindern gefucht, den die Stände von 1816 zulett als ungeeigneten Vermittler und die Bauern ber Diemelgegend in einer Adresse an den Landesherrn als einen bosen Rathgeber bezeichnet hatten, vor welchem er das haus verschließen moge. Die Beforgniß zeigte fich bald als begründet, denn B. begann nun mit Entschiedenheit das Ziel zu berfolgen, die liberale Strömung, wie er sich ausbrückte, "in das alte Bett des Gehorsams zurudzudämmen". Bon den ftandischerfeits genehmigten Gesehen ließ er einige, darunter die segensreichen Gesetze über Ablösung und über die Grrichtung einer Landescreditcaffe, an beren Buftandekommen er jedoch nicht ben geringsten Antheil hatte, fanctioniren; wegen anderer Gesete aber sette er sich alsbald in Streit mit den Ständen und entwickelte dabei eine Art von Auslegung wesentlicher Berjassungsbestimmungen, durch welche er dieselben illusorisch zu machen trachtete. Ein Wildschadengesetz ließ er nicht zu Stande kommen, indem er sich auf ein angebliches Gutachten des Oberappellationsgerichts stütte; es lag ein jolches vor, doch lief es feiner Ansicht entgegen; fein Verlangen eines neuen Gutachtens lehnte dieses Gericht ab, doch ließ es auf Hassenpflug's Wunsch die Mitglieder sich über ihre frühere Abstimmung äußern; darauf combinirte 5. die ihm aunstigen Bota ber früheren und der späteren Rathe und gab dies für ein neues Gutachten aus. Den Wunsch der Stände, bor Besetzung einer Stelle des höchften Gerichts diefes mit feinem Gutachten darüber gu horen, bezeichnete er als unthunlich, indem er aus der Verjaffungsbestimmung, daß jeder Ernennung zu einem Staatsamte ber Borichlag ber vorgejetten Behorde vorausgeben muß, schloß, daß ein folches Gutachten durch die Verjaffung verboten fei. Das Breggeset ließ er nicht zur Sanction gelangen und erklärte die in der Berfaffung enthaltene Bufage beffelben burch die bloge Borlegung eines Entwurfs für erfullt, nach beffen burch bie Stände beschloffener Aenderung feine Pflicht zu einer neuen Vorlage bestehe. Die Proteste des Landtags gegen die fortdauernde Cenfur rührten ihn nicht. Durch die Berfündigung der Bundestagsbeichluffe vom 5. Juli 1832 über Magregeln jur Aufrechthaltung der gefetlichen Rube und Ordnung wurde die Spannung erhöht und als der ftandische Rechtspflege-Ausschuß S. zur Sigung einlud, um die Gründe der Nichtgenehmigung des Brefgesetz zu vernehmen, ließ er den Landtag am 26. Juli 1832 plöglich auflofen. Er vereitelte damit die Absicht der Stände, ihn beim Staatsgerichtshofe wegen Verfassungsverlegungen anzuklagen. Da sich unter biesen auch die Bollziehung jener Bundestagsbeschluffe befand, jo gab fich B. den Anschein, als habe er nur Uebergriffen der ftandischen Competenz wehren wollen. Bei den Reuwahlen erscholl überall im Lande der Ruf nach Anklage Haffenpflug's. wurde fogar von Unhängern wegen der Schroffheit in Behandlung der Stände getadelt. Hatte er denselben doch durch die Plöglichkeit der Auflösung sogar die Möglichkeit abgeschnitten, ihrem bleibenden Ausschuffe die übliche Verhaltungs= anweifung zu geben. Mit Rudficht hierauf haben die jerneren Landtage aus Mißtrauen bald nach ihrer Eröffnung eine folche Instruction beschlossen. pflug's Schroffheit ließ nicht nach. Als jener Ausschuß, unter zuläsiger Zuziehung anderer Abgeordneten, ihm eine Berwahrung gegen den Bundesbeschluß, soweit derfelbe der Berfassung widerstreite, zugehen ließ, sandte er fie als von einer unzuläffigen Berfammlung herrührend jurud und ließ fich überhaupt in teine Berhandlungen mit dem Ausschuffe ein, weil diesem die übliche Ermächtiaung der Stände fehle, ju welcher er diefen eben feine Zeit gelaffen hatte. 2013 die anderen Minister den Berkehr mit dem Ausschusse fortsetten, nahm S. für das Ministerum des Innern das alleinige Recht hierzu in Anspruch. Neuen Migmuth erregte er durch das Berbot der Feier des 15. September 1832, des Jahrestags, an dem die Berfaffung jugefagt war. Gehr ftorend war ihm die Wahl vieler Beamten in den Landtag von 1833. Er gab daher der Ber-jaffungsbestimmung, wonach die Anzeige des gewählten Beamten zur Ertheilung der Genehmigung genügt, eine fehr beschränkende Auslegung und machte die Folgen seiner bezüglichen Weisungen mit großer Barte geltend. Da wo S. selbst als vorgesette Behörde die Genehmigung versagte, geschah es mit aus= gesuchter Fronie für die Nachsuchenden. Sodann begann er einen sechswöchigen Streit über die Legitimation der Gewählten, bis endlich am 4. März 1833 der bleibende Ständeausschuß fich zur Anklage Saffenpflug's wegen Bergogerung der Landtagseröffnung und noch zweier Berjaffungsverletzungen entschloß. H. eilig eine Mehrheit der nach seiner Meinung Legitimirten herzustellen und bestimmte zu biesem Zwecke u. A. die Cheis ber landgräflich Geffen-Philippsthaler Linien durch Bersprechungen, zur Ausübung ihrer Landstandschaftsrechte Mandate in Blanco für ihn auszustellen. Nach Eröffnung des Landtags beftritt er dem Profeffor S. Jordan, dem Bater der Berfaffung, den Gintritt, weil derfelbe die Genehmigung ber Regierung für feine Wahl als Vertreter der Universität nicht eingeholt, was seit 300 Jahren nicht üblich gewesen war. Infolge deffen ermächtigte der Landtag am 18. März 1833 den bleibenden Ausschuß zur Aufnahme der obigen Anklagen gegen S.; dieser löfte jedoch an demfelben Tage den Landtag auf und ließ den Regenten Tadel über denfelben aussprechen. Der Staatsgerichtshof wies die Anklage gegen B. wegen Unbestimmtheit des zu ihrer Verfolgung ertheilt gewesenen Auftrags gurud; der am 10. Juni 1833 eröffnete Landtag nahm abermals bald obige drei Antlagepunkte wieder auf und erklärte am 17. September mit 27 gegen 18 Stimmen, daß B. auch durch die im Erlaffe bom 26. Januar 1833 verfügte Siftirung bes Refrutirungsgefetes

eine Verjassungsverlegung begangen habe. Wegen dieses und noch fünf anderer Buntte wurde dann Anflage gegen S. erhoben. 3m Eingange ber Unflageschrift sprachen die Stände die Ueberzeugung aus, daß S. überhaupt darauf ausgehe, "die Versaffung methodisch zu entfraften und zu einem täuschenden Schattenbilbe herabzuseten, indem er die wichtigsten Bestimmungen der Berjaffung, mit Nichtachtung ihres Sinnes und Geiftes, fophistisch auslege, die berbeißenen Geseke, welche dur Entwickelung der Verfassung dienen sollten, theils verzögere, theils gar nicht auftommen lasse, die Wirksamkeit der Stände lähme und ihrer Stellung, sowie dem Urtheile der Bolfsvertreter mit Geringschäkung begegne." H. bediente sich in diesem Processe des Staatsrechtslehrers R. v. Mohl in Tübingen als Vertheidigers. Rach sieben Monaten ersolgte in betreff fünf, nach zwei Jahren in betreff der übrigen zwei Punkte haffenpflug's Freisprechung. Im ferneren Berlaufe jenes Landtags gelang es diefem, sich über mehrere Gesete, worunter die nachher so beliebt gewordene Gemeindeordnung von 1834 mit H. zu einigen. Großen Anftoß erregte dieser Johannis 1834 burch fein auffallend geringschätzendes Berhalten gegen die Stände bei Eröffnung des neuen Ständehaufes. Die hervorragenoften ferneren Streitigkeiten Saffenpflug's mit den Ständen betrafen die fogen. Rotenburger Quart, Bermögensftucke, welche er als Kamilienfideicommik des Regenten, die Stände für den Staat in Anspruch nahmen, und die Angelegenheit des Lyceums in Rassel. Als H. Anordnungen traf, um diese nach der Verfassung unter besonderem Schuke des Staats stehende Stiftung aus einer höheren Unterrichts= in eine Elementarschule zu verwandeln, ertlärte ihm der Landtag, dies sei stiftungs= und verjaffungswidrig. Unmittel= bar darauf verwirklichte S. ben Plan, fing dann mit den Ständen lebhaften Streit an über die Form ber Bollgiehung bes Landtaggabichieds und entließ denselben, ohne daß es zu einer Einigung hierüber gekommen war, am 6. April 1835 in einer ungewohnten Form, über deren Folgen neue Berwirrungen ent= ftanden, die im Herbst 1835 ju einer Anklage Saffenpflug's durch den bleibenden Ständeausschuß wegen unterlassener zeitiger Einberufung des Landtags führten. Die Anklage wurde jedoch abgewiesen, weil das Recht hierzu nur dem Landtage zustehe. Hiernach unternahm es S., die Stellung jenes Ausschusses als Wächters der Verfaffung für die Zeit, in welcher die Stände nicht verfammelt waren, in Frage zu stellen. Als der Ausschuß die ihm in dieser Beziehung gestellten Fallen umging und sich mit dem Finanzminister in geschäft= liche Berbindung fette, mischte sich S. fortwährend ein mit Deductionen über die Rechte der Regierung und die von den Ständen, sowie ihrem Ausschuß einzunehmende Stellung. Mehrsach erklärte der Ausschuß, daß er sich mit H. in solche theoretische Kämpse nicht einlassen wolle, doch provocirte dieser immer zu neuen staatsrechtlichen Streitigkeiten, in deren Verfolg er den Mitgliedern des Ausschuffes die Tagegelder für die Zeit vorenthielt, für welche er diesen nicht berusen. Es hatte dies eine Civilklage zur Folge, in welcher Hassenpflug's Ansicht unterlag. Auch seine Versuche, den ständischen Verhandlungen durch Zujäke zur Geschäftsordnung einen ganz anderen Charakter zu verleihen, scheiterten am Widerspruch des Landtags. 1836 ließ sich S., geftüht auf eine nicht contrafignirte landesherrliche Zufage, den Gehalt für das zweite der von ihm geleiteten Ministerien, und zwar auch für die Bergangenheit, auszahlen. Das Zustizministerium hatte er von Frühjahr bis October 1834 abgetreten, war dann aber zum wirklichen Justizminister ernannt. Um 17. August 1835 wurde er Commandeur I. Classe des Ordens vom goldenen Löwen. Großen Anstoß erregte er im Lande und namentlich bei der Mutter des Regenten, der Rur= fürstin Auguste, Schwester König Friedrich Wilhelms III. von Breugen, Dadurch, daß er 1837 die in Schmalkalben beabsichtigte Bereinigung der lutherischen und

der resormirten Consession zu vereiteln suchte und zu diesem 3wed die dortige Feier des 300jährigen Jahrestags des ichmaltalder Bundes mit dem Bemerken verbot, daß diefer eine Auslehnung gegen die kaiserliche Gewalt, eine Begebenbeit gewesen sei, die Beffen feine Ehre bringe. Die Gunft bei Boje mar fur ihn um fo mehr verscherzt, als auch der Regent mehrjach feine Herrschsucht übel empjand und ihn auf feine Art kleinlich ju behandeln begann. Auf den Bojballen mußte die Musik ein rasches Tempo greifen, sobald S. sich am Tanze betheiligte, worauf man sich über seine Sprünge belustigte. Seit bem 28. Juni 1837 fcblug er, wol um bei ben Standen eine Stute zu finden, gegen biefe ein gänzlich verändertes, auffallend freundliches Berhalten ein. Wegen Unwillfährigteit gegen den Regenten, den Termin für den Berkauf überflüffiger Bierde des Landgeftüts zu verlegen, wurde B. ploglich von der Leitung des Minifteriums des Innern enthoben. Infolge deffen verlangte er Entlaffung aus dem Staats= dienste und begab sich am 5. Juli 1837 nach Göttingen zu den Gebrüdern Jac. und W. Grimm, beren einzige Schwefter seine erste Gemablin gewefen. Der Bater seiner zweiten Gemahlin, Oberforstmeifter v. Münchhausen, wurde bom Regenten dorthin gefandt, um B. jur Beibehaltung bes Justigministeriums zu bewegen; er lehnte jedoch ab, begab sich nach Rordernen und verlebte den Sommer von 1838 auf dem Lande in Westfalen in der Hossung, durch Freunde in Preugen Unftellung zu erhalten; allein beren Bemühungen waren vergeblich, da Friedrich Wilhelm III. Kenntniß von einer Dentschrift erhalten hatte, welche B. zu feiner Rechtfertigung geschrieben und in welcher er die Regierungsweise des Pring-Regenten ungunstig beleuchtet hatte. Im Landtage zu Kassel wurde H. ein warmer Rachruf durch die Abgeordneten b. Ochs und Bahr zu Theil; letterer schildert ihn als den "wahren Freund der Berjaffung, die er vom Untergange gerettet". Noch im J. 1838 wurde H. als Wirkl. Geh. Conferenzrath an die Spize der inneren Landesberwaltung des Fürstenthums Hohenzollern-Sigmaringen und von hier, auf Empfehlung des Protectors des Berliner "Polit. Wochenblattes", 1839 als Geh. Rath und Civilgouverneur nach Luxemburg berufen, deffen innere Berhältniffe einer neuen Organisation bedurften. Diefer Aufgabe unterzog sich S. mit großem Gifer, doch wurde ihm die Stellung badurch fehr verleidet, daß den gesammten geschäftlichen Bertehr zwischen ihm und dem Großherzog ein im haag wohnender Beamter vermittelte, wodurch feine eigene Thätigkeit steter hemmung unterlag. Er wollte auch nicht die hand bazu bieten, bag fernerhin Ueberschüffe der luxemburgischen Caffen nach Holland übergeführt wurden und nahm bies jum Anlag, Die Stellung wieder aufzugeben, um eine nach dem Thronwechsel in Preußen ihm angebotene Stelle als Obertribunalsrath in Berlin anzunehmen. Rach dem Preußischen Staatsanzeiger war ihm diese Stelle "wegen seiner Berdienste um den preußischen Staat" zu Theil geworden. Es bezog fich bies auf Borgange in Luxemburg, wo Breugen bas Besatungsrecht zustand. Seit Ende Juli 1841 in diefer Stellung, trat er in ein naheres Berhältniß zu v. Gerlach, Buchta und Stahl, wurde 1844 in den preußischen Staatsrath berufen und im Frühjahr 1846 jum Prafibenten des Oberappel= lationsgerichts zu Greifswald, des höchsten Gerichts für Neuvorpommern, ernannt. Als dieses 1848 ausgehoben wurde, trat er an die Spize des dortigen Appel= lationsgerichts. In Kurheffen war das durch Scheffer und Genoffen fortgeführte Shitem Haffenpflug's 1848 zu Falle gekommen. Seine langjährigen politischen Gegner waren zur Regierung gelangt und hatten in Berbindung mit den Ständen Gefete geschaffen, burch welche u. A. ber Wiederkehr eines folchen Shitems moglichst vorgebeugt werden sollte. Als die Vorboten der Reaction immer deutlicher auftraten, sah sich Kurfürst Friedrich Wilhelm I. lange vergeblich nach entsprechenden Männern um, bis er in den letten Tagen des J. 1849 Berbindungen mit S. anknupfen ließ. Unbeschreiblich war die Besturzung in Kurheffen, als plöglich am 22. Februar 1850 an die Stelle des volksthumlichen Marzministeriums der Mann trat, welcher sprichwörtlich als "der Beffen Sag und Fluch" galt. Es läßt fich nicht mit voller Sicherheit behaupten, daß S. es nun von vornherein auf den Umfturz der furheffischen Berjaffung abgesehen gehabt; allein sein ganges Berhalten, sofehr es auch mit Reigung zur Gewalt= thatigfeit zusammenhing, war gang berart, als wenn er biefen Plan aufs Beftimmteste gehegt und systematisch in Ausführung gebracht hatte, jum wenigsten lag ihm nichts daran, wenn die früher bon ihm fo übel behandelte Berfaffung bem 3mede jum Opjer fiele, welchem er bei bem bamaligen Stande ber beutschen Rejormfrage zu dienen bestimmt ichien oder fich vorgesett hatte. Bestimmte Thatfachen laffen fich in ihrem Bufammenhange als Anzeichen dafür anfeben, daß haffenpflug's Berufung mit bem damaligen Plane Defterreichs, das Dreitonigsbundnig bom 26. Mai 1849 ju fprengen und ben Bundestag wieder herzustellen, zusammenhing. Schon am 23. Februar berief er das der Union ergebene furheffische Mitglied des Berwaltungsraths berfelben ab und erfette es burch einen Officier. Das Programm, mit welchem B. am 26. Februar 1850 vor die Stände trat, war auch bezüglich der beutschen Frage fehr zweideutig. 3mar suchte er das Bedenken, daß er nach hannovers und Sachsens Austritt aus der Union (21. Februar) auch Rurhessens Anschluß an Desterreich erftrebe, am 7. Marg badurch zu befeitigen, daß er im ftanbifchen Berfaffungsausichuffe als Ueberzeugung ber Regierung erklärte, ohne ftanbijche Mitwirkung könne ein neues Bundesverhältniß nicht begründet, insbesondere der Bundestag nicht wieder= hergestellt werden, und auf Wunsch gab er dies sogar zu Protocoll; allein an bemfelben Tage begannen die intimen Beziehungen der furheffischen Regierung zu Hannover; am 17. März forderte H. Preußen auf, das Parlament zu Erfurt ju bertagen wegen der Confereng von Bevollmächtigten aller beutichen Staaten, beren Berufung Defterreich am 15. Mars ber breufischen Regierung porgefchlagen hatte dur Befchlugfaffung über die Reformen ber beutschen Bundesverfaffung; am 27. März that S. im Verwaltungsrathe der Union Meußerungen, welche fehr zweifelhaft erscheinen ließen, ob es ihm mit heffens Berbleiben in ber Union Ernst jei; nachdem endlich Desterreich am 26. April den alten Bundestag auf ben 10. Mai wieder berufen, erklärte S. am 14. Mai auf bem Fürstencongreß ju Berlin gang offen, daß Kurhessen nichts dazu thun werde, "um auch nur bem fleinsten Stude ber Unionsverjaffung gur Existeng zu verhelfen". Bezüglich der Beschidung des Bundestags am 17. Mai im Landtage befragt, gab S. am 22. Mai eine ausweichende Antwort. Bur Bervollständigung feines biplomatischen Sieges über Preugen in der Frage der deutschen Bundesverfaffung bedurfte Defterreich eines Anlaffes, damit ber bis dahin nur nominell hergestellte Bundestag feine Macht und Wirkfamteit eclatant betunde. Diefen Unlag verichaffte S. durch seinen alsbald mit den Ständen wieder begonnenen Streit. Dieje hatten in haffenpflug's fruherer Thatigkeit Grund genug gefunden, ihm noch vor Beginn feiner Amtsthätigfeit einstimmig ihr Migtrauen zu erklaren. Er hatte erwidert, die Zufunft werde lehren, ob dies gerechtfertigt fei, und verfichert, daß er in der Zwischenzeit viel gelernt habe; allein die Stände schentten biefen doppelfinnigen Worten ebenso wenig Glauben, wie dem gangen höchft zweibeutigen Programme, welches er ihnen entwickelt, und wiederholten am 5. März ihr Mißtrauensvotum, welches durch das Brogramm nur verstärkt fei. Auch tam im Landtage die allgemeine Entruftung barüber jum Ausdruck, daß S. die Stelle eines Justizministers in einem Augenblicke angenommen hatte, wo er in Preußen der in seiner amtlichen Gigenschaft begangenen Fälschung eines Rech= nungsbelegs über einen ausgeführten Bau angeklagt war. H. erwiderte, ein

Angeklagter fei fein Berurtheilter; Die Unklage führte in erfter Inftang gu feiner Berurtheilung, in zweiter murde er freigesprochen, wobei jedoch der Staatsanwalt fich nicht enthalten tonnte, die Sandlung in einem moralisch bedentlichen Lichte erscheinen zu laffen. Die im furheffischen Landtage damals gerabe gu erledigen= den finanziellen Fragen wurden von B. mit jo großer Leichtfertigkeit, mit jolcher Sintansehung flarer Berjaffungsbestimmungen, mit jolcher Richtachtung alles Berkommens behandelt und der Streit, welcher durch das vorauszusehende Fest= halten der Stände an Gid, Recht und Ordnung entstand, von S. ohne Noth, offenbar gefliffentlich sofehr gesteigert, daß die Ansicht herrschend wurde, er fuche nur nach Bormanden, um das Ginfchreiten des Bundestags ju veranlaffen. Gine Bedrohung der landesherrlichen Autorität ließ fich allerdings am besten plaufibel machen, wenn auf ständische Beschluffe hingewiesen werden fonnte, welche fich als Steuerverweigerung darftellen liegen. Das Rahere über die Urt, wie S., im Bertrauen auf die ftrenge Berfaffungstreue ber Stände, allmählich eine Lage ichui, in welcher er auf einen jolchen angeblichen Beichlug hinweisen tonnte, ift am ausführlichsten im Staatglegif. 3. Aufl. Bb. VIII. unter "Seffen-Raffel" geschilbert. Um Tage nachdem bie Stände jenen Beschluß gefaßt, conitituirte fich die Bundesversammlung in Frankfurt als engerer Rath. Bei dem Berjuche, der Berordnung bom 4. September 1850 wegen Forterhebung ber Steuern ben Schein ber Gefetlichkeit zu verleihen, bediente fich B. wieder feiner iruheren Auslegungsart. Die großartige Ericheinung, daß die Berordnung an der Berufung der Behörden und der Bevölkerung auf Recht und Gefet icheiterte, machte auf B. feinen Gindrud, bielmehr benutte er dies gur Berhangung des Rriegszustandes. Als der bleibende Ständeausschuß Anklage gegen ihn erhob und feine Berhaftung beantragte, als Saffenpflug's Berfuch, den Behörden in einer "Belehrung" boll fpigfindiger Auslegungen eine Brude jum Rudjuge ju bauen, fich als vergeblich erwies, als gar ber Kriegszustand an ber Gibestreue ber Officiere gu icheitern begann, mar Saffenpflug's Wert nahe am Bufammenbruche. Da ergriff er ein berzweiseltes Mittel: er ipiegelte dem Kurfürsten in der Racht jum 13. September 1850 vor, feine perfonliche Sicherheit fei burch einen drohenden Aufstand des Militärs bedroht. Der Kurfürst verließ noch in der Racht Kassel und bekam in Hannover vom Könige Ernst August Vorwürse zu hören, daß er fich jo habe täuschen laffen. Der Kurfürst murde schwankend, S. war ihm auf dem Wege über Koln nach Frankfurt a. M. vorausgeeilt, aber Saffenpflug's Freund Vilmar bewog den Aurjurften gur Fortsetzung der Reife. 3mischen ihm und S. trat aber bon nun an eine gemisse Spannung ein. Stadtrath von Sanau versuchte, ben Rurfürsten jur Entlaffung Saffenpflug's gu bewegen, ber bon ber allgemeinen Stimme für feinen argften Geind erflart werbe, und ber es nicht blos auf ben Umfturg ber Berfaffung, fonbern zugleich auf ben Ruin des furfürstlichen Saufes abgefeben habe; "verurtheilt durch die öffentliche Meinung, ja jast erdrudt durch die Wucht ber gangen deutschen Voltaverachtung, wiffen diese Menschen (B. und Genoffen) zwar wohl, daß fie feinen ficheren Aufenthaltsort, feine ruhige Stätte mehr haben, aber bennoch jahren fie fort, ihr verzweiseltes Spiel zu treiben." Indeg waren die Dinge ichon zu weit gedieben, als daß der Rurfürft S. hatte entbehren tonnen; er bedurfte des= selben noch geraume Zeit zur Durchführung der abnormen Berhaltniffe. Der Befchluß, durch welchen der Bundestag am 21. Ceptember 1850 feine Gin= mischung in Rurheisen begann, war von B. als Bundestagegejandter beantragt. Den Ginmarich ber Bundestruppen hatte ber Aurjurft gern bermieben gegeben, er tonnte fich aber ber Berrichaft Saffenpflug's nicht entziehen. Während im Fulda'ichen die Bundestruppen den preugischen Truppen gegenüber standen, ichien es Preußen im November 1850 auf eine Ginigung bes Aurfürsten mit

bem Lande fehr anzukommen. Das sicherste Mittel dazu wäre Hassenpflug's Entlaffung gewesen; allein Preugen bestand hierauf nicht, obwol der preugische Minister Labenberg bezüglich Saffenpflug's geäufert hatte: "Diefer Mensch fann doch unmöglich bleiben!" Es gelang eben Desterreich, eine Annäherung ber Streittheile zu verhindern und dabei spielte die Erhaltung Hassenpflug's im Amte eine große Rolle. Als nochmals preußische Bevollmächtigte in autem Blauben wegen gutlicher Beilegung fich bemuhten, scheiterten die erften Schritte an Haffenpflug's ftrengem Festhalten an Forberungen, welche andererseits gang unerfüllbar waren. Am 19. August 1851 erhielt S. das Großfreuz des furfürstlichen Ordens vom goldenen Löwen. Rachdem die Berfaffung von 1831 durch Bundesbeichluß vom 27. Märg 1852 außer Wirfjamfeit gefeht worben, war es S. endlich beschieden, eine neue Verfaffung, wie fie ihm als Ideal vorichweben mochte, anzusertigen. Wenn es ihm gelungen mare, für diefes Wert, die provisorische Berjassung vom 13. April 1852, die vom Bundestage verlangte nachträgliche Genehmigung durch die auf Grund derfelben berufenen Rammern zu erlangen, fo murbe er feine Rolle burchgeführt haben; es ift ihm bies jedoch, trok fehr ftarter Pressionsmittel, nicht gelungen. Um 4. November 1853 wurde 5. aus bem Softheater in Raffel gerufen und vom Grafen von Menburg-Wächtersbach, Schwiegersohne des Kurfürsten, aus persönlichen Gründen auf dem Friedrichsplate mit einem Stocke durchgeprügelt. Der Rurfürst gab ihm darauf mittelit Schreibens vom 7. November Die Berficherung "volltommenfter Chrenhaftigfeit", die erfte Rammer ließ ihm ihr Beileid aussprechen; jur ftrafrecht= lichen Untersuchung gegen den Grafen fam es jedoch nicht, nachdem berfelbe in die Frrenheilanftalt Illenau gebracht war. Als die zum ersten Male nach der Saffenpflug'ichen Berjaffung berufenen Rammern fich trot aller feiner Drohungen unwillsährig zeigten, löste er fie am 4. Januar 1854 auf, anderte nun einseitig die Gemeindeordnung, welche die Grundlage felbst des provisorischen Wahlgesetzes bildete, aber auch die also berusenen Kammern vermochte er nicht zu hindern, eine dem Zuftandekommen feines Werks ungunftige Erklärung abzugeben. Saffenpflug's Mittel maren erschöpft, sein Sturz damit besiegelt. Anlag hierzu gaben die Bersuche seines Freundes Vilmar zur Begründung einer neuen Art von protestantischer Hierarchie. Um 16. October 1855 wurde H. von beiden Minifterien enthoben. Ende 1856 verlegte er feinen Wohnfik nach Marburg, wo er am 10. October 1862 einem Rudenmartsleiden erlag. Er hat alfo bie Wiederherstellung der furheffischen Berfassung von 1831 (21. Juni 1862) noch erlebt. Un feinem Grabe hielt Bilmar eine Rede, in welcher er Saffenpflug's scharfen Blick für seine Zeit und deren Bedürfnisse mit dem Bemerken erwähnte, daß S. in einem für Beffen und Deutschland wichtigen Augenblide fich felbst einen "Mann von Gifen" genannt habe. Das damals verbreitetste und angeschenste Blatt des srüheren Kurhessens, die Hess. M. Z., bemerkte in Nr. 1027 vom 12. October, unter Bergicht auf einen Nachruf nur: "Selten find die Thaten eines Mannes bei Lebzeiten fo gerichtet worden, als die Saffenpflug's". Und in der A. Allg. 3. hieß es: "Gegen S. hat bereits die Zeitgeschichte ein ebenso schweres als gerechtes Scherbengericht vollzogen; denn welche Strafe ist empfindlicher für einen ftrebenden Mann, als unter ben Trummern feines eigenen Spitems lebendig begraben gu werden?" Seiner erften Gemablin haben beren Bruder R. u. B. Grimm 1843, unter Ausichluß Saffenpflug's, in Raffel ein Dentmal gesett. — Haffenpflug's selbständige Schriften find: 1) anonym: "Actenftude, die landständischen Antlagen wider den furfürftl. heffischen Staatsminister 5. betr. Ein Beitrag gur Zeitgeschichte und jum neueren deutschen Staats= rechte" (Stuttg. und Tub. 1836); 2) "Kleine Schriften juriftischen Inhalts", 1. Bochen. (Leipzig 1845); "Die Superintendenten in der I. Rammer der Landstände" (Berlin 1856). Im Nebrigen sind zahlreiche Aufsätze Hassenstug's enthalten in der "Aug. jur. Ztg." von Elvers und Bender (Gött. 1828—30), in Elvers' "Themis" (Gött. 1837) und in der "Preuß. jurist. Wochenschrift" von 1845.

Grundlage zu einer hess. Gelehrten=, Schriststeller= 2c. Geschichte von 1831 bis auf die jüngste Zeit. Bon D. Gerland. Bb. II. (Kassel 1868); Kulenkamp, Beitr. z. Gesch. d. Kurs. D.A.G. zu Kassel (Kassel 1847); Grenz-boten 1850, Kr. 45 (Der Kurs. u. H.); Die Redlichseit und das Ehrgesühl bes Ministeriums H. (Kassel 1850); F. Detker, Min. H. und die kurhess. Bolksvertretung (Kassel 1850); G. W. Wippermann, Kurhessen seit den Frei-heitskriegen (Kassel 1850); H. Wigsel 1850, Wigs. Rigs. 1853, Nr. 314 Beil. und Kassel 1850); H. Wingel 1853, Nr. 314 Beil. und Kassel 1850, wom 8. Nobbr. 1853; Briese des f. pr. Staatseministers v. Ragser an e. Staatsbeamten. Lyzg. 1869. Thi. 2. S. 79 u. 137. Der Kamps mit der Kevolution in Kurhessen span seinen und Nienb. 1861); Fr. Oetker, Lebenserinnerungen, Bd. I u. II. (Stuttg. 1877 u. 78); Fr. Müller, Kassel seit 70 Jahren, Bd. II. (Kassel 1878). Rekrol.: U. U. 3tg. Nr. 292 vom 19. Oct. 1862.

Haftarl, einer der ältesten genannten deutschen Schauspielexprinzipale, der ums J. 1720 die Bäder, namentlich Phrmont, mit dem Thespiskarren bereiste, zu einer Zeit, wo meistens die Theaterprinzessinnen "keine Strümpse in ihren Schuhen und keinen Funken Schaamröthe im Gesichte hatten als die ihnen der Kugellack gab". H. wurde später Rotar und übergab seine Gesellschaft einem David Holzward von Memmingen, der erst in Hildburghausen, um 1726 in Mecklendurg spielte und dort nebst seiner Truppe Livrée tragen mußte. Der Hauptschauspieler der Haktarl'schen Gesellschaft, Margraf, der weder lesen noch schreiben konnte, war ein derartiger Tölpel, daß 25 Mal der Vorhang sallen mußte, dis er endlich als Krösus mit seiner Kede sertig wurde. Immerhin mußauch H. als charakteristischer Ausdruck seiner Epoche in der Entwickelungsgeschichte des deutschen Theaters genannt werden.

Saglader: Peter S., Jejuit, geb. am 14. August 1810 zu Coblenz, † am 5. Juli 1876 zu Paris. Er war der Sohn eines Advocaten zu Coblenz, ftudirte Medicin und murde nach Beendigung feiner Studien wegen Betheiligung an "bemagogischen Umtrieben" fieben Jahre, zuerft in Berlin, dann in Magbeburg und Chrenbreitstein gefangen gehalten. Um 23. Februar 1840 wurde er freigelassen, am 22. März trat er als Novize in das Jesuitencolleg zu Acheul Nachdem er am 1. September 1844 zum Priester geweiht worden, wirkte er 1844—49 als Domprediger in Straßburg, dann mehrere Jahre als Miffions= prediger in vielen deutschen Städten, zuerst im October 1850 in Köln. Am 15. August 1856 legte er zu Paderborn die Projeggelübde ab. Wegen eines Lungenleidens konnte er sich an den Missionen nicht mehr betheiligen, hielt aber bis 1862 noch an vielen Orten sogenannte Conserenzen, die ebenso viel Beifall fanden wie seine Missionspredigten. Im Mai 1858 predigte er täglich in Berlin. 1863 nach Frankreich zurückberufen, lebte er turze Zeit in Paris, 1864-66 jur Wieberherstellung feiner Gesundheit bei einer gräflichen Familie in der Rahe von Marfeille. 3m October 1866 murde er Superior des Jefuiten= collegs in der Rue Lasabette zu Paris und Seelforger der dortigen deutschen Ratholiten. Am 1. September 1870 mußte er Paris verlaffen und lebte bis zum Juli 1871 in Bonn. Er kehrte bann nach Paris zurück, ward 1873 nach Poitiers versett, von wo er im October 1874 frank nach Paris zuruckfam, wo er nach langem Leiden ftarb.

3. Hertkens, Erinnerungen an P. P. Haflacher, 1879 (enth. auch Briefe u. e. Stizze der Conserenzen von H.).

Haßlang: Alexander Freiherr v. B., furbaierscher und der katholischen Liga Generalwachtmeifter, begann feine Laufbahn im fpanischen Seere, welches er 1607 verließ, um in des herzogs Maximilian von Baiern Dienft zu treten, Noch im gleichen Jahre als Oberft mit der Führung des jum Bolljuge der Reichsacht an der freien Stadt Donauwörth bestimmten Heerhausens von 6000 Mann zu Fuß, 510 zu Pferd und 14 Geschützen betraut, entledigte B. sich dieses Auftrages mit großer Umsicht. Als 1609 die katholische Liga sich gebildet hatte, ward S. zum Mitgliede des besonderen Ausschusses ernannt, welchen herzog Maximilian unter Tilly als Vorsikenden berusen hatte, um die Magnahmen für die allenfalls erforderliche Aufstellung eines Heeres von 15000 Mann Fugvolf und 5000 Mann Reiterei zu berathen. Schon 1611 gab der Bug gegen den Erzbischof von Salzburg, auf welchem 5. die Vorhut führte, Gelegenheit, die Vortrefflichkeit der getroffenen Vorbereitungen ersehen zu laffen. Bom April 1616 an Director des Landes=Defensionswesens in Baiern, hat H. wesentliches Verdienst baran, daß Bergog Maximilian im J. 1620 mit einem wirklich tüchtigen Beere aufzutreten vermochte. Im Feldzuge Dieses Jahres führte S. anfangs, nämlich auf dem Vormarsche bis Ling, die Vorhut des Beeres, von da ab befand er fich im Stabe des Bergogs. Nachdem er fich bei verschiedenen fleineren Gesechten ausgezeichnet hatte, erfrankte er indeg plöglich so schwer, daß er auf des Herzogs Geheiß in einer Sänfte den Rückweg nach Baiern antreten mußte. Raum hatte er fich bom Beere getrennt, gerieth er in einen Hinterhalt ungarischer Reiterei, und bald darauf am 3. November erlag er seiner Krankheit im seindlichen Lager bei Rakoniz. — H. war unvermählt geblieben; ein Reffe desselben vertrat Baiern als Abgeordneter bei den Friedensverhandlungen zu Osnabrud 1648; mit Sigmund Graf v. H. starb 1804 das alte baierische Geschlecht dieses Namens aus.

Würdinger, Militär-Almanach, München 1858. Heilmann, Kriegsgesch, von Bahern 2c., München 1868. Landmann.

Sagler: Sans Leo S. (1564-1612), einer der größten deutschen Tonjeher. Er stammt aus einer Familie, deren Mitglieder fämmtlich ausübende Musiker waren. Sein Vater Jsaac H. war "ein sürnemer Musikus in der Ranferlichen Berckstadt S. Joachimsthal", der "um der Runft und anderweitiger Förderung willen, sich nach Nürnberg gewendet" hatte, wie es in der zu Leo Sagler's Begrabniffeier von dem furfachfifchen Sofprediger Daniel Bahnichen gehaltenen Leichenpredigt (fiebe einen Auszug baraus bon Philipp Spitta, Monatshefte für Musikgeschichte, Jahrgang III, 1871, Nr. 2 und 3, S. 25) wörtlich heißt. Dort wurden ihm eine Tochter und drei Knaben, nämlich Jacob, Kaspar und im J. 1564 unser Hans Leo geboren. In welchem Altersverhaltniffe diefe Geschwifter zu einander standen, ist noch nicht ermittelt. Alle drei Brüder widmeten fich ber Mufik, von benen jedoch unfer hans Leo ber weitaus bedeutendste und fruchtbarfte mar. Der Bater jandte den hochbegabten Sohn, der jur Mufit "bon Natur inclinirte", wie der obige Bericht bemerkt, im J. 1584 behufs weiterer Ausbildung nach Benedig zu dem berühmten Organiften an der Marcustirche Andrea Gabrieli, wozu er von dem reichen Augs= burger Kaufmannshause der Fugger eine Unterstüzung erhielt, wie H. selbst in der Vorrede zu feiner Ausgabe mehrstimmiger Meffen vom 3. 1599 ausdrücklich bekennt. Die darauf bezügliche Stelle der an Ottaviano II. Jugger gerichteten Dedication lautet nämlich wie folgt: "Norunt enim hie quam plurimi, quae illustris generositatis tuae propensa voluntas, qui ardens sit amor in pium illum Musicae usum; norunt quae ab annis quatuordecim ejusdem illustris generositatis tuae in me artis illius divinae studiosum beneficia extent." Rach seiner Rudtehr aus Italien trat er 1585 in die Dienste des Grafen Ot=

Haßler. 11

taviano II. Jugger zu Augsburg als "Organist", wie er sich jelbst auf bem Titel seines Erstlingswerkes, einer Sammlung italienischer Canzonetten zu 4 Stimmen, datirt vom 1. Decbr. des J. 1589, bezeichnet. In dieser Stellung verweilte B. bis jum J. 1601, wo er Unterhandlungen mit dem Rurnberger Magistrate wegen einer lebersiedelung von Augsburg nach Rürnberg anfnüpfte, wie die darauf bezüglichen Actenstücke (siehe Monatshefte für Musikgeschichte, Jahrgang I, 1869, S. 15—19, veröffentlicht von Franz Witt) evident nachweisen. Das Motiv zu dieser Ueberfiedelung scheinen weniger seine pecuniären Verhältnisse abgegeben zu haben, die er in Augsburg bis auf 400 Gl. jährlich veranschlagt, während ihm in Nürnberg nur 200 Gl. geboten und gewährt werden fonnten, als vielmehr die Aussicht auf einen größeren künftlerischen Wirkungs-Dies scheint aus einer Stelle des Reverses (fiehe ebendaselbst) hervorzugehen, den er an dem Tage seines Amtsantrittes und seiner Bereidung in Nürnberg, den 16. August 1601, eigenhändig unterschrieben und mit seinem Petschaft versehen hat. "Go foll und will ich", heißt es dafelbst, "nicht allein mit Anftellung ber Mufit Gren Herrlichkeiten als oft fie es mir bevohlen und schaffen werden, es sei in welcher Kirchen auch an was andere ort es woll, vnd also wo sie mich hinweisen, willig und gern neben andern, so darzu verordnet werden, aufwarten und bienen, sondern auch gemainer Stadt bestellten Stadt= pfeifern bnd andern Muficis, die fich zur Mufit gebrauchen laffen, hulflich, rathlich und beiftandig mich erzeigen, damit durch meine anweisung und wolmeinlich getrewe Inftruction gemainer Stadt zu befto mehrerem ruhm bnd menniglichs wolgefallen die Mufit zu etwas befferm aufnehmen bud mehrer zierlichfeit gebracht werden moge zc." Somit icheint er mehr ein Oberauffichtsrecht über die gange städtische musikalische Amtspflege mit der Bedingung gur Lieferung von Compositionen erhalten und nur nebenbei als Organist an der Liebsrauen= firche jungirt zu haben. Er felbst hat sich wenigstens in den Werken, welche in den Rurnberger Aufenthalt fallen, nie wieder der fruheren Bezeichnung "Organift" bedient, fondern ftets gezeichnet: "Norimbergensis" oder "von Nürmberg, Römisch. Kanserl. Majestät Hosdiener", wenngleich die amtlichen Schreiben ihn stets nur kurzweg "Organist" nennen. Dieser so eben erwähnten Auszeichnung, welche zugleich mit ber Abelsverleihung bon Seiten bes romifch-beutschen Raifers Rudolf II. verknüpft gewesen sein soll, wird allerdings in der oben angeführten Leichenpredigt von Daniel Sähnichen ausdrüdlich mit ben Worten gedacht: "Bnb dannenhero von dem wailand allerdurchlauchtiasten arokmächtiasten Kaiser Rudolph II. jum Diener gnedigft verordnet und mit der Robilitet omb feiner tunft vnd underthenigften Dienftleiftung willen bedacht worden." Auch das Berzeichniß, welches unmittelbar nach erfolgtem Ableben des Raifers am 20. Febr. 1612 Morgens in der Früh zwischen 7 und 8 Uhr auf dem Schlosse zu Prag von dem kaiferlichen Hofcontroleur angefertigt murde (fiehe Riegger's Archiv der Geschichte und Statistik Böhmens, Bd. II, S. 193) führt S. unter der Rubrit: Capelle: unmittelbar hinter dem Bicecapellmeifter Alexander Borologio, wie folgt an: "Diener auf zwei Pierden Hans Leo Haßler vom 1. Januar 1602 monatlich 15 Gl." Gleichwol ichwebt über bem Berhaltniß Sakler's jum faiferlichen Soje infofern ein Dunkel, als durch Actenftude (Monatshefte fur Mufit= geschichte, Jahrgang I, 1869, S. 16—19) unzweiselhast nachgewiesen worden ist, daß H. einen persönlichen Aufenthalt am kaiserlichen Hose wenigstens auf die Dauer nicht gehabt haben tann. Dag er im 3. 1601 wie Doppelmagr in seinen historischen Nachrichten von Rürnberger Künftlern (S. 211) mittheilt, nach Wien gereift und bafelbft bom Raifer Rudolf II. als hofmufikus angenommen worden fei, mag in der That wohl begründet sein, wenngleich es bis jest nicht erwiesen ist. Denn nach einer Nürnberger städischen Acte vom 12 Haßler.

20. November 1604 war er damals nicht nur noch "Organist", jondern lebte auch dort: "Sanfen Leo Sagler Organisten foll man ein Jahr lang ju Ulm bei feinem Schweher zu wohnen erlauben, ihm aber feine Befoldung nichts befto weniger verabfolgen laffen, boch das er inmittels, wann man feiner bedarff, herabtomme, auch die Lofung zahle. Man foll ihm auch einen schriftlichen Schein geben, das ihm auf ein Jahr lang erlaubt worden." Ich schließe mich daher ganz der Ansicht Witt's an (Monatsheste, Jahrgang I, 1869, S. 18), daß jene Bezeichnung "Römisch. Raif. Majestät Boibiener" nur eine Auszeichnung gewesen ift, die zwar mit einem Chrengehalte, aber nicht mit einer perjönlichen Dienstleistung von Dauer verknüpft war (auch Ambros Bb. III. S. 557 ift barnach zu berichtigen). Aus der angesehenen Stellung als Organist in Nurnberg schied S. noch wenige Jahre bor feinem Tobe 1608 aus, um einem ehrenvollen Rufe an den fursächsischen Hof nach Dresden als Kammerorganist Folge zu leisten. Diesen Uebertritt in tursächsische Dienste wollen zwar einige Schriftsteller wie 3. B. v. Winterfeld (Evangel. Gemeindegefang, Tom. I, S. 373) als unwahrscheinlich in Abrebe ftellen. Er ift aber burch Actenftude Richt nur beißt es in obiger Leichenpredigt: Ingleichen er benn auch herrn Chriftiano II., Bergogen zu Sachsen zc., sowohl Berrn Johann Georgen Bergogen zu Sachfen zc. nunmehr über die bier Jahr für einen fürnehmen Muficanten und Cammerorganisten undertheniast auffgewartet." Ich habe aber auch im fonigl. Geh. Staatsarchiv in Dresben zwei Acten. ftude gefunden, deren eines, eine vom Rurfürsten Chriftian II. an den Soj= marschall Thomas Lebzelter in Leipzig unmittelbar nach hafler's Anstellung erlaffene Berfügung lautet: "Lieber Getreuer! Wir haben belängften Sans Leo Baglern bor einem Muficum an unfern Soff annehmen und beftellen laffen, auch iho gnädigst bewilligt, daß ihm 500 Gl. abrechnungs feiner ihm gewährten Befoldung ausgezahlt werden follen. Begehren derowegen hiermit gnäbigft, Du wollest ihm gedachte 500 Gl. zustellen, Die follen Dir aus unfrer Rentkammer gegen Belegung biefes unfers Scheines wieber gut gemacht werben." Datum Schleinig, am 28. October 1608. Die andere, ebenfalls an Lebzelter, lautet: "Lieber Getreuer! Nachdem wir gerne gefehen, das unferm bestellten Mufico Sans Leo Haslern igigen Michaelismartt 500 Gl. auff feine Befoldung ausgezahlt wurde, als begehren wir gnädigft, Du wollest so möglichen, soviel Gelbes gegen seine Quittung hergeben und fünstig die Wiedererstattung aus unfrer Rentkammer erwarten." Datum Dregden, den 31. September anno 1610. Die Böhe diefer Geldbewilligungen, selbst wenn sie nur als Borichusse auf seine Bejoldung aufzusaffen find, laffen auf die hohe Gunft schließen, in welcher H. bei seinem Fürsten stand, dem er schon vor seinem Eintritte in kursächsische Dienste im 3. 1607 eine feiner Sauptwerke, die berühmten "Pfalmen, fünftlich auf contrapunttweise gesett" zugeeignet hatte. Auch scheint H. sich noch beson= dererer Gnadenbezeugungen bon dem Rurfürsten zu erfreuen gehabt zu haben, denn es befand sich in seinem Nachlasse noch ein Instrument, welches von Paul Schürern angesertigt, ihm von dem Kurfürsten geschentt worden war, wie ein Bericht (fiehe Königl. Sächs. Staatsarchiv, Kammersachen, 1612, Tom. I, Loc. 7320) einen Monat nach Hasler's Tobe vom 10. Juli 1612 ausdrücklich in einer Nachschrift erwähnt. Leider follte sich B. diefer fünstlerisch wie pecuniar befriedigenden Stellung nicht lange erfreuen, da er feit etlichen Jahren ichon an der Schwindsucht litt, wie denn auch die Beurlaubung im 3. 1604 aus bem Nürnberger Dienste auf ein ganges Jahr zu feiner verheiratheten Schwester nach Ulm auf einen schon bochft bedenklichen Krantheitszustand schließen lagt. Much spricht die Leichenpredigt von demfelben in beweglichen Ausbruden: "Seine Krankheit anlangend, hat er sich etliche Jahre hero mit der Schwindsucht geschleppet, welche ihn auch allmehlich jo lente absumirt und verzehret, daß gar

Hağler. 13

teine Soffnung bes Lebens mehr vorhanden." - Trog feiner ichweren Rrantheit begleitete B. feinen neuen herrn, den Rurfürften Johann Georg I. 1612 doch noch auf ben Kurfürstentag nach Franksurt a. M., wo er Montags ben 8. Juni, früh gegen 1 Uhr fanft und felig entschlief. Die Leichenpredigt fagt: "Rachdem er vermerket, daß feines Lebens Ende vorhanden, hat er fich am abgewichenen Freitag nach der Predigt mit Gott verföhnt, in mahrer herzlicher Reu und Leide fein Sunde erkannt, und nach empfangener Absolution und Bergebung feiner Sunden, den mahren Leib und Blut Chrifti genoffen. Gin folches Befenntniß hat er am Sonntage noch repetirt und wiederholt, und daß er nochmals bis in den Tod verharren wollte, mit Sand und Mund zugesagt: Gehen wir allhier einander nicht mehr, so wollen wir, ob Gott will, bort im ewigen Leben einander feben." — Dieje Stelle gibt uns zugleich Aufschluß über Bagler's Glaubensbekenntnig, über welches bei den verschiedenen Stellungen, in denen er jowol katholischer als auch protestantischer Seits thätig war, allerdings noch 3meifel herrichen konnte. Denn fein erfter Dienft als Organist bei dem tatholischen Grasen Fugger war gewiß an einer katholischen Kirche wie die daselbst zulett veröffentlichte Sammlung von 8 Meffen wol unzweiselhaft darthut. Undererseits schrieb er zu Nürnberg für den Dienst der Kirche zu Unserer lieben Frauen, die meines Wissens nur dem katholischen Cultus gewidmet war, die berühmten Tonfätze für protestantische Singweisen im einfachen Tonfatze von 1608, von denen er felbst in der Vorrede dazu bekennt, daß "man sie in den Rirchen zu Rürnberg, allermeist aber und zwar anfänglich, in der Kirche ben unfrer Frauen durch das gange jar zu fingen genbet und gewohnet." Alle biefe icheinbaren Widerspruche, Die fich durch ben Gedanken feiner unsprünglichen Abstammung aus dem bohmifchen Gebirgsftadtchen "Joachimsthal", an feine Reise nach Wien zu dem Kaiser Rudolf II., an die dort erhaltene kaiserliche Enadenbezeugung und Verleihung des Adelsstandes, sowie an andere berartige Umftände leicht noch vermehren ließen, löft nun der obige Bericht über sein Lebensende befinitiv. Derfelbe läßt feinen 3weifel mehr gu, daß S. in dem lutherischen Glaubensbekenntnisse gelebt und gestorben. H. war seit dem J. 1605 verheirathet und zwar mit Cordula, geborene Cläufin, wie die Leichenpredigt fie nennt. Seine siebenjährige Che war finderlos geblieben. Gin Porträt von ihm findet fich in Freher's Theatrum mundi. — So einsach im Ganzen die äußeren Lebensverhältnisse dieses hoch begabten Künstlers zu nennen sind, so bedeutend und srucht= bringend muß deffen innere fünstlerische Thätigkeit bezeichnet werden. Auf allen Zweigen der damals üblichen Kunftpflege war S. heimisch und thätig, und zwar in einer Beife, die ihn hoch über alle feine Zeit= und Runftgenoffen erhebt. Bom geringsten zur Beluftigung ber heitern Jugend gesetzen Tanze für Inftrumente, bom fleinften aufpruchlofesten gur Unterhaltung am häuslichen Berde bestimmten, für wenige Stimmen berechneten weltlichen Liede bis zum größten erhabenften zur Andacht und Erhebung componirten acht= und mehrstimmigen geistlichen Runftgebilde in Motetten= und Meffenform hat fich eine jede diefer Runftformen feiner besonderen Pflege und Fürforge zu erfreuen gehabt. Das dronologische Bergeichnig und die Beschreibung feiner sammtlichen Werte nebft den verschiedenen Ausgaben ist von R. Gitner ausführlich zusammengestellt (siehe Beilage gu den Monatsheften für Musikgeschichte V. und VI. Jahrgang). Sier genüge ein furger Ueberblid. B. begann feine Runftlerthätigkeit mit einem Bande "Italienischer Cangonetten" gu 4 Stimmen, 1590, ben er felbst in der Borrede als fein "Erstlingswert" bezeichnet. Diefem jolgen in schnellen Bulfen feine "Cantiones sacrae de festis", 4-8 voc., 1591, "Madrigali" a 5-8 voc., 1596, ein anderer Band "Madrigalien und Canzonetten" mit  $4\!-\!6$  St. in demfelben Jahre 1596, ein Band "Meffen" ju 4-8 Stimmen, 1599, zwei

14 Haßler.

Jahre später die "Sacri concentus" ju 4 und 12 Stim., 1601, in demfelben Rahre ber hochbedeutende "Luftgarten weltlicher Lieder" zu 4-8 Stimmen, 1601. desgleichen eine vermehrte Ausgabe der "Sacri concentus", 1601, ferner die "Pfalmen und driftlichen Gefange auf contrapunctsweife gefett", mit 4 und 5 Stimmen von 1607 und endlich fein wichtigstes und reifftes Wert, "Kirchengefäng und geistliche Lieder" mit 4 Stimmen, 1608, im einfachen Tonsage. Diefen fchließen fich noch zwei Werke an, die erst nach feinem Tode erschienen, nämlich eine Sammlung weltlicher Stude, "Benusgarten", neue luftige Tange 3u 4, 5, 6 Stimmen, 1615, — welche aber nur ältere ichon veröffentlichte Rummern bringt — und eine "Litanen", deutsch zu 2 Chören für 7 Stimmen von 1619. Alle diese Werte enthalten gusammengenommen an 365 Tonfate, zu benen noch eine kleine Serie hinzukommt, die fich in verschiedenen gleich= zeitigen wie späteren Sammlungen vorfindet, 26 Nummern an der Zahl. Bebentt man, daß unter diesen circa 400 Tonstuden einige von nicht unbedeutendem Umfange find, wie 3. B. die acht Meffen, ferner die Mehrzahl ber geiftlichen Compositionen zu mehr als vier Stimmen, fo kann man sich von der Thätigleit dieses Meisters in quantitativer Beziehung einen ungefähren Begriff machen. Doch nicht die Quantität, sondern die Qualität bestimmt den Werth des Rünftlers. Gine allgemeine Burdigung feiner Werke hat ichon Ambros (Tom. III, S. 556 ff.) gegeben, auch Fr. Witt (fiebe Monatshefte, Jahra I, 1869, S. 15) läßt ihm, wenn auch nur auf Grund der acht Meffen, die vollste Gerechtigkeit widersahren. Doch icheint mir bei allen Lobeserhebungen im Algemeinen eine Charatteristit im Einzelnen doch immer noch zu sehlen. Drei Gebiete find es vorzüglich, auf denen H. Ausgezeichnetes nicht blos für feine Zeit, fondern für alle Zeiten geleiftet hat, auf welchen unferm Meifter die Palme zuerfannt werden muß, auf welchen Reiner von feinen Runft= und Zeitgenoffen ihn übertrifft, Keiner ihn auch nur von fern erreicht. Diese sind einmal in dem Tonjage zu dem deutschen weltlichen Liede, zweitens in der jugweisen, the= matischen Bearbeitung protestantischer Singweisen, endlich brittens in dem einsachen Tonsate zu dem protestantischen Gemeindeliede nota contra notam. Im deutschen weltlichen Liede erringt er sich diese hohe Stellung durch seinen Lustgarten, 1601, ein Muster= und Meisterwerk aller weltlichen Liedercomposition in Deutschland. Daffelbe gahlt nicht mehr zur Maffe ber alteren Volksweise, Die mit Senfl, ihrem letten namhaftesten Bertreter, ihren Abichluß fand, jahlt vielmehr zur Maffe, die an das italienische Madrigal anschließt, wiewol noch einzelne Anklänge an ältere deutsche Art vorkommen, wie z. B. das herrliche Liebeslied auf M. A. R. I. A.: Mein Gemuth ift mir verwirret (Nr. 24). Als eine ber duftigften Blutben biefer foftbaren Lieberfammlung tann wol füglich außer dem oben genannten fünfstimmigen jenes sechsstimmige Lied; Ach fuße Seel, mich nit fo quel (Nr. 29 und 30) bezeichnet werden. Auf dem Gebiete der geiftlichen Tonweise legte B. feine hohe Meisterschaft in dem Werke: "Pfalmen und christliche Gesänge" zu 4 Stimmen auf die Melodien sugweise componirt vom J. 1607 nieder; Contrapunkte zwar von anderer Cattung als iene des italienischen Meisters Balestrina über die Hommen, aber von kaum aeringerem Berthe, denen felbst in der allgemeinen Berflachung und Gefuntenheit des musikalischen Geschmackes am Ende des vorigen Jahrhunderts eine solche Anerkennung zu Theil wurde, daß von benfelben 1777 eine neue Auflage in Partitur auf Anregung der musikalisch gebildeten Prinzessin Amalie von Preußen durch Kirnberger veranstaltet wurde. Endlich setzte &. seiner reichen fünstleri= schen Thätigkeit durch sein lettes und weitaus reifstes Werk die Krone auf, die ihm auch bis auf den heutigen Tag nicht hat streitig gemacht werden können, durch die Herausgabe seiner einsachen Tonsätze zu protestantischen Gemeinde=

23

Haßler. 15

liedern für 4 Stimmen vom 3. 1608, eines geiftlichen Liederbuches, das durch feine nervige Modulation auf tonischer Grundlage, durch seine edle, bedeutungs= volle schwerwiegende Tonreihe aller Stimmen, durch die Energie und Kraft feiner Harmonieführung nicht nur eins der beften, fondern das befte Liederbuch im einsachen Tonsage ist, das die protestantische Kirche überhaupt besitt. So ergibt sich benn S. als der mahre Mittelbunkt des älteren Tonfates, und zwar einmal zur weltlichen Liedweise, sodann zum geiftlichen contrapunctirten Liede, endlich drittens dum protestantischen Gemeindeliede, als der Künftler, den die Weihe der Kraft weitans über alle anderen erhebt, dem das protestantische Deutschland eine Stellung einzuräumen bis jest verfaumte, wie fie ihm gebührte, eine Stellung, würdig neben den größten Beroen der fatholischen Rirche neben einem Baleftrina italienischer Seits und einem Jacobus Gallus beutscher Seits genannt gu werben. Ich kann daher nur aus vollster lleberzeugung in die inhaltschweren Worte des ehemaligen Nürnberger Kathsherrn G. Bolckhamer mit einstimmen, der seinen Collegen biefen hochbedeutenden Runftler 1601 nicht beffer zu empfehlen wußte, als durch die unumwundene Erklärung: "Sintemal außer Zweifels, daß diefer Beit seines gleichen in Teutschland nit ist, und auch unter ben Teutschen bis auf diese Zeit fein folcher Componist gefunden worden." D. Rade.

Haßler: Ronrad Dieterich S., wurde am 18. Mai 1803 geboren als Sohn des Johann Konrad S., zweiten Geistlichen in dem großen Albdorfe Alt= heim, welches zu dem Gebiet der Reichsstadt Ulm gehört hatte, und damals eben durch den Reichsdeputationshauptschluß furfürstlich baierisch geworden war; er ift also eigentlich geborner Baier. Sein Großbater Marcus S., war Rector des Ulmischen Gymnasiums gewesen, seine Mutter war aus altulmischem Bürgergeschlechte. junge Bfarrerafohn ging in die Dorfichule mit den Bauerkindern; im zwölften Jahre kam er in das Ulmer Gymnasium und siebenzehn Jahre alt bezog er die Universität Tübingen. Er ftudirte von Anjang an eifrig Philosophie und Theologie, wendete aber bald feine Studien vorzugsweise den morgenländischen Sprachen zu, weil er glaubte auf diefem weiten Gebiet leichter neue Eroberungen machen zu können, als auf dem der klassischen Philologie. Daher vertauschte er benn Tübingen mit Leipzig, weil jenes ihm für feine orientalischen Studien nicht genug Gulfe zu bieten hatte. In Leipzig hörte er Hebraisch und Arabisch bei Rofenmuller, Sprifch bei Winer, wurde Mitglied der hebräischen Gesellschaft des lettern und betheiligte sich eifrig an den Interpretations= und Disputirübungen. Bald schloß er sich an neugewonnene Freunde innig an, und versuchte mit einem derselben, Heinr. Leber. Fleischer (dem berühmten Leipziger Professor) auf eigene Fauft grabische Schriftsteller zu lefen. Nach der Beimath gurudberufen, um fein theologisches Examen zu bestehen, blieb er mit den Leipziger Freunden in eifrigem Brieswechsel, und als Fleischer ihm schrieb, er komme demnächst nach Baris als Hauslehrer bei dem Duc de Vicence, Caulaincourt, da litt es ihn nicht länger: er antwortete sogleich, daß er auch nach Paris kommen wolle um dort erst recht arabisch und persisch zu treiben. So geschah es. Im Hand= schriftenfaal der Bibliothet mar er täglich zu treffen, und zu Saufe arbeitete er unermüdlich, ansangs allein, denn der treue Freund Fleischer war auf das Erbschloß des Herzogs in die Picardie entführt worden, später mit diesem in Gemeinschaft. Im Caje Corazza im Palais Ronal janden beide sich oft mit jungen Drientalisten deutscher Zunge zusammen, mit dem Giegener Schulz, dem würtemberger Landsmann Julius Mohl, dem Schweizer Hirzel, dem Coburger Dorn, jest Atademifer in St. Petersburg, und diefem Rreise führte Fleischer noch den geistvollen Mathematiter Dirichlet ju, damals Sauslehrer bei dem General Fon. Außer ber reichen Ausbeute für fein ermähltes Specialfach verdantte B. diefem Parifer Aufenthalte nicht nur feine freie Beherrichung der 16 Hağler.

jranzösischen Sprache, sondern auch, zum Theil weniastens, seine Gewandtheit im geselligen Berkehr, seine verbindliche, und doch zu seinem eigenen Sinn und Willen freundlich drängende Manier, die eben dort fein geschliffen wurde. . Im übrigen blieb er ein ganzer Deutscher, ein echter Schwabe, ja ein specifischer Ulmer, was fich auch in gewissen dialectischen Gigenthumlichkeiten der Aussprache bemerklich machte. Nach anderthalb Jahren fehrte er zurud, zunächst in das Elternhaus, welches inzwischen nach Degenfeld am Nordfuß der schwäbischen Alb verfett war und bestand bald darauf in Stuttgart die fog. Projefforatsprujung. Zuerst war er nun Pfarrvicar; ein Projessor der orientalischen Sprachen an einer Universität ist er nie geworden. Zwar ansangs durste er hoffen, nach Tübingen berufen zu werden. Rach dem Tode Bengel's wurde 1838 vom König der eben erst aus Göttingen entfernte Ewald angestellt, der sich übrigens nie recht in die würtembergische Art finden konnte. Von S. war wol die Rede gewesen, aber in Vorschlag war er nicht wieder gekommen, auch nach Ewald's Abgang nicht. Bielfache amtliche und außeramtliche Geschäfte haben ihn auch später nie dazu fommen lassen, die von ihm zur Herausgabe mit sorgfältigem Fleiß vorbereiteten Orientalia, namentlich ein in Paris von ihm in Folio sehr schön abgeschriebenes Manuscript der arabischen Unnalen des Joannes Ibn Said, ferner eine Bandschrift der Makamen Hamadanis u. a. wirklich herauszugeben. Aber er hat sein Lebenlang eine Liebe zum Morgenlande bewahrt wie eine Jugendliebe, und in dem Berzeichniß feiner Schriften wird fich der Beweis finden, daß er, wenn auch gleichsam nur privatim, doch ein Orientalist geblieben ift. Unmittelbar nach= dem in dem für feinen Lebensberuf entscheidenden Jahre 1826 feine Aussicht auf eine Universitätsanstellung im Vaterlande zu nichte geworden war, erhielt er eine Stelle als Professor am Symnafium seiner Baterstadt, an bessen beiden oberen Classen er nun Religion, philosophische Propädentit, Deutsch und Hebraisch zu lehren hatte. Bald darauf, noch ehe er definitiv angestellt war, gründete er in Ulm sein Haus, und führte in daffelbe die Schwester seines Freundes Matthias Müller, des Mathematiters, als Gattin ein, am 22. Mai 1827. Sein Amt hat er mit dem feurigsten Gifer angetreten und ihm feine volle Jugendtraft gewidmet. Wer damals zu seinen Füßen gesessen hat, weiß es zu rühmen, welch ein vortrefflicher Lehrer er war. Und nicht blos die Beherrschung des Gegenstandes, der wissenschaftliche Eiser, die geiftige Kraft war es, die ihn seinen Schülern damals fo werth machte, fondern zugleich der entgegenkommende berg= liche Ton', den er mit den einzelnen anschlug, die väterliche Sorgfalt, die er ihnen angedeihen ließ, und die liebenswürdige humanität, mit der er auch außer den Schulftunden mit seinen Schülern umging, gewann ihm die Berzen. Bald aber fing S. an, über ben Schülerfreis hinaus in lebendige Begiehungen gu feinen Mitbürgern zu treten, und zwar zunächst wieder als Lehrer. Er leitete, überall ber Professor, die Uebungen in Bortragen aus den verschiedenften Gebieten in der damals eben 200 Mitglieder gahlenden Turngemeinde, deren Ehrenmitglied er war. Die füddeutschen Liederkränze und Sangerfeste waren die eigentlichen Träger der Reime nationalen Lebens in jener uns jest schon jo ferne liegenden Zeit. H. führte dem Ulmer Liederkranz, welcher 1826, einer der ersten in Schwaben, gestiftet worden war, die letten Reste der in Ulm noch in schwachem Leben fortglimmenden Meistersänger zu, vier einfache Bürger, die ihre Tajel und ihre Bücher dem Liederfranze vermachten: mit ihnen find die letten Meifterfänger in Deutschland ausgestorben. Er felbst wurde eines der bedeutendsten Mitglieder des Ulmer Liederkranzes und des schwäbischen Sängerbundes, er nahm an der Entwicklung der Liederfeste lebendig thätigen Antheil. Go kam das J. 1830 heran und nun fchlug die Begeifterung für eine freiere und lebendigere Geftal= tung des gesammten Deutschlands in hoben Klammen auf. Die Liederfranze

17

und ähnliche Bereine murden Mittelpunkte einer politischen Agitation, welche bie Rubrer und Redner in benfelben den Regierungen verdächtig ericheinen ließ. Auch B. entging diefem Schicffal nicht. Als die Wogen wieder ruhiger gingen, erhielten einige feiner politischen Freunde wie er felbit, gang unerwartet, burch einen von Stuttgart gesendeten Specialcommiffar ftrenge Berweise und Berwar-Er war nun junächst feinem Umt und feinen Studien gurudgegeben. Damals ichon hatte er zu sammeln begonnen für eine Specialgeschichte feiner Bateritadt und ihrer Alterthumer, und fand immer mehr Schäte an Bandschriften, Incunabeln, Holzschnitten, ja die Holzstöcke dazu, serner gelangte eine Anzahl werthvoller Gemälde der schwäbischen Malerschule in seinen Besitz, und diese in aller Stille mit seltener Spürkraft und ungemeinem Glück betriebene Thätigkeit legte den Grund für sein in dieser Hinsicht später so bedeutendes Wirken. Fortwährend aber blieb er vom feurigsten Interesse für das politische Leben des Baterlandes erfüllt und behielt Rühlung mit allen Schichten der Gefellichaft. So kam eg, daß er im Berbst 1844 mit großer Stimmenmehrheit (248 von 285 Stimmen) jum Abgeordneten der guten Stadt Ulm in die wurtembergifche Ständefammer gewählt wurde. Bon feiner Thatigfeit in derselben wollen wir nur erwähnen, daß er zum Referenten in der Eisenbahnfrage berufen wurde, was ihm selbst verwunderlich vorkam. Zwar war er ichon im 3. 1836 Mitglied eines Comités zur Erbauung einer Bahn von Stuttgart nach Ulm gewesen: damals erschien dergleichen wie eine bedenkliche Neuerung. ist sein Berdienst namentlich, daß er den Bau der Stuttgart-Ulmer Linie durchgefest hat mit Rudficht auf bie militarische Bedeutung ber bamaligen Bundesfestung, gegenüber von Fachmännern, welche die Remsthallinie wollten, um die Einfenkung bei Beidenheim zu benuten und auf einem großen Umweg den schwierigen Albübergang zu bermeiden. In die Zeit der Abgeordnetenthätigkeit Haßler's fielen noch die Märztage 1848, und gleich darauf wurde die würtem= bergische Ständekammer aufgelöst. Sosort wurden die Wahlen zu der deutschen Nationalbersammlung in Franksurt anberaumt, und der Wahlbezirk, an dessen Spite Ulm stand, berief ihn zum Abgeordneten in das deutsche Parlament. Bleich nach ber Eröffnung ber Bersammlung wurde er in die Commission für die Redaction der Protokolle gewählt, womit ihm eine bedeutende Arbeitslaft auferlegt war. Er arbeitete indessen stets leicht und rasch und man hatte in ihm den rechten Mann getroffen. Andererseits brachte ihn diese Stellung mit Mitgliedern des Parlaments von der verschiedensten Farbe in perfonliche Berührung, wenigstens mit denen, welche die Tribune bestiegen. Die von manchen Rednern beliebten Correcturen der stenographirten Protokolle brachten manche Noth. Mit allen wußte er übrigens gewandt und fein zu verkehren, und der witige Ulmer Professor war auch außerhalb seines engern Freundestreises eine wohlbekannte, überall wohl aufgenommene Perfonlichkeit. Seiner politischen Gefinnung nach gählte B. zu den conftitutionellen Liberalen. Gin edler Freund, welcher damals in einer andern Gegend des Landes mit Gefahr feines Lebens für die Aufrechterhaltung der Ordnung eingestanden ist, der damalige Regierungs= rath von Waser, hat für seinen Netrolog die folgende Charafteristif niedergeschrieben: "Haßler war mit seiner Berufung nach Frankfurt in eine Phase des erregtesten politischen Lebens versetzt, welches freilich Ersolge von unmittelbar praktischer Bedeutung nicht aufzuweisen hat, dem aber die Wirkung nicht abzusprechen ift, das nationale Bewußtsein augeregt, in Fluß gebracht zu haben. Seines politischen Wollens sich flar bewußt, hat er stets Farbe bekannt und treu und sest zur Kahne gehalten. Nur die unwillfürliche und nicht selbst ver= schuldete Wandlung ist bei ihm wie bei andern eingetreten, daß er aus einem Liberalen ein Altliberaler im Gegenfat zu den Neuliberalen, d. h. den Demo18 Bağler.

fraten merben mußte, aber gerade darum, meil er an feinen politifchen Grundfaben fefthielt. Er geborte ju benjenigen ber gemäßigten Partei bon 1848, welche durch den Margiturm fich nicht umwerfen und zu leberfturzungen fich nicht fortreißen liegen, welche vielmehr auch im 3. 1848 und fpater fich ju bem befannten, mas fie fruher als berechtigt erfannt und erftrebt hatten. Giner solchen Saltung tann man gewiß das Zeugnig ber leberzeugungstreue nicht verjagen, und ebensowenig das ber Gelbstwerleugnung: letterer nicht, weil bieje Saltung eine undantbare mar. Bor bem 3. 1848 maren bieje Charaftere von den Regierungen und gleich nachher von den verhetten Maffen übel angesehen, ohne den verdienten energischen Beiftand bei denen gu finden, deren Intereffen fie mit Singebung und Aufopferung vertraten. Mit jeltenem Muthe ift er der damaligen Berwirrung und Berwilderung in welche die Freiheitsbestrebungen überzugehen drohten, entgegengetreten. Bur Beit der größten Aufregung hat er in öffentlicher Berjammlung benen, die fich bas jouverane Bolt par excellence nannten, Die Ropie gurecht gefett. Dem Rohmaterial bes allgemeinen Stimmrechts mit der currenten Perfidie ju ichmeicheln hat er verschmaht, jelbst auf die Gefahr hin, der Politigache abtrunnia zu ericheinen, und in der That blieb es ihm auch nicht erspart, die leidenichaftliche Berblendung in roben Demonstrationen gegen fich erfahren zu muffen". Bon hagler's fpecieller Thatigteit in Frantfurt zeugen die Protocolle. Wir erwähnen noch, daß er auch Mitglied der Commiffion für das Unterrichts= und Bolfserziehungewejen wurde, und am 11. Juli in die gejonderte Section für die Ginrichtung der Bolfsichulen gewählt ward. Er gehörte bem Westend-Club an, welcher Die preußische Begemonie in Deutschland anstrebte neben einem möglichst innigen Berhaltnig ju Desterreich, jeine Stimme war unter den 290, welche Friedrich Wilhelm IV. jum deutschen Erbtaijer gewählt haben. Mle diejer abgelehnt hatte, jah der bejonnene Mann, der bei aller idealen Anlage doch die realen Gejete der Geichichte und Politit wohl qu würdigen wußte, das Traumbild jener Tage in unichoner Berwirrung gerrinnen. Sein flarer, unbefangener Blid erfannte, dag eine erfpriegliche Thatigfeit des entzweiten, in leidenschaftlichem Streit ber Barteien fich verzehrenden Parlaments nicht mehr zu hoffen fei, und raich entschloffen zeigte er feinen Austritt an am 11. April 1849. Mit welch lebhafter Freude und Genugthuung er an ben großen Ereigniffen von 1870 und 1871 und an ihren Folgen, die er noch erleben durite, Untheil genommen hat, das lagt fich benten. - Er fehrte gu jeinem Amt und gut feinen Studien gurud: und wiederum waren est neben feinem Lehramt eifrige Detailftudien ber Runft und ber Alterthumer bes Mittelalters, benen er jeine Zeit und jeine Arait widmete, gang ipeciell aber mehr und mehr die Restauration des Ulmer Munsters, welches er täglich vor Augen hatte. Der ichon im J. 1842 gegründere Berein für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberichwaben hatte von Anjang an die wurdige Berftellung diejes herrlichen Bauwerks zu seiner Hauptauigabe gemacht. H. war ichon damals ein ruhriges Mitglied, ipater lange Borftand des Bereins. Die Behörden der Stadt, voran der Stiftungsrath, hatten fich, vom Alterthumsverein angeregt, mit Gifer der Sache angenommen. Allein die Mittel fur das Unternehmen, welche gerade jest immer reichlicher hatten fliegen jollen, waren durch die für die Kirchenstiftungscaffe verhangnigvolle Zehentablojung jo empfindlich geschmälert worden, daß an eine Fortjegung in der begonnenen Weije nicht zu denten gewesen ware. Sier trat nun S. ein, er murde ber Sauptagitator fur die Munfteriache. In Schrift und Wort war er für diefelbe unter feinen Mitbürgern thatig; er brachte die Sammlung eines Munftertreugers in Gang; er wendete fich an den Rönig, an die Fürften und an die Regierungen Deutschlands um Collecten für die größte evangelische Kirche Deutschlands in Gang zu bringen, desgleichen an hağler. 19

2 \*

periciedene Bereine; er brachte es babin, bag ber Gesammtverein der deutschen Alterthumsvereine die Sache des Ulmer Münfters zu der feinigen machte. Schulamt fonnte unter biefen Umftanden nicht mehr ber Mittelpuntt feiner Thätigkeit bleiben. So erschien ber im Jahre 1856 ihm ertheilte Urlaub jum Behuse seiner im Austrage der Stadt unternommenen Rundreisen wie eine Befreiung. Wiederholt ift er ausgezogen, und hat reiche Mittel für die Münfterrestauration erworben. Sagler's Renntnisse und Ersahrungen sollten zunächst noch in feinem engern Vaterlande ein neues Geld der Berwendung finden. Cultusminifter bon Golther, felbit einer feiner Schuler, erkannte in ihm ben rechten Mann, in beffen Sande die Grundung der Landesalterthumerfammlung gelegt werden fonnte. Im J. 1858 wurde er jum Confervator der vaterländi= ichen Kunft = und Alterthumsdenkmale ernannt. 1864 erhielt er den Titel eines Oberftudienraths, im folgenden Jahre murde er endlich als Projeffor pensionirt und 1867 zum Vorstande der Staatssammlung vaterländischer Kunstund Alterthumsdenkmale ernannt. Seine wiffenichaftlichen Arbeiten legte er in verichiedenen Zeitschriften nieder: vorzugsweise natürlich in den Beröffentlichungen bes Bereing für Runft und Alterthum in Oberschwaben. Er hat zuweilen icherzend behauptet, er muffe diese Beröffentlichungen allein schreiben. Aber im Grunde wollte er das auch: aus einer Art von eifersüchtiger Arbeitslust überließ er andern nicht gern viel, und liebte trog allem Constitutionalismus in feinen späteren Jahren überhaupt allein das Wort zu haben. Durch jeine Beschäfti= aung mit den vorhistorischen Alterthumern der Bjahlbauten tam er in Berbinbungen, an welche er früher nie gedacht hätte. So wurde er 1867 corresponbirendes Mitglied des Congresses für vorhistorische Anthropologie und Archaologie und fing an Schadel zu meffen und Thierknochen zu bestimmen. Ja in Folge jeiner Bemühungen um die Herstellung der alten Glasgemälde, welche die hohen Chorjenster und die Portalbogen des Münsters schmücken, erhielt er sogar von der Jury der ichwäbischen Industrieausstellung 1871 die gewerbliche Fort= schrittsmedaille. Bei dieser Aufgabe hatte er indeffen zum Mitarbeiter einen talentvollen jungen Künftler, Maler Dirr von Erbach, welcher nach feinen Combinationen mit vollem Verftandniß des Stils die Farbenftiggen entwarf, nach welchen die gang unglaublich entstellten Fenster restaurirt wurden. Gben als die lette Scheibe vollendet war, fing B. an zu frankeln. Seine Kraite hatten in den letten Jahren sichtlich abgenommen, was er jelbst deutlich erfannte. Er bestellte sein Haus, und erlag am 17. April 1873 einem entzündlichen Lungenkatarrh. Von seinen zahlreichen Schriften können an dieser Stelle nur die wichtigsten angeführt werden: "Briefe über den Fortgang der affatischen Studien zu Paris, von einem der orientalischen Studien befliffenen jungen Deutschen", Ulm, Reubronner 1826. Zweite verm. Aufl. 1830. S. (Anonym); "Commentatio critica de psalmis maccabaicis. P. I. Illm 1826. P. II. ib. 1830": "Paragraphen für den Unterricht in der Philosophie". 2 Theile. Ulm 1830. 2. Aufl. daj. 1852; "Buchdrudergeschichte Ulms. Zur 4. Sacularieier der Erfindung der Buchdruckertunft, mit Facsimiles und artist. Beil. besonders zur Geschichte ber Holzichneidekunst", Ulm, Stettin 1840. 4.; "Fratr. Felic. Fabri evagatorium in Terrae Sanctae Arabiae et Aegypti peregrinationem vol. I—III", Stuttg. sumt. societ. liter. 1843 — 49, vgl. Haßler's Vortrag üb. d. Evagatorium des Predigermonchs Fel. Faber in den Verhandlungen der 1. Versamml. deutscher und ausländ. Orientalisten in Dresden, Leipzig, Engelm. 1845. S. 46 ff.; "Ott Ruland's Handlungsbuch (vom J. 1444 bis 1464)", Litt. Berein I. Stuttg. 1843; "Ueber eine in mehreren Sandichriften der faiserlichen Bibliothet zu Paris erhaltene perfische Uebersetzung des Alten Testaments", in den Verhandl. d. deutschen morgenl. Gesellsch. 2. Bd. Leipzig 1848. E. 114;

"Berhandlungen der deutschen verfassunggebenden Reichsversammlung zu Frankjurt a. M. (Protocolle, Berichte, Anträge, Petitionen). Herausgegeben burch die Redactionscommission und in beren Auftrag von dem Abgeordneten Sagler", Frankfurt 1848 — 49. 4.; "Die Beziehungen Gustav Abolphs zu Ulm. Mit Urfunden. Bur Begruß. ber Theilnehmer an der 17. Sauptverf. des Guftab-Adolphvereins", Ulm 1860; "Das alemannische Todtenfeld bei Ulm". Mit 5 Steintaseln und Holzschnitten, Ulm 1860. 4.; "Reisen und Gesangenschaft Hans Ulrich Krafft's von Ulm" (LXI des lit. Vereins), Stuttg. 1861. 8.; "Schwäbische Fliese". Mit 21 Steintaseln in Farbendruck, Ulm 1862. 4. "Beinrich Monfinger, von den Falten, Pferden und hunden" (LXXI des lit. Bereins), Stuttg. 1863; "Ulms Kunstgeschichte im Mittelalter". Mit zahlreichen Holzschnitten und 6 Bildtafeln, Stuttg. Ebner und Seubert 1864. 4. Bgl. die von H. selbst verjagte Anzeige im christlichen Kunftblatt 1864. Nr. 4 bis 6; "Jüdische Alterthümer aus dem Mittelalter in Ulm. Mit Anhang über das Eigenthum des Plages vor dem Münsterportal", Ulm 1865. 4.; "Die Pjahlbauten des Ueberlinger Sees in den Staatsf. vaterländ. Alterthümer in Stuttgart". Mit 6 Steindrucktafeln, Ulm 1866. 4. Bgl. die vorausg. Abhandl. über die Pjahlbauten in der deutschen Vierteljahrsschrift, Stuttg. 1865. S. 109; "Reisen Samuel Riechels im Orient" (LXXXVI des lit. Ber.), Stuttg. 1867; "Studien aus der Staatsjamml. vaterl. Alterthümer". Mit 4 Steindrucktafeln u. 2 Holzschnitten, Ulm 1868. 4. Außerdem eine Anzahl von Auffähen in der Cotta'schen deutschen Vierteljahrsschrift, in den württemb. Jahrbüchern des historisch=topographischen Bureaus, in den Verhandl. des Bereins für Kunst und Alterthum in Ulm und Oberschwaben, in ber Augst. Allg. Zeitung, im chriftl. Kunftblatt, welches Hafler's lette Arbeit brachte: "lleber die mittelalterlichen Steinmetzeichen", in Rr. 7, 1872.

Nekrolog in der Allgemeinen Zeitung vom 21. und 22. Septhr. 1873. Beefenmener.

Haßler: Ludwig Anton H., katholischer Theologe, geb. am 7. Januar 1755 zu Wien, † am 22. December 1825 zu Rottenburg. Er trat, 16 Jahre alt, zu Wien in den Orden der Auqustiner-Eremiten und wurde am 18. October 1777 zum Priefter geweiht. Nachdem er einige Jahre in seinem Kloster Philojophie und Hebräisch gelehrt, wurde er im November 1784 Lector und, nachdem er im Sommer 1785 sich die theologische Doctorwürde erworben, 1786 Projessor der hebräischen Sprache und der alttestamentlichen Hermeneutik (Exegese) an der Universität zu Freiburg. Schon 1788 gab er die akademische Thätigkeit auf und wurde Pfarrer zu Kottenburg am Neckar, 1795 Pfarrer zu Oberndorf, 1802 auch Oberschulaufseher. 1817 wurde er als Generalvicariatsrath nach Rotten= burg berusen. Außer den (wissenschaftlich werthlosen) "Exegetischen Andeutungen über schwerere Stellen des Alten Bundes", 1822, hat er eine Anzahl von populär=theologischen und homiletischen Schriften veröffentlicht, unter Anderem "Chriftliche Religionslehre und Religionsgeschichte", 3 Thle. 1807 (2. Aust. 1829), "Homiletisches Repertorium", 5 Thle. 1818--21, auch eine Sammlung von christlichen Grabschriften ("Der Wandler unter den Gräbern", 1819) und eine llebersetzung von Chateaubriands "Märtyrer" und "Reise nach Jerusalem" 1816-18.

Freiburger Diöcesan-Archiv X (1876), 277, XI (1877), 290. — Felder, Gel.-Leg. I, 302, II, 500. — Thesaurus librorum rei cath. p. 350.

Häftler: Johann Wilhelm H. (Haesler), ein tüchtiger Componist, der dem Edelsten und Höchsten der Kunst nachstrebte, war am 27. März 1747 zu Ersurt geboren. Häßler's Oheim mütterlicher Seits, der bekannte Orgelsvirtuos und Componist J. Chr. Kittel, einer der bedeutendsten Schüler Seb.

Häßler.

21

Bach's, führte ihn als Lehrer in die Form und den Geift der Bach'ichen Schule Die Zeit jedoch, in die häßler's erstes Schaffen fiel, war der Runst nicht gunftig. Rleinlich wie die äußeren Berhältnisse des Deutschen waren, jo kleinlich und zimperlich war fein musikalischer Geschmad und ein Seb. Bach ftand wie eine Giche in sparlichem Geftrupp, die den Zeitgenoffen nur belaftigend erschien. Die ersten Werke, die von H. erschienen, wurden daher mit wenig gunftigen Augen angesehen und man warf ihm direct vor "ein Abschreiber" Bach's ju Die von ihm geübte Gegenkritik in der Vorrede feiner erften Sammlung Clavier- und Singstude zeugt von hohem Muth und großer Sicherheit im Selbst= urtheile. Er jagt unter Anderem: "es ist doch nicht einerlei, in der Manier eines anderen arbeiten ober ihn nachahmen und abschreiben." Unter diefen Berhältnissen nahm er daher mit Freuden den Antrag eines Lord Ancram im 3. 1790 an, in die Dienste besselben in London du treten, woselbst er eine höchst einträgliche Thätigkeit sand. Doch auch hier sand er nicht, was er suchte. Schon im November 1792 schrieb er den Seinigen nach Ersurt "die Menschen find hier zu kalt, ich gebe nach Rugland." Er ging zuerst nach Betersburg und 1794 nach Moskau, wo er 1822 auch sein Leben endete. Hier fand er in den höchsten Kreisen der Aristokratie, deren Zirkel sich ihm öffneten, einen Boden, ber seinen Bestrebungen jeglichen Borschub leiftete. Von der Natur mit den besten Gaben für Kunst und geselliges Leben ausgestattet, von liebenswürdiger Perfonlichfeit und lebendigem Geifte, raumte man dem deutschen Runftler eine Lebensftellung ein, welche ihn über den gewöhnlichen Magftab der irdischen Sorge hinmeg hob, fo daß er uneingeengt fich den idealen Zielen völlig hingeben tonnte. Wie er selbst gleichsam ein neues Leben begann, so zeichnete er auch seine neuen Compositionen mit opus 1 und gelangte bis ju seinem Lebensende bis opus 50, doch zog er hier hinein weder feine zahlreichen Lieder noch die Orgelftucke, fo daß die Bahl feiner Werte recht bedeutend ift. Meinardus, von dem wir eine bortreffliche Biographie Häßler's besitzen, zählte allein 52 Sonaten für Clavier allein, 12 Sonaten für Clavier und Violine und 86 Bariationen, die sich in seinem Besihe befinden. Außerdem gibt es aber noch zahlreiche instructive Piecen, tanz= förmige Stude, 360 Orgelpräludien, Charafterstude, Phantafiestude und mehrere Sejte Lieder und Gejänge. B. war es nicht vergönnt die Fesseln seiner Zeit zu sprengen, und obgleich er sich verkannt glaubte, war er doch fo gang und gar ein Rind seiner Zeit; er hat fich nie über die Bohe eines Emanuel Bach's ju erheben vermocht und trog ffeines fliegenden Gefanges und des Gefälligen in seinen Ideen ift er nie über die Ausdrucksweise seiner Zeit hinweg gekommen. Erst durch Mozart und weit später durch Beethoven's Schöpfergeift trat die vollkommene Umwälzung ein, die es verstand den mufikalischen Ideen einen höheren Schwung zu verleihen und dafür den richtigen Ausdruck zu finden. Doch erst nach Jahrzehnten drang das Berständniß in größere Kreise ein und wurde jum Allgemeingut; bis dahin vergnügte man fich an den Werken eines Duffet, Clementi, Ries, Steibelt, Reißiger, Hummel u. A. — Als H. bereits das 70. Jahr erreicht hatte, also um 1817, beabsichtigte sein Sohn Karl Elias, der als Mufifer in hamburg lebte, eine Gesammtausgabe der Werke feines Baters ju veranstalten und schrieb an denselben, um die Erlaubnig von ihm gu erhalten. Die Antwort des Vaters ist neben dem humoristischen auch charatteristisch für ihn und die damalige Zeit. Er schreibt: "Pro primo würde ich eine neue Ausgabe meiner fämmtlichen Werke nicht zulaffen, wenn du es auch könntest. Warum? — Weil ich noch so Vieles in petto, id est in meinem Kopje habe, was erst heraus muß, um einer jolchen Ausgabe ein honorichteres Unfeben zu geben. - Pro secundo muffen die, mit einer Raferei gefauften Duffet'schen, Steibelt'schen, Field'schen 2c. Schmiererenen und Klimperenen sich bis zu ihrem nahen Berschwinden verloren haben, ehe man Geschmack an meinen

exnstlich unterrichtenden Compositionen sinden wird. Da das nun ohnmöglich in Galopp geschehen kann, so erhellt daraus, daß pro tertio et ultimo nicht eher an die Aussührung deines schönen Planes gedacht werden kann, als bis dein Bater zwischen 6 Brettern und 2 Brettchen (mit Bürger zu reden) sanst und seelig ruht." Harb an seinem 76. Geburtstage den 27. März 1822 in Moskau. Die handschristliche Sammlung seiner Gesammtwerke, die sein Sohn angelegt hatte, ging bei dem großen Brande in Hamburg verloren.

Mugem. musik. Zeitung, Leipzig 1865, Ar. 31 u. 32.

Rob. Eitner.

Saflocher: Johann' Abam S. (auch wol Sastocher gefchrieben), ein vfälzer Liederdichter aus dem Spener'schen Kreise, war als Sohn des Rathsherrn und Spitalverwalters Johann Georg 5. am 24. September 1645 zu Speier geboren. Zu Stragburg, wo er Theologie ftudirte, waren Johann Konrad Dannhauer († 1666), Balthafar Bebel, Sebastian Schmidt und mahrscheinlich auch Spener, der wenigstens damals (um 1664) in Stragburg Borlefungen hielt (1663—66), seine Lehrer. Nach Vollendung seiner Studien machte er eine Reise nach Holland und Preußen, wo er langere Zeit verweilte. Im 3. 1670 wurde er Prediger in Weißenburg, von wo er bann im J. 1675 in feine Baterstadt Speier berusen wurde. Sier erlebte er die furchtbare Berheerung ber Pfalz durch die französischen Beere. Als auch Speier besetzt und zerstört werden follte, boten Beigenburger Burger ihm in feiner alten Gemeinde eine Buflucht; aber fie tamen ju fpat; bei der Berftorung der Stadt am 31. Mai 1689 ift auch seine Sabe ein Raub der Flammen geworden. Gine kurze Zeit scheint er sich dann aber boch mit feiner Familie in Weißenburg aufgehalten gu haben. Auf einer Collectenreise, die er noch im Sommer 1689 für seine berarmte fpeierer Gemeinde antrat, lernte ihn die Gräfin von Raffau = Beilburg fennen; durch ihre Vermittlung wurde er noch im J. 1689 zum Hofprediger und Confistorialrath in Weilburg ernannt; in diefer Stellung verblieb er bis ju feinem am 9. Juli 1726 in feinem 81. Lebensjahre erfolgenden Tode. — Seine geiftlichen Lieber, von denen einzelne schon mahrend feines Lebens, jum Theil anfänglich ohne daß seine Autorschaft bekannt war, in Gefangbüchern Aufnahme fanden, gab nach feinem Tode fein Weilburger College Phil. Caf. Schloffer als "Zeugnisse der Liebe zur Gottseligkeit" (Wetlar 1727) herans. Das bekannteste unter ihnen ist wol das Lied: "Du sagst, ich bin ein Christ; wohlan, wenn Werk und Leben" 2c., das sich schon im Darmstädter Gesangbuch von 1698 befindet und von da aus eine große Berbreitung gesunden hat. Diefes Lied dichtete H. nach einer Betrachtung in Arnd's wahrem Christenthum; ist es deshalb auch kein Kirchenlied im eigentlichen Sinne des Wortes, ja vielleicht überhaupt kein Lied, sondern nur eine versificirte Betrachtung zu nennen, so hat es doch auch nicht den Angriff verdient, den im J. 1716 die Wittenberger theologische Facultät gegen daffelbe richtete, "weil unterschiedliches darin enthalten fei, welches nach der neuen [d. h. der vietistischen] Theologie schmecke." Uebrigens hat H. in anderen Liedern, wie z. B. in dem für den Schluß des fonntäglichen Gottesbienftes beftimmten: "Bochfter Gott, wir danken bir, daß du uns bein Wort gegeben", den firchlichen Ton beffer zu treffen gewußt.

Lgl. (F. W. Culmann), Brosamen aus der Geschichte geistlicher Lieder und Liederdichter, Straßburg und Landau 1858, S. 157 ff. E. E. Koch, Geschichte des Kirchenlieds 2c., 3. Aust., Bd. IV, S. 279 ff. A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexicon, Bd. I, S. 146 u. 307.

Hafilwander: Joseph H., Historienmaler, geb. am 7. August 1812 zu Wien, † am 3. August 1878 zu Scheibbs in Niederösterreich. H. war der Sohn eines Uhrmachers, erlernte ansänglich selbst dieses Gewerbe, trat aber später in die Atademie der bilbenden Künste, wo er zugleich mit Rahl, Dobiaschossch u. A.

sich der Historienmalerei zuwandte. Im J. 1852 bewarb er sich um die Stelle eines Prosessions des Freihandzeichnens, welche er bis an sein Lebensende behielt. — H. war ein tüchtiger Zeichner und Aquarellist; er zeichnete vieles sür den Holzsichnitt und den Kupserstich. Seine hauptsächlichsten Verdienste bestehen darin, daß er als Director des Wicner Pensionsinstitutes der bildenden Künstler diese Gesellschaft sehr zu krästigen und zu heben verstand.

Sathumar, erfter Bifchof von Paberborn. Bu den Orten, welche in dem städtischer Unfiedlungen völlig entbehrenden Sachsenlande frühzeitig und noch während der Eroberung durch Karl den Großen hervortraten, gehörte Paderborn, das von dem aus zahlreichen Quellen in dieser Gegend entspringenden Müßchen Bader feinen Ramen führt. Diefer Reichthum an gefunden Baffern, ein milber himmelsstrich, jruchtbare Aecker und eine weit ausgedehnte Waldung, für Vieh = und Bienenzucht geeignet, in unmittelbarer Nähe lenkten die Blicke Rarls auf diesen Ort, so daß er hier bereits in den J. 777 und 785 Reichs= versammlungen abhielt, die jur das Schicksal Sachsens entscheidend wurden und ebendaselbst auch 799 den denkwürdigen Besuch des Papstes Leo's III. enipfing. In der soeben neu crbauten Rathedrale weihte der heilige Vater bei dieser Ge= legenheit einen Altar, für welchen er Reliquien des heil. Stephan aus Rom mitgebracht hatte. Nachdem die firchliche Obhut und Fürforge über diefen Bezirk anfänglich den Bischöfen von Wirzburg anvertraut worden, wurde ichon unter Rarl ein eigenes Bisthum in Paderborn errichtet und diefes zuerst dem Sachfen B. übertragen. Roch im Knabenalter war derselbe als Geisel dem Frankenherricher ausgeliefert und in Wirzburg jum geiftlichen Stande erzogen worden. Er zeichnete fich durch Demuth und Bescheidenheit aus. 11m das Jahr 800 jum Bischofe geweiht, nahm er an der großen Reichsversammlung Theil, welche im Juli 815 Ludwig der Fromme zu Paderborn abhielt. Hier gab er seine Buftimmung jur Stiftung bes erften Rlofters in Cachfen, Die innerhalb feines Sprengels erfolgen follte und die der Reim des späteren Korvei wurde. Bald darauf, am 9. August, wahrscheinlich des Jahres 815, beschloß er fein Leben und es folgte ihm Badurad, ein ebenfalls in Wirzburg gebildeter edler Sachse.

Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II, Göttingen 1848. Erhard, Regesta historiae Westfaliae I, Münster 1847. Dümmler.

Sathumod, Aebtiffin von Gandersheim, geb. 840, † am 29. Rov. 874, war die Tochter des Grafen Ludolf, des Ahnherrn der Ludolfinger, Heinrichs I. Großvater. Auch Ludolf mar von dem eifrig firchlichen Gefühl befeelt, welches die jüngere Generation der gewaltsam bekehrten Sachsen erjüllte; er pilgerte mit feiner Gemahlin Oba nach Rom und erlangte bom Papfte Reliquien der heiligen Papste Anastasius und Innocentius für eine Klosterstiftung, welche er 852 in Brunshaufen begann, 856 aber nach Gandersheim verlegte. Fünf Tochter und einen Sohn widmete er dem geiftlichen Stande; brei Tochter standen nach einander als Aebtiffinnen der neuen Stiftung vor, zuerst S., welche schon mit 12 Jahren diefe Würde erhielt und nach 22 Jahren im Alter von 34 Jahren ftarb. Unmittelbar nach ihrem Tobe ist ihr Leben beschrieben worden von einem Monche, der sich Agius nennt; er hat ihr nach seiner eigenen Darstellung so nahe geftanden, daß wir ohne Zweifel mit Berg in ihm ihren Bruder ertennen muffen. Dag er ein Monch des naben Mofters Lamfpringe gewesen fei, ift eine weniger sichere Bermuthung, und noch unsicherer, daß er der unter dem Namen des Poeta Saxo befannte Dichter gewesen sei, welcher unter König Arnulf die Thaten Karls des Großen in 5 Buchern geseiert hat. Inhaltlich bietet uns dieses Werk keinen Gewinn, da es ganz auf den uns noch erhaltenen Jahrbüchern und Einhard's Leben Karls beruht; durch feine correcte Form und anmuthige Sprache aber legt es von den damaligen Schulftudien ein fehr gunftiges Zeugniß ab. Weil die damals allein befannte und wol die ursprüngliche Sandichrift aus

Hattemer.

Lamspringe stammt, vermuthete Pery, daß Agius der Versasser sei. In dem Leben der H. gibt Agius ein sehr ansprechendes, mit großer Wärme der Empsindung gezeichnetes Bild einer strommen und sanstmüthigen Klostersrau, welche von Kindheit an jeden Prunk und Schmuck verschmäht, alle Entbehrungen gern erträgt und mit hingebender Liebe der Sorge sür die ihr anvertraute Genossenschaft sich widmet. Sie wurde ein Opser ihrer Hingebung, indem bei der Pslege der an der schlimmen Seuche des Jahres 874 erkrankten Schwestern sie selbst von der Krankheit ergrissen wurde und starb. Ihr solgten im Amt ihre Schwestern Gerburg und Christine; die Mutter Oda erreichte ein Alter von 105 Jahren und nur ihre Tochter Christina überlebte sie um 6 Jahre. Mit der prosaischen Biographie hat Agius einen Dialog in elegischem Versmaß verbunden, in welchem er den Ronnen gegenüber die Trostgründe entwickelt, welche er ihnen schon mündslich vorgestellt hatte. Fr. Kückert sand diese beiden Schristen so anziehend, daß er sie übersetzte ("Das Leben der Hadumod", Stuttg. 1845).

Agii vita et obitus Hathumodae (zuerst 1721 von B. Pez herausgegeben)

ed. G. H. Pertz, Mon. Germ. SS. IV, 165-89 (Hann. 1841).

Wattenbach.

Sattemer: Beinrich S., geb. den 3. Juli 1809 in Maing, ftudirte Philologie in Gießen, wo hauptsächlich Osann und Schnitthenner seine Lehrer waren. Nachher wurde er Hauslehrer bei einem Minister, dann Professor am Chmnafium in Darmstadt, wo er aber wegen politischen und religiosen Freisinns verdächtig geworden zu sein scheint, so daß er, wie so manche deutsche Gelehrte in jenen Jahren, fich nach der Schweiz begab. Hier fand er im J. 1836 Un= stellung als Projessor des Deutschen und Lateinischen an der Kantonsschule in St. Gallen, wo er mit gleichgefinnten Freunden gedeihlich wirfte; eine Wiederwahl nach Ablauf seiner ersten Amtsdauer lehnte er jedoch ab, weil mehrere seiner Collegen unverdienter Weise nicht wiedergewählt wurden. Im J. 1842 tam er als Lehrer des Lateinischen an das Progymnasium in Biel, Kanton Bern, wo er bis 1848 friedlich seinem Berufe lebte. Da ergriff ihn der Sturm der deutschen Revolution, an welcher er als guter Patriot und eifriger Freiheitsfreund zunächst litterarisch durch Mitarbeit an einem von deutschen Flüchtlingen redi= girten Blatte Untheil nahm. Da er burch diese Thätigkeit die schweizerische Neutralität verlette, mußte er für einige Zeit den Ranton Bern verlaffen und begab fich zu seinen Freunden, welche in Baben die Republit ausgerufen hatten und unter dieser Fahne die Reichsverfassung zu retten suchten. Die Aufregungen, Strapagen und wol auch der Migerjolg biefes Rampjes untergruben seine Gefund= heit; frank kehrte er im Spätherbst des Jahres 1849 zu seiner Familie nach Biel zurück und ftarb daselbst schon am 11. November. Trot diefes turgen und durch mehrsache Kämpse gestörten Lebens hat sich H. einen ehrenvollen und dauernden Namen in der wiffenschaftlichen Welt erworben durch fein Sauptwert, die Ausgabe der altdeutschen Sprachschätze der Stiftsbibliothek von St. Gallen "Denkmäler des Mittelalters", 3 Bde., St. Gallen 1842—48. Ein bedeutender Theil der betreffenden Sandschriften war bereits herausgegeben, aber in nicht genügender Form; Hattemer's Berdienst besteht also in der Bollständigkeit und in der diplomatischen Genauigkeit seiner Ausgabe, bei Boethius auch in der Beijügung des lateinischen Textes in der Form, die der Uebersehung zu Grunde lag, während Graff einen anderen Text gegeben hatte. Wenn Reuere die Lefungen Hattemer's in Einzelheiten berichtigt haben, so ist dies bei Graff und Anderen wol noch mehr geschehen und es fann der Arbeit Hattemer's rühmlicher Fleiß nicht abgesprochen werden. Auf den Rath von J. Grimm gedachte er seiner Ausgabe noch ein Gloffar beizugeben, an deffen Ausarbeitung ihn der Tod verhindert hat. Auch beabsichtigte er (schon im 3. 1845) in der Bibliothet des litterarischen Bereins in Stuttgart die "Traditiones monasterii S. Galli" heraus=

zugeben; das Manuscript tam nach seinem Tobe in andere Bande. In feinem Nachlaß finden sich u. A. Briefe von Ettmüller, Frommann, J. Grimm, Hoffmann v. F., B. Rurg, Leo, Magmann, Pfeiffer, Schmeller, Schmitthenner und Badernagel; ein Beweis, daß er mit den Meistern und Genoffen seines Faches in Berbindung ftand und von ihnen geachtet war. Die Gefellschaft der Alterthumssoricher in Ropenhagen hatte ihn zu ihrem Mitglied ernannt. Bon H. find noch folgende, zunächst für Schulzwecke bestimmte, aber auch von Intereffe am Fortschritt der Wijfenschaft zeugende Bucher erschienen: "Teutsche Sprachlehre", 1839. Zweite verbefferte Auflage 1844. S. suchte hier, einer der erften, die Korschungen Grimm's für die Schule fruchtbar zu machen, vermochte aber diefelben nicht durchweg mit den philosophischen Grundfäten zu vereinigen. bie er von Schmitthenner empfangen hatte. Etwas Aehnliches gilt von feiner "Lateinischen Sprachlehre", 1842, welche von mehreren Bertretern der vergleichenden Sprachforschung ungunftig beurtheilt wurde, weil fie fanden, der Berfaffer habe die Refultate von Bopp nicht gründlich genug erfaßt, um fie in die Schulgrammatit einzuführen. Auch mit feinem Bestreben, Die Schreibung, "Teutsch" wieder aufzubringen ("leber Ursprung, Bedeutung und Schreibung des Wortes Teutsch", 1847) konnte H. gegen Grimm nicht mehr durchdringen. Seine lette rein politische Schrift "Rede eines teutschen Republikaners in ber Fremde an seine Landsleute in der Heimat", 1849, erwähnen wir nur noch, um das Bedauern auszusprechen, daß der strebsame und noch mancher Leiftungen jähige Mann durch so srühen Tod dem Vaterland und der Wissenschaft entrissen werden mußte. Ludwig Tobler.

Satten: Andreas Stanislaus von S., Bijchof von Ermland, geb. am 31. Aug. 1763 auf bem Bute Lemitten bei Wormbitt in Oftpreugen, 🕇 am 3. Jan. 1841 zu Frauenburg. Er stammte aus einer im 16. Jahrhundert in das Ermland eingewanderten Familie. Seine Bildung erhielt er in den Schulen ber Jesuiten zu Braunsberg, in dem Seminar ber Lazaristen zu Warichau, wo er zwei Jahre studirte, im bischöflichen Seminar zu Braunsberg und vom Hom. Dort 1783 bis Sommer 1786 im Collegium germanicum zu Rom. Dort wurde er 1786 Briefter und Doctor der Theologie. Er lebte dann vier Jahre am Hoje des Fürstbischofs Krasicki, wurde 1791 Coadjutor des Domherrn von Szczepansfi zu Frauenburg, 1792 Ergpriefter zu Mehlfad, 1800 Domherr in Frauenburg. Im J. 1798 wurde er von dem Fürstbijchof Karl von Sobenzollern zum Weihbischof designirt und bom Konig bestätigt, aber erft am 11. August 1800 vom Papste als Bischof von Diana in partibus und Weih= bifchof von Ermland präconifirt und am 11. October 1801 zu Oliva consecuirt. 3m 3. 1818 wurde von dem Domcapitel zu Culmfee feine Ernennung zum Bijchof von Culm beantragt, von der preußischen Regierung aber der Antrag nicht angenommen. Rach dem Tode des Fürstbischofs Joseph von Hohenzollern (26. September 1836) war B. der erste unter ben vier Candidaten, welche die Regierung (gemäß dem Petritauer Vertrage von 1512; f. Friedberg, Der Staat und die Bischojswahlen, 1874, S. 218; Bonner Zeitschr. j. Phil. u. fath. Theol. 1837, 22. H. S. S. 217) dem Domcapitel für das Bisthum Ermland vorschlug. Er wurde am 26. April 1837 gewählt, am 2. October präconisirt. Durch einen Hirtenbrief vom 19. April 1838 stellte er sich in bem Streite über die gemischten Chen auf die Seite des Erzbischofs Dunin von Bosen; der hirtenbrief wurde am 31. October von dem Oberpräsidenten v. Schon für null und nichtig ertlärt. Am 3. Januar 1841 wurde H. in feinem Saufe zu Frauenburg von dem Raubmörder Kühnapjel mit einem Beile erschlagen.

Zeitschr. jür Gesch. des Ermlands, 3. Bd. S. 160. 6. Bd. S. 351. Rhein= wald's Repertorium 39. Bd. S. 278. Aurzer Bericht über die Ermordung . . . . nebst der Trauerrede von Dr. v. Dittersdorf, Braunsberg 1841. Reufch.

Satto I., Erzbischof von Maing (891-913), murde gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts mahricheinlich aus einer vornehmen schwäbischen Familie geboren. Niedere Herkunft wirft ihm nur eine wenig zuverlässige Quelle bor, vermuthlich war er ein Verwandter des Erzbischofs Liutbert von Mainz (863 bis 889), seines zweiten Vorgangers, dem er in dem Besitze der Abtei Elwangen nachfolgte. Zweiselhaft bleibt, wo er seine Bildung empfangen, doch liegt es am nächsten an das damals in hoher Blüthe stehende Kloster Reichenau zu denken, das ihn nach Roudho 888 zu feinem Abte erkor. Als Borfteber diefes Rlofters, mit welchem er Elwangen verband, trat er zu König Arnolf in nähere Beziehungen, dem er jedoch schon vorher bekannt gewesen zu fein scheint. erschien öfter bei Sofe und wurde mit manchen Gunftbeweisen bedacht, seine Treue und Ergebenheit aber war für Arnolf von um jo größerem Werthe, als gerade in Schwaben, wo Raifer Rarl III. viel Anhang befeffen hatte, eine gefährliche Bewegung zu Gunften feines von der nachfolge ausgeschloffenen Sohnes Bernhard im J. 890 jum Ausbruche tam. Sie wurde raich unterdrückt, Bernhard mußte flüchtig werden, die Guter feines mächtigften Anhangers aber, des Grafen Udalrich, eines Abkömmlings der alten Schwabenherzoge, wurden eingezogen und dem Abte S. zu Leben gegeben. Die Abtei St. Gallen erhielt Sa= lomon, ein Freund Hatto's, der nun, gleich nachher jum Bijchof von Conftanz erhoben, mit ihm die konigliche Partei in Schwaben vorzugsweife ftutte. darauf besuchte Arnolf den Abt von Reichenau und gab auf feine Fürsprache dem Grafen Ubalrich den größten Theil der ihm entzogenen Befitungen gurud, da derfelbe fich mit ihm aufrichtig ausgeföhnt zu haben scheint. Die Ent= schloffenheit, welche S. in einem gefährlichen Augenblicke bewiesen hatte, vor allem die unerschöpfliche Gewandtheit seines Geiftes und ein burchdringender Scharfblick, der mit reichem Wiffen gepaart war, ließen ihn bem Könige für eine höhere und schwierigere Aufgabe geeignet erscheinen. Als daher am 26. Juni 891 der Erzbischof Sunderold von Mainz im Kampfe gegen die Normannen gefallen war, wurde durch königliche Gunft S. fein Rachfolger und empfing bald auch von dem Papfte Formofus das erzbischöfliche Pallium. Da er unter diefen Umftanden auf die Leitung der Abtei Reichenau verzichtet hatte, wurde er von den Mönchen, die fich dem Könige gefällig beweisen wollten, dennoch fogleich wieder zu ihrem Vorsteher gewählt. Als Erzbischof von Mainz blieb B. auch ferner Arnolis vertrautester Rathgeber und stand ihm bei allen wichtigen Unternehmungen zur Seite, fo daß er im Munde des Bolfes nachmals das Berg des Königs genannt wurde. Die Idee der Reichseinheit und eines fraftigen Ronig= thums bilbete durchaus den Leitstern seiner staatsmännischen Thatigfeit, dagegen bewies auch Arnolf der Kirche und ihren Anliegen die größte Geneigtheit, so namentlich auf der großen Synode, die im Mai 895 unter dem Borfige des Erzbischofs von Maing zur Berftellung der vielfach gefuntenen Rirchenzucht zu= sammentrat. Auf dem nur bis Piacenza ausgedehnten ersten Römerzuge im Januar bis Marz 894 finden wir S. in der Begleitung des König, der ihm u. a. die Bewachung des aufständischen Bischofs Adalbert von Bergamo anbertraute. Nicht minder begleitete er ihn dann zur Kaiferfrönung nach Rom, zu welcher Arnolf im Berbste 895 aufbrach: bei diefer Gelegenheit schentte Bapft Formosus ihm das Haupt und noch ein Glied des heiligen Georg als kostbare Reliquie, für welche B. zu Oberzell auf der Infel Reichenau fogar eine eigene Kirche erbauen ließ. Leidend, mit gebrochener Kraft kehrte der Kaiser aus Italien in das heimische Baierland gurud, doch gelang es ihm wenigstens noch feinem unmündigen Sohne Ludwig die Thronfolge im voraus zu sichern. H., der Tauf= pathe des im J. 893 geborenen jungen Königs, ubte im Bereine mit beffen Erzieher, dem Bischofe Adalbero von Augsburg, seit seiner Thronbesteigung im

3. 900 borwiegenden Ginfluß, ja man darf fagen, daß die Leitung der Reichs= geschäfte in feiner Sand lag. Durch ihn mahrscheinlich im Bereine mit mehreren frantischen und lothringischen Grafen war auch der Stury des Konigs Zwentibald von Lothringen, des älteren unechten und unfähigen Halbbruders Ludwigs von langerer Sand her vorbereitet worden, durch welchen diesem im Sommer 900 auch in jenem Theile des Reiches die Herrschaft zufiel. Ein Schreiben hatto's an den Papft Johann IX., durch welches er die Wahl des jungen Ronigs gerechtfertigt und um papftliche Genehmigung gebeten haben foll, erregt Zweifel gegen seine Echtheit. Als Lohn seiner Bemühungen um das Bohl des Ganzen ließ S. sich die reiche Abtei Lorsch an der Beraftrage ichenken, ohne deshalb seine früheren Klöfter aufzugeben, zu denen noch Weißenburg im Elfaß hinzugetreten mar. In den inneren Wirren, die unter der Berrichaft des Rindes bald genug das Reich und zunächft Franken erschütterten, galt es zwischen den Streitenden Bartei zu ergreifen und hier erblicen wir S. in enger Berbindung mit dem Geschlechte des Grafen Gebhard, das er schon unter Arnolf begunftigt hatte. Wenn von den vier Brudern (ben fog. Konradinern) aus benen dies Geschlecht bestand, Rudolf trot großer Beschränktheit schon 892 jum Bifchofe von Wirzburg erhoben wurde, fo tann dies mindestens taum gegen den Willen des vielvermögenden S. geschehen sein, der als Erzbischof von Mainz den Wirzburger zu seinen Suffraganen gahlte. In der Fehde, welche feit 902 awischen diesen Brüdern und den Sohnen des oftfrantischen Grafen Beinrich um den Vorrang im Frankenlande zum Ausbruche tam, stellte fich demnach der junge Ronig auf die Seite ber erfteren und betampfte die letteren, man nach ihrer an der Stelle des hentigen Bamberg gelegenen Burg Babenberg die Babenberger zu nennen pflegt. Abalbert von Babenberg, ein erlefener Beld, der in der Burg Theres am Main dem toniglichen Willen trotte, wurde endlich durch eine Belagerung in die Enge getrieben und bewogen, sich dem Könige auf Enade und Ungnade zu ergeben. Statt der erwarteten Begnadigung aber mußte er am 9. September 906 den Tod durch Enthauptung leiden. Für biefe ftrenge, wiewol gerechte Beftrafung eines gefeierten helben machte die Boltsftimme S. verantwortlich; in treulofer Beife, indem er fich für die Sicherheit des Grasen verbürgte und ihm unter nichtigem Vorwande sein Wort brach, foll er benfelben veranlagt haben, fich unter seinem Geleite zum Könige zu begeben. Diefe Geschichte murde noch nach Jahrhunderten von den Bantelfangern auf den Baffen gefungen: ob und mas davon als beglaubigt gelten fonnte, vermögen wir nicht mehr zu ermitteln. Wie dem auch fein mag, jedenfalls bewahrte S. bis an das Ende der Regierung Ludwigs feinen vorherrichenden Ginflug und wir dürsen annehmen, daß er ihn in Gemeinschaft mit der übrigen hohen Geistlichkeit des Reiches gegen die aufstrebende herzogliche Gewalt zu Gunften der Krone geltend machte. Durchaus in seinem Sinne, wahrscheinlich auf fein Betreiben, geschah es bann, daß nach bem Aussterben des deutschen Zweiges der Carolinger im November 911 gu Forcheim der frankliche Graf Ronrad, ein Mitglied jener bon ihm in dem Rampfe gegen die Babenberger begunftigten Familie jum Könige erwählt wurde. Unter ihm bekleidete S. kurze Zeit sogar das Amt des Erzcaplans und bewahrte in vollem Mage die Stellung, welche ihm die Gunft ber borhergehenden Könige eingeräumt hatte. Es ist bekannt, wie Konrad, obgleich er querft mit dem alten Bergoge Otto von Sachfen in gutem Ginvernehmen gestanden, nach bessen Tobe (30. Rovember 912) fich sogleich mit seinem Sohne und Nachfolger Heinrich überwarf. Der Grund der erbitterten Teindschaft, welche fich zwischen Beiden entwickelte und alle übrigen Gegenfätze mach rief, lag barin, daß der Rönig dem jungen Herzoge einen Theil der väterlichen Lehen vorent= hielt, d. h., wie wol mit Recht angenommen wird, die thüringischen Grafschaften,

welche die Grundlage zur Ausdehnung feiner herzoglichen Gewalt über Thuringen bilbeten. Die Schuld an diefem unheilvollen Zerwürfnig murde von dem fachfischen Volke dem alten Ranteschmied S. zugeschrieben, beffen Kirche bon Alters her jo bedeutende Bejigungen in Thüringen hatte, daß eine Ausbreitung der mächtigen Liudolfinger in diefer Richtung ihm durchaus nicht ermunicht fein fonnte. Man erzählte fich, daß S. Seinrichen ein ahnliches Ende zugedacht habe, wie er es einst dem Grasen Adalbert bereitet hätte: durch eine kunstvolle goldene Rette habe er die Absicht gehabt, die von dem Goldichmied verrathen worden fei, ihn bei einem Gastmahle zu erwürgen. Sicherlich betrachtete ibn Beinrich als feinen besonderen Widerfacher, denn mahrend S. dem foniglichen Boilager an den Rhein gefolgt mar, überfiel jener die in Sachfen und Thuringen liegenden Besitzungen des Erzbisthums Maing, um fich ihrer gu bemächtigen und ariff gleichzeitig die thuringischen Grafen Burchard und Barbo an. Nicht lange überlebte B. dieje unglüdliche Wendung der deutschen Verhaltniffe, den Anfang unabiehbarer Wirren. Er ftarb am 15, Mai 913 an einer Rrantheit, in welche ihn der Kummer über die Auflehnung Beinrichs gestürzt haben joll. bem staatsmännischen Wirten Sattos tritt feine firchliche Thätigleit im engeren Sinne mehr in den hintergrund, doch scheint fie teineswegs unerheblich gewesen ju fein. Die Snnode von Tribur mit ihren Sagungen über die Rirchenzucht und über das Berhältniß der Kirche gur weltlichen Gewalt im Sinne einer Stärfung jener war feit langer Zeit die erfte deutiche Reichsinnode und blieb für lange Zeit die lette. Mit diesen Bestrebungen steht es auch im Zusammenhange, daß S. den abgesetten Abt Regino von Prum, einen der gebildetsten Manner Diefer Zeit des Berfalles, veranlagte, eine Zujammenftellung der firchlichen Gesetzebung für die Bisitation eines Sprengels herauszugeben und dadurch die Entstehung eines prattischen und geschätten Sandbuches herborrief. Auf der Reichenau erbaute er, wie ichon erwähnt, die St. Georgsfirche, den Mainzer Dom stattete er prächtiger aus und die Stadt Mainz foll er bis zum Rheine ausgedehnt haben. Den ihm untergebenen Stiftungen, namentlich bem Aloster Reichenau, wußte er manche reiche Schenfung zuzuwenden, auch das mit Mainz eng verbundene Fulda erjuhr jeine Bunft, obgleich es nicht unter feiner Leitung stand. H. wird von Regino in der Widmung des schon genannten Bertes wegen feiner wiffenschaftlichen Bildung hochgerühmt (die er unter dem Namen der Philosophie zusammensagt), mit dem für jeine Zeit reichbegabten Dichter, dem Bifchof Salomon von Conftang, verband ihn innige Freundschaft, der berühmte Mufiter und Schriftsteller Gutbald von St. Amand überreichte ihm fein munderliches Gedicht zum Preife der Kahlföpfe mit einer Zueignung, aus der man ichliegen dari, daß g. ebenfalls eine Glage befeffen habe. Bild des gewaltigen Kirchenjürsten, der, obgleich nicht Erzkanzler des Reiches, bennoch eine ahnliche Stellung einnahm, wie die machtigften unter feinen Rach= jolgern, ist uns leider nur in so trümmerhaster Gestalt überliesert, daß ein begrundetes Urtheil über den Werth feiner Sandlungen und Grundfate faum möglich icheint. Seine Gegnericait gegen die Betzoge, die fich der Bolfsgunft im Gangen zu erfreuen hatten, bewirkte, daß die Rachwelt ihn fich als einen listigen Huche, als einen Mann von sehr zweiselhaftem sittlichen Charakter vorftellte. Während die anderen über ihn umlaufenden Sagen boch des geschicht= lichen Kernes nicht gang entbehren, hat fein vermeintlicher Tod durch die Mäufe in dem angeblich von ihm erbauten Mäufethurme bei Bingen ichlechterdings gar feinen Zusammenhang mit den Thaten seines Lebens. Auch wird diese noch auf manche andere Sünder bezogene Sage häufiger als von ihm von dem Erzbischoje Hatto dem II. von Mainz (968—970) berichtet. Dieselbe ist ledig= lich auf mythische Vorstellungen gurudzuführen.

Häger. 29

Dümmler, Gesch. des Ostsränkischen Reiches, II., Berlin 1865. Wait, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich I., Berlin 1863. Dammert, Hatto I., Erzbischof von Mainz, Freiburg 1864. 1865. J. Heidemann, Hatto I., Erzb. von Mainz, Berlin 1865. Böhmer u. Will, Regesten der Mainzer Erzbischöse, I., Junsbruck 1877.

Sater: Ludwig S. (fo fcbrieb fich S. felbit, nicht Beger, wie allerdings icon die Zeitgenoffen in nicht zu verkennender Beziehung den Ramen umschufen), Wiedertäuserhaupt, geboren um 1500 in unbefanntem Jahre, gestorben am 4. Februar 1529 zu Conftang. - S. stammte aus dem bischöflich constangifchen, jedoch unter ber Soheit ber regierenden eidgenöffischen Orte ftebenben Städtchen Bischofszell im Thurgau. Seine Jugendzeit liegt im Dunkeln. tuchtig gebildet - er weilte einige Zeit in Freiburg jum Befuche ber dortigen Bochicule -, galt er den Mitlebenden als ein gelehrter Mann. 1523 begann er auf bem Boben beg in voller reformatorischer Bewegung stehenden Burich hervorzutreten, indem er als Caplan zu Wädenswil am Zürichsee in einer am 24. September in Zurich durch Froschauer gebruckten Flugschrift: "Alin urtail Gottes unfers eegemachels, wie man sich mit allen gögen und bildnuffen halten fol" fich als ein beredter und thatkräftiger, aber auch leidenschaftlicher Vorfämpjer ber radicaleren Richtung barthat, wie diefelbe nun fogleich in fuhneren und einschneidenderen bilberfturmerischen Sandlungen zu Tage fam. Wie viel B. noch zu dieser Zeit bei den Urhebern ber Reformation in Burich felbst galt, zeigt seine Verwendung als Schreiber bei der zweiten eben über Bilder und Meffe abgehaltenen Disputation ju Zurich, vom 26. bis 28. October gleich darnach, wo ihm die Genugthuung zu Theil wurde, daß einer der Sauptsprecher, Leo Jud, sich auf seine Schrift bezog. Er gab barauf im December biese "Acta oder geschicht", das Protofoll des Gespräches, selbst im Drude heraus. Aber wie nun h. nach Burich, bem bamaligen Mittelpunkt ber wilben, weiter greifenden, auf bollige Aenderung abzielenden Bestrebungen, übersiedelte, fam auch er in das mystisch unklare, wild stürmische Treiben der täuserischen Bewegung hinein, so daß ein Bruch mit Zwingli und der ausbauenden, vorsichtig vorbereitenden Thätigkeit der Rejormation borauszusehen war. Bon Unmuth und ungeduldigem Chrgeize erfüllt, unbefriedigt wegen nicht in das Leben getretener hoffnungen für eine beffere Stellung feiner eigenen Berfon, verließ S. Ende Juni 1524 Zürich und begab sich nach Augsburg. Noch gab ihm Zwingli einen Empsehlungsbrief — vom 16. Juni datirt — an Dr. Frosch mit; allein in seiner Gesinnung war der Empjohlene schon mit den radicalen Gegnern des Rejormators, den "unerschrockenen Bropheten" gegenüber den zaghaften Auslegern des Gotteswortes und den oberflächlichen Führern des Schwertes, ganglich ein= verstanden. In Augsburg sand H. eine günstige Aufnahme, verkehrte viel mit Urbanus Regius, fette die litterarische Geschäftsverbindung mit dem Buchdrucker Ottmar jort und war auch in angesehenen Säufern, bei Andreas Rem, dem humanistisch angeregten Georg Regel, gerne gesehen. Allein die ihn erfüllende Unruhe trieb ihn ichon gegen Ende des Jahres wieder nach Burich gurud. Hier vertehrte er nun jast nur noch mit den inzwischen in die eigentlich revolutionäre Bahn eingetretenen täuferischen Genoffen, Grebel (vgl. Bd. IX. S. 619), Mang und den auderen Stürmern, und betheiligte sich, obichon feine Forderung sich nur auf Aushebung des Zwangs der Kindertause, nicht auf die Einführung der Wiedertaufe erftredte, doch in einem Zwingli gegnerischen Sinne am Religions= gespräch über die Tauffrage, vom 17. Januar 1525, fodaß er vier Tage barauf mit den anderen Ausländern von der Obrigfeit ausgewiesen wurde. Er ging wieder nach Augsburg, trat von neuem in eine äußerlich allerdings eingeschränkte Stellung in Ottmar's Geschäft ein, übernahm aber bis zum Berbfte bin in immer

30 Häger.

ausgesprochenerer Weise die Führung der Täufergemeinde zu Augsburg. Gine Schrift "Bon den evangelischen Zehen und von der Chriften Red aus hl. Geschrift" (1525) legte hinsichtlich des Abendmahls die Anlehnung an Karlstadt's Theorie dar. Aber durch seine schmähsüchtige, wühlerische und doch zugleich charafterlose Haltung verunmöglichte er sich auch die Fortsetzung des Lebens in Augsburg. Regius, der in S. einen gefährlichen Gegner zu erkennen gelernt hatte, forberte ihn zur Disputation heraus, und als er nicht erschien, verwies ihn der Rath wegen seiner unlauteren, aufrührerischen, dem Evangelium feindseligen Sinnesart. Nochmals magte es S., in Zurich zu erscheinen, wohin er icon am 14. September, noch aus dem Bewußtfein feiner Siegesftellung heraus, einen hochfahrenden, unaufrichtigen Brief jum Behufe der Wiederanknupfung der Berbindung an Zwingli geschrieben hatte. Die Beziehungen zwischen Zwingli und H., der sich dem Geiste des Resormators ein lettes Mal unterwarf, schienen hergestellt zu sein, als er als gelehrter Gehülse, von Dekolampad dringend empsoblen, im Februar 1526 von Bajel mit der Absicht eines längeren Aufenthalts nach Bürich tam, um in dem Nachtmahlstampfe gegen die Schwaben litterarisch den Schweizern zur Seite zu fteben. Im Marg 1526 erschien bei Froschauer die von H. besorgte deutsche Uebertragung der ersten Dekolampad'schen Nachtmahlschrift gegen die Schwaben ("De genuina verborum Domini: Hoc est corpus meum" etc.), mit einer Vorrede, in der der Herausgeber auch seine Urbereinstimmung mit Zwingli gegen bie Täufer aussprach. Doch biefe Berftellung ber Beziehungen war nur von kurzer Dauer, da Zwingli, als nun endlich, eben im Frühjahr 1526, der Rath feine Langmuth in der Behandlung der Täufer mit schärferen Magregeln vertauschte, S. nicht ichuken wollte ober tonnte, so daß dieser, jest von heißem Brimm gegen den Reformator erfüllt, Zürich wieder verlaffen mußte. Er ging nach Strafburg, wo Capito ihm Obbach gewährte, ba ber Müchtling geschickt feine Zugehörigkeit zu ben Täufern wieder abwies. In Berbindung mit Denk (val. Bb. V. S. 53) nahm H. hier nochmals eine rege litterarische Thätigkeit auf und begann insbefondere in der leberfetung der Bropheten die erfte refor= matorische Arbeit auf diesem Gebiete, deren Fleiß und Kunft auch von Luther anerkannt wurden. Im Frühjahr 1527 in der Bfalz vollendet und gedruckt, in Worms erschienen, in vielen Ausgaben wiederholt und von späteren Ueber= segern stark benutt, behielt biese Sauptleiftung bes sprachgelehrten Theologen, den die hebräischen Studien und die jüdischen Fragen — 1524 ein Buch zur Judenbekehrung — schon längst beschäftigt hatten, einen bleibenden Werth. Allein ber Anichluß an Dent, wie er in fühnen leugnerischen Aufftellungen ber gum Theil verlorenen letten dogmatischen Schriften Hätzer's erschien — so das "Büch= lein von Christo" gegen die Gottheit Christi, da Gott nur ein Einziger sei —, verschloß dem gefährlichen "Kirchen- Beger" auch das neue Afpl. Gin Vierteljahr nach Dent's Ausweisung mußte B., im Februar 1527, dem Genossen nach-Das Auftreten der beiden religiösen Agitatoren, welches sich in einer Disputation der "Wormser Propheten" über sieben ganz der Dent'schen Dogmatik entnommenen Thesen am 13. Juni gipjeln sollte, fand durch die Bertreibung derfelben aus Worms Anfang Juli ihren Abschluß. Unftat verfloß die Frift eines Jahres für das flüchtige täuferische Haupt. Anfangs mit Dent gemeinsam, der aber noch im Rovember 1527 in Basel starb, in Kürnberg und Mugsburg, bann wieder bier allein, doch Oftern 1528 vom Rathe verbannt, frankelnd und degwegen nach Bischofszell auf turze Zeit zu ruhiger litterarischer Arbeit fich zurudziehend, von hier aus auch mit Badian in Berkehr tretend: so lebte H. bis in den Sommer 1528, worauf er nach Constanz sich begab. Rläglich endigte hier die Laufbahn des begabten und geistreichen, doch der Bucht seiner selbst in stets bedenklicherer Weise entbehrenden täuferischen Schwärmers.

Hatzfeld. 31

Die aus Augsburg flüchtige Regel'sche Familie war nach Constanz dem geistigen Freunde gefolgt. Allein jest ergab fich die Hausfrau Anna Regel geradezu als Cheweib heimlich dem geiftlichen Führer, der feinerseits deren Magd noch hinzunahm, weiterer Verführungen sich schuldig machte. Die Obrigkeit der durch das chriftliche Burgrecht seit dem 25. December 1527 mit Zürich enge verbundenen, durch Ambrofius Blarer und durch Zwick gang für die Resormation und deren strenge Sittenordnung gewonnenen Reichsstadt ließ den der Doppelehe schuldigen Berbrecher im October verhaften und ihm am 3. Februar 1529 das Todesurtheil sprechen, welches übrigens der täuserischen Ansichten nicht gedachte. Am solgen= den Tage endigte S. gefaßt, in seiner zur Schau gelegten Zerknirschung bes "armen Werkzeuges Gottes" einen erbaulichen Anblick barbietend und jogar Gegner dadurch verföhnlich stimmend, aus Gnade durch das Schwert, ein Blutzeuge in den Augen der Täufer. Der Rathsherr Thomas Blarer, Bruder des Umbrofius, welchem auch S. die Sandschrift des Buchleins von Chrifto, froh, dak es nicht gedruckt sei, übergeben hatte — 1532 verbrannte Ambrosius Blarer das Manuscript dieser dogmatischen Hauptarbeit —, beschrieb in andächtiger Weise den Todesgang des armen Sünders (Strafburg 1529).

lleber H. vgl. neben seinen noch vorhandenen Schristen vorzüglich seine eigenen, sowie Zwingli'z, Oekolampad'z, Regiuz', Zwick'z Briese. Die wichtigken Erörterungen über diese Quellen, sowie eine Lebensgeschichte gab Th. Keim in dem Aussache: Ludwig Heber, in den Jahrbüchern sür deutsche Theostogie, 1856, S. 215 ff. (vgl. neuestenz, 1879, aus Keim's Nachlasse den Artikel in Herzog'z Keal-Enchklopädie sür protestantische Theologie und Kirche, 2. Aussl., Bb. V. S. 527 ff.).

Satfeld: Rarl Friedrich Anton Graf von S. wurde geboren am 14. September 1718 als jüngerer Sohn des Grafen Franz H. Seine Familie war in Böhmen mehrfach begütert. Sein Vater erbte nach Abgang ber Rofen= berg'schen Linie die Gerrichaft Altenberg-Stetten — 1722 —, erkaufte die bedeutende Herrichaft Dlaschkowik im Leitmeriker Kreise und starb als kaiferl. tonigl. geheimer Rath am 21. Februar 1733. S. war von seiner Kindheit an für den geiftlichen Stand bestimmt und wurde in früher Jugend Domherr zu Mainz. Er resignirte aber, wurde 1737 kaiserl. Kämmerer und trat in öfterreichische Staatsdienste. Seit 1741 Appellationsrath in Böhmen, dann supernumerärer Statthalter und Deputationsassessor, ward er nach ersolgter Auslösung der königl. Statthalterei Beisiker der Repräsentation und Kammer 3m Juni 1749 erfolgte seine Ernennung jum wirklichen geheimen Bei der Gründung des Staatsrathes — 1760 — schlug Raunit den Grafen S. zum Mitgliede vor, ohne daß diefer jedoch wirklich in denfelben berufen wurde. Im nächsten Jahre wurde B., damals königt. böhmischer Appellations= prafident zum Chef der deutsch-erbländischen Creditz-Commission und zum Prasibenten der Ministerial-Banco-Deputation ernannt. In dieser Stellung besaß er einen bedeutsamen Wirkungskreis. Die Wiener Stadtbank war ihm untergeordnet. Alles, was sich auf das Schulden- und Creditswesen des Staates bezog, stand unter seiner Leitung. Die Creditsdeputation sollte wenigstens theilweise als Generaltaffe und zwar bis zu dem Zeitpunkte jungiren, daß es gelänge, auch die Cameral= und Contributionsgefälle mit den übrigen Gin= nahmen und Ausgaben des Staates unter eine und diefelbe Verwaltung zu stellen. Bald darauf folgte auch seine formliche Ernennung zum Präsidenten der Generalkaffendirection. Um 6. Mai 1764 erhielt er das Großtreuz des neugegründeten St. Stefansordens (- der einzige Deutsche, welcher damals mit biefer Auszeichnung, die außer ihm nur an Ungarn verliehen wurde, bedacht ward -). Mit Zingendorf ftand S. dem Raifer Frang I. gur Seite, als diefer 32 Hatfeld.

die Ordnung der Staatsfinanzen in die Band nahm: und seine Bemühungen waren mit gunftigem Erfolge gekrönt. Bald konnte mit der Umwandlung ber 6 proc. Schuldverschreibungen in folche, die nur 5 Broc. trugen, begonnen werden. Die von S. vorgeschlagene Abanderung ber Rechnungscontrole fand die Billigung des Raifers und die von ihm anfangs nur bei der Militärpenfions= taffe eingeführten neuen Journale wurden bald in den fammtlichen anderen Militärkaffen, endlich auch mit Genehmigung des Kaifers bei der neuen Universal= staatsschulbenkasse und bei dem Universaleameralzahlamte, sowie bei den Ländercameralkaffen vorgeschrieben. Nach der Entlaffung des Hoftammerpräsidenten Grafen von Gerberstein übernahm B. - im Mai 1765 - auch bessen Stelle. Sakfeld's Sachkenntnig, Umficht und unermudliche Thätigkeit hatten wesentlichen Antheil an der fich damals anbahnenden Befferung der finanziellen Berhältniffe der öfterreichischen Monarchie. Im Mai 1766 schrieb Renier, der venetianische Botschafter: Man könne daraus entnehmen, wie viel ein Mann vermöge, wenn er redlich bemuht fei, die größte Bolltommenheit in den von ihm ausgehenden Maßregeln zu erzielen. Aber bald nach dem Tode des Kaifers Franz I. ent= ftanden mannichfache Reibungen und Competenzstreitigkeiten. Als Bingendorf mit seinen Finanzvorschlägen hervortrat, tam die Gegnerschaft zwischen ihm und h. offen zu Tage. Entschieden sprach H. sich gegen die von Zinzendorf pro-jectirte Länderbank aus. Er betonte namentlich die Gesahr einer solchen decentralifirenden Anftalt in einem monarchischen Staate. Auch schien ihm ihre Cinrichtung allzu verwickelt und er fah die Bortheile, welche Zinzendorf in Ausficht stellte, als ungewiß an. Nicht minder bekämpste S. die projectirte Sandels= gesellschaft mit ihrem Monopole. Roch am 7. August 1767 sprach sich Maria Theresia — wohl durch Kaunit beeinflußt — zu Gunsten des Zinzendorf'ichen Bantprojectes aus. Raifer Jofef aber ftand auf der Seite hatjeld's und auch Maria Theresia wußte bessen Kenntnisse und Verdienste viel zu fehr zu schähen, um seine Einwendungen gang unbeachtet zu laffen. Ihr handschreiben bom 21. October 1767, worin fie die Errichtung der Bank ablehnte und anordnete, über die Borfe und die Sandelsgesellschaft weitere Berathungen zu pflegen, bedeutete in der That einen Sieg hahfeld's. Am 6. Juni 1768 trat dieser mit feinem Friedens= und Kriegsspstem hervor, welches in der öfterreichischen Finangaeschichte Berühmtheit erlangte. Er wies nach, wie wenig noch sehle, um in Friedenszeiten das Gleichgewicht zwischen den Ginnahmen und den Ausgaben bes Staates herzustellen. Er machte Vorschläge, welche die Sicherstellung und Amortisirung der Staatsschuld betrafen. Namentlich sollte darauf gesehen werden, daß die der Amortisation gewidmeten Summen wirklich nur ju diesem 3mede verwendet werden. Die Zinsenreduction jener Staatsschulden, welche höher als zu 4 Procent verzinslich oder in nahen Fristen und hohen Beträgen rückzahlbar wären, sollte sortgesett werden. Richt durch Ankauf auf der Börse follte dies vorzugsweise geschehen, sondern durch Aufkündigung der alten und durch Annahme neuer und billigerer Ginlagen bei allen Staatsichuldenkaffen. Bei dem Banco seien die Schuldtitel im Wege der Berloosung einzulösen. Auch die Deckung der Ausgaben für den Fall eines Krieges hatte S. in das Auge gefaßt. Den größten Theil der erforderlichen Summen glaubte er aus Staatsmitteln aufbringen, den Rest durch Ausgabe von Papiergeld und durch Zwangsanleihen beschaffen zu können. Rahezu ein volles Jahr dauerten die Berathungen, welche über diese Anträge Hatjeld's im Staatsrathe und in außerordentlichen Commissionen gepflogen wurden. Mit größter Leidenschaftlichkeit jeindeten die beiden Hauptgegner S. und Zinzendorf fich an. Endlich brach sich die Anschauung Bahn, welche Hahjeld's Vorschläge als die einsacheren und den thatsächlichen Verhältnissen beiser entsprechenden betrachtete. Die Entscheidung,

welche die Raiferin am 5. Mai 1769 traf, ftimmte im Cangen und Großen mit ben Borichlägen hatzeld's überein. Doch wurde ihre Ausführung noch mehrfach bekampit; aber die Raiferin entschied wenigstens in Bezug auf die Bantnoten und die Borje nach den Vorschlägen Satjeld's und das taiferliche Patent wegen Sinausgabe von Papiergeld, welches endlich am 1. Auguft 1771 erschien, bedeutete feinen vollständigen Sieg. B. war zu Ende Juni deffelben Jahres oberfter Kangler der böhmifch=öfterreichischen Hoftanglei geworden und gab nun das Prafidium der hoffammer und der Ministerial-Bancodeputation, sowie das bes Commercien = Hofrathes an ben Grafen Leopolb Rolowrat, ben bisherigen Vicekanzler, ab. Die Erwartungen, welche an die Finanzvorschläge Hahfeld's geknüpft worden waren, erfüllten sich in der That. Für das 3. 1770 war der Staatsvoranichlag noch mit einem Deficit von mehr als 8 Millionen aufgestellt Im 3. 1775 wurde bereits ein leberschuß der Einnahmen über die Ausgaben erzielt. — Zu Ende Rovember 1771 schlug Raifer Josef den Grafen von B. zum Nachfolger bes Fürften Starhemberg vor. Der Raifer betonte Sabjeld's Talente und seine eingehende Kenntniß aller Theile der Monarchie. Er sprach seine Ueberzeugung aus, H. werde in dieser Stellung die ersprießlichsten Dienste leiften und namentlich "bon seinen jekigen Rathgebern, so vielleicht nicht immer die glücklichsten waren, entsernt sein". Diesem Antrage Josef's ent= sprechend, wurde H. zum dirigirenden Staatsminister ernannt. Er zeigte sich als ein — allerdings gemäßigter — Anhänger ber alten clericalen und Abels= partei. Seine Anschauungen standen daher in wichtigen Fragen gar oft mit im August 1772 die Berhandlungen über die Aufhebung der Todesstrafe unterbrach. Er war der Einzige, der zu Ende deffelben Jahres für den unförmlichen Entwurf eintrat, welchen die Gesek-Compilations-Commission als Ergebniß 17jähriger Mühe vorlegte. Satjelb's Unfichten über die Grundfate, auf benen die oberfte Staatsverwaltung beruhen foll, geben flar aus einer Denkschrift ber= vor, welche er zu Ende des Jahres 1773 im Auftrage der Raiferin ausarbeitete, und in der er ein nahezu vollständiges Regierungssustem entwarf. barin, bag in jenen öfterreichischen Ländern, in welchen bisher neben der fatholischen Religion auch andere Glaubensbekenntnisse gesetzlich bestanden, hievon nicht willfürlich abzugehen mare. In allen übrigen Provinzen aber feien Afatholiken mit Ausnahme einzelner verdienter Männer und deren Familien gar nicht Ein prächtiger Hof, ein reicher Abel trügen viel zur Volkswohlfahrt Die Regierung muffe baher die Erhaltung des Abels als eine ihrer Sauptaufgaben betrachten. Gute Schulen follten für Sitte und Unterricht forgen. Die inneren Angelegenheiten des Staates dürsten nur einer einzigen obersten Regierungsbehörde untergeordnet fein. Ihr Chef, der Rangler, muffe gleichzeitig Prafes ber Softammer fein; die Juftig aber folle von der Berwaltung getrennt bleiben. Unter den Fabriken erscheinen ihm jene als die wichtigsten, welche die meisten Sände beschäftigten, den Werth ihrer Erzeugnisse mehr in der Bobe der Arbeitslöhne als im Preife ber Rohstoffe fanden und mehr in- als ausländische Stoffe verarbeiteten. Der Staat habe als Vermittler zwischen Erzeuger und Verbraucher durch Erhaltung von Mittelpreisen zu forgen. In der Regel hätten sich die Ausgaben nach den Einnahmen zu richten. Unter den Einnahms= quellen seien indirecte Abgaben besonders zu empsehlen, weil durch sie auch Frembe getroffen murben. Die Staatseinnahmen murben mit dem Volkswohl= stande wachsen. Diefer werde durch strenge und schnelle Rechtspflege mächtig gehoben. Sie dürse sich nicht scheuen, auch gegen den Staat zu entscheiden. Much der Staat dürse nicht unter dem Titel feiner Machtvolltommenheit fremdes Eigenthum wegnehmen, ohne völlige Entschädigung zu leisten. — Die Ber=

schiebenheit der Anschauungen Hatzeld's von denen des Kaisers in manchen wichtigen Fragen springt klar in die Augen. Und H. verhehlte nie seine Meinung. Er sprach sie vielmehr mit unerschrockenem Freimuthe dem Monarchen gegenüber aus. Daß er demungeachtet stets volle Geltung beim Kaiser sich bewahrte, ist wol ein ehrenvolles Zeugniß für seine hervorragende Besähigung und seine genaue Kenntniß der österreichischen Monarchie. Wiederholt stimmte der Kaiser Joses bei den Conserenzen der Ansicht Hatzeld's bei "nicht aus Neberzeugung, aber aus Vertrauen"; denn er wußte gar wol die tiese Gründlichkeit seines Wissens, die Unbestechlichkeit seines Urtheils und seinen rückhaltlosen Freimuth zu schähen. Im Alter von 74 Jahren starb H. am 5. September 1793. — In dem als Jundort von Granaten altbekannten Orte Podhaticz (Herrschaft Dlaschstowiß) hatte H. im J. 1779 eine Granatensabrik angelegt und dadurch einen noch heute sortblühenden Industriezweig eröffnet.

Benutzt wurden einige Acten des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchives in Wien, ferner außer Wurzbach, Biogr. Lex., Bd. 8 S. 51 ff., v. Hock (n. Biedermann), Der öfterreich. Staatsrath (Wien 1868—78), namentlich die betreffenden Bände von Alfred von Arneth's Geschichte Maria Theresia's.

Felgel.

Satsfeldt: Maximilian Friedrich Rarl Frang, Graf von S. gu Trachenberg = Schönstein, preußischer Diplomat, geboren am 7. Juni 1813 in Berlin als zweiter Sohn des 1827 † preußischen Generallieutenants, Gouverneurs von Berlin und außerordentlichen Gefandten Grafen und feit 1803 Kürsten Franz Ludwig von H., Wajoratsherrn zu Trachenberg in Schlesien, und der Gräfin Sophie Friederite von der Schulenburg-Rehnert, betrat früh die diplomatische Laufbahn, wurde 1838 preußischer Legationssecretar in Baris. 1847 Legationsrath, versah seit Frühjahr 1848 interimistisch die Geschäfte der preußischen Gesandtschaft daselbst und ward im Mai 1849 preußischer außer= ordentlicher Gefandter und bevollmächtigter Minifter beim Prafidenten der französischen Republik, Louis Napoleon. Rach Wiederherstellung des französischen Kaiserthums im November 1852 zögerte Preußen mit der Anerkennung Louis Napoleons als Kaifer; dieselbe ersolgte, nachdem sich der preußische Minister= präsident v. Manteuffel in einer am 28. December 1852 an H. gerichteten Note befriedigend über die friedlichen Versicherungen des die Staatsveranderung anzeigenden Schreibens der französischen Regierung ausgesprochen hatte, worauf H. bom 1. Januar 1853 an als Gefandter beim Kaifer Napoleon III. beglaubigt wurde und den Rang und Titel eines Wirkl. Geh. Raths erhielt. Hatzeldt's Stellung in Paris wurde schwierig zu den Zeiten als Preußen während des orientalischen Kriegs von 1853-56 minder angesehen im Rathe Europa's war. B. nahm als zweiter Bevollmächtiger Preugens, neben v. Manteuffel als erstem, Theil an dem am 21. Februar 1856 eröffneten Parifer Congresse zur Beendi= gung jenes Kriegs, jedoch erft vom 17. März 1856 an, ba Preußen erft am 10. März zur Theilnahme eingeladen war. Rach Abschluß des britten Parifer Friedens von 30. März erhielt S. ben preußischen rothen Ablerorden 1. Claffe mit Gichenlaub. Er ftarb mahrend eines furgen Urlaubs in Berlin am 19. Jan. 1859 an einer Lungenfrantheit. Der Trauerfeierlichkeit in ber katholischen Sedwigstirche daselbst wohnte der Bring-Regent bei; die Beisehung erfolgte am 10. Februar in Trachenberg. S. war jeit 1844 vermählt mit Gräfin Pauline de Castellane (Tochter des Marschalls von Frankreich, Commandanten in Lyon), späteren Herzogin von Tallegrand-Valengay und Sagan.

N. Preuß. Ztg., 1859, Nr. 16; Unsere Zeit, erste Folge, Bd. 3, S. 141; Trauerwort beim seierl. Begräb. vom Stadtpsarrer Siegert in Trachenberg. Wippermann.

Satfeldt: Delchior Graf von Gleichen und S., faiferlicher Feldmarschall, dem noch jest blubenden Geschlechte der Fürsten und Grafen von S. angehörig, geboren ben 10. October 1593 zu Rrottorf in Beffen, erscheint mit Ramen in der Geschichte des 30jährigen Krieges erst 1635 und zwar beim faiferlichen Beere unter Gallas: ihm war nach dem Uebergange bes Beeres über den Rhein die weitere Berjolgung Bernhards von Weimar nach Lothringen übertragen. Im nächsten Jahre dem von den Schweden bedrängten Seere bes Rurfürften Johann Georg von Sachsen von Köln aus mit 25 Regimentern zu Gulfe geschickt, gewann S. bei Ausführung seines Auftrages am 1. Mai den Uebergang über die Elbe bei Wittenberg, nöthigte hiedurch Baner die Umgegend von Magdeburg zu verlaffen und sich in das Lager bei Werben zurückzuziehen und half dem Kurfürsten die genannte Festung einzunehmen. Johann Georg und S. folgten hierauf ben Schweden, wurden jedoch von Baner, welcher inzwischen Berstärkungen an sich gezogen hatte, am 24. September bei Wittstock geschlagen und jum Rudzuge nach Deigen und Salberftadt genöthigt. Abermals brangen die Schweden nach Kursachsen und von da nach Hessen vor, gingen jedoch, als 5. fich mit bem vom Rheine berangerudten General Got vereinigt hatte, nach Sachfen zurud. Nach vergeblicher Belagerung von Leipzig schloß sich Bauer drei Monate lang im verschanzten Lager bei Baugen ein. Als jedoch im Sommer 1637 das vereinigte kaiserlich = baierische Heer unter H., Göt und Geleen gegen Baner's Rudzugslinie operirte, gelang es Baner, sich mit genauer Noth über die Ober und schließlich bis unter die Kanonen von Stettin zuruckzuziehen. Bermuthlich auf Beranlassung bieses ersolgreichen Feldzuges wurde B., der nach Beendigung deffelben fich nach Bien begeben hatte, vom Raifer mit der Aufftellung und Führung einer felbständigen Beeresabtheilung in Beftfalen betraut. Im Frühjahr 1638, während der haupttheil der faiserlichen und baierischen Truppen im Elfaß fampite, operirte S. mit Erfolg gegen bas tleine Beer, welches die Sohne des geachteten Kurfürsten Friedrich mit englischem Gelde bei Nimwegen in den Niederlanden zur Eroberung der Pfalz ausgerüftet hatten. Nach der Bereinigung mit den Schweden unter King, etwa 5000 Mann stark, errangen dieselben anfangs in Westsalen einige Bortheile; doch als das 8000 Mann ftarte Beer Sabjeld's herantam, wurde trot der glanzenden Leiftungen des als Reiteroberst commandirenden Pjalzgrafen Ruppert das gewonnene Terrain bald wieder verloren. Um 17. October gelang es S., das pfälzisch=schwe= bifche Beer auf dem Rudzuge nach Minden bei Blotho zwischen Werra und Wefer einzuschließen und unter den nachtheiliaften Berhältniffen jum Gefecht gu zwingen und zu schlagen: Pfalzgraf Ruppert mit 1000 Mann und reicher Kriegsbeute fiel in des Siegers Sande. S. verblieb in Weftfalen, bis er 1639, als Baner abermals von Norden vorgerudt und in Bohmen eingebrungen war, jur Berftartung des dort ftebenden taiferlichen Beeres abberufen murde. Rach= dem er im Mai den Obermain überschritten hatte, stieß er, noch 10,000 Mann ftart, bei Brag zu Ballas. Gifersucht zwischen beiben Beerführern hinderte indeß arofere Erfolge; ber erforderliche Schut Sachfens gab B. Gelegenheit, fich wieder von Gallas zu trennen. Als Sachsen feiner nicht mehr bedurfte, rudte er nach Franken, um hier dem Unwesen des Parteigangers Königsmart ein Ende zu machen, mußte sich jedoch bald wieder zur Unterstützung Piccolomini's nach Böhmen zurudbegeben. Im Januar 1640 fand bei Tabor die Bereinigung statt: Baner wurde aus Bohmen vertrieben und die faiferliche Urmee rudte nach Thuringen vor. Bom September an übernahm B. wieder seine frühere Bejehlsführung in Westfalen, blieb auch 1641 und anfangs 1642 in den Rheingegenden, mußte jedoch nach der ungludlichen Schlacht bei Leipzig neuerdings nach Böhmen abrücken. Zum britten Male Anjang 1643 an ben Rhein beordert, 3\*

wurde er hier durch die Beffen fehr in Anspruch genommen, bis er gur Unterftuhung der Baiern gegen das frangofifch-ichwedische Beer nach Sudmeftdeutichland abzumarichiren hatte. Noch rechtzeitig herangekommen nahm S. mit feinen Reitern hervorragenden Antheil am Ueberjall bei Tuttlingen. Nach dem Rückzuge der Franzosen eilte er wieder nach Norden, um dem Vordringen der Gessen Halt zu gebieten. Alls 1644 Gallas abermals geschlagen worden war, wurde B. mit der Aufstellung eines neuen Seeres in Bohmen betraut. Er felbst brachte 5000 Mann mit, zu biefen follte Gog aus Ungarn und Johann von Werth mit 3000 Baiern stoßen. Doch das nicht einheitlich geführte Beer unterlag, wol am wenigsten durch Satield's Schuld, am 6. Marg bei Jankau den Schweden unter Torftenson, und B. selbst gerieth in Gefangenschaft. Rach seiner Auswechslung ftand S. noch turze Zeit beim Beere unter Leopold Wilhelm in Heisen, bis er 1646 seinen Abschied nahm, um die folgenden Jahre theils in Engers, theils auf feinen Gutern in Schlefien zu verbringen. - Der Krieg 1657 in Polen follte indeg S. noch einmal Gelegenheit geben, bem Raifer mit feinen Erjahrungen zu dienen. Alls Generaljeldmarschall jührte er 16000 Mann faiferlicher Truppen dem König von Polen gegen Karl Guftab von Schweden ju Sulfe. Im Juli bor Krakau angelangt, begann 5. fofort die Belagerung biefes Plages. Um 30. August wurde Krafau von dem schwedischen Comman= danten übergeben und H. rudte jodann gegen Thorn vor. Schwer erkrankt mußte er jedoch den Oberbejehl an Montecuccoli übergeben und nach Schlesien zurudtehren. Bald barauf, am 9. Januar 1658, machte ber Tod feinem thatenreichen Leben ein Ende. Wenn auch nicht mit glanzenden Felbherrneigenschaften begabt, wenn auch fein Rame mit den Ungludstagen von Wittstod und Jankau verbunden ist, so hat S. als Truppen= und Heerführer immerhin Vortreffliches geleistet. Als Bruder eines der mächtigften Reichsfürsten, bes Fürstbischofs von Würzburg, und als Erbe des mit Wallenftein gefallenen Schaffgotsche ftanden ihm auch genügend Mittel zu Gebote, um nicht in jene Lafter zu verfallen, welche die Erinnerung an fo manchen anderen Seerführer damaliger Zeit beflecten.

Ersch und Ernber, Enchklopädie, Leipzig 1828. Barthold, Gesch. d. gr. beutschen Krieges, Stuttgart 1843. Schels, Kriegsgeschichte der Oesterreicher, II., Wien 1844.

Höchrein: Clara H., Konne in Augsburg, welche aus dem Abschreiben von Handschriften ein Gewerbe gemacht zu haben scheint. Ihr Rame steht unter mehreren Heidelberger Handschriften des 15. Jahrhunderts, so schrieb sie Hartlieb's Buch gegen den Aberglauben und die Zauberei ab (Palat. 478) und eine Beschreibung der Kaiserkrönung Friedrichs III. (Pal. 677). Am bekanntesten und am interessantesten ist das 1471 geschriebene, in Prag besindliche "Liederbuch", welches allerdings nur zum kleineren Theile Lieder, zum größeren aber Gedichte der verschiedensten Art, erzählenden und lehrhaften Inhalts enthält. Der Inhalt der Gedichte ist ost so anstößig, daß es als charakteristisch sür die Zeit gelten muß, wenn eine Konne dergleichen ohne Anstoß in eine von ihr veranstaltete Gedichtsammlung ausnahm.

Liederbuch der Clara Hählerin, herausg. von Haltaus, Quedlind. u. Leipzig 1840. Bgl. noch Wilfen, Geschichte der Heidelberger Büchersammlung, S. 488. 519.

Hauber: Eberhard David H., geboren den 27. Mai 1695 im Dorfe Hohenhaßloch in Würtemberg, Sohn des dortigen Predigers Johann Eberhard H. und der Anna Margaretha Ruoff, war so gut beanlagt, daß er schon in seinem vierzehnten Jahre die Universität zu Tübingen beziehen konnte. Seinen theologischen Cursus beendete er im J. 1717 in Altdorf. Er kehrte im J. 1722,

Hauber. 37

nachdem er feinen Bater durch Predigen unterftugt hatte, als hofmeifter eines Jurisprudengstudirenden nach Tübingen gurud und ward im felben Jahre noch Repetent am dortigen theologischen Stifte. Auf die guten Empfehlungen des Ranglers Pfaff zu Tubingen wurde er 1725 durch die Grafen Friedrich Chriftian zu Schaumburg-Lippe und Sternberg, als Superintendent, Confistorialrath und Oberprediger nach Stadthagen berufen, wodurch fich ihm ein ausgebreiteter Wirkungskreis für seine Thätigkeit eröffnete. Er verwaltete sein Amt mit großer Umficht, wenn auch unter den schwierigften Berhältniffen und jo gelang ihm die lange bestandene seindselige Stellung zwischen den Resormirten und Lutheranern zu beseitigen, wodurch er sich ein großes Berdienst erwarb; nicht minder durch sein großes Wiffen und seine Rechtschaffenheit, gepaart mit Menschenliebe und humanität, die allgemeinste Achtung. Im J. 1728 erlangte er zu helm= ftadt die theologische Doctorwurde und unternahm um diefelbe Beit, durch die Freigebigkeit des Grasen Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe reichlich unterftütt, eine gelehrte Reise nach Holland. 1746 wurde ihm der ehrenvolle Ruf zu Theil, Pastor der deutschen St. Petrigemeinde in Ropenhagen zu werden. Dbgleich er mit feinen bisherigen Berhaltniffen gufrieden fein konnte und es auch war, so glaubte er dennoch diese Berufung nicht ablehnen zu durfen, da er diefelbe feinem Freunde und Landsmanne, J. F. Reuß, verdankte, welcher in Ropenhagen die Stelle eines deutschen Hofpredigers und Projeffors der Theologie betleidete. In diesem neuen Wirkungstreife erwarb fich S. fehr bald durch seine Kenntnisse, Amtssührung und Charakter die allgemeine Achtung, die er bis zu feinem am 15. Februar 1765 erfolgten Tode fich zu bewahren wußte. Außer den verschiedenen Beiträgen in gelehrte Zeitschriften hatte er unter andern folgende Schriften geliefert: "Neue Einleitung in die Geographie", 1721. "Bersuch einer umftandlichen Hiftorie der Landkarten 2c.", 1724. "Hiftorische Nachricht von den Landkarten des schwäbischen Kreises und des Herzogthums Würtem-"Harmonie der Evangeliften", 1737, 40. "Das Leben Jefu Christi 2c.", 1737, 40. "Bibliotheca, acta et scripta magica: Gründliche Nachrichten und Urtheile von jolchen Büchern und Handlungen, welche die Macht des Teusels in leiblichen Dingen betreffen", 1738—45, 3 Bde. "Biblische Zeitzrechnung 2c.", 1753. "Nachricht von den Jüdischen, insgemein genannten Samaritanischen Münzen", 1767, 2c.

Vgl. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Bb. I., S. 646 – 50. Büsching's Lebensbeschreibungen, Bb. III., S. 163 – 262. Götten, Gelehrtes Europa, I., S. 750 – 58. Meusel, Lex. Abelung, Bb. II., Spalte 1825 u. 1826. Hirsching's Histor. = litterarisches Handbuch, Bb. III., S. 14 – 17, 2c. Kelchner.

Hauber: Johann Michael H., fatholischer Theologe, geboren am 2. August 1778 zu Irrsee im Jsarkreise, † am 20. Mai 1843 zu München. Er machte seine Studien zu Freising, wurde am 4. Mai 1801 zum Priester geweiht und zunächst als Caplan in der Münchener Vorstadt Au angestellt. 1818 wurde er Prediger an der Frauenkirche in München, 1819 Hoscaplan, später Hospprediger, 1839 Decan, 1843 Propst des Stistes St. Cajetan und Hoscapelldirector. Er war ein eisriger Seelsorger und fleißiger Schristseller, auch ein großer Freund und tüchtiger Kenner der Musik; er hinterließ eine werthvolle Sammlung von alten Tonwerken. — Hauber's Gebetbücher sanden in vielen Tausenden von Exemplaren unter den deutschen Katholiken Verbreitung und sind auch von den Herausgebern anderer Gebetbücher vielsach benutzt worden. Von dem zuerst 1825 erschienenen "Vollständigen Gebetbuch sür sromme katholische Christen" ist 1867 die 29. (stereotypirte), von dem zuerst 1831 erschienenen "Andachts= und Exbauungsbuch sür katholische Christen" 1874 die 15. "rechtmäßige Original"=

38 Sauber.

Ausgabe erschienen. Außerdem hat H. noch mehrere kleinere Gebetbücher herausgegeben, seiner andere ascetische Schristen, Bredigten, ein "Bollständiges Lexikon für Prediger und Catecheten", 1802-4, 5. Aust. in 5 Bänden 1843-45, auch Schul= und Jugendschiften ("Jugend-Bibliothet", 8 Bändchen, 1818 ff., sortgesetzt von Fr. S. Häglsperger; "Der musikalische Jugendsreund", 12 Hefte, 1814. 15). Mit G. F. Wiedemann gab er 1813-17 das "Monatsblatt sürchristliche Religion und Litteratur" heraus. Aussätze von ihm über Musik 20. stehen in verschiedenen Zeitschristen. (Eine Reihe von Schristen über Ordensewesen, die 1840-47 erschienen, haben einen würtembergischen Geistlichen, Ignaz H., zum Versassen.

Felber (Waihenegger), Gel.-Ler., III., 196. N. Refrolog, 1843, 1224. Thesaurus librorum rei catholicae, S. 352. Reu d.

Sauber: Jojeph S., Maler und Rupferftecher, geboren am 14. April 1766 Bu Görisried im Allgau, ber Sohn eines Schreiners; lernte bie Anfangsgrunde der Malertunft bei Unton Weiß, Maler ju Rattenberg, begab fich bann an die Wiener und Münchener Zeichnungsatademie, wo er unter der Leitung Dorner's mehrere Bilder von Rubens, ban Dyd u. A. copirte. Kurfürst Karl Theodor gab ihm einen Jahrgehalt von 200 Gulden; nach Dejele's Tod (1800) erhielt B. beffen Stelle als Professor ber Zeichnungsakabemie. Als König Max Joseph 1808 die Atademie der bildenden Kunfte errichtete und reichlich botirte, wurde B. als zweiter Projeffor ernannt und blieb in diefer Stellung unaus= gesett thatig bis zu seinem am 23. December 1834 erfolgten Tobe. B. malte mehr als fünizig, meift fehr große Altarbilder für verschiedene Kirchen in München und beffen Umgegend, alle in einem der Langer'ichen Schule eigenen Eklekticism, barunter auch ein "Chriftus am Kreug", welcher burch G. Bodmer's Lithographie die weiteste Berbreitung fand; das Original erschien noch 1858 auf der Histor. Kunftausstellung zu München. H., auch als Porträtmaler thätig, malte ein Bruftbild des Königs Mag Joseph I. und der Königin Karoline und übertrug beide auf Stein, zwei Blatter, welche zu den Incunabeln der Lithographie gehören, ferner die Bildniffe des Minifters Max Jof. Grafen von Montgelas (gestochen von Rauschmanr 1810 und C. E. Beg) und beffen Gemahlin, der Gräfin Ernestine von Montgelas (als Titeltupfer zu Lipowsty's Baier. Mufit= lerikon, gestochen von C. E. Heß); das Porträt des Historikers Felix Jos. Lipowath (1814 lithographirt von Rummel), des Landesbirektion=Directors Beter Frhr. v. Widmann (gestochen von Laminit 1808), des Miniaturmalers und Callerie-Inspectors Frang P. Gail (rabirt von Muxel), ein fehr charafteriftisches Bild des Rurprinzen Ludwig in Sauptmanns-Uniform (geflochen von Rausch= mahr), des Baumeisters Joj. Hödl (lithographirt von B. Rohler). Er handhabte aber auch den Grabstichel und die Radirnadel, ebenso lieferte er viele Lithographien, häufig nach eigenen Werken und Compositionen; darunter sein eigenes Bildniß (c. 1802), des Thomas Reichsfreiherrn von Baffus, des Kupferstechers und Priefters Jof. Peter Paul Raufchmanr, des Malers und Rupfer= stechers Joh. Mich. Mettenleiter (1800) zc.

Bgl. die autobiograph. Mittheil. in Schaden's Artist. München, 1836, S. 40 ff., den Nekrolog im Rechenschaftsbericht des Münchener Kunstvereins f. 1834, S. 71. Raczynski's Gesch. der neueren Kunst, 1840, II. 518.

Ragler's Künftlerlegiton, VI. Band, und beffen Monogrammiften.

B. Holland.

Hauber: Karl Friedrich H., Mathematiker, geb. am 18. Mai 1775 zu Schorndorf, † am 5. September 1851 zu Stuttgart. Er machte den damals in Würtemberg gewöhnlichen Bildungsgang durch, indem er von den Klofterschulen zu Blaubeuren und Bebenhausen in das theologische Stift zu Tübingen gelangte.

Dort erwarb er sich 1794 die Magisterwürde auf Grund einer Dissertation über die Proportionenlehre nach dem V. Buche des Gutlid. Dann wurde er in das dortige Repetenten = Collegium aufgenommen und gab 1798 eine mit An= merkungen und Bufagen versehene Ueberfetung von des Archimed Buchern über Rugel und Chlinder und über Rreismeffung heraus. In demfelben Jahre und auch noch 1799 machte er eine litterarische Keise durch Deutschland, wobei er sich vorzüglich in Leipzig, Dresden, Berlin, Göttingen, Hamburg und Gotha aufhielt. Während jener Reife entstanden wol ein geometrischer Auffat in dem 8. Hefte von hindenburg's Archiv und zwei combinatorisch-analytische Auffähe in hindenburg's I. Samulung combinatorisch-analytischer Abhandlungen. Nach Tübingen gurudgefehrt, fügte S. 1801 gu Thuilier's Anleitung gur Clementaralgebra ein 16. und 17. Kapitel über Kettenbrüche und deren Anwendung hinzu. 1802 wurde S. Professor in Denkendorf, spater wol in Schonthal, wenigstens scheint dies aus der Namensbezeichnung in der Ueberschrift eines Aufsates von 1817 "Ueber Archimeds Kreismessung" (Zeitschrift für Aftronomie Bd. IV) hervorzugehen. In den Jahren 1820 bis 1825 gab H. zuerst unter dem Titel "Chrestomathia geometrica" den Ansang des ersten Buches des Euklid mit den Scholien des Protlus und Anderer im Urtexte heraus unter Beijugung hiftorischer Erläuterungen, bann in Gemeinschaft mit 3. G. Camerer Die feche erften Bucher des Eutlid, griechisch mit lateinischer Uebersetzung. In allen diesen Schriften zeigte sich H. als tüchtiger Mathematiter, Historiter und Philologe. Eben= diefelben Eigenschaften zeigen fast in noch höherem Grade seine "Scholae logicomathematicae" (Stuttgart 1829), welche jedoch in ihrer dem Nicht-Mathematiter etwas fproben Form nur berhältnigmäßig geringen Antlang fanben. Befonders M. W. Drobifch hat wiederholt auf dieses Buch hingewiesen und namentlich den jest sogenannten Hauber'schen Lehrsat von der Umkehrbarkeit der Schlüffe in der Mathematit und beren Bedingungen erweitert. S. ftarb als Bralat und penfionirter Ephorus des Klosters Maulbronn.

Bgl. Cradmann, Das gelehrte Schwaben, S. 214 u. 849. — Meufel, Das gelehrte Deutschland, Nachtrag 7, 1, S. 525 und Nachtrag 8, S. 324. Meufel, Das gelehrte Deutschland im 19. Jahrhundert, Bd. X, 2, S. 603. — Poggendorff's Biogr.-literar. Handwörterbuch, Bd. I, S. 1031. — Correspondenzblatt für die Gelehrten= und Realschulen Würtembergs vom 15. Septbr. 1851.

Saubit: Christoph S., Baumeister, zuerst bei Herzog Johann Albrecht I. 1549 als Mauermeister genannt, vom Herzoge 1563 mit auf eine Reise nach Preußen genommen, dann unter den Baumeistern Baptista Par und dem Italiener Francesco a Bornau an der Schloßkirche und am Schlosse zu Schwerin thätig, darauf selbst sürstlicher Baumeister, als welcher er 1573 die Wasserleitung zu Wismar baute, 1574 das sürstliche Haus zu Rehna restaurirte, auch die übrigen Bauten Iohann Abrechts leitete. Für Herzog Christoph baute er seit 1570 das prächtige Renaissanceschloß zu Cadebusch im sogenannten Mecklenburgischen Renaissancestil Johann Abrechts, der gerade jeht wieder neues Leben gewonnen hat. 1583 bestellte Herzog Christoph (Bischos von Raheburg) ihn als seinen herzoglichen Baumeister, und ebenso Herzog Iohann nach seiner Succession (12. Septbr. 1585). H. scheint demnach um diese Zeit der einzige Baumeister in Mecklendurg gewesen zu sein, der aber die von den Italienern herüber gebrachte Kunst selbsständig und sei zu üben verstand.

Bergl. Mecklenb. Jahrb. V, S. 30 ff. Rrause. Haubold: Christian Gottlieb H., hochverdienter Rechtsgelehrter, wurde geboren den 4. November 1766 zu Dresden, starb am 14. März 1824 zu Leipzig. Als Knabe kam er nach Leipzig, als sein Bater Georg Gottlieb Hau40 Haubold.

bold, früher Auffeher des churfürstlichen mathem.=physit. Museums, dorthin 1771 versett wurde, aber schon 1772 starb. Hofrath Bohme, Proj. d. Gesch., und Dr. Kraufe nahmen sich des berwaiften Knaben an. Der nachmalige Domberr Reil und der ausgezeichnete Tertius der Nicolaischule Seld ertheilten ihm Brivatunterricht. 1781 wurde H. in Leipzig inseribirt, arbeitete auch als Setzer zwei Jahre in der Druckerei seines Stiesvaters Saalbach, der feine Mutter Joh. Sophie geb. Batte 1780 geheirathet hatte. Diefe Beschäftigung blieb nicht ohne Ginfluß auf die an Haubold's Schriften gerühmte Genauigkeit. Neben Jurisprudenz befleißigte sich S. der Philologie unter Reiz, der ihm Disputatorien gab. Mährend eines kurzen Ausenthalts in Göttingen lernte er Hugo kennen, vertheidigte 1784 die "Diss. de differentiis inter testamentum nullum et inofficiosum", habilitirte sich 1786 in der philos. Facultät mittels der "Exerc. de legibus majestatis pop. Rom, latis ante legem Juliam", worauf er im jolgenden Winterhalbjahre über Geschichte des Rom. Rechts zu lefen begann, fpater, unter wachsendem Beifall, über alle Theile beffelben und die damit verwandten Fächer. Am 10. Juli 1788 wurde er Doctor der Rechte (spec. I de consistorio principum Romanorum; spec. II 1789, der Antretung der außerordentlichen Projessur der Antiquitates juris gewidmet). Eine Gratulationsschrift war seine "Comm. de ritu obvagulationis apud Romanos" 1787. S. wurde 1791 Beifiger des Oberhofgerichts, 1796 ordentlicher Professor des Sächsischen Rechts (comm. de origine atque fatis usucapionis rerum mobil. saxonicae 1797), trat 1802 als Substitut Bauer's in die Juristensacultät, wurde aber erst 1805 auch Prosessor der alten Stiftung und disputirte sich in das collegium professorum mittels des Brogramma "Legis judiciariae utriusque, qua Saxonia Regia utitur, origines" Nach und nach in alle academischen Würden einrückend, wurde er nach Stockmann's Tobe, bei fortdauernder Bertretung der Projessur des Sachsischen Rechts, zweiter ordentlicher Projeffor, sowie Domherr des Stiftes Merfeburg. 1816 und 1819 war er Rector; erhielt 1816 die damals große Auszeichnung des fächfischen Civilverdienstordens und wurde Collegiat des großen Fürsten= collegiums. Sein früher Tod wurde allgemein betrauert, auch im Auslande, wo, wie in Riel, an verschiedenen Rechtsschulen sein Tod durch öffentlichen Un= ichlaa angezeigt murde. Bald nach seinem Tode verordnete ein Königl. Reseript, daß der Wittme, "in gnädigster Erinnerung der vieljährigen und mannichfachen Berdienste des Berftorbenen" ein jährlicher Gnadengehalt von dreihundert (Banel fagt 400) Thalern, auch für den jungsten Sohn bis zur Bolljährigkeit eine Er= giehungsbeihilfe von 25 Thaler jährlich ausgezahlt werden folle. Freunde und Schüler ließen in Dregden eine filberne Denkmunze pragen, die auf der einen Seite fein Bildniß, feinen Namen und Geburts- wie Todesjahr zeigt, auf der anderen ein Postament mit Säule. Auf der Säule ist ein Januskopf angebracht, auf dem Postamente ruhen zwei Rollen mit der Inschrift: Jus saxonicumromanum: die Umschrift lautet: Juris nodos legumque aenigmata solvit; im Sodel sind die Worte eingegraben: Pietas aequalium.

Die größten Verdienste hat sich H. burch seine römisch-rechtlichen Arbeiten erworben. Classicität der Sprache, unendlicher Fleiß in der Benutzung der Rechtsquellen und der älteren Litteratur, gewissenhafteste Genauigkeit zeichnen sie aus. Neben Savignh und Hugo ist H. zu den Gründern der historischen Schule zu rechnen, wie er auch der thätigste Besörderer dieser neuen Richtung war. Nach allen Seiten hin sorschend, sand er in dem dritten Bande des Nouveau Traité diplomatique der Benedictiner eine Stelle de interdictis, welche die Benedictiner aus Scipio Massei's istoria teologica entlehnt hatten, von diesem aber aus einer, wie er selbst berichtet, alten verstümmelten Handschrift der Capitular-Bibliothek zu Verona abgeschrieben worden war. Sosort erkannte

Haubold. 41

5. daß die Stelle unbefannt fei und die Sandichrift ein größeres Werf eines römischen Juriften enthalte. Er theilte feine Entbedung Savigny und niebuhr mit, worauf Letterer auf seiner Gesandtschaftsreise nach Rom in Verona den "Gaius" fand. Den Weg dazu hatte also jedensalls H. gebahnt. Im November 1816 ericien seine ,, Notitia fragm. Veronensis de interdictis, programma", 1820 feine "Oratio quantum fructum ceperit jurispr. Rom. et universa antiquitatis cognitio e recens inventis Gaii Inst. genuinis" (opuscula I 665-684). Bu erwähnen sind ferner: "Historia jur. Rom. tabulis synopticis secundum Bachium conc. illustrata" 1790. — "Praecognita jur. Rom. priv." 1796. — "Doctr. Pandectarum monogrammata" 1801, III. ed. 1809. - "Lineamenta inst. hist. jur. Rom." 1802, IV. ed. 1805. - "Institutiones jur. Rom. litterariae", t. I, 1809. — "Instit. jur. Rom. privati historico - dogmaticarum lineamenta, observ. maxime litterariis distincta" 1814 (Unhang: tabulae chronologicae, in Paris mit Wiffen Haubold's wieder gebruckt). - "Doctr. Pand. lineamenta cum locis classicis jur. imprimis Justinianei et selecta litteratura, maxime forensi", 1820. — "Instr. jur. Rom. priv. hist.-dogm. denuo recognitarum epitome", 1821, II. ed. von Otto, 1825. — Die meisten seiner acade= mijchen Schriften (10 Orationes, 32 lat. dissert. sive commentationes) haben Wend und Stieber Lips. 1825, 1829 herausgegeben als "Opuscula academica". und erschien 1824 eine "Tabula illustr. doctrinae de computatione graduum" (Ausführliche Erklärung der Haubold'ichen Tajeln z. 2. der Berwandtschaft und Schwägerichaft, Leipzig 1835). Ferner find zu nennen: Antiquitatis Rom. monumenta legalia", ebirt von Spangenberg 1830 - "Manuale Basilicorum" 1819, womit er der Zeit nach gewiffermagen zuerst den Gebrauch dieses wichtigen Gefetbuchs für die Rritit der Juftinianischen Bücher ermöglicht hat. - "Anleitung jur genaueren Quellenkunde des romischen Rechts im Grundriffe" 1818. Beringeres leiftete er für bas fachfifche Recht in "Bandb. einiger ber wichtigften chursächsischen Gesetze" 1800 — "Anleitung zur Behandlung geringfügiger Rechts= sachen" 1808 — "Lehrbuch des Kgl. Sächs. Privatrechts" 1820, 3. Ausl. 1846. Er gab heraus: Berger, "Oeconomia" VIII. ed. 1801, Heineccii Antiquit, Rom. syntagma 1822, Sexti Pomponii "De origine juris fragmentum 1792, Schott, "Inst. jur. Saxonici", ed. III. 1795, Rogerii Beneventani "De dissens. Dominorum opusculum" 1821 - "Praetermissorum imprimis ad Breviarium Alaricianum pert, e codicibus a G. Haenelio novissime collatis promulsio Ia", 1822, Tretell, "Kleine teutsche Auffätze", 1817.

B. war ein Mann von feltener Bergensqute und Milbthätigfeit, frei bon jedem fleinlichen Reide, von flaunenswerther Arbeitetraft, voll des hochsten Intereffes für alle anderen, ihm ferner liegenden Biffenichaftsgebiete, liebevoller und treuester Gatte und Bater. Seine treffliche, auserlefene, mit größten Opfern gefammelte Bibliothet follte nach Abo geben, ift aber ein Raub der Flammen geworden. Manuscripte scheinen in Dorpat verblieben und von Cloffius benutt worden zu fein. Im November 1793 hatte fich S. mit Chrift. Florentine, Tochter des Oberhofgerichts- und Confiftorial-Advocaten Dr. Gaudlig, verheirathet, aus welcher Che drei Sohne, Carl, geb. 1796 (Argt), Guftab, geb. 1803 (Orat. de juris. rom. disciplina bonorum morum magistra Lips. 1823), Aug. Eduard, geb. 1817, Affeffor und Gilfsrichter am Begirtsgericht Leipzig, fowie eine Tochter, verehel. Subdiacon Siegel, entsproffen. Als academischer Lehrer befleißigte er sich eines bundigen, klaren, wohlgeordneten Bortrags, überhäufte aber die Buhorer mit Dictiren von Büchertiteln, was die volle Beendigung der Curfe hinderte. Frei fprach er nur bei Disputationen und feierlichen Gelegenheiten. Streitigkeiten mit Gelehrten hatte er, wie Sugo bemerkt, fast keine wegen feines bescheidenen, liebensmurdigen Charafterg. llebrigens scheint der

Haubold.

Ordinarius Biener (Christ. Gottlob) ihn mit Actenarbeiten überbürdet zu haben. Zieht man seine große, staunenswerthe Thätigkeit in den verschiedenen Aemtern und auf den verschiedenen Gebieten in Betracht, — er hatte sehr viele Actenarbeiten als Beisitzer der Juristensacultät und Oberhosgerichtsrath, eine gewaltige Correspondenz mit vielen Gelehrten, lieserte Beiträge für d. civil. Magazin II, V, Zacharia's Annalen der Gesetzegebg. II, Zeitschr. s. gesch. Rechtsw. III, IV, bearbeitete sür das Jus civile Antejustinianeum den epitomirten Gaius — so war es eine seurige Liebe zur Wissenschaft und in diesem Grade einem Gelehrten selten inne wohnender Ordnungssinn, wie solcher in seinen reichen Collectaneen zu bewundern war, die es ermöglichten, so Großartiges zu leisten.

Wend, Anrede an seine Zuhörer am Tage nach Haubold's Tode, Lp3. 1824. — Otto, Kefr. des Domherrn Haubold (aus der Literat. Ztg. 1824 Kr. 87), Lp3. 1825. — Lebensbeschreibung des Domherrn Dr. Haubold von E. F(riederici) senior, Lp3. 1826. — Meuer Rekrolog der Deutschen, Jahrg. 1824. S. 505—550 (mit Bildniß). — Hauboldi, splendidissimi inter Ictos recentiores philologi memoria, oratio habita a Henrico Rob. Stoeckhardto, Petrob. 1847. — Hānel, Lebensstizzen einiger in Sachsen außerhalb Leipzig geborenen Juristen (Festschrift i. Wächter, 1878) S. 26—32. — Ersch und Eruber. — Rivier, Introd. hist. au droit Romain, 1872, p. 441. 455. 558. — Jourdan in der Thémis VI (1824) 428—432, auch p. 107. — Ban Hall in Bijdragen II (1827) 157—162, 744. — Bethmann-Hollweg, Der röm. Civilproceß III (1866) 94 Rote 39. — Brinz, Pandekten (2) I. 83. — Savignh, Bermischte Schriften III, 164. — Leipz. Lit. Ztg. 1824, Nr. 94 und 106.

Saubold: Mag. Bieronymus B., aus Frankenberg in Sachsen, studirte gu Wittenberg, murde 1562 professor artium zu Greifsmalde und 1566 Rector ber neuen Schönburg'ichen Landesichule zu Geringswalde, widersette fich dem turfürftlich fächsischen Mandat vom 18. Juni 1566, welches dem pfaffischen Gegante fteuern wollte. Nach einer am 11. Juli 1568 in feiner Schule angestellten Bisitation wurde er von dem Kurfürsten August als Flacianer versolgt. entfloh jedoch noch rechtzeitig über Mitweida, wo seine Frau geb. Flieher im Hause ihrer Eltern gerade ihre erste Riederkunst erwartete, nach Weimar zu bem Superintendenten Barthol. Rofinus und wurde fchließlich Rector in Regensburg. Seinen Collegen, den Cantor Jatob Melhorn, traf die furfürstliche Ungnade für ihn. - Rach einer in dem Sanderemplar des unten angezogenen Buches von Bernhard befindlichen Notiz foll S. außer den bei Raupach (f. u.) angeführten und fonft bekannt gewordenen Schriften auch wider feine Gegner gu Wittenberg und Leipzig unter dem Titel geschrieben haben: "Ob Mag. Hanbold von der Universität abgefallen fen?" Diese Schrift durfte jedoch nicht im Druck erschienen sein, denn weder auf der Universitätsbibliothet zu Leipzig, noch auf der königlichen Bibliothet ju Dresden ift diefelbe vorhanden. S. berdanten wir Aufzeichnungen über die Schule zu Geringsmalbe, beren erfter und letter Rector er war. In einem alten Kirchenbuch ist das Original feiner Schulchronik jüngst ausgesunden worden. Besonders beachtenswerth sind die derselben einverleibten 12 Argumenta, "darüber er jo inn schwere Ilngnade bei dem Churjürsten zu Sachsen fommen, bas er fie ber Jugendt fürgegeben hatte." In ihnen tritt uns der Berfasser als tüchtiger Streiter für die reine lutherische Lehre entgegen, freilich als Rind feiner Zeit voller Buth und Geifer gegen Andersdenkende. Der Berjaffer bereitet jur Beit, als Beitrag jur Geschichte des Flacianismus, eine Schrift über die nur zwei Jahre bestandene Schule zu Geringswalde, in welcher er Räheres zur Berson Haubold's beibringen wird, für den Druck vor. (Dieselbe

ist inzwischen unter dem Titel: "Der Flacianismus u. d. Schönburg'sche Landessichule z. Geringswalde" erschienen, Leipzig 1879, 95 S. gr. 8. A. d. Red.) Harb 1579 zu Efferding im Lande ob der Enns als Prediger, nachdem er sich sowol zu Regensburg als zu Klagensurt im Lehramte unmöglich gemacht hatte.

Haubold's Schulchronit im Piarrarchiv zu Jahna bei Oftrau (Kirchenregister ab anno 1635 sf.). Wgl. auch Bernhard, Beytrag zu einer Geschichte des Städtlein Geringswalde 2c. (Leipzig 1777), insbesondere das Handezemplar J. R. Ursinus in der Biblioth. des H. St.-Archivs z. Dresden, und Hermann, Mittweid. Denkmal (Chemnik 1698). Raupach, Presbyterologia Austriaca (Hamburg 1741), S. 56 sf.

Saubte: Frang Anton S., geb. am 23. März 1745 zu Liefer an der Mosel, studirte in Trier, wurde hier 1769 Priefter, Lehrer am Ghmnafium, 1776 Projeffor der Philosophie und Naturwiffenschaften an der Universität, 1780 des canonischen Rechts für die Theologen, 1781 Canonicus an St. Simeon, 1783 Mitglied des Generalvicariats, 1790 erzbischöflicher Fiscal. Im J. 1784 hatte er die Professur mit der der Kirchengeschichte für die Theologen und des canonischen Rechts für die (weltlichen) Juriften vertauscht, nach Erlangung des Doctorats der Theologie (18. Sept. 1788) mit turfürstlicher Bewilligung neben dem Lehramte das Syndikat des Clerus der oberergftijtischen Landskände über= nommen, auf das Lehramt jedoch wegen häufiger Abwesenheit bald Berzicht geleiftet; nach der Säcularisation jog er sich nach Minheim a. d. M. jurud. Er ichrieb: "De renuntiatione"; "Utrum ecclesia in factis dogmaticis non revelatis infallibilis sit, discussio instituta trium famosorum capitulorum conc. gen. Chalcedonensis"; "Systema primaevum de potestate episcopali eiusque applicatio ad episcopalia quaedam jura in specie punctationibus 1. 2. et 4. congressus Emsani exposita", 1788.

Felder, Gel. Leg. III, 197 ff.

b. Schulte.

Saneureuter: Johann Ludwig S. (Sav., Saw.), ber Cohn bes nach= folgenden, Philolog, Lehrer und prattifcher Argt gu Strafburg, geboren bafelbit ben 1. (nach anderen ben 2.) August 1548, gest. ben 1. October 1618. Zuerst bon bem Freunde feines Baters Sieron. Wolff von Augsburg in den alten Sprachen und den mathematischen Disciplinen unterrichtet, fette er feine Studien am Chningfium und fodann das der Philologie und Medicin an der eben errichteten Universität seiner Vaterftadt fort, beren Rector Johannes Sturm mar und der ihn feines Meiges und Fortichritte megen fehr hoch ichatte. Um 9. Februar 1574 Doctor der Philosophie geworden, lehrte er seitdem als Projessor Bhhfif und Logit an der Universität und wurde, nachdem er bereits feinen Namen burch mehrere philologische und philosophische Schriften bekannt gemacht, 1586 in Tübingen auch mit der Würde eines Doctors der Medicin beehrt, worauf ihm, wie früher feinem Bater, bas Amt eines Stadtphpfifus in Straßburg übertragen und sein Ruf als praktischer Arzt ein so ausgebreiteter ward, daß selbst die Schwester des französischen Königs Heinrich IV., Katharina von Bourbon, seine Hilse in Anspruch nahm. Seiner Gelehrsamteit und ausgebreiteten Renntniffe wegen bekleidete er dreimal die Würde eines Rectors der Universität, sechsmal die eines Dekans der medicinischen Facultät und außerdem das Canonicat zu St. Thomas und mehrere andere Chrenftellen seiner Vaterstadt. Unter feinen Schriften haben bleibenden Werth behalten: "Scholae Argent.", 1570; "Adagia classica", ibid. 1573 und "Civitas Platonica", ibid. 1590.

Adami Vitae Medic. (Fol.) p. 197—200. Jelin, Leg. II, 688. Strobel, Gesch. d. Elsaffes IV, 254. Witte, Diar. biograph. ad ann. 1618. Choulant, Aeltere Medicin I, 48.

Sauenreuter: Cebald &. (Sav., Sam.), angegehener medicinifcher Lehrer und prattifcher Urgt zu Stragburg im 16. Jahrhundert. Geboren ben 23. Nov. 1508 ju Rurnberg, wo fein Bater Buderbader war und fruh verwaist, liegen den vielversprechenden Rnaben die Rurnberger Patrigier Cebaft. v. Rotenhan, Bieron. Ebner und Beinr. Baumgarten erziehen und ichiaten ihn 1527 nach Wittenberg, wo er jowol Theologie als Medicin studirte und 1534 Magister der Philosophie ward. Bon hier begab er sich nach Tübingen, wo er (nach Gruffus) am 20. Auguft 1535 injeribirt murbe und mit Unterftugung bes Joach. Camerarius querft Dialectit und die Ethit bes Urifioteles vortrug und gu feinen Buhörern auch (Beith, Bibl. August. VII, 160) Sieron. Wolff gahlte, bald aber hier fich ganglich bem Studium ber Medicin ergab und, nachdem er auch fur bieje Wiffenichaft am 16. September 1539 ben Doctortitel fich erworben hatte, am 10. November 1540 als Projeffor ber Medicin und Stadtargt nach Stragburg berufen murde. Sier verlebte er acht Jahre als Lehrer und 49 Jahre als ausubender Urgt in höchft ruhmlicher und jegensreicher Wirtfamkeit und ftarb bajelbit 81 Jahre alt im Juli 1589. S. galt ale einer ber icharffinnigften und gewiffenhafteften Merzte feiner Beit und murbe nicht blog von feinen Mitburgern, jondern auch von benachbarten und entfernten Fürsten, Grafen und Baronen zu Rath gezogen. Bu feinen Freunden gablte er die damals berühmteften Manner jeden Standes, wie Luther, Melanchthon, Joh. Sturm u. a. m. und in feinem Sauje zu Stragburg wohnte und arbeitete auch der Mugeburger Sieron. Bolff, der auch deffen Sohne Ludwig die Scholien zu Cicero's Laelius dedicirte. Schriften gab er heraus: "Jo. Velcurionis commentar. in Physicam Aristotelis" (Tubing. 1539) und deffen "Explicationes in T. Livii libros" (Argent. 1544).

M. Junius, Oratt. Argentin. I. p. 136—49. Adami Vitae Medic. (Fol.) p. 139—40. Will, Nürnb. Gelehrten = Lexifon II, 45—47. Schnurrer, Erläuter. d. württemb. Gelehrtengesch. S. 385. 391.

Sanenichildt: j. Spiller von S. (Mag Baldau).

Saner: Georg S. (Samer, Sauerius, Saverius), tatholijder Theolog und lateinifder Grammatifer in ber eriten Galite bes 16. Jahrhunderts. Geboren gu Turichenreut in ber Oberpials um bas Jahr 1484, hatte er fich dem Weltpriefterftande gewidmet und lehrte bis 1513 als Schulmann gu Paffau Die lateinische Sprache. Bierauf aber murbe er Priefter ju Plattling an ber Bjar und ale jolcher bejuchte er die Universität Ingolftadt, wo ihm die Burde eines Magifters ber Philojophie, im 3. 1518 die Pjarre ju Unjerer Lieben Frauen und nach Berlauf von fieben Jahren jene von St. Morig verliehen murde. Da er das bejondere Bertrauen bes Landgrajen Georg von Leuchtenberg bejag, jo wurde er auf beffen Berlangen und mit Bewilligung des akademischen Genats 1519 Prorector der Univernitat und 1523 wirklicher Rector. Dieje Burbe bekleidete er jechsmal und ftarb endlich als Piarrer zu St. Moriz und Projessor des geiftlichen Rechtes zu Ingolftadt den 23. August 1536, 52 Jahre alt. -5. hat fich zu feiner Zeit durch feine lateinische Grammatit, gleich Bebel, Benrichmann und Aventin große Berdienste um die ftubirende Jugend erworben, wenn gleich jeine Bemuhungen auf diejem Felde ebenjo wie die der genannten Beitgenoffen jest ganglich ber Bergeffenheit anheimgefallen find. Sein Rame aber als Lehrer ber lateinischen Sprache stand damals in jo großem Unjeben, dağ es bei den wiederholten Druden seiner Grammatik diefen jowie den Berlegern ichon vollkommen ausreichend ichien, das Titelblatt lediglich mit dem Namen "Hauerius" versehen zu laffen. Die erfte Ausgabe, die er, wie aus einer porangebrudten Buidrift des M. Spielberger Angelypolitanae reipubl. Secretarius" hervorgeht, auf Berlangen des Ingolftadter Magiftrate verjagt hatte,

hauer. 45

erschien als "Puerilia Grammatices" 1514, welcher noch bis 1520 drei weitere solgten, in denen sich auch lateinische Lobschristen von Urban Rieger (Regius) befinden. Dem lateinischen Texte hat H. vielsach deutsche Worterklärungen einzeschoben und ebenso sindet sich vom zweiten Drucke an eine Anzahl lateinischer Sprichwörter aus Erasmus' und Wimpseling's Adolescentia entlehnt, deren beigesügte sreie Uebersehung ins Deutsche (1527) um so größeren Werth hat, als sie durch damals noch im Boltsmunde lebendige und jeht verschollene Sprichwörter und Redensarten wiedergegeben sind, oder auch Widerlegung des ost behaupteten jüngeren Ursprungs den schlagendsten Beweis liesern; so Bl. Ma: "Cantilenam eandem canis — Du singst ain Tanhaußer", Bl. KIIIIb: "Davus sum non Oedipus —ich kan nit behmisch." Außerdem soll er in einem eigenen noch fraglichen Buche lateinische Sprichwörter des Erasmus mit solchen des Joh. Murmellius verdeutscht haben. Versasser ist er serner einiger Predigten, deren Druck in die Jahre 1523—26 sällt.

Robolt, Lez. bair. Gelehrten (von Gandershojer), S. 139—41. Mederer, Annal. Academ. Ingolst. I, 90. — Weller, Repertor. 4081 – 82 und dazu Ottow im Serapeum 1867, 330—31. Schelhorn, Amoen. liter. VI, 324. Duplessis, Bibliographie Parémiolog., p. 83. Kuczynski, Thesaur. libell., p. 89.

Hauer: Heinrich H., seiner fleinen Landstummenlehrer, wurde am 24. Februar 1763 zu Wegeleben, einer fleinen Landstadt bei Halberstadt, geboren, wo sein Vater früher Bedienter, dann Schullehrer war. Was eiserner Fleiß ohne alle Vorbildung vermag, davon gibt auch H. einen eben so schlagenden als ehrenvollen Beweis. Nachdem er nur einen höchst dürstigen Unterricht bei seinem Vater erhalten, wurde er zuerst Zimmermann und als solcher von Noth bedrängt griff er zur Feder und schrieb sein erstes Buch "Die Freuden der Kinderzucht" (Onedlind. 1804), das er der Königin Louise von Preußen dedicirte und vielen Beisall sand. H. erhielt nun durch deren Verwendung eine Schulstelle und wurde endlich Cantor zu Schadeleben; hier sing er zuerst an, Taubstumme zu unterrichten. Doch legte er diese Stelle 1827 nieder und zog nach Onedlindurg, wo er, theils aus eigenen Mitteln, theils durch Menschensreunde unterstützt, eine Taubstummenanstalt errichtete, deren er sich mit einer Ausopierung und Begeisterung, wie man sie selten sindet, widmete und deren Oberleitung ihm bis zu seinem Tode, den 9. März 1838, oblag.

Gelbstbiographie (Quedlinb. 1836). Der Menschenfreund, Zeitschrift

1829, S. 97 ff. Hergang, Padagog. Zeitschr. 1839, III, 39 – 40.

J. Franc.

Hauer: Johann H., ein Nürnberger Maler, geb. 1586, Schüler von Hochheimer, sertigte viele perspectivische Zeichnungen. Er schliff auch optische Gläser und construirte sich mit denselben eine camera obscura, mit deren Hülse er dann Gebäude und Personen leichter und richtiger zeichnete. Er † 1660.

Rupprecht H., Nürnberger Architektur-Maler, Sohn des vorigen, Schüler seines Vaters, bildete sich besonders in Rom seiner Kunst weiter aus. Bestannt von ihm sind eine innere Ansicht des Chors der Peterskirche in Rom vom J. 1633 und eine innere Ansicht des großen Saales im Rathhause zu Nürnsberg mit der Huldigung des Kaisers Leopold als Staffage vom J. 1658, beide jetzt im Germanischen Museum zu Nürnberg. Er † 1667.

Doppelmahr, Nachricht von Nurnbergischen Künftlern. R. Bergau.

Haläontolog, geboren zu Wien 1778, gestorben ebendaselbst am 2. Februar 1863, Sohn des f. k. Hostriegsraths Karl Joses v. H., beendete im J. 1798 46 Sauff.

seine Rechtsstudien an der Universität Wien und war von dieser Zeit an im öfterreichischen Staatsdienst, 1800 als Rreiscommiffar in Kornneuburg, 1807 Soffecretar bei der t. t. Hoffammer in Wien, 1812 Hofrath, 1821 Referent im Staatsrath, 1831 Viceprafes der Hoftammer, 1836 Geheimrath, 1848 penfionirt. Seine vielseitige Ausbildung und hervorragende Beobachtungsgabe ließ ihn gu verschiedenen außerordentlichen Miffionen im Staatsdienft gang befonders geeignet erscheinen. So war er schon im J. 1805 im Armeecommissariate ben ruffischen Truppen beigegeben. Nach der Schlacht von Aufterlit hatte er die Berhältniffe der frangösischen Truppen mit den frangösischen Commissären zu ordnen. wurde er mit einer volkswirthschaftlichen Bereifung der öfterreichischen Alpenländer betraut; 1809 hatte er das Wichtiaste aus den Archiven, Kunst- und anderen Staatssammlungen bor den neuerdings gegen Wien anrudenden Frangofen nach bem füdöftlichen Ungarn zu bringen, worüber in Caftelli's Memoiren viele intereffante Details mitgetheilt find. 1810 brachte er Diefelben Schate wieder nach Wien gurud, begab fich aber gleich barauf wieder mit bem Grafen Karl Chotek im Auftrage seiner Regierung nach Frankreich, um die volkswirth= ichaftlichen und politischen Zuftande dieses Landes zu ftudiren. 1811 wurde er in die Centralcommiffion berufen, welche das jur Befeitigung der Bantozettelwirthschaft erlassene Finanzpatent vom 15. März 1811 durchzuführen hatte und ebenso hatte er 1816 bedeutenden Antheil an der Regelung der Scheidemunge. Die Resultate seiner vielseitigen Ersahrungen im praktischen Finanz= und Ver= waltungsbienfte legte B. in den Spätjahren feines Lebens in einer Reihe von "Beiträgen zur Geschichte und laufenden Entwidelung der öfterreichischen Finanzen", 1848 ff., nieder, welche, obgleich vorwiegend referirend, doch auch manche werthvollen allgemeinen Betrachtungen enthalten und insbesondere auch die finanziellen Operationen zur Wiederherftellung geordneter Geld= und Bantnotenverhältnisse rechtsertigen sollten, auf welche S., unter vielfachem Widerfpruche der Bevolkerung, feinerzeit einen maggebenden Ginfluß genommen hatte. Schon während und neben feinen angestrengten Beruffarbeiten fühlte sich S. mächtig bom Studium der Naturwiffenschaften angezogen. Alls er mit feiner Ernennung jum Geheimrath mehr Muge fur Pflege feiner Lieblingsneigung fand, warf er sich sofort mit allem Eiser auf die Paläontologie und durchsorschte ins= besondere die Tertiärschichten des Wiener Bedens mit hervorragendem Erfolge. Seine Entdeckungen find theils in Bronn's Jahrbuche für Mineralogie, Geognofie und Petrefactenkunde 1837 und 1838, theils in Graf Münster's Bei= tragen zur Petresactenkunde, theils endlich in dem Brachtwerke: "Foraminiferes fossiles du bassin tertiaire de Vienne découvertes par Josef de Hauer et décrites par Alcide d'Orbigny" veröffentlicht, und fanden jo ungetheilte Anertennung, daß ihn die kaisert. leopoldinisch-karolingische Akademie, die schweizerische naturforschende Gesellichaft, das böhmische Museum und andere gelehrte Bereine mit ihren Diplomen auszeichneten. In seinem Sohne Franz v. H. hat er der Welt einen der herborragenoften Geologen der Gegenwart geschenkt.

Wurzbach VIII. 37. — Wiener Zeitung 1863, Ar. 31, S. 399. Nekrolog von Otto Freiherrn v. Hingenau. In am a.

Hauff: Dr. Hermann H., geb. zu Stuttgart ben 22. August 1800 als Sohn des damaligen Regierungssecretärs August Friedrich H., verlebte seine Jugendjahre größtentheils zu Tübingen im Hause seines mütterlichen Großvaters, des Obertribunalraths Elsäßer; ebenda studirte er später die Medicin, welche praktisch zu üben er bald nach Erlangung des Doctorgrades als Stadtarzt in Schwaigern bei Heilbronn (1823—25) Gelegenheit bekan. Obgleich dieser Wirkungskreis äußerlich lohnend war, sühlte sich H. doch davon innerlich nicht bestriedigt; er zog sich von demselben zurück und ging nach Stuttgart voll von

Hauff. 47

litterarischen Entwürsen. Er wie fein jungerer Bruder Wilhelm (f. d. Art.) näherten fich dort dem damaligen Inhaber der Cotta'schen Buchhandlung, 30= hann Friedrich v. Cotta, und fanden bei dem feit 1807 bestehenden "Morgenblatt für gebildete Stände", das Cotta mit Liebe pflegte, eine ihrem Genius zusagende Beschäftigung. Anfangs unterstütte der altere Bruder den jungeren bei der Redaction, welche biefer mit Anjang des J. 1827 übernommen. aber Wilhelm noch in demfelben Jahr eines frühen Todes ftarb, legte Cotta die Leitung des Blattes in hermanns Sand. Seine gründliche allgemeine Bildung, seine vertraute Befanntschaft mit den Claffifern aller Zeiten, seine durch längeren Aufenthalt in Paris und Berlin (1822-23) bereicherte Runde des litterarischen und socialen Lebens der Gegenwart, sein freier Blid und feiner Tatt befähigten ihn gang befonders ju diefem Beruf. Wenn das Morgenblatt lange Zeit anerkannt die gebiegenfte aller belletriftischen Zeitschriften Deutschlands blieb und einen Bereinigungspuntt für die vorzüglichsten Dichter und Profaiter abgab, fo war dies nicht jum geringsten Theil das Berdienst Hauff's, welcher 38 Jahre lang bem Blatt feine unausgesette Thätigkeit widmete. Theils als Redacteur, theils als Berather der Cotta'ichen Buchhandlung in Berlagsangelegenheiten machte er sich um nicht wenige aufftrebende Talente verdient durch Ausmunterung, materielle Forderung und Ertheilung nüglicher Winke. Sein eigenes Gebiet, das er mit Meisterschaft beherrichte, mar ber Gffan, obgleich er sich auch in ber Novelle nicht ohne Glud versuchte. Die Naturwiffenichaften — sein Lieblingsstudium schon auf der Universität — die vergleichende Bölkerkunde, die Kulturgeschichte, sowie Litteratur und Theater lieferten den Stoff; was er aber theils im Leben scharf beobachtet, theils im Studirzimmer flar durchdacht hatte, das wußte er in schöner bilderreicher Sprache der gebildeten Welt zugänglich zu machen. Zeuge davon find seine "Stizzen aus dem Leben und der Natur" (2 Bde, 1840), eine Auswahl der gehaltvolleren feiner Artikel für das Morgenblatt und die Augst. allg. Zeitung (worunter die befannten geologischen Briefe), und die Fragmente über "Moden und Trachten" (1840), worin er nicht blos die Wandlungen des Coftums in ihrem Zusammenhang mit den Umgestaltungen menichlicher Bilbung und Sitte burch die verschiedenen Zeitalter hin verfolgt, fondern auch die Typen der zeitgenöffischen Gefellichaft nach ihrem äußeren Gebahren treffend zeichnet. Unermudlich in dem Bestreben, der deutschen Lesewelt nühliche geistbildende Lectüre zu bieten, veranftaltete H. außerdem eine Uebertragung der bekannten Bridgewaterbücher (Stuttg. 1836-38) und gab mit Wibenmann (zulett mit Beschel) eine Cammlung von Reifen und Lander= beschreibungen der älteren und neuesten Zeit heraus (Stuttg. u. Tub. 1835-60). Endlich erwarb er fich bas Berdienst, Alex. v. Humboldt's Reifen in die Nequinoctiglaegenden bes neuen Continents jum erften Male in einer bes großen Werks würdigen Wiedergabe ber deutschen Litteratur einzuberleiben (1859 ff.). Im J. 1847 übernahm H. neben seinem Redactionsgeschäft das Amt eines Bibliothefars an der königl. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart; er brachte biefür manche schätzbare Eigenschaft mit und wurde auch diesem Beruf mit der ihm eigenen Gewissenhaftigkeit gerecht. Er ftarb den 16. Auguft 1865; das litterarische Organ, mit welchem er so eng verwachsen war, überlebte ihn wenige Monate, indem nur noch der laufende Jahrgang durch Prof. Jul. Klaiber zu Ende geführt wurde.

G. Schwab, Leben W. Hauff's vor dessen Werken; Nefrologe H. Hauf's im Schwäb. Merkur v. 30. Aug. u. in der Beil. zur Augsb. allgem. Ztg. v. 19. Sept. 1865; Klaiber's Schlußworte in der letzen Nummer des Morgensblatts vom 24. Decbr. 1865; handschriftliche Notizen.

48 Sauff.

Hauff: Johann Karl Friedrich S., geb. am 21. April 1766 in Stuttgart, † am 24. December 1846 in Bruffel. Rachdem S. in Tübingen studirt, auch die Magisterwürde erlangt hatte, bekleidete er vier Jahre lang (1790-94) eine Hofmeifterstelle im Saufe des Reichskammergerichts=Brocurator v. Baftell in Weglar. Dann wurde er augerordentlicher, ein Jahr fpater ordent= licher Prosessor der Philosophie in Marburg. Alls die Kriegsnähe den Bestand der dortigen Universität bedrohte, siedelte S. 1808 nach Wien über, um 1809 einem Rufe als Director des technischen Instituts nach Augsburg, 1811 einem weiteren Rufe nach Blansko bei Brunn in Mahren als Salm-Reifferscheid'icher Korst-, Berg- und Hüttendirector Folge zu leiften. Wieder wenige Jahre später finden wir ihn 1815 als Lehrer der Mathematik am Chmnafium zu Köln, dann 1817 als Projeffor der Chemie an der Universität zu Gent. Als folcher wurde er 1830 penfionirt und lebte bann in Bruffel mit mathematischen Studien beschäftigt, deren Ergebniffe jedoch nicht veröffentlicht worden find. Unter Sauff's Schriften ift die Uebersetzung von Carnot's Betrachtungen über die Theorie der Infinitesimalrechnung (Frankfurt a/M. 1800) heute noch gesucht. Eine Ueber= setzung der sechs erften, des 11. und 12. Buches des Euklid wurde zwei Mal aufgelegt (Marburg 1797 und 1807). Charafteristisch für die Zeit ift die Borrede Hauff's, in welcher er, ein glühender Berehrer Guflid's, erklart : "Daß ich nur bie ersten sechs Bücher sammt bem 11. und 12. mit Ausschließung ber übrigen überset habe, geschah aus keiner anderen Ursache, als, weil ich versichert bin, daß die übrigen fast Niemand mehr lieft." Die Barallelenfate des Gutlid fagten zwar S. nicht beffer zu als fonftigen Geometern, und fo suchte auch er, wie viele Andere, dieselben zu verbeffern, ein jedenfalls fruchtloses Bemühen, fo lange man in der Geometrie der Gbene blieb und die Wahrheiten der euklidischen Sinneswelt als folche nicht ansocht. Die Versuche Hauff's find theils als besondere Abhandlungen erschienen, theils als Capitel von elementaren Werken, die bei Strieder, Seffische Gelehrtengeschichte, Bd. XVIII. S. 209 ff., zusammen= gestellt find. Cantor.

Hauff: Wilhelm S., Romandichter, wurde am 29. November 1802 zu Stuttaart, wo damals fein Bater Regierungsfecretar war, geboren. Rachdem er in den J. 1820—24 im Seminar zu Tübingen das Studium der Theologie absolvirt hatte, fand er in dem Hause des Kriegsrathspräsidenten Freiherrn von Bugel zu Stuttgart eine Anftellung als Sauglehrer und bekleidete diefe Stelle, die ihm Zeit zum Beginnen seiner schriftstellerischen Lausbahn ließ und auf feine gesellige Bildung von sehr vortheilhaftem Einflusse war, bis ins 3. 1826. diesem Jahre erlaubte ihm der Ertrag seiner litterarischen Arbeiten eine Reise nach Paris und nach Nordbeutschland. In das Baterland zuruchgekehrt, über= nahm er die Redaction des "Morgenblattes", ftarb aber schon ein Jahr darauf, am 18. November 1827, zu Stuttgart. Das erste Werkchen, mit welchem H. öffentlich auftrat, ift der "Märchenalmanach" (Stuttgart 1826), zugleich diejenige feiner poetischer Leistungen, in welcher fein eigentliches Dichtertalent fich am reinsten und von Fremdartigem und Zufälligem ungetrübteften ausgesprochen hat, so daß dieser Almanach und zumal dessen Borrede nebst den zwei späteren Jahrgangen (1827 und 28) als das Eigenthümlichste und Vollendetste, was er geschrieben, anzuerkennen ist und auch in der Folgezeit hauptsächlich seinen Ruf aufrecht erhalten wird. Unmittelbar auf den erften Märchenalmanach folgten die "Mittheilungen aus den Memoiren des Satan", 1826. Die barocke Studentenwelt, von deren Anschauung der junge Mann eben erst herkam, gab ihm hier vielfache Gelegenheit, sein Talent für den Humor, so weit das äußerlich Lächerliche feinen Gegenstand ausmacht, zur Geltung zu bringen. Auch ließ sich hier die phantastische Idealität, mit welcher der Versasser bischer so glücklich geHauff. 49

wefen war, noch ohne Gejahr für die Poefie mit der Realität verschmelzen. Weniger gelang bem noch allgu ersahrungslofen jungen Manne in diefer Schrift die Persiflage des übrigen geselligen Lebens, und einen sehr ungründlichen Angriff auf Goethe und feinen Fauft nahm er fpater als feicht und unziemlich fogar öffentlich zurud. Indeffen berichafften biefe Memoiren dem Berfaffer fcnell einen ausgebreiteten Ruf und nun wagte er fich auf einen schlüpferigen Pjad, der ihn zwar fehr schnell zum Ruhme führte, auf die Ausbildung seines Talentes aber eher nachtheilig, als vortheilhaft wirkte. Besonnenere freilich faben in dem berühmten Romane Hauff's "Der Mann im Mond" (Stuttg. 1826) nicht sowol eine Sathre auf die der Geißel kaum werthe Manier des Pfeudonhmus Clauren, als einen Berfuch, fich in der Darftellungsweife des modernen Tages= romans zu üben, die Caricatur und einzelne fathrische Züge wären eine Zuthat, die das Banze würzten, ohne es doch in seinem Inneren zu etwas Unberem zu machen, als zu einer ber beften Mobelectüren, und ber einzige Zwang nur, ben man in diefem leichten Werke bemerkt, ift die Muhe, die fich der Berfaffer oft geben muß, nicht geiftreicher zu fein, als fein Borbild. Erot allen Beifalls, den diefe Schrift bei dem großen Publicum erhielt, fühlte jedoch S. selbft, was er fich gegenüber benjenigen ichuldig fei, die ernftere Rechenschaft von dem Schriftfteller jordern, er griff Clauren in seiner durch vortrefflichen Stil und durch eine würdige Gesinnung nicht minder als durch beißenden Wit und achten Humor ausgezeichnete "Controvers-Predigt" (Stuttgart 1827) auf eine gründ-lichere und entschiedenere Weise an, machte aber durch den Contrast, in welchem der neue Angriff mit jener früheren Caricatur der Clauren'schen Manier stand, diefe lettere nur um fo mehr verdächtig. Eine ungemein gunftige Aufnahme fand fein "Lichtenstein" (1826) bei allen Gebildeten in gang Deutschland und verdiente fie auch. Der Roman hat bei vielen Mangeln fo überwiegend große Schönheiten und es ift ber Reim zu fo viel Gutem barin, daß diefes Wert zu den beften hoffnungen berechtigte, welche fein früher Tod vernichtet hat. Phantafie des jungen Dichters nahm einen freien, an ihren erften Aufschwung in den Märchen erinnernden Flug in den "Phantafien im Bremer Rathateller", mit welchen er noch im Berbste 1827, wenige Wochen vor seinem Tode "Freunden des Weines" ein Geschent machte, eine litterarische Leiftung, die nebst der Borrede zu den ersten Märchen als das beste erscheint, was S. gedichtet hat. Auch unter seinen "Nopellen" (1828) finden fich einzelne gelungene Arbeiten; wir rechnen dazu "Das Bild des Kaisers", eine Erzählung, in welcher fo viele historische und poetische Wahrheit zugleich enthalten und die Darstellung fo ganz von der eigenthümlichen Grazie des Verjaffers beseelt ift, daß man fie unter die bleibenden Producte feines Geiftes gablen darf. Unter feinen Ihrischen Poefien zeichnen sich einzelne Gedichte vortheilhaft aus und sind volksthümlich geworden, wie sein "Steh' ich in finftrer Mitternacht" und das (jedoch nach einem älteren Borbilde gedichtete, vgl. Wagner's Archiv I. 514) prächtige Keiterlied "Morgenroth, Morgenroth, leuchteft mir zum frühen Tod!", das er wie in Borahnung eines frühen Todes geschrieben und in welchem die Wehmuth, aber auch die Poesie und Schönheit des Abschieds in voller Kraft klingt. Seine sämmt= lichen Werke (durch G. Schwab, Stuttg. 1830 u. ö.) find so eben (1879) beforgt durch Ad. Stern und illustrirt durch Holzschnitte und Holzschnitttafeln (Berlin, 4 Bbe.) neu herausgegeben worden.

Netr. v. G. Schwab in Bd. I v. Hauff's Sämmtl. Schriften. Zeitzgenossen. Dritte Reihe I. 1829. Goedeke, Gr. III. 597—99. Jul. Klaiber in d. litt. Beil. des Staatsanzeigers f. Württemb. 1877, S. 401 ff., 417 ff. J. Franck.

Saug: Balthafar S., wurde am 4. Juli 1731 zu Stammheim bei Calm in Württemberg geboren, unterrichtet von dem Pfarrer Riderer daselbit, dann von 1743 an im Gymnafium zu Stuttgart, in den Klöstern (niederen ebangelisch-theologischen Seminarien) zu Blaubeuren (1746) und Bebenhaufen (1748). Er studirte evangelische Theologie im Tübinger Stift von 1751 an, magistrirte 1753 mit Auszeichnung, bestand das theologische Examen 1756. R. 1757 erhielt er die Pfarrei Niederstogingen nordöstlich von Ulm. Einen Rus als Rector an das Gymnasium poëticum zu Regensburg 1762 schlug er aus, wurde 1763 oder 64 jum Pfarrer in Magftatt bei Stuttgart, 1766 jum Proseffor am Chmnasium zu Stuttgart ernannt, aber vom Herzog bis 1773 in Ludwigsburg mit Privatausträgen beschäftigt, so daß er erst 1773 sein Projefforat antreten konnte. Seit 1772 bei festlichen Gelegenheiten als Redner und Examinator an der Militärakademie, späteren hohen Karlsschule, verwendet, wurde er im Januar 1776 unter Beibehaltung feiner Stelle am Cymnafium 3um Projejjor an der Akademie ernanut, als welcher er zuerjt philojophijche Ge= ichichte, Logik, schöne Wiffenschaften und deutschen Stil, später Mythologie und Runftalterthümer docirte. Im September 1776 wurde er zugleich Mittwochs= prediger an der Stiftskirche. Außer diesen amtlichen Ehren wurden ihm für seine litterarische Thätigkeit mannigsache Auszeichnungen zu Theil. 1761 wurde er gefronter Dichter zum Dant für ein Gedicht auf Maria Therefia; im gleichen Sahr Mitglied der deutschen Gesellschaft zu Belmitädt und der Gesellschaft der ireien Kunfte zn Leipzig, 1768 Ehrenmitglied ber württembergischen Academie des arts, 1769 durch den Fürsten bon Fürftenberg Soj= und Bjalgraf, 1771 Mitglied der lateinischen markgräfl. badischen, 1773 der Jenaischen deutschen Gefellschaft. S. starb nach längerer Kränklichkeit am 3. Januar 1792 zu Stuttgart. — Die litterarische Thätigkeit Haug's war ebenso vielseitig als auß= qedehnt ; jie erjtrectte jich über alle Gebiete der theologijchen, philologijch-archäo= logischen, pädagogischen und litterarischen Disciplinen. Vor allem verdankt Schwaben auf dem Gebiete der schönen Litteratur ihm ein gutes Theil von dem Aujschwunge, den es zu den Zeilen Schubart's u. A. gemacht hat. Seine eigene Thatigkeit als Dichter und Litterator ist von ungleichem Werthe und hat sich auch den Beränderungen des Zeitgeschmacks mit einer gewissen Glafticität angeschmiegt; ein wesentlicher Fortschritt ist im Ganzen nicht zu leugnen. Mehr hat H. geleistet durch die Gründung einer schwäbischen litterarischen Zeit= ichrift, welche 1774 als "Gelehrte Ergözlichkeiten und Nachrichten", 1775-80 als "Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen", 1781-82 als "Zuftand der Wiffenschaften und Runfte in Schwaben" erschien; fie war ein Repertorium für die verschiedensten poetischen, litterarischen, statistischen ac. Arbeiten und ein Sammelplat für die Schriftsteller Schwabeng, benen es an einem folchen bis dahin gesehlt hatte; u. a. enthielt das "Magazin" Schiller's erste Gedichte. — Von ben gahlreichen übrigen Arbeiten Saug's ift besonders fein "Gelehrtes Wirtem= berg" (1790) zu erwähnen, eine zumal für ihre Zeit und als erster Versuch vortreffliche Biographie und Bibliographie der Autoren Württembergs, bis heute eine ber wichtigsten Quellen für bieses Gebiet; ferner etwa feine "Amoenitates gymnasticae", 1780-86, gefammelt 1786 unter bem Titel: "Historia litteraria gymnasii illustris Stuttgardiani"; "Die Liederdichter des wirtenbergischen Land= gefangbuch3", 1780; "Die Alterthummer der Chriften", 1785; und, auch zur Bergleichung mit dem bedeutenden Fortschritt in seinen späteren Arbeiten, "Zujtand ber ichonen Wiffenschafften in Schwaben", von 1762.

S. Hang's Autobiographie im Schwäb. Magazin, 1776, S. 682 ff.; dazu (Bah) Beschreibung der Hohen Karlsschule, S. 104 ff.; Hang's Gel. Wirtemberg; Meusel's Lexison; die Gedenkschrift "Zum Gedächtniß des 2c. B. Haug", Stuttg. 1792; in Strauß, Schubart's Leben, und Wagner, Gesch.

der Hohen Karlsschule, sindet sich manches über Haug. — Werke im Gel. Wirtemberg und bei Meusel. — Bisdniß vor der zweiten Ausgabe (1778) von Haug's Gedicht "Der Christ am Sabbath". Hermann Fischer.

Saug: Johann Christoph Friedrich S., Sohn von Balthafar S. (f. d.). wurde geboren zu Niederstotingen am 9. Marg 1761. In Ludwigsburg und auf dem Gymnafium zu Stuttgart ausgebildet, sollte er Theologie studiren, trat aber auf Bergog Rarls Bunich am 5. Decbr. 1775 jum Studium der Jurisprudenz in die Militärakademie ein, wo er in enger Freundschaft mit Schiller und deffen Rreis lebte und burch ausgezeichnete Leistungen am 14. Decbr. 1779 sich ben kleinen akademischen Orden erwarb. Am 22. April 1783 wurde S. aus der Atademie entlaffen und als Secretar und geh. Cabinetscanglift beim geh. Rathscollegium angestellt. 1794 wurde er geheimer Secretär bei demselben Collegium. Im Juli 1816 wurde H. unter dem Titel eines Hofraths als Bibliothetar an ber tonigl. öffentlichen Bibliothet zu Stuttgart angestellt. Augerdem mar ihm ichon 1792 (nicht 1791) durch den Fürsten von Fürstenberg die Burde eines faiferl. Sof= und Pfalggrafen verliehen worden. S. ftarb Bei Stuttgart am 30. Januar 1829. — Bei einem aus seinen Werken ersicht= lichen umfangreichen Wiffen hat B. auf das Gebiet der Gelehrfamkeit fich nie begeben. Dagegen hat er als Dichter eine fehr umfaffende Thätigfeit entfaltet, nicht nur in gablreichen Gedichtsammlungen von 1791 an, sondern auch in einer Menge von Ulmanachen und litterarischen Zeitschriften, von Stäudlin's Blumenlese und Schiller's Anthologie (1782), in welcher vielleicht Rr. 36 ("Ebgar an Pfyche") von ihm ift, bis zu Cotta's Morgenblatt, an dem er 1807-17 als Redacteur thatig gewesen ist und für das er zahllose kleine Gedichte und Notizen verschiedener Art geschrieben hat. S. hat sich über die Grenzen der Ihrischen Dichtung kaum je hinausgewagt. In allen anderen Gat-tungen nicht über gute Mittelmäßigkeit hinausgehend, ist fein Talent ganz hervorragend im wikigen Epigramm, bas feit Logau kaum Jemand in Deutschland mit gleicher Schärfe und schlagender Kraft gehandhabt hat. Außer eigenen Sammlungen, worunter die umfaffendfte feine "Epigrammen und vermischte Gedichte" (1805, in 2 Bben.), die befannteste die "Hundert (später zweihundert) Sperbeln auf herrn Wahls große Rafe", ist hier die von S. mit F. C. Weißer herausgegebene "Epigrammatische Anthologie" (Zürich, Drell, Füßli & Cie., 1807-9, in 10 Bben.), eine reichhaltige Auswahl aus zahlreichen beutschen Epigrammatifern, zu erwähnen. Außerdem hat S. fich als Ueberfeger englischer, franzöfischer, italienischer und besonders altdeutscher Gedichte verdient gemacht. Sein niemals verlegender Wit, seine außerordentliche Improvisationsgabe und fein treuberziger Sinn machten B. zu einem geliebten Freunde und Gesellschafter, mit dem außer den alten Freunden, Schiller, Cong, Beterfen zc., fpater besonders auch Matthisson in herzlicher Freundschaft lebte.

Hang, Das gel. Wirtemberg. Gradmann, Das gel. Schwaben. N. Netrol. d. Deutschen, 1829, I. (bers. Artikel auch sonst). Manches in Schiller's und Cotta's Brieswechsel, Wagner's Gesch. d. Hohen Karlsschule, Matthisson's Litter. Nachlaß, Bd. II. Aus diesen und zahlreichen anderen, großentheils ungedruckten Quellen ist geschöpst mein Artikel im Schwäbischen Merkur vom 30. Jan. 1879. Werke am vollständigsten bei Goedeke, Grdr. — Bildniß vor Lang's Taschenbuch sür häust. und gesellschaftl. Freuden sür 1801 und vor der Ausgabe der Gedichte von 1840.

Saug: Joh. Heinrich H., separatistischer Mystiker im Kreise der feit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Deutschland hervorgetretenen philadelphischen Gemeinden, welche das wirkliche Philadelphia der Apostelgeschichte, d. h. eine Vereinigung aller wirklich wiedergeborenen Christen der resormirten, lutherischen

und tatholischen Kirche darstellen wollten. H. war zunächst in Strafburg (wo er sich jum Magister hatte promoviren laffen) als Bertreter biefer Richtung berporgetreten, hatte vewandte Elemente zu einem Conventifel versammelt, hatte aber barüber fehr balb auf Andrangen bes geiftlichen Ministeriums die Stadt perlaffen muffen. Seine Wege führten ihn nun birect nach Berleburg, wo alle mpstischen und pietistischen Separatisten damals bei dem Grafen Casimir die bereitwilligste Aufnahme fanden, und wo er bald der Mittelpunkt der auf die Berftellung eines engeren Berbandes aller gottfeligen, mit der verderbten äußeren Kirche zerfallenen Seelen gerichteten Bestrebungen wurde. Nach Stilling's "Theobald" war S. von fehr einnehmendem Meugeren. Er befag ein fanites, liebenswürdiges Wesen, war von ganzem Berzen fromm und in seinem Wandel burchaus untabelhaft. Als Mpftiter glaubte er an die endliche Wiederbringung aller Dinge und an ein taufendjähriges Reich Christi auf Erben. Graf Casimir, ber in ihm einen Propheten Gottes fah, nahm ihn für Lebenszeit in sein Schloß auf, wo er jedoch wie ein Ginfiedler lebte, und von wo aus er nun die Organisation einer sich durch das ganze westliche Deutschland erstreckenden philadels phischen Gemeinde betrieb. In berfelben waren jedoch, namentlich im Berleburger Lande, die verschiedenartigften Elemente zusammengewürfelt. Um in die= felben Uebereinstimmung und Einheit zu bringen, kam Graf Zinzendors auf Ein= labung des Grafen Casimir 1730 nach Berleburg, wo derselbe in größerem Um= fange zu verwirklichen gedachte, was er hernach kleiner in herrnhut begann. Un die Spige der großen Societät stellte er B. Doch zerfiel die ganze Zinzen= dorf'iche Organisation schon nach wenigen Jahren wieder, und g. kehrte daher mit den anderen Separatisten zu den früheren Gewohnheiten zurud. Seine Sauptarbeit war feitbem die (auf Grundlage der "Marburger Bibel" Horch's feit 1726 ausgeführte) Berleburger Bibel - eine Bearbeitung bes gangen In= halts der hl. Schrift im Sinne der Myftik der Frau v. Guyon, — deren ersten und letten Folioband er (von dem geiftlichen Inspector Scheffer zu Berleburg und anderen Freunden unterstütt) 1742 erscheinen ließ. Er ftarb zu Berleburg — schließlich gang vereinsamt — 1753.

Bgl. M. Göbel, Geschichte des christlichen Lebens, Bb. III. S. 103 ff.

Seppe.

Sang: Rarl Friedrich S., Siftoriter, wurde am 21. Januar 1795 gu Stuttgart geboren, wo fein Vater damals Uhrenmacher und Hofmechanicus, fpater Projeffor an der Realichule war. Seine wissenschaftliche Vorbildung erhielt er im Stuttgarter Gymnasium und in den evangelisch-theologischen Seminarien Denkendorf und Maulbronn; er bezog im Herbst 1812 als Zögling des evan= gelischen Seminars die Universität Tübingen, wo er bis jum Frühjahr 1817 Philosophie und Theologie studirte. Im Juni genannten Jahres trat er, nachdem er seine theologische Dienstprufung bestanden hatte, eine hauslehrerstelle au bei den Sohnen des dänischen Rammerherrn v. Buchwald zu Geedorf in Bolftein, in welcher Stellung er zwei Jahre zubrachte. In die Beimath zurudgefehrt, wurde er junachit als Pfarrgehülfe an verschiedenen Orten verwendet, und am Ende des 3. 1819 auf eine Repetentenftelle im evangelischen Seminar zu Tübingen berusen. Da man dort eines jungeren Lehrers für das Fach ber Gefchichte bedurfte und wußte, daß fich S. mit Borliebe geschichtlichen Studien gewihmet hatte, murde an ihn die Anfrage gerichtet, ob er nicht geneigt ware, den Lehrvortrag über Geschichte an der Universität zu übernehmen. Nach kurzem Bedenken sagte er zu, und begann im Herbst 1820 vor einem zahlreichen Audi= torium Vorlesungen über alte Geschichte. Erft nachdem er ein halbes Jahr lang zur Befriedigung seiner Zuhörer gelesen hatte, habilitirte er sich im Früh= jahr 1821 förmlich als Privatdocent der Geschichte, wurde im September des= felben Rahres jum außerorbentlichen und 1829 jum ordentlichen Professor er-

nannt. Er war junachft verpflichtet, Borlefungen über Univerfalgeschichte gu halten und las daneben auch über einzelne Perioden der neueren Geschichte und hin und wieder über würtembergische Geschichte. Seine forgfältig ausgearbeiteten. jedoch nicht in freier Rede gehaltenen Borträge waren balb sehr beliebt und wurden zahlreich von Studirenden aller Facultäten besucht. H. bemühte sich, den für die allgemeine Geschichte verwendbaren Stoff forgfältig auszusuchen und burch Studium der besten Monographieen nach dem dermaligen Stand der Wiffenschaft sich anzueignen. Auf diese Weise gewann er eine vollständige Herr= schaft über das Material und wußte in objectiver Darftellung ohne viel Urtheile und Betrachtungen dem Zuhörer ein lebendiges Bild der Ereignisse zu geben. Jede Borlesung war ein künstlerisch abgerundetes Canzes und die schöne edle Sprache, vom Hauch der Begeisterung durchdrungen, machte einen fittlich erhebenden Eindrud. In der Regel ahnte der Buhorer bei dem Genuß, welchen ihm bas Gehörte gewährte, nicht, welche Arbeit der Forschung und der Kritik vorangehen mußte, um folche Bertrage zu ermöglichen. Sie wirkten erquidend und veredelnd, aber waren nicht geeignet, zur eigenen Forschung anzuleiten, da fie keinen Ginblid in die Wertstätte bes Schaffens gewährten. Aus diefer Art der Behandlung erklärte es sich benn, daß H. auf Ergänzung des Stoffes, auf Berwerthung ber neueren Litteratur und Ausseilung feiner Bortrage fast feine gange Zeit verwenden mußte, und darüber nicht zu eigenen Einzelforschungen und schriftstellerischen Arbeiten kam. Zwei akademische Programme, das eine eine Untersuchung über die alteste Grafichaft Burtemberg (1831) und das andere Fragmente des Chronicon Sindelfingense (einer Quellenschrift über die älteste würtembergische Geschichte, 1836) find die einzigen Proben seiner Forschung. Um bas 3. 1840 entschloß er sich auf bas Bureben ehemaliger Buhörer, und besonders eines, der Buchhändler geworden war, feine allgemeine Weltgeschichte für den Druck zu bearbeiten. Aber ba es ihm teineswegs genügte, feine Borlesungshefte abdrucken zu laffen, führte ihn die Revision zu einer ganglichen Um= arbeitung und neuen Untersuchungen; die Arbeit gerieth ins Stocken, und die Bedächtlichkeit des reiferen Alters ließ ihm das begonnene Unternehmen als ein feine Rrafte überfteigendes ericheinen, und nachdem der Drud bis jum 16. Bogen vorgeschritten war, gab er die Fortsetzung auf und löste, nicht ohne bedeutende Opfer, den Bertrag mit dem Berleger. Diefer verungludte Berfuch fchredte ihn vollends von aller schriftstellerischen Thatigkeit ab, und vergeblich suchten ihn feine Freunde zu anderen Arbeiten fur ben Druck zu bestimmen. Dagegen schritt er ein Jahrzehent später zu einer gründlichen Aenderung feiner Bortragsweise. Das wortgetreue Ablefen des Manufcripts tonnte bei aller Anerkennung des Inhalts dem Tadel nicht entgehen, er entschloß sich daher, diese Fessel abzuwerfen und einen freien Bortrag einzulernen, was ihm, wenn auch mit großer Unftrengung, burchzuführen gelang. Auch in Beziehung auf ben Stoff trat eine wefentliche Aenderung ein; die Beltgeschichte als Ganzes murbe aufgegeben und an ihre Stelle traten universalhiftorische Uebersichten über einzelne für die Ent= widelung und ben Fortschritt bes Rulturlebens besonders wichtige Zeitabschnitte, wobei der Zusammenhang mit der Bergangenheit und die Nachwirkung auf die Gegenwart besonders ins Auge gesaßt wurde. Ueberhaupt scheute er sich jetzt weniger, feine perfonlichen Unfichten und Ueberzeugungen gelegentlich auszusprechen und Reflexionen einzumischen. In dieser Beise sehte er die akademische Lehrthätigkeit bis zum J. 1860 fort. Häufige katarrhalische Affectionen, die ihn öfters nothigten, feine Borlefungen langere Beit auszusegen, bestimmten ihn um Bersetzung in den Ruhestand nachzusuchen. Er widmete fich nun gang seinen Privatstudien und dem Verkehr mit seiner Familie. Rach längerer Kränklichkeit ftarb er am 11. März 1869. Die Kamilie hat nach seinem Tobe Mittheis

gemeinen Schulzeitung" finden.

lungen aus jeinem Leben und aus jeinem Nachlaffe, für die Berwandten und Freunde als Manuscript gedruckt, herausgegeben. Diefelben enthalten außer einem Lebensabriß zwei noch ungedruckte akademische Reden und eine Geschichte des Schlosses und Dorses Entringen in der Nähe von Tübingen.

Rlüpfel.

Saug: Loreng G., Taubstummenlehrer, wurde den 6. August 1818 gu Burmlingen bei Rottenburg a. A. geboren. Rachdem er den Unterricht in ber Glementarichule jeines Geburtsortes genoffen hatte, besuchte er mehrere Jahre die lateinische Schule zu Rottenburg, entschied sich dann aus innerer Neigung für das Lehrfach und wurde nach dreifahriger Borbereitung ins Geminar gu Smund aufgenommen, wo er burch feine Intelligenz und Kenntniffe, wie burch jein fittlich-mannliches Betragen die Achtung aller jeiner Mitzöglinge und bie feines oberften Borgefetten in jo vollem Mage fich erwarb, daß jene feinem mahnenden Worte wie dem eines Lehrers folgten, diefer ihn furz nach feinem Gintritte ins Ceminar jum Cenfor ernannte. 3m 3. 1837 erfolgte feine Unstellung als Unterlehrer im genannten Inftitute und eine weitere ehrenvolle Unertennung fand er barin, bag er mit namhafter Staatsunterftubung bie bedeutenbsten Taubstummenanftalten Deutschlands bereifen durfte. Die lette ehrende Auszeichnung erhielt er 1856 durch Berleihung einer Oberlehrerstelle an demjelben Seminare, in welchem er feine erfte Ausbildung fich erworben hatte. Mls jolcher ftarb er, erft 38 Jahre alt, am 21. Januar 1856. Einer der berdienteften Lehrer der neueren Zeit auf dem Felde des Taubstummenunterrichts wirfte B. mit unermublicher Thatigfeit bis ju feinem Tobe in feinem ichweren Beruje. Seine pabagogisch=bibactischen Erfahrungen veröffentlichte er in jeiner

Heindl, Biographien ber berühmteften Padagogen, S. 178-80. Bechstein, Deutsche Männer in Lebensbeschreib., S. 78-79. Schmid, Gesch. ber Padagogif, S. 103-4.

ausgezeichneten Schrift: "Ausführliche Nachrichten über 20 der vorzüglichsten Taubstummen- und Blinden-Anstalten Deutschlands" (Augsburg 1845), wie sich auch mehrere sehr gediegene Abhandlungen über diesen Unterricht in der "AU-

Saug: Martin S., hervorragender Drientalift, geb. am 30. Januar 1827 ju Ditborf in Würtemberg als Sohn eines Landmanns, zeigte ichon fruh Reigung zu gelehrten, besonders sprachlichen Studien. Zum Schullehrer bestimmt und ichon im 3. 1843 jum Lehrgehilfen ernannt, trieb er nebenher Latein, Griechijch und Bebraijch, bald auch Cangfrit, das er ohne Grammatif mit Bulje von Bopp's Ral und Damajanti erlernte. Um fich gang feinen Studien widmen ju tonnen, trat er gegen ben Willen feines Baters aus bem Schulamte aus und manberte, einen Aronenthaler in der Taiche, 1848 nach Stuttgart, wo er bas Cymnafium bezog und ichon im nämlichen Jahre die Maturitätsprufung befrand, ftudirte hierauf in Tubingen unter Roth orientalische, besonders Cansfrit-, unter Teuffel und Schwegler claffische Philologie, promovirte 1851 und wandte fich bann nach Gottingen, wo er unter Ewald und Benfen feine orientalischen Studien, besonders über das Bendavesta, die Reilichrift und ben Bundeheich mit Eifer fortsette. 1854 habilitirte er fich als Privatdocent in Bonn; feine Sabilitationarede, über die Lehre Boroafters nach ben Liedern des Bendavefta, erichien im 9. Bande ber Zeitsichr. d. beutschen morgenlandischen Gesellschaft. Ull bieje Jahre hindurch hatte er fich fast ausschließlich durch Ertheilung von Privatunterricht, oft unter den größten Entbehrungen, durchbringen muffen; da= her nahm er gerne eine Aufforderung bes befannten Frhrn. 3. b. Bunjen an, bei ihm in Heidelberg als Privatjecretär einzutreten, und ihn bei jeinem Bibelwerk zu unterftugen. Im J. 1859 nahm er eine Berujung nach Indien an

als Brojeffor des Sanstrit an dem englijchen College in Buna. Schon vorber hatte er fein großes Wert "Die funf Gatha's" (Leipzig 1858, 1860, in ben Abhandlung. jur Kunde des Morgenlandes), vollendet, eine eingegende fritische Bearbeitung Diefes wichtigften und alteften Documents ber goroaftrifchen Religion. Der Aufenthalt in Indien (1859-66) bezeichnet eine neue Beriode in Saug's wiffenichaftlicher Thatigkeit, mahrend beren fein Streben haupifachlich barauf gerichtet ift, die an Ort und Stelle lebendigen Traditionen über die alte goroaftrische jowol als über die altindische Religion der Bedas zu sammeln und ju ftudiren. Er verstand es, fich mit gelehrten Parjenprieftern und Brahmanen naher befannt zu machen, die ihn über ihre Gebrauche und bejonders ihr Opierritual unterrichteten und vermochte ingbefondere einen Bramahnen bagu, trok des strengen religiojen Berbots, das auf einer solchen Projanation laftete. ihn auf das Genaueste mit den Gebrauchen bei dem aus der vedischen Beit stammenden Comaopier befannt ju machen. Durch das Intereffe und Berftandnig, bas er im Privatvertehr und in gablreich besuchten offentlichen Bortragen für die alte Religion ber Parien befundete, regte er diefe felbit zu eifrigem Studium ihrer alten Religionsbucher an, verfeindete fich freilich auch burch feinen allju großen Gifer die driftliche Propaganda. Die Reigbarteit, welche eine harte Jugend in ihm erzeugt hatte, verwidelte ihn bei diejer Gelegenheit und noch mehr in fpaterer Zeit feinen europaifchen Fachgenoffen gegenüber in bedauerliche Streitigkeiten. Bahrend feines Mufenthalts in Indien veröffentlichte S. auger fleineren Arbeiten 1862 jeine "Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsees", ihrem Sauptzwed nach eine für das englische Publi-cum bestimmte populare Zusammensassung der Ergebniffe der Zendphilologie, aber auch manches damals Reue, namentlich den erften Beriuch einer Bendgrammatit enthaltend; und 1863 in 2 Banden jeine Ausgabe und lleberjegung bes Aitareva Brahmana, in ber er feine aus langerem intimen Berkehr mit indijden Pandita und Opierprieftern geichopiten Renntniffe beguglich bes vedifden Opferrituals mit größtem Erfolg verwerthete. Gine bedeutende wiffenichaftliche Ausbeute ergab auch Saug's jur Aufjuchung alter Sandichriften unternommene Reije durch Gugerat im 3. 1863-64, wobei er im Auftrag der englischen Regierung eine Menge werthvoller Sandidriften auftauite, zugleich auch den Grund zu seiner eigenen umfaffenden Sammlung Bend-, Behlevi- und vedischer Bandichriften legte, die nach jeinem Tode von der Munchener Staatsbibliothet angefauft murde. 1866 gur Wiederherstellung feiner burch bas indifche Rlima gerrutteten Gefundheit nach Europa gurudgefehrt, lebte er gunachft in Burudgezogenheit in Reutlingen und Stuttgart, wo er fein in Gemeinichait mit Deftur Boichengoichi herausgegebenes Zend Pahlavi Glossary vollendete, murde 1868 auf ben neu errichteten Lehrstuhl für Canstrit und vergleichende Sprachwiffenichaft an die Universität in Munchen beruien und wirtte hier bis zu jeinem in Folge eines Nerven- und Lungenleidens erfolgten frühzeitigen Tode (in Ragas 5. Juni 1876). In feinen Borlejungen behandelte er wie in feinen litterarifchen Arbeiten mit Borliebe bas Gebiet ber Bend- und Behlevilitteratur und machte baber auch vornehmlich nach biefer Richtung Schule; aber er las auch über Canstritgrammatit und die verichiedenen 3meige ber Canafritlitteratur, über Reilichriften, über vergleichende Grammatit ber indogermanifchen Sprachen und über allgemeine Sprachwiffenichait, und feine Collegien erfreuten fich bis zu feinem letten Cemefter eines freigenden Bejuchs. Gelbft aus bem Muslande famen Schuler herbei: aus Nordamerifa, England, Spanien, Portugal, Griechenland. Reben feiner Lehrthätigteit fette S. mit einer fur feine garte Conftitution nur allzu großen Kraftanfpannung feine gelehrten Forichungen fort und veröffentlichte namentlich 1870 "An old Pahlavi-Pazand Glossary", in Gemeinschaft mit

Deftur Hofchengdichi, und 1871-74 "The book of Arda Viraf", in Gemeinichaft mit bemfelben und G. W. West. Diese Werte (nebst der kleinen Schrift "Ueber ben Charafter ber Pehlevifprache", 1869) wirkten epochemachend auf bas Studium des Behlevi ein. Unter den auf die Erklärung des Bendavefta beguglichen Arbeiten diefer Beriode find besonders feine Uebersetungen des 18. Capitels des Bendidad und der Ahunavairnaformel, des heiligften Gebets der Boroaftrier und unter feinen Forichungen aus dem Gebiete der Sanffritphilologie feine Abhandlungen über Brahma und die Brahmanen und über Wefen und Werth des vedischen Accents (in ben Sigungsber, und Abh, ber baier, Atad. d. Biff, 1871, 1872, 1873) hervorzuheben. In der lettgenannten Schrift entwickelte er in gelehrter und icarffinniger Beife eine neue Theorie über die Natur ber indischen Accentbezeichnung, wonach man in derfelben feinen eigentlichen Wort=, fondern vielmehr einen gefanglichen Accent zu erblicken habe. Begründet ist diefe Ansicht namentlich auf die heutige Recitationsweise der Bedas bei den Indern, wie es überhaupt als der wissenschaftliche Grundzug der jo vielseitigen Saug'ichen Forfchungen, nur mit Ausnahme feines Wertes über die Gatha's, bezeichnet werden tann, auf allen Gebieten den Werth der modernen orientalischen Tradition gegenüber der gelehrten Kritif der europäischen Philologen hervorzuheben. In feinem Nachlaffe fanden fich noch verschiedene fleinere Beitrage gur Bendphilologie vor, die in der zweiten von Dr. West beforgten Ausgabe feiner "Essays" (London 1878) gedruckt murben. Bahlreiche mehr populare Auffage Saug's find in der Beilage der Augeb. Allgem. Zeitung, ftreng miffenicaftlich gehaltene Recensionen in den Gött. Gel. Anz. enthalten.

Bgl. Bezzenberger's Beiträge zur Kunde der indogerman. Sprachen I. 70-80 (daselbst auch ein Berzeichniß seiner Schriften), 175, 176. Trumpp in der Beil. zur Augsb. Allgem. Zeitung 1876, Nr. 182. J. Folly.

Hadernagel ein Lied in einer längern und einer kürzern Bearbeitung mittheilt, das zur Vertheidigung der (katholischen) Kirchenlehre gegen die Neuerungen der Evangelischen und der Sectirer versaßt ist. In der längeren Form ist es zu Freiburg im Breisgau 1525 in einem Einzeldruck erschienen in 73 Strophen; die kürzere Form, in 68 Strophen, lag Wackernagel in einem Münchener Druck vor. Von dem Versasser scheint sonst nichts bekannt zu sein.

Bgl. Wackernagel, Das beutsche Kirchenlied, Bb. V. S. 901 ff.; Bibliographie S. 78 u. S. 461. Goedeke, S. 156. Nr. 9. Weller, Repertorium Nr. 3436.

Hang: Virgil H. (Haugk oder Hauck), ein gelehrter Musiker und Cantor in Breslau um 1540. Er war in Böhmen geboren und gab 1541 in Breslau das Werk "Erotemata musicae practicae" heraus. Georg Rhau in Wittenberg nahm in seine Hymnensammlung von 1542 vier vierstimmige Hymnen und in die 123 deutsche geistliche Gesänge von 1544 den sünsstimmigen Tonsah: "Wir glauben all an einen Gott" aus. Der letztere ist in von Wintersseld's Dr. M. Luther's deutsche geistliche Lieder, herausgegeben zur Jubelseier der Ersindung der Buchdruckerkunst (Leipzig, Breitsops u. Härtel) S. 126 in Partitur zu finden und zeigt uns einen gediegenen krastvollen Componisten.

Rob. Eitner.

Habigau in der Oberlausitz. Nach längeren Studien in Wittenberg sinden wir ihn, da ein Verwandter von ihm Hosmarschall in Dresden war, dort eistig sürs Theater thätig. Außerdem trieb er historische Studien und versaßte mehrere Tractate, u. a. "Prodromus lusaticus h. e. integri alicujus quondam de Lusatia conscripti et publicae luci donandi tractatus", Budissin 1681, und "Trac-

Haugwiß. 57

tatus de aulae et regni mareschallis", 1690. Hauptsächlich war er jedoch Dichter und gehört als solcher zur zweiten schlessischen Schule. Im J. 1684 erschienen seine Dichtungen unter dem Titel: "Prodromus poeticus oder poetischen Poetischen solchen Bauterschiedenen Trauer= und Lust-Spielen, Sonetten, Oden, Elegien 2c." Die dei darin enthaltenen dramatischen Arbeiten "Maria Stuarda" (1683), "Soliman" und "Flora" (alle drei in Versen) sind nach Gottsched auch als Einzeldrucke erschienen. Soliman (1684) ist ein Stückgleichen Stosses mit Lohensteins Ibrahim Bassa (aus Zesen's übersehtem Romane Ibrahim und Jsabelle): Flora ist die Bearbeitung eines sranzösischen Ballets. Wie man aus der Vorrede des Prodromus ersährt, hatte er auch einen Wallenstein auszuarbeiten vor, der diese beiden Tragödien ausstechen sollte. Er starb 1706 auf seinem Gute Uebigau als Landesbestallter der Oberlausis.

Otto, Lexikon der oberlausibischen Schriftsteller, Gervinus, Goedeke.

Palm.

Saugwit: Christian August Beinrich Rurt Graf von B. und Freiherr von Krappit, wurde am 11. Juni 1752 auf seines Vaters Gute Peuke bei Dels in Schleffien geboren. Nach Angaben seines Freundes, des Generals von Minutoli, bezog er im 17. Lebensjahre die Universität Halle, und wandte sich von dort nach Göttingen, wo er mit den Brüdern Christian und Friedrich Leopold Stolberg einen innigen Freundschaftsbund abschloß. Im J. 1775 machte er mit ihnen eine Reise in die Schweig, welcher fich eine Strede weit auch Goethe anschloß; diefer jagt von B.: er war wohlgestaltet, von gartem eblem Unsehn, weichen freund= lichen Zügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit solchem Maß, daß er gegen die Andern als impaffibel abstach. In Zürich knupfte S. ein vertrautes Berhältniß mit Lavater an, und begeisterte sich für dessen religiöse und mystische Bestrebungen. Dann unternahm er mit einem Grafen Dönhof eine Reise nach Italien, wo er dem Großherzog Leopold von Toscana näher befannt wurde und jich die Gunft beffelben erwarb. Hinter der ruhigen Haltung, welche Goethe an ihm bemerkte, arbeitete ein heißes Blut und ein emporftrebender Geift : nachdem er alle Freuden der Sinnlichkeit genoffen, suchte er mystische Beziehungen jur überfinnlichen Welt, war ein gläubiger Anhänger des Mesmer'schen Magnetismus, schwor auf das Lebenseligir des Grafen St. Germain, und trat mit dem Großtophta der ägnptischen Maurerei, dem fogenannten Grafen Caglioftro in Berbindung. Wie man weiß, verschlang fich bas Ordenswesen jener Zeit vielsach mit politischen Parteibestrebungen, hier conservativer, dort revolutionärer Art, und B. wurde auf diefem Wege in manche Beziehungen eingeweiht, die für seine spätere staatsmännische Thätigkeit wichtig wurden. 3m 3. 1776 nach Deutschland zuruchgekehrt, vermählte er fich mit einer Gräfin Tauenzien, ichloß fich ben in seiner Rabe wohnenden Berrnhutern an, besuchte barauf mit seiner Gemahlin nochmals die Schweiz und Italien, ging im August 1780 nach Schles= wig, wo er die Freundschaft bes Landgrafen Rarl von Beffen gewann, und nach Holstein zu dem Grafen Christian Stolberg, in beffen Familienkreise er die Winter von 1780 und 1781 zubrachte, und mit Matthias Claudius, dem Bandsbecker Boten auf Grund gemeinsamer religiöser Ueberzeugung in lebhaften Berkehr trat. Darauf verlebte er ein volles Jahrgehnt auf seinen schle= fischen Gutern, wo er fich burch gemeinnutiges Wirken Achtung und Bertrauen erwarb, und im 3. 1791 durch die ichlefifden Stände jum General-Landichafts= director dieser Provinz gewählt wurde. Bald nachher wurde er in die Kreise der hohen Politit gezogen.

Der Landgraf Karl von Heffen hatte ihn noch bei Lebzeiten Friedrichs des Großen dem damaligen Thronfolger dringend empfohlen; und dann nach erfolgter perfonlicher Bekanntschaft der Graf den gunstigften Gindruck auf Fried-

rich Wilhelm gemacht. Dies war begreiflich genug. B. war geiftig begabt, vornehm in feiner Saltung, liebenswürdig im Bertehr; vor Allem aber war ihm mit dem Ronige die Grundlage des gangen Wefens gemein, die eigenthumliche Mischung sinnlicher und religiöser Affecte und der baraus entspringende Sang jum Bunderbaren und lebernatürlichen, der immerhin in den praktischen Geschäften einer sehr realistischen Auffassung neben sich Raum ließ. machte ber König bem Grafen Antrage jum Gintritt in ben Staatsbienft, welche jedoch S. aus Liebe zum Landleben und zur Unabhängigkeit stets ablehnte. Rachdem aber im Sommer 1791 der Ginfluß des S. vielfach gleichgefinnten Oberften Bifchoffswerder den König zur Freundschaft und bald darauf zu einem Bundniß mit Desterreich bestimmt hatte, jo bat Raifer Leopold II., welcher den damaligen preußischen Gesandten in Wien, Baron Jacobi-Klöst für einen Gegner dieser neuen Politit hielt, ben könig von Preugen an Die Stelle beffelben ben ihm feit lange vortheilhaft bekannten Grafen S. zu ernennen. Der König war auf der Stelle bereit, und S., obwol fich eine Beile ftraubend, hielt es folieflich boch für seine Pflicht, sich einem so feltenen Vertrauen zweier Souverane nicht zu ent= ziehen, und nahm die Berufung an. Seine Ankunft in Wien verzögerte fich indeffen bis zum Frühling 1792; Kaifer Leopold war geftorben, und die erfte amtliche Thatigteit bes Grafen bestand in der Begleitung des jungen Ronigs Franz zur Kaiserkrönung nach Franksurt und zu den daran sich anschließenden Mainzer Conferenzen, wo man über den Feldzug gegen Frankreich, die Stellung der Mächte zu Ludwig XVI. und den Emigranten, und die fünftigen Erwerbungen Defterreichs und Preugens verhandelte. S., der überhaupt den Ausbruch des Krieges mit Bedauern sah, trat bei diesen Gesprächen den Anmaßungen ber Emigranten mit großer Scharje entgegen. Ueber die Entschädigung ber beiden Mächte kam man zu keinem Einverständniß: man war von dem Sate ausgegangen, daß Preußen eine polnische Proving erhalten, Defterreich für seine belgischen Lande Baiern eintauschen sollte; darauf aber hatte der Wiener Sof plöglich die Forderung aufgestellt, zur Berbefferung feines Loofes muffe Preußen ihm dann Ansbach und Baireuth überlaffen. Da Preugen dies unbedingt zurudwies, ging man unverrichteter Dinge außeinander und mit bitterer gegenseitiger Gifersucht in den gemeinsamen Krieg gegen Frankreich hinein. S. kehrte einstweilen mit dem Raifer wieder nach Wien gurud, empfing aber im September ben töniglichen Befehl, in das hauptquartier zu kommen, um dort anstatt des abgehenden Grafen Schulenburg-Rehnert die Stelle eines Cabinetsministers zu übernehmen. Auf seiner Reise begleitete ihn der österreichische Staatsreserendar Baron Spielmann, um nochmals bei dem Könige einen Versuch auf die fränkischen Markgrafiate zu machen, und wenn auch diefer miglinge, für Defterreich außer Baiern noch den obern Elsaß zu begehren. Als die Beiden in Verdun anlangten, war der Keldzug in der Champagne miklungen, die Armee im vollen Rückzug auf Luxemburg, und die Fortdauer des Krieges für das nächste Jahr gewiß. Desterreich hienach der preußischen Hulfe doppelt dringend bedurfte, so erklärte 5. dem Baron Spielmann, bei diefer Steigerung des Roftenaufwandes muffe Breußen auch feine Entschädigungsansprüche steigern, den Umfang der begehrten polnischen Proving ungefähr verdoppeln, und vor allen Dingen auf der sofortigen Besitzergreisung bestehen: wenn Desterreich dies genehmige, werde Breußen Alles thun, den baierisch-belgischen Tausch zu unterstüten, auch dem Kaiser gerne den Elfaß oder einige füdpolnische Bezirte gönnen, von einer Abtretung aber der frankischen Provingen konne feine Rede fein. Da Spielmann zu einem solchen Vertrage keine Vollmacht hatte, persönlich aber zu einer Punctation des angegebenen Inhalts sich herbeiließ, so bestimmte der König, daß H. mit ihm nach Wien gurudreifen follte, um dort die faiferliche Bestätigung berfelben gu

Haugwig. 59

erwirten. Raifer Franz empfing, Ende November, den Grafen fehr ungnädig. Indeffen da General Dumouriez damals Belgien, Lüttich und Aachen eroberte und Frankreich dem preußischen Könige wiederholt einen Separatfrieden anbot, mußte man in Wien den bestimmten Forderungen des Grafen B. fich fügen, und erließ am 19. December an die Raiferin Ratharina die Aufforderung, Die preußischen Buniche in Polen zu erfullen, allerdings indem man im Stillen dem Gesandten in Betersburg die Weisung ertheilte, heimlich bei Ratharina mit allen Rraften auf Beidrantung und Aufichub der preußischen Erwerbung ju wirten. Tropdem gelang es ber preußischen Regierung, am 23. Jan. 1793 in Betersburg den Bertrag ber zweiten Theilung Polens im Befentlichen nach ihren Bunichen burchzusehen, und damit eine erhebliche Gebietserweiterung ju erlangen. In Wien aber muchs ber Merger; ber heftigfte Gegner Preugens, Thugut, wurde leitender Minister, und trat aller Orten, in London, Warschau, Betersburg, den preußischen Bunichen und Intereffen nachbrudlich entgegen: ichon im Sommer 1793 hielten die preugischen Minifter es für hochst bedentlich, ben frangöfischen Rrieg neben einem fo feinbseligen Bundesgenoffen langer fort-Bufegen, und widerriethen dem Ronige dringend den Abichluß eines Bundesvertrags mit England, welcher Preugen aufs Neue an die Coalition feffelte. blieb aber der König fest, und besahl die Zeichnung der englischen Alliang; im September jedoch, als Thugut die Polen und Ruffen immer weiter gegen Breugen aufhette, ließ der Konig in Wien die Erklarung abgeben, daß er nur dann an dem nächsten Feldzug Theil nehmen würde, wenn ihm die Verbundeten die Roften feiner Ruftung vollständig erfetten. Sierüber murde ben Winter hindurch weitläufig verhandelt; am 28. Febr. 1794 fprach Defterreich die beftimmte Ablehnung der begehrten Subsidien aus, und der preußische Minister Graf Albensleben beantragte bei dem Könige die sosortige Unterhandlung eines französischen Separatsriedens. H. hatte niemals für den Revolutionskrieg geichwarmt; fein Wunfch ging auf Erlangung eines ehrenvollen Friedens für das ganze deutsche Reich, und da ein solcher bei dem augenblicklichen lebermuthe des Wohlsahrtsansschuffes schwerlich zu erlangen war, auf einstweilige Fortsetzung des Rampfes, und zwar, da mit Defterreich tein Verftandnig möglich war, jest im engeren Einvernehmen mit England und Solland. Der bamals noch friegeluftige König war mit Freuden einverstanden, und jo schloß S. im Saag mit dem englischen Gefandten Lord Malmesburn am 4. April 1794 einen Bertrag, nach welchem Preußen gegen ansehnliche Subsidien ein heer von 62000 Mann aufftellen wurde; die Eroberungen beffelben follten ben Seemachten jur Berfügung stehn, die Berwendung der Truppen aber nach einer militärischen Berftändigung dort stattfinden, wo es ben Interessen ber Seemachte am Forderlichsten ware. Leider sollte dieser lette Sat die Quelle schlimmer Entzweiung werden. Ursprünglich hatte Malmesburn gesordert, daß das preußische Beer, welches nach Defterreichs Abfage Befehl zum Rudmarsch in die Beimath erhalten hatte, in seiner bisherigen Stellung am Mittelrhein bleiben follte, und 5. darauf ben entsprechenden Befehl ertheilt. Dann aber erhielt Malmesbury aus London die Weisung, die hinübersendung der Preußen nach Belgien zu fordern; dies konnte jedoch S. nicht zusagen, da niemand wußte, wie man nach bem Abzug der Preußen den Mittel- und Oberrhein gegen die bortigen Seere der Franzosen beden könnte. So entschlossen sich die beiden Diplomaten zu jener vermittelnden Bestimmung, welche die Entscheidung der Frage einer Berftandi= gung unter den Generalen anheim ftellte. Wie aber, wenn auch bei diefen die Unfichten außeinander gingen? Run tam gleichzeitig mit bem Haager Bertrage nach Berlin die Rachricht von Rosciusto's großem Aufftande in Polen, und der einflugreiche Abjutant des Rönigs, General Manftein, feste es durch, daß FriedHaugwit.

rich Wilhelm nicht zum rheinischen Geere, wie er es gewünscht, sondern nach Bolen gur Befampjung Rosciusto's abging. Damit ftand es feft, bag ber polnifche Rrieg an erfter, ber frangofische nur noch an zweiter Stelle Breugens Interesse in Anspruch nehme, und um so bestimmter hielt der am Rhein commandirende General Möllendorf an der ihm schon früher von Manstein ertheilten Inftruction, die deutsche Reichsgrenze zu deden, sonft feine Truppen ju fconen und fich im Stillen zu erfundigen, auf welche Bedingungen zum Frieden mit Frankreich zu gelangen wäre. Unter biefen Umftänden war nicht daran zu denken, daß er auf die Forderung der Englander, nach Belgien abzuruden ein= gegangen mare; es tam dazu, daß die englischen Gelber fehr verspätet eintragen und somit das preußische Beer erst im August völlig mobil wurde; so tam es auch am Rhein, ju Saugwig's großem Berdruffe zu teinem rechten Schlagen: statt deffen versuchte Möllendorf auf eigene Sand eine geheime Anknupjung mit Immer noch war der Minister dem frangofischen Geschäftsträger in Bafel. derfelben Unficht wie fein Freund Sardenberg, daß man in Gemeinschaft mit ben Seemächten ben frangosischen Hochmuth durch energische Schläge brechen muffe, um nicht einen preußischen Separat- fondern einen allgemeinen, oder doch einen deutschen Reichsfrieden zu erlangen. Allein in England verlor man bei Möllendorf's Berhalten allmählich die Geduld, fuspendirte am 1. October die vertragsmäßige Zahlung, und erklärte damit den Saager Vertrag für aufgehoben. So war das lette Band, welches Preugen an die Coalition fnupfte, gerriffen : zugleich ftellte fich heraus, daß in der polnischen Sache, wo die preußischen und die österreichischen Ansprüche collidirten, Rußland auf das Entschiedenste für Defterreich Partei ergriff; follte Breugen bier ben Raiferhofen nicht bollig mehrlos gegenüberstehen, fo mußte es sich jum Frieden mit Frankreich entichließen. So zeichnete S. Anfang December die Inftruction für den nach Bafel bestimmten Gefandten, den Grafen Goly, nach welcher Frankreich die linksrheinischen Brovingen Preugens räumen, allen deutschen Reichsständen den Beitritt zu dem preußischen Frieden gestatten, und Preußens Bermittlung zu einem Frieden mit dem deutschen Reiche und Holland annehmen follte. Sein College Alvens= leben sagte voraus, Frankreich werde das linke Rheinuser begehren, und wollte Golt fogleich zur Abtretung bevollmächtigen. S. aber mit dem alten Minifter Findenftein lehnte das ab und meinte, es fei Zeit genug, darüber Beschluß zu faffen, wenn der traurige Fall wirklich eintreten follte.

Frankreich bedurste nach den ungeheuern Opfern der Schreckenszeit den Frieden reichlich ebenfo dringend wie Preugen; im Grunde tam bei der Bafeler Unterhandlung Alles auf die einzige Frage an , welche Bartei der andern den Eindruck des unerschütterlichen Kriegsmuthes machen würde. Run gelang den Franzosen eben damals die Ueberwältigung Hollands, und im ftolzen Bewußt= fein diefes Erfolges stellten fie die von Albensleben gefürchtete Forderung des linken Rheinufers mit lebhaftem Ungeftum. Breugen bagegen fah im Diten die schwach verhehlte Teindseligkeit der Kaiserhöse sich immer drohender entwickeln; bennoch blieb Findenstein fest, und sprach die Ueberzeugung aus, Frankreich werde nachgeben, wenn es Breußen unter allen Umftanden entichloffen febe. Um fo heftiger beantragte dagegen Albensteben unbedingtes Gintreten auf das französifche Begehren, und die Ubtretung des linten Rheinujers unter der Bedingung eines Schutz- und Trutbundniffes der beiden Mächte gegen Rufland und Defterreich. Gin foldes Bundnig aber mit ben Jacobinern verabscheute ber Konig schlechterdings, so lebhaste Sehnsucht er jett nach Frieden auf allen Seiten hatte, und jo jand h. feinen gangen Beijall mit dem vermittelnden Borfchlag, ben Franzofen zu erklären, daß die Frage des linken Rheinufers nicht bei dem preußischen Separatvertrage fondern erft bei dem allgemeinen Reichsfrieden erÇongreş. 61

briert werben tonne; er ertlane fich bann einverftanben mit einem Borichlage des frangöfischen Unterhandlers, die lintarbeinischen Befigungen Preugens einstweilen in ben Banben ber frangofifichen Trupten zu loffen , und auf bem rechten Ufer gur Berburung aller Reibungen eine Demarcanonillinie fur bie funitig neutralen Sande ju gieben. In Diefem Sinne murbe nach bem Labe bes Graien Goly am 28. Gebr. 1795 Baron Sarbenberg inftruitt. Der neme Gefandte machte noch einem Beriuch, feine Regierung zu einer muthigeren Galtung, im Bertrauen auf Frantreiche Friedenefehniucht und Friedenebedurinit gu bestimmen, murde aber abichläglich beichieben, und zeichnete darauf am 5. April den Baleler Frieden mit einem geheimen Artitel bes Inhalts, das wenn tuntig bas beutiche Reich bas linte Abeinufer ben Frangoien überlaffe, Preugen fich über feine bortigen Banbe mit ber Republit gegen entivrechenbe Enrichabigung verftandigen werbe. Die Aberetung der Rheinlande mar alie noch vermieden, Die Bertheibigung berielben aber aufgegeben. Der Geparatiriebe mit Franfreich mar allerbings durch die Feindichaft ber Raiferboie gegen Preugen vollfommen gerechtiertigt: fraftige Unerichrodenbeit aber botte S. in ber Leitung ber Berhandlungen teinebmege bemabrt. In feiner leicht beftimmbaren und erregboren natur fanten überhaupe die activen Tugenden, Billeneftraft, Tapferteit, boranbarbeigender feleit surud; bei großer Ginficht lief er bie Geidhite nur gu baufig in entidenben Momenten binichlepten, mich gurud, wo fich ein ernftel hinternif zeigte, empiabl bas Richtige und half himterber boch ju bem Unrichtigen mit, ober ichmeichelte fich, durch neue Runfte bie nothmenbigen Golgen bes begangenen Gehlers nachträglich gut ju machen. Go fab er auch jest tein grußes Unglud in ben Bajeler Artifeln; er meinte, er merbe balb genug ben Frangeien durch einlenchtende Ueberredung die Bertebricheit ihrer cheinischen Univruche Ilar moten.

Gin erfter Entwuri der bentichen Demorcationelinie, 17. Mai, ber aufer Nordbeutichland auch einen anjehnlichen Theil best beutichen Guben neutral ftellen follte, zeigte fich fogleich umausführbar, ba Desterreichs heere ihre dortigen Stellungen nicht raumten. Im bie Reutrolitat bes Rorbens, im Rothfall mit ben Baffen, ju beden, brochte B. im Frühling 1796 Berrrige mit hannever und einigen fleineren Fürften gu Stande, welche borin einen Theil ber Roften eines Oblervationecorps uncernahmen. In Paris lieg er unauftorlich die Nochwendigteit der dentichen Reicheintegrität barlegen und den Bergicht auf bie Abeinlande empfehlen: aber ale im Commer bie Generale Jourdan und Moreau gang Gubdeneichland überichmemmten, als Bonaparte's italienische Giege gang Europa in Bewunderung und Schreden berfesten : ba beonemie fich f. ju einem neuen Bertrage Berlin 5. Auguft ber allerbinge immer noch bie Abtretung bes linken Uleve ben Berhandlungen des Reichefriedens vorbebielt, bei biefen aber Prempens Buftimmung ben frangofen verbieb, und baiur Preugen reiche Entichibigung an iscularifirten Bisthumern gubilligte und bie Neutralitat Rorbbeutichlande ausbrudlich anerfannte. Weber bem Minifter noch bem Ronige mar es übrigens wohl bei biefer Bage: immer wieder ernemerten fie in Paris ihr Begehren ber beutiden Reideinregritht, wie fich verftebt, obne jogliden Erfolg. & bebielt übrigend die Gunft feines Monarchen bie zu beffen Lobe; in feinem lesten Lebenetagen bat ibn ber Ronig, feinen Rachfolger nicht ju verlaffen. Much Friedrich Wilhelm III. verhielt fich nicht anders; B. blieb ber magte Leiter ber preutifchen Politit. Er bemabrte auch jest feine politiche Ginficht, indem er feit dem Frieden von Campo Formio fich mit der bodiften Beiorgnis über die Entwidlung ber von Bonaporte velentren frangblichen Uebermacht erfulte, und bem Gebanten ihrer ibatigen Befampiung immer naber trat. Auf bem Congrene gu Rafiadt batten bie preugifchen Gefandten bie Weitung, ber jest auch bon

Defterreich genehmigten Abtretung des linken Rheinufers zuzustimmen, aber fich mit der geringiten Entschädigung ju begnügen, wenn Desterreich die gleiche Un= eigennühlakeit zeigen wollte, und überhaupt fich mit Desterreich auf möglichst freundschaftlichen Tug zu ftellen. Aber der fachlichen Differenzen maren gu viele, und das gegenseitige Migtrauen zu tief eingewurzelt, als daß eine Beritellung der früheren Bundesfreundichaft erreichbar gewesen mare. Nichtsbeitoweniger bot B., als fich Ende 1798 die zweite Coalition gegen Frankreich bilbete, alle Kräfte auf, um den König zum Beitritte zu bestimmen, indem er mit völlig treffendem Schariblick Preußens bevorstehendes Unglück voraussagte, wenn man ber revolutionären Offensive nicht mit vereinten Rraften Schranten fete. Er vermochte aber ben von Friedengliebe erfullten Konig nicht zu überzeugen, Breußen verharrte in der Neutralität; und H. blieb im Amte und vertrat das nach feiner Ueberzeugung verderblich gewordene Spftem weiter. Nachdem barauf im Sommer 1799 die Berbündeten große Siege erfochten hatten, brach zwischen dem Wiener Hoje und Kaijer Paul von Rugland bittere Zwietracht aus; Paul behauptete, bag Defterreich mit unerträglicher Sabgier nach allen Seiten um fich greifen wolle und trat von dem Bunde zurud. Sieraus ergab fich bald eine lebhaite Unnäherung Ruglands an Preugen, die im J. 1800 zu der Erneuerung der por juni Jahren gerriffenen Alliang von 1792 führte. An eine gegen Frantreich gerichtete Politik war jetzt um so weniger zu denken, als seit November 1799 Bongparte als erster Consul an der Spike der Republik stand, Baul's ganze Buneigung gewann, und die Defterreicher bei Marengo vernichtend befiegte. galt für B., bei ber herannahenden Enticheidung Breugens Intereffen zu mahren, und dies fonnte zur Zeit nur im Ginverständnig mit Rugland und Frankreich geschehen. Go trat er Pauls nordischem Bunde zur Bertheidigung der neutralen Schifffahrt bei, wies immer aber jede active Reindseligkeit gegen England fehr bestimmt zurud. Ils er jedoch die Kunde erhielt, daß Franzosen und Russen das deutiche Erbland bes Ronigs von England, Sannover, ju bejegen gedachten, tam er ihnen zu großem Berdruffe Bonaparte's, ichleunig zuvor, indem er in halbem Einverständnig mit England das Land durch 24000 Preugen in Gewahrsam nehmen ließ. Bonaparte vergalt das, indem er bei ber endlichen, dem Lüneviller Frieden jolgenden, Neuordnung Deutschlands, bem von Sardenberg angeregten, von S. aufgenommenen Buniche Preugens, zu feinen irantischen Markgrafiaten die Bisthumer Bamberg und Würzburg zu erwerben, entschiedenen Widerspruch entgegenjette und die beiden Bisthumer dem baierischen Aurfürsten Im Allgemeinen vollzog fich fonft die Umgeftaltung Deutschlands entiprechend ben preußischen Bunichen mit ber umfaffenben Gacularisation ber geiftlichen Lande, und mit einem Gewinne von fast einer halben Million Gin= wohner jur ben preugischen Staat.

So schienen, besonders als dem Lüneviller Vertrage im J. 1802 auch der englisch = įranzösische Friede jolgte, die Verhältnisse beruhigt und consolidirt. Leider jührte die Reizdarfeit und Chrsucht des Ersten Consuls ich on 1803 den erneuten Bruch mit England herbei, und gleich die erste triegerische Action der įranzösischen Regierung zog sosort Preußen auf die empsindlichste Art in Mit-leidenschaft, indem Bonaparte ohne Kückschaft auf die Neutralität des deutschen Reiches ein Armeecorps aus Batavien in Hannover einrücken ließ. Gine solche Ausstellung der įranzösischen Truppenmassen inmitten der preußischen Provinzen bedrohte deren territoriale Sicherheit in demselben Maße, wie die von ihnen vollzogene Sperrung der Elbe und Weser die Handelsinteressen des Staates schädigte. H. stellte ohne Zaudern bei dem Könige den Antrag, die Käumung Hannovers zu sordern, und im Nothsall unter der sicher zu erwartenden Beihülse Rußlands mit den Wassen zu erzwingen. Aber wie vor vier Jahren verlagte

Haugwiß,

ihm auch dieses Mal die unbedingte Friedensliebe des Königs, der sich durch den französisch gefinnten Cabineterath Lombard in feinem Widerspruche gegen den Minifter bestärten ließ. S., im vollen Gefühl des hiemit ausgefäten Unheils, beichloß diefes Mal, fich von den Geschäften gurudzugiehen, und fein Ausscheiben gunächst burch einen längeren Urlaub porgubereiten. August 1803 berief er feinen Freund Sarbenberg auf zwei Monate zu feiner Stellvertretung. Mis er Ende October gurudtam, fand er die Dinge auf dem alten Fled, Bonaparte jeder Milberung feines Berfahrens abgeneigt, nur im Falle einer jrangösisch' preußischen Allianz zur Räumung Hannovers willfährig. erreichte B. jett bei dem Könige, daß eine bestimmte Frage an Raiser Alexander nach Rugland abging, 21. Febr. 1804, ob Breugen im Falle frangofifcher Beindseligfeit auf feine Unterstützung rechnen fonne, worauf bann ber Raifer am 15. Marz mit einer jesten Zusage erwiederte. Dies juhrte im Mai zu einem geheimen Bundesvertrage zwischen beiden Machten: B. aber, ftets mit ben Cabinetgrathen auf gespanntem Juge, war ichon am 14. April wieder auf feine Buter gurudgegangen, und legte vier Monate später fein Amt auch formell nieber.

Indeffen ein voller Ruhestand war ihm nicht bestimmt. Sardenberg, nach der Erwerbung Hannovers luftern, neigte zu Frankreich hinüber; der König erholte sich dann gelegentlich Raths bei B., und diefer stimmte unabanderlich für die entgegengesette Politit, für Ginvernehmen mit Defterreich und Rugland, die seit Ansang 1805 Preußen dringend in einen Bund gegen Rapoleon zu ziehen suchten. S. beantragte wenigstens ein Versprechen an die beiden Soje, ohne ihr Borwiffen fein anderes Bundnig einzugehen; er hintertrieb dann den bon Bardenberg gewünschten Abschluß einer Alliang mit Frankreich, und wurde, als im Ceptember der Ausbruch bes Rrieges zwischen Napoleon und ben Oftmächten immer naber rudte, nach Wien gefandt, um ein vorläufiges Berftandnig mit biefem Soje anzubahnen. Indeffen hielt Bardenberg noch immer feine frangofiichen Tendengen feft, bis im October die brutale Berletung bes preugischen Gebiets in Ansbach den König in volle Entruftung gegen Napoleon versetzte. eben aus Wien jurudgekehrt, forderte die fofortige Anknupfung einer Unterhandlung mit England zur Erlangung von Subjidien, und wurde gleich nachher von dem Könige, der jeht mit Hardenberg's Lauheit unzufrieden war, zu bessen lebhaitem Nerger bemielben als College im auswärtigen Ministerium beigeordnet. Darüber fam Raifer Alexander perfonlich nach Berlin, und am 3. November wurde mit ihm ein Bertrag geschloffen, nach welchem Preußen dem französischen Berricher gemiffe Bedingungen, im wefentlichen den Juhalt des Luneviller Friebens, borlegen wurde, unter Stellung bes Rriegsfalls, wenn biefelben bis jum 13. December (vor welchem Tage der Herzog von Braunschweig nicht operiren ju fonnen erklärte), nicht angenommen maren. B. felbst übernahm ben Auftrag, dem Kaifer Napoleon diefes Ultimatum zu überbringen.

Diese Mission beruhte ganz und gar auf den Anschauungen, nach welchen H. 1799 und 1803 ein frästiges Einschreiten gegen Frankreichs Uebergrifse begehrt hatte; zweimal hatte er sie vergeblich geltend gemacht; endlich waren sie durchgedrungen; man möchte glauben, daß er in gehobener Stimmung seine Bahn versolgt hätte. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen richtigem Cretennen und energischem Vollsühren. Jeht in unmittelbarster Verantwortlichseit vor die entscheidende That gestellt, sah H. mit Schrecken das Bild der Gesahren auf allen Seiten. Er wußte, daß der König auch den gerechtesten Krieg nur als dittere Nothwendigseit auf sich nehmen, und einen sriedlichen Ausgang der Unterhandlung mit Freude begrüßen würde; er hörte wiederholt Braunschweigs Aussührungen, daß die Armee zerstreut und jede Ueberstürzung verderblich sei. Der Instruction, die er sich unter Harbenberg's Zusstimmung selbst entwars,

fügte er den kleinmuthigen Schlußsat hinzu: er werde, falls während seiner Unterhandlung Defterreich einen Separatfrieden fchließe oder zu fchließen Unftalt mache, Alles ausbieten, um Napoleon's Born über Preußens Ruftung zu beschwichtigen. Um ja nicht vor dem von Braunschweig bezeichneten Termine den Bruch herbeizuführen, reifte er äußerst langfam, so daß Napoleon seine bis nach Wien gelangte Armee tief nach Mahren vorschieben tonnte, ebe der preußische Unterhändler zu ihm gelangte. Unterwegs ersuhr er, daß Defterreich eine Separatunterhandlung mit Napoleon begonnen habe; es kam ihm nicht in ben Ginn, daß bei fraftigem Ginichreiten Breugens biefelbe in fich erlofchen wurde; er fah nur jenen Sat ber Instruction bor feinen Augen, der ihn in einem folden Falle zur Beschwichtigung Napoleon's aufforderte. Go beschränkte er fich bei ber erften Begegnung mit dem großen Rriegsfürften, ju Brunn, auf die Anzeige, daß Preußen seine Bermittlung zwischen Frankreich und der Coalition anbiete, worauf Rapoleon tühl erwiederte, daß Breugen der Coalition ja schon beigetreten sei, also nicht mehr vermitteln könne, und ben Grafen nach Wien zu Tallegrand schickte. Die Ruffen, anftatt Breugens Beere abzuwarten, begingen bann die Thorheit, die Schlacht zu suchen, und wurden am 2. December vollständig befiegt; ihre Trummer zogen eiligst durch Ungarn nach Bolen, und Desterreich schloß einen Waffenstillstand. h. war von biefer Rataftrophe gang und gar eingeschüchtert; sein Auftrag, bem frangösischen Berricher ben Rriegsfall zu ftellen, ichien ihm durch die Ereigniffe durchftrichen; aber ber einfache Gedanke, auftragslos wie er hiernach geworden, nach haufe zu geben, tam ihm nicht; er blieb, um Napoleon zu beschwichtigen. Da erfuhr er, ber Mann von gartem Unfehn und weichen Bugen, wie ihn Goethe einst erblickt, an sich selbst die dämonische Kraft des gewaltigen Eroberers. Zornesausbrüche, Drohungen, Schmeicheleien, Berheißungen folgten fich in drangenden Erguffen; 5. widerstand zwei Tage lang; am 15. December war er überwältigt, und zeichnete ben Schönbrunner Vertrag, durch welchen Preußen nicht etwa das kaum gezogene Schwert wieder einsteate, sondern mit Frankreich Bundnig schloß, aus feiner Sand Sannover empfing, und bafür Cleve, Reufchatel und Ansbach ab-Als er am 25. die unerhörte Abrede in Berlin vorlegte, kamen bort die Gemüther boch in heftige Bewegung. Stein erklärte fich nachdrudlich für den Rrieg auch ohne Desterreich, und in der That hatte man mit den anwesenden ruffischen, englischen und schwedischen Sulfsvolkern Mittel genug dazu gehabt. Die Andern aber janden das ju gewagt; es wurde beichloffen, den Bertrag zu bestätigen aber ihm erheblich andernde Modificationen hinguzufügen, und damit H. zu einer neuen Unterhandlung nach Paris zu senden. Der Graf glaubte nach den vielen schönen Dingen, Die ihm perfonlich Rapoleon in Schönbrunn gesagt, einen unbeschränkten Ginfluß auf den Raiser zu besigen, wurde jedoch übel enttäuscht, als ihn dieser bei ber erften Audienz mit einem Sagelwetter von Bormurjen überschüttete, den Bertrag für erloschen erklärte und nur zwischen Rrieg und einem neuen, für Preußen fehr viel ungunstigeren Bertrag die Wahl ließ. Nochmals wiederholten sich die kläglichen Scenen von Schönbrunn; S. reifte nicht ab, erbat sich keine neue Instruction, sondern zeichnete am 15. Febr. die neue Urkunde, welche zwar hannover wieder an Preußen überwies, zugleich aber die preußischen Gegenabtretungen verdoppelte und die Schliegung ber hannoberichen Gafen gegen ben englischen Sandel feftfette, alfo Breugen zu einer seindseligen Action, nicht blos gegen Georg III. als Kurfürsten von Hannover, sondern ganz unmittelbar gegen das mächtige Großbritannien verpflichtete. mittlerer Beile in Berlin die Armee mit unbegreiflicher Sorglofigfeit auf den Friedensjuß gesetht mar, fah sich der König jur unbedingten Ratification bes Bertrages gezwungen (val. den Artifel Sardenberg).

Da Harbenberg gleich nachher aus dem Ministerium ausschied, übernahm H. aufs Nene die volle Leitung der Geschäfte. Aber er war ein gebrochener Mann. Wenn er schon früher nicht gerade punktlich und fleißig gewesen, fo lebte er jest völlig planlos und haltungslos von einem Tage zum andern. ergurnte Rapoleon aufs Reue, indem er die Befetzung hannovers in feinem Manifest als aufgedrungene Nothwendigkeit bezeichnete, und unterließ doch jede vertrauliche Erörterung bei den englischen Ministern, welche dem Staat die nun erfolgende, außerft jolgenschwere Rriegserklarung Englands erfpart hatte. hatte Ginficht genug, um sich zu fagen, daß in turzer Frift ber französische Krieg unvermeidlich fein würde, aber es war, als wenn diefe Borftellung feine Thatfraft nicht anspornte, sondern erdrudte. Es geschah nichts zur Borbereitung einer großen militärischen Action; eine halbe Anlehnung an Rußland wurde burch ben König ohne Mitwirkung bes Ministers gesucht. Im Juli erfolgte dann die Auflösung des deutschen Reiches und die Gründung des Rheinbundes; Napoleon ließ erft nach vollendeter Thatfache eine Mittheilung darüber in Berlin machen, mit der turgen Bemertung, daß er nichts einwenden wurde, wenn Breußen die norddeutschen Staaten ju einer ahnlichen Confoderation vereinige. 5. fandte darauf die betreffende Ginladung nach Dregden und Caffel; beide Sofe aber lehnten ab, der heffische unter dem Borwande, daß Napoleon ihm den Beitritt widerrathe. Dies war unbegründet, wol aber hatte Napoleon ein solche Abmahnung an die Hanseftädte ergeben laffen. Roch stand man unter dem schweren Eindrucke dieser Rachrichten, als Anfang August ein Bericht des Gefandten in Paris, Lucchefini, einlief, Napoleon habe bei der damals schwebenden Friedens= unterhandlung mit England diesem die Wiedereroberung hannovers ohne Weiteres zugeftanden, deffelben Sannovers, deffen definitive Besitzergreifung er erft vor fünf Monaten dem preußischen Sofe aufgezwungen hatte. Diefe neue Probe von Migachtung und Treulofigkeit brachte die lange angesammelte Entruftung jum Ausbruch. S. veranlaßte den König, die Mobilmachung der Armee zu bejehlen. Die öffentliche Meinung, wie von einem eleftrischen Strahle entzündet, loderte in wilder Beftigkeit auf; es war das erfte Mal in bem Staate Friedrichs des Großen, daß fie als bestimmende Macht hervortrat; es war bezeich= nend für den Wandel der Dinge, daß sie hier das Signal zum Untergange der alten Monarchie gab. Bürger, Solbaten, Officiere riefen einmuthig nach Krieg; mehrere Generale, Minister und Bringen des königlichen Sauses forderten durch eine Denkschrift an den Monarchen die Entlassung des, wie sie sagten, franzosensteundlichen H.; die Königin Luise, ohne sich an dem Sturme gegen H. zu betheiligen, ftimmte nicht minder für den Krieg. Der Krieg gegen den Unterdrucker war gerecht und geboten, wenn es je ein Krieg gewesen ift. Aber gerade in diefem Augenblicke loszuschlagen, dazu nöthigte nichts, im Gegentheil, Alles hätte Alles dazu treiben muffen, durch hinhaltende Unterhandlung die Zeit zu den erforderlichen Ruftungen und Bundniffen zu gewinnen. Man war Ruflands Freundschaft sicher, aber lange Monate mußten vergeben, ehe ein ruffisches Bataillon auf dem Schauplate erscheinen konnte. Mit Defterreich und England war noch nicht die geringste Abrede getroffen; nirgend konnte man auf einen wirk= famen Beiftand rechnen. Jedoch ber Strom ber entfeffelten Gefühle rig unwiderstehlich durch alle Erwägungen hindurch; und nicht mit Unrecht fagte bald nach= her Lucchefini: nach den üblen Schwankungen unserer Politik im letzten Jahre hatte sich niemand auf unsere Eröffnungen eingelassen; wir muffen das Bertrauen mit Kanonenschuffen wieder erobern. Go erließ man an Napoleon ein Ultimatum, welches den Krieg unmittelbar in sich schloß, die Forderung des sofor= tigen Rückmarsches der französischen Truppen aus Süddeutschland über den Rhein. Napoleon antwortete darauf durch feine Abreife aus Paris nach Würz-

burg in das Hauptquartier seiner Armee. Da der Berzog von Braunschweig als Führer des preußischen Beeres noch schlimmere Rehler machte, als B. feit dem lekten December auf dem diplomatischen Gebiete, fo war am Abend des 14. October 1806 das preußische Heer bei Jena und Anerstädt vernichtet.

B. begleitete die Flucht des Königs bis nach Oftpreußen, nahm dort feinen Abschied und zog sich auf feine schlefischen Guter zurud. Im J. 1811 wurde er Curator der Universität Breglau. Dann von schwerer Krankheit getroffen, siedelte er 1820 nach Italien über und wohnte seit 1821 auf einer Villa bei Efte, am Buge der Euganeischen Berge. Sier ichrieb er Memoiren, von denen bis jest nur ein kleiner Abschnitt, über die verhängnisvollen Tage von Schonbrunn, gedruckt worden ift. Er ftarb 1831 zu Benedig im 80. Lebensjahre.

Bgl. Minutoli, Der Graf von Haugwitz und Job von Witleben. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, 4. Aufl. Ranke, Denkwürdigkeiten

Bardenberg's. Duncker in den Preuß. Jahrbüchern, Bd. 42.

H. v. Sybel.

Hangwit: Friedrich Wilhelm Graf v. H., wurde um das J. 1700 geboren als ältester Sohn des fächsischen Generals Georg Karl Freiherrn (feit 1733 Grafen) von H., aus deffen Ehe mit seiner Nichte Anna Helena von H. - Er trat schon in seiner Jugend zum Katholicismus über. Seit dem Jahre 1725 in öfterreichischem Staatsdienste, zeichnete er sich als Beisiger (- seit 1736 —) des Breslauer Amtes und nachher als Oberamtsrath von Schlesien vor seinen Genoffen badurch aus, daß er felbst arbeitete und nicht wie Andere nur die Arbeiten eines Secretars mit feinem Ramen verfah. Bald wurde er bei jedem wichtigen Geschäfte in der Proving zu Rathe gezogen und endlich mit der Leitung bes neuen Contributionsspstems betraut, das noch Karl VI. in Schlesien einführen wollte. Der Sache Desterreichs blieb H. auch dann noch treu, als Schlesien von den Preußen besetzt wurde. Arm an Geld und Hoffnungen ging er nach Wien. Dort lebte er anfangs in fehr gedrückten Berhalt= nissen, bis Maria Theresia durch ihren Gemahl und durch den Grasen Tarouca auf ihn aufmerksam gemacht, ihn aus seiner Berborgenheit emporhob, und nach dem Frieden von Breslau und Berlin — 1742 — zum Präsidenten bes ihr geblie-benen Theiles von Schlesien ernannte. Rasch gelangte er in den Rus eines bedeutenden finanziellen und organisatorischen Talentes und wurde am 18. Jan. 1743 in Anerkennung feiner "durch 18 Jahre lang mit unwandelbarer Integrität, treuem Eifer und ungemeiner Activität gleichmäßig geleifteten Dienfte" mit der geheimen Rathswürde bekleidet. Schon im Hochsommer des vorhergegangenen Jahres turz nach dem Abschlusse der Breslauer Friedenspräliminarien — hatte H. be= hauptet: König Friedrich werde sich, wenn man ihm drei oder vier Jahre Zeit und Ruhe lasse, mit der Eroberung Schlesiens nicht begnügen, sondern sich auch Böhmens ju bemächtigen fuchen. Der zwei Jahre fpater wirklich erfolgte Ginbruch Friedrichs in Böhmen gab den Borhersagungen des Grasen Recht und trug nicht wenig dazu bei, ber Raiferin auch großes Vertrauen in feine poli= tische Voraussicht einzuflößen. Er sand daher auch mit seinen wiederholten Borftellungen, wie bringend nöthig es jei für Erhöhung der Wehrkraft bes Reiches bei Zeiten vorzusorgen, wenn nicht in furzester Zeit Böhmen und Dahren das Schickfal Schlesiens unrettbar theilen follten, geneigtes Gehör bei Maria Theresia, welche ihn endlich beauftragte, einen Plan auszuarbeiten, dessen Berwirklichung die Unterhaltung einer Geeresmacht von 108000 Mann ermögliche. B. entledigte fich diefer Aufgabe in fürzester Zeit und in einer Weife, die ihm stets einen ehrenvollen Namen in der öfterreichischen Verwaltungsgeschichte sichert. Er ging hiebei von der lleberzeugung aus, Schlesien sei nur darum verloren gegangen, weil sich nicht genug Truppen im Lande befunden hatten,

Haugwiß.

67

mahrend die übrigen Streitfrafte in die am weitesten entfernten Gegenden Ungarns verlegt gewesen wären, und es monatelanger Märsche bedurft hatte, um fie von dort auf den Kriegsschauplat zu ziehen. Die Urfache bavon fei der furzsichtige Egoismus ber bohmischen Stante gewesen, Die ohne Rudficht auf bas Staatsgange, nur um ihrem Lande die Militarlaften zu erleichtern, nicht die Summen bewilligen wollten, welche gur Erhaltung einer genügenden Beeresmacht in ihrem - doch zunächst und zumeist bedrohten - Lande ersorderlich gewesen waren. Der Wiederholung folder Uebelftande porzubeugen, fei es nothwendig, alle Berfügungen, welche auf das Militarmefen fich bezogen, aus den Sanden der Landftande zu nehmen und in die des Staates zu legen. Der zur Unterhaltung von 108000 Mann erforderliche Betrag von jährlichen 14 Millionen follte aus ben österreichischen Ländern — ausgenommen Lombardei und Niederlande — ausgebracht werden. Un die Stelle der jährlichen Bewilligungen von Truppen und Geld durch die Stände follte ein Vertrag treten, demzufolge diefe fich auf 10 Jahre verpflichteten, ben Betrag von 14 Millionen zu bezahlen. 3mar fei biefe Summe um 5 Millionen höher als bie bisher jährlich von den Ständen regelmäßig bewilligte. Dafür follten fie aber - mit alleiniger Ausnahme ber Einquartierung -- aller anderer Leiftungen (Rationen, Fourage, Bjerdelieferungen 20.) für die Truppen enthoben fein. Die Steuerlaft follte namentlich dadurch gleichmäßiger vertheilt werben, daß auch die Gutsherren gur Theilnahme an der Steuerzahlung herangezogen und überhaupt alle Steuerbefreiungen des Abels, ber Geiftlichkeit und einzelner Stadte aufgehoben wurden. Dieje Borichlage Saugwig's stimmten in wesentlichen Buntten mit den eigenen Unschauungen Maria Theresia's überein und fanden ihren und ihres Gemahls ungetheilten Beifall. Mit alleinigem Borwiffen Bartenfteins genehmigte die Raiferin alsbald den Saugwit'ichen Entwurf, che er noch den Miniftern gur Berathung vorgelegt wurde. Im Schofe des Ministeriums ward allerdings mancher Widerfpruch laut, mancher Ginwand bagegen erhoben. Da aber feiner ber Minifter bessere Wege zu weisen vermochte um die Absichten der Raiserin durchzuführen, wurde ber Haugwit'iche Entwurf endlich angenommen. Run galt es aber bie Stände zur Gingehung des vorgeschlagenen Vertrages zu bewegen. Die Grasen Barrach und Kinsty waren die Baupter der dem "neuen Spftem" Widerftreben-Sehr schwierig zeigten sich namentlich die Stände von Böhmen und Im Auftrage ber Raiferin begab fich S. felbst in diese zwei Provinzen, und es gelang ihm in der That junächst in Mähren, dann auch in Böhmen, die Stände jum Abschluffe bes zehnfährigen Rezeffes zu bewegen. Gleichzeitig wußte er auch die Raiserin zu milberem Versahren gegen die Juden in Böhmen und Mähren zu bewegen. Den meiften Widerstand fanden die Saugwig'ichen Plane aber bei ben Ständen Niederofterreichs, an beren Spige die beiden Brüder Sarrach ftanden. Erst nach dem Rücktritte des Grafen Friedrich Sarrach brachte S. - zum landesfürstlichen Kommissär bei den Ständen ernannt — den zehnjährigen Receg auch mit dem Lande Niederöfterreich zu Stande. Sand in Sand mit Diefer Ordnung der directen Besteuerung gingen andere große Reformen in der inneren Berwaltung, deren Durchführung nach feinem von der Raiferin genehmigten Plane S. als Chef der Sofdeputation zur Organifirung der Central-Hofftellen leitete. Die Justig wurde von der Berwaltung getrennt und eine "Oberfte Juftigftelle" gefchaffen. Es wurden felbständige vom landständischen Regimente unabhängige Landesregierungen und zur einheit= lichen Leitung ber gesammten politischen und finanziellen Berwaltung ber beutichflavischen Erbländer das "Directorium in politicis et cameralibus" geschaffen. h. selbst wurde an die Spitze dieses Directoriums gestellt, da er - wie Maria Therefia erklärte — das neue Werk mit eben fo viel Unerschrockenheit be-

5\*

gonnen, als durchgeführt habe, ohne sich an dem haise zu stoßen, den er fich dadurch allgemein zugezogen. Die Kaiserin war von der Bortrefflichkeit diefer großen in den Jahren 1748 und 1749 durchgeführten Reformen völlig überzeugt. Sie empfahl bas "neue Spftem" in einer Denkschrift eigens ihren Nachfolgern und legte ihnen an bas Berg, Diefe Ginrichtungen nicht zu verän= bern, sondern fie "wie einen Augapfel" forgfam zu bewahren. — Mochten auch diesem ersten Versuche einer einheitlichen Leitung des öfterreichischen Staates manche Mängel anhaften und namentlich die dem Directorium aufgebürdete Laft ber Geschäfte ju groß erscheinen, fo waren doch die centralifirenden Beftrebungen bes Grafen S. nüglich und fegengreich für Defterreich. Es wurden nicht nur die Ginfunite vermehrt, fondern auch die Ausgaben verringert, das Schuldenwesen bes Staates geordnet, die Schuldentilgung angebahnt. Das heer wurde verftartt und regelmäßig besolbet und verpflegt. — Um 8. Juni 1750 nahmen die niederösterreichischen Stände den Grasen aus eigenem Antriebe in die alten Serrenstandsgeschlechter auf. Mit Lebensbrief vom 10. August 1754 erlangte 5. für sich und seine Mannssproffen das Erbland = Thurhuteramt in Nieder= öfterreich und wurde am 29. Rovember 1759 von dem Kaiser durch Berleihung bes goldenen Bließes ausgezeichnet. Um 30. Decbr. 1760 murde h. feines bisher bekleideten Postens als oberster Kanzler enthoben und als Staatsminister in inländischen Geschäften in den neu errichteten Staatgrath berufen. inneren Berhältnissen der öfterreichischen Monarchie innig vertraut, brachte er feinen Ginflug in den Berathungen über die Reform der oberften Staatsverwal= tung, welche im 3. 1761 im Ctaatgrathe ftattjanden, ju maggebender Geltung. Un benfelben centralifirenden Grundfagen, von denen er in feinem in den Jahren 1748 — 1749 ausgearbeiteten "neuen Shitem" fich leiten gelassen hatte, — die Staatsgewalt zu ftarken und alle Theile des weiten Reiches nach möglichft gleichen Principien zu regieren — hielt er auch jetzt noch unverrückt fest. aller Entschiedenheit trat er für Beibehaltung der von ihm eingeführten Trennung der Juftig von der Verwaltung ein. Mit der Errichtung eines unabhängigen oberften Rechnungshofes - einer Sofrechenkammer - jur Prufung ber Geldgebahrung aller Verwaltungszweige war B. allerdings einverftanden. Die vorgeschlagene Conderung der politischen von der finanziellen Verwaltung aber bekämpfte er und nahm fich ber Bereinigung der ganzen Verwaltung der deutsch= flavischen Länder in der Sand Giner Behorde, des Directoriums in politicis et cameralibus, - bas ja ben Schlufftein, bie Arönung seines Spftems von 1749 bedeutete — warm und erfolgreich an. In einigen dem staatsrathlichen Protocolle vom 2. Mai 1763 eigenhändig beigefügten Zeilen sprach Maria Theresia ihre Besriedigung aus, daß "nach so vielen Ausstellungen und Contradictionen doch nach reiser Ueberlegung sür das Beste erkannt wurde, was durch ben Gifer, die Ginsicht und Activität des Grafen S. allein vor 15 Jahren geichehen; welches auch noch in übrigen Sachen wird gefunden werden." — H. ftarb im September 1765. Maria Therefia bezeugt in mehreren Briefen, wie ichmerglich fie den Berluft diefes "redlichen und getreuen Minifters" empfinde, der "durch die befondere Borfehung Gottes und zum Beile diefer Länder" ihr bekannt geworden, "aus Treue und Gifer für mich Alles in Schlefien verlaffen und hier üble Zeiten mit mir ausgeftanden hat." Sie schildert ihn als einen Mann, der "ehrlich, ohne Nebenabsicht, ohne Voreingenommenheit, ohne Ehrgeiz und Anhang" war, ber "bas Gute, weil er es als gut erkannte" unterftute, der die größte Uneigennütigkeit mit unerschütterlicher Unhänglichkeit an seinen Landesfürsten, die umfaffenoste Begabung mit Freude und Fleiß zur Arbeit verband, der das Licht nicht scheut und noch weniger sich sürchtet vor dem ungerechten Hasse dersenigen, welche durch ihn ihre Privatinteressen

Haugwig. 69

glauben. Er allein habe 1747 den Staat "aus Confusion in Ordnung gebracht." Seinem unausgesetten Diensteifer feien alle Berbefferungen ju banten, die in der oberften Staatsverwaltung und in den einzelnen Provinzen eingeführt worden. Sie habe einen "großen Minifter und mahren Freund" an ihm ber= loren, wie sie wol feinen mehr finden werde, "indem er mir meine Fehler mit aller Klarheit öfter vorgestellt" und vieles Schädliche verhindert habe. Gewiß das schönfte Denkmal, das die große Raiserin ihrem um den Staat und das Berricherhaus fo hochverdienten Staatsminifter feten konnte, gleich ehrend für Beide! — Die äußere Erscheinung des Grafen H. war nicht einnehmend, deutete jedoch auf die stete raftlose Arbeit seiner Geisteskräfte. — Seine erste Gemahlin (vermählt 1731) Maria Eleonora, geborene Gräfin von Rostit, war am 27. Octbr. 1736 tinderlos geftorben. Seiner zweiten Che mit Bedwig Therefe geb. Gräfin von Frankenberg (vermählt am 7. Jan. 1738) war ein Sohn -Otto Karl — entsprossen, der zwar vermählt aber kinderlos am 30. Mai 1761 als Cubernialrath in Mahren ftarb. — Die nach bem Tobe feines Baters ihm angefallene Erbichaft in Preugifch-Schlefien hatte S., den die preugischen Behörden mit vieler Härte behandelten, veräußern muffen. Am 30. Juni 1752 taufte er die Grafschaft Namiest sammt dem Gute Knönitz in Mähren und stiftete hier ein zweites Fideicommiß (eines bestand zu Krappig). — Dieses gelangte durch Baugwig's Testament an feine Nichte, die Grafin von Frankenberg und beren Gemahl, den Generalmajor Rarl Wilhelm von B. -

Nach Acten des faiserl. und fönigl. Haus-, Hoj- und Staatsarchivs in Wien. — Ferner wurde benütt Kanke (Leop.), Histor.-politische Zeitschrift, Bd. 2. (Berlin 1833—1836). — Wurzbach, Biogr. Lex., Theil 8, S. 65 bis 69 (und die dort angegebene Litteratur). — v. Hook, Der österreichische Staatsrath (Wien 1868). — v. Arneth (Alfred), Geschichte Maria Theresia's, 10 Bde. (Wien 1863—1879). Bd. 4. 5. 6. 7. und 9. Felgel.

Hangwit: Otto Graf v. H. (Dichter), geb. den 28. Februar 1767 zu Pischtowit in der Grafschaft Glat, † am 17. Februar 1842, erhielt seine Bildung auf dem katholischen Ghmnasium zu Breslau, studirte in Halle, Göttingen, Berlin und Wien, hier um dem von ihm hochverehrten Denis näher zu treten. Später zu Breslau lebte er in Freundschaft mit Garve. Früh schon veröffentslichte er Jugendgedichte in Göttinger und Leipziger Musen Musen einer Sammlung von Epigrammen (1828) in den verschiedensten Zeitschriften zerstreut geblieben. Hauptarbeiten sind seine Uebersehungen: "Blumen aus der lateinischen Authologie" (1804) und des "Juvenals Sathren im Versmaß des Originals und mit erstärenden Anmerkungen" (1818), eine seiner Zeit mit Beisall von der philologischen Kritik ausgenommene Leistung. — H. lebte in unabhängiger Stellung zu Falkenau in Schlesien und zuletzt in Johannisberg in Oesterreich Schlesien, wo er starb.

Nowad's schles. Schriststeller=Lexicon II, S. 64. Palm.

Hangwiß: Paul Graf v. H. (Dichter), Sohn bes preußischen Cabinetsministers, war geboren den 22. Januar 1791 zu Reichenbach, verlebte seine Jugend größtentheils in Berlin, brachte nach dem Kriege von 1806 zwei Jahre in Wien zu und studirte dann von 1810—13 in Heidelberg. Beim Ausbruche des Freiheitskrieges trat er in's Heer, wurde bald Adjutant des Generals Tauenhien, dann des Generals York und später dem Generalstabe des Generals v. Müffling beigegeben. 1819 mit dem Kang des Oberstlieutenant verabschiedet, lebte er als Majoratsherr der Herrschaft Krappik und preußischer Kammerherr auf seinen Gütern in Schlesien. 1838 wurde er Landrath des Kreises Oppeln. Er starb am 8. September 1856 zu Dresden. Die Jahrgänge des Fouque'schen FrauenHannold.

worden war.

taschenbuchs 1816-21 und verschiedene andere Almanache des dritten und vierten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts enthalten von ihm lyrische und exzählende Dichtungen; am bekanntesten machte er sich sedoch als Ueberseher aus dem Englischen, so von Thomas Moore's Liebe der Engel, 1829, und einer Reihe von Werken Byrons in Adrian's Ausgabe, 1830 u. signsymmetric

Nowad's ichles. Schriftsteller-Lexicon, 3. Thl., S. 46. Valm. Sannold: Chriftoph S., geb. 1610 in Altenthan (bei Regensburg), † am 22. Juni 1689 in Ingolftadt, fam als Cbelknabe an den furfurftlichen Sof gu München und trat 1630 in den Jefuiten=Orden ein, ju deffen Zierden er gerechnet wurde. Nachdem er einige Zeit in Freiburg i. Br. die fog. Humaniora gelehrt hatte, kam er 1645 nach Ingolftadt, wo er zunächst als Studienpraject am Convicte der Jesuiten wirkte und dort auch seit 1650 dasjenige vortrug, was die Zesuiten Philosophie nannten, dann aber 1653 als ordentlicher Projeffor der Theologie an die Universität überging und die Fächer der Controvers = und der Moral = Theologie vertrat. Im J. 1666 zog er fich als Emeritus vom Lehr= amte zurud. Gine Angahl feiner Schriften gehört der damals üblichen Literatur der Promotions = Disputationen an ("De ortu et interitu animae rationalis", 1645; "Defensio pro infallibilitate ecclesiae adv. Herm. Conring", 1654; "De natura contractuum", 1656; "De dispositionibus lucrativis", 1657 u. bgl.); von geringerer Bedeutung ist auch seine "Logica practica" (1688), welche sich in dem üblichen Syncretismus der Jefuiten = Logit bewegt. Bom Standpuntte des Ordens aus mußten als feine hervorragenden hauptwerke bezeichnet werden: "Institutionum theologicarum libri IV" (1659, den jesuitischen Thomismus ent= widelnd) und "Theologiae speculativae libri IV summae D. Thomae respondentes" (1670, 2. Aufl. 1677), sowie "Controversiae de iustitia et iure" (4 Tomi, 1671-72), wozu noch als 5. und 6. Tom. kam: "Jurisprudentia iudiciaria" (1674). Diese vereinigten sechs Bande gehoren zu ben ausführlichsten Darstellungen der thomistisch = jesuitischen Rechtsphilosophie, d. h. jenes Bruch= theiles der Moraltheologie, welcher seit Thomas aus der aristotelisch = arabischen Tradition eingefügt und in die Anschauungen des Papalspftems umgesetzt

Backer, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus, Vol. II, p. 288.

Hannold: Johann Sigismund v. H., geb. am 28. März 1634, geft. am 16. April 1711 in Breglau, aus der jungeren Linie biefer Familie, die im 16. Jahrhundert aus Liegnit nach Breslau einwanderte und deren Zusammen= hang mit den ichon im 15. Jahrhundert hier bluhenden Saunold's noch nicht nachgewiesen ift. Er mar ber altefte Sohn bes faiferlichen Raths und Breslauer Rathsherrn Sans S. und gelangte felbit ichon im 26. Jahre, 1660 in den Rath, dem er über ein halbes Jahrhundert und zwar von 1691 ab als Genior und Prafes angehört hat. Sein 50jähriges Jubilaum wurde 1710 in der über= schwänglichen Weise der Zeit in Bild und Schrift großartig geseiert. Er war auch faiferlicher Rath und Director des jum Gurftenthum Breglau gehörigen Burglebens Ramslau, Erbherr auf Romberg. Er war ein forgfamer Regent der Stadt und ein Bater der Armen, er errichtete neben dem in der Resormations= zeit gebildeten Almosenamt 1704 noch eine Hausarmenverpflegung. In weiteren Rreifen hat er fich durch feine Borliebe für die Wiffenschaften befannt gemacht, namentlich durch jeine Sammlungen, die sich über alle Gebiete der Naturwiffenschaften, mancherlei technische Künste und die Numismatik erstreckten. Sie brachten ihn auch in Brieswechsel mit anderen Sammlern und Gelehrten seiner Beit, wie dem italienischen Botanifer Dom Gilvio Boccone, dem schwedischen Drientalisten Gustav Beringer v. Lindenblat, dem Grafen Franz Chrenreich

v. Trautmannsdorf und am lebhaftesten mit dem hannöverschen Abt Gerhard Wolter Molanus von Loccum, an dessen unionistischen Bestrebungen er ebenso lebhasten Antheil nahm wie an seinem berühmten Münzcabinet. Er selbst hatte eine schwere Gemüthsart und schrieb ganze Bände von Todesgedanken, Reu- und Leidgedanken zc. Seine Schristen, Correspondenzen, Bücher, Münzen und andere Sammlungen, soweit er sie nicht schon bei Lebzeiten verkaust hatte, gelangten an die Stadtbibliothek. — Er war der letzte H., der Name erlosch mit ihm.

Markgraf. Saupt: Theodor (eigentlich Marcus Theodor) v. S., Rechtsgelehrter und Schriftfteller, geb. am 2. Februar 1784 ju Maing, Sohn eines im J. 1822 geftorbenen furfürftlichen Softammerraths, tatholifcher Confession. Auf bem proteftantischen Symnafium zu Grunftadt erzogen, dann mit feinen Eltern mehrere Male den Wohnsitz wechselnd und in Aschaffenburg (damals Universität) sein Studium der Jurisprudenz absolvirend, trat 5. um 1804 als Praktikant in den Staatsbienst, mahlte aber ichon 1805 ben abvocatorischen Beruf, anfangs gu Michelftadt, bann zu Erbach. Rach größerer Birtfamteit ftrebend nahm er 1808 als hofgerichts-Advocat zu Darmftadt feinen Bohnfit. Bier trat er zuerft auf als Schriftsteller, nicht nur als Mitarbeiter am Tubinger Morgenblatt, fondern auch mit felbständigen Arbeiten. Seine dem Großherzog bedicirten "Bluthen aus Stalien" (1808) janden eine gunftige Aufnahme, und für "Taffo's Nächte" (1809) erhielt er vom Fürsten Primas die große goldne Berdienstmedaille. Blud verheißender Lage riß den jungen Mann, feinen Lebensplan gerftorend, die verhängnifvolle Leidenschaft für die ichone dramatische Rünftlerin Bendel, die damals, wie alle Welt, so auch Darmstadt entzudte. Dies angeblich bis jum Berlöbniß gediehene Berhaltniß, wie feine Abficht, mit ihr Italien gu bereifen und nach der Beimtehr die ihm zugesagte Professur ber schonen Wiffenschaften in Aschaffenburg zu übernehmen, vernichtete die Unbeständigkeit seiner Angebeteten. Er verließ Darmstadt und ging über Holland nach Hamburg, um hier als Abvocat und Schriftsteller ein neues Glück zu fuchen. Die damalige frangöfische Occupation und die nachfolgende Einverleibung Samburgs in Napoleons Raiserreich veranlagte S., der als geschickter Geschäftsmann bald Pragis gewann, eine Reihe Schriften über frangofische Rechts = und Staatsinstitutionen herauszugeben, namentlich einen Commentar zum Code Napoléon, auch Borlejungen über das französische Handelsrecht zu halten, Unternehmungen, welche den prattischen Rugen der Unterdruckten, nicht aber eine Forderung der Fremdherrschaft in Samburg bezweckten. Denn der deutschen Sache zugethan, versocht er als Abvocat alle ihm anvertrauten Brivatintereffen mit wärmstem Gifer gegen die Bedrückungen der Gewaltträger. Mit Freimuth und Energie vertheidigte er unter Underem drei bremische Schiffscapitane vor der Cour prévotale, und gwar mit foldem Erfolge, daß er die peinlich Angeklagten vom Tode errettete, fich felbst aber in die dringenofte Gejahr brachte, aus welcher ihn nur die zeitweise Befreiung hamburgs im Marg 1813 erlöfte. Run trat B. als guter Batriot in die neu gebildete Bürgerwehr der Stadt und nahm thätigen Antheil an deren Gejechten in der Umgegend; als aber Davouft zurückfehrte, mußte B. nach Lauenburg flüchten. Bier trat er als Lieutenant in ein Jagerregiment, deffen Audi= toriat er auch versah, bis er, zum Affistenten des englischen Generalcommiffars ernannt, diesen auf den serneren Zügen der Nordarmee in Mecklenburg und Holland begleitete. Inzwischen war er französischer Seits geächtet und seine Habe in Hamburg confiscirt. — Im Hauptquartier der Verbündeten zu Chaumont angestellt, folgte B. demselben nach Baris, fortwährend im höheren Huftrage litterarisch beschäftigt, Dent- und Flugschriften versaffend oder übersetend. Hambourg et le Maréchal Davoust, appel

à la Justice du Roi", Paris 1814 (beutsch: Leipzig 1814). Rach Napoleons Rückehr von Elba jand S., damals in Duffeldorf fich aufhaltend, eine Anstellung bei der Armeepolizei und zog mit dem 1. Armeecorps nach Paris, wo ihm die schwierige Aufgabe zu Theil wurde, die Vorstadt St. Antoine militärpolizeilich ju überwachen. Nach dem Friedensschluß trat er in den preußischen Justizdienst als Kreis= und Instructionsrichter zu Duffelborf, woselbst er auch das Landwehr= Auditoriat verfah. — Neben feinen vielen Amtsgeschäften, zu welchen beispiels= weise Untersuchungen gegen Räuber- und Falschmunzerbanden gehörten, fand der thatige Mann noch Muße zu vielfachen litterarischen Productionen. Er veröffentlichte g. B. 1816 die "Aehrenlese aus der Borgeit", gab 1817 "Die Monaterofen" heraus, ferner "Biographische Stiggen", 1818 "Stiggen, Reminiscenzen aus Paris", 1820 erschien seine anerkannt treffliche Monographie "Jacobäa, Herzogin von Jülich", für welche der König von Baiern und der Großherzog von Baden ihn mit den großen goldenen Berdienstmedaillen belohnten. — Gleichzeitig erfolgte seine Versetzung als Landesgerichts = Rath nach Trier, wo er ebenfalls eine große Anzahl Schriften verfaßte, z. B. das Trier'sche Beithuch , eine Schrift über ben bekannten Criminalfall Font, die Epheukrange, das Trauerspiel "Der Hochzeitstag", ferner "Mechtilde", historisch = romantisches Gemalbe teutscher Borzeit, Schauspiele, 2 Bde., Borfchule jum Studium ber griechischen Classifer 2c. - Aber auch in Trier fand er feine bleibende Statte, er nahm 1827 feinen Abschied aus bem preußischen Justizdienst und jog nach seiner Baterstadt Mainz, vermeinend hier in ausschließlich schriftstellerischer Thätigkeit Frieden und Glück zu finden. Er veröffentlichte auch daselbst eine Reihe fernerer Schriften, unter welchen die Novelle "Der Freienfteiner", erichienen 1830, das lette Werk seiner dichterischen Muse gewesen zu sein scheint. rast= und ruhelosen Bersasser aber zog die französische Julirevolution wieder hinaus in die Fremde, erft nach Strafburg, bann nach Paris. Bas er dafelbft erlebte, ift un= bekannt geblieben. Die Zeitungen theilten im Juli 1832 mit, daß H., vermuthlich an ben Erfolgen feiner politifchen und ökonomifchen Erwartungen verzweiselnb, feinem Leben freiwillig durch Erschießen ein Ende gemacht habe. — So tragisch beschloß fein bewegtes Dafein ein fehr begabter geiftvoller, tenntnigreicher Mann, deffen vielseitige unermübete Thätigkeit, bessen Kingen und Streben inmitten der Rämpse einer stürmischen Zeit manchem Mitlebenden Richtung, Belehrung ober Freude gemährt, ihm felbst aber keinen Frieden gebracht hat, bis er an den Frren und Mirren der Hoffnungslosigkeit zu Grunde ging. — Ein ausführliches Berzeichniß jeiner zahlreichen Schriften wie auch biographische Nachrichten findet man in Scriba's biparaph.=litter. Lerikon der Schriftsteller des Großherzogthums Hessen 2c. 1. Abtheil. S. 133-35 und 2. Abtheil. S. 292-96. Samb. Schriftfteller-Lexiston, Bd. III, S. 126-28. Benete.

Handt: Morit H., Philolog. Er wurde geboren am 27. Juli 1808 in Zittau, als der Urenkel eines armen Lehrers, als der Enkel eines energischen, rastlos emporstrebenden Kausmannes, als der Sohn eines classisch gebildeten, mit gelehrter Thätigkeit vertrauten Juristen, welcher seine Erziehung bis zum 13. Jahre, wenn nicht ausschließlich, so doch vornehmlich leitete. Das, woraus die Persönlichkeit des Vaters angelegt schien, hat sich im Sohne ersüllt. Ostern 1821 bis Ostern 1826 besuchte er das Zittauer Gymnasium und genoß den Unterricht des Rectors Lindemann in den classischen Sprachen, neben denen er sich auf eigne Hand bald dem Gothischen und Altdeutschen zuwandte — schon vor 1824, nach seiner Versicherung. Der poetisch-patriotische Reiz des heimischen Alterthums verband sich mit dem Frohgesühl, eine neue Wissenschaft wachsen zu sehen und an diesem Wachsthume thätigen Antheil zu nehmen. Dennoch bezog er Ostern 1826 die Universität Leipzig in der Absicht, Theologie zu studiren,

die er doch bald gegen das Studium der Briechen und Römer vertauschte. Cottiried Germann wurde fein Lehrer und Borbild. Er erzog ihn zur Ginfachheit des Urtheiles. Im September 1830 beschloß S. feine Universitätsftudien, am 17. Februar 1831 erfolgte feine Promotion, und er fehrte gu ben Eltern Burud. Gein Bater, früher Syndicus, dann Burgermeister in Zittau, war burch die unreise politische Bewegung des Jahres 1830 von seinem Posten verdrängt worden und nahm fich die Burudjegung jo zu Bergen, daß er in eine gefährliche Rrantheit und dann in tiefe Schwermuth verfiel. Der Sohn ftand ihm fieben Jahre lang als Trofter zur Seite, nicht ohne daß die schwere Pflichterfüllung ihm felbit den Glang des Lebens verdunkelte, mahrend andererseits die lange Muke, Die gangliche Freiheit von Umtsgeschäften fraend welcher Urt ihm eine beneidenswürdige Sammlung gewährte und Alles, was er vermochte, ficher reifen ließ. In das Jahr 1834 jällt eine entschiedene Erweiterung seines Gesichtstreises und feiner berfonlichen Begiehungen. Er ging mit ben Eltern nach Wien, bort traf er hoffmann v. Fallersleben und wurde mit den öfterreichischen Gelehrten und Fachberwandten Endlicher, Rarajan, Ferdinand Wolf genau befreundet. Roch im felben Jahre lernte er auch Berlin fennen; der Freiherr v. Meufebach, por allem aber Lachmann waren ihm von diefer Zeit an enge verbunden.

Endlich im Berbft 1837 tonnte er baran benten, fich vom Bater zu trennen und fich in Leipzig zu habilitiren. Gottfried Bermann begrüßte in ihm einen burch Biffenichaft, Geiftestraft und eine vorzügliche Gabe bes mundlichen Bortrages ausgezeichneten Docenten, und an seiner Habilitationsschrift, den "Quaestiones Catullianae", rühmte er "große Belesenheit, genaue Bekanntschaft mit der Litteraturgeschichte, gründliche Gelehrsamkeit, ungemeinen Scharffinn, feinen Geschmack, klare Darstellung, ausgebildeten gefälligen Stil, sowie ausnehmende Be-scheidenheit." Mit Borlesungen über das Ribelungenlied und seinen Liebling Catull eröffnete S. feine Lehrthätigkeit, und raich ftieg er die akademische Stufenleiter empor. Am 11. September 1841 wurde er ohne sein Borwissen auf hermann's Betrieb jum Extraordinarius ernannt und am 23. November 1843 erhielt er die neu errichtete ordentliche Brofessur für deutsche Sprache und Litteratur. Schon 1842 hatte er einem Freunde melden können: "Seit dem 7. April bin ich am Ziele jahrelanger Buniche, d. h. mit einer Tochter von Gottfried Germann verheirathet." Saus und Amt beglüdten ihn, aber das Jahr 1848 rig ihn aus seinem gesegneten Wirkungskreise. Die damals wach gewordenen Hoffnungen auf Einheit und Größe des Vaterlandes haben auch ihn mächtig bewegt und er war nicht blind gegen die Gefahren der Revolution : "Wohl", jagt er in einer Rede vom 18. Mai 1848, "ist ein grelles Morgenroth vor uns emporgestiegen; es vertundet fturmvolle Tage." Er murbe eifriges Mitglied bes beutichen Bereins und die hereinbrechende Reaction schonte ihn so wenig wie seine Collegen und Freunde Theodor Mommien und Otto Jahn. Alle drei wurden wegen Berujung einer Bolksversammlung, die man mit dem Dresdener Maiaufstand in Berbindung glaubte, des Hochverrathes angeklagt, und zwar von den Gerichten freigesprochen, aber auf dem Disciplinarweg ihres Amtes enthoben. Bom 22. April 1851 war bas Decret, welches Saupt's furze politische Thätigkeit fo brutal bestrafte. Am 13. März beffelben Jahres war Lachmann gestorben, und nicht ohne Mühe gelang es der Berliner Facultät, Saupt's Berufung an feine Stelle (17. April 1853) durchzuseben. Sier hat er bann 21 Jahre lang als Universitätslehrer und Akademiter (feit 1861 als Secretar der philosophisch = historischen Classe) gewirkt, mit wachsender Autorität und nie nachlaffender Energie, so viel auch der Tod seiner Frau (1855) ihn erschüttern und Nervenleiden ihm seine gewohnte ungestüme Thätigkeit erichweren niochten. Um frühen Morgen des 5. Februar 1874 raffte ihn ein Berzschlag dahin.

B. gehörte zu den Gelehrten, welche groß anheben mit breitem Wollen und fich je langer je mehr in's Enge ziehen. Er erfüllte nicht, mas feine Jugend versprach. Seine Anjänge erinnern an die Anjänge Jacob Grimm's und Uhland's. Die Berehrung Goethe's, die Berehrung der claffischen Dichtung verband sich mit dem romantischen Ausgreisen nach sernen Sprachen und Litteraturen. Seine altesten Auffate (Recensionen, bon 1831 an) preisen in poetisch gefärbter, bilblich geschmückter Rede die Poefie im Allgemeinen als eine lebendige Offenbarung des Göttlichen und ftellen mit bewußter Rlarheit den Gedanken einer vergleichenden Poetik hin. Man glaubt ihn felbst nach so hohem Biele ringen zu feben; nach allen Seiten bin erweitert er feine Renntniffe; bolts= thumliche Dichtung in jeder Geftalt scheint ihm willtommen, an's classische Alterthum ichließt fich das Intereffe für mittelalterliches Latein, vom Bohmischen aus tritt er den flavischen Sprachen näher, die romanischen Litteraturen ziehen ihn neben der altdeutschen an; man meint, in einer allgemeinen Geschichte mittel= alterlicher Dichtung ober in etwas ahnlichem mußten fich fo mannigfaltige Bestrebungen zusammenfaffen. Aber vermuthlich hat er nie einen folchen Gedanken ernstlich gehegt. Dem jungen Gelehrten jehlte bas Selbstvertrauen des Bahnbrechers. Die von Gottfried Bermann empfangene Richtung auf fritische Philologie überwog und dazu kam Lachmann's imponirende, vorbildliche Kraft. Bescheidenheit und Stolz bewogen ihn, das Geschäft des Herausgebers zum Lebens= berufe zu mählen: die Bescheidenheit, welche eher das Ziel zu niedrig als zu hoch ftecen mag, um nicht in Ueberschätzung perfonlicher Kräfte anmagend zu icheinen, die Bescheidenheit, welche nicht den Muth des Fehlens hat; — der Stolz, welcher nichts Unvolltommenes an der eigenen Leistung dulden will; der Stolz, welcher sich gegen die drohende Gejahr des Fehlens ausbäumt. Nur auf diesem Wege erlangt man Herrschaft, Sicherheit und befriedigtes Selbstgefühl. In voll= berechtigter Polemit schrieb S. einmal die Worte: "Lachmann's Meisterschaft ist durch die Pjuscher, Die seine Arbeiten anrühren, nicht gefährdet; ich habe mir noch niemals Meisterschaft, weder in der Kritik noch in anderem, angemaßt, ich weiß auch gar nicht, ob Fachgenoffen mich für einen Meister der Kritik halten, aber bas weiß ich, daß noch nicht jeder Gefelle ober handlanger mich meiftern tann." Die unbefangene Rachwelt wird &. die Meisterschaft ohne weiteres zu= gefteben, und für die Philologie ift es ein unberechenbarer Bortheil gewefen, daß Lachmann gleichsam zweimal erschien, daß ihm in B. eine so verwandte Natur, eine jo ebenbürtige Kraft erftand, welche volle Befriedigung darin empfand, die Art des Freundes sich anzueignen und in Schrift und Lehre fortzusetzen, fortzupflanzen.

Die Forschungsibeale seiner Jugend bestimmen die Gegenstände, denen er sein tritisches Bemühen zuwendet. Poesie steht obenan, und wie Lachmann ist er den lateinischen und mittelhochdeutschen Dichtern vorzugsweise geneigt. Aber er greist doch weit darüber hinaus. Seine Proömien zu den Berliner Vorlesungsverzeichnissen, der größte Theil seiner akademischen Abhandlungen und Reden, ein paar kleine selbständige Werkchen, sowie seine Beiträge zu philologischen Zeitschriften sind in drei Bänden "Opuscula" gesammelt (Lipsiae 1875, 1876). Darin enthüllt sich ein staunenswerther Reichthum litterarhistorischer Anschauung und eine wahrhaft verblüssende, dem Versassen Verzeichnis von Schriftsellern, die er textkritisch behandelt hat, umfaßt beinahe die gesammte griechische und lateinische Litteratur, die Neulateiner mit eingeschlossen. Die Stizze einer Untersuchung über den Roman Apollonius von Thrus, dessen Ursprung und Versbreitung, greist auf die universalen Tendenzen von Haupt's Jugend zurück. Das Registrum multorum auctorum des Hugo d. Trimberg (Verl. Monatsber. 1854,

S. 142) eröffnet ben Blid auf ein weites Gebiet mittelalterlicher Bilbung. Baupt's Intereffe scheint allgegenwärtig. Er verfährt nach bem Grundfate, den er einmal aufstellt (Opp. 1, 218): "Die Philologie verachtet wie die Botanik fein Unkraut." Demgemäß jördert er mit philologischer Sorgfalt sogar das Testament des Schweinchens, das Buch von den Wundern, das von den Paradiesesslüffen, das griechische Fräutergedicht, griechisch-lateinische Uebersetungs- und Gefprächbücher zu Tage. Nimmt man zu dem Eigenen das, mas er den Arbeiten Underer an Tertesbefferungen und gelehrten Rachweisen, tactvollen Winken, magaebenden Rathschlägen beigesteuert hat, so erhebt fich das Bild einer Thatigfeit, welche an die Wirkungen gewaltiger Naturfräfte erinnert. Um das, was 5. darin geleistet hat, abzuschäten, bedurfte es einer noch größeren Vertrautheit mit allen biefen Denkmälern geiftigen Lebens, als er fie befeffen. Wie viel davon dauernder Gewinn ift, wird sich nur allmählich ermessen lassen. Anregung und Förderung, sei es auch durch Irrthum, muß überall gefühlt werden, wo er die Sand angelegt hat. Wenn er allgemeinere Probleme, ber Politik, der Geschichte, Litteraturgeschichte, Erziehung berührt, so ist er nirgends vriginell; aber er fteht immer auf ber richtigen Geite, er ift berbundet mit dem beften Beift unferes Volkes, der zu Größe und Ruhm geführt hat. Stets mahnt er zu Bescheiden= heit und Mäßigung in einer Sprache von claffischer Rundung, festgesugt, wuchtig, epigrammatischer Ausprägung nicht abgeneigt. Und wie leidenschaftlich sein Inneres glüben und im perfonlichen Bertehr ausbrechen mochte, jein wiffenschaft= liches Wesen ist magvolle Energie. Die Leidenschaft scheint überall gebändigt, tein Borurtheil und feine Boreiligkeit, die übergierig nach dem Resultate greift, verdunkelt seinen hellen Blid. Er ist umsichtig, ruhig, geradfinnig.

Nach dem kleinen Hefte, worin er 1834 vier mittellateinische Dichtungen and Licht gab ("Exempla poesis latinae medii aevi, Vindobonae"), nach dem Fischgedichte des Ovidius und den Jagdgedichten des Gratius und Nemefianus (1838) wurden drei zierliche Bandchen, glatte, jaubere Texte, ohne Lesarten, ohne Anmerkungen', das eigentliche Denkmal, welches er als Kritiker lateinischer Dichtung sich selber sette: seine Ausgaben des Horatius (1851), des Catullus, Tibullus, Propertius (1853) und des Bergilius (1858). Die Metamorphofen bes Ovidius (1853), eine Schulausgabe mit deutschen Anmerkungen (enthalten in der von ihm und Sauppe gegründeten Sammlung folcher Ausgaben), gedieh nicht über das erste Bandchen hinaus, weil er sich in Bezug auf Art und Maß der Erklärungen unsicher fühlte; dennoch durfte seine Leistung geradezu die befte unter allen ähnlichen sein. Wenn neben den Dichtern auch ein Profatert, die Germania bes Tacitus erichien (1855), fo geschah es im Interesse ber beutschen Alterthumswissenschaft und beabsichtigt war nur eine vorläufige reinliche Berftellung mit handlichem Apparat zum Gebrauche bei Borlefungen. Seine erfolgreichen Bemühungen um den Philosophen Sencca haben leider in keiner Edition Ausdruck und Abschluß gefunden. Für das Griechische muß der mühevollen Arbeit gebacht werben, die er aus vollständiger eigener Beherrichung des Stoffes an die Bollendung von Gottfried Bermann's Aeschylus feste (1852). Der gu-

gehörige Scholienband ift leider nie erschienen.

Der Weg, den H. zur Lösung texttritischer Probleme einschlug, ist aus der Sammlung kleiner Schriften deutlich erkennbar. Im Allgemeinen kann man sagen: es ist der Weg Lachmann's und Immanuel Bekker's. Gleich Lachmann ließ er sich von der schrankenlosen Willkür italienischer Versemacher des 15. Jahr-hunderts nicht blenden (Opp. 1, 143) und sragte nicht nach der schönsten, glattesten, unserem Geschmacke wohlgesälligsten Ueberlieserung, sondern nach der vershältnißmäßig echtesten, treuesten, ursprünglichsten. Gleich Lachmann und Bekker suchte er vor Allem die abgeleiteten Quellen auszuscheiden und in dieser Beschwafter

ziehung sind ihm 3. B. beim Propertius und Ammianus Marcellinus Feststellungen gelungen, die fo leicht nicht umzustoßen sein werden. Er ging ben Citaten aus römischen Dichtern nach durch's spate Alterthum, durch's Mittelalter hindurch. Die Geschichte der Philologie war ihm auf das Genaueste bekannt. Mochte er wol die Arbeit der Zeitgenoffen manchmal unterschäten und allzu vornehm darüber wegbliden; die großen Bertreter der alteren Philologie, ein Scaliger, Bentlen, waren ihm wie Mitlebende gegenwärtig. Er weiß über fie fast fo bertraut zu reben wie über Meinete und Better, benen er ausgezeichnete Netrologe widmete. Die wenigen Seiten, auf denen er, um für Leibnigens Beziehungen zur clafsischen Philologie den richtigen Hintergrund zu gewinnen, in großen Bugen die gesammte Ginwirfung des Alterthums auf die fpatere Bildung bis jum 17. Jahrhundert überichaut, gehört zu dem Bedeutendften, was er geschrieben (Opp. 3, 215). Stets ift andererfeits fein Blid über die römischen Dichter hinaus auf ihre griechischen Borbilder gerichtet. Bur Charafteriftit ber alexandrinischen Boesie wie des Sprachgebrauches hellenischer Dichter überhaupt hat er viele gelegentliche Beiträge gegeben (3. B. über Metonymien Opp. 2, 166; über nach griechischem Mufter veranderte Wortbedeutung 2, 402; über Rominal= begriffe aus benachbarten Verben zu entnehmen 2, 301 u. ö.; über freiere Wort= stellung bei den Tragitern 2, 184; über Attraction correlater Pronomina 2, 467). Cabinetsstude in Haupt's eigenster Art sind die Abhandlung über die Kritit der horagischen Gedichte, wenn auch das Schlufresultat nicht Bestand hat (3, 42), und die Betrachtung über Genrepoefie bei den Griechen (1, 252): Untersuchung eines einzelnen Gedichtes, ja einzelner Stellen von Gedichten, aber eingeleitet durch weiten Umblid, enger Bordergrund bei tiefem hintergrund. Diefer große hintergrund, eine hochgebildete Perfonlichkeit, allseitig vorbereitet, mit gahlreichen litterarischen Analogien vertraut, gab feiner Kritit bas hohe Tactgefühl, den glücklichen Scharssinn; langjährige lebung verlieh ihm das virtuoje Treffen, und Alles zusammen machte aus ihm einen Conjecturaltritiker erften Ranges. Conjecturalfritif wurde immer mehr das erwählte Feld seiner Neigung. Conjecturalfritit hat er "meist glanzend und überzeugend, immer beachtenswerth" in solchem Umfange geubt, daß der Forscher "auf Schritt und Tritt in bem gangen Umfreis des claffischen Alterthums feinem fruchtbringenden Wirken begegnet" (Bahlen). Er hat seine Perfonlichkeit nie vorgedrängt, sein Belieben dem Stoffe nie aufgedrängt; er unterlag nicht dem Fluche der Virtuosität; er wollte nicht felbft glangen, fondern feinem Autor den ungetrübten, durch folechte Ueberlieferung verdunkelten Glang wiedergeben. Er verband ben Respect vor der reinsten Quelle, den haß gegen das unreife Conjiciren (man febe die berühmten Electraprogramme Opp. 2, 285 ff.) mit dem Gefühle für die Individualität des Schriftstellers. Seine Interpretation, seine Emendation, seine Interpunction, seine Annahme von Interpolationen und seine Echtheitskritik mar stets getragen von der Bertiefung in das Individuelle. Er war ein unvergleichlicher Interpret, wobon er mundlich fortwährend, schriftlich nur felten Proben gab. Gebanten= gang, Zusammenhang zu entwickeln verftand er meifterhaft. Faßte er seine Un= schauung von dem Wesen alter oder neuer Dichter in ein ausgeführtes Bild, wie er den Catull, Horag, Dvid, die römischen Elegiter, den Statius ober Friedrich den Großen als Poeten gelegentlich charakterifirte, jo geschah es aller= dings meift nicht im Ginn eines litterarischen Portrates, wobei die bezeichnenden Büge möglichst lebendig vorgetragen werden, sondern gleichsam jarblos im jeften Umriß, so daß die stilistische Gigenart vor Allem betont wurde und fritische Nuganwendungen, Folgerungen auf das in ihrem Texte Mögliche ober Unwahr= scheinliche sich anknüpsen ließen. Litterarhistorische Thatsachen hat er nicht in großer Bahl festgestellt. Glangend, wenn auch im Resultate bestreitbar und be-

ftritten, ist seine Abhandlung über die Unechtheit des Epicedion Drusi (1, 315); mit Glück schied er die bucolischen Gedichte des Calpurnius von denen eines anderen Dichters, vielleicht des Nemesianus (1, 358); sleißig stellte er gelegentslich die geringen Fragmente des Grammatikers Irenäus zusammen (2, 434). In allen allgemeinen Beodachtungen über Sprachgebrauch, Poetik und Metrik achtete er aus die Verschiedenheit der Epochen und Dichtungsgattungen (vgl. 2, 184). Zur Lachmann's herrikit der Flias gab er werthvolle Beiträge (hinter Lachmann's "Betrachtungen über die Flias", 1847). Seine "Observationes criticae" (1841), welche sich gleich den "Quaestiones Catullianae" (1837) zunächst an Lachmann's Catull anschlossen, brachten reiche Zusammenstellungen über die Elision und über die Nachstellung der verbindenden Conjunction bei lateinischen Dichtern. An eine Stelle des Properz knüpst er aussührliche Erörterungen über die Namen des Kusses bei den Kömern (2, 106) und daran die Mahnung, im Interesse des Lateinischen das Studium der romanischen Sprachen nicht zu vernachlässignen.

Seine eigene Beschäftigung damit lief in den Plan einer Edition französischer Bolkklieder des 16. Jahrhunderts aus, wodon er eine frühe Probe gab ("Six anciennes chansons françaises recueillies par M. H. A M. le baron de Meusebach, 6. Juin 1835"), den er sein ganzes Leben lang sesthielt und wodon wenigstens ein Theil aus seinem Nachlasse veröffentlicht werden konnte (Fransche

zösische Volkslieder 1877).

In der deutschen Philologie noch viel entschiedener als in der elassischen, ericheint B. als Lachmann's nächfter Mitarbeiter und Nachfolger. Trat dies in feinen Beiträgen gu ben "Altbeutschen Blättern", die er mit hoffmann b. Fallersleben herausgab (1836, 1840), noch weniger hervor, fo lag es in feiner Musgabe des Eret von Hartmann von Aue (1839) deutlich vor Augen. An die Stelle ber altdeutschen Blätter ließ er 1841 nach einem umjaffenderen Plane die Zeitschrift für deutsches Alterthum treten, worin er alle diejenigen um sich versammelte, welche methodische Forschung und Kritit nach Jacob Grimm's und Lachmann's Vorbild übten; und Haupt's Schuld war es nicht, wenn sich beim Ausbruche des Nibelungenstreites einige der Mitarbeiter von ihm trennten, um fich ein besonderes Organ ju grunden. Dem Eret folgte 1840 der gute Gerhard von Rudolf von Ems, 1842 die Lieder und Buchlein und der arme Beinrich bon hartmann von Aue, 1844 der Engelhard von Konrad von Burgburg. 1845 ber Winsbete und bie Winsbetin, 1851 die Lieder Gottfrieds bon Reifen, 1857 bie alteften Minnefinger ("Der Minnefangs Fruhling" bon Lachmann und H.), 1858 Neibhart von Reuenthal, 1871 die zweite Ausgabe des Eret, die Erzählungen "Moriz bon Craon" (in den Festgaben für Someber) und "Bon dem üblen Weibe", endlich 1876 aus dem Nachlaffe die Erzählung "Zwei Kaufleute" von Ruprecht von Würzburg (Zeitschr. für deutsche Phil. 7, 65). In der fritischen Behandlung Hartmann's von Aue konnte er sich direct an Lachmann anschließen: bas von biefent beim "Iwein" und "Gregorius" gegebene Mufter hat er auf ben Reft ber Sartmann'schen Werte ausgebehnt, für ben "armen Beinrich" tonnte er eine Borarbeit Lachmann's benuten. Bei dem genannten Werke des Rudolf von Ems handelte es sich um rasche erste Bekanntmachung; zu einer umfaffenden Erforschung von Sprachgebrauch und Metrik jehlte damals und sehlt bis heute das vollständige Material. Aber un= vergänglich bleibt, was H. für einen anderen Epigonen ritterlicher Dichtung, für Konrad von Würzburg, gethan. Seine übrigen felbständigen Editionen galten, abgesehen von den julet aufgeführten Ergahlungen, der mittelhoch= beutschen Lyrif und Didaktit, bem Minnesang. Auch damit ichloß er fich an Lachmann's "Walther von der Bogelweide" und im "Minnesangs Frühling" an

Lachmann's Vorarbeiten an; und wie ihn die butolische Poefie der Griechen und Römer viel beschäftigte, so widmete er hier ber höfischen Dorfpoefie des Reibhart von Reuenthal besondere Sorgfalt und langjährige erfolgreiche Bemühung. Seine Abhandlung über die bohmische Uebersetung eines der Lieder Konig Wenzels von Böhmen (1848) gab den Anstoß zur Ausbedung der tichechischen Litteratur= Außerdem find Lachmann's Iwein, Walther, Wolfram in neuen Ausgaben und nie ohne Gewinn durch feine Sand gegangen; die schwierige Erflärung von Wolfram's "Parzival" hat er mehrjach in besonderen Beiträgen gefördert. Bum gothischen Wortschate tonnte er aus feiner gewaltigen Bucherfenntniß ein entlegenes Zeugniß beibringen (Opp. 2, 407). Althochdeutschen Litteraturdenkmälern hat er nur selten, aber mit Glück, seine Ausmerksamkeit geschenkt. Die Zeitschrift für beutsches Alterthum enthält viele Editiones principes ober erste kritische Ausgaben von mittelhochdeutschen Gedichten (z. B. Margarethen Marter; Warnung; Bonus; h. Paulus; Alexius und Pantaleon von Konrad von Würzburg; Servatius; Gottfried's von Strafburg Lobgesang auf Chriftus und Maria, dessen Unechtheit er übrigens nicht erkannte; Meier Selmbrecht; ber Jüngling von Konrad von Haslau; Golbemar 2c.); außerdem mannigfache Beiträge, in benen Saupt's Scharffinn und Belcfenheit fich frucht= bringend bewährt. Biel hat er für die Gedichte und Sage vom Bergog Ernst gethan. Um polisthumliche Boefie machte er fich ferner burch Berbefferungen 311 Rudrun und durch die Entdeckung des Albrecht von Kemenaten als Ver-

faffer dreier Gedichte verdient.

Den erften Rang unter Saupt's altdeutschen Leiftungen nehmen der Engelhard, Neibhart und die zweite Ausgabe des Eref ein. Konrad von Würzburg in seiner ausgebildeten Manier eignet sich, wie wenige, zum Objecte stilistischer und metrischer Observationen; und so geläufig war diese Manier dem Kritiker geworden, daß er eines Tages aus etwa 30 irgendwo gedruckten Berfen einer poetischen Legende vom heiligen Pantaleon mit Sicherheit ein Wert Ronrad's erkennen konnte, was die vollständige Abschrift lediglich bestätigte. Diese Ber= trautheit mit Sprache und Stil jenes ausgezeichneten Dichters wurde benutt, um eines feiner beften Werke aus einem Drucke des 16. Jahrhunderts in die Form des 13. Jahrhunderts gurud ju übertragen, und die Uebertragung bari als unzweiselhaft gelungen gelten, zugleich als einer ber höchsten Triumphe philologischer Rritik. Auch führt kein anderes Buch in die Feinheiten mittelhoch= beutscher Metrik so gut und angenehm ein, wie haupt's Engelhard. Damit aber war es nicht gethan: ein Problem, das ihn schon bei hartmann reigte, der Unterschied des Sprachgebrauches höfischer und volksthumlicher Gedichte und die eigenfinnigen Beschränkungen in der Wortwahl, welche gewiffe Gruppen höfischer Dichter auszeichnen, murde hier mit einem bewunderungswürdigen Reichthume von Beobachtungen erläutert und dadurch überhaupt diefes Problem innerhalb der deutschen Philologie erft energisch geftellt. - Beim Reidhart tonnte er für die schwierige und wichtige Scheidung des Echten und Unechten an Vorarbeiten von Liliencron anknüpfen. Die Rritit und die Erklärung in legifalischer wie topographischer Sinsicht hat er fo gefordert, daß in 20 Jahren nichts uennens= werthes nachautragen war. — Sehr reich ausgestattet und der feinsten Beobachtungen voll ist die zweite Ausgabe des Erek, eine mahre Fundgrube von Die gesammte mittelhochdeutsche Litteratur war eigens dafür durchgelesen worden und natürlich mit großem Gewinn. Das Gedicht, einst aus dem "schweren Bust" einer Handschrift des 16. Jahrhunderts herausgearbeitet, erschien jett erst, auch äußerlich, in seiner ganzen Zierlichkeit, als bas mahre Gegenstück zu Lachmann's Iwein. Aber mahrend S. in feiner Jugend felbst an eine Ausgabe des frangofischen Eret bachte, den er an Frische und Raschheit dem

beutschen vorzog, an Feinheit diesem nachsetze, so zog er ihn sür die Kritik zwar überall herbei, wo er helsen konnte; aber er dachte nicht daran, die Vergleichung zu einer ausgesührten Charakteristik des deutschen Romans und seines Versasserz zu verwerthen; ja selbst die stumpse Art, wie Andere dergleichen Forschungen mechanisch ohne wahren Lebensdlick in eine Dichterseele erledigten, reizte ihn nicht zum Bessermachen. H. ist in seinen altdeutschen Arbeiten viel wortkarger als in denen, welche der classischen Philologie gelten. Er schried selten eine Abhandlung, selten eine Einleitung, immer nur gab er Text und Anmerkungen. Darin hat er sreilich Wörterbuch, Grammatik (besonders Syntax), Metrik, auch die Kenntniß poetischer Motive und die Litteraturgeschichte mannigsach gesördert; die letztere hauptsächlich durch seine Velesenheit in Urkundenbüchern und anderen historischen Quellen, welche es ihm möglich machte, viele litterarhistorische Persönlichkeiten zeitlich und örtlich zu sixiren. Neberblickt man die Gesammtheit seiner germanistischen Leistungen, so sühlt man recht das Schwelgen im unausgebeuteten Material, die Freude an massen ebenteten Kotzen und Observiren.

Seltsam aber, mahrend in ber Jugend ihn volksthumliche Dichtung mächtig anzuziehen scheint, so hat er thatsächlich den weit überwiegenden Theil seiner Lebensarbeit der eleganten und gebildeten Poefic, fei es des augufteischen, fei es bes staufischen Zeitalters gewidmet. Augenscheinlich wurde seine Luft zu litterarischer Selbstthätigkeit am meisten durch den Reiz ftrenger Form geweckt. Die anonyme Bolkspoefie führt von ben Individuen ab in die grenzenlosen Tiefen Wo aber volksthümliche Grundlagen sich mit feinem einer Urüberlieferung. Bortrage verbanden, wie in der hirten= und Dorfpoefie der Griechen, Romer und mittelalterlichen Deutschen, da war er recht in seinem Element. In seinem innersten Berzen wohnte eine Gefühlsweichheit, wie fie nicht zum wenigsten die Idhle des vorigen Jahrhunderts unter uns gezeitigt hatte; aber jene butolische Dichtung befag ein Element naturlicher Derbheit, bas fie weit entfernte von ber Sentimentalität moderner Dorfacichichten. Und auch biese Derbheit war nach Haupt's Sinne, der an Produkten des 16. Jahrhunderts, wie Dr. Schmoß= mann's Predigt, Dicteria Grylli und Dr. Schwarmen Fagnachtpredigt, die in seinem Freundeskreise neu gedruckt wurden, nicht minder an apologischen Sprich=

wörtern höchst fräftiger Art ein unschuldiges Vergnügen hatte.

Unterscheidet man in Saupt's litterarischer Thatigkeit gewiffe vorwaltende, enger begrenzte Intereffen, so geben die Vorlefungen, die er hielt, ein anschauliches Bild feiner Bielfeitigkeit. Da ftellen fich neben Catull, Tibull, Properz, Horaz auch Perfius, Lucretius, Plautus, Terenz, von den Projaikern doch nur Tacitus; neben die Römer auch Homer, Aeschylus, Sophokles, Aristophanes, Un mittelhochdeutschen Dichtern und Gedichten erscheinen Walther, Reidhart, altere Minnesinger, Parzival, Nibelungen, Rudrun. Reben Inter= pretationen findet fich Geschichte der altdeutschen Dichtung und römische Litteratur= geschichte, deutsche Grammatik und altfranzösische Grammatik (letztere nur in Leipzig 1843, 1846, 1850). Das Altbeutsche pflegte er in Berlin nur bis 1859, dafür traten die Griechen dann regelmäßig ein. Römische Litteraturgeschichte las er 1860 zum letten Mal, von da an blos Interpretationen. Zweimal hat er in Parallelborlefungen Ilias und Nibelungenlied behandelt (1844, 1857). In den Borlefungen über die Blias pflegte er bis gulegt den Gedanken einer "Naturgeschichte des Epos" sestzuhalten und durch Beispiele zu illustriren, d. h. einer vergleichenden Betrachtung der Volksepen, welche die Art und Weise, wie solche ju Stande kommen, die Gigenthumlichkeit der Interpolatoren, kurz die analogen Lebenserscheinungen durch alle Gedichte ähnlicher Art hin zu verfolgen hätte. Er war sich wol bewußt, hierin am meiften originell zu fein und ein Problem zu behandeln, deffen Löfung ihn zu einem Bahnbrecher gemacht haben wurde,

wie es Jacob Grimm und Bopp für die vergleichende Sprachsorschung waren (Opp. 3, 2). Ein kleines hübsches Specimen vergleichender Poetik sind die Bemerkungen über apologische Sprichwörter bei Griechen, Kömern und Deutschen (2, 394). Sonst sinden sich deutsch-classische Parallelen selkener als man denken sollte (bemerkenswerth 2, 253 analoger Aberglaube; in den Opusc. und zum Erek Untersuchungen über die syntaktische Figur des and zorvor, dort und zum Reidhart über Bermischung von Erzählung und Rede und über Ablösung directer und indirecter Rede). Aber mit den Bortheilen, die aus der neuen Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts zu ziehen, hat er stets gerechnet. Er war nie ein verbohrter Philosog. Pott's "Etymologische Forschungen" pflegte er viel zu benuzen, die Bedeutung lateinischer Partikeln auf Grund ihrer Etymologie zu entwickeln. Bopp's vergleichende Grammatik nannte er ein Meisterwerk klaren Denkens und durchsichtiger Darstellung (3, 220). Auch das psychologische Element der Sprache vergaß er keinen Augenblick, und wo etwa durch syntaktische Erscheinungen die Logik verletzt schien, da wußte er aus unwillkürlichen Seelen-

bewegungen die Erklärung zu finden.

Braucht es einen symbolischen Ausdruck seiner nach zwei Seiten bin fraftvoll ausgebreiteten Thätigkeit, so gewährt ihn jene Leipziger Rede vom 18. Mai 1848, worin er den Gewinn darzulegen suchte, welchen die Wiffenschaft der deutschen Sprache und des deutschen Alterthums der classischen Bhilologie gewährt. Auch darin spricht er hauptsächlich von vergleichender Sprachbetrachtung, von vergleichender Forschung über das Epos und von vergleichender Mythologie. hat sich sein Arbeitsseld nicht auf der Höhe gewählt, von der er hier frei um= Aber er hat in der Tiefe eine intensive und zugleich breite Thätigkeit entfaltet, die auf einen großen Willen und einen mächtigen Charatter hindeutet. Mit der gangen Bucht seines Wesens, weniger durch theoretische Vorschriften als durch praktisches Beispiel suchte er vom Katheder methodisches Denken und Forschen, sowie methodische Auffassung von litterarischen Runftwerken zu verbreiten. Eine Schule hat er nicht gegründet, wol aber viele dankbare Schüler gezogen, die, wenn es eines Schulnamens bedarf, eher nach Lachmann als nach ihm zu neunen wären. Man hat wol von scinem tyrannischen Wesen geredet, und in der That bedurfte es einer starken Individualität, um sich neben ihm zu behaupten. Aber man wird kaum nachweisen können, daß er eine echte Krast, auch wo sie ihm nicht sympathisch war, völlig verkannt habe. Unsehlbarkeits= dunkel lag ihm fern; es koftete ihn nichts, feine Ansichten zu berichtigen. Aller= dings ift wahr, daß er, lebhaft von einer Meinung ergriffen, diefelbe für ficherer halten und demgemäß darstellen konnte, als fie sich ihm selbst oder Anderen später erwies. Aber welchem Gelehrten ist dies nie begegnet? Wir sagen mit Bahlen: "Wie ihn im Leben seine überlegene Kraft und Strenge hochgeachtet, wol auch gefürchtet machte, so wird er nach seinem Tode als Muster und Bei= spiel und als Warner einen nachwirtenden heilsamen Ginfluß auszuüben nicht aufhören."

Vahlen im Almanach der Wiener Akademie 1874, S. 215. Kirchhoff, Gedächtnißrede vom 1. Juli 1875 (Abh. der Berl. Akademie). Prantl, Sitzungsber. der Münchener Akademie, phil.-hift. Classe 1874, II. 164. Gustab Freytag, Im Neuen Reich 1874, II. S. 347. Julian Schmidt, Bilder 4, 359. Zacher, Zeitschr. s. deutsche Phil. 5, 445. Steinmeyer, Leipz. Julitr. Zeitung 1874, Ar. 1602. Scherer, Deutsche Zeitung 1874, Ar. 765, 768. Bartsch, Germania 19, 238. 373. — Belger, M. H., als akademischer Lehrer (reiche Mittheilungen aus den Vorlesungen), Berlin 1879. — Briese Haupt's an Ferdinand Wolf in den Wiener Sitzungsber. 77, 97.

Hauptmann: Joh. Gottlieb H., geboren den 19. Mai 1703 zu Wittensberg, besuchte von 1720 an das Chmnasium zu Zittau, seit 1723 die Universität seiner Vaterstadt. Von 1729 an war er Hauslehrer in der Niederlausit; 1733 wurde er Psarrer zu Reddern im Kreise Calau, 1738 Diaconus, 1750 Oberspiarrer zu Lübbenau im Spreewalde. † den 2. Februar 1768. Mit reichen Sprachkenntnissen ausgestattet wurde er der Begründer der wissenschaftlichen Bearbeitung des an Druckschriften armen Wendischen der Niederlausit, das von der Sprache der Oberlausit erheblich differirt. 1761 erschien in Lübben sein Buch: "Nieder-Lausitzsche Wendische Grammatica: Das ist Möglichste Answeisung zur Erlernung der Nieder-Lausitzschen Wendischen Sprache" (490 S. mit Wörterverzeichnissen von 154 S.), dis jest die einzige Grammatik dieser Sprache. Später gab er auch ein wendisches Gesangbuch heraus.

Fahlisch, Gesch. d. St. Lübbenau, S. 142, 195. Lausitz. Magaz. VIII. (1830) S. 493 ff. Jentsch.

Sauptmann: Dr. Johann Gottfried S., geboren am 19. October 1712 in Großenhain, der Sohn eines Zinngiegers, fam, nach vollbrachten Schulund Universitätsstudien in Pjorta und Leipzig als Magister legens 1737 nach Gera, um hier am Rutheneum (dem fürstlichen Gymnafium) als Conrector ein= gutreten. 1743 erhielt er das Pradicat als Projeffor der Beredfamkeit und gelangte 1751 jum Directorat der genannten Anftalt. Zu Altdorf wurde er im 3. 1768 Doctor ber Gottesgelahrtheit und ftarb am 21. October 1782 als Chmnasial = Director zu Gera. — Ueber sein Leben befindet sich Manches in den Biedermann'schen Act. scholastic. Ebenso in Rathless's Geschichte jeht lebender Gelehrten, I. Theil, pag. 463-88. Ueber feine Schriften, deren Unführung hier der Raum nicht gestattet, hat Professor Zeibich in Gera im 3. 1783 ein langes Berzeichniß angesertigt, unter dem Titel: "Scripta Viri summe venerabilis et excellentissimi D. Joannis Godofredi Hauptmanni, illustris Ruthenei Directoris" etc. H. hat eine fehr bedeutende Anzahl kleiner Schriften herausgegeben, darunter allein in den 3. 1755-82 bis furg bor feinem Tode 70 lateinische und 22 deutsche Programme (gesammelt in der fürstlichen Bibliothek zu Gera). Sie sind zumeist historischen und biographischen Inhalts und haben mancher Geschichtsforschung als wesentliche Quelle gedient. In seiner langjährigen Wirksamkeit hat S. außerdem durch Erziehung und Bildung junger Gelehrten fich große Verdienste erworben. Ferdinand Sahn.

Sauptmann: Morit S., ein guter Biolinspieler, achtbarer Componist und berühmter Musiktheoretiker, der uns jedoch noch höher als Mensch steht. Seine Briefe, bon feinen Freunden in 3 Banden herausgegeben, athmen den reinften, ebelsten Charafter, ein kindliches Gemüth und ein scharses schlagsertiges Urtheil. B. war am 13. October 1792 zu Dregden geboren. Sein Bater mar Oberlandbaumeister und ließ sich die Pflege seines Sohnes in jeder Hinsicht angelegen fein. Rach einer gründlichen Schulbildung, in der ihn gang besonders die Mathematik anzog, ging er 1811 nach Gotha, um bei Spohr sich zu einem Biolinspieler auszubilden. Nach einjährigem Cursus wurde er 1812 Biolinist in der Hojcapelle in Dregden und 1813 in der Theatercapelle in Wien. hier traf er abermals mit Spohr zusammen, welcher Capellmeifter war. Bon hier kehrte er zurück nach Dresden, von wo aus er 1815 als Musiklehrer nach Ruß= land in das Haus des Fürsten Repnin ging und bis 1820 Rugland in allen Gegenden kennen lernte, wie Petersburg, Moskau, Pultawa, Odeffa u. a. hier war es auch, wo er seine Studien wieder aufnahm und besonders das der Mathematit, auch beschäftigte er sich fleißig mit Compositionen. 1820 kehrte er nach Dresden zurud, lebte hier zwei Jahre als Privatmann und wurde 1822 nach Kaffel als Violinspieler berufen, auf Wunsch seines ihm bereits befreun=

deten früheren Lehrers Spohr, der in demfelben Jahre die Sojcapellmeisterstelle bafelbit angenommen hatte. Sier entwidelte S. eine mannichfaltige Thatigkeit: als Componist und Theoretiter. Gine Oper, "Mathilbe", wurde mehrfach aufgeführt, deutsche Lieder und Gefange, großere Rirchengesange, wie ein Offertorium, ein "Salve regina", "Salvum fac regem", eine Bocalmeffe und gahlreiche Rammermufit, bestehend in Clavierstücken und Sonaten, Duos für Violine und Clavier, Duos für 2 Biolinen, Quartette für Streichinftrumente, ein Concert für Bignojorte und kleines Orchefter erschienen im Druck. Unter feinen gablreichen Schülern, die er im Contrapunkt unterrichtete, erwähnen wir den befannten Liedercomponisten Curschmann. Ueber seine Thätigkeit als Componisten ichreibt C. Kogmaly im J. 1841 (Neue Zeitschrift j. Mus., Lpz.): "In M. H. lernten wir eine sinnige, echt deutsche tiefe Runftlernatur tennen, die bei all= seitiger vollendetfter Ausbildung, bei Durchdringung und Aneignung der fremdartigften Elemente und Stoffe sich ihr Ursprüngliches, die individuelle Selb= itanbiateit ihres Wefens ungetrübt und unverkummert zu erhalten weiß". Als 5. am 12. September 1842 das Cantorat an der Thomasschule in Leipzig antrat, ging burch Leipzig, ja durch gang Deutschland ein freudiger Ruf der Buftimmung, einem jo gefchätten und gelehrten Manne eine feiner murdige öffent= liche Stellung einnehmen zu jehen. Selbst die stets sich in ein vornehm taltes Gewand hüllende Allgemeine mufikalische Zeitung (Leipzig 1842, p. 803) schreibt: "Die gewissenhafte Umsicht unserer ftabtischen Behorde verdient alle Anerkennung, einen fo rühmenswerthen Künftler gewählt zu haben; wie er, burften wol nur febr Wenige geeignet fein, ben hoben Anforderungen zu entsprechen, welche man gewohnt ift an die Cantoren der Thomasschule zu stellen." Am 2. October begann er seine öffentliche Thätigkeit mit der Aufführung seiner Meffe in G-moll in der Thomastirche. "Gin jo durch und durch treffliches Wert", heißt es in obiger Beitschrift weiter, "wie diese Missa, reich an Erfindung, meisterhaft und geschmadvoll in der Arbeit, schreibt nur ein Künftler ersten Ranges." Gin Brief Bauptmann's an Spohr, ben er gleich nach der Aufführung diefer Meffe schrieb, gibt das treffendste Bild biefes einzigen Mannes. "Wenn ich nur dem Bergen hatte jolgen wollen", schreibt S., "würden Sie schon nach den ersten Tagen unsers Hierseins (er war seit 1841 verheirathet) einen Brief von mir erhalten haben ... Ich bin nach manchen fehr ceremoniofen Magiftrats- und Schulaufnahmeacten seit fast 14 Tagen in den Dienst eingetreten. Ich hatte auf den Wunsch meh= rerer Freunde meine Deffe mit Orchefter eingeübt, und um mit diefer gu beainnen, am vorigen Sonntag den bisherigen Interimsdirector Pohlenz noch ein Mal zu dirigiren ersucht. Um beutigen Sonntag als Anjang der Megwoche ist es gebräuchlich, das Aprie und Gloria der Messe zu geben; nach der ersten Orchesterprobe, die ich von meiner Messe gemacht hatte, wünschten die Musiter, daß fie das erfte Mal und zu meinem Amtsantritt gang gegeben wurde, welches mir auf meine Anfrage der Superintendent auch gerne zugestand; fo gab ich erst drei Sage und nach der Epistel die übrigen. Es ift im Chor und Orchester eine fehr erfreuliche Willigfeit, ein Intereffe fur die Sache, das dem Dirigenten fo erleichternd entgegenfommt, daß auch ein ungeübterer und wenig geschickter, als ich es bin, keine schwere Aufgabe hat, etwas jo wenig schwieriges, als diese Meffe ift, zur geebneten und von wirklichen Fehlern freien Musführung ju bringen. Man ift mit der heutigen gang zusrieden gewesen." Sauptmann's Thatiakeit wurde in Leipzig nach allen Seiten hin in Anspruch genommen. Als 1843 bas Confervatorium für Musik unter Mendelssohn's Leitung in Leipzig gegründet wurde, trat er als Lehrer des Contrapunkts ein. Als 1850 sich die Bachgefellichaft bildete, behufs Berausgabe von Geb. Bach's Werten, ftand S. an der Spige derfelben. Was ihn besonders in den Kreifen der gelehrten Welt

Hauschild. 83

bekannt gemacht hat, ift das Refultat feiner stets mit Borliebe betriebenen mathematischen Studien, die in dem Werke "Die Natur der Harmonik und der Metrik. Zur Theorie der Musik" (1857, 2. Aufl. 1873) zum Ausdrucke gekommen ist. Dies Werk war epochemachend, und fo wenig es von den Mufikern beachtet worden ift, fo tief hat es in die musikalische Wiffenschaft ein= geschlagen und eine Reihe bedeutender Werte hervorgerufen, unter benen das von Helmholt "Die Lehre von den Tonempfindungen" oben an steht. 3m J. 1862 wurde fein 70. Geburtstag, der ihn noch in voller Thätigkeit fand, in seierlicher öffentlicher Weise begangen (siehe Niederrheinische Musik = 3tg., 1862, p. 345) und er erhielt von allen Seiten Beweise der Liebe und der Bochach= tung. Die sartastische Seite seines Wesens tritt bei einem an Franz Hauser gerichteten Briefe, worin er kurz über die Eindrücke der empfangenen Ehrenbeweise berichtet, in sehr scharfer Weise hervor und sein klarer heller Berstand läßt ihn deutlich auf den Erund des menschlichen Daseins blicken, aus dem ihm das wenig tröftliche Wort entgegentont: Es ift Alles eitel Stückwert. Der Bergleich mit Sokrates und Chriftus — über den er fast felbst erschrickt — hat viel Butreffendes, doch find leider nur Wenige dazu berufen. Roch in voller Thatigfeit, obgleich lange kränkelnd, überraschte ihn am 3. Januar 1868 der Tod. In wie hoher Achtung er in gang Deutschland stand, konnte man erft jest recht ermeffen; keinen Ort, keine Zeitung gab es, die nicht Antheil an der Trauer um diesen Mann nahm und ihr einen öffentlichen Ausdruck berlieh. Bon seinen Compositionen haben sich die Lieder und ein Biolin-Concert noch einige Jahre erhalten, doch dann verschwanden sie, nur seine gemischten Gesangs= quartette bewahren sich eine dauernde Stätte in den zahlreichen Gesangsvereinen und werden ftets durch ihre edle und vornehme Ausbrucksweise und ihre wohl= lautende Klangfarbe das deutsche Berg erfreuen und erbauen. Lange wird fein Name noch in den überaus zahlreichen Schülern, die er ausgebildet hat und unter benen manch klangreicher Name sich findet, weiterklingen, ein bleibendes Denkmal jedoch hat er sich in den Briefen an seine Freunde geseht. Zwei Bände Briefe an Franz Hauser, herausgegeben von Dr. A. Schöne, Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1871, und ein Band Briefe an Spohr u. A., herauszegegeben von Ferdin. Hiller, ebendaselbst 1876.

Oscar Paul, M. Hauptmann. Gine Denkschrift. Leipz. 1862.

Rob. Eitner.

Hauschild: Ernst Innocenz H., Pädagog, geboren in Dresden am 1. November 1808, † in Leipzig in der Nacht vom 5. zum 6. August 1866, hat sich als Begründer des "Modernen Gesammtgymnasiums" bekannt gemacht, welches er 1849 in Leipzig errichtete, um an Diefem Institute seine eigenthumlichen padagogischen Grundfage, namentlich feine verbefferte Methode des Sprachunterrichtes praftisch zur Anwendung zu bringen. Schon 1834 gab er, als Collaborator an der Kreuzschule zu Dresden, nachdem er zuvor eine wissenschaftliche "Theorie des französischen Artifels" veröffentlicht hatte, eine für den Unterricht bestimmte "Frangofische Grammatit" heraus; in bemfelben Jahre ließ er eine "Unleitung jum Nebersegen aus dem Deutschen in das Frangofische" und eine "Beilage" zu feiner französischen Grammatit folgen, welche zur "Rechtfertigung, Bereicherung und theilweifen Berichtigung" des Buches dienen follte. Seit 1837 war er als Lehrer an ber Nicolaifchule und einer Burgerschule ju Leipzig thätig. Mis er 1849 das "moderne Gesammtgymnasium" ins Leben gerusen hatte, jählte diese Anstalt siebzehn Schüler und zwei Claffen, eine deutsche und eine englische; 1851 fam die "französische Schule" hinzu und die Schulerzahl stieg auf 112; 1855 konnte er seine Gesammtschule durch Begründung einer "höheren Töchter-schule" vervollständigen. Für die Kenntniß seiner padagogischen Lehren sind

von Wichtigkeit die "Blätter für Erziehung und Unterricht" (1855 ff.), welche Zeitschrift als Organ seines Erziehungsinstitutes angesehen werden kann. verlangte, daß die Schüler im Progymnafium zuerst Englisch, dann Frangofisch lernen und darauf entweder im "gelehrten Ghmnafium" Lateinisch und Griechisch, oder im "Realgymnasium" Mathematit und Naturwissenschaften treiben sollten. Seine Unterrichtsmethode mar die "calculierende", d. h. fie beruhte auf "amedmäßiger Berechnung" und machte fich jur befonderen Aufgabe jede leberburdung des Schülers zu vermeiden; zugleich begriff fie ein "internationales" Erziehungs= instem in sich, dem ihr Urheber auch eine "politisch-fociale" Bedeutung glaubte beimeffen zu burfen, infofern es zu einer gegenseitigen Unnäherung ber geichichtlich und geographisch zusammengehörigen Nationen beitragen sollte. eine kurze Zeit ward er seiner Leipziger Wirksamkeit entrissen. Aber ben Blan, in Desterreich ein internationales Gesammtgymnasium zu begründen, von deffen Ausführung er sich in diesem Lande gerade großen Rugen versprach, mußte er aufgeben, und, nachdem er 1857-59 der evangelischen Schule in Brunn vorgestanden hatte, kehrte er nach Leipzig zurud, wo er zum Director der vierten Bürgerschule ernannt ward. Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten befinden fich aahlreiche für Schulzwecke bestimmte Lehrbücher, von denen nur die gegen Raimund Jakob Burft polemifirende "Ausführliche deutsche Grammatik" (2 Bde. 1840—42) noch besonders genannt sein möge. Als seine pädagogischen Schriften find hier anzuführen: "Ueber Erziehung und Unterricht der Kinder in und außer dem elterlichen Saufe, auf dem Lande und in der Stadt" (1840), "Die Bildungselemente der deutschen, französischen und englischen Sprache, in neun Vorträgen dargestellt" (1847), "Ueber formale und reale Bildung. Bei Gelegenheit der erften öffentlichen Prufung der Schuler bes Modernen Gesammighmnafiums ju Leipzig" (1849) und drei Sammlungen "Badagogifche Briefe" (1860, 1862, Welche Wichtigkeit er auch der leiblichen Pflege der Kinder beilegte, zeigt seine diesen Gegenstand mit Rücksicht auf das Haus und die Schule behandelnde Schrift (2. Aufl. 1866).

Unfere Zeit. N. F. Jahrg. 2. II. Leipz. 1866. S. 785 f. F. Schnorr von Carolsfeld.

Hauschild: Johann Friedrich H., geboren am 19. Juni 1788 zu Sohenleuben in der Pflege Reichenfels (Fürstenthum Reuß jung. Lin.), widmete sich srühzeitig der Handelswissenschaft. Der Großvater wie der Bater Hauschild's trieben an genanntem Plate ein Fabritgeschäft, dessen Erzeugnisse sie hauptsächlich auf den Messen zu Franksurt a. M. absetten. Bei solcher Gelegen= heit kam zur herbstmesse 1801 der junge h. zum ersten Male nach Frankfurt. Beiftig frühzeitig entwidelt, hatte er ichon in der erften Jugendzeit eine außerordentlich hohe Meinung von denjenigen Menschen, welche Bücher zu schreiben vermöchten. Außer dem gelehrten Pjarrer eines Nachbardorjes, hatte er nie einen folchen Menschen gesehen und biefen Ginen, welcher zuweilen die Familie 5. befuchte, ftets mit großer Chriurcht betrachtet und feinen Gefprachen aufmertfam zugehört. In Frankfurt nun bedurfte es wenig Muhe, folche bucherschreibende Menschen zu sehen. Daß er selbst einst ein solcher werden würde, lag seiner Ideenwelt vollständig fern. Eine öffentliche Schule hatte er niemals besucht, dagegen aber sprejältigsten Privatunterricht genossen, der ihn besähigte, im vierzehnten Lebensjahre bei einem Franksurter Kaufmann als Lehrling ein= zutreten. Es erwachte nun in ihm ein mächtiger Drang nach Belehrung und suchte er in Mußestunden zunächst sich die nothige Geschäftstenntniß — zumeist durch Selbststudium kausmännischer Bücher — zu erwerben. Freilich war dieses Litteraturgebiet damals noch wenig bebaut. Um jo eifriger wandte er sich gleichzeitig bem Studium der deutschen Sprache und dem Lesen der deutschen

Hauschild.

Claffiter gu. In feinem regen Beift erwachte bald ber Trieb bes Gelbitichaffens; anfangs versuchte er fich auf verschiedenen Gebieten bes Wiffens. Dann aber wandte er fich, in der richtigen Ertenntniß, wie die Beschränfung ihm noththue, seiner Fachlitteratur ausschließlich zu. Bunachst trat er mit Erfolg als Sprachreiniger auf, um den tausmännischen Briefftil der ihm anhängenden Unarten gu entladen. Im 3. 1810 wurde er mit Chelius in Frankfurt, bem Forscher und Schriftsteller im Fache ber Metrologie befannt, erhielt dadurch Unregung und Rahrung zu feinen fpateren mathematischen Studien, namentlich auch des Mag-, Mung- und Gewichtswesens, und wurde 1814 Chelius' Schwiegersohn. einer großen Angahl von Fachartiteln in Frankfurter und anderen Zeitungen, erschien als erstes Buch von ihm: "Anleitung jur Renntnig der Wechselfunde", dem 1828 eine zweite, durchaus umgearbeitete und vermehrte Auflage folgte, welche von verschiedenen Sandelsschulen als Leitfaden beim Unterricht eingeführt wurde. In derselben Zeit starb Chelius, der eine begonnene Reubearbeitung seines großen "Maß- und Gewichtsbuchs" lettwillig dem Schwiegersohne zur Vollendung hinterließ. Ferner schrieb H.: "Vergleichung der englischen Maße und Gewichte mit denen von Frankfurt a. M."; dann ein ähnliches Vergleichs= werk mit den englischen, französischen und frankfurter Maßen und Gewichten; ferner: "Bergleichstafeln ber Gewichte verschiedener Lander und Stadte"; -"Untersuchungen über Mage und Gewichte" und verschiedene andere Werte gleicher Tendens. Bom J. 1836-39 bearbeitete er auf Einladung des Director Schiebe in Leipzig für beffen "Bandelslexikon" die gefammte Dag- und Gewichtstunde. Nach dem Beitritt Franksurts zum deutschen Zollverein (1836) sanden in den Maß-, Gewichts-, Münz- und Cours-Verhältnissen, sowie in den Wechselgesehen und Sandels-Ufancen dieses wichtigen Sandelsplages viele und zum Theil bedeutende Beränderungen ftatt, welche völlig neue Anstalten zur Forderung des Sandels ins Leben riefen. Eine ausführliche und genaue, diefen neuen Berhaltniffen entsprechende Darftellung war ein fo großes Bedürfniß für die Sandelswelt geworden, daß S. sich durch die Bearbeitung und Berausgabe eines folchen Berkes großes Berdienst um die gefammte Geschäftswelt erwarb. Das Buch erschien unter dem Titel: "Frankfurter Geschäfts-Bandbuch" und war durchweg mit der feinem Berfaffer überall eigenen Genauigkeit und ftrengften Gewiffenhaftigfeit bearbeitet. - B. galt diefer anerkannten Eigenschaften halber damals als Autorität. Berichiedene seiner Werke erschienen in wiederholten Auflagen und wurden außerdem von den Berfaffern ähnlicher Arbeiten in größeren und fleineren Werten fehr häufig, meift ohne jegliche Quellenangabe, benutt. - Der Gedanke eines gemeinsamen deutschen Maß=, Munz= und Ge= wichtsspftems beschäftigte ihn schon zu einer Zeit, wo noch Niemand an Die Möglichkeit der Ausführung dachte. Die Ginheitsbeftrebungen im J. 1848 befestigten ihn in feinem Plane und er trat nun mehrfach offen mit feinen Ent= würsen hervor. Auch der damals in Franksurt tagenden deutschen National= versammlung überreichte er einen derartigen Entwurf, welcher dann unter bem Titel: "Borichlag zu einem allgemeinen deutschen Dag-, Gewicht= und Dung-1849, im Drucke erschien. Die deutsche Nationalversammlung brachte es nicht bis zu folchen praktischen Dingen. H. führte indeß ben Gegenstand immer und immer aufs neue vor, bis die im J. 1857 zum Zwecke einer beutschen Mungeinigung in Wien versammelte Mungconferenz wenigstens bas von ihm vorgeschlagene Münzgewicht (das Zollpfund oder halbe Kilogramm) und den Dreißigthalerfuß zum Beschluß erhob. Jene Conferenz war freilich nur in diefen Gingelnheiten den Borfchlägen des prattifchen Mannes gefolgt, bis die neueste Beit erst feinen Ideen vollständiger nahetrat. Es ist hier gu erwähnen, daß das Mag-, Gewichts- und Munginftem, wie es jest einheitlich für

ganz Deutschland gilt, sast genau so bereits in jenen "Vorschlägen" Hauschild's ruht, nur daß dieser auch Oesterreich in das Einheitsspstem ausgenommen sehen wollte. — Das letzte Werk Hauschild's erschien 1861 unter dem Titel: "Zur Geschichte des deutschen Maß= und Münzwesens in den letzten sechzig Jahren, von J. F. H. In die Paragraphen dieses Geschichtsbuchs hat der Versasser, von J. H. J. die Paragraphen dieses Geschichtsbuchs hat der Versasser vielsach Notizen aus seinem eigenen Leben verslochten und auf diesen beruht zumeist auch die vorstehende biographische Mittheilung. Die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbrachte H. im Hausch seines Schwiegersohns, des Pfarrer Finck zu Bauschheim bei Mainz. Dort starb er auch — bis zu seinem Todestage noch geistig frisch und körperlich rüstig — am 28. Juni 1875, wenige Tage nach dem Antritt seines 88. Lebensjahres, an einem Schlagansale.

Ferdinand Sahn. vom Saufe Jatob: Georg v. S., gewöhnlich später nach einem Spitsnamen, den er in Burich wegen feiner Rleidung bekam, Jorg Blaurod genannt, war ein Wiedertäufer in der Schweiz im Anfang des 16. Jahrhunderts. Als die resormatorische Bewegung in der Schweiz sich mehr auszubreiten begann, verließ er, der bis dahin Monch in Granbunden (? in Chur) gewesen war, sein Kloster und kam nach Zürich. Hier schloß er sich bald benen an, benen Zwingli's Berhalten nicht weitgehend und durchgreifend genug ichien, einem Konrad Grebel (vgl. Band 9, S. 619 ff.), Felig Mang und anderen; es icheint, als wenn er von diefen Führern zur Wirkung auf weitere Areise nicht ohne Erfolg verwandt fei. Als er und seine Freunde sich dann (Frühjahr 1524) gegen die Kindertause erklärt hatten, soll er, so erzählt das (Bd. X S. 59 bei Grüenwald schon erwähnte) handschriftliche Cronicel der Wiedertäuser, sich zuerst an Konrad Grebel gewandt und ihn um Gottes willen gebeten haben, "daß er ihn taufen wolle mit der rechten, wahren driftlichen Taufe", "und da er nieder= gekniet mit solcher Bitte und Begehren, da hat ihn der Konrad getaust, weil bazumal sonst kein verordneter Diener solches Werks vorhanden war"; darauf hat er Grebel und Andere getauft. Er hat dann die Schickfale der Wieder= täufer in Zürich (vgl. u. a. die schon angeführte Biographie von Grebel) ge= theilt. Als dann gegen die Wiedertäufer, nachdem alle andern Berfuche, nament= lich auch die mit ihnen gehaltenen Disputationen, sich ersolglos erwiesen hatten, mit der außersten Strenge von Seiten der Obrigkeit vorgegangen ward, wurde Blaurod durch die Stadt gepeitscht und des Landes verwiesen. Mit Ludwig Heger, mit Münzer und andern häuptern der Wiedertäufer hat er dann auch in Berbindung geftanden. Er foll sodann im J. 1527 oder 1528 zu Clausen im Etschland verbrannt worden sein; nach einer andern Angabe soll er freilich noch im J. 1529 im Appenzeller Land aufgetaucht fein (Egli, f. u. S. 104). — Im "Augbund etlicher ichoner driftlicher Gefeng" 1583 befinden fich zwei Lieber von ihm, die Wackernagel in seinem Deutschen Kirchenlied hat abdrucken lassen. — Nach einer Angabe in Jehring's gründlicher Hiftorie u. f. f. (Jena 1720, einer Geschichte der Anabaptisten) soll er ursprünglich Jurian geheißen haben; vielleicht ift, jalls diese Angabe richtig ist, "Haus Jakob" dann der Rame des Klosters, in welchem er als Mönch gelebt hatte.

Bgl. Erbkam, Geschichte der protestant. Secten, S. 525 ff. Christoffel, Leben Zwingli's (Elberselb 1857), S. 219 ff. Goedeke, S. 222, Nr. 15. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Band 3, S. 447 ff. Emil Egli, Die Züricher Wiedertäuser zur Resormationszeit, Zürich 1878 (an vielen Stellen).

Handen: Herr Friedrich v. H., Minnefänger. Er stammte aus einem rheinischen, in der Nähe von Worms angesessenen Abelsgeschlecht und muß gegen 1150 geboren sein; er starb am 6. Mai 1190. H. gehört zu den angesehensten Kittern seiner Zeit. Zu wiederholten Malen treffen wir ihn in der Umgebung

Rönig Beinrichs VI., und Raifer Friedrich I. betraute ihn mit wichtigen Geschäften. In der Begleitung Beinrichs VI. sehen wir ihn, als dieser fich 1185 nach Italien begeben hatte, um fich mit Conftanze von Sicilien zu vermählen; im Gefolge des Raifers befand er fich, als diefer gegen Weihnachten 1187 mit dem König Philipp August von Frankreich an der Maas zusammenkam. wurde dann einer der zehn hohen Urtheilssprecher, die der Raifer damals in Ungelegenheiten des Grafen von hennegau bestellte. Gin Jahr später geleitete er ben letteren nach Worms zur Belehnung durch König heinrich und erscheint bei den darauf folgenden wichtigen Berhandlungen als Zeuge. — Damals hatte 5. wol ichon das Rreuz genommen, vermuthlich zugleich mit dem Raifer auf dem Mainzer Hoftage im Marz 1188. Im Frühling des folgenden Jahres brach er mit dem Rreugheer vom Rheine auf; von der Fahrt fandte er noch ein Lied in die Heimat, um gute Frauen vor denen zu warnen, die aus Liebe zu den Ihrigen oder um der Minne willen daheim geblieben maren. Er felbft fehrte nicht wieder; im Treffen bei Philomelium fand er feinen Tod. Chroniften erzählen, er sei, zu hibig in der Berfolgung eines Türken, mit dem Bferde gestürzt, fo daß er fich nicht wieder zu erheben vermocht habe. Das ganze Beer fei über den Fall eines fo tapfern und edeln Mannes in Befturzung gerathen, der Kampf abgebrochen. — Mit reger Theilnahme für die öffentlichen Greigniffe verband S. den Minnedienst und eine nicht geringe Bedeutung für die Ent= wickelung bes lyrischen Gesanges. Er ist, so viel wir wissen, der erste ober-beutsche Sänger, der sich mit voller Gewandtheit in dem seinen französischen Stil des Minnelicdes bewegt. Reinmar, der Meister in dieser Kunst, "ist nur ein Nachsolger Friedrichs v. H., dessen seine Gedankenpoesie und Kunst der Dialektik er nur noch weiter ausbildete und verfeinerte bis ins Subtile". In den ungenauen Reimen berührt sich B. noch mit der alteren Zeit; aber im Stil, in der Gedankenentwickelung, im Bers= und Strophenbau, d. h. in der Musik, erscheint er ganz modern. "Sein Beispiel ist sur die ganze Reihe von Dichtern bestimmend gewesen, die neben ihm und noch nach seinem Tode in Allemannien und Schwaben und sonst in der Umgebung des staufischen Hoses sich in der neuen Weise versuchten."

Des Minnesangs Frühling, hräg. von Lachmann und Haupt, S. 251. Müllenhoff in der Zeitschrift f. D. Alterthum, 14, 133 ff. Lehfeld in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache, hräg. von Paul und Braune, 2, 345 ff. Wilmanns.

Haufen: Karl Renatus H., Historifer, geboren den 18. Marz 1740 zu Leipzig, woselbst er sich auch, nach Absolvirung seiner Studien, 1761 als Brivatdocent habilitirte. 1765 ward er als außerordentlicher Prosesson nach Hallen, 1766 nach Franksurt a. D. berusen. Hier lehrte er ansangs als Prosesson der Philosophie, dann, seit 1772, der Geschichte, und stard am 20. September 1805. Seine Schristen: "Politische Historie des 18. Jahrhunderts", 2 Thle., 1763—64, "Pragmatische Geschichte des 18. Jahrhunderts", 1766, "Algemeine Bibliothef der Geschichte und einheimischen Rechte", 2 Thle., 1767—68, "Versuch einer Geschichte des menschlichen Geschlechts", 4 Bde., 1771—81, "Geschichte der Stadt und Universität Franksurt", 1800, und andere, welche in Meusel's Gel. Teutschland nebst Nachträgen angesührt werden, waren zu wenig sorgfältig gearbeitet, um besondere Bedeutung beanspruchen zu können.

Hander: Berthold H., dem Jesuitenorden angehörig, geboren a. 1713 zu Wildberg in Baiern, gestorben 1762 als Prosessor der Mathematik an der Universität zu Dillingen. Er hinterließ: "Elementa philosophiae ad rationis et experientiae ductum conscripta et usibus scholasticis accommodata" (1755—64),

88 Haufer.

8 Voll., enthaltend: Logif (Vol. 1.), Metaphysit (Ontologie und Pneumatologie, Voll. 2. 3), Generelle Physik (Vol. 4), Physica particularis (Voll. 5—8). Siehe Backer, Ecrivains etc., II. 289.

Saufer: Frang S., ein vorzüglicher Baffift und gelehrter Mufiter, war den 12. Januar 1794 zu Krasowit bei Prag geboren. Er erhielt eine forgfältige Erziehung und widmete sich anfänglich der Jurisprudenz, später der Medicin. Mit leidenschaftlicher Berehrung an der Mufit hangend und mit einem vortrefflichen Bariton begabt, wandte er sich ganz der Musik zu, trat im April 1820 in Concerten in Prag als Sanger auf, ging 1821 nach Stuttgart, betrat dort als Don Juan die Buhne - eine damalige Recension faat (Allgem. Mus. 3tg. in Leipzig) "er erfreute burch eine sonore fraftige Stimme und tunstlerischen Vortrag, doch genügte er nicht als Schauspieler" - und wurde noch in demfelben Jahre am Theater in Caffel definitiv angestellt. 1822 heißt es in derfelben Zeitung: "er ist ein Sanger von vieler Kunftfertigkeit und foll auch ein guter theoretischer Mufiker sein". In den folgenden Jahren sehen wir ihn die verschiedensten Theater Deutschlands fehr oft wechseln, so ist er 1825 an der Dregbener Sofbuhne engagirt, 1826 an der Berliner Sofbuhne. Sänger erwirbt er fich überall das größte Lob, doch desto weniger genügt er als Schauspieler, er ift mehr Musiker als Darsteller und daher fühlt er sich nirgends behaglich. Im J. 1828 ift er in Frankfurt a/M. engagirt, 1829-31 in Wien - der Don Juan ift überall eine feiner Hauptrollen - 1830 gaftirt er in Straßburg, 1832 geht er nach Stuttgart und in demselben Jahre nach Leipzig; 1833 wird er in letterer Stadt Regiffeur der Oper, 1835 geht er zum zweiten Male an die Berliner Hojbuhne, 1837 nach München — in dieses Jahr fällt auch eine Reise nach Italien und Paris. 1838 fingt er in Breslau und Brag, 1841 finden wir ihn als Gaft am Hofoperntheater in Wien und die Allgemeine musikalische Zeitung fagt über ihn: "H. ift ein wohlunterrichteter Musiter und bentender Sanger, auch die Darstellung des Leporello im Don Juan befriedigt, "allein die Zeit hat viel abgestreift und wir vermiffen bei aller Gewandtheit im Vortrage den Metallflang eines jugendlichen Organs". felbst mochte wol am beften fühlen, daß es mit feiner Stimme borbei fei und so entsagte er hier der Bühne und ließ sich als Gefangslehrer nieder. Im Jahre 1846 wurde er an das neu gegründete Conservatorium für Musik in München auf Betreiben des Capellmeister Lachner's als Director berufen. Die oben erwähnte Musitzeitung schreibt drei Jahre später (1848) bei der Besprechung einer stattgesundenen Prüsung an demselben: Das königl. Conservatorium für Musik in München wurde vor etwa 3 Jahren durch Konig Ludwig von Baiern errichtet und "der in der musikalischen Welt als Sänger und gebildeter Musiker bekannte Baritonift S. aus Wien, jur Grundung und Leitung deffelben bieber berufen. Jeder, der Gelegenheit hatte, diefen Sanger in früheren Jahren auf der Buhne zu hören, wird zugeben, daß er in der Reihe der Erften feines Faches gestanden. Nachdem er sich von dem Theater zuruckzog und fich in Wien als Gefangslehrer niedergelaffen, bildete er eine Ungahl Schuler, die gegenwärtig als Theater=, Concert= oder Kirchenfänger, fowie als Gesangslehrer eine ehrenvolle Stellung einnehmen. Da die Unftalt vorzugsweife die Bildung von Cangern für Kirche, Concert und Theater bezweckt, so kann man Herrn Lachner für diese Berufung, die sich durch den Erfolg aufs beste gerechtsertigt hat, nur dankbar fein." Im J. 1864 ließ er fich penfioniren und benutte die Mugegeit gur Abfaffung einer "Gefanglehre für Lehrende und Lernende", die im J. 1866 bei Breitkopi & Härtel in Leipzig erschien. — Eine Reihe der besten Sänger gingen aus feiner Schule hervor, wie Henriette Sontag, Frau Vogl in München, Joseph Hauser, Staudigl, v. Milde in Weimar; auch für Jennh Lind war er

Hauser. 89

zeitweise der fünstlerische Beirath. Von seiner geistigen Bedeutung geben die an ihn gerichteten Briese Hauptmann's (s. denselben) das beredteste Zeugniß, sowie sein intimer Berkehr mit Jacob und Wilhelm Grimm, Ludwig Tieck, Caruß, Spohr, Mendelssohn, K. M. v. Weber, Schelble, Otto Jahn u. A. Seine musikalische Kichtung spricht am deutlichsten aus dem von ihm angesertigten raisonnirenden Kataloge Seb. Bach'scher Werke, von welchem Autor er auch einige Autographe besaß. — Nach seiner Pensionirung zog er 1865 nach Karlseruhe und 1867, nach dem Tode seiner Gattin, nach Freiburg im Breisgau, wo er am 14. August 1870 im 77. Jahre starb. Seine zahlreich vorhandenen Briese verdienen die höchste Beachtung und wären wol werth, einem größeren Kreise bekannt gemacht zu werden.

Saufer: Rafpar S., der wol allzu viel besprochene Rurnberger Findling. Die übereinstimmend bezeugten Hauptthatsachen seines Lebenslaufes sind jolgende: Am Pfingstmontag (26. Mai) 1828, Nachmittags, fam ein junger, etwa 16jähriger Mensch in der Kleidung eines Bauernburschen, auffällig durch un-geschickte Körperhaltung, auf dem Unschlittmarkte in Nürnberg an und überreichte einem ihm dort begegnenden Burger einen an den Rittmeifter b. Beffenig adreffirten Brief. Der Brief war datirt "von der bayerischen Granz daß Orte ift unbenannt 1828". Der Schreiber bezeichnete fich als einen armen Tagelöhner. Bater von 10 Rindern, dem man am 7. October 1812 ben jegigen Nürnberger Findling vor die Thure gelegt habe; er habe ihn in tiefer Berborgenheit und Molirtheit auferzogen, ihn aber im Lefen, Schreiben und im Chriftenthum unterrichtet, bis Neumarkt habe er, stets bei Nacht reisend, ihn selbst ges bracht, der junge Mensch wolle "Schwolischeh" (Chevauxleger) werden. Ein Zettel lag in dem Brief, auf welchem, angeblich von der Mutter des Findlings, geschrieben war, daß der Knabe, welcher Kaspar heiße und dessen Bater gestorben sei — er sei Chevaurleger in Nürnberg gewesen — am 30. April 1812 ge-boren sei, sie selbst sei "ein armes Mägblein". Der junge Mensch zeigte sich unbehülflich in Sprache und Benehmen, burchaus unwiffend, wußte über Berfunft und Beimath keinerlei Mittheilung zu machen, ausgenommen die, daß er in einem engen, nicheren Raume aufgewachfen fei. Doch konnte er feinen Namen "Rafpar S." leferlich ichreiben. Sein Körper mar wohlgebildet, ber Gliederbau jart, Hände und Fuße weich, sein Aussehen gesund. Anfangs genoß er blos Wasser und Brod, und wies jede andere Speise zurud. Die gewöhnlichsten Ericheinungen und Borfommniffe bes Lebens ichienen ihm unbefannt. Die Stadt Nürnberg nimmt sich bes Findlings an. In geradezu sensationeller Beife wendet fich auf ein bezügliches burgermeifteramtliches Ausschreiben bin dem jungen Menschen das allgemeine Interesse zu. Lord Stanhope und herr v. Birch widmen ihm die lebhafteste Fürforge, der König von Baiern fette eine Belohnung bon 10 000 fl. auf die Entbedung des Urfprungs und der mahren Berhältnisse des jetzt also genannten Kaspar H. Jedoch bleiben alle in dieser Richtung gemachten Bemühungen erfolglos. Um 18. Juli 1828 hatte man H. bem Projessor Daumer in Nürnberg zur Erziehung übergeben. Dieser nebst Hauser's geneigtesten Protectoren flagen über ihres Zöglings und Schühlings schlimme Eigenschaften, besonders über seine Trägheit, seine Berlogenheit, über die Widersprüche, in die er mit feinen Musfagen fich vielfach verwickele. Seine Fortschritte in Geistesbildung und Wiffen find gering. Temperament und Charafter werden reigbar, eitel, es entwickelt fich ein überaus icheues, jurchtsames Um 16. October 1829 findet man ihn aus einer ungefährlichen Schnitt= wunde auf der Stirne blutend bewußtlos auf dem Abtritt. Bier habe feiner Aussage gemäß ein Mann mit einem gang schwarzen Bart ihn überfallen und durch einen Schlag ihm die Bunde beigebracht. Die fofort angeftellte Unter90 Saufer.

suchung, die eifrigsten Rachsorschungen entbehrten jeglichen Resultates, ja nicht einmal der geringste Unhaltspunkt bezüglich eines Thäters, eines bei dem Ueberjall gebrauchten Inftrumentes oder bal. wurde aufgefunden. Kurz nach diesem Borfall nimmt Lord Stanhope ben feitbem, eine Zeit lang burch zwei Solbaten unausgesett sorgsamst bewachten H. als Pflegesohn an und dieser arbeitet nun mit wenig Fleiß bei dem Appellationsgericht zu Ansbach. Das Intereffe an ihm war erfaltet, er felbit faft vergeffen. Da ploglich wird bas Gedenken an ihn wieder aufgefrischt. Am 14. December 1833 gegen 5 Uhr Abends kommt B., durch einen tief dringenden Stich in die linke Seite verwundet, nach heftigem Schneegestöber aus bem Schlofgarten nach Saufe. Gin Unbekannter, fo lautet seine Aussage, habe ihn unter dem Vorgeben, ihm dort Nachrichten über seine Bertunft mitzutheilen, in den Schlofgarten bestellt und ihm dort die Wunde beigebracht, im Schlofgarten habe er einen Beutel verloren. Die josortige Nachjorschung an Ort und Stelle zeigte in dem frischen Schnee nur die Fußstapjen eines Gingigen, der Beutel murbe gefunden und in diefem ein Bettel mit den Worten: "Raspar H. wird euch ganz genau sagen können, woher ich komme und wer ich bin. Um bem S. die Muhe zu ersparen, will ich es felber fagen: ich komme von der bayer. Grenze, ich will euch auch meinen Ramen fagen: DR. I. De." Die Aehnlichkeit dieser Worte mit denen des einst an den Ritt= meifter v. Beffenig abgegebenen Briefes fpringt in die Augen. Drei Tage nach bem Borfall ftarb S. Wer mar S.? Die erfte Annahme mar die einer an bem Kinde verübten Unthat. Man brachte S. mit dem Geschlechte der Rapoleoniden in Berbindung, er follte der zu Bunften eines anderen Sohnes verftogene Sohn eines Grafen Arco jein, sollte aus Ungarn stammen. Es ließ sich nichts ermitteln. Schon anläßlich der Verwundung Hauser's im J. 1829 neigte man jich entschieden zu der vordem schon mehrjach jestgehaltenen Annahme eines planmäßig angelegten Betruges. Diefen noch fünftlicher zu wirren, habe S. fich die Berwundung selbst beigebracht. Die ärztliche Untersuchung sodann nach dem Vorjall vom December 1833, der gesammte Thatbestand des Vorganges, das Rejultat der Section constatiren, S. habe selbst Sand an fich gelegt, in der aus der frankhaft überreigten Gitelfeit seines Wefens erklarbaren Abficht, das ertaltete allgemeine Intereffe auf's Reue wieder fich guguwenden. Ob er ben tobtlichen Ausgang habe herbeiführen wollen, bleibe dahingestellt. Dieses Urtheil jand jaft ausnahmslos Beijall, namentlich auch von Seiten der nächften Brotectoren Hauser's, benen besonders die rantevolle Berlogenheit ihres Schuklings. sein sich Verwickeln in Widersprüche die Annahme eines planmäßig angelegten Betrugs befräftigt hatten. Da sprach im Marz 1834 ein badischer Alüchtling, 3. S. Barnier, in einer ju Stragburg veröffentlichten Brofchure: "Ginige Beiträge zur Geschichte Kaspar Hauser's, nebst einer dramaturgischen Einleitung" die Anficht aus, 5. fei ber am 29. September 1812 geborene Cohn des Groß= herzogs Karl von Baden und seiner Gemahlin Stesanie Beauharnais, von der Reichsgräfin Sochberg, der damals verwittweten zweiten Gemahlin des Großbergogs Karl Friedrich, in der Absicht, ihren Sohnen, alfo in erfter Linie dem nachmaligen Großherzog Leopold die Thronfolge zu gewinnen, geraubt und durch ein bereits todfrankes, am 16. October 1812 jodann gestorbenes Kind ersett. Die Flüchtlingschaft von 1834 variirte das Thema weiter. Sebastian Seiler spann in seiner 1840 in Zürich (3. Aust. Paris 1847) erschienenen Schrift: "K. 5., der Thronerbe Badens", den Mythus mit schrankenloser Phantafie ins Detail. Derselbe konnte übrigens insosern auf eine geseierte Autorität, die Unfelm Feuerbach's, geftütt werden, als diefer scharffinnige, mit S. in perfonlichem Verkehr gestandene Criminalist in seiner Ende 1832 erschienenen Schrift: "R. S., Beifpiel eines Berbrechens am Seelenleben" (Unsbach), die früher von

Haujer. 91

ihm widersprochene Unnahme aufgestellt hatte, B. fei das Opjer eines Berbrechens. Im 3. 1852 veröffentlichte &. Feuerbach im II. Bande der von ihm herausgegebenen Schriften feines Baters ("Anfelm Ritter v. Feuerbachs Leben und Wirfen", Leipzig) ein "geheimes Memoire über R. B.", welches, im Februar 1832 auf beren wiederholte Anregung der Konigin Caroline von Baiern eingereicht, die Identität Saufer's mit dem 1812 geborenen badifchen Erbpringen "als eine starte menschliche Vermuthung, wo nicht moralische Gewißheit" bezeichnete. 3m J. 1859 murde die Prinzentheorie Saufer's neu aufgefrischt burch eine Schrift von F. R. Broch (Pjeudonym des Dr. G. F. Rolb): "K. 5., furze Schilberung feines Ericheinens und feines Todes" (Burich). Ihr trat Dr. Jul. Meger ("Authentische Mittheilungen über R. S., aus ben Gerichts= und Abminiftrativacten zusammengestellt", Ansbach 1872), Cohn eines Lehrers Haufer's, entgegen mit der Thesis, S. sei ein Betrüger gewesen. Für Broch trat Prof. Daumer ein in einem Buch, "verworren und verwaschen, wie sein Titel": "R. S., fein Wefen, feine Unfchuld, feine Erduldungen und fein Urfprung in neuer grundlicher Erörterung und Rachweifung" (Regensburg 1873). Roch im 3. 1859 hatte Daumer in feinen "Enthullungen über R. B." Die jest von ihm vertretene Unficht befämpft. Auch der baierifche Appellationsgerichterath v. Tucher versocht die Prinzentheorie (Allg. Zeitg., Beil. vom 12. u. 20. März 1872). Die ultramontane und radicale Tagespreffe, allen voran die "Frantf. Zeitg." (schon im Juli 1868, sodann Jahrg. 1872, Nr. 46, 47, 51, 54, 55, 61 f.; Feuilleton "Erbprinz oder Betrüger", und 1875 Nr. 77 f., 82 f., 89) versochten die Theorie mit großem Eiser, wol hauptsächlich in der Absicht, dem Saufe des national und liberal gefinnten Großherzogs Friedrich in der Deffent= lichkeit einen Matel anzuheften. Da brach die badische Regierung ihr Schweigen und die Beröffentlichung der authentischen Urkunden über die Nothtaufe, Die Leichenöffnung und die Beisetzung der Leiche des am 29. September 1812 geborenen und am 16. October 1812 geftorbenen badifchen Erbpringen in ber Beilage der "Allgem. Zeitg." vom 3. Juni 1875 verwies die babijche Pringentheorie Saufer's für jeden Unbefangenen absolut und auf immer in bas Reich der jabulofen Phantafterei. Codann aber hat ber Samburger Staatsanwalt Mittelstädt auf Grund der eingehendsten Acten= und Urfundenftudien die Theorie mit unerbittlich icharffinniger Logit radicaliter zerpfludt ("R. H. und fein bad. Bringenthum von Dr. Mittelftadt", Beidelb. 1876). Wer aber speciell noch und trot der durch diefen felbit furg vor feinem Tode erfolgten Burudnahme feiner Prinzentheorie für dieje auf die Autorität A. Feuerbach's fich berufen wollte, der moge fich fagen laffen, daß das geheime Memoire nicht aus der Lebensperiode des hochgeseierten Mannes stammt, in welcher diefer feine Lorbeeren fich gepfludt hat, fondern aus der Zeit des in Folge überreicher Thatigfeit ber Jugend= und Mannesjahre fruhe heraufgeführten, den geiftig und forperlich Erichopiten und Gebrochenen drudend qualenden Alters, aus einer Zeit, wo er selbst über die gangliche Abnahme seines Gedachtnisses, über die Unfahigkeit zu abstractem Denken und Reslectiren schmerzlich klagt. Die früher schon als Bermuthung ausgesprochene und neuestens (Grenzboten 1878 Rr. 23, 24 und 25) als gesichertes Resultat proclamirte Annahme, S. fei der illegitime Sohn eines Bamberger Domherrn v. Gutenberg und einer Demoiselle Königsheim, ist in ihrer Unbegründetheit nachgewiesen (vgl. Dr. Jul. Meyer, Zur Geschichte der Berfunft R. B. Burgburg 1878). Auf Die Frage: wer R. B. war? gibt es gur Zeit und mol fur alle Zeiten nur die eine Antwort Mittelftadt's: niemand weiß es und Niemand hat es je erfahren. Die Erklärung aber bajur, wie es tam, bag B. ber Mittelpunft ber empfindjamften Theilnahme, ber Neugierde, des Forichens fait einer ganzen Generation werden fonnte, muß man mit Mittel= städt suchen und finden "in den Krankheiten und Schwächen, der Verkümmerung und Verzerrung, dem Wunderglauben und Hang zum Unbegreiflichen, kurz in der engen dumpfen Stubenluft, in der der deutsche Geist jenes Zeitalters besangen und eingesperrt war. Nur in einer solchen Periode der Erschlaffung und einer durch romantische Phantastereien überwucherten Thatenlosigkeit konnte ein K. H. auftreten und zum Helden werden. Als ein Käthsel, das sich die Zeit selbst zur eigenen Kurzweil aufgegeben und an dem sie ihr krankes Gemüth abgequält hat, wird Gestalt und Rame überliefert werden. In diesem, aber nur in diesem Sinne mag K. H. bleiben, was er gewesen ist und was sein Grabstein sagt: Aenigma sui temporis! ein Käthsel seiner Zeit!"

Bgl. noch: Materialien zur Cefchichte K. Hauser's, gesammelt und herausgegeben vom Grafen Stanhope (Heidelb. 1835); Daumer, Mittheilungen über K. Hauser (Nürnb. 1832). W. Höchstetter.

Sanshofer: Max S., Landschaftsmaler, geb. am 12. September 1811 gu Numphenburg bei München, der Sohn eines armen Schullehrers. Des frühe verwaiften Anaben nahmen sich hohe wohlwollende Gönner an; 1821 kam er in das von B. v. Holland geleitete königl. Erziehungsinstitut, wo auch das in ihm schlummernde fünstlerische Talent geweckt und genährt wurde. Indeffen wendete er sich noch nicht zur Malerei, sondern bezog 1829 die Universität, um Jurisprudeng zu ftudiren, welche ihm jedoch bald verleidet wurde; dagegen trieb er Naturwiffenschaften und Malerei. Rleinere Reisen (1828 kam er zum ersten Male an den Chiemfee) erweckten in ihm eine tiefe leidenschaftliche Wanderluft und eine unwandelbar Liebe zur Natur. Die erfte Künftlerfahrt wagte H. 1832 nach Berchtesgaden; die Frucht davon war ein fogleich vom Münchener Runft= verein angekauftes Bild. Im Spätherbst 1835 zog H. mit Palme, Jäger und dem Bildhauer Widnmann nach Stalien, lebte langere Zeit in Rom und Neapel und durchwanderte ganz Sicilien. Nach seiner Rückehr hielt er Hochzeit (1838) auf Frauen-Chiemfee, wo er lange Jahre hindurch die Sommerfrifche genoß und die stille Pracht diefes Sees in gablreichen Bildern verewigte. 1844 murde er zu seinem Schwager Ruben als Professor an der Akademie nach Brag berufen. Von da pilgerte er durch die böhmischen Wälder, als der erste Künftler, der diefe ernste Natur verwerthete; inzwischen ging er auch nach den baierischen, jalzburger, fteiermärkischen, den tivoler und Schweizer-Alpen oder an den Rhein, immer aber kehrte er jehnsuchtsvoll nach dem stillen Giland im Chiemsee zuruck. Zwar gestaltete H. gerne eine Erinnerung aus den italischen Wander- und Lehrjahren, holte besgleichen aus ben obengenannten Gegenden feine Stoffe, aber ber Chiemfee war und blieb seine Domane. Haushofer's Lieblingslandschaften blieben lange Zeit hindurch die lichtstrahlenden Gewäffer der Boralpen und der eigen= thümlich märchenhafte Mittaaszauber, der aus weiten Scespiegeln, fernen blauen Bergen, aufsteigenden großartigen Wolkenzugen und grünen Wäldern das Gemuth mit Sonnenftrahlen und mit einem Sauche ichweigender Sehnsucht um-"Erft in späteren Jahren war es die wildeste Bochgebirgsnatur, deren mächtige monumentale Formen ihn mit bamonischer Gewalt anzogen, in die tiefften Alpenwildnisse ihn lockten, aus deren Anschauung auch seine großartigsten Werke entstanden. Die plastische starre Schönheit gigantischer Felsmaffen, der tiefe Zauberblid einfamer Bergfeen, das wilde raftlofe Leben fturgender Baffer und die hoch über dem menschlichen Treiben im Sonnenscheine sich hinschwingen= ben Linien leuchtender Gletscher und Firnenmeere hatten wol fur fein übriges Leben die entscheidende Richtung abgegeben; fie maren auch die lette Sehnsucht des zu frühe Dahingeschiedenen, der noch die geiftige Frische und poetische Wärme gehabt hätte für vieljähriges Schaffen". Bei Besteigung eines Berges in der Nähe von Berchtesgaden zog er sich im Herbste 1865 eine Erkältung zu, welche

ein altes Herzleiden wachrief. Der Winter in Prag verschlimmerte bei angestrengter Arbeit das Nebel; im Frühlinge zog es ihn nach Starnberg, wo er im Anblick seiner blauen Berge aufzuleben schien, aber doch schon nach viermonatlichen schweren Leiden seine edle Seele am 24. August 1866 verhauchte. H. bildete eine Reihe tüchtiger Schüler aus den entlegensten Theilen des österreichischen Kaiserstaates, welche diese Errungenschaften der deutschen Kunst in ihre Heimath zurücktrugen und an den Grenzen sarmatischer, russischer, walsachischer und türtischer Barbarei weiter bildeten und Anderen mittheilten. Die Reihensolge von Haushoser's Bildern ist so ziemlich bei Regnet und Wurzbach zusammengestellt.

Bgl. die Nekrologe im Rechenschaftsbericht des Münchener Kunstvereins jür 1866, S. 53; im Morgenblatt Nr. 332 der Baherischen Zeitung vom 30. November 1866; Teichlein in Beil. 3 u. 4 Allgem. Zeitg. 1867. Lühow's Kunstchronik 1866, S. 125 ff.; C. A. Regnet, Münchener Künstlerbilder, Leipzig 1871, I. 174—82; Wurzbach VIII. 87 ff. u. XXVIII.

347; Mifes, Kleinere Schriften, Leipzig 1875, S. 548.

Shac. Holland.

Hansins: Karl Gottlob H., geb. am 31. März 1754 in Fremdismalde bei Muhschen (Kr. Leipzig), † am 7. Juni 1825 in Backleben (Regierungsbez. Merseburg), Sohn eines Pfarrers, trat 1767 in die Thomasschule zu Leipzig ein und bezog 1773 die dortige Universität, wo er hauptsächlich Philologie und biblische Eregese studirte und 1789 (10. Februar) die Magisterwürde erlangte. Er war mit dem Buchhandler Gottl. Imm. Breittopf naher befannt geworden und fand durch diefen, abgesehen vom Lebensunterhalte als Corrector, auch Aufnahme in die litterarischen Kreise Leipzigs (feiner dankbaren Gefinnung gegen biefen feinen Gönner gab er einen warmen Ausdruck in der Biographie deffelben 1794). In jener Zeit lieferte er viele Beiträge in die "Allgem. Litter.=Zeitung" und berjagte auch zwei beachtenswerthe Schriften, welche die Philosophie Rant's betreffen, nemlich (anonhm) "Neber Kaum und Zeit" (1790), eine scharssinnige und durch reiche Litteraturkenntniß gestützte Kritik der kantischen Aussalzsung, und (gleichfalls anonym) "Materialien zu einer Geschichte ber fritischen Philosophie" (1793), ein schätzenswerthes Repertorium aller bis dahin über Kant entstandenen Controversen, Flugschriften und Recensionen. Dann warf er sich auf andere Gebiete und veröffentlichte ein "A-B-C-Buch aus der Naturgeschichte" (1794), fowie ein "Geographisches Handbuch" (3 Bde., 1795), welches als ein für die damalige Zeit verdienstliches Werk bezeichnet wird. Im J. 1799 erhielt er die Bfarrei zu Altenbeichlingen (Regierungsbez. Merfeburg), wo er durch feine popularen und auf die praktischen Bedurfniffe der Landleute eingehenden Predigten sehr beliebt wurde; hier schrieb er "Die vier Jahreszeiten" (1800, eine Un= weisung über Landwirthschaft) und "Der kleine Pferdeliebhaber, ein Lesebuch für Rnaben" (1800), auch beschäftigte er fich nun mit dem Studium medicinischer Schriften und ertheilte den Angehörigen seines Kirchsprengels mancherlei Rath über Hausmittel u. dgl. Eine Besserung der Einkünste brachte ihm 1809 die lebernahme der Pfarrei zu Backleben und Batgendorf bei Sangerhausen, wo er eine segensreiche Thätigfeit im Schulwesen entwickelte, auch einen Lesezirkel der benachbarten Schullehrer ins Leben rief und viele Auffäge in die "Litt.=Zeitung für Deutschlands Volksschullehrer" lieferte. Gin mehrjähriges Leberleiden führte feinen Tod herbei.

Neuer Nefrolog, Jahrg. 1825, S. 642 ff., woselbst jedoch die philossophischen Schriften Haufius' unerwähnt blieben. Prantl.

Hanegg und Greiffenegg, Botaniter, geb. ben 10. September 1810 zu Bozen,

† ebenda am 4. August 1878. H. stammte aus einem altadelichen, in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus Deutschland nach Tirol eingewanderten, 1675 in den Freiherrnstand erhobenen Geschlechte. Nach absolvirtem Gnm-nasium studirte er in Pavia Medicin und weilte dann sein ganzes Leben hindurch in Bozen oder dessen Nähe. Bon Jugend an Botanit mit Vorliebe pflegend, durch seltene Ausdauer und durch großen Scharsblick im richtigen Gretennen der Pflanzenarten sich auszeichnend, erwarb sich H. ein besonderes Verdienst um die Flora seines Vaterlandes durch die Herausgabe seiner tresslichen "Flora von Tirol" (1851—54). Dieses Wert schließt sich eng an Koch's classische Spnopsis an und ist den besten Provinzialstoren beizuzählen.

Goth. geneal. Tajchenb. d. jreiherrl. Geschlecht., Jahrg. 1858, S. 248, Jahrg. 1877, S. 335. — Regensburg. bot. Zeitschr. Flora XXVI. (1843), S. 595. — Constit. Bozner Zeitung. Jahrg. 1878, Nr. v. 20. August.

Reichardt.

Sausmann: Joh. Friedr. Ludwig S., Dr., geh. Sofrath und Brofeffor in Göttingen, berühmter Mineralog und Geologe, ift am 22. Februar 1782 ju Bannover geboren und ftarb am 26. December 1859 gu Gottingen. Rach dem Bejuche der Schulen feiner Baterstadt trat S. in das Carolinum in Braunichweig ein, wo in ihm durch den Ilmgang mit Anock und Bellwig zuerst ein Antereffe fur die Naturwiffenschaft erwedt wurde. Obwol er bann auf der Univerfität Gottingen fich ben Rechtswiffenichaften widmete, betrieb er doch nebenbei das Studium der Mineralogie, Chemie und Technologie mit jolchem Griolge, bag ihn nach Bollendung feiner Studien ber Berghauptmann Meding leicht beftimmen konnte, 1803 die Stelle eines Bergamts-Auditors in Clausthal anzunehmen, wo er neben rechtlichen Arbeiten auch in erwunichter Weise vielfach mit bergtechnischen Berhaltniffen in Berührung tam. Schon nach zwei Jahren verichaffte ihm fein hervortretendes Talent die Berufung als Rammerfecretar bei bem Berg= und Buttendepartement in Braunichweig. Mit 1803 begann auch icon jeine publiciftische Thatigfeit mit der Berausgabe der frostallographischen Beitrage, in benen er zumeist die spharische Trigonometrie für Krystallberech= nungen in Anwendung zu bringen versuchte und die Idee entwidelte, daß zwischen bem monarigen Arnstallinstem und bem tesseralen, also g. B. zwijchen Rhomboeder und Buriel ein naherer Zujammenhang bestehe. Raich jolgte bereits 1805: "Entwurf einer Ginleitung in die Orgctognofie". Dem Drange folgend, nich umfichtigere Renntniffe gu berichaffen, unternahm dann S. eine mehrjährige Reise (1806-8) durch Scandinavien jum Theil gleichzeitig mit 2. v. Buch. Die Rejultate diefer Reije legte er in einem junibandigen Werte: "Reife durch Scandinavien" (1811—18) nieder, in welchem der engere Zujammenhang des Granits mit dem Porphyr besonders hervorgehoben wird und die Unficht ausgeiprochen fich findet, daß die uranfangliche Bildung des Granits, wie fie damals allgemein angenommen werde, fehr in Frage zu stellen fei. Nach feiner Rudtehr aus ber nordischen Salbingel erhielt er bas Secretariat ber Berghauptmannicait, tam aber bei den bald darauf einbrechenden Wirren der frangofischen Berrichaft außer Brod und Umt. Dies veranlagte ihn gunachft, fich, wiewol vergeblich, um eine Projeffur der Bergwertswiffenichaft in Gottingen gu bewerben. war daher gezwungen, 1809 das Umt eines Generaljecretars des f. mestialifchen Binanzministeriums und eines Generalinspectors des Montanwesens bei der ihm verhaßten Fremdherrichait annehmen, wußte jedoch dieje Stellung dazu zu benugen, damals die bis jest blubende Lehranftalt fur das Bergwejen, die Bergichule zu Clausthal zu grunden und zu fordern, obwol er im iteten Rampi mit den Uebergriffen der frangofischen Beamten lebte und mit Muth fich dagegen stemmte. Um jo freudiger ergriff B. die Gelegenheit, die bisherige Stellung gu Hausmann. 95

verlaffen und den durch den Tod Bedmann's (1811) erledigten Lehrstuhl der Technologie und Bergwiffenicaft an ber Univerfitat Gottingen ju übernehmen. Damit war B. feinem innerften Beruie entsprechend in eine neue Lebengiphare eingetreten, in der er sich gludlich fühlte und nun die ganze Krait, seine reich begabte Natur entfaltete. Wenn er auch seine publicistische Thätigkeit nicht unterbrochen hatte, wie die 1806 erichienenen "Beitrage gur Berg- und Guttentunde" (mit weiteren Abtheilungen 1810 und 1822 fortgefest) und 1809 "Entwurf des Systems ber anorganischen Naturkörper" bezeugen, jo begann doch mit der Uebernahme diefer Profesjur eine neue Beriode jehr umfassender Publicationen. Außer bem icon ermahnten Reisewerke ericienen 1811 weiter: "Grundlinien der Forfiwiffenichaft", "Grundlinien und Encyflopadie der Bergwertswiffenichaft", Primae lineae technologiae generalis -. 1812 "Grundlinien ber Geognofie", 1813 "Handbuch ber Mineralogie" in 3 Bben. (weitere Auflagen bavon 1828 und 1847) und De relatione inter corporum naturalium inorganicarum indoles chemicas Enthalten dieje Schriften von mineralogisch=geognoftischem atque externas". Inhalte bei dem damals noch beichrantteren Standpuntte der Biffenichait im Gangen Beniges, mas über die Lehre Berner's hinausging, jo legen fie boch Beugnig ab von dem machtigen Ringen Sausmann's nach einem felbftanbigen Urtheil, von einer großen Klarheit ber Gedanten und einer Fulle des Wiffens, welche D. als einen der hervorragenbiten Bertreter ber Biffenichaft ichen damala ericheinen liegen. Ala Lehrer glangte er durch die Rraft, Lebendigkeit und den reichen Inhalt der wohlberechneten Rede, wodurch er die Buhorer gu feffeln wußte. Auch verftand er jehr wohl die Theorie in eine lebendige Berbindung mit der Praris ju jegen und durch gablreiche Ercurfionen feinen Schulern Unleitung zu geben, das Gelernte auch praktifch zu verwerthen. Dadurch gelang es ihm, gabtreiche Schuler aus allen Sandern berangubilben, Die bem geehrten Lehrer eine dantbare Erinnerung bewahrten. Rach einer turgen Pauje begann eine neue Reihe von Publicationen 1820 mit den Schriften: "Crystallographia metallurgica" und 1821 "Untersuchungen über die Form der leblojen Ratur", worin D. den Gedanten ausführte, bag in der leblojen Ratur nichts Bufalliges und lleberfluffiges vorhanden fei, vielmehr alles durch ein inniges Band des Nothwendigen verknüpft fei. Bunachit verjuchte er eine Morphologie des Leblojen ju entwerien, um dann gu ber inneren Natur, welche bie außere Form bedinge, porzudringen; in diefem Ginne versuchte D. die einzelnen Mineralien zu größeren Gruppen zu verbinden und von ihnen zu der Betrachtung ihrer Zusammen-jezung als Maffen überzugehen. Dieje Schrift gelangte jedoch nicht über den ersten vorbereitenden Theil hinaus. In diese Zeir fallt auch die Stiftung des Bereins bergmannischer Freunde in Göttingen durch S., deren vorherrichend auf bas Brattifch-montanistische gerichtete Schriften er felbst redigirte. Ueber eine ingwijchen nach Italien unternommene miffenschaftliche Reife berichtete b. in ber Schrift: "De Apenninorum constitutione geognostica". Wichtiger ift die Wieder-auflage feines "Handbuchs der Mineralogie", 1828, in welchem er nunmehr den chemischen, wie den physitalischen Eigenschaften der Mineralien fur die Beurtheilung ihrer Bermandtichaftaverhaltniffe gleichen Werth beilegte und als Mineralipecies das zusammeniafte, mas bei gleicher Arpstallbildung gleiche Gemische Zusammensekung besitze. Auch ist bemerkenswerth, daß er die Mineralien nach den am meiften charafterifirenden Mijchungsbeftandtheilen in großeren Gruppen zu vereinigen juchte, wie 3. B. die Schwefelmetalle als Sulfuride, die Muminate, Silicate ac. Durch biejes vortreffliche Mineraljuftem, welches ber chemischen, wie der physitalischen Natur der Mineralien gebührend Rechnung tragt, stellte er fich in llebereinstimmung mit Fuche, welcher furz vorber (1824) eine gang abnliche Unordnung in die Wiffenschaft eingeführt hatte. 21 1847 eine neue

Auflage des II. Bandes erschien, ertlärte v. Haidinger daffelbe als das befte deutsche mineralogische Handbuch. Großes Aufsehen erregte 1823 eine weitere Bublication: "Versuch einer geologischen Begründung des Ackerbau- und Forstwesens" wegen der großen volkswirthschaftlichen Gesichtspunkte, welche barin entwidelt find. Diefe Schrift wurde ins Englische überfett. Auf geognoftischem Gebiete gewinnt eine weitere Schrift: "Ueberficht ber jungeren Floggebilbe in dem Fluggebiet der Befer", 1824, dadurch erhöhte Bedeutung, daß S. darin querft auf eine bis dahin verkannte Sandsteinbildung die Aufmerksamkeit lenfte. welcher er den jett noch theilweise gebräuchlichen Namen Quadersandstein (jungerer Sandstein der cretacischen Formation) gab. Doch machte fich bei dieser Arbeit der Mangel an Profilen und Karten fehr fühlbar, wodurch auch manches Irrthumliche in Bezug auf die Altersbestimmung der berichiedenen Gesteinsichichten sich erklärt. Trog wiederholter, schon 1803 begonnener und fast jahrjährlich fortgesekter eifrigster Studien konnte B. über die, wie bekannt, höchst verwickelten geologischen Berhältniffe bes Barges zu teinem befriedigenden Ergebniffe gelangen. Wie früher in den Apennin, fo unternahm fpater S. Reifen nach Frankreich und Spanien, um immer mehr Beraleichsbunfte zu gewinnen und zu allgemeinen Unfichten vorzudringen. Die auf diefer Reise gesammelten gahlreichen und wich= tigen Beobachtungen theilte er in den beiden Schriften: "Umriffe nach der Ratur", 1831, und "De Hispaniae constitutione geognostica", 1832 mit. Un= ermüdlich war H. zugleich auch für die Förderung der Montanindustrie seines Landes thätig, wovon die in Begeifterung und warmer Baterlandeliebe geschriebene Abhandlung: "Ueber den gegenwärtigen Zuftand und die Wichtigkeit bes h. Harzes" (1832) Zeugniß ablegt. Seinem Bemühen ist es zu verdanken, daß der damals mit dem Auflaffen bedrohte Bergbau am Barge nicht zum Er= liegen tam und baburch die Existeng gahlreicher Bewohner dieses Gebirges gesichert blieb. Nach Blumenbach's Tode trat B. an deffen Stelle als Secretar ber Göttinger Societät ber Wiffenschaften, beren Zwecke er bis zu feinem Tobe mit unermublicher Pflichttreue und Gifer förderte. Im J. 1842 erschien sein hauptfächlichstes geognostisches Werk, die Frucht langjähriger mühevoller Untersuchungen im Harze: "Ueber die Bildung des Harzgebirgs", in welchem sich eine merkwürdige Wandelung der Ansichten Hausmann's zu erkennen gibt. Während er nämlich früher als Unhänger Werner's die neptunistischen Unfichten eifriast versocht und die Ansicht der gleichzeitigen Entstehung der Erzgänge und ihres Nebengesteins vertheidigte, besaß S. Ginsicht und Muth genug, den als irrig erkannten Weg zu verlaffen und in Mitten der damals vielfeitigen Conflitte sich der neueren Richtung anzuschließen. Demgemäß erklärt S. die frystallinischen, nicht ftratificirten Gebirgsarten für Producte des Feuers und nimmt an, daß ihr Empordringen aus der Tiefe und die dabei fich entwickelnden Dampfe großen verändernden Ginfluß auf die Schichtgesteine ausgeübt haben. Weiter suchte er nachzuweisen, daß im Sarze weder der Granit, noch der Porphyr dies bewirft habe, sondern vielmehr die hier mächtig auftretenden Phroxen= gesteine — ber Gabbro und die bon ihm als Diabas naher beschriebenen, fruher als jogen. Grünstein bezeichneten Eruptivmassen. Durch diese sei bas Schicht= gestein zertrümmert, studweise emporgehoben und in großartiger Weise um= geandert worden; felbst die Natur des Dachschiefers und Riefelschiefers verbante Dieser Ginwirkung ihre Entstehung. Den Granit halt er für ein noch jungeres Eruptivaebilde, burch beffen metamorphofirenden Ginflug ber fogen. Bornfels entstanden sei. Auch den Erzgängen schreibt er eine eruptive Entstehung zu und betrachtet fie als Ausfüllungsmaffen der Rlufte durch aus der Tiefe emporgeftiegene Maffen, wobei vielfach Sublimationen ftattgefunden hatten. Bemerkenswerth ift, daß er die am Rande der älteren Gebirgsmaffe des Barges vielfach hervortreten=

ben großartigen Schichtenftorungen als Folgen bes Auffteigens von mächtigen Shpsmaffen erklärt. Im übrigen schließt er fich in Bezug auf die Beurtheilung bes Alters ber Gebirgsschichten den damals neu aufgetauchten Ansichten von Murchifon und Segdwid an. Auch die noch am Tuge des Barggebirges bemertbaren Erscheinungen ber erratifchen Blode waren feiner Aufmertsamkeit nicht entgangen. Er schreibt diefelben großen, von Schweden ber fommenden Fluthen zu, bei denen vielleicht Eisschollen eine Rolle gespielt hätten. Hierüber hat er sich in einer gefrönten Breisschrift der Haarlemer Societät (Berhandl. XIX. 1831) ausführlich ausgesprochen. In der Abhandlung: "De usu experientiarum metallurgicarum" (1838) und "Beiträge zur metallurgischen Krhstallfunde", II. Bb. 1850 und 51, lentte B. die Ausmertsamkeit auf die Bedeutung kryftal= lifirter Suttenproducte fur die Erklarung gewiffer geologischer Erscheinungen, namentlich der Bildung der fogen. bulcanischen Gesteine, wie er denn wol zuerft ichon 1810 und ipater 1834 die Bildung von Orthotlastruftallen in der Rupfer= ichmelischlade von Sangerhausen beobachtet und die Wichtigkeit für die pprogenetische Bildung des Feldspaths erfannt hatte. Gine Reise durch ben Schwargwald gab Beranlaffung zur Mittheilung der bei diefer Gelegenheit gefammelten geognoftischen Beobachtungen ("Geologische Bemerkungen über die Gegend von Baden bei Rastadt", 1844). Daran reiht sich die Nachricht über einen bei Bremervorde gefallenen Meteorstein 1856. Neben zahlreichen fleineren Abhandlungen, die er während einer 50jährigen schriftstellerischen Thätigkeit reichlich publicirte, verdienen noch diejenigen Arbeiten hervorgehoben zu werden, in welchen 5. nach einsichtiger Prujung der chemischen Conftitution mit Berücksichtigung der äußeren Kennzeichen, zahlreiche neue Mineralfpecies aufstellte ober schon betannte naher befchrieb und in bas Spftem einreihte, wie g. B. Glaferit, Biotit, Botryolith, Styptisit, Krotydolith, Pharmotosiderit, Dralit, Copalin 2c. Auch widmete ihm v. haidinger eine Mineralspecies, welche den Ramen "Sausmannit" (Schwarzmanganerz) erhielt. Mit einer sehr intereffanten Schrift: "leber bie durch Molekularbewegungen in ftarren leblosen Körpern bewirkten Formanderungen", schloß S. die reiche Reihe seiner Publicationen ab. H. war Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften und Akademicen, auch schmückten zahlreiche hohe Orden seine Bruft. Nicht blos einseitiger Fachgelehrter, sondern auch von umfaffender allgemeiner Bildung, die, wie er felbst sagte, unter dem Ginflusse von Leffing und Berder, in ihm fich entwickelt hatte, ftand B. mit dem ihm mutterlicherseits verwandten Fr. Heinr. Jacobi in lebhaftem Berkehr und Austausch der Ideen. Als Menfch hat er ben unbeftrittenen Ruf eines vortrefflichen und edlen Charakters sich erworben, als Gelehrter den Ruhm eines unermüdlichen gewiffenhaften, der Wahrheit unter allen Bedingungen treuen, gründlichen Forschers. Er hatte in seinem hohen Alter das seltene Glück, zwei Jubeljefte zu feiern, nämlich das feiner 50jährigen Wirksamkeit im Staatsbienste (1855) und feiner Doctorwürde (1858), bei welchen Gelegenheiten ihm von allen Seiten die Beweise größter Hochachtung und Verehrung reichlich dargebracht wurden.

Littrow, Gesch. d. induct. Wiss. III. 252. Poggendorff, Biogr.-litt. Handw. II. v. Martius' Denkreden. v. Kobell, Gesch. der Mineral. Fr. Hoffmann, Gesch. der Geognosie.

Handmann: Ludwig H., vorzüglicher komischer Schauspieler, geb. 1803 zu Berlin, † am 6. Februar 1876 zu München. Seines Zeichens eigentlich Apotheker, trat H. erst im 23. Lebensjahr und zwar in Magdeburg zur Bühne, nachdem er auf einem Berliner Liebhabertheater die Ansangsgründe der Schauspielkunst erlernt hatte. 1827 ging er nach Aachen, von hier nach Breslau. Dort begann sein komisches Talent bereits die schönsten Blüthen zu treiben und sein Kluck, Schesse, Walheim 2c. erregten geradezu Sensation. Auch im Wiener

Leopoloftabtischen Theater, wo er 1833 gaftirte, fand er bei einem Gaftspiel folden Anklang, daß aus den 6 contraktlich festgestellten Abenden 20 wurden, was um fo mehr fagen will, als die Wiener, von der norddeutschen Sprechweise unangenehm berührt, den Rünftler am ersten Abend einfach durchfallen ließen. Bier Jahre lang bewahrte er fich die Gunft des Bublicums der Leopoldftadt, dann aber nahm er einen Antrag nach Mannheim an, wo er nun von 1838 bis 49 wirkte, besonders bejubelt in Rollen wie Emmerling, Engelhaus, Ambrofi, Tanne u. a., die sein komisches Talent im vollsten Lichte zeigten. Ber= heirathet war H. seit 1838 mit der 1810 in Dedenburg geborenen Julie Weick, die mit 14 Jahren in Grag engagirt, bis 1829 besgleichen in Bregburg und Trieft, dann nach beifälligem Gaftspiel am Wiener Burgtheater und in Peft, am Theater an der Wien in Wien, 1830-33 in Peft angestellt wurde und nachdem sie in Prag und in Berlin am Königsstädtischen Theater ersolgreich gaftirt hatte, von neuem in den Verband des Theaters an der Wien eintrat. Sie folgte dann ihrem Gatten nach Mannheim und trat mit ihm zu gleicher Zeit Joseph Kürschner. von der Bühne zurück.

Sausmann: Nicolaus S. wurde ungefähr 1479 gu Freiberg im fachfifchen Erzgebirge geboren und stammte aus einem alten angesehenen Geschlecht jener Stadt. Im J. 1498 bezog er, um unter Wimpina Theologie zu ftudiren, die Universität Leipzig, wo er ein Jahr später Baccalaureus und 1503 Magister ber freien Runfte wurde. Spater (die Zeit ift ungewiß) empfing er in Altenburg die Priefterweihe. Seine Schickfale find unbefannt bis zu seiner im J. 1519 erfolgten Berufung als Prediger zu Schneeberg. Dag er ichon damals mit Luther längere Zeit befannt und ihm zugethan war, darf man aus bessen Briefe an ihn bom 26. April 1520 schließen. H., der in Schneeberg schon evangelische Neigungen vorsand, bekämpfte zwar die römischen Migbrauche, ließ aber doch alles beim Alten. Auf Luther's Zureden nahm er 1521 die Stelle als Brediger an der Marienkirche und oberfter Geiftlicher in Zwidau an, wo er sofort den Rampf gegen Münger und die Schwarmgeister aufnehmen mußte. Mit aller Borficht, in jeder Frage fich von Wittenberg Raths erholend, wirkte er hier für die evangelische Lehre. Nur gang allmählich, nachdem er die Gemeinde durch Predigten darauf vorbereitet, wagte er fleine Aenderungen im Cultus. Erst als Luthers Megordnung, wesentlich auf Sausmann's Drängen, dem er fie auch widmete, erschienen war, reichte er am Sonntag Palmarum 1524 zum ersten Mal das Abendmahl unter beiderlei Gestalt. Sierauf vollzogen die wei= teren Umgestaltungen des Cultus sich schneller, nicht ohne Widerstand und Gefahr von Seiten der Franzistaner zu Zwickau und des Bischofs von Naumburg. Beachtenswerth ist ein Resormationsgutachten Hausmann's aus jener Zeit (Zeitschr. sur hift. Theol. 1852, S. 325 ff.), nach dem er eine Kirchenordnung plante, die auf breitester Grundlage sich möglichft apostolischen Formen anpagte, die übrigens nicht zur Verwendung kam und auch kaum ausführbar war. Daffelbe gilt von einem Gutachten vom 3. Mai 1525, in welchem er Herzog Johann unter Darstellung der sittlichen und religiofen Berwilderung der Umgegend von 3widau aufforderte, dafelbst eine Bisitation durch Luther vornehmen zu laffen, ein Plan, ber doch erft mehrere Jahre später jur Ausführung tam. Als auch jene Gegend vom Bauernkrieg heimgesucht wurde, und Johann der Beständige ein strenges Strafgericht über die Aufständischen halten wollte, gelang es S. ihnen das Leben zu retten, sehr gegen Luther's Willen, bei dem er sich deshalb entschuldigte. Seine milbe Natur, die alles in Frieden ausrichten wollte, fand sich dabei doch vielsach in Widerspruch, nicht blos mit den Anhängern der alten Lehre und den Sectivern, sondern auch mit denen, die ihn einst zur Förderung des Rejormationswerkes nach Zwickau berufen hatten. Mancherlei Mißhellig=

feiten auch mit den Umtsgenoffen, Eigenmächtigkeiten des Raths in firchlichen Sachen, die nach hausmann's Unficht vor fein Forum gehörten, verleideten ihm nach und nach den Aufenthalt in Zwickau. Luther's Vermittelungsversuche, sein Zorn über die Undankbarkeit der Zwickauer vermochten die Verhältnisse nicht ju ändern, weshalb fich S. endlich auf Luther's Drangen entschloß, im Juni 1531 die Stadt zu verlaffen. Rach mehrmonatlichem Aufenthalte bei Luther, der ihn gern ganz bei sich behalten hätte, verlebte er ohne Amt ein Jahr in seiner Baterstadt Freiberg, bis ihn der Ruf der Herzöge von Anhalt im Sommer 1532 nach Deffau führte, um dort die evangelische Lehre zu verkünden. Luther hatte ihn empfohlen als "ein treu Berg und sittigen Mann, der Gottes Wort fein still und guchtig lehret und lieb hat". In stiller, segensreicher Wirtsamkeit, ohne Weib und Rind, in lebhaftem brieflichen Bertehr mit Luther, von feinen Fürsten als Mensch und Prediger geehrt und geschäht, verblieb er in Deffau, bis ihn seine Baterstadt Freiberg im J. 1538 als Superintendenten und Pfarrer an die Domkirche berick. Mit Freuden folgte er diesem Ruse, aber eine Wirkfamteit baselbst war ihm nicht beschieden. Während seiner Antrittspredigt wurde er vom Schlage getroffen, dem er noch am selben Tage (3. Rov. 1538) erlag. Niemand trauerte mehr um ihn, als Luther. Nur nach und nach durfte man ihm die Todesnachricht beibringen. Der ftille, sittenreine, ernfte Mann, beffen hauptsächlichstes Bestreben war, praktisches Christenthum zu fördern, war ihm ein rechter Bergensfreund gemefen, wobon die gahlreichen Briefe an ihn, in benen ihm Luther oft fein Berg ausschüttet und Sausmann's Rath erbittet, Zeugnig ablegen. Luther foll von ihm gefagt haben: Was wir lehren, das lebt er. Seine Bedeutung war doch nur eine locale, als Prediger und Förderer der Rejormation, aber er darj als eine der edeljten Naturen unter den Rejormatoren zweiten und dritten Ranges gelten. Außer den genannten Gutachten und wenigen Briefen hat er nichts Schriftliches hinterlassen.

Delitsch in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche, 1845. S. 357 ff. D. G. Schmidt, Nicolaus H., der Freund Luther's. Lpzg. 1860.

Th. Kolde.

Sausmeister: Jakob August S., evangelischer Judenmifsionar, geb. 6. Ottober 1806 zu Stuttgart, † zu Stragburg 17. April 1860. Sein Vater Mayer S. war ein stiller, gottesfürchtiger Sandelsjude, wegen seiner Chrlichfeit allgemein geachtet. Seine zärtlich liebende Mutter Sara Eva ftarb nur zu bald. Sie habe hier und da den Wunsch geäußert, daß ihr Sohn Christ werden möchte. Schon im eliten Jahre verlor H. auch seinen Vater. Sein Onkel nahm den Anaben an sich und wünschte, daß berfelbe fich dem Uhrenhandel und Wechselgeschäfte widmen sollte, aber weil er eine Abneigung dagegen hatte, erlaubte ihm der Onkel, die Uhrmacherei zu er-lernen. Da er deutsche und lateinische Schule genossen hatte, war er nicht ohne Kenntniß vom Christenthum; er besuchte auch die evangelische Kirche, wo ihn hauptsächlich der Gesang anzog. Aber erst ein schon zum Christenthum übergetretener Better, der ihn in Ludwig Hojacker's Kirche juhrte, brachte auch seine Bekehrung zur Entscheidung. Trot des hestigen Widerstrebens seiner Familie, ward er am 30. November 1825 durch Decan Herwig von Eglingen getauft. Einige Zeit nachher wurde er in das evangelische Missionshaus zu Basel als Zögling aufgenommen. Er hatte tüchtige Lehrer, u. A. den Inspector Blum= hardt. Beinahe feche Jahre mahrte fein Aufenthalt, ben er bei feiner Begabung reichlich benutte. Aber manche Krankheitsfälle schienen bas schöne Ziel zu verhindern. Doch er erholte sich wieder und erhielt 1831 den Ruf in die Dienste der Londoner Gesellschaft zur Bekehrung Fraels. In London bereitete er sich für seine Mission vor und trat am 1. October 1832 sein Amt in Straßburg an. Es gelang ihm, viele Ffraeliten dem Chriftenthum ju gewinnen.

100 Säuffer.

über 50 Taufen bekehrter Juden. Seinem Berufe diente er auf Reisen im Elfaß, in Baden und Burtemberg, und fpater auch in Paris. Bei ben Miffionsfesten in Basel und auf anderen Missionssesten hörte man ihn gerne. Auch suchte er durch Briefe und namentlich durch größere und fleinere Schriften zu wirken. Bu feinen größeren Schriften gehören die "Mertwürdigen Lebens = und Betehrungsgeschichten nebst intereffanten Aeugerungen betehrter Ifraeliten". Auch beschrieb er das Leben seines Schwiegervaters, des Judenmissionars Goldberg, sowie seines Schwagers, bes Paftors Barling. Schon im 3. 1834 ließ er ein Buch "Winke und Mittheilungen über bas evangelische Miffionswert unter bem Volte Jfrael" ausgehen, in umgearbeiteter 2. Ausgabe nach seinem Tobe er= ichienen, als: "Die evangelische Mission unter Ifrael. Winke und Mittheilungen". In diesem Buchlein findet sich auch seine Biographie von Dr. Ernst Fink. Im J. 1835 trat er in den Chestand mit Luise Goldberg. Seine Gesundheit war immer eine garte gewesen. Gin unheilbares Bruftleiben endete in einem fanften Tod. Ueber sein Leben find noch nachzulesen: "Reden, gehalten bei der Bestattungs= feier bon Jatob August Bausmeifter". Ledderhoje.

Bauffer: Ludwig S. wurde am 26. October 1818 als Sohn eines aus der Pfalz gebürtigen reformirten Predigers in dem elfäsischen Dorfe Kleeburg, das damals zu dem französischen Departement des Niederrheins gehörte, geboren. Nach dem frühzeitigen Tode des Baters begab sich die Mutter, eine geborene Paniel aus Mannheim, mit ihrem erst zweijährigen Knaben, beffen sorgfältige Bflege und Erziehung fortan ihre Lebensauigabe bildete, nach ihrer Baterstadt zurud. Auf dem Mannheimer Lyceum hat B., der schon früh fich eben so fähig als lernbegierig zeigte, namentlich unter der Leitung Nüßlin's, den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung gelegt. 17 Jahre alt bezog er die Universität Beibelberg, um sich dem Studium der Philologie, die dort burch Creuker und Bähr vertreten war, zu widmen. Mehr noch zog die Geschichte ihn an, für die Schloffer, dem er auch personlich nabe trat, ihn begeisterte. Obwol nabezu ein Sechsziger, ftand der berühmte Geschichtschreiber noch in der Fulle feiner Kraft und bot seinen Sorern nicht allein durch seine staunenswerthe Belesenheit in alter und neuerer Litteratur, durch die Weite seines Blids und die Schärfe seines Geistes eine Fulle von Anregung und Belehrung, sondern wirkte auch auf fie durch seine mannhafte Gesinnung und durch seine ftreng fittliche Auffaffung der Gefchichte mächtig ein. S. hörte zwar als Schüler Schloffer's nicht auf, fich mit Philologie fleißig zu beschäftigen, versuchte sich aber schon im Alter von noch nicht 19 Jahren in selbständigen geschichtlichen Arbeiten, indem er 1837 eine von der philosophischen Facultät aufgestellte Breisaufgabe über den Ursprung ber Schweiger Eidgenoffenschaft und die Ergählung von Gegler und Tell mit Erfolg löfte. Im Frühling des nächften Jahres begab er fich nach Jena; benn er sehnte sich, wie er selbst berichtet, theils nach einer anderen akademischen Lust, theils nach einer mehr philosophischen Thätigkeit, als es der Zuftand der Beidelberger philosophischen Fakultät damals möglich machte. Die Philosophie freilich, die ihm in Jena Fries und Reinhold boten, reichte auch nur eben hin, um ihn zu weiterem anzuregen, und Luden's hiftorische Manier fand er nicht geeignet, Schloffer's historische Schule in den Hintergrund zu drängen. wurde er von Göttling's acht wissenschaftlichem Ernste und bessen warmer Begeisterung für die Antike angezogen und auch der Berkehr mit der Burschenschaft, deren Mitglied er wurde, war nicht ohne Anregung und Reiz für ihn. Aber die Bitte der Freunde, im Interesse der Verbindung länger in Jena zu bleiben, fonnte ihn nicht abhalten, schon im Herbste des Jahres, als das Triennium beendet war, nach Seidelberg gurudgutehren. Er unterwarf fich der philologischen Staatsprufung, die er im October 1838 mit Auszeichnung bestand. Rachdem

Häuffer. 101

er dann den Winter über fich vorzugsweise bem Studium bes Mittelalters gewidmet und von der philosophischen Kafultat unter dem Decanate Schloffer's gratis und ohne weitere Förmlichkeit ob doctrinae specimina adhibita die Doctorwürde erlangt hatte, hoffte er mit Unterftützung der badischen Regierung eine Reise nach Paris antreten zu können, als er plöglich die Weisung erhielt, eine Lehrstelle an dem Symnasium in Wertheim zu übernehmen. "Richt ohne Widerwillen", erzählt H., "begab ich mich dahin — auch war der Aufenthalt in einer außerlich und innerlich unbedeutenden Stadt nicht' geeignet, mich mit meiner neuen Stellung zu verföhnen; allein die hochft angenehme Wirtsamkeit an der Anftalt, in deren oberfter Claffe mir Latein, Griechifch, Gefchichte und Litteratur zugetheilt waren, das freundliche Benehmen mit meinen neuen Collegen, die eifrige Theilnahme meiner Schüler, machte meine dortige Wirtsamkeit zum Gegenstande ber freundlichften Erinnerung". Auch feinen Schulern blieb ber jugendlich begeisterte Lehrer unvergeglich, wie H. auch am Lyceum zu Heidelsberg, an dem er vom Herbst 1840 an eine kurze Zeit wirkte, sich der dankbaren Buneigung der Jugend in hohem Grade erfreute. Der Aufenthalt zu Wertheim wurde schon im Juli 1839 durch eine zwei Monate dauernde schwere Krankheit, die er fich mahrend der Ferien in Beibelberg juzog, unterbrochen. Er blieb auch nach feiner Wiederherstellung in Beidelberg und beschäftigte fich mit der Ueberarbeitung der Preisschrift über die Tellsage, nachdem er schon zu Wertheim seine Erstlingsschrift "Ueber die deutschen Geschichtschreiber vom Ansang des Frankenreichs bis auf die Hohenstaufen" (Heidelberg 1839) veröffentlicht hatte. Diefe beiden Arbeiten find von ungleichem Werth. Was die zuerst veröffent= lichte Schrift anbetrifft, fo verrieth icon der Berfuch des Anfängers, fammtliche Geschichtschreiber der deutschen Kaiserzeit zugleich in Angriff zu nehmen, daß H. von einer Quellenkritik, wie sie in Kanke's epochemachender Schule schon damals erfolgreich gelehrt wurde, noch wenig wußte. Er ift benn auch über eine allgemeine Charafteriftit der namhafteren Autoren jener Jahrhunderte nicht hinaus= gekommen und diese Charakteriftik verrath eine fo lebhafte Abneigung vor der "graufen Barbarei" bes Mittelalters, daß auch in diefer Sinficht die Schloffer'iche Schule nur zu sehr zu Tage tritt. Besser gelang dagegen die 1840 herauß= gegebene Arbeit: "Die Sage vom Tell, aufs neue kritisch untersucht". Sie nimmt in der seitdem maffenhaft angewachsenen Telllitteratur noch heute eine geachtete Stellung ein und tann für ihre Zeit als mufterhaft gelten. bem ber jugendliche Rritifer bie Ausfagen ber Chroniften über die angeblichen Thaten Tell's im Gingelnen pruft, die Widerfpruche in den fpateren Berichten und die Unwahrscheinlichkeiten in der ganzen Tellsage ausdeckt, indem er ferner auf ben Bufammenhang mit ber nordischen Sage hinweist und nur noch an ber Existenz einer Berfonlichfeit mit bem Ramen Tell festhält, ohne ihr indeg einen Einfluß auf die Befreiung der Schweiz zuzugefteben, zeigt er fich als einen ebenfo scharfblidenden als befonnenen und gewissenhaften Forscher, mahrend die übersichtliche, srische und gewandte Darstellung ein nicht gewöhnliches stillistisches Talent verrath. Säuffer's Beruf jum Geschichtschreiber mar entschieben. Rach= dem er fich feit dem Februar 1840 fast fünf Monate lang in Baris hiftorischen Studien gewidmet und zugleich eine fichere Renntnig ber frangofischen Sprache erworben hatte, habilitirte er fich im September an der Ruperto-Karolina als Privatdocent. Wieder war es Schloffer, welcher dem aufstrebenden Gelehrten in baterlicher Freundschaft gern die Hand bot und auch unter ungünftigen äußeren Berhältniffen Erfolge auf dem Katheber verhieß. So betrat S., taum 22 Jahre alt, die Laufbahn, auf der er fo glanzende Erfolge erringen follte. Er begann mit Vorlesungen über die frangösische Revolution, woran fich die Geschichte der beutschen Litteratur und Rultur, ferner romische und beutsche politische Geschichte

102 Häuffer.

anichloffen. Dag ber Buhörer ju Unfang wenige maren und Jahre vergingen, ehe H. neben Schloffer, um von Kortum und hagen nicht zu reden, breiteren Boben gewann, lag in der Natur der Sache. Ueberraschen aber kann neben einer fo perschiedenartigen Gegenständen zugewendeten Lehrthätigkeit die außer= ordentliche Fruchtbarkeit, die er als Schriftsteller entjaltete. "Die Geschichte der rheinischen Pfalz nach ihren politischen, firchlichen und litterarischen Berhältnissen" darzustellen, war die erfte große historiographische Aufgabe, die er fich wählte. Mus den Borftubien, mit benen er noch im J. 1840 begann, ging vier Jahr ipater die anziehende, zu Ehren Creuger's herausgegebene Schrift: "Die Anfange ber claffischen Studien zu Beidelberg, ein Beitrag zur pfalzischen Gelehrten= geschichte" hervor. Die Geschichte der rheinischen Bjalg erschien in 2 Banden 1845. Wer diese Leistung heute würdigen will, darf die Schwierigkeiten nicht übersehen, womit vor 30 Jahren der Bearbeiter einer Landesgeschichte zu kämpsen hatte, dem es an brauchbaren Vorarbeiten sast gänzlich sehlte und welcher das weit zerftreute Material erft muhfam in Bibliotheten und Archiven (Karleruhe und München) sammeln mußte. Und wie die Umficht und ber ausbauernde Kleiß, womit B. den maffenhaften Stoff namentlich für die Geschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts, die den ftarkeren und werthvolleren zweiten Band ausfüllt, alle Anerkennung verdienen, jo nicht minder bas Talent der Darftellung, die Frische und Lebhastiakeit des Ausdrucks, die freimuthige und doch magvolle, von ächtem Patriotismus getragene Gesinnung. Aber während H. sich mit aller Liebe in die Geschichte feiner Beimath verfentte und namentlich die wechselvollen Schickfale des Landes unter den bald lutherifch, bald calvinisch gefinnten Fürsten der Reformationszeit, ferner die Drangfale des 30jährigen Krieges, fodann die Raubzüge Ludwigs XIV. und endlich den firchlichen Terrorismus, sowie die Doi- und Beamtenwirthichaft unter den fatholischen Aurfürsten des 18. Jahrhunderts mit der Lebhaftigkeit eines Augenzeugen schilderte, verlor er nie den Zusammenhang mit dem deutschen Leben aus dem Auge und sah den letten 3weck seines Buches darin "zur allmälig reifenden Betrachtung des gesammten Deutschlands einen Beitrag zu geben". Die Richtung auf das Praktische trat in Säuffer's gelehrter Thätigkeit früh hervor. Er hielt bei aller Sochachtung, die er der Wiffenschaft um ihrer felbst willen zollte, dafür, daß fie ihren hochsten Werth erst durch die Berbindung mit dem Leben erhalte. Schon in einer Beiprechung der miglungenen deutschen Geschichte von Pfifter, womit er im Jahre 1841 die lange Reihe seiner litterarischen Beiträge für die Beilage der Augs= burger Allgemeinen Zeitung eröffnete, unterschied er zwischen ben Sistorikern ber Stube und ben noch immer fehlenden oder doch dunn gefaeten Siftorikern bes Lebens. Den letteren vindicirte er den Beruf, die Nation von der ausschließlichen Berrichaft der Speculation und der Contemplation, die uns dem Rreise des Lebens entruct, ju befreien und fur die Aufgabe ber Gegenwart ju erziehen. Darum fragte er auch, wenn er über die bedeutenderen Erscheinungen der hifto= rischen Litteratur öffentlich Bericht erstattete, nicht allein nach der Bereicherung, welche die Wissenschaft durch Ausschluß neuer Quellen, durch Verbesserung der Methode der Forschung, durch die Steigerung der Kunst der Darstellung ge= wonnen habe, sondern auch nach dem Gewinn, welcher der Nation zu Theil geworden, indem sie durch Belebung des historischen Sinnes, durch Einsicht in den Geift der Geschichte fich flar werde über die Mittel zur Lösung der Probleme ber Gegenwart.

Das lebhafte Interesse Häusser's für die öffentlichen Angelegenheiten empfing seine besondere Richtung durch die Strömung der Zeit und die principiellen Verhältnisse, die ihn umgaben. Ausgewachsen in einem Lande, in dem das constitutionelle Shstem auch gegen die bundestägliche Reaction der 30er Jahre

fich fraftig behauptete, wurde er als junger Mann Zeuge des heftigen Rampfes, ben das Ministerium Blittersdorf gegen den Liberalismus in Baden eröffnete. Man weiß, wie in Folge ber Rechtsverletung und Polizeiwillur auf ber einen und der radicalen Bühlereien auf der anderen Seite in dem fleinen deutschen Grenaftaate mit feiner leicht beweglichen Bevolterung eine tiefgreifende Gahrung entstand. Wie hatte 5. theilnahmlog bleiben follen, wo Alt und Jung leiden= schaftlich erregt war? Aber sein gefunder Sinn hielt ihn eben so fern von der Demagogie, wie er der Reaction feind war. Er stand mit seinen Sympathien auf der Seite des gemäßigten Fortschrittes und glaubte an die Möglichkeit und Erfprieglichfeit des ehrlich durchgeführten conftitutionellen Spftems. In Diefem Sinne begann er in der Breffe gu wirfen. Aber mehr noch als die badifchen Angelegenheiten lagen ihm, der von früh auf fich fo lebhaft als einen Sohn bes großen Baterlandes jubite, Deutschlands Wohl und Wehe am Bergen. Es erfullte ihn mit bitterm Schmerze, daß unsere große und reich begabte Nation politisch nichts bedeutete, daß sie, trot des Aufschwungs der J. 1813 und 14 in die alte Mattherzigkeit und Ohnmacht zurudfalle und vielleicht fogar zu den alten Berluften neue Ginbugen an Land und Leuten erjahren follte. Als Danemart in dem Bertrauen auf unsere Zersplitterung und Schwäche es wagte, die lange mighandelten Elbherzogthumer im J. 1846 durch den berüchtigten Königs= brief mit der Logreißung von Deutschland ju bedrohen, entflammte ihn fein Batriotigmus, offen für die Abwehr der nahen Gefahr in die Schranten ju treten. Er wirkte zu bem Buftandetommen der von Gervinus verfagten Beidelberger Abresse mit und schrieb, um die Bewegung allgemein zu machen, die Flugschrift "Schleswig-Holstein, Dänemark und Deutschland", worin er nicht allein in flaren und gemeinverständlichen Sätzen die Rechtsfrage erörterte, sondern auch in lebhaftem Tone die politische Bedeutung des der ganzen Nation hingeworsenen Fehdehandschuhes bespricht. - Um das deutsche Bolt vor auferen Gefahren, wie vor inneren Krisen zu bewahren, sah h. mit älteren Freunden und Ge-sinnungsgenossen, wie Gervinus, Mathy, Bassermann die Ginigung Deutschlands und die Durchführung einer repräsentativen Berfaffung in Preußen wie in den übrigen deutschen Staaten für unerläglich an. Die Brundung einer Zeitung, die für jene Grundsätze Tag für Tag tämpfen follte, ward noch im J. 1846 beschlossen. Unter Mitwirkung hervorragender liberal und national gesinnter Manner aus allen Gegenden Deutschlands (Dahlmann, G. Befeler u. a) trat die "Deutsche Zeitung" als Organ der conftitutionellen und bundesftaatlichen Bartei mit dem 1. Juli 1847 ins Leben. H. lieferte nicht allein zahlreiche Artifel, sondern unterstützte und vertrat auch längere Zeit Gervinus bei der Redaction. Db er auch an den Beppenheimer Besprechungen (October 1849) theilgenommen, vermögen wir nicht zu fagen; der badischen Kammer, wo am 5. Febr. 1848 Baffermann seinen berühmten Antrag auf Cinberujung eines nationalen Parlaments ftellte, gehörte er damals noch nicht an: aber die Richtung, in welcher fich diefer Antrag und die Bepbenheimer Berhandlungen bewegten, war auch die feinige. Da tam die Parifer Februarrevolution und in ihrem Gefolge die gewaltige Boltsbewegung in Baden und gang Deutschland. Das mufte Gebahren der Bügellosen Demagogen konnte unmöglich nach feinem Sinne fein. Um fo freudiger begrußte er den Zusammentritt der deutschen Nationalversammlung, der er mit den Mannern der Deutschen Zeitung fo energisch die Wege zu ebnen bestrebt war. Dag der jugendliche Politifer noch nicht zu den wenigen staats= mannischen Röpfen gehörte, welche es als den verhängnigvollen Wehler des an glanzenden Talenten fo reichen Parlaments erfannten, das Verjassungswert ohne die Mitwirfung von Bertretern der beutschen Regierungen zu Stande bringen gu wollen, fann nicht überraschen; wer mit vollem warmen Bergen die Begeifterung

jener Tage theilte, durfte auch an den Jrrthümern und Täuschungen seinen Antheil haben. Aber immer hat H. zu den Besonnenen gehört. So erschien ihm die Annahme der Kaiserkrone von Seiten Friedrich Wilhelms IV. nur wahrscheinlich, wenn der Welcker'sche Antrag vom 12. März 1849 durchging; die Bedenken, die nach dem Fallen jenes Antrags in Berlin für die Ablehsnung entschieden, verstand er zu würdigen, wenn er auch der Ueberzeugung blieb, daß auch in diesem Falle die kühnste Politik die einsachste und sicherste

gewesen. Seit dem Herbste 1848 gehörte B. der badischen Kammer an, die nach den Aufständen vom April und September beff. 38. im Berein mit dem freisinnigen Ministerium Bett die Berwaltung und Juftig nach demokratischen Grundfäten umgestalten und die Beschlüffe des Frankfurter Parlaments unter allen deutschen Ländern in Baden zuerst zur Durchsührung bringen half. Nur um so größer war die Propaganda, welche die revolutionäre Partei machte, und die liberale Rammermajorität fah fich mit dem Ministerium jum Dante bafür, daß fie gutmuthig die Demagogen gewähren ließ, mit hag und hohn behandelt. Nicht am wenigsten traf bieser haß den angehenden Parlamentarier B., welcher u. a. den Petitionensturm, den die Radicalen ju Anfang des 3. 1849 gegen die Rammern in Scene fetten, in der ihm eigenen schneidigen Weife beleuchtete. H. erschien auch als einer der Führer der überwiegend constitutionell gefunten Abgeordneten, als diese für die von Breußen verworfene Reichsverfassung eintraten, freilich ohne damit der radicalen Partei den Vorwand zum Losschlagen zu entreißen. Am 13. Mai brach die häßliche Soldatenemeute auß, womit eine blutige Revolution in Baden ihren Einzug hielt. Die Thätigkeit der Kammern war zu Ende. Auch in Heidelberg fühlte sich H. nicht sicher. Er begab sich junachst nach Franksurt a. M. und lernte hier die klägliche Lage bes der Auflöfung nahen Barlamentz kennen. Aber ftatt fich hoffnungsloß von den vaterländischen Dingen abzuwenden oder durch die bitteren Ersahrungen der letten Monate irre zu werden in dem Glauben an den deutschen Beruf Preußens, schöpfte er neuen Muth, als man in Berlin endlich den Gedanken der Union zu verwirklichen sich anschickte und ein deutsches Barlament nach Erfurt berief. Mls Abgeordneter für Beidelberg nahm B. mit anderen Mannern ber fogen. Gothaer Partei an den Berhandlungen eifrigen Antheil und hielt am 18. April 1850 als Antwort auf eine großbeutsche Herzensergießung Reichensperger's eine wahrhaft glänzende, von stürmischem Beisall oft unterbrochene Rede, worin er sich als Ginen bekannte, der aus der deutschen Geschichte gelernt hat, "daß Preußen der Rern ift, an den der Arhftall des deutschen Staates anschließen foll". Einen Mann, der so fest in dem Bertrauen auf die geschichtliche Sendung Breufens ftand, mußte ber fruchtlose Ausgang ber Unionsverhandlungen schmerzlich genug berühren; noch schmerzlicher freilich die Demuthigung und Schmach, welche der Tag von Olmus über den Staat Friedrichs d. Gr. ver-Bis dahin hatte S. in der badischen Rammer, die nach der Nieder= werfung der Revolution durch preußische Truppen wieder eröffnet worden war, treu für das Festhalten Badens an dem Bündnisse mit Breugen gefämpst. ber Staat, auf ben er all fein Soffen gegrundet, fich felbst preisgab, und auch in der engeren Beimath der Ginzelne den rudichreitenden Gang der Dinge nicht aufzuhalten vermochte, da trat er von der parlamentarischen Arena zuruck und wendete sich eine Reihe von Jahren wieder ungetheilt der Wiffenschaft zu, der er auch in Mitten ber journalistischen Thatigkeit und ber parlamentarischen Kämpse nie ganz entsagt hatte. Die litterarischen Werke freilich, womit er in den letzten Jahren der Bewegung beschäftigt war, und die er nun rasch vollendete, ftanden in nächster Beziehung zur Zeitgeschichte: ich meine "Friedrich

Lift's Leben und Schriften" und die "Denkwürdigkeiten zur Geschichte der badiichen Revolution". Dem großen Agitator auf bem Gebiete praftifcher Staats= und Wirthschaftsfragen, bem Schöpfer "bes nationalen Spftems" war h. in München mahrend seiner Vorarbeiten für die pfalzische Geschichte perfonlich nabe getreten; er hegte eine lebhafte Bewunderung für den genialen Mann, welcher ohne Amt und Titel, nur durch die eigene ungestüme und ausdauernde Kraft einen unermeglichen Ginfluß auf ben öffentlichen Geist übte, indem er bem Drange der Zeit nach nationaler Selbständigkeit auf wirthschaftlichem Gebiete Ausdruck verlieh und mit der Nothwendigkeit der öfonomischen Reform die Bedingungen eines großen öffentlichen Lebens, Theilnahme ber Burger an den öffentlichen Angelegenheiten, Selbstberwaltung und Nationalvertretung der Nation jum Bewußtsein brachte. S. war daber auch, als Lift nach 30jahrigem Ringen, förperlich und geistig erschöpft, am 23. Novbr. 1846 bei Rufftein auf tragische. Beife aus dem Leben geschieden, auf den Bunich der Sinterbliebenen gern bereit, aus dem Nachlasse die Biographie des Verstorbenen zu bearbeiten und eine Sammlung seiner Schriften zu veranstalten. Die politische Bewegung der folgen= den Jahre verzögerte die Bollendung des Werks. Erst 1850 erschienen List's gefammelte Schriften in 3 Banden, wovon der erfte die Biographie, der zweite verschiedene Auffate und Dentschriften, der dritte das nationale Suftem enthalt. Das Leben Lift's ift mit eben fo viel Barme, als mit Verftandniß für die eigenartige scharf ausgeprägte Ratur bes Mannes geschrieben; die perfonlichen Erlebniffe treten aber mit Recht in den Sintergrund gegenüber dem öffentlichen Wirfen. Daß B., welcher ber Wiffenschaft ber Nationalofonomie ferner ftand, mit seinem Urtheil in fachwiffenschaftlichen Fragen zurudhalt und fich hier in der Regel mit einem Referat begnügte, fann man nur billigen. Die Bedeutung dagegen, die Lift's weitgreifende Bestrebungen für die Entwickelung unseres Rationallebens haben, ift um jo nachdrudlicher hervorgehoben worden. Indeg verfennt B. auch die Mängel und Schwächen nicht, die den Schriften feines Belden anhaften : neben der Ginfeitigkeit und Leidenschaftlichkeit des großen Pamphletiften die Rachlässigfeiten und Wiederholungen, die aus den Journalartiteln auch in fein Hauptwerf übergingen. Uebrigens ließe fich auch von B. fagen, daß bie publiciftische Thätigkeit auf feinen Stil nicht wohlthätig eingewirft habe; denn fleine Nachläffigkeiten und Wiederholungen fommen, wenn auch weniger in dem erzählenden als in den rafonnirenden Partien der Biographie Lift's nur zu häufig vor und zeigen, daß der Berfaffer fich gewöhnt hatte, im Drange des Schaffens, an die rafch hingeworfenen Cage nicht immer ben Dafftab des ftrengen Stils Roch im 3. 1850 folgten die "Denkwürdigkeiten gur Geschichte der badischen Revolution", worin H. eingehend berichtet, was er selbst erlebt oder den Mittheilungen fachtundiger Freunde und nicht zum wenigsten amtlichen Alften entnommen. Dag er dabei mit feinen perfonlichen Unfichten nicht gurud= hält, diese vielmehr oft in scharfer, ja schroffer Fassung zur Geltung bringt, 5. felbst war fich, als er den noch brennenden Stoff fann nicht überraschen. zu bearbeiten unternahm, der Gefahr, in seinen Urtheilen fehlzugreifen, wohl bewußt und daher um fo mehr bestrebt, die Thatsachen getreu wiederzugeben und die betheiligten Bersonen aus ihren unmittelbaren Meußerungen zu charafterifiren. Wenn diefe Charafteristiten gleichwol hier und da so ausfielen, daß die Betreffenden, namentlich die Führer der Revolution, in ihrem magios eitlen und verbrecherisch leichtfinnigen Treiben dem Gelächter und dem Borne sich gleich= mäßig preisgegeben faben, fo mar es nicht bes Berfaffers Schuld. Ift es diefem aber auch einmal begegnet, daß er als moralische Gesunkenheit oder als Berbrechen brandmarkt, was nur Bethörung oder Verblendung war, so verdiente er deshalb noch nicht ben Bormuri bemußter Entstellung, am wenigsten aber ben

Borwurf, daß er im Dienste und unter dem Schutze der wiederkehrenden Reaction geschrieben. Denn mit derselben Offenheit und Unerschrockenheit, womit H. den Radicalen einen Spiegel vorhielt, hat er auch den Männern der kleinstaatlichen Bureaukratie und der vormärzlichen Bundestagspolitik die Wahrheit gesagt und als den letzen Erund sür die Gesellosigkeit im Volke das Elend der öffentlichen

Buftande, den Mangel eines nationalen Staatslebens betont.

Seit dem J. 1850 arbeitete B. raftlos an dem Sauptwerfe feines Lebens, an der "Deutschen Geschichte bom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Grundung des Deutschen Bundes". Es war ein gludlicher Griff, gerade diefen Abschnitt der vaterlandischen Entwidelung jum Gegenstande einer quellenmäßigen und umfaffenden Darftellung ju machen; benn er tam bamit eben fo febr einem wissenschaftlichen, wie einem nationalen Bedürsniß entgegen. Noch herrschte nämlich trot der neuen Aufschlüffe, welche namhafte deutsche Geschichtswerte lieferten, die frangofische Auffassung der napoleonischerheinbundischen Zeit weniastens in Sübbeutschland vor und fand in Thiers' imposantem Werke, das H. feit bem 3. 1845 wiederholt in der Allgemeinen Zeitung beleuchtete, eine nachhaltige Was dagegen deutsche Historiker zur Geschichte der Erniedrigung und Stüke. der Erhebung unferes Volkes Reues boten, konnte ben Napoleonskultus um fo ichwerer verdrängen, als das, was zum Ruhme Breußens gesagt wurde, süd= deutschen Ohren verdächtig flang, wenn es aus preußischem oder norddeutschem Munde fam. Baufjer's Absicht war es indeg nicht, lediglich den ichon bereit liegenden Quellenstoff und die Ginzelarbeiten Anderer zu einer zusammensaffenden Darstellung zu verwerthen, sondern er trachtete von Ansang an nach einer Bereicherung des vorhandenen Materials aus handschriftlichen Quellen und war auch so gludlich, namentlich für die erste Balfte jenes Zeitraumes reichhaltige diplomatische Correspondenzen zum ersten Male benühen zu können. Dadurch wuchs ber an sich schon große Stoff zu einem so bedeutenden Umfange an, baß ein fleißiger und talentvoller Arbeiter eine lange Reihe von Jahren vollauf gu thun gehabt hatte. S. aber entledigte fich der Aufgabe, mit einer Raschheit, die Erstaunen, vielleicht auch Bebenten erregen tonnte. Dem ersten Bande des Werkes, ber im Frühjahre 1854 erschien, folgte schon in Nahregfrift ber zweite, und faum waren zwei weitere Jahre vergangen, jo lag außer bem britten Bande, mit welchem nach bem ursprünglichen Plane bas gange Wert hatte abschließen sollen, auch noch ein vierter gedruckt vor. Gewiß hat der außerordentlich rasche Fortgang der Arbeit, so gewaltig auch Häusser's Kräfte waren, in dem Werte Mängel zurudgelaffen, Die bei einem weniger ungeftumen Drange bes Schaffens hätten vermieden werden können. So hätte der Stoff hier und da schärfer gruppirt und im Gingelnen forgfältiger bearbeitet werden fonnen; auch liegen Stil und Sprache trot der hohen ichriftstellerischen Begabung des Autors oft die lette Feile des Künftlers vermiffen. Aber dafür war es ein Werk aus einem Guffe, frifch und lebhaft geschrieben, ber Spiegel einer gefunden, energievollen patriotisch begeisterten Natur, die in den Tagen des Pessimismus und der Apathie doppelt wohlthätig wirkte. Daher die überaus gunftige Aufnahme und die weite Berbreitung, die das Wert trot feiner vier Bande in drei rafch auf ein= ander jolgenden Auflagen fand. Der Berfaffer, von jo glangendem Erfolge felbit überrafcht, fah darin nur einen Sporn, das Wert in wiederholter leberarbeitung nach Form und Inhalt zu vervollkommnen, und auch ehrliche wiffenschaftliche Gegner, die seine politischen Ansichten nicht theilten, haben seinen Forscherfleiß. seine Grundlichkeit und seine Wahrheitsliebe rudhaltlos anerkannt. Barteiganger Defterreichs freilich wollten in dem Buche nur ein fleindeutsches Machwert sehen, eiserten aber um so mehr dagegen, je größeren Einfluß auf die öffentliche Meinung fie ihm beilegten. Schon der erfte Band rief lauten Un-

willen hervor. Bas S. über die Entwickelung der deutschen Verhaltniffe feit dem wejtfälischen Frieden, über die Schöpjung des großen Rurfürsten, über den Beldenkonig Friedrich, sowie über die habsburgifche Sauspolitik fagte, murbe ihm als Beweis bes haffes gegen Defterreich ausgelegt, und feine Auffaffung der Ereigniffe, die zu dem Frieden von Bafel führten, als ein Berfuch gedeutet, die preußische Politik jener Tage von ihren dunklen Flecken zu reinigen. Und doch ift B. auch in feinem Urtheile über die prengischen Staatslenker, beren Schwächen und Fehler er an keiner Stelle verdeckt, streng und rückhaltlos genug gewesen. Ja, er legt, indem er im zweiten Bande den Urfachen der Rataftrophe von 1806 näher tritt, auf die Berschuldung Einzelner größeres Gewicht, als bei objectiver Erwägung zuläffig fein mag: aber burch die mannliche Gefinnung, die überall herborleuchtet, wirft auch die Darstellung der tiefsten Erniedrigung Deutschlands erwedend und erhebend. Wie vielmehr freilich noch die Wiedergeburt Breugens und die Freiheitstriege! Es war das erfte Mal, dag ein Sübdeutscher, dem seine unabhängige Gefinnung den Anspruch gab, gehört zu werden, der damals noch weitverbreiteten theils frangösisch, theils öfterreichisch gefarbten Auffaffung bes glorreichsten Abschnitts beutscher Geschichte mit Nachdruck entgegentrat und Taufenden von Lefern Auge und Berg öffnete für das Berftändniß der unvergeßlichen Tage, in denen der Grund zu unserem neuen nationalen Leben gelegt worden ift.

Nach der Vollendung des besprochenen Werkes beschäftigten H. neben der wiederholten Ueberarbeitung desselschen, mancherlei Vorstudien zur Geschichte Friedrichs d. Gr. Einiges ist davon in Abhandlungen niedergelegt worden, die zu dem besten gehören, was seine sruchtbare Feder geschaffen. So veröffentlichte er in v. Sybels Histor. Zeitschrift Bd. I. gegen Macaulay's wunderlichen Essay über den preußischen König einen Aussah, der unter schneidiger Zurechtweisung des brittischen Geschichtschreibers der geistreichen Caricatur in scharfen Russen das ächte Bild Friedrichs entgegen stellt. Noch derber und kräftiger wies er im VII. Bde. der preußischen Jahrbücher den deutschen Ankläger und Verleumder des Königs, Onno Klopp, zurück, und als dieser ihn durch einen "offenen Brief" noch einmal heraussorderte, ließ H. die glänzend geschriebene Schrift: "Jur Beurtheilung Friedrichs d. Gr." (Heidelberg 1862) ausgehen, worin er den Gegner bald mit den seinen Wassen des Spottes, bald mit wuchtigen Schlägen heimplucht; denn beides, With wie körnige Grobheit, stand ihm nie reichlicher zu Gebote, als wenn er bösen Willen mit anmaßender Beschränktheit vereinigt sah.

Um eine vollständige llebersicht über die umsassende litterarische Thätigkeit Häusser's zu gewinnen, müßten wir auch den zahlreichen Beiträgen näher nachzgehen, die er sur Tagesblätter, wissenschaftliche Zeitschriften und größere Sammelwerke schrieb. Was nach seinem Tode in 2 starken Bben. "Zur Geschichtslitteratur" sast ganz aus der Beilage des großen Augsburger Blattes zusammengestellt worden ist, umsaßt nicht einmal alles Bemerkenswerthe, was sich dort sindet; so z. B. nicht den schönen Netrolog, den er 1855 über den badischen Staatsmann J. B. Bekt veröffentlichte. Andere umsangreiche historische Artikel gehören zu den Zierden des Conversationslezikons von Brockhaus. — Auch einer Festrede mag hier gedacht werden, die er als Kector der Universität 1864 "lleber die Regierung Karl Friedrichs" hielt.

Wir kommen zu der akademischen Wirksamkeit Häusser's, die ihren Höhepunkt in denselben Jahren erreichte, als er die fruchtbarste litterarische Thätigkeit entsaltete. Nach den mächtigen Ersolgen der ersten Docentenjahre hatten ihm nach und nach ein außerordentliches Gedächtniß und ein rastloser Fleiß zu einer sicheren Herrschaft über den auf vier alljährlich wiederkehrende Vorlesungen beschränkten Stoff und häusige Uebung in sreier Rede zu einer bewunderungs108 Häusser.

würdigen Gewandtheit und Sicherheit im Ausdruck verholfen. Dazu tam noch ein volles warmes Berg, eine freie und ftarke Gefinnung und endlich ein klang= volles, jeder Modulation fähiges Organ. S. blendete nicht durch ben Glanz der Worte, noch riß er fort durch die Größe der Gedanken: aber er begeisterte, weil er felbst gang in dem lebte, was er erzählte, und weil man aus jedem feiner Worte den Bulgichlag feines Bergens hörte. Daber die mächtige Wirkung, Die er übte, wenn er große hiftorische Geftalten, erschütternde Rataftrophen oder gewaltige Voltsbewegungen schilderte. Es war neben der Geschichte der frangöfischen Revolution gang besonders die der neueren deutschen Geschichte, in beren Darstellung der Zauber und die Macht seiner Rede Jahr für Jahr in steigen-bem Maße sich bewährten. Diese Vorträge wurden daher auch von Hunderten junger Manner, die aus allen Gauen Deutschlands in Beidelberg gufammen= ftromten, mit andächtig empfänglichem Sinne gehort und haben gur Wedung des nationalen Geistes nicht wenig beigetragen. Mehr als ein deutscher Staats= mann. Fürsten felbst, welche später an dem Aufbau des deutschen Staates in hervorragender Beise mitgearbeitet, so wie Taufende von Männern, die in engeren ober weiteren Kreifen den vaterländischen Gedanken genährt, haben ju ben Bugen

Häuffer's fruchtbare Anregungen empfangen.

Nicht unbefriedigter Ehrgeiz, sondern ein allzu lebhafter Gemeinsinn trieb B., inmitten einer so reichen wissenschaftlichen Thätigkeit noch vor Ausgang ber fünfziger Jahre von neuem auch praktisch wirksam in die öffentlichen Un= gelegenheiten einzugreifen, junachft auf firchlichem Gebiete. Um diefelbe Zeit nämlich, als die noch ichwebenden Concordatsverhandlungen die öffentliche Meinung in Baden aufzuregen anfingen, argwöhnte ein Theil der protestantischen Bebollerung auch hinter bem Bemühen bes Oberlirchenraths, ben evangelischen Gottesdienst burch Unfnupjen an altere Cultusformen reicher auszustatten, tatholifirende Tendenzen. Anderen erichien wenigstens das Streben, die positive Richtung im firchlichen Leben jum Ausdruck ju bringen, unverträglich mit den Grundfähen des Fortschritts und der Freiheit, und auch S. haßte, mas ihm als "firchliche Enge" ober "pfaffischer Geift" erschien, fo grundlich, daß er der Oppofition gegen die neue Gottesdienstordnung fich anschloß, um bald mit Schenkel und Bittel die Führung in dem Agendenstreit zu übernehmen. Reden, Abreffen, Flugschriften waren die Mittel der mit großem Geschick geleiteten Agitation und erwiesen fich fo wirkfam, daß die oberfte evangelische Rirchenbehorde von der Durchführung der neuen Ordnung abzustehen beichlog. Die tatholische hierarchie dagegen schien in den langen Verhandlungen mit der schwächlichen Karlsruher Regierung einen vollständigen Sieg davon getragen zu haben: das Concordat, das Ende 1859 bekannt wurde, übertraf noch die schlimmsten Befürchtungen. Da schloß sich die kirchlich liberale Partei mit S. an der Spike in den fogen. "Durlacher Conserenzen" zum Ansturm gegen Rom zusammen und gab der antirömischen Bewegung einen fo fraftigen Impuls, daß die Curie das schon gewonnene Spiel doch noch verlor. Die Kammern, denen das Concordat zur Genehmigung vorgelegt wurde, verfagten ihre Zustimmung (Marg 1860), und der Ministerwechsel, zu dem sich der Großbergog nun entschloß, bedeutete einen vollständigen Umschwung auf politischem wie firchlichem Gebiete.

Hatte H. an dem Sturze des alten Spftems hervorragenden Antheil gehabt und zwar nicht allein als der Wortsührer der Opposition, sondern auch durch das hohe Ansehen, in dem er bei dem Landesherrn selbst stand, so war er, als Mitglied der neuen Kammer, auch berusen, in den nächsten Jahren an der besdeutungsvollen Resorm der Gesetzgebung und Verwaltung in ausgezeichneter Weise mitzuwirken. Er wurde die Seele der Kammer, die keinen rastloseren, jeder Ausgabe gewachsenen Arbeiter, keinen gewandteren Berichterstatter, keinen

schlagfertigeren und schwungvolleren Redner hatte. Es charafterisirt die eigenthumliche Stellung, die S. jest einnahm, wenn die Rede ging, daß es nur an ihm liege, seinen Lehrstuhl mit einem Ministersit zu vertauschen. Aber S. liebte nicht allein die Unabhängigkeit, sondern auch die wissenschaftliche und ganz besonders die Lehrthätigkeit zu sehr, um der Bersuchung, wenn sie überhaupt an ihn herantrat, nicht zu versallen. Hat er es doch nicht einmal über sich versmocht, während der ausreibenden Kammerthätigkeit seine Vorlesungen an der Universität auszusehen; lieber suhr er zwischen Karlgruhe und Seidelberg hin und her und eilte, eben auf dem Bahnhofe angetommen, hier in ben Gorfaal, bort in die Rammer oder in eine Ausschuffigung. In den Ferien aber reifte er, um die ihm jest erft vollständig juganglichen Schate des preußischen Staats= archive für die dritte Auflage seiner deutschen Geschichte zu verwerthen, wiederholt auf mehrere Wochen zu neuer Arbeit nach Berlin, ftatt sich, wie in früheren Jahren, Erholung auf Reifen zu gönnen. Seine Rraft, anscheinend unerschöpf= lich, ging wenigstens über bas gewöhnliche Mag eben jo hinaus, wie feine Wirtsamkeit und feine Geltung in der Welt die Stellung eines deutschen Profeffors überragte. S. war ein viel bewunderter und oft beneideter Mann. Auch fein häusliches Leben und feine perfonlichen Berhaltniffe hatten fich gludlich gestaltet. Seit dem Jahre 1846 mit Eleonore Rettig, einer anmuthigen und liebenswürdigen Frau, vermählt, wuchfen ihm vier Kinder heran, an denen fein Berg hing. In den erften Jahren hatte er den Lebensunterhalt, von dem Ertrage feiner Borlefungen abgesehen, größtentheils mit der Feder erwerben muffen. Denn die außerordentliche Professur, die ihm die pfälzische Geschichte (1845) verichaffte, mar mit teinem Gehalte verbunden, und die ordentliche Professur, womit ihn die Regierung, nur auf Drängen der Universität, 1850 für einen Ruf nach Burich entschädigte, nur mit wenigen hundert Gulden ausgestattet. Erst wiederholt an ihn ergehende Ruje (1851 nach Jena, 1856 nach Erlangen) stellten ihn ökonomisch gunftiger, so daß er, da nun auch die akademische und litterarische Thätigkeit stetig wachsende Ertrage lieferte, das Leben mit der Behaglichkeit genießen konnte, die dem echten Sohne der Pfalz fo wohl anftand. 5. liebte es, die arbeitsvollen Tage in engerem oder größerem Rreife bei einem ausgefuchten Glafe zu beschließen und fah es gern, wenn feine Meisterschaft in Renntniß des Weins und Bereitung funftreichen Getrants auch von anderen gewürdigt murde. Dann entfaltete er neben einer feltenen Gabe ber Erzählung einen ebenso liebenswürdigen wie unerschöpflichen Sumor; nahm er aber einmal das Wort zu einer längeren Tischrede, so wußte er den ernsten Ton mit nicht geringerem Talent als den heiteren zu treffen.

Wie hätte es sehlen können, daß H., von den Collegen hochgeschätt und geliebt, von der Stadt mit dem Chrendürgerrecht beschenkt, als Zierde und Stolz Heidelbergs galt? Auch von auswärtigen gelehrten Körperschaften, von seinem Landesherrn und anderen deutschen Fürsten wurde er mit Auszeichnungen reich bedacht und dem Geschichtswerke, das seinen Namen in die weitesten Kreise trug, sielen in Göttingen und Berlin hohe wissenschaftliche Preise zu. Aber H. blieb auch als Träger hoher Ehren und Titel immer derselbe schlichte, von Gelehrtenseiteseit sreie, sedem Prunken abholde Mann. Nur eine Ehre, die zu sruchtsarer Thätigkeit Gelegenheit bot, hatte sür ihn wahren und bleibenden Werth. So wußte H. es hoch zu schähen, daß der König Maximilian II. von Baiern ihn zum Mitglied der historischen Commission ernannte, wie er ihn auch schon zu der vorberathenden Versammlung im Herbste des Jahres 1858 hatte hinzuziehen lassen. Seitdem versämmte der Vielbeschäftigte keine der alljährlich wiederskehen Plenarversammlungen und nahm an den Arbeiten thätigen Antheil. Sein besonderes Interesses erregte neben den großen Quelleneditionen von natios

110 Bauffer.

naler Bedeutung alles, was auf die Geschichte der Pjalz Bezug hatte; für die "Forschungen gur beutschen Geschichte" bildete er in Gemeinschaft mit Bait und Stälin Jahre lang die Redactionscommission. Nicht gering ichlug er endlich auch die naben perfonlichen Berührungen an, in die er zu Munchen mit anderen hervorragenden Sistorikern trat. Auch diejenigen unter ihnen, welche in früheren Jahren den Schüler Schloffer's auf feine Jugendarbeiten bin nicht als gang vollaultigen Genoffen hatten anfeben mogen, begegneten dem Berfaffer der deut= ichen Geschichte mit hoher Achtung und Berehrung, und neben der Anerkennung, die feinen Talenten und wiffenschaftlichen Berdienften gebührte, machte fich in geselligem Berkehr bald genug auch jene warme Sympathie geltend, die Bauffer's charaktervolle, lebensfrische und lautere Natur überall erwecken mußte. Aber die Liebe und Berehrung der Collegen bildete nicht den hauptgewinn, den h. aus ben Begiehungen gur hiftorifchen Commiffion icopite. Schwerer mogen, wenn wir uns nicht täuschen, auch in feinen Augen die wiffenschaftlichen Unregungen, die er von dorther empfing. Er trat den Studien auf dem Gebiete des Mittel= alters und der dort geübten fritischen Methode näher; er begann nicht allein den hiftorischen Uebungen, die er ftrebfamen Schulern zu Liebe feit dem Jahre 1855 mit einer Quellenkunde der neueren Geschichte verbunden hatte, auch Quellen der älteren deutschen Geschichte zu Grunde zu legen, sondern man fah ihn auch in seinen Mußestunden nicht felten zu den Monumenta Germaniae historica greisen, als ob er gegen die Beschäftigung mit moderner Geschichte und gegen die publicistische und parlamentarische Thätigkeit, der er sich nun einmal nicht zu entziehen vermochte, in streng wiffenschaftlichen Studien ein Gegengewicht gejucht hätte. Daß er hierin seinen eigentlichen Beruf erkannte und daß er, sobald die großen vaterländischen Interessen ihn nicht zu praktischer Thätigkeit zwingend aufforderten, fich gang auf feine Wiffenschaft zu beschränken verlangte, ift nicht zweiselhaft Aber ein anderes Loos war ihm beschieden. Statt seine Birtsamteit einzuschränten und die der Erschöpfung naben Kräfte zu ichonen, trieb ihn zu Ansang der sechziger Jahre der Lauf der Dinge, als badisches Kammermitglied auch in die deutsche Frage in dem schwierigsten Stadium ihrer Entwidlung einzugreifen und in ihrem Dienste fich aufzureiben. Nachdem S. ichon im Juni 1862 zu Frankfurt ben Berhandlungen von Abgeordneten aus verschiedenen deutschen Staaten, welche die einheitliche und freiheitliche Ent-wicklung Deutschlands anstrebten, beigewohnt und sich im October des Jahres an der Gründung des Abgeordnetentages zu Weimar betheiligt und dort das österreichische Delegirtenproject bekämpft hatte, fiel ihm im August 1863 in ber gleichzeitig mit dem Fürstentage zu Frankfurt berathenden Abgeordneten = Ber= faminlung über ben neuen öfterreichischen Resormentwurf die Berichterstattung ju, die er alsbald auch als Flugschrift ("Die Reform des deutschen Bundes", Frankfurt 1863) veröffentlichte. Indem der Berichterstatter die Resormacte einer scharfen Kritik unterwarf und ihr gegenüber mit allen Anhängern der Reichs= verfaffung von 1849 an ber Forderung eines freigewählten Parlaments fefthielt, tonnte er doch gegen die Bemühungen des Wiener Cabinets fich nicht lediglich verneinend verhalten und gab vor Allem der Hoffnung Ausdruck, daß Angesichts der Initiative Defterreichs und der Theilnahme fast aller Bundesglieder bie Frage der Neugestaltung der Bundessormen vor ihrer Lösung nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden werde. Wie viel freudiger würde es ihn gestimmt haben, wenn an Desterreichs Stelle Preußen die Initiative ergriffen und nicht, wie die allgemein herrschende Meinung war, die Fähigkeit zur Führung der Nation nach dem großen Ziele unserer politischen Wiedergeburt in dem heftigen Conflict mit dem liberalen Theile des eigenen Bolts verloren hatte? Roch schmerzlicher und aufreibender waren die Kämpse, in welche die schleswig-holHäusser. 111

steinische Angelegenheit den Batrioten verwickelte. Man kennt die großartige Agitation, die der Sechsunddreißiger = Ausschuß nach dem Tode des Königs Friedrichs VII. fur ben Bergog von Augustenburg in Scene feste. B. war Mitalieb des engeren geschäftsiührenden Ausschusses und wie immer mit Wort und Weder in vorderfter Reihe bei Berfammlungen, Erklärungen, Abreffen betheiligt. Er empfand daber so tief wie einer den Zwiespalt, in den die ehrlich national gefinnten Borfampfer der Sache der Bergogthumer mit fich felbft geriethen, als Bismard's fuhne Politit ihre erften Erfolge errang. Auch die Betheiligung an den badifchen Dingen konnte ihm die Befriedigung fruberer Tage nicht mehr gewähren. 3mar murbe an ben weitgreifenden Reformen auf allen Gebieten bes öffentlichen Lebens ruftig fortgearbeitet und einem Manne der Rammer, welcher daffelbe warme Interesse, womit er für die Emancipation der Juden oder die Selbstverwaltung der Gemeinden fprach, dem Ausbau des Gifenbahnneties zuwandte, reichliche Gelegenheit zu fruchtbarer Thätigkeit geboten. Aber keineswegs in allen Fragen war ihm das freifinnige Minifterium rafch und entschieden genug, namentlich nicht in der Ordnung des Schulwesens, und hier war es, wo S. mit ber ungeftum bormarts brangenden Majorität aufhorte einem Staatsmanne wie Roggenbach eine Stute zu fein. Auch die Führerschaft des liberalen Protestantismus in dem heftiger entbrannten Rampse gegen die orthodore Richtung verurfachte ihm an der Seite Schenkel's ohne Zweisel mehr

Arbeit und Aufregung als innere Befriedigung.

Indeg hatten fo vielseitige, bis jum Uebermaß gefteigerte Unftrengungen, wie sie B. in den Jahren 1863 und 1864 fich auferlegte, die gewaltigste Rraft por ber Zeit erschöpfen muffen, auch wenn er immer bon bem Bewußtfein zweifellofer und glanzender Erfolge getragen worden mare. Aber mahrend bie Freunde baten und warnten, dachte er felbft erft an Schonung feiner gebrochenen Gefundheit, als es zu fpat war. Im October 1864 conftatirte ber Argt ein Bergleiden, das fich bald als unheilbar erwies; erst im Frühjahr 1865 entjagte der Rrante der politischen Wirtsamkeit. Seine atademische und wiffenschaftliche Thatigfeit aber gab er auch bann nicht gang auf, als er unter ben unfäglichften Schmerzen an der Herzwaffersucht litt. Und wie hatte er aufboren follen mit warmer Theilnahme die Geschichte des Baterlandes zu verfolgen? Dag er bem Kriege bon 1866 feinen Beifall nicht schenken konnte, braucht taum gefagt zu werden; noch weniger, daß er vom Beginne des Kampfes an feinen Augen= blick in seinen Sympathien schwankte und die großen und bleibenden Erfolge freudig begrüßte. Im Winter 1866 67 vermochte es der Willensstarte noch ein-mal, wenn auch mit Unterbrechungen, deutsche Geschichte in seiner Wohnung vorzutragen. "Go ichwer mir in torperlicher Begiehung die Borlefungen geworben find" - fagte er am 16. Marg ju feinen tief ergriffenen Buhorern in ben Abschiedsworten —, "so habe ich doch faum je in einem Semester so viel Trost und innere Befriedigung aus ihnen hinweg genommen als in diefem; fie haben mich wieder in engere Verbindung mit der Wiffenschaft gebracht, bas ift mit meinem Leben." Schon drei Tage barauf, am 19. März 1867, entschlief er, erft 48 Jahre alt. Um ihn trauerten nicht allein die Universität, die Stadt Beidelberg und das badifche Land bis zum Fürsten hinauf, sondern all bie Taufende in Gud und Nord, die feinem beredten Munde ober feiner fleißigen Feber patriotische Anregung und wissenschaftliche Belehrung verdankten. Als drei Jahre fpater (22. December 1870) der Staatsminifter Jolly der babifchen Kammer den Bündnisvertrag von Berfailles vorlegte und dankbar auch derer gedachte, welche die politische Wiedergeburt Deutschlands dadurch vorbereiteten, daß fie in trüben Zeiten treu und muthig den vaterländischen Ginn unferes Bolfes großzogen und nährten, brachte er feine Guldigung vor Allem den Manen

Häuffer's dar, als des Mannes, "der wie kein Anderer, zumal in Süddeutsch= land, die Herzen der Jugend patriotisch erwärmte". Dies Verdienst wird ihm bleiben, auch wenn seine Schristen durch die rasch sortschreitende Wissenschaft

überholt fein werden.

Neber Häufjer's Leben haben nach seinem Tode zahlreiche Blätter berichtet; hier seien nur die Netrologe von Wattenbach (Heidelberg 1867) und von v. Weech (Aus alter und neuer Zeit, S. 308), sowie die Artitel in der AUg. Zeitung, Beil. 152—54, in v. Weech's badischen Biographien (Onden) und in den Preuß. Jahrb. Bb. VII (Kluckhohn) genannt. — Außer den eben besprochenen Schriften erschienen nach Häuffer's Tode: Gesammelte Schriften (zur Geschichtslitteratur), 2 Bde., Berlin 1870. Ferner veröffentlichte Onden nach stenographischen Auszeichnungen: "Geschichte der franz. Revolution 1789 bis 1799" (Berlin 1867) und "Geschichte des Zeitalters der Resormation 1517 bis 1648" (Berlin 1868, und in 2. Aufl. 1880).

Saußmann: Balentin S., zum Unterscheidungszeichen von seinem Bater auch "ber Zwehte" genannt, war ein begabter und sehr fleißiger Kom= Sein Vater lebte zu Nürnberg und ist befannt durch den freundichaftlichen Berkehr mit Dr. M. Luther und dem fächfischen Rapellmeister Johann Walther und foll der Verjaffer mehrerer Choral-Melodien fein. Wo fein Sohn geboren und wann er geboren ift, wo er seine Erziehung genossen, hat die Zeit völlig verwischt; so bekannt er heute noch als Komponist ist, so wenig kennt man seine Lebensereignisse. Rur aus den Titeln, Borreden und Dedicationen feiner Drudwerfe ist Folgendes zu ermitteln. Seine Ausgaben umfaffen die Beit von 1592 bis 1610, und in den Jahren 1602 bis 1606 entwickelt er eine so erstaunliche Thätigkeit — das Jahr 1604 weist 3. B. 8 Drudwerke auf, von benen einzelne bis 44 Tonfage enthalten - daß man diese Zeit als diejenige seiner größten Kraftentwickelung bezeichnen und den Naturgeseten gemäß er fich damals zwischen den vierziger und fünfziger Jahren befunden haben muß, so daß er demnach zwischen 1556 bis 1562 geboren sein wird. Ob die Stadt "Gerbstädt" in der Provinz Sachsen, deren Namen er latinisirt in Gerbipola, seinem eigenen Namen fo gern anhängt, feine Baterftadt, oder er hier nur zu Umt und Ehren gelangt ift, mochte ich ju Gunften bes Erfteren entscheiben, benn er bezeichnet fich von den erften Druden ab mit obigem Zusate. Dag er in Rurn= berg fehr gut bekannt mar, beweift der Druckort auf feinen Werken, denn bom erften bis jum letten Berte - mit Ausnahme einiger Gelegenheitsgefänge, Die einst stets von dem Adressaten veröffentlicht wurden — find fie alle in derselben Dificin erichienen, nämlich bis 1594 bei Gerlach in Nürnberg und bann bei deffen Nachfolger Paul Rauffmann. Doch ist uns teine Runde geworden, ob er je in Nurnberg sich längere Zeit ausgehalten hat, dagegen muß er vor 1597 in Hamburg gelebt haben, da er 1602 an den Domherrn Heinrich von der Affeburg in Magdeburg schreibt, daß, so oft er nach Magdeburg gekommen sei, noch das lette Mal von Hamburg aus, ist er stets mit großer Gunst um seiner Mufica willen empfangen worden. Die früheren Drucke tragen bei der Unterschrift der Dedicationen feinen Ort, erft 1597 zeichnet er jum erften Male "Gerbftedt" und bleibt ihm treu wie seinem Verleger in Nürnberg bis zu seinem Tode, der bald nach 1610 erfolgt sein muß. In Gerbstedt foll er Organist und Rathsherr gewesen sein, doch fehlen auch hiernber authentische Nachrichten. Was nun feine zahlreichen Werke betrifft — ich zähle an größeren Liedersammlungen 23, von benen der "Benusgarten" von 1602 allein schon 50 Lieder und 50 Tange ent= hält — so neigte sich seine Muse mehr dem weltlichen heiteren Liede, besonders bem Liebes= und Tangliede zu, als bem Kirchengesange, und ist er ber eigentliche

Bermittler zwischen der italienischen Canzonette und dem deutschen Liede. Bon Jener nahm er die Grazie und vollendete Ausdrucksweife und verband fie mit der deutschen Innigkeit und Bergigfeit und erreichte dadurch in diesem Genre eine Bollendung, wie wir fie weder bor noch nach ihm bei irgend einem Romponisten wieder antreffen. Wir durfen aber hierbei nicht überfeben, daß er da= durch an Tiefe allerdings verlor und einen hafter in feinen Liebesliedern nie erreicht, vielweniger übertroffen hat. Wie fehr er aber mit feinen Schöpfungen bem Geschmade seiner Zeit entgegen tam, feben wir aus ben verschiedenen Auflagen seiner oft recht umfangreichen Sammlungen, die binnen wenigen Jahren brei bis vier Ausgaben erlebten. Begen das Ende feines Lebens hat er uns noch mit seinen italienischen Vorbildern bekannt gemacht und im 3. 1606 Luca Marenzio's Villanellen, Orazio Becchi's Canzonetten, 1607 Gaftoldi's Tricinia und 1609 noch die Ballette von dem Englander Thomas Morley, mit deutschen Texten versehen und darnach eingerichtet, herausgegeben. Noch sei erwähnt, daß fich B. auf einige feiner erften Drude, besonders auf den in Konigsberg erschienenen Gelegenheitsgefängen statt Haußmann "Husmann" nennt. Seine Drudwerte finden fich befonders zahlreich in den Bibliotheten zu Berlin, Liegnig und Hamburg vertreten. R. Eitner.

Kautcharmon: Seinr. Rarl Ludw. de Berault, Seigneur de g., preußischer Infanterie = Generallieutenant, geb. 1689 zu Wesel, † am 11. Mai 1757 an den in der Schlacht bei Prag erhaltenen Wunden. Sein Bater blieb in der Schlacht am Bonnefluß (1691) als britifcher Oberftlieutenant und Abjutant des Marschalls Graf Schomberg. Seine Mutter, ebenfalls einer Rejugié = Familie angehörig, war bei feiner Geburt noch ein 14 jähriges Kind und erzog ihn unter vielen Sorgen. H. trat aus dem preußischen Cadettencorps 1703 in's heer, kampfte in Italien als Infanterist, in den Niederlanden als Ingenieur; 1713 nahm ber "alte Deffauer" ihn in sein Hallenser Regiment. König Friedrich II. belohnte Sautcharmon's mannichfache gute Dienste in und nach ben beiden schlesischen Kriegen durch eine Bräbende zu Calcar (1746), einen Extrasold von 600 Thaler (1748), ein schlesisches Rittergut (1752), ein Lehngut im Halberstädtschen (1754), Ernennung zum Generallieutenant und Ritter des Schwarzen Ablerordens. H. war ein fenntnifreicher und in vier Sprachen bewanderter Officier; "treu und wacker wie sein Degen", so rühmt Prinz Heinrich ihn, im Bahardritterordens-Ton. — Näheres in Pauli "Leben großer Helben", Theil I.

Baveder: Johann Beinrich S., wurde im J. 1640 gu Calbe an ber Saale geboren, ftudirte in Helmstädt und Wittenberg, murde am letteren Orte im 3. 1663 Magifter und hielt Borlefungen, bis er im 3. 1665 in feiner Baterstadt als Rector und Abjunct angestellt ward; er rudte dann in das Diakonat auf und ward im J. 1693 erster Pastor daselbst und zugleich Inspector des Holzkreises, als welcher er im J. 1722 starb. Seine Frau war Christian Scriver's Tochter. Er hat mehrere Schriften seines Schwiegervaters, aber auch eine stattliche Reihe eigner Schriften herausgegeben, deren (nicht gang vollftandiges) Berzeichniß fich bei Abelung findet; Die meiften berfelben find Erbauungsichriften. Aus einer größeren Anzahl geiftlicher Lieber, Die er gedichtet hat, finden sich einige noch in Gemeinde-Gefangbüchern.

Abelung II, Sp. 1718 f. Richter, allg. biograph. Lexikon geiftlicher Liederdichter S. 113.

Savemann: Michael S., geb. zu Bremervorde am 29. September 1597, † am 24. Januar 1672, als Generalsuperintendent ber schwedischen Berzogthumer Bremen und Verden zu Stade. Er ward 1624 als Conrector und Lector der Philosophie und Mathematik am Stader Gymnasium illustre angestellt, wurde

Rector besselben 1625, dann Hauptpaftor zu St. Cosma und Damiani daselbst und 1628 Senior Ministerii. 1629 vor Tilly nach dem Restitutionsedict flüchtig, ging er zuerst nach Hamburg, wurde am 5. April 1630 durch Graf Ulrich von Oftfriegland als Hauptprediger nach Norden berufen und 1631 Director und Projessor der dort neu gegründeten Schule, kehrte aber nach dem Abzug der Kaiserlichen 1632 nach Stade zurück. Bei der Einrichtung eines lutherischen Confiftoriums fur die neu erworbenen Lande Bremen und Berden wurde S. am 2. September 1651 jum ersten Generalsuperintendenten ernannt. Gin starrer Orthodoxer, reizbar und unverföhnlich, hatte er eine Menge ärgerlichfter theologischer Fehden und Zänkereien, bei denen er in den Mitteln nicht wählerisch war. Ratechismus= und perfonliche Streite mit Jakob Sadmann, Abolf Helt, Riesler, Rager ic. fullen seine Geschichte, sehr eifrig verurtheilte er die Che mit der Schwester der gestorbenen Frau; seine Nachsolger haben ihn indessen apologetisch dargestellt. Richtig ift, daß ein Theil seiner Gegner noch buchstaben= starrer war als H. Sein Berfuch, die Concordiensormel in den Herzogthumern einzuführen, icheiterte: anzuerkennen ist, daß er Ordnung in die kirchlichen Berhältniffe brachte. Den Exorcismus bulbete er bei der Taufe, verbot aber feine Einführung, wo er nicht üblich gewesen, als ein Abiaphoron, der Kirchenbann sollte nachdrücklich genbt werden, am britten Tage nach der Geburt die Tauje ftattfinden. — Sein Sohn Michael H., geb. in Hamburg 1630, führte die theologischen Streite in der Art des Vaters mit diesem zugleich. Er entsagte des= halb nicht gang freiwillig 1662 feinem Baftorat in Stade, wurde 1666 Rector ber Bremer, unter Schweden stehenden Domschule, gab aber auch diese Stelle 1672 auf und † 22. März 1684, in Stade.

Aus Pratje's Schriften hat Rotermund das Einschlägige zusammengestellt in "Erneuertes Andenken 2c." zur 50 jährigen Amtsjubelseier des Generalssperintendenten G. A. Ruperti, Stade 1831. Bergl. Rotermund, Gel. Hannover v. Havemann, Jebe und Helt. Stardens Lübeck. Kirchengeschichte und Köster, Geschichte des Königl. Consisteniums 2c., Stade 1852. Havemann's Schriften sind namentlich bei Rotermund verzeichnet.

Habemann: Wilhelm S., wurde den 27. September 1800 zu Lüneburg geboren, wo fein Bater Projeffor an der Nitteracademie war. Seine Mutter war die Tochter des Superintendent Möller in Bützow in Mecklenburg-Schwerin. Seinen Bater verlor er schon im 4. Lebensjahre und wurde nun theils von seiner Mutter, theils bei Berwandten in Bevensen sowie in Medlenburg erzogen, von wo er zulett wieder nach Lüneburg auf's Symnafium kam. Oftern 1819 ging er auf die Universität Göttingen, wo er Jura studirte, um sich bald mehr und mehr der Geschichte zuzuwenden. Das lette Jahr feiner Universitätsstudien 1821—22 brachte er in Erlangen zu, wo er der Burschenschaft sich anschloß. In Folge deffen wurde er - feit Berbft 1822 an einer öffentlichen Ergiehungsanstalt in Darmstadt thätig - in die demagogischen Untersuchungen verwickelt und nach längerer haft in ber hausvoigtei zu Berlin 1825 zu 5 Jahren Gefängniß berurtheilt, die er in Köpenik verbußte. Nach feiner haft kehrte er nach Sannover jurud und hielt, obgleich junächst noch unter polizeilicher Aufsicht stehend, in Hildesheim, Hannover und Osnabrud geschichtliche Vorträge vor einem größeren Bublitum, die ihm die Aufmertsamteit der Regierungstreise und die Unstellung an der Generalstabsacademie in Hannover als Lehrer der Geschichte und der deutschen Litteratur verschafften. Oftern 1831 erhielt er eine Stelle als Lehrer am Babagogium ju Ilfeld und verheirathete fich 1832. Während feiner Lehrthätigteit in Ilfeld veröffentlichte er "Gefchichte der italienisch = französischen Rriege 1484-1515." Bb. 1. Hannover 1833 (Gefchichte und Rampfe Frantreichs in Italien unter Karl VIII.). Bb. 2. Göttingen 1835 (unter Ludwig XII.).

"Magnus II., Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Eine biographische Stizze." Luneburg 1836. "Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg für Schule und Saus." 2 Bbe. Lüneburg 1837. 1838, neben der das "Sandbuch für die Geschichte ber Lande Braunschweig und Luneburg", Luneburg 1838, bestimmt war, als ein turges Compendium zu dienen. Beide Bearbeitungen der braunschweig-luneburgischen Geschichte tragen einen mehr popularen Charafter und find wefentlich für die Schule bestimmt. - Rach Entlaffung der sieben Professoren bon Göttingen 1838 als Nachfolger Dahlmann's an die Georgia Augusta berufen, hat H. bis 1844 als Extraordinarius, seitdem als Ordinarius an derfelben gelehrt. Von Ende 1841 bis Mitte 1848 mit der Redaction der Göttinger Gelehrten Anzeigen betraut, hat er fowohl als Redacteur wie als Mitarbeiter an benfelben eine erfolgreiche Thätigkeit geübt: seine zahlreichen Anzeigen veröffentlichte er durch= gehend ohne seinen Namen. Seine akademische Thätigkeit erstreckte sich auf Bor= lefungen über mittlere und neuere Geschichte; baneben las er faft in jedem Ge= mester braunschweig = luneburgische Geschichte; vereinzelt publica über spanische Geschichte, Geschichte bes Templerordens u. f. w. Sein Vortrag war anregend und lebendig. Während diefer Zeit schrieb er: "Elisabeth, Berzogin von Braunschweig-Lüneburg, geb. Markgräfin von Brandenburg", Göttingen 1839. "Mittheilungen aus dem Leben des Michael Reander", Göttingen 1841. "Die Kirchenresormation der Stadt Göttingen", Göttingen 1842. "Geschichte des Ausgangs des Tempelherrnordens", Stuttgart und Tübingen 1846. Außerdem bearbeitete er von dem durch Friedrich Straß begonnenen "Handbuch der Welt= geschichte", die letten 3 Bande (Bb. 4-6), welche die neuere Geschichte behanbeln. An den Bestrebungen und Bewegungen des Jahres 1848 nahm er den Lebhaftesten Antheil. 1850 mahlte ihn die Gesellschaft der Wiffenschaften zu ihrem Mitgliede. In diese Zeit fällt namentlich die Umarbeitung seiner älteren Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg zu einer neuen erweiterten Ausgabe wissenschaftlicheren Characters in 3 Bänden, Göttingen 1853, 55, 57. Außer dieser Hauptarbeit seines Lebens sind noch zu nennen: "Darstellungen aus der neueren Geschichte Spaniens mährend des 15. 16. 17. Jahrh.", Göttingen 1850 und "Das Leben des Don Juan d'Austria", Gotha 1865. Für die spanische Geschichte und Sprache hatte er stets eine besondere Vorliebe. — H. war ein bescheidener und anspruchsloser Character, für alles Gute und Edle empfänglich und begeistert, als College, als Freund, als Familienvater gleich liebens= würdig wie geliebt. In die Umgestaltungen, die das Sahr 1866 herbeiführte, vermochte er sich nur schwer zu finden. Die Liebe, die er als Frucht seines Lebens und feiner langjährigen Beschäftigung mit der Geschichte seines engeren hannoverschen Vaterlandes für diefes hegte, ließ ihn die Occupation seines Geburtslandes, die Entwaffnung der Armee, das Aufhören der staatlichen Selbständigkeit des Königreichs nur mit tiefstem Schmerze sehen. Gin Ausdruck diefer Stimmung ist seine lekte Schrift: "Das Kurfürstenthum Hannover unter 10 jähriger Fremdherrschaft", Jena 1867. Am 23. August 1869 ist er gestorben.

Deutsche Bolkszeitung, 1869. Rr. 654. Gilbert.

Haugust Sabenrenter: Johann Lubwig H., Philosoph und Arzt, am 1. August 1548 in Straßburg geboren, gestorben daselbst am 1. October 1618. Einziger Sohn angesehener Eltern (sein Bater Sebaldus war Prosessor der Ethik und Dialektik in Tübingen und später der Medicin in Straßburg) genoß er die sorgsältigste Erzichung und den Unterricht vortresslicher Lehrer, unter denen Andreas Planer, Valentin Erythräus in Straßburg und Hieronhmus Wolfs in Augsburg genannt werden. Den größten Einsluß aber übte der berühmte Johannes Sturm auf ihn aus, der bis zu seinem Tode als Lehrer, Gönner und väterlicher Freund ihm zur Seite gestanden hat. Die besten Schriften Havenreuter's sind auf

Sturm's Rath und jum Theil nach feiner Unleitung gearbeitet. - 1574 murde er Magifter ber Philosophie, aetate quidem adolescens, eruditione autem vir, wie Ernthräus von ihm fagte. Rurg vorher war ihm die Projeffur der Philojophie übertragen worden; 1585 ward er jum Profeffor der Medicin ernannt, während er jum Magister der Medicin erst 1586 in Tubingen promobirt ward. Seit 1577 war er zugleich Mitglied des St. Thomasstiftes in Strafburg, 1611 ward er Dechant, 1614 Probst besselben, 1589 übernahm er auf den Bunfch des akademischen Senates, ftatt der medicinischen Professur die der Physik, Metaphysik und Logik. Da er aber außerdem eine ausgedehnte ärztliche Thätigkeit außübte und nicht der besten Gesundheit sich erfreute, gab er nach einigen Jahren diefe ihn erdrückenden akademischen Alemter zum Theil wieder auf und behielt pon 1596 an nur noch die Projessur der Physik bei. — Unermüdlich thätig als Lehrer, Schriftsteller und Argt, ein Freund ber Armen, ein guter Burger und trefflicher Familienvater, ein bescheibener, redlicher und ftreng religiöfer Mann, sammelte er eine große Zahl von Schülern um fich und ftand in hohem Ansehen bei seinen Mitbürgern und gelehrten Zeitgenoffen. — Universal gebildet wie fo viele Gelehrten seiner Zeit, wußte er sich doch in feinen schriftstellerischen Arbeiten weise zu beschränten. Außer einer Sammlung von lateinischen und griechischen Sprichwörtern und Redensarten (Adagia classica, Argentor. 1573), einigen unbedeutenden medicinischen Schriften und einer nicht unbeträchtlichen Bahl von Thefes, die von ihm jum Behufe von Disputationen über verfchieden= artige Materien aus platonischen und hauptsächlich aus griftotelischen Werten zusammengetragen worden sind, hat er ein Compendium naturwissenschaftlicher Schriften des Ariftoteles, nämlich der Physik, der Schriften de coelo, de gener. et corrupt., der Meteorologie und Psychologie, und Commentare zu denselben Schriften, den parva naturalia und zur Metaphyfik hinterlaffen. Alle diese Compendien und Commentare find zuerft gegen feinen Willen und ohne fein Wiffen nach Collegienhesten feiner Schüler veröffentlicht worden: die Compendien in Ginem Bande Argent. 1589, die Commentare ju Ariftoteles' Physit und Metaphniit Francof, 1604, Au de coelo, de gener, et corrupt.. de anima, parva naturalia und der Meteorologie fämmtlich Francof. 1605. Diefen unrechtmäßigen und fehlerhaften Drucken - er nennt sie manca atque depravata in der praef. des Commentars dur Phyfit — ließ er nun felbst vielsach verbesserte Ausgaben folgen, jo von feinen Compendien (Argent. 1593 und 1600), von den Erflärungen zur Phyfit (Argent, 1605), zu de coelo, de ortu et interitu (Argent, 1606). Aber auch diese Ausgaben thun B. nicht Genüge: seine große ärztliche Praxis hat ihn, wie er in der genannten Vorrede fagt, verhindert, die lette Sand an fie zu legen. Tropdem darf man feine Commentare zu den befferen Erklärungsichriften rechnen, die über Ariftoteles in diefer Beit verfaßt worden find, wenn sie auch den Arbeiten eines Giphanius oder Julius Pacius nicht an die Seite gestellt werden durfen. Sie zeugen von dem gefunden nüchternen Ur= theil und der großen Belefenheit ihres Berfaffers und halten fich frei von bem Citatenwuft, der andere Commentare verunziert. Obgleich der S. fast ganglich mangelnde Sinn für Kritik und sein Respect vor der oft unerträglichen Vulgata ihrem Werthe Eintrag thut, haben fie doch im 17. Jahrhundert warme Anerkennung und große Berbreitung gefunden, und noch heute wird man einen großen Theil derselben nicht ohne Rugen für die Erklärung des Aristotelischen Tertes verwenden fonnen.

Marc. Florus, Oratio parentalis de vita et obitu . . . Joh. Lud. Havenreuteri, Argent. 1618. — Joh. Monachus, Chriftliche Leichenpredigt bei der Begräbnig . . . Joh. Lud. Havenreuteri, Straßburg 1619. — Melch. Adamus,

Vitae German. medic. p. 443 s. — Seine wenigen medicinischen Arbeiten werden genannt: Lindenius renovatus I, p. 631; die philosophischen Schriften sind nirgends genau ober pollständig ausgezählt worden.

Freudenthal. Saverland: Germin S., westfälischer Minorit im Anjang des 16. Jahrhunderts. Wahrscheinlich aus Soeft gebürtig, wurde er Dr. theol. und Custos der Kölnischen Proving, später Provingial des Minoritenordens. Rach Sartheim war er auch längere Zeit Guardian im Convent zu Soest (mas sich urtundlich nicht nachweisen läßt) und schmudte das dortige Rlofter mit einem schönen Rreuggang; gleichfalls nach Hartheim, der ex commentariis conventus Coloniensis conventualibus schöpft, grundete B. Die Bibliothet des Minoritentlofters ju Duisburg und starb daselbst. Das Todesjahr ift ungewiß, wahrscheinlich aber 1534 ober 1535, benn in einem Schreiben des Minoriten-Guardians ju Soeft an den dortigen Rath dd. 1535 op Dach Barnabe apostoli wird er verstorben genannt und über fein Erbe verhandelt. Sartheim ichreibt ihm die unter dem Bfeudonym "Daniel von Soest" verjagten heftigen Streitschriften gegen die Lutheraner in Soeft zu. Bon biefen erschienen zwei 1539 im Druck und zwar in einer Ottavausgabe, die mehrsach in Bibliotheten vortommt, und in einer Quartausgabe, welche bis jest nur in Ginem Exemplar ju Soeft aufgefunden ift (beschrieben bei Wadernagel, Bibliogr. jur Gesch. bes deutschen Rirchenliedes, S. 129). Die erste in diesen Drucken enthaltene Schrift "Ein Gemenne Bicht oder Bekennung der Predicanten tho Soft, bewhiet wo und dorch wat maneren se dar tor stede dat wort Gods hebben ingenört vp dat aller korteste durch Daniel van Soest beschreuen Im Jax M. CCCCC. xxxiij." schildert in Form einer Komodie die Einführung der Reformation in Soeft und bas Treiben der bortigen Brediger, nicht ohne Wik und Geschick, in frischer und lebendiger Darftellung, aber bon dem Standpunkt eines erbitterten und maglofen Gegners aus: sie erzählt mit Vorliebe von den Prädikanten und ihren Hauptanhängern die äraften Schmukgeschichten und leitet die ganze Glaubensveränderung ber von der Riederträchtigteit, Selbstfucht, Gemeinheit und Unsittlichkeit jener. Man erkennt wohl, daß ber Berfaffer auf das Genaueste mit den Berhältniffen und Berfonlichfeiten in Soeft vertraut ift; aber wie viel Wahrheit unter ben von ihm vorgebrachten Berichten stedt, fonnen wir jest nicht mehr entscheiden, da für die größte Bahl der jo arg mitgenommenen Prediger fich (wie Borwerck angibt) in Soeft weder ehrende noch anklagende Zeugniffe finden und die Gegenschrift von Joh. Pollius, Nachteule betitelt, bis jest noch nicht wieder aufgefpurt werden fonnte. Aehnliches Inhalts, wie die Gemenne Bicht, ift die zweite Schrift in den Druden von 1539 : "Gin Dialogon darinne de fprod Gfaie am erften Capitel, nomlich, wu if de getruwe Stadt eine Hore worden - - Ind etlice ander fprote meer, op de Lutherichen bynnen Soft recht gedudet wert. Im jar M. D. XXXVII'. Sie ift in Form eines Dialogs zwischen Daniel und Philochriftus abgefaßt. Die Quartausgabe des Drudes in Soeft ift mit zwei anderen handschriftlichen Werken beffelben Berfaffers zusammengebunden, nämlich 1) Apologeticon, dat his ein Entschuldunge an den achtbaren hoechgelerten, wolwhsen Legaten der Stadt Soeft — dorch D. v. S. beschreuen ym par M. CCCCC. vnd xxxviij. 2) Retterspegel, van arth, natuhr vnd herkompst der ketteren dorch D. v. S. um par Dufent vyffhundert dree und bertych beschreuen". Das Apologeticon ift gerichtet an die vom Rathe 1537 nach Schmaltalben abgeschickten beiden Rathsmitglieder Riemenschneider und Oftertamp und den zugleich abgefandten Prediger Briccius, welcher die Schmalfaldifchen Artitel mit unterschrieben

hat. Bur leberreichung an dieselben Abgeordneten hat der Versaffer eine erweiterte Bearbeitung seines bereits 1533 versaften Keherspiegels beigefügt. Die Babernick.

Gemeyne Bicht ist vielleicht schon 1534 im Druck erschienen (boch hat sich kein Exemplar bavon gesunden); nach Hamelmann (Opera, S. 1112) wurde sie in diesem Jahre auf den Straßen von Soest verbreitet und an den Kirchenthüren angesschenen Gropper'schen Familie (wahrscheinlich in Köln) gedruckt. Die letztere Annahme ist sehr wahrscheinlich und erklärt den Eindruck, den die Streitschristen Daniels zu ihrer Zeit machten. H. kann übrigens unmöglich der Bersasser sämmtlicher sein, da zwei derselben erst nach seinem Tode entstanden sind; wol aber mag er bei den ersten mitgearbeitet haben, so daß das Gerücht entstehen konnte, er habe alle versast. (Die neue Ausgabe der Gemehnen Bicht, welche L. F. v. Schmit 1848 zu Soest unter dem Titel "Soester Daniel oder Spottsgedicht Gerhard (so!!) Haverland's" besorgt hat, ist nicht nach den Originals drucken, sondern nach einer späteren Abschrift gemacht, in Folge dessen völlig werthslos und unbrauchbar.)

Hamelmann, Opera (Lemgo 1711), S. 1095—1122. Hartheim, Bibliotheca Coloniensis (1747), S. 102. Seibert, westfälische Beiträge zur deutschen Geschichte (Darmstadt 1819), I, S. 267—270. Vorwerk, Daniel von Soest im Programm des Archivgymnasiums zu Soest. Zeitschrift des Bergischen

Geschichtsvereins XI, S. 212 ff.

Savernid: Beinrich Andreas Chriftoph S., evangelischer Theologe, geboren am 29. December 1811 zu Kröpelin in Mecklenburg-Schwerin, wo fein Bater Propst war, † am 19. Juli 1845. Bon dem Bater, der zugleich ein tüchtiger Philologe war, bis zur Unterprima vorbereitet, kan er Oftern 1825 nach Schwerin auf das Gymnasium Fridericianum, bezog fodann Michaelis 1827 die Universität Leipzig, wo er neben der Theologie auch philologische Studien betrieb, und Michaelis 1828 die Universität Salle, wo er sich mit Borliebe der alttestamentlichen Wiffenschaft und den semitischen Sprachen widmete. In dem zu jener Zeit heftig entbrannten Streite der rationalistischen und der orthodoren Schule trat S. auf die Seite der letteren und schloß sich namentlich Tholuck näher an. Peinliches Auffehen erregten damals die 1830 gegen die Hallenser Professoren Gesenius und Wegscheider seitens der Hengstenberg'schen Kirchen-Zeitung gerichteten Anfeindungen. S. wurde in diese Angelegenheit infofern verflochten, als die Unklagen jum Theil den Collegienheften Savernict's und eines Commilitonen entnommen waren, ein Umstand, ben man bon gegne= rischer Seite S. nie hat verzeihen konnen und für den er noch in späteren Jahren viel hat leiden müssen. Oftern 1830 besuchte er noch die Universität Berlin, wo er in nähere Berbindung mit hengstenberg trat und in deffen Geiste zu wirten fich entschied. Daselbft wurde er 1831 Licentiat der Theologie und Doctor der Philosophie. Rach Abschluß seiner Studien wurde er 1832 auf Bengftenberg's und Tholuck's Empfehlung als Professor nach Genf an die von ber Société évangélique de Genève begründete École de théologie berufen. Hier gab er im Bereine mit Steiger die "Melanges de theologie reformee", 2 Befte, 1833—34, heraus. Da ihm seine Stellung in Gens auf die Dauer nicht be= hagte, kehrte er 1834 nach Deutschland zurück, und habilitirte sich, unterstützt von der Erbgroßherzogin Auguste von Mecklenburg-Schwerin, um Michaelis deffelben Jahres in der theologischen Facultät zu Rostock, nicht ohne heftigen Widerstand von verschiedenen Seiten, auch innerhalb der eigenen Facultät, zu finden. Ueber seine Disputation, welche bamals wegen der bei ihr zum Ausdrucke gekommenen fchroffen Gegenfabe viel Auffeben erregte, und feine Sabili= tations chrift ("De kabbalistica, quae Apocalypsi inesse dicitur, forma et indole") f. die gegnerisch gehaltenen Artikel in Zimmermann's Allgem. Kirchen= Beitung, 1835, I. Ar. 35, und in Röhr's Rrit. Prediger = Bibliothek, Bb. 16,

S. 78. Im J. 1837 wurde H. daselbst zum außerordentlichen Projessor der Theologie ernannt, auch jungirte er als Prediger an der Klosterkirche. Von der Univertität Erlangen wurde er jum Doctor ber Theologie honoris causa promovirt. 1841 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Projessor der Theologie nach Königsberg. Hier hatte er schwere Kämpse durchzumachen und viele Unseindung zu erleiden. In der Facultät stand er mit feiner Richtung vereinsamt (nament= lich an b. Lengerke fand er einen entschiedenen Gegner) und auch außerhalb berselben war die allgemeine, damals politisch gereizte Stimmung Konigsbergs gegen ihn. Auch die Studentenschaft zeigte ihre Abneigung durch erregte Demonstrationen und machte ihm ansanas eine atademische Wirksamteit unmöglich. Spater schwand das Vorurtheil gegen ihn mehr und mehr, sodaß feine Stellung allmählich eine erfreulichere wurde und feine Thätigkeit Unerkennung fand. Doch mochten diese widrigen Berhältniffe, unter denen er schwer litt, die Beranlaffung gemefen fein, daß er fruhzeitig an einem Bergleiden bedenklich erfrantte. Bu feiner Wiederherstellung reiste er im Juni 1845 nach Berlin, wo er sich einer schmerzhaften Operation unterwarf, und von dort zum Besuche feiner Berwandten in feine Beimath. Er ftarb indeffen balb nach feiner Untunft in Neuftrelit am 19. Juli beffelben Jahres. — S. war im Bereine mit Bengstenberg einer ber Sauptvertreter ber Orthodoxie feiner Zeit und ist von großem Ginfluffe auf die Entwickelung diefer Richtung gewesen. Seine Stellung auf alttestamentlichem Gebiete bezeichnet den Gegensat und die Reaction gegen die seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts herrschend gewordene dogmatisch und traditionell ungebundenere Kritit und vorwiegend grammatisch-historische Muslegung, welcher letteren gegenüber er den religiöfen und theologischen Gesichts= puntt mehr geltend machte. Seine eregetischen Schriften find : "Commentar über das Buch Daniel", 1832. "Neue fritische Untersuchungen über das Buch Da= niel", 1838. "Commentar über den Propheten Czechiel", 1843. Grundlegende Bedeutung im Sinne ber ftreng positiven Richtung hat er für die Ginleitungs= wissenschaft erlangt durch eine neue Durcharbeitung der alteren überlieferungsmäßigen Auffaffungen in feinem "Bandbuch der hiftorisch fritischen Ginleitung in das alte Testament", Th. 1. 2. 1836-39, Th. 3 ausgearbeitet von C. F. Reil 1849, 2. Aufl. Th. 1 von Reil 1854-56. Seine "Borlefungen über die Theologie des alten Teftaments" wurden erst nach seinem Tode 1848 von 5. A. Sahn, eine zweite Auflage derfelben 1863 bon Berm. Schult herausgegeben.

Bgl. Evangel. Eemeindeblatt (Königsberg), 1846, Nr. 35. 36. Conversations-Lexison der neuesten Litteratur-, Völker- und Sittengeschichte, Bd. 2, S. 2. Zeitblatt für die evang.-luther. Kirche Mecklenburgs, 1849, Nr. 24. 25. 28. Redslob.

Hawart: Herr H., lhrischer Dichter aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Seine Lieder beziehen sich theils auf die Minne, theils auf die öffentlichen Angelegenheiten; er klagt, daß das gelobte Land noch in den Händen der Heiden ist (1244), der Unglaube zunimmt und die Fürsten sich nicht mit einem römisschen Vogte vereinen.

Bon der Hagen, Minnesinger, 4, 476. Wilmanns. Harthausen: August Franz Ludwig Maria Freiherr v. H., geboren am 3. Februar 1792 zu Bökendorf im Paderborn'schen als der letzte von acht Söhnen des kurpsälzischen Kammerherrn und Drosten des Amtes Lichtenau, Werner Abolf Freiherrn v. H., Herrn auf Thienhausen, Bökendorf, Abbenburg und Hellersen, und der Freiin Marie Anne v. Wendt-Papenhausen. Er hatte neun Schwestern, von denen drei nach ihm geboren wurden. Erzogen im Hause seines Onkels, des Freiherrn v. Kalenberg, besuchte er von 1808—13 die Berg-

werksichule zu Clausthal. Nachdem er unter hannovericher Kahne den Keldzug an der Elbe und in Danemark als Freiwilliger mitgemacht und als Cornet verabschiedet worden, bezog er die Universität Göttingen, um Jura zu studiren. Er trat bald in ein näheres Berhaltniß zu Blumenbach und Benede und bildete mit gleichgefinnten Altersgenoffen, A. v. Arnswaldt, v. Hornthal, v. d. Often, Straube u. a. die "poetische Schustergilde", eine Berbindung, welche deutsche Runft und Poefie mit romantischem Geifte fordern und pflegen wollte. diesem Kreise ging die Zeitschrift "Wünschelruthe" hervor, zu der auch A. v. Arnim und Brentano, Benede und die Bruder Grimm Beitrage gaben. liebevolle Sinn jür alles Vaterländische und Volksthümliche war in der Familie p. S., Die fich burch echt beutsche Gefinnung auszeichnete, ichon lange beimisch. Alle Glieder der Familie fammelten eifrig die Reste der alten Volksüberlieserung, Märchen, Sagen, Lieder und Weisen. Durch dieses gemeinsame Interesse knupfte fich die schone Freundschaft zwischen ihnen und den Brudern Grimm, die nur ber Tod lösen konnte. Der Antheil der Familie v. h. an der Märchen- und Sagenfammlung der Brüder ift ein fehr bedeutender. A. v. S. wollte schon da= mals die reiche Boltsliederfammlung feiner Familie mit ausführlichen Abhand= lungen über bie einzelnen Lieder unter Mitwirtung der Bruder Grimm, Gorres u. A. veröffentlichen. Die Sammlung nahm besondere Rücksicht auf die Musik der Lieder, weil die Boltglieder ohne Melodien Leib ohne Seele feien. Nur die geiftlichen Lieder der Sammlung gab H. heraus, von den übrigen erschienen die in Westfalen gesammelten erft zwölf Jahre nach seinem Tode. 1819 fehrte 5. nach Botendorf gurud und machte die agrarischen Verhaltniffe Norddeutsch= lands jum Gegenstande seiner eifrigsten Studien. 1829 erschien als erste Frucht derfelben das Buch "Ueber die Agrarberjaffung in den Fürstenthumern Baderborn und Corven und beren Conflicte in der gegenwärtigen Zeit nebst Borschlägen, die den Grund und Boden belastenden Rechte und Berbindlichkeiten daselbst aufzulösen." In der Borrede gab er das Programm seines ganzen geiftigen Strebeng, dem er mährend seines langen Lebeng treu geblieben ift: er wollte Fortentwicklung der Agrarberfaffung auf hiftorischer Bafis, Befreiung des Grundes und Bodens von der Macht des Capitals und in Folge deffen zeitgemäße Regeneration der ständischen Gliederung des Volkes. Auf den Wunsch des damaligen Kronprinzen von Preußen, späteren Königs Friedrich Wilhelm IV., wurde S. nach Berlin berufen, um feine Ideen praftisch zu verwerthen; er er= hielt den Auftrag, die verschiedenen Provinzen Preußens zu bereisen, ihre Agrarversaffung zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten. Die Regierungen waren angewiesen, ihm in jeder Sinsicht behülflich zu sein. Bum Nerger der in sich geschlossenen Bureautratie, die über feine Bestrebungen spottete, wurde er bald darauf zum Geheimen Regierungsrathe ernannt. Neun Jahre lang be= reiste S. die preußischen Provinzen und die angrenzenden Landgebiete und verfuchte dann das gesammelte Material wiffenschaftlich zu verarbeiten. 1838 erichien der 1. Band des projectirten großen Werkes "Die ländliche Berjaffung in den einzelnen Brovingen der preugischen Monarchie", Dit= und Westpreugen betreffend; der 2. Band, Pommern betreffend, von Padberg überarbeitet, erschien erst 1861, nachdem H. schon mit Bension aus dem Staatsdienste getreten war. 3m 3. 1842 veröffentlichte B. im Staatsanzeiger über ben Utas vom 2. April 1842 (über die zwischen Gutsherrn und Bauern zu bilbenden Contractsverhält= niffe) einen Artikel, A. v. S. unterzeichnet, welcher Auffeben erregte und von der Allgemeinen Zeitung, dem Journal des Debats und der Times nachgedruckt wurde, indem sie A. v. H. in A. v. Humboldt auflösten. Als der Raiser Nico= laus humboldt für seinen vortrefflichen Auffat seinen Dank aussprechen ließ, wurde die Autorschaft v. Harthausen's befannt und ihm wurde jest auf diplo-

matischem Wege im Auftrage des Raifers felbst der Antrag gestellt, jur Er= forschung der ruffischen Agrarverhältniffe eine wissenschaftliche Reise durch gang Rugland zu machen. Die Munificeng Friedrich Wilhelm IV., der ihm vorschuß= weise für zwei Jahre seine Befoldung auszahlen ließ, geftattete ihm feine Gelb= ftandigfeit zu mahren und jede Abhangigfeit von der ruffifchen Regierung zu vermeiben. Er verbat fich jede ruffische Gelbunterstützung und war nur verpflichtet, auf Erfordern direct an den Raifer hochstpersonlich zu berichten. Im Frühling 1843 trat er feine Reife an, von der er im Sommer 1844 gurudfehrte. Die Ergebnijje seiner Nachsorschungen veröffentlichte er in den "Studien über die inneren Buftande, bas Boltsleben und insbefondere die landlichen Ginrichtungen Ruglands", I. II. Hannover 1847, III. Berlin 1852, und in "Transtaufafien. Andeutungen über bas Familien- und Gemeindeleben und die focialen Berhältniffe einiger Bölter zwischen dem schwarzen und caspischen Meere", I. II. Leivzig 1852. Während das erfte Werk gleichzeitig in französischer Sprache erichien, wurde das zweite zuerft englisch ausgegeben. Raifer Nicolaus und die Groffürstin Selene ichatten S. febr boch, besprachen mit ihm die ruffischen Buftande und forderten oft feinen bewährten Rath. In den 3. 1847 und 1848 war S. Mitglied bes vereinigten Landtags und eine Zeit lang Mitglied ber ersten preußischen Kammer. Mit dem Tode feines Gonners Friedrich Wilhelm IV. war alles lebendige Intereffe an seinem wiffenschaftlichen Erstlingswerte geichwunden. Nachdem S. feine Entlaffung genommen, beschäftigte er fich faft nur noch mit firchlichen Fragen. Mit dem Jefuiten Gagarin, einem fruberen ruffi= schen Fürsten und Diplomaten, und der Frau v. Swetschine verband er sich, die Wiedervereinigung der griechischen und der römisch-katholischen Kirche herbei-Bu diefem Behufe unternahm er vielfache Reifen und trat mit bedeutenden firchlichen Autoritäten in briefliche Berbindung, feine rege Phantafie ließ ihn das Ungeheure des Unternehmens völlig überfehen. Später bemuhte er sich vergebens, den Malteserorden ju regeneriren. Den Winter brachte er in großen Städten gu, in Caffel, Berlin und Sannover, mahrend bes Commers übte er in der "Tyrannei" Thienhaufen unumschränkte Gaftfreundschaft. In fast vollendetem 75. Lebensjahre starb er in der Racht des 31. Decembers 1866 an einem Bergichlage zu Sannover in dem Saufe feiner Schwefter, der Freifrau v. Arnswaldt.

Franz Ludwig August Maria Freiherr v. Harthausen. Ein Versuch von Freundeshand. Als Manuscript gedruckt. Hannover 1868. — Freundesbriefe von Wilhelm und Jacob Grimm. Mit Anm. herausgegeben von Al. Reiffersscheid. Heilbronn 1878. — Westfälische Volkslieder in Wort und Weise mit Clavierbegleitung und liedervergleichenden Anm. her, von Al. Reifferscheid. Heilbronn 1879. S. VII ff.

Harthausen: Werner Morit Maria Freiherr v. H., geb. am 18. Juli 1780 zu Bökendors als der vierte unter acht Söhnen, Bruder des Borigen. Seine Erziehung erhielt er theils im elterlichen Hause, theils im Hause des Grasen Leopold von Stolberg, der ihn ungemein liebte. Von 1800—1803 studirte H. mMinster, später in Prag, die Rechtswissenschaft und nebenbei auss eisrigste die alten und neuen Sprachen. 1804 übernahm er ein Canonicat in Paderborn, welches ihm Zeit genug ließ zu eingehenden orientalischen Sprachstudien. Joh. Wüller, der ihn damals kennen lernte, bewunderte seine außerordentlichen Sprachkenntnisse, seinen Fleiß und Scharssinn, die ebenso groß seien als seine Bescheidenheit und Simplicität. 1809 ging H. zum Abschlusse sies ihn bald zurück. Er betheiligte sich an den gesahrvollsten Unternehmungen gegen die Fremdherrsichaft und wurde balb die Seele der patriotischen Erhebung im Königreich West-

falen. Als Mitglied des Tugendbundes und als Theilnehmer an der Dörnbergichen Erhebung von den Franzosen geächtet, begab er sich nach Balle, um unter Wahl's Leitung Verfisch zu treiben und fich zugleich medicinischen Studien zu widmen, in der Hoffnung, durch Bermittlung feines Freundes, des Grafen Münfter, damaligen hannoverschen Gesandten in London, als Argt bei der englischen Expedition nach Indien Berwendung zu finden. In Halle wurde er mit W. Grimm, der Familie Reichard und besonders mit H. Steffens eng besreundet. Letterer, der nach seinem eigenen Geständnisse von ihm mannichsache Anregung empfing, neunt ihn eine ber mertwürdigften Berfonlichkeiten ber Zeit. Trot ber frangofischen Achterklärung tam S. 1811 nach Bokendorf zurud, er wurde jedoch verrathen und mußte, da ein hoher Preis auf seinen Kopf gesetzt war, unter großer Lebensgefahr flüchten. Er floh über Schweden nach London, wo er fich als Argt unter dem Namen Albrod niederließ und gern gehörte Borlefungen über Naturphilosophie hielt. Der Bergog von Jork verschaffte ihm 1812 eine Stelle als Argt im Dienste ber oftindischen Compagnie mit einem Gehalte von 1000 Bfund und der Berpflichtung im nächsten Frühjahr feine Stellung angutreten. Durch den unglücklichen Rudjug Napoleons aus Rufland wurde S. in andere Bahnen gelenkt. Mit ben übrigen Flüchtlingen nach Deutschland gurudgekehrt, machte er unter dem General Wallmoden den Keldzug gegen Davouft und die Danen mit und nahm an der Belagerung Samburgs Theil. Als Major und Ritter des Guelfenordens verabschiedet, wurde er 1815 durch den ihm bejreundeten Grafen Solm3-Laubach, den neuen Oberpräsidenten der Rheinproving, als Regierungsrath nach Röln berufen. Sier trat er in nähere Verbindung mit E. M. Arndt, ben beiden Boifferee, Gorres, G. v. Groote, den beiden Schlegel und interessirte sich lebhast für altdeutsche Kunft und Litteratur. 1825 zog er sich ins Privatleben zurud, um die Verwaltung seiner väterlichen Guter zu über= nehmen; 1833 war er als ritterschaftlicher Deputirter auf dem westfälischen Landtage und präsidirte dem Ausschusse für die Berathung des bäuerlichen Succeffionsgesehes. In diefer Zeit erregte er durch eine Schrift "Ueber die Grundlagen unferer Berjaffung", welche als Manufcript für Freunde erschien, großes Auffehen und zog sich viele Anfeindungen zu. 1837 fiedelte er nach Neuhaus bei Neuftadt in Franken über und wurde bald darauf von dem König von Baiern in den erblichen Grafenstand erhoben. Er starb am 30. April 1842 zu Würzburg. H. war außerordentlich beanlagt und hatte sich durch ernste Studien ein gediegenes und vielseitiges Wiffen erworben, er verstand nicht meniger als 16 Sprachen. Sein unruhiger Beift und die ungunftigen Zeitverhalt= niffe gestatteten ihm leider nicht, von feinen ichonen Gaben vollen Gebrauch zu machen. Seine griechischen Boltslieder, die er aus dem Munde griechischer Matrofen gesammelt und später ins Deutsche metrisch übertragen hatte, erschienen nie, so bringend ihn auch Goethe, der die Sammlung 1815 zu Wiesbaden tennen und schähen gelernt, zu ihrer Beröffentlichung aufforderte. Ebensowenig gewann S. es über sich, seine großen litterarischen Plane, an denen er Jahre lang gearbeitet, auszuführen, ober auch nur etwas von feinen vielen Gedichten, die fich durch Gedankengehalt und Formiconheit auszeichneten, brucken zu laffen.

F. L. A. M. Freiherr v. Harthausen. Ein Versuch von Freundeshand. Als Manuscript gedruckt. Hannover 1868. S. 11 st. — Freundesdriese von Wilhelm und Jacob Grimm. Mit Anm. herausgegeben von Al. Reisserscheid. S. 193 st. — Gütige Mittheilungen der Freisrau v. Brenten, geb. Gräsin von Harthausen (der Tochter Werners v. H.). — Joh. v. Müller, Werke, VIII. 332. — Steffens, Was ich erlebte, VI. 122 st. 337 st. — J. v. Görres, Gesammelte Briese, III. 421 st. Al. Reisserscheid. Hand: Stephan H., tatholischer Theologe, geboren zu Alberweiler in Schwaben am 13. Juli 1744, † zu Zwiefalten am 19. December 1802. Er trat 1762 in das Benedictinerstist Zwiesalten ein, machte dort und an der Universität Salzdurg seine Studien, wurde 1768 zum Priester geweiht, lehrte in seinem Stiste und am Ghmnasium zu Chingen Humaniora, Philosophie und Hesdräsch und wurde 1775 Prosessor der griechischen Sprache und Hermeneutik des Neuen Testamentes an der Universität zu Freiburg. 1784 legte er wegen Kränklichseit seine Prosessur und kehrte in sein Stist zurück. Er versöffentlichte eine dem Abt Kautenstrauch gewidmete "Introductio hermeneutica in sacros Novi Testamenti libros ad usum suorum auditorum", Wien 1777.

Freiburger Diöcesan-Archib X. (1876), 278. E. Klüpsel, Necrologium, p. 273. Tübinger Theol. Quartalschrift 1879, 636. Reusch.

Saydu: Franz Joseph S., Tonmeister, geboren zu Rohrau a. d. Leitha in Niederöfterreich in der Nacht vom 31. März auf den 1. Upril 1732, geftorben in Wien am 31. Mai 1809. Handn's Borfahren lebten als handwerker in der kleinen Stadt Sainburg an der Donau hart an der ungarischen Grenze. Sein Bater Matthias, seines Sandwerts ein Bagner (geboren ben 31. Januar 1699, † 12. September 1763), ließ sich in dem nahegelegenen Städtchen Rohrau nieder, wo er sich 1728 mit Maria, der Tochter des Mitnachbars und Marktrichters Roller, verheirathete und später selbst Marktrichter ward. Seine Frau (geboren ben 10. Rovember 1704, † den 23. Februar 1754) schenkte ihm zwölf Kinder, von denen aber sechs bald nach der Geburt starben. Bon den lebenden war Joseph das zweite, Michael (f. u.), geboren 1737, das dritte, und Johann Evangelist, geboren am 23. December 1743, das sechste und jungste. Um 19. Juli 1755 verheirathete sich Matthias H. wieder mit Maria Anna Seeder; fünf Kinder aus diefer zweiten Che starben früh. Rach dem Tobe des Gatten heirathete die Wittwe 1764 den Mitnachbar Bonack zu Wildungsmauer. Ausnahme Josephs und seiner zwei genannten Brüder verblieben alle anderen Mitglieder der Familie, wie ihre Borjahren, im Rreife des fleinftädtischen

Handwerks.

Handn's Eltern waren grundbrave, tüchtige Menschen, die in ihren engen Berhaltniffen fromm, arbeitsfam und haushalterisch lebten. Mit Gelb zwar fonnten fie ihren Sohn nicht ausstatten; aber obwol er nur fünf gahre im Elternhause verlebte, nahm er bennoch von dort einen jo reichen Schat an findlicher Frommigteit, Gewiffenhaftigfeit, unerschöpflicher Arbeitaluft und phyfiicher wie sittlicher Reinheit ins Leben mit hinaus, daß diese Eigenschaften, Die neben einer unverwüftlich heiteren Laune die Grundzuge feines Wefens bildeten, ihn über die schwerften Zeiten seines Lebens glücklich hinwegtrugen. es ju banten, bag Lebensschickfale, unter benen in feiner Lage hundert andere jum vertommenen Genie herabgefunten fein wurden, ihn vielmehr jum großen Meister stählten und entwickelten. Er selbst jagte einmal mit Beziehung auf die schlimmste Periode seines jugendlichen Lebens: "Was ich bin, ift alles ein Werk der dringenoften Noth!" und noch im hochsten Alter pries er in kindlicher Erinnerung die ftramme Bucht des Elternhauses als die Quelle feines Lebens= gludes. Auch nicht gang ohne musikalische Gindrude verließ er jeine Geburts= "Mein seliger Bater", schreibt er in einer turzen autobiographischen Stigge (f. u.) "war von Natur aus großer Liebhaber ber Mufit. Er spielte, ohne eine Note zu tennen, die Sarje, und ich als ein Rnabe von fünf Jahren sang ihm alle seine simple, kurze Stücke ordentlich nach." Es waren Volks-lieder, welche die Familie in den Feierstunden zusammensigend zu singen liebte, und welche fich bem Gebächtniß der Kinder für alle Zeiten einprägten. Wie follten wir nicht hierin eine ber Wurzeln jenes volksthumlichen Grundtones an-

erkennen, welcher Saydn's ganzes künstlerisches Schaffen durchzieht! Bei einem solchen Gesang siel dem Schulrector Johann Matthias Frankh aus Hainburg, der, verheirathet mit Julie Kosine, einer jüngeren Stiesschwester Matthias Haydn's, bei diesem in Rohrau auf Besuch war, die musikalische Sicherheit und hübsche Stimme des kleinen Joseph auf. Sein Anerdieten, den Knaben zu sich zu nehmen, um ihn sür den musikalischen Kirchendienst zu erziehen und ihn auch in anderen "jugendlichen Nothwendigkeiten" zu unterrichten, nahmen die Eltern mit Freude an. Wünschte doch die Mutter ohnehin, daß der "Seppel" ein Geistlicher oder Schulmeister werden möchte. So zog denn das Kind mit

fünf Jahren in die Welt hinaus.

Die Erziehung im Frankh'schen Hause scheint, wenigstens was die Haus= mutter betrifft, nicht eben forgfältig und feitens Franth's nicht fauft gewesen zu sein. Doch gedachte H. später auch Frankh's mit großem Danke. "Ich verdanke es diesem Mann noch im Grabe", schreibt er, "daß er mich zu so vielerlei angehalten hat, wenn ich gleich dabei mehr Prügel, wie zu effen bekam; Gott der Allmächtige, welchem ich allein so unermessene Gnade zu danken habe, gab mir besonders in der Musik so viele Leichtigkeit, indem ich schon in meinem sechsten Jahre ganz dreift einige Meffen auf dem Chor herabsang und auch etwas auf dem Clavier und Violin spielte." Wir wollen hinzufügen, daß er daneben auch die anderen auf dem Chore gebräuchlichen hauptinftrumente behandeln, fogar auch schon die Pauke fpielen lernte, auf der er fpater ein Meifter war. — Er hatte noch fein achtes Jahr nicht ganz erreicht, als von Wien der Domcapellmeifter der Stephansfirche Georg Reutter (1740 geadelt und seit 1746 zugleich zweiter kaiferl. Hoftapellmeister), ein in den musikalischen Kreifen Wiens hochangesehener Mann, jum Besuch nach hainburg tam. Wir wurden gegen Sandn's frommen Sinn verstoßen, wenn wir in diefem Umstand, ber ben Grund für sein weiteres Lebensschicksal legte, nicht eine besonders gnädige Fügung des Himmels erblicken wollten. Reutter ward in der Kirche auf die nicht starke, aber wohllautende Stimme des Rnaben aufmerksam, prüfte ihn, und er= flarte sich darauf bereit, ihn in das fogenannte Capellhaus in Wien aufzunohmen, deffen Boglinge auf Roften und für den Chordienft der Stephanstirche erzogen und unterrichtet wurden. Gie mußten aber neben dem Rirchendienft auch bei allerlei anderen Musiken, namentlich bei Hofe, mitwirken. Der im Capellhaufe ertheilte Unterricht mar neben Religion, Tefen, Schreiben, Rechnen und etwas Latein natürlich überwiegend auf die Musik gerichtet und es wurde dabei auf schulmäßige Stimm= und Gesangsbildung in erster Linie gesehen. Hier alfo lebte S. von seinem achten bis fiebzehnten Jahre, von 1740-49. Reutter hat sich, wie es scheint, um die Schüler des Instituts nicht fonderlich gekümmert: im Uebrigen aber erhielt H. guten musikalischen Unterricht, und sein eigener Eiser half die Früchte rasch zeitigen. Er habe oft, erzählte er später, sein "Rlavier'l" unter ben Arm genommen, um auf bem Boden ungeftorter barauf üben zu können. In der Theorie der Musik scheint er ziemlich auf eignen Fleiß angewiesen gewesen zu sein. Seine Stimme ward schnell befannt und beliebt und auch bei der Kaiferin Maria Therefia ftand er dafür in Gunft. Daneben ließ fie freilich auch einmal dem "blonden Dicktopf", als fie ihn wider das Verbot auf den Gerüsten des Schönbrunner Schlosses umberklettern sah, durch den gestrengen Hojcapellmeister "einen recenten Schilling" ertheilen. 1745 ward auch Sandn's jungerer Bruder Michael ins Capellhaus aufgenommen, und Joseph durfte ihn bei feinen erften musikalischen Studien unterftugen. Der Unterricht, den H. im Capellhaus empfing, ward vermöge feines Eifers zu hören und das Gehörte zu verwerthen, durch das großartige musikalische Leben, in dem er sich als ein Mitwirkender bewegte, wefentlich ergangt. Wir muffen uns erinnern,

baß es sich in dem damaligen Wien um eine Bluthezeit der italienischen Musik in Oper und Kirche handelt. Den berühmten Fur († 1741) hat g. mit zu Brabe geleitet. Die Wiener Mufit bewegte fich im Bangen noch auf feinen und Caldara's Bahnen, welcher 1736 als kaiferl. Hoscapellmeister gestorben war. In der Oper hörte man neben Caldara's und Reutter's Werken besonders die Musiten von Saffe, Bonno, Bagenfeil, und feit 1748 auch die fruheren italienischen Opern von Glud, und mas die italienische Kirchenmusik damals Söchstes schuf, das bildete das Programm im Stephansdom. Daß folche Borbilder Sandn's Gedanten in die Bahnen des Contrapunftes lentten, zeigt der Bersuch einer zwölfstimmigen Composition des "Salve Regina", bei ber ihn Reutter einft betraf. Aber feine Tage im Capellhaufe waren gezählt; feine Stimme wechselte; die Raiserin hatte bereits geäußert, daß er "mehr frahe als singe". Gin jugendlicher lebermuth Sandn's (er schnitt einem Mitschüler den Zopf ab) bot Reutter den Anlaß, ihn nach erlittener Strafe im November 1749 ohne Biaticum zu entlaffen. Es ift nicht richtig, wenn man barin eine befondere Rudfichtslofigfeit zu feben glaubt: S. hatte der Rirche feine Dienfte gethan und dafür feinen Lohn in der Berpflegung und Unterweifung erhalten. Der Contract mar eben

mit dem Stimmwechsel abgelaufen.

Er freilich ftand jest da mit leeren Tafchen, ohne Bulje und ohne Mussicht. Die erste Racht schlief er unter freiem himmel. Gin armer Musiker, ber mit Frau und Rind nur eine einzige Stube bewohnte, nahm ihn einstweilen bei sich auf. Muhsam wehrte B. mit Geigen, Arrangiren, zum Tanze Spielen den Sunger von fich ab. Die Eltern drangen in ihn, fich dem geiftlichen Stand ju widmen; aber er war nicht zu bewegen, von der Mufit zu laffen. Go ging der Winter hin. Im Frühjahr 1750 ichloß er fich einer Bittfahrt nach Maria= zell an, wo er burch feinen Gefang auf dem Chor Auffehen erregte und in acht Tagen einiges Geld verdiente. Rach Wien zurudgekehrt, erhielt er von einem mitleidigen Burger, Namens Buchholz, ein Darlehn von 150 Gulben (er hat es später ehrlich zurudbezahlt). Nun tonnte er fich ein armliches, nicht einmal heizbares Dachtämmerchen in dem fogenannten alten Michaeler Saufe miethen und ein elendes Rlavier bagu. Es gelang, einige Schuler auf ber Beige und dem Rlavier, bald auch ichon im Contrapunkt zu finden. Wenn er daneben fortfahren mußte, um das tägliche Brod Mufit zu machen, fo werden wir beranlagt, uns nach den Rreifen des damaligen Wiener Musiklebens umzuseben, innerhalb deren dies, abgesehen von den Rirchen, geschehen tonnte. War S. auf feinem bisherigen Studiengange vorwiegend auf die italienische Schule hingewiesen worden, so gewahren wir, wie er jett in ein völlig anderes Fahrwaffer geworfen wird und dadurch in ein Element fommt, dem er sich in gang anderer Beife innerlich verwandt fühlte und unter beffen Ginfluffen ber innerfte Reim feiner fünstlerischen Persönlichkeit sich aus sich selbst heraus entsalten und gestalten Es find die Stätten des volksthumlichen Musittreibens, an denen wir ben jungen Geiger und Componisten zu suchen haben: das Volkstheater mit Boffe und Zauberspielen; der Tangfaal mit Menuett und Allemande, ben beiden damals fast allein üblichen Tangen; die Tajel- und Festmusik und endlich bie Ständehen und Nachtmusiken. Dem Bolkstheater hatte Stranigki († 1726) mit feinen extemporirten Sanswurftiaden im Stadtheater am Rarnthnerthor eine fefte Stätte bereitet. Ihm folgten, als das Entzuden der lachluftigen Stadt, Prehauser (1769), Beißtern († 1768) und, der lette in dieser alteren Reihe ausgelassener Possenspieler, Kurz-Bernardon, neben ihm Huber mit seiner Zaubercomödie. Eben mahrend der jünfziger Jahre befanden sich Posse und Baubercomobie im Rampf auf Leben und Tob gegen bas fogenannte regelmäßige Schausviel, als deisen Vortämpser in Wien Sonnenfels auftrat. Die Stadt

126 Haydn.

nahm an diesem Ringen den lebhaftesten Antheil und nicht etwa nur die burgerlichen Schichten der Bevölkerung, fondern auch Sof und Abel verschmähten es neben ber pornehmen italienischen Oper keineswegs, fich an der extemporirten Comodie und der hanswurftiade ju ergogen. Richt minder wie hier im Bolts= theater hatte eine heitere volksthumliche Musik im damaligen Wien vielerorts ihren immer offenen Wirkungstreis; gang besonders in den Musiken, die man allabendlich in den Strafen hörte, bald gefungen, bald auf den Instrumenten geblafen ober gegeigt. Denn auch die Streichinftrumente wurden hierbei viel gebraucht. hier waren die Serenata's und Nocturno's und die Divertimenti zu Haufe, welche noch in Handn's Schaffen, namentlich in demjenigen feiner früheren Perioden, einen fo großen Plat einnehmen. Mehrere erhaltene Anec= boten bon B. zeigen ihn uns unter ben Mufitern, die fich diefen Aufgaben ber Bolfsmufit widmeten. Folgenreich ward für ihn im Berbft 1751 ein Standchen, welches er der Gattin des obengenannten Poffenspielers Ruz-Bernardon bringen half. Da Rurg auf feine Frage erfuhr, daß S. der Berfaffer bes eben= gespielten Menuett sei, trug er ihm die Composition seines neuesten Singspieles an. So entstand seine erste Operette "Der neue krumme Teufel" (Text nach Le Sage's "Diable boiteux"), für die er die für ihn unerhörte Summe von 25 Du= caten erhielt. Die Mufik gefiel; doch wurde das Stud nach wenigen Aufführungen wegen boshafter Anspielungen, die man im Text witterte, verboten. Spater wieder hervorgeholt, ward fie noch oft gefungen, auch in Prag, Berlin und anderwärts. Die Musik ging leider verloren. Um die gleiche Zeit wie "Der frumme Teufel" wird auch Sandn's erste Meffe geschrieben sein; ein noch unfertiges, aber geiftvolles Wertchen, welches den Componiften felbit, als es ihm nach langer Bergeffenheit 1805 wieder zu Geficht tam, fo erfreute, daß er noch Blasinstrumente dazu sette, und es drucken ließ (Rr. 11 der Robello-Ausgabe). Er arbeitete und studirte überhaupt in jener schwersten Beriode seines Lebens auf das Angestrengteste, und nahm dafür die Racht zu Gulfe, nachdem der Tag dem Broderwerb gewidmet war. Auf die Form seines Schaffens aewannen zu jener Zeit die fechs erften Claviersonaten Philipp Emanuel Bach's, die er sich aus seinen schmalen Mitteln taufte, ganz entscheidenden Ginfluß. Er vertiefte fich in diefelben mit ernstem Studium und begeisterter Liebe; die an ihnen gewonnene Ginficht in das Wefen der Composition ift maggebend geworden für sein ganzes künstlerisches Schaffen. Hier fand er den sesten Punkt, von dem ausgehend er dann freilich ju weit höheren Zielen emporgeftiegen ift. Darum hat er felbst später stets gejagt, sein einziger Lehrer jei Phil. Eman. Bach: und diefer hinwiederum äußerte gelegentlich, B. fei der Einzige, der feine Lehre vollständig begriffen und richtig angewendet habe. B. verschaffte sich als= bald auch Bach's berühmtes Buch über die "Wahre Art das Clavier zu fpielen", deffen erster Theil 1753 erschien; vertiefte sich aber nicht minder lernbegierig in die Werke von Fur und Mattheson. So sehen wir ihn durch die bittere Noth gerade auf benjenigen Weg getrieben, der eben ihm der Angemessenste war; aber die glückliche Fügung, welche in der That mehrmals in seinen Lebensgang wunderbar eingriff, tam ihm auch in diesem Augenblicke zu Gulje. Unter ihm im alten Michaeler Saufe wohnte der gefeierte Dichter Metaftafio; diefer beauftragte den fleißigen jungen Mufiker mit dem Clavierunterricht feiner damals Behnfährigen Richte Marianna Martines, deren Saus fpater in Wien zu den Pflegestätten der Mufit gehörte, und bei ihr fand S. als Gefanglehrer in Nicolo Borpora den damals berühmtesten Meister der großen italienischen Gefangs= ichule. Diefem mußte er beim Gesangsunterricht und bald auch in den Concerten als Begleiter bienen. Als folden nahm ihn auch Porpora auf einige Sommermonate mit sich nach dem Bade Mannersdorf in das haus des venetia-

nischen Gesandten, bei dem er als Gesangslehrer engagirt war. Für b. ward Dies Berhältniß zu Porpora, dem er gelegentlich auch wol Bedientendienfte leiften mußte, bon großem Bortheil, nicht nur durch die Bervolltommnung feiner Gefangsichule und durch die theoretischen Unterweifungen, die Porpora, felbst ein gelehrter Mufiter, als Lohn für feine Dienftleiftungen ertheilte, fondern auch, weil S. in seiner Gesellichaft die erften Musiter Wiens tennen lernte, Bonno, Wagenfeil, Glud und Andere. In Mannersdorf hielt fich eben damals auch die berühmte Capelle bes Pringen Joseph von Sildburghaufen auf und S. befreundete fich mit dem damals noch gang jungen Ditters (nachmals Ditters= dorf), der in dieser Capelle erzogen ward. Aber auch Handn's eigener Name stieg im Ansehen; Compositionen von ihm verbreiteten sich handschriftlich auch schon über Wien hinaus; zwar nicht er selbst, wol aber die Copisten fingen schon an, Geschäfte damit zu machen, denn damals bestand der Notenhandel noch überwiegend in Sanbichriften. Auch feine Stunden wurden nun beffer bezahlt. So verbefferte fich allmählich seine Lage. Er konnte auch eine anständigere Wohnung beziehen. Um 1755 finden wir ihn als Vorspieler in der Kirche der barmherzigen Brüder, wofür er 60 fl. erhielt, und als Organisten in der Haugwit'schen Capelle; auf dem Chor der Stephaustirche wirkte er als Sanger. Die Musikliebhaber, an denen Wien reich war, zogen ihn inzwischen mehr und mehr als Spieler und Componisten zu fich heran. Bei einem folchen, dem niederöfterreichischen Regierungsrath Rarl Joseph v. Fürnberg auf Weingierl in der Rähe von Kloster Melt, ward S. um 1755 veranlagt, sein erstes Streichquartett zu schreiben. Er that jeinen Sorern und fich felbst darin in foldem Mage genug, daß biefem erften Stude der Gattung, als deren Neuschöpfer uns H. heute gilt, 17 andere Quartette in raschem Zuge nachsolgten. 5. felbst bezeichnet diefe Stude noch mit den alteren Ramen der Caffationen, Divertimente oder Notturno's. Sie erschienen viel später als Op. 1-3 im Drud, und bilben jest die Nrn. 1-18 der Mannheimer Quartettausgabe. Der Empfehlung diefes felben Berrn v. Fürnberg hatte S. im J. 1759 feine erfte Anftellung zu banten. Der Graf von Morgin, welcher im Winter in Wien und im Sommer auf Lukavec bei Pilsen lebte, engagirte ihn für 200 fl. als Musikbirector und Kammercompositor. — Rach Carpani (f. u.) hatte H. hier Gelegenheit, die Compositionen des Italieners Sammartini fennen zu lernen, die durch den Mailander Statthalter Graf Harrach (Bd. X. S. 632) zuerst nach Wien gebracht, hier, wie bei vielen Anderen, so auch bei Morzin und Eszterhazy besonders beliebt geworden seien. Es ist gesagt, daß Sammartini, deffen Quartette und Symphonien bamals in hohem Anfehen ftanden, auf diefen Gebieten hauptfächlich Sandn's Borbild gewesen sei. H. hat dies jedoch selbst ausdrücklich und bestimmt in Abrede gestellt; er habe den Sammartini vielmehr niemals sonderlich geschätzt. Dem sei nun wie ihm wolle; jedenfalls sand H. beim Grafen Morzin den Anlag, 1759 feine erste Symphonie zu schreiben.

Während des Winters 1760 verheixathete sich H. in Wien am 26. November mit Maria Anna Aloisia, der Tochter des Perrückenmachers Keller; leider können wir dies nicht unter die glücklichen Fügungen seines Lebens rechnen. Er hatte ihr und ihrer jüngeren Schwester Unterricht gegeben und sich in die letztere verliebt. Diese aber ging ins Kloster, woraus ihn der Vater beredete, die 1729 geborene ältere Schwester zu heirathen. Bigott, herrschsüchtig, eisersüchtig, verschwenderisch, war und blieb sie ohne jedes Verständniß sür Handris Kunst. Die kinderlos gebliebene Che ward von Jahr zu Jahr unglücklicher und eine schwerere Fessel sind den Künstler. Während der letzten Jahre ihres Lebens hielt sie sich vom Gatten getrennt zu Baden bei Wien aus,

und ift hier am 20. Marg 1800 geftorben.

128 Бандп.

Graf Morzin löste seine Capelle auf, H. aber fand gleich darauf (1. Mai 1761) eine neue Anstellung auf brei Jahre als Bicecapellmeister bes Fürsten Paul Anton v. Eszterhazy zu Eifenstadt in Rieder-Ungarn am Westuser des Neusiedler Sees, dessen Hauscapelle unter der Leitung des damals schon altern= ben Capellmeisters Gregorius Werner stand. S. erhielt nun 400 fl. rhein., einen Plat am Officiantentisch der fürftlichen Haushaltung oder dafür 1/2 fl. täglich und dazu jährlich eine Unisorm, die er im Dienst stets tragen mußte. 18. März 1762 ftarb der Fürst und es folgte ihm sein Bruder Nicolaus Jojeph (f. Bd. VI. S. 387), der bis zu feinem im J. 1790 erfolgten Tode Sandn's "gutiger und großmuthiger Herr blieb"; und auch B. blieb fürftlich Eszterhazy'scher Capellmeister, wenn auch zulett nicht mehr im activen Dienst, bis an sein Lebensende. Sein Verhältniß zum Fürsten Nicolaus Joseph, welcher damit begann, feinen Gehalt um die Salfte zu erhöhen, ward von Jahr zu Jahr ein warmeres und herglicheres. So lange der Fürst lebte, lehnte 5. jedes Anerbieten, welches ihn von-seiner Seite weggezogen hätte, ab. So also sehen wir den Meifter, junachft für faft 30 Jahre in einen ftillen Safen eingelaufen; 30 Jahre, die er mit rastlosem Schaffen, unter einer, ihn im Ganzen besriedigenden Thätigkeit zugebracht hat. Sein Dienst hatte zuerst fast nur in Kirchen= und Tajelmujik bestanden, seit 1762 kam auch Kammermusik und Oper hinzu; was nicht nur fagen will, daß er diefe Musiken zu leiten hatte, sondern vor Allem, daß er für alle diese Gebiete schreiben mußte. Die Capelle war anjangs nur flein: 3 Biolinen, 1 Cello, 1 Bag, die Blafer der Feldmufit, im Gangen 16 Personen. Sie wuchs aber durch Sandn's Einfluß und bei des Fürsten stets bereiter Freigebigkeit schnell, und erwarb sich unter Handn's Leitung den höchsten Ruf. 1765 ward auch Sandn's jungerer Bruder, Johann Evangelift, in der fürstlichen Capelle als Chorfanger angestellt. Er war ein unbedeutender Mann, ward aber um des Bruders willen freundlich behandelt und blieb bis an feinen Tod, am 20. Mai 1805, in diefer Stellung. Der alte Werner starb am 5. März 1766, und von nun an war H. auch dem Namen nach erfter Capellmeister. Das äußere Leben verlief bei täglichem musikalischem Dienste hochft gleichförmig. Im Winter pflegte sich der Fürst während einiger Monate in Wien aufzuhalten und seit 1766 während der Sommermonate auf seinem mit höchster Pracht erbauten neuen Sommerschloß Eszterhaz am Südende des Neu= siedler Sce's. Hierher (mitunter auch nach Wien) mußte seine ganze Capelle ihn begleiten. In Eszterhaz erbaute er sich zwei Theater, eines für die große Oper und eines für die damals in Mode und Blüthe stehenden Marionettenspiele. Haydn's Ruhm verbreitete sich jett rasch und auch schon über Deutschland hin= Dag er erft nach seinen Londoner Reisen allgemein berühmt geworden sei, ift ein großer Jrrthum. Richtig ift nur, daß feine funftlerifche Seimath Wien erst durch seine Ersolge im Ausland den vollen Umsang seines Ruhmes gewahr ward. Denn gerade in Wien und bor Allem in den Rreifen der bornehmen italienischen Musik, zu deren ziemlich einseitigen Anhängern auch Kaifer Joseph gehörte, begegneten Handn's Schöpfungen lange einer gewissen kühlen Abweisung. Man warf ihm namentlich vor, durch die Einmischung des humors die Runft zu entadeln. Doch aber nennt das Wiener Diarium ihn schon 1766 (Nr. 84) "ben Liebling unferer Nation", ber in der Mufik fei, was Gellert in der Poesie. So wenig wir auch diese Parallele übrigens unterschreiben möchten, so mussen wir doch einen Musdrud hoher Berehrung darin erkennen. In den deutschen Musikerkreisen Wiens stand überhaupt H. offenbar bald in höherem und fest= begründetem Anfehen. Bei Gluck 3. B. hörte Burnen 1772 feine Quartette spielen. Daß sich zwischen S. und Mozart, der feit 1781 in Wien blieb und oft mit S. Quartett spielte, eine auf höchfter gegenseitiger Werthschätzung be-

ruhende neidlose Freundschaft bildete, ist bekannt. Es handelte sich aber dabei nicht allein um eine Herzenssache, sondern jeder der Künstler hat von dem ansderen die wichtigsten Einslüsse ersahren. Mozart hat dies schon in der Widmung seiner sechs ersten Quartette an H. (vom 1. September 1785; das erste dieser Quartette ward 1782 geschrieben) mit dem Ausdruck kindlicher Verehrung ausgesprochen. Er psiegte H. nur "Papa" zu nennen. H. seinerseits, der stets bereit war zu lernen und neue Ziele zu ersassen, hat nach Philipp Emanuel Bach von Niemanden eine so nachhaltige Einwirkung ersahren, namentlich in

Betreff der Behandlung des Orchefters, als von Mozart.

Eine vollständige Geschichte seiner fünftlerischen Entwickelung ist nicht moglich, fo lange es teinen vollständigen Ginblid in die Chronologie feiner Werte gibt. Zwar schrieb er selbst 1805 einen thematischen Katalog aller Werke auf, die er ungefähr vom 18.-73. Lebensjahr componirt zu haben fich erinnerte. Derselbe ift aber nicht vollständig und noch viel weniger chronologisch geordnet. Ebensowenig bieten die verwirrten Opuszahlen ber in Deutschland erft mit dem 1780 bei Artaria erschienenen Opus 1 (im Ausland schon früher) beginnenden Drude ober auch die in allen Sammlungen abweichenden Rummern ber Symphonien, Sonaten 2c. irgend einen Ariadnefaden durch diefes Blumenlabhrinth. So ift 3. B. die Rr. 1 in Cah. I der befannten Breitkopf und Bartel'ichen Oenvres complètes die späteste aller von Sandn componirten Claviersonaten. Rux die Reihenfolge der Quartette ließ sich aus den älteren Rachrichten sest= stellen und diese allein ist in der Heckel'schen (Mannheimer) Partitur= und der Peters'ichen Stimmenausgabe der Quartette richtig eingehalten. — Die noch immer nicht gang übersehbare Summe von Handn's Schaffen ift eine gang erstaunlich große, und doch durite er mit Recht von sich sagen, er sei nie ein Vielschreiber gewesen, denn er hat nie oberflächlich gearbeitet. Auch die kleinste seiner Compositionen zeigt sich durchdacht und sorgfältig durchgearbeitet, und alle seine stells mit einem Laus deo ober bergl. schließenden Manuscripte sind klar und fauber geschrieben. Aber die Ideen ftromten ihm in unerschöpflicher Fülle ju; er war von gang raftlofem Fleiß befeelt und fonnte in der Stille des Gifen= städter und Eszterhazer Lebens seine ganze gesammelte Kraft, soweit sie nicht ber mufikalischen Praxis gewidmet war, auf das Schaffen concentriren. Jagd und Fischerei, feine Lieblingsneigungen, und die wenigen Aufenthalte in Wien und anderwärts zerstreuten ihn nicht, sondern gewährten nur das allerunentbehr= lichfte Maß der Erfrischung. Auch perfonliche Berhältniffe oder Briefwechsel zogen ihn von seiner einzigen Lebensaufgabe nicht ab, ob er gleich nicht abgeschloffen lebte, fondern ein ftets heiterer, liebenswürdiger, theilnehmender und für Jedermann erfreulicher Gesellschafter war. Uns liegt aus der Eisenstädter Zeit von freundschaftlicher Correspondeng nur eine einzige fleine Reihe von Briefen vor, gerichtet an Frau v. Genginger in Wien, die musikalisch hochgebildete Sattin eines angesehenen Arztes, welcher S. eine fast zärtliche Berehrung widmete. Er zeigt fich in diefen Briefen aber als ein Mann, ber nicht gewohnt noch geubt ift, den tiefften Gehalt seines Wefens reflectirend in Gedanken zu fleiben. Was fein tiefes, frommes und in reiner Freude ftrahlendes Gemuth der Welt zu verfünden hatte, das muß man einzig und allein in feinen Tonen iuchen.

Bor dem weiteren Berjolg der äußeren Lebensschicksale Hahdn's sei ein allzemeiner Ueberblick über sein gesammtes Schaffen hier gegeben. Die Zahl seiner Shmphonien, einschließlich der als Opernouvertüren geschriebenen, beläuft sich ungesähr auf 125, zu denen einige 60 Instrumentalstücke kleinerer Formen, Dievertimente, Serenaden, Notturno's, Märsche, Feldpartien (d. h. Musiken sür Blasinstrumente) 20. nebst 12 Sammlungen von Menuetts und Allemanden

fommen; über 30 Concerte für verschiedene Streich= und Blaginftrumente; 175 Stücke für Barnton (ein ber Viola di gamba nabestehendes Inftrument, welches Fürst Eszterhazy spielte); 20 Streichtrio's nebst einer Anzahl ähnlicher Dinge für allerlei Instrumente und dazu dann die 77 Streichquartette. Für das Clavier: 20 Concerte, meift fruhe Arbeiten, nur eines davon gedrudt; 41 Trios, 4 Duos mit Geige (bie anderen find nur arrangirt); 53 Sonaten und Dibertimente (die gedruckten Sammlungen enthalten davon 35 oder 34 Sonaten); 5 Bariationen und einige kleinere Stude. Für Vocalmusik: 14 Messen, 2 Te Deum, 13 Offertorien, 4 Motetten, 4 Salve regina 2c.; die fieben Worte des Erlöfers am Kreuz (f. u. S. 131); das Oratorium Il Ritorno di Tobia, "Die Schöpfung", "Die Jahreszeiten" und mehrere Festcantaten, Lieder (drei Samm-lungen zu je 12 deutschen Liedern), Canons, vierstimmige Gefänge; 3 Theile Schottischer Lieder, die B. mit Clavier-, Biolin- und Bagbegleitung berfah und ebenso 3 (aber von ihm selbst nicht mehr vollendete) Theile Welsh airs ic. Endlich für die Buhne außer dem ersten oben genannten Singspiel 18 italienische Opern (barunter 14 Opera buffa's), 5 Marionettenopern, die Solocantate "Ariana", Mufit zur engl. Tragodie Alfred ac. Bei biefen Bahlen muß allerdings in Anschlag gebracht werden, daß die vielen Werke, welche in die Zeit vor etwa 1770 jallen, darunter schon an 30 Shmphonien, im Ganzen noch zur Borgeschichte bes Handn's gehören, wie er uns mit seinem späteren Schaffen vor Augen steht. Indem wir nun seine weiteren Lebensschickfale versolgen, heben wir junachst aus der Gifenstädter Zeit bis 1790 nur einige wenige Greigniffe beswegen hervor, weil fich durch fie die Zeit des Entstehens für einzelne seiner Werke und damit wenigstens eine tleine Reihe bon Merksteinen für feine fünftle-

rische Geschichte ergibt.

1762 spielten "welsche" Comodianten in Gifenstadt, für die S. 4 italienische Operetten ichrieb; der am 11. Januar 1763 ftattfindenden Sochzeit bes Grafen Anton Egzterhazh galt das Paftorale Acide e Galatea; 1764 ward das kleine Te Deum geschrieben; 1766 die Opera buffa "la Canterina"; 1768 "Lo Speciale, dramma gjocoso", welches im März 1769 auch in Wien, wohin damals . der Fürst zum erften Dal seine Capelle mitgenommen hatte, wiederholt aufgeführt wurde. In Diesem Sahre entstanden zuerst wieder sechs Quartette (Op. 9; Nr. 19—24 der Mannh. Ausg.); 1770 "Le Pescatrici, dramma gjoc."; 1771 ein "Stabat mater", "Salve Regina" G-Moll, und wiederum sechs Streichquartette (Op. 17, Mannh. Ausg. Nr. 25-30); 1772 die in der Novello'schen Ausgabe als Nr. 7 gedruckte Meise und die sogenannte "Abschieds-Symphonie" (Fis-Moll). Es handelt sich bei derselben nicht, wie die verbreitete Anecdote erzählt, darum, daß der Kürft seine Capelle entlassen wollte, eine Absicht, die Fürst Nicolaus Joseph, "der Prächtige", niemals gehabt hat. Sondern der Fürst hatte seinen Sommerausenthalt in dem herrlichen Eszterhaz so lange ausgedehnt, daß feinen zum guten Theil verheiratheten, in Eszterhaz aber ohne ihre Familien lebenden Musikern Zeit und Weile lang wurden. Wenn sie also während des kleinen Andante, welches auf den eigentlichen Schlußfat der Symphonie noch folgt, ein jeder, sobald sein Bart sertig war, ihr Licht außlöschten und fortgingen, jo follte der Scherz bem Fürsten nur fagen, daß die Aermsten Gile hatten, nach haus zu kommen. Das nächste 3. 1773 bringt eine schöne Festsymphonie, welche, weil fie einem Besuch der Raiferin Maria Therefia auf Eszterhaz galt, auch deren Namen trägt. Für die gleiche Belegenheit ward die komische Oper "L'Infedeltà delusa" und die Marionettenoper "Bhilemon und Baucis" geschrieben. S. bantte bei biesem Anlag ber Raiserin icherzend für ben einft in Schönbrunn empfangenen "recenten Schilling". 1774 jolgten wieder fechs Quartette (Op. 20, Mannh. Ausg. Nr. 31—36) und die

Symphonie Es-Dur, welche ben Namen "Der Schulmeister" trägt; 1775 neben bem Dramma gjoc. "L'Incontro improviso", Handn's erftes Oratorium "Il Ritorno di Tobia", aufgeführt in der seit 1772 bestehenden Wiener Tonkunftler= societät (dem jegigen Handn=Berein); 1776 ward die Oper "La vera costanza" geschrieben, eigentlich für das Wiener Hoftheater, damals aber, weil H. mit der Besetzung nicht zusrieden war, nur in Eszterhaz gespielt und in Wien erft 1790 im Theater ber Landstraße wiederholt. 1777 begleitete die Capelle den Fürsten jum zweiten Mal nach Wien; fie mußte fich hier während der Tafel in Schönbrunn hören laffen und eben da ward Handn's Dramma gjoc. "Il Monde della Luna" nebst einer neuen Marionettenoper gespielt. Die mit dem Namen "Rozelane" bezeichnete Symphonie bildete bie Ouverture zu "Il Monde della Luna". 1779 jolgt die Symphonie C-Dur, "Laudon", welche ihr Entstehen und ihren Namen einem Befuche des großen Feldheren beim Fürsten Eszterhazy verdankt. Für das Theater in Eszterhaz ward in diesem Jahre Metastasio's azione teatrale "L'Isola desabitata" geschrieben. Diese Oper trug ihm die Ernennung zum Mitglied der Accademia Filarmonica in Modena ein. Daß man ihn auch schon in Spanien kannte, zeigen die begeisterten Worte, mit denen ihn Priarte in seinem Gedicht La Musica seiert. Das am 18. November 1779 abgebrannte Theater in Eszterhaz ward 1780 am 15. October mit Handn's Dramma gjoc. "Fedelta premiata" wieder eröffnet; diesem Jahre gehört auch noch die Oper "L'infedelta fedele" an und die jogenannte Jagdinmphonie D-Dur, ein Wert, welches, gegen die fruheren Symphonien gehalten, durchweg eine auf diefem Gebiete reifer entfaltete Runft des Meifters bekundet. Im felben Jahre begann Artaria in Wien den Stich Sandn'icher Werke mit fechs Claviersonaten. (In handschriftlichen Copien waren nach damaliger Sitte Handn's Arbeiten längst auf bem allgemeinen Martt. Im Breitkopf'ichen Ratalog in Leipzig erscheinen jie zuerst 1763. Seit dem Anfang der 70er Jahre wurden aber auch im Auslande bereits Handn'iche Symphonien und Quartette gestochen. In Deutschland waren feine Hauptverleger nebst Artaria: Aurzbod in Wien, Andre in Offenbach, Schott in Mainz, Simrock in Bonn und Junachst mit den 1799 begonnenen Oeuvres complètes p. Piano Ch. I—XII] Breitkopf und Härtel in Leipzig.) 1781 schrieb H. die "Rufsischen Quartette" (Op. 33, Mannh. Ausg. Nr. 37-42), so genannt, weil sie dem russischen Großsürstenpaar Paul und Maria Feodorowna dedicirt wurden, welche mährend der Jahre 1781—82 Wien zwei Mal besuchten und wie der Musik überhaupt, so auch H. persönlich große Ausmerksamkeit schenkten. 1782 jolgte das Dramma eroicomica "Orlando Paladino" (deutsch: "Ritter Roland"), unter Handn's Opern die am meisten gespielte. Auch die Mariazeller Messe (Novello Ar. 15) gehört diesem Jahre, die achte seiner Messen überhaupt, und bis 1798 die lette. Ferner die "Cantate für eine Stimme", "Ariane dans l'Isle de Naxos", ein Werk, für das H. selbst eine besondere Borliebe hegte, und 12 deutsche Lieder, gedruckt bei Artaria, denen 1784 ein zweites Dugend folgte. 1783 ward die Oper "Armida" geschrieben, welche in Wien 1784 und aufs neue 1797 in Schikaneder's Theater gur Aufführung tam. 1784 ward ein Clavierconcert gedruckt, das einzige, welches im Druck erschien und zugleich das lette, welches er überhaupt geschrieben hat. 1785 erhielt S. aus Cabig die Aufforderung, für die in der dortigen Cathedrale übliche Charfreitagsfeier eine Mufit zu schreiben. Der Geiftliche auf der Kanzel sprach und erläuterte in fieben turgen Reden die fieben Borte des Erlösers am Rreug, jedem Diefer sieben Abschnitte follte eine Inftrumentalmusit entsprechen. So entstanden als "Inftrumentalpaffion" die "sieben Worte am Rreug" (Op. 51), welche als Quartette arrangirt, später auch ben Gesammtausgaben ber Sandn'ichen Quartette eingereiht (Mannh. Ausg. Nr. 50-56), andererseits auch burch den

bischöflichen Kath Friedberg in Passau mit einem Text in Chören und Soli's versehen wurden. In dieser letten Gestalt sührte H. sie zuerst 1797 in Eisenstadt auf. 1786 widmete er sechs neue Quartette dem König von Preußen (Op. 50, Mannh. Ausg. Ar. 44—49) und schrieb in Aussührung einer ihm von Paris zugegangenen Bestellung drei Symphonien: "La reine de France", "L'ours" und eine Symphonie G-Moll. 1787 von Prag aus ausgesordert, eine Opera dussau suschieben, lehnte er dies ab, weil der "große Mozart (dessen Figaro und Don Juan damals zum ersten Mal in Prag gesungen wurden schreiben hinzu, "jedem Musitzreund, besonders aber den Großen die unnachsahmlichen Arbeiten Mozarts, so tief und mit einem solchen musitalischen Berstande, mit einer so großen Empsindung, in die Seele prägen, als ich sie empsinde, so würden die Rationen wetteisern, ein solches Kleinod in ihren Mauern zu besitzen. 1788 ward die Symphonie G-Dur geschrieben, welche später den Ramen der "Oxsorder" Symphonie besommen hat und 1789—90 wieder je secks Ouartette (Op. 54 u. 55, Mannh. Ausg. Ar. 57—62 und Op. 64, Mannh. Ausg. Ar. 63—68), deren letzte sechs dem Eszterhazy'schen Sologeiger

Toft bedicirt find.

Um 28. September 1790 starb Fürst Nicolaus Joseph Egzterhagy; er hinterließ seinem treuen Capellmeister die längst bezogenen 1000 fl. als Bension; fein Nachfolger, Fürst Paul Anton, jugte noch 400 fl. Gehalt hinzu, indem er zugleich S. von jeder Dienftleiftung entband, denn die berühmte Capelle ward bis auf die Kirchenmusik entlassen. So sah sich nun H. plöglich frei und er empfand es als eine Erlöfung. Zwar hat er felbft am wenigften vertannt, daß er bem Gifenstädter Leben außerorbentlich viel verdankte. Gegen Griefinger (f. u.) äußerte er darüber: "Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zusrieden; ich erhielt Beifall, ich konnte als Chef eines Orchesters Bersuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt, also verbessern, zuseben, wegschneiben, wagen; ich war von der Welt abgesondert, Niemand in meiner Nähe konnte mich an mir felber irre machen und qualen, und so mußte ich original werden." Aber die Abgeschiedenheit dieses Lebens machte sich doch mehr und mehr beengend fühlbar, wofür uns handn's Briefe an Frau b. Genginger die sprechendsten Belege geben. Auch fühlte sich S. mude und gelähmt unter dem sehr anstrengenden und sich ewig gleich bleibenden Getriebe seiner täglichen Pflichten, innerhalb deren ihm neue und höhere Aufgaben schon längst nicht mehr erwuchsen. Kaum hatte er sich aber nach des Kürsten Tode in Wien niedergelaffen, da traten ihm solche von außen entgegen. Schon 1787 hatten sowohl W. Cramer (f. Bb. IV. S. 551 unten), als ber berühmte Geiger und Concertleiter Salomon versucht, H. nach London zu engagiren, jener für die Professional concerts, dieser für seine Subscriptionsconcerte in Hannover= Square Rooms. Aber H. war nicht zu bewegen, den Fürsten, dem er sich unentbehrlich wußte, zu verlaffen. Alls der Fürst jest starb, war Salomon eben in Deutschland; er eilte auf die Rachricht sofort von Köln nach Wien, um S. zu engagiren. Die Bedingungen waren vortheilhaft, ja gegen Sandn's bisherige Honorare glangend. Er verpflichtete fich, feche neue Shmphonien gu liefern. Am 15. Decbr. 1790 mit Salomon von Wien abgereift, traf H. über München, Bonn, Bruffel und Calais am 2. Januar bes neuen Jahres in London ein. hier ward er auf das ehrenvollste aufgenommen. Als er zum ersten Mal in einem Liebhaberconcert als Zuhörer öffentlich erschien, wurde er vom Bublicum mit einer Ovation empjangen. Alles wollte den berühmten Meister kennen und seine liebenswürdige Rähe genießen; nur mit Mühe erwehrte er sich der zu vielen Ginladungen. Zwar jehlte es auch nicht an Gegnern, Reidern und

Bertleinerern, namentlich unter den Anhängern der Professionalconcerts, welche in Rivalität zu den Salomon'ichen Concerten in Hannover-Square Rooms standen. Man wollte wiffen, fein Schöpfertrieb fei ichon im Erlöschen, aber B. gab die glanzenoste Widerlegung; die 12 Symphonien, welche er für diefen ersten und den zweiten Londoner Aufenthalt geschrieben hat, bilden die Krone aller seiner Symphonien, es find diejenigen, durch welche er uns heute auf dem Gebiet der Symphonie am meisten bekannt ift. Die 12 Salomon-Concerte und ein Benefig-Concert der erften Saison sanden mit dem durchsichlagendsten Erfolg vom 11. Marz bis zum 3. Juni ftatt. S. dirigirte seine Werke, darunter 3 neue Symphonien, vom Flügel aus. Er arbeitete zugleich an einer Oper "Orfeo ed Euridice" für The kings theatre, fie tam aber, obwol bis auf Duverture und Finale fertig, nicht zur Aufführung, weil Gallini für die italienische Oper feine Concession erhielt. Er richtete statt deffen im Theater Entertainments of music and dancing ein, in benen nun S. Symphonien und Quartette vorführen mußte und für die er unter anderem den Chor "Der Sturm" schrieb. Im Juli ward B. zu einer akademischen Gedachtniffeier nach Orford geladen und am 8. Juli feierlich zum Doctor promovirt. Daß er bei dieser Gelegenheit seine Symphonie in G vom J. 1788 aufführte, ist schon erwähnt. Diese Doctorpromotion ist übrigens keine unerhorte Ehre; sie ift vor ihm und nach ihm anderen Mufikern in Oxford zu Theil geworden. Die fernere Zeit des Jahres verbrachte B. unter ben angenehmften Berhältniffen und in eifrigftem Schaffen theils auf dem Lande, theils in London. Unter vielem anderen schrieb er 1792 die zwei erften Samm= lungen Schottischer Lieder mit (moderner) Clavier-, Biolin- und Cellobegleitung. In London knüpfte er ein sehr zärtliches Berhältniß zu einer Mrs. Schroeter, der reichen Wittwe eines Geigers, die selbst vortrefflich Clavier spielte und H. durch ihre Begeifterung zu fich heranzog. Er meinte später gelegentlich, fie fei, obwol schon 60 Jahr alt, doch noch eine schöne, liebenswürdige Frau gewesen, und er hatte fie wol geheirathet, wenn er nur frei gewesen mare. Er fprach manchmal scherzend seine Verwunderung darüber aus, daß so manche schone Frau ihm ihre Neigung geschenkt, obwol fein podennarbiges Gesicht mit ber durch einen Polypen etwas angeschwollenen Nase, seine schmächtige Figur mit den zu kurzen Beinchen, doch wenig dazu einlade. Ihm aber, an eine ungeliebte Frau gekettet, sei es wol zu verzeihen, wenn er gegen die Gunst der Frauen nicht unempfindlich gewesen. Auch in Hoftreifen bewies man ihm Gunft und Achtung. Der Prinz von Wales ließ ihn von Hoppner malen. — Für die nächste Saison hätten die Prosessionalconcerts ihn gerne zu sich heran gezogen; da aber S. fich nicht von Salomon abwenden ließ, ftellten fie ihm in feinem aus Stragburg berufenen Schüler Pleyel einen Nebenbuhler auf. Dag Pleyel sich hierzu brauchen ließ, trankte wol S. einen Augenblick; Pleyel's bescheidenes Auftreten gegen ihn beschwichtigte jedoch seine Empfindlichkeit alsbald wieder. "Wir find fehr oft zusammen", schreibt S. an Frau v. Genzinger, "und das macht ihm Ehre und er weiß feinen Bater zu schähen. Wir werden unfern Ruhm gleich theilen und jeder vergnügt nach Haufe gehen." So geschah es auch; Jeder brachte in seinen Concerten die Musik des Anderen zur Aufführung und besuchte die Concerte des Andern. Sandn's diesjährige 12 Concerte fanden nebft zwei Benefig-Concerten unter immer gefteigertem Enthufiasmus des Bublicums vom 17. Februar bis jum 6. Juni 1792 ftatt. Er mußte daneben bei zahlreichen anderen Concertunternehmungen hülfreich mitwirken. Die drei neuen Symphonien dieser Saison bilden mit denen des vorigen Jahres die fechs ersten ber sogenannten Salomon'ichen ober englischen Symphonien (Nr. 7. 5. 6. 8. 9. 14 der Breitkopf-Härtel-Ausgabe). Die dritte (Breitkopf u. Härtel Ar. 6) ist die "Symphonie mit dem Paukenschlag". — Höchst bestriedigt von dem Erfolg feiner Reife, verließ H. London Ende Juni 1792. Die Rückreise ging über Bonn,

134 Şaydn.

wo sich ihm der junge Beethoven mit einer Composition vorstellte, und über Franksurt, wo soeben sein Fürst wegen der Kaiserkrönung anwesend war. Im November des Jahres solgte ihm Beethoven nach Wien und blieb dann bis zur zweiten Reise Hahdn's nach England sein Schüler. Von den Compositionen Hahdn's, die in diesen anderthalbjährigen Wiener Ausenthalt sallen, heben wir die reizenden kleinen Claviervariationen F-Moll und die sechs Quartette (Op. 73 und 74, Mannh. Ausg. Nr. 69—74) hervor, welche nacher in London dem

Grafen Apponni gewidmet wurden.

Am 19. Januar 1794 trat H. seine zweite Londoner Reise an. Zwölf Salomon'sche Concerte an der gewohnten Stätte fanden vom 17. Februar bis 12. Mai ftatt; 12 andere in der National school of music in The Kings concert rooms folgten vom 2. Februar bis 1. Juni 1795 und zahlreiche andere Concerte gingen auch diesmal nebenher. Die 6 neuen Symphonien, Nr. 7-12 ber englischen, find die Rrn. 2. 1. 12. 3. 4 u. 11 der Breittopf und Bartel'schen Ausgabe. Die zweite ift die Symphonie "mit dem Paukenwirbel", die fünfte "die Glocke", die fechste die "Militärsymphonie". Der Erfolg der Reife war noch glanzender, als der der erften; teine Bosheit oder Intrique magte fich mehr an Sandn's gefeites Saupt. Beim Prinzen von Wales birigirte er eine lange Reihe von Concerten, für die er das Honorar mit 100 Guineen erst später bei der Schuldenregulirung des Prinzen durch das Parlament empfing. Dem König ward H. in einem Hoj= concert durch den Bringen von Bales vorgeftellt. Der königliche Sof wünschte ihn gang in London zu feffeln; er aber wollte sein Wien nicht verlaffen. Am 15. August 1795 von London abgereift, nahm er diesmal seinen Weg über hamburg, Berlin, Dregben und Brag. Mis er fich 1790 gur erften Londoner Reise anschickte, mußte er bazu nicht nur seine ganze Baarschaft von 2000 fl., von denen er 1500 durch den Berkauf seines Cisenstädter Bauschens gewann, ver= wenden, sondern bei seinem Fürsten auch noch eine Unleihe von 500 fl. machen. Jest konnte er fich aus dem Ertrag der beiden englischen Reifen ein Sauschen in Wien kaufen (heute Hahdngasse Nr. 19), welches er 1797 bezog und bis an feinen Tod bewohnte, und befaß fo viel an Capital, daß er bem Alter ruhig ent= gegensehen und für seine armen Verwandten forgen konnte. Fürst Paul Anton war inzwischen schon am 22. Januar 1794 gestorben; von deffen Nachfolger, dem Fürsten Nicolaus († 1833) erhielt H. noch in London den Auftrag, die Eszterhazy'sche Capelle wiederherzustellen. Hahdn's eigene Anwesenheit in Eisenstadt mard aber von dem gutigen Fürsten, der, wie die gange Eszterhagy'sche Familie, den Alten hochverehrte und ihm auf das Liebreichste begegnete, auch seinen Gehalt bis auf 2300 fl. erhöhte, immer nur auf kurze Zeit im Sommer und Herbst verlangt.

Es solzten nun noch bis nach der Wende des Jahrhunderts Jahre großartigen Schaffens. Zu den älteren 8 Messen kamen 6 neue, darunter die Messe "In tempore belli", 1796 und die Relsonmesse 1797, so getaust, weil sie im J. 1800 bei Relson's Anwesenheit in Cisenstadt gesungen wurde. Bom J. 1800 ist das größere Tedeum. Durch das God save the king war in England bei H. der Wunsch rege geworden, auch Desterreich möchte eine solche Nationalhymne besigen. Der Minister Gras Sauran saste diesen Gedanken aus, der Dichter Hasidka wurde veranlaßt, einen Text dasür zu schreiben: so entstand das Lied "Gott erhalte Franz den Kaiser", welches am 12. Febr. 1797 als am Geburtstage des Kaisers zum erstenmal in den Haupttheatern Wiens und der Provinzen gesungen ward. — An Quartetten schuf H. in dieser letzten Periode noch die sechs dem Grasen Erdödi gewidmeten (Op. 75 und 76, Mannh. Ausg. Nr. 75 bis 80), deren drittes (C-Dur Nr. 77) die berühmten Variationen über die Kaiserhhmne enthält und 2 Quartette dem Fürsten Lobkowik gewidmet (Op.

77 Mannh. Ausg. Nr. 81—82).

Haydn. 135

H. hatte aber aus England etwas noch Wichtigeres mitgebracht, als seine Gelbschätze und den Antrieb zur Raiserhymne: nämlich die Anregung, ein Oratorium ju schreiben. Der innere Drang bagu war burch ben übermältigenden Eindrud entstanden, ben ihm in London bei mehreren großen Aufführungen Bandel gemacht hatte. Den äußeren Anlag gab Salomon, indem er ihm einen von Liblen nach Milton's Berlorenem Paradies gedichteten Text zuführte. Diefen Text bearbeitete ihm in Wien der Frhr. ban Swieten, ein Sohn des berühmten Arztes und bessen Nachsolger als kaiferlicher Hofbibliothekar. Für die erste Aufstührung einer Composition dieses Textes wurden H. von 12 Wiener Edelleuten 500 Ducaten garantirt. So entstand in hochbegeistertem und von kindlicher Frömmigkeit getragenem Schaffen "Die Schöpfung". Am 29. und 30. April 1798 janden im Saal des Fürsten Schwarzenberg die ersten Aufführungen, am 19. März 1799, Sandn's Namenstag, die erfte öffentliche Aufführung ftatt. Der Gindrud des Werkes war ein ganz außerordentlicher, nicht nur in Wien sondern in der ganzen mufitalischen Welt, benn seit dem Druck der Partitur (1800) verbreitete fich die Schöpfung im Fluge. Bon der allgemeinen Begeifterung fortgeriffen, ließ S. fich bestimmen, sofort nach Beendigung der Schöpfung ein zweites ahnliches Wert in Angriff zu nehmen: Die Jahreszeiten. Den Text verfagte van Swieten nach Thomfon's Gedicht. Die erften Aufführungen fanden auch diesmal beim Fürsten Schwarzenberg statt, vom 24. April - 1. Mai 1799.

Aber diese höchsten Triumphe waren zugleich die letzten des alten Meisters. Die Jahreszeiten hatten seine Kräste erschöpft. Er hat seitdem nur noch weniges geschrieben. Von einem letzten Quartett lagen seit 1803 zwei Sähe sertig; es zu vollenden vermochte H. nicht mehr. Er sügte endlich 1806 nur noch einen Canon auf die Worte: "Hin ist alle meine Krast, alt und schwach bin ich" hinzu. So ward es als Op. 103 (Mannh. Ausg. Kr. 88) gedruckt und dem

Grafen Fries dedicirt.

5. lebte bann in seinem behaglichen Sauschen mit dem fleinen Garten noch einige Jahre in ftets zunehmendem drudendem Gefühl ber Altersichwäche und der Bereinsamung. Letteres nicht weil ihn die Freunde verlaffen hatten, fondern weil ihm die Rraft jum Bertehr mit Menschen versagte. Er lebte nur noch in der Erinnerung. Sein Aussehen freilich war noch 1805 eher das eines gesunden Fünszigers, auch im Hause und vor Freunden zeigte er sich nie anders, als sauber gekleidet und wohlgepudert. Viele und schöne Zeichen ber Berehrung floffen ihm in diefen letten Jahren von allen Seiten gu. Der Besitzer von Rohrau, Graf Harrach hatte ihm dort an seiner Geburtsftätte schon während ber zweiten Londoner Reise im Schlofpart ein pietätvolles Monument errichten laffen. Biele Atademien und Gefellschaften in Wien, Laibach, Stodholm, Amsterdam, Paris, Betersburg machten ihn zum Ehrenmitglied. Rünftler der großen Oper in Paris schickten ihm nach Aufführung der Schöpfung 1801 eine von Gatteaux gestochene goldene Medaille mit seinem Bruftbild. Die Stadt Wien verlieh ihm 1803 die zwölfsache goldene Bürgermedaille und machte ihn 1804 zu ihrem Chrenburger. Ginen Orden feines Raifers hat der Componist der Raiserhymne nicht empfangen. Seine Wiener Freunde und Berehrer bereiteten ihm unter Aufführung der Schöpfung in der Universität am 27. Marg 1808 eine ergreifende Feier. Bu tief erschüttert, mußte fich S. nach dem Schluß des ersten Theiles forttragen laffen; es war das lette Mal, daß man ihn öffentlich fah.

Während der zweiten Belagerung Wiens 1809 ward H. durch einige am 10. Mai in der Nähe seines Hauses gesallene Kanonenschüsse heftig erschreckt, so daß er sich ins Bett bringen lassen mußte. Er lebte zwar noch einige Wochen, ließ sich wol auch noch ans Clavier sühren um mit krastlosen Fingern aber dennoch mit ergreisendem Ausdruck sein "Gott erhalte Franz den Kaiser" zu spielen. Am

31. Mai furz nach Mitternacht schlief er sanft ein. Beerdigt ward er auf dem Hundsthurmfirchhof. Am 15. Juni sang man in der Schottenfirche zu seichenseier Mozart's Requiem. Fürst Eszterhazy ließ aber 1820 seinen Sarg wieder erheben und in die Eisenstädter Kirche zur letzten Ruhe sühren. — Sein Vermögen und seine Habe hatte H. in rührender Bedachtnahme auf Alle und Jede im Testament unter seine Wohlthäter, Verwandte, Freunde und Viener, darunter sein treuer Copist Johannes Elsler, vertheilt.

Die fünfziger Jahre des 18. Jahrhunderts, in welchen Bach und Händel starben und H. seine ersten Streichquartette schrieb, bezeichnen den Wendepunkt der zwei größten musikgeschichtlichen Epochen. Insosern H. den längst vorbereiteten Uebergang von der Herrschaft des kirchlich contrapunktischen Stiles zum weltlich symphonischen zur vollendeten Thatsache gemacht hat, mag man ihn wohl den Vater der modernen Tonkunst nennen. — Es wird zunächst der Gegensat der durch H. begründeten neuen Epoche zur vorhergehenden in allgemeinen Zügen zu zeichnen sein; dann möge eine Charakteristik der Hauptgruppen

feiner Werke folgen.

Bon Palestrina bis Händel und Bach gehören die höchsten Schöpfungen der Tonkunst welche bis zur Gegenwart lebendig blieben, der Kirchen- und Oratorienmusik. Zwar hatte sich der Gegenzug der Oper und der instrumentalen Haus- und Concertmusik seit dem 17. Jahrhundert schon energisch geltend gemacht, und die beiden größten Meister am Schluß der Epoche, Händel und Bach, bekunden ihre Universalität gerade darin, daß sie Opern- und Instrumentalmusik selbständig neben der Kirchenmusik pflegen, allein ihre maßgebenden Formen und Ideale sanden sich doch in der letzteren. Dies wird mit H. völlig anders. Die weltsliche Musik gewinnt durch ihn die Oberherrschaft über die firchliche, die Instrumentalmusik über den Gesang; Symphonie und Cuartett werden zur maßgebenden Gattung statt der Messe und des Oratoriums. Selbst die Oper beugt sich troh Gluck, dem Einslusse der Symphonik und die Sonate klingt aus Mozart's Ouvertüren und Arien.

Der scharse Gegensatz der klassische spruchonischen Periode (Handn = Mozarts-Beethoven) zur vorklassische oratorienhasten (Händel-Bach), der große Bruch, welcher Mitte des vorigen Jahrhunderts in unserm ganzen musikalischen Denken und Empfinden ersolgte, spricht sich wol am Tiessten in Folgendem aus. Bach ersindet seine eigensten Melodien als "thematische Motive", d. h. aus dem Geiste der Polyphonie, gleichviel ob er sie nachher polyphon verwerthet oder nicht, die Melodie erwächst ihm und vollendet sich in der Verwebung der Stimmen, ihr Periodendau ist dienstbar dem polyphonen Gesammtausbau. Dies war die Conssequenz der gelehrten Musik des späteren Mittelalters und der Kenaissancezeit.

Helodie ift bei ihm souverän, auch wenn er sie zum thematischen Motive macht; er erstindet die Harmonie aus der Melodie und gründet die Architektonik eines ganzen Strophensaßes aus die melodische Grundsorm. Beim Gesange erdrückt ihm die Melodie nicht selten das Gedicht, wie dei Bach die Polyphonie; darum konnten schon aus diesem Grunde Beide keine ächten Dramatiker sein. Hahdn's Stärke beruht in der Ersindung, Contrastirung und Parallelisirung der Melodien, in der überraschenden Rhythmik und in seiner geistreich seinen Kunsk, die Harmonie der Melodie diensthar zu machen und doch diese Dienskarkeit durch seine Stimmsührung und frappante Modulation zu verhüllen. Seine zahlreichen Schüler verstanden ihn sonst täuschend getreu zu copiren, aber dies letztere Geheimnis hat ihm keiner derselben abgelernt. Die altitalienischen Opernmeister hatten die Schule der Melodie gegründet, H. gründete mit seinen Quartetten und Symphonien die Hochschule der Melodie der Melodie. Hierdurch tritt er aber nicht blos in

Haydn. 137

Gegensatzu Bach sondern auch zur modernsten Musit, welche die Melodie aus der Modulation ersindet und bieser dienstbar macht, und sich also von einer andern Seite wiederum vielmehr Bach nähert, der schon in so manchem Prälu-

dium die Modulation souveran gemacht hat, was H. niemals that.

Die italienische Opernmelodie war zwar auch aus dem Volksliede entsprungen, hat aber diesen Ursprung bald verläugnet und sich ihre eigene conventionelle Form geschaffen, welche die Gesangmusit selbst Handn's und Mozart's noch vielsach beherrschte. Im Instrumentalsat gründet H. dagegen seine Meslodie aus die Basis des neueren deutschen Volksliedes, und umgekehrt hat dann unser späteres Volkslied seine charakteristische Form wieder der Handn'schen Weise angeschmiegt. Ohne die Prämisse der "Wiener Tonschule" können wir die meisten deutschen Volksmelodien des 19. Jahrhunderts gar nicht historisch begreisen, und als im Concert schon längst die moderne Romantik herrschte, ersann das Volk noch immer seine Weisen in der klassischen Form, die sich von unserm mittelasterlichen Volksgesange so bestimmt unterscheidet. Indem nach Handn's Vorgang die ganze klassische Symphonit — selbst in Veethoven's erhabensten Werken — den volksthümlich deutschen Ausbau der Melodie mit den höchsten technischen und Gedankenproblemen der absoluten Tonkunst verband, erschien zum erstenmal jener Gegensat melodischer Volksmusit und thematisch-polyphoner Kunstmusik, der unsere Kunst sein Mittesalter eigentlich in zwei Künste gespalten hatte, voll

und gang verföhnt und auf seine höhere Einheit erhoben.

Auch in anderm Sinne beginnt mit S. eine neue Beriode vollsthumlicher Runft. Im 16. und 17. Jahrhundert war die edlere Sausmufit jast durchweg Gefang gewesen, vom schlichten Lied und Choral bis jum funftreichsten Madrigal. Bu Bach's und Couperin's Zeiten war auch schon eine edle Claviermufit des Haufes nicht blos zu den "Kennern" sondern auch zu den "Liebhabern" durch= gedrungen und die Schuler Seb. Bach's pflegten biefe Runftweife mit Vorliebe, doch ohne epochemachenden Erfolg. Durch S. aber wird die instrumentale Haus= musit und vorab die Geigenmusit geradezu herrschend im Hause, die spätere Clavierherrichaft, welche nach Mozart's und Beethoven's Vorgange heute noch besteht, wird vorbereitet. Die ersten bahnbrechenden Werte Sandn's, seine alteren Quartette, Symphonien und Sonaten find fürs haus geschrieben, und heute noch ift S. vielmehr durch die Runftfreunde lebendig als durch die Runftler. Er begründete eine neue Epoche des Dilettantismus und der ausübende Mufikfreund gewann raich einen unermeglichen Ginfluß. Aus der herrichaft ber hausmusit und neben ihr entwickelte fich dann gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Berr= schaft der Concertmusik. Ohne das Berdienst von Hiller's und Ph. E. Bach's vorbereitenden Unternehmungen zu verkennen, muffen wir doch die siegreiche Ginburgerung ber öffentlichen Concerte erft ber flaffifchen Beriode ber Somphonit guichreiben. Die Concerte wurden von ahnlichem Ginflug für die Geschichte der neueren Tontunft wie das Entstehen der Gemäldegallerien in der Renaissancezeit für die Geschichte ber neueren Malerei. B. hat in feiner socialen Stellung die betreffenden llebergange auch perfonlich durchgemacht wie fein anderer. Nachdem er junächst das harte Brod jenes alten Mujikantenthums gegessen, welches dem derb volksthümlichen Bergnugen diente, findet er feinen Beruf im bornehmen Saufe und wirtt bon ba auf das gebildete Saus überhaupt, um durch feine Londoner Concerte fpaterhin auch für das große Concert zu wirfen und nun nicht mehr einem einzelnen Brodheren fondern unmittelbar dem "Publitum" ju bienen, welches zugleich feine Gesolgschaft ist und ihn als "modernen Künstler" zuletzt auch persönlich unab-hängig stellt. Daß dann seine Oratorien (sreilich erst nach des Meisters Tode) einen Hauptanftoß zur Gründung großer Musikvereine und Musikfeste gaben, soll als weitere Perspective auf die Gegenwart nicht vergessen werden.

138 Haybn.

Auch die nationale und internationale Stellung der deutschen Musik wird unter Sandn's Ginflug eine völlig neue. Ueberall regt er hier wie anderswo an, was feine großen Genoffen nach ihm vollendeten. handel und Bach waren nordbeutsche Musiker, deren Werte bei ihren Lebzeiten und noch lange nachber im beutschen Guben und vollends in Frankreich und Italien nur fehr wenig Eingang fanden. Uns Modernen freilich überragen dieje Großmeifter die fammt= lichen gleichzeitigen Meifter des Auslandes um mehr als Saupteslänge. Allein die Zeitgenoffen urtheilten größtentheils nicht fo. Für fie maren jene jest welt= beherrschenden Künftler doch nur deutsche Originale, und Italien das mahre und weltbeherrschende Beimathland der Mufit. Diefes Borurtheil wurde erft in der zweiten Sälfte des 18. Jahrhunderts gebrochen. Die Wiener Tonfchule. Gluck, Handn und Mozart voran, gehörte nicht blos dem deutschen Süden, fie eroberte sich gang Deutschland, sie überbrückte zuerst die musikalische Mainlinie: porab aber begründete S. jene unbestrittene Musikherrichaft unserer instrumentalen Runft in aller Welt, Die fpater burch Brethoven vollendet murde. Schon Die frühesten Sumphonien Sandn's liegen jum Theil in alten Barifer Druden bor, und durch den Meifter gewannen auch feine Schüler rafch ein europäisches Publifum. Persönlich waren sie theilweis unbedeutend, aber ihr Name wuchs durch die Schule. Plepel und Gyrowet hatten in Paris wie in London ihre durchgreisenden Ersolge und ein Blid in die Verlagstataloge der Parifer Musikhandler aus den achtziger und neunziger Jahren zeigt, daß damals in Frankreich weit mehr Symphonien und Quartette beutscher als frangofischer Meifter gedruckt murden. Dhne Sandn's maßgebendes Borbild können wir uns weder Cherubini noch Biotti und ihre ganze große Schule denken.

Ein Mann, der überall so unterscheidend Neues anbahnte, wie H., so daß sogar die herrlichsten älteren Schöpfungen über dem nun erweckten Sturm eines neuen Schaffens geraume Zeit vergessen wurden, erscheint demnach sast wie der größte Revolutionär in der Musikgeschichte. Allein H. war ein stiedlicher Geist, und der "Revolutionär" schließt den Begriff einer bewußt geplanten und durchgesetzten gewaltsamen Aenderung in sich. In seiner kunstgeschichtlichen Stellung wie in seiner Persönlichseit war H. eben der naive Meister, der die größte Umwälzung veranlaßte, ohne umwälzen zu wollen, der im Stillen nach seiner Weise gestaltete ohne die große Wirkung zu ahnen, die seine Werke übten, eine Wirkung, die auch andern erst nachher zum Bewußtsein kam, als sie längst vollendet war. Und hier erscheint uns der Vater der modernen Musik doch auch wieder, gleich Bach, als der alte Meister. Die ästhetische Kritik und die kunstgesichtliche Vertachtung hat Beider Schaffen nicht begleitet, nicht ges

fördert, nicht gestört.

H. war ein universeller Musiker, er hat sich in allen Gattungen seiner Kunst versucht. Das Gleiche sinden wir in noch höherem Maße bei Beethoven, im höchsten bei Mozart. So repräsentiren diese drei deutschen Meister eine Periode des musikalischen Universalismus, die schon durch Bach und Händel angebahnt, weder bei den Italienern noch den Franzosen ihres Gleichen sand, wohl aber in unserer gleichzeitigen klassischen Nationalliteratur von Lessing die Goethe. Dieser Universalismus in der deutschen Musik und Poesie des 18. Jahrhunderts hat außerdem nur noch bei den italienischen Malern des 16. Jahrhunderts seine vollgültige Parallele.

Man wird Hahdn, Mozart und Beethoven immer als Eruppe behandeln müssen, so sehr tragen, ergänzen und erläutern sie sich gegenseitig. In dieser Eruppe ist H. der Epiker, Beethoven hat überwiegend dramatischen Geist, Mozart, überall mitten inne stehend, verbindet mit Beidem die innigste Lyrik, welche wir bei all seiner dramatischen Krast doch das undefinirbare specifisch "Mozartische"

5. erzählt - in diesem Worte liegt ber Schluffel feiner fünftlerischen Urt, ber Schluffel jum Berftandnig feiner Große und feiner Schranfe. Er ber= fest und in die gange reiche Welt froher und leidvoller, jubelnder und flagender, beschaulicher und grübelnder Stimmungen, aber er ergahlt von ihnen, wie fie empfunden worden find; ber Friede der Geschichte ruht auf seinen Gemuthabe= wegungen und Leibenschaften, mahrend Beethoven bieselben unmittelbar und gegenwärtig in Tonen wider einander tampfen lagt. Jene finnigen, gang ruhig anhebenden Andante= und Rondo-Themen, jenc edel ruhigen, beschaulichen Moderato-Melodien, die uns ganz besonders "handnisch" dünken, auch wenn wir ihnen bei andern Meiftern wieder begegnen, tragen diefen epischen Charafter; und mahrend fo viele recht acht Beethoven'iche Sage gleichsam mit bem Rufe praludiren : "Boret was da fommen wird!" - beginnt B. am liebsten mit ben Worten: "Es war einmal - .. Diefer objectiv epische Charafter entspricht seiner naiven Natur, wie alle ächte Epik naiv ist, er bezeichnet seine höchste Leistung nicht blos in Quartett und Symphonie fondern auch in der oratorienartigen großen Cantate. An Ihri= icher Innigfeit und dramatischer Kraft wird B. von Mozart und Beethoven weit übertroffen, im naiven Erzählerton hat ihn Reiner erreicht. Insofern jeder Kampf, von dem wir erzählen, schon die Berföhntheit des Bergangenen, den Frieden der Geschichte in sich trägt, begründet die epische Natur Sandn's auch feine vielfach migverstandene "Beiterkeit". B. befigt freilich die Gabe des niufilischen Humors und Wiges in hohem Grade, boch fann man bas Gleiche auch von feinen beiben großen Genoffen rühnien; aber die Weihe jener selig verföhnenden Beiterkeit des epischen Friedens ift ihm in gang besonderem Grade eigen. Darum war er auch am schwächsten in der Oper; der Erzähler paßt nicht aufs Theater, und wer Sandn's "Seiterkeit" als den Frieden und humor des Epikers begreift, der wird sich auch nicht wundern, daß es der humorist h. trot aller Laune und allen Wiges boch nicht einmal zu einer rechten tomischen Oper gebracht hat. Gine wirksame tomische Over von Beethoven ware viel bentbarer als eine folche von Sandn.

H. ist in erster Linie Instrumentalcomponist. Seine eigensten Melodien sind instrumental gedacht, das Texteswort wird ihm zur Fessel; ähnlich wie bei Beethoven werden seine Themen minder originell, wenn sie sich einem Texte sügen müssen. Jeder Instrumentalmeister hat aber sein besonderes Instrument, aus dessen Geist und Technik heraus er seine eigensten Motive ersindet. Für Bach war es die Orgel, sür Beethoven der Flügel, sür H. die Geige und dann weiter das Streichquartett. Das Clavier beschränkt ihn wie der Text, die Geige

macht ihn frei.

H. schrieb viel Instrumentalmusik, nicht vielerlei. Er hält sich sast durchaus an die durch ihn thpisch gewordene Sonatensorm. Seine vielen Quartette und Symphonien sind unendlich mannigsaltig im Inhalt, aber sehr gleichheitlich in der Grundsorm. Wo er sich innerlich am sreiesten sühlt (Quartett und Symphonie), da hält er die Grundsorm am sestesten; wo innerlich gebundener (Clavier-Sonate und Clavier-Trio), da gruppirt er die Säte sreier. Er denkt und sühlt in Sonatensorm — die Quvertüre wird ihm zum Sonatensah, wie die Arie, ja selbst das Credo der Messe möchte er gern zur Sonate machen. Virtuosenhaste Solomusik behandelt er nicht mit so viel Liebe und Glück wie Mozart gethan; die Instrumente sollen bei ihm nur immer dem Ganzen dienstbar sein, nicht Selbstzweck im Einzelnen. Und da ihm hiesür Quartett und Orchester genügt, so suchte er auch nicht nach neuen Combinationen von allerlei Instrumenten sür concertirende Kammermusik. H. ist reich in der Gattung; Mozart und Becthoven sind reicher in den Arten.

Sandn's Quartette geben uns bas vollständigfte und flarfte Bilb feiner

Entwickelung; fie umfaffen fein ganges Leben und liegen vollständig und wohlgeordnet vor. Sie beginnen (Op. 1—3) mit jenen jünjjähigen Caffationen ober Serenaden, die junächft nur dem unterhaltenden Spiele dienen follten und geben bis jur Entfaltung ber reichsten und tiefften Stimmungsbialettit in den fvatern Rummern. Der häufig nur dreistimmige Sat der altesten Quartette deutet auf die Abstammung vom Biolin-Trio der Italiener (Corelli u. A.). Bei einigen derfelben kann man noch zweiselhaft fein, ob fie nicht eigentlich als Symphonien ohne Blaginftrumente gedacht waren. Die Scheidung zwischen Somphonie- und Quartettstil vollzieht sich bei S. überhaupt erft allmählich. Die altesten Quartette find — im Sinne der damaligen Zeit — symphonisch; viele Symphonien Handn's aus seiner mittleren Zeit bagegen quartettmäßig. Erft mit Op. 9 beginnt das normale Sandn'iche Quartett in vier Sätzen. Von da ab geben uns die Quartette das klarste Bild von Handn's ganzer Schreibweise. Er liebt knappe, in fich abgeschloffene aber prägnante melodische Berioden bei starkem Contraste des Rhythmus. Die Motive wechseln rasch. Fülle und Reichthum sprechen sich nicht in der breiten Durchführung sondern in der unerschöpflichen Manichfaltigfeit der Motive aus. Man muß rasch hören konnen, um B. zu folgen. der Grundtonart hält er gerne fest; in beiden unähnlich der modernsten Musik, welche vielmehr an den Motiven festhält und in der Tonart fortwährend wechfelt. 5. folgt auch hier dem neueren deutschen Bolkslied, welches wenig modulirt. Doch wirten dann gelegentlich fuhne Modulationen bei g. um jo fchlaghafter (oft auch humoriftisch frappant) je weniger man fie erwartet hat. Der Sak auch seiner späteren Quartette ist durchaus nicht immer consequent vierstimmig, ebenso wenig nimmt er das ftate thematische Concertiren der vier Instrumente als Selbstzweck des Quartetts. Zwei- und Dreistimmigkeit wechselt mit dem Vierstimmigen und die blose Begleitung einer Melodie mit Volnphonie. Hierin liegt zum Theil das Geheimniß des stets Anregenden, niemals Abspannenden und der unverwelklichen Frische diefer Werke. Sandn's fogenannte "Einfachheit" ift häufig nur absichtliches Aussparen um des wirksamen Contrastes willen, und je grundlicher man Mufit im Allgemeinen studirt und S. insbesondere, um so we= niger wird man ihn schlechthin einfach finden. Als Begründer einer neuen großen Epoche war er kunstgeschichtlich dann doch auch ein "Bereinsacher", wie Die überwiegend enge Stimmführung ber Raphael, Palestrina und Goethe. vier Instrumente gibt Sandn's Quartetten den Reiz eines lichten, frei und durchfichtig aufgetragenen Colorits, mahrend Beethovens weite Stimmlage im Gegentheil wie tiefe Karbe mit starkem Halbdunkel wirkt. Sandn's Quartette find die feinsten und geiftreichsten, Mogart's die innigsten, Beethoven's bie mächtigsten.

Bei H. erscheint das Quartett als die höhere und idealere Kunstgattung gegenüber der Symphonie, bei Beethoven tritt die Symphonie in die erste Reihe

und das Quartett selbst wird ihm zulett symphonisch.

Die Symphonie war für H. ansangs zunächst Festmusit; sie wird ihm dies auch zulet wieder in höherem und reicherem Maße in den sogenannten Londoner Symphonien. Dazwischen aber liegen die in der Form zwar knappen aber dem Charakter nach mannichsaltigsten originellsten Symphonien jener Eisenstadter Periode, in welcher der Künstler nach eigener Laune sich versuchen durste (z. B. die von Wüllner 4händig herausgegebenen Symphonien in H-Dur und F-Moll). Wer Hahdn's ganze Bedeutung als Symphoniter ermessen will, der muß seine Ausmerksamkeit auch den wenig gekannten Werken aus der Zeit von 1765—85 zuwenden, der Zeit seiner srischesken Manneskraft. Neben den sestlich heitern Sähen treten hier auch die beschaulichen, gesühlsinnigen und leidenschaftlichen in ihr Recht, und die besondere Vorliebe sür Dur, welche H. sonst dem neueren deutschen Volks-

Haydn. 141

liebe theilt, hindert nicht, daß auch manche schwermüthige ja tragische Stimmung im Moll ihren Ausdruck finde. Der "lustige" H. in den ältesten Quartetten, der "heitere" in seinen spätesten Symphonien, war H. weit mehr der

"beichauliche" im mittleren Lebensalter.

Die Orchestrirung Haydn's contrastirt stark gegen Bach's Orchester. Gleich den italienischen Operncomponisten aus Scarlatti's Schule übergibt H. in seinen älteren Werken sast und zu gen hat, dem Streichchor. Die Bläser ansangs östers ganz ad libitum, werden nur zur Verstärkung der Harmonie und zu vereinzelten Soli's verwandt, die sie allmählich eine etwas selbständigere Stellung gewinnen. Sie seichnung bleibt doch immer den Streichinstrumenten. Sie herrschen, sie geben dem Werke Einheit und seste Umrisse; auf das Vollchörige des Bach'schen Orchesters oder auf die Klangessecte des modernen verzichtet H., weil er vorab klar und in breiten Zügen gestalten will und den edeln Geigentlang über alle anderen Klangessecte sest. Shmphonien wie "Laudon" und "Maria Theresia" zeigen dieses ächt Haydn'schen Orchester; in den Londoner Shmphonien tritt schon der Einsluß des Mozart'schen hinzu.

Aehnlich instrumentirte &. in seinen Clavier=Trio's. Das Clavier spielt eine Sonate mit Begleitung der zwei Streichinstrumente, die nur einzelne Drucker aussehen, wobei das Cello ost lediglich den Clavierbaß verstärft. Diese Trio's sind darum leicht angetuschten Bleistiftzeichnungen zu vergleichen, neben denen die Beethoven'schen voll ausgeführte Farbenbilder wären. Ihre blos andeutende Technik ist sur jeineren Kenner sein Mangel; sie birgt vielmehr den

eigenthümlichen Reig der "Stigge".

Aus den älteren Clavier-Sonaten Haydn's spricht der vielbesprochene Einfluß von Ph. E. Bach's Claviertechnik, während anderseits Haydn's älteste Quartette feineswegs an diesen Meister erinnern, wie man denn dem von H. selbst daukbar anerkannten Bordild Philipp Emanuels neuerdings eine viel zu weite Ausdehnung auf Haydn's ganze Frühperiode gegeben hat. Ph. E. Bach vermittelt zwischen alter neuer Zeit, H. eröffnet die neue; Jener vermittelt aber auch zwischen der mächtig austeimenden litterarischen Bildung und der Musik, H. ist absoluter Musikr, von der Litteratur sast unberührt. In überraschender Kunst und Originalität des Einzelnen sind Philipp Emanuels Claviersonaten den älteren Sonaten Haydn's meist überlegen; in der solgerechten Architektonik und dem logischen Gedankengange, in der inneren Nothwendigkeit des Ganzen übertressen Haydn's Frühwerke selbst die gereistesten Compositionen Philipp Emanuels, dessen Sähe in der Regel zum Schluß kommen, weil sie aushören, während H. ausschluß gekommen ist.

Weit charafteristischer unterscheiden sich übrigens beibe Meister in der Behandlung des deutschen Liedes. Ph. E. Bach eröffnet mit seinen Gellertliedern jene norddeutsche Liederschule, die sich an einzelne Dichterschulen Lehnt, die Musik dem Dichter und dem Gedichte unterordnet und dann nachgehends, auf Gluck's Prinzipien sortbauend, durch Schulz im Bunde mit dem Göttinger Dichterkreise und Reichardt im Bunde mit Goethe's Lyrik zu ihrem epochemachenden Ginslusse fam. H. ist hier Ph. E. Bach's vollständiger Antipode. Er proclamirt das Recht der absoluten Musik auch im Liede, läßt die Verse vielmehr von Musik überwuchern als stühen und kümmert sich nicht um Dichter und Dichterschulen, ja nicht einmal um gute und schlechte Verse. Dennoch sind seine Lieder historisch wichtig. Sie protestiren mit den Mozart'schen und Beethoben'schen gegen die übergroße musikalische Einsachheit und Unterordnung der norddeutschen Sänger und während die Klust zwischen Kord und Süd durch die Instrumentalwerke dieser drei Klassischer überbrückt wird, tritt sie durch ihre Lieder gegenüber den Nachsolgern Ph.

E. Bach's noch einmal recht klaffend hervor; und erst der eigentliche Klaffiter

des Liedes, Franz Schubert, hat hier die höhere Ausgleichung gefunden.

Sandn's Rirchenmufit eröffnet uns tiefe Blicke in die Seele des Meifters wie seiner Zeit. Er war ein gläubiger und frommer Katholik. Auch seine Rirchenmufik war fromm, aber weltfreudig fromm; ftreng kirchlich ift fie bagegen gar nicht. Wenn Seb. Bach den Gegenfat von Bietismus und Orthodoxie voll und gang in fich durchtämpft und fünftlerisch verföhnt und verklart, jo ift b. weder pietistisch noch orthodox, er ift vielmehr human, auch beim hochamt, und insofern gleich Mozart ein achtes Kind der Josephinischen Zeit auch lange vor Die Italiener hatten bereits die Opernarie in die Meffe getragen, Kaiser Joseph. B. bringt auch noch die Symphonie und Sonate hinzu und webt feine Sym= phonik arglos in die überlieferte Polyphonie des Kirchenftils. Er zersprengt das mufitalische Mittelalter in der Form, ift aber dabei im Geiste noch naiv wie ein mittelalterlicher Meister, schon um deswillen, weil ihm die höchste moderne weltliche Kunft zugleich die höchste geistliche ift und eine besondere alterthumelnde Kirchenform gar nicht für ihn existirt. Erst als man die Kirche im naiven Bewußtsein der Gegenwart verloren hatte, glaubte man das Kirch= liche muffe alterthumlich sein. S. hat der weltlichen Musik auf dem Gefammt= gebiete seiner Runft zum Siege verholfen, und so wurde auch seine Rirchenmusit weltlich, aber in dem frommen Sinne, daß dieje schöne Welt Gottes voll ist. Er, ber gläubige Ratholit, wird darum in feiner Rirchenmufit confessionglog, aber nicht religionslos, und mahrend uns der Glang feiner Figurirung und Inftrumentation äußerlich an den Bomp einer katholischen Rococokirche erinnert, fühlen wir uns beim tieferen Erfaffen biefer Cultusmufik frei und heiter mit jenem Gotte verföhnt, der keines Tempels von Menschenhanden bedarf. Die philosophische Humanitätzreligion des 18. Jahrhunderts hat durch S. und Mozart ihre schönfte fünftlerische Bertlarung gefunden, wie das gläubige Lutherthum durch handel und Bach und der mittelalterliche Ratholicismus in der Spat= blüthe der Gegenresormation durch Valestrina.

Handen's große Oratorien, die Schöpfung und die Jahreszeiten, sind nicht geistliche Dramen wie Händel's erhabene Werke, sondern epische Cantaten mit lyrischem Einschlag. Sie verkünden das Evangelium des gottvertrauenden Optimismus: "Gott sahe an Alles was er gemacht hatte und siehe es war gut" — das ist der künstlerisch religiöse Grundgedanke der Schöpfung wie der Jahreszeiten. Diese schöne und gute Welt Gottes wird aber erst recht schön und gut, als Adam und Sva kommen, denen das Leben nicht Leiden ist sondern Glück und Liebe und Preis der Güte Gottes. H. als der musikalische Prediger des Optimismus und Humanismus seiner Zeit, wurde naturgemäß auch das Vorbid sür die rationalistisch protestantische Kirchenmusik, wie sie sich in Motetten und Oratorien während der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts geltend machte, um später durch das wiedererweckte Studium der gläubigen und mystischen Musik

Bach's wieder verdrängt zu werden.

Hat nicht blos persönlich sondern auch durch seine überaus zahlreiche Schülerschaar Epoche gemacht. Seine Schule herrschte im Ansang dieses Jahr-hunderts mit einseitiger Dictatur. Die Romantiker erhoben sich gegen diese Herrschaft und durch Beethoven, Weber, Schubert und ihre Jünger wurden die alten Schüler Hahdn's leicht überwunden und in Vergessenheit gestürzt. Der Meister aber behauptete sich bei allen Wechseln des Geschmacks und wird sich als einer unserer klassischen Großmeister behaupten, obgleich Keiner unter Allen der modernsten Musik so volltommen gegnerisch ist wie H. Da aber jede Kunstperiode zumeist an den Gegensähen lernt und nur durch die Reibung mit denselben ihre eigenen Einseitigkeiten überwindet, so ist das Studium Hahdn's für die Gegen=

wart ganz besonders wichtig. Dieses Studium ist aber dadurch sehr erschwert, daß wir weder eine Gesammtausgabe noch einen chronologisch kritischen Katalog seiner Werke besitzen und daß die grundlegende Biographie Pohl's so lange auf ihre Vollendung warten läßt. Die deutsche Nation und die musikalische Welt hat eine Chrenschuld einzulösen bei dem großen Meister — in der Herschung des Katalogs und der Gesammtausgabe seiner Werke. Denn obgleich Hahreis spätere Schöpsungen zum Theil in zahllosen Einzeldrucken verbreitet sind, so drohen doch die älteren vielsach zu Grunde zu gehen oder liegen todt; und der Meister, welcher seinem ganzen Wesen nach zu den im edelsten Sinne vollsthümlichsten zählt und als ein Vater der modernen Musik verehrt wird, ist zugleich derzenige unter unsern Großmeistern, über welchen sast durchweg die größte Unwissendet herrscht.

Rurze autobiographische Aufzeichnung Handn's v. J. 1776 (abgedruckt u. A. bei Pohl s. u.). G. A. Griefinger, Biogr. Notizen über Jos. Handu (Leipzig 1810). Alb. Chriftoph Dies, Biogr. Nachrichten von Jos. Handn. Nach mündlichen Erzählungen beffelben (Wien 1810). Giuf. Carpani, Le Haydine, ovvero lettere sulla vita e le opere del celebre maëstro G. Haydn (Milano 1812, Padova 1823, franzöf, von Bombet 1815 und Monde 1836 und 1838; engl. 1817 und Bofton 1833). Diefe drei Schriften beruhen auf perfönlichem Berkehr mit S. in seinen letten Lebensjahren und bilden bis in die neueste Zeit die Hauptquelle für alle anderen Darstellungen. Die zuverläffigfte Darftellung auf Grund biefer gefammten alteren Litteratur vor bem Erscheinen der Pohl'schen Werke gibt Burgbach im Biogr. Lexikon, wo sich auch eine sorgfältige Zusammenstellung der ganzen Litteratur findet. Th. G. v. Karajan, J. Handn in London 1791 und 1792 (Wien 1861) gab zuerst hauptsächlich aus den Briefen an Frau v. Genzinger genauere Aufschlusse über die erfte Londoner Reife; über beide fodann C. F. Pohl, Mozart und Sandn in London, 2. Abtheil. Sandn in London (Wien 1867). Bon Pohl's auf den umfaffendsten Forschungen beruhender Sandnbiographie erschien bisher leider nur die erfte Abtheilung des erften Bandes: Joseph Sandn, Wien 1875 (jest in Breitfopf und Bartel's Berlag übergegangen). Gine furze Biographie von Pohl's Hand erichien (1879) in dem Dictionary of Music and Musicians ed. by G. Grove, London, Macmillan und Co. Auf diefen Pohl'schen Arbeiten beruht obige Darstellung von Sandn's äußeren Lebens= schidfalen; wo fie von anderen Angaben abweicht, hat man daher die Begründung bei Pohl zu fuchen und was fie in einzelnen Notizen Neues ent= halt, ift diefem allein zu banten. Endlich ift noch zu erwähnen: Nohl, Musikerbriese (hauptsächlich Briese an Fr. v. Genzinger und an Artaria) und — (foeben erschienen -) Aug. Reißmann, Jos. Sandn, Berlin 1880.

v. Liliencron. — W. H. Kiehl.
Handn: Johann Michael H., der nahezu  $5^{1/2}$  Jahr jüngere Bruder Josephs, wurde am 14. September 1737 wie sein Bruder in Rohrau, dem Hauptorte des grästich Harrach'schen Tideicommisses, geboren. Er ist der zweite der musikalischen Dioskuren, die im ersten Drittheil des vergangenen Jahrhunderts am Himmel des musikalischen Desterreichs aussteiegen. Beide Knaben sind dis zu ihrem eigenklichen Eintritte in die Welt, wie Castor und Pollux, mit einsander verknihpst. Der Vater, der sröhliche Wagnermeister Mathias H., ursprünglich in der Volkssprache "Hoadn" genannt, nährte seine Kinder von ihrer Geburt an mit der Milch seines Gesanges und seines Harten, Kinder — so recht ein srisches, heimisches, fröhliches Erdenleben. Als Joseph durch seine schöne Stimme in Wien bald der Liebling des Hos und Domcapellmeisters Keutter geworden war, schrieb dieser an den alten Wagner H.: "Schicken Sie

144 Şahdn.

mir alle Ihre Söhne, ich will für sie forgen." Um 1745 schickte er nach Michael, der mit seiner schöneren seltenen Stimme (sie umsaßte einen Raum von über drei Octaven von f bis zum dreimalgestrichenen f) in eben dem Verhältnisse in der Liebe Keutter's stieg, als dieselbe in Beziehung auf den armen Joseph,

deffen im Wechsel begriffene Stimme zu wanten begann, abnahm.

Nach drei Jahren seines Unterrichtes im Chorknaben = Institute erregte Michael die Bewunderung aller Mufiker und Mufikliebhaber. Gilf Jahre alt fang er (14. November 1748) in der kaiserlichen Hoscapelle ein Discant-Solo (Salve Regina) so wunderschön und tief ergreifend, daß die Raiserin sich lange mit ihm unterhielt und ihm 12 Ducaten ichentte. Der Raifer ermunterte ihn, sich eine Unade zu erbitten: der Anabe bat, die Balfte des kaiserlichen Geschenkes seinem armen Bater schicken zu bürsen. Michael ward jetzt der Liebling im ganzen mufikalischen Wien. Unter feinen Mitschülern trat er als ftrenger Griticus auf, indem er in ihren Compositionsversuchen die Plagiate aufdecte und Des alten Fur "Gradus ad Parnassum" ftudirte er für sich mit unermudlichem Gifer; benn im Capellinaben-Inftitute lernten die Schuler nur die ersten einem jeden Chorknaben unentbehrlichen Elemente. Auch ein gewandter, gesuchter und bewunderter Orgelspieler war er schon früh, so daß er häufig den Blat bes Organiften in der Sauptfirche im Stephansdome einnehmen mußte; daneben hatte er sich zu einem gewandten Biolinspieler herangebildet und praktisch die Natur aller damals üblichen mufikalischen Instrumente studirt. blieb er in Allem ein Liebling Reutter's, bis endlich auch ihn ber Uebergang der Stimme aus dem Inftitute vertrieb.

Unser Michael trat nun, wie sein Bruder, arm an Mitteln, aber reich an Ropf und Herz in das weite Leben mit frischem Muth hinaus. Von jest an führte aber das Schickfal jeden der musikalischen Dioscuren seine eigenen Wege. Der muthwillige Joseph wurde in die Welt und in ihr Treiben hincingeworfen: der fanjte Michael blieb bei der Rirche, fich fparlich und muhfam ernährend durch Musikunterricht, durch Aushilfe als Biolin- und Orgelipieler in den Kirchen. Ueberall erregte er hierbei Bewunderung; am meisten Ruhm ber= schafften ihm schon in dieser Zeit seine Kirchencompositionen. Eingeladen, eine Messe für den Bischof von Temeswar in Ungarn zu versassen, schrich er, 17 Jahr alt (1754) seine erste großartige "Missa Stae Trinitatis", gewöhnlich die Temes= warer genannt. Sie trägt den brillanten Stil damaliger Zeit, in welchem das Saitenquartett nach Reutter's Vorgange in der reichsten, lebendigsten Figurirung stets in lebendigem Strome über dem Gefange rauschte. Die Meffe erregte außerordentliches Auffehen; andere Compositionen für die Kirche jolgten, sodaß ihn 1758 ber Bifchof von Großwardein als Capellmeifter an feine Rathedrale berief. So war er ein Jahr vor dem älteren Bruder in festem Amte. Besoldung war zwar nicht sehr anlocend; allein er war doch nun größtentheils von Nahrungsforgen befreit, konnte ungestört seiner Kunst leben, seinem innersten Drange folgen; so war der in jeder Lage zufriedene Mann denn auch hier glücklich. Daß er als Domcapellmeister fast nur geistliche Musik schrieb, versteht sich von felbst. Seine erste große Composition war eine Messe (C-dur) jum Feste ber beiben großen Apostel ber Slaven, bes heil. Chrillus und Mcthodius. Diefes originelle, großartige Werk gibt uns einen Begriff von den Rirchensesten und den bedeutenden ausführenden Rräften damaliger Zeit. erlaubt aber zugleich einen speciellen Einblick in die praktischen musikalischen Berhältniffe der Zeit überhaupt, wie Großwardeins. Wir begegnen einem tuchtigen Singchor, einem jeder Aufgabe gewachsenen Saitenquartett, aber merkwürdiger Weise bei den Blafern nur Blechinftrumenten. Neben den Singstimmen und dem Streichquartett kommt hauptsächlich eine concertirende Brin=

cipalvioline in Betracht und vier Trompeten, von benen die zwei tieferen (trombe) den jest gebräuchlichen gleich find, die zwei höheren (clarini) dagegen die jest nicht mehr üblichen Discanttrompeten find; endlich noch zwei Posaunen im Tenor= und Altichluffel, und zwei Pauken nebst der Orgel. Die Blaginftru= mente find zur Farbengebung hochft wirkungsvoll verwandt, sehr originell ift z. B. hie und da die Altposaune zur Begleitung der Sopranstimme des Gesanges gebraucht. Die Meffe ift ein reicher italienischer Blumengarten, sich durch 1329 Tacte hindurchwindend, es bedarf alfo zu ihrer Aufführung gegen zwei Stunden; lange Ritornelle mit den Singftimmen wechselnd und concertirende großartige Fugen, Doppeljugen, die bei ihrer strengen originellen Durchsührung boch so leicht und frisch dahin fließen, daß der Laie die kunftvolle Strenge des Satbaues gar nicht ahnt. Die unübertreffliche Runft, den ftrengsten Sat so geist= reich und feffelnd durchzuführen, zeichnet Michael wie Joseph S. vor allen gleichzeitigen Kirchencomponisten aus; dabei ist trot des reichen Blumenflores doch eine wohlthuende Ginheit über das ganze Werk ausgegoffen, daß es fich dem Gottesdienste in schönster Harmonie anschließt, ohne durch den anderswo oft so plöglich zu Tage tretenden Springquell musikalischen Ueberflusses in den ernsten leibenschaftlosen Gang ber beiligen Musit weltliche Anklange zu bringen, die 3. B. in den genialen Meffen Josephs nicht gar felten auf die Erbauung störend wirken.

Sein Bischof nahm ihn öfters im August mit sich in die Sommersrische nach dem reizend gelegenen Flecken Belennes, etwa 12 Stunden südlich von Großwardein. Hier componirte er 1760 beinahe täglich eine Hymne: die erste vom 11. August 1760, C-dur, die zweite den 12. August, D-dur, als Sopranssolo mit Chor, die dritte am 13. August als Altsolo, B-dur, die bierte am 16. August als Tenorsolo mit Chor, G-dur. In allen diesen ist das Vocalsquartett blos von zwei Biolinen und den zwei die Melodie sührenden Discants

trompeten (Clarinen) begleitet.

Mitte September 1760 wieder nach Großwardein zurückgekehrt, hat H. noch ein "Salve Regina" aus D-dur als Baßsolo mit wechselndem Singchor bearbeitet. Außerdem besitzen wir noch sechs zu Großwardein geschriebene Instrumentalcompositionen, Partiten, die eine vom 22. December 1762 für zwei Clarinetten, zwei Hörner und ein Fagott, B-dur, eine andere vom 20. November, Es-dur; ein Biolinconcert, B-dur, mit zwei begleitenden Violinen, Viola-Baß, vom 20. December 1760; serner eine Sinsonie, C-dur, vom 16. Februar 1761, eine Messe zu den sieben Schmerzen Mariens, A-moll (3. April 1761), ein

Symnus Iste confessor, A-dur.

Mit dem J. 1763 begann eine neue Periode für H. Der Truchseß und Capellmeister des Erzbischofs von Salzburg, der berühmte Johann Ernest Eberlin (richtiger Eberle) war am 21. Juni 1762 gestorben. (Bgl. Bd. IX S. 794 in den Nachträgen zu Bd. V S. 576.) An dessen Stelle rückte der seit 1748 als Vicecapellmeister wirkende Joseph Lolli zum ersten Capellmeister vor, während Leopold Mozart Lolli's Stelle als Vicecapellmeister erhielt. Da jedoch Mozart, mit der musikalischen Erziehung seines großen Sohnes beschäftigt, viel auf Reisen war, stellte der nachsichtige Erzbischof neben ihm den ihm von seinem Vetter, dem Domherrn Graf Vincenz von Schrättenbach zu Großwardein, lebhast empsohlenen Michael H. als Concertmeister an. (In Großwardein ward Dittersdorf sein Nachsolger.) Sein Gehalt war sreilich nicht glänzend: er erhielt jährlich 300 fl. Besoldung, sreien Tisch und mußte zugleich die Direction des sürsterzbischösslichen Orchesters übernehmen.

Leopold Mogart, der alte Vicecapellmeifter, fah handn's Eintritt nur un=

146 Sandn.

gern: er fürchtete in dem neuen Ankommling einen Rivalen. Aus dem bekannten Briese an seinen Sohn tritt seine Bitterkeit nur zu deutlich hervor. Er ichreibt unter Anderem: Der neu angestellte S. sei an der Orgel so besoffen ge= wesen, daß man fürchtete, es treffe ihn alle Augenblicke der Schlag. war ber nen angestellte Concertmeifter gewiß nicht; ber mäßige Mann, ber unter allen Berhältniffen und mährend seines gangen Lebens die einsachste Lebensweise führte! — Indem er Allen mit seiner autmüthigen, ungeheuchelten Freundlichkeit offen entgegenkam, gewann er bald Aller Herzen; auch der Bater Mozart föhnte sich mit seinem Collegen aus, und der junge Mozart ward, sobald er ihn näher kennen lernte, sein innigster Verehrer. H. würdigte vielleicht am besten den Berluft des unfterblichen Meisters; bei der Nachricht von seinem Tode (5. De= cember 1791) rief er mit tiefster Rührung auß: "Hätte der große Genius noch länger gelebt, er wurde uns eine gang neue Musik gegeben haben!" S. war im Hause des Domorganisten Lipp, für welchen er gar oft die Orgel spielte, wie zu Saufe. Diefer befaß eine Tochter mit ausgezeichneten mufikalischen Anlagen, die der Fürsterzbischof zur weiteren Ausbildung nach Benedig gesandt hatte. Lenchen Lipp kam zurück, jugendlich frisch, mit dem vollendetsten, reizendsten, ge= fühlvollsten Vortrage. H., noch immer selbst ein ausgezeichneter Sänger, pflegte die bewunderte Sängerin zu begleiten. Balb (1764) waren fie ein Paar. Töchterchen war die Frucht ihrer Ehe; aber der Tod entrig den Eltern das geliebte Rind schon in seinem dritten Jahre (1768). Dazu mußte S. bald die betrübende Entdeckung machen, daß feine geliebte Fran für den engen Kreis eines häuslichen Lebens, das bei so geringen Mitteln nur unter der Hand einer tüchtigen sparsamen Hausfrau ein zusriedenstellendes sein konnte, gar nicht geschaffen war, so daß er mit Jean Baul ausrufen konnte: "Nun ist mein einziges Töchterchen gestorben und mit ihm meine schönere Erdenzukunst eingesargt." S. floh sein Arbeitszimmer und suchte in der wundervollen Ratur von Salzburg Linderung für feinen Schmerz. An Compositionen haben wir aus diefer trüben Zeit des J. 1769 nur eine einzige: ein Abagio zu einer Sinsonie. Sonst hatte 5. bald in feiner neuen Stelle eine außerordentlich ichöpferische Fruchtbarkeit entwickelt. Am 7. December 1763 schrieb er feine erste Symphonie, am 29. December die zweite, ben 17. und 25. Jänner 1764 die dritte und vierte. Dazu tam ein Marich, Ballete (beren Bartituren allein drei Bande füllen), Arien, dann Concerte für die Flöte, Lauretanische Litaneien; am 7. Februar 1767 eine Pantomine: "Der Traum" (A-dur). Den 6. Mai 1768 hatte er eine reizende Operctte: "Die Hochzeit auf der Alm" componirt, aus welcher bei Kalter u. Sohn in München ein Clavierauszug erschienen ist. Man zählt bis zum J. 1771 über 40 größere Compositionen, Messen, Sinsonien, Cantaten, Li= taneien, Te Deum 2c. H. blidte bereits wieder fröhlicher ins Leben, als leider am 16. December 1771 sein Gönner, der 74 Jahr alte Fürsterzbischof Sigmund III., Graf von Schrättenbach, starb, einer der geistreichsten Fürsterzbischöfe Salzburgs. Zur Todtenseier dieses seines schmerzlich betrauerten Beschützers schrieb er seine erste Todtenmesse. Es ift bas einzige inftrumentirte Requiem in großartigem Maßstabe, das als ein großes Ganges dem Geiste einer musikalischen Todtenseier im Sinne des katholischen Ritus entspricht. Das unsterbliche Requiem Mozart's dagegen ift im eigentlichften Sinne ein Oratorium. Es ift ein ernfter Geist der Empfindung, die Sprache des bebenden Herzens, die die ganze Composition Sandn's durchzieht. Bon diesem Requiem gilt, was herber von der rituellen Poesie des katholischen Cultus fagt: "In pathetischen und apokalyptischen Verfündigungen hebt sich der ganze Chor der Kirche — eine Gemeine der Seelen, eine Geifterversammlung. Alle Theile der sogenannten Messe sind Stimmen aus dem Chore des himmels und der Erde, zusammenwirkend im stillen Bergen der

Menschen. Auch, wo ein sichtbarer Gegenstand vorsteht, der Gekreuzigte, die Mutter mit ihrem Kinde 2c., schildert die Musik nicht, sondern spricht Worte der Empfindung. Das Salve Regina — kann vor einem Bilde die Empfindung sanster sprechen, es zärklicher anreden? Der Geist im Bilde spricht, nichts wird geschildert. Die Todtenmesse endlich. Hier verschwinden alle Vilder. Ewige Ruhe gib' ihnen, Herr! Ewiges Licht erleuchte sie 2c. Aber auch die Kirchenmusik ungerechnet erhebt sich jede wahre Musik ins Keich des Unsichtsbaren."

An Sigmunds Stelle wurde den 14. März 1772 zum Fürsterzbischof hieronymus Graf von Colloredo-Waldsee gewählt (Bd. IV S. 416). Er war der letzte Fürst des Fürsterzbischums Salzburg, srüher Fürstbischof zu Gurt; als strenger, sparsamer Finanzmann längst gesürchtet. Auch mit den Salzburgischen Finanzen, die sich nichts weniger als in einem blühenden Zustande besanden, war er längst vertraut; Alles bangte vor seinen Resormen und sah angstvoll der Zukunst entzgegen. Der Einzug zur Huldigung ward auf den 29. April 1772 angesetzt. Der junge Mozart mußte widerwillig nach Salzburg zurückseren um Metastalvolls "Il sogno del Scipione" dasür zu componiren. Die Ausstührung zeigt,

mit wie wenig guter Laune es geschah.

Der Concertmeister Michael S. schrieb natürlich auch etwas zu diesem Feste (4. April): eine große Arie, G-dur, "Wüßtest du, wie viele Plagen ich bereits um dich getragen". — Der Fürsterzbischof fing sogleich zu resormiren an, um den Zustand der Finanzen, der durch Kriege und eine allzuliberale Wirthschaft sehr ins Arge gerathen war, zu heben. Eine durchgreisende Sparsamkeit in seinem und dem Staatshaushalte brachte ihn häufig genug mit dem Domcapitel in Collifion, und feine Dienerschaft feuizte, da er den alten Glanz feines Sofes erhalten wiffen wollte, bei einer gewaltigen Reduction der Ausgaben. Man muß hier die Berhaltniffe der alten fürstlichen Sofe genau ins Auge fassen, um die Haltung des Fürsterzbischofs richtiger als dies gewöhnlich geschieht, zu beur-Die Mufiter der Capelle eines jolchen Fürsten gehörten zu den übrigen Soibedienten; die Organisten g. B. hatten in der Regel Soffnung zulett als Leibkammerdiener angestellt zu werden. Auch der junge Mozart hatte deshalb nur den Rang eines der übrigen Bedienten. Es war dem Fürstbischof daber nicht so gar zu verargen, wenn er von den beiden Mozart's, die fast ihre gange Beit auf Reifen verlebten, nun forderte, daß fie gleich den andern Bedienfteten ihres Amtes warteten. Unter den Diensten, die eigentlich Leopold Mozart als Bicecapellmeifter zufielen, die aber an feiner Statt Michael S. übernommen hatte, war auch der Singunterricht der Kapellknaben, welche jür die Domkirche erzogen wurden, wozu er allerdings geeigneter war, als der Biolinvirtuofe Mozart. H. erfüllte auch diese Ausgabe mit aller Liebe und hatte sogar eine Messe für seine "lieben Capellknaben" componirt, die er nach dem Namen des Schutz-patrones der katholischen Jugend, dem heil. Alohsius, tauste. Sie ist natürlich nur dreiftimmig, für zwei Copran= und eine Altftimme; dabei blog von zwei Biolinen und der Orgel begleitet. Tropbem ift alles jo harmonisch vollstimmig, daß man teine Inftrumente dabei vermißt; eine ungemein reizende, liebliche, findlich frohe Composition aus B-dur, namentlich ist das Benedictus unübertrefflich schon. Man fieht eben auch baraus, welche Leiftung da von den da= maligen Capellinaben geforbert wurde; jede ber drei Singstimmen hat gang diefelbe Aufgabe, jeder wird gang die gleiche Leiftung zugemuthet; jede erfordert einen wohlgeschulten, gebildeten Ganger. Auch einige Offertorien, von benen hernach noch die Rede sein wird, componirte er für seine Singknaben.

Der gute h. that Alles, um seinen strengen, in allen Theilen reformirenben herrn (fiel doch seine Regierung gerade in die Josephinische Periode) bei 148 Haydn.

guter Laune zu erhalten. 1777 hatte er eine große Meise zu bessen Ramenssieste am 30. September (sie besteht aus 886 Tacten) componirt, der er nach seinem Herrn auch den Namen "Hieronhmus-Meise" gab. Der Singchor ist nur von Blasinstrumenten begleitet, das Ganze von großartiger, höchst origineller Wirkung, erhielt außerordentlichen Beisall und die volle Zusriedenheit des gnädigen Fürsten. Hahdn's Schüler, der später königlich baierische Hosmusiker Neuner, hat diese Messe sin volles Orchester umgearbeitet.

Angenehm wurde dem armen H. das Leben in Salzburg gemacht durch die herzliche Freundlichkeit und Freundschaft, mit welcher das ganze Salzburg diesen in allen Verhältnissen so liebenswürdigen Mann empfing; namentlich widmete ihm der damalige 76. Abt des altberühmten Benedictinerstistes St. Peter Beda Seeauer und sein Nachsolger (seit 1786) Dominik Hagenauer dis zum Tode die innigste Freundschaft. Der Abt überließ ihm ein dem Kloster gehöriges Haus zur Wohnung, damals das "Zucerbäcker-Haus" genannt; dasselbe Haus, das noch gegenwärtig an dem südöstlichen Ende des berühmten romantischen Gottes-ackers von St. Peter hoch an der Felsenwand des Mönchsberges aus die Abtei herabschaut. Die Miethe war sehr gering, und häusig erließ der Abt seinem Freunde auch diese, wenn er ihm etwa ein neues Graduale zum Geschenke brachte. H. war im Kloster wie zu Hause, spielte, so ost es ging, mit Herzens-lust die Orgel und componirte die schönsten seiner Gradualien und Offertorien sür sein geliebtes Stist. Wenn er denn auch bei Hose nur die Eiseskälte serrn zu sühlen befam, so trug ihn dasür sein Salzburg aus den Händen.

Im J. 1782 wurde die Säcularfeier des Erzbisthums mit ungemeinem Jubel begangen. Der Fürsterzbischof erließ einen im Geifte der Zeit gehaltenen berühmten Hirtenbrief und H. componirte, wie sich versteht, dazu eine Jubilaums= meffe zu Ehren des Salzburgischen Apostels, des heil. Rupert. Der Fürst= erzbijchoj fühlte sich dadurch jo gerührt, daß er Handn's Gehalt von 300 fl. jährlich auf 450 fl. erhöhte. Allein trot diefer gewaltigen Erhöhung war H. dennoch genöthigt, durch Unterricht im Generalbaß, Gesang 2c. seine Einkünste zu bermehren, umfomehr, ba feine Frau eine reichliche Abzugsquelle bilbete, für Alles, was an Geld unter ihre Hand gerieth. Für das Spiel auf der Orgel in der Dreifaltigkeitskirche nahm er auch jährlich 50 fl. ein, und so half er sich troh seiner geringen Ginnahme in Salzburg als ein angesehener, geachteter Mann fort. Alls Mozart, der bekanntlich inzwischen entlassen und 1781 nach Wien übergesiedelt war, mit seiner jungen Gattin Salzburg zum ersten Mal wieder besuchte, erfuhr er von feinem Bater, daß B. frank fei. Er eilte zu ihm. Auf die Frage: "Wie geht's, lieber Freund?" antwortete der fieberkrante H.: "Schlecht, doppelt schlecht. Der Fürsterzbischof, mein gnädiger Herr, verlangt von mir die schleunige Composition zweier Duette für Violin und Altviola: der Termin läuft in drei Tagen ab, und ich bin fo matt und müde, daß ich keinen Gedanken jajjen kann, und der Grzbijchoj droht mir, meinen Gehalt zu sperren, wenn ich die Composition nicht zur bestimmten Zeit sertig habe!" Der gut= muthige Mozart machte fich alsbald zu Haufe an die Arbeit; nach zwei Tagen waren die beiden Duette auch in reiner Abschrift jertig dem franken S. zur Unterschrift übergeben. H. fiel seinem jungen Freunde um den Hals — er be= wahrte das Original als eine heilige Reliquie bis zum letten Augenblide. Indessen ward der Titularcapellmeister des Kurfürsten, Domenico Fischietti, Capellmeister. Der Vicecapellmeister Leopold Mozart war alt; für unseren H. ware das der richtigste Plat gewesen. Allein er war ein Deutscher. Die Stelle erhielt der italienische Abbe Luigi Gatti. Er hatte drei Opern für Piacenza und Mantua geschrieben, die großen Beijall fanden. Gatti war übrigens ein von feinen Salzburgern fehr geehrter Mann und hielt unfern B. fehr hoch.

Die beiden erwähnten Mozart'schen Duos sind später im Handel erschienen ohne Mozart's Zuthun, das eine bekannte aus G-dur, das andere aus B-dur. Aus H. hatte dieser unerwartete Freundschaftsdienst überaus wohlthätig gewirkt; er erholte sich nach und nach wieder, wenn auch langsam. Ehe noch das Fieber ihn ganz verlassen hatte, schrieb er eine schone Messe, die in Salzburg darum den Namen der "Fiebermesse" erhielt. In Salzburg kannte man sie auch unter dem Namen "Udmunda-Messe". Es ist dies der Name der Aebtissin des Klosters aus der Insel Frauenchiemsee, unter deren Schuße H. hie und da einige Tage seiner Ferien zuzubringen gewohnt war; auch "Lambacher-Messe", weil sie dort zuerst ausgesührt wurde. Die Messe (C-dur) ist so instrumentirt, wie H. dies gewöhnlich nach Auleitung der ihm damals in Salzburg zu Gebote stehenden Instrumente zu thun pslegte, nämlich sür das Saitenquartett, zwei Hoboen, zwei Trompeten und Pauken. Namentlich das Khrie ist unübertresslich schon, ein Fluß von Melodien, der sich in die überraschendsten Formen verzweigt und wieder eint.

Die beiben H. waren zu jener Zeit in Nordbeutschland so wenig bekannt, daß ihr Name und ihr Wohnort sehr häusig mit einander verwechselt wurden. So wird im musikalischen Almanach von 1782 von Joseph H. gesagt, daß er Capellmeister in Salzburg sei, daß man nicht begreisen könne, wie er in seinen Compositionen häusig nur Spaß mache 20. Indessen begann sich doch der Rus

felbst Michael handn's allmählich auch im Auslande auszubreiten.

Der Fürsterzbischof resormirte sort, manchmal mit Glück, manchmal mit Unglud. Im fatholischen Gottesbienfte wird die Zeit, von da, wo die Lejung der Epiftel von einem besonderen gegen das Volt gerichteten erhöhten Plage oder auch bei gewöhnlichen Festen von der Altarftuse herab vollendet war, bis jur Lejung bes Evangeliums mit einem furgen Pfalmen-Wechfelgefang ausgefüllt, gegenwärtig Graduale genannt, nach bem Ort, von welchem aus die Epistel gefungen wurde. In gegenwärtiger Zeit ist es blos ein Pjalmenvers dem zu jeiernden Feste entsprechend. Da diese Pjalmen mit jedem Feste wechseln, so hatte der musikalische Singchor in der Zeit, in welcher Instrumentalmusik auf ben Choren eingeführt mar, teine ober nur wenige ber immer wechfelnden Compositionen dieser Art. Man bediente sich deshalb gewöhnlich eines Instrumental= fages, Sinfonie genannt, jur Ausfüllung biefes Zeitraumes. In Italien ging man fo weit, daß fich hier gewöhnlich Birtuofen mit ihren Concertftuden horen ließen; unfer Dittersborf erwarb fich auf feiner Reife durch Italien feinen Ruf als Biolinfpieler gerade dadurch, daß er jich als Concertgeiger in diefen 3wischenraumen der gottesbienftlichen Feier horen ließ, die durch das jogenannte Graduale ausgefüllt werden follte. B. nun hatte ichon ein Paar wunderschöne Offertorien componirt, namentlich eines für das Fest der Dreieinigkeit, sein "Tres sunt qui testimonium dant" — 7. Juni 1772, voll wundersamer Charakteristik (auch bei Diabelli gedruckt). Mozart liebte diese Composition so, daß er sich aus ben Stimmen eine Partitur zusammenschrieb. Zu gleicher Zeit, 1775, . folgte ein nicht minder herrliches Stud, das den Titel führt: "Chor für solche Zeiten, wo die Christen sich zum Tode bereiten". Dann folgte ein Graduale für das Corpus Christi- ober Fronleichnamsfest: "Lauda Sion Salvatorem", 1775 (bei Diabelli in Wien erschienen). Diese wunderliebliche Composition machte bei ihrer erstmaligen Aufführung auf B. felbft einen fo ruhrenden Ginbrud, daß er wünschte, man mochte ibm dieje Sequeng bei feinem Binfcheiben vorspielen, damit er unter feinen Lieblingstonen in das Jenseits übergebe. -Huch auf den Fürsterzbischof machte die Composition einen folden Gindrud, daß er die Aufführung der bisher üblichen Sinfonien ftatt ber Gradualien verbot und Handn's Compositionen an deren Stelle gesetht wissen wollte. H. componirte

150 Haydn.

nun auf diese Ermuthigung, aber hauptsächlich für seinen geliebten Abt, alle die für Gradualien bestimmten Pfalmenweisen. Es find beren 124; die Origingle find fammtlich im Besite bes Stiftes St. Beter, bis auf einige, welche burch einen treulosen Chorregenten nach München gelangten und sich nun im Bejike der Staatsbibliothek befinden. Sie sind meistens für das Singquartett, begleitet von zwei Violinen, manchmal von Hörnern oder Hochtrompeten (Clarini), überhaupt den Instrumenten, die ihm in Salzburg vorzüglich zu Gebote ftanden. Bei Gradualien, deren Text an und für sich feierlicher ist, bedient er sich höchstens zweier Hoboen, zweier Borner, zweier Hochtrompeten und zweier Bauten, dazu naturlich stets eine bezifferte Orgelstimme. Der Text der Sequenzen, Hymnen oder Pfalmen ift immer gang durchcomponirt, sich jedem Sinne, jeder Nüance anschließend. Dabei umschließt und durchdringt bas gange lebensvolle Kunftwerk bennoch stets nur ein Hauptgedanke — eine höhere Einheit, die das Kunstgebilde erst zu einem Kunstwerke stempelt und die gerade das Charafteriftische jeder Composition für die Rirche fein muß. Selbst bei einer fo langen Composition, wie der des "Lauda Sion Salvatorem" (80 Zeilen in 181 Tacten) ist dies noch der Fall.

Von seinem gesürchteten Herrn wurde H. in diesem Jahre (1785) sehr wenig belästigt; den Fürsterzbischof beschäftigte die Angelegenheit des Emser Consgresses. Hatte 1785 ein Paar Sinsonien, eine Sonate, acht Graduale componirt. Im nächsten Jahre sinden wir ein Paar Messen, Sinsonie, ein Divertimento, einen Marsch, drei Menuette 20. Im J. 1787 ein Drama in zwei Acten, "Andromeda e Perseo", von dem Mozart und Jahn sehr viel Kühm=

liches sprechen, dazu noch drei Märsche.

Durch Vermittlung des öfterreichischen Hoses, der sich an Hahdn's Bruder Joseph wandte, erhielt er 1795 den Austrag, eine große Messe sür den Hos nach Madrid zu componiren. Er entsprach dem durch eine achtstimmige Messe, C-dur, sür zwei Singchöre und vier concertirende Stimmen, neben obligater Orchesterebegleitung, nämlich dem Saitenquartett, zwei Oboen, zwei Fagotten, zwei Hörenern, zwei Hochtrompeten und zwei Pauken, ein Werk von reizendster Mannichsfaltigkeit und erschütternder Tiese des Ausdrucks, dem an Großartigkeit und poetischem Ausschwung kein ähnliches zur Seite steht. Diese etwas lange Messe (1501 Tacte) ersordert mit Inbegriff des Gottesdienstes gegen zwei Stunden. Sie erregte in Madrid große Begeisterung, so daß der Componist reichlich honorirt wurde: das einzige seiner Werke, bei welchem das Honorar dem Werthe der

Schöpfung angemeffen war.

Das Benedictinerkloster Michaelbeuern gehörte zum Benedictinerstiste St. Peter. 5. war dort ebenso verehrt, als im Stifte selbst. Schon vor dem J. 1770 hatte er eine lateinische Cantate an den Brälaten von Michaelbeuern componirt; eine zweite größere zur Wahl des neuen Pralaten am 24. Mai 1783. innigsten befreundet wurde er unter den dortigen Conventualen mit dem P. Weri= gand Rettenfteiner, der ein geiftreicher, in allen Zweigen des Wiffens erfahrner Mann war. Er war der einzige lichte Stern, der ihm bis zu seinem Tode gur Seite ftand. Rettenfteiner wurde fpater Bfarrer gu Armsdorf bei ber Stadt Laufen an der Salzach, einem Filial-Wallfahrtsorte, zum Klofter Michaelbeuern gehörig. Der einzige Ausflug, ben H. je von seinem Salzburg machte, war zu seinem lieben Pfarrer in Armsdorf. Dieser, selbst ein vortrefflicher Sänger, hatte zufällig zwei Caplane, welche ebenfalls fehr gut fangen. Der Pfarrer bemerkte einmal beim fröhlichen Busammensein im schönen Garten: fie seien der Sänger drei, die fich vor keiner Aujgabe scheuten, aber es gebe leider keine Ter= gette für Männerstimmen: wie schön, wenn ihnen Vater H. folde schüfe. Dieser entsprach dem Winke und da er selbst bei der Ausführung Abends gewöhnlich

zugegen war, setzte er eine vierte Stimme für sich selbst. So entstanden Männerquartette, wie sie seitdem zur weitverbreiteten Mode geworden sind. Das erste

befannte Diefer Quartette stammt aus dem 3. 1795.

Damals besand sich in Salzburg ein geistreicher und begeisterter Musiker, der ansangs Buchhalter in der Hos- und akademischen Waisenhaus-Buchhandlung war, Namens Benedict Hacter — als Biolinspieler ein Schuler Leopold Mo-Bart's, als Clavierspieler ein Bögling feines angebeteten Lehrers, Michael S. Der junge feurige Mann begeifterte alles, was in Salzburg Sinn für Musik hatte, und veranlaßte dann auch abendliche Zusammenkunste im Weinkeller des Stistes St. Peter. In einem gewölbten Stübchen, das über dem eigent= lichen Gastzimmer mit demselben durch eine einsache Wendeltreppe verbunden war, tam die joviale Gesellschaft täglich Abends zusammen. Vater H. mußte präfidiren. Der ichwarmerische Sader, der fpater felbst eine Musithandlung errichtete, fehlte natürlich nicht, ber Chorregent bon St. Beter, Nagenzaun, ebenfo der Chorregent Thaddaus Strobl, dann der geschätte Orgelbauer Egedacher gehörten zu ben täglichen Gaften, auch ein geiftreicher, gebildeter Solzhandler Bründel war Mitglied der heiteren Gesellschaft, die zulet eine gewisse Berühmt= heit erlangte. Hier entstanden, oft an Ort und Stelle geschrieben, die berühmten Canons Sandn's, manchmal auf ein Mitglied der Gefellschaft gemungt. Biele geben in Salzburgifcher Gemuthlichkeit an Derbheit ben Mozart'ichen Canons faum etwas nach. Das im Guben fo bekannte ut re mi fa "Abam hatte drei Söhne", "Pie vivat Michael Chori petrensis splendor" 2c., Tegte in allen Sprachen, natürlich auch in der derben Salzburger Volkssprache, ertonten da bei einem Glafe Conventweines; baneben haben wir eine "Raccolta di Canoni a tre". Es find über 48 vierftimmige Lieber dieser Art entstanden; im Gangen über 70. Auch der Wein des St. Peter-Kellers (26. Juli 1795), der Ober-julzer Wein (16. Juni 1798), der Oesterreicher-Wein wurde von H. besungen. Die Texte find meiftens bon Salis und anderen damals beliebten Sangern bes Beins, der Liebe und Luft. Die berichiedenften Lagen und Stimmungen bes Lebens hat B. auf folche Art mit feinen Tonen vertlart. Das fogenannte Sandnftubchen im St. Beters-Reller ift für Mufiter und Mufitfreunde ein Wahrzeichen von Salzburg geworden; gegenwärtig hat es ein musikalischer Maler mit Arabesten geschmudt und an der gewölbten Dede die Anfänge der berühmteften Bandn'ichen Lieder in sich einander durchschlingenden Spruchzetteln angebracht. Diese Lieder für Mannerquartett erregten bei ihrem Bekanntwerden ungemeines Auffehen, wurden überall im Guden gefungen, in Salzburg und Wien mehrere Mal aufgelegt. Sie bilbeten bamals eine gang neue Compositionsweise, nicht ohne Schwierigfeiten auch fur den geubten Meifter, namentlich weil die Stimmen einander fo nahe liegen.

Die Gräuel der įranzösischen Revolution hatten bis jett auf Desterreich noch keinen tiesern Eindruck hervorgebracht. Michael H. wandte sich mit Widerwillen von den Unthaten Robespierre's ab. Es jüllten Thränen seine Augen bei der Nachricht, daß das Haupt Ludwigs XVI. unter dem Henkerbeile gesallen sei; er nahm lange keine Feder mehr zur Hand, dis er sich endlich im August neuerdings ermannte und seine schöne Messe zu Ehren der heil. Ursula sür die Aebtissin des Klosters Franenchiemsee schrieb. Bonaparte's Auftreten hielt er sür ein rettendes Ereignis und solgte den Thaten des jugendlichen Helden ansangs mit spöllichem Herzen. Allein der italienische Feldzug vernichtete alle seine Hossfnungen. Die Armee der Franzosen wandte sich jetzt in einem Netz, aus dem kanm zu entsliehen war, gegen die Kaiserstadt Wien, Jourdan stürmte mit seiner niederrheinischen Armee durch Hessen und Franken; Moreau ging durch Schwaben und Bonaparte siel in Italien ein. 15000 Mann österreichis

152 Haydn.

scher Soldaten mählten Salzburg zu ihrem Winterquartiere. Am 12. März 1799 hatte bekanntlich Frankreich an Kaiser Franz II. den Krieg erklärt. Salzburg wurde durch Einquartierungen und die Verpflegung der Truppen des Prinzen Conde beinahe erdruckt. Die ungludliche Schlacht bei Hohenlinden trieb den Pringen Conde mit dem leberrefte feines Beeres gurudt. Der Ergbischof floh am 10. December 1800 nach Steiermark. Moreau hatte bei Laufen seinen Uebergang forcirt und am 10. December rudten die erften Franzosen in Salzburg ein. Salzburg wurde gezwungen sechs Millionen Livres binnen 14 Tagen zu bezahlen. Geplündert wurde trot aller Gegenvorstellungen; auch der arme H. verlor Alles. Zwei französische Husaren setzten ihm ihre Sabel auf die Bruft, nahmen ihm feinen bereits auf drei Monate erhobenen Gehalt und nebst andern greifbaren Dingen noch feine einzige silberne Uhr. Die französischen Officiere selbst waren entrüftet über das Unglück des so allgemein verehrten Genius und suchten sein Unglud zu mildern. Indessen hatte sich die Nachricht von der erlittenen Mighandlung Sandn's bald über die Grenzen von Salzburg verbreitet und auch in Wien eine praktische Theilnahme für ihn angeregt, die sich sonft taum in dieser Beise geäußert hatte. Abgesehen davon, daß ihm sein Bruder statt der alten silbernen eine goldene Uhr schickte, nahm die Kaiserin Maria Theresia (Gemahlin Franz' II.), die Michael Haydn's Meffen, namentlich fein Requiem kannte und liebte, Gelegenheit, eine Meffe gu bestellen, in welcher sie selbst eine Partie zu singen im Sinne hatte. H. war entzudt über diefen Auftrag und begann fogleich eine feiner fconften Compositionen, die Messe in D-dur, der heil. Theresia geweiht, mit dem Saitenquartett, zwei Oboen, zwei Hochtrompeten, zwei Pauten und Contrabaffen nebst ber Orgel; statt des Violoncelles konnte auch der Fagott angewendet werden. Credo mit dem Descendit de coelis betrat die Raiserin aus ihrem Oratorium ben Chor, stellte sich an das für sie bereitete Notenpult und sang das "Et incarnatus est" mit wunderschöner klarer Stimme, die von f bis ins g reichte. Das "Et sepultus est" ift von erschütternder Wirkung. Ebenso einzig ift es, wenn im Benedictus die Solostimme ihr "Benedictus qui venit" jubelt und ber Chor wechselnd mit seinem "Osanna in excelsis" darüber und dazwischen tritt. Den Schluß bes Gloria bildet eine Doppelfuge, wie fie nur Michael B. auszuführen Wie Sändel aus gewaltigen Tonmaffen den unvergänglichen im Stande war. Dom seines Sallelujah erbaut, so hören wir hier den polyphonen Jubel in einem Alles mit sich hinreißenden Gefang erklingen. S. hatte noch eine zweite Doppelfuge über denselben Text hinzugefügt von gleich großartiger Wirkung. Allein der Sorer entscheidet fich bennoch zulett für die erste Composition.

Hand im Bergen der schiefes große Werk (es enthält 1050 Takte) am 5. August 1801, nachdem der schon im Februar abgeschlossene Friede von Lüneville die Franzosen endlich im April aus Salzburg vertrieben hatte. Der Erzbischof hatte sein Land trotzdem nicht wieder betreten und betrat es auch nie wieder. Unserm Hand deshalb von dieser Seite her Muße gegönnt; denn der Statthalter, der Bischof von Chiemsee, war ein sehr milder Mann. Mit doppelt erleichtertem Herzen mag also H. sein Lied "Zum Abschied der Franzosen aus Salzburg" am 27. Mai 1801 componirt haben. Er entschloß sich nun, der Einladung seines Bruders und seiner Verehrer in Wien, dorthin zu kommen, Folge zu leisten, hauptsächlich auch, um der Kaiserin die bestellte Messe persönlich zu überreichen. Sein Freund, der Pfarrer Rettensteiner, geleitete ihn auf seine Vitten. Am 24. August trasen die Reisenden in Wien ein, wo sie bei einem der seurigsten Bewunderer Hahdn's, dem Kausmann Reich, Ouartier nahmen. "Seht!" rief dieser den beim Eintritt des Meisters versammelten Hausgenossen zu: "das ist der Salzburger H.!" Kaum war Michael Handn's Ankunst in Wien bekannt, das er arm vor

Haydn. 153

44 Jahren verließ (H. war nun 64 Jahre alt), so gerieth Alles, was nur einigermaßen mit Musit vertraut war, in Bewegung. Man zeigte sich auf der Straße den berühmten Salzburger H. Er hätte ein halbes Jahr in Wien bleiben müssen, um allen Einladungen solgen zu können. Beide Freunde speisten natürlich öfter beim Bruder Joseph H. Auch dem Bruder gegenüber blieb Michael immer so bescheiden wie ein Kind; er erbat es sich z. B. als Gunst, einige der Canous copieren zu dürsen, die Joseph H. unter Glas und Rahmen in seinem Schlaszimmer ausgehängt hatte. Joseph sachte: "Geh' mit der Copie, du kannst ja selbst bessere machen."

Um gludlichsten mar er, als ihn die Raiserin mit der ihr eigenen Liebenswürdigkeit empfing, mit freudiger Bewegung die Meffe nahm und raich durchblatterte. "Sie haben doch die Sopranstimme nicht zu schwer gefett? Ich singe sie felbst. D, ich tenne viele Ihrer Compositionen, namentlich das schöne Re-quiem. Sie muffen Ihre Messe bei der Probe und Aufführung selbst dirigiren." 5. bat das Orchefter mit der freundlichen Bescheidenheit eines Anfangers, auf feine Direction zu achten, ba fur ihn als ben Fremden feine gange Ghre an ber richtigen Ausführung der Meffe liege. Die der Probe beiwohnende Kaiferin bezeigte nach jedem Stud ihre höchfte Befriedigung. Der Meister fühlte sich hochbegludt. Die Aufführung erregte die Bewunderung von Kennern und Laien. - S. componirte in Wien noch fein einziges gedrucktes großes Quintett für 2 Biolinen, 2 Altviolen und das Bioloncell. Auch seine Lieder für das Mannerquartett hatten großes Auffehen gemacht und wurden überall gefungen. Süßmeier, einer der letten Freunde Mozart's, vergoß Thränen beim Anhören des Liedes "Die Mutter am Strome". H. mußte fich beinahe auf allen Orgeln hören laffen, die er bor 50 Jahren, nur wenig beachtet, fo oft gespielt hatte, und zuletzt fich mit Gewalt von Wien trennen, da unter feines Freundes Reich Buhrung eine große Angahl begeisterter Mugitfreunde zusammen getreten maren, um ihn in Wien festzuhalten. Das Honorar zu bestimmen, überließen fie ihm felbst. Allein er wollte sich von feinem Salzburg nicht trennen.

H. war wieder in Salzburg; die Franzosen waren längst sort, aber der Erzbischof saß in Wien: ganz Salzburg lebte in banger Erwartung, als am 19. August 1802 das Insanterieregiment Jordis erschien und der Feldmarschallseieutenant Gras v. Merveldt das Salzburger Land sür den Großherzog Ferdinand von Toscana in Besitz nahm. Am 11. Januar wurde die sörmliche Abdantung des Fürsterzbischoss Hieronymus proclamirt, dem keine Seele nachweinte, und am 15. Februar tras der Hoscommissär Baron v. Erumpipen in Salzburg ein. Damit war das Ende des geistlichen Staats Salzburg herangekommen.

B. ftand nun im Dienfte des vierten Berrn.

Dieser, der ehematige Großherzog von Toscana, war ein großer Freund der schönen Künste und besonders der Musit. Aber er hatte längst eine Menge Italiener um sich und der arme deutsche H. wurde nicht viel anders angesehen, als die übrigen Hosebienten. Joseph H. empsahl seinen Bruder dem Fürsten Eszterhazh, der ihn auch auf das freundlichste einlud, den Dienst seines Bruders zu übernehmen, wosür er ihm 1500 fl. Besoldung bot. Jetzt suchte man den berühmten Mann in Salzdurg zu erhalten. Allein die vornehmen Italiener sahen mit Mißgunst auf ihn herab; der Minister sürchtete, durch eine Gehaltserhöhung auch die übrigen Hosedienten zu gesteigerten Ansorderungen zu veranlassen. So speiste man ihn sürs erste mit einem Geschenk ab. Der Hosecommisson d. Erumpipen versprach ihm endlich mit Ansang des nächsten Jahres, 1804, seinen Gehalt auf 600 fl. zu erhöhen, nebst der Aussicht auf weitere jährliche Erhöhung — und der sindliche Mann blieb bei seinen Salzburger Freunden. Er schrieb: "Ich kann mich des Anerbietens dieses einzigen

Fürsten (E8zterhazh) nicht freuen; benn ich verliere gar zu viel, wenn ich so viele brave Freunde und den braven Pfarrer zu Armsdorf verlieren muß." Eine Freude wurde ihm indessen bereitet, als die Kaiserin Maria Theresia für das Namens= jest ihres Gemahls, des Raifers, eine neue Meffe nebst Graduale, Offertorium und Te Deum bestellte. Die musikalisch hochgebildete Raiserin schrieb bem Componisten genau vor, wie fie die Messe ausgeführt haben wollte. Es follten fich barin tleine Soli befinden, bas Et incarnatus vierstimmig fein, nur vom Bioloncell und den Biolinen begleitet. Das Benedictus foll ein Duett für Sopran und Bag werden, am Ende mit Eintritt des Chores. Zwei Fugen follen in der Messe vorkommen, und das Offertorium mußte ein vierstimmiger Canon sein. S. war natürlich hocherfreut über den Antrag. Zulett verlangte die Kaiserin noch die spanische Messe und bestellte ein neues Requiem und Libera. B. ging mit allem Feuer an diese Arbeit und vollendete die Messe (D-moll) 16. August 1803. Er nannte sie dem Raifer zu Ehren "Franciscus = Meffe". In Wien ift fie unter dem Namen der "Zweiten Raifer-Meffe" befannt. Die Raiserin hatte verlangt, die neue Meffe solle ungefähr von der Länge der erften für sie geschriebenen sein. Sie fiel indessen etwas länger aus (1433 Tacte). Sie ift unter ben inftrumentirten firchlichen Werten Sandn's das großartigfte. Das Offertorium, ein wunderschöner Canon, wurde am 23. August 1803 und das Te Deum am 20. September fertig. — Im März deffelben Jahres hatte er auch einen Bolksgesang zum Empfang Ferdinands componirt, und am 21. April 1803 Commerce für seinen Freund Rettensteiner. — Am 14. August sette er seines Bruders Bolkslied: "Gott erhalte Franz den Raifer" für seinen Armsdorfer Pfarrer vierftimmig - er ahnte nicht, daß er feinen liebsten Freund in Rurgem verlieren und ihn nur noch felten in diefem Leben wiedersehen werde. Rettensteiner ward nämlich Mitte November 1803 auf die Pfarrei Seewalchen in Desterreich ob der Enns versett. Damit war die schönste Blume aus dem Aranze seines irdischen Lebens genommen. Dem Tode nahe sagte er: mein Pjarrer hier, ich wäre noch nicht gestorben."

Für Salzburg, wie für unfern H. gestalteten sich die Dinge immer trüber-Er wurde unter der italienischen Umgebung des Erzherzogs immer mehr vernachläffigt. Alle Hoffnung, zum Capellmeister aufzurücken, hatte man ihm längst abgeschnitten, und zulett ersuhr er noch die Demuthigung, daß man ihm sogar seinen bisherigen Titel eines herzoglichen Concertmeisters nahm und ihm nur mehr ben eines Domorganisten ließ. Das war die Frucht seines 50jährigen genialen Schaffens und Wirkens! - Gin unerwarteter Lichtblid fiel auf ihn in dieser Zeit der Vernachlässigung, indem ihn die königl. schwedische Akademie der Mufit zu Stockholm am 8. Juni 1804 zu ihrem Mitgliede mahlte und feine spanische Messe, die Jubilaums=, die Benedictus-Messe und zwei solenne Gradualien zu erhalten wünschte. - B. componirte in diesen letten Jahren haupt= sächlich nur mehr einige Lieder für seinen fernen Pfarrer und widmete sich gang seinem Freunde, dem Abte von St. Beter und seinen Domchorknaben. Roch arbeitete er an dem von der Raiferin Maria Theresia bestellten Requiem in der einzigen Stunde, die ihn noch in Begeisterung versette. Pfarrer Rettenfteiner, der ihn, jo oft es ihm möglich war, besuchte, traf ihn einst darüber und meinte: "ein schöneres Requiem, als das erste, könne er doch nicht schaffen". H. sagte be-geistert ausblickend: "Was gilt's, dies Requiem muß noch ganz anders werden,

als das erfte: ich arbeite für die Raiferin!"

Um diese Zeit fing aber H. an zu kränkeln und auch die politischen Verhältnisse trugen nicht dazu bei, seine Stimmung zu erhöhen. Im J. 1805 hatte Rapoleon bekanntlich den Lüneviller Frieden gebrochen und Ftalien für Frankreich in Unspruch genommen. Desterreich trat mit England, Rußland und Haydn. 155

Schweden gegen ihn auf. Allein Napoleon blieb Sieger und am 30. October 1805 zogen 65000 Mann unter Bernadotte in das unglückliche Salzburg ein. Auch S. litt durch die Einquartierung. Trot diefer Umstände schrieb der kranke Mann bennoch für feine lieben Chorknaben, in beren Umgebung er gulett bie liebste Erholung fand, die jugendlich srische Messe, dem hl. Leopold geweiht, am 22. December 1805. Sie ward für 2 Soprane, 1 Alt, 2 Violinen, 2 Borner ad libitum und die Orgel geschrieben, voll des herrlichsten Gefanges und in ihren Inftrumentalformen fogar an die neuefte Beit erinnernd. Um 31. December schrieb er an seinen so schwer vermißten Freund: "Roch bin ich unpäßlich, kann meinen Dienst nicht mehr verrichten und muß das Zimmer hüten. Hier sieht es sehr kritisch aus. Gott, was wird aus uns noch werden? Wer wird sich unser annehmen? u. dgl. Allein dieser traurigen Umstände un= geachtet habe ich doch unfern Rapellknaben zu ihrem unschuldigen Rindlein-Feft eine neue Meffe geschrieben, und was ich vernommen, hat fie gesallen." Es war Handn's lette vollendete Arbeit. "Der Doctor", schreibt er, "vertröstet mich auf ben heilsamen Frühling, wie dies die Aerzte zu thun pflegen". Allein der heilfame Frühling brachte feine Linderung: es war fein letter. Auch ihn beschlich, wie feinen zu früh dahingegangenen Mozart das Borgefühl, daß er diefe Tobtenmeffe für feinen eigenen Beimgang ichreibe, auch in Gefprachen mit den Freunden, die ihn besuchten, trat diefer Gedante immer wieder hervor. H. hatte sich nicht getäuscht. Mit dem 21. Tacte des "Liber scriptus proferetur, unde mundus judicetur" sank auch seine Hand dem Grabe zu. Ein schleichendes Fieber zehrte an seinem Leibe und verschlang feine Rrafte immer mehr. Anfangs Juni 1806 fah Pfarrer Rettensteiner feinen Freund jum letten Male. Mit weinenden Augen nahm er den letten Rug von der bleichen Lippe des Freundes. Noch ein lettes Füntchen der Freude in fein verlöschendes Leben brachte der kurfürstliche Minister, Marquis von Manfredini, der an feinem Krankenlager erschien, um ihm 100 fl. als Geschenk für seine Gradualien zu überreichen, von welchen der Rurfürft von Burgburg eine Copie nehmen ließ. Die Lebenstraft Sandn's fant immer mehr; am 10. August 1806, 103/4 Abends war der seltene Genius aus der Racht seines Daseins geschieden.

Bon Joseph H., der ihn als Universalerben in sein Testament eingesetzt hatte, kamen zu spät noch 50 fl. "für seinen kranken Bruder"; die zwei an

Joseph gefandten Briefe maren ihm alfo nicht zugekommen.

Um wenige künstlerisch hervorragende Männer war wol die allgemeine Trauer größer, als um den dahin geschiedenen Bater H. Aus allen Gegenden des Landes Salzburg, auch aus Desterreich, kamen Freunde und Verehrer zu dem Leichenbegängnisse. Psarrer Rettensteiner eilte nach Salzburg, um mit thränenerstickter Stimme die Exequien sür den verstorbenen Freund zu halten; Nach dem Begräbnisse legte Rettensteiner seine priesterlichen Kleider ab und blied im stummen Schmerz versunken betend auf dem Grabe knieen, lange nachdem sich das Volk von der Grabstätte entfernt hatte.

Am nächsten Tage wurde in der St. Peterskirche zur Todtenmesse sein letztes Requiem aufgesührt, bis zu der Stelle des Dies irae, wo H. die müde Hand sinken ließ; dem übrigen Theile wurde dann das srühere Requiem angeknüpst. Auch die Universität seierte den Tod des Geliebten durch Mozart's

Requiem.

Handn's Sarg wurde in die erste Commun-Grust hinabgesenkt vom Haupteingang des Kirchhoss, von der Kirche zur rechten Hand. Fünszehn Jahre nach seinem Scheiden hatten seine Freunde gegen 600 fl. gesammelt, um ihrem lieben Todten ein würdiges Grabmal in der St. Peterskirche zu setzen. Der Abt Albert IV. (Ragenzaun) hatte den Plan dazu entworsen. In die Urne aus

156 Haydn.

Serpentin, welche die Pyramide dieses Monumentes trönt und an deren linke Seite sich eine Lyra lehnt, wurde der Schädel Hahdn's gelegt, den man von der Cattin des Dahingeschiedenen um 30 fl. gekauft hatte! Auf dem Felsen, der das Ganze trägt, liegen circa 20 Täselchen zerstreut, mit den Ansangsworten der vorzüglichsten Eradualien, Messen, Lieder 20., erinnernd an die hervorragendsten

Schöpfungen des Berftorbenen.

Es war ein wundervolles Kleeblatt, Joseph und Michael H. mit Mozart bazwischen, einander in allem erganzend und in ihren Werken das Gesammt= gebiet musitalischer Schöpfungen umfassend, Inftrumentalmusit, dramatische und heilige Musik. Michael H. war seinem Bruder Joseph H. an Geist und Genius so eng verwandt (ja, an allgemeiner Bildung ihm weit überlegen), wie man dies selten bei zwei Brüdern findet. Beider Thun und Schaffen hatte indessen eine vom Schickfal vorgezeichnete, eigene, einander entgegengesette Richtung an-genommen. Joseph Haydn's Instrumentalwerke gehören der weiten fröhlichen Welt an, die unter allen Berhältniffen klingt und fingt. Seines Bruders Michael Wirken gehörte einzig und allein der Kirche, d. h. der katholischen Kirche, an, daher war Michael S. außer seiner Kirche beinahe völlig unbekannt oder fehr häufig migverstanden worden. Selbst als man die Mozart'sche Meffe in Leipzig zu drucken unternahm, mußte ein deutscher Text unter den katholischen lateinischen gelegt worden, um die Composition Mozart's den Nichtkatholischen verständlich und zum Theil genießbar zu machen. — Michael S. steht an Originalität und Tiefe feiner mufitalischen Gedanken seinem großen Bruder Joseph nicht nach. Trogdem findet eine große Verschiedenheit in der fünftlerisch-afthetischen Organisation mufikalischer Gedankengebilde bei beiden ftatt. Michael S. entwickelte feine Rraft nur in einem einzigen großartigen Felbe; fein Bruber umfaßte, durch außere Berhaltniffe veranlaßt, beinahe die gange mufitalische Welt in seinen Schöpfungen. Der immer nur auf ein Ziel hinarbeitende Geist Michael Haydu's erreichte eben dadurch eine wunderbare Einheit trop der reizenbsten Mannigfaltigkeit in den Formen feiner kirchlich musikalischen Gebilde; während bei feinem großen Bruder die Ginheit öfters in der unerschöpflichen Mannigfaltigkeit seiner musikalischen Gedanken untergeht; bazu kommt noch bei Michael S. die tief gefühlte innerliche fromme musikalische Charakteristik des erhabenen Textes, die aus dem Herzen kommend nie zur todten Tonmalerei Dabei bewundern wir die große Runft des Gefanges und der Stimmen= führung, in welcher Michael B. unübertroffen dafteht. Aus den kunftvollsten. scheinbar oft faum ausführbaren Combinationen der Stimmen stromt immer der natürlichste stets jangreiche Fluß seiner musikalischen Berioden bervor. Dies hatte auch sein großer Freund Mozart wohl gefühlt, ber sich viele seiner contrapunktischen Schöpfungen copirte. Zwei wunderschöne Fugen, "Pignus futurae gloriae" aus b und es, die man lange für Mogart's Composition gehalten hat, copirte Mozart nur zum Studium aus den zwei Litaneien von Michael S.

Hahdn's Singstimmensat wird für alle Zeiten ein Muster bleiben. Auch seine Instrumentalbegleitung ift so originell und selbständig, daß sie mehr ein selbständiges Instrumentalgebilde des Singgedankens, als eine Begleitung genannt werden kann. Bei seinen Offertorien ist es in der Regel nur das Saitenterzett, nämlich zwei Biolinen und der Contradaß mit der Orgel, welches den selbständigen Singstimmensah begleitet. Dabei bewegen sich die sigurirten Biolinen in den wechselvollsten, aber dennoch in steter Beziehung auf den musikalischen Hauptgedanken so einheitlichen Perioden, daß der Sah des Streichterzetts mit Orgel auch sür sich ein vollständiges schwes Ganzes bildet. Ebenso ist der Singstimmensah ohne alle Begleitung eine sür sich bestehende vierstimmige Com-

position.

Hahm. 157

5. hat allerdings in früheren Zeiten die einzelnen Berioden nach der Sitte der damaligen Zeit rhythmisch fest aneinander gereiht über den ruhelos sich fortbewegenden Basso continuo. Bei einem mechanisch-strengen, tactmäßigen geist= losen Bortrage, bei den leicht zu verwechselnden Tempi's geschah es daher häufig, daß man diese Sätze in der Ausstührung völlig verunstaltete, was ihnen dann, namentlich im Norden den Namen des Zopis eingetragen hat. Gerade die Michael Hahdn'schen Compositionen sordern einen eingehenden verständigen Bortrag; der moderne Dirigent wird schon durch die Ueberschrift des Tempo, namentlich des Allegro, fehr häufig irre geführt. Bei den notenreichen Figuren würde, wenn man das Allegro Sandn's in unferm Sinne nehmen wollte, die Composition leicht ins Leiermäßige übergeführt werben. Die Behandlung ber Violinen erfordert den sesten, gerundeten, breiten Bortrag der alten Leopold Mozart'schen Schule. Am besten im Geiste ihres Schöpsers ausgesührt, kann man Michael Sandn's Mufit in der St. Michaelshoffirche zu Munchen hören, wo der alte Meifter neben seinem Bruder, neben Bogler und Ett noch immer in Ehren gehalten wird. Bon feiner befcheidenen und boch fo wirfungsvollen Inftrumentation gilt, was Bogler von den Pfalmen Benedetto Marcello's fagte: "Diefe dreistimmigen Pfalmen find reicher an Harmonie, als viele von unfern modernen fünfstimmigen, fo reich inftrumentirten Tonwerken."

Wir besihen noch gegenwärtig über 410 Compositionen Haydn's, darunter 30 Messen nehst 6 kleineren, 158 Gradualien und Offertorien, 20 Sinsonien, 46 größere Instrumentalcompositionen, auch Divertimento's genannt, 74 dreis und vierstimmige Gesänge. Seine großartigsten Werke sind: 1) sein Requiem in C-moll; 2) seine zweichörige spanische Messe; 3) seine "Missa St. Theresiae"; 4) seine letzte "Missa St. Francisci"; 5) seine drei Litaneien, die eine auß G-moll, gedruckt in Leipzig, dann in D-moll, B-dur und 6) sein letztes un=

vollendetes Requiem aus B-dur, gedruckt in Leipzig.

Das beste Porträt von Michael H. ist ein Oelgemälde im Besise bes Benedictinerstistes St. Peter. Eine ziemlich ähnliche Lithographie von Michael und Joseph H. nebst dem Geburtshause und den Grabdenkmälern der Beiden hat der Freund und Schüler Michael Haydn's, Anton Diabelli in Wicn, herausgegeben, in dessen große Litanei aus G-moll ist bei Breitsops und Härtel in Leipzig erschienen. Das in Wien componirte Quintett aus B-dur sür Streichsinstrumente ist durch die Musikhandlung Träg in Wien publicirt; ebenso sind von derselben Firma 6 Lieder sür 3 Discants und 1 Baßstimme, 1800, klein Duart in Then gedruckt worden. Die ersten Gesänge sür vier Männerstimmen erschienen in Commission in der Mayrischen Buchhandlung zu Salzburg; die späteren Lieserungen in der von dem oben erwähnten Freunde Hahdn's, Benedict Haser, errichteten Kunsts und Musikalienhandlung, darunter eines dem Abte Koseph, des Benedictinerstisses zu St. Beter, gewidmet.

Hahm: Johannes H., aus Themar, fatholischer Priester und Dombicar in Augsburg am Ende des 16. Jahrhunderts, hat um den katholischen Kirchengesang unleugdare Berdienste. Er hat selbst Lieder gedichtet, namentlich eine größe Passion; sodann hat er aber auch eine Sammlung von 19 Weihnachtsliedern, wie man sie zu Augsdurg im Dom sang, herausgegeben (Augsdurg 1590). Sins seiner Lieder, "Ein neu catholisch Creutzesang von der glaubwürdigen Historien, wie der Ritter St. Georg in Lybien bei einer heidnischen Stadt einen schölischen Drachen umgebracht", welches Wackernagel (Bd. 5, Nr. 1323) aus der Koler'schen Handen Wunderhorn" (1. Ausg., Band I, 1806, S. 151 ss.) zu Grunde; der Ansden Wunderhorn" (1. Ausg., Band I, 1806, S. 151 ss.) zu Grunde; der Ansag und das Ende sind hier sortgelassen und auch in der Mitte ist einiges gekürzt und anderes umgedichtet.

Bgl. Wackernagel, Das beutsche Kirchenlied, Bd. I, S. 519, 533 und 562 s.; Band 5, S. 1055 ff. und besonders die Anmerkung S. 1062. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. s. 3. Aust. Band 2, S. 439 (wo er jälschlich Hahn genannt wird).

Sann: Albert S., ordentlicher Projeffor der Geburtshulfe an der Universität zu Königsberg i. Pr., wurde am 17. Septbr. 1801 zu Breslau geboren, studirte in seiner Baterstadt, dann in Würzburg, und siedelte später nach Bonn über, wo er sich für Geburtshülse habilitirte. Im Dec. 1830 exhielt er einen Ruf als Director der Hebammenschule nach Königsberg und trat, junächst als Extraordinarius in die medicinische Facultät ein. Erst im J. 1844 wurde er bei Gelegenheit des 300jährigen Universitäts-Jubiläums zum ordentlichen Brofeffor befordert; 1847 trat er in das Brovingial = Medicinal = Collegium für Oft= und Westbreußen als Medicinalrath ein. S. litt seit seinem 29. Jahre nach einer Lungenentzundung an einer Erweiterung der Lungenbläschen, perbunden mit lange dauernden Katarrhen und Blutungen. Eine folche Blutung, welche auf der Rückreise aus der Schweiz im J. 1863 erfolgte, brachte ihm am 30. October desselben Jahres den Tod. Schriftstellerisch hat sich B. wenig betannt gemacht; es exiftiren von ihm nur zwei Arbeiten: "Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtshülfe", 1828; "Beitrage jur Lehre vom fchrag-ovalen Becken". Imp. 4. Mit einer lithographirten Tasel, 1852. b. Seder.

Sann: Benriette Louise von S., Dichterin geiftlicher Lieber, war geb. am 22. Mai 1724 zu Jostein, wo ihr Vater als Oberjägermeister in herzogl. naffanischen Diensten stand. In ihrer Jugend wurde sie mit der Brudergemeine bekannt, sie besuchte den Gemeinort Herrnhaag in der Wetterau, der ihrer Beimath am nächsten lag und schloß sich im Alter von etwa 20 Jahren dieser Gemeinschaft, in welcher fie den ersehnten Bergensfrieden durch den Glauben an das Evangelium von Chrifto gefunden hatte, ganz als Mitglied an. Gine für ihre Begabung nach Geist und Serz sehr passende Anstellung fand fie 1750 in Berrnhut als Directrice ober Oberin einer Mädchenerziehungsanstalt und in Berbindung damit später auch des Schwefternhauses, in welcher Thätigkeit fie 32 Jahre lang in unermudlicher Treue gewirkt hat. Bei großer Schärfe des Verstandes und wiffenschaftlicher Befähigung und Bilbung — fie las 3. B. bas Reue Teftantent gern in der griechischen Grundsprache — war ihr doch eine acht weibliche Gefühls= innigkeit eigen, die sich auch in ihren geiftlichen Liedern sehr schon und frei von llebertreibungen und Geschmadlosigfeiten vorherrichend ausspricht. Bei großer Berglichkeit und felbstvergeffender Liebe im Umgang mit ihren Bfleglingen und Allen, die mit ihr in Berührung tamen, war ihr ganges Wefen von einem bei= ligen Ernst durchdrungen, treu, aufrichtig und gerade. Die Liebe zu ihrem Bei= land und Erlöser war ihr der Zweck ihres Lebens, dem sie alles Andere unterordnete. Sie genoß in der Brüdergemeine die allgemeinste Hochachtung und Anerkennung. Eine große Zahl ihrer Gebichte wurde in bas 1778 herausgaegebene Gefangbuch der Brüdergemeine und aus diefem jum Theil auch wieder in das 1869 erschienene kurzer zusammengesaßte ausgenommen und dieselben sind noch heute sehr beliebt und in kirchlichen Versammlungen viel in Gebrauch. Einige ihrer Lieder find auch außerhalb dieses Kreises bekannt geworden, 3. B. ein besonders für die Jugend geeignetes, dem 23. Pfalm (ber Herr ift mein hirte) nachgefungenes. Rach längerer abzehrender Krankheit, bei welcher fie aber bis an das Ende in ihrer Thätigkeit fortsuhr, entschlief fie in großer Glaubensfreudigkeit am 27. Aug. 1782 in Herrnhut, ein gesegnetes Andenken in der Geschichte der Brüdergemeine hinterlaffend. Römer.

Hahun: Friedrich Wilhelm Karl Eduard Freiherr von H., kurfürstlich hessischer Generallieutenant, geb. am 5. Decbr. 1804 zu München, gest. am 24. Jan. 1863 zu Cassel. Sohn des kursürstl. hessischen Generallieutenants **Hahnau.** 159

Wilh. Karl von S., widmete er sich schon früh dem Militärdienste, wurde 1822 Secondelieutenant der Artillerie, 1834 Flügelabjutant des Rurpringen-Mitregenten bis1836, nahm 1849 Theil am Feldzuge gegen Danemark, besonders am Sturm auf die Duppeler Schanzen, und befleidete in dem am 22. Febr. 1850 ins Amt tretenden Minifterium Saffenpflug die Stelle eines Borftandes des Rriegsmini= fteriums. Dem Kurfürften verwandtschaftlich nabe ftebend, vertrat und beforberte er im damaligen Verfaffungsftreite fowie in der deutschen Frage mit Gifer die Sache des Rurfürsten gegen die Stande und gegen Breugen. Der vietisti= schen Richtung seines im Fortgange jenes Streites zum Oberbesehlshaber behufs Durchführung des Kriegszuftandes ernannten Baters zugethan, fuchte er durch diesen die Eideslehre praktisch zu machen, welche der orthodoxe Ober-consistorialrath Vilmar im "Hessischen Volkssreund" (Nr. 101) für das Officiercorps aufgestellt hatte. Dieselbe lief darauf hinaus, daß letteres, ungeachtet des Berfaffungseides, die versaffungswidrigen Anordnungen des Landesherrn auf Grund des Fahneneides zu befolgen hätte. Die meisten der hessischen Officiere (241 gegen 10) konnten diese Ansicht vom Vorzuge des Fahneneides vor dem Berjaffungseide nicht theilen und baten um Abschied. Tropdem und obwol die Unficht der Officiere darauf beruhte, daß fie den Berfaffungseid nicht auf Befehl des Kriegsherrn, sondern als Staatsbürger geleistet, gelang es S. später, feine Unficht über jene Gide durchzuführen. Er bewirtte den Erlag der der damals noch bestehenden Berjaffung bon 1831 nicht entsprechenden landesherrlichen Berordnung vom 26. Juni 1851, wonach die Berpflichtung zur Beobachtung und Aufrechthaltung der Landesversaffung aus dem Dienst= und Fahneneide der Officiere wegzulaffen fei. Dadurch erlangte er, daß die meisten jener Officiere, denen der Abschied noch nicht ertheilt mar, fich ihres Berfaffungseides entbunden Die übrigen, welche der Meinung waren, daß eine rechtsungültige Berordnung diese Wirkung nicht zu außern vermöge, und daß die Stellung des oberften Kriegsheren nicht mit der des Landesheren verwechselt werden durie, zwang S. zur ganglichen Berabschiedung badurch, daß er ihnen mit Zustimmung des Bundescommiffars, des öfterreichischen Feldmarschalllieutenants Gr. v. Leiningen= Wefterburg, einen Revers wegen unbedingter Befolgung ber Berordnungen vom September 1850 vorlegen ließ. 1853 jum Generalmajor und wirklichen Rriegs= minifter ernannt, trat er, als die Durchführung des Berfassungswerkes Saffenpflugs schlieglich miglang, mit diefem am 4. Octbr. 1855 aus dem Ministerium. Während letterer sich zurudzog, blieb S. in Gnaden und wurde zum erften Commandanten von Caffel fowie im Juni 1857 jum Generallieutenant ernannt, auch mit dem Commando der turheffischen Infanterie = Division beauftragt. Seine Ernennung zum wirklichen Commandeur erfolgte am 21. Novbr. 1857. Ms am 21. Juni 1862 die Berfassung von 1831 wieder hergestellt war und die Berfaffungspartei auf Suhne des schwerften, wie fie meinte, 1850 begangenen Unrechts ausging, wurde in einer namenlosen Schrift "Staatsdiener und Staats= schwächen der Gegenwart" (Frankf. a. M. 1862) S. der Feigheit beschuldigt, weil er eine geheime Ordre des Kurfürften veranlaßt, wonach er jeden Untergebenen auf die Festung zu schicken berechtigt war, der versuchen wurde, die ihm vom Vorgesetten zugefügten Beleidigungen durch Duell auszugleichen. Auf Haynau's öffentliche Aufforderung nannte sich der wegen der Gidesfrage verab-schiedete Hauptmann Dörr als Versasser. Zugleich erbot sich dieser, die Wahrheit seiner Behauptungen durch das ganze Officiercorps zu beweisen. Sannau's Aufforderung jum Duell wurde von Dorr unter der Bedingung angenommen, bag berfelbe zuvor feinen Chrenhandel mit bem bieferhalb auf die Tefte Spangenberg geschickten General v. Specht durch Duell erledige. Das gesammte Difficiercorps billigte auf Hannau's Anfrage diefe Bedingung. Da dem Duell 160 Hahnau.

die geheime Ordre entgegenstand, vermochte H. jenen Vorwurs nicht von sich abzuwälzen; er schied am 3. Jan. 1862 mit Pension aus dem Militärstande

und nahm sich am 24. Jan. das Leben.

Kurhejs. Urkundenbuch (Frks. a. M. 1861); die mit Hauptmann Dörr gewechselten Erklärungen in: Hejs. Morg.=3tg. Kr. 1055, 1065, 1079, 1080. Bgl. auch: Unsere Zeit, 1863; Kasseler Ztg. Kr. 23 vom 28. Jan. 1863. Die Hejs. Blätter in Melsungen brachten in Kr. 546 vom 20. August 1879 eine aussiührliche Darstellung von Hahnau's letztem Streite aus der Feder eines seiner Gesinnungsgenossen. Daran schlossen sich enthüllende Mittheilgn. in Hess. Morg. = Ztg. 11. Sept., Hess. v. 18. Oct., 1. Nov. u. 3. Dec. u. Kass. Tagebl. 20. Aug. 1879.

Sahnan: Julius Jakob Freiherr b. S., öfterreichischer Feldzeugmeifter. Gin Sohn des Landgrafen (nachmals Rurfürsten) Wilhelm IX. von Beffen = Caffel. wurde S. den 14. Octbr. 1786 zu Caffel geboren. Seine Erziehung erhielt er . erst ebenda, dann in Hanau, hierauf beim Pfarrer Bernhardi zu Otterau und schließlich zu Marburg, von wo er 1801 nach Desterreich tam und mit dem ihm vom Raiser verliehenen Lieutenantspatent in das Infanterieregiment Brechainville eintrat. In den großen französischen Kriegen war Raum gegeben für jede Entwickelung bes militarischen Talentes, bas fich auch bei B. fruhzeitig kund gab. Sein erfter Feldzug war jener von 1805, er zeichnete fich durch Muth und Entschlossenheit aus, fiel aber bei Ulm in Gesangenschaft; gelegentlich seines Transportes verschaffte ihm die Kenntniß der französischen Sprache ein Gespräch mit Napoleon, welches einen tiefen Eindruck auf ihn hinterließ. Den Feldzug von 1809 machte er als Hauptmann mit, im selben wurde er bei Wagram schwer verwundet. 1813 und 1814 besehligte S. als Major ein mit besonderem Geschick selbst organisirtes Bataillon der sogenannten deutschen Legion bei der Armee in Italien, und nahm an vielen Gesechten mit Auszeichnung Theil. 1815 befand er fich mit seinem Bataillon beim Corps Colloredo's am Ober= Schon im Laufe diefer drei Feldzüge hatte sich S. durch Ruhnheit, un= ermüdliche Thätigkeit und Unternehmungsgeift ausgezeichnet, Eigenschaften, welche ihn später jo besonders charakterisirten und jest seinen Namen in mehreren Urmeebesehlen rühmlich erscheinen ließen. In der Friedensepoche von 1815 bis 1848 rückte H. bis zum Feldmarschalllieutenant vor und bot sich, da er in Ungarn eine Truppendivision besehligte, bei Ausbruch des Kampies in Italien aus Thatendurst sreiwillig zur Dienstleistung bei der Armee daselbst an. Als diefelbe von Berona aus gegen die piemontelische Hauptmacht vorrückte, ward ihm das Commando der genannten Festung übergeben. Er bemerkte von hier aus am 24. Juli die Zuruddrängung des öfterreichischen linken Flügels und ben Verlust von Sommacampagna, Mit dem H. angeborenen Scharsblicke erkannte er sogleich die Wichtigkeit dieses Ortes für die voraussichtlich am nächsten Tage erfolgende Entscheidungsschlacht und entsendete aus eigenem Antriebe noch in der Nacht des 25. eine Brigade dahin, welche dem Keind in die Klanke fiel, den Ort nahm und das offensive Borrücken der kaiserlichen Truppen unter d'Aspre ermöglichte. Wenige Tage später übernahm H. das Commando eines Armeccorps, mit welchem er sowol die Belagerung von Peschiera deckte als auch durch seine klugen Maßregeln den baldigen Fall der Festung herbeiführte. in diefem Feldzuge an den Tag gelegte, und von Radehth besonders hervorge= hobene Umsicht und Tapjerkeit erwarben S. das Commandeurkreuz des Theresien= 1849 besehligte er zuerst jenes Corps, welches nach Ferrara abrückte, um Genugthunng für an faiserlichen Soldaten begangene Unbilden zu verlangen, was auch burch Hannau's energisches Auftreten vollständig erreicht wurde. Nach Kündigung des Waffenstillstandes Seitens Piemonts übernahm H. das

Haynau. 161

Obercommando der in beiden Königreichen gurudgelaffenen Referve = Truppen, bekämpfte den Aufstand in Brescia und ward hierauf zur Leitung der Belage= rung von Benedig beordert. Kaum hatte er hier den Fall von Malaghera vorbereitet, so erhielt er den Rus nach Wien. In Ungarn hatten sich die Ber= hältniffe ungunftig geftaltet, es bedurfte hier eines ebenso energischen als that-träftigen Feldherrn, dessen Antecedentien den Solbaten Hoffnung und Bertrauen, dem Feinde aber Furcht und Schrecken einzuflögen geeignet maren. Beibes fand fich in bem General "Ginhau", wie ihn der Feind in Stalien bezeichnend nannte, vereinigt, der nun als Feldzeugmeister den Oberbesehl über-nahm. Er begann am 27. Juni die Offensibe; Sieg auf Sieg solgte; Raab, Romorn, Szegedin und der 9. August bei Temesvar, wo die Macht ber Rebellen auf immer gebrochen ward, rechtjertigten bie Wahl und ficherten g. den unsterblichen Ruhm eines ebenso fühnen und unternehmenden als umsichtigen Feld= herrn. Seine Berdienste um die rasche, ohne namhaften Verlust durchgeführte Eroberung des insurgirten Landes wurde auch dankbar anerkannt und er empfing unter anderen Auszeichnungen das Großfreuz des Theresienordens. Bei der Ende 1849 eingetretenen Neuorganisation bes Heeres ward h. Commandant der III. Armee in Ungarn, er nahm jedoch schon im nächsten Jahre feinen Abschied und zog sich nach Graz zurud. Bon hier aus unternahm er eine Reise durch ben Continent, bei welcher er bekanntlich in London vom Pöbel eine empörende Mißhandlung ersuhr. Nach Wien eilend, als er die Nachricht von dem auf den Raiser verübten Attentate erhielt, traf ihn am 14. März 1853 daselbst ber Schlag. - B. gehört unbestritten zu den tüchtigften Generalen, an denen jeder Boll Rrieger ift, er war gang und gar ber Anführer wie ihn die Soldaten lieben, zwar eisern und rücksichtslos, aber ohne alle Pedanterie und unablässig besorgt für ihr Wohl und ihre Bedürjniffe, fie ftets nach Kräften vertretend. Im Befite einer eifernen Gefundheit, ungeschwächter Ruftigkeit und unermüdlicher Thätigfeit des Korpers und Geiftes, ertrug er, der feine Bedurfniffe tannte, die Beschwerlichteiten des Krieges mit Leichtigkeit und erfüllte die schweren und mannigfaltigen Pflichten feines hohen Berufes, ohne dag er von ihnen niedergedrückt ward. In seinem Charakter war etwas Besonderes, ein sestes, hart-näckiges Wollen, das sich zum Eigensinn steigerte, die Gründe für und wider nicht lange abwog, fondern raich ins Sandeln führte; eine durchgreifende Energie, die ihn das Ziel unverrückbar anstreben ließ. Die Mäßigung und Kuhe eines großen politischen Charakters besaß er nicht, dasur eine glänzende Treue für feinen Raifer und trot feiner scheinbaren Raubheit garte Familienliebe. Seine Fehler waren große Oppositionslust nach oben und Bizarrerie, die viel Anlaß zu schiefen Urtheilen bot, welche er aber selbst fannte und in einem moralischen Porträt gezeichnet hat. Zieht man zwischen S. und anderen hervorragenden Kriegsführern einen Vergleich, fo möchte man zugleich Blücher und Tilly nennen. Wie bei Blücher, jo lag auch bei S. die Theorie des Kriegssuftems in dem Worte: "Borwarts!" Beide haben mit demfelben Großes geleiftet, wie Blücher war H. muthig und entschlossen, liebte wie er hohes Spiel. Und wie Tilly wegen der Berwüftung Magdeburgs, so ward H. wegen der Züchtigung Brescia's von der öffentlichen Meinung schwer gescholten. Ein geschworener Feind der Revolution, setzte er ihr als Sieger unerbittlich den Fuß auf den Nacken. Die Geschichte wird darüber richten, ob und wie weit seine Strenge über das von der Gerechtigkeit und Noth gebotene Mag hinausging.

Biographie des kaiferl. königl. Feldzeugmeister Hahnau von einem seiner Waffengefährten (Schönhals) gezeichnet, Graz 1853. v. Janko.

Hannaut: Wilhelm Karl, Freiherr v. H., turhespischer Generallieutenant, geb. 24. December 1779 in Hanau als ältester der 5 natürlichen 162 Банпаи.

und durch besonderes Rescript als solche anerkannten Sohne des Rurfürsten Wilhelm I. von Seffen und der Rosa Wilhelmine Dorothea Ritter (geb. 1764 gu Biel in der Schweig), welche nach Erwerbung bes freiadligen Gutes und Sofes Lindenthal bei Wiesbaden vom Kaifer Jojeph II. mittelft Diploms vom 17. Marz 1783 unter Berleihung von 8 Ahnen und des Prädifats "von Lindenthal" in den Reichsadelsstand erhoben wurde, später sich mit dem großherzoglich hefsischen Hoffammerrath Georg Kleinhans vermählte und am 13. Januar 1833 in Sanau starb. Nach diesen theils dem Familienstammbaume entnommenen, theils in den "Mittheilungen des Bereins für heffische Geschichte und Landestunde" (1876, Beit I, S. 15) durch Dr. R. Suchier auf Grund des Kirchenbuches ber lutherischen Gemeinde zu Sanau festgestellten Thatsachen find sowol die jalichen Angaben im Goth, geneal. Taschenb. ber freiherrl. Häuser für 1856 und 57 und in 3. Soffmeifter's "Sift. geneal. Sandbuch über alle Linien des h. Regentenhauses Heffen = Kassel" (3. Aufl., Marburg 1874) als auch die ungenauen Angaben in Dettinger's Moniteur bes bates, Burgbach's biographischem Lexiton, Unfere Zeit von 1857 und in den neuesten Auflagen aller Conversations = Lexita zu berichtigen. -- Der Rame S. ift, unter Ginschiebung eines p, dem Geburts= orte Hanau entnommen, wie dies ähnlich in betreff einer anderen von Wilhelm I. ftammenden Familie der Fall war. Einige obiger Werke leiten den Namen jälschlich von der Stadt Hainau in Schlefien ab, die sie irrthumlich als Geburts= ort der Mutter bezeichnen. H. besehligte 1814 die kurhessischen Truppen vor Diedenhoven, dessen französischen Commandanten, General Hugo, er wiederholt vergeblich zur llebergabe zu bereden suchte. (Memoires du general Hugo. Bb. 3. Paris 1823. Cap. 6.) Bur Zeit ber Schlacht von Sanau fpielte B. eine gewiffe Rolle als Commandant der Bürgergarde zu Hanau, 1817 verjuchte er die gegen Kurheffen übel gefinnten Bewohner des 1815 von diesem erworbenen Fuldaer Landes zu beruhigen. Sein Verhalten war zu verschiedenen Zeiten von Bedeutung für das furheffische Officiercorps, in deffen Lage hinfichtlich des doppelten Gides auf die Fahne und auf die Berfaffung von 1831. Nach deren Buftandekommen ichloß er sich der Richtung bes Kurfürsten Wilhelm II., der es aufrichtig mit der Berjaffung meinte, an und erregte großes Auffehen durch einen Trinffpruch, den er am 8. Januar 1832, dem erften Jahrestage der Berfündigung der Berjaffung, beim Festmahle des Officiercorps auf den anwesenden Aurpringen und Mitregenten Friedrich Wilhelm als den "ftarten Erhalter und Schützer der Verjaffung" ausbrachte, obwol diefer fich berfelben miggunftig gezeigt hatte. B. erklärte fich in diefer Rede ausdrucklich für völlige Bereinbarteit der Treue des Officiers gegen den Fürsten mit dem Gehorfam gegen das Gefek und drudte den Bunfch aus, daß "noch von den fernften Enteln ber laute feierliche Ruf erschallen möge: Geil dem geliebten Vaterlande und Treue seiner Berjaffung!" In demfelben Jahre vermittelte S. die Berjöhnung zwischen bem Militär und den Deputationen der mit diesem in große Zwietracht gerathenen Bürgergarde. Am 29. Juli 1835 wurde er zum Divisionär der Infanterie ernannt und 1847 wegen Altersichwäche in den Rubestand versett. Aus diesem wurde er infolge gang eigenthumlicher Berhaltniffe wieder hervorgeholt und mit einer gewichtigen Aufgabe betrant. Als im Berfaffungsftreite von 1850 der am 7. September verfundete Rriegeguftand und die Durchführung der übrigen September = Berordnungen mittelft deffelben an der Haltung der Civil = und Militärbehörden zum ersten Male gescheitert war, wurde, bei offenbar ganglichem Mangel geeigneter Berjonen, an Stelle bes Generallieutenants Bauer, ber in seiner Behaufung "Friedensruhe" vor Kaffel in theologische Grübeleien versuntene 71 jährige B. am 28. September jum Oberbejehlshaber ernannt. 2013 folcher führte er fich durch eine Bekanntmachung vom 1. October mit dem Berheißen

ein, daß er "noch als ergrauter Greis" das Schwert der Obrigfeit mit Ent= . Schiedenheit zu führen wiffe" sowie durch einen langen Armeebesehl. Er suchte der Bevölkerung zu imponiren durch eine am 4. October in Kaffel gehaltene große Heerschau, bei welcher er sich mittelst Ansprache an die Officiere zwar für die Versassung erklärte, jedoch die von seinem Sohne, dem Kriegsminister, ver-tretene Lehre über das Verhältniß der beiden Gide der Officiere mit Schroffheit geltend machte und diejenigen berfelben, welche fich "von ben aufruhrerischen Rotten nicht losfagten" und den Befehlen des Kriegsherrn nicht unbedingt Folge leisten wollten, aufsorderte, den Soldatenrock mit der Blouse zu vertauschen. Als das Officiercorps sich mit dieser Aufsassung nicht besreunden konnte und das die Berjaffungswidrigkeit der September = Berordnungen wider S. aussprechende Erkenntniß des höchsten Militärgerichts als maßgebend ansah, suchte er alle Regiments = Commandeure in einer Unsprache von der Rechtmäßigfeit jener Ber= ordnungen und feiner Magnahmen mit dem Bemerten zu überzeugen, die bei fernerer Beigerung der Dificiere einruckenden Desterreicher würden eine jo freie Berfaffung nicht bestehen laffen. Auf eine nochmalige belehrende Ansprache Sannau's baten die meiften Officiere am 9. October um Abschied. Dadurch war der Opposition der Boden entzogen, welche S. der wegen verschiedener gesetzwidriger Magnahmen wider ihn gerichteten, vom Generalauditorat angenommenen Alage des bleibenden Ständeausichuffes wegen Verfaffungsverletung und Bochverrath entgegen zu sehen versucht hatte. Somit zeigte sich auch unter H. der Kriegszustand als undurchsührbar. Der bald darauf ersolgende Einmarsch der österreichischen und baierischen Truppen erlöste H. von den Bedenken, die schließ= lich auch ihn überkamen. 1854 gab er unter dem durch Verstellung der Buch= staben sich ergebenden Pseudonym Bal. Ulrich Maymahlen eine Schrift herauß: "Der Tod, das Todtenreich und der Zustand der von hier abgeschiedenen Seelen. Dargestellt aus dem Wort Gottes". (Berlin bei Wiegandt und Grieben.) Er starb in Kaffel am 21. Januar 1856.

Pfaff, das Trauerspiel in Kurheffen (Braunschweig 1851); Kasseler 3tg. vom 25., Hanauer 3tg. vom 31. Jan. 1856; Rurheff. Urkundenbuch (Frantjurt 1861); F. Oetker, Lebenserinnerungen, Bd. 2 (Stuttg. 1878); F. Müller, Kassel seit 70 Jahren, Bd. 2 (Kassel 1879) Cap. 26 u. 51.

Wippermann.

Sanneccius: Martin S. (Senneccius), Luftspielbichter und Philolog zu Ende bes 16. Jahrhunderts, wurde den 10. August 1544 zu Borna in Sachsen geboren, wo fein Bater Schullehrer und später Burgermeister war, ftudirte Philologie zu Leipzig, wurde bafelbst Magister und sodann Lehrer an ben Schulen zu Leisnig, Chemnit und Annaberg. hierauf fam er, nachdem er einige Zeit zu Rochlit privatisirt hatte, 1585 als Rector der Martinsschule nach Braunschweig und von da 1588 als solcher an die Landesschule nach Grimma. Bereits feit 1608 emeritirt, ftarb er baselbft den 28. April 1611. Nach Flögel (Kom. Lit. IV, 307) soll er ein Borsahr des Geheimraths Joh. Cottl. Heineccius gewesen sein. — H. ist der Versasser einer größeren Anzahl Luftspiele, fogenannter Schultomobien, von denen jedoch nur wenige jum Drud gelangten und die, abgesehen von ihrer dramatischen Behandlung für die beutsche Sprachtunde durch den Reichthum an uralten allerdings durch große Derbheit und Naturwüchsigkeit sich auszeichnenden proverbialen Bezügen jeder Art (gegen 150) die Beachtung des Forschers verdienen. Die Titel dieser Luftspiele find: 1. "Almansor, der Kinder Schulspiegel"; zuerst lateinisch Lips. 1578, 1579 (Clessius I, 376), 1588, dann deutsch als: Schulteuffel . . . Hiebenuor mit dem Titel Almanfor (Leipzig 1603); über ein an diesem Stücke burch H. Rud. Rlauber verübtes Plagiat, vergl. Goedete Gr. I, 305 und Em. Weller in der

164 Hanner.

Zeitschrift: Die Schweiz 1858, S. 175. 2. "Captivi, der gesangenen Leute Trem" (Leipzig 1582; eine Uebersetzung des gleichnamigen Lustspiels von Plautus). 3. "Hansoframea seu Mimoscopus", lateinisch Lips. 1581, dann deutsch als: Hans Piriem, Leipzig 1582, 1603. Magdeburg 1606. Es ist hier das bekannte Marlein dramatifirt, das ichon Luther in einer Bredigt ergahlt und dann fpater von Wilh. Grimm (Kindermarchen, Rr. 178) als "Meifter Klügel", der im Simmel und auf Erden Alles am beften verfteht, auf's Reue geiftreich behandelt wurde, und in welchem sich in dem Latein und der Muttersprache des H. römische Urbanität und deutsche Derbheit auf eine höchst ergökliche aber treffende Weise verschmolzen hat. Gin viertes Luftspiel "ludus literarius" mit bem Titel: Brunonizensis Martinianus, welches Cleffius I, 376 als Zugabe des Almanfor von 1579 und von S. verfaßt, verzeichnet hat, ift mir bis jest unbefannt geblieben. — H. jehlte es nicht an komischem Talente und glücklicher Laune, aber von dem schlechten Geschmade seiner Zeit verleitet, artet er wie die Mehrzahl ber Luftspielbichter seiner Zeit allzuleicht in Blattheit und Plumpheit aus. Das Schauspiel Diefer Zeit war meist Gelegenheitsseirlichkeit und Die Berfaffer ber in der Regel zuerft lateinisch geschriebenen Stude gewöhnlich, wie auch B., Schulmanner, welche fich bald berabliegen, diefelben zum allgemeinen Gebrauche ju überschen und bem Bolte jum Besten ju geben. Der Schulmeifter fpielte bann gewöhnlich den Prolog und gab den "Regenten bes Studes" ab, bie Anaben hatten die übrigen Rollen, und der erstere wurde dann wol für seine Regenz mit ein paar Gulben beschenkt, so wie auch die Schüler ohne Zweisel nicht leer ausgingen. Obgleich aber fehr viele folcher Stude und insbesondere bie bes B. als Spiegel ber Schuljugend geschrieben und aufgeführt wurden, so läßt fich boch von ben roben ober berben Gitten ber bamaligen Zeit erwarten, daß man in den moralischen Tendenzen diefer Luftspiele auch in der beften Meinung zu weit ging. Und es ist fast unglaublich, was man damals die Jugend fagen und fpielen ließ, fich und Anderen gur Erbauung. In bem Gericht Salomonis von Joh. Baumgart vom J. 1561 (Goedeke I, 309), das eben-jalls ausdrücklich für die Jugend der blühenden Schule zu Magdeburg von einem Pjarrer auf Antrieb des Schulrectors geschrieben ist, haben die zwei streitenden Weiber solcher ungeheurer Schimpfreben fich zu bedienen und folch' verfängliche Stellungen zu machen, daß jeht felbst die robeste Schauspielertruppe nichts der Art wagen würde. Aber daran ergötten fich bamals Soje und Belehrte, wenn sie auch gelegentlich darüber schimpften, und Gottsched erwähnt es mit einer Art Triumph, daß 1556 bei einer Berfammlung des Decemviralconcils in Leipzig fein einziger Decembir ericien: propter ludos scenicos. S. ift außerdem Berfaffer mehrerer philologischer Schriften, unter denen feine "Medulla sive Phraseologia Terentiana" (Lips. 1590) noch heute ihren Werth nicht ver= loren hat, wie auch jein "Compendium moral, praeceptionum" (Lips. 1594) zu feiner Beit in großem Unfeben ftand.

Cleffius, Elenchus I, 376. 487. Gottiched II, 235; vergl. I, 119 j. Koch, Grundr. I, 266. Flögel, Kom. Lit. IV, 307. Jöcher II, 1416—17. Goedeke, Gr. I, 136. 288. 305. 312. 380 und dessen P. Gengenbach, S. 605.

J. Franck.
Hanner: Christian August Fürchtegott H., Franck.
22. December 1775, † 10. Mai 1837. Als junger Arzt von der sächsischen Staatsregierung (Consernzminister Burgsdorff), welche damals der Frenpflege große Ausmerksamteit zuwandte, auf Reisen geschickt, studirte er in einem längeren Ausenthalte zu Paris unter Pinel und Esquirol Psychiatrie. Zurückgekehrt wurde er im August 1806 zum Hausarzte an der Straf und Versorgungs-anstalt zu Waldheim, wo eine große Anzahl Geisteskranker verpflegt wurde, er-

**Баззі.** 165

nannt. Mit der Errichtung der Pflegeanstalt Coldity (1829) siedelte er mit seinen "Berforgten" als dirigirender Arzt dorthin über und verblieb in diefer Stellung bis zu feinem im 62. Lebensjahre erjolgten Tode. S. hat sich um die fächfische Frrenpflege befonders in den vorerwähnten Unftalten febr verdient gemacht. Bon ihm stammten auch die Begutachtungen zur Einrichtung des Sonnenfteins für Beiftestrante, nach feinen Planen entstand diefe erfte deutsche Frrenheilanstalt. Außerdem bildete er in Colditz mehrere junge Leute für ihren fünftigen ärztlichen Beruf in acht klinischer Methode aus. Bon feiner Regierung wurden die vielsachen Verdienste durch mehrere Auszeichnungen gewürdigt. Schriftstellerisch war H. wenig thätig. Mit Friedrich Rasse u. A. war er Berausgeber und Mitarbeiter ber "Zeitschrift für psychische Aerzte" (1818 bis Außerdem sind zu vermerken seine "Aufforderung an Regierungen, Obrigkeiten und Vorsteher der Frrenhäuser zur Abstellung einiger schwerer Ge-brechen in der Behandlung der Frren" 1817 und "Ueber die psychische und moralische Behandlung der Geistestranten in der Versorgungsanstalt zu Waldheim" (In G. Nostiz und Jänkendorf, Beschreibung der Heil = und Pflegeanstalt Sonnenftein 1829, Thl. 1, Abthlg. 2, S. 137 f.). Die in diesen Schriften vertretene Behandlungsmethode zeugt ebenfo von edlen humanitätsbestrebungen wie richtiger Ertenntniß der geistestranten Buftande und reicher Erfahrung in ihrer Behandlung. Während er im Anfange feiner Pragis noch der damals allgemein verbreiteten Richtung des Zwangs und der Correction zuneigte, so daß sich sogar sein Name mit einigen Apparaten aus der damaligen psychiatrischen Rüftkammer (das hohle Rad, der Schrant) verknübit hat, erzielte er später trok ungunftiger außerer Berhaltniffe die Abichaffung beziehungsweise die außerfte Einschränfung des mechanischen 3manges in der Behandlung der Irren. In der deutschen Psychiatrie ist er somit der erste Vorläuser des No-Restraint's, welches Shitem nach Jahrzehnten von England aus als etwas neues zu uns herübergebracht wurde und in den letten Reformbewegungen unferer Specialität fo zahlreiche und lebhafte Discuffionen hervorgerufen hat.

Bergl. G. Rostiz und Jänkendorf a. a. O. Thl. 1, Abthlg. 1, p. 498, Anm. 38.

Hazzi: Joseph Ritter v. H., föniglicher baierischer Staatsrath und Borstand der Landesbau-Commission in München, gestorben den 21. Mai 1845. — Er wurde am 12. Februar 1768 zu Abenberg in Riederbaiern, woselbst sein Bater Maurermeister war, geboren und bekundete schon in frühen Kinderjahren, während er noch die Abenberger Schule besuchte, viel Talent und emsigen Fleiß. Dies bestimmte ben Bater, ihn für einen Beruf im höheren Staatsdienste vorzubereiten. Er begann feine Studien auf dem damaligen Seminarium in München, verließ aber dies Institut bald wieder, um an der Universität zu Ingolftadt Rechtswiffenschaft und nebenbei Physit zu studiren. Nach Bollendung diefer Studien ging B. an das Landgericht seiner Baterstadt behufs Ausbildung in der Rechtspragis, kehrte dann noch einmal nach Ingolstadt zurud, um sich da= selbst als Licentiat der Rechte zu habilitiren, wurde aber schon 1793 als Fistalrath nach München versett. Wenige Jahre später trat er auf Veranlassung des Geheimenraths, Freiheren von Stengel in das Departement des Forstwesens ein und fand hier alsbald Gelegenheit, seine Umsicht und Energie bei der Schlichtung einer großen Bahl von jum Theil veralteten Rechtsftreitigkeiten gu bethatigen, was ihm hauptfächlich durch die Erwerbung eines beständigen Commissoriums behufs näherer Untersuchung der Angelegenheiten an Ort und Stelle ermöglicht war. Er gewann dabei manchen Ginblid in die Verhältniffe der Forstverwaltung und benutte die bei feiner commissarischen Thätigfeit gesammelten Erfahrungen vielsach zur Anbahnung von Berbefferungen, indem er in feinen "Statistischen

166 Hazzi.

Aufschlüffen über das Herzogthum Baiern" (1801/1805) viele Mängel in der Bermaltung bes Landes jur Sprache brachte und auf beren Abstellung hinwirkte. Durch Dienstreisen über die Grenzen seines engeren Baterlandes hinaus, nach Sachsen, Böhmen, Mähren, Ungarn, Tirol u. f. w. an Kenntnissen und Anschauungen bereichert, konnte er bei der im 3. 1799 mit dem Regierungswechsel eingeleiteten Reorganisation in der baierischen Staatsverwaltung das ihm angetragene Umt eines General = Landesdirections = Rathes jum Segen ber beimischen Landeskultur übernehmen. Borerft follte freilich feine Wirksamkeit auf diefem Gebiete nur eine fehr beschränkte und häufig unterbrochene werden, benn als Ende des gedachten Jahres die Franzosen unter General Moreau in Baiern einrückten, mußte ihnen S. fofort als Marichcommiffar zur Berfügung gestellt werben. Als bann auf weiteres Berlangen seitens bes frangofischen Commando's auch die vorhandenen physiographischen Karten vom Lande ausgeliefert und auf beren balbige Bervollständigung Bedacht genommen werden mußte, benutte S. diefen Umftand zur Gründung eines topographischen Bureaus für Baiern und jum Seranziehen der besten baierischen und französischen Ingenieurs behufs Erledigung der physiographischen Aufnahmen wie der kartographischen Arbeiten. So fam unter feiner und bes frangofischen Generals d'Abaucourt Leitung ein großer Theil des vortrefflichen, erft später noch der Bollendung entgegengeführten. Generalftabs = Rartenwerks für Baiern zu Stande. Seine Beziehungen zu meh= reren französischen Generalen ermöglichten es ihm, mancherlei Erleichterungen für sein occupirtes Vaterland zu gewinnen, auch wußte S. durch ein forgsames Auge für die Landeskulturintereffen fich felbst bei den Competenzen Frankreichs Anerkennung zu verschaffen. Bum Beweise bessen wurde er von Moreau und anderen französischen Autoritäten eingeladen Frankreich zu bereifen, um sich in der Berwaltung des Landes und den dortigen Kulturzuftanden zu orientiren. Diefer Aufforderung folgend, besuchte er verschiedene in der Kultur vorgerückte Diftritte Frankreichs, ging dann auch in die Schweiz und nach Italien. von ihm auf solchen Reisen gemachten Wahrnehmungen bestärkten ihn in der Festhaltung seines Wahlspruchs: "nur sreies Gigenthum und sreie Kultur vermöge ein Land blühend zu machen". Rach feiner Rücktehr in's Vaterland suchte er bald mit vermehrter Energie den Indifferentismus, welcher seinen Reform= bestrebungen entgegentrat, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpsen und war litterarisch thatig, um verschiedene wichtigere Kulturfragen öffentlich zu erörtern. Unter seinen vielen Schriften find als hierher gehörig zu rechnen: "Ueber das Rechtliche und Gemeinnützige bei Kultur und Abtheilung der Weiden und Gemeindewaldungen in Baiern". 1801. "Die ächten Ansichten der Waldungen und Forsten sammt der Geschichte des Forstwesens in Deutschland". 1804. "Ratechismus der baierischen Landeskulturgesetze sammt einem Unterricht in der Landwirthschaft, dann Holz- und Forstkultur". 1805. — Im Jahre 1805 wieder in das französische Hauptquartier berusen, wurde H. sodann für eine Reihe von Jahren in der Berfolgung der ihm willtommenen Aufgaben verhindert. Auf den Bunfch Rapoleons, der ihn bald kennen und schäken gelernt hatte, follte er bereits im folgenden Jahre feine volle Mitwirkung bei ber Ginführung ber französischen Institutionen in Deutschland zur Berfügung stellen und zu biefem Behufe dem Gefolge Murat's, des damaligen Gouverneurs im Großherzogthum Berg, sich anschließen. H. nahm, wenngleich zögernd, den Antrag an, begleitete Murat auf deffen Feldzuge gegen Preugen, tam nach Lubed und Berlin, von wo er auf den Bejehl Napoleons die Polizeiverwaltung in den eroberten Gebieten Deutschlands zu dirigiren hatte. In diefer Stellung ftrebte S. banach, durch Entfaltung einer nühlichen Thätigkeit, durch freimuthige Cenfur der Zeitungen fich die allgemeine Anerkennung zu erringen. Später folgte er der franzöfischen

**Баззі.** 167

Armee nach Polen, kehrte nach der Schlacht bei Eylau nochmals in seinen vorigen Wirkungskreis in Berlin zurück, wurde aber nach dem Friedensschluß von Tilsit als Staatsrath nach Düsselders versetzt, um dort an der Einführung des Code Napoléon sür das Gebiet des Rheinlandes zu arbeiten. Seine Berwendung im Dienste Frankreichs sührte ihn bald auch weiter nach Paris, wo er unter dem Herzog von Bassano, hauptsächlich allerdings sür die Angelegenheiten des Großherzogthums Berg zu wirken hatte. Hier blieb er dis zum Erlaß des Decrets von Trianon (26. August 1811), durch welches auch ihm die Gelegen-

heit zur Rückfehr nach Baiern bereitet ward.

In seinem Beimathlande fand er zwar gute Aufnahme, doch erst im Berlaufe des Sahres 1813 wieder eine amtliche Berwendung. Als Rath bei der Central-Staatsichulden-Liquidations-Commission angestellt, murde er junächst mit Regulirung des Schuldenwesens in den schwäbischen Rreifen betraut und beschäftigte ihn diese Aufgabe mehrere Jahre hindurch. Nach Erledigung derselben tonnte er wiederum feinen Aufenthalt in Munchen nehmen und nunmehr Gelegenheit suchen, für die Wohlsahrt der unter dem Drud der Rriegszeiten und von anderen Fegeln niedergehaltenen ländlichen Bevolferung thatig ju fein. Gegen Ende 1816 in den Abelstand erhoben, lebte er noch lange Jahre als Staatsrath und Vorftand der Landesbau-Commiffion, fpater auch Vorftand des baierischen landwirthschaftlichen Bereins zu München; er widmete seine Kraft und Zeit theils einer resormatorischen Thätigkeit in der Verwaltung und der Ausbildung der Agrargesetzgebung, theils der Berfolgung weiterer Aufgaben zur Förderung der Landestultur überhaupt. Gine Reihe von litterarischen Arbeiten gab Zeugniß von der Tendenz aller diefer Reformbestrebungen. Bunachst war es sein mit dem 2. Preise gefrontes Werk über Guterarrondirung (1818), mit welchem er das Servitutwefen und andere Feffeln des landwirthschaftlichen Bewerbes energisch befampfte. Diefem ichlog sich fein: "Sendschreiben über den Entwurf eines Gesetzes für landwirthschaftliche Rultur" (1822) an. richtete er fein Angenmerk auf diejenigen Momente, welche als Sebel der von wirthschaftlichen Fesseln befreiten Landwirthschaft vorerft eine Bedeutung erlangen tonnten. Alls folche erkannte er ichon damals die Hebung und Veredelung ber Biehzucht sowie die Berbefferung der Düngerproduktion und gab seinen Ansichten darüber theils durch Reden, theils durch Schriften Ausdruck. Ging er in seinen Forderungen betreffs der Veredelung der Viehzucht ohne hinlängliche Bürdigung der wesentlichsten Vorbedingungen etwas zu rasch vor, so traf er in seiner Schrift: "Ueber den Dunger" (1821) die wichtigsten Bunkte gur Löfung der bezüglichen Aufgabe und verlieh derfelben durch Behandlung des belgischen und schweizerischen Düngerwesens ein folches Interesse, daß fie fechs Auflagen erleben follte. Bei feinem Trachten, der heimischen Landwirthschaft neue Produktionsrichtungen mit Aussicht auf Erfolg zu erschließen, feffelten fein Augenmert auch einige Berfuche mit ber Bucht ber Seibenraupen in Riederbaiern, bon deren Refultaten er sich genau unterrichten ließ. Da diese nicht ungunftig auß= gefallen, fo glaubte S. eingebent ber auf feinen fruheren Reifen nach dem Guden gemachten Bahrnehmungen, in der Seidenraupenzucht auch einen für fein Baterland Segen verheißenden Produktionszweig erbliden zu durfen. Auf feine Beranlaffung wurde eine eigene Deputation für den Seidenbau beim Generalcomité des baierischen landwirthschaftlichen Vereins eingesett, als deffen Vorstand er fich angelegentlichft bemuhte, die auf dem Gebiete ber Seidenproduktion in benachbarten Staaten gewonnenen Erfahrungen zu fammeln, um mit deren Bearbeitung und Zusammenftellung einen Rathgeber für diese Rultur der Deffent= lichkeit zu überliefern. Sein "Lehrbuch des Seidenbaues für Baiern" (1826) follte diefem Zwede entsprechen. In dem Streben, für bas Auftommen bes

168 Şazzi.

fleinen ober bäuerlichen Landwirths zu forgen, sah sich H. veranlagt, eine Schrift jum 3med der Darftellung der gangen Aderbaulehre in popularer Form ju verjaffen. Als er diefe Aufgabe in feinem "Ratechismus des Feldbaues jum allgemeinen Gebrauche der Landwirthe, Bauern und besonders auch der Land= ichulen", welcher um 1828 bereits in 3. Auflage erschienen, portrefflich gelöft hatte, arbeitete er, durch solchen Erfolg ermuntert, einige Jahre später noch eine Schrift ähnlicher Tendenz aus, welche als "Katechismus über die Zucht, Behandlung und Veredelung der Rindviehgattungen" 1836 erschien, und welche außer ber Entwidelung ber in diefen Bereich fallenden Lehrfäte auch eine Darftellung der von ihm felbit auf seinem Gute gemachten bezüglichen Beobachtungen brachte. Daneben mar S. auch bedacht gewesen, seine Ideen über die Refor= mirung ber noch mit manchen Mängeln behaftet gewesenen Agraracejekgebung bem größeren landwirthichaftlichen Bublitum in einzelnen wichtigeren Buntten zugänglich zu machen. Hierbei hatte er zuvörderft das Polizeiwesen in's Auge gejagt und mit Bezug auf feinen resormatorischen 3wed bie Schrift versertigt: "Neber Feldpolizei, als die Grundveste der Landwirthschaft sammt einem Entwurfe zu einer umfaffenden Feld- und Landwirthschafts-Polizeiordnung" (1831). 5. wollte nicht nur das Berjahren in der Ausübung der Feldpolizei, sondern auch die Form der Bestrajung geandert sehen; in letterer Sinsicht verlangte er Aushebung der persönlichen Saft oder Geldbuffen und Einführung des 3manges jur Schadloshaltung burch Leiftung von Feldarbeiten. Wenngleich bies Brincip vom Standpuntte ber landwirthschaftlichen Intereffen, namentlich bei großem Arbeitermangel, zu billigen sein mochte, so hat es doch nach der legistatorischen Seite keine Anerkennung gewinnen können; im Uebrigen aber follte jene Schrift auch außerhalb Baierns viel Beachtung finden und förderliche Unregung gemähren. Wiewohl die litterarische Thätigkeit Hazzi's indeß noch weitere Gebiete umjagte - es waren von ihm manche Auffate in deutschen und frangofischen Journalen geliefert, eine Mitarbeiterschaft an der Euchklopadie bon Erich und Gruber, an Schnee's Landwirthichaftlicher Zeitung und an der Jenaer Litteraturzeitung geführt worden -, fo entfaltete fich doch feine Sauptthätigkeit in den letten 20 Jahren feines verdienstvollen öffentlichen Wirkens auf bem Boben bes landwirthichaftlichen Bereinglebeng. Seit 1818 Rebacteur des Wochenblattes des baierischen landwirthschaftlichen Vereins und Mitglied des Generalausschusses vom letteren sührte er die Redaction gratis mit bestem Erfolge für die Tendeng und die Ausstattung des Blattes bis 1837 durch; er verwendete mährend dieser Zeit seinen Ginflug vornehmlich auf die Förderung der wichtigen Culturaufgaben des Bereins und auf die Bervollkommnung der Organisation desselben. Was er in ersterer Richtung durch Wort und Schrift wie durch eigenes Beifpiel zu leisten bestrebt war, das erhellet nicht nur aus seiner durchaus objectiv gehaltenen Schrift: "Darstellung des 25 jährigen Wirtens des landwirthschaftlichen Bereins in Baiern und des Central = Landwirth= schaftksjestes zu München" (1835), sondern auch aus einer 1860 daselbst er= ichienenen Denkschrift über das 50 jährige Wirken deffelben Bereins, worin der fegensreichen Leiftungen und vielen Berdienfte der an die Spite diefes Bereins gestellten Männer aus jener ersten 25 jährigen Periode gedacht wird. Zwar ift die dort ausgesprochene Unerkennung nicht ohne kritische Beleuchtung der von Diefen Mannern besolgten Tendeng gegeben; so wird ihnen namentlich eine gewiffe Uebereilung in der Umwandlung der Agrarguftande, ein Drängen nach unzeitgemäß gewesenen Rulturrichtungen, nach Ginführung von Neuerungen jum Vorwurf gemacht; allein es war ein Drang nach Reformen, ein Verlangen nach Rulturbewegung, wo Stagnation um fich zu greifen drohte, was Männer wie 5. befeelte, und wenn feine resormatorischen Bestrebungen nicht immer birett

an's Ziel führten, so sörberten sie doch nicht wenig die Erkenntniß seiner Zeitzenossen wie der Epigonen. — Nachdem H. noch die Genugthuung gehabt, der auch von ihm angestrebten und angeregten Reorganisation des landwirthschaftelichen Vereins die allerhöchste Genehmigung und die Verwirklichung werden zu sehen, legte er im J. 1837 seine Funktionen im landwirthschaftlichen Vereine nieder und zog sich auf sein Landgut Oelkosen zurück, um dort mit den Aufgaben des Privatlebens unter Fortsetzung seiner litterarischen Thätigkeit den Rest seines Lebensabends zu verbringen.

Reuer Nefrolog der Deutschen, Bb. XXIII., p. 513. Augsburger Allgemeine Zeitung, Jahrg. 1845, Ar. 146. Lengerke, Landw. Conversationse legison, Bb. II. Hazzi, lleber das 25 jährige Wirken des landw. Vereins in Baiern. München 1835. v. Wolsanger und Fraas: Denkschrift über das

50 jährige Wirken bes landw. Bereins in Baiern. München 1860.

Leisewig.

Sebbel: Christian Friedrich S., wurde am 18. Marg 1813 in Weiselburen, einem Fleden in der holfteinischen Landschaft Norderdithmarschen geboren. Sein Bater Claus Friedrich aus Meldorf, war Maurer, seine Mutter Anje Margarethe Schubart aus Wesselburen, mußte durch Tagelohn und Ummenbienfte zu ben Bedurfniffen der Familie beifteuern. Friedrich wuchs mit feinem zwei Jahre jüngeren Bruder Johann, den das Schicksal für sein ganzes Leben am niederen Sandwerke jestgebannt hat, in Armuth und fast in Roth auf. "Dag ich in frühester Kindheit wirklich gehungert hatte, wie später, erinnere ich mich nicht", schrieb der reifgewordene Dichter, in einer aus erflärlicher Scham erst zu späterer Veröffentlichung bestimmten Selbstbeschreibung seiner Kindheit, "wohl aber daß die Mutter sich zuweilen mit dem Zusehen begnügen mußte und gern begnügte, wenn wir Kinder agen, weil wir fonft nicht fatt geworden waren." Wenn es, was im Winter ofter bortam, an Brod mangelte, ergaben sich zwischen den Eltern zuweilen "ängstliche Scenen". Von der Mutter fagt und H., daß sie äußerst gutherzig und etwas hestig war, daß aus ihren blauen Augen die rührendste Milde leuchtete und daß fie, wenn sie sich leidenschaftlich aufgeregt fühlte, ju weinen aufing; der Bater hingegen war im Saufe fehr ernster Ratur, fo daß es ihn verdroß wenn die Kinder lachten. Gang ohne Bemuthatieje scheint indeffen auch er nicht gewesen zu fein, benn er hatte die Babe Märchen zu erzählen und sang in ber Dämmerung gern Chorale. rich hatte er für das Maurerhandwert bestimmt; aber vor diesem Untergange rettete ihn die Mutter, die, ohne ihn zu verstehen, eine Uhnung von feiner höheren Art gehabt haben mag. Go tam S. fpater zu der harten Aeugerung, baß fein Bater ihn eigentlich als einen Unbrauchbaren haffte; "bennoch", fett er hinzu, "war er ein herzensguter, trener, wohlmeinender Mann; aber die Armuth hatte die Stelle seiner Seele eingenommen." Aus der nicht über das sechste Sahr hinaugreichenden, in ihrer Urt einzigen Gelbstbiographie Bebbel's, follen hier nur diejenigen Buge nachgezeichnet werden, welche die Entwidlung feines Seelen= lebens erlautern helfen; die hohe Runft der Darftellung konnte ohnehin, bei einem in anderem als dem gewöhnlichen Sinne so gedichteten Werke, nur die Wiedergabe des Gangen gur Erscheinung bringen.

Das kleine Geburtshaus mit dem Gärtchen war Eigenthum der armen Eltern, welche zwei Wohnungen darin vermietheten. Es war von anderen Gärten umgeben, auch von dem des Predigers, der einen so grämlichen Blick hatte, daß die Kinder wenn er zu ihnen hinübersah, zu spielen aufhörten. Auf der andern Seite besand sich ein alter, von Bäumen beschatteter, dunkelgrau bemooster Brunnen, den das Kind nie ohne Schauer betrachten konnte. Nachbarn und Bekannte wirkten verschiedenartig anregend. Die riesige Meta, die Frau des im Hause

170 Sebbel.

wohnenden Tagelöhners, erzählte in der Dämmerung heren- und Spuckgeschichten. Wenn Licht angezündet wurde, ging man zu dem ftets heiteren Rachbar Dhl, beffen B. nie ohne Rührung gedenken konnte; um die Bezahlung des Pautenichlägers und Trompeters, die Freund Ohl den Brüdern einft als Jahrmarftsgeschent brachte, mußte er sich noch nach Jahren mahnen lassen. Ohl's Brüder, Taugenichtse, die dem berabgekommenen Manne das lette Stud Brod aufagen, erzählten graufige Beichichten, die sie auf ihren Wanderungen erlebt haben wollten, von Schwarzsauer, das fie in einsamen Balbichenten gegeffen und von Menichenfingern und Beben, die fie auf dem Grunde der Schuffel gefunden hatten. Ohl's Frau las fleißig in der Bibel. Die Stelle wo Jeremias weiffagt, daß jur Zeit ber großen Roth die Mütter ihre eigenen Rinder schlachten und fie effen würden, flögte dem Anaben besonders Grausen ein, "vielleicht", sagt er, "weil ich nicht wußte, ob sie sich auf die Vergangenheit oder die Zukunft, auf Jerusalem oder auf Wesselburen bezog und weil ich felbst ein Rind war und eine Mutter hatte." In seinem vierten Jahre tam Friedrich in eine Rleinkinderschule, welcher die hochgewachsene Jungfer Susanne vorstand. Sie hatte ein Lineal zum Strafen und eine Düte voll Rosinen jum Belohnen. Sie felbst lohnte die brennende Pfeife. Eine unfreund= liche Magd bevorzugte die Kinder der wohlhabenderen Eltern; sobald aber die Parteilichfeit der beiden Weiber dem jungen Friedrich ins Bewußtsein trat, "hatte er den Zauberfreis der Kindheit überschritten", und er fügt, schon hier den schnellen Flug seiner Pfoche ahnen laffend, hingu, daß dies fehr früh geichah. Beim Eintritt in die Schule fiel ber erste Blick des noch nicht Vierjährigen auf ein schlantes blaffes Madchen, die Tochter des Kirchfpielschreibers von Wesselburen. Ein leidenschaftliches Zittern überflog ihn, aber auch eine Regung von Scham; er schlug die Augen fo rasch wieder zu Boden, als ob er einen Frevel damit begangen hatte. Diefe Neigung dauerte bis in sein achtzehntes Jahr. Richt minder bezeichnend für die Entwicklung ber Seelentrafte bes Anaben ift die Darstellung, wie Angesichts der Berheerungen, welche ein Gewitter in Schule und haus angerichtet, "Gott ber herr in seiner vollen Majestät in ihm einzog", wie er als die Elemente einmal Grauen erregend am Schlafgemach ruttelten, jum erstenmale inbrunftig betete, wie er nun aber, als er solcher Beife eine höhere Stuje als die der Eltern hatte ahnen lernen, anfing, sich auch dort über vermeintliches Unrecht berfelben zu beklagen. Schon in frühefter Rindheit hatte er viel pon fieberhaften Bhantafien auszustehen: wenn er zu Bett gebracht wurde, fingen die Balten über ihm zu triechen an, er schwebte auf einem zwischen Simmel und Erde ausgespannten Seil, und bei späteren Rrankheiten "ftellten fich die älteften Teufel, alle fpater gekommenen vertreibend, wieder ein." In Folge einer durch höhere Berordnung bewirften Resorm, wurde in Besselburen eine Elementarschule errichtet, die Friedrich nunmehr betrat und in welcher der aus Eiderstedt gekommene Franz Chriftian Dethleffen sein Lehrer wurde. H. hat fpater wiederholt anerkannt, daß er diesem Manne die grammaticalische Gewiffenhaftigkeit, sowie die Sorgfalt im Gebrauch des Wortes verdanke und daß, zur Ehre norddeutscher Art und Bildung sei es gesagt, diefer Dorfichullehrer überhaupt auf seine Entwicklung einen unermeglichen Ginfluß ausgeübt habe. Schule war nun besser geworden, aber das häusliche Verhältniß schlechter: durch die Ränke eines Bösewichts verloren die Eltern das kleine Haus, das ihre Vorfahren feit einem halben Sahrhundert bewohnt hatten und mußten fortan in beschränktestem Kaum zur Miethe wohnen. Zum "Häuerlingssohn" herabgefunken, hatte ber so zart empfindende Knabe zahlreiche Kränkungen zu erdulden; aber gerade durch diese Eindrücke wurde er in das thätige Leben hineingetrieben: indem er lernte fich zu vertheidigen. Während des Kinderwiegens bei Dethleffen bekam er von diesem Bücher zu lesen, der Maler Harding gab ihm unentgelb=

tich Unterricht im Zeichnen und bei bessen Sohne las er einmal Rachts Bürger's Lenore, deren Eindruck er mit den Worten weiht: "Wonne, Wehmuth, Leben, Tod, Ales auf einmal, ein Urgesühl!" Aus dieser Kinder= und Knabenzeit sei hier nur noch ein den ersten Kreis gleichsam schließender Lebensproceß angesührt, obgleich er schon nicht mehr der Selbstbiographie entnommen ist. Kaum zehn Jahre alt, las H. die Leidensgeschichte Christi und weinte dabei bitterlich. Der geheimnißvollen Lust an diesem Schmerze nachgehend, las er sie in der Abenddämmerung regelmäßig wieder, aber einmal hörte das Weinen aus. Er weinte nun über seine Verstodtheit und schrieb die ausbleibende Wirkung auf Rechnung der unrechten Stunde; aber er hatte nicht mehr den Muth den Versuch zu einer andern Zeit zu wagen, sondern las, srühzeitig sich beschränkend, das Kapitel einsach nicht mehr. Weiter wirkte die Eigenheit des Landes Dithmarschen, seine Geschichte und Sagenwelt, der Elaube an heroische Vorsahren, der vielleicht trot der Verarmung der Eltern sehr begründet war,

machtig auf die Ginbilbungstraft des werdenden Jünglings.

Als Friedrich 14 Jahre alt war, ftarb sein Vater. Er tam nun zu dem Kirchspielvogt Mohr, mußte Anfangs häusliche, dann Schreiberdienste, welche häusliche nicht ausschloffen, berrichten und wurde von dem ftrengen Manne hart, aber doch nicht ohne Nuten für feine weitere Bilbung behandelt. Nach und nach erhielt er Gelegenheit sich in der niedern Gerichtspragis zu üben. Eritlingsberfe, bie ben Theetopi befangen, hatte er ichon als Gechsiähriger gur Welt gebracht und seitdem, Gelesenes nachahmend, weiter und weiter gedichtet; doch erft mit 18 Jahren trat der Wendepunkt zur Reise und Selbständigkeit Seine frühesten Arbeiten erschienen von 1829-1832 in dem "Dithmarschen" ein. und "Eiderstedter Boten". Auch brachte er Liebhabertheater ju Stande und bachte baran Schauspieler zu werden, nur um zunächst aus den engen Berhaltnissen in Wesselburen herauszukommen. Karl Lebrun, ber damals Director des Hamburger Theaters war, rieth ihm, nachdem S. sich ihm perfonlich vorgestellt hatte, davon ab. Mittlerweile war er theilweise mit den Werken Leffing's, Schiller's, Goethe's und Uhland's bekannt geworden, von deffen Gedicht: "Des Sangers Fluch" fich bei ihm die Offenbarung herschreibt. Sein fpateres Nach= benten über biesen Wendepunkt und ber fich baran knupfende, von ihm entwickelte Begriff ber lyrischen Poefie, bilbete fich zu einer Art Canon aus, welcher fein ganges späteres Schaffen beherrschte. In Betreff diefes inneren Greigniffes ichreibt er fpater: "ich habe die Erfahrung gemacht, daß jeder tuchtige Menich in einem großen Manne untergeben muß, wenn er jemals zur Selbsterkenntniß und jum sicheren Gebrauch feiner Kräfte gelangen will; ein Prophet tauft den zweiten und wem diese Feuertause das Haar sengt, der war nicht berusen." Ebenso wurde ihm das erste und einzige Kunstgesetz: daß die Poesie an der Einzelnerscheinung das Unendliche veranschaulichen foll, später in der Bertiefung nach diefer Richtung offenbart.

Nachbem ber so mit einer reichen inneren und der ärmsten äußeren Welt Kingende vergebens wegen Verwendung an Uhland und Oehlenschläger geschrieben hatte, glückte ihm eine Verbindung mit Amalie Schoppe in Hamburg, in deren "Modeblättern" er, Ansangs der dreißiger Jahre, eine Anzahl Gedickte veröffentlichte. Da die menschensreundliche Frau, durch zahlreiche Bemühungen, sür ihn Unterstützungen und Freitische gesichert hatte, kam H. Ansangs März 1835 nach Hamburg. Er sehte hier, um sich sür die Universität vorzubereiten, das früher schon begonnene Lernen des Lateinischen sort, und trat in den aus jungen Leuten bestehenden "wissenschaftlichen Verein", in welchem er Aufsähe ansarbeitete und die anderer kritisirte. Diese zum Theil erhaltenen Arbeiten zeugen bereits von tieser Erkenntuss der Kunst und von seltener Schärse des

fritischen Ausdruckes. In einer derselben über Körner und Kleist, sagt er, Kleist habe Alles, was den großen Dichter und zugleich ächten Deutschen mache, während Theodor Körner blos dafür erglüht sei. — "Kleist mochte es mit Schmerz an sich ersahren haben, daß der Mensch über jedem großen Schickal, aber unter jeder Armseligkeit steht." Bon der lyrischen Poesie heißt es: "Das Gesühl ist ihr Element, die Kunst es zu begrenzen und darzustellen macht den lyrischen Dichter." Soweit war der Zweiundzwanzigjährige, der noch nie ein Chmnasium besucht hatte, und überhaupt nie eins besucht hat, bereits gediehen.

Entscheidend für sein ganzes Leben wurde in Samburg seine Bekanntschaft mit Elise Lensing, bei ber er anfangs und mit ber er später wohnte. Emil Ruh fagt in feiner sowol für B. wie für ihn felbst monumentalen Biographie des dithmarschen Dichters: "ich möchte selbst ein Dichter sein, nur um diefes Mädchen, die jest in sein Leben hineintritt, in ihrer rührenden Opferwilligkeit, in ihrer erschütternden Sülflosigfeit, die den tiefen Frauennaturen eigenthümlich ift, würdig anfündigen zu können." Schon nach einem Jahre ging B., nachdem er seine alte Mutter noch einmal besucht hatte und obgleich ihm vom Director bes Johanneums bas Zeugnig ber Reife verweigert worben mar, jum Studium der Rechte nach Seidelberg. Gegen Oftern 1836 daselbst angelangt, belegte er ein Colleg bei Thibaut, der bald erkannte, daß etwas Anderes in ihm verborgen fei als ein Jurift. Er ichloß hier einen rührenden Freundschaftsbund mit Emil Roujjeau, dem Sohne eines Appellationsgerichtsrathes in Uns= bach, dem wir später wieder begegnen werden. Sier schrieb er die bereits zu seinen besseren fünstlerischen Leistungen gehörende Erzählung "Anna" und machte den migglüdten Bersuch feine Gedichte herauszugeben und fie Uhland zu widmen. Im September beffelben Jahres siedelte er nach München über, weil er dort seine Arbeiten besser verwerthen und billiger leben zu können glaubte. Durchreise besuchte er in Stuttgart Hauff, Schwab und Uhland, dessen äußeres Erscheinen tief unter seiner Erwartung blieb. Das Studium der Rechte gab er in München für das philosophische und schönwissenschaftliche auf und nicht mit Unrecht, denn seine gesammte Begabung gelangte in München mit überraschender Schnelligkeit zur Reife. Seine tiefften Ideen und Plane stammen aus biefer Beit, seine Tagebuchaufzeichnungen und Briefe an Glife find von einer Reich= haltigfeit, welche wenn sie dereinst ganz vorliegen werden, die ihnen schon jest gebührende Bewunderung beträchtlich steigern wird. Rampf mit den nothwendigften Bedürfniffen, schmerzliche Ruckblicke auf die ertragene "Solle in der Jugend", Glauben und Zweisel, tiefe Berachtung gegen den Wiffensbunkel: Alles vereinigte sich, sein Inneres zur festen Form zu stählen, in der das Erlebte tunstlerisch wiedererzeugt wurde. Die Erzählung "Schnock" war schon in Ham= burg begonnen; hier führte er außer diefer auch ben "Schneidermeifter Nepomud Schlägel auf ber Freudenjagd" aus. Seine Fronie gegen die Unficherheit der Existenz in München, wo gerade die Cholera herrschte und gegen die zum Theil zersehende Wirkung der Philosophie Segel's und Schelling's, mit der er sich beichaftigte, stimmte ihn ju dieser "Berspottung bes Senns durch die Gestaltung des Nichts." Noch bezeichnender für diese Werdeprocesse ist es, daß er in der= selben Zeit außer anderen Erzählungen, das Märchen "Der Rubin" dichtete, bas er leiber später zu dramatifiren fich verleiten ließ. Er erzählte mir mehrere Jahre später, daß sich die Idee zu demfelben im Hofgarten, beim Anblick eines bligenden Steines entband, ben er fojort gegen ben ihn begleitenden Freund gewendet, mit den Worten aufhob: "Da habe ich einen Edelstein gefunden". Eduard Rulte hat er diese Entstehungsgeschichte ganz ähnlich erzählt: aber es ist merkwürdig, daß bisher Niemand die tiefe Idee welche biefem Marchen zu Grunde liegt und über die H. sich auch in seinem Tagebuche nicht geäußert zu haben scheint, ent=

wickelt hat; fie hangt auf das engite mit feinen Lebensumständen gufammen, hat aber zugleich die allgemeinste und hochste Bedeutung im Rreife der mensch= lichen Ideen: die nämlich, daß das Opfer des Besitzes, selbst wenn es unwill= fürlich geschieht, von irdischen Banden erlöst. So errang der Besitzlose seine geistige Freiheit. Aus einem ähnlichen ironischen Spielen der Armuth mit Edel= fteinen, in benen fich bas Weltgetriebe fpiegelt, erfand B. in München auch bas Luftspiel "Der Diamant", von welchem er indeffen dort nur den erften Act vollendete. Es ftimmt mit diefer Auffassung vollkommen überein, daß H. in einem auch in Bezug auf seine praktischen Lebensanschauungen merkwürdigen Briefe an Amalie Schoppe aus diefer Zeit schreibt: "Als die Aufgabe meines Lebens betrachte ich die Symbolifirung meines Innern, fo weit es sich in be-

deutenden Momenten fixirt, durch Schrift und Wort."

In München waren S. schwere Erlebniffe vorbehalten. Sein füßefter Erbentraum, ber theuern Mutter ein forgenfreies Alter zu bereiten, murbe burch ihren in der Nacht vom 3. zum 4. September 1838 erfolgten Tod zunichte, und unmittelbar darauf ftarb auch fein liebster, nievergeffener Freund Rouffeau, im Saufe seiner Eltern zu Ansbach. Diefer hatte unter seinem Ginfluffe das Studium der Rechte aufgegeben und war ihm nach München gefolgt. Gerade während 5. das foeben erreichte Doctordiplom für den Zweiundzwanzigjährigen löfen follte, erhielt er die Nachricht von feinem Tode. Erschütternd und von hohem dichterischen Werthe find feine Briefe an Elife über diefen Berluft. "Könnte ich ihn", ichreibt er, "aus bem Grabe gurudtaufen, tein Preis mare mir gu hoch; aber Nichts ist mir geblieben als ein Grund mehr das Leben zu verachten und den Tod zu lieben." Als er Rousseau's Andenken später die erste Ausgabe seiner Gedichte widmete, hallte in der Zueignung derfelbe Schmerz, gemildert nach. An die an und für sich wenig poetischen Familienvorgänge im Saufe des Tischlermeisters Anton Schwarz, wo er wohnte, knüpst sich die Erfindung zu dem bürgerlichen Trauerspiel "Maria Magdalena", das uns später beschäftigen wird. Nach längeren Berathungen mit den Samburger Bekannten, verließ B. am 11. Marg 1839 München und wanderte zu Fuß, über Rürnberg, Got= tingen und hannover zuruck in die alte hansa. Er kam hier näher mit Gut= fow zusammen, der ihm freundlich begegnete, ihn für die Zeitschrift "Der Telegraph" zu gewinnen suchte und ihn auch für andere Litteraturblätter empfahl; aber obgleich S. seine Mitarbeiterschaft und um es zu versuchen, eine neue Bertiefung in Guttow's Schriften begann, konnte er sich zu dieser durchaus verschieden angelegten Ratur nicht ftellen. Seine Grundfage über bie Runft bildeten einen fo fest abgeschlossenen Rreis, daß er in demselben weder für Guttow, noch für andere Geiftesbermandte einen Plat fand welcher ihrem Ehrgeig entsprochen und auf welchem er eine Gemeinschaft für möglich gehalten hatte. Die hieraus entstandenen Berwürfniffe haben fein ganges fpateres Leben verbittert.

Nachdem er eine schwere Krankheit überstanden, in welcher Elise ihn liebevoll gepflegt hatte, begann er, durch Ludmilla Affing in Folge einer wegwerfen= den Neußerung über Gugtow's "Saul" herausgefordert, am 2. Octbr. 1839 die Tragodie Judith, von welcher er den letten Act zuerst bichtete und die er dann in wenigen Wochen zu vollenden fo gludlich war. Die innern und außern Elemente zu diefem Werte hatten sich nacheinander und ohne Geftaltung zu fordern, in ihm gesammelt und es ist mehr als wahrscheinlich, daß gerade das in gewissen Hamburger Kreisen damals beliebte Thema der Frauen-Emancipation den Dichter veranlagt hat, in einem der Bibel entlehnten Stoffe, Die Frau symbolisch in den ihr von der Natur vorgeschriebenen Kreis zuruckzuweisen. "Das Weib foll Manner gebaren, nicht Manner tobten", barum läßt

174 Sebbel.

der Dichter die biblische Judith, indem er fie vergeiftigt, an ihrer That zu Brunde geben. Das eigene Simmelfturmen und Weltverachten fonnte in einem Charafter wie Holojernes sprechend jum Ausdruck tommen. Diefes Stud, in welchem die ganze Ursprunglichkeit und Eigenheit des Bebbel'schen Genius mit all' feinen Vorzügen und Fehlern, in einer für ein Erftlingswerf geradezu überraschenden Vollendung der Form zur Erscheinung tam, erregte sojort, wenn auch zuerst nur in Leferkreisen das größte Aufsehen. Am 6. Juli 1840 wurde es durch die Bemühungen der Crelinger, welche die Rolle der Judith übernommen hatte, im Berliner Schauspielhause, am 1. Decbr. besselben Jahres in hamburg aufgeführt und obgleich wirkliche Miggriffe — er felbft fagt in einem Briefe an Rouffeau's Schwefter, das Stud bewege fich auf der außersten Grenze des Daritellbaren — faliche Auffaffungen und Rabale es bald von der Bühne berschwinden ließen, begründete es doch den Ruf Bebbel's über gang Deutschland. Am 13. Septbr. 1840 begann er in Hamburg die Tragodie "Genoveva" und vollendete fie am 1. Marg best folgenden Sahres. Die Spuren biefer Dichtung find gleichfalls schon in dem Munchener Aufenthalte zu suchen; aber erft die Leidenschaft welche er in Hamburg zu einer schönen Patriziertochter Namens Emma faßte, brachte, unter Berschiebung und symbolischer Ginkleidung der dichterischen Motive, diefe feine zweite Tragodie zur Reife. Bur Geftaltung der Genoveva hatte er ben verforperten Seelenadel Glifens vor fich, mahrend er, um Golo's bamonische Leidenschaft barzustellen, im Grunde feine eigene Gluth für die neue Geliebte und den Verrath an Elisen schilderte. Diesen Zusammenhang mit feinem Leben beuteten bereits die knappen Aeugerungen in feinem Borworte jur Genoveva an. Wie tief biefe Darftellung der eigenen Seelenzuftande aber in dem Rern des Bangen verborgen ift, geht aus Bebbel's Gelbstgeftandnig über die Idee des Studes hervor, welche "die driftliche der Suhnung und Genugthuung durch Seilige ift." Bang abgesehen davon, daß dies in dem Gebichte nicht zur vollen Anschauung gelangt, ift ber Hauptcharatter, im Gegensate zur Judith, mehr ein leidender als ein handelnder und B. hat fpater meine frühere Rritik, daß das Canze mehr einen architektonischen als einen dramatischen Bau hat, anerkannt.

Tiefbegrundet in dem Stromlauf diefes leidenschaftlichen und Leiden ichaffenden Lebens ift es, daß es aus den Qualen immer wieder zu den Quellen, von dem Zweifel zu den ewig festen Puntten im Empfinden und Denten zurudfehrte. Die innere gerkluftete Welt, wie wir fie in den erften bramatischen Dich= tungen Hebbel's, an historischen und mythischen Stoffen sich haben entwickeln sehen, macht auf einmal einer harmonischen Plat, in welcher ber Dichter, im vollsten Bewußtsein seiner Sittlichkeit, das menschliche Treiben mit heiterer Fronie überschaut und darftellt. Das, wie wir wiffen, in München bereits begonnene Luftspiel "Der Diamant" wurde im Winter 1841 in Hamburg vollendet. Wenn im "Rubin" mehr die dämonische Gewalt des Reichthums und die Beschwörung deffelben durch Preisgeben des Besihes zu Tage kommt, so wird hier mehr das Nichtige und Komische, das sich in der Fürsten- wie in der Bettlerwelt an ihn fnüpft, theils in märchenhafter Poefie, theils in realistischer Gestaltung vergegenwärtigt. Unfere Nachkommen werden Mube haben zu begreifen, wie man bei einer Preisvertheilung für das beste Lustspiel, dieser achten Komodie ein unbedeutendes Theaterstudt hat vorziehen konnen. Gin halbes Jahrhundert ift ver= gangen, bis eine Meisterhand wie die Adolf Menzel's den foftlichen Figuren von Kleift's "zerbrochenem Arug" die forperliche Weihe des Monumentalen gegeben hat; jolange aber wird bejangene Kritif und Vorurtheil von den Gestalten Bebbel's die, von ihrem eigenen Werthe abgesehen, mahrlich zu einem größeren als einem Genrebilde gehören, schwerlich die berufenen Hände und Stimmen

Sebbel. 175

abhalten. In dem Prolog jum "Diamant" hat g. allerdings die Rritit mit mehr Muth als Vorsicht herausgesordert, indem er die Aftermuse zu dem Dichter sagen läßt: "mit einem Wort, die Gegenwart ist wie Narcis in sich vernarrt, sie hat sich ihr Porträt bestellt und du du bringst das Bild der Welt. Für beine Müh' ist nichts zu hoffen, sie krönt nur den der sie getroffen, und haft Du Gott den Herrn gemalt, so sei er's auch der Dich bezahlt."

Nachdem &. den Samburger Brand erlebt und wie er fich ausdrudte "den Leichnam einer Stadt" gefehen hatte, beffen Gluthen feine Tragodie "Moloch" farben follten, faßte er, unter beständigem Sorgen um feine Butunft, aber burch den Grafen von Moltke ermuthigt, den Entschluß nach Ropenhagen zu gehen, um von der banischen Regierung ein Stipendium zur Reise nach Frankreich und Italien zu erwirken. Am 1. Novbr. 1842 brach er dorthin auf, wurde vom Könige Christian VIII. empsangen und erreichte, wenn auch nicht ohne Schwierig= feiten, besonders durch Dehlenschläger's Berwendung, ein Reisegeld von 600 Reichsthalern jährlich, für zwei Jahre. Von geiftigem Erwerb mar in Ropenhagen die Bekanntschaft mit Thorwaldsen und deffen Werken, der bedeutendste. Seine Briefe aus jener Zeit find von heller Begeifterung für den großen danischen Meister.

Durch die Berhältniffe in Samburg zurückgehalten und in einen litterarischen Streit gegen Projeffor Heiberg in Kopenhagen verwickelt, der den im "Morgenblatt" gedruckten Auffat "Ein Wort über das Drama" angegriffen hatte, tam S. erft am 14. Ceptbr. 1843, über habre und Rouen, in Paris an. Sier lernte ich ihn furg darauf kennen, bevor ich noch eines seiner Werte gelefen hatte und das Berhältniß das fich fofort entspann und feinen Tod überdauert, wurde schon in Paris ein fo vertrauliches, daß wir die längste Zeit in der Rue de Mulhouse Ar. 13 Thur an Thur wohnten. Ruh hat es, nach Hebbel's Tagebuch, in feinen äußeren Umriffen ziemlich genau, in feinem Wefen, wo er selbsturtheilend auftritt, minder richtig dargestellt. S. war schlant und ziemlich hoch von Geftalt; fein Gliederbau schien auf Untoften des Kopfes zu gart ausgefallen und nur dazu da diesen Kopf zu tragen; unter der hohen, wie in durchsichtigem Marmor gemeißelten Stirn leuchteten die blauen Augen, mild bei ruhigem Gespräche, bei erregtem seuchteten fie sich dunkel glanzend an; Nafe und Mund deuteten auf Sinnlichkeit; die etwas bleichen, gart gerötheten Wangen gaben dem durch ein startes Kinn männlich abgeschlossenen Gesichte eine gewisse Breite und wenn man ihn ansah, hatte man ftets den Gindruck ins Belle zu schauen. Er hatte eine adlige Künstlerhand und eine feelenvolle Stimme, die sich, je nach dem Gehalt seiner Rede, vom Gefälligen bis zum Gewaltigen steigern tonnte. Alls ich in Ruh's Biographie das schone Wort des spater mit ihm Bufammengekommenen Robert Rolbenheier las: Daß er wie die Ujer eines Bergftromes fortwährend leise zu erzittern schien, gitterte in mir felbst die Erinnerung an Diese Wahrheit nach. Gine natürliche, stets den Kern der Dinge erfassende Beredt= samkeit und ein heiliger Ernst waren ihm eigen; die den Umgang mit ihm zu-weilen störende Reizbarkeit konnten hingebende Naturen schon darum ertragen, weil er fich felbst darüber anklagend, versicherte, daß der Dichterproceg bei ihm auf derfelben beruhe. Hebbel's Weltanschauung war eine durch und durch fpi= nozistische, aber er schrieb die Erkenntniß, oder strenger gesagt, Unschanung ber "Idee" feiner eigenen Dichterfraft ju und verehrte deshalb in Begel und Schelling weniger seine Lehrer, als die nach links und rechts ausgelaufenen großen Denter der Neuzeit. Kant und Fichte kannte er damals noch wenig; dagegen war er mit unserer ganzen kunstphilosophischen Schule sehr vertraut und nächst Wintelmann und Leffing, schätte er besonders Solger, Bifcher und Rötscher, deffen spätere Miggriffe ihm deshalb auch fehr nabe gingen. Un den Ge176 Sebbel.

nannten, noch mehr aber an Aeichplos, Sophofles, Shakeipeare, Goethe, Rleift, Molière und den Spaniern fnupften fich die täglichen Gespräche, in denen er immer neue, aber ftets auf den fittlichen Mittelpunkt fich beziehende Gedanten entwickelte. Er fah in Paris besonders Seine, Ruge und den eigentlich zu den Samburgern gehörenden mufitalischen Schriftfteller Auguft Gathy, zulegt auch Hier war ihm eine der Dehlenschläger, der zu jener Zeit Paris besuchte. ichwersten Prüfungen vorbehalten. Um 22. October erhielt er die Rachricht. daß sein und Elisens Sohn, Max, "ein Kind das Keiner ohne Freude und Entzuden betrachten konnte", am 2., dem Todestage Emil Rouffeau's, in Sam= burg gestorben sei. Man mußte seinen Schmerz einen unbeschreiblichen nennen. wenn er, ber vor bem Berabsteigen in den tiefsten Schacht seines Innern nicht zuruckschauderte, ihn eben nicht in seinem Tagebuche mit tragischen Tonzeichen beschrieben hätte. Der Ausbruch diefes Schmerzes, beffen Darftellung Ruh "ein biographisches Actenstück ersten Ranges nennt", hat fast wortlich in meiner ersten, por Kurzem burch die Anlage der Abenue de l'Opera verschwundenen Pariser Wohnung im Hotel de Lyon, Rue d'Argenteuil stattgesunden. Stelle verdient hier besonders angeführt zu werden, weil H. vielleicht nie wieder Bu einem fo reinen Ausdrucke bes fittlichen Gelbstbewußtseins, gegenüber feiner bamaligen falschen Lage, gekommen ift. "Da geht", fo heißt es, in ber von Ruh ausgezogenen Stelle des Tagebuchs, "Einer an mir hin und spricht: fassen Sie sich, bedenken Sie was Sie sich und der Welt schuldig find. Mir! Mich in allen Tiefen aufzuwühlen und mich zu zernagen, fo lange der lette Bahn noch nicht verstumpst ift. Der Welt! Gin Mensch muß sein, nicht ein solcher der sich durch das was man Kraft und Talent nennt, über die einfach ewigen sittlichen Gesetze hinauszuschrauben sucht, sondern ein solcher, der sich dahin stellt, wo ihm alle Waffen mitten durch die Bruft schneiden." Mit diesem Tode und den berechtigten und unberechtigten Lehren die der Vielgeprüfte daraus zog, wurde für Elise das Märtyrerschicksal besiegelt.

Die Berechtigung der gesellschaftlichen Satzungen, Sittenreinheit und häußliche Ehre betreffend, gegenüber ber gewaltsamen Störung bes Familientreifes, fam, allerdings nicht ohne tragischen Schrei über ihre Härte, in dem bürger= lichen Trauerspiel "Maria Magdalena", das er während dieser Krisis gerade beendigte, zur Gestaltung. Die von dem Dichter erlebten Motive zu diesem Stude find, nach bem Gesagten, leicht zu ertennen. Der Tischlerstochter in München wurde Elisens Seele und Lage angedichtet, während aus Meister Untons Schroffheit und Chrlichfeit der Maurer von Weffelburen herausblickt. Bas H. durch die lockere Begründung von Clara's Fall, bei welcher die Berführung der Münchener Beppi ihn selbst verführte, gefündigt hat, hat er durch die meisterhafte Darstellung des rächenden Geschickes und der einzelnen Charattere die ihm zum Opfer fallen, wenigstens soweit wieder aut gemacht, daß wir in der "Maria Magdalena", wie man fie auch tabeln mag, jedenfalls eine der originellsten und bleibendsten Schöpfungen der neueren dramatischen Litte= ratur gewonnen haben. Es ist, wie Kuh unter Vorwürsen gegen mich darstellt, vollkommen mahr, daß g. fein inhalt- und tunftreiches Vorwort zu diesem Stude auf meine Beranlaffung geschrieben hat; aber durchaus unrichtig, "daß in dem intimen Umgang mit mir für H. die Periode des heillosesten Rachgehens hinter den Problemen und Welträthseln in der Kunst begann." Als H. nach Paris tam, war er als Dichter und Denter ein fo fest abgeschloffener Organis= mus, daß Begabtere wie ich ihn in feine Bahn hatten bringen konnen, zu ber ihm feine eigene Natur nicht die Furchen gezogen hat. Seine tiefften, gerade das Weitgeheimnig behandelnden Gedichte stammen aus der München-Samburger Beit; die "Zwei Wanderer", die schon Uhland für hochbedeutend erklart hatte,

haben höchst wahrscheinlich das verwandte Gedicht: "Der erste und der letzte Mensch", von welchem er uns nur den Schluß überliesert hat, ausgelöst; aber man könnte es sich noch als ein Verdienst anrechnen, wenn man an diesem Schluß einen Aniheil hätte. Er lautet: "dem letzten begegnet der erste dann, den einst die Erde getragen; sie schauen sich stumm und ernsthaft an und haben

sich nichts zu sagen."

Um 26. Septbr. 1844 verließ S. Paris und reifte über Lyon, Marfeille und Civita Becchia nach Rom, wo er am 3. October eintraf. Zum vollen Genuffe der ewigen Stadt jehlte ihm Gemutheruhe und wol auch die nothige wissenschaftliche Borbereitung. Er könne sich , schrieb er bezeichnender Weise in fein Tagebuch, ben Göttertempel aus dem Steinhaufen, der noch von ihm übrig blieb, nicht wieder zusammensehen. Gewaltig aber wirkte auf ihn "die göttliche Ratur, die diefes Grab der Bergangenheit umgibt." Die erste Scene der längst entworfenen Tragodie "Moloch" bichtete er im Coloffeum und an seinem 32. Geburtstage, am 18. März 1845, das ichone Gedicht: "Das Opfer des Krühlings", dem er namentlich in Hinsicht auf Wohltlang der Sprache und Reinheit des Verfes einen bedeutenden Rang unter feinen Werken einräumte. Seitenstück zu der ein Jahr vorher in Paris entstandenen Ballade: "Liebeszauber" erreicht es indeffen diese weder in Bezug auf Schonheit der Erfindung, noch auf Plaftit, noch felbst auf die hier besonders betonte Naturschilderung, die nament= lich in den erften drei Strophen diefes letteren Gedichtes von jeltener Erhabenheit und Vollendung ift; während schon die zweite Strophe im "Opfer bes Frühlings" in ihrer Gedrängtheit das Bild verwirrt, jo daß die Gestalt des dahinschreitenden Jünglings taum als die des Frühlings erkannt wird. Dahingegen gehören die fechfte und fiebente Strophe in letterem Gedichte wieder mit du dem Höchsten was in geschloffener Naturschilderung geleiftet worden ift. Rom entstand auch noch eine Reihe kleinerer Gedichte und namentlich Epi= gramme, die zum Theil den örtlichen Urfprung verrathen; aber ber ganze Aufent= halt daselbst dauerte nur wenige Monate, dann ging S. nach Reapel. Auch von dem dortigen Berweilen schreibt fich teinerlei geistige Beranderung in ihm ber, ja es ist für fein Eigenleben fehr charafteriftisch, daß wie Bermann Bettner bezeugt, er sich gerade in Neapel stark mit dem Moloch beschäftigte. Der Wohllaut der italienischen Sprache konnte indessen nicht ohne Wirkung auf ihn vorübergehen, so daß er nicht allein mehr in romanischen Formen dichtete wie früher, sondern das Instrument der deutschen Sprache selbst harmonischer zu stimmen sich anschickte. Doch wie sollten solche Versuche gegen das natürliche Braufen feiner Stürme die Oberhand behalten? Er horte hier, von einem aus Sicilien anlangenden Reifenden den dort vorgekommenen Fall erzählen, daß Gensdarmen ein armes Mädchen aus Raubsucht ermordeten und dann den Liebhaber für den Schuldigen ausgaben, daß aber ein mit gestohlenen Früchten bor benfelben Gensdarmen auf einen Baum geflüchteter Bauer fie dem Urm der Gerechtigkeit überlieserte und dichtete später mit diesem Stoffe die Tragitomodie: "Ein Trauer= spiel in Sieilien". Im October 1845 reifte H. über Rom, Ancona, Trieft nach Wien, wo er am 4. Rovbr. anlangte.

Hier beginnt ein neuer Abschnitt seines Lebens. Rachdem er Deinhardstein, Grillparzer, Halm, Ferd. Wolff, Frankl, Prechtler, Löwe, Anschik und andere hervorragende Persönlichkeiten kennen gelernt und nachdem der jugendliche und talentvolle Sigmund Engländer in Vogl's "Morgenblatt" enthusiastische Artikel über ihn veröffentlicht hatte, sah er, Alles in Allem, die Zwecklosigkeit eines serneren Ausentschließ in Wien ein und wollte bereits eine Karte zur Reise nach Prag lösen, als er auf dem Wege zur Post ersuhr, daß er von zwei galizischen Edelleuten gesucht werde. Sonderbar genug, sollten es Polen und nicht Deutsche, die Gebrüder

178 Sebbel.

Berboni bi Spofetti fein, welche bestimmend in bas Schicffal Bebbel's einariffen. Bon seinen Dichtungen hingeriffen, empfingen und feierten fie ihn mit ber ihrer Art eigenen Ueberschwänglichkeit, ließen ihn zum erstenmale in seinem Leben Bequemlich= feit und Reichthum genießen, und fo in Wien aufgehalten, wurde S. zunächst in bem Schriftstellerverein Concordia öffentlich gefeiert und machte, da Prechtler ihm fagte daß die Hoffchaufpielerin Chriftine Enghaus längst den Wunfch gehabt hatte die Judith zu fpielen, beren Bekanntichaft. Er hatte diese fcone und hochbegabte Künftlerin bereits auf dem hamburger Stadttheater in einer Ribelungenrolle bewundert, und am 31. Decbr. 1845 schrieb er folgendes in sein Tagebuch: "Ich verlobte mich mit Fräulein Enghaus; ich that es gewiß aus Liebe, aber ich hatte biefer Liebe Berr ju werden gesucht und meine Reife fortgefett, wenn nicht ber Druck des Lebens fo fchwer über mir geworden ware, daß ich in der Neigung die dieses edle Mädchen mir zuwendete, meine einzige Rettung sehen mußte. Ich zögere nicht, dieses Bekenntniß unumwunden abzulegen, so viel ich auch dabei verlieren würde, wenn ich einen deutschen Jüngling jum Richter hatte. Auf eine unbefiegbare Leidenschaft darf man fich nach dem dreißigsten Sahre, nach meinem Gefühl nicht mehr berufen, wenn man nicht ein pollia inhaltlofes Leben führt, wol aber auf eine Situation, die ein Resultat aller vorhergegangenen, das Dafein felbst mit seinem ganzen Gehalt ins Gedränge bringt, wie es in jedem Sinn mein Fall war. Es ift meine Ueberzeugung und wird es in alle Ewigkeit bleiben, daß der gange Menfch derjenigen Rraft in ihm angehört, die das bedeutenofte ift, denn aus ihr allein entspringt fein ganges Glud und zugleich aller Nugen, den die Welt von ihm ziehen kann; diese Kraft ift in mir die poetische: wie hatte ich fie in dem miserablen Rampf um die Eriftens lebendia erhalten und wie hätte ich diesen Kampf ohne fie auch nur nothdurftig in die Lange gieben follen, da bei meiner unlenkbaren Richtung auf bas Wahre und Echte, bei meiner völligen Unfähigkeit zu handwerkern, an einen Sieg gar nicht zu denken war. Wenn die Ruhe des Gewissens die Probe des Handelns ist, so habe ich nie besser gehandelt, als indem ich den Schritt that, aus dem Elise mir eine Todfünde macht." Am 27. Juni 1846, einen Monat nach seiner Vermählung, schrieb mir S. aus Wien einen inhaltsichweren, mit anderen fpater zu veröffentlichenden Brief, der noch weitere Beweggründe in Betreff dieses Schrittes entwidelt und mit ben Worten endet: "Bewahren Sie diesen Brief auf, ich werde feinen zweiten der Art schreiben." Der Kirchsbielschreiber Boß in Wesselburen ertheilte ihm, als er ihm seinen Geburts= schein schickte, den erbetenen Segen, indem er ihm zugleich anzeigte, daß feine Tochter Emilie (bei beren Anblid ben Dreijährigen "ein leibenschaftliches Zittern überflogen hatte") feit einem Jahre verheirathet und bereits Wittwe fei. ift dies wie eine mit dem Ganzen verschlungene Rebenscene in diesem merkwur= digen Drama. Hebbel's erste Geliebte, die kurz nach der Brautnacht Wittwe wird, erinnert unwillführlich an das einige Jahre früher von ihm erdichtete jungfräuliche Wittwenthum der Judith.

Holten Berwirrungen seines Lebens zusammenhängt und das, trotz der in ihm entshaltenen Schönheiten, als der entschiedenste Mikgriff in seinem ganzen Schassen bezeichnet werden muß. Er ist, indem er es mit einem Nichtschuldig sur Sünsder am Leben versuchen und sein eigenes Gemüth dadurch erleichtern wollte, nahe an die Grenze des Nihilismus gekommen und hat dabei entschieden die Linie des Schönen überschritten. Dies war aber auch seine einzige künstlerische, weil an seine erste und letzte menschliche sich anlehnende Unsittlichkeit. Ohne daß sich eine beweiskräftige biographische Thatsache darüber sesstielteln läßt, aber aus richtiger psychologischer Folgerung kann man annehmen, daß die 1847 begonnene Tragödie

"Herobes und Marianne" aus Hebbel's eigener rückwärts schauender Eisersucht auf Christine entstanden ist, einer Leidenschaft die in der menschlichen Natur vielleicht noch tieser begründet ist, als die vorwärts schauende des Herodes. Dieses Stück ist in Bezug auf Anlage und Aussührung von höchster Bedeutung und seine Vollendung gipselt gerade in der ihm vorgeworsenen Widerholung des verhängnisvollen Beselches welchen Herodes zur Ermordung der Marianne gibt, indem er das Schicksal, das ihn glücklich hatte heimkehren lassen, durch den lästernden und grausamen Versuch es in seinen Folgen zu beschränken, heraussordert.

Die Umwälzungen von 1848 konnten einen Geift wie den Hebbel's nicht theilnahmlos laffen. Er focht in Wort und Schrift für Berfaffung und Recht; als aber die Boltsberrichaft nabete, wendete er fich mit Berachtung und nicht ohne Leidenschaft von der Bewegung ab, selbst Freunde opfernd, die sich ichrantenlos dem revolutionaren Strudel hingegeben hatten. Bei dem Rampfe mit Danemark verleugnete fich feine dithmariche Abstammung nicht. "Für Danemart", fagte er, "ift nur ein Seil: es ordne feine Politit der deutschen unter, so kann es bereinst noch eine stattliche beutsche Proving hergeben." Ueber die öfterreichischen Buftande schrieb er damals Berichte für die "Allgemeine Zeitung", die aber verhältnißmäßig wenig Bervorragendes hatten. Wie ironisch er sich gegen die eingebrochene Reaction stellte, zeigte unter anderen das jolgende in seinem Tagebuch eingetragene Epigramm: "Ein Apselbaum wird arretirt, der Blätter ausgestreut, auf denen klar zu lesen stand, daß sich die Zeit erneut." Während "Maria Magdalena" und "Judith" am Burgtheater Ersolg hatten, siel "Herodes und Marianne", es sei in der Geschichte des deutschen Theaters nicht vergessen, geradezu durch. Kaum besser erging es dem bramatisirten Mährchen "Der Rubin", in welchem die Phantasie des Zuschauers vielleicht das Symbolische in unmittelbarer Handlung nicht lebendig genug verkörpert fand. B. leitete damals eine Zeit lang ben litterarischen Theil der "Wiener Reichs= zeitung" und schrieb eine Anzahl zum Theil meisterhafter kritischer Aufsätze, namentlich für Rötschers und für die Wiener Jahrbücher, die obgleich sie streng wissenschaftlich gehalten waren und zum Theil gerade deshalb, die Anzahl seiner Gegner vermehrten. Am 25. Octbr. 1850 wurde der zweite leider letzte Act des Moloch fertig. Obgleich S. besonders während seines Parifer Aufenthaltes, wo feine Dramen noch mit seinen außeren Erlebniffen zusammenhingen, über seine im Entstehen begriffenen Werke sehr zurudhaltend sprach und beren Grund-ibeen nie verrieth, hatte eben diese Tragodie, welche er Jahre hindurch für sein Sauptwerk hielt und deren Originalmanuscript er mir brieflich vermacht hat, den Inhalt zahlreicher, dort mit ihm gepflogener Gespräche gebildet. Gerade an dieser Bruchstück gebliebenen Dichtung läßt sich die ganze Regelmäßigkeit des Hebbel'schen Organismus nachweisen, dem es, felbst nachdem die durch das Dichtergenie erwectte Denkfraft die ganze Anlage einer Schöpfung zu Stande gebracht hatte, unmöglich war, an die Ausführung zu gehen, wenn der Naturproceß des aussührenden Dichtens sich nicht einstellte. In Paris war die Grundidee bereits empfangen und soviel er dort davon hergab, wollte er das Entstehen von Beltzuftanden und positiven Religionen an einer an fich dramatischen Handlung, bei welcher Rom, Carthago und das deutsche Urland den Hintergrund bilben, symbolisch darstellen. Ich suchte ihn bei diefer Idee, von ihrer Tiefe abgesehen, schon darum festzuhalten, weil er hier zum erstenmale aus dem mit feinen Erlebniffen zusammenhängenden Rreise herausgetreten mar und die in dem Borworte ju Maria Magdalena entwickelten Ideen über die Wendepunkte der Geschichte als Vorwürfe der dramatischen Kunft, in einem gewaltigen Symbol zu verwirklichen sich anschiefte. Aus den Aufzeichnungen in 180 Sebbel.

Sebbel's Papieren ftellt fich heraus, daß nicht allein die gange Anlage des Drama's fertig war, fondern daß die Rataftrophe, an Originalität der Erfinduna und an strenger Berbeiführung tragischen Geschides, alle seine anderen Dichtungen übertrifft. Nachdem nämlich Hieron, Hannibal's Bruder, mittels des nach Thule übergeführten Moloch, ber für ihn nur ein Wertzeug ift, die Deutschen gum Rachezuge gegen Rom gewonnen hat, wird der in den Augen des Volkes befeelte Böhe immer mehr zu einem geiftigen Wesen, das ihn selbst entlarvt und überwältigt. Jedem nur einigermaßen talentvollen Menschen ware es ein Leichtes gewesen, das fo Durchdachte auch auszuführen; S. konnte es nicht, weil die geheimnisvollen Processe dazu sich nicht einstellten, und fragt man nun, warum sie gerade hier ausge= blieben find, fo tommt man gur Entbedung von Bebbel's innerftem Befen. felbe Grund der mich beftimmte, ihn an der Idee des Moloch festhalten zu laffen: die Unabhängigkeit von feinen Erlebniffen, scheint das Sinderniß jum Erscheinen jener geweihten Dichterftunden geworden zu fein. Sier entsteht nun aber die Frage, ob diefe absolute Zusammengehörigkeit des wirklichen Lebens mit der Kunft, wie sie bei S. zum Borschein tommt, dem Bervorbringen wirklich geläuterter Runftwerke förderlich ist oder nicht. Große Denker und Dichter läugnen dies, ja Heinrich Heine hat gerade in Gesprächen welche ich während und nach Sebbel's Aufenthalt in Paris über letteren mit ihm hatte, wiederholt behauptet, daß das poetische Schaffen von den inneren Erlebniffen unabhängig sei, was jedoch kaum etwas anderes als den ungeheuren Gegensat zwischen diesen beiden Naturen beweift. Wahrscheinlich aber ift es, daß wegen der angeführten Eigenthümlichkeiten der Artung, auch Hebbel's Tragodie Christus, welche nach seiner Auffassung den Moloch überflüssig gemacht haben sollte, ungedichtet, ober weniaftens unvollendet geblieben ift. Wo feine Quellen nicht Strome wurden war sein Berstand sicherlich mehr als die im Busen zusammenströmende Gesammtmasse der Seelenkräfte, die man vorzugsweise als die dichterische erkennt, thatig gewesen und dies ist der sicherste Beweis, daß der Unterschied zwischen ächter und jogenannter Reflexions-Poesie, den allerdings keine Nation so scharf gezogen hat wie die in beiden und in gemischten Richtungen am reichsten bertretene deutsche, wirklich vorhanden ift. So tommt aber auch die Berwirrung in unseren Kunftzuständen besonders daher, daß die dichtenden Verstandes-Indi= viduen an und fur fich mehr schneidige Organe haben als Diejenigen, bei benen das Dichten eine natürliche und deshalb fromme Verrichtung ist.

Im Jahre 1850 entstand noch das zweiactige Drama "Michel Angelo", in welchem S. die bekannte Unekote aus bem Leben des großen Florentiners, nach welcher dieser einer seiner Statuen durch Verstümmelung und Vergrabung bas Ansehen einer alten gegeben haben soll, in der Weise benutt hat, daß der Künstler, als seine Neider und Quäler die vermeintliche Antike bewundern, sie durch Borzeigung des fehlenden Arms beschämt. Bei der Dichtung bieses Stucks haben alle Leidenschaften Hebbel's einen Ruhepunkt gehalten: hier braust kein Liebessturm, hier schafft sich das Weh im Dasein kein Symbol, um Tiese und Gleichheit des Menschengeschickes daran zu zeigen; aber der seiner Kraft sich bewußte Dichter dramatifirt Fata seines eigenen Künstlerlebens, indem er den Rampf ben ber gewaltigite Bilbner bes fechzehnten Jahrhunderts gegen Rebenbuhlerschaft und Laune tämpfte, beiteren Ernstes darstellt. Doch auch von diesen biographijchen Beziehungen ganz abgefehen, ist das Drama lebensvoll und spannend, die Gestalt des Michel Angelo voll Männlichkeit, Frische und humor, die jeine Charakterifirung Raphael's und des Papstes, obgleich fie eigentlich nur als Gegenfähe des herben und der Entzweiung vorübergehen, eines Meifters Nebenbei stellen die kleinen Volksscenen Italien immerhin wie von Jemandem gemalt dar, der es wirklich gesehen und ihm Farben abgelauscht hat.

Das Ganze ist, wenn einmal der Verdacht als ob es sathrisch wirken solle, den sich allensalls getroffen Fühlenden das Fest nicht mehr verderben wird, zu einem

Theaterfestspiel wie geschaffen.

5. lebte nun, trot gahlreicher Reibungen mit Theaterdirectionen und fritiichen Organen aller Urt verföhnter gestimmt, in einem Rreife von Freunden, unter denen Emil Ruh Jahre hindurch die vertrauteste Stellung einnahm. dere Genoffen waren: Fürst Felix von Schwarzenberg, die Maler Rahl und Gurlitt, Ernst von Schwarzer, Rob. Zimmermann, Sanslid, Sofrath Lewinsti, der spätere öfterreichische Juftigminifter Julius Glafer, Rarl Werner, Debrois van Brunk, Abolph Bichler, Wilhelm Gartner und andere, welche jum Theil feine Werke öffentlich beurtheilt haben. In Berlin, wo er fich 1851 zweimal aufhielt, verkehrte er mit Tieck, Cornelius, Rötscher, Carrière, Mundt und fand in diefen engeren Rreifen feine Leiftungen, wenn auch mit Borbehalten, richtiger erkannt als bei dem größeren Publikum. Im Herbst 1851 schrieb H. innerhalb  $2^{1}/_{2}$  Monate die Tragödie "Ugnes Bernauer". Gerade die Gesahren, in welche er durch die politischen Ausschreitungen der letten Jahre das Staatsmesen hatte gerathen sehen, mochten ihn zur Bearbeitung Diefes Stoffes, bei welchem nach alter Beifen- und Dichterart, dem Ganzen bie höhere Berechtigung gegen das Individuum gelaffen wird, geftimmt haben. Den ethischen Standpunkt auf welchem fich der Dichter gegenüber der ihn beurtheilenden Kritif befand, bezeichnet Nichts schärfer, als die Behandlung diefer Episode, bei welcher er das ewige tragische Befet des Lebens hervorfehrte, mahrend Rritit und Publitum das diefem gegenüber durchaus untergeordnete politische Element allein zum Mafftabe der Behandlung des Ganzen nahmen. Diefe durch die Aufregung der Zeit geforderte Berwirrung und Einschüchterung ging soweit, daß als H. im Winter 1852 in München war, der alte König Ludwig ihm gestand, daß er zur Berurtheilung der Ugnes nimmermehr die Rraft gehabt hatte. Selbst diefer funftfinnige Fürst überfah, daß hebbel's Stud fein Tendeng = Drama fondern ein folches war, in welchem das tragische Geschick selbst der körperlichen Schönheit zur Anschauung gebracht wird, wenn fie mit den zu langerer Dauer fittlich berechtigten Mächten in Conflict gerath, und daß wir uns im alten deutschen Reiche befinden, "das mit allen feinen Elementen wie ein ungeheurer Berg hinter der Sandlung fteht." In diesem Sinne hat S. auch in feinen damaligen Gesprächen mit Konig Magi= milian II., die Ugnes Bernauer, d. h. nicht fein Stud, fondern die Baders= tochter, die moderne Antigone genannt. Die Aufführung diefes Drama's, welche am 25. März stattsand und eine sehr mittelmäßige war, scheiterte an dem Anstog, den der 5. Act in politischer Hinscher Erregte. Als H. in jenem Winter 1852 in München von der vornehmsten Gesellschaft gezeiert und bei Sofe ausgezeichnet wurde, erinnerte er fich mit Wehmuth der früher dort unter fo verschiedenen Verhältniffen verlebten Tage. Nach Wien zurückgekehrt, beschäftigte er sich mit der Herausgabe des litterarischen Rachlasses von Feuchtersleben und bekam Ende 1853 aus Aerger über die gescheiterten Unterhandlungen gur Aufführung der Agnes am Wiener Burgtheater, die Gelbsucht. Die Genoveva hatte er, um alle an eine Beilige erinnernden Elemente zu verbannen, umarbeiten und "Magellone" benennen muffen. Im Sommer des darauffolgenden Jahres lernte er in Marienbad Friedrich von llechtrig fennen, dem feine Werke noch völlig unbekannt maren, der ihn aber sehr bald für einen der größten deutschen Dichter erklärte und über Jahre hinaus einen inhaltreichen Briefwechsel mit ihm unterhielt. Im Berbst vollendete er das Drama "Gyges und fein Ring", nach der befannten Sage des Herodot, welches Uechtrit als "die edelfte und foftlichfte aller bisherigen Gaben Bebbel's" bezeichnete. "B. verdient", fagte er, "um dieses Gedichtes willen als der Frauenlob unserer Tage getront zu werden."

182 Sebbel.

Wahr ist, daß selten ein Dichter eine keuschere Gestalt als die Rhodope gesischaffen hat; aber von allen Dramen Hebbel's, die Julia ausgenommen, die besser nicht geschrieben wäre, wird dieses sich vielleicht am spätesten Bahn brechen,

weil es den modernen Anschauungen allzu fremdartig gegenübersteht.

Inzwischen war am 18. November 1854 die vielgeprüfte Glife Lenfing in hamburg, mit ihrem Schicffal verfohnt, geftorben. S., beffen Gattin fich zu ber Dahingeschiedenen wie eine Schwester gestellt hatte, schrieb bei der Todesnachricht in sein Tagebuch, er werbe Riemanden lieber als ihr in den reineren Regionen begegnen. Nachdem er fich in dem Dorfe Orth bei Emunden ein fleines Erundftück erworben hatte und die Bersöhnung mit dem Leben bei ihm nicht blos ideell, sondern wirklich geworden war, dichtete er 1855, innerhalb feche Bochen. das acht Jahre vorher bereits ersundene Epos "Mutter und Kind", in welchem die Gleichheit der Gludsbedingungen in den verschiedenen Ständen, an dem natürlichften und ursprunglichften aller irdischen Berhältniffe, bem ber Gebarenben zu dem Geborenen, im Rahmen des modernen Lebens dargestellt wird. Dregdner Tiedge-Stiftung fronte dieses Epos mit ihrem Preise. Stärker als je regte fich jest überhaupt Bebbel's ichopjerischer Geift. Er ging an die dramatische Bearbeitung der Nibelungen und bejorgte, Feile und Neues benutend, eine Uhland gewidmete Gefammtausgabe feiner Gedichte für die Cotta'iche Buchhandlung. 1857 tam er auf einer Reife mit Wilhelm Jordan, Schopenhauer und Moerite zusammen, welch' letterer ihn fehr anertannte. Im Sommer bes darauffolgenden Jahres jolgte er einer Ginladung des Großherzogs von Sachien nach Weimar, wo Dingelstedt inzwischen Intendant des Softheaters geworden war. Er wohnte hier ber Borftellung ber "Genoveda" bei, die mit bedeutendem Erfolge gegeben murbe. Der tunftfinnige Großherzog ertheilte ihm perfonlich den Faltenorden, den erften der Bebbel's Bruft zierte. Bom Goethehaufe fagte er, das fei das einzige Schlachtfeld auf das die Deutschen ftolz fein konnen.

Rur flüchtig werde hier ber beiden Zusammentunfte erwähnt, die mir feit der Trennung in Paris, mit H. bergönnt waren. Als ich ihn gur Zeit der Wiener Conjerenzen im J. 1855 wiederjah, war er geistig und physisch durchaus unverändert; als er mich aber im Berbft 1860 in Paris mit feinem Besuche überraschte, war er ohne Sypochondrie, mehr als je nach Innen gekehrt und von dem Reiz irdischer Buter abgewendet. "Mit dem Gudtaften" (womit er die Reiseeindrucke meinte) "will es nicht mehr recht geben." Manche Zeugen unserer Jugenderinnerungen waren durch den Hammer Napoleons III. zerschlagen; aber der noch unvollendete Umbau von Paris ließ ihn doch nicht kalt und er hatte für Napoleon III. überhaupt eine gewisse Bewunderung, die ihn in Bersuchung sette sich ihm vorstellen zu laffen. Es follte bies durch den ihm von München ber befannten Berzog Tascher be la Pagerie geschehen. In Anbetracht feiner Wiener Berhältniffe und der Defterreich von Rapoleon geschlagenen frischen Wunden, glaubte ich ihm bavon abrathen zu muffen und ba er fich unfähig fühlte die kaiserliche Bekanntschaft in Wien zu läugnen, so gab er sie ohne sichtliches Bedauern auf. Ende 1860 erhielt er den baierischen Maximilians= orden und befam ferner Aussicht in die Rahe des Großherzogs von Weimar ge= jogen zu werden. Durch Bermittelung Dingelstedt's war nämlich die ganze am 22. Märg 1861 vollendete Ribelungen- Trilogie, vom Dichter allerdings nicht ohne Widerwillen und Mühe verfürzt, am 16. und 18. Mai in Weimar mit bedeutendem Erfolge zur Aufführung gekommen. Christine B. hatte in "Siegfried's Tod" die Brunhild, in "Krimhilden's Rache" die Titelrolle gespielt und die Zuschauer zur Bewunderung hingerissen. Der Großherzog und die Großherzogin zeichneten S. wiederholt perfonlich aus und Dingelftedt fchlug bie llebersiedelung nach Weimar vor. H. war in Folge der ihm und seiner Frau

miberfahrenen langjährigen Burudfegungen, ber Aufenthalt in Bien juwiber geworden und sein Entschluß war bereits gesaßt, als von Weimar und Wien Gegenwirfungen eintraten, die jum Bedauern des Großherzogs Alles wieder vereitelten. Die "Nibelungen" brachen fich inzwischen schneller Bahn, als S. erwartet hatte. Riemand hatte fich vor ihm ber überwältigenden Aufgabe unterzogen, "ben gangen dramatifchen Schat bes Nibelungenliedes fur bie reale Buhne fluffig zu machen". Wie bies geschehen ift, hat uns S. felbft in einem zu Ende bes fünften Bandes feiner fammtlichen Werfe abgebruckten, bisher jedoch wenig beachteten Documente aus bem Nachlaffe und zwar in einer fo rührend bescheidenen Weise gesagt, daß es hier ichon als biographischer Zug erwähnt zu werden verdient. Er nennt "ben gewaltigen Schöpfer unferes National-Cpos in der Conception Dramatifer vom Wirbel bis gur Beh" und fagt, "es fei ihm Pflicht und Ruhm jugleich gewesen, ihm mit schuldiger Chrjurcht auf Schritt und Tritt zu folgen, soweit es die Verschiedenheit der epischen und dramatischen Form irgend gestattete". "Es ist nämlich", fahrt er fort, "gar nicht genug zu bewundern, mit welcher fünstlerischer Weisheit der große Dichter den mystischen hintergrund seines Gedichtes von der Mährchenwelt, die doch bei oberflächlicher Betrachtung ganz darin verstrickt scheint, abzuscheiden gewußt und wie er bem menichlichen Sandeln trot bes bunten Gewimmels von verlockenden Riefen und Zwergen, Nornen und Walkhren seine volle Freiheit zu wahren verstanden hat". Und um seinem Vorgänger, oder wenn man will, seinen Borgangern (doch diese schmelzen bor einem solchen Dichterblick bedenklich Bufammen) bie Krone aufzusegen, heißt es am Schluß, "denn wie Krimhilb's That uns auch anschaudern mag: er (ber Dichter des. Epos) führt sie langsam Stufe nach Stufe empor; feine einzige überfpringend und auf einer jeden ihr Berg mit dem unendlichen, immer fteigenden Jammer entblößend, bis fie auf dem schwindligen Gipjel anlangt, wo fie jo vielen, mit bitterem Schmerz gebrachten und nicht mehr zurudzunehmenden Opfern das lette, ungeheuerste noch hinzufügen, oder jum Sohn ihrer damonischen Feinde auf den ganzen Preis ihres Lebens Bergicht leiften ning, und er fohnt uns badurch vollkommen mit ihr aus, daß ihr eigenes inneres Leid felbft mahrend des entfehlichen Racheacts noch biel größer ift, als bas äußere, was fie ben Andern gufügt". Man fieht: die wahren Dichter suchen sich gegenseitig nicht zu verkurzen. S. findet, daß alle Momente des Tranerspiels durch das Epos selbst gegeben waren, wenn auch oft in verworrener und zerftreuter Geftalt ober in fprober Rurge und bag bie Aufgabe nur barin bestand, "sie zur bramatischen Rette zu gliedern und poetisch zu beleben, wo es nöthig war". Als eigenes Berdienft macht er nur die hierauf verwandte Zeit geltend: "volle fieben Jahre". Diefes felbstkritische Ge= ftandniß ift, was die allgemeine Behandlung der Trilogie und die Durchführung bes Sauptcharakters betrifft, nahezu erschöpfend; benn die dramatische Berichlingung ber Situationen und die Benutung derfelben zur Entfaltung der schönen, hohen und abgestuft herben Eigenschaften der Einzelcharaktere, versteht sich bei H. nach seinen früheren Leistungen von selbst; aber in Betreff der Gestaltung der Krimhilde und der mythischen Baffenthaten Siegfried's, hat er vielleicht, obgleich er es da das Menschliche unberührt bleibt, für unversänglich hält, boch zu weit in den nordischen Sagentreis hinausgeariffen und G. Röpe's tadelnde Bemerkungen über die Unstatthaftigkeit des Hereinziehens physischer Rraftäugerungen von Brunhilbe und Siegfried in die dramatische Sandlung, find nicht ohne Begründung. Auf dem Theater ftort dies immerhin die Ilufion : boch bon ben Nibelungen überhaupt tann man fagen, daß das Bunderbare in ihnen Erzeugerin, gleichsam die jenseitige Natur ist und ebendeshalb hat es, wie S. herausfühlte, auch im Epos bem rein Menschlichen nicht geschabet.

Nach den Erfolgen seiner Trilogie fing S. in Wien an popular zu werden und wurde feinen funfzigsten Geburtstag in heiterer Stimmung haben feiern tönnen, wenn er nicht bereits frank darniedergelegen hatte. Das Uebel ichien alt zu fein und auf Rechnung ber früheren harten Entbehrungen zu kommen. Bon Nah und Fern erhielt der frante Dichter Beweise der Anerkennung: der Großherzog von Weimar gab ihm den Titel eines Hofbibliothetars, die Großherzogin schickte einen filbernen Becher und Julius Glafer fpendete die Abbilbungen ber Rirche und ber Rirchfpielvogtei von Weffelburen. Gebbel's Rrantheit, welche die Aerzte anfänglich für Rheumatismus hielten, nahm einen schnellen Verlauf und immer ernsteren Charakter an; sie wurde zuletzt als eine Erweichung der Wirbelfäule erkannt. Auch der Aufenthalt auf dem Lande tonnte feine Befferung bringen. Im tiefften Leiden vollendete S. am 22. Juli 1863, in seinem Saufe ju Emunden, das unvergängliche Gedicht "Der Bramine". Wenn er, wie wir gesehen haben, einem Naturdrange jolgend, in verschiedenen seiner Werke an Fabeln verkorpert, sein Leben dargeftellt hat, so ftellt er hier seinen Tod durch die Wirklichkeit von Schmerz und Opfer vergeistigt dar. Was bie disjecta membra bes lebenden Dichters von sittlichen Gesetzen veranschaulichten, offenbart jest, wo es sich um sein eigenes Leben und um Erlösung von aller Bein handelt, der ganze Mensch, indem er, während der Tod ihm anbietet, er möchte ihm statt seiner ein anderes Geschöpf opsern, das winzigste von allen nicht preisgeben will, ja selbst nicht die widrige Schlange, die sich bereits zum Bisse des Sterbenden anschickt. "Doch, so wie sie ihn nur ritte, ist er auch ein Jüngling wieder, aus dem losen Schulterpaare sproßt ihm goldenes Ge-fieder, Brama aber rust vom Himmel: "Schweb' empor, sonst steig' ich nieder"." Mit der Auflösung feiner physischen Rrafte icheint überhaupt eine Steigerung seiner geistigen eingetreten zu sein; dies zeigt fich besonders bei dem Beranreifen feines letten Werkes "Demetrius". Un diefem muß junachft ber Umftand interessiren, daß es, von seiner künstlerischen Bedeutung abgesehen, ein biographi= sches Denkmal Hebbel's ist. Schon seit seinem achtzehnten Jahr beschäftigte ihn der ihm wahrscheinlich nach Schiller's Bearbeitung bekannt gewordene Stoff. Seinen eigenen dienstlichen Druck bei früh entwickltem Selbstbewußtsein schwer empfindend, mochte das Schickfal des flavischen Junglings feine Ginbildungs= fraft befruchten, und als er, wie wir gesehen haben, arm nach weiblichen Wefen aus höheren Ständen hinaufblickte, dachte er wol schon wie später sein Demetrius, der zu der Geliebten sagt: "Ich set' mich lieber auf die nackte Erde, als auf den Stuhl des Bauern, trinke lieber aus der hohlen hand, als aus dem Rapf des Rnechts, und fuch' mir lieber Beeren für den hunger, als daß ich schwelge, wo der Bettler zecht." In Paris sprach er oft von Schiller's Fragment und von der Nothwendigkeit ihm im Falle der Ausführung eine andere pjychologische Grundlage zu geben; aber erft im J. 1857, als er die Ent= behrungen der Jugend an den besseren Verhältnissen des Mannesalters und den Abstand zwischen Naturrecht und Schranke an seiner eigenen längeren Existenz messen konnte, ging er an den Bersuch Schiller's "Demetrius" zu vollenden. Bald jedoch nahm er hiervon Abstand und wunderte sich, daß er je daran gedacht habe, "da ebensowenig Jemand dort anfangen fonne, weiter zu dichten wo Schiller aufgehort, als Jemand bort zu lieben anfangen fann, wo ein Anderer aufgehört." Der Großherzog von Weimar hatte ihn im J. 1858 noch angeregt, Schiller's übri= gens von S. ftart bewundertes Bruchftud für feine Sofbuhne zu bearbeiten; aber am 31. Juli deffelben Jahres begann S. die felbständige Dichtung und zu Ende des Jahres hatte er zwei Acte davon vollendet. Genau ein Jahr fpater schrieb er in sein Tagebuch: "gearbeitet mehr als ich erwarten durfte, einen dritten Act "Demetrius", drei Acte "Nibelungen" und dazu Auffate und Ge-

dichte in Menge". Dann trat aber, den "Demetrius" betreffend, eine Paufe von beinahe vier Jahren ein, und erft im Berbft 1863, als er unter unfäglichen Schmerzen halb in den Armen des Todes lag, dichtete er ben dritten, vierten und ben Anfang bes fünften Actes, ber leiber unvollendet geblieben ift. poetische Strom war, das Siechthum des Körpers gleichsam verachtend, so unwiderstehlich geflossen, daß, obgleich S. sich kaum bewegen konnte, anderthalb Acte in vierzehn Tagen entstanden. So fagte er am 25. October in feinem Tagebuche: "wunderlich eigenfinnige Kraft, die sich Jahre lang so tief verbirgt, wie eine zurückgetretene Quelle unter der Erde und die dann wie diese plöhlich und oft zur unbequemften Stunde wieder hervorbricht." Es ift dies die lette Aussage in jenem Zeugenbuche seines Lebens, bas nicht schöner beendigt werden tonnte, als mit dem Schlugzeugnig von einem Lebenssprudel, der noch den ichon nahen Sarg benette. Als man bem Rranten am 10. November die Nachricht brachte, daß die "Nibelungen" mit dem Schillerpreise getront worden seien, sagte er: "Das ist Menschenlos, bald fehlt uns der Wein, bald fehlt uns der Becher", ein Bild, welches lebhaft, die frühe Reife Bebbel's auf's Rene belegend, an das aus einer tunftphilosophischen Arbeit feiner Jugendzeit erinnert : "bag die beiden Eimer im Brunnen, wovon immer nur einer voll fein tann, das bezeichnendste Shmbol aller Schöpfung find". Unter dem Zeichen diefes Shmbols ift auch der "Demetrius" gedichtet. H. hatte sich ihn so männlich, tapfer und edel ge-dacht, daß er wol würdig gewesen ware, die Krone zu tragen; aber so wie er sich überzeugt hat, daß er nicht der legitime Thronerbe ift, tritt er zurud und weiht sich felbst bem Untergange. Die Tragodie ift zwar nicht bis zur Rataftrophe felbst gediehen, aber nach ben schriftlichen Andeutungen Bebbel's foll Demetrius, als seine wirkliche Mutter ihm einen Ausweg vorschlägt, antworten: "Zeig' mir ben Weg ins Nichts gurud burch beinen Leib!" Im lebrigen mar B. stets überzeugt, daß Schiller mit einem Demetrius als Betrüger nicht hatte zu Ende kommen können, weil die tragische Wirkung mit einem solchen unmög= lich ift. In Bezug auf die Aussührung ist Hebbel's letzte Tragödie jedensalls eine feiner reifften und höchsten Leiftungen. Die größten Schwierigkeiten find hier wie im Spielen übermunden. Während Schiller ben Demetrius bereits geflattet einführt, baut B. ihn aus der tnechtischen Stellung bei bem Woiwoden von Sandomir erst auf. In derselben Scene des Borspiels, wo er zu des Woi= woden Tochter sagt: "Ich werd' in meinem Traum viel eher noch an einem Regenbogen ben Sternenhimmel zu erklettern fuchen, als mir aus eitlen Soffnungen die Brude erbauen, die mich hinüberführt zu dir", ersticht er, der Anecht, den Edelmann Odowalsty, weil dieser, von ihm herausgesordert, anstatt das Schwert zu ziehen, ihm mit der Peitsche gedroht hat. Sowol diese Scene, wie die der erften Zusammentunft zwischen Demetring und Iwan's Wittwe gehören zu den großartigften und ichonften Erzeugniffen der deutschen Dichtkunft. Auch ist die Darstellung des moskowischen und sarmatischen Clementes geradezu meisterhast und es bleibt nur zu bedauern, daß H. an einigen Stellen dieser Schilderungen, unwillfürlich an sein bei den Slaven so verpontes Wort "vom struppigen Karyatiden-Haupt" erinnernd, sich zu vieler Sarkasmen bedient hat. Tief bezeichnend bleibt es, daß gerade biefes Labyrinth von psychologischen und geschichtlichen Zweiseln S. auch in seinen letten Lebensstunden beschäftigte: es ift dies ein Beweis, daß bei ihm mit jeder Dichtung sich zwar die betreffenden Kreise schlossen, ber große Kreis um "bie ewigen Fragen nach dem Woher und Warum" aber offen blieb.

H. starb am Morgen des 13. December 1863. Seine Frau, seine Tochter und der treue Freund und Arzt Dr. Brücke, der ihn nächst Dr. Benedict Schulz liebevoll behandelt hatte, standen an seinem Sterbebette. Schon im Mai 1856

hatte er bei voller Gesundheit sein Testament gemacht, und um eine möglichst einfache Bestattung und, wenn es anginge, um Verbrennung seiner Leiche ge= beten , "ba er von Jugend auf vor dem Wurm geschaudert habe". Emil Ruh und Julius Glaser wurden zu Testamentsvollstredern ernannt und haben sich durch die 1865 in hamburg erschienene zwölfbandige Gesammtausgabe ber Berfe Bebbel's, die fie mit werthvollen Erlauterungen verfaben, befonders verdient gemacht. Ruh hatte, wie oben ichon bemertt, unter ben Freunden Bebbel's in Wien überhaupt den ersten Plat eingenommen und war zehn Jahre hindurch sein vertrautefter Gefährte und Schuler gewefen. Als feine Bermählung eine weitere Erfüllung ber ftarfen Ansprüche Bebbel's unmöglich machte, zerfiel er mit ihm und reichte ihm erft auf bem Sterbebette wieder die Sand. Gerade foviel Jahre, als S. ihm im Umgang geschenkt hatte, schenkte er seinem Andenken durch Außarbeitung der bereits öfter ermähnten Biographie, zu welcher fich nicht allein in Bebbel's reichhaltigen Tagebüchern und Briefen ein umfaffendes Material vorfand, sondern zu welcher die meisten Freunde bes Beimgegangenen und in erfter Linie Klaus Groth wichtige Beitrage lieferten. Go ift jenes zweibandige Wert zu Stande gekommen, das nicht allein eine ins Ginzelne gehende Lebensbeschreibung bes Dichters, fondern auch einen höchst charafteristischen Beitrag zu den beutschen Litteratur= und Theaterzuftanden mahrend der letten dreißig Jahre lieferte. hatte gewünscht, daß sein Tagebuch erst in späterer Zeit und zwar ganz veröffentlicht werde: Auszüge aus demfelben sollten vor der Hand ganz unterbleiben. Diese Bestimmung hat bei einer Biographie, wie Kuh sie beabsichtigte, nicht befolgt werden können, aber ber Biograph ift, wenn auch in der beften Absicht, weit über die Grenzen des Nothwendigen hinausgegangen und hat innere und außere Buftande beschrieben, deren Besprechung beffer einer spateren Zeit vorbehalten geblieben wäre. Diefen Tehler abgerechnet, ift die Arbeit Ruh's aber von hohem litterarischen Werthe. Er ift nicht allein tief in Bebbel's Wesen und Dichten eingebrungen, sondern er hat die höchsten Probleme der Runft überhaupt mit Scharffinn und in ben gewandteften Formen entwickelt. Bis in ben innerften Rern bes Bebbel'ichen Genius ift er indeffen nicht gedrungen und hat deshalb auch einige Hauptwerke Bebbel's geradezu unrichtig beurtheilt. Selbst ein Inrisch gestimmter Beift, hat er Bebbel's allerdings fehr hochstehende Eprit über beffen bramatische Runft geftellt, mahrend die bedeutungsvollften Ihrischen Schöpfungen unseres Dichters, wie "Liebeszauber", "3wei Wanderer", "Der Bramine" und andere gerade den Stempel des ihm auferlegten Dramatiichen und Tragifchen zeigen. Die Unführungen einschläglicher Meuferungen von S. felbst find teineswegs maggebend, denn sie widerlegen sich theils durch andere, theils find fie aus ben Schwierigkeiten, welche feine bramatische Muse antraf, ju erklären. Sein eigenes Berhältniß zu dem Freunde und Lehrer hat Rub in einem besonderen Capitel ergreifend und mit feltenem Berftandnig fünftlerischen Wesens und Schaffens zuweilen mit Dichterlauten bargestellt. Leider hat ihn der Tod vor der Vollendung dieses Wertes dahingerafft, so daß Rudolph Waldeck mit Liebe und Sachfenntnig bas Schlugcapitel hat ichreiben muffen.

Was die Erscheinung Hebbel's am meisten auszeichnet, ist das seltenste Beisammensein von Unmittelbarkeit und Denkkrast, sür die er ein gemeinsames Organ zu haben schien. Wenn die Keime aus ihm herauskamen, konnte er seiner Phantasie unbeschadet, den strengsten Denkproceß zur Aussührung durchmachen und dann sicher sein, daß ihn die naive Krast zur Aussührung nicht im Stiche läßt. Daher seine ganz spontane Sprachbildung und seine vorzugsweise gestaltende Krast. Im Gestaltungsproceß schied er sast verächtlich Alles aus, was in Form von Gesühlsergüssen oder geistreichen Gedanken, nicht nothwendig zum Ganzen gehört, und so hat sowol sein Vers wie seine Vrosa eine Kürze, welche

den Rreis der für feine Runft reifen Lefer und Zuschauer wesentlich beschränkt. Man fann bon ihm in ber Regel nur ein Ganges, felten Theile einstreichen. Bei biesem Berbichten ber Dinge ift er zuweilen zu weit gegangen: in ber Ueberzeugung, daß die volle Erkenntnig der Runft immer nur in einem tleinen Rreise stattfindet, hat er dem minder geubten Auge jum Auffassen bes Lebendigen nicht genng Anhaltspuntte gelassen. Seiner Lyrit fehlt es beshalb boch nicht an den zartesten Ginzelnheiten, aber fie haben meift einen organischen Bezug zu dem Gefühle oder dem Gedankengange, bem das Gedicht feine Ent= stehung verdankt. Seine Erzählungen find, in ihrer knappen Geftaltung wichtige Belage zu biefen hohen Gigenthumlichfeiten; mahrend wiederum die erschütternde Selbstbiographie seiner Rindheit beweist, dag er, wo er in die Breite und Tiefe geben muß, einer womöglich noch fcharjeren und feineren Zeichnung aller Lebenslinien jähig ift. Seine tunftphilosophifchen und fritifchen Schriften, die wie bas zuerst im "Morgenblatt" erschienene "Wort über das Drama" und die Abhand-lung "Ueber den Stil des Drama's" in Rötscher's Jahrbüchern die Früchte einer erstaunlichen Zusammenziehung der Gedanten find, verdienen Runftwerte in ihrer Art genannt zu werben. Auch in feinen Streitschriften bligen Die Funten bes tampibereiten Genies und im Grunde ehrte er dort feine Feinde, indem er an ihnen feinen geringeren Dagftab anlegte, als an fich felbst. Gingeln aber tommen alle feine Eigenschaften in feinem ausgebreiteten Briefwechsel, in welchem er das gesammte Gebiet des Lebens, der Runft und der Wijfenschaft stets in tiefer und oft in der originellften Weise behandelt, jur Erscheinung. Seine Briefe, die felten ein ausgestrichenes Wort enthalten, zeigen feinen von Natur funstgerechten Stil oft am reinsten und seine Mittheilungen an Sigmund Engländer über den dichterischen Proces, an Uechtrit, Glaser, Ruh und Andere über ähnliche Brobleme, find, von der Neuheit und Tiefe ihres Inhaltes abgefehen, wahre Mufter funftphilosophischer Darftellungsweife. Ernft, verföhnt und funft= lerisch geschlossen, fteht B. bor uns: wie die Schonheit bei feinen einzelnen Berten weniger im Ginzelnen als im Bangen besteht, fo gipfelt die feines gangen Bertes darin, daß er die Schonheit des Lebens dargestellt hat, joviel er auch in Gefahr war, in seinen Fluthen unterzugehen. Nur ein wahrhaft sittlicher Mensch konnte ein jolcher Runftler fein. Barte und Milbe burchbrangen fich in feinem Charafter bergeftalt, bag er nur bag Unwürdige abstieß, bas Eble aber lehrend befruchtete.

Die Litteratur über S. ist bereits nicht unbeträchtlich angewachsen; wir beschränken uns hier auf folgende Angaben. Ruh führt in seinen Anmerkungen geschriebene und gedruckte Quellen an, welch' lettere meist in Zeitschriften zerftreut Die erfte, auch von Ruh genannte, S. anerkennende Flugschrift "Ueber den Ginfluß der Weltzustände auf die Richtungen der Runft und über die Werte Friedrich Hebbel'3", Hamburg 1846, ift von dem Berfaffer Diefer Biographie, ebenso die Abhandlungen in der Revue nouvelle October 1846 und in Rötscher's Jahrbüchern, Bd. I.; Friedrich Bischer's Kritik Hebbel's im Jahrbuch der Gegen-wart, 1847; Zwei Jahre in Paris von Arnold Ruge, Leipzig 1846; Ueber Bebbel's Berodes und Marianne von Wilhelm Gartner in Lydia, philof. Jahrbuch, Wien 1851. Weitere Arbeiten über S. jührt Wurzbach im Biogr. Lex. an, theilt auch in seiner gewiffenhaften Weise in nicht weniger als fünfzehn Spalten die Urtheile der tonangebendsten deutschen Kritifer und Litterarhistoriter über B. im Wortlante mit. Auch in Ign. Bub's Deutschlands Balladen- und Romangen-Dichter findet fich eine litterarische Quellenangabe, aus der wir hier nur Mich. Bernans: Ueber die Composition des Bebbel'ichen Demetrius, in Cotta's Vierteljahrsschrift, Januar-März 1865; Barnhagen von Ense's Tagebucher, 1865; G. R. Röpe: Ueber die dramatische Behandlung der Nibelungen188 Kebel.

sage in Hebbel's Nibelungen, Hamburg 1868, hervorheben. Außerdem wären noch zu erwähnen: Abolf Stern's Arbeiten über Auh's Hebbel-Biographie in der Augenteinen Zeitung von Rovember 1877, die von Klaus Groth in der Kieler Zeitung, Juli 1877, und in der Flensburger Norddeutschen Zeitung, März 1878, über dasselbe Werk, und die ganz neuen werthvollen Erinnerungen an Friedrich Hebbel von Eduard Kulke, Wien 1878. Felix Bamberg.

Sebel: Johann Beter B., wurde am 10. (11. ?) Mai 1760 gu Bafel geboren. Seine Eltern waren in dem Dorfe Haufen (6 Stunden von Basel in ber damaligen Markgrafenschaft Baden = Durlach gelegen) heimisch; ber Vater, aus Simmern auf dem hunsrud geburtig, feines Berufes wahrscheinlich Weber, hatte im Saufe und Dienfte eines Major Ifelin in Bafel, ben er als Diener nach Flandern, an den Niederrhein und nach Corfita begleitet hatte, Bebel's spätere Mutter, die dort als Magd angestellt war, kennen gelernt. Im Sommer hielten fich die beiden Cheleute in Saufen auf und beforgten ihren bescheibenen Sauß= und Feldstand; im Winter, wo es babeim wenig zu arbeiten und zu verdienen gab, fanden sie jeweilen freundliche Aufnahme und lohnende Beschäf= tigung bei ihrer alten "Gerrichaft". Auch ber Dichter S. ift zeitlebens ber Erinnerung an sein liebes Basel treu geblieben und spricht noch in seinem Todes= jahre davon, fich in Bafel zur Rube feten zu wollen, "heim", d. h. eben nach Bafel zu kommen, denn in Bafel sei er "daheim". Schon im Jahre nach Bebel's Geburt ftarb der Bater, und die Mutter hatte Mühe, sich und den Knaben ordentlich durchzubringen. Da galt es arbeiten am Schmelzofen, Holz lejen, Rohlen tragen, überhaupt burch Arbeit etwas verdienen. Die Mittel reichten gleichwohl aus, den Knaben, nachdem er der Dorfschule entwachfen war, nach Schopsheim in die lateinische Schule zu schicken; ab und zu erhielt er auch in Basel Unterricht. Bald nach dem Tode seiner treuen Mutter (1773), einer nicht blos frommen fondern auch verständigen Frau, kam h. als Schüler in das Gymnasium illustre nach Karlsruhe (1774). Hier nahm sich seiner, auch für das Materielle, befonders der Sofdiaconus Preufchen an. Der junge S. nahm lebhaften Antheil an der "lateinischen Gefellschaft" (der später berühmte Namen, wie Aug. Bodh angehörten); in den Acten ber Societät finden fich vier Reden von ihm, die noch fein specifisches theologisches Gepräge haben, wenn auch S. bereits jest entschlossen war zum Studium der Theologie. Diesem Ge= biete find die Thesen entnommen, über die er, übungsgemäß, vor dem Abgang jur Universität (1778) zu disputiren hatte. Die Universitätsjahre in Erlangen (1778-1780) icheinen fur B. mehr eine Beit fröhlicher Erholung als ftrengen Studiums gewesen zu sein; immerhin bestand er, wenn auch nicht glanzend, fein Cramen. Gine Zeit lang lebte er nun in ziemlicher Berschollenheit als Sauslehrer zu Gertingen im Markgrafenland und tauchte erst im J. 1783 als Praceptoratsvicar in Lörrach wieder auf. Die acht Jahre, die er hier und in dieser Stellung zubrachte, find die an Reimen, Anregungen, Gindruden frucht= barften und gesegnetsten seines Lebens geworden. In Lörrach und Umgebung liegt der, wenn auch einstweilen unbewußt eingeheimste Stoff zu den "Alemannischen Gedichten". Richt, weil Lörrach der Verwaltungssit des ganzen "Wiesen= thales" war, sondern weil eben diefes liebliche Wiesenthal, Land wie Leute, ihm jest erft recht vertraut und zu dem Fledichen Erde wurden, auf das alle seine Anschauungen und Empfindungen sich bleibend concentrirten. Das freundliche, gewerbreiche Städtchen Lörrach, beffen nahe Anhöhen einen herrlichen Ausblid nach der Schweiz, dem Eljag und hinein in die Thäler des Schwarzwaldes gewähren, bezeichnet den Eingang in das eigentliche Wiefenthal, bas, bis Schopf= beim weit und offen, fich dort ju einer engen Schlucht zusammen zieht, burch welche die Wiese strömt. Die Wiese! Hebel's Lefer wissen, welche Fülle von

Ibeen und Motiven sich fur g. an diefen Fluß knupft! In Lörrach wird nun auch zwischen S. und vertrauten Freunden jener "Geheimbund" der Proteufer geschlossen, dieser absonderliche, curios anmuthende Kreis mit seinen eigenen Siegeln, seinen Zeichen, seinem Wörterbuch, dem H. auch in Karlsruhe stets treu ergeben blieb, als "Stabhalter" und "Parmenides" ("Parmenideus"). So wenig bergleichen Bündlerei und Rinderei dem modernen Geschmad entspricht, jo sehr lag es damals in der Luft, und das Beste an der Absurdität war, daß sie wenigstens unschuldig war. Die Freunde, die H. hier kennen lernte und auch die Freundinnen, wie Gustave Fecht, die Schwägerin des "Proteusers" Guntert, die eine lange Zeit hindurch vom Gerücht als Gebel's einstige Lebens= gefährtin bezeichnet war — blieben es fürs Leben. Warum B. in Lörrach sich mit dem Gedanken trug, "noch umzusatteln und Medicin zu studiren", ist nicht klar; es war auf jeden Fall zu spät damit, als er mittelst Decrets 1791 als Subbiaconus nach Karlsruhe berufen wurde. Sein Lehrtalent hatte ihm diefe Berufung verschafft. Mit seiner neuen Stellung als Lehrer der altclafsischen Sprachen, des Hebraifchen, ber Rhetorit und der Naturgeschichte war auch die Pflicht jum Predigen verbunden. Der Empjang und die ersten Erjahrungen in ber Refidenz waren nicht gerade erhebend, aber Bebel's eminentes Lehrtalent stimmte balb milber und aufmerkfamer gegen ben Mann ohne Ramen. Seine Ernennung zum Projeffor ber Dogmatik (1798) bewies, daß man auch an maggebender Stelle mit ihm zufrieden war. Ein Gelehrter im ftrengen Sinne war B. weber jest noch fpater; bagu fehlte ihm, unter anderem, ber Sinn für erschöpfende Gründlichkeit, für Bertiefung ins Ginzelne — aber als Lehrer war er ein Mufter und Meifter. Allein neben seiner Lehrthätigkeit begann ihn jett noch ein anderes lebhaft zu beschäftigen: das Heinweh kehrte bei ihm ein, und unter seinem Ginflug befam allmählig bas, was er in Gedanken und Empfindungen aus feinem Wiesenthal nach der Residenz mitgebracht hatte, Farbe, Gehalt und Körper: es reiften die "Alemannischen Gebichte". Zu Anfang des Jahres 1803 erschienen fie jum erften Mal. Gie verdienen, daß auch hier etwas dabei verweilt werde. S. nennt seinen Dialect mit Recht den alemanni= schen und gibt ihm gleichjalls mit Recht die Ausdehnung, daß er herrsche "in dem Winkel des Rheins zwischen dem Frickthal und ehemaligen Sundgau und weiterhin in mancherlei Abwandlungen bis an die Bogesen und Alpen und über den Schwarzwald hin in einem großen Theile von Schwaben." Es ift natürlich, daß innerhalb biefes Complexes wieder der "Sprachgefang" fich mannigfach abstuft, und wiederum natürlich, daß der Dichter den "Ton" wählte, der ihm in feiner eigenen Beimath (b. h. in demjenigen Winkel, wo feine Jugendtage fich abspielten), in die Ohren tlang; es ift dies die Gegend nordöftlich von Bafel (in ziemlicher Beschränkung), und die Sprache ist die des "Wiesenthales" mit dem Jargon der Stadt Basel vermischt. In Hebel's Sprache klingt viel mehr speci= sisch Baslerisches , als man annimmt , und dies erklärt sich aus seinen Jugend= eindrücken. Ginheimische und Kenner jühlen diefe Besonderheit sofort heraus aus dem Bestreben, die ursprünglich turgen Bocale zu längen. Die Regeln und Befege, unter welchen, die Ausbehnung, innerhalb welcher bies geschieht, find Fragen, die hier nicht erörtert werden fonnen, wol aber muß bemerkt werden, daß felbst Sprachgelehrte, die nicht im Lande einheimisch sind, durch Unkenntnig biefer Thatjache fich zu jalichen Schluffen (auch in Betreff Gebel's) haben verleiten laffen, fo g. B. Göginger. Nimmt man in den Gebel'ichen Gedichten den Kehllaut ch, der statt des t besonders als An= und Auslaut (hier jogar als Rch), einzutreten pflegt, nimmt man ferner die trübere Aussprache des Diphthongen ue (ü), den die Baster stets mit dem hellen i ober ie vertauschen, aus, so nähert fich feine ber in jenem oben angebeuteten Umfang vorfommenden Sprachnuancen

190 Sebel.

dem Bebel'ichen Dialect mehr, als gerade die in der Stadt Bafel, Bebel's

zweiter Beimath, gesprochene.

5. ift nicht ber erfte Dialectbichter ber Beit nach; ber Gebante, ben Dialect auch schriftlich zu verwenden und besondere Wirkungen damit zu erzielen, ift viel alter, und felbft in ber speciellen Sphare bichterischer Anwendung hat h. auf deutschem Gebiet Vorgänger gehabt, die er kannte, so J. H. Boß, ber in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon plattbeutsche Ibhllen fchrieb, und Grübel in Nürnberg, ber Stadtflaschner und Boltsdichter, ber turg por S. seine Gedichte erscheinen ließ und, wie S., an Goethe seinen Recensenten fand. Gerade in Basel trat schon im J. 1749 eine periodische Wochenschrift fraftig ein für die Sprache des Bolts, b. h. für Anwendung ber Dialecte in der Poefie und eine zweite, bald nach jener in Bafel erschienene Zeitschrift ("Der helvetische Batriot") hat den Dialect wirklich herbeigezogen und in solcher Weise verwerthet; auch Herder hat in seiner Sammlung von Volksliedern bereits mundartliche aus der Schweiz, und im J. 1797 hatte Ignaz Andr. Fellner, Professor zu Freiburg, Lieder in der alemannischen Mundart feiner Beimath in die Welt hinausgeschicht. Allerdings war der Dialect schriftlich nicht zuerst im Dienste der Muse aufgetreten, sondern er hatte zunächst didactifche Zwecke erfüllt; er hatte der politischen und sonstigen Austlärung des Landvolles gedient; aber S. war in feinem Griff wie man fieht, durch Beifpiel und Vorgang hinreichend gerechtfertigt und geschützt. Er würde sich übrigens trot feines bescheibenen Wesens nicht gescheut haben, auch ohne Beispiel vorzugeben, denn feine Lieder find, wie er felbst gesteht, Kinder des Beimwehs, einer Herzensangelegenheit, und darum nothwendig und nothwendig gerade in der innern Art und in dem äußern Gewand wie fie auftreten, d. h. eben in seinem lieben Dialect. Und dieser war in der That nicht blos das äußere Gewand, das ihm die Karbe und das Gepräge seiner Heimath wieder vor die Seele führte und ihn über die steiferen Formen der Residenz hinwegtäuschte in die schlichten Verhältniffe feines "Wiefenthales" hinein, sondern in diefen Lauten plätscherte auch ein Quell — nicht blos anders für das Ohr, sondern auch sein Inhalt war anders, war dustiger und weihevoller, als wenn er in den Lauten des Schriftdeutsch gerauscht hatte. Im schriftdeutschen Ausdruck hatte ein naives und findlich empfindendes Gemuth, wie S., die Unmittelbarkeit nicht gefunden, deren es zur Entfaltung feines Seelenlebens bedurfte; Ausdruck und Empfindung, gerade wo diese sich im beschränkten Kreise der heimischen Ersahrung, ber idullischen Stimmung bewegt, find - und waren also auch bei B. - von Anfang an so verwachsen, daß eine Sprache, die nicht die des ursprünglichen Denkens und Fühlens ist (und ware es auch die immerhin vornehmere und würdevollere Muttersprache), nur unter beiderseitigem Zwang sich als Vermittlerin brauchen läßt, unter beiderseitigem: denn auch fie leidet, wird steif und gezwungen, vollends aber der natürliche Laut der Empfindung wird gebrochen, wie der Lichtstrahl durch das Wasser, und seine Frische wird gedämpst. Der Dialect hat ein beschränktes Terrain, auf dem er im Schriftgewand walten und schalten barf: Sebel's Größe beruht jum Theil auch darin, daß er mit feinem Tact die Grenzen desselben eingehalten und das Gebiet des Nachbars, d. h. der Nachbarin, der deutschen Schriftsprache, respectirt hat. Gestreift hat er es in nur wenigen Gedichten, wie "Bergänglichkeit" und "Der Wächter um Mitternacht", wo man finden mag, daß einzelne Laute etwas exotisch klingen. Dialectpoefie dari teine großen und tiefen Gedanten entwickeln und teinen fuhnen Flug wagen in die Aetherhöhen der Phantasie. Das köstliche Gestein, das aus bem Schachte des Berzens gebrochen wird, muß ihr genügen; denn fie niuß bem Bolte verständlich sein und sein Eigenthum werden, Fleisch von seinem Fleisch und Blut von seinem Blut. Nicht blos für "Freunde ländlicher Natur und

Sitte", wie B. auf dem Titel feiner Gebichte ichreibt, fondern fur folche auch, ja für solche junachst ift die Dialectpoefie bestimmt, die jene Ratur und jene Sitte an und in fich felber fpiegeln und üben , d. h. fur das Bolt. B., ber vom Staub des Ratheders und der Ranglei zu der Sommerfrijche feines Dorfes, ju den "Feldblumen" seines Acters und zum traulichen Verkehr mit "Land und Leuten" jurudtehrt, ift ein "Erlofer bes Boltsgeiftes durch dichterische Rraft" geworden. Wenn in feinem Dichterftrauße auch "bluthenlofes Gras" fichtbar wird, so gehört auch dieses, "inter fructus folia", zur Volkspoesie, denn so, gerade fo muß es auch draugen in der Natur beschaffen fein, von der das Bolf lebt; fie fann nicht ausschließlich Blüthen und Früchte, fie kann nicht nur und allein Sonnenschein brauchen. Mit der richtigen Abgrenzung follte aber auch zugleich die richtige Abschätzung dieser Gebiete gegeben sein. H. darf in seiner Art als vollkommen gelten, weil er diesen kleinen Kreis gerade mit dem Inhalt außgefüllt hat, der als der passendste bezeichnet werden muß: naives, volksthum= liches Empfinden ohne Suglichkeit und Empfindsamkeit, frifch wie die Natur und wahr wie fie und doch, trot dem Leben mitten in ihr, vielmehr gerade darum, feine Spur ungefunder Schwarmerei für fie, fein romantisches Sichhingeben an fie, fein Aufgeben in ihr, fein Ausklingen ber Menschenfeele. B. berliert ben Menschen nie aus dem Auge, er läßt ihn nicht, wie etwa die Romantiter, unter seinen Händen verdusten, sondern die Fäden, die sein gesundes Naturgefühl an diese oder jene Ersahrung anknüpst, münden immer nur im Menschenherzen oder im Haus wo Menschen wohnen. Das wollte auch Goethe sagen mit seinem, wenn auch derben Ausdruck, daß H. "das Universum verbaure". Wenn H. die Natur schildern will, so geschieht dies nur im Gefühl ihres Ginflusses auf das Leben und Treiben der Menschen, nicht in der trocenen, unpoetischen, descriptiven Art, die Erscheinung neben Erscheinung, Gindruck neben Gindruck zergliedert; bei H. nehmen auch die Phasen der Natur concrete Menschengestalt an; das achte Dichterauge Bebel's zeigt fich nirgends flarer und scharfer als in seinen Personificationen. Er arbeitet hier, wie weiland die mythenbildende Rraft im Menschengeiste arbeitete, aber er hat es ihr nicht abgelernt, sondern es ist dies ureigene dichterische Intuition. Was er andern ablauschte (wie 3. B. dem Theocrit) ift ihm weniger gerathen. Er hat, inftinktgemäß, möchte man fagen, felten fehlgegriffen, — es ift auch geschehen (vgl. die "hauensteiner Bauernhochzeit"), geschehen auch in den moralischen Unhängseln zu manchen Liebern, obichon Goethe darin merkwürdigerweise eine Tugend erblict! - und darum fann er auch in feiner Sphare als canonisch, das heißt, er kann (allerdings auch in Berudfichtigung feines "rheinischen Sausfreundes") als das Mufter eines Bolksbichters gelten. Daran hat Goethe wohl faum gedacht, als er feine betannte Recenfion der alemannischen Gedichte in der Jenaischen allg. Litt.=3tg. schranke, die aber jener keinen Eintrag thut. Der erste schriftlich, d. h. ge= druckt vorhandene Versuch Hebel's, im Dialect zu dichten, ist wol das bei Aufhebung der Leibeigenschaft durch Markgraf Karl Friedrich (1783) verjaßte Danklied, zu einer Zeit alfo, wo er fich noch in der "Beimath" befand. Merkwürdig ist die Aeußerung in einem seiner Briefe, daß er sich kein zweites Bandchen zu Stande zu bringen getraue: "Der erste heilige Anflug des Genius ist schnell an mir vorübergegangen" - wir vernehmen an berfelben Stelle, daß ichon damals Berfuche gemacht murben, feine Gedichte ins Bochdeutsche umzusehen, und daß er sogar felber mit einem solchen voranging. Sie find sammt und sonders als mehr oder weniger verunglückt zu bezeichnen, und wer sich in den Herzschlag der Dialektdichtung zu versetzen vermag, wird begreifen, warum. Auch die Mahnung Goethes, das Umgekehrte zu magen, d. h. schriftdeutsche Gedichte zu Rut und

192 Sebel.

Frommen des Bolfes in den Dialect umgufeben, muß als verjehlt bezeichnet werden. Man muß der Schriftsprache geben, mas der Sprache, und bem Dialect, mas des Dialectes ift. Bebel's große Bedeutung beruht ja auch darauf, daß er das Locale nie verließ; Bog hat dies gethan, er hat, confequent, auch den plattdeutschen Dialect nach grammaticalischen Gesetzen umgedichtet, und icon barum ift er in ber Wirtung weit hinter B. gurudgeblieben. Was er por B. voraus hat, ift fein ftreng rhythmisches und metrisches Gefühl. Gleich= wol ift B. hier feineswegs gleichgultig ober gar flüchtig gewesen; wenn auch feine Berameter ber ftrengen metrischen Prüfung nicht immer Stich halten, fo hat er doch gefucht, jein Gefühl durch Zucht und lebung zu schulen. "Ich studire uniere oberländische Sprache grammaticalisch" - ichreibt er im 3. 1801 -"ich verfificire fie, Herculeum opus! in allen Arten von Metris!" — und doch war feine Ratur auch fpater, wo er als Lehrer ber altelafficen Litteratur auf Schritt und Tritt Beranlaffung hatte finden jollen, fich mit der Wiffenicaft ber Metrit vertraut zu machen, ichlechterbings zu einem ftrengen Studium berfelben nicht angethan; ein metrisches Spitem zu ergrunden und in fich aufzunehmen mar er nicht im Stande, wie benn überhaupt Grundlichkeit und Afribie im Wiffen mit feinem

innersten Wejen sich nie vereinbaren wollte.

Die Folgen und die Erfolge der "alemannischen Gedichte" find viel größer gemejen, als S. es erwartete, jene größer, als er es jemals abnte, wenn wir barunter Die Anregungen gur Rachfolge verstehen. Dieje zu verfolgen und zu fragen : wer hat fich durch Bebel's Borgang und leuchtendes Beifpiel begeiftern laffen, auf dem Gebiet deutscher Bunge, von der Schweig bis jum norddeutschen Plattland, von Ufteri und Ruhn bis ju Rlaus Groth und Frit Reuter feiner dichterischen Muje das Gewand des Dialetts umzulegen, ift nicht biefes Ortes, wol aber barf und joll die Thatjache ermähnt werden, daß das Beijpiel des großen Volksdichters mächtig wirkte. Die Erfolge konnte B. an den neuen Auflagen ermeffen. Diebei muß naturlich ber Magitab damaliger Beit angelegt werden; was die neuere Zeit an Bahlen bietet, fann fur bie erften Decennien diejes Jahrhunders nicht gelten. S. jelber hat zu funi Auflagen das Bormort geschrieben (baneben hatte auch er von Nachdruck zu leiden); neue "Ausgaben" feiner Gebichte werden noch stets nöthig; die von S. jelber veranftalteten brachten nicht unbedeutenden Buwachs zum uriprünglichen Beftand. Die erfte Auflage erichien zu Anfang des 3. 1803 in Karlaruhe, ohne eigentliche Nennung jeines Namens auf dem Titelblatte, mit den blogen Initialen J. P. S., und der Dedication: "meinem lieben Freund, Berrn Berginfpector Berbfter, und dann meinen guten Bermandten, Freunden und Landsleuten im Wiejenthal zum Andenken gewidmet". Die zweite große Leiftung Bebel's in volksthumlicher Darftellung ift fein "Rheinlandischer Hausfreund oder Reuer Kalender mit lehrreichen Rachrichten und luftigen Erzählungen", Karleruhe 1808 — 1811. 40 — hernach unter dem Titel: "Rheinischer Hausfreund, oder allerlei Neues zu Spag und Ernst" (Ralender auf 1814 und auf 1815). Die Jahrgange bis 1811 wurden zujammen= geftellt im : "Schatfaftlein bes rheinischen Sausfreundes", Tübing. 1811, gr. 8. Diefer "Bausfreund", d. h. nichts anderes als die "Lejeftucke des ba= bischen Landkalenders" wurde genugen, um S. für immer einen Chrenplat in der deutschen Litteratur zu sichern. Diese goldene Boltsthümlichkeit nach Sprache, Behandlung, Inhalt ift bigher taum erreicht, geschweige übertroffen worden; für das Rohmaterial des Inhalts ift 5. befonders dem "Rollwagenbuchlein" Widram's zu vielem Dant verpflichtet. Jene ift es zunächft, die Jacob Grimm (in seiner Grammatik) veranlagt hat, unserm alemannischen Dichter in der Ge= ichichte ber beutichen Sprache eine jo bebeutenbe Stelle angumeijen. In ber That, dieje Schriftstude, mogen fie nun Ergahlungen oder Schilderungen, mogen

fie Ernst ober humor, Schwänke und Schnurren ober wie sonst gefarbt fein nie enthalten vollzählig alle bie richtigen und gefunden Glemente, beren bas Bolf zur geiftigen Rahrung und Erquidung bedarf. Man fann wohl biefen Sumor an einzelnen Zipfeln faffen, daß er uns Rede fteht über den Zauber, den er ausübt, und daß er uns Blide thun läßt unter den Schleier feines Ge= heimnisses, aber das ganze Arcanum als solches wird doch nicht erschaut und zergliedert, sondern nur gefühlt. Was hilft es, zu erkennen, daß in allen diesen Kalenderstücken eine Sprache herrscht, die den Ragel gerade auf den Ropf trifft, die mit den einfachsten Mitteln bas größte erreicht, daß fie alle burchzogen und gewürzt find von einer heitern Luft an Menichen und Dingen, daß der Schalt nie beleidigt, nie ein perfonliches Stichblatt braucht und dennoch souveran schaltet, daß sogar der Gauner= und Galgenhumor uns behaglich anweht und seine Conflicte mit der "strasenden und richtenden Macht" dieser Erde, will sagen der Polizei, keineswegs verletzen? Die Sauptfache mare eben, zu wissen, wie bringt das der Schriftsteller zu Stande? und hier läßt uns unfere Weisheit gar oft im Stich. Wohl merken wir etwa: hier liegt die Wirkung in der Umstellung des gewöhnlichen Satverhältniffes, bort in einem absichtlichen, aber prächtig applizirten Sprachfehler, an einer andern Stelle in einem plötlichen Sprung in mediam rem — aber biese Hausmittelchen, die wir etwa erhaschen können, machen noch lange nicht den Hebel'schen Apparat aus. Man stelle z. B. die Gaunergeschichten eines Bundelfrieder, Seiner, rothen Dieter, Birtelfchmidt gufammen mit ber Erflarung des Weltgebäudes; es sind das doch gewiß zwei ganz verschiedene Sphären, und gleichwol welche virtuose Darstellung in beiden! Interessant ist dabei die Beobachtung, daß S. diefe Arbeit nicht spontan übernahm, sondern einigermaßen dazu gezwungen wurde. Das Gymnasium illustre nämlich, an dem er lehrte, hatte seit Jahrzehnten das Recht, alle Schulbücher sowie den Ralender für die Markgrafschaft zu druden und zu verkaufen. Gin hoher Gonner, dem die Haltung des Kalenders nicht gefiel, veranlaßte H., sich besselben anzunehmen; auf Hebel's Borstellung, die Bearbeitung dieser Bolksschrift einem fähigen Landgeiftlichen zu übertragen, hielt ihn die oberfte Rirchen= und Schulbehörde für den geeigneten Mann, und B. durfte den Auftrag nicht ausschlagen. Schon der Jahrgang 1807 ist ganz von H., mit 1808 erhielt der Kalender den neuen Titel und größeren Umsang. Die Berbreitung war eine für die damaligen Beiten völlig außerordentliche, fo daß die Behauptung "die in das geschmeidige Silber der Profa gesetten Rleinodien des Schatkaftleins" hatten fein fo großes Publikum gesunden, wie "die goldgesaßten alemannischen Gedichte", mehr als gewagt erscheint. "Der Adjunct", und die "Schwiegermutter", die seit dem Jahrgang 1811 jo häufig als Mithelfer des "Hausfreunds" auftreten, find bestimmte Perfonlichkeiten, benen S. diese kleinen Ovationen darbrachte (der erstgenannte der württembergische Gefandtschaftssecretar Rolle, ein Freund und Beisteurer von Anekdoten, die Schwiegermutter die dramatische Rünftlerin Sändel-Schut, seit lange Hebel's Freundin). Ein ärgerlicher, durch übergroße und unmotivirte Empfindlichkeit der Curie herbeigesührter Borsall — plötliche Sistirung des Berstaufs wegen der Erzählung "Der gute Kath", worin eine Verhöhnung der Religion wahrgenommen wurde — verleidete H. die Lust an sernerer Arbeit (1815). Die folgenden Jahrgange (1816, 1817, 1818) find nicht mehr von ihm, wenn fie auch einige Beiträge von feiner Sand enthalten. Auf Bureden feiner Freunde unternahm er noch einmal - zum lettenmal! - die Herausgabe des Jahrgangs 1819. Wenn je ein Volksbuch, so verdiente diefes einmal eine richtige, gediegene Ausgabe mit revidirtem Text und guten Holzschnitten. -Die übrige schriftstellerische Thatigfeit Bebel's will, verglichen mit ber eben ge194 Sebel.

ichilberten, wenig bedeuten. Sie ist erstens liturgischer und dogmatischer Natur, zweitens umfaßt fie feine Predigten (diefe etwas fteif und troden, hie und da gemuthlich ansprechend, aber ohne Schwung); ein gutes Buch sind die zuerst 1827 bei Cotta erschiene= nen "Biblifchen Geschichten"; hier finden wir den popularen Darfteller in feinem Clemente (eine neue Bearbeitung von G. Längin erichien 1873 in Rarlfruhe). Mit dem Erscheinen der alemannischen Gedichte — um den fallen gelaffenen Kaden wieder aufzuheben — war H. ein viel gekannter, bald auch berühmter Rame geworden. Die Fachgelehrten kannten ihn früher schon; im Jahr 1797 war er von der nineralogischen Gefellichaft zu Jena zum Chrenmitglied, 1802 von der Gesellschaft der Aerzte und Natursorscher Schwabens zum correspondirenden Mitgliede ernannt worden. Er fuhr fort, nicht bloß feine gewöhnlichen Gefellschaften und Reunionen durch Wit und Laune zu unterhalten, Räthfel, Charaden, Tenien (bisweilen herzlich triviale) und Ausflüge in die nähere und weitere Peripherie zu machen, seine alten Freunde, die Proteuser und andere zu cultiviren, neue Freundestreife (z. B. in Strafburg) zu gewinnen und zu erfreuen, der Jugend zu leben und die Erwachsenen zu erbauen, er fuhr auch fort, auf der Stufenleiter der Ehren zu steigen. Im J. 1808 wurde er Director bes Gymnafiums (Lyceums); fechs Jahre fpater trat er von diefer Stelle zurud und ging in den evangelischen Oberfirchenrath über, in welcher Stellung er die Prüfungen der Lehranftalten des Landes vorzunehmen hatte. Das J. 1819 brachte sodann die hohe Würde eines Pralaten und, da ein solcher die evan= gelische Kirche vertreten sollte, Sit und Stimme in der erften Kammer der Landstände. Diese Stellung führte eine Wandlung nicht in Hebel's innerm Wefen, wol aber in feinem außeren Thun und Laffen berbei; er glaubte fich zu großerer Referbe und Burudgezogenheit verpflichtet. Davon merkten natürlich feine fernen und intimen Freunde und Freundinnen nichts. Sein Lehramt an der Schule legte er erft 1824 ganglich nieder. Man hört jest nichts mehr von der Sehnsucht des "Doctor theologiae" S. — diese Burde hatte ihm die Beidelberger Universiät 1821 ertheilt -- nach einer stillen Landpfarre. Tropdem mag sich H. im Sitzungssaale der Landstände nicht immer ganz behaglich gefunden haben. wir ihn auch etwa einmal als Berichterstatter, ein andermal als Antragsteller, dann wieder als Mitglied irgend einer Commission finden, so war die Politik, überhaupt die Deffentlichkeit in staatlichen oder auch firchlichen Fragen nicht die Luft, die ihm zum Leben nothwendig ober auch nur gebeihlich mar. Sein Sinn war gerichtet auf die Ordnung des innern Menschen; in der Hauslust unter gleich= gefinnten Seelen, und draußen im Weld war ihm wohler als in der Atmosphäre des Rathfaales; er war in Folge seiner Erziehung etwas verschüchtert, gegenüber großen Herren, zu wenig felbständig in seinem Auftreten und Fühlen, er hatte die Unterwürfigkeit zu fruh eingesogen, um später sein Wefen auf seinen eigenen feften Willen zu gründen; diefer Wille der Selbstbestimmung fehlte ihm; aber diefer Fehler ist tein "Fehler" im gewöhnlichen Sinne, nichts, das ins Gebiet des Schlechten übergreift, sondern der Ausfall eines Segments aus dem vollen Kreife des Guten. Denn Bebel's Wefen ift sonft liebenswürdig, Wahr= heit, Treue und Bute seine lieben Bekannten. Nicht einmal sein scharfes Berdammungsurtheil über Andreas Hofer darf ihm zu sehr verargen, wer die Signatur jener Zeit, wer die neue Stellung Badens gegenüber Frankreich, wer bie damalige Strömung im Lande und wer — gegenüber maßloser Bergötterung — den blinden Fanatismus des Helden ins Auge faßt.

Auf einer Reise von Mannheim her, woh. den herbstschulprüsungen beigewohnt hatte, jühlte der schon längere Zeit an Unterleibsbeschwerden leidende H. einen stärkern Ansal des Uebels und erlag demselben im hause eines Freundes in Schwehingen am 22. Septbr. 1826. Er hinterließ, außer seinem Ruhme, nicht viel. Der größere

Theil feines beicheidenen Bermögens (das honorar für feine biblifche Geichichte) war bei dem Bankerott eines Rarlsruher Hauses verloren gegangen. Stiftungen, die er beabsichtigt hatte, wurden theilmeise von Freunden und Verehrern anläß= lich der Sacularfeier feiner Geburt im J. 1860 ausgeführt (Aussteuerfonds, Lehrgelderprämien, die Kinderbewahranftalt im Sebelhause, der "Sebelschoppen"), andere famen ihm zu Ehren hingu, fo ber Bebelpreis am Lyceum gu Rarlgrube; im 3. 1835 erhielt der dortige Schlofgarten den Schmud eines einfachen Bebeldenkmals, ein Bebel-Allbum erschien ferner im 3. 1857 ebenda; in Schwegingen murde dem Dichter im J. 1859 (ftatt der blogen Trauerweiden) ein murdiger Dentstein geset, in Basel und Rarleruhe eine Strafe nach ihm benannt, Die "Bebelshöhe" bei Schopsheim bald nach feinem Tode verschönert; schon bei Hebel's Lebzeiten nämlich hatte fie den Namen erhalten, wie auch schon 1810 bei Abelshofen strafburgische Berehrer Bebel's eine "Bebelinfel" mit Gartenanlagen hergestellt hatten. - Unter Bebel's Bildniffen ift zu erwähnen ber aus den früheren Jahren herrührende Riepenhausen'iche Rupferstich, besonders aber die (lithographirte) Zeichnung von Agricola (aus dem fraftigften Mannesalter), die gewöhnlich den Ausgaben der Werke beigegeben ift.

Allgem. Ztg. 1827, Nr. 14—17. — Neuer Nefrolog der Deutschen Bb. IV, S. 520 ff. — H. D(ünger), Hebel's Leben als Einltg. zu den alemann. Gedichten (vollständige berichtigte Ausgabe, Leipzig, Ohk, o. J.) — Leben des alemann. Dichters J. P. Hebel (vor der Ausg. der Werte bei Müller in Karlsruhe, 1834 u. 1838). — Aus Hebel's Briefwechsel, Freiburg 1860. — Fr. Becker, J. P. Hebel, Festgabe zu seinem Gedurtstag, Bas. 1860. — Hebel's alemann. Gedichte, herausgegeben und erläutert von Dr. G. Göginger. Mit Karte, Aarau 1873. — Hebel's Leben in der Stuttgarter Ausgabe der Werte von C. Baur, 1872. — Hebel's sämmtl. Werfe m. Einsleitung v. G. Wendt, 2 Bde. 3. Ausst. Berlin 1874. — J. P. Hebel, Sa vie et ses ouvrages, Par. 1877. — B. Auerbach, Schrift und Bosk. Grundz. d. vollsthümst. Litt., angeschlossen an eine Charaft. Hebel's, Leipzig 1846. — F. H. Kahle, Claudius und Hebel, Berl. 1864. — A. Corrodi, Rob. Burns und J. P. Hebel, Berl. 1873. — Klaus Groth, Hebel aus dem Parnaß (in P. Lindau's Gegenwart. 21. Febr. 1872). — Joh. Müller, Hebel als Theolog für die Theologen, Aarau 1870.

Hebenstreit: Johann Paul H., protestantischer Theolog des 17./18. Jahr= hunderts, geb. den 25. Juni 1664 zu Neuftadt an der Orla, wo seine Familie mehrere Generationen hindurch blühte und wo sein Vater Johann H. Rector war. Seine erfte Bilbung erhielt er auf ber Schule feiner Baterstadt, später auf den Gymnasien zu Gera und Gotha; in Jena ftudirte er Philosophie und Theologie, wurde daselbst Magister, Abjunct der theologischen Facultät, prof. philos. eo., dann ordentlicher Projeffor der Moral und Politik mit dem Charatter eines Confistorialrathes. Weil er als Mitglied der philosophischen Tacultät über theologische Fächer zu lefen prätendirte, fam er in Conflict mit den Theologen, zumal da er auch in seinem Lebenswandel vielfachen Auftoß gab; die theologische Facultät beklagte sich wiederholt über ihn und die Fama nannte ihn das achte Wunder von Jena — einen professor moralium ohne Moral. Nichts destoweniger erlangte er 1697 von der theologischen Facultät in Altori den theologischen Doctorhut und wurde 1710 Ordinarius in der theologischen Facultät zu Jena. Nachdem er aber bald in diefer Stellung fich unmöglich gemacht, wurde er 1715 jum Paftor und Inspector zu Dornburg ernannt, voll= endete hier zu seiner Rechtsertigung sein gutorthodores "Systema theologicum" in drei Theilen (1707 -- 17), legte fpater, nachdem ihm feine Bibliothet verbrannt, auch diese Amt nieder und lebte zulezt mit dem Titel eines herzoglich weimarischen Consistorial= und Spnodalrathes zu Ersurt, wo er im 54. Lebens= jahre, den 6. Mai 1718 stard. — Notizen über sein Leben und Berzeichniß seiner Schriften s. dei Döring, Die gel. Theol. Deutschl. im 17. und 18. Jahrh. I, S. 63 sf.; Motschmann, Erfordia literata II, 253; Rotermund dei Ersch und Gruber, Sect. II, Th. 3, S. 300; Jöcher; Frank, Gesch. der prot. Theol. II, S. 220 sf. auß Jenenser Akten; Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik III, 147. 169. Seine Schriften behandeln verschiedene philosophische Disciplinen, z. B. philosophia prima, logica sacra, philos. moralis, naturalis, sämmklich in Jena erschienen, größtentheils aber theologische Gegenstände, z. B. de praedestinatione gegen den Marburger S. Andreä; serner Dissertationen und Programme über allerlei exegetische, auch kirchengeschichtliche, kirchenrechtliche, dogmatische und ethische Fragen. Sein Systema theol., meist an Baier's Compendium sich anschließend, wurde später von dem orthodoxen Wossenschlichen Joh. Ernst Schubert mit milderneden Zusäten und Anhängseln neu herausgegeben 1767.

Heuftreit: Joh. Ernft H., wurde am 15. Jan. 1703 zu Reuftadt a. D. geboren. Bon Jugend auf für Naturgeschichte und besonders Botanik begeistert bezog er im J. 1723 die Univerfität Leipzig um Medicin zu ftudiren, und zwar als alumnus electoralis. Als solcher schrieb er im März 1726 seine erste Differ= tation: "De continuanda Rivinorum industria in eruendo plantarum charactere", worin er nicht blos eine merkwürdige Beherrschung der einschlägigen Litte= ratur, sondern auch eine tüchtige Beobachtungsgabe offenbarte. 1728 wurde er Magister und Baccalaureus der Medicin. Darauf hin schrieb er seine Arbeit: "De ordinibus Conchyliorum methodica ratione instituendis". Er hatte hierzu die reiche Sammlung der Bose'ichen Familie benugen können und widmete zum Dank die Schrift seinem Freunde Caspar Bose. Doctor der Medicin wurde er 1729 nach Bertheidigung seiner Differtation: "De viribus minerarum et mineralium medicamentosis". Auf Besehl des Kurfürsten Friedrich August II. unternahm er im J. 1730 eine Reise nach Afrika, von welcher er mit reicher, in die Dres= bener Sammlungen vertheilter Ausbeute 1733 zurückehrte. Schon beim Antritt seiner Reise hatte er den Titel eines wirklichen Prosessors der Medicin erhalten: nach seiner Rückschr trat er als Professor ordinarius in die Facultät ein, deren beständiger Decan er im 3. 1747 wurde. Seine wissenschaftliche und litterarische Thätigkeit ergab eine Reihe, meist als akademische Gelegenheitsschriften veröffentlichter Bublicationen naturwissenschaftlichen, anatomisch-physiologischen und prattisch-medicinischen Inhalts. So ichrieb er ein Programm über Insecten, andere über die Art, Sectionen anzustellen, über Benen, über berichiedene Medicamente u. f. f. Nach mehreren Seiten war er auch poetisch thätig. Man rühmte ihn als guten Griechen und als guten lateinischen Dichter. Für letteres zeugen mehrere Lehrgedichte, in denen er die Physiologie und die Krankheitslehre in sateinische Berse brachte ("De usu partium Carmon, seu Physiologia metrica ad modum Titi Lucretii Cari", 1739, später in gleicher Weise "De morbis Carmem"). Er starb in Leipzig am 5. Decbr. 1757.

Abelung; Programme und Differtationen, von denen viele im Haller abgedruckt sind. 3. Victor Carus.

Handene Schlaginstrument, "Pantaleon" genannt, welches er auch selbst spielte, war geboren um 1669 zu Eisleben und zeigte eine besondere Begabung für Tanz und Biolinspiel, so daß er bereits Ende des 17. Jahrhunderts als Tanzmeister sich in Leipzig sein Brod erwarb. Um diese Zeit (1697) hatte er bereits durch Verbesserung des Hackebretts, eines primitiven Musikinstruments, das Pantaleon oder Pantalon erfunden, wie er es nach seinem eigenen Vornamen nannte, und erwarb sich durch seine Fertigkeit im Spielen desselben, es wurde

heberer. 197

mit Klöppeln (Hämmern) geschlagen, allgemeine Anerkennung. Nach Joh. Georg Kehsler's Beschreibung (Reisen durch Deutschland), der es in Wien bei einem Schüler Hebenstreit's gesehen hat, bestand das Instrument aus einem doppelten Resonanzboden und hatte eine Länge von 13½ und eine Breite von 31/2 "Spanne". Die Baffeiten waren überfponnene Darmfaiten und ber höheren stählernen Saiten waren im Ganzen 185, deren Unterhalt 100 Thlr. (sic!) tostete. Als H. am kursürstlichen Hose in Dresden angestellt war, bezog er sogar jür Saitenauslagen jährlich 200 Thlr. — ein theures Instrument! — Der Rlang des Pantalon war auf den Darmfaiten fehr "pomphaft", in der Sohe dagegen garter, doch war das lange Nachklingen der Saiten ein großer Mangel beffelben. S. ließ sich die Inftrumente bei dem bekannten Inftrumenten= macher Gottfried Silbermann ansertigen. Da aber derfelbe fie auch auf eigene Rechnung jabrizirte, verklagte S. den lettern und erhielt vom Rurfürften am 15. Novbr. 1727 ein Privilegium darauf, daß er das alleinige Recht der Anfertigung derfelben besitze. S. erhielt im J. 1706 die Kapellmeisterstelle in Eisenach, wofelbst er auch Tanzmeister war, und zugleich sich als Biolinspieler auszeichnete. Georg Philipp Telemann, der um 1708 baselbst concertirte, berichtet felbst, bag er mit S. Doppelconcerte öffentlich fpielte, S. aber einen fo ftarken Ton auf der Violine erzielte, daß er sich durch gang besondere llebungen dazu vorbereiten mußte, um nicht von seinem Partner erdrückt zu werden. B. muß sich auch eine zeitlang in Berlin aufgehalten haben, benn Bolumier erzählte bem befannten Ruhnau, der das Pantalon auch mit Vorliebe fpielte, daß S. einst ein Viertel= jahr lang bei ihm in Berlin gewesen sei und "Tag und Nacht studirt habe". Am 11. Mai 1714 wurde H. mit einem Jahresgehalte von 1200 Thirn., eine für damalige Zeit sehr hohe Summe, als "Kammermufikus" in der kurfürstlichen Kapelle in Dresden angestellt und spielte daselbst im Theater und bei Hofconcerten das Im J. 1733 befiel ihn eine Augenschwäche und es trat deswegen fein Schüler, der Hoforganist Richter, an seine Stelle. 1729 hatte H. auch die Direction der protestantischen Hoffirchenmust und die Oberaufsicht über die Bilbung der Kapellknaben übernommen; durch Rescript vom 16. März 1740 ward er geh. Kämmerer und starb am 15. Novbr. 1750, 83 Jahr alt. Das Pantalon überlebte ihn nur wenige Jahrgehnte. Nach dem Hoforganisten Richter trat Chrift. Sigm. Binder an deffen Stelle, doch ichon 1772 fah Burnen die Ueberrefte bes "famous Pantalon" in deffen Saufe, der darüber Klagte, daß der Rurfürft das Instrument nicht beziehen laffen wolle und er felbst dies der großen Rosten halber nicht könne. Der lette Birtuos auf dem Pantalon war der Rammer= musitus Georg Nölli in Medlenburg = Schwerin, der 1789 ftarb und noch ein Schüler Bebenftreit's war. B. war auch der Erfinder eines Glockenipiels aus Porzellan, welches er am 20. Septbr. 1737 zum ersten Male vor dem Hofe spielte. Daffelbe ift jest noch vorhanden, aber die Mechanik ift unbrauchbar geworden.

Fürstenau, Zur Geschichte der Mufit und des Theaters in Dresden, Bb. II, S. 90 u. ff. R. Eitner.

Heisender Michael H., Reisender und Reisebeschreiber in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., wurde zu Bretten in der Kurpfalz, der Heimath Philipp Melanchethons und als dessen under Verwandter geboren. Sein Geburtse und Todesjahr sowie der Stand seiner Eltern sind unbekannt. Zum Studiren bestimmt, besuchte er zuerst die Schule seiner Vaterstadt, dann das Chmnasium zu Heidelberg und hierauf das Lyceum zu Neuhausen bei Worms, welches damals in großem Ansiehen stand. Von 1579—82 studirte er zu Heidelberg, wo er am allgemeinen Stipendium Antheil hatte, die Rechte und zeichnete sich hier durch Fleiß, Kenntnisse und angenehme Manieren so sehr aus, daß er unter den Professoren und son-

198 Hebich.

stigen angesehenen Bersönlichkeiten manche Gönner jand, die ihm gerne in seinem Fortkommen behilflich fein wollten. Warme Empfehlungen verschafften ihm die einträgliche Stelle eines Hofmeisters bei dem jungen schwedischen Grafen Erich Bjelfe, ber sich damals "Studierens halber" in Seidelberg aufhielt, und er befleidete drei Sahre diefen Poften gur vollsten Zufriedenheit der Eltern seines Schutbejohlenen, die ihm ein beträchtliches Geldgeschent reichen ließen, als der jugendliche Graf im Frühjahre 1582 in seine nordische Heimath zurudberufen wurde. Mit dem empfangenen Geschenke und einigen Ersparniffen in der Tasche bemächtiate sich des jungen Studenten eine unwiderstehliche Lust zum Reisen! Fremde Länder und Städte zu sehen und zugleich an französischen und italienischen Uni= versitäten feine Studien fortzuseten, war das Ziel feiner brennenden Wünsche. Er trat deshalb auf mehrere Jahre als Praceptor in die Dienfte einer Edelbame aus Burgund und später als Reisebegleiter in die des Grafen de Topres, mit dem er einen Theil von Italien und Frankreich durchzog. Wegen reli= giöfer Berjolgung 1585 aus Paris nach Marfeille flüchtend, gelang es ihm hier, auf einem Malthefer-Schiffe Zuflucht zu finden, das eben eine Kreuzsahrt gegen die Barbaresten unternahm, dieses aber wurde von den Türken erobert, fo daß H. als Sklave nach Egypten und von da 1586 als folcher nach Konstantinopel kam. hier wurde er wieder an eine Caravane vermiethet, welche nach Jerufalem zog, wie er auch viele andere muhjelige Seefahrten nach Trapezunt und andern Safen des schwarzen Meeres, ftets als Stlave, machen mußte. Endlich gelang es ihm mit Gulie bes französischen Gesandten. Grafen bon Savary, zu Konstantinopel sich loszukaufen. Während seiner dreijährigen Gefangenschaft hatte er die arabische Sprache gründlich erlernt. Nach seiner Befreiung durchreifte er nochmals verschiedene europäische Länder, sehte eine Zeit lang zu Badua das Studium der Rechte fort und kehrte am 7. Septbr. 1592 nach Beidelberg zurud, wo nun und weit über die Kurpfalz hinaus seine seltsamen Schicksale und Abenteuer die allgemeinste Theiluahme erregten. Der Kurfürst Fried= rich IV. ernannte ihn bald darauf jum Kanzleiregistrator (Archipalatini scrinii custos). Kurg vor seinem Tode, der vermuthlich in das 3. 1612 fällt, Schrieb er die Denkwürdigkeiten feines vielbewegten Jugendlebens, die unter dem Titel erschienen: "Aegyptiaca servitus"... Heidelberg o. J. (Vorrede datirt vom 14. Aug. 1610, hierauf latein. Gedichte des Janus Gruterus) und nachgedruckt als "Pfalzischer Robinson", Frants. a. M. 1747. In der Original-Ausgabe begegnet auch (S. 63) die erstmalige Erwähnung der ironischen sprichwörtlichen Redensart "Er tommt daher wie das Sündlein von Bretten"; vgl. dazu G. Fr. Gehres, Rleine Chronik von Bretten S. 8-11 und Wilh. Wackernagel's Kl. Schriften I, 423-34. Auch als lateinischer Dichter versuchte sich S. an mehreren Stellen feiner Reisebeschreibung , wie er auch den Tod der Glisabeth, der Gemahlin des Pjalzgrajen Ludwig in einem besondern lateinischen Gedichte ("Turnemainnus triumph. poët.", Francof. 1624 p. 319) besungen hat.

Heidelberger Kirchenraths-Protocoll vom 18. Octbr. 1567, Bl. 161 und vom 18. Febr. 1568, Fol. 204. J. H. Andreae, Bretta, Heidelb. 1769.

3. D. Hansen in der Zeitschr. Muftr. Chronit, 1878. S. 67-72.

J. Franck. Hebich: Samuel H., ein bedeutender Missionar der Basler Missionsgesellschaft in Ostindien, ist am 29. April 1803 in Rellingen, einem württembergischen Albdörslein bei Ulm geboren, und starb am 21. Mai 1868 in Stuttgart. Sein Bater Friedrich Karl H. war ein origineller Pfarrer, der die alten Classister hoch hielt und im J. 1827 mit dem Horaz auf dem Bette 80jährig entschlies. Er unterrichtete seine Söhne selber, am liebsten hätte er Samuel die Pfarrerlausbahn betreten sehen, aber er scheute die Kosten. Von Kind auf war H. sanst Hebich. 199

und stille, von allen Leuten geliebt. Nach seiner Confirmation im J. 1817, die ohne tiesere Eindrücke blieb, kam er auf Wunsch eines älteren Bruders, der Conditor war, nach Lübeck. Zuerst arbeitete H. im Geschäfte seines Bruders, der ihm aber Privatstunden geben ließ, um seine mangelhaften Kenntnisse zu er= weitern. Mit 17 Jahren trat er bei einem tüchtigen Raufmann in ein Geschäft. Damals ging viel in feiner Seele bor, es waren innere Rampje, die an Luther's innere Anjechtungen im Aloster erinnern. In Lübeck lernte er den resormirten Bfarrer Geibel, den Bater des Dichters, tennen, deffen Predigten und hergliche Gebete ihn machtig forderten. Er schloß fich an den Miffionsverein in Lubect und es erwachte in ihm die Sehnsucht nach der Missionsthätigkeit. Nachdem er als Raufmann noch Reifen nach Schweden und Rugland gemacht hatte, wandte er jich 1830 an die Bafeler Miffionsgesellschaft. Erst im Sommer bes folgenden Jahres wurde er einberufen. Er tam gerade jur Feier des Weihnachtsfestes. Es war eine ernste Schule, die er nun im Missionshause burchmachen mußte. Die Grammatik ber alten Sprachen wurde ihm ichwer, dagegen bas Salten von Borträgen ging leicht. Nach empfangener Ordination reifte er mit zwei anderen Zöglingen des Miffionshauses im Marg 1834 nach Oftindien ab. Man erwartete viel von seinem Feuereiser und feinem prattifchen Geschicke. Die Folgezeit hat dieje Erwartung glänzend gerechtjertigt. Um 13. October langte er in Ralitut, der Sauptstadt Malabars, an. Er befaß eine besondere Gabe ber Erwedung, die er ichon auf ber Binreife an ben Schiffsgenoffen erprobte. Seine erfte Thätigkeit entjaltete fich in ber Stadt Mangalur. Er wurde hier mit feinen beiden Begleitern Greiner und Lehner von dem edeln Unterfollector Anderson mit offenen Armen aufgenommen. Sein Gedante, sich mit der tanaresischen Sprache dieser Stadt und bes Landes befannt zu machen, mar gewiß ber richtige. Nur baburch konnte er mit bem Bolle in eine nahe Berührung tommen. Er brachte es aber nie zu einer gewandten Darftellung weder im Englischen, noch in der kanaresischen Sprache, boch begnügte er sich mit feinem Wortvorrathe. Er fühlte sich wohl in dieser neuen Welt. Nach und nach lernte er die Leute verstehen. Schon am Ende des Octobers 1835 machte er seine erste Kundreise und wirkte nach allen Seiten hin im Segen. In Mangalur selber theilte er seine Arbeit zwischen dem Bazar, wo er den ferner Stehenden, und im Sause denen, welche sich näherten, das Wort verkündigte. Wenn er auf dem Sauptplate vor der Menge der Seiden predigte, fonnte es auch geschehen, daß er einmal Beifall fand, ein anderes Mal unter gellendem Geschrei mit Sand und Steinen geworfen wurde. Er ließ fich aber badurch nicht ichrecken. Bebich's Mitarbeiter hatten aber auch mit feiner Ginfeitigkeit vielfach zu fampfen. Was er fich schon lange gewünscht hatte, daß sich Knaben unter feine Leitung ftellten, bas fing fich im December 1836 an, ju verwirklichen. Nach und nach hatte er sein ganges Saus voll Knaben und er hatte seine liebe Noth mit ihnen. Es schlossen sich zwei kanaresische Schullehrer an, die fich im Juli bes folgenden Jahres taufen ließen. lleberhaupt konnte man bald feben, daß S. mit seinem praktischen Talente, seinem brennenden Gifer und raschen Handeln die Mangalurmiffion so ziemlich unter feiner Leitung hatte. Das genügte ihm jedoch nicht, er entschloß sich abermals eine Reise zu machen, und zwar nach Often. Gie mahrte fieben Monate; auf einem Ochsenkarren zog er langfam von Dorf zu Dorf. Seine Predigten galten hauptfächlich ben Beiben, aber er band auch mit den Europäern an, wenn fie ihm in den Wurf famen. Mis er wieder nach Mangalur zurückgekehrt war, traf ihn bald der Comitébeschluß, wonach ihm Kannanur als fein fünftiges Arbeitsfeld angewiesen war. Am 12. Januar 1841 verließ er Mangalur. Diese neue Station ist das eigent= liche Feld, auf dem er Großes geleistet hat. Auch griff er überall zu, wo es

200 Şebich.

etwas zu wirken gab. Die Schlangenklugheit war nie feine ftarke Seite, aber man tann nicht fagen, daß er die Taubeneinfalt vergeffen hatte. Es war ihm ein tiefer Ernft, Seelen zu gewinnen. "Ich predige zwei- bis drei Mal des Tags und rede außerdem mit Ginzelnen zu Saufe und draugen, fo daß die Bredigt fortgeht vom Morgen bis in die Nacht hinein", schreibt er. "Ich tomme zu keiner Ruhe; die Arbeit liegt aber vor mir und ich kann nicht anders". Er predigte in der kanaresischen Sprache; wenn er aber an Tamilleute sprach, so übersette sein Dolmetscher Aaron seine Worte in die Tamilsprache. Er gab sehr interessante Berichte über seine Arbeiten. Als man in Basel daran dachte, ihn nach Kalikut zu versetzen, wehrte er sich dagegen. Und man muß sagen, daß er hier gang an dem richtigen Poften ftand, "ber unermudliche Mann", wie ihn als eine schon damals bekannte Berjönlichkeit die Madraß=Zeitung nannte. Im December 1844 machte er mit sieben jungen Christen dem Tempelort Taliparambe, dem großen Seiligthum in Nordmalabar einen Befuch. Anhaltend predigte er dort vor hunderten und fand bei Vielen Anklang. Die Feinde thaten jedoch Alles, um seine Arbeit zu hindern. Sie scheuten vor keinem Mittel zurück, aber hier bewies H. seinen Muth und seine Ausdauer, den Steinen, dem Ruhdung und dem Sande gegenüber, die auf ihn und feine Begleiter geworfen wurden. Obwol er bei folcher ausgedehnten Arbeit Gulje von Bafel aus bedurft hatte, fo lehnte er fie doch ab, eingeborne Belfer maren dem "Gin= spänner" lieber. Er dehnte mit ihnen seine Arbeit auch auf das Kischerdorf Tai aus und fah Früchte reisen. Ebenso in Tschirakal. Das wirkten seine Katechiften. Durch sie breitete er das Evangelium aus. Er ging aber selber überall mit der Predigt nach. Endlich bedurfte er aber boch der Sulfe und mußte sich entschließen, den Missionar Gundert anzunehmen. Da konnte er denn auch leichter seine Missionsreisen machen. So zog es ihn fühwärts nach Palghat. Der Zulauf zu feinen Predigten und denen feiner Begleiter mar bedeutend und wol auch nicht ohne Erfolg. Zu der Zeit der Revolution bom J. 1857, als alle Gränel geübt wurden, hielt sich H. aufrecht. Hier bewährte sich so recht fein Glaube, und unermudet wirkte er fort, aber dies konnte bei bem alternden Missionar nicht so sortgehen. Auf einem Boot befiel ihn einst das Fieber, "zum ersten Mal in meinem Leben". Es war der Anfang eines tieseren Leidens, und er mußte nun ernstlich an eine Erholungsreise denken. Er ging auf die blauen Berge und arbeitete dort noch den Sommer hindurch. ernstliches Leberleiden nöthigte ihn, noch vor dem Winter nach Europa zurückzureisen. Als die Nachricht seiner baldigen Abreise sich unter den schwarzen Brüdern verbreitete, konnten sie sich saft nicht hineinsinden. Es war ein schmerz= licher, thränenreicher Abschied, als er Indien verließ und am 28. Septbr. 1859 den Dampfer bestieg, der ihn nach Suez bringen sollte. Als er Ende October in Marseille gelandet mar, fühlte er sich bereits wohler, aber noch immer Ertäl= tungen ausgeseht, so daß er sich entschloß, etwas länger im südlichen Klima zu verweilen. Auch hier arbeitete er in seiner Weise für das Missionswerk. Um 27. December langte er im Basler Miffionshaufe an. Doch ließ es ihm keine Ruhe, er wollte wirken, und bald wurde er ein öffentlicher Mann, er ging aber durch Ehre und Schande. Ein Jahr nachher, nachdem er viel in der Schweiz gewirkt hatte, finden wir ihn in seiner Heimath. Bon da reiste er im Sommer nach Nordbeutschland, und predigte, wo man ihn haben wollte. Seine berbe und draftische Art ertrug man meistens gerne. Auch nach London berief man ihn zur Zeit der Ausstellung. Bon einer Rücktehr nach Indien konnte zu seinem und der Gemeinden in Indien Schmerze keine Rede mehr fein. Er er= wählte nun Stuttgart zu seinem Ruhepunkte, von wo aus er seine Ausflüge machte. Noch gegen Ende 1866 predigte er nach einander in 51 badischen

Hebler. 201

Kirchen. Im Mai 1866 wollte er nach Basel, aber am 6. Mai mußte er sich legen, mit dem Gesühle, daß seine Sache am Ende sei. In den Phantasien predigte er noch den Heiden, und konnte seines Indien gedenken. "Richt wahr? Malabar?" ries er sterbend und mit ausgebreiteten Armen: "Komm! komm!" seinen Heiland anrusend schied er Nachts 3 Uhr am Himmelsahrtstage. Eine ungeheuere Menschenmenge solgte seiner Leiche nach Kornthal, wo er ruhen wollte. Bon seinen nachgeschriebenen Predigten sind viele erschienen, z. B. "39 Predigten aus dem Kömerbriese und der Passionsgeschichte", 1870; 60 Predigten: "Das Geheimniß vom Wesen und Willen des dreienigen Gottes und unserer ewigen Erwählung", 2 Theile, sowie noch andere Predigten.

Sein Leben hat auf eine anziehende Weise Dr. Gundert im Miffions=

magazin 1869 und 1870, sowie in besonderer Broschure beschrieben.

Ledderhofe.

Hebler: Matthias H., evangelischer Theologe in Siebenbürgen. — Im 3. 1550 hatte die oberfte politische Behörde ber Sachsen in Siebenburgen, die "fächsische Nationsuniversität" der von Sonterus verjaßten "Kirchenordnung aller Deutschen in Sybenbürgen" Gesekeskraft verliehen und dadurch der evangelischen Rirche diefes Landes, die bis dabin nur factifch bestand, den sichern Rechtsboden geschaffen. Die nothwendige Folge war eine Neuordnung des geistlichen Standes nach feinen Beziehungen zur Lehre, zum Cultus und zum Rirchenregiment. Wieder unter Mitwirkung der "weltlichen Universität" ersolgte die Constituirung der "geistlichen", an deren Spiße seit 6. Februar 1553 ein von der geistlichen Synode gewählter Superintendent stand, den die Landesgesetze später ebenso wie der Bolksmund "Bifchof" nennen. Der erfte, Paul Wiener, aus Laibach, ftarb ichon am 16. August 1554, ohne die landesfürstliche Bestätigung erhalten, vielleicht auch ohne dieselbe angesucht zu haben, ein Vorgang, der indessen die Rechtsgültigkeit seiner Amtswaltung keineswegs in Frage stellt, da auch seither das geltende Rirchenrecht die Ginsetzung des von der Rirche gewählten Superintendenten in sein Amt mit allen Pflichten und Rechten des letteren sofort nach ber Wahl, oft lange bor ber landesfürftlichen Bestätigung anordnet. Wiener's Nachfolger war Matthias S., aus der damals deutschen Stadt Karpfen in Ungarn gebürtig. In Wittenberg vorgebildet, betleidete er ichon 1551 ein Schulamt in Hermannstadt, wurde 1554 ebendaselbst Prediger und 1555 Stadtpfarrer. Um 29. Juni 1556 mahlte die geiftliche Synode ihn auch jum Superintendenten und als folder wurde er von der Königin Ifabella 1558 (?) in diefer Würde bestätigt. Zu gleicher Zeit vollzog sich in Siebenburgen die nationale Trennung ber evangelischen Rirche des augsburgischen Bekenntniffes, indem neben der fachfischen eine ungarische Superintendentur entstand. Diese gahlt aber nur einen einzigen Superintendenten: Frang Davidis, Stadtpfarrer von Klaufenburg. Gegen ihn, der bald der calvinischen Lehre zufiel und ihr eifrigster Bertreter im Lande wurde, hat S. das augsburgische Betenntnig in Wort und Schrift vertheidigt, und wefentlich fein Werk ift es, daß die Sachsen an diesem festgehalten. Seine Schrift: "Bekenntniß . . . . von des Berrn Abendmahl" vom 3. 1561, leitete die im Ganzen friedliche Trennung ber resormirten und ber evangelischen Rirche, wie fie in Siebenburgen heißen, ein, welche 1564 erfolgte, und bei ber zehntägigen Disputation in Beigenburg zwischen Gelehrten beiber Bekenntniffe, 1568, war er einer ber "Schiederichter". Die geiftige Berbindung mit Deutsch= land besörderte er durch Gründung eines Unterstützungssonds für Studirende an deutschen Universitäten. Er starb am 18. September 1571. Seine Stelle als Superintendent murde erft am 6. Mai 1572 wieder befett, und diese Befetjung gab den Unlag gn der, bis 1867 bauernden, Berlegung bes Siges der Superintendentur von Hermannstadt nach Birthälm.

202 Şecht.

Alle früheren Quellen ersetzt: Dr. G. D. Teutsch, Die Bischöse der ev. Landesfirche A.B. in Siebenbürgen, in "Statistisches Jahrbuch der ev. Landesfirche A.B. in Siebenb., 1863". Fr. Müller.

Hecht, der Pfarrer zum Hechte: so nennt sich der Versasser eines gereimten Schachbuches in mitteldeutscher Sprache, welches nach seiner Angabe im Jahre 1355 versast wurde. Seine Quelle ist das auch den anderen deutschen Bearbeitungen zu Grunde liegende lateinische Prosawert des Jacobus a Cessolis "De moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scaccorum", dessen Titel auch in der deutschen offendar von dem Versasser selbst herrührenden Ueberschrift beibehalten ist. Der Name des Versassers der Quelle wird, allerdings in etwas entstellter Form (von Thessolis ich munch Jacop) sogar in erster Person am Schlusse eingeführt. Die Heimath des deutschen Bearbeiters ist wahrscheinlich im Ordenslande Preußen zu suchen; darauf deutet das Vorkommen mehrerer slawischer Wörter, sowie die durchgängige sprachliche Verwandtschaft mit Nicolaus von Jeroschin, der zu gleicher Zeit und in gleicher Gegend dichtete. An seine Quelle schließt sich der Dichter viel genauer an als z. B. Konrad von Ammenhusen, der durch zahlreiche Excurse seiner Bearbeitung daher auch einen ungleich größeren Umsang gegeben hat, als die des Pfarrers besitzt.

Nach der einzigen Handschrift (im British Museum) herausgegeben von

E. Sievers in der Zeitschrift f. d. Alterthum 16, 161-389.

R. Bartich.

Secht: Georg S. (Cjufas), Bürgermeister und königlicher Kammergraf in Hermannstadt. Aus einem im 15. und 16. Jahrhundert blühenden Geschlechte, das feiner Baterstadt drei Burgermeifter gab, entsproffen, diente B. unter König Matthias I. (Corvinus) und Bladislaus II. lange Jahre ohne Unterbrechung eifrig, treu und standhaft. Er wird zuerst genannt in der berühmten Schlacht am Brotfelbe bei Broof (13. October 1479), in welcher die Türken unter Alibeg, 60 000 Mann ftark, durch das Giferne Thor in Sieben= bürgen eingedrungen, auf der großen Maroschebene von dem 10 000 Mann starten Christenheer unter dem siebenbürger Woiwoden Stephan Bathory und dem Temescher Grafen Paul Kinifi ganglich geschlagen wurden, bei welcher Gelegenheit die Sachsen, auf ihr Berlangen ins erste Treffen des rechten Flügels geftellt, fich mit Ruhm bededten, indem fie in offener Felbschlacht den Unprall der türkischen Massen — wenngleich mit großen Verlusten — mannhast aushielten so lange, bis Baul Kinisi, den Feind im Rücken sassend, die mörderische Schlacht (es heißt: der Fluß sei eine Zeit lang vom Blute roth dahin geströmt) entschied. H. besehligte damals 600 Mann sächsischer Reiterei und ward wegen feiner Tapferkeit gepriefen und belohnt. — 1491 zum hermannstädter Bürger= meister erwählt, sührte er dieses Umt zwei Jahre lang, übernahm dasselbe 1494 von neuem und behielt es bis 1498. - Im J. 1493, als in der Fastenzeit ein türfisches Beer plündernd über die Gebirge nach Siebenburgen eingebrochen war, hatte B. "seiner gewohnten Tapferkeit eingedent", noch bevor andere Bilfstruppen heranruden konnten, mit einem geringfügigen, in der Gile jufammen= gerafften fächsischen Beerhaufen den Feind angegriffen, geftellt, die Wegführung der Beute verhindert und so durch seinen Kriegsmuth zur Landesvertheidigung wefentlich beigetragen. Für diefe, sowie in Erinnerung der früheren Waffenthat auf bem Brotfelbe, ernannte ihn am Georgstage 1493 König Bladislaus mit ehrendem Diplome jum Miles auratus (Ritter vom goldnen Sporn, eine feltene, sonst nur bei Krönungen vorkommende Auszeichnung) und verlieh ihm mit seinen Söhnen: Johann, Michael und Nicolaus zu ihrem Familienwappen: einem Becht über drei Rofen, als Wappenvermehrung "einen ganzen Greifen". Daß h., auch abgesehen von seinen Rriegsthaten, ein angesehener, in wichtigen Bolts- und LandesBed. 203

angelegenheiten vielverwendeter Mann gewesen fein muß, beweift feine Berufung zu wichtigen Sendungen. 1491 wird er von feiner Baterstadt als Abgefandter an das Hoflager des Königs entfendet, 1492 aber von Bladislaus II. felbst nach Dien einberusen, "um mit dem Könige über einige wichtige Sachen zu berathen". Im selben Jahre war er als Amtszeuge in dem wichtigen Proces der Hermann= städter mit dem Großwardeiner Domcapitel vorgeladen und ebenso kommt er 1496 in einer die Stadt Broos betreffenden Urfunde, als Zeuge genannt vor. alles aber zeugt für sein Unsehen und feinen Ginfluß der Umftand, daß fein Name in jener wichtigen Urfunde vom 6. Mai 1492 obenan fteht, womit Bermann= stadt und die sieben Stuhle dem in Pregburg am 7. November 1491 zwischen Kaifer Friedrich und König Maximilian I. einer- und König Bladislaus II. andererseits abgeschloffenen Friedens- und beziehungsweise Erbsolgevertrag fowie die übrigen Reichsftande mittels abgesonderter Erklarungen — die Zustimmung ertheilen: dem Bertrage, auf welchen sich in erster Linie die Gerrschaft bes habsburgischen Raiserhauses in Ungarn gründete. — Nach 1498 erscheint sein Name nicht mehr; dieses Jahr durfte also sein Todesjahr fein. — Von Becht's Sohne, Johann, der 1525 die erfte evangelische Schule in Bermannstadt errichtete, stammte ein Entel, gleichfalls wie der Großvater, Georg H., geboren 1514; 1556 Stadthann, 1571—76 Stuhlrichter, 1576—78 Bürgermeister in Hermannstadt, - auch ein hochangesehener, vielverdienter Mann, welcher am 5. October 1580 ftarb.

Bgl. Johann Seivert, Provinzialbürgermeister (Siebenb. Quartalschrift II. Hermannstadt 1791. S. 154—205). J. C. Eder, Observationes ad Felmerum. Hermannstadt 1803. S. 254, V. 1. Derselbe, De initiis juribusque primaevis Saxonum. §. 122. — Derselbe, Ad Christiani Schesaei Ruinas Pannonicas. Hermannstadt 1797. S. 209—212. — Friedr. Firnbaber, Beiträge zur Geschichte Ungarns (Archiv für österr. Geschichtsquellen), Wien 1849, II. 3. 4. S. 161. — Archiv des Vereins für siebenb. Landesstunde, Hermannstadt 1844, I. 2. S. 44. 96. — A. Kurz, Magazin sür Geschichte Siebenbürgens, Kronstadt 1846, II. 1. S. 114. — E. v. Friedensels, Jum Leben des hermannstädter Bürgermeisters Georg Hecht, Wien 1853.

Friedenfels.

Sed: Johann S., Mediciner, geboren um 1577 zu Deventer, ftudirte in Perugia Medicin und promovirte dort 1601. Er practicirte als Arzt zuerst in Maenza, dann, von dem Herzog Orfini berufen, zu Scandriglia. Da er den dortigen Apotheker, von dem er angegriffen wurde, todtlich verwundete, wurde er 1603 nach Rom abgeführt, dort aber außer Verjolgung gesett. Er wurde in Mom mit dem jungen Federico Cefi bekannt und war eines der vier ersten Mitglieder der von diesem 1603 gegründeten Accademia dei Lincei. Von dem Bater Cefi's, dem Bergog von Acquafparta, der die wiffenschaftlichen Liebhabereien seines Sohnes nicht gern fah, verfolgt, verließ er im Frühjahr 1604 Rom und bereifte Frantreich, England, Schottland, Irland, Scandinavien, Deutsch= land und Polen. Er war 1604 auch in feiner Baterftadt, murde aber ausgewiesen, weil er mit den Protestanten in Streit gerieth, was ihm, ba er ein eifriger Ratholit und heftiger Charafter war, auch sonft begegnete. Er schrieb zu Deventer ein Schriftchen, "Determinationes de peste", welches 1605 nach seiner Abreise sein Bruder drucken ließ. Zu Prag wurde er mit Tycho de Brahe und Repler befannt und schrieb eine fleine Schrift über den damals erschienenen neuen Stern ("De nova stella disputatio"), die Cefi 1605 in Rom druden ließ. Im April 1606 kam er wieder nach Rom, mußte die Stadt aber balb wieder verlaffen. 1608 war er in Spanien; über die Zeit von 1608 bis 14 jehlen alle Rachrichten. Im Juli 1614 kam er wieder in Rom an; im

Friihjahr 1616 wird in den Sitzungsberichten der Atademie erwähnt, er sei irrinnig geworden. Er scheint vor 1621 gestorben zu sein. Gedruckt ist von ihm außer den beiden genannten Schristchen nichts. Er hat aber eine Reihe von Schristen über medicinische und naturwissenschaftliche Dinge, auch über die consessionellen Controversen seiner Zeit theils vollendet, theils angesangen, an Cest auch Tagebücher über seine Reisen gesandt. Es existiren noch handschristlich viele bis zum J. 1604 versäßte Schristen, — darunter "De mundi pernicie et haereticorum insania, quae in hac mundi senecta apud Belgas maxima est", auch lateinische Gedichte, — und die 1606 geschriebenen "Gesta Lynceorum".

Dom. Carutti, Di Giovanni Eckio e della instituzione dell' Accademia dei Lincei, in ben Atti dell' Acc. dei Lincei 1876-77, Memorie Vol. I. p. 45-77, 134-38.

Hubenaerde 1604, † zu Antwerpen 1670. Bon seinen Lebensverhältnissen ist wenig befannt, auch weiß man nicht, wo er den ersten Kunstunterricht erhielt, er fam noch jung nach Italien und lebte längere Zeit in Rom. Hier sand er an dem Fürsten Paul Bracciani einen Gönner und Förderer seiner Kunst. Da er sür ihn viel beschäftigt war, so dürsten seine meisten Bilder, deren Gegenstand Landschaft, Thiere und Stilleben gewesen, in Italien zu suchen sein. Die Folge seiner Radirungen mit allerlei Hausthieren ist auch demselben Fürsten gewidmet, sie trägt das J. 1656. Obgleich es ihm in Rom ganz wohl ging, fehrte er schließlich doch in sein Vaterland zurück, wo er dis zum Tode in Untwerpen lebte. Zu seinen besten Hauptblättern der Radirnadel gehört das Schlachtseld mit marodirenden Soldaten. Theodor v. Kessel gab 1654 eine Folge von Thieren nach Hede's Compositionen heraus.

Bartich, P.-Graveur I. - R. Weigel's Supplement. Weiseln.

Sedel: Johann Chriftoph S., lutherijcher Geiftlicher ju Mugsburg, geboren ebenda am 22. September 1747, studirte zu Jena und Altori und stand barauf in verichiebenen Rirchen- und Schulamtern feiner Vaterstadt. Seit bem 3. 1780 war er dort Prediger an der Jacobifirche, hernach (auch?) Paftor am Hojpitale zum heiligen Geist; er starb am 7. (oder nach anderer Angabe am 6.) December 1798, 51 Jahre alt. S. ist Berjaffer der im J. 1778 anonym zu Leipzig erichienenen Schrift: "Berjuch einer theologischen Enchklopadie und Methodologie", welche insoferne Beachtung verdient, als in ihr wahrscheinlich querst dieser jest gang übliche Doppelname für diese Wissenschaft angewandt ift, während der Name Enchklopadie für fie ichon 14 Jahre früher in dem lateinisch geschriebenen Werte des resormirten Theologen Murjinna vorkommt. Nach dem Titel eines jeiner übrigen Werke, "Bibel und Gefangbuch jur Kinder", darf er auch als Vorläufer derer, die auf Ginführung einer jogen. Schulbibel hinarbeiten, betrachtet werden. Gine Zeit lang gab er in wochentlichen Lieferungen nach Art einer Zeitschrift geiftliche Lieder jur Erbauung beraus neben 44 eigenen, über 600 von anderen und zwar meistentheils neuere Lieder, die er auf diese Weise bekannt machte, theilweise aber auch ältere, die er dann im Geschmacke und mit dem Geschicke eines Diterich bearbeitete, um (wie Beerwagen sich bezeichnend ausdrudt) "heller und leichter zu machen, was in manchen Stellen ber Gefänge dunkel und ichwer zu verstehen ift." Gigene Lieder hat er dann auch zahlreichen anderen zur Erbauung oder zum Unterricht bestimmten Schriften, die er herausgab, einverleibt; doch find dieselben jekt wol völlig vergeffen. 3. 1794 gab H. mit dem Diaconus Ludwig Friedrich Krauß zu St. Ulrich in Mugeburg ein "Neues Gesangbuch für bie ebangelischen Gemeinden der freien Reichsstadt Augsburg" heraus, eines der vielen modernifirten Kirchengesangbucher der Aufflärungszeit.

Bedel. 205

Ein Verzeichniß seiner Schriften, das jedoch nicht vollständig ist, siehe bei Meusel, Ler. Bb. V. S. 270 i.; Meusel und die Neue allgemeine deutsche Bibliothet, Bb. VL., Intell.-Blatt S. 240, nennen seinen zweiten Vornamen Christian. — Heerwagen, Litteratur-Geschichte, Bb. II. S. 296 j. u. 365 f. — Richter, Lexison geistlicher Liederdichter S. 119.

Bedel: Joh. Jafob S. wurde am 22. Januar 1790 gu Mannheim in ber Kurpialz geboren, wo jein Vater Mufitlehrer und Capellmeister war. In Folge des Arieges flüchteten die Eltern nach Wien, wo der Anabe bis jum neunten Jahre ben erften Unterricht im elterlichen Saufe erhielt. Spater murbe er in eine furfürftliche Unftalt in Mannheim gebracht, wo Bertuch's Bilberbuch seinen Sinn für Naturgeschichte wedte. Nach zwei Jahren in das Elternhaus gurudgetehrt, bereitete er fich fur bas Studium ber Landwirthichait por und trat von Peft aus, wohin die Eltern damals geflohen waren, 1806 in das Georgiton in Restheln am Plattenfee. Nach feines Baters Tode übernahm er 1811 bie von diefem erworbene fleine Befigung gu Gumpoldefirchen bei Baden (Wien) und betrieb hier bis 1818 praftifche Landwirthichait. Durch feine Betanntichaft mit Portenichlag = Lebermager mar er auf die Botanit, durch jeine praktische Thatigleit auf die Naturgeschichte der Fische und Vogel geführt worden, namentlich beichäftigte er fich mit dem Prapariren und Aufstellen der Balge. Dies brachte ihn mit Joh. Natterer in Berührung und bewirfte endlich feinen Entichluß, gang nach Wien überzufiedeln. Er wurde 1820 als Praparator am f. f. Soinaturalien-Cabinet angestellt, welches feine mahrend einer langeren Reise durch Deutschland, die Schweiz und Italien angelegte Sammlung (bejonders gablreiche Seefische) fauilich übernommen hatte. Da die ichthpologische Abtheilung die ichwächste ber Wiener Cammlung mar, wandte fich &. Diejem Theile zu und fing an, besonders durch L. J. Figinger angeregt, die öfterreichi= ichen Fische zu jammeln, wozu ihm ein mehrmonatlicher Aufenthalt an den Seen Desterreichs 1824 bie erfte umfaffendere Gelegenheit bot. Bis 1832 empfing S. nur einen Tagelohn (Diurnum); 1833 murde er Aufjeherg-Affiftent. Mit Figinger gemeinschaftlich bearbeitete er nun die Monographie der Gattung Accipenfer, welche 1836 erichien. 1835 murbe er zweiter, 1836 erfter Auficher; 1838 erichien jeine Bearbeitung der vom Frhrn. v. Sügel gesammelten Fifche von Rajchmir. 1840 ging er mit feinem Schuler Rub. Aner an die dalmatinischen Ruften, und bearbeitete in der nachsten Zeit die von Ruffegger und Rotichy in Afrita und Westafien gesammelten Fische. Bei ber Reorgani= jation des Hojnaturalien-Cabinets 1851 murde S. zweiter Cuftos-Abjunct und brachte durch jeine Bemühungen die ichthnologische Sammlung nach und nach auf bas Bierjache ihres jruheren Beftandes. Nicht blos die lebenden Fijche, jondern auch die Foffilien gog er mit richtiger Ginficht in das Bereich feiner Studien, und hat durch jeinen Bericht über die von Achille de Zigno dem Kaifer von Desterreich geschenkte Sammlung foffiler Fische vom Monte Bolca, jowie burch feine Abhandlung über ben Bau und die Gintheilung ber Pycnodonten fich als einen tuchtigen Renner berfelben ermiejen. Schon jeit mehreren Jahren leibend, wurde fein Gefundheitszuitand immer bedenklicher; 1855 und 1856 bejuchte er bas Bad Tüffer ohne bejonderen Eriolg. Noch gelang es ihm, bas Manuicript ju dem gemeinichaitlich mit Rud. Ener bearbeiteten Berte über die Gugmaffer= niche ber öfterreichischen Monarchie (Leipzig, Engelmann) zu vollenden; er er= lebte aber die Berausgabe nicht mehr. Er ftarb am 1. Marg 1857.

Afademie der Wiff., Wien; Berhandl. d. fiebenburg. Bereins f. Naturwiff. 3. Victor Carus.

Befel: Wolfi G., ein Lautenist und Burger in Strafburg, war in München geboren und gab 1556 zu Strafburg bei Christian Müller ein Lauten-

buch "Von mancherlen ichonen und lieblichen ftuden mit zwenen Lauten zusamen zu schlagen" heraus. Nur zwei Exemplare sind bis heute davon bekannt, das eine besitzt die königl. Bibliothek in Berlin und das andere die königl. Bibliothet in Bruffel, fonds Fétis Nr. 2899. Beide Gremplare tragen die Stimmbezeichnung "Tenor" und die Drudgahl 1562, mahrend die Bezeichnung "Tenor" die Voraussetzung einschließt, daß noch ein zweites Stimmbuch dazu gehört, welches aber bisher noch nicht aufgefunden ift; auch muß noch eine frühere Ausgabe von dem Werte exiftirt haben, benn die Unterzeichnung der Dedication, an "Johan Graven zu Naffam" gerichtet, trägt bas Datum "Stragburg 1556". Die Laute nahm damals die Stelle unseres Bianosorte ein, und wie das lettere gleichsam zum Universalinstrument ber heutigen Zeit geworden ift, auf das alles, was Musik heißt, übertragen wird, so beliebte man damals die Laute hierzu zu benuten und wir finden in dem Buche geistliche und weltliche Lieder für Laute arrangirt, darauf lateinische Gefänge, italienische und französische Canzonen und Chanfons und am Ende eine große Anzahl Tänze und einige Phantajieen. So dürftig auch der Klang der Laute war, so begnügten fich unsere Voreltern damit vollkommen und es gehörte zur guten Erziehung, Laute ipielen zu können. R. Eitner.

Sedeustaller: Urban S., Mitbegründer der jogenannten Sjargefellichaft in Munchen. 3m Marg 1702 ftifteten zu Munchen 20 Manner, meift Beamte und Geiftliche, die "Nut und Luft erweckende Gefellschaft der vertrauten Nachbarn am Farftrome", welche den Zweck verfolgte, neben Verherrlichung des baierischen Kurhauses, die "im Vaterlande eingeschobenen versührerischen Bücher ju berbannen", und durch ihre Arbeiten Luft zur Wiffenschaft zu erwecken und Nacheiserung hervorzurufen. Die aus diesem Grunde veröffentlichten "vertrauliche politische und historische Discourse über allerhand zeit-läuffige Begebenheiten und dadurch veranlaffende Materien" (von welchen aber nur 5 Bandchen nebst einem Beibande 1702—4 erschienen), behandeln mit einem Anfluge von Humor, jedoch im geschmacklosen Stile jener Zeit in Form von Wechselgesprächen politische, staatsrechtliche, auch religiöse Streit= und Zeitsragen. immerhin das Berdienst, in einer Periode, in welcher Baiern unter öfterreichischer Occupation schwer litt, das Baterlandsgefühl wach gehalten und den Druck der Fremdherrschaft mit Freimuth bekämpst zu haben. Deshalb unterlagen auch Mitglieder des Vereines politischen Verfolgungen und das vierte Bandchen jener Discourfe der Confiscation. 1703 veröffentlichte ein Mitglied als "Leo von Pienzenau" einen aus fechs Theilen bestehenden Beiband unter dem Titel: "Für das Batterland des Bahrischen Löwens getrewe Gefährtin zu der Fjargefell= schaft", welcher Beiband indeg von dem Vorwurfe allzu schwülstiger Schreibart und derber einseitiger Polemit nicht freigesprochen werden fann. jener Zeitverhältnisse macht es sehr begreizlich, daß die Gesellschaftsmitglieder nur unter erdichteten Namen und Wohnorten an die Deffentlichkeit zu treten wagten, und fo fommt es, daß die wirklichen Namen blos von dreien berfelben, dem Sojbibliothetar Johann Kändler, dem fpateren furpfalzischen Rath Johann Georg Lüttich und Urban S. auf die Nachwelt übergegangen find. Letterer betleidete bei dem geheimen Rathe zu Munchen die Stelle eines Secretars und wurde als folcher der Gesandtschaft beigegeben, welche sich im Januar 1694 nach Warschau an den Hof Johann Sobiesty's begab, um im Namen des Kurfürsten Max Emanuel um die Hand der polnischen Königstochter Therese Kunigunde zu werben, deren feierliche Berlobung am 7. Februar ftattfand. Alls im December 1705 die Bauern des baierischen Hochlandes wider die österreichische Berwaltung die Baffen ergriffen, tam S. in den taum grundlosen Berdacht der Theilnahme, entzog sich jedoch verkleidet den bereits eingeleiteten Nachstellungen Heder. 207

durch schleunige Flucht in das Franciscanerkloster in Freising. Dort trug er der größeren Sicherheit halber das Ordenstleid und wurde zum Scheine in der Küche als "Frater Urbel" verwendet. In klösterlicher Zurückgezogenheit schrieb er das "Leben der seligen Stisterin des Ordens U. L. Frau heimsuchung, Franzista v. Chantal" und übersetzte u. a. Gobinet's, Doctors der Sorbonne Unterweisung der Jugend in die christliche Gottseligkeit aus dem Französischen ins Deutsche (1714, 4°). Als Max Emanuel nach Beendigung des verhängnißvollen Krieges im Januar 1715 wieder in seinen Landen einzog, kehrte auch H. aus seinem unsreiwilligen Usple zu seiner Familie zurück, schritt später zu einer zweiten She und verstarb zwischen 1739 und 40 als Secretär des geheimen Rathes. Nach dem Tode der Stister erlosch die Gesellschaft.

Huber, Progr. des Ludw.-Ehmn. in München, 1867—68. Abhandl. d. baier. Akademie der Wiffenschaften II. (Jahrg. 1764) S. 6 ff. Baader, Das gelehrte Bayern I. 481.

Seder: August Friedrich S., Argt, ift am 1. Juli 1763 in Ritten (bei Salle) geboren. Er hatte in Salle Medicin ftubirt und nach Erlangung der Doctorwurde sich 1787 als praktischer Arzt in Frankenhausen (a. d. Wipper) habilitirt. Im J. 1790 erhielt er einen Ruf als Prof. ord. der Medicin nach Erfurt, im 3. 1805 folgte er einer Berufung als Prof. ord. der Medicin an das medicinisch=chirurgische Collegium nach Berlin, mit der Ernennung zum Sofrathe und in diefer Stellung ift er bis ju feinem am 11. October 1811 erjolgten Tode verblieben. - Die litterarische Thätigkeit Beder's ift eine überaus umfangreiche gewesen (ein vollftandiges Berzeichniß feiner Schriften findet fich in dem, nach feinem Tode veröffentlichten letten Beite der von ihm redigirten Annalen der gefammten Medicin, Bd. III. Beft 6, Juni 1811, E. 510), und zwar hat er fich mit berfelben auf fast allen Gebieten der Medicin bewegt. Einen großen Theil feiner Arbeiten bilden Sand= und Lehrbucher über ber= fciebene Zweige der Beilfunde, welche auf Driginalität zwar keinen Unfpruch machen können, als wohlgeordnete, grundliche Compilationen aber ihrem 3wecke entiprachen; am beachtenswertheften unter denfelben ift fein Versuch ber Beararbeitung einer "Physiologia pathologica ober Lehre von dem Baue, von der Mifchung und von den Berrichtungen des menfchlichen Korpers und feiner Theile im widernatürlichen Buftande", 2 Theile 1791, 1799, welche, wie der Berfaffer erflärt, nach Rant'schen Grundfaben bearbeitet ift, beren zweiter Theil feinem Werthe nach aber weit hinter bem erften gurudfteht. - Gine andere Reihe ber Beder'ichen Schriften behandelt hiftorische Gegenstände und von diefen verdient vorzugsweise seine Schrift über "Die Heilfunft auf ihren Wegen zur Gewißheit, oder die Theorien, Spiteme und Beilmethoden der Acrate feit Sippotrates bis auf unfere Zeit" 1802 (in späteren Auflagen 1805, 1808 und von Bernhardi 1810 berausgegeben), genannt zu werden, eine furze, aber flare und treffende Darftellung ber einzelnen Sauptspfteme ber Medicin, bom Berfaffer als Ginleitung in feine praktischen Borlefungen benüht und zumeist auf eine Kritit ber eben damals vorherrichenden Schulen der Erregungstheorie und der Schelling's schen Naturphilosophie gerichtet, welche er mit großer Entschiedenheit befämpfte. - Gerade auf diesem Gebiete, dem der Kritit, hat H. am fruchtbarften gewirkt und fich namentlich durch die Herausgabe zweier fritischen Journale, "Journal der Erfindungen, Theoricen und Widersprüche in der gesammten Natur- und Arzneiwissenschaft", 11 Bde. 1798—1809 (an der Fortsetzung desselben als "Neuestes Journal der Erfindungen 2c.", 2 Bbe. 1810-13, hat sich S. nicht mehr betheiligt) und "Annalen der gefammten Medicin", 3 Bde. 1810-11, ein wesentliches Verdienst um die allgemeine Auiklärung in seiner Zeit erworben. Aug. Birich.

Beder.

Seder: Beinrich Cornelius S., ein fruchtbarer Dichter geiftlicher Lieder, war am 1. August 1699 zu Hamburg geboren, wo sein Bater, Jacob Hann Hübner das Johanneum und vom J. 1717 an das akademische Chm= nafium seiner Baterstadt besucht hatte, bezog er im 3. 1719 die Universität Leipzig; hier wurde er schon im J. 1721 Magister und nicht lange barauf Besperprediger an der Paulinertirche. Er hatte die Absicht, fich in Leipzig ju habilitiren, folgte bann aber im 3. 1724 einem Rufe bes Reichsgrafen Friedr. Beinr. v. Secendorff als Sauslehrer nach Meufelwit bei Altenburg. Bier mar er bom 3. 1725 an Substitut und Diaconus, bis er im 3. 1728 Bastor baselbst und zugleich Abjunct der Generalsuperintendentur in Altenburg murbe. 3m 3. 1741 erhielt er ben Titel eines gräflich Gedenborff'ichen Bofpredigers, womit aber eine Beranderung feiner amtlichen Stellung nicht verbunden gewesen zu sein scheint. Er starb schon am 22. Juli 1743. — H. hat außer einigen Differtationen historische Arbeiten über Meuselwitz und benachbarte Orte veröffentlicht; vorzüglich aber ift er bekannt geworden durch die schon im 3. 1730 edirte "Seckendori'sche Sandpoftille", eine Predigtsammlung über alle Evangelien bes Kirchenighres, in welcher außer einigen anderen Liebern bei jeder der 75 Predigten am Schluß ein Lied fich befindet, in welchem der hauptinhalt der Bredigt zusammengesaßt ift. Bon diesen Liedern über die verschiedenen Theile der Glaubenslehre, denen er noch weitere über die Sittenlehre folgen ju laffen beabsichtigte, fanden nicht wenige in den Gefangbüchern der folgenden Jahre Aufnahme; fie kamen dem Wunsche der Herausgeber mancher Gefangbücher, womöglich für jede Glaubenslehre ein befonderes Lied zu haben, entgegen und zeichneten sich dabei durch gewandte Form und glatten Ausdruck vor anderen aus. In der Bearbeitung, welche mehrere feiner Lieder dann durch Diterich (1765), Zollitofer (1766) u. a. erfahren haben, fanden fie hernach eine noch weitere Verbreitung und befinden sich theilweise noch in Gemeindegesangbuchern.

Bgl. Aug. Jac. Rambach, Anthologie chriftlicher Gefänge, Bd. IV. S. 350 ff. Lexiton der Hamb. Schriftsteller, Bd. III. S. 136 f. E. E. Koch,

Geschichte des Kirchenliedes u. f. f., 3. Aufl., Bd. V, S. 516 ff.

Sein ältester Sohn, Jacob Christian H., geboren zu Meuselwitz im J. 1727 und gestorben am 14. April 1779 als Pastor zu Eisleben, wird von Meusel, Lex. Bd. V, S. 272, erwähnt. Ein Sohn dieses Jacob Christian H. ist der jüngere Heinrich Cornelius H., gewesen, der am 17. Juli 1828 als Pastor zu Eythra starb und auch Predigten herausgegeben hat; vgl. Winer, Handbuch der theologischen Litteratur, 3. Aust., Bd. II, Sp. 166 u. 571.

Herlin, geb. den 2. November 1707 zu Werden an der Ruhr (in der Grafschaft Mark), † den 24. Juni 1768 in Berlin. Sohn und Enkel von Schulmännern, erhielt er den ersten Unterricht bis zum 14. Lebensjahre in der von seinem Vater geleiteten Schule und wurde dann dem Ghunasium in Essen übergeben, dessen Rector Joh. Heinr. Zopf großen Einsluß auf ihn gewann. Schon hier wandte er neben den alten Sprachen auch der Geschichte, Geographie und Redekunst großen Eizer zu; für die Naturwissenschaften war seine Theilnahme schon durch den Vater geweckt worden. 1726 bezog er die Universität Halle und hatte so noch Gelegenheit, den wohlthätigen Einsluß A. H. Francke's zu ersahren, dessen letzter Vortrag ihm durch das ganze Leben unvergeßlich blieb. Seine theologischen Studien leiteten außerdem Breithaupt, Vater, Lange, Rambach und die beiden Michaelis. Tüchtig vorbereitet, übernahm er bereits im Kovember 1729 ein Lehramt am Pädagogium und entsaltete sosort im Kreise gleichgesinnter junger

Heder. 209

Manner eine fehr vielseitige und für seine Schüler hochst erspriegliche Thatigteit. Nachdem er mit Unterricht im Lateinischen, in Arithmetit und Geschichte begonnen hatte, übernahm er beim Aufsteigen in höhere Claffen auch Unterricht in Geschichte der deutschen Sprache, Bildung und Beredsamkeit, in der Religion, im Bebräischen und Briechischen, in den romischen Alterthumern, bald auch in Botanik, Anatomie, Physiologie, Chemie und Materia medica. Aus folcher Thatigteit gingen dann auch feine ersten Schriften "Ginleitung in die Botanit" "Betrachtung des menschlichen Körpers nach der Anatomie und (1733) und Physiologie" (1734) hervor. 1735 erhielt er einen Ruf als Prediger und Schulinspector an das große Militärwaisenhaus zu Potsdam, die großartige Stiftung König Friedrich Wilhelms I., die gang nach den France'ichen Grundsähen eingerichtet war. Hier kam er auch bald in ein erfreuliches Verhältniß zum Könige, der seine Prinzen in der Naturgeschichte durch ihn unterrichten ließ. Das königliche Vertrauen übertrug ihm bereits 1738 das Amt des ersten lutherischen Predigers an der Dreifaltigkeitskirche der rafch aufblubenden Friedrich= stadt von Berlin, im August 1739 begann an dieser Kirche, deren Batronat der König felbst übernommen hatte, neben einem reformirten Prediger (Jablonsth) seine bald einflußreiche Thätigkeit. Es läßt sich benken, daß auch Friedrich ber Große Heder's eifrige Bemühungen nachdrucklich unterstützte. Als Prediger und Seelsorger im Geiste Spener's thatia, wandte er auch der vielsach vernachlässigten Jugend die größte Theilnahme ju. Er bermehrte junachst die Bahl ber Elementar= und Armenschulen in der Parochie, verschaffte sich Mittel für seine wohlthätigen Zwede burch Ginrichtung einer Schullotterie, beren Loofe über gang Deutschland verbreitet wurden, und stellte dann die an seine Troue gewiesenen Schulen unter einen besonderen Inspector, während er zugleich den Unterricht biefer Schulen erweiterte. Nachdem er hierauf ein eigenes Schulhaus erworben hatte, erschien 1747 seine epochemachende "Nachricht von einer öconomisch=mathe= matischen Realschule, welche bei den Schulanftalten der Dreifaltigkeitskirche am Anfange des Maimonats biefes Jahres eröffnet werden foll." Er fprach barin mit eben so viel Begeisterung als Rlarheit von einem Unternehmen, das er getroft an die großen Schulreformen des 16. Jahrhunderts anknupfte, er ftellte feine aus einer gangen Reihe bon Claffen bestehende Schule mit Zuversicht neben bie lateinischen Schulen, die bisher eine fast ausschließliche Geltung gehabt hatten, und bezeichnete sie als den verschiedensten Bedürfnissen und Anssprüchen des Lebens, die so lange unbefriedigt geblieben, wirksam entgegens fommende. In foldem Sinne versprach er nach und nach acht Classen einzurichten, eine mathematische, eine geometrische, eine architektonische, eine geographische, eine physitalische, eine Manufactur- und Commerzienclasse, eine ökonomische, eine Curiositäten= oder Extra-Classe. Das Zeichnen follte zu mehreren Claffen hinzukommen. Die Methode follte durchweg eine praktische, auf vielfache Anschauung und fortwährende Anwendung gerichtete sein, stieß aber freilich bei der Durchführung auf gahlreiche Schwierigkeiten: es fehlte vor allem an Lehrmitteln und Lehrfräften. Aber S. ermudete nicht und brachte eine Claffe nach der anderen zu Stande, mährend er zugleich für Inftrumente und Modelle forgte. Damit die Menge der vorzuführenden Unterrichtsgegenstände nicht berwirrte, sorgte er für zwedmäßige Abwechselung nach Zeit und Zwed. Es könnte auffallen, daß er nun doch auch lateinischen, griechischen und hebräischen Unterricht in den Rahmen seines Planes mit aufnahm; aber er ließ babei die Realien in einer den Gelehrtenschulen noch gar nicht gewöhnlichen Weise zu ausgedehn-terem Rechte kommen und behandelte den sprachlichen Unterricht nach vereinfachender Methode. Eine besondere Sorgfalt wandte er den Mädchen zu: sie follten nicht allein im Chriftenthum, sowie im Lefen, Schreiben und Rechnen,

210 Şecter.

sondern auch in Geographie und Siftorie, im Zeichnen und in weiblichen Sand-

arbeiten, ja felbst im Frangösischen unterrichtet werden.

Der König begleitete Beder's Bemühungen mit der eingehendsten Aufmertfamteit, er gab ihm ausgedehnte Bollmachten, ermunterte ihn burch vielfache Unterftutungen und verlieh feiner Realschule bas Privilegium einer Buchhandlung (1749), bald barauf auch (1750) das Privilegium jum Druck eines öffentlichen Zeitungsblattes von ben merkwürdigften Cachen aus bem Reiche ber Natur, der Staaten und Wiffenschaften. Zugleich sah er sich, wie einst A. H. Francke, durch Spenden der Wohlthätigkeit so reichlich gefördert, daß er zu größerer Ausdehnung feiner Anstalt fich ermuthigt fühlte, ein großes Benfionat anlegte und bei ber fteigenden Frequeng auch die Schulraume immer mehr erweiterte. Befondere Sorgfalt widmete er dabei den Kindern der Armen. in jeder Straße sanden die Armenkinder eine wohl eingerichtete und forgfältig beaufsichtigte Schule, welche gute Lehrbücher für sie in Bereitschaft hatte. Später tonnten solche Kinder auch in die Classen der Realschule eintreten. 1771 betrug das für arme Kinder bezahlte Schulgeld über 4000 Thaler. Schon seit 1746 hatte er auch eine Anstalt für Lehrerbildung zu schaffen gesucht, und 1753 wurde ein öffentliches Rüster- und Schulmeister-Seminar mit der Realschule verbunden, in welchem junächst vor anderen Sandwerksburichen aufgenommen wurden, die später neben dem Unterricht dann noch ein Sandwerk treiben fonnten.

Daß Heder's Bestrebungen nicht ohne Ansechtung blieben, erklärte sich leicht. Auch hatte er nicht felten, trot der von Wohlthätigen ihm gereichten Silfe, mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Buchhandlung brachte später freilich einen Reingewinn von 1900 Thalern; allein das Zeitungsblatt ging ichon in den Anfängen des siebenjährigen Krieges ein, und die Schullotterie gewährte nicht mehr die gehofften Zufluffe. Aber feine Freudigkeit wantte nicht, ja sie steigerte sich unter den Mühen einer nach allen Seiten sich verzweigenden Thätigkeit. Da kann es nicht auffallen, daß des Königs Vertrauen die Kraft bes ehrwürdigen Mannes auch für weitere Kreise in Anspruch nahm. Schon 1750 war er Mitglied des neu errichteten lutherischen Oberconfistoriums aeworden, 1766 hatte er im Auftrage diefer Behörde die lutherischen Landichulen des Herzogthums Cleve und der Graffchaft Mark einer eingehenden Brufung zu unterziehen. Sein im trauriasten Kriegsiahre (1759) erstattetes Gutachten über bie Nothwendigkeit, durch Reform der lateinischen Schulen dem Zudrange Unfähiger zu ben Universitätsstudien zu steuern, ist Ausgangspunkt zu sehr folgen= reichen Anordnungen geworden. Gin bedeutsames Reserat wurde ihm in Bezug auf die Landichulen 1763 aufgetragen. Besondere Mühewaltungen verursachte ihm die Reorganisation des Waisenhauses in Frankfurt a. D., die er 1764 übernahm. Und doch gewann er noch Zeit, als Prediger und Seelsorger der Dreisaltigkeitstirche bis in das Kleinste seinen Pflichten zu genügen. "Er war arbeitfam bis zum Erftaunen; aber man mertte es faum, daß er arbeitete." Kreilich — daß er so arbeiten konnte, dazu sand er vor allem Krast in einem nie getrübten Glaubensmuthe, ber am iconften in feinen Bredigten (von benen viele gedruckt sind) sich aussprach; aber auch das Glück seines hänslichen Lebens — er war zwei Mal verheirathet und hatte aus beiden Ehen Kinder — sicherte ihm jene heitere Ruhe, die wieder fo wohlthätig in engere und weitere Kreise hineinwirkte. — Das Studium der Botanik beschäftigte ihn nebenbei bis in scine letten Jahre; zu der "Flora Berolinensis" (1757) hatte er bereits 1742 durch ein erstes Specimen Anregung gegeben. Zu anderen wissenschaftlichen Arbeiten konnte er die Zeit nicht finden, dafür hat er eine Reihe padagogischer Gelegenheitsschriften veröffentlicht. — Ein höheres Alter war ihm nicht beHeder. 211

schon 1766 beobachtete er die Vorboten seines Todes; aber unermüdlich thätig blieb er bis zulett. Roch am 22. Juni 1768 hatte er den botanischen Garten besucht; zwei Tage später nahm ihn ein sanster Tod hinweg. Seine Bestattung ersolgte am 27. Juni unter allgemeiner Theilnahme seiner Gemeinde, ja der ganzen Stadt. — Was er gebaut hat, das hat tief greisende Veränderungen ersahren; aber die Ideen, die ihn bewegten, haben ihre wahre Bedeutung noch nicht verloren, und die Spuren seiner Wirksamkeit lassen sie die Gegenwart versolgen.

J. J. Heder's Chrengebächtniß. Berlin 1769. Friedrich Kanke, J. J. Heder, der Gründer der königl. Realschule, Berlin 1847. Kürzere Biographie in Schmid's Enchklopädie Bd. III. Außerdem vgl. v. Raumer's Gesch. der Pädagogik, Bd. II.

Seder: Juftus Friedrich Rarl B., Urzt, Cohn von August Friedrich B., ift am 5. Januar 1795 in Erjurt geboren, von wo er mit feinem Bater im J. 1805 nach Berlin überfiedelte. — Schon in dem 17. Lebensjahre hatte er das Chuinafium absolvirt und die Universität zu Berlin bezogen, um sich dem Studium der Medicin zu widmen. Im J. 1813 jolgte er, von Vater-landsliebe getrieben, als Freiwilliger den deutschen Fahnen nach Frankreich, setzte dann nach Beendigung bes Rrieges feine medicinischen Studien in Berlin fort und erlangte im Juli 1817 unter Ginreichung feiner Differtation "Antiquitates hydrocephali" die Doctorwürde. Im November deffelben Jahres habilitirte er sich bei der medicinischen Facultät als Privatdocent, wobei er seine Habilitations= fchrift "Sphygmologiae Galenicae specimen" veröffentlichte; im 3. 1822 wurde er jum Prof. extraord., 1827 jum Mitgliede ber Oberegaminations-Commission, 1834 jum Prof. ord. für Geschichte ber Medicin ernannt, und biefe Stelle hat er bis zu seinem am 11. Mai 1850 erfolgten Tode betleidet. - Schon auf der Schule hatte fich S. mit Vorliebe dem Studium der alten claffischen Litteratur zugewendet, in dieser aber nicht nur die grammatikalische, sondern auch Die bichterische und fünftlerische Seite fennen und schähen gelernt; fo tam er mit philologischer, afthetischer und historischer Bildung ausgestattet, auf die Universität und so zog ihn dann auch die historische Seite der medicinischen Wiffenichaft vorzugsweise an. Ginen Beweis, wie erfolgreich er fich ichon mahrend seiner Universitätsjahre mit diesem Gegenstande beschäftigt hatte, hat S. mit der Beröffentlichung feiner Inaugural-Differtation und Sabilitationafchrift gegeben, seine Bedeutung als selbständiger und geistreicher Forscher auf dem Gebiete der Geschichte der Medicin aber documentirte er fünf Jahre später (1822) mit der Berausgabe des erften Bandes feiner "Geschichte der Beilfunde". Nun folgten in furgen 3wischenraumen eine Reihe größerer und fleinerer Arbeiten, die ihm alsbald einen erften Plat unter den medicinischen Gelehrten feiner Zeit sicherten und mit denen er nach einer Seite hin — der hiftorischen Pathologie — bahnbrechend geworden ift: ohne die Leiftungen feiner Borganger, eines Bengler, Gruber, Sprengel, zu unterschäten, wird man S. doch als den eigentlichen Begründer der "historischen Pathologie" bezeichnen mussen. — Seine erste bedeu-tende Arbeit auf diesem Gebiete war "Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert", 1832, und damit im Zusammenhange stehend, "Die Tanzwuth, eine Boltstrantheit im Mittelalter", 1832 (beide Schriften find ins Englische, die lette auch ins Französische und Italienische überseth); zwei Jahre später veröffentlichte er "Der englische Schweiß. Gin arztlicher Beitrag jur Geschichte bes 15. und 16. Jahrhunderts", jodann eine kleine Arbeit, "De peste Antoniniana", 1835 (wahrscheinlich eine Blatternepidemie), und in einer "Geschichte der neueren Beilkunde", 1829, in welcher er eine meifterhafte Schilderung der alten Wiener Schule gegeben hat, eine historisch-pathologische Darstellung ber Volkstrantheiten

212 Seder.

in den N. 1770-72, mit einem Rudblide auf Die Geschichte der betreffenden Arankheitsjormen in vergangenen Zeiten. Den Schluß diefer Arbeiten bildeten die fleineren Schriften über "Die Rindersahrten. Gine historisch-pathologische Stigge", 1845, daran fich schliegend "Ueber Sympathieen", 1846, und endlich "Neber Bisionen", 1848, eine psychologische Studie zur Geschichte der Jeanne d'Arc. — H. hat in diesen Schriften den von Hensler (vgl. die Biographie deffelben) angedeuteten Gedanken einer "historischen Pathologie" zuerst ausgeführt; er ift der erfte gewesen, der feinen Blid über die engen Grenzen deffen, mas man bis dahin "Gefchichte der Krankheiten" genannt hatte, erhoben, der aus den bisherigen Untersuchungen, welche sich in dem beschränkten Kreise des pathologischen Geschehens und Werdens bewegten, herausgetreten, der die Beziehungen dieser einen - pathologischen - Seite des Lebens zu dem ganzen Leben ber Menschheit und zu der ihn umgebenden Natur ins Auge gesaßt, und der somit die Volkstrankheiten als das Product einer zahlreichen Reihe von Factoren aufzufaffen gelehrt hat, welche ebenso in den wechselnden phyfischen und psychischen Stimmungen des Menschen felbft, wie in den wechselnden Geftaltungen des politischen und socialen Lebens, in dem Ginflusse atmosphärischer und tellurischer Bewegungen gegeben find. - Die zur Geschichte der Krankheiten des Mittel= alters gehörigen obengenannten Schriften Beder's find von dem Unterzeichneten gesammelt und in erweiterter Bearbeitung unter dem Titel: Die großen Boltsfrankheiten des Mittelalters. Berlin 1865, herausgegeben worden. — Unter ben die Geschichte der medicinischen Wiffenschaft behandelnden Arbeiten Beder's nehmen die "Geschichte der Beilfunde", deren zweiter Band 1829 erschienen ift, und welche die Geschichte der griechisch-römischen Medicin bis zum Ausgange des Mittelalters umfaßt, und die oben genannte "Geschichte der neueren Seiltunde" die erste Stelle ein. Außerdem hat er einige Artikel aus der Medicin bes Alter= thums, welche fpater in dem allgemeinen Werke Aufnahme gefunden haben, und aus der Geschichte der neueren Zeit veröffentlicht, mehrere medicinisch-ethische und -hodegetische Arbeiten (meist Gelegenheitsschriften), einige Arbeiten aus dem Gebiete ber practischen Medicin publicirt, die Berausgabe alterer Werke (Hippocratis Aphorismi. Griechisch-lateinisch. 1822. Burserii de Kanilfeld Institutiones medicae practicae. 4 Bbe. 1825. 26, und Caji Britanni de ephemera britannica liber. 1833) beforgt, eine große Zahl von, meist historischen, Artiteln in dem von der medicinischen Facultät zu Berlin berausgegebenen Wörterbuche der medicinischen Wissenschaften und in Rust's Handbuch der Chirurgie bearbeitet und die "Litterarischen Annalen der gesammten Heiltunde", 1825-36 in 33 Banden, ein für seine Zeit werthvolles fritisches Journal herausgegeben, auch die Redaction der ersten sünf Jahrgänge (1832-36) der von dem Vereine für Heilkunde in Preußen veröffentlichten medicinischen Zeitung besorgt. — Alle Arbeiten Heder's tragen den Stempel der Gründlichfeit, namentlich gilt dies von feinen historischen Schriften, welche auch durch die elegante Darstellung und die classische Sprache fesseln, und wenn man sich auch mit manchen in denselben niedergelegten Gedanken und Reflexionen heute nicht mehr befreunden tann, fo ift ihnen doch in dem Geifte, der fie durchweht, in dem positiven Gewinn der Erkenntniß, den fie geschaffen, ein dauernder Werth gesichert. — In seiner akademischen Thätigkeit hat es S. verstanden, wissenschaftlichen Ernst und ansprechende Form in der gludlichsten Beise zu vereinigen und feine Schuler, die mit Berehrung an ihm hingen, durch das freundlichste, liebevollste Entgegen= tommen an sich zu jesseln. — An äußerer Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leiftungen hat es S. nicht gesehlt; vom Könige von Preugen ift er jum Geheimen Medicinalrathe ernanut und mit dem rothen Ablerorden III. Classe mit der Schleije decorirt worden, vom Könige von Würtemberg hat er die goldene

Heder. 213

Berdienstmedaille, vom Kaiser von Rußland den St. Wladimirorden und den Stanislausorden II. Classe, vom Könige von Belgien den Leopoldorden erhalten.

Ein vollständiges Verzeichniß der Schriften Hecker's bis zum J. 1839 findet sich in Callisen, Med. Schriftsellerlexifon, Bd. VIII. S. 235 und Bd. XXVIII. S. 424, die späteren Schriften sind in Engelmann, Bibliotheca med.-chir. 1848, S. 231 und 1868, S. 100 genannt. — Neber sein Leben vgl. Gedike in Preuß. med. Vereins-Zeitung 1853, Rr. 37 ff. u. P(osner) in Allgem. med. Central-Zeitung 1850, Nr. 50, S. 406.

Aug. Hirsch.

Beder: Rarl Friedrich S., Bofrath und Professor ber Chirurgie an ber Universität zu Freiburg im Br., geb. am 5. November 1812 zu Gichtersheim in Baden, jungerer Bruder des aus der badischen Revolution bekannten Friedr. Karl Franz S., befuchte das Lyceum zu Mannheim, ging nach deffen Absol= virung 1830 nach Heidelberg, um Medicin zu studiren, bestand daselbst 1835 seine Staatsprufung und machte zu feiner weiteren Ausbildung Reisen nach München und Paris. — Im Jahre 1836 habilitirte sich H. als Docent für Chirurgie und Augenheilkunde an der Universität Freiburg mit einer Sabilitations= schrift über "Die Indicationen der Steinzertrümmerungsmethode". — Am 14. März 1839 wurde er zum außerordentlichen Projessor ernannt. — Rach dem Tode des chirurgischen Klinikers Karl Joseph Beck hielt S. interimistisch, in Gemeinschaft mit Ign. Schwörer, Die chirurgischen Borlefungen und affistirte in der Klinik. Während er mit Stromeyer, der 1842 die Leitung der chirurgischen Rlinit übernommen hatte, wiffenschaftlich im beften Ginvernehmen wirfte, trennte fie die verschiedene politische Anschauung. Befonders trat diefer Gegensat im 3. 1848 hervor, in welchem Beder's oben genannter Bruder eine fo hervorragende Rolle spielte. Nach Stromeper's Berujung und Uebersiedelung nach Riel im Herbst 1848 übernahm S., zunächst provisorisch, die Leitung der Klinik. Diefes Provisorium dauerte, hauptsächlich aus politischen Gründen, eine Reihe von Jahren, und erft 1855 murbe er Professor ordinarius und befinitiver Director der Klinik. — Häufig litt H. an asthmatischen Beschwerden; ein acuter Belentrheumatismus hielt ihn zu Ende der 50er Jahre langere Beit von feiner Thätigkeit fern; in der Mitte der 60er Jahre befiel ihn ein Gichtleiden, welches ihn ein volles Jahr an das Krankenbett fesselte. — Im J. 1871 ließ er sich, durch fein Afthma am anhaltenden Sprechen verhindert, nach langjähriger Lehr= thätigkeit penfioniren. — Während es in ben legten Jahren den Unichein hatte, als ob ihm in wohlverdienter Rube noch manches Jahr zu leben beschieden fein würde, kehrte er im Berbst 1878 von einer Badereise in Antogast scheinbar leicht an einem Magenkatarrh erkrankt zurück; bald aber entwickelte sich fein Leiden als eine acute Miliar-Tuberculose, welcher er am 28. October 1878, im Alter von 66 Jahren, erlag. — H. hat durch schwere körperliche Erkrankungen, durch Unglucksfälle in feiner Familie, durch andere nicht näher zu erörternde Berhältniffe viel gelitten. Bielen erschien er in feinem Auftreten herbe und schroff; fein scharfer Wit geißelte gerne die Schwächen Anderer. hinter biefer rauhen Außenseite aber verbarg fich eine Bergensgute, die feine naheren Befannten und Freunde zu ichagen wußten. Neben einer ausgedehnten prattifchen Lehrthätigkeit hat B. auch einige litterarische Leiftungen aufzuweisen, unter denen die wichtigsten Arbeiten, außer der schon genannten Sabilitationsschrift, folgende sind: "Handbuch der Materia chirurgica", 1838. — "Erjahrungen und Abhandlungen im Gebiete der Chirurgie und Augenheilkunde", 1845. — "Die Elephantiasis oder Lepra arabica": Mit 5 Taseln Jmp. = Fol. 1858. — "Neber eingesackte Steine und sremde Körper in der Blase. Prorectorats = Programm". Freiburg 1861. 4. - S. war außerbem eine Zeit lang Mitarbeiter an Canstatt's Jahresbericht, veröffentlichte einen Bericht über die chirurgische Klinif zu Freiburg in der Prager Vierteljahrsschrift 2c.

Nach Mittheilungen der Herren Proff. Schinzinger und Maas zu Freisburg im Br. E. Gurlt.

Hochen Gobann Gottlieb Ernst H., Missionär der Brüdergemeinde und Forscher über indianische Sitten und Sprachen, wurde am 12. März 1743 zu Bedford (England) von beutschen aus Mähren stammenden Eltern geboren, tam mit 11 Jahren nach Betlehem in Benninsvanien, wo er neben dem Rujerhandwert fich der Borbereitung jum Berufe eines Indianer-Missionars widmete. 1762 ging er mit C. F. Post zu den Tuscarawas, wo aber die Berichwörung Pontiacs feine Thatigfeit ichon im folgenden Jahre unterbrach. 1763-71 lebte er als Küfer in Betlehem, besuchte aber öfters die Missionsstationen am Susquehanna. Erft von 1771 an war es ihm vergonnt, fich gang ber Miffionsthätigfeit ju widmen. Er wurde querft bes Miffionars Beisberger Gehülfe in Friedensftadt, bann in den Unfiedelungen ber gur Brudergemeinde gehörigen Indianer am Mustingum. 1780 vermählte er fich mit Sara Ohneberg. 1781 mußten diese Missionen in Folge der Grengtriege verlaffen werden und die beiden Miffionare bauten nun 1782 Gnadenhütten bei Detroit. 1786 konnten sie nach dem Ohiogebiet zurückehren, wo sie eine neue Ansiedelung am Cunahoga grundeten. S. fehrte in demfelben Jahre nach Betlehem zuruck, ging aber noch oft wieder in die Wildniß, fo 1792 als Begleiter bes General A. Butnam, der mit den Wabash-Indianern Verträge schließen sollte und 1793 in ähnlicher Mission bei den Miamis. 1797-1800 besuchte er vier Mal die Ansiedelungen am Ohio. 1801 siedelte er wieder nach Gnadenhütten über, wo er die Berwaltung einer Reservation von 12000 Acres jum Besten indianischer Schützlinge übernahm. 1815 fehrte er nach Betlebem gurud, wo er inmitten feiner großen Baumichule, umgeben bon ben Bäumen, Sträuchern und Thieren bes Waldes, die er innig liebte, ein heiteres Alter verlebte. In diese Zeit fällt die Ausarbeitung feiner wiffenschaftlichen Werke über die Indianer. Er ftarb am 31. Januar 1823. - Sauptwerte: "History, Manners and Customs of the Indian Nations, who once inhabited Pennsylvania and the neighbouring States", 1818 (zuerst 1818 englisch in den Transactions of the American Philosophical Society erichienen; 1821 von Besse ins Deutsche überset und mit Ginleitung von G. E. Schulze verfeben, 1827 von de Ponceau ins Französische überset; die lettere Uebersetzung ift mit 26 Briefen Beckewelder's an de Bonceau und mit Vocabularien von Indianersprachen versehen); "Reise von Betlehem in Bennsylvannien bis zum Wabaihfluß im nordweftlichen Territorium der Bereinigten Staaten von Nordamerita". Mit Anm. herausg, von M. C. Sprengel (1797), "Narrative of the Mission of the United Brethren among the Delaware and Mohican Indians" (1820). "Names which the Lenni Lenape or Delaware Indians gave to Rivers, Streams and Localities within the State of Pennsylvania, New Jersey, Maryland and Virginia, with their Significations" (1822). - Dieje Werte umschließen eine Fulle von Thatjachen, von denen viele, nebit Ueberlieferungen, geschichtlichen Notizen u. dgl. sonst nirgends zu finden sind. Ebenso werthvoll sind Heckewelber's Urtheile über die Indianer, welche ohne 3meifel zu benjenigen gehören, auf die die Bollerforscher immer wieder gurudtommen muffen, weil nur wenige auf einem gleichen Reichthum eigener Er= jahrung aufgebaut find und zugleich so überzeugend den Eindruck der Wahr= haftigkeit machen. Sein nahezu 40jähriger Aufenthalt unter ben Indianern Bennintvaniens und angrenzender Gebiete, und zwar zu einer Zeit, in der dieje Indianer noch nicht so tief wie später durch die allzu häufige Berührung mit Weißen verdorben waren, ist ein Borzug, den nur wenige zur Urtheilsfällung

ebenso voll befähigte mit B. theilen. Gegenüber diesem Borgug fallt es nicht ftart ins Bewicht, daß S. vielleicht von einer allgu gunftigen Meinung für feine farbigen Schüglinge und Glaubensschüler erfüllt ift. Diefe Schwäche theilt er mit der Mehrheit der Miffionare aller Bolter und Richtungen und man fann sogar fagen, daß fie faft mit Sicherheit erwartet werden barf bei einem Manne, beffen Lebenszweck es war, diefe Kinder der Natur zum Chriftenthum und zur Rultur heranzuziehen und der für dieses Ziel, welches er für ein sehr hohes hielt, jeden Augenblick bereit war, fein Leben einzuseten. Dem einsachen Leser thut die Wärme wohl, mit der S. von den Indianern spricht, über die von anderen Seiten verdammende Urtheile mit ber größten Leichtfertigfeit gefällt werden, der Bolferjoricher aber halt fich an die Thatsachen und weiß die Gemuthsfarbe abzustreifen, welche den Berichten da und dort ankleben mag. Uebrigens liegt ein traftiger Beweis für die allgemeine Richtigkeit der Meinung. welche S. von den Andianern begt, darin, daß fie felber bas größte Bertrauen au ihm hatten, ihm einen fast unbedingten Ginfluß auf die Ordnung ihrer Begiehungen zur Regierung der Bereinigten Staaten einräumten und andererseits mehr als ein Mal ihn bor den Anschlägen der von feindlichen Weißen aufgereisten Rachbarftamme ichutten. Bait u. a. neuere Bolferkundige haben benn auch nicht gezaudert, das Urtheil zu bestätigen, welches G. G. Schulze der deutschen Uebersettung des Heckewelder'schen Hauptwerkes vorgesett hat: "Da ihr Verfasser mehr als 30 Jahre unter denselben oder in ihrer Rahe gelebt hat; da er durch eine genaue Renntnig ihrer Sprache im Stande war, die Denkart und Gefinnung berfelben kennen zu lernen; da ferner die Art und Weife, wie er als Lehrer des Chriftenthums unter ihnen lebte und wirtte, das Migtrauen, welches die Indianer gegen die Weißen zu hegen Urfache haben, entsernte und sie geneigt machte, sich über das, worüber er mit ihnen sprach, offenherzig zu erklären; und da endlich von der Beschränktheit in der Auffassung und Beurtheilung der Sitten rober Menschenstämme, welche bei driftlichen Miffionaren oft angetroffen wird, in deffen Rachrichten keine Anzeige vorkommt, sondern diese Nachrichten vielmehr Beweise enthalten, daß er die wahre und naturgemäße Triebseder der Sandlungen ber Indianer zu finden, und auch das Große und Sochherzige in ber Gefinnung, welches manchen diefer Sandlungen mit zu Grunde liegt, zu würdigen verstand: so kann seinen Nachrichten in Ansehung der Zuverlässigkeit der Borzug vor allen übrigen, welche wir bis jest über die nordamerikanischen Indianer erhalten haben, nicht ftreitig gemacht werden."

Refrolog der Deutschen I. (1823) S. 783. Ausf. Mitth. u. Bild in der 1876er Ausgabe der History, Manners etc. von Reichel (Bd. XII der Memoirs of the Hist. Soc. of Pennsylvania). Rahel.

Sechicher: Dr. Johann Gustab Withelm Moris H., Abwofat, Mitglied der deutschen Rationalversammlung und Reichsminister, Diplomat, wurde als Sohn eines wohlhabenden Bankiers am 26. December 1797 zu Hamburg geboren. Nachdem er zuerst in Schnepienthal und Genf und hernach in Hamburg eine besonders sorgsältige Erziehung genossen hatte, machte er als 17jähriger Jüngling im hanseatischen Freiwilligencorps den Feldzug von 1815 mit und besuchte dann von 1816—20 die Universitäten Göttingen und Heidelberg. Hier widmete er sich mit Eiser den juristischen, historischen und humanistischen Studien und war außerdem als gewandter Redner und tüchtiger Schläger eine in studentischen Kreisen geachtete Persönlichseit. 1820 promovirte er in Göttingen und bereiste dann mehrere Jahre lang Italien, Frankreich, England und Rußland, wobei er sich die vollständigste Kenntnis der Sprachen und Institutionen dieser Länder erwarb. Nach Hamburg zurüchgekehrt widmete er sich der Abvokatur und ragte, wenn auch seine Praxis nicht zu den umsangreichsten gehörte, als vortresse

licher Burift und glanzender Redner unter feinen vielen bedeutenden Collegen hervor. Einzelne seiner meisterhaften Plaidopers vor dem Handelsgericht erregten auch in weiteren Rreifen Intereffe, und mit Spannung folgte man insbesondere im 3. 1841 feiner erfolgreichen Bertheidigung der, als des Sclavenhandels berbachtig, von englischen Rreugern aufgebrachten Samburger Bart "Louise", Capt. Boye. Zugleich mit Vorliebe litterarisch thätig und voll Theilnahme an den politischen Angelegenheiten, redigirte S. feit 1840 den politischen Theil der "Bamburger Rachrichten" und trat auch in einzelnen staatsrechtlichen Schriften über brennende Tagesfragen anonym als Publicift auf. 1848 ging er jum Vorparlament nach Frankfurt, wo er durch seine rhetorische Gewandtheit sowie burch die Rlarheit und Scharje feiner Araumentation fofort die Aufmertfamteit auf sich zog. "Es war ein blaffer, italienisch aussehender Krauskopf mit trodner Bakitimme und einem fo in fich begrundeten eigenfinnig logischen Wefen, daß seine Worte nach links und rechts hin jeden Einwand hart und turg abzuweisen ichienen." Co schildert ihn Beinrich Laube bei Gelegenheit feines erften Gingreifens in die Debatte, wo er mit größter Entschiedenheit gegen die Permaneng= erklärung des Vorparlamentes sprach und die Bildung eines starken Ausschusses, welcher den Uebergang jur Nationalversammlung bilden follte, befürwortete. Laube macht in feinem Buche über die Nationalversammlung fein Sehl baraus, daß er tein Freund von S. war. Gewiffermagen nur mit Widerstreben ertennt er feine Beredsamteit und feine icharje juristische Logit an und wirft ihm bann wiederholt Eigenfinn, Verdrieglichkeit, Rechthaberei und ein stetes Verwechseln ber Rolle des Politifers mit der eines Advotaten vor. Aehnlich urtheilt über ihn Karl Biedermann in seinen "Erinnerungen aus der Paulstirche", und es muß zugegeben werden, daß allerdings eine gewisse Berechtigung zu solchem Tadel vorlag. Ein Burudtretenlaffen feiner Perfon hinter die Sache, die er verfocht, ein geschmeidiges Nachgeben und die Entfaltung einer besonderen persönlichen Liebenswürdigkeit, dies alles war wenig nach Sedicher's Ginn. Auch mag es richtig fein, daß er fich bei feiner eminenten Begabung für die Abvokatur in den parlamentarifchen Debatten zuweilen mehr auf den Standpunkt eines Sachwalters als ben eines Polititers ftellte. Mußte er fich aber burch feine eigengeartete Berfonlichkeit und fein schroffes Auftreten in der Paulefirche gahlreiche Feinde erwerben, fo zeugt es um fo mehr für feine herborragende Bedeutung in der Nationalversammlung, wenn 3. B. Rieger von ihm sagt, daß er von der Majori= tät geachtet und bei Bielen auch beliebt fei, und wenn felbst Biedermann an= ertennen muß, daß er geschätt gewesen und gefürchtet "als ein Meifter haaricharfer Dialectif, als ein Rebner von großer Kraft und Bräcifion bes Ausbrucks und bon ichonungslofer Derbheit in ber perfonlichen Polemit". Als Bedicher's Wünschen gemäß die beantragte Permanenzerklärung des Vorparlaments abgeschlagen und der Funszigerausschuß eingesetzt worden, spielte er als Mitglied des letteren eine hervorragende Rolle und übte bei vielen wichtigen Fragen einen entscheidenden Einfluß aus. Doch schon am 18. Mai waren die Aufgaben des Hunizigerausschusses erledigt, und H. trat als einer der Abgeordneten für Hamburg in die aus freier Volksmahl hervorgegangene verfaffunggebende Rational= versammlung ein. Erfüllt und burchdrungen von ber Berechtiqung der in diefem bedeutungsvollen Jahre überall in Deutschland hervorgetretenen Freiheits= bestrebungen war er seiner Zeit nach Franksurt gekommen, doch schon im Vor-parlament hatte er zu erkennen geglaubt, wie gesährlichen Abwegen die liberale Seite des hauses mit Eiser zusteuerte. In Folge dessen war er immer mehr zur Rechten hinübergedrängt und ward nunmehr in der Nationalversammlung ein immer entschiedenerer und heftigerer Vorkampfer bes rechten Centrums ber Paulstirche. Bei Gelegenheit der Debatten über die propisorische Centralgewalt

Hechicher. 217

betrat er zweimal die Tribune und erregte noch gegen Ende der Verhandlungen durch seine bissige Bemerkung, daß die neuen Amendements der Linken, die man in so schöner Fülle aufündige, schon im Boraus, noch ehe man sie kenne, den Beifall der Gallerie erhalten hätten, einen solchen Sturm in der aufgeregten Bersammlung, daß ber den Ordnungsruf verweigernde Bicepräfident Soiron sich jur Aufhebung der Sitzung genöthigt fah. Der endlich am 28. Juni gefaßte Beschluß, durch den die provisorische Centralgewalt einem von der National= versammlung zu erwählenden unverantwortlichen Reichsverweser übertragen wurde, ftimmte im Wefentlichen mit Bedicher's Bunfchen überein. Es folgte die Wahl des Erzherzogs Johann, und H. ward zum Mitglied der Deputation ernannt, die den Reichsverweser nach Franksurt einholen sollte. Als Sauptsprecher der Deputation erwarb er fich das perfonliche Vertrauen des Erzherzogs und ward von diefem bei der Bildung des ersten Reichsministeriums im Juli d. J. als Juftizminifter in daffelbe berufen, welche Stellung er jedoch bald mit der eines Ministers für die auswärtigen Angelegenheiten vertauschte. Als solcher aber mußte er an den lebhaften Debatten, die nach Abschluß des Baffenstillstandes von Malmoe im September bes Jahres in der Nationalversammlung stattsanden, in erster Linie betheiligt sein. Man behauptete, daß dieser Waffenstillstand ruc-sichtlich Schleswig = Holsteins unehrenhafte und nachtheilige Bedingungen für Deutschland enthalte, und es galt das Reichsministerium Diesen heftigen Bor-würfen gegenüber zu vertreten. Hat dies während der mehrtägigen Debatte mit aller ihm zu Gebote stehenden Rraft und Geschicklichkeit und zeigte sich auch hier wieder als ein Meister des Worts und der schlagfertigen Discuffion. ichloß mit den Worten: "Ich trete ab mit dem Bewußtsein in jeder Beziehung meine Pflicht erfüllt zu haben." Rach ichweren Kämpfen brachten endlich er und feine ihm in der Debatte gur Seite ftehenden Collegen die Majorität ber ichwantenden Berfammlung auf ihre Seite, und man beschloß von einer Beanftandung des Baffenftillstandes abzusehen. Bei diefer Gelegenheit aber zog 5. die Ungunft der aufgeregten öffentlichen Meinung jo fehr auf fich, daß er faft wie Auersmald und Lichnowsty ein Opfer des wuthenden Bobels geworden ware. Nachbem man bereits in Frankfurt schreiend nach ihm gesucht, ward er von einem Ausfluge heimkehrend am 18. September in Sochst erkannt und thätlich infultirt. Mit Mühe nur gelang es ihm fich bor bem nachfturmenden Saufen, der ihn mit dem Tode bedrohte, in das Rathhaus zu retten. Run aber stellte es sich heraus, daß dort mit ihm eine große Angahl Personen eingeschlossen war, welche bald darüber in Streit gerieth, ob man ihn der tobenden Menge ausliefern muffe oder nicht. Bei Diefer Debatte überhäufte man ihn mit Vorwürfen jeglicher Art und forderte unter Anderen von ihm, er solle seinen Austritt aus ber Nationalversammlung erklären. H. wies aber dieses Ansinnen auf das Ent= schiedenste jurud und verstand es zugleich durch die Gewalt feiner glanzenden Beredfamteit und die Macht seines perfonlichen Ginfluffes feine schwankenden Buhorer 7 lange Stunden hindurch von der Deffnung der Rathhausthur abzuhalten, bis endlich die Menge draußen sich verlaufen hatte und damit die augenblickliche Gefahr vorüber war. Doch mußte er, nach Frankfurt gurud= gekehrt, sich dort noch mehrere Tage verborgen halten, da man weitere Excesse gegen ihn besurchtete. In das nach diesen Vorgängen neu constituirte Reichs= ministerium trat H. nicht wieder ein, sondern wurde als Gesandter nach Turin und Neapel geschickt. Nach viermonatlicher Abwesenheit erschien er wieder in Frankfurt zur Zeit, als die entscheidenden deutschen Berfaffungefragen ihrem Abschlusse nahe waren. Mit Entschiedenheit erklärte er sich nun gegen den Ausschluß Oesterreichs und organisirte im Februar 1849 zusammen mit Welcker, Hermann, Sommaruga, Würth u. A. dem Plane des preußischen Grbkaiserthums

Hedicher.

gegenüber eine neue Partei, die fich im Gegensat zu den "Aleindeutschen" die "Großdeutschen" nannte. Dagegen verbanden die "Raiferlichen" oder "Alein= beutschen" fich um fo fefter zur fogenannten "Weidenbuschpartei", und die fo geschaffenen schroffen Gegenfätze traten bald in heftigen und langen Debatten, an benen sich auch S. eifrig betheiligte, ber endaultigen Erledigung bes Berfaffungswerkes in der Paulskirche hemmend entgegen. S. als einer der Rübrigften unternahm jogar im Interesse seiner Bartei eine Reise nach Wien, um sich mit öfterreichischen Staatsmännern über die Verfassungsfrage zu berathen. Während aber so die beiden starken Parteien einander gegenüberstanden, und ein Ende der Sache noch nicht abzusehen war, traf plöglich am 11. März in Frankfurt die überraschende Rachricht ein, daß der Reichstag von Aremsier ausgelöst und ab= seiten der österreichischen Regierung eine Verjassung für die Gesammtmonarchie eigenmächtig verliehen worden. Dieses Auftreten Desterreichs machte in Frankjurt einen mächtigen Gindruck, der noch verstärkt wurde, als Welder, einer ber Führer der Großdeutschen, in der Sitzung vom 12. März offen zur Gegenpartei übertrat. Doch H. blieb trot alledem der alten Kahne treu und ihm und seinen Gefinnungsgenoffen gelang es, wenn auch zur Ueberraschung der Versammlung felbft, die Abweisung der jenseitigen Antrage durchzusegen. Indeß der Erfolg war kein durchschlagender. Heckscher's Vorschlag auf Errichtung einer Directorial= gewalt konnte nicht durchdringen, und dies gab den "Kaiferlichen" neuen Muth. Man griff zu einer zweiten Lesung der Berfassung ohne Discussion, um im Ginzelnen zu erreichen, was man zubor im Großen und mit einem Schlage hatte erobern wollen. Manches Wichtige zwar mußte man nun der Gegenpartei und insbesondere der Linken opfern, doch ward am 27. März mit einer Mehrheit von nur 4 Stimmen die Erblichkeit der Burde des Reichsoberhauptes und beffen Titel "Kaiser der Deutschen" durchgesett, ein Beschluß, von welchem die am jolgenden Tage vorgenommene Uebertragung dieser Kaiserwürde an den König von Preußen eine felbstwerstandene Confequenz war. Rach dieser Entscheidung aber hielt es H. nicht mehr in Frankfurt. Während die Nationalversammlung ihrer Auflösung entgegenging, kehrte er Ende April 1849 zu feinem früheren Beruse nach Hamburg zurud. Doch wurde er bei Ausübung der Advokatur durch die eingetretene Schwäche seines Gefichtes vielsach behindert. Bielleicht in Folge dessen trat er im Mai 1853 zur Diplomatie über und ward hanseatischer Ministerresident in Wien, als welcher er vor Allem im 3. 1857 bei der da= maligen Hamburger Handelskrifis durch geschickte Bermittlung des abseiten Defterreichs gewährten Silberanlehens feiner Baterstadt ausgezeichnete Dienste leistete. Auch nahm er, obwol er nur der Bertreter einer kleinen Macht war, doch eine sehr geachtete Stellung in Wien ein. Er ftarb daselbst an einer Herzlähmung in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1865 im Alter von 67 Jahren.

Nekrolog im Hamb. Correspondenten vom 12. April 1865. — Hamb. Schriftstellerlexison Bd. III, S. 138 j. — Handelsgerichtliches Versahren u. Ertenntniß über d. Hamb. Bark Louise wegen Verdachts der Vetheiligung am Sclavenhandel, Hamburg 1842. — Heinrich Laube, Das erste deutsche Parlament, 3 Bde., Leipzig 1849. — Karl Viedermann, Erinnerungen aus d. Paulskirche, Leipzig 1849. — Häusser, Die deutsche Nationalversammlung, im siebenten Bande des Deutsch. Staatswörterbuchs, Stuttgart u. Leipzig 1862. — M. Isler, G. Rießer's Leben nehst Mittheilungen aus seinen Vriesen, Vd. I. S. 559, Franksurt u. Leipzig 1867. — L. Schatte, Lebensbilder aus der deutsch. Nationalversammlung, Schw. Hall. — Reden in der Wassenstillstandssjache, gehalten vom Abgeordneten Heckscher, Franksurt a. M. 1848.

Beda: Wilhelm B., niederländischer Rirchenhistorifer. Um die Mitte bes 15. Jahrhunderts im Dorfe Egmond geboren, ward er für den geiftlichen Stand erzogen. Er ward Decan der Hauptfirche zu Arnhem, Domherr der Salvatorsfirche zu Utrecht und Geheimschreiber Maximilians von Desterreich. Dazu ward er 1510 Prediger an der St. Jacobsfirche zu Utrecht und hatte in feinen letten Lebensjahren ein Canonicat an der Hauptfirche gu Antwerpen inne, wo er fich bis an feinen am 3. November 1525 erfolgten Tobe aufhielt. Seine bort neuerbaute Wohnung hinterließ er feinem unehelichen Sohne Wilhelm. Neben den vielfachen Aufgaben feiner verschiedenen Memter widmete er fich boch mit vielem Gifer historischen Studien und verfaßte eine Genealogie des habsburgischen Saufes, sowie Biographien der altesten Religionslehrer, welche aus England nach ben Niederlanden tamen. Beide Arbeiten find, wie es fcheint, berloren gegangen. Seinen größesten Ruhm aber verdankt er feiner "Historia episcoporum Ultrajectensium", welche er im Auftrag der Kirche von Utrecht schrieb, eine Arbeit von großem Werth, weil sie auf der Benutzung von sehr alten Ur= tunden und zahlreichen hiftorischen Werten beruht, welche inzwischen verloren gingen, zum Theil bei g. aber wörtlich angeführt werden. In mancher hinsicht ift fein Buch die vorzüglichste Quelle für die Geschichte des Bisthums von Utrecht. Die erfte freilich sehr sehlerhafte Veröffentlichung des Wertes geschah 1612 durch Bern. Furmerius gu Francker: eine zweite verbefferte und mit vielen Anmerkungen ausgestattete Ausgabe beforgte Arnold Buchelius v. Utrecht, welche erft nach seinem Tode von Lap van Waveren, nebst einer turzen Biographie Heda's, 1642 herausgegeben ift.

Moll, Kerkgesch. van Nederl. II, 3 de st.; Glafius, Godgel. Nederl.; van der Aa, Biogr. Woordenb. van Slee.

Heim bei Mainz, gest. am 20. August 1808 zu Duffeldorf. Nach Absolvirung der Gymnasialstudien bei den Jesuiten zu Maing, mahrend deren er zulett die Logit und Ginleitung in die Jurisprudeng privatim bei Peter v. Göhngen horte, trat er am 9. November 1759 ju Röln bei den Minoriten ein und vertauschte feine Taufnamen Frang Anton mit dem Ordensnamen Philipp. Er hörte nach abgelegter Projeg zwei Jahre Philosophie im Ordenshause, vier Jahre Theologie und Jurisprudeng an der Universität, docirte sodann an letterer öffentlich Philosophie, privatim Theologie und Kirchenrecht, lag dann von 1771, wo er nach Trier verfett wurde, drei Jahre juriftischen Studien ausschlieglich ob unter Leitung und Unterstützung von Sontheim, Reller, Franck und Bellbronn, während er in seinem Convent Borlefungen über Kirchenrecht nach Böhmer, Principia jur. can., hielt, die von auswärtigen geiftlichen und weltlichen Studenten viel besucht wurden. Das Jahr 1774 brachte ihn als öffentlichen Lehrer des Rirchen= rechts nach Bonn, 1778 wurde er Dr. theol., im nächsten Jahre wirklicher geistlicher Rath, 1782 ord. Büchercenfor, 1788 bei der seierlichen Inauguration der neuen Bonner Universität Dr. jur. utr. und nahm als folcher sofort die erste Doctorpromotion vor. Im selben Jahre wurde er Deran der theologischen Facultät, 1788 und 1789 Rector, 1803 ging er an die Rechts-akademie zu Düfseldorf. — H. gehört zu den entschiedensten und tüchtigsten Bertretern bes damals herrichenden firchenpolitischen fogenannten josephinischen Shitems; er hat eine Reihe von Abhandlungen über rechtsgeschichtliche und prattische Gegenstände aus dem Kirchen- und öffentlichen Rechte geschrieben, für die Renntniß seiner Richtung genügt der Hinweis auf: "Elementa juris canonici quatuor in partes divisa ad statum ecclesiarum Germaniae praecipue ecclesiae Coloniensis adcommodata", 1778-85, 4 P., 2. verb. Aufl. 1791 sq., die am 10. Juli 1797 auf den Inder gesetzt wurden. Die wichtigsten principiellen

220 Bebenus.

Ansichten derselben sind jolgende: Er legt I. § 56 dem Papste das unbedingte Recht bei, in Glaubensfachen Entscheidungen zu treffen, denen sich Alle fügen muffen, fofern nicht die ganze Rirche das Gegentheil aufrichte, weil es sonft tein Mittel geben würde, die religiöse Einheit zu bewahren; daneben unterstellt er freilich I. § 23 den Papit dem allgemeinen Concil, weshalb er für die Berfaffungeform ber Rirche jebe ber brei herkommlichen Bezeichnungen : monarchifch, aristofratisch, bemofratisch, abweist und fie Christo-cratica neunt I. § 24. Bischöfe regieren Kraft göttlichen Rechts, besiken das ureigne Dispensationsrecht. ber Bapft fann aus folchem feine Disciplinargefege erlaffen, die angenommen werden muffen, teine ftandigen Legaten beftellen, nicht die Bischöfe beftätigen u. dgl. Er fennt nur acht ötumenische Synoben, abendländische Generalsynoben bis 1311 sieben. Die Staatsgewalt ift ihm absolut unabhängig von der kirch= lichen, souveran in allen das Zeitliche betreffenden Dingen. Obwol die kirchliche ihr auf kirchlichem Gebiete gleichsteht und Chriftus beide ganzlich geschieden hat, besitt der Staat ein jus circa sacra aus eignem Recht, um die Gesellschaft zu regieren und die Rirche zu ichugen. Es zeigt dies zur Genüge, daß auch bei B. von einem consequenten und auf wirklichen gründlichen historischen Forschungen ruhenden Standpunkte keine Rede ift. Ob er aber die jum Theil maßlosen Angriffe verdient, die er von klerikalen Schriftstellern bis zum heutigen Tage erfährt, läßt fich bezweifeln.

Apollinar, Festgesang den 20. Nov. 1791, Bonn, 4. S. 26 ff. Weidlich, Biogr. Nachr. I, 161, Nachtr. 112. Meusel, Gel. T. II, 66, Nachtr. 256, III 144, IV 244. Koppe, Lex. I, 261. v. Schulte.

Sedenns: August Wilhelm S., Arzt und Aefthetiker zu Dregben, murde daselbst am 27. December 1797 geboren. Sein Bater war der nachmalige königlich fächfische Leibarzt und Leibchirurg Joh. Wilh. Aug. H. Der junge H. besuchte in Dresden die Kreuzschule, von 1811 ab die Landesschule Pforta, in welcher er namentlich das Studium der römischen Dichter mit dem größten Gifer trieb, so daß er sich schon damals durch eine seltene formelle Fertigkeit in der lateinischen Bergkunft auszeichnete; in ihr hatte er sich für fein ganges Leben ein veredelndes Mittel geistiger Erholung und Erhebung gewonnen. - 1816 verließ er Schulpforta, begann feine medicinischen Studien in Leipzig, feste fie 1818 in Dregden bei ber chirurgisch-medicinischen Afademie und 1819 und 1820 auf ben Universitäten Göttingen und Berlin fort. Un letterem Orte folog er fich besonders an die berühmten Universitätslehrer der Chirurgie und Augenheilkunde, Graeje und Jüngken, an und kehrte 1821 nach Leipzig zurud, wofelbst er fich vorzugsweise ber Anerkennung der Professoren der Medicin, Ruhn, und der Chirurgie, Ruhl, zu erfreuen hatte. Er veröffentlichte auch, noch ehe er (1824) jum Doctor promobirt wurde, zwei werthvolle chirurgische Abhandlungen, nämlich "leber die Schilddrufe, ihre Kropferfrankung und deren Seilung" (1822) und "leber die Ablösung des Oberschenkels im Hüftgelenk" (1823). Seinen Phihellenismus bei bem bamaligen Befreiungstampfe ber Griechen bethätigte er durch die zur Unterstützung berfelben herausgegebene Gedicht = Sammlung unter dem Titel: "Graeciae antiquam gloriam vindicanti sacrum" (1824), deren Bertauf 1200 Thaler eintrug. Ihrerseits gaben ihm die in Leipzig anwesenden Griechen bei seiner in demselben Jahre erfolgenden Promotion Beweise ihrer Dankbarkeit. Bald darauf begab er fich auf eine wissenschaftliche Reise durch Frankreich, Großbritannien, Solland, Belgien, West- und Guddeutschland und fehrte 1826 nach Dregden gurud, um sich daselbst dem ärztlichen Berufe gu widmen. In einer mehr als 36jährigen Praxis ist er nun seinem gleich bei Beginn berfelben ausgesprochenen Grundfage "als Arzt und Menfch mitzuhelfen, wo und wie er nur konne, um zu ermuntern, zu retten und zu bessern" keinen

Hederich. 221

Augenblick untreu geworden. Obgleich ein in den höheren Rlaffen der Gesellschaft gefuchter Arzt, war er auch in den Hutten der Armen nicht nur ein unberdroffener ärztlicher Berather, fondern auch ein unermüdlicher Wohlthater. andererseits feine Stellung in und zu der Medicin als Wiffenschaft zu bezeichnen, sei an das oft von ihm gehörte Loosungswort erinnert: "Die Medicin ist die centralste Naturwissenschaft". Gleichwol erheben sich seine meistens in Zeitschriften enthaltenen, ziemlich zahlreichen medicinischen Publicationen nicht über bas Niveau des beschäftigten praktischen Arztes. In noch reicherer Zahl aber finden sich, in der von ihm fo geliebten lateinischen Sprache verfaßt, als Zeichen feiner Freundschaft ober Hochschung, im Leben und im Tobe gewihmet: Botivtafeln, Epigramme, Elegien, Oben, Begludwunschungen, Epinicien oder Epicedien bei Gelegenheit von Jubelfesten, Todesfällen ze. Es befinden sich unter den Geseierten nicht nur medicinische Größen, sondern auch andere Korpphäen der Kunst und Wissenschaft. — Erwähnt sei noch, daß, als er mit der ihm eigenthümlichen humanität, nach der großartigen Auswanderung des polnischen Voltes bom Jahre 1831 fich der forperlich und geiftig ungludlichen Exilirten mit allen feinen Rraften annahm, ihm schon im 3. 1832 im Namen bes polnischen Volkes ein großer filberner, mit allen Infignien Polens und Litthauens verzierter Potal mit einer entsprechenden Inschrift burch eine aus polnischen Senatoren, Generalen, Solbaten und ben vier ersten Dichtern ber Ration bestehende Deputation überreicht wurde und daß sich noch 9 Jahre später (1841) alle in Dresden anwesenden polnischen und litthauischen Familien zu einem Festmable vereinigten, um ihrem in großem Unglud bewährten Freunde und Arzte hergliche Worte bes Dankes in Bezug auf die altere und neueste Zeit darzubringen. - Als Argt widmete S., jum Theil vielleicht in Folge des äußerlichen Umstandes, daß er in feiner 1827 geschlossenen ersten Ghe ber Schwiegersohn bes berühmten Erfinders der fünftlichen Mineralmäffer Dr. F. A. Strube in Dregden geworden war, den Beilquellen aller Art eine gang vorzügliche und lebhafte Aufmerkfamteit und ein tiefer gehendes Studium. So wurde von der herzoglich braunschweigischen Staats= regierung für das in Harzburg zu begründende Soolbad Julius-Hall fein Rath (1850-52) eingeholt und beifällig aufgenommen; fo wurden ihm von der Stadt Carlsbad, als fie 1858 ihre 500jährige Jubelfeier beging, hohe Ehrenbezeugungen für seine Berdienste um die Stadt und die Quellen derfelben zu Theil. — Rach längerem Leiden erfolgte am 6. November 1862 an einem organischen Herzübel der Tod diefes mahrhaft edlen Mannes.

Maximil. Leop. Löwe, Rede zur Erinnerung an August Wilhelm Hebenus 2c. in der gemeinschaftlichen Versammlung der Gesellschaften für Natur= und Heilstunde, Flora und Jis, gehalten am 7. November 1863. Nebst einem Verzeichniß der im Druck erschienenen medicinischen Schristen und römischen Boesieen des Dr. Hebenus. Dresden 1864, 8.

Sederich: Ben ja min H., ausgezeichneter Schulmann, geb. ben 12. Dec. 1675 zu Geithain in Sachsen, gest. ben 18. Juli 1748 in Großenhain. Sohn eines Geistlichen, erhielt er eine gründliche Vorbildung auf der Fürstenschule in Grimma, worauf er erst in Leipzig, dann in Wittenberg höheren Studien sich hingab. In Wittenberg blieb er dann noch über sünf Jahre in der Stellung eines Insormators, welchen Ausenthalt er zu seiner weiteren Fortbildung bestens benühte. Im J. 1702 kam er als Lehrer an die Schule zu Kloster Bergen, 1705 übernahm er das Rectorat der Schule in Großenhain, welches wenig lohenende Amt, obwol von andern Seiten Kuse zu bedeutenderen Aemtern an ihn ergingen, er dis an seinen Tod behielt. Obwol er seinen Schülern täglich 6—7 Stunden widmete, entwickelte er doch eine umsangreiche schriftstellerische Thätigeteit, die seinen Namen über die Grenzen Deutschlands bekannt machte. Er ers

öffnete sie mit vier sehr zeitgemäßen Werken: "Unleitung zu den vornehmsten historischen Wiffenschaften" (Wittenberg 1711, 6. Ausg. Berlin 1742, auch später noch in einer Bearbeitung von Schmidt und Eschenburg 1782 und 1787 erschienen), "Anleitung zu den vornehmsten philosophischen Wiffenschaften" (Witt. 1713 und 1746), "Unleitung zu den vornehmiten mathematischen Wijfenschaften" (Witt. 1714, 6. Ausg. 1744, noch einmal 1772 von Zeiher herausgegeben), "Notitia auctorum antiqua et media, ein Gelehrtenlegikon von den alteften Beiten bis zur Wiederherstellung der Wiffenschaften" (Witt. 1714). Daneben erschienen noch in dieser ersten Zeit "Fasti Consulares Romani" (Witt. 1713, in beutscher Bearbeitung 1723). Für bas Studium der alten Sprachen hat er "Progymnasmata linguae Graecae" (1715, 3. Ausg. 1746) und "Prog. l. Latinae" (1745) verjaßt, besondere Berdienste aber erwarb er sich durch seine lexicalischen Arbeiten: "Lexicon manuale Graecum" (Lisp. 1722, wiederholt aufgelegt), "Promtuarium latinitatis probatae ober vollständiges deutsch-lat. Lexicon" (Leibs. 1729, zulegt herausg. von J. Joach. Schwabe 1777), "Lexicon manuale latinogermanicum longe locupletissimum" (Lips. 1739 und 1766, 2 Bände). nügliche und vieljach gebrauchte Bücher waren auch sein "Reales Schullerikon" (Leipz. 1717, 3. Ausg. 1748), sein "Mythologisches Lexison" (Leipz. 1724, zu= letzt von J. Joach. Schwabe 1770, sast ganz in das Zedler'sche Universal= Lexiton übergegangen), sein "Antiquitäten-Lexiton" (Berlin 1743). Noch er-wähnen wir: "Der Jugend auf Schulen mathematische Nebenübungen in der Arithmetif und Geometrie" (Witt. 1729), "Progymnasmata architectonica ober Borübungen in beiberlei Bautunft" (Leipz. 1730, n. A. von Bentsch 1756), "Unleitung gu ben vornehmiten, einem fünftigen Burger und Anderen, die nicht studiren wollen, dienlichen Sprachen und Wissenschaften" (Berlin 1743, neu bearb. von Klügel 1782).

Biedermann in Nova Acta Scholastica, Bd. I. S. 875 ff.

S. Kämmel.

Hag. Bernhard H., geboren 1533 zu Freiberg in Sachsen, gebildet auf der Fürstenschule zu Meißen, studirte seit 1549 in Wittenberg und wurde 1557 als Prorector an die von den Herzogen Johann Albrecht I. und Heinrich V. gestistete Fürstenschule zu Schwerin berusen, an welcher Dabercusius als Rector wirtte. Nach dessen Tode erhielt H., sein Schwiegersohn, das Rectorat der Domschule, welche unter seiner Leitung ausblühte. Er starb 1605.

— Außer einer lateinischen Grammatik, welche er 1578 bei Simon Leupold drucken ließ, und einigen nicht näher bezeichneten Schulbüchern, bei demselben gedruckt, publicirte er historische Schristen: "Schwerinische Chronica", Rostoch. 1598; "Megalopolis divisa et reunita etc.", Rost. 1605, in v. Westphalen Monum. inedit. II. S. 1770, und lateinische Dichtungen: "De natali Domini Jesu Christi elegiae XI". Ein nachgelassens Manuscript "Verzeichniß der Visichöse zu Schwerin" ist in Gerdes' Sammlung V. S. 378 abgedruckt und "Erasmi libellus de civilitate morum puerilium" edirte David Jordanus 1630 zu Rostock.

Hamb. Bibl. Cent. III. 49. 50. — Dav. Chyträus, Sachsenchronik, II. S. 290.

Heinhard H., Theolog, geboren den 7. September 1664 in Stuttgart, begleitete zwei württembergische Prinzen auf Reisen, war kurze Zeit Feldprediger, 1694—99 Prosessor des Raturrechts und der Geschichte, auch Universitätspfarrer in Gießen, wo er gegen Gottsried Arnold eiserte, wurde 1699 Hosprediger und Consistorialrath in Stuttgart, starb schon am 28. Dezember 1704. Hedinger's Erklärung des Neuen Testaments und geistliche Lieder sind noch nicht ganz vergessen, mehr aber lebt im Gedächtniß des württembergis

Hedio. 223

schen Bolts das surchtlose prophetenhafte Auftreten des jungen Hofpredigers gegen seinen Fürsten und bessen französisch verdorbenen Hof.

Fischlin, Memoria theol. Wirt., 2, 398. Anapp, Altwürtembergische Charaktere, Stuttg. 1870, S. 4-51. J. Hartmann.

Sedio: Rafpar S. (Seid), Theologe und Mitbegründer ber Reformation in Strafburg, geboren 1494 in Ettlingen in Baden, murde 1518 in Freiburg jum Magifter, 1519 in Bafel jum Licentiaten ber Theologie befordert, an welchen Hochschulen er studirt hatte. In Basel gewann er Capito, in Ginsiedeln Zwingli, den er predigen hörte und mit dem er bis zu dessen Tode correspon= birte, zwei ältere Männer, zu Freunden; der Gifer, womit er fich der Berbreitung der lutherischen Schriften annahm, brachte ihn zu den Wittenberger Reformatoren in nahe Beziehung. Nach furzer Thätigkeit als Caplan und akademischer Do-cent in Basel wurde er auf Betrieb Capito's, der seit 1520 die Stelle eines Hofpredigers und geistlichen Rathes am furfürstlichen Hose Cardinal Albrechts betleidete, gleichfalls nach Mainz berufen, erwarb hier den Doctorgrad der Theologie und wurde nach Capito's Rudtehr nach Strafburg im Frühjahr 1523 deffen Nachfolger als Hofprediger. Im Berbste besselben Jahres erfolgte seine Berufung als Domprediger in Stragburg; ba aber auch Capito fich auf biefe Stelle Rechnung gemacht hatte, wurde das Verhältniß der beiden Freunde getrubt, jumal fich S. nun um jo enger an den Juriften und humaniften Nicolaus Gerbel anschloß, der, ein entschiedener Lutheraner, den 3wischentrager gwi= schen Strafburg und Wittenberg abgab und Luther's altes Migtrauen gegen den vermeintlichen Fürstendiener Capito nährte. Trot diefer Berftimmungen fonnte sich S. nicht von den ersten Begründern des Reformationswerkes in Strafburg trennen, fondern unterftutte mit Trene Bell, Capito und Bucer. Schon dieje perfönliche Stellung, in welcher er zu den divergirenden Richtungen ftand, bezeichnet ihn als friedfertigen Bermittler. Dem entsprach fein Wirken. Mit den Straßburgern und Schweizern ist auch er 1529 nach Marburg zum Religionsgespräche gezogen, mit Bucer und Melanchthon hat er gemeinsam an der Kölner Reformation 1543 gearbeitet, aber an dem leidenschaftlich geführten Abendmahlsftreit hat er ebensowenig Theil genommen, als an der diplomatischen Transaction, durch welche vornehmlich Bucer benfelben zu beschwichtigen suchte. Seinen eignen Standpunkt in dieser Frage hat er 1534 in einem Briese an den Memminger Prädicanten Franz Frenicus in dem Geständnisse dargelegt: es sei gefährlich über göttliche Dinge zu ftreiten; man folle die Ginsehungsworte ber Schrift gläubig annehmen und nicht Fragen erörtern, über welche bie Apostel selbst nur mit der größten Zurückhaltung sprächen. H. war vor allem praktischer Theologe: als Prediger zeichnete er sich in einer stürmischen Zeit durch eine Sanftmuth und Anmuth aus, die ihm alle Bergen gewann und feine Predigten zu den befuchtesten der gangen Stadt machte. Wenn es nichtsdestoweniger die Synode 1533 rügte, daß er sich auf der Kanzel bisweilen allzuscharfer Ausdrücke bestene, so beweist diese Ausstellung nur, daß er trotz seiner Mäßigung an den firchlichen Schaben des Gemeindelebens nicht gleichgültig vorüberging. Mit dem trefflichen Johannes Sturm nahm er fich des Schulwefens thatig an und hat zu dessen Bluthe wesentlich beigetragen. Mit Vorliebe betheiligte er sich an den Vorlesungen, welche von Capito und Bucer zur Heranbildung junger evangelischer Geiftlicher gehalten wurden und die später in das Thomasstift verlegt die Wurzel bildeten, aus denen die Strafburger Bochschule erwuchs. Die litterarische Frucht dieser Thätigkeit find die von ihm herausgegebenen "Praelectiones" über das 8. Capitel des Evangeliums Johannis und den Römerbrief. Seinen Bemühungen verdantte Strafburg die Berwendung des eingezogenen Wilhelms= flofters ju einem Studienftifte, in welchem arme Enmnafiaflen und Studenten

freie Wohnung und Berköftigung fanden. Mit derfelben hingebung unterzog er fich überhaupt der Armenpflege, deren Organisation in Stragburg vornehm= lich fein Berdienft mar. Der Abend feines Lebens wurde ihm vielfach verfum-In Capito, der im October 1541 der Peft erlag, brach ein ftarker Pfeiler der Kirche, 1548 schied auch der alte Zell von seiner zeitlichen Arbeit, das Interim traf die Neberlebenden mit hartem Schlag: Bucer flüchtete verbannt nach England und ftarb am 28. Februar 1551, B. bufte feine Weigerung bas Chorhemd anzulegen mit dem Berlufte seiner Dompredigerstelle und mußte fich mit der Nachmittagspredigt in der Neuen Kirche begnügen — aber seine Kräfte waren gealtert, einsam stand er unter einem jüngeren Geschlechte, der letzte Repräsen= tant von Straßburgs glanzvollen Erinnerungen im 16. Jahrhundert: am 17. October 1552 fiel auch er der Beft jum Opfer in Folge der Anftrengungen, die er fich an den Rrankenbetten zugemuthet hatte, tiefbedauert von den Beften seiner Zeit, die in ihm einen unersetlichen Zeugen der Wahrheit geehrt hatten. Litterarisch hat sich S. bethätigt durch seine Uebersetung der Kirchengeschichte des Eusebius, sowie einiger Tractate des Augustin, Ambrosius und Chrysostomus, die er zur Belehrung der Gemeinde ausgearbeitet, ferner durch feine Ausgabe des "Chronicon Urspergense", das er von 1230—1537 fortgeführt, und durch fein "Chronicon Germanicum oder Beschreibung aller alten driftlichen Rirchen" bis Am 30. Mai 1524 hatte er fich mit einer Straßburger Gartners= tochter Margaretha Dreek verheirathet. Steik.

Sedlinger: Joh. Karl Ritter v. S., Medailleur, geboren in Schwhz am 28. März 1691, gestorben ebendaselbst am 14. März 1771, empfing seine erste Schulbildung theils in Schwyz, theils im Bolenzer- oder Blegno-Thale im Teffin, wo fein Bater Joh. Baptift S. im J. 1700 obrigkeitlicher Bergwerts= aufseher wurde und im J. 1711 starb. Bon frühe an mit ungewöhnlicher Luft und Talent fich dem Zeichnen hingebend, begann S. auf eigne Sand, mit Gulfe von Wertzeugen, die er fich felbst bereitete, auch Berfuche in der Stechkunft gu machen, und erhielt endlich die väterliche Bewilliqung, fich derfelben widmen zu durfen. Bu diefem Ende ließ ihn der Bater, der fich felbft einft als Maler versucht hatte, 1709 bei dem Lugerner Wilhelm Krauer, damals Münzmeifter in Sitten, 1710 Mungmeifter in Lugern, auch Bachter der Munge des Bischofs von Bafel und der Stadt Biel, in die Lehre treten. B. lernte unter Rrauer's Anleitung das Graviren, auch die Kunst des Goldschmieds und Juweliers, in der sich Krauer auszeichnete, schnitt unter dessen Aussicht luzernische Mungftempel 1710-14, schnitt und pragte im Auftrage seines Meifters Mungen in Mömpelgard und in Pruntrut, Alles zu großer Zufriedenheit feines Borgefetten, machte übrigens mittlerweile auch ben Krieg der fünf tatholischen Orte der Gid= aenoffenschaft gegen Burich und Bern im 3. 1712 als Freiwilliger mit Lieutenantsrang im luzernischen Contingente mit. Als er in feinem Lieblingsfache nach dem eignen Urtheil des Meisters diesen völlig erreicht hatte, sah er sich nach Gelegenheit zu weiterer Bervollkommnung in feiner Runft um. Er wandte sich 1717 nach Nanch, um bei dem dortigen geschickten Medailleur Saint Urbain Arbeit und Unterricht zu suchen. Als Unbekannter abgewiesen, beschäftigte er sich in seiner Miethwohnung mit Bossiren; Arbeiten, von benen Saint Urbain zufälliger Weise hörte, die ihn vermochten, S. sofort aufzusuchen und ihm nun gunftige Antrage zu machen. H. trat bei ihm ein; als aber Saint Urbain einige Monate später nach Rom zu geben beschloß und B. einlud mitzukommen, zog H. vor, sich nach Paris zu wenden. Hier öffnete ihm der Besuch der Runft= sammlungen und der Berkehr mit Künftlern, bei denen er sich Zutritt erwarb, eine neue Welt und ergab er sich eifrigem Studium. Insbesondere wurde ihm die Freundschaft der Medailleure Roëttiers und Launah förderlich, und als er für

Lettern die Ausjuhrung einiger vom Konige bestellten Medaillen übernahm, fanden feine Arbeiten großen Beifall und wurde B. vom Ronige mit dem Ge= schenk einer goldenen Dose beehrt. Anderthalb Jahre war er in Paris und eben mit dem Gedanken umgehend, nach London überzusiedeln, als ihm 1718 vom schwedischen Gefandten am Parifer Hoje, Baron Gorg, der Antrag gemacht wurde, sich einer Zahl von Künstlern anzuschließen, die Görz aus Auftrag König Karls XII. von Schweden für des Lettern Dienst geworben hatte. H. nahm den Vorschlag an, jedoch nicht das angebotene Reisegeld, und machte den Borbehalt, erft wenn eine Brobearbeit bon feiner Band bes Ronigs Gefallen gefunden haben werde, einen Diensttractat einzugehen. Im Berbste 1718 traf S. in Norwegen ein, wo der König weilte, fertigte einen Stempel, der ben vollen Beisall deffelben erhielt, und Karl XII. sandte ihn nach Stockholm und ließ den Befehl dorthin ergeben, S. alles zu gewähren, um ihn feftzuhalten. gleich murbe S. an Stelle des fürglich verftorbenen Arvid Karlftein, eines Schulers von Roëttiers, zum Director der königlichen Münze ernannt. Anjangs auf eine bestimmte Bahl von Jahren lautend, wurde Bedlinger's Bestallung bald zu einer lebenglänglichen, noch vortheilhafteren umgewandelt, wogegen der Meister versprach, Schüler fur des Königs Dienst heranzuziehen. Mit diesem Augenblide begann fur B. eine ebenfo ehrenvolle, als gludliche Laufbahn. 3mar verlor er schon am 11. December 1718 durch Karls XII. Tod vor Friedrichs= hall seinen königlichen Gönner. Aber Karls Tochter und Nachsolgerin, die Königin Ulrite Eleonore, und ihr 1720 jum Könige erhobener Gemahl, Landgraf Friedrich von Seffen-Raffel, erwiesen und bewahrten S. gleiche Suld, wie ihr Vorgänger. Denn schon die ersten größeren Arbeiten, die B. neben seinen Amts= geschäften nun zur Ausführung brachte, vier Medaillen auf König Karl XII., auf die Krönung seiner Nachfolgerin (17. März 1719), auf diejenige König Friedrichs (3. Mai 1720) und auf den Grafen Arvid Sorn, Senatspräsidenten und Reichskangler (1720), erwarben S. die vollste Anerkennung des neuen Berricherpaares, der gelehrten und funftsinnigen Rreise Schwedens. lerischen Leiftungen, wie die Bescheidenheit, Reinheit und Tiefe seines Wefens gewannen ihm zahlreiche Gonner und Freunde. Bald gefellten fich jenen erften Arbeiten weitere hinzu und Sedlinger's Rame wurde auch im Auslande mehr und mehr bekannt und berühmt. Schon 1723 suchte Peter ber Große, der B. einst in Paris gesehen, den Runftler burch lohnende Anerbieten nach Betersburg zu ziehen. H. lehnte den Ruf ab, wie 1728 einen folchen König Augusts II. bon Polen; er war entschloffen, Schweden treu zu bleiben, bis daß ihm ver= gonnt fein wurde, fich in fein Baterland zuruckzuziehen. Wirtlich blieb er nun siebenundzwanzig Jahre lang in der ihm gewordenen Stellung, allerdings nicht ohne mehrmaligen längeren Urlaub. 1726 erhielt er einen folchen jum Behufe des Befuches von Italien. Nachdem er turg zuvor eine schöne Medaille auf Raifer Karl VI. (1725) vollendet hatte, ging er über Hamburg nach Holland, in die Schweiz, durchreifte dann Italien bis Neapel, wo er in dem Maler Solimena einen Gönner und Freund fand, wandte sich hierauf zu längerem Aufenthalte nach Rom und kehrte schließlich von Venedig aus in Begleit des schwedischen Malers Des Marées, über München, Wien, Prag, Dresden und Kopenhagen nach Stockholm zurück, wo er nach anderthalbjähriger Abwesenheit glüdlich wieder eintraf und auch eine ihn bald darauf befallende schwere Krantheit gludlich überftand. Die Reife wurde zu großem Gewinne für Bedlinger's Meifterschaft. Der Anblick ber ichonften Werke bes Alterthums veredelte feinen Stil; die Zeichnung und Modellirung feiner Medaillen erhielten die hochste Vollendung; Ginjachheit und Kraft des Gedankens und des Ausdruckes wurden feinen, meist der Ratur entnommenen Allegorien und den finnreichen Legenden eigen,

mit denen er sie begleitete. Schon in Rom, wo er mit den Malern Trevisani und Chezi, mit dem Bildhauer Rusconi, mit feinem lugernischen Landsmann, dem ausgezeichneten Rupferstecher J. J. Frey (f. d. Art.; Frey † 11. Januar 1752, nicht erft 1770), mit dem Antiquar Ficoroni u. a. m. Umgang pflog, legte er eine neue Probe seiner Runft in einer Medaille auf Papst Benedict XIII. ab, der dafür S. mit dem Ritterfreng des Chriftusordens beichenkte. In Stodholm entstand nun eine der ichonften Arbeiten Bedlinger's, eine Medaille, Die auf dem Avers seine eigene Bufte (antit gehalten; ohne Namen), auf dem Revers eine mit Belm und Speer der Minerva bewaffnete Gule und in griechi= schen Uncialen die Umschrift: AAFOM zeigt. Die unvergleichliche Ausjührung des Bildniffes und die rathfelhafte, anscheinend dem Griechischen entnommene Inschrift foll Veranlaffung gegeben haben, daß bas Stud für eine antite Mebaille gehalten und über die Auslegung der Legende gestritten wurde, bis der Runftler felbft mit der Ertlärung des Bildniffes und der Inschrift hervortrat, welch' lettere nur das schwedische Wort lagom (= maßhaltend, schlecht und recht), Hedlinger's Wahlspruch, repräsentirte. Mit vollem Gifer aber wandte fich S. wiederum Arbeiten zu, die auf Schweden und deffen Geschichte Bezug hatten. Neben neuen Medaillen auf das regierende Königspaar, auf hervor= ragende Männer des Landes, Stiftungen u. a. m. fertigte er nun auch eine Reihenfolge von Bildniffen aller Konige von Schweden an, die mit Biorn I. beginnt, unter welchem das schwedische Bolf jum Christenthum bekehrt worden, und bis auf Rönig Friedrich reicht. H. felbst führte Nr. 1 und Nr. 30-56 (lette Rummer) Diefer Serie aus; Rr. 10-29 murben unter feiner Aufficht bon feinem Schuler Daniel Fahrmann nach Zeichnungen von S. ausgeführt; Nr. 2-9 dagegen kamen aus Mangel geeigneter Borlagen nicht zur Aus-führung. Ginen zweiten Urlaub erhielt H. zum Zwecke seines Aufenthaltes in Betergburg, wo die Raiferin Unna von Rugland ihn zu feben wünschte und bis 1737 festhielt. S. verewigte ihr Bildniß auf einer schönen Medaille. gegen folgte er einer zweiten Einladung an den ruffischen Hof nicht, als 1741 Die Regentin Anna bon Braunschweig und dann die Raiferin Glisabeth ihn berlangten; wol aber fertigte er nach einem ihm von Letterer überfandten Porträt den Avers einer Medaille mit Elisabeths Bildniß; indessen wurde diese Arbeit nie publicirt. Um dieselbe Zeit erhielt S. übrigens wieder einen langeren Urlaub jum Besuche seiner Beimath, vermählte fich dajelbit 1741 und brachte theils in Schwyz, theils auf einer Reise in Deutschland, wo König Friedrich ber Große ihn in Berlin ehrenvoll aufnahm und, obwol vergeblich, durch glanzende Anerbietungen für sich zu gewinnen versuchte, theils in Freiburg in der Schweig beinahe drei Jahre zu. Erft 1744 tehrte er, allein, nach Stockholm gurud; feine Battin, aus dem alten ichwygerischen Geschlechte ber Schorno stammend, blieb in ber Schweig. Reue Gunftbezeugungen wurden ihm in Stockholm zu Theil; er erhielt den Titel eines Hofintendanten und wurde zum Mitgliede der königlichen Atademie der Wiffenschaften ernannt. Allein fein Sinn ftand nach der Beimath; er erbat fich baher ben ihm in ehrenvollster Weise gewährten Abschied und auf feinen Bunfch wurde Fahrmann zu feinem Nachjolger als Director der königlichen Münze ernannt. Im November 1745 verließ S. Stockholm. Seine vorausaefandte Medaillenfammlung, Bibliothet und übrigen Besithumer, in einem Schiffbruche untergegangen, mußten aus Meeresgrund wieder heraufgeholt werben. Um Renjahrstage 1746 traf er in Freiburg ein, fiedelte dann aber nach Schwyz über, wo er fortan die letten fünsundzwanzig Jahre seines Lebens, mit Unterbruch durch kleinere Reisen, in stiller Zurückgezogenheit, aber ununterbrochener fünftlerischer Thätigkeit und brieflichem Verkehr mit Freunden und Berufsgenoffen, im In- und Austande, jumal in Schweden, jubrachte. Gine große Anzahl

schönster Arbeiten gingen in diesem Zeitraume aus Hedlinger's Sänden hervor: Medaillen auf getronte Häupter und Fürsten, auf Friedrich den Großen, Maria Theresia, König Georg II. von England, Landgraf Wilhelm VIII. von Heisen-Kassel: Medaillen auf schwedische Staatsmänner und Gelehrte; eine Preismedaille ju Sanden der Atademie der Biffenschaften in Berlin; die große Berdienft= medaille der Republit Bern; eine Jubilaumsmedaille des Rlofters Ginfiedeln (1761) u. a. m. Auch den Seinigen widmete H. folche Denkmale. Seine Bermählung (1741) hatte er durch eine Medaille mit seinem und seiner Frau Bilbniffe gefeiert. Als ein früher Tod ihm ichon 1755 die Gattin wieder entriß, widmete er ihrem Andenten eine feiner schönften Arbeiten. Gbenfo 1761 der Vermählung seiner einzigen Tochter mit dem schwyzerischen Landammann 3. Jof. Bictor Laureng Gedlinger, bem Sohne feines alteren Brubers. Seinen, Gönnern und Freunden in Schweden und Lieblingegedanken galten die letten Arbeiten des greifen Runftlers: 1765 die ichonfte Medaille auf Konig Karl XII., deren Revers aber nicht mehr zu Stande kam und die nicht publicirt wurde; 1766 das Bildniß seiner Tochter; 1771 ein zweiter Revers zur Medaille  $\mathcal{AAFOM}$  und eine (dritte) Medaille auf den schwedischen Senatspräsi= denten und Reichstanzler Graf Karl Guftav Teffin ("manu licet debili sculpsit octogenarius J. C. H."), - beide lettgenannte Stude noch nicht vollendet, als am 14. Marg 1771 Bedlinger's Leben erlosch. Sein Saus, in beffen bescheidener aber finniger Ausstattung sich des Künftlers ganzes Wefen ausprägt, Die toftbaren Geschenke fürftlicher Gonner, die reiche Medaillenfammlung, die Zeich= nungen und die Correspondenz Sedlinger's gingen durch seine Tochter auf beren Nachkommen über, die (einer Sage von der Abstammung der Familie S. von den einstigen Rittern von Settlingen unweit Winterthur folgend) den Namen von Hettlingen annahmen und führen. Die in ihrer Art einzige Sammlung, noch jest in ihrem Befige, gereicht Sedlinger's Geburtsftätte Schwyz zu großer Bierde. Ihr Anblick erfüllt ebenfo fehr mit hoher Achtung vor dem Charafter des trefflichen Mannes, deffen tiefes Gemuth, Bescheidenheit und treuester Fleiß aus allem fpricht, was feine Sand berührte, wie mit Bewunderung feiner tunftlerischen Meisterschaft. Im J. 1764 beabsichtigte der Zürcher Joh. Caspar Füßli (f. b.) Abbildungen der Medaillen von S. in Umriffen, begleitet von einem Leben Hedlinger's herauszugeben, nachdem er hiezu nicht ohne Mühe Hedlinger's Einwilligung erhalten hatte. Allein das Werk kam nicht zu Stande. Dagegen gab Christian v. Mechel 1776 eine Sammlung von Hedlinger's Medaillen in Aupjerftich, begleitet von einer Biographie Bedlinger's nach Fugli's Beichnungen heraus, und 1781 publicirte S. J. Sand in Augsburg Sedlinger's Medaillen, in Schwarzkunft geschabt, nach Füßli's und bessen Sohnes J. Rubolf Küğli's Zeichnungen.

J. Casp. Hießlins Geschichte der besten Künstler in der Schweiz, 3. Bd., Zürich 1770. — Mechel, Chrétien de, Oeuvre du Chevalier Hedlinger ou receuil des médailles de ce célèbre artiste, gravées en taille douce, 4. Basle 1776. — Kurze Erstärung der Medaillen des Kitters H. Rebst Nachricht von seinem Leben. Nürnberg 1780. — Hedlinger, Medaillenwert, gezeichnet von Füßli, gestochen von Hand. Fol. Augsburg 1781. — J. H. Füßli, Allgem. Künstlerlexison. Zweiter Theil. Dritter Abschnitt. (Art. Hand, J. Elias, u. Hedlinger. S. 524 u. 525.) Fol. Zürich 1806—24.

Hedwig: s. a. Hadwig. Bb. X S. 308.

Hodwig, Aebtissin von Quedlinburg, Tochter des Kursürsten Friedrich II. des Sanstmüthigen von Sachsen, geboren den 31. October 1445. Bereits in sehr jugendlichem Alter Canonissin des Stiftes Quedlinburg, wurde sie nach dem Tode der Aebtissin Anna, obwol noch nicht dreizehn Jahr alt, zu deren

Nachfolgerin gewählt, welche Wahl auch Papit Caligt III. unter bem 22. April 1458 unter ber Bedingung beftätigte, daß fie erst nach erreichtem zwanzigften Lebensjahre die volle weltliche und geiftliche Regierung ihres Stijtes antreten, bis dahin aber diefelbe unter dem Beiftande ihres Baters und einer Canoniffin des Capitels führen folle. Nach Ablauf diefer Zeit wurde fie vom Raifer Kriedrich III. am 23. Juni 1465 mit den Regalien belehnt und ihr gestattet, den Lehnseid in die Bande ihres Bruders, des Rurfürften Ernft von Sachfen, abaulegen. Bereits zu Lebzeiten ihres Baters maren Zwiftigkeiten mancherlei Art gwischen dem Stifte und der Stadt Quedlinburg ausgebrochen, die fich allmählich verschärften, namentlich seitbem das Verhaltnig des benachbarten Bi= ichofs von Halberstadt zur Aebtiffin sich immer feindseliger gestaltete. Während auf ber einen Seite die Intereffen der Stadt Quedlinburg, welche nach größerer Unabhängigkeit vom Stifte strebte, und die des Bischofs von Halberstadt, welcher jeine vermeintlichen Rechte auf Groß-Ditfurth und die Vogtei über die Stadt Quedlinburg sich nicht nehmen lassen wollte, gegen die Aebtissin zusammengingen, jand die Aebtiffin andererseits an ihren Brudern Ernft und Albrecht mit Rath und That Unterstützung. Beide suchten nicht nur ihren Oheim, ben Landgrafen Wilhelm von Thuringen, fondern auch den Kaifer für ihre Schwester zu gewinnen. Nicht ohne Erfolg, denn im Sommer 1475 erging vom Kaifer an Bischof Gebhard der Besehl, binnen fünfzehn Tagen seinen Rechten auf Groß= Ditjurth und die Vogtei und das Gericht in der Stadt Quedlinburg zu Gunsten der Aebtissin S. zu entsagen. Der Bischof appellirte gegen diesen Besehl. Ereignisse drängten immer mehr und mehr zu einer Entscheidung durch das Schwert. Die Stadt Quedlinburg sah sich nach neuen Bundesgenossen um. Bergog Seinrich der Jungere von Braunschweig-Lüneburg nahm am 26. August 1475 auf zehn Jahre die Stadt in seinen Schutz: würde die Stadt überfallen, jo verspricht er fie zu entsetzen, wogegen die Stadt ihm jährlich 50 rheinische Gulden zusagt. Bergebens versuchen die Berzöge Ernst und Albrecht, den Berzog Beinrich zu bewegen, von diesem Bundniffe guruckzutreten. Ebenfo erfolglos ind die Bemühungen, durch einen Schiedsspruch, den man Herzog Wilhelm dem Aelteren von Braunschweig-Lüneburg überträgt, den Conflict beizulegen. Ber= gebens ift auch der kaiferliche Befehl an Bischof Gebhard von Halberstadt, sich jeder Eingriffe in die Guter und Gerechtsame des Stifts Quedlinburg zu ent= halten und die gegen seinen früheren Besehl erhobene Appellation binnen vier= zehn Tagen zuruckzunehmen. Auch das Eintreten Markgraf Johanns von Brandenburg zu Gunften des Bifchois Gebhard ift nicht im Stande, dem friegerifchen Ausgange des Conflictes vorzubeugen. Gine ansehnliche Mannschaft der sächsischen Herzöge brach gegen Quedlindurg auf, bemächtigte sich in den letzten Tagen des Juli 1477 zunächst der Burg, dann auch der Stadt Quedlindurg, ohne auf sehr erheblichen Widerstand zu stoßen. Um 9. Angust unterzeichnete die Stadt einen Bertrag, der ihre Selbständigkeit in wesentlichen Studen schmälerte. Sie verpflichtete fich nach erlangter Verzeihung ber Aebtiffin S. wegen ihres Aufstandes biefer ihre Brivilegien- und Bundnigbriefe auszuliefern, ohne beren Ginwilligung feine neuen Bundniffe einzugehen, jährlich an fie eine beftimmte Summe gum Verbauen an der Burg zu gahlen, keine neuen Willfuren ohne Buftimmung der Aebtiffin zu machen, die Rathawahlen von ihr bestätigen au laffen, ohne ihren Willen teine Ausbefferung der Stadtbefestigungen borgunehmen, feinen ftädtischen Sauptmann zu ernennen und ihr Erbhuldigung zu thun. Damit war auch der Widerstand des Bischofs von Halberstadt gebrochen. Tags barqui föhnt er sich mit den Herzögen Ernst und Albrecht aus und ver= pflichtet fich biefelben burch Bahlung von 750 Gulben jahrlich zu entschädigen. Bürgichaft dafür übernahmen Domcapitel und Ritterschaft des Stifts, sowie die

Städte Halberstadt, Duedlinburg und Aschersleben. Und zwei Tage später entfagt er allen Ansprüchen auf die Bogtei, Gerichte und Gerechtigkeiten in der Stadt Quedlinburg und dem Dorse Groß-Ditsurth. Aus Dantbarkeit sür die ihr gewährte Unterstützung belehnte die Aebtissin am 16. März 1479 ihre Brüder mit der Schutzherrschaft über das Stift Quedlinburg, die bei der Theisung der sächsischen Länder Herzog Albrecht zusiel und nach dessen Tode an seinen Sohn Georg kam. Neue Zwistigkeiten brachen aus, denn die sächsische Schutzherrschaft war nicht weniger drückend als die srühere Halberstädter. Außerbem suchte Erzbischof Ernst von Magdeburg, der zugleich Bischof von Halberstadt war, das Verlorene wieder zu gewinnen, und Papst Julius II. trat in diesem Streite auf die Seite Halberstadts gegen Quedlinburg, indem er der Aebtissin gebot, auf die Bogtei bei Strase des Bannes zu verzichten. Mitten in diesen Streitigkeiten starb H., Juni 1511.

v. Erath, Cod. diplomaticus Quedlinburgensis, S. 784 ff. Janicke, Urfundenbuch der Stadt Quedlinburg, Bd. I. S. 458 ff.; Bd. II. S. 1—105 u. S. 258 ff. Fritsch, Gesch. von Quedlinburg, I. 202 ff. v. Langenn, Herzog Albrecht der Beherzte, S. 118—122.

Sedwig, die Beilige, Berzogin von Schlesien, Gemahlin Beinrichs I., ftirbt den 13. oder 14. October 1243. Gine Tochter des in Franken reich begüterten Grafen Berthold von Andechs, der den Titel eines Berzogs von Dalmatien (Meran) führte, erzogen in dem franklichen Benedictinerinnenklofter Kitingen, wird fie wahrscheinlich bereits in fehr früher Jugend dem mächtigen schlefischen Bergog Beinrich dem Bartigen vermählt. Gie bringt demfelben einen Brautschatz von angeblich 30000 Mart zu, opfert diefe Summe aber zum Bau des Alofters Trebnit, eines unweit ihrer Sauptrefideng Breglau gelegenen Ronnenflofters, wohin fie aus ihrer frankischen Seimath Ciftercienferinnen berief. züglich ihres ehelichen Lebens rühmt ihre Seiligenlegende ihr nach, daß fie und ihr Gemahl in die Sand des Breglauer Bijchofs vollständige Enthaltsamteit gelobt und bann biefem Gelübbe getren noch ungefähr 30 Jahre gelebt hatten, doch hatte S. vorher ihrem Gemahl fieben Kinder geboren. S. lebte dann auch vorzugsweife in dem Klofter Trebnit, refp. auf ihrem nahegelegenen Bute Schawoine Werken agcetischer Frommigfeit und barmbergiger Rächstenliebe, nur zeitweise ihrer Burudgezogenheit sich entreigend, wenn Schickfale, die ihren Bemahl oder ihr Haus trafen, ihre Mitwirkung heischten. So pflegte fie ihren Batten nach beffen Berwundung bei Bonfama, und als diefer 1229 in die Gejangenschaft Konrads von Masowien gerieth, begab sie sich selbst nach Plod zu Berzog Konrad und vermittelte dort einen Frieden, der ihrem Gemahl die Freiheit wiedergab, und welchen die Bermählung zweier ihrer Enkelinnen mit Söhnen Konrads besiegelte. In ihrer Familie hatte sie viel Leid zu erdulden; eine ihrer Schwestern, Agnes, Gemahlin Philipp Augusts von Frankreich, stirbt verstoßen im Elend, eine andere, Gertrud, Konigin von Ungarn, ftirbt eines unnatürlichen Todes, der Verlobte ihrer Tochter Gertrud, Otto von Wittelsbach, befleckt sich mit dem Morde des Königs Philipp von Schwaben, unter Mitichuld zweier ihrer Bruder, ihr Gemahl und ihre vier Gohne find bor ihr ins Grab gefunten, und zwar ftarben die beiden Erwachsenen Ronrad und Beinrich eines gewaltsamen Todes; Konrad fand, nachdem er einen verhaßten Bruderfrieg entzündet, auf der Jagd seinen Tod, und Beinrich fiel am 9. April 1242 im Rampje gegen die Mongolen. Der Schmerz über diefen Berluft gesellte fich zu dem, welchen ihr die graufame Zerftörung der gahlreichen Birchen und milden Stiftungen, die ihre Frommigfeit ins Leben gerufen, erregen mußte. 218 Berzogin S. 1243 ftarb, wird fie im Klofter zu Trebnig ihrem Wunfche gemäß in einer Seitencapelle beigesett, und 23 Jahre fpater (1266) bewegt die Runde

230 Hedwig.

von allerlei Wundern, die an ihrem Grabe geschehen, Papit Clemens IV. die Bergogin B. unter die Beiligen der Kirche aufzunehmen, wo dann auch die Translation der Gebeine unter feierlichem Gepränge und in der Gegenwart des Böhmentönigs Ottokar, schlesischer Fürsten und zahlreicher geistlicher Bürbenträger erfolgte (1268). Noch ift uns eine Statue erhalten, welche aus diefer Beit ju ftammen icheint, mahrend über bem Grabe ber Beiligen fich ein 1680 gesertigtes prachtvolles Denkmal von schwarzem Marmor erhebt. Wenn wir ermägen, daß die zahlreichen Kirchen und frommen Stiftungen, welche fich auf die Herzogin S. zuruckführen laffen, für jene Zeit als wirklich culturfordernd angesehen werden muffen, und daß ferner die von S. hergerufenen Ordensleute qu= gleich auch besonders beutsche Cultur verbreiteten, wenn wir ferner in Betracht ziehen, wie mächtig in jener Zeit ein vom Throne aus gegebenes Beijpiel felbst= verleugnender Nachstenliebe und Frommigfeit auf die Gemuther des Boltes wirten mußte, so werden wir die allgemeine Berehrung, die B. fich erwarb, als gerechtfertigt anerkennen muffen, wenn gleich manche Zuge ascetischer Frommigkeit, welche die Legende von ihr überliefert, in ihrer Uebertreibung uns wenig anmuthend ericheinen. Wir werden babei außer dem Unterichiebe ber Zeiten auch das noch in Erinnerung behalten muffen, daß wir doch nicht sicher find, ob die Legende, wenn gleich ichon etwa um den Ausgang des 13. Jahrhunderts entstanden, immer mit gang getreuem Biniel malt. Wenigstens stimmt das Bild, welches uns die Legende von der Fürftin entwirft, die ihren durch die ärgsten Rasteiungen zum Stelette abgemagerten Körper mit dem gröbsten härenen Gewande bedeckt und die ihr von ihrem Beichtvater aufgedrungenen Schuhe aus Demuth nur unter dem Urme trägt, nicht überein, weder mit der erwähnten ursprünglichen Statue ihres Grabmals, welche eine Gestalt in reicher Fülle mit tostbarer Gewandung und in vollem herzoglichen Schmuck zeigt, noch mit dem Siegel, welches bie Bergogin zu verschiedenen Zeiten und noch ein Jahr bor ihrem Tode zur Unwendung gebracht hat, und welches die üppige Tracht einer Modebame jener Zeit zur Unschauung bringt, ein eng auschließendes Gewand mit Aermeln, die an den Knöcheln plöglich fich fo erweitern, daß fie faft bis auf den Boden herabfallen.

S. die alte vita S. Hedwigis in Stenzel's Ss. rer. Siles. II., zu welcher Bilder, die etwa dem 14. Jahrhundert angehören, Ritter v. Wolfskron aus einem Codez im Kloster Schlackenwerth herausgegeben hat. Eine deutsche Bearbeitung dieser Legende edirte als einen der ältesten schlessischen Drucke 1504 Conrad Baumgart zu Breslau. Eine kritische Zusammenstellung des Quellenmaterials, auch des urkundlichen, sindet sich in Grünhagen's Regesten zurschlesischen Geschichte (bis 1238 in zweiter umgearbeiteter Auflage). Bon neueren Bearbeitungen trägt Knoblich's Lebensgeschichte d. h. Hedwig (Breslau 1860) mehr den Charakter einer kirchlichen Erbauungsschrift als einer kritischen historischen Monographie, dagegen verdient Luchs' Biographie in seinen schlessischen Fürstenbildern, Bogen 8, angesührt zu werden, vornehmlich um der sorgfältigen Ermittelungen willen, die sie durch Abbildungen illustrirt über

das Grab der Herzogin u. die versch. Hedwigsstatuen bietet.

Frünhagen. Hedwig: Johann H., Botaniker und Arzt, geboren den 8. October (December?) 1730 zu Kronstadt in Siebenbürgen, † den 7. (18.?) Februar 1799 in Leipzig. H. absolvirte die unteren Gymnasialclassen in Kronstadt, wo sein Vater Jacob Bürger und Rathsherr war. Nach dem Tode desselben übersiedelte er nach Preßburg (1747), dann nach Zittau (1749) und bezog 1752 die Universität Leipzig, um Medicin zu studiren. 1756 wurde H. Baccalaureuß, 1759 Doctor der Medicin. Er beabsichtigte sich in Kronstadt als praktischer

Hedwig, 231

Urzt niederzulaffen, konnte dies aber nicht, weil damals in Siebenbürgen gefet= lich nur in Wien promovirte Merzte die Pragis ausüben durften. B. machte fich daher in Chemnit als praktischer Arzt seßhaft (1762), blieb daselbst bis 1781, in welchem Jahre er nach Leipzig übersiedelte. 1786 wurde 5. an der dortigen Universität Extraordinarius für Medicin und 1789 ordentlicher Profeffor ber Botanit. Außerdem bekleibete er die Stelle eines Argtes der Leipziger Stadtcompagnie (feit 1784) und der Thomasichule (feit 1791). S. war einer der bedeutenoften Botaniter des 18. Jahrhunderts. Schon als Knabe fammelte er mit großer Ausbauer Bflangen und cultivirte fie im väterlichen Garten. Als Student wurde er in Leipzig von den Professoren Ludwig und Bose freundlich aufgenommen und vielfach unterstütt. Spater ftand er namentlich mit Schreber in regem wiffenschaftlichen Verkehr. Mit Vorliebe wendete er fich dem Studium der Kryptogamen, speciell jenem der Laubmoose zu; er wußte dieselben äußerst geschickt zu zergliedern; er untersuchte ihre einzelnen Theile mit einem guten Mikroftope unter ftarken Bergrößerungen; er lernte noch im 40. Jahre zeichnen und entwarf felbit die für die damalige Zeit vortrefflichen Tafeln zu feinen Werken. Namentlich der Aufenthalt in Chemnit war eine Zeit der eingehendsten, erfolgreichsten bryologischen Studien. Am 14. Jänner 1770 beobachtete H. an Grimmia pulvinata die Befruchtungsorgane, veröffentlichte 1779 eine Abhandlung über diesen Gegenstand und schilderte in dem wichtigen Werke: "Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum" die Fructificationsorgane dieser Gewächse in trefflicher Weise. 1783 schrieb die k. russische Akademie zu St. Petersburg einen Preis "für die Entdedung der Fructificationsorgane bei den Krhptogamen" aus. H. gewann denselben mit seiner "Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum" (1784). Seine Studien über Organographie und Systematit ber Laubmoofe faßte S. in folgenden Werken Ausammen: "Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondosorum" (1787-97, 4 Bbe. Fol. mit 160 Tajeln), ferner: "Species muscorum frondosorum" (1801 nach Hedwig's Tode von Schwägrichen herausgegeben). In diesen Werken und in vielen kleineren Abhandlungen beschrieb S. die damals bekannten Laubmoofe und bildete viele derselben vortrefflich ab; er schuf unter Berücksichtigung des Mundbefates (Peristomes) der Mooskapfel ein neues Moosfustem; er zerlegte die wenigen, unnatürlich großen Laubmoosgattungen, welche Linne aufgestellt hatte, in zahlreiche natürliche, noch gegenwärtig von den Bryologen angenommene Genera. Man fann somit S. ben Begrunder der neueren Moogkunde nennen. Auch fur die übrigen Claffen der Arpptogamen find feine Arbeiten von großer Wichtigkeit. Bedwig's Abhandlung: "De fibrae vegetalis et animalis ortu" (1789) beweist, daß er auch als Phytotom ersolgreich thätig Endlich tann nicht unerwähnt bleiben, daß S. zahlreiche Auffage medi= cinischen Inhaltes veröffentlichte. Ihm zu Ehren wurden mehrere Pflanzen= gattungen benannt; unter denfelben hat Hedwigia Ehrhart, gegründet auf ein bei uns einheimisches Laubmoos, die Priorität. Bon dem großen Ginfluffe Hedwig's auf das Studium der Arnptogamen zeugt ferner, daß Rabenhorft 1852 unter dem namen "Hedwigia" ein Specialblatt für fryptogamische Studien gründete. H. war ein trefflicher Lehrer, der seinen Schülern mit väterlichem Wohlwollen entgegentam; als Mensch wußte er sich durch Gediegenheit seines Charafters die allgemeinfte Achtung zu erwerben.

Schwägrichen in Joh. Hedwig, Species muscorum I. 301—317. — Sprengel bei Ersch und Gruber, Enchkl., 2. Sect. IV. S. 34. — Wurzbach, Biograph. Lexik. d. österr. Kaiserstaat., VIII. S. 190. — Trausch, Schriftstell. Lexik. d. siebenbürg. Deutschen, II. S. 83—92. — J. Sachs, Gesch. d. Bot., S. 273.

Hermite aus einem alten Geschlecht in der Eze, geldrisches Parteihaupt, stammte aus einem alten Geschlecht in der Grasschaft Juthhen. Als 1344 die Abelssehden in Gelderland zu einem sörmlichen Bürgertrieg Anlaß gaben, war er das Haupt der mit Utrecht in Verbindung stehenden Anhänger des Herzogs Reinald I. gegen seinen Sohn Reinald den Jüngeren. Als dieser später selbst Herzog war, zog sich H. nach Deventer zurück, wo er 1357 starb. Seine Söhne Friedrich, der Ahnherr der Grasen von Rechteren in Gelderland, und Evert v. H. in Overhssel, traten jetzt an die Spitze der nach ihnen benannten, den Bronkhorsten (s. d.) gegenüberstehenden Partei, welche in den endlosen Wirren meistens siegreich blieb. Im nächsten Jahrhundert standen die Hecceren's immer aus der Seite des Herzogs Adolf, des Führers der nationalen, antiburgundischen Partei, so wie sie auch später treue Anhänger des Herzogs Karl gegen die Oesterreicher blieben. Auch unter der Republik zierten das noch jetzt in mehreren Zweigen blühende Abelsgeschlecht mehrere hervorragende Diplomaten und Krieger.

Heeln: Jan van S., brabantischer Dichter vor 1300. Er verjaßte ein Gedicht über die Schlacht von Woeronc (Worringen nördlich von Köln), in welcher Johann I. von Brabant 1288 über Graf Reinald von Gelbern und Erzbischof Siegfried von Röln fiegte und sich ben Besit bes Berzogthums Limburg ficherte. Er dichtete es als Augenzeuge für die Schwiegertochter des Berjogs, Margaretha von England, also nach 1291 und bor dem Tobe des Berjogs 1294. In der Vorrede, welche in der Ausgabe von Willems (Collection de Chroniques Belges inédites, Bruxelles 1836) wol mit Unrecht als Zusak von fremder Sand ausgeschieden ift, wird der Dichter genannt van Beelu broeder Jan oder auch Jan van Leeuwe. Letteres ist offenbar das kleine Städtchen zwischen S. Trond und Thienen, in dessen Nähe ein Ort Heelen, jetz Heelen= bofch, liegt. Bu letterem Ramen ftimmt S. nicht gang, mahrend es in Gelbern eine Familie van Seelu gibt. Broeder hieß Jan van S. wol als Mitglied eines geiftlichen Orbens, vielleicht der Deutschherren, die Berzog Johann begunftigte. Dann kann er aber wol kaum, wie man angenommen hat, ein Berold des Berzogs gewesen sein. Sein Werk ist dichterisch wie geschichtlich nicht ohne Verdienst; lebhaft, klar, voller Einzelheiten, zuweilen allerdings sich felbst wieder= holend.

Bgl. außer der Ausgabe die Letter- en geschiedkundige Aantekeningen d. H. van Wyn, uitg. d. Jonekbloet en Kroon, 's Gravenhage 1840.

Martin.

Herm: de H., holländische Malersamilie. Schon David, der Stammvater, soll Blumen= und Früchtemaler gewesen sein, doch ist mir kein Bild von
ihm mit Sicherheit bekannt. Es gibt zwar einige D. De H. bezeichnete Bilder,
doch ist es sraglich, ob dieselben nicht vielmehr einem jüngeren David de H.
zugehören. Wenn sie von dem alten David sind, dann müssen sie in archaistischer, dem Stile der Savery und Brueghel verwandter Weise gehalten sein.
Chr. Kramm bezieht allerdings in seinen Levens en Werken eine urkundliche Nachricht vom 30. November 1606 auf den alten David. Damals nämlich beschlossen die holländischen Generalstaaten als Geschent sür die Königin von Frankreich ein Blumenstück, "Bloempot", um 1000 Gulden zu kausen. Der Maler ist aber gar nicht genannt. Die Angabe der Lebenszeit des David, 1570—1632, ist von Stanley wol nur, wie er es zu machen pslegte, aus der Lust gegriffen.

Sein Sohn, Jan Davidszoon de H., der berühmte Blumen- und Früchtemaler, soll im J. 1600 das Licht der Welt erblickt haben. Auch diese Angabe dürste auf bloßer Muthmaßung bernhen; wir tressen das Richtige wol Беет. → 233

eher, wenn wir die Geburt unfers Malers mehrere Jahre nach 1600 verfegen. Er war wol directer Schüler oder doch beeinflugt von dem gleichfalls aus Utrecht stammenden Stilllebenmaler B. van der Aft, von dem ich unter Anderem ein Früchtebild von 1623 gesehen habe, das fich den be Beem'ichen bereits aufjallend nähert. Im J. 1628 malte S. sein erstes bekanntes Bild, das sich im Museum zu Gotha befindet. Zwischen dem 18. September 1635 und dem gleichen Tage 1636 ließ er sich in die Lucasgilbe von Antwerpen als Meister einschreiben und wurde am 28. August 1637 Burger bafelbst. Damals wirtte Rubens noch, und manche Künstler, Die sich vorzüglich auf das Stillleben verstanden, konnte H. hier kennen lernen. Ende der J. 1658, 59, 60, 61, 63 und 67 ließ sich der Künftler als "auswärtigen Burger" von Untwerpen einschreiben und bezahlte die Stadtabgaben, feinen Aufenthalt in der Fremde fah er alfo damals nur als zeitweilig an. Im J. 1669 wurde er ins Register der St. Lucasgilde zu Utrecht eingeschrieben; auch kommt er in einer Urkunde vom 16. August 1670 vor. Nach Honbraken flüchtete er beim Einfalle der Fran-zosen nach Antwerpen. Houbraken gibt zwar das fälschliche Datum 1670 statt 1672, wo erst die Invasion stattsand, dieser Jerthum dürste aber die Richtigkeit der Nachricht nicht berühren. Zwei Söhne und vier Töchter soll er mitgebracht haben. Der Künstler starb im Gilbejahr 1683—84 in der Scheldestadt. Johannes de H. war wol der ausgezeichnetste der holländischen Stilllebenmaler; er vereinigt Sorgialt der Aussührung mit malerischem Geschmad. Zwischen dem breiten, decorativen Pinfel des Snyders und Huhfum's unfäglicher Ausführung steht er mitteninne. Seine Farbe ift überaus schmelzend, warm und flar, seine Charafteristif, namentlich ber Trauben, unübertroffen. Die Fruchtstücke berdienen überhaupt die Palme, zwar find auch feine Blumen vorzüglich, doch immerhin nicht von der gleichen Feinheit. Bilder von ihm find häufig, und manchmal lieferte er nur die Blumen und Früchte, während andere Maler ihm eine Madonna ac. hineinmalten. Gin großes Meisterwerk ist ber Früchtekrang von 1650 im Museum zu Berlin, in welchen leiber eine neue Madonna von Karl Begas hineingemalt ist, nicht minder, ja sast noch vorzuziehen, der Kranz (1648) in der kaiserlichen Sammlung zu Wien, welcher eine Hostie umgibt. Auch München und Dresden besitzen Meisterwerke de Heem's. Der trefsliche Jan Livens malte und Paul Pontius ftach danach das Bildnig des Runftlers, der im Alter von ca. 32 Jahren dargestellt ift - eine ziemlich bide Figur mit ben damals typischen langen Haaren und Schnauz- und Knebelbart. Zu be-merken ist, daß ein angeblicher Bruder ober Sohn Jan Davidszoons, Jan de B., ber auch Stillleben gemalt haben foll, nicht eriftirt; berfelbe ift blos aus dem Migverstande der Bezeichnung unsers Künstlers, der bald das D (= Davids= zoon) schrieb, bald es wegließ (alfo z. B. so: J. D. De Heem ober J. de Heem), hervorgegangen. Daraus hat man eben einen von J. D. be B. verschiedenen de B. gemacht.

Cornelis de H., Sohn Jan Davidszoons, geboren zu Utrecht, trat 1660—61 in die Antwerpener Malergilde; später kam er in den Haag, wo es in dem Register der Malergilde de Pictura von ihm heißt, er habe der Geschaft bei seinem Tode nichts hinterlassen. Cornelis malte die gleichen Gegenstände, wie sein Vater, aber, wenn auch immer sehr vorzüglich, doch nicht mit

der gleichen Runft.

Jan hatte vielleicht noch einen Bruder: ein David David 3300n de H. steht als "kunstschilder" zum J. 1668 in der St. Lucasgische zu Utrecht einz geschrieben. Von ihm mögen die D. de Heem bezeichneten Bilder herrühren. Im J. 1693—94 wurde ein David de H. als Meister in die Gilde von

Im J. 1693—94 wurde ein David de H. als Meister in die Gilde von Antwerpen aufgenommen; da er als "wynmeester" verzeichnet steht, d. h. als 234 . heemstert.

Sohn eines Mannes, der selbst Mitglied der Gilde war, so haben wir als Bater nur an Jan oder Cornelis de H. zu denken. Der Letztere ist in Anbetracht des für einen Sohn von Jan sehr späten Datums immerhin wahrscheinslicher. Wilhelm Schmidt.

Heemsterk: Jakob van S., niederländischer Seemann und Entdecker. Aus einer angesehenen Familie Hollands am 1. März 1567 zu Amsterdam geboren, ging B. schon als Rnabe ju Schiff und genoß schon frühe eines solchen Rufes, daß man ihm einen Poften in dem unter Barendsz Führung aus sieben Schiffen bestehenden Geschwader anvertraute, welches nach dem fehlgeschlagenen ersten Versuch von 1594 im jolgenden Jahre ausgesandt wurde, um die nordöftliche Durchfahrt zu finden. S. befand fich auf demfelben Schiffe mit Barendsz. 1596 wurde ihm wiederum zufammen mit Barendez die Führung bon zwei Schiffen anvertraut, welchen baffelbe Ziel gefetzt war. Barendez war Obersteuermann, S. "schipper en koopman". Durch Gis eingeschloffen überwinterten jie 1596/97 auf Nowaja Semlä, wo man in der Eishafen-Bucht 1871 ihre Refte gefunden hat. Barendsz ftarb auf der Rudtehr und B. tehrte mit elf Mann der Befahung 1597 nach Umfterdam gurud. Die Entdedung ber Bareninsel, die nähere Ersorschung der Küsten des von Barendsz entdeckten Spizbergen, sowie Nowaja Semläs find die hauptfächlichsten Früchte diefer Forschungsreisen. 5. wurde darauf 1603 als Admiral nach den füdafiatischen Meeren geschickt, wo er der portugiefischen Flotte erheblichen Schaden zufügte. 1607 besehligte er als Abmiral eine Flotte von 26 Schiffen, an deren Spike er am 25. April 1607 in der für die Niederlande fiegreichen Seefchlacht von Gibraltar den Beldentod itarb.

Van der Aa, Biogr. Wordenboek, 1867, VIII. 353. Geographische Mittheilungen, 1872, 177—89. Rahel.

Beemstert: Johan van S., geboren zu Umsterdam 1597 aus einem vornehmen Geschlecht, ward in Bayonne erzogen, studirte in Leyden 1617-21, lebte dann langere Zeit auf Reifen, 1624 in Paris bei feinem Berwandten Bugo Grotius. Nachdem er fich im Saag als Rechtsgelehrter niedergelaffen, hatte er 1628-34 in London die hollandisch-oftindische Compagnie der englischen gegenüber zu vertreten. 1640-45 war er Schöffe in Amsterdam, und ītarb als Rathsherr der Generalstaaten im Haaq 1656. — H. führte die gleich= geitige Boesie Franfreichs und Englands durch llebersekungen und Nachbildungen in Holland ein. So überfette er 1641 Corneille's "Cib", und obschon man die steifen Verse tadelte, so hielt sich doch diese Bearbeitung lange auf der Bühne. Noch berühmter ward eine Nachahmung der "Arkadia" von Sidnen, welche S. unter dem Titel "Batavische Artadia" 1637 herausgab. 1648 erschien bereits die 5. Auflage und andere folgten bis ins 18. Jahrhundert hinein. Auch die gablreichen Bersuche dem Werte andere von ähnlicher Art gur Seite ju stellen, Bersuche, die bis ins 19. Jahrhundert fortdauerten, bezeugen feine Beliebtheit. Den Inhalt gibt der Titel an: vom Ursprung des alten Bataviens, von der Freiheit der früheren und späteren Batavier, vom freien Meere, vom Strandrecht, von der Folter als gerichtlichem Beweismittel, von Hexenprocessen: alfo gelehrte Abhandlungen, allerdings über Zeitfragen und im patriotisch= humanen Sinne. Um die Lesewelt anzulocken ist das Ganze als ein Gespräch von jungen Herren und Damen auf einer Luftfahrt vom Haag nach Katwyf bargestellt und diese Buthat im galanten Modeton der Zeit abgefaßt. Doch sind die eingeflochtenen Erzählungen auch jett anmuthig zu lefen; und ebenfo ift Heemstert's Liedern, die er theilweise der "Batavia" einverleibt hat, Leichtigkeit und Klarheit nachzurühmen.

Witsen Gensbeet, Biogr. Woordenboek. — Jonabloet, Gesch. d. nederl. Letterkunde, 2. Aust., II. 346. — Martin.

Seemstert: Marten Jacobsz van S., eigentlich van Been genannt, Maler, geboren zu Heemstert bei Harlem 1498, geftorben in Harlem am 1. October 1574. Sein Bater, ein Landmann, hatte den Sohn für seinen Stand bestimmt, in Folge ber fich offenbarenden Runfttalente des letteren aber diefen gum Maler Corn. Villems in Harlem in die Lehre gegeben. Später foll der Bater diesen Schritt wieder bereut und den Sohn zurudberusen und ihn auch hart behandelt haben, fo daß diefer das väterliche haus verließ und nach Delft fluch= tete, wo er beim Maler J. Lucas Aufnahme fand. Indeffen muß er fich fpater wieder mit dem Bater ausgeföhnt haben, denn im J. 1532 porträtirte er den-felben, was kurz vor seiner italienischen Reise geschehen ist. Er war nämlich bei Schoreel in Harlem beschäftigt, der mit den vielen von seiner italienischen Reise mitgebrachten Zeichnungen auch bei H. den Wunsch erweckte, Italien zu Nachdem er einen h. Lucas für die Malergilde in Sarlem und für die Laurengfirche in Alfmaar ein Altarbild mit der Trinität gemalt hatte, für das er den nach dem damaligen Geldwerthe hohen Preis von 750 Gulden erhielt, reiste er nach Rom 1532 (nach Anderen erst 1538) und studirte hier fleißig nach der Antike, zeichnete Kuinen, Basreließ und andere Alterthümer. Bafari, der ihn Martin Tedesco nennt, lobt die Bilder, die er grau in grau für den Einzug Karls V. gemalt hatte. Dieser Zeit dürste auch das Bildniß biefes Kaifers in voller Ruftung, jest in München, angehören. Um 1541 icheint er zurudgekehrt zu fein und fich in Sarlem angesiedelt zu haben, wo er eine reiche Thätigkeit entfaltete. Er foll fehr viel gemalt haben, doch kommen beglaubigte Bilber seiner Sand jest nur fehr felten vor. Das Gemalde für die Gilde der Tuchmacher in Harlem mit der Annunziata ift vom J. 1546. Ein Bild in der gräflich Roftig'schen Sammlung, "Benus, Amor und die Cytlopen", ift vom 3. 1536, also unter italienischen Ginfluffen gemalt und bezeichnet: Martin hemskeric; ein Bild mit mythologischen Figuren in Berlin ift 1561 datirt. Sonst dürften datirte Bilder nur sehr schwer zu verzeichnen sein. In Harlem wurde er 1550 in den Kirchenrath gewählt. Als die Spanier 1572 Harlem belagerten, floh er nach Amsterdam, kehrte aber später wieder zurud. In der Zeit des Bilberstreites sollen viele seiner Bilder zu Grunde gegangen sein. Er baute sich noch bei seinen Lebzeiten ein Grabmal und machte eine Stiftung, damit jährlich an seinem Sterbetag bei seinem Grabe ein Paar getraut werde. — Vor feiner italienischen Reise bewegte fich der Rünftler im Geifte der altniederländischen Runft, in Rom wurde er, wie viele feiner Landsleute Eklektiker und verlor seinen ursprünglichen originellen Charakter; er murbe jett manierirt und suchte durch übertriebene Körperwendungen das Auge zu berücken; ba er viele Bewunderer fand, jo glaubte er auf dem rechten Wege zu mandeln. Biele feiner Zeichnungen, die meistentheils in Folgen biblifche, mythologische und antite historische Stoffe behandeln, wurden von Coornhaert, S. Cock, Ph. Galle, C. Cort, Golgius, Matham und Anderen gestochen, man gahlt etwa 650 Stiche nach seinen Inventionen; er selbst hat auch mit fraftiger breiter Nadel einige Blätter radirt.

K. van Mander. — Immerzeel. — Kramm. Wessel. ind seer: Dr. Joach im H., Landammann in Glarus und schweizerischer Bundespräsident; geb. am 25. Sept. 1825, † am 1. März 1879; — stammte aus einem Zweige der angesehenen glarnerischen Familie H., welcher in vier auf einander solgenden Generationen das höchste Landesamt in Glarus bekleidete und in ihm auf rühmlichste Weise schloß. Einziger Sohn des zweiten Landammann Kosmus H. (s. unten), schon im zwölsten Jahre des Vaters beraubt, aber mit srüh hervortretender geistiger Begabung ausgestattet und ökonomisch unabhängig, war H. naturgemäß berusen, die in seiner Familie traditionell gewordene Lauf-

236 Seer.

bahn zu verfolgen. Rach erhaltener Spmnasialbildung in Zürich, dem Studium der Rechte in Zürich, Beidelberg und Berlin (1844-1846), nach rühmlicher Promotion und einem Ausenthalte in Baris, trat er 1847 in Glarus in fein erstes öffentliches Amt, als Mitglied des Kathes, der obersten Verwaltungs= behörde des Kantons. Sier machte er sich zunächst mit dessen Gesetzgebung vertraut und durch Berausgabe einer Sammlung der feit Annahme der neuen Berjaisung vom 2. October 1836 erlassenen Geseke verdient: zugleich erfüllte er militärische Pflichten als Lieutenant im glarnerischen Truppen=Kontingente im Feld= zuge der Tagsahungsarmee unter General Dujour gegen die Sonderbundskantone. Obwol er in dieser schweizerischen Frage die politische Anschauung der Mehr= beit seiner glarnerischen Mitburger nicht theilte und der gewaltsamen Lösung bes Konflittes abhold war, mählte ihn die Landesgemeinde doch ichon 1848 jum Mitaliebe des (erstinstanzlichen) Civilgerichtes und 1851 zum Mitaliebe ber Standescommission, der eigentlichen Regierung des Rantons, die den Rath in allen laufenden Geschäften vertritt und alle wichtigeren Vorlagen vorbereitet. Mit Eifer wartete S. feines neuen Amtes und erwarb fich balb allgemein Zu= trauen und Liebe. Seiner umfaffenden Bilbung gesellten fich unermubliche Arbeitsfraft, rasche Auffassung, Klarheit und Sicherheit in der Behandlung auch der verwickeltsten Fragen und eine ungewöhnliche Rednergabe zu, die sich jeder Bildungsftufe verständlich zu machen wußte, überall aber die höhern, idealen Gesichtspunkte sesthielt und geltend machte. Nur das Wohl des Ganzen in's Auge fassend, milde gegen abweichende Ansichten, gewann er auch Gegner durch ein freundliches feinem edlen Charafter entfließendes leutseliges Wesen. Schon 1852 mählte ihn die Landsgemeinde jum zweiten Haupte des Rathes oder Landstatthalter: schon 1857, in seinem 32. Altersjahre, berief sie ihn jum höchsten Amte, demjenigen des Landammannes, das er nun ununterbrochen bis 1875 bekleidete, immer einstimmig wiedergewählt. Ein seltenes Band gegen= seitigen Vertrauens umschloß immer enger den Landammann H. und das Volk von Glarus; ein Berhältniß wie es nur in den uralten Demokratien der schweizerischen Bergkantone möglich ift. Jedem Landmanne ohne Umftände zugänglich, dem Einzelnen in allen Dingen, auch perfonlichen der alltäglichsten Urt, ein wohlwollender Berather, in Rath und Gemeinde die Behandlung aller wichtigen Fragen leitend, war H. von einer Achtung und einem Zutrauen des Volkes umgeben, die ungeachtet seiner selbstständigen Saltung auch bei bestimmter Meinungsverschiedenheit zwischen der Mehrheit seiner Landsleute und ihm niemals Ein erhebender Anblick war es, den auch äußerlich durch Gestalt und Würde herborragenden Mann in der Mitte der Landsgemeinde, unter freiem Simmel, die Berathungen von mehreren taufend Mannern mit der ihm eigenen Ruhe, mit seinem Ansehen und seiner Kraft des Wortes leiten zu sehen. Ohne beherrschenden Strömungen des öffentlichen Lebens sich geradezu zu widerseten, fuchte er boch und wußte meift mit Glud ihren Lauf zu lenken, Die Glemente in Schranken zu halten, die, mit Gewalt ausbrechend, nur zerftörend hätten wirken können, und mit Unrecht Bedrohtes zu schüten. Go ftand g. den gesetgeberischen Utten ber Landsgemeinde, fo der Bermaltung bes Landes bor, die Berfaffungs= veränderungen von 1851, 1866 und 1873, vielsache Berbefferungen in allen Zweigen der Administration, die Eröffnung der Eisenbahn, die Glarus mit den Nachbarkantonen verbindet, bezeichnen die Zeit von Heer's Wirksamkeit. sondere Vorliebe widmete er dem Schulwesen in Kanton und Gemeinde. große Feuersbrunft, die in der Nacht vom 10./11. Mai 1861 den Hauptflecken Glarus größtentheils zerftorte, in der S. felbst fein baterliches Saus, feine Bibliothek und die von seinem Bater angelegten reichhaltigen geschichtlichen Sammlungen verlor, stellte neue Forderungen an feine Thätigkeit. Es galt,

Şeer. 237

nicht nur die zerftorte Ortschaft wieder herzustellen, sondern auch die Finangen des Rantons, der sich in Folge der obligatorischen Säuferaffefurang mit schweren Schulden belaftet fah, auf neuer Grundlage zu ordnen. Mittlerweile halte für 5. auch eine eingreifende Wirtsamteit in ben schweizerischen Angelegenheiten begonnen. Nachdem er anfänglich eine Wahl in den schweizerischen Nationalrath abgelehnt, weil er nicht ficher fei, bort immer im Ginne ber Mehrheit bes glarnerischen Boltes wirken und stimmen zu konnen, die Landsgemeinde ihn aber bennoch wieder als den Mann ihres Vertrauens bezeichnet hatte, trat er 1857 in jene Behörde ein, bald auch hier eines der hervorragenden Mitglieder des Bier insbesondere machte fich seine seltene Gabe der Bermittelung zwischen Anschauungen und Elementen entgegengesetzter Art mit glücklichem Erfolge geltend, wußte aufgeregte Wogen zu glatten und zwischen Gegnern, die fich grundfählich oder persönlich gegenüberstanden, Wege der Berständigung zu bahnen. 1862 Bicepräsident, 1863 und 1869 Präsident des Nationalrathes, wurde er 1866 von der Behörde jum Mitgliede des Bundesrathes, der schweizerischen Exekutive, erkoren, lehnte aber diefen Ruf ab, nicht Willens dem heimathlichen Wirkungskreise zu entsagen. Dagegen entzog er sich dem Ruse des Bundes-rathes nicht, die Schweiz nach den Ereignissen von 1866 in Berlin und an den füddeutschen Sosen, wenigstens eine Zeit lang, zu vertreten; eine Stellung, in der vorzüglich die Verhältnisse der Schweiz zum deutschen Zollverein seine Thätigkeit in Anspruch nahmen. Der Abschluß eines Handelsvertrages scheiterte freilich an der Frage des schweizerischen Ohmgeldes und erst Heer's Nachsolger war es vergönnt dies Ziel im Mai 1869 zu erreichen. Um fo bestimmter beharrte S. auf dem Verlangen, der nur ungern und bedingungsweise übernommenen Stelle wieder enthoben zu werden und tehrte mit großer Befriedigung in die Beimath gurud, wo er das ihm verbliebene Amt eines Landammannes wieder aufnahm. Wie schon früher, betheiligte er sich nun auch an den Arbeiten des 1863 von Dr. J. Blumer (s. im Anhange) begründeten historischen Vereins von Glarus und schrieb für benfelben im Anschluß an eine Abhandlung von Blumer die Geschichte des Kantons jur Zeit der helvetischen Republik, 1799-1802. (Sahrbuch des hiftorischen Bereins des Rantons Glarus 1869, 1870 und 1872.) Inzwischen traten die europäischen Ereignisse von 1870/71 ein und brachten durch ihre Rudwirkung in der Schweiz die bereits aufgetauchte Frage einer Bundesrevision in Fluß, eine auf größere Centralisation der Gewalten gerichtete nachbrudliche Bewegung erzeugend. Der Canton Glarus wurde von Diefer Strömung entschieden ergriffen und auch S. ging auf diefelbe mehr ein, als Manche erwarteten. Doch verwarf die Mehrheit des Schweizervolles 1872 ein erftes allgu centraliftisch befundenes Bundesproject und erft am 19. April 1874 erfolgte die Annahme der jetigen Bundesverfaffung als eines Compromiffes zwischen ben Barteien. S. nahm an den mehrjährigen Berhandlungen hieruber regen, einflugreichen Untheil, feine Unfichten nie gurudhaltend, aber auch ftets bemuht, Uebertreibungen und verlekenden Ausschreitungen der Mehrheit zu begegnen. Go blieb ihm die Achtung und das Bertrauen aller nicht bloß eigennütige Absichten des Ehrgeizes oder der Parteileidenschaft verfolgenden Männer bewahrt und es war der Ausdruck diefer Gefinnungen, als ihn die Bundesversammlung im December 1875 mit ungewöhnlichem Mehr zum Mitgliede des Bundesrathes erwählte. Richt ohne leberwindung folgte er diesmal dem Rufe, der überdies in einem ihm gang befonders schweren Augenblicke an ihn erging. Wenige Wochen zuvor, am 12. November 1875, war fein ihm nahe befreundeter und verwandter Beimathgenoffe, Bundesgerichts-Präsident Dr. J. J. Blumer, — während mehr als 20 Jahren neben B. einer der einflugreichsten Männer des Kantons Glarus und mit B. beffen Sauptstellvertreter in den schweizerischen Rathen - von

238 Heer.

plöglicher Krankheit dahin gerafft worden. H. widmete ihm ein biographisches Denkmal (Jahrbuch des historischen Bereins des Kantons Glarus 1877). Mit voller Energie wandte er sich übrigens seiner neuen Ausgade zu und ersüllte durch die Stellung, die er im Bundesrathe einnahm, die allseits in ihn gesetzten Crwartungen. Im J. 1877 Bundespräsident, stand er im März dieses Jahres den Arbeiten des in Bern versammelten Congresses des Weltpostvereins mit Auszeichnung vor. Zu allgemeinem Bedauern sah er sich aber durch ein körperliches Leiden schon im Herbste 1878 genöthigt seine Entlassung aus den Bundesbehörden zu begehren. Er zog sich nach Glarus zurück, wo man hoffte, daß volle Kuhe ihn wieder herstellen werde. Allein schon nach ein paar Monaten erlitt er einen Schlagansall, dessen Vestattung, zu welcher am 1. März 1879 ein Ziel setzen. Der Tag seiner Bestattung, zu welcher am 5. März Tausende zusammenströmten, war ein Tag allgemeiner Landestrauer sür Glarus und die Schweiz.

Nekrologe in den schweizerischen Tagesblättern, besonders im luzernischen Vaterland dem 5. März 1879 (von Dr. A. Ph. d. Segesser). Persönliche Erinnerung.

Heer: Kosmus H., Landammann in Glarus, Bater des vorgenannten schweiz. Bundespräfidenten Joachim; geb. 11. März 1790, † 29. August 1837; war ein Entel des ersten glarnerischen Landammanns aus der Familie S., Rosmus (geb. 1727, † 1791), eines durch juristische Bilbung und Berdienste um bas Gemeinwefen ausgezeichneten Mannes, und Sohn des gewesenen helbetischen Regierungsstatthalters Joachim H. († 1799). In Glarus, Strafburg und auf Reisen gebildet, trat H. unter der Leitung seines Oheims, des Landammannes und eidgenössischen Oberstfriegscommissärs Niklaus Heer (f. unten) 1809 in den Staatsdienst, wurde 1811 Landmajor in Glarus, bald auch Kommandant des Kontingents und Verwalter des Zenahauses feines Kantons, später Mitalied des Appellationsgerichtes und zugleich verschiedener Administrativbehörden. Als Mit= glied der gemeinnützigen Gefellschaft (1812), als Stifter der Hulfsgesellschaft nahm er fich der Erziehung verwahrlofter Kinder, der Errichtung von Schulen, der Einführung neuer Erwerbszweige im Lande fraftig an, um dem durch die Revolutions= und Ariegsjahre erzeugten Pauperismus zu steuern. Seinen unablässigen Bemühungen verdankte man 1816 die Gründung und das Gedeihen der Linthcolonie (Armenschule auf den durch die Linthcorrection dem Anbau wieder= gewonnenen Ländereien), die einen von S.& Konr. Escher von der Linth (f. d. A.) angeregten Gedanken, wenigstens in gewissem Umfange, verwirklichte. Landshauptmann, 1826 Landstatthalter und 1828 Landammann in Glarus geworden, trat S. auch in die eidgenöffischen Geschäfte ein, theils als Gesandter seines Kantons auf den Tagsatungen von 1824-1833, theils als Mitglied des Berwaltungsrathes des eidgenössischen Kriegsfonds, der Linthichifffahrts-Rommission, insbesondere aber als einer ber Repräsentanten der Gidgenoffenschaft in den Basler= wirren von 1831 und als Mitglied ber Kommiffion für Entwerfung einer neuen Bundesverjaffung im J. 1832 3. Die allgemeine Anerkennung, die ihm hierbei gerade von Seite der bedeutenoften Manner entgegenkam, konnte ihn freilich vor mancherlei unverdienten Angriffen durch leidenschaftliche Demagogen nicht schützen und nach den vergeblichen Versuchen eidgenöffischer Vermittelung zwischen Bajelstadt und Baselland und dem Kalle des Bundesprojectes von 1833 wollte er auch keiner Tagfahung mehr beiwohnen. Befriedigender mar für S. die Wirksamkeit in Glarus, wo seine Amtsführung so allgemeinen Beifall hatte, daß die Landsgemeinde 1831 feinem bringenden Berlangen nach Entlaffung vom Landammannamte nicht willsahren wollte, sondern ihn nöthigte, für weitere fünf Jahre an der Spige des Gemeinwefens zu bleiben. Von frühe an mit Беет. 239

Borliebe hiftorische Studien pflegend, hatte S. zu diefem 3wede nach und nach eine umfangreiche Sammlung von Materialien zur glarnerischen und schweis gerischen Geschichte, insbefondere der neueren Beit angelegt und gu großer Bollftändigkeit gebracht, auch viele Verbindungen wissenschaftlicher Art mit Magiftraten und Historikern anderer Rantone, vornehmlich mit J. C. Zellweger in Trogen (f. d. A.), angefnüpft; es war fein Lieblingswunsch, fich in Muge ber Ausarbeitung eines auf feine Sammlungen geftütten Werkes widmen zu konnen. sollte ihm nicht so gut werden. Zwar entließ ihn die Landsgemeinde im Früh-jahr 1836 des obersten Amtes, aber nur gegen sein Versprechen Mitglied der Standeskommission zu bleiben, und da sie ihn zugleich zum Präsidenten eines Ausschuffes bezeichnete, der eine umfaffende Revision der Landesversaffung vorberathen follte, fo fah fich S. vor eine neue Aufgabe geftellt, die feine geringe Anftrengung erforderte. Denn diese Revision war, wie B. vorausgesehen, nicht ohne ichwere Rampie durchzusehen, und wenn er in diefer Befürchtung den Gedanken einer Revision nicht unbedingt unterstütt hatte, jo lag ihm nun bie Pflicht ob, Alles zu thun, damit das Wert in einer den wirklichen Bedürfniffen des Landes gemäßen, wohlbegründete hergebrachte Ginrichtungen nicht zerstörenden, fondern verbeffernden Beife jum Biele geführt werbe. Beer's Ginflug trug hauptfächlich bazu bei , bem Entwurfe wirklich diefen Charafter zu sichern. Abwesenheit ber auf ber Tagsagung befindlichen beiden neuen Landeshäupter leitete B. auch die Landsgemeinde vom 2. October 1836, bei welcher diefe neue Berfaffung zur Annahme tam. Er betheiligte fich auch in thatigfter Beife bei der Entwerfung der organischen Gesetze, die ihrer Ginführung noch boranzugehen hatte. Alle diefe Arbeiten erschöpften Beer's Kräfte und als ein in Glarus herrschendes Nervenfieber ihn im Mai 1837 ergriff, erlag er den Folgen biefer Rrantheit am 29. August. Noch hatte er bie Freude zu bernehmen, daß die Berfaffung friedlich jur Ginführung gekommen fei, und durch feine ein= ftimmige Wiederwahl gum erften Mitgliede der Standestommiffion einen rühren= ben Beweis des einmuthigen Zutrauens seiner Landsleute zu empfangen. Schickfal seiner Sammlungen im Brande von Glarus vom 10. 11. Mai 1861 ift oben gemeldet.

Erinnerungen an den sel. Herrn Landammann Kosmus Heer von Glarus. (Bon Dr. J. Blumer.) Glarus, Schmid. 1837. G. v. Bhğ

Seer: Ricolaus S., Landammann von Glarus und eidgenöffischer Oberftfriegskommiffar; geb. 1775, † am 25. Mai 1822. — Jungfter Sohn des älteren Landammanns Rosmus S. (f. oben) widmete fich S. anjänglich bem Raufmannsstande, trat aber im Frühjahr 1798, nach Ginführung der helbetischen Einheitsversaffung für die Schweig als Oberschreiber in den Dienft der Berwaltungsbehörde des neuen Kantons Linth (Glarus nebst Theilen der jegigen Kantone St. Gallen und Schwyg), verließ Glarus beim Ginmarich der Defterreicher im Mai 1799 und functionirte nun für die helvetische Regierung erft bei einem Kriegsgerichte in Nidau, dann als Unterstatthalter des Diftricts Bern, bis die Wiederbesetzung der öftlichen Schweiz durch die französische Urmee im Berbst 1799 die helvetischen Behörden in den Kanton Linth zuruchführte. 5. murbe jest, am 21. October 1799, ju der wichtigen Stelle eines Regierungs= statthalters für den Kanton Linth berufen, die zu allererft fein alterer Bruder Joachim mit Auszeichnung bekleidet, aber schon im Spatsommer 1798 wegen Kranklichkeit niedergelegt hatte. In der verdienftvollsten Beife erfüllte S. Die schwierigen Pflichten dieses Amtes, war mit Erfolg für die Erleichterung und Unterftugung der durch die Rriegsereigniffe in tiefes Glend gefturzten Bevolterung des Kantons bemüht, wußte die friedliche Abwicklung der mahrend der öfterreichischen Occupation kontrahirten Landesschulden zu bewerkstelligen, politische 240 Beer.

Berfolgungen zu verhüten und das Anschen der Regierung gegenüber einer ihr arokentheils feindselig gesinnten Bevölkerung in würdiger Beise und doch ohne Verletzung des Volksgefühls zu behaupten. Er erwarb sich durch seine Haltung jo allgemeine Hochachtung, daß als der Sturz der helvetischen Regierung erfolgte und auch Glarus am 20. Auguft 1802 fich gegen fie erhob, die Landsgemeinde S. zum Landammann ertor, ein Ruf, dem diefer freilich gemäß seiner bisherigen Stellung nicht jolgen konnte. Als ihn aber der Kanton Linth zu seinem Ber= treter in der von Bonaparte nach Paris einberufenen Versammlung schweizerischer Abgeordneter ernannte, übernahm S. den Auftrag, dort die Buniche theils des Landes Glarus, das die Wiederherstellung seiner Selbstständigkeit, theils diejenigen ber übrigen Theile bes Kantons Linth, die Butheilung zu St. Gallen verlangten, geltend zu machen, und wirkte im Sinne feiner Committenten bei der fogenannten Consulta mit, aus welcher schließlich die von Bonaparte der Schweiz ertheilte Bermittelungsafte (Mediationsverjajjungen des Bundes und der Kantone) hervor= ging. Im Marz 1803 erfolgte in Glarus die Ginführung der auf den alten bemotratischen Grundlagen beruhenden Verjassung des Kantons und S. wurde nun von dem dankbaren Volke jum Landammann erwählt, was er bis 1821 blieb, als geschwächte Gesundheit ihn zum Rücktritt vom Amte veranlaßte. In diefer Stellung murde g. der Urheber einer Reihe von wohlthätigen Schöpfungen für sein Land, welche die angebrochene Friedenszeit an Hand zu nehmen und durchzuführen gestattete. Die Regelung des Vormundschaftswesens, die Errichtung einer Brandversicherungsanstalt, die Sebung des Militärwesens, die Bearbeitung und Herausgabe bes Landbuches (1807), die Stiftung einer landwirthichaftlichen Gefellschaft (später Hilfsgesellschaft), die Maßregeln für Bedürftige in den Thenerungsjahren 1816 und 1817 — waren vorzugsweise Heer's Werk. An der Durchführung des Linthwerkes nahm er großen Antheil. Eine verdienstvolle Thätigkeit entwickelte H. aber auch für die Eidgenossenschaft. Das schweizerische Militärwesen mußte auf Grundlage ber Mediationsverfassung bes Bundes gang neu geschaffen werden, wobei einerseits die beschränkten Mittel der burch die Kriegsjahre erschöpften Kantone, andererseits Frankreichs Migtrauen gegen jede ftartere Entwickelung militarifcher Unftalten in ber Schweiz ben leitenden Staats= männern große Schwierigteiten bereiteten. Ihnen wurde nun S. ein ebenso einfichtiger, als erfolgreich thätiger Gehülfe, indem er auf Bunfch der Bundesbehörde die Stelle eines eidgenösisischen Obersteriegskommissang (obersten Rriegs= Berwaltungsbeamten) übernahm und bis zu seinem Tode bekleidete. Bei den Grenzbesetzungen von 1805, 1809 und 1813, beim Feldzuge in die Franche Comte von 1815, wie durch gesetgeberische Borarbeiten für die eidgenösische Kriegsverwaltung (1818), erwarb sich H. allgemeine lebhaste Anerkennung. Auch in andern Richtungen leistete H. der Schweiz tressliche Dienste. Die Tagsatzung, die ihn auch 1804 zum Mitgliede einer außerordentlichen Botschaft an Napoleon ernannte, zog ihn zur Vorberathung der wichtigsten Fragen bei. 1810 übertrug ihm der Landammann der Schweiz, v. Wattenwhl (f. d. A.), die schwierige Stelle eines Oberaufsehers über die ichmeizerischen Grenzanstalten für handhabung des von Frankreich gebieterisch ausgestellten Continentalsustems, und S. bewährte auch hierbei seine ausgezeichnete Geschäftstüchtigkeit. 1817 übertrug die Tagsatung ihm eine von ihr beschloffene allgemeine Untersuchung des schweizerischen Zollwesens, eine Arbeit, die H. freilich erft Anfangs 1819 übernehmen konnte und die dann durch seinen Tod unterbrochen wurde. Denn obwol S. 1821 durch die verlangte Entlaffung vom Landammannamte in Glarus Erleichterung erhalten hatte, erfolgte ichon im Mai 1822 der allgemein beflagte Sinschied des portrefflichen Mannes.

Beer. 241

Gemälde der Schweiz, VII. Band: Der Canton Clarus; von Dr. O. Heer und J. J. Blumer. Zürich 1846. — Amtliche Sammlung der Tagjatzungs= abschiede. G. v. Wh ß.

Seer: Ruftenus S., nach feinem Taufnamen eigentlich Chriftian, gelehrter Benedittiner, wurde am 19. April 1715 als Spröfling einer altbürgerlichen Familie zu Klingnau im Aargau geboren. Seine Studien machte er in dem Schwarzwaldkloster St. Blasien, in welchem er auch 1733 Proseß that, 1738 die Priesterweihe empfing und 1740 als Bibliothekar angestellt wurde. Spater unterftutte er feinen Orbensbruder Marquart Herrgott, Statthalter ju Kropingen, bis zu deffen Tode (9. October 1762) in seiner Amtsthätigkeit, kehrte dann in das Kloster zurud, erhielt aber schon im December 1762 die Bfarrei Rötgersweil im Hauensteinwalde und um 1766 das Amt eines Oberpflegers ju Boundorf. Er starb, erst 54 Jahre alt, um die Mitte des Jahres 1769, nachdem er noch den großen Brand erlebt hatte, welcher die fammtlichen Saupt= gebaude des Klosters in Afche legte. - S. gehört neben P. Herrgott, dem Fürstabt Martin Gerbert u. A. zu den Männern, welche im borigen Jahrhundert durch ihre wiffenschaftlichen Leiftungen den Ruhm St. Blafiens weithin verbreiteten. Er that dies, wie die beiden Genannten, durch seine fleißigen und grundlichen diplomatisch-historischen Forschungen. Mit Herrgott verband ihn die wärmste Freundschaft. Wie er nachher dem alternden Manne zu Krotingen in ber Berwaltung zur Seite ftand, fo mar er auch früher ichon mit ihm zu gemeinsamer litterarischer Arbeit verbunden und ein treuer Mittampfer in deffen gelehrten Streitigkeiten. Berrgott hatte zu Wien 1737-38 sein ausführliches Prachtwerk über die Stammesgeschichte des habsburgischen Hauses (Genealogia diplomatica augustae gentis Habsburgicae) ericheinen laffen. Diefem wichtigen Urkundenbuche war auch die älteste Chronit des aarganischen Benediktinerklofters Muri, die bekannten Acta Murensia, einverleibt und deren geschichtliche Zuverlässigkeit tritisch angezweifelt worden. Dies veranlagte den dortigen Fürstabt Fridolin Ropp zu einer Gegenschrift, welche als "Vindiciae Actorum Murensium" 1750 in Muri gedruckt wurde. Nun trat S. für seinen energisch angegriffenen Freund in die Schranken, indem er in seinem "enthullten Ungenannten von Muri" (Anonymus Murensis denudatus et ad locum suum restitutus etc. Frib. Brisg. 1755. 40) die Ansicht darlegte, daß jene Chronik ein Werk des Mönches Konrad von St. Blasien sei, der von 1145—1166 als Verwalter des Gottes= hauses Muri erscheint. Zugleich theilte er als zweiten Anhang dessen "Chronik von Bürglen" mit. Diese litterarische Fehde spann sich dann noch weiter fort, indem ein zweiter Conventual von Muri, P. Joh. Baptist Wieland, 1760 seine "Vindiciae Vindiciarum Koppianarum" veröffentlichte. — Mehr Freude als diefer gelehrte Streit, der den von Natur friedfertigen S. fehr aufregte, gewährte ihm die Theilnahme an Herrgott's großem Werfe, den Monumenta augustae domus Austriacae (1. Bd. Wien 1750; 2. Bd. in 2 Thln. Freib. im B. 1752 -53), namentlich an deffen drittem Bande, der Pinacotheca principum Austriae (Freiburg i. Br. 1760; 2 Thle. mit 13 Rupfertafeln). Der vierte und lette Band dieses Werkes, welcher die Grabmäler der habsburgischen Fürsten behandeln sollte und vornehmlich H. zu verdanken war, ging zwar bei jenem Brande von 1768 zu Grunde, wurde aber durch den Fürstabt Gerbert nach Heer's Tode wieder hergestellt und bis auf seine Zeit sortgesett. Er erschien als "Taphographia principum Austriae" 1772 zu St. Blafien (2 Foliobände mit vielen Kupfern). — Außer mit Herrgott stand H. auch mit dem bekannten Elfäffer Siftoriter Schöpflin, mit dem fürstenbergischen Rathe Rarl Anton Straßer und anderen Gelehrten in freundschaftlichem Berkehre. (3 Briefe Beer's an Straßer, † am 1. Mai 1768, find abgebruckt bei F. J. Mone, Quellensammlung zur badischen Landesgeschichte. 1. Bd. Karlsruhe 1848. S. 44a bis 45a der ersten Abtheilung.) Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten besichäftigte sich H. während seines Ausenthaltes zu Nötgersweil auch angelegentslich mit Landbau, wie er denn auch im Sommer 1764 von der ökonomischen

Gesellschaft in Aaran zum Mitgliede ernannt wurde.

(B. F. A. D. de Zur-Lauben) Tableaux de la Suisse, 2. éd. Tome VIII. Paris 1784. 4°. S. 49—51. — J. C. Abelung, Fortsetzung zu Jöcher's allgem. Gelehrten=Lexison. 2. Bd. Leipzig 1787. Sp. 1861. — H. J. Holze halb, Supplement zu Leu's helvet. Lexison. 3. Thl. Jürich 1788. S. 65. — Meusel, Lexison. 5. Bd. Leipzig 1805. S. 282. — Mt. Lut, Netrolog benkwürdiger Schweizer aus dem 18. Jahrh. Aarau 1812. S. 214—215. — Ersch und Gruber's Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. 2. Sect. 4. Thl. Leipzig 1828. S. 60. (Rump.) — Nouvelle Biographie generale, publ. par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le Dr. Hoefer. Tome XXIII. Paris 1858. Sp. 732—733. — Jos. Bader, Das ehemalige Kloster St. Blasien aus dem Schwarzwalde und seine Gelehrten-Academie — in: Freiburger Diöcesan = Archiv. 8. Bd. Freib. i. Br. 1874. S. 165, 189—194. (Besonderer Abdrud: ebenda 1874. S. 65, 89—94.) — Egb. Fr. v. Mülinen, Prodromus einer schweizer. Historiographie. Bern 1874. S. 34.

Schumann. Seerbrand: Jacob S., geboren in der schwäbischen Reichaftadt Giengen a. d. Brenz (Württemberg) am 12. August 1521, † in Tübingen am 22. Mai 1600, bedeutender protestantischer Theologe. Die Familie war aus Düren im Julich'schen eingewandert und befand fich in guten Berhaltniffen; der Bater unferes Jacob, Andreas H., ein Weber, seit dem 12. August 1520 mit Barbara Martini verheirathet, ein vielseitig gebildeter Mann mit guten Kenntnissen in Mufit und Mathematit, seit Luther's Auftreten sein begeisterter Anhänger und eifriger Lefer seiner Schriften, bestimmte seinen altesten Sohn Jacob fruh jum Studium der Theologie; er erlebte noch die Freude, ihn und seinen jungsten Sohn Philippus als Doctoren der Theologie zu feben. Mit dem 15. Jahre befuchte der gut begabte, wiffenseifrige und unendlich fleißige Jacob die lateinische Schule des benachbarten Ulm, welche von dem tüchtigen Philologen Georg Leonhard trefflich geleitet wurde. Dem Wunsche seines Vaters gemäß ging er 1538, ohne eine der benachbarten suddeutschen Universitäten besucht zu haben, nach Wittenberg, wo er 5 Jahre lang mit größtem Fleiße, der ihm manche Spottrede zuzog, Philosophie, dann Theologie studirte; Melanchthon hatte den eifrigen Studenten, der, um jeden Streit mit seinen Brüdern zu bermeiden, in den zwei letten Studienjahren feinen Lebensunterhalt felbst verdiente, sehr liebgewonnen und trug ihm ein kirchliches Amt in Sachsen an, das H. aber ausschlug. In seine Beimath zuruckgekehrt, trat er in wurttembergische Dienste, wurde 1544 Diaconus an der Georgsfirche in Tübingen; vier Jahre blieb er an dieser Stelle, neben seinen kirchlichen Functionen lehrte er Mathematik. Herzog Ulrich schätzte den guten Prediger, den energischen Mann sehr hoch. Wegen des Interims, das er nicht annahm, mußte er Martini 1548 seine Stelle niederlegen, mit seinem neugegründeten Hausstande (Februar 1547 hatte er Margarethe Stamler geheirathet) blieb er in Tübingen, eifrigst bei OS= wald Schreckenfuchs hebräisch studirend, bis beffere Zeiten anbrachen. Herzog Christoph ernannte ihn 1550 jum Superintendenten von herrenberg, in dem= selben Jahr wurde er auch zum Doctor der Theologie promovirt. Voll Ver= trauen in seine theologische Gelehrsamkeit wählte Berzog Chriftoph ihn neben Brenz, Beurlin und Bannius zu seinem Abgesandten, als er zum zweiten Male Marg 1552 gu bem Trienter Concil eine Gefandtichaft ichidte; ohne indeffen je zu einer öffentlichen Verhandlung zugelaffen zu werden, verließen die Württem=

berger April 1552 Trient wieder und der Umschwung, welchen die Schild= erhebung von Rurfürft Morik der protestantischen Sache brachte, hatte auch für die weitere Laufbahn heerbrand's die wichtigften Folgen. 1556 folgte er ber Ginlabung des Markgrafen Rarl von Baben-Durlach, im Berein mit Unbreä und Sulzer die Reformation in Baden durchzuführen; er nahm auf ein Jahr Urlaub aus württembergischen Diensten und fiedelte nach Pforzheim über. Um 8. Januar 1557 ftand er am Todtenbette von Albrecht von Brandenburg-Culinbach (f. feine "Warhafftige Histori vnd Bericht", Pfortheim 1557). In dem= felben Jahr nahm er als Begleiter des Markgrafen Theil an dem Frankfurter Gefprach und tehrte bann wieber in die Beimath gurud, er mar nach Tübingen als Projessor der Theologie berusen worden und trat noch im October in die Stelle und in den Senat ein. Mehr als 40 Jahre hat er feines theologischen Umtes gewartet, ein hochangesehener Lehrer im In- und Hustand; einen ehrenvollen Ruf Ottheinrich's nach Beidelberg lehnte er ab, ebenfo einen Ruf nach Jena, 1577 einen nach Marburg. Durch die neue Ordnung der theologischen Facultät im J. 1561 wurde ihm am 29. September d. J. das Stiftsdecanat (erste Predigerstelle an der Georgentirche in Tübingen) und die Superintendentur an bem herzoglichen Stipenbium (ebangelisches Seminar) übertragen; acht Mal bekleidete er das Rectorat, bei den häufigen längeren Abwefenheiten von Jacob Andrea war er vier Mal Vicekangler, bis er nach deffen Tobe zum Kangler, herzoglichen Rath und jum Ephorus des neuerrichteten Collegium illustre ernannt wurde (November 1590). Am 5. Januar 1599 legte er, "weil ihm zwar nicht die Freude am Beruje, aber die Kräfte des Korpers und Gedachtniffes gebrachen, welche man an einem Professor der Theologie sucht", alle seine Stellen und Würden nieder, am 22. Mai 1600 Vormittags 11 Uhr ftarb er. Als theologischer Docent hatte er Pentatench gelefen und in 40 Jahren glücklich vier Mal benfelben vollendet! Mit seinem bedeutenderen Freunde und Collegen Jac. Andrea eine Hauptstütze des Lutherthums und eisriger Förderer der Concordiensormel, die er ins Lateinische übersette, hat er durch personliche und schriftstellerische Thätigkeit auf lange Zeit die Richtung angegeben, in welcher sich die Tübinger protestantische Theologie bewegte. Am meisten trug dazu bei fein "Compendium Theologiae" (Tubing. 1573 und ost ausgelegt), von ihm jelbst neu bearbeitet im Unschluß an die Concordiensormel (ibid. 1578), auf den Bunfch des Herzogs Ludwig von Crufius ins Griechische übersett (ibid. 1582); einen Auszug davon, "Epitome", gab er felbst heraus (ibid. 1589); diese nach Melanchthon's "Loci" erste spstematische Dogmatik der deutschen Brotestanten (die Moral ist mit behandelt), klar, lichtvoll und gewandt geichrieben, streng der kirchlichen Lehre besonders der Concordienformel solgend, bildete den Uebergang von der Theologie des 16. Jahrhunderts zu der eigent-lichen Schuldogmatik des 17. Jahrhunderts. Seine sonstigen, sehr zahlreichen Schriften (ein ziemlich vollständiges Berzeichniß berfelben, sowie ber im Drud erschienenen Predigten gibt Fischlin, Memoria theolog. wirtemberg., Ulmae 1719, I. 76 ff.) waren theils Differtationen über einzelne Stude ber Glaubens= und Sittenlehre, theils Streitschriften gegen Gregor de Valentia ("Ueber die Verehrung der Heiligen"), Georg Scherer ("Ueber Luther's Katechismus"), Georg Gotthard ("lleber die Rechtjertigungslehre"). In weltlichen Geschäften erfahren und borfichtig, ein trefflicher Mehrer feines Vermögens, Freund der Garten- und Baumcultur, war er zugleich ber viel angegangene Berather Ungahliger; bon Städten und Fürsten, aus Nah und Fern (Rrain, Karnthen, Ungarn) tamen zahlreiche Anfragen und Bittgefuche, die eine ungemein umfangreiche Correspondenz zur Folge hatten. Von seinen 11 Kindern ift allein zu erwähnen sein Sohn Philippus, gleichfalls Theologe.

Eine eigentliche Lebensbeschreibung, die der so vielsach thätige Mann wol verdient hätte, gibt es bis jest noch nicht; doch ist die Leichenrede, die Erhard Cellius gehalten (Oratio funedris hab. ab E. Cellio, Tuding. 1600), sehr aussührlich; sonstige Quellen: Adam, Vitae Theolog.; Fischlin s. o.; Weizsächer, Lehrer und Unterricht an der evangel. theolog. Facultät zu Tübingen, Tüb. 1877; Gaß, Gesch. der protestantischen Dogmatit.

Hof en Boomgaert der Poesyen" und "Psalmen Davids liedekenswijs in dichte gestelt op de voysen en mate van Clement Marot" zu Gent, geb. 1534, † 1584. Aus einer Künstlersamilie stammend und auf Reisen durch Frankreich und Engsland gebildet, widmete er sich vorzüglich der Portraitmalerei. 1565 ließ er den "Hof en Boomgaert der Poesyen" und "Psalmen Davids liedekenswijs in dichte gestelt op de voysen en mate van Clement Marot" zu Gent erscheinen.

Witfen Gensbeet, Biogr. Woordenboet. Seerchoord: Adrian S., geb. 1614 in Lenden, † ebend. 25. December 1659, hatte an der Universität feiner Baterstadt ftudirt und promovirt und er= hielt an derselben (1643) den Lehrstuhl der Philosophie. Er war einer der ersten und eisrigsten Vertreter der neuen Richtung, welche so eben durch die Schriften des Descartes (seit 1637) angebahnt worden war, und zwar ist bereits bei ihm der Cartesianismus in eine gewisse Verbindung mit der überlieserten Autorität des Aristoteles gebracht und findet hiermit auch eine Berwendung in ber Befämpfung bes Ramus und ber Kamiften. Diefer Grundton waltet in Heereboord's Schriften: "Parallelismus Aristotelicae et Cartesianae philosophiae naturalis" (1643), "Notae in Joh. Maccovii metaphysicam" (1652), "Meletemata philosophica (1654), "Philosophia rationalis, moralis et naturalis" (1654, eine 2. Aufl. der Phil. naturalis 1660), "Philosophia pneumatica" (1659); auch bearbeitete er die Logik seines Lehrers und Borgangers im Lehrainte: "Logica seu explicatio synopseos logicae Burgersdicianae" (1659) unb "Praxis logica" (1659).

(Eine furze Rotiz bei Henning Witte, Diarium biographicum.)

Brantl.

Sceren: Arnold (Bermann Ludwig) S., Geschichtschreiber, geb. am 25. October 1760 in dem Dorfe Arbergen bei Bremen, wo fein Bater Prediger war. Hier brachte er die ersten 15 Jahre seines Lebens zu und erhielt seine Augbildung durch Privatunterricht. Seit Anfang bes Jahres 1776 besuchte er die Domichule zu Bremen, wohin turg zuvor fein Bater als Prediger am Dome berufen worden war. Michaelis 1779 ging er nach Göttingen, um dem Bunsche deffelben gemäß Theologie zu ftudiren. Aber auch ihm erging es wie fo vielen anderen jungen strebsamen Männern jener Zeit, daß ihn, der übrigens fein Leben lang gut firchlich gefinnt geblieben ift, diefer Beruf nicht zu feffeln vermochte. Er ließ sich durch henne für die philologischen, durch Spittler jur die historischen Studien gewinnen; den letteren hat er sich nach längerem Schwanten ausschließlich zugewendet und in ihnen dann die Bestimmung feines Lebens gefunden. Bon Benne ermuthigt, beichloß er, die academische Laufbahn einzuschlagen und erwarb sich 1784 durch die Erlangung der philos. Doctor= würde zugleich das Recht als Privatdocent in Göttingen aufzutreten. ersten miffenschaftlichen Arbeiten bewegen fich auf dem Gebiete ber Philologie, obwol er fich bald genug felbft barüber flar wurde, daß auf diefer Seite fein Beruf nicht liege. Im J. 1785 ließ er eine Ausgabe bes Rhetors Menander "De encomiis" erscheinen und jagte bann den Plan einer fritischen Ausgabe ber "Eclogae physicae et ethicae" bes Johannes Stobaos. Zu bem Zwecke ber Förderung dieses Planes und im Interesse seiner angegriffenen Gefundheit unternahm er (im Juli 1785) eine Reise nach Stalien, Baris und den Rieder=

Heeren. 245

landen. In Rom, wo er durch seine geschmeidige Ratur sich rasch beimisch fühlte und die Gunft mehr als eines Cardinals gewann, hat er fieben, in der Saupt= stadt Frankreichs etwa zwei Monate verweilt. Rach dem Ablauf von nabezu zwei Jahren fehrte er nach Göttingen zurud und erhielt, wie zu bermuthen, nicht ohne die Fürsprache des in Sannover hochst einflugreichen Benne, beffen Schwiegersohn er später (1796) auch geworden ift, schon im Juni 1787 die Ernennung jum außerordentlichen Professor ber Philosophie an der Universität dafelbit. Nun erft trat er als öffentlicher Lehrer mit Bortragen auf, die sich längere Zeit auf dem Grenzgebiete zwischen Philologie und Geschichte bewegten. Bermoge einer ihn charakterifirenden Unentschiedenheit, ließ er sich burch die noch in Wirtsamteit stehenden Lehrer wie Gatterer, Schloger und Spittler eine Zeit lang hinhalten, ehe er, feiner Neigung entsprechend, als Lehrer und in Folge dessen auch als Schriftsteller sich ganz der Geschichte zuwendete. In diesen Jahren gab er mit dem ihm besreundeten Tychsen die "Bibliothek der alten Litteratur und Runft" heraus, die indeffen ein nur turges Dafein friftete. gleicher Zeit ging er an die Ausführung der feit Jahren vorbereiteten Ausgabe der Eclogen des Joh. Stobaos, von der Oftern 1792 der erste Theil erschien und deren Bollendung mit dem vierten Theile neun Jahre fpater erreicht wurde. Die Aufnahme, die gleich der ersten Probe wurde, war indessen keineswegs ermunternder Ratur, und die gesammte Edition ift in der That durch die späteren Bearbeitungen von Gaissord und Meinete vollends ber Bergeffenheit überliefert worden. Um jo entschloffener führt S. jest, unter dem Einflusse noch anderer äußerer Umftande, ben Uebergang in das hiftorifche Lager aus. 3m 3. 1794 wurde er ordentlicher Professor der Philosophie, also noch ohne ein bestimmtes Nominalfach. Gatterer und Schlöger fingen zu altern an, Spittler verließ 1797 Göttingen gang, und so wurde allmälig Plat für den nacheifernden S., ohne daß er jedoch einem von diefen gleichgestellt werden konnte; aber erft im 3. 1801 ift er formlich zum Profeffor ber Geschichte ernannt worden. Schon im 3. 1790 hatte er mit Vorlesungen über alte Geschichte begonnen und auf diesem Wege zugleich seiner litterarischen Thatigkeit die entscheidende Richtung gegeben; in dem Festhalten an ihr ift ihm die größte Genugthuung geworden und hat er die wissenschaftliche Bedeutung errungen, für die seine Kräfte überhaupt außreichten. Genug, aus jenen Vortragen ift fein Sauptwert: Die "Ideen über Politif, den Berkehr und den Sandel der bornehmften Bolter der alten Belt" herausgewachsen, das im Verlaufe der Zeit eine Reihe von Auflagen erlebte, aber auch wefentliche Umgestaltungen ersahren, und ihn gleich nach dem Er= icheinen der erften Bande zu einem berühmten Manne gemacht hat. Auch beute noch, wie fehr sich die Werthschätzung beffelben abgeschwächt hat, knupft sich das Gedächtniß feines Namens an Diefes Wert. Bon bornherein muß zugegeben werden, daß die Wahl des Stoffes ein gludlicher Griff mar und daß hier eine Seite der Geschichte, die fonst gerne vernachlässigt wurde, eine eingehende Behandlung erfuhr. Man hat mit Sug vermuthet, daß heeren's hertunft aus Bremen und die Jugendeindrucke, die er in der blubenden Sandelsftadt erfahren, ihm hiezu besondere Anregung gegeben haben. Was außerdem der günstigen Aufnahme des Werkes sichtlich zu statten kam, war die gewandte, anziehende Darftellung, die die unverfennbar oft mangelnde Tiefe der Auffaffung und Scharse der Kritik den einen verdeckte, den andern erträglicher machte. Nament= lich im Auslande hat fich das Wert hohen Beifalls erfreut: es ist in mehrere fremde Sprachen überset worden. Auf den damit gegebenen Anstoß für die stärkere Berücksichtigung der "politisch-merkantilischen" Seite der Geschichte, legt 5. in seinen autobiographischen Nachrichten selbst bas größte Gewicht. Bon biefer Schrift jedoch abgesehen, hat S. auch außerdem als Lehrer einen anerfannten Gifer und als Schriftfteller eine umfangreiche Thatigfeit entfaltet. Seine "Geschichte ber Staaten bes Alterthums" (Göttingen 1799) und feine "Geschichte bes europäischen Staatensustems und seiner Colonien" (Göttingen 1809) find seiner Zeit mit nahezu gleicher Gunft aufgenommen und mehrsach aufgelegt worden, nun freilich seit langer Zeit vergessen. Man merkt überall die Nachahmung von Spittler, hinter bem er aber an Gelehrfamteit, fritischem Geifte und politischem Sinne weit zurückleibt. Für das Mittelalter brachte er am wenigsten Neigung und Beruf mit. Seine "Geschichte der classischen Litteratur seit dem Wiederaufleben der Wifsenschaften", die weit genug ausholt (Gött. 1792 - 1802, 2 Bbe.), muß als eine mißlungene Arbeit bezeichnet werden; dagegen hat er durch seine "Untersuchungen über die Kreuzzüge", die ihm Villers in das Französische übersette, von dem Nationalinstitut in Paris den Preis erhalten. An Geift hat es H., so entschieden er jede philosophirende Anwandlung ablehnt, überhaupt nicht gesehlt; man kann mancher feinfinnigen Bemerkung, die in seinen Schriften zerftreut liegen, bei späteren Berühmtheiten wieder begegnen. Was ihm jehlte, um eine nachhaltige Wirkung hervorzubringen, war, neben den bereits ange= deuteten Schwächen, die felbstgewisse mannhafte Berfonlichkeit, die auch der oft qualenden Gegenwart muthig in's Auge zu bliden weiß; daher wendete er der deutschen Geschichte grundsätlich den Ruden und flüchtete mit seinen Studien eingestandener Maßen gern in abgelegene Zeiten. Aus biefer seiner Stimmung erklärt sich zum Theile bas raiche Berbleichen feines einst fo strahlenden Geftirnes. Befannt ift ja, bag er die Inauguration des Bundestages in allem Ernfte als den Anjang der Wieder= geburt unserer Ration geseiert hat. Arbeitslust hat er auch in den späteren Jahren nicht vermiffen laffen. Er erweiterte den Kreis feiner Borlefungen in das Gebiet der Statistit und Länderfunde, übernahm seit Gichhorn's Tod (1827) die Redaction der G. G. Anzeigen und legte in den Abhandlungen der G. Societ. d. W. seine Untersuchungen über die Quellen verschiedener Historiker und Geographen der alten Welt nieder, eine Thätigkeit, an der zugleich hervorzuheben ift, daß B. durch fie mehrere feiner Schuler, unter welchen G. B. Berg mit Auszeichnung zu nennen ist, zu ähnlichen Arbeiten in anderen Theilen der Geschichte angeregt hat. Gleichwol mußte er es erleben, daß ihm ein neues und anders urtheilendes Geschlecht über den Kopf wuchs, mas ja den Sterblichen felten erspart bleibt, an denen der Todesengel so lange verschonend vorübergeht, wie an ihm. Er mußte nachträglich noch heftige, ja leidenschaftliche Angriffe auf das Sauptwert feines Lebens, von Beidelberg ber, erfahren und es gefcheben laffen, daß derjenige feiner Gegner, der, allerdings post festum kann man fagen, den Hauptschlag auf ihn geführt hatte, sein College wurde. Freilich war H. zu diefer Zeit in Göttingen felbst ichon halb wie verschollen, und als er am 6. März 1842 als ein 82 jähriger starb, wurde sein Abtreten vom Schauplage in seiner nächsten Umgebung kaum bemerkt. Nur sechs Studenten follen feinen Sarg jur letten Ruheftätte begleitet haben. Wie popular und angesehen Seeren's Name aber seiner Zeit gewesen war, bezeugt unter anderen auch die Thatsache, daß Perthes benfelben, neben dem Ufert's, an die Spike des von ihm begrundeten Unternehmens des Sammelwerkes einer "Geschichte der europäischen Staaten", gestellt hat. Eine Gesammtausgabe seiner Schriften hat H. in 15 Bänden be= reits in den Jahren 1821-26 selbst veranstaltet.

Vgl. Heeren's autographische Nachrichten im 1. Thle. seiner "Historischen Werke". Göttingen 1821. — Neuer Nefrolog der Deutschen, 20. Jahrgang. 1842. 1. Thl. Weimar 1844. S. 217--224. — Beilage zur A. A. Zeitung 1842, Kr. 25. — G. Wait in den "Göttinger Prosessoren". Gotha 1872. S. 248-250.

Her und Reisebeschreiber, geb. 1800 zu Mehler bei Mühlhausen i. Thur.,

heermann. 247

† am 25. Mai 1851 als Regierungsrath und Rammerherr in Coburg, an deffen herzoglichem Soje auch ichon fein Bater, Groß= und Urgrogvater in Raths= und Bertrauten = Stellungen bedienstet waren. Das Geschlecht ber Beringen ober Beeringen ift alten thuringischen, refp. heffischen Urfprungs und befaß den gleich= namigen Stammfig, die jegige Stadt Beringen i. b. golbenen Aue (Rr. Sangerhausen) schon 1143. Guft. Ab. v. S., mit Schriftstellernamen Ernst Wodomerius, studirte in Jena die Rechte und Cameralia, wurde Kammerjunker, herzogl. Bibliothefar, Regierungsrath und Rammerherr, als welcher er die Coburgifchen Brinzen Ferdinand und Albert, auf ihrer Brautsahrt nach Lissabon und Windfor zu begleiten hatte. So entstanden seine anziehenden Schilde= rungen: "Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836" (1838), jowie "Ein Ausflug nach England" (1841). Dazwischen verfaßte er die "Reisebilder aus Subdeutschland und einem Theile der Schweig, gesammelt im Sommer 1838" (1839). Zu jener Zeit hatte v. H. sich auch schon als Erzähler bekannt gemacht. "Das Trauerspiel" (Erzählung nach einer wahren Begebenheit, 1824), "Aus dem Leben Mad. Elisabeths, Prinzessin von Frankreich" und "Iwan" (2 Erzählungen, 1825), "Die Einnahme von Choczhm" (Erz., 1826, 2. Ausg. 1838), "Rudolph v. Eggenberg" (hift. = rom. Erz., 2 Bde., 1829), "Liebesurne" (2 Bde., 1833), "Mutter Anne und ihr Sohn" (Erzähl. aus dem 16. Jahrh., 4 Bde., 1835), "Der Courier von Simbirst" (Rov., 1836), "Winterblumen" (1836), "Der Tartar" (Rov., 2 Bde., 1838), "Der Geächtete" (histor. Rov., 3 Bde., 1842), "Die Brüder de Matos" (hist. Rov., 1842), "Der Knabe von Luzern" (hist. Rom. a. d. Schweiz. Gesch., 4 Bde., 1843), "Mein Sommer" (2 Bde., 1844), "Der Chorherr von Solothurn" (hift. Nov., 2 Bde., 1844), "Gesammelte Rovellen" (2 Bbe., enth. "Der Leibeigene", "Der Sternwirth", "Der grüne Schleier", "Der Thrann von Padua", 1845), "Jack und John" (Nov., 1845), "Des Amtmanns Pflegling" (hift. Nov. a. d. Zeit d. 1. schlef. Rrieges, 2 Bbe., 1846), "Die Pagen des Bischofs" (Rov., 2 Bde. 1847), "Der Balfamträger" (Nov., 2 Bbe., 1848), "Der Raufmann von Luzern (bift. Rom. a. d. Schweiz. Gesch., 2 Bde., 1849), endlich "Ein Mädchen aus dem Schwarzwald" (Rom., 1849). Die bedeutenbsten und zu ihrer Zeit am meisten gelesenen dürften sein: Der Geächtete, Der Anabe von Lugern, Die Bagen des Bischofs und Der Balfamtrager; fie gehören im Allgemeinen zu der Gattung der hiftorischen oder hiftorisch = romantischen Erzählung, an fünftlerischem Zuschnitt etwas über Tromlit, Belani u. A. hinausgehend, auch in der Form moderner, und z. B. neben Rellftab, Bernd von Gufed u. Gen. rangirend. Es fei fchlieglich erwähnt, daß v. H. für das "Malerische und romantische Deutschland" ben Abschnitt Franken (1846) bearbeitet hat.

Hector Schicken. In Jahre 1607 gehörte er unter 99 Primanern zu ben 6 Judices ober dem Schulsenat und wurde im folgenden Franklichen Balerink Jahre einstimmig von allen Mitter früh bem Gehültenbergen gehaltenen geriftimmt, wurde er in das Haus des als Liederdichter bekannten Geiftlichen Valerins Herberger in Frankladt gebracht; seit 1603 empfing er seine Bildung auf dem Elisabethan in Breslau, seit dem 27. October 1604 auf dem Ghunasium zu Brieg, unter dessen ausgezeichnetem Rector Schickiuß, d. h. zur glänzendsten Zeit dieser Schule als ihr glänzendster Schüler. Im Jahre 1607 gehörte er unter 99 Primanern zu den 6 Judices oder dem Schulsenat und wurde im solgenden Jahre einstimmig von allen Mitsschülern zu dessen Prätor oder Vorsitzenden erwählt. In einer schon im August 1606 von ihm de laudidus gymnasii Bregensis gehaltenen lateinischen Rede vertündet er mit allen Mitteln der Schulrhetorik das Lob der Anstalt und wurde dasür von zwei Lehrern in griechischen und lateinischen Versen wieder beglückwünscht. Zu am 8. October 1608 wurde er wegen seiner oratorischen und

poetischen Leiftungen von dem Breglauer gelehrten Arzte und poeta laureatus Caspar Cunrad nach eingeholter Erlaubnig des faiferlichen Pfalzgrafen, in glangender Versammlung mit dem Dichterlorbeer gefront. Die 1869 erschienene Geschichte bes Gymnasiums zu Brieg berichtet noch mehr Zuge feiner ausgezeich= neten Schülerzeit. Balb nach seiner Dichter-Krönung scheint er das Enmnasium verlaffen zu haben. Im folgenden Jahre ging er mit den Sohnen feines Ba= trong Wenzel v. Rothfirch nach Leipzig, Jena und Stragburg, mußte aber feiner Augen wegen schon 1610 nach Sause zurücklehren, wo er schwer erkrankte; 1611 wurde er zum Raplan in Roben a. d. Ober und bald darauf zum Pjarrer gewählt und bewährte sich in diesem Umte als ausgezeichneter Redner; doch war er sein ganges Leben hindurch meift immer leidend; dazu famen in den Jahren 1633 und 34 die furchtbaren Schreden des Krieges und der Best über fein Baterland, die ihn nöthigten sein Amt aufzugeben und nach Lissa in Polen zu flüchten, wo er nach langjährigen Leiden- 1647 am 24. Februar starb. — H. ift nächst Paul Gerhardt der bedeutendste evangelische Liederdichter des 17. Jahrhunderts und genoß auch als folder ichon unter feinen Zeitgenoffen hobes Unfeben. Opis und Gruphius seiern beide ihn und feine Werke in Gedichten. Er steht awischen der alten und neuen Zeit des evangelischen Kirchenliedes mitten inne; seine Lieder haben noch viel von der Strenge, dem Objectiveren und Epischeren der alteren Beriode, zugleich aber auch ichon von dem Betrachtenden, jaft Lehrhaften der zu gleicher Zeit mit ihm emportommenden erften fchlefischen Schule und fogar bereits die neuen Bersjormen derfelben, zu der die damals übliche Form der fapphischen Ode in: "Gergliebster Jesu, mas haft du verbrochen", und des Alexandriners in: "D Gott, du frommer Gott" gehören (Bilmar). Auch feine Strache ift von ungewöhnlicher Formvollendung. Die ichweren Brufungen, burch welche er hindurchgehen mußte, haben feinen Liedern jene Bergenafprache voll chriftlicher Einfalt, Innigfeit und Zuversicht verliehen, die namentlich allen hochbetrübten Seelen von jeher fo wohl bekannt und verständlich gewesen ift, und berentwegen fie noch heute in allen evangelischen Gefangbuchern getroffen werden. Die oben genannten beiden durften die größeste Berbreitung gefunden haben; das lettere derfelben war des Dichters eigenes tägliches Gebet und enthält gleichsam eine Ethit im Kleinen. Seine zweite Strophe: Gib, daß ich thu mit Fleiß, ist auf dem Schlachtfelde von Leuthen historisch geworden. Lieder find jum Theil in alteren Gefangbuchern zerftreut, jum Theil in Sammelwerken enthalten. Diefe, durch Mügell (Geiftliche Lieder der evangelischen Kirche 1858) mit größter Sorgfalt ihren Ausgaben und Gingelnheiten nach festgestellt, sind: 1. "Devota musica cordis, Hauß= und Herz-Musica", in drei Hauptausgaben und bei drei Berlegern 1630, 1636 und 1644, außerdem noch oft erschienen, enthält 54 Lieber. 2. "Exercitium pietatis. Uebung in der Gottseligkeit, d. i.: Inbrunftige Seufzer und andachtige Lehr = und Troftsprüchlein fur die liebe Jugend; aus den Sonntags = und Feft = Evangelien", zuerft 1630, bann 1636 seinen lieben Kindern geweiht: außerdem öfter erschienen sind Tetrasticha, denen ein lateinisches Distichon vorangeht, zu seiner Zeit für Schulzwecke viel benutt und von anderen, wie Czepło und Angelus Silejius nachgeahmt. 3. "Neu umgegoffenes und verbeffertes Schließ-Glodlein", 1633. 4. "Conntags= und Feft= Evangelia durchs ganze Jahr", 1836 und öfter. Es find theils rein lyrifche, theils den evangelischen Inhalt erzählend wiedergebende Dichtungen. 5. "Zwölf geiftliche Lieder, jegiger Zeit nüglich zu fingen", 1639. 6. "Poetische Erquickstunden", ein opus postumum hrag. von feiner Wittib und Erben, 1656, und davon vielleicht noch in demfelben Jahre eine Fortsetung. — Außer diesen Dichtungen existiren von S. noch Predigten und astetische Schriften; ichon 1609 erschienen zwei wie es icheint projaische Werke. Aussührliche Nachrichten geben von ihm

M. J. D. Heermann, Prediger im Bethaus zu Köben im: "Neuen Ehrengebächtniß" dieses Dichters. Glogan 1759. Evang. K. Zeitung 1832, Nr. 27. Theolog. kirchl. Annalen von A. Hahn. Breslan 1842. Bd. 1, Hest 2, 3 u. 4. Pischon, Denkmale III, 203. Sein Leben von Fr. Ledderhose, Heidelberg 1855. Seine geistl. Lieder von Ph. Wackernagel, 1855.

Herstraten: Aegibins van der Heerstraten alma in Lovaniensi universitate impressus. Anno Domini MCCCCLXXXVIII, quinta februarii. "

Bgl. Lambinet, Origine de l'Imprimerie. Vol. II. p. 88—93. — Vincent, Essai sur l'histoire de l'Imprimerie en Belgique — 1c. — v. d. Linde, Gutenberg, S. 75.

Secrwagen: Johannes S. (Berbagius), einer der angesehensten Buch= drucker zu Bafel in der erften Salfte des 16. Jahrhunderts. Um das Jahr 1497 geboren — wo, findet sich nicht überliefert — war er zuerst seit 1523 in Straßburg als Drucker thätig. Laut Baseler Rathsprotokoll 1528 wurde er in diesem Jahre unter die Burger der Stadt aufgenommen und trat feit diesem Jahre mit seinem Freunde und Berufsgenoffen hieronhmus Froben und Nitol. Episcopius, der des ersteren Schwefter geheirathet hatte, in Berbindung. Diefe löfte fich jedoch, nachdem S. die Wittme Frobens, Gertrud Lachner, zur Che gewonnen, seit Mitte 1531 auf, indem S. austrat und für fich allein druckte. Er ftarb noch bor 1560, wie man aus einem Epitaph seiner Gattin Gertrud, welche in biesem Jahre starb, schließen muß. Erasmus nennt ihn (Ep. 1149) "virum bonae fidei nec indoctum" und in einem Briese vom Jahre 1531 (Ep. 362. App. Ep.) beweift er ihm besondere Freundschaft. Unter den mit S. Froben und N. Episcopius gemeinschaftlich gebruckten Werken erscheinen 31 Hauptwerke, unter diesen des Erasmus Adagiorum opus 1528 und des B. Rhenanus Rer. Germ. libri tres 1529, unter seinen allein besorgten gelten als die wohlgelungensten: Demosthenis Orationes 1531 und Caesaris Op. omnia 1534. Sein Sohn Johannes S. II., geb. um 1530, seste bas väterliche Geschäft fort, ftarb aber icon 1564 an der Beft, worauf feine Wittwe den berühmten Bafeler Drucker Joh. Oporin heirathete und nach beren Tobe die Beerwagen'iche Officin von dem letteren angekauft murde. Bu des Sohnes wichtigften Drudwerken gablen mehrere Schriften des Theologen Wolfgang Musculus 1560-62, sowie die Opera Aristotelis, 1563. Als Druckerzeichen bedienten fich sowol Vater als Sohn eines auf einem Boftamente befindlichen dreitöpfigen Merturg, der einen mit zwei Schlangen umwundenen Stab in ben Sanden tragt.

Stockmeher, Baseller Buchbruckergesch. S. 117 ff. Baillet, Jugemens I, 213. Biographie Universelle XX, 314—15.

Heim in Franken und gestorben im 81. Lebensjahre am 10. März 1812 als Pjarrer zu Markt Uehlseld an der Aisch im ehemaligen Fürstenthum Bayreuth, hat sich einen gewissen Auf erworben durch seine "Litteratur-Geschichte der geist-

lichen Lieber und Gedichte neuer Zeit", die zu Schweinfurt im J. 1797 in 2 Theilen erschien. Der erste Theil war unter dem Titel "Litteratur-Geschichte bes evangelischen Kirchenliedes aus der alten, mittleren und neuen Zeit, insonder= heit nach den neuesten Gesangbüchern u. s. s. s., schon 1792 zu Reustadt an der Aisch erschienen und erhielt dann bei Herausgabe des ganzen Werkes nur ein neues Titelblatt. Diefes Werk ift noch immer für die Geschichte der geiftlichen Liederdichtung im protestantischen Deutschland in der letten Galite des vorigen Jahrhunderts höchft brauchbar und faum zu entbehren, obwol wegen ber in ihm beliebten Anordnung und vor allem, weil ihm ein Regifter der besprochenen Dichter fehlt, nur mit großer Muhe in ihm gurechtgufinden und feine außere Einrichtung babei beinahe abstoßend ist. Der Bersaffer bringt nämlich den eigentlichen Text seines Buches fast nur als Anmerkungen zu den Namen der Dichter oder den Titeln der Liedersammlungen, die er anführt, und dann wieder als Anmerkungen zu biefen Anmerkungen, fo daß man oft faum weiß, wie bie verschiedenen einfachen und doppelten und breifachen Sterne sich auf einander beziehen; aber seine Angaben sind größtentheils höchst verläßlich und sein Urtheil ift von feinem Standpuntte, bem ber Liederverbefferer ber Aufflarungszeit, aus ein zutreffendes und orientirendes. Gine Theorie der Liederveränderung gibt er im 2. Thle., S. 306 ff.

Seine übrigen Schriften, wie ein Festkatechismus (1788) u. a. (vergl. Meusel, G. T.) find von geringer Bedeutung.

Seffter: August Wilhelm S., hervorragender Rechtsgelehrter und prattischer Jurift, mar geboren am 30. April 1796 zu Schweinit an der schwarzen Elfter, einer damals zum fachfischen Rurtreife, beute zum preußischen Regierungs= bezirk Merseburg gehörigen Stadt, woselbst sein Bater, Johann Christian H. (geftorben ben 7. April 1830) als Beneral-Accife= und Geleits-Commiffar und zugleich als Abvocat und Patrimonialgerichts-Director mehrerer ablicher Gerichtsortichaften lebte. Nachdem S. den erften Unterricht durch Sauslehrer erhalten hatte und, obwohl ein Kind, von der Bedrängniß nicht unberührt geblieben war, welche im Gefolge der damaligen Kriegsereignisse auch über sein elterliches Saus hereinbrach, bezog er im Mai 1808 bie fachfifche Fürstenschule zu Grimma. Er verließ dieselbe zu Oftern 1813, um Theologie zu studiren, und wurde während des Waffenstillstandes im Commer beffelben Jahres auf der Universität zu Wittenberg immatriculirt. Die Wicberaufnahme der Feindseligkeiten und die alsbald nach der Schlacht bei Großbeeren eröffnete Belagerung von Wittenberg verhinderte indessen den Beginn von Borlesungen auf dieser Universität und H. bezog, nachbem er inzwischen bas Studium ber Theologie mit bemjenigen ber Rechtswiffenschaft zu vertauschen beschlossen hatte, im Herbst 1813 die Universität zu Leipzig und im Winter 1815 diejenige zu Berlin, wo ihm namentlich bie Vortrage von Savigny's und Eichhorn's gang neue Einblicke in die Rechtswiffenschaft eröffneten. Um 28. Marg 1816 bestand B. bei bem Rammergericht zu Berlin die erste juristische Prujung, wurde am 18. April desselben Jahres bei dem Stadt= gericht zu Süterbogk als Auscultator verpflichtet und, mahrend er gleichzeitig Heffter. 251

vom Frühjahr 1817 ab seiner Diensthflicht als einjährig Freiwilliger bei dem Garde-Schützen-Bataillon genügte, im November 1817 nach bestandener zweiter Prüsung zum Reserendar ernannt. Während er als solcher bei dem Stadtgericht zu Berlin arbeitete, war er zugleich, um den geringen Unterstützungen, welche ihm aus der Heils nur gewährt werden konnten, einigermaßen zu Hülse zu kommen, theils im Justizministerium, theils bei der Hauptbank, theils endlich bei Justizcommissarien als Hülssarbeiter thätig. Nachdem er am 22. April 1820 die dritte juristische Prüsung abgelegt hatte, wurde er als Assessin bein Rheinschen Appellationshose zu Köln angestellt; es geschah dies seinem Wunsche gemäß, bei welchem ihn die Absicht leitete, seinen juristischen und statistischen Gesichtskreis in dem Leben und den Einrichtungen der neuerworbenen Rheinprovinz zu erweitern.

Ungeregt burch eine von der Berliner Atademie der Wiffenschaften gestellte Preisaufgabe und in Fortsetzung der von der Schulzeit her ihm neben seinem Beruje lieb gebliebenen Studien, schrieb S. in Köln feine "Athenäische Gerichtsversaffung", ein Wert, welches, im Jahre 1821 veröffentlicht, in der gelehrten Welt Auffehen erregte und welches, nachdem S. inzwischen im Rovember 1822 zum Landgerichtsrath in Duffelborf ernannt worden war, die Beranlaffung wurde, daß ihm im Jahre 1823, unter Uebergehung der sonst innezuhaltenden Borstusen zu diesem akademischen Umte, fogleich eine ordentliche Projeffur in der juriftischen Fakultat der Universität Bonn angetragen wurde. Gleichzeitig war ihm auch eine Stelle als Oberlandsgerichts-Rath in hamm angeboten worden. B. entichied fich für das academische Lehramt und trat bagfelbe, am 3. Auguft bei bem Stiftingafefte ber Universität Bonn jum Doctor der Rechte honoris causa creirt, im October 1823 an. Am 22. April 1824 verheirathete er sich mit Elise Müller, Tochter des Geheimen Ober-Justigraths, späteren Geheimen Cabinetsraths Müller zu Berlin. In Bonn erfreute sich der junge Rechtslehrer insbesondere eines mahrhaft väterlichen Wohlwollens von Seiten Niebuhr's und genoß das Bertrauen und die Achtung seiner Collegen in dem Grade, daß er bereits im 3. 1828, noch nicht 33 Jahre alt, jum Rector gewählt Die angenehmen Berhältniffe in Bonn und die Befriedigung, welche B. in feinen Studien und im atademischen Lehramte fand, waren die Urfache, weshalb er einer höchft ehrenvollen Aufforderung bes Ministers Grafen Dandelmann, fich an den Arbeiten jur Revision der Gesetzgebung zu betheiligen, nicht folgte. Bornehmlich der Wunsch, der eignen und seiner Chegattin Geburtsheimath näher zu fein, bestimmte dagegen S., im April 1830 einen Ruf an die Universität Halle anzunehmen. Sier konnte er indessen, gebeugt burch den im Jahre 1832 an der Cholera erfolgten Tod eines besonders geliebten Rindes und felbst durch einen Anjall dieser Krankheit an den Rand des Grabes gebracht, zu keiner rechten Freudigkeit gelangen und folgte baber gern einem an ihn ergehenden Rufe zu einer Projeffur bei der Universität zu Berlin. Neben diefer Projeffur, welche er im April 1832 antrat und zu welcher ihm nach Klenze's Tode im Jahre 1837 die Juristensacultät den Borsit im Spruchcollegium übertrug, wurde er nunmehr auch bei der noch andauernden Gesetgebungs-Revision beschäftigt, und demnächst auch zur praktischen richterlichen Thätigkeit berufen, zuerst bei dem damaligen Rheinischen Revisions= und Caffationshofe ju Berlin und nach beffen Bereini= gung mit dem Ober-Tribunal dafelbst als Mitglied dieses letteren Gerichtshofes. Von 1849 bis 1852 gehörte H. der damaligen ersten Kammer an. Hier trug er mit einer Ungahl gleichgefinnter Manner insbesondere bagu bei, bag in ber langen Sitzung vom 30. Januar 1850, welche bis zum 31. Januar früh 3 Uhr währte, die erste Kammer die preußische Berfaffungsurkunde in der von der zweiten Rammer beschloffenen Geftalt annahm, und trat fpater für die Reorganisation der ersten Rammer nach dem Muster des englischen Oberhauses ein. 252 Beffter.

Im Jahre 1861 ersolgte Heffter's Ernennung zum Kronsyndikus und zum Mitgliede des Herrenhauses auf Lebenszeit. Nachdem er am 18. April 1866 sein fünszigiähriges Amtsjubiläum geseiert hatte und im Jahre 1868 aus seiner Stellung bei dem Obertribunal in den Ruhestand getreten war, war es ihm vergönnt, im Jahre 1873 noch die Feier seiner fünszigiährigen Thätigkeit als Universitätslehrer und am 22. April 1874 die Feier seiner goldenen Hochzeit zu begehen. Seines akademischen Lehramtes, das ihm von seinen vielen Aemtern das liebste war, hat er sodann auch noch über das hundertste Semester hinaus in geistiger und körperlicher Rüstigkeit gewaltet. Am 5. Januar 1880 setze der

Tod feinem langen und gefegneten Leben ein Biel. Wie H. als Universitätslehrer und als praktischer Jurist Jahrzehnte hindurch als der Besten Einer thätig gewesen ist, jo hat er auch durch seine schriftstellerischen Arbeiten, welche vielsach, namentlich auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts, bon geradezu grundlegender und epochemachender Bedeutung waren, seinem Namen eine hervorragende Stelle in der Litteratur der Rechtswiffenschaft gesichert. Nächst seiner schon erwähnten, für den Ruf ihres Versaffers bahnbrechenden Arbeit über die "Athenäische Gerichtsversassung" veröffentlichte er im Jahre 1825 die "Institutionen des römischen und des deutschen Civilprocesses", welche 1843 in neuer Bearbeitung als "Shstem des römischen und deutschen Civilprocesses" er= ichienen, 1827 eine Bearbeitung des IV. Buches der Institutionen des Gajus, 1829 "Beiträge zum deutschen Staats= und Fürstenrecht", durch welche Schrift er zu der lebhafteren Thätigkeit mitangeregt hat, welche fich feit dem Unfange der 30er Jahre auf dem Gebiete der Staatsrechtswissenschaft entwickelte. 1833 erschien sein "Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts", welches sechs Auflagen er= lebt hat, und im Jahre 1844 "Das Europäische Bolkerrecht der Gegenwart", wohl fein berühmtestes Werk. Daffelbe hat bis jum Jahre 1873 fechs Auflagen erlebt, ist in mehrere fremde Sprachen übersett worden und hat selbst über die Brengen Europa's hinaus ben Ruf des Berfaffers als einer Autorität im Gebiete des Völkerrechts begründet. Im Jahre 1866 veröffentlichte H. den "Civilproceß oder das gerichtliche Berfahren bei burgerlichen Rechtsftreitigkeiten im Gebiete des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten", in welchem er die wefentliche Bliederung und die Rerngrundfage bes damaligen preußischen Civilprocejjes darstellte und zugleich den materiellen Zusammenhang dejjelben mit dem Civilrecht hervorhob; 1871 "Die Sonderrechte der souveränen und der mediati= firten vormals reichsftandischen Saufer Deutschlands", eine inftematische Dar-

Außer in den vorgenannten Werken bekundete sich die schriftellerische Wirksamteit Heffters in einer beträchtlichen Anzahl von kleineren Schriften. Dahin gehören insbesondere "Gedanken über Einsührung der allgemeinen preußischen Gesetzgebung in der Rheinprovinz" (1827), "Die Erbsolgerechte der Mantelkinder" (1836), "Der gegenwärtige Grenzstreit zwischen Staat und Kirche" (1839), veranlaßt durch den damaligen Conflikt zwischen der preußischen Regierung und dem Erzbischos von Köln, "Non dis in idem, im Hindlick auf den gedruckten Entwurf einer Deutschen Strasprozeß-Ordnung" (1873), der Juristensacultät zu Bonn in Erinnerung an die dem Bersasser am 3. August 1823 verliehene Doctorwürde gewidmet, sowie endlich zahlreiche Abhandlungen namentlich in dem "Archiv für civilistische Praxis" und in dem "Reuen Archiv des Eriminalerechts".

stellung des gesammten sog. Privatsürstenrechts, an welche sich eine Uebersicht der Hausversassungen aller in Betracht kommenden Geschlechter anschließt.

Von Heffters Thätigkeit als Mitglied des Kronsyndicats ist hervorzuheben das ihm gemeinschaftlich mit Homener übertragene Reserat über die verschiedenen an Schleswig-Holstein und Lauenburg erhobenen Erbansprüche (1864), in welcher

Heffter. 253

Angelegenheit übrigens das aus den Abstimmungen der Kronsyndici hervorgegangene Rechtsgutachten nicht völlig Heffters Ansicht entsprach; sowie das Reserat über die von der Stadt Franksurt a. M. anläßlich der Einverleibung

in den preußischen Staat erhobenen Vermögensansprüche (1868).

Auch außerdem wurde H. vielsach in bedeutenden Rechtsangelegenheiten und in politischen Fragen zu Rathe gezogen, so in dem gräslich Bentinck'schen Erbsjolgestreite wegen der Fideicommiß-Herrschaften Kniphausen und Varel. So wurde serner, als es sich im Januar 1871 vor der Kaiserkrönung König Wilshelms um die Feststellung des dem Oberhaupte des Deutschen Reichs als solchem beizulegenden Titels ("Deutscher Raiser") handelte, von dem Auswärtigen Umte

des Norddeutschen Bundes Seffters Gutachten hieruber eingeholt.

Der Schwerpunkt seines Lebens und Wirkens lag in dem positiven gemeinen Recht, zu deffen lebendiger Durchdringung feine gründliche flaffische Borbildung und eine vielseitige Praxis ihn in ungewöhnlichem Mage befähigte. Auf diesem Gebiet lag auch vorzugsweise feine Wirtsamkeit als Universitätslehrer. Sein Lehrbuch bes gemeinen Strafrechts hat in dem Geltungsgebiet bes letteren eine hervorragende Bedeutung gewonnen und ist in der späteren Zeit von gemein-rechtlichen Gerichtshofen als maßgebende Autorität behandelt worden, so weit das gemeine Recht überhaupt noch galt. Sein Spftem des gemeinen Civilprozesses gehört durch selbständige Auffassung und sorgfältige Behandlung der praktischen Einzelheiten zu den bedeutendsten Arbeiten auf diesem Gebiet, deren Unerfennung nur dadurch beeinträchtigt wurde, daß es in die Zeit der tief= gehenden Streitfragen über die Umgeftaltung der Grundformen des beutichen Processes fiel. Seine staatsrechtlichen Abhandlungen beruhen auf vollem Berftandniß und sinngemäßer Fortbildung des positiven Rechts in der Weise des Bütter'ichen Schule. Abhandlungen, wie die über die rechtliche Stellung der mediatifirten Berren und über die Rechtsverhaltniffe der Staatsdiener gelten heute als maggebend auch in der ftaatsrechtlichen Praxis. Sein Bolterrecht gilt auch dem Ausland wohl als die hervorragendste Arbeit deutscher Schule.

Um sichersten in seinem Beruf aber fühlte er sich als Berichterstatter bei dem höchsten Gerichtshof, als Ordinarius in dem Spruchcollegium der Universität, als Gutachter über ichwierige Streitfragen der ftaatsrechtlichen Praris. Darauf beruhte feine Gewöhnung gewissenhafter Erwägung ber rationes decidendi und ber rationes dubitandi in jedem zusammengesetten Rechtsverhältniß, die es ihm nicht leicht machte, in einer Sturm- und Drangperiode ber Ilmgestaltung bes öffentlichen Rechts seines Vaterlandes Stellung ju nehmen. Bolltommen gugänglich allen Grundgedanken der modernen Reformen, vermochte er sich doch der Bedenken nicht zu entschlagen, die aus den unvermeidlichen Consequenzen veränderter Grundpringipien hervorgeben, und die er als genauer Renner des prattiichen Rechts vorzugsweise zu übersehen vermochte. Die stetige Gewöhnung ber Erwägung des pro et contra hat ihm nicht felten ben Borwurf der Unentschloffenheit eingetragen, in einem Falle fogar bestige Unfeindungen. In dem Spruch bes preußischen Obertribunals in dem Prozeg Tweften erkannte er die eine Seite: die Rothwendigkeit der freien Meinungsaußerung eines Boltsvertreters in dem "höchsten Rath der Krone". Als Strafrechtslehrer dagegen vermochte er die Bribatehre bes Gingelnen nicht jeder wiffentlichen Behauptung unwahrer Thatsachen auf der Tribune Preis zu geben. Er theilte diese Auffaffung von der Collifion zweier rechtlichen Gefichtspuntte mit den namhafteften Strafrechtslehrern Deutschlands, und glaubte die Lösung nach langem schweren Zweisel in einer grammatischen Auslegung des Art. 84 der preußischen Berfassungsurtunde zu finden, welche unwahre Thatsachen von ausgesprochenen "Meinungen" untericheidet, eine Auffassung, die bon der späteren Gesekgebung begavouirt worden

254 Segel.

ist und weittragende Folgen sür die Deutsche Gerichtsversassung gehabt hat, in seiner Person aber aus pslichttreuer Abwägung von Recht und Gegen-

recht beruhte.

Mit den ungewöhnlichen Geistesgaben, mit dem Reichthum und der Gebiegenheit des Wissens, mit dem unermüdlichen Fleiße des gründlichen Forschers, sür welche seine Schriften und sein Wirken in seinen Aemtern Zeugniß ablegen, verband H. in seltenem Maße persönliche Bescheidenheit und Selbstlosigkeit, Schlichtheit des Wesens, Aufrichtigkeit und Lauterkeit des Charakters, Milbe und Wohlwollen der Gesinnung, ein warmes Herz für Anderer Freude und Leid, und eine tiesinnerlich begründete, unerschütterliche, doch seder Unduldsamkeit absgeneigte Festigkeit in seinem evangelisch-lutherischen Glauben. In seinem Haussstande, einer Stätte edler Gastlichkeit, und in der Hingabe an seinen Beruf und an seine Studien sand er sein Glück und seine Besriedigung; Treue zu Gott, zu König und Vaterland, strenge Pflichtersüllung und die Wahrung seiner durch gewissenhaste Prüfung gewonnenen Ueberzeugung waren ihm die Richtschur seines Lebens.

Begel: Georg Wilhelm Friedrich S., deutscher Philosoph, geb. am 27. August 1770 in Stuttgart, gest. am 14. November 1831 in Berlin. nugloß es oft fein mag zwei Individualitäten mit einander zu vergleichen und jo weise Goethe's Rath an die Deutschen: ftatt zu fragen: ob er oder Schiller ber Größere? fich beffen zu freuen, daß fie zwei folche Rerle befägen, jo find boch auch folche Falle nicht felten, wo ein Leben begriffen und bargeftellt werden tann, nur indem man eine Parallelbiographie gibt, ober wenigstens Unleben bei einer solchen macht. Auch in der Geschichte der Philosophie kommen Fälle vor, wo der Versuch, das Leben oder gar die Lehre eines Philosophen darzustellen, ohne Ruchicht auf einen ganz bestimmten Anderen, dem Unternehmen ähneln wurde, die bekannten siamefischen Zwillinge durch eine Operation von einander zu trennen. Wer wollte es wol unternehmen die Bedeutung und das Verdienst des Aristoteles richtig zu würdigen, aber so, daß auf Plato gar kein Bezug ge= nommen wurde? So viel Unreifes und Schiefes auch zu Tage gekommen fein mag, wo jenen beiden Beifen Griechenlands die beiden Schwaben verglichen wurden, deren einem dieser Artikel gewidmet ist, in dem einen gleichen sich die beiden Philosophenpaare entschieden: in dem kaum größer zu denkenden Contrafte, ben die Blieder eines jeden derselben darbieten. Wie frühe dieser Gegensatz fich zeigt, das hat in fehr anziehender Weise Klaiber in dem Festprogramm zum Jubiläum der Tübinger Universität ans Licht gestellt. Da seine Darstellung beide Philosophen aber nur bis zu dem Augenblick, wo sie die Universität beziehen, begleitet, so ist sie nur als Ansang einer Parallelbiographie zu betrachten.

Im Gegensatz zu Schelling, dem aus uralter würtembergischer Clerikal-Aristokratie stammenden ingenium praecox, dessen Ruhm, noch ehe er die Universität bezog, mit Spannung seine Ankunst erwarten ließ, erscheint die Entwicklung Hegel's in keiner Beziehung ungewöhnlich. Der im 13. Jahre mutterloß gewordene Knabe lebte mit Bruder und Schwester im Hause des Vaters, eines herzoglich würtembergischen Beamten mittleren Ranges. Von da aus besucht er die Schule. Die Carlsschule, die, als Lieblingsschöpfung des Herzogs Gugen Carl und da sie die genialeren Lehrer besaß, sich empsahl, schloß grundsählich, was zur theologischen Vorbildung gehört, aus, und so blieb sür den, schon srüh zum geistlichen Stande bestimmten Sohn nur das Stuttgarter Chmnasium, welches noch den Vortheil bot, daß der Chmnasiaskt unter steter bäterlicher Aussisch blieb. Verband sich nun damit, daß bei der Nähe des strengen Herrschers der beaussichtigende Vater selbst als unter strenger Aussicht stehender Beamter erschien, so ist es begreislich, daß sich in dem Knaben schon in srüher Jugend Hegel. 255

die Achtung vor aller Autorität, der Respect vor dem, was da ist und gilt, turz das, was er in späterer Zeit vor Allem von dem Anaben erwartet, der Gehorsam, entwickelt. Dieser zeigt sich im theoretischen Gebiete in dem sich An= eignen des Gebotenen, im Lernen. Das (in jener Zeit unvermeidliche) Tagebuch, welches der Schüler geführt und das sich erhalten hat, zeigt deswegen fast nur Auszüge aus Gelesenem, notirte Aeußerungen diefes oder jenes Lehrers, turg mit fehr feltenen Ausnahmen nur eine Autoritätensammlung, die wol einen sammelnden Gelehrten ahnen läßt, durchaus aber keinen bahnbrechenden Denker verheißt. Eben weil er nur wiederholt, mas er aus dem Munde der Alten als flug und weise preisen hort, erscheint er uns in diesen Tagebuchern so altflug, gieht er, wie er es von seinen Lehrern gelernt hat, die Bermes'ichen Romane den Schiller's schen Räubern vor, furz er erscheint als das, als was ihn sein späterer erst Freund und Genosse, dann grollender Widersacher, Schelling bezeichnet, als personificirte Prosa. (Dabei vergesse man nur nicht, daß eine gute, ja eine erträgliche Profa viel feltener ift als mittelmäßige Poefie.). Zeigt uns das Tagebuch, daß während seiner Schulzeit Segel's Geist (um ein baconisches Bild zu gebrauchen) sich auf die Ameisenthätigkeit beschränkte und es auf die Zukunft verichob, in Beife ber Spinnen aus fich, in Art ber Bienen aus bem gesammelten Stoff, Reues ju schaffen, fo bezeugen wie viel die emfige Ameife gufammentrug, die vielen Excerpte und Abschriften, durch die er den Inhalt deutscher, die schrift= lichen lebersekungen, durch welche er ben Stoff in anderen Sprachen geschriebener Schriften zu erobern versucht. (Bis in sein Alter hinein hat er die Gewohnheit, Alles mit der Feder in der Sand zu lefen, beibehalten, mochte das Gelefene ein Buch, mochte es eine Zeitung sein.) Die aus der Schulzeit stammenden Aus-züge betreffen besonders Philologie, Litteraturgeschichte, Aesthetik, Mathematik, Geschichte. Auch Definitionen philosophischer Begriffe laufen mit unter, treten aber fehr gurud. Der Schuleinrichtung gemäß bilbete bas Fundament für bie intellectuelle Bildung Segel's das claffifche Studium. Bor Allem das ber römischen Welt, benn verglichen mit ben gegenwärtigen Ginrichtungen trat das Griechische gurud, das Latein aber fo in den Vordergrund, daß jogar die Urtheile über die deutschen Auffage sowie über die deutsch gehaltenen Bortrage in lateinischer Sprache abgegeben wurden. Diefem entspricht es, wenn der gewiffenhafte Schuler nicht nur für sich römische Autoren lieft, sondern, um sich in der Sprache zu befestigen, eine Zeit lang sein Tagebuch lateinisch führt. Ganz vernachlässigt wurde das Briechische nicht. Der Sechzehnjährige legt sich eine Sammlung seltner vortommender Worte nach dem Thrtäus an und präparirt sich gründlich auf die Ilias. Aus dem fiebzehnten Jahre haben fich Praparationen zum Guripides erhalten. Erft die Bekanntschaft mit Sophotles aber möchte mit der Borliebe für diesen Dichter, die hinfichtlich der Antigone fast den Charafter einer ichwärmerischen Jugendliebe hat, den Enthusiasmus für Bellas entzündet haben, ber später, als S. sich enge mit Solberlin verband, natürlich sich noch steigerte. Abgesehen von diesem claffischen Momente war die Atmosphäre, welche S. während feiner Schulzeit einathmete, die der gangen Zeit und er wuchs auf in den Ideen der deutschen Auftlärung. Die Auszüge aus den gelesenen Schriften, sowie wenige denselben hinzugefügte Bemerkungen verrathen den gelehrigen Schüler eines Leffing, Mendellfohn, Nicolai, Zimmermann, Garve, Sulzer u. A. Was in der Zeit, wo Kant's Kritik noch nicht beachtet wurde, Philosophie oder auch gefunde Vernunft genannt wurde, d. h. die aus einem Gemisch deutscher, englischer und frangofischer Philosopheme bestehenden Borftellungen der Gebildeten entsprachen der verständigen Natur Hegel's zu fehr, als daß er anders hatte denken follen als Jene.

Im October 1788 verließ der Achtzehnjährige mit einem, nichts weniger als glangenden. Schulzeugniß bas Gumnafium und bezog bie Univernität Tubingen. wo er als herzoglicher Stipendiarius in das theologische Stift aufgenommen Ware S., wie dies das Gewöhnliche, als Glied einer Promotion aus höheren Seminar ins Stift gekommen, so hätten die Compromotalen schon vorher und die Uebrigen durch die Art des Zusammenlebens und Arbeitens jehr bald gewußt, welche Stellung der junge Stiftler einnahm. Jeht war einer hineingeschneit, der in seiner Weise, d. h. nicht in Gemeinschaft, sondern für sich, vielleicht gar in, den Anderen ungewohnten, Stunden, mit der Feder in der Hand arbeitete. Was Wunder, wenn die Studiengenoffen ihn nicht verstanden und nur das Eine gang richtig fühlten, er stehe anders als sie. Waren sie aber alle jung, fo lag es zu nahe den Anderen den "alten Mann" zu nennen, als daß nicht dieser Einfall irgend eines Spakvogels Glück gemacht haben follte. in der That, in seiner Beschäftigung mit der Wissenschaft ift er wie ein alter Mann, der gründlich und bedächtig, was noch nicht fertig, keinem mittheilt als dem verschwiegenen Schreibtisch, der es weiß, daß in der Unterhaltung zwar Besichtspuntte gewonnen, auch wol geiftreiche Ginfalle gu Tage geforbert werben, die Wahrheit aber nur in der mitternächtigen Ginfamteit wie das reine Gold im dunklen Schachte gewonnen wird. In dem Tübinger alten Mann erkennen wir den alten S. von 1827, der mit spöttischem Lächeln von philosophischen Dialogen sprach, der es jast zornig bestritt, daß Aristoteles auf Spaziergungen philosophirt habe, und der, wenn wir eine Bedenklichkeit gegen das vorbrachten, was er gesagt hatte, statt auf ben Ginfall einzugehen uns auf feine Bucher verwies, die dies "im Bufammenhange" erörterten. Wer aber fo fich eines jeden συμφιλολογείν und συμφιλοσοφείν enthält, bei dem ist es erklärlich, daß Niemand weiß, inwiefern er quiddogos und quidogogos ist, und so wundert es uns nicht, wenn die Commilitonen, welche behaupteten drei unter ihnen (Gölderlin, Reng und Schelling) verständen Griechisch, den alten Mann nicht als vierten hinzufügten, oder wenn Andere ihn für ein lumen obscurum erklärten. jolden Fehlgriff verleitete außer der Nichtmittheilung der geistigen Arbeit dies, daß mit einem Anderen, was freilich immer fertig ift, h. nie hinter dem Berge hielt, mit seiner Gemüthöstimmung. Er war nichts weniger als ein verschlossener ungemüthlicher Geselle. Das schöne Recarthal, in dem sogar heute noch dem Cambrinus nicht gelungen ift den Dionpfos zu verdrängen, hat in ihm keinen entarteten Sohn erzeugt. Und so mag Mancher, der ihn beim Schoppen gemüth= lich gefunden oder Tarot spielen sah, gemeint haben, der Mann konne eben nichts Anderes. Auch hierin zeigt icon ber Student, mas 40 Jahre fpater ber Weltberühmte uns zu unserem Erstaunen gezeigt hat: Er, der wie Kant, das συμφιλοσοφείν nicht mochte, war, wie wiederum Kant, zum confabulari mit Solchen, bei denen er ficher war, daß fie ihn nicht zu jenem verleiten wurden, gerne bereit, und an die Stelle des Tarok war in Berlin das Whist getreten. — Die Studiengenoffen also hielten ihn nicht für etwas Außerordentliches. jo wenig haben die Lehrer der Hochschule in G. etwas Besonderes vermuthet. Er gab ihnen nicht, wie Schelling, Gelegenheit durch eine von ihm felbst geichriebene Differtation sich von seiner Begabung zu überzeugen, sondern er besolgte den herrschenden Gebrauch und ward Magister, indem er (mit Fink, Autenrieth und Solberlin) eine vom Professor Bod geschriebene Differtation vertheibigte, Candidat durch Bertheidigung einer Differtation des Projeffors Le Bret. Daber ift auch das Zeugniß, welches ihm nach vollendetem Studium zu Theil ward, fein glangendes. Er wird darin ein ichlechter Redner und nach einer, freilich angesochtenen, Nachricht in der Philosophie unwissend genannt. Und doch sind Die fünf in Tübingen zugebrachten Jahre in den allerverschiedenften Beziehungen

für B. von epochemachender Bedeutung gewesen. Unch ichien gerade diese Univerfitat wie geschaffen für seine Lage: Giner, bem bie Achtung por aller Autorität im Blute lag, beffen flare Verftandigkeit burch Aufflarungsideen aller Art genährt war, follte fich geschickt machen einmal als Geiftlicher in ber Kirche seines Landes zu wirken. Wo hatte er bagu beffere Anleitung finden konnen als bei Storr, Flatt und beren Anhängern, welche davon durchdrungen waren, es fei ihnen gelungen die Ungriffe gegen die Rirchenlehre mit den Waffen der gegenwärtigen Philosophie fiegreich widerlegt zu haben. Der gegenwärtigen Philofophie, unter welcher jene Manner nicht nur bie vortantische Popularphilosophie verstanden, sondern eine Verschmelzung derfelben mit fantischen Ideen, die es ihnen möglich machte auf fritischem Fundamente ein Gebäude des Dogmatismus ju erbauen, das mit der Kirchenlehre übereinzuftimmen schien. Die Unhaltbarkeit biefes Gebäudes, die balb nach Begel's Abgang von der Universität Schelling in seinen Briefen über Dogmatismus und Rriticismus fo ichlagend nachgewiefen hat, wurde frühe auch von dem Ersteren empfunden, und dem ehrlichen Manne mußte ber Gedante immer peinlicher werden, dag nur rabuliftische Runfte eine Lehre, die er einst zu verkündigen bestimmt war, mit Vernunft und Wissenschaft zu einem Scheinfrieden bringen konnten. Bu diefem inneren Zwiefpalt gefellte sich eine andere innere Gährung. Die Rabe Frankreichs, die Mömpelgarder Studenten in Tübingen und vieles Undere machten die revolutionaren Bewequngen im Nachbarlande zu einem Interesse des eignen. Luch H. begeisterte sich für dieselben. Vielleicht durch Schelling angeregt. Denn wenn wir auch auf die Nachricht, daß beide sich an der Errichtung eines Freiheitsbaumes betheiligt haben sollen, nicht viel mehr Gewicht legen, als auf die Erzählung eines Coataneus, daß Hegel's Lieblingswort in jener Zeit "Kopf ab" gewesen sei, so steht doch sest, daß es gerade die politische Stimmung war, die den gravitätischen Magister mit dem eben auf die Universität kommenden munteren Benie enge verband. dem von Achtung gegen die Staatsmacht genährten Geifte des Beamtenfohnes mußten die neuen revolutionaren Ideen einen inneren Kampf hervorrufen, der nicht minder peinlich mar, als der zwischen seiner Philosophie und feinem funftigen Seelforgerberuf. Aus dem letteren Conflict ichien herauszuhelfen die durch das Studium Leffing's, und vielleicht auch Jacobi's, angeregte Unterscheidung von Ropf und Berg, vermoge welcher die Religion zu einer, von feinem Berftandeseinwande berührbaren, Gemüthsfache gemacht wurde, zu erlebter Liebe, welche der Beistliche zu erweden und zu steigern habe, wenn nöthig auch durch Spiele der Phantasie. Gben weil sie in zwei ganz verschiebenen Gebieten liegen, braucht weder der Berftand dem Glauben, noch diefer jenem geopfert zu werden, beide haben Recht. Unders, gemiffermaßen in entgegengefekter Weife rettet fich im politischen Gebiete der zum Revolutionär gewordene lonale Unterthan aus diesem Bwiefpalt. Der enge Unichluß an Solderlin hatte die, ichon in Stuttgart erwachte, Begeisterung für das Griechenthum beträchtlich gesteigert. Die Schönheit deffelben, die in der Durchdringung der finnlichen Wirklichkeit mit der idealen Wahrheit besteht, diese erkannte er nun auch in dem hellenischen Staate, der darum ein icones Kunftwerf ift, weil der Einzelne feine Freiheit nur darein fest, das Ganze zu erhalten und zu fördern. Wie Gellas uns überhaupt das harmonisch entwickelte ideale Menschenthum zeigt, so auch das Staatsleben in seiner Schönheit, weil sich hier die Idee des Bürgers verwirklicht. Die asthetische Befriedigung, welche die Vertiefung in das hellenische Staatsleben gewährt, lagt den empfundenen inneren Zwiespalt wenn nicht lofen, fo doch vergeffen. Begonnen wenigstens hatten die Bersuche aus jenen inneren Conflicten herauszukommen, als H. im J. 1793 Tübingen als das verließ, woraus bekanntlich Alles werden kann: als Tübinger Magister und würtembergischer Candidat. Zunächst ward

258 Segel.

er, was freilich nach Schopenhauer auch den zur Philosophie Berusenen untüchtig ju ihr machen foll, Sauslehrer. In einem Patricierhause zu Bern wurden in ben Mugestunden, die ihm fein Beruf frei ließ, die Betrachtungen fortgefett, bie B. ichon in Tübingen beschäftigt hatten. Da fie fich alle entweder auf die Befeitigung bes Gegenfages von Philosophie und Religion bezogen, ober in ber fortgesetten Vertiefung in bas bellenische Besen bestanden, fo ift mit Recht gefagt worden, daß es vor Allem religiöse und afthetische Interessen gewesen seien die Segel's Speculationen in dieser Zeit ihre Richtung gegeben haben. Was nun zuerst jene betrifft, so stand es also bei S. fest, daß die von der Vernunft zu rechtsertigende (also Vernunft-) Religion das Leben in der Liebe sei. Daß alles llebrige, was die von ihm einst zu verkündigende positive Religion lehrt, un= wesentliche Zuthat sei, das fann ihn auf die Länge nicht beruhigen, es brangt sich immer wieder die Frage auf: wie erklären sich gerade Dieje Buthaten, und jo formulirt fich ihm das Grundproblem fo: Wie ift aus der Bernunftreligion die positive geworden? Bur Beantwortung dieser Frage muß auf den allerersten Zustand der chriftlichen Religion zurückgegangen werden, also auf Resus und seine Lehre und, da beide nicht außer ihrer Zeit und den damaligen Cultur= verhältnissen zu begreisen sind, auf diese. H. versucht nun das Wesentliche in diefem Allem zu erfaffen, indem er zuerft fich gang hineinlebt und dann erft darüber reflectirt, mas er in sich findet. Das Refultat bei diefer historischen Wendung seiner Untersuchungen ist, daß er in Jesu den sieht, in dem (worin ja das Wesen der Religion bestanden hatte) die Liebe lebt, der, eben weil in ihm das Göttliche (die Liebe) als Lebensfülle existirt, zu dem, der ihm glaubt (b. h. feinen Geist in sich aufnimmt) fagen kann: Dir find Deine Gunden bergeben. Darin ist mehr gewährt als bloßer Erlaß der, durch das Gesek ge= forderten, Strafe, sondern es ist wirkliche vollständige Versöhnung, d. h. Ber= föhnung mit bem Schicffal. Aber nicht nur was fein religiofes Bedurinif fordert, findet B. in Jeju verwirklicht, sondern in einer eigenthumlichen Weise kommt auch das oben erwähnte hellenisirende afthetische Interesse zu seinem Rechte; dies steht einmal fest, im Griechenthum zeigt sich die vollendete Schönheit, weil das feinem Ideale entsprechende Menschenthum. Seinen Gegensat bilbet das bornirte Judenthum, die verkorperte Säglichfeit. Indem fich Jefus zu diefem in den entschiedensten Gegensatz ftellt, was auch fein tragisches Ende bewirkt, erscheint er, gerade wie das Griechenthum, als die verkörperte Schönheit und Menichlichkeit. Freilich ein Unterschied bleibt: in Jesu hat die vollendete Menschlichkeit nur individuelles Dafein, wer daran participiren will, muß ihn in sich ausleben lassen, wie das die älteren Mustiker, mit benen B. sich in jener Beit beichaftigte, mit Recht hervorheben. Dagegen hat fich das Griechenthum zu einer gangen Welt, zu Staat, Runft, Wiffenichaft entfaltet. Darum ift auch der Berfall diefer Entfaltungen ein Beweis, daß die Wurzel verdorrt ist. Wie wenig in dieser Zeit B. den Gedanken in sich auftommen ließ, daß auch die chriftliche Religion nothwendig nicht nur zu einer Gemeinde und weiter Rirche, fondern zu dem Complex von Erscheinungen führt, die in dem Collectivbegriff Christenthum enthalten sind, dies geht aus dem merkwürdigen, von Sanm mitgetheilten Auffat "Unterschied griechischer Phantafie = und driftlicher positiver Religion" hervor, in dem sich die Ertenntniß, daß die antite Religion der christ= lichen weichen mußte, mit dem Ingrimm darüber, daß dies nothwendig, in einer eigenthümlichen Beise mischt. Reben den Untersuchungen über das Leben und die Lehre Jesu hat sich S. während jeines Ausenthaltes in der Schweiz besonders mit der Geschichte und den Ginrichtungen verschiedener Staaten beschäftigt. Gibbon und Montesquieu, Thutydides und hume wurden im hiftorischen, Stewart im nationalotonomijchen Interesse gelesen und ercerpirt, bas eben erHegel. 259

schienene preußische Landrecht mit fritischem Auge durchlausen zc. Das Resultat dieser Studien war, daß allmählich an die Stelle der vergangenen Herrlichseit des antiken Staates, aus der sein Auge dis dahin geruht hatte, zum Gegenstande seiner Betrachtung das wurde, was der Vergänglichkeit enthoben ist, weil es das Ewige ist in den Staaten, die da waren, sind und sein werden, die Idee des Staates. Daß bei dem ersten Entwersen derselben eine Menge von Jügen der geliebten Hellas entnommen, darunter auch manche, die rein zusällige Eigenthümlichkeiten waren, ist nicht zu verwundern. Eben so wenig, daß diese in späteren Entwürsen weggelassen wurden. Eines aber hatte die srühe Liebe zum Alterthum zu einem sesstschen Axiom gemacht, daß der Staat, dem Kunstwert und dem Organismus gleich, ein Ganzes sei, welches den Theilen, sie bedingend, vorausgeht, und daß eben deswegen der Einzelne im Staate und durch den Staat das wird, was er ist, nicht aber nach Roussean's Ansicht der Staat

von den Einzelnen gemacht wird.

Wie wenig mit diesem Ideal des Staates die in der Gegenwart existirenden Staaten übereinstimmten, das ward ihm besonders flar, als er im 3. 1797 durch hölberlin's Bermittelung den Wunsch erfüllt sah, nach Deutschland zurückzukehren. Gine in jeder Beziehung der Bernischen vorzugiehende hauslehrerftelle in Franksurt a. M., die ihm angetragen ward, versetze ihn in das Gerg Deutschlands und gab ihm damit Gelegenheit, von bleibend oder temporar anwesenden Gelehrten - wir nennen bloß Golderlin, Sinclair, Murhard, v. Berger -Anregungen ber mannigfaltigften Art zu empfangen, ebenfo aber auch viel schneller als bisher von Allem, was in Deutschland in der letten Zeit erschienen war oder jett erst veröffentlicht wurde, Rotiz zu nehmen. Bor Allem aber ver= mochte er hier mit einem, burch dreijährige Abwesenheit unbesangener und schärfer gewordenen, Blick den Zustand seines Baterlandes und die darin seit drei Jahren eingetretenen Beränderungen wahrzunehmen. Es war darum erflärlich, daß sich sein Nachdenken und seine Studien für's Erste von dem religiösen Gebiete ab=, dem politischen zuwandten. Wieder ward das preußische Landrecht vorgenommen, gang besonders aber mit der Feder in der Hand Kant's Rechts- und Tugendlehre studirt, welcher schon jest B. dies entgegenstellte, daß die scharje Trennung des Legalen und Moralischen es unmöglich mache, das (sittliche) "Leben", wie es namentlich im Staate sich kund thut, zu begreifen. Neben diesen Untersuchungen, welche blos die Theorie betrafen, richtete sich sein Blick auf die factisch gegebenen Zustande seines Vaterlandes. Zunächst des engeren, Würtembergs. Im J. 1798 verfaßte er eine Schrift, die aber unsgebruckt blieb: "Ueber die neuesten inneren Berhältnisse Würtembergs". Daß er in dieser Schrift die Zustände Würtembergs, auf deren Kläglichkeit er ein grelles Licht wirft, bennoch nur zu verstehen und zu erklären sucht, wo er aber auf die Abhülje fommt, seine Rathlofigkeit bekennt, da die Bedingungen, unter welchen bei anderen Bolfern Gulje möglich, in Würtemberg fehlen, Dies contraftirt allerdings zu fehr mit dem Verhalten moderner Bubliciften, die, je weniger fie einen gegebenen Buftand verstehen, um fo mehr überzeugt find, fie könnten ihn ändern, als daß es nicht, als nach hegel's Tode jener Auffat befannt wurde, bitteren Tadel sich zugezogen hatte. Nicht gang so negativ, aber mit einem Refultat, welches noch bitterer getabelt worden ift, ichließt ein anderer Auffat, welcher die Form, in der er sich in Hegel's nachgelassenen Manuscripten befindet, gewiß später erhalten hat, wahrscheinlich aber in seiner Substanz bald nach dem über Würtemberg entstanden ift. Es wird barin der Würtemberg gemachte, Borwurf, daß es fein Staat ift auf gang Deutschland ausgedehnt, und auch bier dies beklagenswerthe Factum nur aitiologisch und diagnostisch behandelt. Wo aber der Leser, wie er das bei seiner Morgenzeitung gewohnt ist, therapeutische Rath=

schläge erwartet, da fagt ihm, freilich nicht ein Zeitungsschreiber, sondern ein Philosoph, es sei Zeit eine Metaphysit aufzustellen. Man hat, und dazu hat eigentlich S. felbst zugestimmt, biefe Weisung damit verglichen, daß unfer größtes Dichterpaar aus der fie nicht befriedigenden Gegenwart fich in die glücklichere hellenische Welt hineingeträumt hätte, man konnte fie auch damit zusammen= stellen, daß es die Noth des Lebens ift, welche mehr, als es sonst geschieht, Troft in der religiöfen Erjahrung suchen läßt. Die aber dies nur thun, um den Philosophen, ben Dichter, den Betenden zu verspotten, und ihnen die als Muster porzuhalten, welche prattisch ins Leben eingreifen, vergeffen, daß Goethe durch bas Dichten ber Iphigenie mehr zur Erhebung feines Bolfes beigetragen hat, als wenn er Leitartitel für ein liberales Blatt gefchrieben hatte, und daß, wer fich durch ein Gebet erhoben fühlt, energischer an die Arbeit geht als vorher. Much eine Metaphysit, wie sie S. damals gedacht hat, eine Weltanschauung, die in allem Dasein ein harmonisches Ganges, einen Organismus von himmlischer Schönheit sieht, schärft das Auge fo, daß es in der Verzerrung noch die Spur des Ideals ertennt, und fichert eben darum bor dem tappischen und gerstörenden Umpflügen, wo es sich barum handelt bem bereits grünenden Samen burch Ausjäten bes Untrauts Luft zu berichaffen. Man fann barum jugeben, daß ohne die unbefriedigenden Buftande, die S. vorfand, er nicht dazu gekommen ware, jest ichon ein Spftem ber Metaphysit zu entwerfen. Sie allein aber haben ihn nicht dahin gebracht, sondern ein mindestens eben so wichtiges Moment und für den Inhalt feiner Metaphyfit viel wichtigeres bildete die Einwirkung, die er von anderen Denkern empfing. In der Schweiz hatten Schiller's philofophische Briefe und die erften Schriften von Fichte und Schelling großen Gindrud auf ihn gemacht. Bei feiner Rudlehr nach Deutschland, seit der auch fein Briefmechfel mit Schelling lebhafter murbe, begann diefer gerade die Reihe ber Schriften, die ihn über die Wiffenschaftslehre hinausführten, die naturphilosophischen, und es ist mehr als Vermuthung, es ist nachweisbare Thatsache, daß diefe von S. neben dem Plato, der ihn fehr beschäftigte, eifrig ftudirt wurden. Ihm, der nie, wie Schelling felbst, gang der Wiffenschaftslehre zugestimmt hatte, mußte früher als einem Anderen flar werden, daß mit ihr eine Naturphilosophie unvereinbar. Auch jog ihn zu ben Lehren des Freundes viel mehr als zu benen Richte's das an, was er nach einigen Jahren, wo er beide mit einander verglich, als ben Optimismus ber Schelling'ichen Lehre bezeichnete, benn fein eignes Bemühen ging ja auch barauf, bas Dafein als harmonischen, von der Idee erfüllten, Rosmos zu begreifen. Auf ber anderen Seite mar er nicht blind dagegen, daß es ein glücklicher Fund gewesen war, wenn Fichte, indem er das Absolute als fich felber Segendes jagte, die Bewegung durch Thefis, Antithefis und Snnthefis als das Gefet alles mahren Seins promulgirt hatte, daß diefe Entbedung aber zugleich einen fruchtbaren Wint gebe über den Weg, auf bem eine Weltanficht sich zum Shitem abschließe. Man darf mit ziemlicher Sicherheit es aussprechen, daß es unter dem Ginfluß Fichte'scher Ideen geschah, daß b., der bis dahin das mahre Sein als Leben und Liebe bezeichnet hat, jett dafür den Ausdruck Geift gu brauchen anfängt. Und wieder, wenn er von Frankfurt aus dem Freunde schreibt: die Anschauung und das Ideal des Jünglings habe jett die Reflexionsform angenommen und fei zum Spftem geworben, fo barf man daran denken, daß sehr bald darauf er Fichte als den bezeichnet, in dem die Reflexions= philosophie ihren Culminationspunkt erreicht habe. Wie fich in jener Zeit bas Snitem der Philosophie in Begel's Geifte gestaltet habe, darüber ift man bei bem, ftets mit der Feder in der Band grubelnden Denfer nicht auf bloge Bermuthungen hingewiesen. Gin Manuscript aus jener Zeit ift durch die ausführ= lichen Auszuge, die Rofenkrang und Saym daraus gemacht und der Welt vorHegel. 261

gelegt haben, uns zugänglich. Es geht daraus hervor, daß schon damals, im J. 1800, H. dies seschielt, daß den beiden Wissenschen Ratur- und Geistesphilosophie die, mit der Metaphysik verschmolzene, Logik vorausgehen müsse, und daß der eigentliche Gegenstand der Philosophie der absolute Geist sei, dessen "Idee" in dem ersten Theile des Systems entrollt, dessen "Darstellung als das Andere seiner selbst" im zweiten Theile betrachtet, und dessen Rückehr in sich selbst, und darum Vollendung, im dritten Theile dargestellt wird. Daß H. diese höchste Vollendung damals in dem sittlichen (d. h. Staats-) Leben sah, das geht deutlich hervor aus dem "System der Sittlichseit", welches, zwar später niedergeschrieben, im Wesentlichen doch als dritter Theil des Systems in Franksurt ausgedacht sein möchte. Das Leben im Staat und die Hingabe an ihn ist daher der absolute Geist als wirklich und vollständig absoluter. Dabei ist auch setzt noch, wenngleich schon etwas weniger als srüher, der Staat nach dem Muster des hellenischen gedacht und eben darum tritt in der Ethik Hegel's das subsective Moment außerordentlich zurück. Sich in die sittliche Substanz zu versenken das

erscheint als die eigentliche Aufgabe des Subjects.

Daß bei einer zum Shitem abgeschloffenen Weltanschauung dem Dreifig= jährigen die Stellung eines hauslehrers nicht länger behagen wollte, ist erklärlich. Als ihm daher durch ben Tod feines Baters ein Capital zufiel, bas wenigftens für einige Nahre ausreichte, faßte er den Entschluß, die akademische Laufbahn du ergreifen. Nicht nur aber follte erft die Zeit abgelaufen sein, für die er sich als hauslehrer verpflichtet hatte, fondern in feiner gründlich bedächtigen Beife wollte ex, ehe er das Katheder betrat, an irgend einem Orte — er dachte an Bamberg — sich noch besonders dazu vorbereiten. Dies letztere redete ihm Schelling aus, welcher ihm rieth fogleich nach Jena zu kommen und sich bort als Brivatbocent ju habilitiren. Das Erstere geschah nach einem turgen, ber Regelung von Familienangelegenheiten gewidmeten Aufenthalt in Stuttgart, im Frühjahr 1801. Zugleich führte fich B. bei bem wiffenschaftlichen Bublikum burch die erste Schrift ein, die nicht - als stets noch zu revocirende - im Schreibtisch verschloffen blieb, fondern in welcher er fein unwiderrufliches Autorwort gab: bies halte er für wahr. Es war die "Differenz des Fichte'schen und Schelling'ichen Spftems ber Philosophie" (Jena 1801), ber bann nach einigen Monaten die lateinische Differtation über die Planetenbahnen jolgte, durch deren Bertheibigung er sich an seinem 31. Geburtstage als Privatdocent habilitirte. eigentlich schon der Titel der erstgenannten Schrift erwarten läßt, bestätigt ihr Inhalt: B. ftellt fich, indem er Tichte's Lehre als fubjectiven, Die Schelling'iche als objectiven Idealismus bezeichnet, eigentlich über beide und weist auf einen Idealismus hin, der über jene beiden Einseitigkeiten hinausgeht. Eben deswegen hat man es als eine bloße Schlauheit Hegel's angesehen und getadelt, daß er, ben Ruhm des Freundes benugend, gethan habe, als ftimme er mit ihm überein, daß er den Ausdruck "unfere Philosophie" in unredlicher Absicht brauche ober fich gefallen laffe. Wie aber Fichte gewiß bona fide feine erften Schriften als Durchführung Kantischer Lehren bezeichnete, Schelling eben so bona fide seine Naturphilosophie als auf der Wiffenschaftslehre ruhend der Welt proflamirte, so darf man auch bei S. nicht Berblendung, in der er sich felber, geschweige denn Scuchelei, mit der er die Welt täuschte, darin feben, daß über der Ueberein= ftimmung in den wesentlichsten Buntten die Differeng in anderen verschwand. Mls das Allerwesentlichste mußte B. offenbar jenen Optimismus ansehen, nach bem fowol die Natur als auch die fittliche Welt Erscheinung des Abfoluten, ein harmonischer Rosmos von unübertrefflicher Schönheit war, sich in beiden die eine Bernunft, bas eine Subject-Object, ju ertennen gab. War man aber barin einig, daß die Philosophie als Sichselbsterkennen des Absoluten in dem einen 262 Segel.

(theoretischen) Theil, den materiellen, im anderen (prattischen), den sittlichen Rosmos zu betrachten habe, dort die Natur, hier die Geschichte, — da verschlug es am Ende wenig, ob der Gine beiden Theilen eine Begrundung vorauszuschieden den Plan hatte, mährend der Andere alle diese begründenden Gedanken in die Definition des Abfoluten zusammenfaßte: es ift die absolute Indiffereng des Subjectiven und Objectiven. Genug, ohne alle Unredlichkeit konnte B. feine vollständige Uebereinstimmung mit Schelling aussprechen und gunächst in feiner ichriftstellerischen Thätigkeit sich ganz auf die Punkte beschränken, in welchen sie gang gleich bachten. Für biefe mar bas gang naturgemäße Organ eine von beiden herausgegebene Zeitschrift. So erschien denn in Tübingen bei Cotta bas "Kritische Journal der Philosophie", das freilich nur etwas über ein Jahr lebte. Da hier nur Auffähe erschienen, welche enthielten, worüber beide Berausgeber sich geeinigt hatten, Manches, was der Eine geschrieben hatte, Zusätze oder Uenderungen vom Anderen erfuhr, so haben später Streitigkeiten darüber entstehen können, von wem der eine oder andere Artikel fei. Bei ihrem ersten Erscheinen zweifelte Niemand baran, daß die Ginleitung über bas Wefen ber philosophischen Aritik von beiden gemeinschaftlich, das Gespräch über das absolute Identitäts= inftem (d. h. über Reinhold's Beurtheilung beffelben) im erften Stud, der Auffat über das Berhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt im dritten Stud des ersten Bandes, endlich der lette Auffat im britten Stud des zweiten Bandes über Dante in philosophischer Beziehung von Schelling, alle anderen Auffate aber von S. verfagt seien. Unter diefen stellen fich die meiften die Aufgabe, das gemeinschaftliche Shstem gegen andere Standpunkte zu vertheidigen, so gegen die, welche der Philosophie eine Einleitung vorausschicken, jo gegen bie Philosophie bes gefunden Menschenverftandes, fo gegen den Scepticismus, so endlich gegen die verschiedenen Formen der Reflexionsphilosophie, d. h. die Kantische, Jacobi'sche und Tichte'sche Philosophie. Zu ihnen aber fommt einer, der lette von H. für das Journal geschriebene, der einer besonderen Erwähnung bedarf. Er hat den Titel: "Ueber die wissenschaftlichen Behand= lungsarten des Naturrechts", und spricht jum ersten Male jum Publitum das aus, was bis dahin nur in den Bemerkungen zu Kant's Rechts = und Tugend= lehre geäußert war, daß über der Sphäre der Legalität und Moralität sich die der Sittlichkeit erhebe, welche entstellt werde, wenn man blos legale Formen (3. B. Vertrag) ober blos moralische Principien dort geltend mache, wo die sittliche Totalität, der sittliche Organismus in seiner Majestät über jene untergeordneten Momente fich erhebt. Der Auffah enthält aber noch einen anderen, für die Stellung Segel's epochemachenden Gedanken. Es wird hier ausdrücklich ausgesprochen, daß der Geift höher ftehe als die Ratur, weil er das in ihr zu einer Bielheit Entjaltete als Erkennen des Universums in fich zurucknehme und darum über jene übergreife. Damit war der Standpunkt des Identitätsschstems, in dem beide als Correlate erichienen, mit einem vertauscht, auf dem die Natur nur als Durchgangsiphare des Absoluten erscheint. Was aber ben Geift betrifft, jo wird nach wie vor seine höchste Entwicklung und Absolutheit darein gesetzt, bag er ber Beltgeift ift, ber in jedem Bolte, unter jedem Gangen von Gefegen und Sitten, sein Wesen genießt. Den Schluß des Spstems bildet bemgemäß die Philosophie der Weltgeschichte, unter dieser aber ift nur zu verstehen Staatengeschichte, oder Entwicklung ber Idee des Staates und zwar auch jest noch wird sie besonders im Sinne des hellenischen Alterthums gefaßt, daher jedes Volt an dem es beseelenden Geifte feinen Gott hat.

Die gemeinschaftliche Arbeit an dem Journal, an welches sich, wenn man den Lectionskatalogen trauen dars, nach Hegel's Habilitation die gemeinschaftliche Leitung eines philosophischen Disputatoriums schloß, hatte den, der bisher Hegel. 263

ftets in der Ginfamteit excerpirend und concipirend gegrubelt hatte, in die ihm ungewohnte Lage des Symphilosophirenden gebracht, und zwar mit einer fo dictatorischen Perfonlichkeit wie Schelling. Was Wunder, daß die Wirkung, die das Zusammenwirken auf Beide ubt, sich nicht gang gleich vertheilt und S. mehr als der Empfangende erscheint. Darum erscheint er auch mit dem Auf-hören des Journals, besonders aber seit Schelling Jena verlaffen hatte, mehr fich felbst wieder gegeben. Das Erstere gab ihm mehr Zeit für seine Borlefungen, in deren Kreis zu der Logik und Metaphysik zuerst das Naturrecht, dann eine enchtlopadifche leberficht bes gangen Spftems, wie es in "transfcendentalen Idealismus, Naturphilojophie und Geiftesphilojophie zerfiel", fpater Geschichte der Philosophie, reine Mathematik, endlich Phanomenologie und Logik als die beiden Theile ber speculativen Philosophie, gezogen wurden. Bei diefer Beichränkung auf die Rathederthätigkeit mußte fich ihm die Ueberzeugung aufdrängen, daß Manches, worüber er andere Philosophen hart angelassen hatte, doch auch feine Berechtigung habe. Go die in die Philosophie erft einführenden Betrach= tungen, die dann in ihre Vorhalle jallen und doch nicht ganz unphilosophisch So weiter das Bestreben verständlich ju fein, mas dem nicht gelingen tann, der den Berftand verachtet. Endlich aber mußte die Reflexion, dann aber auch der Meister in der Reflexion Fichte, dem er sich schon durch die leber= ordnung des Geiftes über die Natur angenähert hatte, fehr in der Achtung bei ihm fteigen, da "die geistreiche Reflexion, welche überall den Begriff durchscheinen läßt", bor Allem dazu treibt den Begriff zu suchen. Gine Bestätigung folcher Gebanten mußte ihm ein Blid auf Diejenigen gewähren, Die den Standpuntt, den er felbst noch vor Kurzem eingenommen hatte, festhielten. Schelling selbst tappte umber und fuchte nach immer neuen Methoben. Seine Unhänger aber gefielen sich in einem unverständigen Phantafieren, das, weil es alle Reflexion ausschloß, ein Mittelding von Poesie und Philosophie zu Tage förderte, über das natürlich eine Berständigung nicht möglich war. Wie er durch die Kritik untergeordneter Standpunkte den wahren Sinn des Identitätssystems sich und, wenigstens zum Theil, auch bem Urheber jenes Systems zum Bewußtsein gebracht hatte, so handelt es sich jett darum, sich fritisch mit dem Standpunkte auseinander zu feten, auf ben er fich, als er jene Kritiken schrieb, gestellt hatte, und durch diese Auseinandersetung zur völligen Klarheit über sich und sein System zu gelangen und zu bringen. Die "Phänomenologie des Geiftes" (Bamberg 1807), Hegel's erstes größeres Werk, löst diese doppelte Ausgabe so, daß die Auseinandersetzung mit dem früheren Standpunkt in der Borrede abgethan wird, die Darftellung der gegenwärtigen Weltanschauung den Inhalt des Buches felbst Dabei ift es S., daß er zu einem definitiven Abschluß gekommen sei, so gewiß, daß der bedächtige Mann, der fo Bieles ungedrudt in seinem Schreibtisch ließ, hier fein Werk feinen Buhörern bogenweise mittheilen konnte, noch ehe das ganze Manuscript in die Druckerei gelangt war. In wie weit die Rocht haben mögen, welche, wie Schelling selbst, in jener Borrede einen bewußten Absage-brief nicht nur gegen die Schüler, sondern gegen den Meister selbst sahen, wagen wir nicht zu entscheiden. Genug, das ftand feit dem Erscheinen diefes Wertes für jeden aufmerksamen Lefer fest, daß man es nicht mit einem Schellingianer zu thun habe, sondern mit dem Urheber eines großartigen Systems, welches dadurch nicht weniger eigenthümlich wurde, daß es, um sich über die zu Gegnern gewordenen Borganger zu erheben, sich auf dieselben stützte und an sie anlehnte. Was das Verständniß dieses Werkes sehr erschwert, ihm aber, wenn diese Schwierigkeit übermunden mard, einen eigenthumlichen Reiz gibt, ift die Berbindung mehrerer, wie es zuerst scheint, ganz heterogener Aufgaben. Zuerst handelt es sich darum, dem Bewußtsein, das außerhalb des absoluten Stand264 Segel.

punktes fich befindet (nach Sichte wegen feiner moralischen gammerlichkeit, nach Schelling wegen Mangels an angeborner Begabung), dienstfertig eine Leiter barzubieten und es zu einer Erhebung auf jenen Standpunkt hinauf zu nöthigen. Dieses geschieht, indem den verschiedenen Formen des Bewußtseins nachgewiesen wird, daß fie fich felbst nicht verstehen, fondern in einer Selbsttäuschung befangen find. Burben fie felbft, was uns eine aufmerkfame Betrachtung berfelben zeigt, einsehen (für fie werden mas für uns ift), so mußte ihnen flar werden, daß jede derselben eigentlich (an sich) wegen eines inneren Widerspruchs auf dem Sprunge steht eine andere Gestalt anzunehmen, b. h. einer anderen und höheren Form Platz zu machen. Nicht nur in der Tendenz, sondern auch in der Methode erinnert diese Entwicklung an das, was in Nichte's Wissenschaftslehre die pragmatische Geschichte der Intelligenz genannt wurde und noch mehr an Schelling's transscendentalen Idealismus. Nur schließt er nicht wie Fichte, und noch vor Rurzem er selbst, als mit ber höchsten Stufe bes Bewußtseins mit bem sittlichen Beist, auch nicht wie Schelling mit der Runft, sondern über beide erheben sich bei ihm die höheren Formen der Religion und endlich die Wiffenschaft als der seiner selbst gewisse Geist, welcher von aller bloßen Gegenständlichkeit frei, sich als das allein Reale weiß ober reines Denken ift. Mit dem Entschluß aber, biefes zu fein hat fich das Bewußtsein auf den absoluten Standpuntt erhoben, ju bem es ju leiten die Aufgabe gewesen war. Da durch den Entschluß rein ju benten die reinen Gedanten entstehen, mit beren Betrachtung die Logit fich beschäftigt, so konnte die Phanomenologie im Vortrage der Logik vorausgeschickt und, als sie gedruckt erschien, als erster Theil des Systems bezeichnet werden. Anstatt "Erster" hatte auch gesagt werden können "Propadeutischer". Freilich ware in diesem Falle nur eine Seite oder ein Theil der in diesem Werke ent= haltenen Untersuchungen angefündigt worden (berjenigen, die einen der ältesten Schüler Begel's, Gabler, später dahin brachten fie zu ifoliren und als philosophische Propadeutit herauszugeben). Daffelbe stellt fich aber neben der propadeutischen noch eine gang andere Aufgabe: Bei verschiedenen Gelegenheiten hatte 5. darauf hingewiesen, daß ein Suftem, wie er es suchte, Bedurfnig der Zeit sei, von der Gegenwart erwartet und gesordert werde. Dies wird nun in der Phanomenologie damit begrundet, daß jedes Individuum nur ein Accidens fei an dem "großen Individuum", dem Weltgeifte, in dem als unferer Substang wir alle wurzeln. Eben barum wiederholt sich in der Entwidelung des Ginzelbewußtseins der Gang, den das Bewußtsein der Menschheit genommen hat, aus jener sei dieser, aus diesem jene zu begreifen. (Wer fich dem öfter ausgesprochenen Borwurf anschließen wollte, da werde in einer conjusen Art Psychologie und Beltgeschichte vermischt, vergage erftlich, daß Begel's Untersuchungen über das Einzelbewußtsein, eben so wenig wie Kant's und Fichte's Untersuchungen über das Ich, pinchologische sind, zweitens aber, daß nicht nur Darwinianer den Sat: "Ontogenie ist Psylogenie" als Grundgesetz exacter Wissenschaft verkündigen, sondern jeder Natursorscher es für ganz natürlich erklärt, daß die vergleichende und menschliche Anatomie sich an der Embryologie und Paläontologie, diese beiden an jenen orientiren.) Demgemäß verbindet H. in der Betrachtung beides, und zeigt, daß nicht nur das Individuum den Widerspruch, der in dem finnlichen Bewußtsein liegt, dadurch löst, daß es zum Wahrnehmen, den gleichen in der Wahrnehmung so, daß es zum Verstande wird 2c., sondern ebenso die Menschheit im Banzen über die Stufen des Bewuftfeins hingus zu der des Selbstbewußt= seins, weiter der Vernunft, des sittlichen Geistes, der Kunft und Religion übergegangen fei, jest aber aus bem unbefriedigenden Buftande der religiöfen Aufklärung herausstrebe, so daß jest das in ihr wurzelnde Individuum jähig und berufen sei, sich über jenen Zustand zum reinen Denten zu erheben. Da diese

Hegel. 265

Erhebung nur darin besteht, daß, was in der Menschheit, diefer Substang des Individuums fich findet und darum in ihm lebt (substanziell ift), in ihm als bewufite Reflexion (fubjectiv) fich wiederhole, fo ift es erklärlich, daß es bei S. Lieblingsformel wird: Es handle sich barum, daß bas Substanzielle subjectiv, oder baß die Substanz als Subject gesaßt werde. Daß diese Forderung, welche darauf geht, daß das unmittelbar Erlebte oder Geschaute auch begriffen und durch Reflegion vermittelt werde, historisch so formulirt werden kann: Schelling muß burch Fichte erganzt werben, liegt auf ber Sand. Dem ent= fprechend ift B., indem er dagu gelangt, daß ber absolute Standpunkt nicht ein unmittelbarer (angebornes Genie), sondern durch die vorausgehenden vermittelt ift, auf einen Bunkt gekommen, wo er mit Schelling fagen tann, daß nicht Alle (fondern nur die, welche über ihr Thun reflectiren) philosophiren sollen, und mit Richte, daß (fur die, die es konnen, d. h. die, welche über ihren inneren Zwiefpalt reflectiren) es Pflicht, freilich nicht moralische, sondern logische ist, sich zur Philosophie zu erheben. Indem aber S. (nicht in bem eben angegebenen Buntte allein) über die Ginseitigkeiten der Wiffenschaftslehre und des Identitätssyftems hinausging, zeigte fich, daß ber Gang, ben feine Entwidlung genommen hatte, nicht eine gerade Linie gewesen war, sondern daß im steten Abweichen von diefer eine Curve beschrieben mar, die, in ihren Anfangepunkt gurudlaufend, ein Ideen= gebiet umichloß, aus dem S. hinfort nicht heraustrat: Die afthetischen und religibsen Interessen, von benen feine ersten Speculationen ausgegangen maren, hatten für eine Zeit lang anderen weichen muffen, und fo lange dies mährte ward auf die Frage, worin fich denn das offenbare, was feit Frankfurt bei ihm ber absolute Geist hieß, d. h. wo sich der Geist als alle Schranken überwindend zeige? geantwortet: Im Leben im Staat und in der Geschichte. Jest aber, wo fich gezeigt hatte, daß noch freier (abfoluter) als in der Sphare des sittlichen Sandelns der Geist dort erscheine, wo er im Runftgenug und der religiösen Erhebung die Leidenschaften, ohne welche in der fittlichen Welt Richts ausgerichtet wird, hinter und unter fich läßt, da find wieder Diejenigen Intereffen für bie bornehmften erklart, welche den Tübinger und Berner jungen Gelehrten vor allen befeelten. Darum möchten wir dem eine Bedeutung beilegen, daß der, welcher mit den erften Impuls jum Philosophiren von Schiller's philosophischen Briefen empfangen hatte, mit einer Reminiscenz aus ihnen feine Phanomenologie ichließt.

Richt ohne Schwierigkeit hatte H. für seine Phänomenologie einen Berleger in Bamberg gesunden, dem in einzelnen Lieserungen das Manuscript zugesandt wurde, meistens unter der Adresse Riethammer's, dem, so lange er in Jena war, H. persönlich am Nächsten gestanden hatte. Die letzte Lieserung ward gemacht, als eben die bei Saalseld geschlagenen Preußen Jena verlassen hatten und kurz ehe die Franzosen einrückten. Zu der Angst um seine Arbeit, die bei dem nicht sicheren Postenlauf erklärlich ist, gesellte sich der Verdruß über die zudringlichen Franzosen, denen eine vollskändige Plünderung abgekaust ward, die aber, als Hinderen besteundeten Hatse Schutz gesunden hatte, seine verlassene Wohnung wieder heimsuchten und sehr darin ausräumten. Die Jenenser Katastrophe steigerte das Unbehagen der letzten Jahre zur Unerträglichkeit. Begonnen hatte dasselbe, als bald nach dem Weggange Schelling's eine Berühmtheit Jena's nach der anderen Jena verließ und in Folge dessen die Studenten ausblieben. Dazu kam, daß allmählich das ererbte Capital einschmolz. Der Titel des außerordentslichen Prosesson, den H. im J. 1805 erhielt, die endlich ihm im Juli 1806 bewilligte Besoldung von nur 100 Thalern, waren nicht im Stande ihm auch nur das tägliche Brot zu sichern, und so war es sehr erklärlich, daß schon seit Jahren H. um siede schensstellung zu entdecken. Da war es wieder der alte treue Freund Niethammer, der ihm den Borschlag

266 Segel.

machte, nach Bamberg zu tommen und die Redaction der bajelbit erscheinenden politischen Zeitung zu übernehmen. Freudig ergriff H. dies Anerbieten und hat dies Blatt vom April 1807 bis jum Berbst 1808 redigirt. Gin jungeres Geichlecht hat B. getadelt, daß in diefer Zeit die Bamberger Zeitung meiftens Ausguge aus frangofischen Blättern gebracht habe und baburch ein bonapartiftisches Blatt gewesen sei. Es bedenkt nicht, daß unter der strengen Cenfur, unter welcher fie ftand, Anderes taum möglich war, es weiß nicht, welche Berlegenheiten es 5. gemacht hat, daß er einmal mehr geben wollte als einen Auszug aus ben officiellen frangöfischen Zeitungen. Das wird freilich die Tabler nicht beschwich= tigen, die in der Führung jenes Blattes nur ein neues Symptom von dem sehen, mas fie auch sonft an S. tadeln, von dem unpatriotischen Sinn, der den französischen Kaiser bewunderte und blind machte gegen das Große, was sich in Deutschland, namentlich in Preußen, vorbereitete, der später, als H. Rector in Rurnberg mar, statt in ben Schulern ben friegerischen Sinn ber Freiheitstriege herborzurufen und zu nähren, ihnen nur vom Gehorchen und Lernen zu sprechen wußte. Wir erwidern darauf, daß die Bewunderung Bonaparte's, die bamals sehr Viele, auch Solche, die ihn haßten, mit H. theilten, durch seine Ein= wanderung in das damals wegen feiner Reformen fo gepriefene Baiern doch gewiß nicht geringer werden konnte, da nur unter seinem Schutz Baiern geworden war, was es war. Kann man ferner von einem Schwaben, d. h. Einem, dem das Vorurtheil gegen Preußen im Blute lag, der in der Schweiz vom Basler Friedensschluß, in Jena von Saalfeld und der Doppelschlacht fast Augenzeuge gewesen war, erwarten, daß während in Tilsit der Friede geschlossen wurde, oder Erjurt das Parterre von Königen fah, er auf Preußen als den Hort Deutschlands blicken werde? Gegen den letzten der erwähnten Vorwürse aber den Schulrector in Schut zu nehmen wird Jeder für überfluffig halten, welcher zuruck= und um sich blickend die traurigen Erscheinungen wahrnimmt, die H. vielleicht schon ahnte: die politisirenden Anaben und knabenhaften Politiker.

Die eben erwähnte Schulrectorstelle verdankt H. gleichfalls dem unterdeß von Bamberg nach München versetzten Niethammer. Das neu organisirte Aegidien= Ghmnafium in Nürnberg bedurfte eines Rectors und im December 1808 ward H. dazu ernannt. Acht Jahre hat er diefes Umt verwaltet. Sie waren in perfönlicher fowol als wiffenschaftlicher Beziehung mit die wichtigsten seines Lebens. In ersterer dadurch, daß sein Berkehr in einem edlen Patricierhause zur Verschwägerung mit demselben führte, indem Marie v. Tucher seine Gattin ward. Welcher Gluth der Empfindung der Bierzigjährige fähig war, zeigen feine der Welt zugänglich gewordenen Briefe an die geliebte 19jährige Braut. Ebenfo aber zeigen fie eine, nicht nur durch fein Alter, fondern fein ganzes Naturell bedingte bedächtige Chrenfestigfeit, die moderner Sentimentalität auffallen mag. Wie sehr es ihm Ernst damit war, wenn er der Geliebten gegenüber höher als das Glück in der Che die Zufriedenheit in derfelben stellte, das hat er bewiesen, indem er keine, auch nicht die geheimste und dunkelste Falte seines Lebens der fünftigen Gattin verbarg. Vorübergehende Wolken an dem heiteren Himmel des ehelichen Glückes, die das zur Folge haben könne, hat er weniger gefürchtet, als daß das Bedauern nicht offen genug gewesen zu sein, einmal die Zufriedenheit mit fich, und darum im Saufe ftoren könne. Dag die erwählte Gattin 20 Jahre lang mit einer Innigfeit, in der eheliche Liebe mit einem fast tochterlichen Bertrauen fich mifchte, an ihm hing, war der Lohn feiner ehrenhaften Offenheit. Die zwei Söhne, die diefer Che entsproffen (Rarl, Professor in Erlangen, Immanuel, Confistorialprafident in Berlin), tonnten mit so verschiedener und doch gleich großer Chriurcht an beiden Eltern hängen, dem Nelteren ist es noch beschieden gewesen, als Zuhörer zu des Vaters Hüßen zu sigen. Daß die be=

ruhigende und befeligende Wirkung eines geordneten hausftandes fich auch in den wiffenschaftlichen Arbeiten als eine größere Sammlung und Concentration abspiegeln werde, ift nicht unglaublich. Doch aber ist diefer indirecte Ginfluß verschwindend tlein, wenn wir ihn mit dem directen vergleichen, den auf die Ausbildung von Segel's Lehre sein Amt als Rector gezeigt hat. Als folcher war er burch das Rormalftatut verpflichtet, philosophischen Unterricht zu geben. In der unteren Claffe follten die praktischen Begriffe Recht, Tugend 2c. verdeutlicht, in der mittleren die mit der Metaphysik verschmolzene Logik, in der obersten Encyklopädie gelehrt werden. Auch wenn uns nicht die Dictate, welche 5. seinen Schülern gab, vorlägen, mußten wir vermuthen, daß die Rudficht auf die Fassungstraft derer, zu denen er sprach, ihn dahin bringen werde, seine Gedanken in einer anderen Weife zu entwickeln, als er es zu thun gewöhnt war, namentlich fich aller Unspielungen auf folches zu enthalten, was er nur bei Wenigen als bekannt voraussetzen durfte. Diese Vermuthung bestätigt sich im höchsten Grade, wenn wir mit seiner Phanomenologie die "Wissenschaft der Logik" (Rurnb. 1812, 13, 16) vergleichen, deren erften Band er nach vier= jähriger, deren dritten er nach achtjähriger Lehrthätigkeit veröffentlichte. Während in der ersteren eine folche Fulle von Rebengedanten, Anspielungen auf die verschiedensten damals bekannten Schriften und Zeitereigniffe sich mit der Ent= wickelung verbinden, daß ein Neuling in philosophischen Untersuchungen ohne einen Commentar (und einen folchen gibt es nicht) heut zu Tage kaum durch= tommen kann, gibt das zweite eine in Abtheilungen und Unterabtheilungen zerfallende Entwickelung, bei ber jeder Ercurs in Anmerkungen verwiesen wird, kurz eine schulmäßige Darstellung, und diese wird hinfort bei B. die stehende. nicht nur die Farbe feiner Darftellung muß fich bei dem Schulmann allmählich ändern. Auch zu einer Aenderung der Gestalt und Gliederung dessen, was er lehrte, ist S. durch seinen Beruf genöthigt. Dieser sorderte von ihm eine enchklopädische Zusammensassung aller seiner Lehren. hier hatte die Ausarbeitung der Phanomenologie, namentlich aber ihre Bezeichnung als erften Theils den Uebelftand zur Folge, daß die ursprünglichen schon in Frankfurt unterschiedenen drei Theile, wie er das ausdrücklich erklärt, zum zweiten, dritten und vierten wurden. Diefe Viertheilung aber contraftirte du fehr mit dem Rhythmus, in dem fich bei H. das speculative Denken bewegte, als daß er nicht jett, wo er das System im Grundriß darzulegen hatte, fich gefragt hatte: fallen wirklich alle die Untersuchungen in einen besonderen von den drei solgenden unterschiedenen Theil der Philosophie? Da zeigte sich nun, daß die Untersuchungen, die nur dazu dienten, ben Entschluß des reinen Denkens hervorzurufen, sehr gut zusammengezogen werden konnten zu einleitenden Vorbemerkungen, welche die Vorhalle des Systems bilden. Der weitaus größte Theil aber von dem, was die Phänomenologie ent= hielt, betraf solches, was Gegenstand der philosophischen Disciplinen war, theils derjenigen, die er schon aussührlich behandelt hatte (wie der Logik), theils solcher, die einer Bearbeitung noch warteten (wie die Psychologie, Religionsphilo= sophie u. a. m.). Zunächst wurde durch solche Vertheilung des Stoffes die Logit bereichert. Diefes zweite große Wert, von S. felbst für sein wichtigites angeschen, knüpst an den durch die propädeutischen Untersuchungen hervorgebrachten Entschluß des reinen Denkens an und betrachtet, was durch denfelben hervorgebracht wird, die reinen Gedanken, die, weil dem reinen Denken keine von ihm unterschiedene Gegenständlichkeit gegenüber fteht, mit den Formen des Seins gufammenfallen. Den Complex berfelben nennt B. oft mit Schelling Bernunft, fie felbst darum Bernunftverhältnisse; gewöhnlicher ift für fie der Name Rategorie, für ihr Syftem Idee. Die erftere Bezeichnung erklart ben Ramen Logit, die zweite, wie er sie in Jena idealismum transcendentalem nennen fonnte.

Die Aufgabe diefer Biffenschaft ift, basjenige fennen zu lernen, mas in feiner Entäußerung Natur, in feinem fich felbst Erfassen Beist ift. Da bies aber nur erkannt wird, indem man die Rategorien immer mehr zu einem Syftem fich condenfiren fieht, und diefem Proceg des fich Vollendens nachgeht, find es eigentlich zwei Sauptfragen, welche die Logit beantwortet: Bas ift die Bernunft (bas Abfolute)? und: Wie wird fie (es) erkannt? In beiden Beziehungen ift sie die Grund- oder Fundamentalwissenschaft, da alle übrige Wissenschaft barauf ausgeht, die Vernunft wieder zu erkennen, dazu aber nöthig ift, daß man fie kenne, und daß man wisse, wie sie zu finden ist. In ersterer Beziehung tann man fie Elementarlehre, in zweiter Methodenlehre nennen. Wie die Berpflichtung, Logit zu unterrichten, die Abfaffung des Spftemes der Logit, der enchtlopädische Unterricht eine Revision der Gliederung des Shstems, so konnte der Unterricht in der praktischen Philosophie es nabe legen, die Idee des fittlichen Lebens, alfo insbefondere des Staates, einer neuen Untersuchung ju unterwerfen. Dies war um fo nothwendiger, als S. selbst eine factische Bestätigung seiner Behauptung mar, daß Jeder ein Rind feiner Zeit fei, wir aber in einer Zeit leben, welche nicht ein langsames, unmerkliches Fortschreiten zeige, sondern vielmehr "Ruce", welche die Geschichte macht. Die revolutionaren Regungen seiner Jugend sind oben erwähnt; noch als er über die würtembergischen Zustände in Frankfurt fchrieb, liefen Rouffeau'sche Phrafen mit unter. Wie aber in bem Leben der Bölter der Revolution das sie unterdrückende Kaiserreich gesolgt war und diefem die fie beide voraussetzende Reftauration, fo geht in dem Philosophen, der nach der "Metaphysit" alles Daseins sucht, zuerst diese Veränderung vor fich, daß, wie fein Freund Schelling in dem Raifer ein fast übermenschliches Befen, fo er in dem Sieger von Jena "die Beltfeele" fieht. Es ift aber, als habe er ein Vorgefühl gehabt, daß beide Standpuntte für ihn nur Durchgangspunkte fein würden, denn was er auf ihnen ftehend über das Staatsleben gebacht und niedergeschrieben hat, dem hat er nicht durch den Drud den Stempel ber Unwiderruflichfeit gegeben. Anders dort, wo ihm die Idee der "vernunftigen Monarchie" aufgegangen ift, welche er nirgends fo fehr realifirt glaubte, wie in dem restaurirten Frankreich. Nicht für sich und den, so viele tiese Ge-danken verschließenden, Schreibtisch, sondern für eine lauschende Zuhörerschaft find die Werke geschrieben, aus welchen die Freude über den Besit eines Staatsideals herausklingt, das nicht, wie fein früheres, feine Realifation nur in Hellas oder Utopien findet, sondern sich zu realisiren begonnen hat. Und ebenso wird nicht im Pulte behalten, sondern der lesenden Welt vorgelegt der Unmuths= erquß darüber, daß, wo ein Fürst versucht, die Verfaffung des Landes jenem Ibeal näher zu bringen, die Landstände dem entgegentreten, weil fie nicht loskommen können von der, längit von ihm widerlegten, Anficht, daß der Staat ein bloßes Rechtsinstitut und darum als ein Vertrag anzusehen sei.

Gereift waren diese Ansichten in Kürnberg. Ausgesprochen in der eben angedeuteten Weise wurden sie erst, nachdem H. unter den drei ihm gemachten Borschlägen: als Prosessor der Philosogie nach Erlangen zu gehen, die Prosessur der Philosophie in Berlin, endlich die gleiche in Heidelberg anzunehmen seine Wahl getrossen hatte. Sie war auf Keidelberg gesallen. Nicht für lange, denn schon ein Jahr nachdem H. seine Vorlesungen in Heidelberg eröffnet hatte, ward der Ruf nach Berlin wiederholt, schon im Januar 1818 war er angenommen und wiederum im October desselben Jahres hielt er die erste Vorlesung an der Universität, deren Stolz er 15 Jahre lang sein sollte. Zwar kurz, aber doch auch von dauernder Wirkung war sein Heidelberger Leben, denn außer der oben angedeuteten "Beurtheilung der Verhandlungen der würtembergischen Landstände", die zuerst in den Heidelberger Jahrbüchern, dann auch als eigene

Schrift erschien, veröffentlichte er im Mai 1817 die "Enchklopädie der philofophischen Wiffenschaften im Grundrig", in welchem jum erften Male bas Gange seines Shstems in Paragraphen, die theils schon in Nürnberg den Schülern, theils erft in Beidelberg den Buborern dictirt waren, und an die fich hinfort die Borlefungen Begel's anschlossen, der Belt vorgelegt wurde. Ferner ift wichtig, daß er in Beibelberg auch die Anthropologie und Pfnchologie, sowie die Aefthetit in den Rreis feiner Borlefungen jog, fo daß, als er nach Berlin ging, nur die Philosophie ber Geschichte und die Religionsphilosophie noch nie von ihm gelesen worden waren. Daß jett, wo die angeftrengte Arbeit eines Bierteljahrhunderts als in fich geschloffenes Ganges vor feinen Bliden lag, wo er feit zwei Jahren erfahren hatte, daß das achtjährige Führen eines Schulscepters ihn nicht un-fähig gemacht habe, auf akademische Hörer zu wirken, bei dem Uebergange auf einen viel größeren Schauplat des Wirtens, der Gedanke ihm tam: die Zeit ift da, wo um bein Ratheder fich eine Schule fammeln muß, das erscheint fo naturlich, daß Scharflichtige bei feinem erften Auftreten in Berlin diefe Absicht ihm zutrauten. Obgleich weder die Zeit noch der Mann bazu angethan war, durch Reclame zu wirken, trat eine geschloffene Begel'iche Schule früher und glanzender ins Leben, als man, ja vielleicht als er felbst, geglaubt hatte. In ber zweiten Salfte der zwanziger Jahre galt Diefer Phalanx, wenigftens denen, Die ihn bilden halfen, für unüberwindlich. Dasjenige Contingent bazu, welches die ftubirende Jugend lieferte, ward badurch angezogen, daß ihm eine, zu einem festen Shitem geschloffene, alles umfaffende Weltanschauung geboten wurde, beffen Grundzüge in der Enchtlopädie niedergelegt waren, an welche S. alle feine Borlefungen anknüpfte, und daß er selbst alle Theile seines Systems in gleich außführlichen Borlefungen entwidelte, fo baß, feit er die Religionsphilojophie und Philosophie der Geschichte auch in den Chtlus ausgenommen hatte, es möglich war, im zweijährigen Curfus bei ihm felbst über Enchklopabie, Logik, Naturphilojophie, Pjychologie, Naturrecht, Philojophie der Geschichte, Aesthetik, Reli= gionsphilosophie, Geschichte der Philosophie Vorlesungen zu hören. Es waren aber nicht blos die gefüllten Auditorien, denen S. es dankt, daß eine impofante Schule ihn umringte. Gben fo viel, wenn nicht mehr, trug bagu bei, bag altere Manner, die ihn nur aus feinen Schriften kannten, feiner Lehre beiftimmten, daß, wie er in Beidelberg einen Daub gefunden hatte, fo ihn in Berlin ein Marheineke und Andere freudig begrüßten. Endlich trug zum Ansehen der Schule dies bei, daß welterfahrene und ftaatstluge Manner, als die Wunden, aus welchen balb nach ben Befreiungstriegen Preußen gu bluten gehabt hatte, du heilen anfingen, je mehr fie ihrer Bernarbung entgegen gingen, um fo mehr, in dem Philosophen der Reftauration den Mann erkannten, den Breugen, weil er die gegenwärtige Situation begriff, nicht genug ehren tonne. Bu diefen ge= hörte mit an erfter Stelle ber damalige Leiter ber Unterrichtsangelegenheiten, ber Minister v. Altenstein. Die Hochachtung, ja perfönliche Liebe, der H. bei bem Unterrichtsminifter begegnete, die Freundschaft, die ihn balb mit beffen einflugreichstem Rathe, Johannes Schulze, verband, haben die Begner Begel's da= hin gebracht, bis heute zu behaupten, daß die, durch seine fervile Stellung er-tauste, Protection der Regierung allein es gewesen sei, die ihm die Stellung des allmächtigen preußischen Sofphilosophen verschafft habe. Daß mit dieser All= macht nicht recht vereinbar ift, daß ein politischer Artitel, ben B. für die Staats= zeitung schrieb, unvollendet blieb, weil die Censur ihn nicht durchließ, scheinen fie zu vergeffen. Bewiß aber hatten fie vergeffen, daß bei dem, wie es scheint, uns angeborenen Oppositionsgeiste die gouvernementale Protection gewiß nicht bem Spftem in weiteren Rreifen gur Empfehlung gedient hatte, daß vielmehr wer einer Unsicht Beijall sichern will, berfelben eher bas Marthrium als Schuk

270 Segel.

pon oben her munichen muß. Auch Segel'n waren manche Vorwürse erspart worden, wenn man fich in höheren Regionen weniger um ihn gefümmert hatte. Nicht nur unverdiente, benn es ift nicht zu leugnen, daß der schnelle Uebergang zu einer Stellung, in der seine Ansicht und sein Rath oft eingeholt ward, ehe burchgreifende Magregeln im Gebiete des Bolksunterrichts ergriffen wurden, (namentlich zuerst) ihn dazwischen das innere Gleichgewicht verlieren und Angriffe auf fich als Attentate nicht gegen einen Beamten, fondern gegen ben preußischen Beamtenstand ansehen ließ. Auch wer mit der größten Verehrung an ihm hangt, wird fein Benehmen, als die Hallische Litteraturzeitung ihn angriff, bedauern und wird es beklagen, daß, als habe er außer dem eigenen, auch noch die Katheder anderer Docenten zu überwachen, er auf die Gefährlichkeit der Beneke'ichen Lehren hinwies. (Freilich, daß das Minifterium darauf hin einem Docenten das entzog, was derfelbe nicht vom Ministerio hatte, sondern von der Facultat, die licentia docendi, muß viel mehr bedauert werden.) Außer den "Grundlinien der Philosophie des Rochts" (Berlin 1820) und neuen Auflagen seiner Enchklopadie, fo wie des erften Theils der Logit hat B. in Berlin nur Recenfionen, fowie kleinere Auffage in verschiedenen Zeitschriften drucken laffen, die fich alle in feinen gefammelten Schriften finden. Das Erscheinen der Rechtsphilosophie rief ein ungeheueres Geschrei hervor. Eigentlich das ihrer Vorrede. Der Angriff gegen Fries, welcher die Veranlaffung zu ber eben er= wähnten Recension in der Hallischen Litteraturzeitung gab, fand, weil bereits gerichtlich gegen Fries eingeschritten war, heftigen Tadel. Bor allem aber ward der nachher hundert Mal wiederholte Sat: "Was wirklich ift, das ift vernünftig und was vernünftig, ist auch wirklich", zerfleischt. Nicht etwa, wie Giner, der Begel's Enchtlopadie fannte, gefagt hatte: weil dies ein felbftverftandlicher truism, da ja nach §§ 91 und 97 unter Wirklichem nur das dem Untergeben entnommene Nothwendige zu verstehen sei, sondern weil dieser Satz alle in Preußen eriftirenden Zuftände apotheofire. Hätten die Schreier das Buch felbst gelesen, wie vieles hätten sie darin als Nothwendiges gefunden, was in Preußen noch gar nicht existirte. Wenn die Philosophie des Rechts und die baran sich anschließenden Vorlefungen über Natur- und Staatsrecht besonders Juristen anzogen, fo hatten natürlich für Theologen die über Religionsphilosophie das größte Intereffe. Ueber diefe hatte er bor feiner Berliner Profeffur nie Borlefungen gehalten. Will man darum den Gang überschauen, den H. bis zu dem Standpunkt eingenommen hat, auf dem er in den Berliner Borlefungen steht, so hat man nur seine Studien über das Leben Jesu als Ausgangspunkt und die Winke in der Phänomenologie als Etappe. Da frappirt wieder der Gegenfat zu Schelling. Wenn diefer beginnt mit Bibelhaß und Bewunderung der Kirchenväter, die "aus Fabeln fo viel fpeculativen Stoff herauszogen" und endigt mit einer Theologie, welche biblische Exegese ift, weil "die Dogmen in der traurigsten Zeit der Philosophie entstanden", - so beginnt S. mit einer oft an Myftit streifenden Vertiefung in die Anfänge der christlichen Religion, die sich mit Empörung gegen kirchliche Autorität paart, und geht dazu über in der chriftlichen Religion vor Allem das in der Kirche geltende Dogma zu betonen, die "Orthodoxie" seiner Religionsphilosophie zu proclamiren, und dem antifirchlichen Rationalismus eben jo entgegenzutreten, wie ben nur die Bibel achtenden Chriften, welche das Chriftenthum "in den Zustand der Geiftlosigkeit zurückschrauben" wollen. Einverstanden ist H. mit Schelling darin, daß beide die endlichen Formen der Religion als Borläufer der absoluten Religion an= sehen, aber auch hier treten nicht nur in der Schätung der griechischen Musterien, sondern auch sonft, grelle Gegenfate hervor. Einen einzelnen Bunkt aus der Religionsphilosophie, bei dem er selbst wohl gefühlt haben mag, daß derselbe Hegel. 271

die Zuhörer besonders srappirte, die Beweise sür das Dasein Gottes, hat er angesangen, sür den Druck zu bearbeiten, nachdem er vorher ihn in einer öffentlichen Vorlesung behandelt hatte. Das Fragment Gebliebene ist von dem Herausgeber der Vorlesungen über Religionsphilosophie denselben angehängt worden.

Es ift oben darauf hingewiesen worden, daß nach den Befreiungskriegen das preußische Staatsleben in mannichsacher Beziehung gekrankt habe, zu= gleich aber auch auf den Heilungsproceß. Die Mitte der zwanziger Jahre zeigt biefen im rapideften Fortschritt. Aderbau und Gewerbe, Stadt und Land, Runft und Wiffenschaft - Alles blühte, weil der durch die Agrargesetze mit Berarmung bedrohte Grundbesit fich erholt hatte, weil die Gewerbefreiheit einen in gang anderen Berhältniffen entwickelten ehrfamen Sandwerterfinn vorfand und eben barum nur fegensreiche Folgen zeigte, weil bie Städte ichon gelernt hatten, sich zu regieren, aber auch Niemand anders regieren wollten, als sich selber, weil es noch eine Wahrheit war, daß ausnahmslos jeder Gesunde Soldat fei, weil die unglückseligen Demagogenprocesse jum Abichluß gefommen waren, in benen gar mancher Richter die Demagogen, gar mancher Demagog die preugi= ichen Richter achten gelernt hatte, weil der Thefen= und Agendenftreit ruhte und die unglückseligen schlesischen Ereignisse noch nicht eingetreten waren, weil es unerhört war, daß namhafte Gelehrte Breugen verliegen ober den Ruf dahin verschmähten, und weil ein Schwabe vom reinften Waffer fo von Preugen fprechen tonnte, wie es geschieht im Pfizer'ichen Briefwechsel zweier Deutschen. Dag biefe Beit mit ber größten inneren Befriedigung Begel's und ber höchsten von Augen ihm gezollten Anerkennung zusammenfällt, wird Riemand Wunder nehmen. Die inneren und äußeren Kämpfe, deren es bedurft hatte, fich eine in sich geschloffene Weltanschauung und ihr Anertennung zu schaffen, waren zu Ende, die Zeit war gekommen, der erworbenen Lorbeeren sich zu freuen, wenn auch nicht auf ihnen zu ruben. Alle Theile der Philosophie waren zu wiederholten Malen gelesen und die Borlesungen lagen da, sowol in ihrem ersten Entwurf, als in Nachschriften, die bei der Wiederholung immer die Grundlage bilbeten und er= gänzt und verändert wurden. Daß Wefentliches daran je geändert werden könne, konnte ihm nicht einfallen, und so fühlte er sich im sicheren Besitz des von je Gesuchten und mochte etwas Luft schöpfen. Den Luxus erfrischender Ferienreifen, bem bis dahin außere und innere Sinderniffe entgegen getreten waren, erlaubte er fich erft vom 3. 1822 an. Drei Jahre fpater gibt er bie drei Mal in Berlin gehaltene Borlefung über Raturrecht an Prof. Gans ab, deffen geiftige Begabung er jehr hoch stellte. Wie fehr die friegerische Aufgabe des Erfampfens der friedlichern des Behaltens und Husbildens Plat gemacht hat, tritt besonders deutlich hervor, wenn man in der Borrede zur zweiten A uflage ber Encyflopadie ihn mit Andersdenkenden (Tholud, v. Baaber) fich auseinander fegen fieht, und daran denkt, in welch' herber Beife er dies früher gu thun pflegte. In daffelbe Jahr, wo diese zweite Auflage erscheint (1827), fällt Begel's Reife nach Paris, die mit einem furgen Aufenthalt bei Goethe in Beimar schloß. Man muß zu Begel's Gugen bor und nach diefer Reife gefeffen haben, um zu ahnen, wie der unter fremden Gelehrten verbrachte Monat und die bei dem zum Freunde gewordenen früheren Gönner und Patron verlebten Tage berjüngend auf den Siebenundfünfzigjährigen gewirkt hatten. Das Gefühl, hier sei die Akme der Lehrthätigkeit erreicht, durchdrang uns in den ersten Worten die er in jenem Wintersemester zu uns sprach. Endlich ward in dieser selben Beit ein lange gehegter Bunfch Begel's, wenn auch nicht in der Beife, wie er gewünscht hatte, jo doch (und zwar in einer besseren) erfüllt. Die "Jahrbucher für wiffenschaftliche Rritit" wurden gegründet. Wenn gleich der Spottnamen, 272 Segel.

den die Gegner Begel's der Zeitschrift beilegten, nicht pagt, jo tann doch nicht geleugnet werden, daß S. die Seele und der Mittelpuntt des Unternehmens war. So fehr, daß auch Solche, welche nicht zu feiner Schule gezählt wurden, in ihren Beiträgen zu den Jahrbüchern unwillfürlich die Puntte, in welchen fie mit ihm übereinstimmten, hervortreten ließen. Ertlärlich ware es baber, wenn das Gerrenbewußtfein, ohne das Reiner Gründer einer Schule wird, auch in den Berathungen über die Aufnahme eines Artifels von Seiten Begel's jo fich geltend gemacht hatte, daß Mancher dadurch verlett wurde. Der ftrenge Cenfor war aber ein gründlicher Gelehrter und dies, fowie der Ausschluß der Anonn= mitat trug bagu bei, daß die Jahrbucher fo fchnell zu einer jolchen Autorität in der gelehrten Welt heranwuchsen. Gin großer Theil Diefer Autorität aber ward auf ihren intellectuellen Urheber gurudgeworfen und fo waren es nicht nur die von ihm felbft gelieferten Auffage, fondern auch die von feinen Dit= arbeitern verfagten, welche es dahin brachten, daß, wenn von den Gelebritäten ber Berliner Universität die Rede war, Begel's Name, wenn nicht gar an der Spige, jo boch gewiß fehr hoch in der Reihe zu finden mar. Gine Anerkennung diefer Thatfache tann man darin feben, daß h. im J. 1829 jum Rector gewählt ward, was die Veranlaffung dazu wurde, daß die Rede bei der dritten Sacularieier ber augsburger Confession bon ihm gehalten marb. Das fiegesfrohe Gefühl, am Ziele zu stehen, spricht sich taum in irgend Etwas, was B. gefchrieben hat, so aus, wie in zwei Recensionen aus dem 3. 1829, deren eine Gofchel "dankbar die Sand drudt", weil er anerkennt, daß die Philosophie der Gegenwart eine würdige Frucht des Chriftenthums ift, mahrend die andere auf Angriffe gegen den Pantheismus Begel's in fouverainer Berachtung die Worte des großen Königs wiederholt: Mit folchem Pack muß man fich herumschlagen.

Nach dem bisher Gesagten wird man nicht erwarten, S. unter benen zu finden, welche die Julirevolution und die fich ihr anschliegenden Bewegungen mit Freuden begrußten. 3mar fo fchlug die erftere ihn nicht nieder, daß er mit Niebuhr an den Untergang aller Gultur gedacht hatte. Berdrieglich aber war sie ihm, bis er, wie viele Andere, angesangen hatte, in ihr nicht mehr einen Wechsel des Spftems, fondern nur der Dynaftie gu feben. Die ihr folgende Reformbill in England ruft in ihm ein getheiltes Gefühl bervor. diejem ift die merkwürdige Beurtheilung diejer Magregel hervorgegangen, die er für die preugische Staatszeitung ichrieb, deren zweiter Theil aber von bem Cenfor nicht mehr zugelaffen murbe. Es erinnert diefer Auffat an ben jugendlichen, in dem er die Nothwendigkeit erkennt und doch beklagt, daß bas Beidenthum dem Chriftenthum Plat mache. Denn auch in diefem wird anerkannt, bag es Migbranche waren, welche abgeschafft worden, aber zugleich wird mit einem Seufzer conftatirt, daß das alte England, das trot aller Auswüchse jo groß war, hinfort nicht mehr existire. Was endlich die belgische Revolution und den polnischen Aufftand betrifft, fo konnte er von beiden nur mit Ingrimm sprechen. Wo Alles, mas bis dahin fest zu fteben schien, zu wanten beginnt, ba mußte fich ihm der Gedanke aufdrängen, daß auch in feinem Spftem, in dem er feiner Beit ben Spiegel borgehalten hatte, fie am Ende fich nicht mehr wiedererkennen werde. Zwar, mas das Gange des Spitems und mas feine Grundlage betraf, fonnte jolche Furcht taum auftommen, da wieder eine neue Auflage ber Enchklopadie gesordert wurde, ja da jogar die Wissenschaft der Logit in einer neuen Auflage sich als nöthig erwies. (Die Vorrede der ersteren trägt das Datum 19. Sept. 1830, die jum ersten Theil der großen Logit hat er am 7. Novbr. 1831 gefchloffen.) Anders verhielt es fich in der Partie, welche ethische Fragen, namentlich den Staat, betraf. Der Borwurf, auf welchen S. im 3. 1829, als Schubarth ihn machte, höhnisch herabbliden tonnte, daß feine Politif antipreußisch

und revolutionar jei, murde viel bedenklicher, als S. bemertte, daß unter feinen Schulern Ginige Die Zeitereigniffe gang anders anfahen, als er, ja als von einer Seite her, deren Warnung er nicht in den Wind schlagen durfte, er darauf auf= merksam gemacht ward, der, welchem er die Vorlesung über Raturrecht über= tragen hatte, Gans, siehe aus feinen (Begel's) Principien Folgerungen hinficht= lich Belgiens und Polens, die man revolutionar nennen muffe. bewog B., das lange nicht gelejene Collegium wieder felbst zu übernehmen. Bang anderte dem gemäß feine fruhere Untundigung, hat aber biefem Uct der Pietät durch die Art, in der er es that, nicht nur feinen Werth genommen, sondern ift die Beranlaffung geworden, daß die letten Zeilen, die S. in feinem Leben geschrieben hat, ein äußerst gereiztes Billet an den früher so geliebten Mann gewesen sind. Die Cholera nämlich, deren Ausbruch H. dahin gebracht hatte, zuerst feine Familie außerhalb Berlins in einem Garten einzulogiren, bann als die Borlefungen des Sommerfemefters geichloffen waren, felbit hinauszuziehen, hatte, als die Wintervorlefungen anfangen follten, bedeutend abgenommen, fo bag er wieder in die Stadt jog und feine Borlefungen beginnen tonnte. Um 11. und 12. November hatte er sie, wie man sagt, mit ungewöhnlichem Feuer gehalten, am jolgenden Tage noch ein Examen abgehalten und jich so wohl befunden, daß er am darauf solgenden Sonntage einige Freunde bei Tische sehen wollte. Diesen mußte freilich abgesagt werden, denn er sühlte fich unpäßlich. Weder er noch die Familie ahnten die Gefahr, welche (fo hat man nachher gefagt) die Aerzte gleich ertannt hatten. Am Montag, den 14. November, dem Todestage Leibniz's, am Nachmittag um 51/4 Uhr, ist H. geftorben. Die Bemühungen der Familie und der Freunde haben es bewirkt, daß er nicht auf den Cholerafirchhof, sondern, wie es sein Wunsch gewesen ist, neben Fichte und Solger ruht. Das Entfegen barüber, daß ber, ben man noch eben frisch und munter gesehen hatte, dahin gerafft war, muß als ein Ent= iculdigungegrund für manches an feinem Grabe gesprochene Wort gelten. Er war ju groß gemejen, als dag bie Rleinen, denen er halt gab, nicht außer Faffung und Haltung hatten fommen follen.

5. hat zwei Biographen gefunden, deren Darftellungen uns tief in die Genefis feiner Weltanichauung einführen. Entgegengefette Motive maren es, bie beibe zu ihren Studien über S. brachten: Rojenfrang's Wert hat die Liebe eingegeben, das von Sanm macht oft ben Gindrud, als fei es von ber entgegen= gesetten Empfindung dictirt. Da beides scharssichtig macht, beides aber auch oft blind, so wird, wer Hegel's Lebensbild schauen will, wie es dem fich darstellt, der sine ira et studio an ihn herantritt, gut thun, neben dem Buche von Rofentrang bas von hanm zu lefen. Die Schrift bes erfteren (Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Leben, beschrieben von Karl Rosenkranz, Berlin 1844) erschien als Supplement zu Begel's Werten, zu beren Berausgabe fich gleich nach feinem Tobe seine Freunde verbunden hatten und die längst (einige in zweiter Auslage) in 18 Banden uns vorliegen. 2018 13 Jahre fpater bas zweite Wert (5. und seine Zeit von R. Sanm, Berlin 1857) erschien, konnte Rosenkrang sich nicht enthalten, bemfelben eine Apologie Segel's (Berlin 1858) entgegenzustellen. Da das Rosenfrang'iche Buch vergriffen war, ward ihm der Vorschlag gemacht, jur Säcularjeier von Hegel's Geburt eine neue Auflage zu veranftalten. Anftatt ihrer gab er ein neues Buch (S. als deutscher Nationalphilosoph). Gleichzeitig mit biefem erichien: R. Koftlin, S. in philosophischer, politischer und nationaler Beziehung, 1870. Wäre der hundertste Geburtstag Begel's nicht in eine Zeit gejallen, wo Alles in athemloser Spannung nach Frantreich blidte (fünf Tage darauf ward Napoleon III. ein Gejangener), so wären die Bemühungen Thaulow's, eine würdige Feier dieses Tages zu veranstalten, wol nicht ungehört an Deutschland vorübergegangen. Jeht ist blos gelegentlich desselben erwähnt worden. So u. A. sehr würdig von Rümelin. Erdmann (Halle).

Herberter Humanist, Theolog und Jurist, geb. 1500 zu Leipzig, Schüler des Petrus Mosellanus, unter dem er schon 1517 lateinisch dichtete. Im Jahre 1519 betheiligte er sich durch ein Gedicht über die Leipziger Disputation an den beginnenden theologischen Fehden; die bei dieser Disputation gemachte Bekanntschaft mit dem ersten evangelischen Schulrector Lüneburgs, Hermann Tulichius verschaffte ihn einen Kus an die Schule zu Lüneburg, wo er sür Luther's Lehre eintrat. In Leipzig wurde er 1525 Nachsolger des Mosellanus sür griechische Litteratur, ist später als Jurist in Franksurt nachweisbar, wo er 1536 Dr. juris wurde, 1537 beries ihn denn in der besreundeten Hanselsahr, wo er 1536 Dr. juris wurde, 1537 beries ihn dann in der besreundeten Hanselsahr Der Rath zu Rostod erwirkte ihm dann in der besreundeten Hanselsahr 1539 um Michaelis Urlaub, damit er die seit den Resormationsunruhen ganz zerrüttete Universität wieder mit hebe. Im Winter 1539—40 ist er auch in die Matrifel als Docent eingetragen, hielt eine Habilitationsrede und hat als Prosessor jur. romani gelesen, fehrte jedoch schon 1540 nach Lüneburg zurück, wurde dort städtischer Superintendent, starb aber gleich darnach an der sog. Pest. Krause.

Unter seinen Schriften sind die exegetisch=philologischen z. B. "Dragmata in dialecticem Petri Hispani", Basel 1520 und "In actiones Verrinas et in topica M. Ciceronis adnotatiunculae", Hagenau 1529, die Ausgaben römischer und griechischer Schriftsteller (Ronnus, Chrysostomus, Lucian, Aristoteles, Demosthenes, Cicero, Terenz), seine juristischen Bublicationen, auch ein theologisches Wert, das man seines seltsamen Titels wegen: "Antidotum adversus pestilentiam", Leipzig 1539 häufig unter die medicinischen gerechnet hat, von geringerem Interesse; wichtiger find feine bichterischen Arbeiten. Er befang Sutten und Coban Seffe, widmete dem legtern eine neue Ausgabe von des erstern Gedicht über die Bergtunft, veröffentlichte in den Jahren 1519 - 1521 eine Reihe kleiner Facetien: Encomium somni, ebrietatis, sobrietatis, in welchen er dem Erasmus nachah= mend, aber ohne bessen satirische Schärse, Alles zu loben, Kenntniß des Alter= thums auszukramen, dabei manche zeitgenösiische Sitten hervorzuheben und seine Freunde (d. B. den Arat Heinr. Stromer) zu rühmen wußte. Entschiedene Bedeutung verdient er durch seine Comodien: , Comoedia nova" und "De sene amatore" (1520 und 31), beibe in frischer, munterer Prosa mit eingemischten Luftigen Chorgefängen geschrieben (die erste in 12 Acte oder Scenen getheilt), beide die Täuschung eines Alten durch verliebte junge Leute behandelnd. Namentlich die erstere, in welcher ein junger Taugenichts seine Geliebte, von welcher er ein Rind erhalten, heirathet, indem er dies dem Alten als aufopferungsvolle That für seinen unschuldigen Bruder hinzustellen versucht hat, wurde damals häufig Ludw. Geiger. aufgeführt.

Heriaffer des im 17. Jahrhundert vielverbreiteten und öfters aufgelegten "Itinerarium Frisio-Hollandicum", welches zusammen mit einem Itinerarium Gallo-Brabanticum des Abraham Ortelius und in einigen Ausgaben mit G. Loysii Pervigilium Mercurii 1628 zu Leyden ersichien. Bon den Lebensumständen des Reisenden ist nichts bekannt, als daß er 1626 oder 1627 seine Reise von Hamburg aus antrat und dieselbe 1628 zwei jungen niederländischen Edelleuten zu Leyden, Arnold van der Myle und F. L. ab Aissema, widmete. J. Beckmann hat aus unsichere Merkmale (ein vorgedrucktes Gedicht des Groninger Prosessors Janus Gebhard) hin einen Lausisker in ihm vermuthet. H. war, wie sein Jtinerar erkennen läßt, ein gelehrter Mann, der

auf Alterthümer und Inschriften vorzüglich achtete. Seine Beobachtungen und Bemerkungen sind in keiner Weise ausgezeichnet, bekunden vor allem kein Interesses für Leben und Wandel der Völker, deren Städte er bereist. Er war der ächte reisende Gelehrte seiner Zeit, ohne weiten Blick. Erheblichen Werth legt er auf Deutung der Ortsnamen und Mittheilung von Grabschriften.

F. Bedmann, Literatur alterer Reisebeschreibungen, 1810. II. 483.

Ragel.

Hegenwald: Erhard H. (auch Erhart Hegenwalt geschrieben). — Rach dem ersten Religionsgespräch in Zürich am 29. Jan. 1523, in welchem Zwingli einen entschiedenen Sieg errungen hatte, veröffentlichte S., gewesener Schullehrer in Kloster Pfässers, einen thunlichst getreuen Bericht, wie es bei dieser Disputation hergegangen; drei verschiedene Drucke dieses Berichtes, alle drei aus dem J. 1523, sührt Weller im Repertorium (Nr. 2750 ff.) an. Am Freitag nach Epiphania des Jahres 1524 erschien zu Wittenberg auf einem offenen Blatt in groß Querfolio von einem Erhart Begenwalt gebichtet eine deutsche Bearbeitung des 51. Pjalms Miserere mei dominus, das Lied "Erbarm dich mein, o herre Gott, nach beiner großen Barmbergigkeit", in fünf acht= zeiligen Strophen. Schon an einem der ersten Tage des Jahres 1524, vor dem genannten Freitag, der der 7. Januar war, hatte Luther in einem Briefe an Spalatin, in welchem er diefen ausdrudlich aufjordert, fich auch bei der jett nöthigen Dichtung beutscher Pfalmen zu betheiligen, angebeutet, daß eine folche Bearbeitung des Pfalmes Miserere mei schon in Arbeit sei; Luther tann hierbei nur an bas wenige Tage später erschienene Lied Hegenwald's gedacht haben, bas bann ichon im 3. 1524 im Erfurter Enchiribion und fodann fast in jedem neu erscheinenden Gesangbuche abgedruckt ift. — Am 6. Februar 1526 ist ein Erhard Begenwalt in Wittenberg Doctor der Medicin geworden; um das Jahr 1540 foll es fodann in Franksurt a. M. einen Stadtarzt beffelben Ramens gegeben haben. Es muß indeß dahingestellt bleiben, ob diefer dreimal in der Resormationszeit erscheinende E. S. eine und dieselbe Person ist oder nicht; wahrscheinlich ist es allerdings, obschon bisher nicht gelungen ist, einen Zusammenhang zwischen diefen einzelnen Daten aufzuweisen.

Bgl. Chriftoffel, Hulbreich Zwingli, Elberfeld 1857, S. 97. Weller, Repertorium typographicum, Nördlingen 1864, S. 309. Wackernagel, Bibliographie S. 51; das deutsche Kirchenlied, 3. Band, S. 48. De Wette. Luther's Briefe, 2. Theil, S. 590 (und über das Datum dieses Briefes: Cosad, Speratus, S. 239, Unm. 5). E. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aufl., 1. Band, S. 287 ff. (wo der Vorname Johann auf einem Drucksehler beruhen muß). Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1. Hälfte, S. 165 ff. Goedeke, S. 157 n. 173.

Seger: Ignaz Jacob H., der "Apostel der Stenographie in Desterreich" und exster Uebertrager des Gabelsberger'schen Stenographiespstems auf die slavischen Sprachen, wurde am 5. Juli 1808 zu Policzka dei Leitomischl in Böhmen als Sohn armer Bürgersleute geboven. Durch Freunde der Familie wurde ihm nach Absolvirung des Ghmnasiums der Besuch der Universität ermöglicht. Er studirte zuerst in Olmütz, dann in Wien die Rechte und wurde 1838 in letzterer Stadt als Rechtspraktisant angestellt. Als fleißiger Arbeiter srühzeitig auf die Stenographie gelenkt, schuf sich H. ein eigenes Schnellschriftspstem unter Anlehnung an die verschiedenen Bearbeiter der englisch spranzössischen Methode von Tahlor-Vertin und an Nowak. Ohne von seiner Arbeit besonders besriedigt zu sein, war er doch so von der Wichtigkeit der Stenographie sür das öffentliche Leben durchsbrungen, daß er den Gedanken saßte und durchsührte, die juristische Lausbahn auszugeben und sich ausschließlich der liedgewordenen Kunst zu widmen. Im Jahre

1838 erhielt er die staatliche Genehmigung, in Wien öffentlichen Unterricht zu ertheilen. Er hatte taum mit seinen Lectionen begonnen, als ihm das fürzlich veröffentlichte Wert Gabelsberger's (f. b.) in bie Sande tam. Bon bem Werthe ber neuen Schrift nach eingehender Prufung überzeugt, gab er fein Spftem auf, trat mit Gabelsberger in Verbindung und unterrichtete nun nach deffen Methode. Nachdem er im 3. 1841 in Brunn auf einer Berfammlung von Land- und Forstwirthen die erste Probe seiner praktischen Fertigkeit abgelegt, widmete er sich neben jerneren praktischen Arbeiten mit jolchem Gijer der Ausbreitung der Gabelsberger'ichen Schrift, daß er 1842 jum außerordentlichen Projeffor der Stenographie an ber Wiener polytechnischen Atademie ernannt und im folgenden Jahre auch ju Borlejungen an der Universität ermächtigt wurde. Schon 1841 war ihm die Einrichtung einer ftenographischen Lehranftalt für Wien übertragen worden. In jene Zeit jallt auch Beger's litterarische Thatigfeit. Sein Wert: "Bemertens= werthes über die Stenographie oder Geschwindschrift", follte das Publifum für die neue Schrift empfänglich machen. Es folgten 1845 das "Spftem der bohmischen Stenographie" und 1849 die "Kurze Anleitung zur Steno-Tachngraphie für die 4 flavischen Hauptsprachen" (bohnisch, illyrisch, ruffisch, polnisch). Die Bollendung eines umgearbeiteten ausführlichen Lehrganges der böhmischen Stenographie jollte der Berjaijer nicht erleben; er starb mitten in der Arbeit zu Wien am 11. Mai 1854. — Die Gabelsberger'iche Schule der Stenographie hat alle Urfache, dem unermüdlichen Manne bankbar zu fein, der es zu feiner Lebensaufgabe machte, die Redezeichenkunft in Defterreich zur Geltung zu bringen. Sie mag ihn auch als einen der Ersten seiern, die es unternahmen, die Gabels= berger'iche Schrift auf eine fremde Sprache zu übertragen. Jene oben er= mahnten Arbeiten haben freilich nur einen geringen Werth, da S. fich zu ftreng an den Aufbau des Originals gehalten und die Lautverhältniffe des fremden Ibioms zu wenig berückfiichtigt hatte. Der "Erste Brager Stenographen-Berein" gab Unfang ber fechziger Jahre mit Benutung ber Beger'ichen Borarbeiten ein Lehrbuch der böhmischen Stenographie (Tesnopis český) heraus, welches jeitdem dem Unterrichte in Böhmen ju Grunde gelegt wird. — Böhmische und beutsche Stenographen haben im 3. 1876 dem verftorbenen Lehrer den Boll der Dantbarfeit entrichtet. Um 14. Mai des genannten Jahres wurde unter entsprechen= den Teierlichkeiten am Geburtshause Geger's ju Policata eine Gedenttafel angebracht und die zu dem Saufe führende Strage nach ihm benannt.

Fischer, Journ. für Stenographie 1854. Cesterreichische Blätter für Stenographie 1876. Engelhard, Gabelsberger und Heger (Tiroler Stenogr. Kalender 1876). E. Bauer.

Hegetschweiler: Johannes H., Arzt, Botaniter, zürcherischer Staatsmann, geb. am 14. Decbr. 1789 in Rifferswil (K. Zürich), gest. am 9. Sept. 1839 in Zürich. Der Sohn eines geschicken Landarztes, bessen Borsahren auch schon den ärztlichen Berus ausgeübt hatten, wandte sich H. mit Liebe den gleichen Studien zu. Nachdem er das stille Heimathsdorf, das damals zur zürcherischen Landvogtei Knonau zählte, verlassen, bezog er sür 1804 bis 1808 die unter der Leitung des tüchtigen Evers blühende Kantonsschule zu Aarau mit bestem Ersolge. 1809 bis 1812 (nach einem ersten Studienzahre am medicinisch-chirurgischen Institute in Zürich) studirte er in Tübingen, und im Beginne seiner Studienzeit wurde durch einen wohlwollenden Beobachter, Meher von Knonau, über ihn geurtheilt, daß er sehr talentvoll, von Aarau mit vorzüglichen litterarischen und philologischen Kenntnissen, aber auch mit einer gewissen, einen Hang zu Aliena in sich schließenden genialen Richtung gekommen sei. 1812 fehrte er nach Vollendung der Studien nach Zürich zurück, diente von Ende 1813 an unter eigener Lebensgesahr durch den contagiösen Typhus einige Zeit

als Oberarzt im Militarlazareth zu Rheinau und ließ sich barauf 1814 als ein bald fehr beichäftigter und hochangefehener Urzt zu Staja am Burichjee nieber. Die Wahl diefes Wohnortes war fur B. burch die eheliche Berbindung mit der Tochter des früheren helbetischen Senators Bodmer (ci. Bb. III S. 23 und 24) bedingt, welche Wahl hinwieder für den Schwiegersohn des allerdings verstorbenen Revolutionars auch politisch bestimmend werden mußte. während Begetschweiler's Geltung als Braktifer und miffenschaftlicher Foricher fich steigerte, zählte er zugleich zu den hervorragenoften Bertretern der intelli= genten Kreise ber Bevolkerung ber Landichaft Burich, welche über ihre Burudsetzung durch die Berfassung des J. 1814 gegenüber der Hauptstadt grollten und auf die Gelegenheit einer Erweiterung ihrer Rechte harrten. Die litterarifchjachmännische Berbindung des jungen Arztes mit dem erfahrenen Paul Ufteri, dem staatsmännischen Saupte der jungen Generation in Zürich selbst, war für 5. alfo nicht nur wegen der Correspondeng über botanische Fragen, fondern befonders auch wegen diefes Austausches über öffentliche Angelegenheiten vorwiegend förderlich. So trat B., während er fich von den vorbereitenden Schritten fern gehalten hatte, auf Ufteri's Ermunterung hin am 22. Rovbr. 1830, am "Tage bon Ufter", als der erfte Sprecher auf der Rednerbuhne bor die Landesverjamm= lung, welche die Volkswünsche des Rantons Zurich öffentlich darlegen follte, und seinen wurdevoll begeisterten Worten war vorzüglich der gunftige Gindruck, der sosortige Erfolg der ohne Störung vollendeten Demonstration zu verdanten. Allerdings fonnte er sich nun aber auch nach der Durchführung der neuen Ordnung dem Ruje, derfelben ju bienen, nicht entziehen. Sogleich fandte ihn ber neu gewählte große Rath Ende 1830 auf die wegen der ihrer wartenden äußeren und inneren Fragen fehr wichtige außerorbentliche Tagjagung; im März 1831 befand er fich unter ben erft gewählten Mitgliedern des neuen Regierungsrathes, welcher auf dem Boden der angenommenen Berjaffung bestellt murde. Trot beträchtlicher öfonomischer Opfer, welche durch bie Unnahme der Wahl fich ergaben, überwog bei S. die Baterlandsliebe, und er fiebelte nach Burich über. Bahrend er nun zwar 1832 die Bahl zum Umte des zweiten Burgermeifters ausschlug, widmete er sich im lebrigen auch fortan in einer Reihe wichtiger Miffionen gang den öffentlichen Ungelegenheiten, überall die Barteiintereffen babei möglichft hinter ber Corge für bas öffentliche Wohl gurudtreten laffend. der Gründung der Universität, als Prafident des Canitatsrathes, in der Ausarbeitung und Ginführung der neuen Medicinalorganisation, als Prafident der Forstcommiffion, aber gang befonders als Leiter ber Anlegung des neuen botaniichen Gartens, auf einer erhalten bleibenden Baftion der zur Demolition bestimmten Festungswerke, fand er zugleich Gelegenheit, sich auf Gebieten jörderlich zu bethatigen, die feinem perfonlichen Berftandniffe junachft lagen. Allein die fteigende Erhitzung der Leidenschaften, wie fie im Zusammenhang mit Fragen des Erziehungswesens, bei Unlag der Berufung von Dr. Strauß, einen heftigen politischen Kampf andeuteten, und der dabei gegen S. laut werdende Vorwurf aus ber eigenen Partei, er fei, indem er nicht in Allen der Auffaffung berfelben sich anschloß, jeinen Grundsätzen untreu geworden, veranlagten ihn im Januar 1839 fein Entlaffungagefuch einzureichen; nur den fturmischen Bitten der ihm junachft ftehenden Freunde gelang es, ihn gur Burudziehung beffelben gu ber-Die schlimmiten Befürchtungen, welche den wohlmeinenden gurudhaltenden Mahner erfüllten -- er sagte im Februar nach der Wahl von Strauß voraus, eine das ganze Land erschütternde, noch nie erlebte Bewegung werde hereinbrechen —, sollte an diesem selbst sich in traurigster Weise erfüllen. Bis julegt bemuht, zu vermitteln, eilte B. noch in ber Nacht vom 5. auf den 6. Gept. 1839, als icon die Bewaffneten des Claubens-Comite's jum Sturze der radicalen Regierung bor ber Stadt anrudten, zu den Bolfshaufen hinaus, um fie zu beschwichtigen, und als ohne Rücksicht auf diese begütigenden Worte der Anmarsch gegen das Sitzungslocal der Regierung jortgesetzt worden war, und die fleine der Autorität zur Berfügung stehende Truppenmacht sich in ein kurzes Gesecht einließ, war es wieder B., der mit der Erklärung, daß fich die Regierung ange= jichts der Sachlage aufgelöft habe, auf den freien Plat unter die Rämpfenden eilte: - da fiel er, von einem Schuffe getroffen; von welcher ber Parteien her, benen er als Friedensbote das Blutvergießen beendigen wollte, blieb unaufgeflart. S. lebte nach Empfang ber töbtlichen Wunde noch etwa neun Stunden bis zum späteren Abend. — Begetschweiler's wissenschaftliche Sauptverdienste liegen auf dem Boben der botanischen Studien. In gahlreichen Gebirgereifen (cf. besonders das als gehaltreiches Reisewert fehr zu lobende Buch: "Reisen in den Gebirgestod zwischen Glarus und Graubunden in den Jahren 1819, 1820 und 1822, nebst einem botanischen Anhange", Zürich 1825) hatte er die Albenpflangen insbefondere genau tennen gelernt und einer fustematischen, gufammen= jaffenden Untersuchung unterworfen. 1831 erschienen seine "Beiträge zu einer fritischen Aufzählung der Schweizerpflanzen" (Zürich). "Während er hier die Ergebniffe feiner Untersuchungen über den Ginflug ber Augenwelt auf Die Gewächse im Allgemeinen darlegte, follte ein zweites Werk die Anwendung der gejundenen Resultate auf die Behandlung der helbetischen Pflanzensormen ent= halten": - fo außerte fich 1840 der Freund, welcher die im Drucke begonnene "Flora der Schweiz" (Zürich) fortsette und herausgab, Oswald Beer. Begetich= weiler's schönstes Denkmal ift der 1837 eingerichtete botanische Garten, beffen Sammlungen auch sein reiches Herbarium einverleibt ift.

Bgl. Acten d. Schweizer. Natursorsch. Gesellsch. v. 1840, sowie Heer's Vorwort in dem genannten Buche. Meyer von Knonau.

Segewifd: Dietrich Bermann S., Gefchichtsforicher, geb. in Quatenbrügge im ehemaligen Bisthum Osnabrück am 15. Decbr. 1746, geft. zu Riel am 4. April 1812. Borbereitet in der Lefe= und Lateinschule feiner Baterftadt, besuchte er von Oftern 1758-59 das Chmnasium zu Osnabrück, welches aber den Winter über des Rrieges wegen geschloffen blieb, weil das Gebäude jum Lazareth benuht werden mußte. Von 1759 bis gegen bas Ende des fiebenjährigen Krieges studirte H. Theologie in Göttingen, gerieth jedoch in wachsende Unschlüffigteit, ob er diesem Studium nicht entsagen solle. Er jand darauf eine Hauslehrerstelle in der Familie des (felbst unverheiratheten) Apothekers Andreä zu Sannover (Bd. I. S. 447), den er 1763 auf seiner Reise bis in die vordere Schweiz begleitete. Er gewann bei dieser Gelegenheit durch die übrige Reisegesellschaft eine ihm erhalten gebliebene Borliebe für die französische Litteratur. Danach nahm er eine Hofmeisterstelle bei einem Sohne (Traugott) des jeingebildeten und edlen Grafen Schimmelmann, damals dänischen Confuls in Hamburg an, mit dem er auch eine Reise durch Holland machte. Gute Aussichten, welche sich ihm durch Schimmelmann's und Bernstorff's Gönnerschaft eröffneten, zerschlugen sich durch die Struensee'iche Katastrophe, die strenge Sandhabung des neuen Indigenat= gesetzes und andere Umstände. Von 1775—1780 in Hamburg privatisirend, übernahm er 1778 die Redaction der neuen Zeitung und der Adreficomptoir= nachrichten. "Ich weiß selbst nicht mehr", schreibt er (f. n.), "auf welche Beranlaffung ich, der ich zwar immer Geschichte liebte, aber nie absichtlich studirte, das Leben Karls des Großen schrieb. Aber der Syndicus Matsen, Eberling und Klopstock beredeten mich, es drucken zu laffen. Eberling verschaffte mir einen Verleger. Diese zufällige Arbeit hat entscheidenden Einfluß auf mein übriges Leben gehabt. Sie hatte dem Kanzler Cramer (f. o. Bb. IV, S. 550) und dem damaligen Curator der Universität zu Kiel, dem Kammerherrn Grasen Hegewisch. 279

von Reventlow jo fehr gefallen, daß ich (Ditern 1780) als Projefjor ber Geschichte nach Riel berufen wurde." 1782 ward er zum Ordinarius ernannt; 1783 verheirathete er sich mit der Tochter eines Predigers Kramer. Er war ein Mann von großem Fleiß, und wenn er sich weder zum historiker noch zum Prosessor "jemals vorbereitet" hatte, so holte er diesen Mangel jeden= jalls balb in einer ausgebreiteten und gründlichen Gelehrsamkeit nach. Auch verstand er es vortrefflich, durch anziehenden Bortrag eine zahlreiche Zuhörerschaft anzuziehen. Bon Charafter war er ein trefflicher Mann: unerschütterlich jest, niemals unrecht oder gegen feine Neberzeugung zu handeln, aber milbe in ber Beurtheilung Anderer und ihrer Fehler. Gelten hörte man ihn die Sandlungen Anderer tadeln, noch feltener ein hartes Urtheil über den ganzen Menschen fällen. Ein schönes Gleichgewicht der Kräfte kennzeichnete ihn. Wie seine Thätigkeit von der Regierung anerkannt ward, so ehrten ihn die Kopenhagener und Münchener Akademien der Wissenschaften durch ihre Mitgliedschaft. Der zuerst 1777 gebruckte "Berfuch einer Geschichte Rarls des Großen" erschien 1791 und 1818 in neuer Auflage. Die Bahl feiner fonftigen Arbeiten ift fehr groß: "Geschichte der frankischen Monarchie vom Tode Rarls des Großen bis zu dem Abgang der Karolinger", 1779; "Geschichte der Deutschen von Konrad I. bis zum Tode Heinrichs II.", 1781; "Geschichte der Regierung Kaiser Maximilians I.", 1782, 2 Th.; "Character- und Sittengemälde aus der deutschen Geschichte", 1786; "lebersicht der deutschen Culturgeschichte bis zu Maximilian I.", 1788; "Geschichte der gracchischen Unruhen", 1801; "Geschichte der englischen Parlamentsberedsamkeit", 1804; "Grundzüge der Weltgeschichte", 1804; "lebersicht der irländischen Geschichte", 1806; "Geographische u. historische Nachrichten den Colonien der Griechen", 1808; "Einleitung in die historische Chronologie", 1811; "Geschichte der schwedischen Revolution", 1811. Durch den Curator Graf Reventlow-Emkendorf dazu angeregt, sich der Landesgeschichte zu widmen, erwarb er sich ein befonderes Berdienst durch die Fortfegung ber fcbleswig = holfteinischen Geschichte von Chriftiani, Die die Zeitraume bon 1588-1694 umfaßt und in 2 Banden 1801 und 1802 erschienen ift. ist sehr bedauert worden, daß er dieselbe sortzusühren sich nicht entschließen konnte. Auch die von Dr. A. Forchhammer begonnene Fortsetzung kam nur bis jum Nord. Krieg 1712 (1834). Mit F. C. Jenfen gab er auch die "Privilegien der S. Hitterschaft", Riel 1797 heraus. Außerdem erschienen "Kleine Schriften", 1786; "Historisch = philosophische und litterarische Schriften", 1793; "Hiftorische und litterarische Auffage", 1801; "Neue Sammlung kleiner Schriften", 1809, die manches Beachtenswerthe enthalten. Bon ihm foll auch anonym ein Roman "Leopold von Mansfeld", Hamburg 1796 verfaßt fein, der Particularia ber Schimmelmann'ichen Familie enthält.

Der Familie danken wir eine 1811 gemachte autobiographische Aufzeichnung. Bgl. serner Niebuhr, Lebensnachr., Hamb. 1848, I, S. 60. Schumacher, Genrebilder, Schlesw. 1841, S. 173. Harms, Lebensbeschr. Al. 1851, S. 58. C. E. Carstens, Gesch. d. Studiums der spec. Vaterslandskunde auf der Kieler Universität, Tond. 1876. S. 10. Kordes, Schrifts

stellerlexikon S. 150. Lübker=Schröder, Fortset. Nr. 407.

Carftens.

Hochenisch: Franz Hermann H., Sohn des Vorigen, geb. in Kiel den 13. Nov. 1783. Vorbereitet seit 1799 auf der lateinischen Schule in Eutin unter Joh. Heinr. Voß, studirte er Medicin in Kiel, Göttingen und Würzburg, wo er unter andern Schelling hörte. 1805 ward er in Göttingen zum Dr. med. promobirt und besuchte dann noch die Hospitäler in Wien, Paris und London. Der Aufenthalt in England ist durch das rege Jnteresse sür die Politik, welches

ihn hier erfaßte, von Ginfluß gewesen für sein ganzes Leben, und die englische Berfaffung ist sein Ideal geblieben. Nachdem er sich noch in Kopenhagen und in hamburg, und eine Zeit lang als Arzt in Plon aufgehalten hatte, murde er Hausarzt des Grafen Fr. Reventlow auf Emtendorf. Hier fammelte fich namentlich um die Gräfin Julia, geb. Schimmelmann, wie an einem kleinen Boje Alles, was die Berzogthümer damals an hervorragenden Perfonlichkeiten im Abel und der Diplomatie, an Mannern der Wiffenschaft und der Kunfte bejaßen ober als Gäste beherbergten. 1809 ward er als prof. extraord. nach Riel berufen und hat hier in einer Reihe von Jahren Borlefungen gehalten, mehr jedoch wirkte er als gesuchter und vielbeliebter praktischer Arzt in Stadt und Umgegend. 1824 ward er fonigl. Juftizrath, 1840 Ctatsrath. 1836 erhielt er das Bürgerrecht in der Stadt Riel und ward darauf zum Stadtver= ordneten ermählt. Am 12. Febr. 1855 feierte er fein 50jahriges Doctor= jubiläum, bei welcher Gelegenheit er von Göttingen auch jum Dr. philos. in honorem creirt wurde. Zugleich wurde er nun von der Pflicht Vorlesungen zu halten, entbunden (thatfächlich hatte er schon feit lange nicht mehr gelesen) und legte auch seine ärztliche Praxis nieder. In Beranlassung bieses Jubiläums wurde ein Stipendium Hegewischianum gegründet, bem er felbst auch Giniges zulegte. Er starb am 27. Mai 1865, 82 Jahre alt mit der heitern Ruhe eines alten Stoiters. S. ift, wie schon bemerkt, vielfach bedeutend gewesen als praktischer Arzt, ein eben so großmüthiger Belfer der Armen als Mann des Bertrauens in den Saufern der Bornehmen. Selbst fein fur die 20er und 30er Jahre des Jahrhunderts sehr hohes Mag von politischem Liberalismus ichloß ihn von der persönlichen Freundschaft des Hojes und der Aristokratie nicht aus. Als medicinischer Schriftsteller trat er zuerst mit einer Uebersetzung von James Currie's Buch "Ueber die Wirkung des kalten und warmen Waffers", Theil II, 1807 (Theil I v. Michaelis 1801) mit Vorwort und Anmerkungen auf. In verschiedenen medicinischen Zeitschriften find Abhandlungen von ihm erschienen. Bur Versammlung der Naturforscher veröffentlichte er "Ueber die Behandlung des Croup", 1830; "leber die Cholera", 1831 2c. Neben der Medicin aber beschäftigte ihn von jeher das Studium der Volkswirthschaft. Zu= nächft übersetzte er aus bem Englischen Malthus: "leber die Bedingungen und Folgen ber Bolksvermehrung", 1807. An den Grundfagen diefes Berfaffers hat er festgehalten bis an sein Ende, "daß billig nicht mehr Menschen sein sollen, als mittäglich ein Stud Rindfleisch und ein Glas Wein haben könnten." ift niemals ein gründlich menschenfreundlicheres Werk geschrieben als von Malthus." "Die gepriesenen Armenanftalten welche auf gezwungenen Armenab= gaben beruhen, haben Unmögliches unternommen und werden allesammt über turg ober lang gu Grunde geben". Er polemifirt gegen bas Berbot ber Bettelei, es erscheint ihm emporender als Tortur, Leibeigenschaft und Inquisition. Unter dem Pfeudonym Franz Baltisch schrieb er: "Bon der politischen Freiheit", 1832 und "Gigenthum und Vielkinderei. Hauptquelle des Gluds und Ungluds der Welt", 1846. In beiden Werken wiederholt er seine Ansichten nach Malthus und wirkt auf ein richtiges Berftandniß hin. "In jedem Lande, wo Taufende und hunderttaufende die erfte der Pflichten, die elterliche Pflicht nicht erfullen oder unvollkommen erfüllen, da muß viel Elend sein." Noch 1856 in den anonym erschienenen "Politischen Anmerkungen eines Siebzigjährigen", schreibt er: "Wer nicht im Stande ift, seine Kinder zu ernähren, hat auch tein Recht Kinder zu erzeugen, das ist die göttliche Ordnung." In der Schrift: "Armuth und Reichthum", 1859, befämpst er den Kommunismus und andere Zeit= richtungen, als Malthus Ansichten widerstreitend. Er hält die Idee der Arbeit als Princip der Staatsregierung und Staatswirthschaft fest. — Eifrigen Antheil Heggelin. 281

nahm b. mit feinem Schwager Dahlmann, mit Falt u. A. an bem Rampf Schleswig = Holsteins gegen die banischen Uebergriffe. Go betheiligte er sich an den von Rieler Professoren 1815-21 herausgegebenen "Rieler Blättern" und "Kieler Beiträgen". Anonhm erschien von ihm: "Einige entserntere Gründe sür ständische Versassung". Mit dem Motto: "Eigenthum und Freiheit, nicht Frei-heit und Eigenthum", 1816. Er strebte für eine Repräsentativversassung der Herzogthümer Schleswig-Holstein, sur das Steuerbewilligungsrecht des schleswigholsteinischen Landtages. Er nahm 1830 innigen und thätigen Antheil an Ume Jens Lornfen's Bestrebungen (f. d. Art.), der ihm fein hauptwerk widmete und mit dem er in enger Freundschaft verblieb bis an deffen Ende 1838. 5. 1834 jum Abgeordneten für die erfte holfteinische Provinzial-Ständeversamm= lung gewählt ward, lehnte er jedoch ab, weil diese Versammlung schon durch ihren Namen, der die Herzogthümer als Provinzen Dänemarks bezeichne, im Widerspruch mit den Landesrechten stehe. In seinem gedruckten Absagebrief heißt es: "Es scheint mir, daß zu diesem Landtage, um bei verschlossenen Thuren Butes ju bewirken, eine Gewandtheit und Beugfamkeit des Berftandes erfor= dert werde, welche nebst andern Eigenschaften mir sehlen . . . Schon in der ersten Berfammlung wurde ich mich nicht bandigen können zur ftillschweigenden Eiwilligung in das, was ich nicht für grundgefetlich erachte und deshalb für einst der Krone Gesahr bringend." An den Erscheinungen von 1848 hatte er, wie Falk keine rechte Freude. — 1856 schrieb er, beinahe weissagend: "Meine Soffnung für Deutschland beruht fast einzig und allein auf der preußi= schen Armee. Wer das preußische Heer migachtet, ift der ärgste Feind Deutsch= Doch war zugleich feine Lofung: Defterreich und Preugen. — Much das materielle Wohl des Landes zu fördern war fein Beftreben. Er wirkte fehr wesentlich dazu mit, daß die Riel-Altonaer Gifenbahn ins Leben gerufen ward, wie er für die Kieler Commune vielsach thätig gewesen ist. In dem Thesen-streit des Pastors Harms (f. d.) schrieb er, als dieser ihm ungerechter Weise angegriffen schien: "An die Widersacher eines chriftlichen Predigers", 1817. 1819 erschien seine "Lobrede auf den Feldmarschall Blücher". Auch für die Griechen warb er durch eine Schrift (1822). Zu Projeffor Pjaff's Jubiläum schrieb er: "An Pj., den Imponderabilen", 1842. So ist er nach vielen Seiten hin thatig und wirtsam gemefen bis an fein Lebensende und von großem Gin= fluß namentlich in seinem engerem Baterland, ohne felbst particularistisch heißen ju können. Im perfonlichen Umgang ward der Ginflug des geiftreichen Mannes noch gefteigert durch die ausgeprägte Originalität feines Wefens. Es ging ein ties poetischer Zug durch seine Seele; in Sein und Erscheinung konnte er wol an Jean Paul erinnern. Man sah ihn selten ohne frische Rose im Knopfloch und bei jedem Anlaß stand ihm balb eine geistreich epigrammatische Wendung, bald ein zierliches Gelegenheitsgedicht zu Gebot. Ihm zur Seite stand seit 1814 in Karoline v. Linftow, einer Richte der Grafin Ugnes Stolberg, eine ebenbürtige Gattin, nicht minder bedeutend und eigenthümlich wie er felbst. Sie ging ihm 1856 im Tobe voran.

G. Hatjen, Zum Andenken an F. H. H. im Jahrb. f. d. Landestunde, Riel 1866, Bd. VIII, S. 271 und Bd. IX, S. 142. Dr. Mahr; Denkschrift zum 50. Doctorat, Kiel 1855. Lübker-Schröder Nr. 468. Alberti Nr. 769.

Hendischer Beltpriefter, geb. am 1. Jan. 1738 in dem in der Nähe des Bodenses gelegenen, damals fürstbischöflich konftanz'schen, jetzt badischen Städtchen Markdorf, gest. zu Warthausen den 1. Mai 1801. Seine Studien machte er auf dem Gymnasium zu Konstanz und hernach auf der Hochschule zu Freiburg, woselbst er schon 1761 nach zuvor 282 Hegi.

erhaltener Priesterweihe jum Prajes des damaligen Domus sapientiae, einer neben der Universität bestehenden Erziehungsanstalt bestellt wurde. Er vertauschte aber bas Lehramt bald, einem Berzenstriebe folgend mit der Seelsorge. Auf seinen Bunfch erhielt er 1764 die im Patronate ber Universität Freiburg ftebende und jum bamaligen Bisthum Conftang gehörige Pfarrei in bem Dorje Barthaufen. Bier refidirte jur Zeit ber Ankunft Beggelin's der geiftreiche Graf Friedrich von Stadion, der ehemalige Großhofmeister und Staatsminister am furmaingi= ichen Hoje, mit feinem Hofrathe Georg Michael v. Laroche und beffen Gemahlin Sophie. In diefer großen Gemeinde, welche ihn fast anbetete und heute noch mit Ehren nennt, lebte und wirkte S. beinahe 37 Jahre, bis zu feinem Tobe in einer mahrhaft mufterhaften und fegensreichen Weife, gleich ausgezeichnet als Prediger, Ratechet, Erzieher, Schul- und Rinderfreund, als Trofter und Wohlthater der Armen, Kranken und Betrübten, als Berather aller Bedrängten, als väterlicher Freund seiner Pfarrkinder, als Mentor für jüngere Geistliche und jolche die es werden wollten, insbesondere als Gonner der Sandwerkslehrlinge, welche er wol als die europäischen Stlaven bezeichnete. So tam es, daß der fonft fo anspruchalofe und bescheidene Mann ichon zu einer Zeit, als der Stand der Weltgeiftlichen gegenüber der damals namentlich in Oberschwaben gahlreich vertretenen Kloftergeiftlichkeit noch eine ziemlich untergeordnete Stellung einnahm, eine gewisse Bedeutung, auch in weiteren Kreisen erlangte. Er zählte u. A. Joh. Michael Sailer und Lavater zu seinen Freunden; mit der kirchlichen Rich= tung Sailer's, welcher ihn ofters in feinem Pfarrfige besuchte, hatte er vieles gemein; doch scheint er fich mehr dem Josephinismus zu nähern, wenn man u. A. feine Abneigung gegen das Bruderschaftsmefen, die "Betschwesterei", die jog. Benedictionen und gegen die Wiedereinführung der abgeschafften Feiertage sowie die Art und Weise in Betracht gieht, mit welcher er fich in die von Joseph II. (welchen er seinen deutschen Papit zu nennen pflegte) eingeführten Reuerungen zu finden wußte. Auch Lavater ichentte ihm die Ehre eines Befuches. Als S. Labatern bei diesem Anlaß tadelte, daß er in seiner Predigt über die Racht= mahlsvergiftung an der heiligen Stätte, Ausdrücke gebraucht hatte, welche jur Rache aufzufordern schienen, und daß er noch dazu diefe Predigt hatte drucken laffen, antwortete Lavater ihn umarmend: "Hätte ich einen Freund gehabt, wie Beggelin, jo mare feins von beiden geschehen." -- Unermudlich in feinem priefterlichen Beruje, hatte S. feine Beit zu ichriftstellerischen Arbeiten; gedruckt wurden - übrigens ohne feine Beranlaffung - nur die "Hundert väterlichen Lehren für die wandernden Sandwertsgefellen", 1796; vom Centralichulbücherverlage in München 1836 nen aufgelegt, welche allen wandernden Gefellen als Vademecum auf den Weg mitgegeben zu werden verdienten. — Sailer hat seinem Freunde 5. ein unvergängliches Denkmal gefett : "An Beggelin's Freunde. Gin Denkmal des Berblichenen". Herausgegeben von J. M. Sailer. Mit Beggelin's Bilbniß. München bei Jof. Lentner 1803 (auch in Sailer's gesammelten Werten). B. Beck.

Hoffer übertraf. Später ging er nach Basiel, wo er sich sür ben Kunstern in der Kenkustern in der Kunstern in Burts in Burts in der Kunstern in Burts in die Lehre zu geben. Landschaften in Aquatinta ausgeführt, waren die hauptsächlichsten Arbeiten, durch welche h. bald seinen Meister übertraf. Später ging er nach Basel, wo er sich sür den Kunstern welches H. dauptwerf, welches H. damals schuf, waren die großen Blätter zu der Voyage pittoresque

Hegius. 283

de Bale à Bienne. Leider mar es ihm nicht vergonnt, in großen Mittelpunkten des Austandes fich zu höherer Künftlerbildung emporzuschwingen. Schon 1802 fehrte S. in seine Vaterstadt zurud. Wie sehr hier von Anfang an die Nothwendigkeit fich herausstellte, courante Arbeiten zum Broderwerb die Menge zu übernehmen, sie hinderte ihn nicht, sich mehr und mehr in derjenigen Richtung ju vervollkommnen, in der fich des Meifters Talent am eigenartigften und bortheilhaftesten bewährte. Schon in früher Jugend, als H. mit seinen Eltern zu Freiburg im Uechtland weilte, soll er mit Vorliebe die hochmalerischen Parthien diefer an den steilen Saaneusern sich thurmenden Stadt gezeichnet haben. der Behandlung ähnlicher Motive hat S. nachmals seine höchste Virtuosität entwickelt. Unermublich seine architektonischen Renntnisse auszubilden, verband er mit diefen Beftrebungen eingehende Studien über bas gefammte Gebiet ber mittelalterlichen Aunft- und Culturgeschichte, in denen er, wiewol nur Autodidakt, sich bald zur Autorität erhob. In Bezug auf die Richtigkeit, mit der er seine Staffagen bem jeweiligen Charafter der Architekturen anzupassen verstand, über= traf er Domenico Quaglio. Daneben erfreuen seine Werke, besonders die aus der Blüthezeit, die zwischen 1809 und den Beginn der zwanziger Jahre fallt, durch eine poefievoll anheimelnde Stimmung und eine Virtuosität der Technit, die B. neben die bedeutenoften damaligen Radirer ftellt. Den erften Berfuch in dieser Kunft hatte H. im J. 1804 gemacht. Bon da an ist die Beschäftigung mit ber Radirnadel feine Liebhaberei geworden. Die Zahl der Blätter, Die er radirte, ift eine fehr große. Meift find es Werke kleineren Formates, Muftrationen zu Almanachs und zurcherischen Neujahrsblättern, unter denen die mittel= alterlichen Architekturen und Culturbilder, diese theils selbst ersunden, theils nach Compositionen Martin Usteri's u. A. ausgeführt, das Beste sind. Von den Vignetten fleinsten Formats durften die Bilber zu heß' Badenfahrt als Berlen Hegi'scher Runst zu betrachten sein. Seine größte Radirung ist die Anficht von S. Aposteln zu Köln in Boifferee's Denkmalen der Bautunft am Niederrhein. Uebrigens fuhr H. fort, auch in Aquatinta Borzügliches zu leiften. Ofterwald beschäftigte ihn während eines Aufenthaltes in Paris (1822) mit einer Anzahl von Blättern zu der Voyage pittoresque en Sicile, durch deren meifterhafte Ausführung fich S. ben erften damaligen Technikern ebenbürtig erwieß. Reizende Arbeiten in derfelben Art verfertigte B. in großer Bahl für zürcherische Neujahrsblätter und für die Mittheilungen der dortigen antiquari= ichen Gesellschaft, jo die Ansichten und Details von Kirche und Kreuzgang zum Großmünfter, Werke, die den Sochbetagten noch als Meister treuer Auffassung und vorzüglichen Technifer zeigen. Alls eifriger Artillerift foll S. mit bem Mechanitus Dri von Zürich der Erfinder eines ganz neuen, für militärische Aufnahmen sehr bequemen Spiegelinstrumentes geworden sein. 76 Jahre alt ist S. aus einem fummervollen Leben geschieden. Seine Sandzeichnungen und eine nabezu vollständige Sammlung von Radirungen befinden fich im Besitze der Künftlergefellschaft in Zürich.

Bgl. Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich auf das J. 1851. R. R. Rahn.

Heinlich 1433 auf dem Schulzenhofe Heef (jeziger Kreis Ahaus in Westsalen), in Deventer am 7. December 1498. Er besuchte die Schule in Zwoll und bewährte sein Leben hindurch die von den dortigen tressischen Meistern empfangenen Lehren, leitete 1469—78 die Schule in Wesel, kam 1474 nach Emmerich, und in demselben Jahre nach Deventer. Hier, wo er dis zum Ende seines Lebens, Berusungen nach anderen Orten ablehnend, blieb, entsaltete er eine so große Wirssamseit im Dienste des Humanismus, daß die bedeutenden Männer der solgenden Jahrzehnte sich gerne, wenn auch mit Unrecht, rühmten,

284 Hegius.

Schüler bes B. zu fein. Jedenfalls haben Erasmus, Berm. Bufch, Joh. Caefarius, G. Liftrius, Murmellius, Mutian u. A. feine Schule besucht und bas Berdienst bes Lehrers dankbar anerkannt, besonders auch Joh. Bugbach (oben III. S. 663), ber eine fehr pietätsvolle Schilderung bes Meisters entwirft und Zeugniffe berühmter Zeitgenoffen über ihn zusammenstellt. B. war kein universaler Gelehrter, aber ein stets eifriger und lernbegieriger Mann, der sich eine gründliche Renntnig der lateinischen Classiter verschaffte und fich Mühe gab, in das Griechische einzudringen. Seine Briefe an Rud. Agricola zeigen eine unverbroffene Mühe und zugleich die geringen Hulfsmittel, die ihm zu Gebote ftanden. Seine Schriften find nach feinem Tobe von feinem Schuler Jatob Fabri, ber fich nur baburch ein litterarisches Berdienst erworben hat, berausgegeben worden; sie enthalten kleine Gedichte, philosophische Abhandlungen, zerstreute grammatische Be= merkungen, beutsche Uebersetungen lateinischer Ausdrude und einzelne Briefe. Sie zeigen eine für jene erfte Zeit des humanismus bedeutsame Renntnig der lateinischen Sprache, Gewandtheit im Ausdruck, wenn auch ein seltsames Gefallen an Wortspielen und eine oberflächliche ber griechischen Sprache, beren Rugen er in Gebichten preift, und in feltsamen Gagen bie Rothwendigkeit berfelben jum Berftandniß einzelner lateinischer Ausdrucke, einzelner bei dem Gottesbienfte gebräuchlichen Worte begründet; erst durch das Griechische, ruft er aus, wissen wir, daß wir baptizati find. Hebraifche Bucher find ihm dagegen prorsus ignoti. Bwei Commentare, welche Butbach als von S. herrührend erwähnt, jum doctrinale des Alexander und zu den damals fo beliebten Dichtungen des Battifta Mantovano scheinen nicht erhalten zu sein, aber schon die Wahl der letteren zeigt die fromme Richtung des Berfassers. Dieselbe tritt auch in den Gedichten hervor, die fich mit Vorliebe an die Jungfrau Maria wenden, außerdem Geburt, Paffion und Auferstehung Jesu besingen und manche Beiligen, z. B. Andreas und Agathe feiern. Bum würdigen Preife Diefer und ahnlicher Gegenftande wählt der Dichter antite Metren und versehlt nicht, feine Lefer mit diesen betannt zu machen. Auch einige Zeitgenoffen feierte er in Liedern und die Stadt Deventer, welcher er felbst so großen Ruhm verschaffte; er freut fich, daß seine Genoffen, befonders auch die Abelichen, Bermann v. Buiche, Rudolf v. Langen die Barbarei aus Deutschland vertreiben. Er polemisirt gegen diejenigen, welche "Brognostiken" fchreiben und sich die Fähigkeit beimeffen, für sich und Undere die Zukunft vorherzusehen; und wenn er die vielsachen lebel beklagt, von denen die Menschheit heimgesucht werde, jo vergißt er neben Krankheiten und Krieg nicht, die Münzverschlechterung hervorzuheben; er befämpft Trägheit und Elend, preist die Gerechtigkeit und empfiehlt die Pflege der Studien als murdiafte Beschäftigung. Aber sein Hauptverdienst besteht nicht in diesen schriftstellerischen Arbeiten, fondern in feiner padagogifchen Wirtsamfeit, in seinem energischen und gludlichen Rampje gegen die mittelalterlichen Lehrbücher, in feinem beständigen Sinweise auf die Classifer, als auf die einzige Quelle des richtigen lateinischen "Er war eine jener geborenen Lehrernaturen", fagt Otto Jahn, "welche unwillfürlich durch ihr Befen, Erfcheinung, Behaben und Leben belehren, bilden und erziehen, die in ben verschiedensten Schulern die geiftige und sittliche Kraft wecken und stärken, auf jeden seiner Art gemäß einwirken und in diefer Thätigkeit ihre volle Befriedigung finden." Er war feinen Schulern auch Borbild und Mufter ftrenger Moral. Urfprünglich einer heitern Lebensauffaffung, welche bas Bergnügen als begehrenswerth erklärte, ergeben, wurde er je älter, desto ernster und strenger, beachtete nur die Litteratur, welche zur Er= zeugung frommer Gefinnung diente, und nahm in den letten Jahren feines Lebens das priefterliche Gewand. Niemals aber ermüdete er in freundlicher Forderung feiner Schüler und in Unterstützung ber Armen, fo daß er fein beträchtliches Bermögen an Dürftige vertheilte und bei seinem Tode nichts als

Rleidungsftude und Bücher hinterließ.

Bgl. außer den Opuscula des Alex. Hegius, Daventriae 1503, die neueren Arbeiten: Molhuhjen in: Overysselscher Almanak, Deventer 1853, S. 37 bis 66; Krafft und Crecelius, Mittheilungen über Alex. Hegius und seine Schüler in Ztschr. des berg. Geschichtsvereins VII. (1871) S. 213—286; Dieselben, Beiträge zur Gesch. des Hum. Elberseld 1875, S. 1—14, und Dillenburger, Alex. Hegius und Kud. v. Langen in Ztschr. s. d. Ghmn.= Wesen R. F. IV. S. 481—502.

Begnenberg: Friedrich Abam Johann Juftus Graf B.-Dur, Staatsmann, geb. am 2. September 1810, † am 2. Juni 1872. — Wenigen Abelsgeschlechtern ift es gestattet, auf einen Stammherrn zu bliden, wie auf Georg Dur, den Sohn Bergogs Wilhelm IV. von Baiern und der Margaretha bon Saufen, einen Zeitgenoffen Georgs von Frundsberg und Schertling von Burtenbach. Kaum 15 Jahre alt, tampft er in ber Entscheidungsschlacht zu Pavia (1525); er soll in der Reihe jener gestanden sein, welche Franz I. den Degen entwanden. Behn Jahre später lagert er mit dem taiferlichen Beere por Tunis, und rettet mit eigener Gefahr ben Raifer por bem Andraugen tunesischen Ruppolfes. Deshalb mit dem burgundischen Rreuze geschmudt, ficht er dann in Frankreich und den Niederlanden, in Ungarn und Algier unter kaiser= lichen Fahnen. Der schmalkalbische Rrieg bietet ihm ben letten Unlag zu altem Waffenruhme neuen zu fügen. Als er sich noch vorher am 1. August 1542 mit bem Hoffraulein Wandula v. Paulsborffer, bie er zwei Jahre fpater mit großem Gepränge heimführte, verlobte, verlieh ihm Wilhelm IV. Die oberbaierifche Sofmark hegnenberg. Georg nannte sich nun nach berfelben und erhielt bom Raiser Ferdinand am 26. September 1562 einen Wappenbrief. 1547 wurde er Statthalter ju Ingolftadt, fpater auch Pfleger in Abensberg und ftarb hochbetagt ums Jahr 1596. Von deffen Nachkommen erhob Ferdinand Maria am 2. October 1673 den furfürstl. Rath und Wildmaifter Friedrich Beter v. S. für sich und seine Leibeserben in den Freiherrnstand, und Karl Theodor ernannte als Reichsbicar am 3. September 1790 ben baierschen wirklichen geheimen Rath, Georg Anton Ludwig (geb. 1749, † 1819) zum Reichsgrafen. Aus der Ehe dessen Sohnes Georg Maximilian Joseph (geb. 1775, † 1835), Oberst der Cavallerie und turfürstl. Hofrath, entstammten: Georg Max Joseph Casimir (geb. 1801), welcher am 14. Februar 1819 den Folgen einer zu Burzburg im Duelle erhaltenen Wunde erlag, und der Eingangs erwähnte Friedrich Adam Johann S., welcher nach absolvirten Symnafialftudien die Universität Burgburg bezog und dort neben juriftifchen Collegien aus Borliebe für Arzneikunde mehrere medicinische Bortrage borte. Er wollte fich eben der Prufung fur den Staats= dienst unterziehen, als er in Folge des Todes seines Baters (15. Januar 1835) das alte Erbe feiner Ahnen, die Hofmart Segnenberg, übernehmen mußte, und fich nun der Landwirthschaft widmete. Damals brach in Baiern iene Zeit an. in welcher das liberale Element von einem Theile des Adels und des Clerus fräftige Förderung fand; auch H. schloß sich der liberalen Partei an und so wurde er nach dem ständischen Wahlgesetze im November 1845 von seinen oberbaierschen Standesgenoffen in die Kammer und von diefer in den Finanzausschuß gewählt. Seine ersten Vorträge betrafen die käufliche Uebernahme des baierschen Donau-Dampischifffiahrtsunternehmens durch den Staat und die Militärrechnungen; sie sind nicht blos streng sachlich, sondern auch sehr gründlich behandelt und lassen bereits den praktischen Blick und die politische Besähigung des Berfaffers erkennen. Daß aber H. alsbald auch in der Debatte eine hervorragende Stellung einnahm, beruht auf einem Vorgange, den er felbst fpater

gerne erzählte. Das Ministerium Abel hatte dem pfälzer Advokaten Dr. Willich den Urlaub jum Eintritt in die Rammer verweigert; dessen Reclamation wurde die Quelle langer und heftig geführter Berhandlungen. In Mitte berfelben ertheilte der Rammerpräfident Freih. v. Rotenhan dem ihm befreundeten H. das Wort, ohne daß diefer darum gebeten hatte. B. war rasch gefaßt, in kurzer, förniger Rede begründete er seine Abstimmung und trat für die Beschwerde Dr. Willich's in die Schranken (Verh. d. R. d. Abg. 1845/46 B. II. S. 233). Das Gis war gebrochen; S. ftand von nun an in den vordersten Reihen der parlamentarischen Rämpfer, bekleidete bereits auf dem Landtage 1847 die Stelle eines zweiten Bräsidenten und übernahm am 31. October dis. 33. zum ersten Male den Vorsitz. Als nach den Märztagen des J. 1848 bie besten Männer der Nation mit den besten Hoffnungen auf Deutschlands Einigung sich zum Vorparlamente zusammenfanden, da fehlte auch B. nicht. Am 5. Juni trat er als Mitalied der deutschen constituirenden Nationalversammlung in die Pauls= firche, nahm jedoch an den öffentlichen Berhandlungen teinen hervorragenden Untheil und fehrte Ende November 1848 in die Beimath gurud. Dort murbe er auch nach dem neuen Wahlgesetze von 1848 von dem Bezirke Bruck, der ihm während feiner ganzen parlamentarischen Thätigkeit die Treue hielt, als 216= geordneter in die Rammer berufen, abermals jum zweiten Prafidenten ernannt und trat, als fein Freund, Guftav Freih. v. Lerchenfelb, am 2. Juni 1849 den Präsidentenstuhl mit der Führerschaft der liberalen Partei des Sauses vertauschte, an bessen Stelle. Mit der ihm eigenen Sicherheit und Energie fand er sich bald im neuen Amte zurecht. Die Rube, welche er bei den erregteften Sitzungen bewahrte, die Entschiedenheit, womit er die Würde des hauses nach allen Seiten behauptete, die Umsicht, womit er am Schlusse der verwickeltsten Verhandlungen die Antrage zu gruppiren verstand, all' das befähigte B. in außergewöhnlicher Weise zum Borsit, den er während acht Bersammlungen in schwerer, sturmvoller Beit mit Unparteilichkeit und unübertroffener Gewandtheit geführt hat. Sierdurch gewann er aber auch im Bereine mit Freih. v. Lerchenfeld, dem er bis zu dessen Tode treu besreundet blieb, einen beherrschenden Einfluß nicht blos auf die Rammer, sondern auch auf die politische, namentlich auf die constitu= tionelle Gestaltung des Landes im Sinne besonnener Fortentwickelung des Staatslebens. Sein Wirken ist mit jener wichtigen Periode der baierischen Geschichte eng und segensvoll verflochten. Bor 1848 in der Opposition, nach dem Umschwunge dieses Jahres mit der Regierung Sand in Sand gehend, dann in der Reactionszeit wieder oppositionell, — nie die Unabhängigkeit seiner Ueberzeugung verleugnend, hat er wesentlich zum Sturze des Ministeriums von der Pfordten-Reigersberg und hiermit des damaligen Systems beigetragen. Dem Grasen H. im Bereine mit feinen politischen Freunden (v. Lerchenfeld, Bauer, Edel, von Pfetten, Pogl u. A.) ist zu danken, daß Baiern an den Errungenschaften auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens Theil nahm, ohne an jenen gewaltsamen Erschütterungen zu leiden, welchen fast alle deutschen Staaten in den fünfziger Jahren ausgesett maren. Die Erregungen des politischen Lebens, mehrsache häusliche Unfälle, namentlich das langwierige Leiden feiner Gemahlin, einer Freiin v. Gebsattel, äußerten allmählig auf seine Gesundheit nachtheiligen Ginfluß und steigerten das angeborene Herzleiben. Am 27. November 1865 legte er nach vollendeter 20jähriger Kammerthätigkeit sein Mandat nieder, wol auch in dem Gefühle der Lockerung der eigenen Partei und des Auftretens felbst= füchtiger Parteiumtriebe. Er lebte nun in landlicher Rube ju Sofhegnenberg, bewirthschaftete sachkundig seine Güter und wußte in nachbarlichen Kreisen durch Wort und Beispiel anregend zu wirken. Das ihm unter bem Ministerium Sobenlohe gemachte Anerbieten des Gintrittes in das Ministerium ohne Porte-

feuille, die llebernahme des Berliner Gefandtschaftspostens, lehnte er gleich der zugedachten Reichsrathswürde entschieden ab, solgte jedoch mit ganzer Theil= nahme den großen geschichtlichen Ereignissen, welche sich seit dem Sommer 1866 vollzogen und von denen Baiern fo tief und unmittelbar berührt wurde. Er war feit seinem öffentlichen Auftreten ein warmer Anhänger ber großbeutschen Richtung; mit freudigen Soffnungen hatte er den Frantfurter Fürstentag begrußt und das Ausscheiben des deutsch-öfterreichischen Gebietes aus Deutschland mag ihn schmerzlich ergriffen haben. Allein der Tag von Sadowa hatte das groß= deutsche Programm begraben; der praktischen staatsmännischen Natur Segnenberg's war es gründlich zuwider, Unerreichbarem nachzustreben oder sich nuglos gegen vollzogene Thatsachen aufzulehnen. Das 1870 fraftvoll geeinigte Deutschland verföhnte ihn mit ben 1866 unerwartet eingetretenen Ereignissen, und er fah in dem offenen, rudhaltlofen Unschluffe Baierns an Preugen und die übrigen beutschen Staaten den einzigen Weg, welcher Baiern zum Beile führe. Dagegen verkannte er nicht den noch unfertigen Zustand der Reichsverjaffung, wobei ber Wunsch nach deren Ausbau im söderativen Sinne und nach Wahrung der Stammeseigenheiten feinen Unsichten nabe ftand. — Die angedeuteten politischen Borgange, Die Schöpfung des Deutschen Reiches unter Preugens Führung, Die erbliche Kaifertrone auf dem Haupte der Hohenzollern, die Beschlüffe des vatitanischen Concils und die hieraus entsprungene altfatholische Bewegung haben auf die politischen Zustände keines Landes solch' tiefgehende Wirkung geäußert, wie auf Baiern, wo auch der durch die consessionellen Verhältnisse gesteigerte Parteihader sofort aufs Beftigfte entbrannte. Das Land war politisch in zwei nahezu gleich ftarte Lager getheilt, welche sich in Preffe und Versammlungen leidenschaftlich besehdeten und dieser Zustand fand sein Widerspiel in der Kammer der Abgeordneten. Mit gelähmter Kraft arbeitete die Staatsmaschine, das Unfeben der Regierung fant und wenn fie im parlamentarischen Ringen auch Siege erfocht, fo waren es zu häufig nur Phrrhusfiege. Als nun im Frühsommer 1871 der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Bray, seine Entlassung erbat und auf seinen Wiener Gefandtschaftsposten zurücklehrte, weil er des Zwistes mude war und sich in firchenpolitischen Fragen mit seinen Collegen nicht in voller Uebereinstimmung fand, da rief die Krone den Grafen S. an die Spite des Ministeriums. Die Berusung eines Mannes von dem lauteren Charafter, von der politischen Bergangenheit Segnenberg's follte verföhnend, beruhigend auf die erregten Gemüther wirken und flar den Weg kennzeichnen, welchen Baiern in der äußeren, wie inneren Politik einschlage. H. war sich der Schwierigkeit der Lage, der Schwierigkeit der gestellten Aufgabe wohl bewußt; doch opferbereit übernahm er trot seines leidenden Zustandes das dargebotene Porteseuille, wobei er sich einen "politischen Landwehrmann" nannte, "ber, obwol vom Dienste befreit nach seinen Jahren, doch dem Ruse des Vaterlandes, nachdem derselbe so dringend ergangen, sich nicht entziehen durse." 21. August 1871 erfolgte die Ernennung jum Staatsrathe im ordentlichen Dienst und zum Staatsminifter des königl. Saufes und der auswärtigen Angelegen= heiten mit dem Borsihe im Ministerrathe. Zugleich wurde nach Auflösung des Handelsministeriums das Verkehrswesen Hegnenberg's Leitung unterstellt, dessen Reorganisation er alsbald in Angriff nahm, wie er überhaupt die Geschäfte mit einer Vertrautheit handhabte, welche nicht ahnen ließ, daß er fruher nie im Staatsdienste gewesen. Die Haltung des neuen Ministers in Fragen des Altstatholicismus (dem er übrigens keine Entwickelungssähigkeit zutraute), war nicht nach dem Geschmack der "Rammerpatrioten", und so richteten sie, nicht ent= muthigt von ihren bisherigen Mißerfolgen, wider das neue Ministerium neue Angriffe; jedoch vergeblich. Die Bischossbeschwerde wegen des altkatholischen

288 Segner.

Bjarrers Renitle in Mehring, die Aushebung der diplomatischen Stellen des Auslandes mit Ausnahme von Defterreich, der Schüttinger'sche Antrag wegen Wahrung des baierichen Reservates gegenüber Art. 78 der deutschen R.=Veri. wurden vom Saufe verworfen, wobei S. feinen gangen moralischen Ginfluß in die Wagschale legte. Wie ichwer und schmerzlich diese Berhaltniffe auf bem jeinem Baierlande tren ergebenen Manne lafteten, das zeigt die Rede bom 27. Januar 1872, die lette, welche er gehalten, in der er entruftet über die Winkelzüge clerikaler Parteitaktik den Führern fein "Fluch der Lüge" zudonnerte, das enthüllt ein Brief, welchen er zwei Tage nach jener Rede schrieb: -- --"wenn man", klagt er dort, "das Land rettungslos dem Einheitsstaate in den Rachen jagen will, so kann ich es leider nicht hindern, und ich jegne den Tag, der mich wieder aus einer ebenjo schwierigen als verantwortungsvollen Stellung erlöst." Und der Tag der Erlösung stand näher als H. geahnt hatte, aber er führte nicht zu zeitlicher, er führte zu ewiger Rube. Um Abende bes 2. Juni 1872 ftarb B. Die Arbeit des ertrankten Bergens mar immer schwerer geworden, bis es ploglich ftille stand. Wier Tage später wurde bie Leiche in ber alten Familiengruft ju Steindorf bei Sofhegnenberg beigeseht - ftill und prunklos, wie es der Berstorbene ausdrücklich gewollt hatte. Zahlreiche Leid= tragende aus ber Stadt und vom Lande hatten fich hierzu eingefunden. Sinter dem Sarge schritt Hegnenberg's einziger Sohn, Graf Lothar S., geb. am 3. August 1847, der unter baierschen Fahnen muthig in Frankreich gekämpst hat. — H. war von mittelgroßer, gedrungener Geftalt und feinen Umgangs= formen. Sein lebhaftes duntles Auge, feine festgeschloffenen Lippen verriethen Thatkraft und bestimmtes Wollen. Er war ein sehr schlagsertiger Redner; flar in den Argumenten, furz und lichtvoll in der Ausführung. Die Weinheit seiner mit attischem Salze gewürzten Diction, die Scharfe seiner Dialektit find von Wenigen übertroffen worden. Auch im gewöhnlichen Umgange war fein Gespräch geist= voll anregend und entbehrte selten einer Beigabe von Humor, der ihn auch während seines Leidens nicht verließ. So schreibt er wenige Wochen por seinem Tode einem Freunde: "Ich bin ein Mensch, der auf der Kirchhosmauer liegt, und jede Stunde nicht weiß, ob er hinein= oder herausfallen wird": und in ben Unordnungen jur den Todesjall verjügt er: "mein Leichnam soll secirt werden, wobei ich fehr bedaucre, nicht gegenwärtig sein zu können". Treu feinem Könige, hat B. auch in der furgen Spanne amtlichen Wirkens Baiern und Deutschland werthvolle Dienste geleistet. Sein Berluft ift für fein engeres Baterland unerjetzt geblieben. Charaftersestigkeit und Seelenadel sind in unseren Tagen bei Staatsmännern feltene Tugenden; S. hat fie im vollen Mage befeffen.

Kneschfe, Neues allgem. d. Abelslexikon IV. und die dort anges. Litteratur. — Nekrolog Georgs v. Hegnenberg genannt Dux im Archiv sür Officiere aller Waffen. München, 7. Jahrg. III. Bd. 1—14. — Deutsche Warte II. 763. — 34. u. 35. Jahresb. des histor. Vereins sür Oberbaiern, S. 174—76.

Heiler Joh. Ulrich H., geb. zu Winterthur am 7. Februar 1759, geft. daselbst am 3. Januar 1840, Schriftsteller und Dichter. Aus einem angesehenen Winterthurer Bürgergeschlechte stammend, der Sohn des dortigen Stadtphysicus, war H. von dem Vater gleichsalls sür den Berus eines Arztes bestimmt und er wurde, nach einer eigenthümlich abgeschlossenen, streng häuslichen Erziehung, welche aber der Leselust und der daraus sich nährenden geistigen Regsamkeit doch sreien Raum ließ, 1775 auf die Universität Straßburg gebracht. Ohne Lust zu den ihm vorgeschriebenen Studien und ohne rechte Concentration in seiner Beschäftigung, erwarb er sich da doch 1780 den Doctorhut, nachdem er noch in der letzten Zeit seines Ausenthaltes von dem durch Goethe bekannt ge=

Hegner. 289

wordenen Actuar Salzmann allerlei Förderung gewonnen hatte. Nach Haufe jurudgefehrt, empfing er in der Ausubung ber Pragis neben bem Bater feine höhere Schätzung seines Beruses, und so übernahm er, ohne dabei Winterthur verlaffen zu muffen, 1786 die amtliche Stellung des Landschreibers unter dem zürcherischen Landvogte in dem äußeren Theile der ausgedehnten Grafschaft Kiburg, die in feiner Familie fo zu fagen erblich war. Wohl hauptfächlich der in ben 11 Jahren ber Amtsführung erworbene Rame verursachte, bag ber feineswegs demokratisch gefinnte Städter doch im April 1798 unter ber neuen helbetischen Ordnung als zürcherischer Kantonsrichter erwählt wurde. In Zürich nahm S. nun feine Wohnung bei bem berühmten Theologen Lavater, mit bem er schon längere Zeit bekannt war. Damals entstand auch, als er, felbst zu teiner ausgesprochenen Partei zählend, mitten unter Anhängern des Alten und Neuen ftand, der Plan zu feiner erften litterarischen Arbeit, dem allerdings erft 1814 ericienenen, als Gesammtschöpfung migglüdten, im Ginzelnen trefflicen Zeitbilde: "Saly's Revoluzionstage". Anjang 1801 trat H. aus der Behörde aus und benutte im gleichen Jahre seine Muße zu einer Reise. Vorher hatte ihn Rom angezogen; aber "die beften Runftwerke, der Sauptgegenftand der Reife. waren von der großen Nation hinwegerobert worden", und so folgte H. den= selben nach der Stadt, welche durch den ersten Conful immer mehr Sauptstadt Europa's werden zu sollen schien. Die drei Bandchen des "Auch ich war in Baris" (1803-4) legten den feinen Kunftgeschmad, die geschidte Beobachtungsgabe und die sprachliche Gewandtheit des Berfassers schon klar vor die Augen: daneben findet der kundige Lefer besonders im ersten Theile eine Rulle trefflicher theils humoriftisch gefärbter, theils von hohem sittlichen Ernste burchbrungener Bemerkungen über die jur Zeit der Reise zweifelhaften politischen Buftande des Beimathlandes. Darnach lebte B., Anerbietungen zu politischer Bethätigung fehr bestimmt ablehnend, wieder längere Zeit ganz zuruckgezogen in Winterthur. In einer für sein Wesen äußerst bezeichnenden Weise wies er 1803, als er unter der neu eingeführten Mediationsversassung nur als Bezirksrichter und nicht. wie er erwartete, als Präsident des Winterthurer Bezirksgerichts erwählt wurde, diese Wahl in unverblümter Zuschrift ab, wobei er in einem im weiteren Berlause an den ersten Staatsschreiber gerichteten Schreiben in Bezug auf jene von Zürich aus nicht angenommene erste Eingabe sagte, er könne darin nichts finden, das nicht "unter einer frehen, kaum begonnenen Regierung mit Anständig= feit gefagt werden dürfte". Seinem Freunde, Meher von Knonau, der B. fehr gerne wieder in die öffentlichen Geschäfte gezogen wissen wollte, schrieb er in diefen Tagen: "Soll nun meine politische Laufbahn ein Ende haben, so sen es: der Mensch ist nicht um der Politik willen in der Welt. Epikur wußte sich in seinem Garten Chre und Elück zu schaffen; ich habe auch einen Garten". Seit 1805 Mitalied des Winterthurer Stadtrathes, bald auch in der ihm noch zumeist zusagenden Stellung eines Friedensrichters, ökonomisch völlig unabhängig, lebte S. gang seinen Studien, deren Früchte nach einigen Jahren zu Tage traten. Denn "als die Fulle feines Geiftes, feine feine Beobachtung der Menfchen und eine rege Laune einen Schatz von Ideen in feinem Innern gesammelt hatten, die er nicht mehr zu verschließen vermochte und deren Zurudhaltung dem Bergraben reicher Kostbarkeiten gleich zu achten gewesen wäre, trat er in einer Reihe von Schriften auf, die fein hohes Talent beurkunden": - jo fagt der unten zu erwähnende Netrolog. Nach kleineren Stücken, einer 1805 in der Monatsichrift Ifis herausgegebenen Reisebeschreibung in das Berner Oberland, biographischen Arbeiten (worunter besonders eine 1807 als Reujahrsblatt der Büricher Künftlergesellschaft erschienene treffliche Charafteristif bes 1806 verstorbenen vorzüglichen Winterthurer Malers Johann Rudolf Schellenberg, beffen

290 Segner.

originelle Art hier höchst lebenswahr gezeichnet wurde) tam 1812 der erste Theil vom Sauptwerte Begner's, ber "Moltentur", an beren zwei Balften erft 1819 mit "Suschens Sochzeit" der dritte abichliegende Band, das Ganze bollendend, fich anreihte. Un Bedeutung tritt hinter den einzelnen Vorzügen das Ganze der Dichtung, die Fügung des Romanes, allerdings gurud: - der Hauptreichthum liegt in der meisterhaften Schilderung und Auffassung von Land und Leuten — Hauptschauplat ist des Berjaffers Lieblingsaufenthalt zur Sommers= zeit, der Appenzeller Kurort Gais —, in den fehr feinen Urtheilen über schweize= rische Art, welche einem ansangs mit Unluft, dann mit immer größerem Intereffe beobachtenden norddeutschen Briefschreiber in den Mund gelegt find; doch jehlt es auch nicht an einzelnen wahrhaft poetischen Abschnitten, wovon besonders die Ergählung von der Reife nach dem Sonnenaufgange im dritten Theile Zeugniß ablegt. Noch viel weniger konnte als Ganzes das endlich 1814 erschienene, im Einzelnen treffliche Charakteristiken bietende Zeitbild von 1798 befriedigen, das ichon erwähnt ift; vollends der Schluß diefer Geschichte "Saly's des Holzhaders" gewann erst in der Umarbeitung für die gesammelten Werke 1828, nach des Autors eigener Ansicht, "ein gefälligeres Ende". Noch ein Mal war inzwischen H. in das öffentliche Leben getreten, hatte 1814 beim Beginne der Restaurationszeit einige Monate dem neugewählten kleinen Rathe angehört, aber balb, da er fich nicht wohl in feiner Stellung fühlte, nach Winterthur sich wieder zurückgezogen, wo der kinderlose Mann, der sich aber durch Adoption eine Familie geschaffen hatte, allein seinen Studien, daneben einigen gemein= nützigen Bestrebungen, so weit man in engen Verhältniffen seinen Rath hören mochte, besonders der Förderung der öffentlichen Bibliothet lebte. In diese späteren Jahre fallt eine ausgezeichnete Schilderung einer Rigi=Reife, "Berg-, Land= und Seereise", 1818 erschienen; vornehmlich aber wies die 1816 gemachte Reise nach München — beren Tagebuch in den gesammelten Schriften — in deutlichster Weise schon auf ein in Vorbereitung befindliches tunftwiffenschaftliches Werk des ebenso eifrigen, als verständnifvollen Forschers und Sammlers. gesehen davon, daß H. noch mehrmals Künstlerbiographien in die Neujahrsblätter ber Züricher Rünftlergefellschaft gegeben hatte, fo 1815 des Winterthurers Anton Graff (f. d. Art.), ließ er 1827: "Hans Solbein der Jungere" (Berlin) er= scheinen: wie die Anregung durch die Holbein'schen Werte der Baster Samm= lung gegeben war, fo lag natürlich das hauptverdienst in der Darstellung und Bürdigung des Antheiles der Schweiz an dem großen deutschen Meifter, und hier hat S. fehr Bieles in hochst anerkennenswerther Beise bereits jestgestellt, jo daß fein Buch auch neben den allerdings viel weiter gediehenen Forschungen ber neuesten Jahre eine bleibende ber Beachtung würdige Leiftung auf dem Ent= widelungsgange der deutschen Kunftgeschichte sein wird. Daneben benutte H. auch fortwährend, von 1810 an bis 1834, gerne die Gelegenheit, in den anjangs nur auf ein Blatt fich beschränkenden, seit 1826 auf ein Best erweiterten Texten zu den Winterthurer Reujahrsblättern, in den Erläuterungen zu den abgebildeten Schlöffern und anderen bemerkenswerthen Dertlichkeiten im nördlichen Theile des Rantons Zürich, geschichtliche Belehrungen, da und dort jedoch auch treffende oft scharfe persönliche Bemerkungen in weitere Kreise zu verbreiten. 1828-30 tamen bann bei G. Reimer in Berlin in fünf Banden "Begner's gesammelte Schriften" heraus. Sie enthalten, theilweise etwas umgestaltet, die schon erwähnten belletriftischen und Reiseschriften, dann gesammelte Gedichte wol die schwächste Seite des Meisters der Prosa —, sowie vielsach sehr bemerkenswerthe "aus früheren Papieren gezogene Gedanken, Mehnungen, Urtheile". Zum letten Male trat S. 1836 mit den "Beiträgen zur näheren Renntniß und wahren Darstellung Johann Raspar Lavater's" litterarisch berHeher. 291

vor, welche nach einer interessanten Auswahl von Briefen und Briefstragmenten den meisterhaften Versuch einer Charakteristik Lavater's: "Etwas von seinem Leben und Wirken" mittheilen. H. hatte den Geschilderten genau gekannt und wollte hier "Wahrheit, erweisliche Wahrheit" geben: "Nur dem Nimbus bin ich gram" — schrieb er über das Buch seinem Freunde Meher von Knonau — "der keinem Menschen wohl anstehet, und sollte ich, wo so viel Krast vorherrschet, nicht von der Schwachheit reden dürsen? Die blinden Anhänger Lavater's achten, weil ihnen die Täuschung genommen wird, um so viel weniger auf das überwiegende Gute, Schöne, Reinmenschliche, was da von ihm gesagt ist". — Nicht geradezu verdrossen oder verbittert, aber doch immer mehr sich einspinnend, verlebte H., der, mochte er es nicht zugestehen, stets zur Hypochondrie Anlage gehabt hatte, seine letzten Jahre. Schon jeht zählen die Schristen des seinen Humoristen zu jenen Erzeugnissen, sür deren Würdigung der gegenwärtigen Leserwelt, sreilich zu ihrem eigenen Schaden voran, insolge einer gewissen Uebersättigung die verständnißvolle Erkenntniß zumeist abgeht.

Bgl. einen (sehr wahrscheinlich von L. Meher von Knonau versaßten) Netrolog in der Neuen Zürcher Ztg. vom 8. Jan. 1840 (Nr. 4). Von Hegner's Jugend- und Studienjahren gab J. Melch. Ziegler eine treffliche Zeichnung (mit vorzügl. Portr., von Amsler), im Winterthurer Neuz.-Bl. v. 1855. Ganz werthlos ist das inhaltsarme Büchlein: Erinnerungen an Hegner (Winterthur 1843). Neuestens im Zürcher Taschenbuch v. 1879: Aus dem Brieswechsel zwischen Aronau (S. 162 bis 228), v. Vers. d. Art.

Seber: Georg Achat (Achatius) S. wurde zu Rurnberg am 30. De= cember 1601 geboren. Sein Bater war Jurift zu Nürnberg, dadurch bekannt geworden, daß er das Recht der juristischen Doctorpromotion von dem faiferlichen Hoje in Wien für die damalige Universität Altors erhalten hatte. Er wurde bei seinem Großvater Sulfen bis 1614 erzogen, besuchte dann die Schule zu Altori 1616-20, wo jeine Lehrer unter Anderen die damals berühmten Profefforen Magister Georg Mauricius und Johann Limnaus, ber spätere Publicift, waren. 1621 begleitete er feinen Bater nach Wien, wohin derfelbe als Ber= treter von 14 evangelischen Rreisftädten in Schwaben gefandt murde, ging bann nach Jena, wo wieder der schon genannte Johann Limnäus sein Lehrer wurde. Hierauf kehrte er nach Altorf zurud, wurde hier nebst zwei anderen Studenten, als erste Doctoren der Jurisprudenz promovirt. Obgleich er zwar schon 1624 in die Braxis als Abvokat in Nürnberg eintrat, so ging er doch noch auf weitere Reisen; durchreiste Frankreich und hielt sich zu Speier und Wien auf, um noch in feiner Wiffenschaft zu lernen. Rach Altori zuruckgekehrt, wurde er abermals nach Italien geschickt, um auch dieses Land kennen zu lernen. 1627 verheirathete er sich mit Anna Margarethe Gutthäter und wurde im nächsten Jahr (1628) Consulent am Untergericht, sowie des franklischen Ritterordens. Er verlor fehr bald seine Frau und nachdem er 1630 jum Stadtgerichts-Confulenten ernannt worden war, heirathete er zum zweiten Mal, Marie Martha Haller. Nachdem 5. zu verschiedenen Gesandtschaften gebraucht worden, wurde er 1632 als Hosrath nach Würzburg berufen, wo er ichon im folgenden Sahre Bice-Rangler wurde. — Später finden wir ihn in Regensburg als Director ber Rriegsfanglei. Nach der für die Schweden unglücklichen Schlacht bei Nördlingen wurde er in Königshofen eingeschloffen, kam aber 1636 gludlich nach Nürnberg zurud, woselbst er wieder Confulent wurde. 1641 vermählte er sich jum britten Male mit Frau Marie Elifabeth Heeringen, geb. Stephan v. Cronftetten und wurde 1644 jum Pfalzgraf ernannt. In den folgenden Jahren zu vielen Gefandt= schaften benutt und 1648 nach geschloffenem Frieden von dem Herzog zu Sachsen=

292 Beibanus.

Gotha zum Oberamtmann der Städte Königsberg, Heldburg, Eisseld und Beilsdorf ernannt, ließ er sich deshalb in Heldburg nieder. Der Herzog von Weimar nahm ihn 1652 in die fruchtbringende Gesellschaft unter dem Namen: "Des guten Kaths mittheilenden" auf. 1659 finden wir ihn als Kanzler zu Kudolstadt, wo er am 22. Mai 1667 gestorben ist. Von seinen Schriften seien erwähnt: "Petri Matthäi opus historicum, aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und Lebens und Todes, auch der Welt Citelkeit, Erinnerungs=Täselein, vom Hrn. Peter Matthäo vorgestellet, reimenweis und auf gleiche Weiß in die deutsche Sprache gebracht".

Bgl. Will, Nürnbergisches Gelehrten-Lexikon, Bb. II. S. 58—60 und Supplementband II. S. 41. — Barthold, Geschichte der fruchtbringenden Gessellschaft S. 281 u. 325. — Neumark, Der neu sprossende Teutsche Palmbaum, S. 389.

Beidanns: Abraham S. (van der Beiben), tritt im Rampfe der neueren Philosophie wider die scholaftische Theologie um die Mitte des 17. Jahr= hunderts, als einer der erften Bertheidiger des Cartefius unter den nieder= ländischen Theologen hervor. 1597 zu Frankenthal in der Pjalz geboren, er= hielt er den vorbereitenden Unterricht zu Umfterdam, wo fein Bater, Caspar S. der jüngere, seit 1608 Prediger war und studirte darauf, als Burfal des wallonischen Collegiums, Theologie zu Leiden unter Daniel Colonius. Nach vollen= betem Studium (1618) besuchte er mahrend zweier Jahre verschiedene Bochschulen in Deutschland, Frankreich, England und der Schweiz; besonders befreundete er sich mit dem ausgezeichneten Prediger Dallaeus zu Charenton bei Paris. In die Beimath zurudgekehrt, erhielt er das Predigeramt bei der wallonischen Gemeinde zu Raarben und fünf Jahre fpater (1627) berief ihn die hollandische Gemeinde zu Leiden. Seine Milde den Remonstranten gegenüber, welche er nicht durch Gewalt, sondern nur durch Ueberzeugung bekämpfen wollte, veranlagte 1641 seine "Wederlegginghe der Remonstr. Catechismi", gegen welche Epis-copius seine "Antwoord op de proeve van A. Heidanus" schrieb, und 1644 feine "Causa Dei contra homines". Infolge biefer eben fo ftreng firchlichen als gelehrten Werke trug ihm die Hochschule zu Harderwyk eine Professur ber Theologie an. Er schlug aber diefen Ruf aus; blieb auch seinem Predigeramt tren, als er 1648 nach Conftantin l'Empereur's Tode die Professur der Theologie zu Leiden übernahm. Selbst einen Ruf nach Beidelberg lehnte er ab. Dagegen wußte er für Leiden den Johann Hoornbeet und Johann Coccejus zu gewinnen. Satte ichon früh ber Scholafticismus der bamaligen Philosophie und Theologie seinen Widerwillen erregt, so nimmt es nicht Wunder, daß er die um diese Zeit hervortretende Philosophie des Cartesius mit großem Beijalle begrüßte. Daher war er bald an ben Streitigkeiten betheiligt, welche diese, von Gisbertus Boetius angesochtene, aber von Coccejus vertheidigte Philosophie hervorrief. Schon hatte er 1658 seinen bebeutenden Antheil gehabt an den bekannten Sabbatszwiftig= feiten durch die Vertheidigung einer Differtation "De sabbatho et die dominica". Ms nun ber Streit zwischen Coccejus und Boetius sich durch Ginmischung poli= tischer Leidenschaften um 1672 noch mehr verbitterte, und nicht nur den theologischen Sörsaal erfullte, sondern auch die Gemuther der Gemeinde erhitte, versuchten die Curatoren der Leidener Universität den Frieden dadurch herzustellen, daß fie die Vertheidigung von 21 cartesianischen Lehrsätzen als gottlos verboten; aber umsonst. H. und seine Collegen Wittichius und de Volder, welche sich durch dies Berbot am schwersten getroffen glaubten, reichten eine Bertheidigungs= schrift dawider ein, welche jedoch nicht angenommen wurde. H., der sich das durch im Gewissen beschwert fühlte, ließ nun seine "Consideratien over eeinighe saecken onlanx voorgevallen in de Universiteit binnen Leiden" erscheinen, um

Heidanus. 293

zu zeigen, wie ungerechtsertigt und dem Interesse der Wissenschaft widerstreitend es sei, Lehrsähe zu verurtheilen, welche, ohne mit den anerkannten Glaubensbekenntnissen zu streiten, die Wahrheiten derselben nur in einer anderen, als der bisher üblichen Weise vortrügen. Die Theologen übersähen dabei den Unterschied der articuli catholici und theologici. Diese sreimüthige Erklärung erweckte den Ingrimm der Curatoren dermaßen, daß sie am 4. Mai 1676 den 79jährigen H. seines Amtes entsetzen. Nur zwei Jahre überlebte er diese Kränkung. Sein geistliches Amt verwaltete er nit ungeschwächtem Eiser dis zu seinem im October 1678 ersolgten Tode. Seine Hauptarbeit "Corpus theologiae christianae", welche als das erste theologische System im Geiste des Cartesius betrachtet werden nuß, ist 1676 und aus nene 1686 zu Leiden herausgegeben.

Hauptquelle ist die Oratio funebris von Wittich. Bergl. van der Aa, Biogr. Woordenb.; Glafius, Godgel. Nederl. van Slee.

Seidanus: Caspar S. (van ber Seiden), 1530 als Sohn bornehmer Eltern zu Mecheln geboren, schloß sich, taum 16 Sahre alt, den reformatorischen Religionsideen an; dies hatte bei der Abneigung seiner Eltern dagegen feine Entfernung aus dem elterlichen Saufe zur Folge und führte ihn nach Untwerpen, wo er in die Dienste eines Schufters trat, um sich seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Daneben aber beschäftigte er sich eizrig mit dem Studium der Bibel, trat auch feit 1550 bisweilen öffentlich für die Resormation auf. Ginige Zeit muß er dann zu Emden gelebt haben; aber schon um 1555 nach Antwerpen zuruckgekehrt, stistete er dort eine Gemeinde. Man wünschte ihn als Prediger zu behalten; er nahm aber biefen Ruf erft 1557, nach einer weiteren Borbereitung zu Emden an. Er wirkte nun in dieser Kreuzgemeinde neben Adrian von Saemstede, nicht ohne große Gejahr, vor der er endlich weichen mußte. Er ging in die Pfalz und trat 1563 zu Frankenthal als Prediger auf. 1566 fehrte er nach Antwerpen zurud, predigte auch zu Hulft und Arel und hatte im felben Jahre die schwierige Miffion zu erfüllen, die Reformirten zu Umfterdam dahin zu bringen, daß fie ihre Rachgiebigkeit gegen die lutherische Abend= mahlulehre widerriefen. Schon 1567 aber mußte er Untwerpen wieder verlaffen, worauf er zum zweiten Male den Predigerdienst zu Frankenthal antrat. Das Protocoll eines dort mit den Taufgesinnten 1571 abgehaltenen Gespräches übersette er ins Hollandische, war noch im selben Jahre Präsident der Emdener Synode und wohnte, wie man glaubt, auch ber Schlacht auf der Mooferheide 1574 jolgte er dem Ruf der Gemeinde zu Middelburg und übte während feines vierjährigen Aufenthaltes baselbst einen bedeutenden Ginfluß auch auf die allgemeinen Religionsangelegenheiten aus, indem er 1574 als Bräsident der Synode zu Dordrecht jungirte und auch der zu Dordrecht 1578 gehaltenen Provinzial=Synode beiwohnte. Bon dort aus folgte er einer Berufung an die Gemeinde zu Antwerpen, wo er unermüdet bis 1585 thätig war. Als fich in biefem Jahre Parma der Stadt bemächtigte, begab fich S. zum dritten Male als Prediger nach Frankenthal, starb aber schon am 7. Mai 1586 auf der Reise dorthin, zu Bacharach. — H. ift als calvinistischer Theologe von der Schroffheit und Unduldsamteit des damaligen Calvinismus nicht freizusprechen, wie fich befonders deutlich in dem Berfuch, feinen Freund, den herrn von St. Albegonde, Bürgermeister zu Antwerpen, wider die Taufgesinnten aufzureizen, zeigt. Auch die Uebersetzung jenes Frankenthaler Protocolls und die wider die Tauigesinnten gerichteten Schriften: "ter wederlegginghe van een boeksken" (1581), unb "Cort ende claer bewys van den heylighen doop", Antw. 1582, zeugen davon. Größeres Berdienst hat seine Revision des heidelbergischen Catechismus, welchen er mit Beweisftellen aus der hl. Schrift versah und nebft den Pfalmen von Philipps von Marnig 1580 zu Antwerpen herausgab. Auch eine

294 Seided.

llebersetzung der christlichen Consession des Psalzgrasen Friedrich III., welche 1577 zu Dordrecht erschien, finden wir erwähnt bei Glasius, Godgel. Nederl. und Te Water, Reform. van Zeeland, bl. 338 s.s. ban Slee.

Beided: Johann Freiherr v. B., der hervorragenofte Mann aus der alten frantischen Familie Diefes Namens, deren Stammichlog in der jegigen baierischen Oberpfalz geftanden, geboren 1508, diente anfangs im Beere Raifer Rarls V., trat jedoch später zur Reformation über und wurde ein eifriger Bortämpfer der neuen Lehre. Der schmaltalbische Krieg sollte Beided's Thatendrang Gelegenheit zur Entwickelung geben. Um 2. Juli 1546 von Berzog Ulrich zum Oberbefehlshaber des würtembergischen Contingents ernannt, führte B. 25 Fahn= lein Fugvolt und 600 Reiter dem Beere der ichwäbischen Städte unter Schart= lin von Burtenbach zu. Obwol nach der Bereinigung mit den Sachsen und Seffen bei Donauwörth etwa 50000 Mann ftark tonnte bas Bunbesheer indeg und zwar wefentlich in Folge bes Mangels einer einheitlichen Leitung der Bewegungen Erfolge nicht erringen. Als nach Beendigung des refultatlofen Donauseldzuges Herzog Ulrich Frieden mit dem Kaiser geschlossen und im December seine Truppen abgedankt hatte, trat H. nun in den Dienst der niedersächsischen Städte, deren Streitkräfte Albrecht von Mansfeld gegen den Kaifer führte. bem die Bereinigung mit einem sächsischen Beerhausen unter Thomeshirn statt= gefunden hatte, murbe zunächft Erich von Braunschweig, des Raifers Berbundeter, gezwungen, die Belagerung von Bremen aufzugeben und berfelbe fodann am 22. Mai 1647 bei Drachenburg an der Wefer geschlagen. Bom Kaiser in die Acht erklärt, mußte S., nachdem der Feldzug durch die Niederlage des Kur= fürsten von Sachsen bei Mühlberg entschieden worden war, sich in die Schweiz flüchten. Erst im 3. 1550 magte er fich wieder nach Deutschland; er begab sich nach Niedersachsen zu Mansfeld und warb Truppen für die Sansestädte, um mit benselben bas bon ben Raiferlichen belagerte Magbeburg zu entfeten. Doch Kurfürst Morit von Sachsen, damals noch auf kaiserlicher Seite, wußte 5. für seine Plane zu gewinnen, sodaß derfelbe am 10. Januar 1551 mit vier Regimentern in das kursächsische Heer eintrat, nachdem er vorher den Magde= burgern einen günstigen Frieden gesichert hatte. Von nun an blieb H. in tursächsischen Diensten und nahm zunächst Theil an des Kurfürsten Moritz Zug gegen den Raifer zur Befreiung der gefangenen deutschen Fürsten und nach Abschluß des Passauer Bertrages, demzusolge auch die kursächsischen Truppen zum kaiserlichen Heere stießen, an dem Feldzuge gegen die Türken. Im J. 1558 befand er sich bei dem Heere, welches unter Kurfürst Morit die Reichsacht an Albrecht Alcibiades von Brandenburg zu vollziehen hatte. Nach dem Treffen bei Sievershaufen im Sildesheimischen am 9. Juli diefes Jahres, in welchem letterer vollständig geschlagen worden, der Kurfürst jedoch gesallen war, beschloß H. seine kriegerische Thätigkeit. Er starb als Amtshauptmann auf dem Schlosse Bu Eilenburg den 20. Januar 1554. Der im Gefolge des Reichshauptmanns im Türkenfriege 1529 und als Begleiter des Herzogs Philipp von Pialz-Neuburg nach England 1537 genannte Georg v. H. ift der ältere Bruder des Borigen. Das Geschlecht der Freiherrn v. H. ift ausgestorben: der 1832—35 als Mitglied des Regentschaftsraths in Griechenland bekannt gewordene und ohne mannliche Nachkommen verftorbene baierische General Karl Freiherr v. S. (f. u.) gehörte einer anderen Kamilie an; derselbe stammte aus der Schweiz und hieß ursprünglich v. Beidegger.

Gauhen, Hiftor. Helbenlerikon, Leipzig 1716. Avila, Geschichte bes schmalkalbischen Krieges, Berlin 1853. Druffel, Briefe und Akten zur Gesch. des 16. Jahrhunderts, München 1873—75. b. Liliencron, Hiftor. Volkstlieber der D. 2c. Bb. IV. (f. das Namensberzeichniß). Land mann.

Seided: Karl Wilhelm v. H., genannt Beidegger, fönigl. baier. Generalmajor, Schlachtenmaler, geb. 1788 zu Saaralben in Lothringen, wo sein in französischen Schweizer-Diensten stehender Bater in Garnison lag; übte sich in Zürich unter Meyer, Suber und Gegner, copirte ichon 1799 in Zweibruden altere Meifter und sette 1801 in München, wo er die Militärakademie besuchte, auch seine fünftlerischen Studien bei Quaglio und Sauenstein fort. Rach feinem Gintritt in das baierische Militär 1805 machte er als Lieutenant der Artillerie die Feldzüge gegen Defterreich und Preußen mit, wurde 1807 Oberlieutenant, fampfte als Freiwilliger in Spanien gegen Napoleon 1810—13, wo er zum Hauptmann vorrudte, betheiligte fich an dem Freiheitstriege 1814-15 in Deutschland und Frankreich, ging, zum Major befordert, im Gefolge des Kronprinzen Ludwig mit nach England, sowie jum Wiener Congreß, murde 1816 Mitglied der Grang-Berichtigungs-Commission zu Salzburg, wo er neuerdings ber Landschafts= und dann zu München unter Mannlich's Lehre der Del=Malerei oblag. Im Jahre 1826 ging 5. als Philhellene nach Griechenland, commandirte 1827 das Geschwader, welches die Magazine auf Oropos zerftorte; 1828 wurde H. Commandant in Nauplia und Militär-Gouverneur von Argos, wo er fein organifatorisches Talent bewährte. Im nächsten Jahre nach München zurückgekehrt, widmete er sich neuerdings der Kunst, auch der Frescomalerei, indem er z. B. das Biergespann des Belios in dem Bilderchflus der Glyptothet für Cornelius ausführte. Als Generalmajor und Mitglied bes Regentichaftsrathes, ging S. 1833 wieder nach Griechenland, wo er fich um die Organisation des griechischen Militärwesens neue Berdienste erwarb. Rach seiner Rückehr wurde B. in ben Freiherrnstand erhoben, Generallieutenant und Referent im Kriegsministerium und ftarb am 21. Februar 1861. Da er wirklich nur Erlebtes malte, so bicten feine gahlreichen mit diplomatischer Treue gemalten Rriegsbilder aus Spanien und Griechenland eine fehr intereffante Mustration zur Zeitgeschichte; obwol S. auf den Namen eines eigentlichen Schlachtenmalers teinen Unspruch erhob, gingen seine Leistungen doch weit über das gewöhnliche Gebiet eines Dilettanten. Auch im Benre und in der Landschaft hat er hochft Anerkennenswerthes mit großem Fleiße geleistet. So malte er blos in der Zeit von 1816-25 nahe an 70 Staffeleibilber mit Rriegsscenen und Gefechten, benen er beigewohnt, barunter auch Conversationsstude und Landschaften, wobei auch die Architektur einen wesentlichen Theil bildet, ebenso wie Pjerde und andere Thiere. In der Neuen Pinatothet befinden sich 6 Gemälde von feiner Hand. Biele andere find burch Lithographie und Stich vervielfältigt, manches von ihm felbst auf Stein ge-Beichnet; auch führte g. in geiftreicher Weise die Radirnadel: "Sechs Blatter in Kupfer geätzt von Karl v. H. Berlagseigenthum der J. M. Hermann'schen Kunsthandlung in München" (der Titel von Joh. Evang. Mettenleiter geschrieben und in Stein gravirt), 1832. — Sein Porträt (als Bufte), lithogr. von Engelmann, gestochen von Fleischmann, dann als Lithographie von Sanjstängl (mit griechischer Unterschrift, 1831) und in Wolfg. Menzel's Taschenb. der neuesten Gesch., V. Jahrg., 2. Theil, Stuttg. 1835, S. 54. — Ueber seine Bilder vgl. A. Lewald im Stuttgarter Morgenblatt 1832, Ar. 307 und im Kunstblatt 1835, Ar. 15. Nagler, Künstlerley. 1838, VI. 46 ff. Raczynski, Gesch. der neueren Runft 1840, II. 336. 409. 421-23. leber seine Radi= rungen vgl. Nagler, Monogrammisten 1860, II. 303 (Nr. 789) u. III. 222. (Nr. 777 u. 848). Ueber seine Thätigkeit in Griechenland: Heigel's König Ludwig I. 1872, S. 150 ff., 386 ff. Griechenland.

Keidegger: Johann Heinrich H., einer der bedeutendsten und einflußreichsten resormirten Theologen älterer Zeit, geb. am 1. Juli 1633 zu Bärentschweil im Kanton Zürich, zunächst durch J. R. Stucki u. J. H. Hottinger

unterrichtet, studirte 1654 in Marburg unter Crocius' Leitung Orientalia und fand als Lehrer am Sapienzcollegium zu Beidelberg eine erfte Anstellung, woselbst er fich innig mit Johann Ludwig Fabricius (Bd. VI G. 516 f.) befreundete. Rachdem er 1659-65 zu Steinfurt eine theologische Professur der Loci communes in der Kirchengeschichte verwaltet und von dort auch die bedeutendsten hollandi= schen Theologen aufgesucht hatte, begab er sich nach seiner Heimath Zürich zu= rud, welcher Stadt er auch feit 1665 jum großen Gewinn der dortigen Bochschule treu geblieben ift. Anjänglich für den Lehrstuhl der Sittenlehre verwendet, erhielt er 1667 nach Hottinger's ploblichem Tobe eine jeste theologische Brojeffur und erwarb sich als Dogmatiter bald fo großes Anfehen, daß er 1669 die höchst ehrenvolle Berufung nach Leiden an Coccejus' Stelle, sowie eine zweite nach Gröningen ablehnen konnte. Die schweizerische Kirche besand sich aber damals in beträchtlicher Aufregung, die resormirte Theologie war durch mancherlei an sich förderliche und interessante Neuerungen gespalten. Schon die niederländische Schule der Cartefianer und Coccejaner erregte in der Schweiz startes Miffallen, noch mehr beiremdeten die Lehreigenthumlichkeiten der frangosisch-resormirten Universität Saumur, von welcher aus sich eine milbere Aufjaffung der Erbfünde und der Gnadenwahl und eine unbefangenere Beurtheilung des alttestamentlichen Textes verbreitet hatte. Gegen fo auffällige und un= gewohnte Unsichten wollten die ichweizerischen Stadte fich und ihre Gemeinden sicherstellen. Der hochangesehene S. verstand sich, obgleich ungern, zu dem Ent= wurf einer Gegenerklärung, welche von Anderen überarbeitet und erweitert, die Genehmigung von Bern, Basel, Schaffhausen und Zürich erlangte und eine Zeit lang als normirend gegolten hat. So entstand 1675 die erft 1715 gedrudte "Formula consensus Helvetici"; unter Ablehnung fammtlicher Neuerungen erklart fie fich durchaus im Sinne der bisherigen reformirten Orthodorie, vermeidet aber — und dies war das Berdienst Beidegger's — den gehässigen Ton der Anklage. Daß H. kein engherziger Charakter war, beweist sein sonstiges kirchliches und litterarisches Austreten, seine Freundschast mit dem gelehrten Daille dem Jüngeren und mit J. L. Fabricius in Heidelberg, welchem er auch ein biographisches Denkmal gesetzt hat, seine Hochschätzung des Coccejus und jelbst Spener's. Er befreundete sich mit dem kirchlichen Friedensstifter Duräus und lieferte eine Unionsschrift, welcher Spener, übrigens zustimmend, nur die Dortrechter Decrete als hinderniß entgegenstellte. Rach der anderen Seite for= berten Maimburg's und Bossuet's Angriffe zur Gegenwehr heraus. H. recht= fertigte die evangelische Rirche aus den wunderbaren Erfolgen der Reformation, tritifirte ausführlich die Decrete des Tridentinums und antwortete auf Mainburq's "Historia Calvinismi" mit einer "Historia papatus". Als unter Leopold I. eine Angahl lutherischer und resormirter Geiftlicher nach den ärasten Quälereien aus Ungarn vertrieben und nach Reapel geschleppt wurden (1676), verwendete sich S. für beren Befreiung, welche bann auch burch ben Abmiral Runter gelungen ift. Auch feine Correspondenz, von anderen Arbeiten abgesehen, deutet auf eine ausgebreitete und raftlose Thätigkeit. Doch erwähnen wir nur noch das Hauptwerk: "Corpus theologiae christianae", von J. H. Schweizer 1700 in zwei Folianten herausgegeben, in welchem der ftreng confessionelle Standpunft, ben B. aufrichtig vertrat, in verftandiger, friedfertiger und grundlicher Entwidelung vorgetragen wird. Er ftarb am 18. Jan. 1698.

Außer Heibegger's Selbstbiographie in L. Meister's Berühmte Züricher, Bas. 1782, sind zu vergl. Tholuck, Das akad. Leben des XVII. Jahrhdrts., II. S. 70. Vierordt, Gesch, der evangel. K. im Großh. Baden, II. S. 250, besonders aber A. Schweizer, Resorm. Centraldogmen, II. 483. 664 und

besselben Artifel in Berzog's Enchklopädie.

Gañ.

Heidegger. 297

Heidegger: Joh. Konrad H., Bürgermeister in Zürich; geb. 1710, † 2. Mai 1778 — bilbete sich in Zürich, Neuenburg, Lausanne und Berlin frühe vielseitig und gründlich in Philosophie, Sprachfunde und Naturwissen-schaften aus und trat in Zürich in die öffentlichen Geschäfte, in welchen er eine durch Berdienfte um feine nächste Beimath und um die Schweiz ausgezeichnete Bahn zurudlegte. Seit 1741 Mitglied bes zürcherischen Großen Rathes wurde 5. zunächst in den Kirchen= und Schulangelegenheiten wirtsam, wie er auch schon 1734—1737 sich der öffentlichen Bibliothek (Stadtbibliothek) besonders angenommen und in Gemeinschaft mit J. Hohn den ersten wissenschaft= lichen, 1744 gedruckten Catalog berfelben angefertigt hatte und 1746 3. Gegner (f. b. A.) bei Stiftung der gurcherischen naturforschenden Gesellschaft eifrig unterftutte. 1752 Mitglied des Kleinen (täglichen) Rathes, und 1757 des Geheimen Rathes, 1759 Staatssekelmeister, widmete B. theils der Finanzverwaltung, theils fortbauernd dem Schulwesen seine Ausmerksamkeit und regte für Letteres 1765 einen Resormplan an, der insbesondere J. J. Breitinger's lebhaftesten Beifall fand und ein paar Jahre später in ben oberften Behorden Gegenftand ber Berathungen wurde. Borzüglich aber fand S. jest in den wichtigsten politischen Angelegenheiten Berwendung und wurde hier von großem Einfluß. Die Be-ziehungen zwischen Zürich und Bern und biejenigen Frankreichs zur Schweiz bestimmten wesentlich den Gang der schweizerischen Dinge. In den ersteren bildeten die verschiedenen Anschauungen der beiden "Orte" (Cantone) rücksichtlich der Streitigkeiten des Abtes von St. Gallen mit der ihm untergebenen Landschaft Toggenburg, deren Jene sich angenommen, einen schwierigen Punkt. Frantreichs enge Beziehungen zu ben tatholischen Orten, seit feinem Bunde von 1715 mit benfelben, und fein Wunsch auch die evangelischen Städte fur eine solche Berbindung zu gewinnen, erforderten der Letteren ganze Borsicht, bei der unter Umftanden bedrohlichen Macht dieses Nachbars. Nach beiden Richtungen hin wurde S. thatig, indem er als zurcherischer Abgeordneter in Bern und bei auftragsgemäßem Besuche beim frangofischen Botschafter in Solothurn, Chavigny (1753-1762), freundschaftliche Berbindungen mit einflugreichen bernerischen Magiftraten und mit Chavigny anknupfte, und dadurch volle Berftandigung zwischen Burich und Bern und eine Saltung Frankreichs herbeiführte, die fich storender Ginmischung in die schweizerischen, zumal die toggenburgische Frage enthielt und den evangelischen Orten freundlich blieb ohne auf ein formliches Bundniß zu dringen. Die Uebereintunft von Baden, vom 27. September 1755, swischen Burich, Bern und bem Abte von St. Gallen und ber von beiden Städten vermittelte Vergleich von Frauenseld, vom 30. März 1759, zwischen dem Abte und den Toggenburgern, wodurch die letzten Streitigkeiten beseitigt wurden, erfolgten unter Beibegger's wesentlicher Mitwirtung. Ueber bas Berhältniß zu Frankreich und die Art wie B. auf Chavigny hierin einwirkte, f. die bemerkenswerthe Unterredung Beider vom September 1756. (Archiv f. schweiz. Geschichte und Landeskunde. H. von Hch. Escher und J. J. Hottinger, Zürich 1827. Bd I, S. 13). Auch in der freilich ersolglosen Mediation von Zürich, Bern und Frankreich in den inneren Streitigkeiten von Genf im Jahr 1766/1767 war H. neben seinem zürcherischen Collegen, Statthalter Hch. Escher (f. Bb. 6, S. 352/3) thatig. So hatte er 16 Jahre lang gewirkt, als er am 12. Novbr. 1768 an Stelle des verftorbenen J. J. Leu (f. b. A.) zum Bürgermeifter erwählt wurde. Behn Jahre lang ftand S. nun, neben einem alteren Collegen, an ber Spite des zurcherischen Gemeinwesens und mittelbar der Schweiz; Jahre vielfältiger von ihm theils angeregter, theils traftig unterstützter Verwaltungs= maßregeln von wohlthätigstem Einfluß. Die 1765 von ihm betonte Reform ber öffentlichen Schulanstalten in ber Stadt Burich, murbe 1768 vom Großen

Rath an die Band genommen und ichloß 1773 mit Durchführung eines von dem Grundgebanten getragenen Planes, neben der gelehrten auch burgerliche Bilbung zu erzielen, die Realien neben den humanistischen Studien zu umfassen, die Richtungen zu unterscheiden und bennoch Bufammenhang und Ginheit im Bangen zu bewahren. (S. Nachricht von den neuen Schulanftalten in Burich 1773 — von Leonhard Ufteri verfaßt — und: Trogler, J. P. B., Luzerns Chmnafium und Lyceum, Glarus 1823. S. 59/60). Bur Erganzung bot bie im jolgenden Sahre 1774 von Leonhard Ufteri begrundete öffentliche Tochterichule auch für die Madchen einen über die Elementarftufe hinausgehenden Unter-1778 wurde eine, freilich noch durftige "Landschulordnung für den Canton Zurich" aufgeftellt. Auch die von Statthalter Sch. Efcher ausgegangene Stiftung des Waifenhaufes, 1771, fand Beibegger's forbernden Beifall. Hebung der Landwirthschaft war unter seinem Ginfluffe die naturforschende Gesellschaft durch Ausschreibung von Preisfragen, Unterftugung tuchtiger Landwirthe u. f. w. bemuht. Die Obrigkeit erließ Verordnungen betreffend die Forft= wirthschaft (1773), den Kartoffelbau (1775), das Straßenwesen (1774), die Fischereien (1776). In ben letten Jahren von Beibegger's Umtsführung waren es aber wieder die außeren Berhaltniffe der Schweig, die ihn borzugsweise in Anspruch nahmen. Seit 1756 hatte sich die Weltlage völlig verändert; die Beziehungen zwischen den festlandischen Staaten waren gang neue. Die erfte Theilung bon Polen, 1772, zeigte, weffen fich fleinere Staaten bon benachbarten Großmächten zu versehen haben; das Auftreten Josephs II. weckte Migtrauen in der von drei Seiten durch die Gebiete des Raiferhofes umschloffenen Schweiz. Gine Unnäherung an Frankreich schien jett auch für die evangelischen Orte um jo eher Bortheil zu bieten, als dadurch volle Uebereinstimmung in die Haltung aller Eidgenoffen nach außen tommen und für Frankreich jedes Motiv wegfallen mußte, fein Berhalten gur Schweig auf inneren Zwiespalt in derfelben gu grunden. Als Ludwigs XV. Tod 1774 eine schmähliche Regierung endigte und fein persönlich achtbarer und wohlwollender Nachfolger, Ludwig XVI., den fämmt= lichen Cantonen den Gedanken eines einheitlichen Bundniffes mit Frankreich von jich aus empfehlen ließ, befreundeten sich auch S. und die einflugreichsten Mitglieder der gurcherischen und bernerischen Obrigfeiten mit diefem Gedanten. Go begannen denn im Berbfte 1775 die Unterhandlungen theils zwischen den evan= gelischen und den tatholischen Orten unter einander, theils beider Gruppen mit dem frangofischen Botschafter Vergennes. Sie führten schließlich zur Einreichung eines zwischen den Cantonen vereinbarten Entwurfes eines Bundniffes mit der Krone Frankreich an Vergennes im März 1777, zur Discussion besselben mit dem Botschafter und zum Abschlusse des am 25. August 1777 in Solothurn seierlich beiderseits beschworenen Bundes. S., in allen biesen Berhand= lungen in erster Linie betheiligt, tonnte am letten feierlichen Atte bes Bundesschwures nicht mehr Antheil nehmen. Schmerzhafte Krankheit hatte ihn im Mai 1777 in Solothurn befallen, verließ ihn auch zu hause nicht mehr und machte am 2. Mai 1778 jeinem Leben ein Ende. Nur muhfam und mit Unterbrechungen hatte er noch an den Berathungen theilnehmen fonnen, durch welche eine in Zurich zwischen der Burgerschaft und der Obrigkeit anläglich ber Ratifikation des frangofischen Bundnisses entstandene Verjassungsftreitigkeit im December 1777 endliche Erledigung fand. In Zurich fühlte man tief den Berluft des ungewöhnlich bedeutenden Mannes, wie es befonders der greife Bodmer und Dr. Hand Caspar Hirzel (f. d. A.) aussprachen und ein Berein von Berehrern Beibegger's ftiftete seinem Gedachtniffe ein Denkmal - bestehend in einem ehernen Bruftbilde Beidegger's von der Sand des Bildhauers Sonnenschein das noch jett die Salle der Stadtbibliothet, den Lieblingsaufenthalt Beidegger's in Mußestunden, als schönste Zierbe schmückt. — Bon wissenschaftlichen Arbeiten Heibegger's erschien im Drucke nur eine kleine 1752 versaßte Abhandlung, in den Mittheilungen der natursorschenden Gesellschaft in Zürich (1. Jahrg. 1761): "Erzählung einiger Beobachtungen in den Torfselbern in Küti". —

Neujahrsblätter ber Stadtbibliothek in Zürich von 1779 und 1846. Neujahrsblatt des Waisenhauses in Zürich 1861 (Biographie Heidegger's, von Dr. jur. Ib. Cscher). Hirzel, Dr. Hs. C., Denkrede auf Herrn Hs. C. Heidegger 2c. Zürich 1779.

Seidel: Bermann S., Bildhauer, geboren ju Bonn den 20. Februar 1810, gestorben zu Stuttgart den 29. September 1865, war der Sohn eines Fabritanten, mußte auf Bunich ber Mutter fich dem Studium der Medicin widmen und that erft 1835 ben enticheidenden Schritt, die Runftlerlaufbahn einzuschlagen. Er machte feine Lehrjahre bei Schwanthaler in München durch und lebte dann 1838-42 in Italien, meift in Rom, wo er der Freund des Wiener Malers Rarl Rahl wurde. 3m J. 1843 ließ er fich in Berlin nieder, wo er von nun an seinen Wohnsitz behielt, aber mehr mit politischen und wiffenschaftlichen als mit fünftlerischen Rreifen in Bertehr ftand. Gine feiner früheften Arbeiten ift Luther die Thefen anschlagend, ein Chpprelief im Martingftift zu Erfurt. Dann zeichnete er Umriffe zu Goethe's Iphigenie (geftochen von Sagert, Berlin, Fr. Dunder, 1850). Runftlerische Stellung gewann S. mit der Statue der Iphigenic, einem tief empfundenen Wert, das, in Marmor ausgeführt, den Orangerie-Palaft bei Sanssouci schmudt. Die noch bedeutendere Gruppe: "Antigone den blinden Dedipus führend" (1854) kam nicht über ein halblebensgroßes Chpsmodell hinaus. H. modellirte Röpfe berühmter Natur= forscher für das mineralogische Museum der Universität Kiel (1855—57), und erhielt 1857 den Auftrag zu dem einzigen großen Monumentalwert, der ihm je ju Theil geworden, dem Bronceftandbild Sandel's in Salle; der große Mufiter erscheint in ebler Charafteriftit und im Costume seiner Zeit. Dann follte 5. auch das Denkmal E. M. Urndt's in feiner Baterftadt Bonn übertragen werden, doch als er an seinem originellen und geistvollen Entwurf nicht die Menderungen vornehmen wollte, die verlangt wurden, wurde dann eine Concurrenz ausgeschrieben, bei der er sich nicht mehr betheiligte. Nach diesem Mißersolg zog er sich mehr aus der plastischen Production zurück, arbeitete an einer Anatomie für Rünftler, zeichnete Folgen von Compositionen zur Odpffee, zum Anatreon, führte gelegentlich eine ober die andere von denfelben als Relief aus, machte auch einzelne Entwürfe für Gegenftände bes Runftgewerbes: Pokale, Confolen, Lampenschirme. Der Tod Rahl's erschütterte ihn; kurz darauf fette ploblich, mahrend einer Sommerreife, ein Bergichlag feinem Leben ein Biel. B. hat mit feinen Leiftungen nicht gang bas erfüllt, was er erftrebte; bag er erft fpat zur Runft tam und bann in die Münchener Schule gerieth, ließ ibn in confequenter fünftlerischer Durchführung gegen die Berliner Bildhauer gurudstehen. Volle Herrschaft über die Darstellungsmittel hat er nie erreicht, aber er war eine Rünftlernatur von feiner Empfindung und feltener Beiftesbildung.

Boltmann. Heideloff: Karl Alexander v. H., Maler und Architekt, geboren in Stuttgart am 2. Februar 1788, gestorben zu Haffurt am 28. September 1865. Die Familie H. hatte viele Künstler hervorgebracht. Der Stammvater Franz Joseph v. H., geboren zu Hannover 1676, gestorben zu Mainz 1772, war Maler und Bilbhauer, der zuerst für den Kursürsten Georg (späteren König von England) beschäftigt war, sich dann in Holland aushielt und schließlich eine reiche Thätigeteit sir die Abtei Werden, sür die Kursürsten Johann Wilhelm von der Psalz und Clemens August von Cöln entwickelte. Sein Enkel Victor Peter v. H.,

geboren zu Stuttgart 1757, gestorben 1816, war Theatermaler in seiner Bater= ftadt, nachdem er 1782-1787 fich in Italien und dann 7 Jahre in Paris aufgehalten hatte. Er hat sich das Berdienst erworben, dem baroken Stil entgegengearbeitet, und eine vernünftigere Runftform eingeführt zu haben. Rarl Alexander v. H. ist des Letzteren Sohn; er war Karlschüler und in der Kunst von seinem Bater und Dannecker unterwiesen. Neben ber Malerei widmete er fich ausschließlich ber Baufunft und nachbem er eine Zeit lang auf ber Feste Roburg beschäftigt war, wo nach seinem Entwurse ber Rittersaal gebaut wurde, tam er 1818 nach Nürnberg, wo ihn eine reiche Thätigkeit bis zu feinem Tode feffelte. Es fielen in diese Zeit viele und großartige Restaurationen alter Bauwerke, dabei er betheiligt war. So ist die Restauration des Bamberger Domes, im Auftrage des Königs Ludwig, gang fein Werk. Bon feinen weiteren Arbeiten nennen wir den Dürerbrunnen, den Altar in St. Sebald, das Portal der Frauenkirche und Plattner's Haus in Nürnberg, das Denkmal des Dichters Uz in Anspach und das Grabmal des letten Bamberger Fürstbischofs v. Fechenbach. Er unternahm 1824—1826 eine Runftreise durch Deutschland, die Riederlande und Normandie, um seine Studien zu bereichern. Das Streben seines ganzen Lebens ging bahin, in der Bautunft ben alten deutschen Stil wieder zu erwecken und wie er diesen in seinen Werken zur außeren Erscheinung brachte, so griff er auch zur Feder, um in verschiedenen Werten Rachfolger seines Strebens zu erwecken. So gab er mehrere in das Baufach einschlagende Werke heraus. Zu feinen geschätteften Arbeiten auf biefem Gebiete gehören : "Ornamentit des Mittelalters", Nürnb. 1836—1852 und "Baudenkmäler aus Schwaben". Auch viele Zeichnungen für Decorationen und Theatercostüme hat er hinterlassen, so wie er sich auch mit der Radirnadel versuchte. In Nürnberg war er 1822—1854 Projessor an der polytechnischen Schule. Seine lette Arbeit war die Restaurirung der Ritterkavelle in Haksurt, wo ihn der Tod überraschte.

Hervorgehen würde. Er solgt, wie er selbst erzählt einer lateinischen Duelle, die wir in einer Steffen wirden Deutschen Weischen Beibeit one Steffen und Steffen wirden Bertes auch der Derpfalz), auß welcher Beziehung die Zeit seines Lebeis und Deutschland bearbeitung fand. Gregor H. unternahm seine Arbeit im Dienste und aus Wunsch des Landgrasen Friedrich von Leuchtenberg (in der Oberpfalz), auß welcher Beziehung die Zeit seines Lebens und Dichtens (um 1450) sich ergiebt, die übrigens auch auß dem Stil und Charafter des Werfes selbst hervorgehen würde. Er solgt, wie er selbst erzählt einer lateinischen Quelle, die wir in einer lateinischen Prosaversion besitzen. Dieselbe wurde ebensalls im 15. Jahrhundert in deutsche Prosa übertragen und sand in dieser Gestalt eine viel größere Verbreitung als die dem Zeitgeschmacke nicht mehr recht zusagende Arbeit unseres Reimers, die nur in einer einzigen Handschrift (in München)

aufbewahrt ist.

Bgl. Docen im Museum für altdeutsche Litteratur und Kunst, S. 270 ff.

Heidenheim: Wolf H., ein durch seine Leistungen in der hebräischen Grammatik und in der Maßora, wie durch die von ihm veranstalteten Außegaben hebräischer Werke außgezeichneter jüdischer Gelehrter und Buchdruckereibesiger, geb. 1757 zu Heidenheim in Mittelfranken, † am 23. Februar 1832 zu Ködelheim. Er kam in srüher Jugend nach Fürth, wo er neben dem Talmudstudium auch eistig das Studium der alten hebräischen Grammatiker und der Maßoreten betrieb, die damals außerhalb der Mendelssohn'schen Schule wenig beachtet wurden. 1782 kam H. nach Franksurt a. M. und besuchte dort das Lehrhaus des R. Nathan Adler, dessen werthvolle Bibliothek er mit uner-

mudlichem Fleiße für feine Studien benutte. Er richtete schon damals fein Streben dahin, die fprachlich und typographisch verunftalteten cultuellen Bücher zu verbeffern und auch einen magoretisch correcten Text biblischer Bücher, namentlich des Pentateuchs herauszugeben. Um fich zuvor in den gelehrten Rreifen bekannt zu machen, gab er eine fchwer verftandliche hebraifche Grammatit von Aben Esra (Mosnajim) mit einem kritischen Commentar heraus. Nachdem er hierdurch Ruf und Anerkennung erlangt hatte, unternahm er 1797 auf eigene Roften die Herausgabe des Pentateuchs in 40, mit mehreren alten und seinen eigenen exegetischen und grammatischen Commentaren, in benen er viele von jungeren Grammatitern aufgeftellte Sprachregeln verwarf und andere auf fichere maßoretische Basis gründete. Dieses überaus schätzbare Werk fand aber so wenig materielle Unterstützung, daß der Druck nur bis Genesis 43, 16 fortgesetzt werden fonnte. Heidenheim's Leiftungen wären völlig verkümmert worden, wenn ihm nicht einer seiner Berehrer, Wolf Breidenbach in Offenbach, mit Rath und That beigestanden und es ihm ermöglicht hätte, in Rödelheim bei Franksurt a. M. eine eigene Buchdruckerei zu errichten und sich zu diesem Zwecke mit dem in der Thpographie erfahrenen B. Baschwitz zu verbinden. Durch die in Correctheit wie Schönheit der Form ausgezeichneten cultuellen Schriften, die in diefer Offigin erschienen, erhielt sie einen Weltruf, der auch noch gegenwärtig dem Nachfolger Heidenheim's zu Theil wird. H. erlebte noch die achte Auflage der zuerst 1800 erschienenen Festgebete (9 Bande 80, mit deutscher llebersehung und hebräischem Commentar und fehr wichtigen geschichtlichen Bemerkungen). 1806 veranftaltete er eine Ausgabe des täglichen Gebetbuchs, bon welchem bis jett die 80. Auflage in 2000 Exemplaren erschienen ift. 1818 begann er den durch Correctheit und andere Vorzüge ausgezeichneten Druck des Pentateuchs mit verschiedenen Commentaren, und zwar in vier für verschiedene Zwecke bestimmten Ausgaben. Heidenheim's Ausgaben verbreiteten fich über alle europäischen und amerikanischen Länder. 1808 veröffentlichte er feine noch unübertroffene Schrift über die Gefete ber profaischen biblischen Accente. Bon besonderer Wichtigkeit ift auch feine 1825 erschienene Ausgabe ber Pfalmen mit einer Abhandlung über die poetischen Accente. — H. heirathete 1824 zum zweitenmal. Dem bisher Kinderlofen wurde in seinem 68. Jahre eine Tochter geboren. — H. starb in zerrütteten Bermögensberhaltniffen. Seine Officin erftand fein fruherer Uffocie J. Lehrberger, und feine werthvolle Bibliothet wurde gu Gunften feines fiebenjährigen Rindes verfteigert. Seine Bucher wurden wegen der bon feiner Sand beigefügten Bemerkungen und Correcturen fehr gefchatt und find bei vielen neuen Editionen benutt worden.

Rach Mittheilungen des Herrn Dr. S. Baer. Heibenreich: Marian Theodore Charlotte H. geb. Heiland, genannt v. Siebold, berühmte Geburtshelserin, wurde am 12. September 1788 zu Heiligenstadt geboren. Ihre Mutter, Regine Josephe, geb. 14. December 1771, war die Tochter des kursürstlich mainzischen Regierungsbeamten Henning zu Heiligenstadt, und in erster Che mit dem Mainzer Regierungsrath Heiland vermählt. Nachdem diese sich später mit dem damaligen Physicatsarzt in Heiligenstadt, nachherigen Obermedicinalrath in Darmstadt Damian v. Siebold verheirathet hatte, studirte sie 1806—7 die Geburtshülse unter Anleitung ihres Schwagers Clias v. Siebold zu Würzburg, und erhielt 1815 von der medicinischen Facultät zu Gießen die Doctorwürde; sie wirkte dann bis in ihr hohes Alter mit großem Ersolge und besonderer Anerkennung in ihrem Fache als Geburtshelserin, und starb am 28. Februar 1849. Ihre Tochter aus erster Che, Charlotte, wurde von Damian v. Siebold adoptirt, und hieß deshald Heiland genannt v. Siebold; sie erhielt durch ihre Eltern praktischen Unterricht in der

Geburtshülse, und studirte von 1811—12 in Göttingen unter Osiander's und Langenbect's Leitung. Nach bestandener Prüsung erhielt sie 1814 die Erlaubniß zur Ausübung der Geburtshülse, und 1817 durch öffentliche Promotion zu Gießen die Doctorwürde. Bei dieser Gelegenheit schrieb sie "lleber die Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter und über Bauchhöhlenschwangerschaft insbesondere". Seitdem lebte sie ihrem Beruse in Darmstadt, verheirathete sich 1829 mit dem nachmaligen Oberstadsarzt Heidenreich und genoß bis zu ihrem Tode (8. Juli 1859) eines weitverbreiteten Ruses in den untersten wie höchsten Kreisen; sie wurde namentlich viel an auswärtige Höse zu Entbindungen gerusen.

Heideureich: David Clias H., geb. zu Leipzig am 21. Januar 1638, studirte, auf dem Ghmnasium zu Halle vorbereitet, die Rechte zu Wittenberg und Leipzig, trat dann in die Dienste des Herzogs August zu Weißensels (Bd. I, S. 680 j.) und starb daselbst als Lehnssecretär, Hos-, Appellations- und Consistorial- rath am 6. Juni 1688. Unter dem Namen des "Willigen" ward er 1672 Mitzelied und Secretärder suchtbringenden Gesellschaft. Mitzeinen dramatischen Arbeiten, die theilweise sür die Ausschlichen Gesellschaft. Mitzeinen honamatischen Arbeiten, die theilweise sür die Ausschlichen der Weißenselssischen Hosigesellschaft bestimmt waren, diente er, wie seine gleich unproduktiven Zeitgenossen des damaligen sächsischen Dichterkreises nur dem Streben der Aneignung des Fremden: "Kache zu Gideon" nach van Vondel; "Horah" nach Corneille; "Mirame, Trauer- Freudenspiel" nach des Marets (alle drei von 1662). Zu den geistlichen Odendichtern gehört er durch seine "Hawßliedlein zur Zeit der Pestilenz zu singen" (o. J.). Röcher. Goedeke.

Keidenreich: Gustav H., geb. in Berlin den 27. Februar 1819, gestorben ebenda den 5. November 1855, Historienmaler, empfing den ersten Unterricht in Breslau beim Maler König, kam aber bald nachher in's Wach'sche Atelier in Berlin. Nach vollendeter Lehrzeit sand er Beschäftigung bei der Aussührung der von Schinkel für die Vorhalle seines Museums entworsenen großen Wandzemälde. Später war er bei der malerischen Decoration des Neuen Museums betheiligt, wo die stereochromatischen Bilder im nordischen Saale "Hertha und Odin", "die Nornen", "das Spiel der Wasserniren und der Kamps der Riesen", die Hauptwerke seines Lebens sind. Schon lange kränkelnd ging er in Folge eines Brustleidens im Herbst 1853 nach Italien, von wo er u. A. eine Copie der Messe von Bolsena heimbrachte. Im Kerbst 1854 war er wieder in Berlin, wo sein Leiden nunmehr schnelle Fortschritte machte.

Eggers, Kunftblatt. 1856. Dohme.

Beidenreich: Efaias B. (Bedericus), evangelischer Theologe, geb. am 10. April 1532 zu Löwenberg in Schlefien, † zu Breglau am 26. April 1589. Sein Bater Loreng S. war 1519 burch die Disputation Luther's zu Leipzig, welcher er schon als geweihter Priester beiwohnte, für die Resormation gewonnen worden und hatte bann für beren Ginführung feit 1521 als Pfarrer in Bittau erfolgreich gewirkt. Als er sich aber 1530 verheirathete, mußte er von dort weichen und begab sich in seine Baterstadt Löwenberg. Erst 1545 ward er als Oberpfarrer nach Zittau zurückberufen und starb daselbst hochbetagt 1557. — Sein ältester Sohn, der obengenannte Efaias B., auf den Schulen zu Löwenberg und Zittau vorgebildet, begann 1548 seine theologischen Studien an der Universität Franksurt a. D. und hielt dann mehrere Jahre an derselben als Magister Vorlesungen, bis ihm 1556 die Stelle als Primarius in Schweidnit übertragen ward. 1568 nach Breglau vocirt als Pjarrer zu St. Elijabeth und Projejjor der Theologie an dem gleichnamigen Gymnafium, stand er diesen Memtern 21 Jahre mit besonderem Ruhme bor. Gine große Angahl feiner Predigten, zum Theil zu gleichartigen Gruppen vereinigt (z. B. 46 über das

Heider. 303

fünste Buch Mosis 1568, 56 Heldenpredigten Josuä 1586, u. a.), 2 Lieder von ihm sind dem Druck übergeben worden. S. bei Wackernagel, KL. V. S. 341 j.

Johannes S., Bruder des Vorigen, ebenfalls Theologe und zu Löwenberg geboren am 20. April 1542, befuchte bie Schulen in Zittau, Goldberg, Liegnit, Schweidnit, sowie die Universität Franksurt a. D. Nachdem er kurze Zeit in Grünberg und Brieg das Rectorat der Schule geführt hatte, kehrte er 1571 nach Frankfurt jurud, wo er 1573 jum Doctor ber Theologie promobirt und bald barauf zum Prosessor ernannt wurde. 1581 jolgte er einem Ruf als Primarius nach Iglau in Mähren, und von dort 1586 als Superintendent, an Stelle des verstorbenen Martin Chemnit, nach Braunschweig. Doch da er wegen seiner abweichenden Ansichten über die Lehre von der Ubiquität Chrifti die Concordienformel nur unter Borbehalt unterschreiben wollte, ward bald feine Stellung in Braunschweig unhaltbar und nach längeren Streitigkeiten, besonders mit dem als Coadjutor borthin aus Wittenberg berufenen Polycarp Lepfer, erhielt er vom Rath der Stadt 1588 seine Demission. Auch die ihm alsdann übertragene Professur zu Helmstädt gab er 1599 wieder auf und verlebte einige Zeit in Mähren. Endlich übernahm er von Neuem eine Projeffur der Theologie in Frankfurt. Sier entsprach Seidenreich's weniger schroff lutherische Richtung dem Beftreben des Rurjurften Johann Siegismund, nach feinem eigenen Uebertritt zur reformirten Confession (am 25. December 1613), diefer vornämlich an seiner Landesuniversität Duldung und Anerkennung zu verschaffen. übrigen Professoren unterzeichnete auch S. den bom Aurfürsten in diefer Absicht geforderten Revers. An dem bald barauf von gegnerischer Seite hervorgerufenen und vorzugsweise gegen den Professor und General-Superintendenten Christof Pelargus gerichteten Streit betheiligte sich S., des Letteren Mutterbruder, wegen seines Alters nicht mehr. Er starb am 31. März 1617. — Außer einer Sammlung lateinischer Gedichte ("Sacrorum poematum libri V", Gorlieii 1577), einer "Examinatio capitum doctrinae fratrum Waldensium in Bohemia et Moravia", Francof. 1580, find von ihm noch eine Angahl Differtationen u. dal. im Druck erschienen.

Kundmann, Silesii in nummis 1738, S. 289 ff., wo auch eine auf Esaias H. geprägte Münze abgebildet ist. — Becmani notitia univers., Francof. 1706, p. 57, 120—122. — Rehtmeier, Braunschweigische Kirchen-Historie, Th. IV (1715, 9—45, V, 8—39, Supplem. 229. — Rotermund in Ersch und Gruber, Encyclop. Abth. II, Bd. 4, S. 116.

Beider: Daniel B., gelehrter Jurift und Syndifus der Reichsstadt Lindau, geb. am 13. November 1572 zu Kördlingen, gestorben 1. Februar 1647 zu Lindau. Nach seiner 1601 zu Tübingen bewerfstelligten Promotion als Doctor der Rechte, war S. als Rathsadvocat nach der Reichsstadt Lindau gekommen, der er von da an unausgesett seine Dienste widmete, wie er benn auch burch seine Berbindung mit einer Patricierin, der Tochter des späteren Burgermeisters Valentin Funt von Senstenau in den Kreis der höheren Bürgerschaft daselbst aufgenommen wurde. Ein älterer localer Streit hatte sich mit dem Jahre 1628 für die Reichsstadt in berhängnifboll scheinender Beise mit den Creignissen des 30 jährigen Krieges verflochten, und daraus ergab fich für S. die Möglichkeit, als Verfechter der Rechte Lindau's hervorzutreten. Die Bürgerschaft, von der Reichsäbtiffin des hart an die Stadt angrenzenden, mit derfelben in den Boden der Geeinfel sich theilenden Stiftes Lindau seit König Rudolf I. frei geworden, hatte 1430 auf Erlaubnig Siegmund's die Bogtei über die vier Dorfer oder Rellnhöfe des Reichsstiftes an sich gelöft und dadurch ein tleines Gebiet sich geschaffen; mit der Annahme der Resormation durch die Reichsstadt war noch eine zweite Differenz zwischen den beiden örtlich auf einander angewiesenen Gemeinwesen entstanden.

304 Seider.

1628 nun aber, im Zusammenhange mit dem siegreichen Vorschreiten der faiser= lichen Waffen, mit der Küftung für die dritte Invafion nach Graubünden zum Behufe der Kriegsführung über die mantuanische Erbfolge, wurde diefe Reichs= poatei von Ferdinand II. abgelöft und dem angrenzenden Grafen Hugo von Montfort übertragen. Mit dem Cinzuge einer kaiscrlichen Garnison, monchischer Missionäre in Lindau, mit der Entwaffnung der Bürger schien der durch ihre militärische Wichtigkeit bei der Nähe des Vorarlberg für Desterreich allerdings äußerst bebeutenden Reichsstadt das Schickal bevorzustehen, welches 80 Jahre früher Constanz betroffen hatte, zumal da nun noch 1638 vollends die Erzherzogin Claudia jene Reichsvogtei über die vier Dörfer antrat. Diefen Gewaltschritten feste nun S. 1641 bis 1643 feine "Gründliche Aufführung, weffen fich beg S. Reichs Stadt Lindam, wegen einer, Ihro in anno 1628 ohnverfebens abgelofter, und bem Berrn Grafen von Montfort administratorio nomine, fampt mitergriffenen vier Dörffern, überlagner, Folgends in anno 1638 der Ergherhogin Claudine Fürstl. Durchlaucht pendente lite cedirter Reichs-Pfanbschafft, beedes in possessorio und petitorio, wider menniglich zu halten, zu behelffen unnd zu getröften hab, Mit Endsangehendten Literirten documentis, discursibus und allegationibus Juris" entgegen, einen Band von 1071 Folioseiten. Wie schon in seiner früheren Schrift zur beutschen Rechtsgeschichte: "De imperialium urbium advocatis", erwies sich H. als ein schlagfertiger Jurist und als ein vielseitig gründlicher Gelehrter, der auch in hiftorischen Dingen bewandert war, während freilich, wie schon der Titel des Werkes zeigt, die Form der Darlegung eine unglaublich schwerfällige und ungeniegbare ift. Allerdings geht dabei H. von vielfach fehr unrichtigen Auffassungen über die ursprünglichen Rechtsbeziehungen von Stift und Stadt auf Untoften des ersteren aus, und auch das "alte Stifftische Pribilegium", über deffen Bedeutung dann das für die Entwicklung der Diplomatik fo wichtig gewordene Bellum diplomaticum Lindaviense fich entspann, fteht hier noch verhältnißmäßig weit im Sintergrunde. Zwar zieht S. dieses sogenannte farolingische Diplom im Unhang in einem "weitläufftigen Discurs" bon deffen "Ohnbeständigkeit" (pp. 859-872) heran und "zündet folchem verlegnen privilegio etwas näher unter die Augen", und der Kampf gegen die Nechtheit war hier mit Glud und Geschid, bei Anbetracht des kleinen Materials zur Bergleichung und des Fehlens jeder wiffenschaftlichen Systematik, eröffnet, wie z. B. mit guten Gründen das Diplom dem vorgeblichen Concedenten, Kaifer Ludwig II. (866), abgesprochen wurde; aber sichtlich war diese Urtundenfrage dem Juriften ferner liegend. Immerhin trat nun schon in bestimmtester Weise gegen ihn und seine elj Einwürfe als Sachwalter der Aebtissin Anna Christina 1646 der Jesuit Wagnereck, Projejjor des Kirchenrechtes zu Dillingen, mit seiner "Standhafften Rettung und Bewehfung" auf, gab aber auch S. insoweit nach, als er nun einen anderen Ludwig, Ludwig den Deutschen, als Urheber hinstellte. Indessen sah S. diejes gegnerische Buch nicht mehr. Er war während der Belagerung gestorben, welche die noch ftets von einer kaiferlichen Garnifon befette Reichsfeftung durch den schwedischen Eroberer von Bregenz, Wrangel, von den ersten Tagen des Jahres 1647 an mehr als zwei Monate, zwar ohne großen Schaden und ohne einen schließlichen Erfolg für den nicht genügend gerüfteten Belagerer, er= litten hatte. In äußerst ehrender Weise sprechen sich die von S. P. Q. L. angeordneten Worte der Denktafel in der städtischen Kirche über S. und seine Tugenden und Berdienste aus.

Heider: Balentin H., Jurist und Staatsmann, geboren am 25. März 1605 in Lindau, gestorben daselbst am 28. November 1664. Von den zehn Kindern Daniel's war dieses zweite, Balentin, noch von einer weiter reichenden Bedeutung, während neuere Namen der bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts in Heider. 305

Lindau erscheinenden S. nur von localer Wichtigkeit find. Rach Studien in Strafburg, Tübingen, Altorf promobirt 1627, durch Reifen nach Frankreich und Wien weiter gebildet, seit 1634 Consulent in Lindau und von da an öfters als Gefandter, nach Wien, Regensburg, Rurnberg, auf die ichwäbischen Rreistage, seiner Baterstadt dienend, vertrat H. von 1645 an Lindau und andere fleinere Reichsstädte und weitere protestantische Interessen bei den Friedensberhandlungen in Osnabruck, sowie darauf bei den Friedenstractaten und deren Durchführung zu Nürnberg. Ihm und feiner Geschicklichkeit verdankten die Lindauer ihre Herstellung in den früheren Stand ihrer Rechte. 1649 zog die Garnison aus der Stadt ab, worauf diefe auch gegenüber dem Stifte ihre Rechte auf jene vier Dörfer wieder geltend machte. Zwar gab die Aebtiffin ihre Ansprüche nicht auf, und jest erft, nachdem 1656 ber Rath von Lindau in dem Selmstädter Projeffor Conring (vgl. Bb. IV, S. 449) eine große wissenschaftliche Kraft für fich gewonnen hatte, worauf diefer 1672 feine Censura diplomatis jolgen ließ, gewann der diplomatische Krieg seine volle wissenschaftliche Bedeutung; aber zu einer Entscheidung tam die Sache dadurch nicht, und der Streit erlosch erft 1803 mit dem Aujhören des Thatbejtandes, dem durch den Reichsdeputations= hauptschluß vollzogenen Untergange der beiden rivalisirenden Reichsstaatsgebilde. 5. blieb diesen litterarischen Fragen ferne und widmete sich, anders als der Bater, viel mehr der staatsmännischen Praxis, dabei aber gleichsalls vorzügliche Eigenschaften bethätigend.

Bgl. den Artikel von Adjunct Keinwald in den Schriften d. Bereins  $\mathfrak{f}$ . Geschichte d. Bodenses, 1. Hest (1869), p. 74 st., sowie vom Bersasser d. Art. den Aussasser des Lindauer Bellum diplomaticum, in der historischen Zeitschr. (1871), 26. Bd., pp. 74—94 (sowie 27. Bd., pp. 209 u. 210). Keineswegs genügend ist, was K. Braun: Landschafts und Städtebilder (1880), p. 325 st., mittheilt (z. B. ist p. 332 Valentin H. zum Autor der Vertheidigungsschrift gemacht). Dazu gefällige briesliche Mittheilungen von Abjunct Keinwald in Lindau.

Seider: Morit S., Zahnarzt, ift am 21. Juni 1816 in Wien geboren. Schon während seiner Symnasial = Studien hatte er sich vorzugsweise zu den mathematifch = phyfitalischen Wiffenschaften hingezogen gefühlt und als er nach Beendigung seiner Borbilbung die Universität in seiner Baterftadt bezog, um fich dem Studium der Medicin zu widmen, schenkte er jenen Gegenftanden ein besonderes Interesse, das auch durch äußere Unterstützung, namentlich dadurch Nahrung erhielt, daß ihm die Stelle eines Stipendiaten an der Wiener Sternwarte übertragen wurde, welche er zwei Jahre lang verwaltete. — Aeußere Berhältnisse zwangen ihn, diesem Lieblingsstudium zu entsagen und sich außichliehlich der Medicin zuzuwenden. Nachdem er 1841 die Doctorwürde erlangt hatte, übernahm er bei Projejjor Wisgrill die Stelle eines Privatajjistenten; er bereitete die physitalischen Versuche desselben vor, hielt auch Privatvorträge, welche großen Anklang fanden, bemühte fich jedoch vergebens um eine Alfistentenstelle bei der med. Facultät und stellte sich daher dem damals in hohem Ruje stehenden Zahnarzte Carabelli zur Disposition, dem er in der sehr ausgebreiteten Braxis affistirte. Rach dem Tode Carabelli's habilitirte er sich als Docent der Zahnheilkunde an der Universität und wurde 1858 zum Prosessor extraord. in biefem Fache ernannt; feine Bemühungen um Begrundung eines gahnargtlichen Institutes für den praktischen Unterricht blieben ohne Erfolg, er war daher nur auf theoretische Vorlefungen angewiesen, welche er mit regem Gifer bis zu seinem am 29. Juli 1866 erfolgten Tobe fortfette; die fehr ausgebreitete Praris mußte er in den letten Jahren seines Lebens wegen forperlicher Schwäche beschränken und schlieglich gang aufgeben. - Beiber's Streben ging dahin, die Bahnheil=

tunde des handwerksmäßigen Charafters, den fie bis dahin getragen hatte, zu entfleiden, fie gu einer Wiffenichaft gu erheben und in feinen Berufsgenoffen einen wiffenschaftlichen Geift und einen auf gegenseitige Achtung gegründeten collegialen Sinn zu wecken. Nach beiden Richtungen hin wirkte er durch Schrift und Wort und seine Bemühungen sind auch nicht ohne Erfolg geblieben. — In Verbindung mit seinem Freunde, Prosessor Wedl, hat er sich besonders mit der Histologie der Zähne beschäftigt und eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten auf diesem Gebiete geliesert, welche er in den Sitzungen der Gesellschaft der Merate zu Wien mittheilte und die später, neben zahlreichen anderen Facharbeiten, jo über Caries der Bahne, über Blutung bei Zahnoperationen, über gahnargtliche Operationen u. f. w., theils in der Zeitschrift der genannten Gefellschaft, in der öfterreichischen Zeitschrift für praktische Heilkunde und in der von ihm begründeten Deutschen Bierteljahrsschrift für Zahnheilkunde Aufnahme gefunden haben. Gin in Gemeinschaft mit Wedl bearbeitetes großes Wert über die "Pathologie der Bahne" ift leider unvollendet geblieben. - Gine feiner intereffanteften Arbeiten betrifft die Anwendung der Galvanocaustik sür chirurgische Zwecke; durch münd= liche Mittheilungen Steinheil's angeregt, hat er mit diefem Berfahren vielfache Bersuche angestellt und die Resultate derselben in einem Aufjate "Der Platinichliehungsbraht als Glühapparat für dirurgische Zwede" in Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien II. Jahrg., Bb. II., S. 421 veröffentlicht; somit hat er den Impuls zu der später von Middeldorpf u. A. ausgebildeten Galvanocauftif gegeben. Wie B. sich in dem Doctoren-Collegium der med. Facultät in Wien des höchsten Unsehens erfreut hat, so genoß er unter feinen Fachgenoffen die allgemeinste Uchtung; als Mitbegrunder bes Centralvereins deutscher Zahnarzte und des Vereins öfterreichischer Zahnärzte hat er beiden Vereinen als Präsident vorgestanden. Die von ihm im Jahre 1861 begründete "Vierteljahrsschrift für Bahnheilkunde" hat er bis zu seinem Tobe redigirt.

Ueber sein Leben vgl. Schneller in Oesterr. Zeitschr. für practische Heiletunde, 1866, S. 610 und Jarisch in Wien. med. Wochenschrift, 1866, Nr. 87, S. 1395.

Heider: Wolfgang H., geboren im Thüringischen am 14. December 1558, besuchte die Schulen zu Ohrdruf, Magdeburg und Hildesheim, ging nach Jena, wo er 1583 die Magisterwürde erlangte und 1587 Prosessor der Ethik und Politik wurde. Drei Mal verheirathet gewesen, starb er am 10. August 1626. Er gehört zu den enchklopädischen Schriftstellern der späteren Humanistenschule; hauptsächlich bestrebt, sich Aristoteles anzuschließen. Nach Sitte jener Zeit hat er viele Dissertationen und Keden geschrieben, auch "Philosophiae moralis syntagma", 1629. 1638. 1646, "Philosophiae politicae syntagma", 1628.

Zeumeri vitae p. 48. — Jöcher. — Günther, Lebensstigen, Jena 1858, S. 172. — Ersch und Gruber. Teich mann.

Heideld: Johannes S., populärer Schriftsteller zu Ansang des 17. Jahrhunderts, über dessen äußeres Leben jedoch nur wenig bekannt ist. Bon Geburt
ein Westsale und zu Waltorss geboren, war er zuerst Prosessor der evangelischen Theologie an dem Gymnasium zu Herborn, dann Psarrer zu Ebersdach
in der Grasschaft Nassau und nach Flitner (vgl. unten) bereits 1623 gestorben.
Theolog, Philolog und Polyhistor, verössentlichte er eine große Anzahl Schristen,
welche setzt sämmtlich, mit Ausnahme einer einzigen, seiner "Sphinx philosophica",
die sür den Forscher der deutschen Sprichwörter bleibenden Werth hat, der Verzesseisneheit anheimgesallen sind. Das Buch erschien von 1600—31 in acht Aussagen, die erste und letzte zu Herborn, außerdem eine in holländischer Sprache,
von denen die späteren durch seinen Sohn besorgt wurden, und ersreute sich zu
seiner Zeit auch im Auslande einer so großen Beliebtheit, daß es selbst der eng-

lische König Jatob I. zu feiner Lieblingslecture gahlte. Diefe Beliebtheit erhielt es jedoch bei den Deutschen erft durch die freie und erweiterte llebersetjung, welche Johann Flitner, gefrönter Poet, Ueberseter Murner's und damals Notarius publicus und Gerichtsprocurator zu Frankfurt a. M., unter dem Titel ausgehen ließ: "Sphinx theologico-philosophica" (als 2. und 3. Aufl., Frankf. 1524 und Indeffen hat das lateinische Driginal Beidfeld's felbst für die deutsche Sprichwörterkunde nur geringen Werth, da es kaum 19 Sprichwörter enthält, dagegen zählt die freie Uebertragung Flitner's deren 83, größtentheils populäre proverbiale Reimsprüche, darunter eine Anzahl solcher, die nicht allzu oft begegnen. Außerdem hat Flitner seine Uebersetzung der Beidjeld'schen biblischen und profanen Rathfel noch mit einer großen Bahl "Fragen und Boffen" ausgeschmüdt, die sich zuweilen in sehr tieffinnigen philosophischen Untersuchungen ergeben, 3. B. (S. 321—22): "Wie kombts, daß gemeiniglich groffe und lange Per-sohnen wenig, wnd im Gegentheil, kleine vnansähnliche Leuth sehr klug und verskändig sind?"; (S. 382—83): "Wie kompts, daß gemeiniglich gelehrte Leut bose Weiber und Murrgreten vberkommen?"; (S. 501): Warumb hat Gott dem Menschen einen so engen Bauch geschaffen?"; (S. 780-81): "Auß, was Bhrsach stinden alle Juden so vbel?". Eine Ergänzung des Heidseld'schen Originals erschien durch Joh. Textor als "Sylloge aenigmatum ad Sphingem Heidfeldii" (Herborn 1612) und als Gegenschrift bes ersteren "Joh. Segeri Anti-Sphinx nova" (Witeb. v. 3.).

Joh. Fabricius, Histor. Bibl., VI. 427—28. Jöcher II. 1444. Tenhel, Monatl. Unterred., 1705, 52. Biblioth. Thomas. III. 1. 174. Zacher, Die beutschen Sprichwörtersammlungen, S. 18. Duplessis, Bibliogr. parémiolog., p. 95.

Beidler: Rarl Joseph S., Argt, den 22. Januar 1792 in Falkenau (Böhmen) geboren, hatte in Brag ftubirt, 1818 bafelbst die Doctorwürde erlangt und fich 1820 in Marienbad als Bade- und Brunnenarzt habilitirt. Als 5. sich in Marienbad niederließ, zählte der Kurort jährlich wenige hundert Gäfte, seiner unermüdlichen, auf das Studium der Heilwirkungen der Marien-bader Quellen hingerichteten Thätigkeit ist es gelungen, den hohen therapeutischen Werth derselben in das richtige Licht zu stellen, durch zahlreiche (größere und kleinere) Schriften das ärztliche Publicum mit demfelben bekannt zu machen und fo Marienbad zu einem der besuchteften Badeorte zu erheben. Achtund= zwanzig Jahre lang hat er dafelbst gewirkt und fich des größten Vertrauens Seitens der Hulfesuchenden erfreut; im J. 1858 hat er sich, mit Ehrentiteln und Orden geschmuckt und als "Edler v. Heilbronn" in den öfterreichischen Abels= stand erhoben, ins Privatleben zurückgezogen und am 13. Mai 1866 ist er nach turgem Krankenlager geftorben. — Außer ben zahlreichen, die Marienbader Quellen betreffenden Schriften hat H. eine größere Zahl wissenschaftlicher Arbeiten über Cholera, Croup, Krankheiten des Nervensuftems u. a. (ein Berzeichniß der bis jum J. 1839 erschienenen Schriften findet fich in Callifen, Med. Schrift= steller-Lexicon, Bb. VIII. S. 262 und Bb. XXVIII. S. 443, der später erichienenen in Engelmann, Bibl. med.-chir., 1848, S. 233, und 1868, S. 101) veröffentlicht, die zumeist den Charakter der naturphilosophischen Schule tragen und denen ein höherer Werth nicht zukommt. Aug. Hirsch.

Heige: Peter H. (auch Heigins), Jurift, geboren den 21. October 1559 zu Stralfund als Sohn des Zabel H., Erbherrn auf Ranih im ehemaligen Fürstenthume Rügen. Besuchte die Universitäten Helmstädt und Basel, von welch' lehterer er als Doctor beider Rechte heimkehrte; wurde bereits 1584 ordentlicher Prosesson und Beisiher des Hofgerichtes zu Wittenberg, nach Kurzem herzoglicher Rath am Appellationsgerichte zu Dresden, wohin er indes nach be-

308 Beigel.

stehender Borschrift nur zwei Mal im Jahre zu reisen hatte. Nach vierzehn= jähriger Lehrthätigkeit verließ er den Katheder und fiedelte am 21. Mai 1598 als wirklicher kursächsischer Hofrath nach Dresden über. Seit Längerem franfelnd erlag er dort schon im Frühjahre 1599 seinen Leiden. Der 1587 ein= gegangenen Che find vier Kinder, barunter zwei Sohne entsproffen, von denen ber Aeltere, Johann, Appellationsgerichtsrath, der Andere turfürstlicher Leibargt in Dregden geworden. B. genog den Ruf ausnehmender Gelehrfamteit, den er jich namentlich durch grundliche Renntnig und scharffinnige Auslegung bes fachfifchen Rechtes erworben hat. Johann Strauch, ein angesehener Jurift Witten= bergs aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, berichtet in der 4. Auflage feiner "Dissert. juris publici" (S. 89), daß S. bei feinen Zeitgenoffen im höchsten Unfeben gestanden fei, und daß die einheimischen Atademien teinen berühmteren Namen befeffen hatten. Richt minder ehrenvoll lautet der ihm bom fachfischen Ranzler David Pfeifer gewidmete Nachruf, welcher Heige's "Quaestiones" vorangedruckt ift. Bon beffen Schriften erschien zu seinen Lebzeiten nur die "Oratio de Aemilio Papiniano", Vitemb. 1594, eine trefflich durchgeführte Schilderung der Berdienste dieses großen Rechtsgelehrten und seines mannhaften Benehmens gegenüber bem ichnöden Berlangen Caracalla's, deffen Brudermord zu verthei= bigen. Später gab Professor Ludwig Berson heraus: "Quaestiones juris tam civilis quam saxonici", 2 T., Vit. 1601-9, Die "Quaestiones" behandeln eine Reihe wichtiger civilrechtlicher Controversen, erlebten mehrere Auflagen (Die vierte und letzte zu Köln 1712), und geben zugleich Zeugniß für die huma-nistische Bildung des Versassers. Das streng wissenschaftliche Werk wurde 1624 in Portugal, 1667 in Spanien auf den Inder der verdammten Bücher gesett! Von geringerer Bedeutung ist "Commentar, super IV libros Institutionum Imper.", Vitemb. 1603.

Jugler, Beiträge, Bd. I. S. 426 u. ff., und die dort citirten Autoren. Eisenhart.

Beigel: Frang S., Schaufpieler, war als Darfteller "launigter Charaftere und erster älternder Rollen" Mitglied des ersten deutschen Theaters in München, das 1776 unter der Oberdirection des kurbaierischen Hosmusikintendanten Grasen Josef Anton von Seeau an Stelle der jranzösischen Truppe in das alte kurjurst= liche Opernhaus einzog. Seine Gattin Karoline H. wirkte an derfelben Buhne als "erfte Liebhaberin für Tragödie und Luftspiel". Als nach dem Tode des Kurfürsten Max Joses III. die Marchand'sche Gesellschaft von Mannheim nach München überfiedelte, wurden die Münchner Schaufpieler entlassen und Karoline B. nahm, anknupfend an die Sterbescene der Julia in Weiffe's "Romeo", vont Münchner Publicum durch eine (in Grandaur's Münchner Theaterchronif mitgetheilte) originelle Ansprache, die heutzutage ebenfo komisch wie rührend anmuthet, Abschied vom Publicum. Bald barauf erscheint jedoch bas Chepaar wieder unter den Mitgliedern der neubegründeten Hofbuhne; beide gahlten gu den beliebtesten und geschätztesten Künstlern. Joses H. übernahm 1802 auch die Regie und versaßte mehrere Dramen, von denen "Die glückliche Jagd" sich längere Zeit auf dem Repertoire erhielt. Karoline H. starb zu München am 25. Februar 1804, ihr Gatte am 14. Juni 1811. Die Intendang widmete ihm einen ehrenvollen Nachruf: "Die deutsche Buhne macht einen außerordent= lichen Verluft an diesem braven Künftler und er wird schwerlich vollkommen durch ein Individuum zu ersetzen sein." Josef H. war ein vertrauter Freund Karl Maria v. Weber's, der zu seiner Begräbnißseier, um dem Geschiedenen "seine Achtung und Liebe noch im Grabe zu beweisen", einen Trauergefang für gemischten Chor mit Barntonfolo: "Sörft Du der Rlage dumpfen Schall" com= ponirte (Max v. Weber, Lebensbild R. M. v. Weber's, I. S. 274; Jähns,

Heigel. 309

R. M. v. Weber, C. 140). — Von feinen vier Sohnen widmete fich der altefte, Jose &., geboren 1780 zu München, der Kunst, studirte zuerst an der Münchner Gallerie und siedelte dann nach Paris über, wo er als Porträtmaler eine geachtete Stellung errang, u. A. auch ein treffliches Porträt Napoleons I. radirte. Seine drei Bruder fclugen anfänglich die militarische Laufbahn ein, wandten sich aber später dem Theater zu. Karl H. war 1801 in München engagirt und wurde 1804 Schauspieldirector in Franksurt. Cafar Mar H., geboren 1783 (?) zu München, ftand von 1799-1803 und wieder von 1805-12 als Officier in frangofischen Diensten, wurde bann Schauspieler und trat auf niehreren deutschen Buhnen in verschiedenen Rollenfachern auf. Gin hochbegabter Kunftler, aber bon unftatem, abenteuersuchtigem Charatter, harrte er in teiner Stellung und bei feiner Thatigfeit lange aus und auch feine litterarischen Leiftungen tragen allzu bentlich das Geprage ber Flüchtigkeit. Er war ein überaus fruchtbarer Theaterdichter; namentlich während er unter bem bekannten Director Karl in Wien und München als Regiffeur und Dramaturg wirkte, fchrieb er in großer Bahl Boltaftude, Carnevalspoffen, Staberliaden und Anderes, was gerade auf ein dankbares Publicum rechnen konnte. Biel Anklang in der Schweiz sand das vaterländische Schauspiel "Die Schlacht bei St. Jakob" (1822), in Baiern das geschichtliche Drama "May Emanuel oder die Klause in Tirol" (1828). Ein echtes Talent und ungewöhnliches Geschick für volksthumliche Darftellung verrath insbefondere die Poffe "Der Meggerfprung gu München", die in München 1829 zur ersten Aufführung gelangte. Wie Franz Ballner in feinen Dentwürdigkeiten draftifch ergahlt, murde das Stud, nur mit einigen Localfarben aufgeputt, vom Biener Bolfsdichter Raifer unbedenklich annectirt und ift unter dem Titel "Der Biebhandler von Oberöfterreich" in Gud= deutschland noch heute ein beliebtes Repertoirestück. Auch "Der Fasching in München im Jahr 1563 oder der Schäfflertanz" (1828), "Die Zeitalter" (1832) 2c. find treffliche Possen. Außerdem schrieb Cafar Max H. den Text zu einer Oper Dalayrac's "Macdonald", überfette den Text der Oper "Macbeth" nach Rouget de Lille, unterlegte zur Feier bes Regierungsjubiläums Max Josef's I. von Baiern der Titusmusit Mozart's einen Text "König Garibald", veröffentlichte "Lieder für bairische Krieger" (1824), "Stigzen aus dem Münchner und Rürnberger Leben", einen "Bühnenplutarch" (1836) und viele fleine belletriftische Schriften. 1836 lernte er in Baben-Baben den frangofischen Abgeordneten Delpeche kennen, der ihn Odilon-Barrot empfahl; er fiedelte nun nach Paris über und war dort als Correspondent größerer Journale thatig. Bom 3. 1847 an erhielt jedoch seine in Deutschland zurudgebliebene Familie von ihm teine Nachrichten mehr und alle Bemühungen, über fein späteres Schickfal Näheres in Erfahrung zu bringen, blieben erfolglos, vermuthlich murde er ein Opfer der Revolutionstämpse. Auch seine Memoiren, die er unter dem Titel "Bruchstücke aus den Ruinen meines Lebens" veröffentlichte, find im Buchhandel vergriffen und verschollen. - Sein jungerer Bruder, August S., 1792 gu München geboren, trat schon in Knabenjahren in die bairische Armee ein und wurde im Tiroler Feldzug 1809 jum Lieutenant beforbert. Sein Rame wird in vielen Gesechtsberichten jenes Krieges, sowie bes Feldzugs gegen Frankreich 1813—15 mit Auszeichnung erwähnt und auch triegsgeschichtliche Auszeichnungen bon Zeitgenoffen ruhmen seinen Pflichteifer und feine Unerschrockenheit. Nach dem Friedensschluß verließ er aber, obwol feine Ernennung zum hauptmann nahe bevorstand, den Waffendienst und trat 1817 auf der Augsburger Buhne als Charafterdarfteller auf. 1824 murde er für das nämliche Fach am Münchner Hoftheater engagirt, wo er bis zu seinem Tode (3. Mai 1849) in Wirtsamkeit blieb. Es wird rühmend hervorgehoben, daß er in den heterogenften Rollen

310 Beiland.

gleich Treffliches leistete, ebenso den alten Moor wie Vansen, den Narren in "Biola" wie den Miller in "Kabale und Liebe" gleich lebenswahr darftellte. 1844 wurde er zum Oberregisseur der Hosbühne ernannt. Auch als dramatischer Dichter versuchte er sich mit Elück; zur Aufführung gelangten ein locales Volksstück "Die Münchner ohne Zeit" und ein Familiengemälde "Die Macht des Augenblicks".

Blum und Herloßsohn, Allgemeines Theaterlexikon, 4. Bd. S. 202 und 7. Bd. S. 277. — Lipowsky, Bairisches Künstlerlexikon, 1. Bd. S. 113. — Grandaur, Chronik des k. Hos- u. Nationaltheaters zu München, S. 11 sf. — Personalacten im k. Kreisarchiv München.

Seiland: Samuel B. (Gailand), lutherifcher Theolog, Philosoph und Bädagog des 16. Jahrhunderts, geboren den 7. Juli 1533 in Bafel, † den 13. Mai 1592 in Tübingen. Sein Bater, Marcus H., gebürtig aus Baihingen an der Enz im Herzogthum Würtemberg, der anfangs Tuchscheerer gewesen, kam nach Basel, wurde Corrector in einer Druckerei, studirte auf der Universität erst artes liberales, dann Theologie, heirathete eine Basler Kaufmannstochter Maria Jielin, wurde Pjarrer zu Bubendorj in Baselland, 1535 nach Herzog Ulrichs Rückehr von A. Blaurer in den würtembergischen Kirchendienst berufen, Pfarrer in Camertingen, 1537 in Calw, wo er besonders auch um Errichtung lateini= scher und deutscher Schulen sich verdient machte, nahm 1540 ff. Theil an den Conventen zu Sagenau, Worms, Regensburg, floh 1548 wegen des Interims nach Strafburg, wurde hier als Diaconus an St. Nicolai angestellt, ftirbt aber schon 1549. — Der junge H. studirt zuerst in Straßburg im Stift St. Wilhelm, dann in Bafel, gulegt feit 1551 im Stift zu Tübingen mit unermüdlichem Fleiß Philosophie und Theologie, wird 1554 Magister, erhält 1557 bei der von Herzog Chriftoph vorgenommenen Neuorganisation des theologischen Stifts in Tübingen die Stelle des Magister domus oder Ephorus (erft als Abjunct, bann als Nachfolger von Georg Liebler), 1559 zugleich die Profeffur ber Ethik in der philosophischen Facultät und bekleidet dieses Doppelamt 33 Jahre lang mit mufterhafter Gewifsenhaftigteit und Selbstverleugnung bis zu feinem nach längerer Kränklichkeit 1592 erfolgten Tod, — allgemein geachtet als ein wür= biger und ernster Mann von anspruchslosem Charakter und tadellosem Wandel, von bewährter Frommigkeit, von immensem Fleiß und ausgebreiteter Gelehr= samkeit nicht blos in den alten Sprachen, sondern auch in der Philosophie und Geschichte, Mathematik und Aftronomie, Chemie und Aftrologie. Besondere Berdienste erwarb er sich durch seine treffliche Leitung des Tübinger Stifts, die er im Geiste ernster, aber wohlwollender Strenge handhabte, wosür ihm viele seiner Zöglinge lebenslang ein dankbares Andenken bewahrten. Giner derselben, Nicod. Frischlin, rühmt ihn als injusti vindex innocuique pater. Unter seinem Ephorat gerade erreichte die Unftalt ihre höchfte Bluthe und Berühmtheit: fie galt als die Arche Noä, als der equus Trojanus, als das Seminarium ecclesiae, das mit seinen Zöglingen nicht blos die eigene Landeskirche, sondern auch aus= wärtige Kirchen und Lehrstühle in großer Zahl verforgte. Das glanzenofte Lob spendete seinen Einrichtungen der competenteste unter den Zeitgenoffen, der Straßburger Schulrector Joh. Sturm, ber 1564 das Tübinger Stift besucht hatte (f. Sturmii ep. classicae 1565: ad Albertum Borussiae ducem d. d. 30. März 1565). Auch den Verpflichtungen seines akademischen Lehramts kam H. aus Gewissenhafteste nach; an litterarischer Thätigkeit aber hinderte ihn theils sein geschäftsvolles Amt, theils seine große Bescheidenheit. Wir besigen von ihm nur eine einzige Schrift, und auch diese hatte er zunächst nur für seine Zuhörer bestimmt, und nur auf vielsaches Drangen feiner Freunde fich schlieflich gur Herausgabe entichloffen - ein kurzes Compendium der Ethik u. d. I. "Aristoheiland. 311

telis Ethicorum ad Nicomachum libri X breviter per quaestiones expositi" (mit Borrede des Tübinger Aristotelisers Jacob Schegt), gedruckt zuerst in Leipzig

o. J., dann in Tübingen 1585, Leipzig 1590, 1594. 8°.

Fischlin, Mem. theol. Würtemb., I. 47; M. Adam, Vitae philos., S. 173; Freher, Theatr. E., t. II.; Crusius, Schwäb. Chronit, Bb. II.; bes. aber Schnurrer, Erläuterungen, S. 461 sf.; Klüpfel, Gesch. der Universität Tübingen, S. 101; Stälin, Würtemb. Gesch., IV. 746.

Wagenmann.

Beiland : Rarl Guftav S., geboren zu Berzberg an der fcmargen Elfter am 17. Auguft 1817, geftorben am 16. December 1868 zu Magdeburg, erhielt eine tuchtige Vorbildung auf dem Chmnasium zu Torgau, das damals unter der Leitung des energischen Rectors Müller, späteren Directors des Padagogiums 11. L. Fr. zu Magdeburg, stand, und empfing dauernde Anregung von dem insbesondere um Xenophon verdienten Subrector Sauppe (später Director in Torgau). Oftern 1836 bezog er die Universität Leipzig und ward namentlich Schüler von Gottfr. Hermann, auch Mitglied feiner griechischen Gesellschaft, der Pflangftatte tuchtiger Philologen und Lehrer, promobirte Oftern 1839 und beitand Michaelis 1839 in Berlin in glangender Beife Die Staatsprufung. Sein Brobejahr begann er am Chmnasium in Torgau: schon Oftern 1840 ward er als Gulfslehrer an das Domgymnafium zu Halberstadt berufen und ihm neben bem Ordinariat in VI fojort ber griechische Unterricht in Selecta übertragen. 1847 wurde er Oberlehrer. Zu seinem Director Th. Schmid trat er bald in ein nahes Verhältniß: mit deffen Tochter Mathilde schloß er 1846 den Lebens= bund, der auf die innigste Harmonie begründet die Gatten auch durch vielsache ichwere Lebensführungen nur in immer festerer Gemeinschaft auch im Glauben Bufammenichloß. Die Begründung der Dicherslebener Berfammlungen, der anregenden Bereinigungen ber Schulmanner ber benachbarten preugischen und nichtpreußischen Landschaften, im J. 1844 ist wesentlich sein Werk. 1848 nahm er lebhaften Antheil an den politischen Bewegungen, ward Mitglied der im Upril 1849 aufgelöften zweiten Kammer, zog fich dann vom politischen Leben gurud, hatte aber in diefer Zeit aufregender Rampfe ben Grund gu feinem späteren Siechthume gelegt. Eine kleine Schrift "Zur Frage über die Resorm der Gymnasien", 1850, gab Anlaß zu seiner Berusung in das Directorat des Chmnasiums zu Dels. Der begeisterte und begeisternde Schulmann bewährte sich nun auch als Director, zunächst in der Leitung der Anstalt, die in drei Jahren von Michaelis 1851—54 von seiner seurigen resormatorischen Thätigkeit bleibende Frucht erntete. Michaelis 1854 ward er Director des Chmnafiums zu Stendal, Michaelis 1856 in das Directorat des Chmnafiums zu Weimar berufen. Un beiden Orten erwarben ihm die hohe Berufstreue, das große Geschick, mit dem er sich auch in den nicht unmittelbar mit der Schule zusammen= hängenden Kreisen besonders durch ästhetisch-litterarischen Verkehr eine geachtete Stellung verschaffte, ungeachtet der Strenge seiner Anforderungen und der Abweichung feiner ethisch-religiofen Ueberzeugungen von weitverbreiteten Meinungen wachsendes Bertrauen und steigende Anerkennung. Die Ueberzeugungen und Grundsätze, die sich ihm in reicher Ersahrung im Amte gebildet und bewährt, deren lette Grundlagen fich in herben Lebensschickfalen vertieft und geläutert hatten, find ihm maggebend geblieben, feit er zu Dftern 1860 an die Spige der Symnafien seiner heimathlichen Provinz als Provinzialschulrath gestellt wurde: nur der Gymnasien: die Realschulen waren ihm nicht sympathisch, er beklagte den Dualismus, welcher durch fie in die höheren Kreife der Ration durch die getrennten Richtungen in der Jugendbildung hineingetragen sei. Mit einer Ausnahme waren ihm lauter evangelische Anstalten unterstellt, 21 Gym=

312 Seiland.

nafien und 3 Progymnasien; sein Geschäftstreis wuchs durch Hinzutritt von 4 neuen Symnafien und durch Uebertragung der Revifion derer in Reug und Rudolftadt. Bon den 4 neuen Gymnafien Burg, Wernigerode, Seehaufen, Salle find namentlich die 3 ersten unter seinem maßgebenden Ginflusse errichtet und organisirt : dem bon Seehaufen ift jum Gedachtniß an die besonders nahe Beziehung, in ber er zu dieser Schule gestanden hatte, von feiner Gattin feine Bibliothet ge= schenkt. Seine raftloje Thätigkeit rieb die durch unheilbare Krankheit geschwächte Rraft auf: am 16. December 1868 beschloß er fein reichgesegnetes Leben. — In jeltenem Grade verbanden fich in B. Gelehrsamfeit und Lehrgabe, vorbilbliche Pflichttreue und warme Liebe zum Beruf und zu den anvertrauten Schülern, Idealität und praktische Gewandtheit, wirksamfte Beredsamkeit und poetische Anlage, Energie und Milbe, perfonliche Liebenswürdigkeit und die Gabe anregenden Berkehrs zu fruchtbringendem Bereine, auf dem feine hervorragende Bedeutung und seine ausgezeichneten Erfolge in den verschiedenen Aemtern beruhten. war tein "Snitematiter der Didaktif"; aber wie tief er die Aufgabe bes evangelischen Gymnasiums erfaßt hat, das zeigen außer seinen Aufjähen in Schmid's Encyklopabie besonders auch seine Schulreben, die er zum großen Theil vereinigt hat in der Schrift "Die Aufgabe des evangelischen Gymnafiums", Weimar 1860. Der historische Sinn, der ihn befeelte, trieb ihn bor allem dazu, die Fäden, welche das Gymnafium der Gegenwart mit der Reformation und der ebangelischen Kirche verknüpften, aufzusuchen und diese Verbindung, die später verloren oder doch verwischt sei, möglichst wiederherzustellen und zu erhalten. Danach bestimmt sich ihm die Aufgabe des evangelischen Chmnasiums. Stoff und Methode des Unterrichts, Auswahl der öffentlichen und der start betonten Privatlecture, für die er einen bestimmten Canon verlangt und zum Theil aufgestellt hat, Ginrichtungen, Erziehung und Zucht, wie die gesammte Thätigkeit des Lehrers, die eine feelforgerische sein soll. Das Ziel des Ehmnafiums ift ihm Ausruftung mit den Kenntniffen, durch die man das Leben verstehen lernt. indem es die Erkenntnig der ftaatlichen, gesellschaftlichen und firchlichen Buftande, fowie des ganzen Bildungslebens der Gegenwart aus der Bergangenheit vermittelt. Es foll in feinen Boglingen begeifterte Bertiefung in die Wiffenschaft, Ibealität, nationale, patriotische Gefinnung erwecken und pflegen. Für die Erreichung diefes Zieles muß Unterricht und Zucht Sand in Sand gehen. Mittelpuntte des Unterrichts fteben das classische Alterthum, nationale Litteratur, Religion. Das classische Alterthum ist der Quell, aus dem Wissenschaft und Runft immer wieder neue Nahrung zu ziehen und sich zu verjüngen vermögen. Sodann ift unfere nationale Litteratur, die durch Aneignung der verschiedensten Elemente entstanden ist, vor allem auf dem Boden des classischen Alterthums erwachsen, und weiter ift letteres für die vaterländische Bildung unfrer Jugend, insbesondere für Erkenntniß öffentlicher und staatlicher Zustande, wie für Erwedung patriotischer Gesinnung eine unerschöpfliche Fundgrube. Aber das gange Alterthum ftrebt bewußt und unbewußt nur hin zu dem Mittelpuntte der Welt= geschichte, Christus. Undererseits sind alle Früchte und Blüthen unserer neueren Bilbung auf dem Boden des Chriftenthums erwachsen. Die Schule hat darum vor allem dafür zu forgen, daß ein lebendiges Chriftenthum auch ferner wie die Wurzel so die höchste Blüthe unserer nationalen Bildung bleibe. Darauf muß aller Unterricht hinweisen, Zucht und Sitte daraus stammen und dazu hin-jühren. Dazu ist aber nothwendig, daß die Persönlichkeit des Lehrers von evangelischem Geiste erfüllt, sein Wert von demfelben getragen sei. In solchem Sinne faßte B. felbst als Lehrer und Director sein Umt, so follten - barauf weisen seine eigenen Untritts= wie spater feine Ginführungsreden bin - Directoren und Lehrer ihr Werk ansehen und treiben. Für ausgedehntere litterarische Thä=

tigkeit ließen ihm die Aemter, die er troß seiner Kränklichkeit mit ausopsernder Treue und sast siederhaftem Eiser verwaltete, keine Zeit. Außer einer srühen Ausgabe von Xenoph. Agesilaus 1841 (wiederh. 1847), zwei Programmen zu Kenophon, Halberstadt 1844 und Stendal 1856, einem "Metrische Beobachtungen" enth., Stendal 1855, hat er in Weimar 1858 "Neber die dramatischen Aussührungen im Ghmnasium zu Weimar" geschrieben und 1859 "Beiträge zur Geschichte des Ghmnasiums zu Weimar" gegeben. Wertsvolle Beiträge von ihm enthält Schmid's Enchklopädie des gesammten Erzichungs= und Unterrichtswesens: Bd. I. "Deutsche Sprache in höheren Schulen", Bd. III. "Ghmnasium, sein Verhältniß zum Christenthum, zur Nationalität, zum praktischen Leben" (sür die Kenntniß seiner Ansichten vom Ghmnasium neben den oben erwähnten Schulreden am wichtigsten), "Herder", Bd. IV. "Luther". Der von ihm veranstalteten Ausgabe von J. Hortel's "Neden und Abhandlungen", Berlin 1862, hat er ein kurzes Leben Hortel's vorausgeschickt.

Ueber Heiland's Leben Hauptschrift: W. Herbst, K. G. Heiland. Ein Lebensbild. Halle 1869. Zwei Aufsätze von C. C. Hense in Zeitschr. für Chmm.-Wesen, Berlin 1869, S. 170—75, und in den Neuen Jahrbb. für Philologie und Pädagogik, Bd. 102, S. 330—46. G. Lothhold, Progr. von Roßleben, 1869.

Seilbronner: Johann Chriftoph S., Mathematiter, geb. um 1706 in Ulm, wo sein Bater Schloffer war. Er studirte anfänglich Theologie, bann Mathematik, worüber er auch in Leipzig mehrere Jahre lang Borlefungen bielt. Ebendort starb er etwa 1747. Bon seinen Schriften ist "Specimen historiae aeris" (1740) und "Geometrische Aufgaben nebst der Auflösung" (1745) uns nicht zu Gesicht gekommen. Am bekanntesten ist H. durch seine Beröffentlichungen über Geschichte der Mathematik. Zuerst erschien: "Bersuch einer mathematischen Historie. Erster Theil, darin eine Abhandlung von dem Rugen der Mathematik überhaupt und die Sistorie der Rechnenkunst enthalten sind" (1739), später: "Historia matheseos universae a mundo condito ad saeculum post Christ. nat. XVI. Accedit recensio elementorum, compendiorum et operum mathematicorum atque historia arithmetices ad nostra tempora" (1742). Das zweitgenannte Wert, welches das altere in sich aufnahm und weiter führte, ist fehr verschieden beurtheilt, bald über=, bald unterschätzt worden. Man gewinnt wol den rich= tigsten Standpunkt zur Beurtheilung, wenn man das Heilbronner'sche Werk mit dem bereits 1650 erschienenen des G. J. Boffins "De scientiis mathematicis" vergleicht. S. hat daffelbe fo viel als möglich ausgenutt und dabei eine mahrhaft großartige Kritiklofigkeit an den Tag gelegt, wie an einzelnen Beispielen sich zeigen ließe. Daneben hat er, allerdings mit gleicher Kritiklofigkeit, noch Mancherlei gesammelt. Die Angabe der da und dort vorhandenen Sandschriften antiter Mathematifer ist heute noch zur ersten Orientirung gang brauchbar.

Bgl. Wegermann, Nachrichten von Gelehrten und Künstlern aus Ulm, S. 299. — Abelung. Cantor.

Hilipp und Jacob H. (Hailbrunner, Heilebrunner, Heilebrunner), ein theologisches Brüderpaar aus der lutherischen Kirche des 16. bis 17. Jahrhunderts, † 1616 und 1618. Ueber die Vorjahren derselben vgl. Wehermann, Nachr. von Ulmer Gelehrten, Forts. 1829, S. 159 st. — Der ältere der beiden Brüder, Philipp H., ist geboren den 30. Juni 1546 zu Laussen in Würtemberg, wo seine Vater Hieronymus H. damals Psarrer war. Seine Bildung erhielt er in den würtembergischen Schulen und Klosterschulen, studirte 1562 st. in Tübingen Philosophie und Theologie, wurde 1566 Magister, wozu Nikod. Frischlin ihn mit einem Gedicht beglückwünschte, 1568 Psarrer in Lustnau bei Tübingen, 1571 Psarrer in Bernhausen, 1574 Prediger und Prossession der Theologie am Chumasium zu Lauingen, 1577 Dr. theol. zugleich mit

feinem Bruder, wirkte mit bei den Berhandlungen über Ginführung der Concordienformel in der Pfalz 1577-80 (vgl. Heppe, Gesch. des Prot., IV. 169), wurde 1605 Scholarch und Schulinspector, nahm im November 1601 Theil an einem Religionsgespräch in Regensburg, wo er mit dem Jesuiten Konrad Better disputirt, und feste ben Disput fort in verschiedenen Streitschriften gegen Sesuiten und Papstthum, J. B. "Postcolloquium Ratisb.", Lauingen 1602; "Absertigung Better's", 1603; "Gegensatz der Lehre Petri und des Papstes", 1613. Schon srüher hatte er geschrieben: "Synopsis errorum hujus temporis", 1595; "Cenfur ber papftlichen Scribenten bon ber Augsb. Conf.", 1598; "Gegen S. Huber", 1599; "Jefuiterspiegel", 1600; ferner Eregetisches zu den Propheten und zum Neuen Testament und Anderes. Er ftarb zu Lauingen den 17. April 1616 fiebzigjährig im Frieden, ehe der Sturm, der seinen Bruder vertrieb, auch über ihn hereinbrach. — Stürmischer bewegt war das Leben seines jüngeren Bruders Jacob S., geboren am 15. Aug. 1548 zu Eberdingen bei Baihingen, wohin der Bater unterdeffen versetzt war. Seine erste Bildung erhielt er gu Baihingen, dann auf dem Bädagogium zu Stuttgart, seit 1561 in den Klosterschulen Alpirsbach und Maulbronn, wo er 1564 unter Abt B. Bannins dem Maulbronner Colloquium anwohnte. Zugleich mit feinen Altersgenoffen St. Gerlach, Aeg. Hunn, Polykarp Lepfer trat er 1565 ins Tübinger Stift ein, wurde 1567 Magister und ging bann, ohne die Philosophie hintanzuseben, zum Studium der Theologie über, in welcher Heerbrand, Schnepf und J. Andrea feine Lehrer waren. Rach Vollendung seiner Studien folgte er 1573 mit mehreren seiner Landsleute einem Ruf nach Desterreich, wo er an verschiedenen Orten in Wien, Rigersburg, Sigendorf — als evangelischer Prediger wirkte und am Kampi gegen die "Flacianer" sich betheiligte. Aber schon 1575 geht er als Hofprediger des Pfalzgrafen Johann nach 3weibruden, tritt in die Che und erwirbt sich die theologische Doctorwürde in Tübingen 1577. Gifrig betheiligt er fich in ben folgenden Jahren an den Berhandlungen über die Ginführung der Concordienformel, für die er feinen Pfalzgrafen zu gewinnen sucht (f. Heppe, Gesch. des Prot., III. 169. 269 ff.), kommt aber deshalb in Conflict mit dem einflußreichen Superintendenten Pantel Weiß (Pantaleon Candidus), und als endlich Pjalzgraf Johann trot des von S. erstatteten ausführlichen Gutachtens (vom 14. Mai 1578) von dem Concordienwert immer entschiedener sich abwandte und 1580 zur reformirten Rirche übertrat, fo erhielt S. feine Entlaffung und ging nach Beidelberg, wohin der eifrig lutherische Kurfürft Ludwig ihn berufen hatte. Die ihm dort angebotene theologische Professur, wie gleichzeitige Berufungen nach hagenau, Ulm zc. ablehnend ging er als Prediger nach Bensheim an ber Bergftraße, 1581 aber als Generalfuperintendent der Oberpfalz nach Umberg. Alls dann 1583 nach dem Tode des Kurfürsten Ludwig abermals ein Confessionswechsel in der Pfalz erfolgte, sah sich H. genöthigt 1585 Amberg zu verlaffen, so ungern auch die Gemeinde ihn scheiden sah, und erhielt nun von Pfalzgraf Philipp Ludwig die Stelle eines Hofpredigers zu Neuburg, wo er 30 Jahre (1585—1615) eine im Ganzen friedliche und befriedigende Wirksamkeit fand, weshalb er mehrere an ihn gelangende, ebenfo dringende als lodende Berufungen zu einer theologischen Professur in Tubingen (1591), zu Professur und Bisthum nach Königsberg, nach Grat, Regensburg 2c. ablehnte. Als aber 1615 ber junge Wolfgang Wilhelm, aus Unlag des Julich'schen Erbfolgeftreites und jefuitischen Eingebungen folgend, in Duffeldorf zur römischen Kirche übertrat, mußte 5. nochmals den Wanderstab ergreifen. Er ging zuerst mit der Pfalzgräfin-Wittwe nach Höchstädt und tehrte bann, nachdem er indeß felbst Wittwer geworden, nach seiner wurttembergischen Beimath gurud, wo er von Bergog Johann Friedrich freundlich aufgenommen und jum Abt von Anhausen, 1616 jum Abt von Bebenhaufen und Generalsuperintendenten ernannt wurde. Sier ftarb er

Heiler. 315

ben 6. November 1618, mährend des Gebets auf der Kanzel vom Schlage gerührt, im 71. Lebensjahr. Der Tübinger Kanzler M. Hafenreffer († 1619) und Prof. Theodor Thumm hielten ihm die Leichenrede. — Streng orthodox im Sinne der Concordienformel hat g. an den theologischen und confessionellen Streitigkeiten feiner Zeit mit Wort und Schrift eifrig fich betheiligt, wobei ibm seine gründliche Schriftkenntniß und patriftische Belesenheit trefflich zu Statten tam: fo nahm er Theil 1588 an einer Disputation mit romischen Theologen ju Regensburg, 1601 an einem von Herzog Maximilian von Baiern und Pjalzgraf Philipp Ludwig veranftalteten Colloquium mit bairifchen Jesuiten gleich= falls zu Regensburg, 1615 an einem Colloquium mit dem Münchener Jefuiten Jacob Reller zu Renburg; ebenfo aber auch an Berhandlungen mit Calviniften, Flacianern, mit Samuel Suber 2c. - Auch feine Schriften find meift polemi= schen Inhalts: so feine "Widerlegung der Zwinglischen und Calvinischen Lehre", 1590; "Synopsis doctrinae Calvinianae", 1593; "Schwenkfeldio-Calvinismus", 1594 und 97; "Daemonomania Pistoriana", 1601; "Anti-Tannerus", 1602; "Papatus acatholicus", 1609; "Carnificina Esawitica", 1613, u. A. Daß aber seine Hauptstärke nicht in der Streittheologie lag, sondern in seiner aufrichtigen und einfältigen Frömmigkeit, das haben nicht blos feine Freunde, sondern auch seine jesuitischen Gegner in ihrer Weise anerkannt, wenn sie aus Anlaß der Regensburger Disputation von ihm sagten: "H. könne nichts als beten!"

Siehe über beide Brüder Freher, Th. Erud., 383 u. 399; Jöcher; Adam, Vitae theol., 853; Witte, Diar. biogr., 123; Fecht, Suppl. hist. eccl., S. 153; Fischlin, Mem. Theol. Wirtemb., I. 210 ff., 221 ff.; Pregizer,

Suevia Sacra, p. 394; Frank, Gesch. der prot. Theol., I. 320.

Wagenmann. Beiler: Bunther S., protestantischer Theologe und pommerscher Chronist, geboren am 13. Januar 1645 in Salle a. S. als Cohn eines fruheren mansseldischen Amtmanns Samuel H. zu Friedeberg. Er studirte von 1662 an in seiner Geburtsstadt und in Leipzig Theologie, promovirte 1664 als Magister und wurde schon 1666 als Hosprediger des Pfalzgrafen Georg Wilhelm nach Birkenfeld berufen. Nach deffen Tode (25. December 1669) jungirte er als Superintendent bei der Brudertochter deffelben, der verwittweten Gräfin Anna Magdalena von Sanau, welche ihren Wohnfit zu Buchsweiler im Elfaß hatte. Bon dort durch den Ausbruch des frangösischen Krieges vertrieben, jolgte er 1682 einem Ruf als Hauptpaftor in Lüneburg und wurde endlich 1687 (nicht 1688) vom Rurjürften Friedrich Wilhelm von Brandenburg jum Generalfuperintendenten für Sinterpommern und Camin und Consistorialrath nach Stargard i. B. berufen, wo er am (14 ?) 26. October 1707 ftarb. Während feiner Birtfamteit in Pommern verbefferte er die an manchen Mängeln leidende Verwaltung der geiftlichen Guter feines Sprengels, veranlagte auf eigne Roften den Druck der erften hochdeutschen Bibel in Bommern und gab als beliebter Rangel= redner eine Anzahl Predigten und Erbauungsichriften heraus, von denen einzelne mehrere Auflagen erlebt haben. Gie find im Beifte Spener's abgefaßt, ber Beiler's Schwager mar. Ein besonderes Berdienst hat B. fich burch Abfaffung einer Chronif von Pommern erworben, zu der er das Material von Anbeginn seines Aufenthalts in diesem Lande forgfältig gesammelt hatte. Das Werk war sehr ausführlich angelegt, mit Rupfern und Karten reich ausgestattet, und beichrieb in drei Buchern Land und Bolt, den Staat und die Rirche, ift aber Manuscript geblieben. Die Originalhandschrift tam nach des Berfaffers Tode sammt den dazu gehörigen 20 Rupferplatten vermuthlich in die v. Borde'iche Bibliothek nach Falkenburg i. P. und wird das Schickfal diefer werthvollen jest verschwundenen Sammlung getheilt haben. Rur das erste Rapitel des zweiten Buches, enthaltend eine Geschichte ber pommerfchen Fürften bis auf Berzog

Philipp II. einschließlich († 3. Februar 1618) exiftirt noch hie und da in Abjedriften und läßt den Verlust namentlich derjenigen Abschnitte beklagenswerth erscheinen, wo der Versasser aus eigner Anschauung sprechen konnte; aus srüherer Zeit ist der actenmäßige Vericht über das Wormser Colloquium im J. 1557 mit Reden und Briesen Melanchthon's H. eigenthümlich und von Werth. Derselbe scheint dem vormaligen gräslich Ebersteinischen Archiv zu Naugard entenommen zu sein. Im lebrigen ist das Werk eine Leberarbeitung der Engelsbrecht'schen Verkürzung des Kanhow mit reichlicher Benuhung des Simmern und Micrälius, in einsacher sachgemäßer Darstellung von gut brandenburgischem Standpunkte aus. In der auf H. gehaltenen Leichenpredigt wird übrigens dieser historischen Arbeit nicht gedacht. Eine in der Greisswalder Universitätsbibliothek besindliche Abschrift ist in der Zeitschrift sür preußische Geschichte und Landesstunde, Bb. 14, zum Abdruck gelangt, doch ohne Benuhung der anderwärts ausschwahrten Abschriften.

Vanselow, Generalsuperintendenten von Pommern. Oelrichs, Histor.= dipl. Beiträge. Oelrichs, Entwurf e. Gesch. der Gelahrtheit in Pommern. Böhmer, Uebersicht der pomm. Chroniken seit Kankow in Balt. Stud. III.

v. Bülow.

Heiligenstein: Konrad v. H. wurde geboren am 8. September 1774 und starb am 21. April 1849 in Mannheim. Rachdem er die Rechte studirt trat er in den badischen Staatsdienst und wurde Hosserichtsrath in Mannheim. Er beschäftigte sich nebenbei viel mit Astronomie und rechnete verschiedene Elemente und Ephemeriden der Kometen II 1822, I 1825, V 1826, I 1827, 1832 2c. Einige kleine Aussäche über eine Besselsschen bei Keduction der Circummeridianhöhen der Sonne publicirte er in den Astronomischen Nachrichten. Er berechnete auch sehr fleißig aus Beobachtungen die geographische Lage der Orte, wo die Beobachtungen angestellt waren, z. B. die Lage der Pyramiden in Aegypten aus Rüppel's Beobachtungen, die Länge von Tor an der Ostküste Meerbusens von Suez aus Rieduhr's Beobachtungen zc. und beobachtete auch selbst in Berbindung mit dem Hosasstronomen Ricolai in Mannheim himmlische Phänomene. (Bgl. Poggendorss, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch.)

Anton v. H., sein Sohn, geboren 1805 in Mannheim, gestorben am 24. April 1834 in Heidelberg, widmete sich ganz der Aftronomie. Im J. 1829 erwarb er sich den Doctorgrad durch die Dissertation "Methodos elevationem poli astronomice determinandi sistens" und habilitirte sich später in Heidelberg. Er rechnete sür das Berliner Jahrbuch mehrere Jahre die Ephemeriden der Eeres und Encke widmete ihm nach seinem, durch Blutsturz erfolgten raschen Tode im Berliner Jahrbuch einige Worte warmer Anerkennung.

Bruhns.

Heilmann: Andreas H., Altammeister von Straßburg, einer der drei von der Stadt Straßburg a. 1395 nach Prag an König Wenzeslas Delegirten zur Schlichtung einer langwierigen, verwickelten Zwistigkeit, die von Braun, Herrn von Rappolistein, angeregt worden. Die Gesandtschaft, bestehend aus obgenanntem H., dem Ritter Heinrich von Müllausen und Johann Bak, einem Rathsherrn, war, nach gutem Bescheid und mit Geleitsbrief vom König unterwegs nach der Heimath, als sämmtliche Drei von den Herren von Schwanberg, Raubrittern und Clänbigern des Königs, bei Tachan angehalten, auf die Burg der beiden Ritter geschleppt und, in Fesseln, auf ein beträchtliches Lösegeld angesetzt wurden. Während der Gesangenschaft starb der unglückliche Andreas H., der sich für eine sehr bedeutende Summe (zuerst 12,000 Gulden, dann auf 6000 ermäßigt) verpslichtet hatte. Die Einzelnheiten dieser tragischen Geschichte, die Briese der mißhandelten Gesangenen an ihre Familien, die Correspondenz

der Fürsten, Herren und angesehenen Bürger, die sich für die drei Delegirten verwendeten, dilben im Stadtarchiv von Straßburg ein beträchtliches Convolut. Auf Braun von Rappolistein, der während des Verlaufes sich in Prag besand, laftet der Verdacht, aus Rachsucht der Anstister des frechen Anschlags gewesen zu sein.

v. Strobel, Geschichte des Elsasses, III. S. 40 u. ff. Spach, Oeuvres choisies, II. p. 30 ff., unter dem Titel: Bruno de Ribeaupierre.

Spach.

Beilmann: Johann David S., Theolog und Philolog, geb. am 13. Jan. 1727 zu Osnabrud, gest. am 22. Februar 1764. Schon auf bem Ehmnasium seiner Baterstadt, auf dem er mit Leidenschaft poetische Lecture betrieb, mit tuch= tigen Sprachkenntnissen ausgerüftet, bezog er 1746 die Universität Halle, wo sein Hauptlehrer Siegm. Jac. Baumgarten wurde, der ihn seines näheren Um= gangs und besonderen Vertrauens würdigte; nächst ihm schloß er sich am meisten an Chrift. Benedict Michaelis an, unter bessen Leitung er eifrig auch orientalische Studien betrieb. Er verblieb acht Jahre in Halle und machte sich durch verschiedene litterarische Arbeiten, auch Uebersetzungen aus englischen und frangosischen Schriften, bald so vortheilhaft befannt, daß ihm schon im J. 1754 das Rectorat des Chmnafiums zu Hameln übertragen wurde; als zwei Jahre darauf Strodtmann, der tüchtige Rector des Chmnasiums zu Osnabrück, mit Tod abging, wurde er deffen Nachfolger. Auch hier war seine Wirksamkeit nur von turger Dauer, da ihm das feltene Gluck zu Theil wurde, in turger Zeit nacheinander an drei Universitäten berufen zu werden. In Salle hatte man ihn nach Baumgarten's Tod zu bessen Nachfolger bestimmt, auch von Helmstedt war ihm eine Professur angetragen, noch ehrenvoller war der Ruf nach Göttingen als Projessor der Theologie, dem er um Michaelis 1758 gefolgt ist. Als akademischer Lehrer entsprach er nicht ganz den auf ihn gesetzten Erwartungen. Abgesehen davon, daß seine theologischen Unsichten als zu freisinnig vielen Anstoß sanden, stellte sich auch bald ein schweres torperliches Leiden ein, das feinen fruhzeitigen Tob ichon im J. 1764 herbeiführte. Für feine Borlefungen verjaßte er ein geschättes "Compendium theologiae dogmaticae", Gött. 1761. Seine kleineren theologischen Schriften, die meisten interessante Stoffe behandelnb, find gesammelt erschienen unter dem Titel: "Heilmanni opuscula maximam partem theologici argumenti, ed. E. J. Danovius" (Jena 1774—78), 2 Bde. Bekannter als diese Arbeiten ist seine berühmt gewordene lebersetzung des Thucybides (zuerft Lemgo und Leipzig 1764), die trot mancher Dunkelheiten im Ausdruck als eine bebentende Leiftung verdiente Anerkennung gefunden hat. Daß er an ben Ueberseter eines classischen Geschichtswerks große Anforderungen ftellte, hatte er schon in der scharsen Prüsung der Goldhagen'schen Nebersekung des He= rodotus (Programm von Osnabrück 1757, in den "Opuscula" II. S. 1—86) bewiefen.

Memoria J. D. Heilmanni scripta a Chr. G. Heyne, Göttingen 1764. Harles, Vitae philolog., II. p. 43—63, ed. II.

Heilo: Friedrich v. H., regulirter Mönch im Aloster von Mariae Heimsuchung zu Harlem, war am Ende des 14. Jahrhunderts im Dorse Heilo bei Alstmaar gedoren, und schon srühe für den geistlichen Stand bestimmt. Wo er seine religiöse und wissenschaftliche Erziehung erhielt, ist zweiselhaft, doch erweist er sich durch seine Schriften als jener Geistesrichtung angehörend, welche auf den Borgang Gerhard Groote's und der Brüder vom gemeinsamen Leben gestützt dem sittlichen Versall der Kirche und der Geistlichkeit mit Entschiedenheit entgegentrat. Vielleicht hatte schon der Mißbrauch, welcher mit den damaligen Wallsahrten nach dem Willebrordsbrunnen zu Heilo getrieben ward, seinen Widerwillen erregt und seinen Eintritt in ein der Windesheimer Congregation

angehörendes Kloster bewirkt. In diesem lebte er als donatus, mit welchem Namen diejenigen bezeichnet wurden, welche sich und ihre Güter dem Aloster ganz übergeben hatten, ohne doch die Monchegelübde zu thun, erhielt aber nach einigen Jahren die Priefterweihe und war Confessor der Nonnentlöster zu War= mund, Leiden und Beverwyt. Als er von diefem in vielfacher Sinficht schweren Wirkungskreis zurücktrat, ging er wieder nach Harlem, wo er mit dem Cardi-nale Nicolaus von Cusa zusammentras, als dieser auf seiner Rundreise durch Holland 1451 auch bei ben regulirten Canonifern zu Barlem verweilte. Die Begegnung mit diesem wahrhaft frommen und freisinnigen Manne, welcher sich mit Beilo's Religionsansichten völlig einverstanden zeigte, veranlagte ein beiberseits freundschaftliches Verhältniß, und wenn sich auch nicht nachweisen läßt, daß 5. den papstlichen Gesandten auf feiner weiteren Reise begleitete, fo blieb er doch durch fleißigen Brieswechsel mit ihm in enger Verbindung bis zu seinem am 11. October 1455 zu Harlem erfolgten Tode. — H. zeichnete fich nicht nur durch herzensfrömmigkeit, Sanftmuth und erleuchteten Sinn auf. sondern ift auch als einer der besten Schriftsteller der Windesheimer Congregation zu betrachten. Seine Schreibart ift einfach und flar, fraftvoll und lebendig; feine zahlreichen Citate aus der heiligen Schrift, den Kirchenvätern und den Claffitern zeigen eine große Belesenheit. Seine Schrifterklärung war dabei gesund, praktisch und frei von Allegorie und Musticismus. Seine uns bekannten Schriften zeigen ihn als einen Mann von erleuchtetem Geiste, so fern von Wertheiligkeit. wie von überspannter Ascese; Rlofterclaufur, Wallsahrten und die innere Comtemplation haben ihm nur eine beschränkte Wichtigkeit. Diese Schriften sind jolgende: "Epistola contra pluralitatem confessorum et de regimine sororum", "Epistola de modo et forma regendi sorores" und ein Brief ohne Aufschrift, ber von ber Klosterclaufur handelt. Dem Inhalte nach ichließt fich baran die "Apologia super resignatione regiminis sororum", abgebruckt durch Dr. Pool, wie auch die "Formula quaedam vitae religiosae". Weit größere Wichtigkeit aber ist seinem "Tractatus de peregrinantibus sive contra peregrinantes" und seinem nur fragmentarisch auf uns gekommenen "Liber de fundatione domus regularium prope Haerlem" beizulegen. Berdanken wir dem Dr. Pool die Kenntniß dieser zwei letztgenannten Schriften, so erhalten wir durch Boxhorn, Foppens und Baquot leider nur die Titel und Anfangsworte folgender Schriften: "De inclusione religiosorum (incipit: Simplici mentis)", "Alterum de eadem materia (inc. Deplorasti alias)", "De dignitate sacerdotali (inc. Scribere tibi chariss.)", "De doctrina peccati venialis et mortalis (inc. Cum multi juvenes)", "De officiis rectoris (inc. Sacris patrem)", "De institutione vitae (inc. Optas charissime frater)", "De collectione mentis in se (inc. Visceribus affluere)", "De choreis (inc. Scribi tibi charissime)", "Contra sacerdotem lubricum (inc. Charissime venit ad me rumor)", "Contra detractores religiosorum (inc. Generosis dominis sanguinis)", "De fonte qui ascendit ex paradiso (inc. Memini pater)", De imagine et similitudine Dei (inc. Post illam collationem)", Carmina de Sancta Basilia in Warmunde quiescente (inc. Fulgida pro meritis)", "De festivitatibus beatae Mariae Virginis" unb "Sermones perutiles de tempore et de sanctis".

Ein monographisches Bild seines Lebens und Wirkens (Amst. 1866) verssäßte J. C. Pool. Bgl. serner Moll, Kerkgesch. van Nederl., II. 2de st., bl. 348. 370. 409. 412.

van Slee.

Hond von H., Dichter in dem zwischen Kürnberg und Ansbach gelegenen Cistercienserkloster Heilsbronn. Er versaßte ein mystisches Prosawerk von den sechs Ramen des Frohnleichnams, welchem eine poetische Borrede vorausgeht. Bereits hier deutet er die Absicht an, ein Büchlein von der Minne zu schreiben, was man auf die ihm mit Unrecht beigelegte Dichtung von der Heim. 319

Tochter Spon bezogen hat, während es auf das zweite echte Werk, das Gedicht von den sieben Graden, gleichfalls ein Werk mystischen Inhalts, zu beziehen ist. Unter den sieden Graden (Stusen) versteht der Versasser sieden Urten von Gedeten, durch welche die Seele stusenweise zum himmel emporsteigt. Die Zeit, in welcher beide Werke entstanden, ergibt sich aus den Beziehungen zu der älteren und späteren Mystik. Der jüngste in dem älteren Werke nachweislich benuhte Autor ist Albertus Magnus, der als Vischos bezeichnet ist: also nach 1260 muß der ältere Tractat versaßt sein. Anderseits zeigt weder das spätere, noch das srühere Werk irgend welchen Sinsluß von Lehren Meister Ecards, so daß wir wol srühestens an den Ansang des 14. Jahrhunderts den Dichter zu sehen haben. Aus der älteren Mystik, namentlich aus St. Bernhard, Bonaventura und Richard von St. Victor hat er manches entlehnt.

Die beiden Tractate sind, nebst unechten Sachen, hrg. von Th. Merzdorf, Berlin 1870. Bgl. dazu A. Wagner, Neber den Mönch von Heilsbronn, Straßburg 1876. R. Bartsch.

Beim: Ernft Ludwig S., Argt, ift den 22. Juli 1747 in Solg (einem Dorfe in dem zu Sachsen-Meiningen gehörigen Theile ber Graffchaft Benneberg) geboren, wo fein Bater die Pfarrstelle bekleidete. — Den ersten Unterricht erhielt er im elterlichen Hause, vorzugsweise von dem Vater selbst, erft im J. 1764 kam er behufs Vollendung seiner wissenschaftlichen Vorbildung auf das Inceum zu Meiningen, das er in zwei Jahren absolvirte, fo daß er bereits 1766 die Universität in Halle beziehen konnte, um sich dem Studium der Medicin zu widmen. Hier trat er in ein inniges Freundschaftsverhältniß zu dem Sohne des königl. Leibarztes Muzel in Berlin, und machte mit demfelben, nachdem Beide, B. unter Einreichung seiner Differtation "De origine calculi in viis urinariis quatenus est arthritidis effectus", zu Doctoren der Medicin promovirt worden waren, eine mehrjährige wissenschaftliche Reise, zuerst durch Deutschland und Holland, sodann nach London, wo S. zu Hunter, Fordyce und Pringle in nähere Beziehungen trat, nach Paris, wo er in dem Saufe von Default freund= liche Aufnahme fand, und endlich nach Stragburg. 3m J. 1775 in die Beimath zurudgekehrt, ging er nach Berlin, um fich hier auf bringenden Bunfch seines Jugendgefährten zu habilitiren, allein schon im folgenden Jahre fiedelte er, nachdem er in Berlin bas Physitats-Gramen abgelegt hatte, nach Spandau über, um hier seinen schwer erkrankten Universitätsfreund, den Physikus Dr. Jehke, in seiner ärztlichen Praxis und seinem Amte zu vertreten. Nachdem Jette ein halbes Jahr fpater seiner Krantheit erlegen mar, murde B. jum Stadtphyficus erwählt und fpater (1778) jum Phyficus des havellandischen Als der einzige in Spandau lebende Arzt gewann er alsbald Kreises ernannt. in der Stadt und in der gangen Umgegend derselben eine sehr umfangreiche und einträgliche Prazis, die fich im Laufe der nachften Jahre fo fehr fteigerte, daß 5. trot ber angeftrengteften Thatigkeit ben an feine arztliche Gulfe gemachten Ausprüchen nicht mehr zu genügen vermochte, und so sührte er den lange gehegten Plan, nach Berlin überzusiedeln, wobon ihn bis dahin die ihm in feinem Birtungstreife lieb gewordene Beschäftigung und die Freude an bem ihm von feiner großen Clientelschaft entgegen getragenen Bertrauen gurudgehalten hatte, im J. 1783, und zwar mit um fo größerer Zuversicht auf die Geftaltung seiner Zutunft aus, da der Ruf seiner ärztlichen Tüchtigkeit bereits nach Berlin gedrungen, seine Hulfe schon vielfach von Berliner Familien in Anspruch genommen worden und ihm somit ein Feld gedeihlicher Thatigfeit gesichert war. Die Soffnung, welche S. auf einen Erfolg in Berlin gefett hatte, erfüllte fich trot der Schwierigkeiten, welche ihm hier entgegentraten und ihm anjangs namentlich von Seiten mancher einflugreicher Collegen bereitet worden waren, alsbald in 320 Beim.

ber glangenoften Beife. Seine Gegner verfohnte er ichnell durch fein ebenfo bescheidenes, den strengsten Gesetzen der Collegialität entsprechendes, wie sicheres Auftreten, die Gunft des Publicums errang er durch seine Liebenswürdigkeit, Uneigennühigkeit, unermüdliche Thätigkeit und durch die glucklichen Kuren, welche er ausführte, und so gewann er balb in allen, hohen und niederen, Kreisen ber Gesellschaft eine ärztliche Pragis, welche schließlich einen so enormen Umjang erreichte, deffen sich wol nur sehr wenige Aerzte jemals ersreut haben. Underdroffen und unermüdet, mit einer seltenen Pflichttreue und ohne jede Rücksicht auf ben pecuniaren Gewinn, ber ihm baraus erwuchs, widmete er ben taufenben Kranken, welche bei ihm alljährlich Hülfe suchten, seine ganze Zeit, er gönnte sich nur wenige Stunden zur Erholung und zum Schlase, den er, um Allen zu genügen, bis auf fünf Stunden täglich abzukurzen genöthigt war und erft die Abnahme feiner Kräfte, die er fich, Dank der regelmäßigen Lebensweise, bis ins hohe Alter ungeschwächt erhalten hatte, veranlaßte ihn vom J. 1829, also seinem 84. Lebensjahre an, seinen Wirkungstreis einzuschränken und endlich im J. 1832 die Praxis ganz aufzugeben. Bon da an führte er ein Stilleben, das manche Beschwerden des hohen Alters, namentlich Abnahme des Sehvermögens und des Gedächtniffes, nicht zu trüben vermochten; die Verehrung und liebevolle Theilnahme, welche er bei Freunden und Bekannten von nahe und fern fand, die fortdauernde Treue und Anhänglichkeit, welche ihm die Collegen erwiesen, erheiterten die letten Jahre seines Lebens; ungeschwächt bewahrte er sein Juteresse für wiffenschaftliche Dinge, besonders für die Mooskunde, die ihn seit seiner frühesten Jugend lebhaft beschäftigt hatte, mährend er die Abendstunden mit der Besprechung wissenschaftlicher Schriften, die er sich von jungen Collegen vorlesen ließ, ausfüllte. Bald nach der Feier seines 88. Geburtstages (Ende Juli) befiel ihn eine nicht zu beseitigende Diarrhöe, die Exlust verlor sich, schnell trat allgemeiner Versall ein und so erlag er am 5. September 1834 sanst und ohne Schmerz. — H. war dem Alter nach der Dritte von sechs Brüdern, von welchen der älteste, Johann Ludwig, Versasser der "Geologischen Beschrei= bung des Thuringer Waldgebirges", als fachfen-meiningischer Wirklicher Geheimrath und Excellenz im J. 1819 geftorben ift, der zweite, Johann Chriftoph, Pfarrer zu Gumpelstadt, fich angelegentlich mit Botanik und Mineralogie beschäftigt hat und der Versasser einer "Flora germanica" ist, der vierte, Anton Chriftoph, fachfen-meiningischer Hofrath und Advocat, fich durch feine vielfeitigen Talente, feine Thätigkeit und Liebenswürdigkeit fo fehr auszeichnete, daß in seinem gaftfreien Hause ber Fürst des Landes, der Gelehrte, der Künstler und der biedere Landmann gleich gerne gesehen waren und fich gleichmäßig heimisch fühlten, der fünfte, Friedrich Timotheus, Pfarrer zu Effelber, fich nicht allein in feiner Stellung als Scelforger, fondern auch durch die Forderung der Obst= baumzucht verdient gemacht hat, der fechste endlich, Johann Christoph, feinem Bater im Pfarramte gefolgt ift. - Alle fechs Brüder haben also eine ehren= volle, jum Theil hervorragende Stellung in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben eingenommen — ein Refultat, welches gewiß nicht nur auf eine glückliche Naturbegabung derfelben zurudgeführt werden darf, sondern das ohne Zweifel wesentlich aus den Eindrücken hervorgegangen ift, welche im elterlichen Saufe auf fie eingewirkt und ihrer geiftigen Entwickelung eine fo gunftige, jum Theil gleichmäßige Richtung gegeben haben. — Der Bater, Johann Ludwig, wird als ein ungewöhnlich begabter Mann geschildert, der nicht nur, von mahrer Frommigteit durchdrungen, seiner amtlichen Pflicht aufs treueste nachtam, sondern auch durch seine Charaktersestigkeit, durch seinen Fleiß und durch seine wissen= ' schaftliche Bildung — er hat eine größere Reihe hiftorischer Schriften, die Ge= schichte seines Vaterlandes betreffend, veröffentlicht — den Sohnen ein leuchtendes

Beim. 321

Beispiel wurde. — Mit Strenge und in Einsachheit erzogen, war ihnen das größtmögliche Maß perfönlicher Freiheit gegönnt; bis zu ihrem 16. Lebensjahre empfingen fie den Unterricht im elterlichen Hause; ihre Thätigfeit innerhalb bestimmter Stunden, welche aufs ftrengfte eingehalten werden mußten, murde von dem Bater überwacht, übrigens aber blieb es jedem überlaffen, fich mit dem Gegenstande zu beschäftigen, der ihm gerade zusagte; andere Stunden wurden der Berrichtung häuslicher Geschäfte, dem Sägen und Kleinmachen von Holz, den Arbeiten im Garten und auf dem Felde, unter Umftänden auch der Pflege der fleineren Geschwister gewidmet - dann aber famen die Stunden der Muge, in welchem es jedem freistand, umher zu schweisen, dem Fischsang und Vogelstellen nachzugehen, vom 10. Lebensjahre an sogar mit der Flinte durch Feld und Wald zu streifen. In dem Haushalte herrschte die größte Ginfachheit, welche durch die äußerst beschränften Subsistenzmittel der Familie geboten war, und über demselben waltete die trefflichste Hausfrau, "die frömmste und beste Mutter", wie H. sagt, deren treue Ermahnungen neben der Strenge des Vaters ben beften Ginfluß auf die Bergen der Rinder außerten. Go murden die Anaben von der frühesten Kindheit an Gehorfam und die forglichfte Pflichterfüllung gewöhnt, gleichzeitig aber entwickelte fich in ihnen schon fruh das Gefühl der Gelbständigkeit, das Bertrauen auf die eigene Rraft und ein religiöfer Sinn, ber in wahrer Frömmigkeit wurzelte und den sittlichen Gehalt bedingte. Ohne Zweisel trug jenes Umherschweisen in Wald und Feld wesentlich dazu bei, in den aufgeweckten, gut beanlagten Knaben die Freude an der Natur und den Sinn für Naturbeobachtung wachzurusen, und es ist gewiß kein bloßer Zusall, daß von den fechs Brüdern drei sich mit Vorliebe der Naturforschung zugewendet haben und auf diefem Gebiete felbst productiv geworden find. Wie wenig übrigens jene den Anaben gegönnte persönliche Freiheit die wissenschaftliche Vervollkommnung derfelben beeintrachtigt hat, geht daraus hervor, daß Ernft Ludwig, der, wie feine Brüder vor und nach ihm, erft im 16. Lebensjahre das elterliche Saus verließ, um feine Vorstudien für die Universität an einem Chmnasium zu voll= enden, schon nach zwei Jahren die Reise erlangt hatte. — Das hier in seinen Sauptzügen geschilderte Familien = Charafterbild spiegelt sich in dem gangen Leben und Wirken Ernst Ludwig Beim's in unberkennbarer Beise ab und eben diese Charaktereigenthümlichkeiten sind es, die ihm die höchste Berehrung und Liebe feiner Mitburger verschafft, die ihn - man darf wol fagen - jum Abgotte berfelben gemacht haben. - Den Grundzug feines Charafters bilbete absolute Wahrheit und Lauterkeit der Gefinnung, verbunden mit einer bis zur Naivität gesteigerten Ginfachheit und Harmlofigkeit und mit Bescheidenheit; seine humanitat, befonders gegen Arme, und seine Uneigennütigkeit kannte keine Grengen, mit gleicher Gewiffenhaftigkeit wirkte er in den Palaften der Fürften wie in den Sütten der Armuth und des Glends, und gerade in der Anerkennung und dem Dankgefühl, das ihm hier wurde, fand er den höchsten Lohn feiner raftlofen Thätigkeit, fo daß, wie er wiederholt in feinem Tagebuche erklart, die geringften Beweife bon Unerfennung bei Urmen ihm mehr Freude als die glanzenbsten Honorare der Reichen bereitet haben. — Sein tief religiöser Sinn, ber fich nicht auf den Kirchenbanken breit machte, sondern der in ihm lebte, und bem er an vielen Stellen des von ihm geführten Tagebuches Ausdruck gegeben hat, machte ihn dulbsam gegen Andere, verföhnlich gegen seine Gegner, mild in seinem Urtheile über die Fehler der Menschen, und verschaffte ihm den sittlichen halt und den inneren Frieden, der ihn auch Miggeschick und Unglück, von dem B. nicht verschont geblieben ift, mit Faffung und Rube tragen lehrte. Sein hohes, wohlbegründetes Selbstbewußtsein spiegelte sich in der Sicherheit und Bestimmtheit seines Auftretens ab, und alles Das, verbunden mit der Seiterkeit

322 Şeim.

und Frische des Beiftes, welche er sich bis ins hochste Alter bewahrt hatte, gewann ihm die Bergen feiner Mitburger und ficherte ihm das unbegränzte Bertrauen, das er nicht blos als Arzt, sondern auch als Mensch bei benfelben genossen hat. — So nahm H. in der Gesellschaft eine sehr hervorragende, eine exceptionelle Stellung ein. Trot seiner enormen ärztlichen Thätigkeit blieb ihm noch immer Zeit, um sich an dem gesellschaftlichen Umgange mit seinen Freunden und Gönnern zu erfreuen, und diese zählte er nicht blos in bürgerlichen Kreisen, sondern auch in der ersten Beamtenwelt und in der höchsten Aristokratie. In dem Verkehre mit hochgestellten Versonen fühlte er sich anjangs etwas beengt, mit feinem wenig formellen, cordialen Wefen flich er bie und ba an, fpater aber gewann er an Sicherheit, die Hochschätzung feiner Eigenschaften ließ feine Eigenthümlichkeiten übersehen und so bewegte er sich schließlich mit Leichtigkeit auch in der ersten Gesellschaft, wiewol er dem Umgange in streng burgerlichem Kreise immer den Vorzug gab; so schreibt er in seinem Tagebuche aus einem der Wintermonate des J. 1805: "Beim Courtier Neumann, in Gesellschaft des Baders Schauß, Töpfers Söhler, feines Bruders, des Bankorendanten, des Pofamentirer Barth und Mäfler Weiß gespeift; gestern wurden wol 50 Schuffeln beim \*\*\* Gefandten aufgetragen und heute nur drei, nämlich Suppe mit einer Henne, Erbsen mit Pökelfleisch und ein Puterbraten: aber wie viel vergnügter war ich in der heutigen Gesellschaft." Welchen Umgang H. damals übrigens hatte, geht daraus hervor, daß er in der Zeit vom 3. bis 12. Januar 1805 einmal beim Grafen Wartensleben, zweimal bei Frau v. Berg, ferner beim Fürsten Radziwill, beim Brinzen Ferdinand, beim Grafen von Lottum, beim englischen Gesandten, beim Minister von Bog und beim Minister von Sardenberg dinirt hat. — Am lautesten sprach sich die Liebe und Verehrung, welche 5. genoß, bei Gelegenheit der von ihm gefeierten großen Familienfeste, befonders seines Doctorjubiläums (1822) und seiner goldenen Hochzeit (1830) aus, welche den Charakter von Bolksfesten annahmen, schließlich in der Theilnahme der ganzen Bevölkerung Berlins an seinem Leichenbegängnisse. — Noch über das Grab hinaus bewahrheitete fich die Bescheidenheit und Anspruchstofigkeit Beim's, indem er seinem Freunde, bem Superintendenten Rufter, mahrend er noch im frajtigften Mannegalter ftand, eingescharft hatte, ihm ja feine Lobrede zu halten, wenn er dereinst an seinem Grabe das Wort nehmen sollte. - Für den verföhnlichen und liebenswürdigen Charafter Beim's ift die Stellung, welche er gu feinen Collegen eingenommen hat, nicht wenig bezeichnend. Bei feiner Ueber= siedelung nach Berlin fand er bei manchen, befonders der älteren Aerzte einen nicht gerade zuvorkommenden Empfang, mit seinem freien, unbefangenen, etwas formlofen Auftreten, sowie mit seiner, nicht auf dogmatischen Schulsatungen, sondern auf eigener Ueberzeugung beruhenden Seilmethode erregte er unter den= felben Berftimmung und Opposition, verlette auch wol mit mancher herben Rritif, die er fich über bas Berfahren eines ober bes andern Collegen erlaubte; fehr balb aber lernte er auch in diefer Begiehung Rachgiebigkeit und Milbe im Urtheil üben und jo stellte fich sehr bald das freundschaftlichste Berhaltnig zwischen ihm und den meisten übrigen Aerzten Berlins her, während er die übrigen, welche sein Uebergewicht nicht verwinden konnten, schließlich doch durch seine Unparteilichkeit, Uneigennütigkeit und Offenheit für sich gewann. "Gott weiß", sagt er an einer Stelle seines Tagebuches von feinen Gegnern, "baß ich keinem meiner Collegen bas Seine beneibe, ihnen vielmehr allen Segen wünsche", und an einer andern Stelle, die einer späteren Periode feines Lebens angehört, er= flärt er, er habe niemals Anstand genommen, tüchtige Aerzte, auch wenn sie seine Gegner waren, zu Consultationen bei Kranken aufzusordern, auch wenn er wußte, daß fie ihn hinter seinem Ruden bei ben Patienten verkleinern wurden;

Heim. 323

"ich habe nich an dergleichen Reden nicht gekehrt", jügt er hinzu, "wenn meine Rranten nur beffer wurden". So konnte der Geistliche, der die Leichenrede an feinem Grabe hielt, von B. auch in Bezug auf deffen Collegen fagen, er habe teinen Feind gurudgelaffen. - Die erfte Unregung, fich dem arztlichen Stande ju widmen, fand S., wie er ergablt, in der findischen Luft, es einem Doctor gleich zu thun, der mit einem, mit breiter Goldtreffe befegten Sute in feinem elterlichen Hause erschienen war; sehr viel mächtiger aber wirkte wol später das ihm von seinem Bater gebotene Beispiel, der sich heilkünstlerische Kenntnisse an= geeignet hatte und in seinem Wirkungstreise vielfach ärztliche Ruren, und auch mit Glud, ausführte, fo daß S., noch halb Rnabe, fich auch in fleinen Ruren versuchte Das eigentlich treibende Clement in ihm war aber ohne Zweifel feine Freude an der Naturbeobachtung, die ihm über Alles ging, die ihm den Weg vorzeichnete, den er fpater im Studium der Medicin und in der arzilichen Pragis einschlug und die fich auch in feiner Neigung zur Naturkunde, befonders zur Pflanzenkunde und zwar namentlich zum Studium der Moofe aussprach. frühester Jugend bis an fein Lebensende hat er diefem Gegenstande lebhafte Ansmerksamteit geschenkt, grundliche Forschungen in demfelben angestellt und eine ausgezeichnete Moosfammlung angelegt; ihm wurde bafür die Unerkennung zu Theil, daß Sedwig in dem Gymnostomum Heimii seinen Ramen in der Pflanzen= tunde verewigt hat, daß auch im J. 1777 ein Ruf als Projeffor der Botanik nach Frankfurt a. D. an ihn erging, den er vermuthlich aus denfelben Grunden ablehnte, die ihn veranlaßt hatten, eine Aufforderung feines Gönners, des Prof. Nietht in Salle, sich der akademischen Carriere zu widmen, zuruckzuweisen, in= dem er erklarte: "Zu einem Projessor bonae indolis wird viel ersordert und ich habe überdem feine fonderliche Luft bagu." - Aus der Bochichabung ber aus getreuer Naturbeobachtung gewonnenen Erfahrung erklärt sich auch, wie bemerkt, bie wiffenschaftliche und praktische Richtung, welche B. in der Beilkunde genommen hat. Sein Princip war, nur das für wahr zu halten, was er durch feine fünf Sinne mahrgenommen und erfannt hatte, oder doch erfannt zu haben glaubte; hieraus zog er Schluffe, oft mehr fühn als befonnen, und darauf hin ftellte er muthig Bersuche an, übrigens aber verhielt er fich gegen die Meinungen Underer, die feiner Ueberzeugung nicht entsprachen, ffeptisch, am wenigsten huldigte er irgend einem Schuldogmatismus, fo daß es ihm leicht murde, fich von allen medicinischen Auswüchsen seiner Zeit, von dem Brownianismus, für den er sich eine Zeit lang lebhaft intereffirt hatte, von der Naturphilosophie, dem thierischen Magnetismus u. a. volltommen frei zu halten. Charakteristisch ist seine Bor-liebe sur Stoll's Ratio medendi, die seinen streng empirischen Sinn wol ansprechen konnte und die Jahre lang vorzugsweise seine Lecture gebildet hat, so wie sein Gifer, sich durch Leichenuntersuchungen von der Richtigkeit der von ihm gestellten Diagnosen zu vergewissern; schon mahrend seines Aufenthaltes in Spandau scheute er kein Mittel, um auf diesem Wege seine Kenntniß zu bereichern und denselben Gifer zeigte er später und bis jum Ende feiner ärztlichen Laufbahn in Berlin; "wenn Berlins Ginwohner", sagt fein Biograph Regler, "das Deffnen ihrer Todten eher als die Bewohner anderer großer Städte gestatteten, fo verdanken wir dies Beim's Ginfluffe, dem der Bunfch, den Berftorbenen nach bem Tode öffnen zu wollen, nur felten unerfüllt blieb." - Bu feiner Ehre muß übrigens hinzugefügt werden, daß B. feine Augen bor begangenen 3rrthumern nicht verschloß, sondern diese offen und ehrlich bekannte, sich auch für alles Reue in der Biffenschaft lebhaft intereffirte und ohne Vorurtheil annahm, was sich ihm auf dem Probirsteine der eigenen Ersahrung bewährt hatte. — Mit Unrecht hat man ihm den Vorwurf gemacht, daß er wenig gelesen und von den Fortschritten der Wiffenschaft wenig Notig genommen habe; allerdings war es

324 Beim.

ihm, befonders in den späteren Jahren feines Lebens, bei der überhäuften Thätigkeit, nicht möglich, Alles zu lesen, was neu erschienen war — und dabei hat er auch nicht viel verloren, benn die Zeit, in welcher er lebte, war eine an be-beutenden litterarischen Producten in der Heillunde sehr sterile —, aber er ver= anlagte jeine jungen Freunde und Collegen, ihm den Inhalt folder Schriften, die ihm wichtig erichienen, mitzutheilen, mit Ausmertsamteit hörte er die Berichte an und betheiligte sich bann lebhaft an ben baran geknüpften Discussionen. — Bejondere Bewunderung zollten ihm die Collegen wegen der Schärje und Schnelligkeit, mit welcher er Diagnosen stellte, und von der Sicherheit, mit welcher er darauf ben Beilplan gründete: von feinem biagnoftischen Talente ergählten fich die Zeitgenoffen Wunderdinge, die auch heute noch von Munde zu Munde geben. Es bleibe dabin geftellt, wie viele von diefen Traditionen mahr, wie viele erfunden oder doch jalich gedeutet find, an der bewunderungswürdigen praktischen Gewandtheit Beim's läßt sich nicht zweiseln, und es beeinträchtigt seinen Ruhm wahrlich nicht, wenn man annimmt, daß es sich dabei um eine Art inftinctives, auf reiche Erfahrung und flaren Blid geftuttes Berfahren gehandelt hat. Hat doch schon sein Zeitgenosse und College Reil geurtheilt: "H. weiß nicht, wie er die Leute kurirt. Unsereiner sieht und fragt und forscht wochenlang, ehe er zu behaupten wagt, er wisse, wo die Krankheit sitt. Rust man nun S., so tritt er in seiner leichten Manier hinein; sieht taum nach bem Rranken, fragt ihn oft nicht einmal und sogleich trifft er den Punkt, auf welchen uns erft eine lange, muhjame Combination geleitet hat" (Regler S. 477). — Wie viel S. bei feinen glangenden Leiftungen ben grundlichen Renntniffen, Die er sich angeeignet, der reichen Ersahrung, die er gewonnen, dem klaren Blicke, bessen er sich ersreute, wie viel er endlich dem Glücke, das dem Kühnen stets hold ift, verdankt hat, läßt fich heute schwer beurtheilen; man tann nur fagen: er war ein "Arzt von Gottes Inaden". Dag es einem jolchen jeltenen, als Menich und Urzt gleich hochstehenden Manne an äußeren Ehren, Titeln und Decorationen nicht gesehlt hat, bedarf taum der Erwähnung; im J. 1799, dem= jelben, in welchem er, als der erste, in Berlin die Baceination ausgeführt hat, murbe er jum Geheimrathe ernannt, 1817 erhielt er vom Konige von Breugen. der ihm bei der Erkrankung der Königin Louije das höchste Vertrauen geschenkt und ihm auch nach dem Tode derfelben gablreiche Beweise feines Wohlwollens gegeben hatte, den rothen Adlerorden dritter Klasse, und bom Könige von Schweden den Nordsternorden. Bei seinem Doctorjubilaum (1822) wurde ihm mit einem gnädigen Sandichreiben bes Ronigs ber rothe Ablerorben 2. Alaffe mit Gichenlaub eingehandigt und bei eben diefer Gelegenheit überreichte ihm ber Botanifer Link die Beichreibung und den Abdruck einer bisher nicht beichriebenen meritanischen Pflanze, welche, um das Andenten des "Botaniters S." zu verewigen, nach Link's Bestimmung den Namen "Heimia" erhalten hatte. — Die litterarischen Arbeiten Beim's (ein vollständiges Verzeichniß derselben findet fich in Callijen, Med. Schriftsteller=Lexikon, Bd. VIII. S. 271—4 und Bd. XXVIII. S. 443, mehrere berjelben find, im Auftrage des Berjaffers von Paetsch gefammelt, Leipzig 1836 herausgegeben worden) umfaffen eine größere Reihe von Journalartifeln und Recenjionen aus verschiedenen Gebieten der Beilfunde; mehrere diefer Arbeiten haben feiner Zeit aufflärend, belehrend und anregend gewirkt, ein hoher wijfenichaftlicher Werth tann ihnen nicht beigelegt werben und auch diejes Urtheil fann ben Ruhm eines Mannes nicht ichmälern, ber fich als Urzt unvergängliche Verdienste um die leidende Menschheit erworben hat.

Ueber Heim's Leben vergl. die von seinem Schwiegersohne, dem Geheimen Rathe Geo. Wilh. Kegler, aus den hinterlassenen Briefen und Tagebüchern

Beim. 325

Aug. Birich.

Heim's herausgegebene Biographie: Der alte Heim. Leben und Wirken E. E. Heim's 2c. Leipzig 1835. 2. fehr vermehrte Auflage ib. 1846.

Seim: Johann Ludwig S., Viceprafident des protestantischen Confiftoriums und Geh. Rath in Meiningen, berühmter Geologe, geb. am 29. Juni 1741 ju Solg im Meiningen'sichen, geft. am 19. Januar 1819 zu Meiningen, erhielt als Sohn eines Landpfarrers (j. o. S. 320 f.) feinen erften Unterricht im Baterhause, besuchte später das Lyceum zu Meiningen und bezog dann die Universität Jena, um dajelbst Theologie ju studiren. Schon mahrend feines Aufenthaltes am Lyceum machte fich bei B. eine große Neigung zur Mineralogie bemerkbar, welche ihn auch auf die Universität begleitete, wo er neben den mit allem Ernft und Gifer betriebenen theologischen Studien alle freie Zeit der mineralogischen Wiffenschaft widmete. Nachdem S. die Theologie absolvirt hatte, gludte es ihm als Instructor den Prinzen (nachmaligen Berzog) Georg von Meiningen und deffen Bruder Rarl auf Reisen zu begleiten (1774) und in Stragburg längeren Aufenthalt zu nehmen, den er dazu benutte, um in seinem Lieblingsfache, der Mineralogie, fich weiter auszubilden und den Grund zu einer Sammlung von Mineralien zu legen. Rach feiner Zurudfunft von diefer Reife erhielt B. eine Stelle bei bem Consistorium in Meiningen, wurde später Hof= und Consistorialrath, endlich Vice= präfident und 1803 wirklicher Geheimer Rath. Bei diefen feinen dienstlichen Stellungen fand S. Muße genug, feiner Lieblingeneigung zur Mineralogie folgend, die nahe gelegenen heimischen Berge — zumal den Thüringer Wald aufs grundlichfte ju burchftreifen und feine geognoftischen Berhaltniffe eingehendft zu studiren, dazu eine sehr umfangreiche Sammlung der hier vorkommenden Mineralschäße herzustellen. Die Ergebnisse einer folden 20jährigen Untersuchung legte er in feinem Sauptwerte: "Geologische Beschreibung des Thuringerwaldgebirgs", Meiningen 1796-1812, in 3 Banden und 6 Abtheilungen nieder. In diesem Werke bekundet sich S. als selbständiger und gründlicher Forscher, ber, ohne einer bestimmten Schule blind zu huldigen, vor Allem bestrebt war, die Natur richtig aufzusassen und das Beobachtete treu darzustellen. Die Aufgaben der geologischen Forschung suchte er darin, die Urkunden der Borzeit richtig zu lesen und das von der Geschichte der Erde verstehen zu lernen, was sich nicht durch bloge philosophische Speculation und Hypothesen erreichen lasse, sondern durch richtige Deutung der forgfältig angestellten Beobachtungen zu erfennen gebe. Auch faßt er bereits ganz richtig die höheren und wichtigeren Aufgaben der Geognofie gegenüber der Mineralogie auf. Leider find feine Schilderungen trot des Reichthums an vorzüglichen Beobachtungen ichwerfällig und unbehülflich, sowie, da sie weder von geognoftischen Karten zureichend begleitet, noch durch gute Profilzeichnungen erläutert werden, nur schwer verständlich. Bemerkenswerth ift seine Gintheilung der Gesteine, abgesehen vom Bafalt und den aufgeschwemmten Maffen, in primitive Gebilde und in Flötlagen. ersteren rechnet er alle Gesteine, die bor ben fturmischen Ereignissen, benen das Rothliegende feine Ausbildung verdankt, entstanden find, 3. B. ben Granit, Porphyr, Trapp, Spenit, Gneiß, Glimmerschiefer und die Graumade. Zwischen Granit, beffen Uranfänglichkeit er zurudweift, und dem Porphyr befteht nach ihm eine innige Berwandtschaft, fo daß fie in einander übergeben, wobei jedoch ber Branit gleichfam den Kern, die andern primitiven Gefteine die außeren Lagen ober die Schale ausmachen. Das Flötgebirge theilt B. scharffinnig ein in 1) Todtliegendes mit Steinkohlen, 2) Zechsteine mit Rauchwacke und Kupfersichiefer, 3) Bunten Sandstein mit Chps und Steinfalz, 4) Muschelkalk und Jurakalk, wodurch der lettere zum ersten Mal feine relativ richtige Stellung als jungere Bildung erhalt. Den Reuper bagegen hatte S. noch nicht zu unter326 Şeimbach.

icheiben gewußt. Bon ber Steinkohle, bem Aupferschiefer, Gyps und Steinfals sucht er flarzustellen, daß sie feine felbständige Formation ausmachen, sondern nur eine untergeordnete Stelle zwischen den Sauptgliedern einnehmen. Den loche= rigen Ralt und Dolomit, welche er meift in der nahe von Granit und Porphyr beobachtete, lägt er aus einer Aufblähung und Umanberung durch Dampje aus Kalfstein entstehen, weil er solche Gesteine in offenbarem Zusammenhange mit bem gleichjalls burch Umwandlung gebilbeten Gpps gefunden hatte. Bezüglich der Bildung bes Bajalt zeigt sich B. als Bulkanist, indem er denselben als eine Umanderung der primitiven Befteine nach der Ablagerung des Juratalts gur Beit, in der auch die Erhebung des Thüringer Waldes erfolgt fei, hervortreten läßt. Da dieje aus den genauen Beobachtungen geschöpste Ansicht aber den damals noch all= gemein herrschenden Theorien Werner's widersprach, jo jand fie wenig Beachtung und es dauerte gegen 30 Jahre, bis fie fich Geltung verschaffte. Schon vor diefer umjangsreichen Bublication hatte S. eine beachtungswerthe Abhandlung geschrieben: "Ueber die Bildung ber Thaler durch Strome", Weimar 1791. Der Berfaffer wollte darin die mächtigen Wirkungen des fliegenden Wassers nachweisen und mahlte zu diefer Schilderung die niederen Gegenden bor bem Gebirge. In der Beschreibung des Thüringer Waldes ergänzte er nun diese Erörterungen auch in Bezug auf die gebirgigen Begenden. Weiter schrieb S.: "leber die Aehnlichkeit der ehemaligen Erdoberfläche mit der gegenwärtigen des Mondes" (Zach's Mon. Corr., VI., 1802), "Ungewöhnliche Entstehung ber Zauberfreise burch Blig und über die Holzkohle in Braunkohlen" (daf. XIX., 1805), "leber Erbfenregen in Schlefien" (baf. XXI., 1805) 2c. Hatte eine fehr große und reiche Mineralien= und Gesteinsammlung zusammengebracht, die nach seinem Tode durch Vermächtniß in Besit der Universität Jena überging.

Meusel, G. T., IX. XI. XIV. XXII. Ersch und Eruber, Enchtl., IV. Doggendorff, Biog. Ler., I. 1047. Gümbel.

Seimbach: Rarl Wilhelm Ernft S., der altere des par nobile fratrum der Beimbache, wurde geboren zu Merseburg am 29. September 1803 als Sohn bes ipateren Stadtgerichtsraths Werner Konrad Ernft B. († 1850), befuchte bie Thomasichule zu Leipzig, wohin sein Bater 1810 versett worden, auch die Kreuzschule in Dresden unter Leitung seines Oheims Baumgarten-Crusius, übernahm bis Oftern 1821 eine Hauslehrerstelle bei bem Criminaliften R. A. Tittmann ju Dresden, der ihn durch Borlefungen über Encyflopadie gur Universität vorbereitete, bezog bann die Universität Leipzig, wo er Saubold, Biener, Beife, auch Gotti. Bermann hörte. Er erlangte Ditern 1824 das Baccalauregt, bestand am 30. April 1824 das Doctoreramen und erhielt am 8. März 1825 die juristische Doctorwürde. Bu Oftern 1828 folgte er einem Ruse als ordentlicher Projeffor nach Jena für fachfisches Recht, auch gur Stellvertretung für Bimmern in Vorlesungen über Institutionen und Pandecten (bis Francke eintrat). Auf mehrjährigen Reisen in Frankreich und Italien, welche der jüngere Bruder Guftav Ernft in seinem Auftrage auf Roften bes fich hiebei wieder fehr verdient machenden Verlegers Wilhelm Ambrofius Barth zu Leipzig unternahm, wurde bei Vergleichung mehrerer noch unbenühter Sandichriften der Stoff zu ber werthvollen Ausgabe der Bafiliten, Lips. 1848-50, herbeigeschafft. Nachdem B. 1832 feine Professur mit der Stelle eines nicht akademischen Rathes bei dem Oberappellationsgericht zu Jena vertauscht, mandte er fich particularrechtlichen Untersuchungen zu und schrieb: "Lehrbuch des partic. Brivatrechts der zu ben Obergerichten zu Jena und Berbst vereinten Länder", 1848, Nachtr. 1851-53. "Erörterungen aus dem gemeinen und fachfischen Civilrecht und Proces", 1849. "Lehrbuch des jächsischen und burgerlichen Processes" 1852. 1853. Erwähnens= werth find feine "Diss. C. Aelii Galli de verborum. quae ad jus pertinent,

significatione fragmenta", 1823. "De Basilicorum origine, fontibus, hodierna conditione atque nova editione adornanda", 1825. "De dominii probatione ex principiis jur. tam Rom. quam Saxonici", 1827. "Ungedruckte Constitutionen des Just. Codex aus der Coissin'ichen Handschrift" (nach Haubold's Abschrift) in Itsch. s. gesch. R.wiss., Bd. VIII. "Neber den Ruzen der Basilisten und der sog. alten Scholien sür die Kritis des Digestentextes" in Jtsch. s. K.gesch., II. 319 ss. "Beitr. zur Kevision des Just. Codex", 1833 (mit Biener). Viele umsangreiche Artistel in Weisse's Rechtslexison, auch "Griechisch=römisches Recht im Mittelalter und in der Reuzeit" in Ersch und Gruber. "Deutsche Monarchie oder Kepublist", 1848? "Andeutung über eine allgemeine deutsche Civilgesetzgebung", 1848. Er starb am 4. Juli 1865. Nach seinem Tode erschien Bd. VI der Basilisen: "Prolegomena et Manuale Basilicorum continens", Lips. 1870, dessen zweiter Abschnitt das bisherige Manuale Haubold's verdrängte. Mit Ortloss, Schüler, Guyet, Vermehren, gab er "Juristische Abhandlungen und Rechtssäule" heraus (Bd. I. Zena 1847, Bd. II. 1857).

Hänel, Lebensftizzen einiger in Sachsen außerhalb Leipzig geborenen Juriften (1878), S. 37—40. Günther, Lebensstizzen, Jena 1858, S. 92. 93.

Teichmann. Seimbach: Buftav Ernft S., der jungere, wie Banel jagt, vielleicht gelehrtere Bruder des Borftehenden, murde ju Leipzig am 15. November 1810 geboren. Rach Besuch der Thomasschule und Universität machte er sich schon 1830 bekannt durch die Ausgabe des "Anonymi liber de actionibus", bereiste sodann Frankreich, Italien und Deutschland, um die handschriftlichen Schabe der Bibliotheten für die Ausgabe der Bafiliten fennen zu lernen, gab 1834 die trit. Abhandl. über Ulpian's Fragmente heraus, promovirte unter Bertheidi= gung der Differtation "Observatt. jur. rom. liber, in quo de certi condictione disputatio est, et ad legis, quae de Gallia cisalpina dicitur, cap. XXI comm.". Im J. 1838 erichien als Frucht jener Reijen ber 1. Band feiner "Arendora" (ben Athanafius über die Novellen und verwandte Schriften enthaltend), Bb. 2 im 3. 1840. In diefer Weife fehr verdient um die Kenntnig ber bygantinischen Rechtsbücher, betrat er bas civiliftische Gebiet in feinen Monographien : "Lehre von der Frucht", 1843, und "Lehre vom Creditum", 1849. Inzwischen hatte er "De origine et fatis corporis, quod CLXVIII novellis constat", 1844, geichrieben und bas "Authenticum" 1846 herausgegeben. 1840 gum außerordent= lichen Projejjor ernannt, war er fortdauernd, mit Erfolg, als akademijcher Lehrer thatig. Seine große litterarifche Thatigfeit (Beitrage gu Beiste, gur Btich. f. Civilrecht u. Proceg, ju den Richter-Schneider'ichen Jahrbuchern, jur Arit. 3tfc. j. R.wiff. u. Gefetgebg., 1850, S. 191 ff.) untergrub feine Gefundheit, fodaß er neben einem vollständigen Manuffripte für die Ausgabe des griechischen Rovellentertes nur noch den "Harmenopulos" 1851 beenden tonnte. Zu früh den Freunden und der Wiffenschaft entriffen, starb er den 24. Januar 1851.

Neuer Nefrolog der Deutschen, Jahrg. 1851, S. 130-33. Revue historique du droit français et étranger, 1856, p. 71-85 (Laboulaye, Saouta).

Heimburg: Gregor H., geboren um den Beginn des 15. Jahrhunderts aus weit verzweigtem Patriciergeschlechte zu Schweinsurt in Franken, gehörte auch in Erziehung und Bildung fränklichem Boden an; im heimathlichen Würzsburg erwarb er sich offenbar jene tiesen juristischen Kenntnisse, die ihn später auszeichneten, doch bleibt unbekannt, in wie weit schon damals Lust und Gelegenheit zu humanistischem Wissen sich sand. Als Anwalt war H. zuerst 1428 im Streite um das Burggrafenthum Meißen thätig. Entsprach auch Kaiser Sigmunds Spruch nicht dem für die sächsischen Fürsten günstigen Gutachten Gres

gorg, so finden wir ihn tropdem noch 1438 in diefer Sache rathend. Inzwischen (1430) war H. Doctor beider Rechte geworden und längst eingetreten in die große Reformbewegung, welche die driftliche Welt erregte und die Basler Bater (feit 1431) beschäftigte. Aus eigenem Antriebe, um zu feben, zu hören, mitzuhelfen, war S. an den Concilfit getommen; fein Gifer und Talent verschafften ihm die Stelle eines Secretars bei bem hochangesehenen Enea Silvio de' Piccolomini und diese innige Verbindung mit dem damals noch im Reformeifer ergluhenden, geiftpollen, feingebilbeten Sanefen, ber Rreis bedeutender Manner, ber fich an Enea Silvio anschloß, wurden hochbedeutsam für den jungen Rechtsgelehrten. Sein für alles Schöne und Edle offener Sinn fand fich mächtig angeregt und seine reiche Begabung ließ ihn in Philosophie, in Geschichte, in humanistischem Wiffen überhaupt ichone Renntniffe erwerben. Reiche Erfahrung gesellte fich bald bazu. 1433 (spätestens 1435) wurde H. vom Nürnberger Rathe als Syndicus und Rechtsconsulent angestellt; nun übte und mehrte er Scharffinn, Kenntniffe und Beredfamteit in den gahlreichen Rechtsgeschäften der großen Reichsstadt, im ireundichaftlichen Berkehre und in Gegnerschaft mit den Juristen und Staatsmannern nicht blog von Nurnberg allein. Bald fpielte er feine Rolle in ber großen Frage, wie sich die deutsche Nation im Streite Eugen IV. mit den Bastern verhalten follte. H., auch fonst von Fürsten für wichtige Geschäfte von den Kürnbergern ausgebeten, "geliehen", trat als Vertreter von Sachsen und Brandenburg junächst für Neutralität ein; er las am 17. März 1438 in Frankfurt die Neutralitätserklärung der sechs Kurjürsten vor, ging mit Johann Lysura nach Ferrara, um mit Eugen IV., dann (jür Sachsen) nach Basel, mit bem Concil zu verhandeln und nahm, überzeugt, daß es nur des entschiedenen Vorangehens der Kürsten bedürse, eifrigen Antheil an der Mainzer Acceptation (26. November 1439), die dem deutschen Volke die Ergebniffe der Reform sichern sollte. Daneben bleibt B. in Nurnberger Dienften und auch fonst (Burzburger Stiftsjehde) thätig. Die Fürstenpolitit, statt consequent voranzugehen, beschäftigt sich bald mit den Bedingungen für die Anerkennung Eugen IV.; nach fruchtlofen Berhandlungen und Tagen, 1441, 1442, geht H. (für Sachsen, Trier und Brandenburg?) nach Stalien, um — schwerlich über die Endabsichten der Fürsten im Klaren — einen Ausgleich zu erlangen, den die weitsehende Curie ablehnt. Sie erstrebt in kluger Berechnung bei König Friedrich die Umwandlung der Reutralität in Obedieng; B. aber, der bald die Sachlage erkennt und für die Reform erbangt, warnt laut in der "Admonitio de injustis usurpationibus Paparum Romanorum ad imperatorem, reges et principes Christianos" vor den S., nebenbei in der Benneberger Streitsache für Umionit. Ränken Roms. Die Sohne Graf Wilhelms III. (1444) und in Trier'ichen Diensten (1445) thatia, vermag als Mitglied ber beutschen Fürstengesandtschaft in Rom (Sommer 1446) den Pact zwischen Papst und Raiser durch seine zornige Beredsamkeit nicht mehr zu zerftören, fein leidenschaftlicher Gesandtschaftsbericht auf dem Frantjurter Reichstage (September 1446) hindert nicht die Sprengung des Kurfürstenbundes durch Enea Silvio, die Umarbeitung der Obedienzbedingungen, die Obediengleiftung felbst (Febr. 1447). Nachdem ein letter Bersuch Triers, für das Beimburg handelt, im Bunde mit Sachsen, Köln und Pfalz (?) und vereint mit Frankreich die Reform zu retten, gescheitert ist, besiegelt das Wiener Concordat ihre Bereitlung. Fern von der großen Politit, deren unreife Anläufe (Berfuche einer römischen Königswahl) bis 1459 kaum über die diplomatische Vorbereitung hinaus gebeihen, widmet H. nun seine Kraft der Reichsstadt Nürnberg, vor allem in dem Streite mit Markgraf Albrecht, den er 1450 auf dem Tage zu Bamberg, 1452 zu Wien mit scharffinniger Beredtsamkeit befämpst, ohne freilich den Ginfluß des Markgrafen zu überwinden und von dem unentschloffenen Raifer Heimburg. 329

einen für Nürnberg unbedingt gunftigen Spruch erlangen zu können. 1453 vertritt 5. die Nürnberger bei dem Pjalzgrafen, verhandelt 1454 (16 -24. März zu Mainz) für König Ladislaw von Böhmen mit den burgundischen Käthen über Luxemburg (wahrscheinlich auch 25. März und 4. Mai 1455 in Wien, October 1455 in Speier), und führt zu Regensburg 1454 in dem Streite um die Grenzschlöffer zwischen Böhmen und Sachsen fo fiegreich die Sache des Böhmenkönigs, daß sich die fachfischen Berzoge in Nurnberg bitter beschweren. In wie weit S. dem Ronige auch fonft in feinen bohmifchen, öfterreichischen und ungarischen Angelegenheiten diente, serner wann er sein Dienstverhältniß zu Nürnberg löste, laffen die Quellen nicht deutlich erkennen. Aber sicher ist, daß er 1458 dem Erzherzoge Albrecht in Desterreich diente und für diesen an Herzog Sig= munds von Tirol Seite auf bem Mantuaner Congreffe erfchien, dadurch und als Bertreter von Baiern-Landshut und Rurmaing sicherlich der angesehenste beutsche Fürstenbote. S., anfänglich der Rreuzzugsidee zugethan, frantte bann burch Berbächtigung ber Endabsichten ber Curie den diesmal redlich ftrebenden Pius II. (Enea Silvio) perfonlich und mußte zugleich durch Betreibung der Sache Diethers von Mainz bemfelben migfallen. Go trat er ein in die harte Tehde, die zwischen Herzog Sigmund von Tirol und dem Cardinal Nicolaus von Brigen (Cufa), bald auch mit der Curie zunächst wegen des Stiftes Sonnenberg entbrannt war. Bon ihm rührt noch nicht des Herzogs Appellation gegen die papstlichen Cenfuren, die B., nachdem feine Reife nach Rom gescheitert, in Italien personlich fundmacht (Herbst 1460); aber auf Bius II. Schreiben an die Nürnberger (18. October 1460), S. als Reger feines Gutes zu berauben, antwortete diefer (Januar 1461) mit der benkwürdigen "Confutatio Primatus Papae", worauf seine förmliche Bannung und die Replit des Bischofs von Feltri, Th. Laelius, folgte, dem H. mit rudfichtsloser Bestigkeit antwortet. Auch Berzog Sigmund appellirte gegen die neuen Breven des Papftes in einer icharfen Schrift (ca. 16. März 1461), ungewiß ob aus Heimburg's Feber, der damals für Kurfürst Diether von Maing in Bamberg (13. December 1460), Eger (Januar bis Februar 1461), Nürnberg (Februar bis März 1461) thätig war und fich deshalb perfönlich zu König Karl VII. von Frankreich verfügte. H. vermochte den Migerfolg auch dieser Opposition gegen Rom burch ein flammendes Manifest gegen die Curie nicht zu verhindern. 11m fo heftiger bekampft er fie weiter in der Tiroler Streit= sache. Im Feldlager des Erzherzogs Albrecht vor Wien erschien am 13. August 1461 bie "Invectiva G. H. utriusque jur. doct. in Nicolaum de Cusa etc., episcopum Brixinensem", die in maßlosem Tone gehalten auch maßlose Erbitterung erzeugte; fo konnte Beimburg's Theilnahme an den Friedensverhand= lungen 1461 gu Candshut, im Marg und November 1462 gu Benedig bem Ausgleiche nicht forderlich fein, fo kam es, daß, als endlich Benedig und ber Raifer den Herzog mit der Kirche verföhnten (absolv. am 2. September 1464 nach gethaner Abbitte), B., der wahrscheinlich letteres verweigerte, im Banne blieb. Mus feiner Burudgezogenheit in Wurzburg trat S. beim Beginne des Rampfes zwischen Georg Podiebrad und Paul II. trot der auf ihm laftenden Cenfuren gelegentlich einer Fürsprache für die Bürzburger Benedictiner bei Cardinal Carvajal mit einem merkwürdigen Postscript hervor: er warnt die Curie vor weiterem Vorgeben gegen ben Ronig und ertheilt ihr feinen Rath (8. September 1465)! Arbeitete er bereits in Georgs Intereffe, indem er den Proceg verzögern wollte? Schon im Juli 1466 ift er unter Vermittlung Sachsens, bas seine Dienste gebrauchte, ju dem Konige übergetreten; die Rullitätstlage gegen Georgs Citation in Form eines an Matthias von Ungarn gerichteten Manisestes (28. Juli 1466) bezeichnet seinen Gintritt in den Kampf mit Rom. Bon ihm stammen die Appellation vom 10. Februar 1467 (gegen die Bannbulle vom

330 Heimes.

8. December 1466), die vollwichtige Erwiederung auf des Gab. Rangonis Schmähschrift. — Als der rede- und schriftgewandte Staatsmann steht nun H. dem schlachtgeübten Könige zur Seite. Ift auch feine Sand felten gludlich - Die in drei Briefen angeftrebte Vermittlung Benedigs bleibt unerreichbar -. fo erfennt er doch, daß, jo lange Ungarn freundlich ift, seinem Lande feine unmittel= bare Gefahr drohe; darum die Briefe an den Erzbischof von Gran (10. Januar, 25. Januar, 19. Februar, 3. Juli 1467, Oftern 1468). Auch sie versehlten ihren Zwed. Unleugbar geschadet hat Heimburg's alter Groll gegen den Raiser. So nothwendig für R. Georg der Friede mit Desterreich, so ließ H. nicht ab, die Empörer gegen den Raiser zu unterstützen (Briese von Ende 1466, 31. Januar und 20. Februar 1467); ihm wird es zum guten Theile zuzuschreiben sein, daß der König in unklugem Zorne seinen Sohn gegen Desterreich sandte, was die ungarische Intervention herbeiführte. So lange der König lebte, ftand auch Beimburg's Sache aufrecht; für seinen von Burzburg eingezogenen Besitz ward er durch die Schenkung von Chwatieruby (1. Juni 1469) entschädigt; als die Maffen bas große Wort fprachen, bildeten Berichte und Gutachten fur ben Markgrafen Alb. Achilles und litterarische Thätigkeit (das Buch "De militia et republica ad ducem Victorinum" - Konig Georgs Cohn -) feine Beschäftigung. Mis aber R. Georg gestorben (22. März 1471), der Versuch Herzog Abrecht von Sachsen jum Könige zu erheben miglungen war, blieb für B. in Böhmen bald keine Stätte mehr. Aber auch in Sachsen traf den Ausgewiesenen der Saß des Clerus. S., ber tiefgebeugt bereits am 22. Januar 1471 in einem Schreiben an die Würzburger eine Art von Glaubensbekenntniß abgelegt hatte, bat nun, unterftüt von Berzog Albrecht von Sachsen, Sirtus IV. um Absolution, die er vor seinem Tode erlangte (gest. August 1472 in Tharandt). -H. war nach Enea Silvios Bericht ein schöner Mann von hohem Wuchse, klarem Antlit, strahlenden Augen, hoher Stirne, die durch das kahle Haupt noch größer erichien. Gerade und bieder, voll rechter Frömmigkeit und echter Treue glängte er ebenso durch natürliche Begabung wie erworbenes Wissen, durch die Kunst der Rede und den Scharffinn des Staatsmannes und Juriften. Die Ideen geistiger und kirchlicher Freiheit, die er in den Tagen der Jugend ins Herz geschlossen, hat er sein Leben lang hochgehalten, dafür gekämpft und gelitten bis zum letten Athemzuge; feit durch Papst und Kaiser das deutsche Volk um die Früchte der Resorm gekommen war, war er der unermüdliche, unversöhnliche Gegner Beider. B. hat in seinen Streitschriften wie im perfonlichen Umgange sich jähzornigen Ungestüm, derbe Rücksichtslosigkeit, ja Leidenschaftlichkeit zu Schulben kommen laffen; doch diese menschliche Rehrseite seines Wesens tritt weit zurud im Gesammtbilde seines Charafters und Wirkens, die ihn zu einer der bedeutenoften Perfonlichkeiten feiner Zeit emporheben.

C. Brockhaus, Gregor von Heimburg, Leipz. 1861. W. Pückert, Die furfürstliche Neutralität, Leipz. 1858. A. Jäger, Der Streit des Cardinal Nicolaus von Cusa mit dem Herzoge Sigmund von Desterreich, 2 Bde., Junssbruck 1861. Palach, Gesch. Böhm., IV. 2.

Heines: Balentin H., geboren zu Hattenheim im Rheingau den 11. März 1741, begann nach vollendeten theologischen Studien seine Laufbahn als Pfarrer in der damals mit Mainz verbundenen Diöcese Worms, in welcher er durch seinen Fleiß, seine große Begadung und Geschäftsgewandtheit sich so vortheilhaft auszeichnete, daß er früh zum geistlichen Rathe besördert wurde. Bald nach dem Regierungsantritte des letzten Kurfürsten-Erzbischofs von Mainz Friedrich Karl (Bd. VII. S. 552 ff.) wurde er auch zu den Mainzer Staatsgeschäften, erst als geh. Reserendar (1776), dann als geh. Staatsrath (1780) herangezogen. Bei der großen Uebereinstimmung, welche in Bezug aus Charakter und Geistes-

richtung zwischen dem Erzbischofe und S. bestand, war es erflärlich, daß Letterer raich von Stufe zu Stufe aufstieg, erst Weihbischof in Worms (1780) — als Bifchof von Ballona i. p. -, bann in Maing und Generalvicar murbe. Ihm, dem vertrautesten Rathgeber von Friedrich Rarl, ift vorzugsweise die Betreibung ber Emfer Berhandlungen, bei benen es fich wefentlich um größere Unabhängigkeit des deutschen Episcopates handelte, zuzuschreiben, wie ihm denn auch an dem Zustandekommen der Beschlüsse vom 25. August 1786 ein hervorragender Antheil zufiel (Stiglober, Die Errichtung der papftl. Nunt. in München, S. 66; Brück, Die ration. Bestrebungen, S. 114). In gleicher Beise war H. thätig bei Durchsührung der in Ems angebahnten Resormen, zu welchem Behuse er die Berufung einer Diocesanspnode betrieb (Brud l. c. 124). Während diese Urbeiten noch in vollem Sange waren, trieb der Zug Cuftine's nach dem Rhein den Kurfürsten aus seiner Residenz, ein Ereigniß, das in der Richtung des Kurfürsten in politischen wie in religkösen Dingen einen bedeutenden Umschwung herbeiführte. Wiederum war es, nach Wiedereinzug der alten Regierung, der Beigbischof S., welcher ber neuen Richtung Ausdruck gab, wie dies zwei Erlaffe vom 3. und 31. August 1793 beweisen, von denen der erstere die mahrend der Occupationszeit von den weltlichen Beamten und von nicht autorifirten Geift= lichen abgeschloffenen Ehen, der lettere die Behandlung der Fälle, in welchen von abgesallenen Geistlichen die Sacramente der Taufe, der Buße und der Che waren gespendet worden, jum Gegenstande hatte, Berordnungen, die nicht geringe Beunruhigung der Gemüther im Gefolge hatten. Dann begann die Berfolgung der abgefallenen Geiftlichen, deren Beftrebungen vorher theilweise die Billigung von oben gesunden. Nur kurze Zeit dauerte der Aufenthalt der Regierung in Mainz; von 1797 an blieb der Hof und mit ihm H. in Aschaffenburg, woselbst am 25. Juli 1802 der lette Rurfurft verftarb. Mit ihm berlor S. einen Berrn, der in unausgesetzter Liberalität die geleifteten Dienfte reichlich vergolten, mit bem Weihbischofe auch beffen Angehörige ju ben einflugreichsten Stellen befördert und damit ben Grund zu bem Reichthum ber Familie gelegt hatte. Bon Dalberg in den bisherigen Stellungen bestätigt, überlebte S. seinen alten herrn nicht lange, indem er am 23. Juli 1806 auf seinem Gute in hattenheim verstarb.

Rhein. Antiq., II. Abthl., Bd. 11, S. 305. Zaun, Beitr. z. Gesch. b. Landcapitels Rheingau S. 166 u. 168. Bockenheimer.

Seimesfurt: Konrad v. H. (jest Heinsfart in der Nähe von Oettingen), deutscher Dichter des 13. Jahrhunderts. Er war von adlicher Geburt und ist höchst wahrscheinlich der zum J. 1204 aus einer matricula nobilium urkundlich nachgewiesene Cunradus de Heinsfurt; erst später, wie es scheint, trat er in den geistlichen Stand, dem er angehörte, als er die beiden Gedichte, durch welche sein Andenken sich erhalten hat, versaßte. Das ältere derselben ist eine "Himmelsahrt Mariä" (herausgegeben von Franz Pfeisser, Zeitschrift sür deutsches Alterthum, 8, 156 ss., vgl. 18, 143 s.), gearbeitet nach einem lateinischen apocryphen "Transitus Mariae", der sich für ein Werk des Bischos Melito von Sardes, eines Schülers des Apostels Johannes, ausgab. Doch lag dem Dichter keiner der beiden von Tischendors in seinen "Apocalypses apocryphae", Lipsiae 1866, publicirten Texte des "Transitus", sondern ein dritter noch unedirter, der mit jedem der bisher bekannten wesentliche Züge theilt, vor. Bald nach seinem Erscheinen ersuhr das Gedicht von der Himmelsahrt gewaltsame Beränderungen durch eigenmächtige Schreiber, wie sich das aus den starken Differenzen der drei erhaltenen Handschriften desselben sowohl, als aus den Bemerkungen Konrads in seinem zweiten Werke, der "Urstende", ergibt. Bitter beklagt er sich dort über diesenigen, die ihn hätten verbessern wollen; ihr Treiben habe ihn so verdrossen,

332 Heimo.

daß er lange Zeit hindurch von jeder poetischen Thätigkeit abgestanden sei; und um allen willfürlichen Veränderern ihr Handwerk zu legen und sein Autorrecht zu wahren, benutzte er die Ansangsbuchstaben der einzelnen Abschnitte zu einem poetischen Acrostichon, welches vollständig lautet:

> Chuonrât von Heimesfurt hât diz buoch gemachet, des râten unde vurt guote namen swachet.

Darin tritt nicht geringer Dichterstolz zu Tage. Auch dies zweite, von Hahn in seinen "Gedichten des XII. und XIII. Jahrhunderts", Quedlinburg und Leipzig 1840, S. 103 ff., aus der einzigen Wiener Handschrift bekannt gemachte Gedicht ist nach einer apocryphen lateinischen Quelle, dem Evangelium Nicodemi, gearbeitet.

In seinem Erstlingswerke gesteht Konrad zu, daß er noch keine Kunft in der Versification besitze. Und in der That ist sein Stil da recht unbeholsen; trot der entschiedenen Beeinfluffung, die er durch Gottfried von Strafburg erfahren hat, ift es dem Dichter noch nicht gelungen, zu einem glatten und fließenden Periodenbau sich hindurchzuarbeiten. Lateinischen biblischen Wendungen folgt er häufig, zuweilen recht ungeschickt. Doch hat seine adliche Abstam= mung ihn davon zuruckgehalten, in die gewöhnlichen Tiraden ber geiftlichen Dichtung zu verfallen; er fteht im wefentlichen auf dem farblofen religiöfen Standpunkte, den die höfischen Erzähler, wenn sie geiftliche Stoffe behandelten, einnahmen, nur mit dem Unterschiede, daß das Publikum, für welches er dichtete, nicht, wie bei jenen, die exclusive vornehme Gesellschaft war, sondern daß er sich an jeden Laien wandte, der die Beilswahrheiten in der fremden Sprache nicht verstehen konnte. Fehlt es aber auch schon der "Simmelfahrt" nicht an hübschen Paffagen, fo bezeichnet die "Urftende" (d. h. Auferftehung), die Erzählung von ben Bundern mahrend Chrifti Sollenfahrt und Auferstehung, einen gang bedeutenden Fortschritt nach Seite der dichterischen Technik und Composition. Sein Stil ift flüffiger geworden; mit Geschmad wählt er aus feiner Borlage aus, indem er über die Marter und den Tod Christi rasch hinweggeht, dagegen länger als die Quelle bei lieblichen Bilbern verweilt. Aehnlich wie Konrad von Fußesbrunnen schließt er feine beiden Werte mit einem fünftlichen Reimgefüge. Bei ihm zeigt sich die geistliche Poesie durchaus unter der technischen und gedanklichen Beeinfluffung der höfischen Dichtung.

R. Wülker und R. Bartsch in der Germania, 15, S. 157 ff. — R. Wülker, Das Evangelium Nicodemi in der abendländischen Litteratur, Paderborn 1872, S. 35 ff. — M. Haupt in der Zeitschrift für deutsches Alterthum, 15, S. 468.

Heimo, Canonicus der Jacobskirche in Bamberg, gestorben den 31. Juli 1139. Er war als großer Gelehrter geseiert und vorzüglich eizig beschäftigt mit chronologischen oder, wie man damals sagte, computistischen Studien, als deren Vertreter in Bamberg uns auch noch Frutols und Tuto, und ein spanischer Bischof Bernhard genannt werden, deren Schüler er war. Er schrieb 1135 ein chronologisches Werk, dessen Werth sreilich Jasse, der es untersucht hat, sehr gering anschlägt. Geschichtlich sind einige Nachrichten über Heinrich II. und über den von Heinrich V. ausgestellten Papst Burdinus daraus zu entnehmen, und die Handschiften dessend dienten auch zu weiteren annalistischen Gintragungen. Nachdem Perz Mittheilungen aus den ersten Bearbeitungen gemacht hatte, entdeckte Jasse die zweite vermehrte Ausgabe aus demselben Jahre und versössentlichte Auszüge daraus (Ex Heimonis de decursu temporum libro, Bibliotheca Rer. Germ. V. 537—52).

Heimsoeth. 333

Hebr. Beimsoeth: Friedrich H., classischer Philologe, ist zu Köln am 11. Febr. 1814 geboren, ein Sohn des Justizraths Marcus H. und der Elisabeth de Noel. An dem Friedrich = Wilhelms-Chmnasium der Baterstadt vorgebildet, widmete er sich seit dem J. 1831 zu Bonn unter Welder, C. F. Beinrich, F. Rate, F. Ritter, Brandis dem Studium des classischen Alterthums, während er gleichzeitig als Zuhörer von A. W. Schlegel, Diez, Hullmann, Loebell und in philosophischen Vorlesungen eine breitere Grundlage zu gewinnen bestrebt war. würde erlangte er am 6. Decbr. 1835 auf Grund der Differtation "Democriti de anima doctrina; adiecta sunt Democritea" (Gloffar und Fragmente mit Ausschluß der ethischen), in deren Stoff der Ginfluß von Brandis, in deren Behandlungsweise die Schule Heinrich's, des für ihn maßgebenden Lehrers ju er= tennen ift; einer der Opponenten mar S. Dunger. Bon feinem Uebergang gur Universität an bis zu seinem Lebensende blieb S. Bonn treu. Um 5. August 1837 habilitirte er sich als Privatdocent der classischen Philologie, am 18. Oct. 1848 wurde er zum außerordentlichen, am 30. Debr. 1865 zum ordentlichen Professor ernannt und ihm zugleich die Professur der Eloquenz übertragen; nach dem Tode D. Jahn's trat er zu Oftern 1870 in die Direction des philologischen Seminars ein. Eine Bruftkrankheit, die er im 3. 1866 beftand, blieb nicht ohne Nachwirkungen. Der plögliche Tod eines Sohnes gegen Ende des Jahres 1874, der ihn aufs tiefste erschütterte, zerftorte auch seine Gesundheit, die durch die gärtliche Sorge der Seinigen und wiederholten Aufenthalt in Italien nicht mehr dauerhaft hergeftellt werden konnte. Gin Blutfturg brachte am 16. Oct. 1877 dem bis zum letten Tag rührigen Leben ein jähes Ende. Heimfoeth's Intereffen und Beanlagung waren wesentlich afthetischer Natur. Bon fruh auf der Musik aus Berzensbedürfniß ergeben, murbe er ein begeifterter Berehrer der älteren elaffischen, vornehmlich firchlichen Musik, deren Schähe er durch vollendete Aufführungen theils im Freundestreife, theils in der Charwoche in der Remigiusfirche, früher zuweilen in Concerten als Dirigent auch andern zugänglich zu machen bestrebt war; sein Antheil und Ginflug war für das musikalische Leben Bonns von größter Bedeutung. Auch den bildenden Runften wandte er regen, durch verwandtschaftliche Beziehungen geförderten Sammeleiser zu. Außer dem Oheim de Noel, dessen Runstsammlung auf H. überging, regte ihn dazu die Berbindung mit der durch ihre Kenntniß antiker Kunst auch in gelehrten Kreisen bekannt gewordenen Frau Mertens = Schaaffhausen († 1857 zu Rom) an, mit deren Tochter er sich 1843 zu glücklichster Che vermählte. Nachdem er eine ausgezeichnete Sammlung alter Rabirungen und moderner Rupferstiche avant la lettre zu Stande gebracht hatte, warf er sich auf Handzeichnungen älterer Meister. Seine gelehrte Kennerschaft auf diesem Gebiet hatte er bereits bei Abjassung des Katalogs über die in Leipzig versteigerte Kupferstichsammlung des Kunfthändlers Herm. Weber (1855) bewährt; ein Werk über Holbein, das er vorbereitete, ift nicht zur Vollendung gediehen. Diese Reigungen helfen dazu Beimsoeth's philologische Thätigkeit zu verstehen. Der Litteratur des claffischen Alterthums gegenüber war H. derselbe ästhetische Purist. Schon 1843 hat er gelegentlich diese Selbstbeschränkung mit Bewußtsein ausgesprochen: neque sedulitatis illius philologae in omnibus aeque antiquitatis locis versandi satis unquam fui cupidus, quippe in amoenissimis regionibus et consuetus et contentus versari, habitare (Rhein. Muf. N. Folge 2, 531). Nur die großen griechischen Dichter, voran Pindar und die Tragiter, von Profaitern Plato, den er gern in Borlefungen und Seminarübungen behandelte, von Lateinern Horaz und Tacitus fessetten ihn. Aber indem er nie abließ in seine Lieblinge immer von neuem fich zu versenken, errang er eine lebendige Kenntnig und Beherrschung des Sprachgebrauchs griechischer Dichter, wie sie selten erreicht wird und ihm für divina-

torische Kritik eine gewisse Leichtigkeit der Bewegung sichern, freilich auch die Möglichkeit der Selbstäuschung vergrößern mußte. Un dem Schat diefer Rennt= niffe hat B. lange ftill gefammelt, in dem Genug forschender Lecture vollbefriedigt, der schriftstellerischen Mittheilung abgeneigt. Invitus scripsi, sagt er am Schluß ber ersten selbständigen Arbeit (Add. et corr. in comm. Pindari p. 71), nam discendi suavior multo quam scribendi labor. Als er endlich 1861, bestimmt durch die Blide, die er bei autoptischem Studium der Sandschriften in das Leben der Ueberlieferung gethan hatte, ein langes Schweigen brach, bermochte er mit einer geschloffenen, Aufsehen erregenden Leistung, dem Werke über Aeschyleische Kritik (f. u.) hervorzutreten. Mit Erfolg wurden hier einzelne Schulmeinungen, wie die von Cobet behauptete Stellung der mediceischen Sandichrift befämpit. Das Eigenthumliche bes Wertes liegt in der planmäßigen Methodit, mit der die Art des Heilmittels für Tertschäden aus der Natur des Berderbniffes abgeleitet wurde; am eingehendsten, und bis in außerste Confequenzen übertrieben war die Theorie der Gloffeme dargelegt. Die Bathologie der Textverderbniffe mar von nun an Heimfoeth's wiffenschaftliche Aufgabe, und die Arbeiten, in welchen er sein Pracifionginftrument der Kritit zu conftruiren und beffen Unwendung durch gahlreiche Beifpiele felbstgefundener Berbefferung ju zeigen fucht, bilden ben Rern feiner Leiftungen, außer dem Aefchnleischen Wert (f. u.) das Buch: "Kritische Studien zu den Griechischen Tragifern; Erste Abtheilung: Eine nothwendige Erganzung der fritischen Methode" (1865) und eine Reihe von Universitätsschriften: "De diversa diversorum mendorum emendatione", comm. I 1866, II 1867; "De interpolationibus", comm. I bis VII aus den Jahren 1867 bis 1874; "De necessaria in re critica vigilantia, perseverantia atque audacia", 1869; "Comm. crit. de vitiorum in veterum scriptorum codicibus obviorum generibus a Madvigio Havniensi nuper definitis", 1871 und "De Madvigii Havn. adversariis criticis comm. altera", 1872. Die übrigen Schriften Beimfoeth's handeln über Bindar: "Addenda et corrigenda in commentariis Pindari", 1840; "Erklärungen zu Bindar" im Rhein. Museum f. Philolog., 1847, Bd. 5, 1 ff.; "Pindar's erste Pythische Ode" (zu Welder's Jubilaum) 1860; über die Tragiter: "Beitrage zur richtigen Lecture der griechischen Dramen", I. Seft, Bom Bortrage des Chores in den griechi= ichen Dramen, 1841; "De tragoediae graecae trilogiis", Progr. 1869 und "De voce υποκοιτής", 1873; über Aeschylos: "Die Wiederherstellung der Dramen des Alefchhlus. (Die Quellen. Als Ginleitung zu einer neuen Recension bes Aefch.)", 1861; "Ueber indirecte Ueberlieferung des afchyleischen Textes (ein Nachtrag zu der Schrift über die Wiederh. der Dr. d. Aefch., zugleich ein Bericht über die Aefch. Handichriften in Deutschland)", 1862 und die Universitätsprogramme: "De scholiis in Aeschyli Agamemnonem scholiasta Mediceo antiquioribus", und "De ratione quae intercedat inter Aeschyli scholia Medicea et scholiastam A", beide von 1868; "Epistola Florentina de codice Laurent, IX plut, XXXII" von 1876; "De scaena in parte Eumenidum Aeschyli Atheniensi non mutata" von 1870; "De parodi in Aeschyli fabula Thebana conformatione" jum Winter 1877/78, Beimjoeth's lette Schrift; über Theognis "Emendationes Theognideae" in drei zum 22. März berfaßten Programmen 1873 - 75; über Metrit: "Die Wahrheit über den Rythmus in den Gefangen der alten Griechen, nebst einem Anhange über die Aufführung der griechischen Gefänge", 1846; "leber die neufte metrische Theorie" (nämlich Meigner's Tactlehre) im Rhein. Muf. 1850 Bb. 7, 622 ff., und die Programme "De syllabarum in versibus antiquis mensura" 1869, "De versuum ionicorum mensura" 1871, "De versuum in tragoediis Graecorum structura" 1872, "De duplici quod fertur dactylorum et anapaestorum genere in rythmis Graecorum" 1875; lat. Rede vom 3. August 1866, verHeindorf. 335

öffentlicht 1867 und Einladungsschrift zum 50jährigen Jubiläum der Universität Bonn 1868; zur Kunstgeschichte: "Catalogue de la superbe collection d'estampes laissée par seu Mr. H. Weber. I. Leipz. 1855. II. Oeuvre de Rembrandt, 1856" (für Rembrandt als classische Arbeit geschätzt); "Catalogue des collections laissées par seu Mad. Mertens-Schaafshausen. Seconde partie, contenant les monuments de l'autiquité et les objets d'art et de curiosité du moyen-âge et des temps modernes", 1859 und dessebse "Troisième partie, cont. les medailles grecques et romaines", 1860; "Ludw. v. Beethoven's missa solennis op. 123... von einem Mitgliede des Bonner Sängerchors", 1845.

Bgl. Chronif der Universität Bonn für das Jahr 1877/78. Netrolog in der Köln. Zeitung v. 1. Dec. 1877, 3. Blatt (von einem nichtsachmännischen Freunde). F. A. E. Prestel, Catalogue de la superbe collection d'estampes anciennes composant le cabinet du seu prof. Dr. F. Heimsoeth, Frankfurt a. M. 1877.

Seindorf: Ludwig Friedrich S., Philologe, geb. in Berlin am Septbr. 1774, erhielt feine Borbildung auf dem Kölnischen Chmnafium daselbst und studirte dann in halle, wo er sich mit warmer hingabe und Begei= sterung, die ihm freilich von dem Meifter schlecht gelohnt wurde, an Friedrich August Wolf anschloß. 3m J. 1796 nach Berlin zurudgefehrt, erhielt er eine Stelle als Subrector an demfelben Gymnasium, dem er früher als Schüler an= gehört hatte. Bei der Eröffnung der Universität Berlin wurde er jum Projeffor an diefer ernannt, aber ichon 1811 an die Universität Breglau versett, wo er neben dem alten Joh. Gottlob Schneider eine seinen Wünschen nicht ganz entsprechende Wirtsamkeit fand. Im Frühjahr 1816 folgte er einem Rufe an die Universität Halle, unterlag aber noch ehe er feine Vorlefungen hatte eröffnen können am 23. Juni dem Bruftleiden, das ihn ichon eine Reihe von Jahren hindurch mit einigen Ruhepausen gequält hatte. Seine litterarische Thätigkeit war troß seiner lang-jährigen körperlichen Leiden eine verhältnißmäßig bedeutende. Zum Studium des Platon angeleitet durch Wolf, der ihn bei einer von ihm beabsichtigten Musgabe zunächst ausgewählter Dialoge als Genoffen annehmen wollte, veröffent= lichte H., nachdem er sich durch ein "Specimen coniecturarum in Platonem" (Berlin 1798) gleichsam öffentlich zur Sache legitimirt hatte, da Wolf die Ausführung seines Planes immer und immer wieder aufschob, selbst ohne Mitwirtung, ja gegen ben Willen Wolf's vier Bande ausgewählter Dialoge mit lateinischem Commentar (Berlin 1802—1810), welche bei unbefangenen Beurtheilern besonders wegen der forgfältigen Beobachtung und Erläuterung des platonischen Sprach= gebrauchs große Anertennung fanden, mahrend Wolf in bitterem Unmuth darüber, daß sein ehemaliger Schüler ihm mit dieser Arbeit zuvorgekommen war, nicht nur jede Berbindung mit demfelben abbrach, fondern auch turz vor Beindorf's Tode, in dem vom 18. April 1816 datirten Vorwort zum ersten Geste seiner Litterarischen Analekten ein geradezu wegwersendes Urtheil über bessen platonische Arbeiten fällte (f. Fr. A. Wolfs Rleine Schriften in lateinischer und deutscher Sprache, herausgegeben von G. Bernhardn, Bd. II, S. 1022) - ein Berfahren, das ihm eine scharfe, leider nur zu ftart mit perfonlicher Polemit gewürzte Ruge in einem fliegenden Blatt von Seiten einiger perfonlicher Freunde Beindori's zuzog (Buttmann und Schleiermacher über Beindorf und Wolf, Berlin 1816). — Außer ben genannten Arbeiten über Platon hat H. Ausgaben von Cicero's Schrift De natura deorum (Leipzig 1815) und von den Satiren bes Horatius (Leipzig 1815) geliefert: die lettere Arbeit ist noch jett werthvoll wegen des reichhaltigen und geschmactvollen Commentars (3. Auflage mit Berichtigungen und Zufähen von L. Döderlein, Leipzig 1859).

Bgl. W. Körte, Leben und Studien Fr. A. Wolf's des Philologen. Bb. II, S. 106 ff. Bursian. 336 Seine.

Seine: Bernhard S., berühmter Mechanifer, Orthopade und Phyfiolog, Profeffor ber Experimental-Physiologie in der medicinischen Facultät zu Burzburg, Reffe des berühmten Begründers der deutschen Orthopadie Joh. Georg Beine (f. b.), geboren am 20. Auguft 1800 ju Schramberg im württembergischen Schwarzwalbe. Er begann seine Laufbahn am Schraubstock der weltbekannten Werkstätte seines Oheims in Würzburg und wurde ihm baselbst nicht nur für die Entwickelung seiner technischen Fertigkeit die beste Schule zu Theil, sondern in reiferen Jahren boten ihm auch die medicinischen Anftalten der Univerfität ein reiches Material zur Ausbildung als Arzt. Gründliche und umfaffende Studien, junachft der anatomischen Biffenschaften, benen er Jahre lang Lebensgenuß und Erholung opferte, gaben ihm einen festen Halt für sein auf dem Gebiete der Mechanit für die Zwecke der orthopädischen Heilkunde und operativen Chirurgie bald in eminenter Weise hervortretendes Erfindungstalent. Viel= fach find feine Erfindungen bon dirurgifden Bandagen und Wertzeugen, Die größte seiner Leiftungen auf diesem Gebiete aber ift die Erfindung des Ofteotoms ober Anochenbistburis, mit dem es möglich ift, Operationen der verschiedensten Art an den Knochen auf dem fleinsten Raum vorzunehmen, ohne die benachbarten Weichtheile mit zu verlegen. Rach einer Reihe von Versuchen und Experimenten, nach der stusenweisen Bervollkommnung des Inftrumentes und nach Ueberwin= dung jahrelanger (feit 1824) Mühen und Schwierigkeiten konnte er im Berbft 1830 den medicinischen Facultäten zu Würzburg und München ein Instrument vorlegen, das, ursprünglich für Eröffnung des Rückenmarkstanales ersonnen, fich bald als so leistungsfähig in der operativen Chirurgie erwies, daß die frei um einen Träger bewegte Rettensäge andere Sägen, Meißel und hammer sowie die Trepankrone zu verdrängen und entbehrlich zu machen unternahm. 1831 wurden die ersten Versuche an Kranten von S. in Würzburg, und von Demme in Warichau, während des polnischen Revolutionstrieges, gemacht. Biel wirkte an der Wiege der Erfindung Beine's Lehrer und Freund, Raj. Textor für das Ofteotom durch eine Menge neuer und lehrreicher Erfahrungen über die Anwendung beffelben. Die bedeutenoften Fachmänner, befonders Philipp von Walther, hielten es für ihre Pflicht, auf die Wichtigkeit dieser Erfindung aufmerksam zu machen und ihren Eingang in das praktische Leben zu erleichtern. Das Ofteotom machte seine Rundreise durch den Continent; von Deutschland, Frankreich und Aufland, wurden dem Erfinder die gerechte Anerkennung und auch äußere Ehren zu Theil. Von dem Kaiser von Desterreich, den Königen von Preußen und Baiern erhielt er goldene Medaillen und Ehrenzeichen, von dem Könige von Württemberg einen Brillantring. Die höchfte wiffenschaftliche Anerkennung aber wurde B. dadurch zu Theil, daß die Pariser Akademie der Wissenschaften ihm im J. 1835 großen Monthyon'schen Preis zuerkannte. — Im J. 1837 wurde H. vom Kaifer von Rugland nach St. Petersburg berufen, um auch dort das Diteotom einzuführen und eine Angahl von Mergten in der Anwendung deffelben zu unterrichten. Dort, wie früher in Berlin, Wien und Paris, hatte H. Gelegen= heit, an Lebenden und an Todten glänzende Proben seiner Meisterschaft zu geben, jo daß das Instrument von der russischen Regierung in bedeutender Angahl angeschafft und bis in die entsernteften Provinzen verbreitet wurde. — So unbestritten auch heute noch unter den complicirten Säge- oder Resectionsinstrumenten das Ofteotom den ersten Rang behauptet, jo liegt Heine's Hauptverdienst doch nicht in der Erfindung beffelben, sondern in den mit derselben hand in hand gehenden Versuchen und Beobachtungen an lebenden Thieren über die Wieder= erzeugung von Knochen aus der bei der Entjernung eines franken oder verletzten Anochentheils, mit Sorgfalt geschonten und zurückgelassenen Anochenhaut. Seine Experimente darüber, meistens an großen hunden angestellt, sind nicht Heine. 337

nur für die Physiologie der Anochenbilbung von großer Wichtigkeit gewesen, sondern von noch größerer Tragweite für die operative Chirurgie und beren Erfolge auf dem Gebiete der Resectionen. Die Präparate von diesen Bersuchen wurden, nachdem sie in Petersburg das wissenschaftliche Interesse im höchsten Grade rege gemacht hatten, nebst einer Abhandlung der Parifer Afademie der Wiffenschaften als Concursarbeit um den großen Preis der Physiologie übergeben. Unter 13 Bewerbern, trug H., der Fremde, 1838 von Reuem den Monthyon'schen Preis davon. Auch das Vaterland erkannte seine Verdienste an, indem er von der Würzburger Hochschule zuerst zum Ehren-Prosessor (1833) und fpater jum wirtlichen Professor der Experimental=Physiologie ernannt wurde. Noch heute bildet jene herrliche Sammlung von Präparaten, ein werthvolles Bermächtniß des zu früh Dahingeschiedenen, einen Glanzpunkt der Burgburger anatomischen Sammlung, in welcher sie die Hauptanziehung für alle Diejenigen bildet, welchen die durch Erhaltung der Knochenhaut bewirfte Wiedererzeugung operativ entjernter Knochentheile von Interesse ift. - Die Grundfage, denen B. als Orthopade in der von ihm feit dem J. 1829 von feinem Oheim und Schwiegervater Johann Georg Beine übernommenen Beilanstalt zu Würzburg hulbigte, wichen, trot aller pietätvollen Anerkennung, die er den bahn-brechenden Leiftungen seines Vorgängers und Meisters widmete, doch bei der gludlichen Bereinigung des Mechanikers und Arztes in ihm, in manchen Be-Biehungen von jenen ab, feine Erfindungen auf dem Felde der Orthopadie waren reich an Gedanken und Erfolgen; Niemand war wol berufener, die Berbindung der eben erft (durch Stromeger's Erfindung der subentanen Tenotomie) ins Leben tretenden operativen und mechanischen Orthopädie herzustellen, als S., der das Meffer ebenso wie die Feile zu handhaben wußte. Seine Anftalt genoß baher eines weit verbreiteten Rufes im In- und Austande. — Auch der Ruf feiner Wertftatte, aus welcher Inftrumente und Bandagen von vorzüglicher Gute hervorgingen, veranlagte die ruffifche Regierung an S. das Ersuchen zu richten, für die Leitung ber taiferlichen Wertstätten ihr einen nach feinen Grundfagen gebildeten Instrumenten= macher zu schicken, ebenfo wie früher ihm felbst, jedoch vergeblich, der Antrag ge= macht worden war, unter den bortheilhaftesten Bedingungen die Erziehungsanftalten der Krone als Orthopade zu überwachen. — S. war eine von jenen raftlofen Naturen, die in jedem vollendeten Werke nur den Anfang zu einem andern sehen, eine productive Kraft, die mit eiserner Beharrlichkeit Sand in Sand ging. Raftlos in feinen Berfuchen, genau in seinen Beobachtungen, sicher in seinen Schlüssen, sprach er Nichts als Thatsache aus, was nicht als eine solche erwiesen werden konnte. Dieles noch hat er in sich unvollendet mit sich hinüber ge-nommen. Die Würzburger Schule darf stolz auf einen solchen Jünger sein; was sie ihm gegeben, hat er mit Wucher zurückerstattet. Leider war, als er durch die Ernennung jum Projeffor der Physiologie jum Lehrer der Jugend berufen ward, der Stamm bereits gebrochen, an dessen Burzel seit Jahren ein bofer Wurm nagte. Gin Blutfturz beschloß am 31. Juli 1846, im Alter von nur 46 Jahren, zu Glockenthal bei Thun in der Schweiz, nach langwierigem Rrantenlager das reiche Leben eines wahrhaft edelen Mannes.

Bgl. M(arkus), Dr. Bernhard Heine. Augsburger Allgemeine Zeitung. 1846. Beilage zu Nr. 358. 24. Dec. — Heine's Abhandlungen vgl. Callifen, Medicinisches Schriststeller-Lexison. Bb. 28. S. 446. — Heine's Ersinsbungen chirurgischer Instrumente und seine physiologischen Bersucke sin Dr. J. A. Feigel's Chirurgische Bilber-zur Instrumenten und Operations-lehre, Tas. XVI—XXIV.

Heine: Emil H., katholischer Geistlicher, geb. am 24. Juli 1806 zu Dresden, gest. daselbst am 25. Jan. 1873. Er machte seine Gymnasial= und

338 Seine.

Universitätsstudien als Zögling des wendischen Seminars zu Prag, wurde am 24. Octbr. 1831 zu Dresden zum Priester geweiht, verwaltete vier Jahre die neuerrichtete Psarrei zu Freiberg, war 1835—37 Kaplan in Leipzig und wurde 1837 supssirender, 1845 wirklicher Hosprediger in Dresden, 1853 auch Beichtvater des Prinzen und späteren Königs Johann von Sachsen und seiner Familie. Er war auch Domherr von Baußen und Vicariatsrath. 1848 veröffentlichte er "Sechs Fastenvorträge über gangbare Reden und Grundsätze der Welt". Aus seinem Nachlasse wurden einige weitere Predigten, Gebete u. dgl. herausgegeben: "Jest ist die gnadenreiche Zeit. Ein Fastenbuch", 1873; "Domherr E. Heine in seinem Lebensgange aus seinen Predigten, Keden und Gebeten", 1874. Diese Schristen lassen ihn als einen seingebildeten, frommen und milden Priester erscheinen.

Seine: Sarry S. (nach feinem Uebertritt jum Chriftenthum im Jahre 1825 Chriftian Joh. Heinrich) wurde geboren zu Duffeldorf ben 13. Dec. 1799 — nicht am 31., wie fälschlich angenommen wurde nach einer tenden= ziöfen Ausfage des Dichters felbst, der fich gern zum "erften Mann des Jahr= hunderts" gestempelt hatte — von Eltern judischer Ration. Der Bater, der eine von fechs Brüdern, die von Hannover weg sich in die Welt begaben, war ein geiftig unbedeutender Mann, von dem der Sohn höchstens seinen Enthusiasmus für Napoleon geerbt hat; bedeutender war die Mutter, eine feinfühlige, verstän= dige Frau. Harry's erste Jugendjahre verstrichen unter dem Ginflusse frangofischer Herrschaft und französischen Unterrichts. Wenn die Rheinländer überhaupt in diefer politischen Conftellation tein Unglud erblidten, fo mar speciell Beine's Bater fehr wohl damit zufrieden; bei dem Sohn treten die Spuren französischer Einwirkung nicht blos im Buch "Le Grand" (der "Reisebilder") zu Tage, fondern auch in seiner leichtfußigen aber auch leichtfertigen Grazie und frivolen Eleganz; auch der Entschluß, nach Paris überzusiedeln, wo Heine den ganzen zweiten, verhängniftvolleren Theil seines Lebens zubrachte, ift nicht blos die Folge der Julirevolution und des Berlangens nach freierer Regung, sondern französische Sympathien, die nie in ihm erloschen waren, wirkten mit, mitbestimmend war auch die trot seinem Uebertritt in ihm fortschlummernde Reigung zu seinen ursprünglichen Religions= und Stammesgenoffen, benen Frant= reich das heimath- und Burgerrecht eingeräumt hatte; mag er auch spotten über die "Schweizergarde des Deismus", er felber hat fich nie von den Feffeln dieses Deismus freimachen können und immer und immer wieder anerkennt er mit der sittlichen Befriedigung eines "anch'io", daß die Juden in fo vielen Geiftesichlachten in ber erften Linie geftanden. - Die Eltern unterließen nicht den Knaben ftreng in den Traditionen des Judenthums zu erziehen, aber sie hielten auch auf einen bildenden Unterricht, mochte die Lehrerschaft auch, wie dies bei ihrem Harry der Fall war, der Mehrzahl nach aus fatholischen Geiftlichen und ehemaligen Jefuiten bestehen. — Nach vollendeten Schuljahren follte S. die Feder zur Sand nehmen, aber nicht die des Schriftstellers, sondern die lucrativere des Raufmanns. Sein Onkel Salomo, der reiche Hamburger Millionar und Bankier schwebte den Eltern als Vorbild vor. Leider duldete es den jungen Lehrling nicht lange bei einem Bankier in Frankfurt, auch die Arbeit auf dem Comptoir des reichen Onkels, zu welchem er bald überfiedelte, wollte nicht recht von Statten gehen, noch weniger ein eigenes Bankgeschäft, das er zu hamburg unter der Firma H. Heine und Cie. mit Beihülfe Ontel Salomo's gründete: die Ham= burger Berhältniffe widerten den jungen Mann in tieffter Seele an; er fand feine Gleichgefinnten, fein Berftandnig bei Berwandten und Befannten. bereits flügge gewordene Spottsucht schaffte um ihn her eine Dede, die stille, aber hoffnungslose Liebe zu einer Coufine trug das ihrige zur Berdufterung bei.

Heine. 339

H. war aus einem Banne erlöft, als er, nicht blos mit Ginwilligung, jondern auch mit sehr materieller Unterftützung seines Onkels, der "Stadt bes Rauch= fleisches" - die ihn Zeit seines Lebens, vgl. die "Memoiren des herrn von Schnabelewopsty" antipathisch anfroftelte - ben Rücken tehren burfte, um an der wiedereröffneten Universität Bonn die Rechte zu ftudiren (1819). knüpfte er Bekanntschaft mit Simrod an , schwärmte für Arnot , hörte begeiftert bei A. W. von Schlegel — (tempora mutantur!) — jührte als Burschenschafter ein fröhliches Studentenleben, concipirte seinen "Almansor" und — ward der Dinge, ungewiß aus welchem Grunde, bald fatt, so daß wir ihn schon im Berbst 1820 in Göttingen finden, der Stadt der "Universitätspyramiden", dem "beutschen Bologna", wo, umgefehrt wie im welschen, "bie Sunde fo groß und die Gelehrten so klein" sind. Roch kleiner war jedenfalls Heine's Begeisterung für sein juridisches Studium. Die Heraussorderung zu einem Duckl (das zwar nicht jum Austrag kam) jog ihm, als bem Forbernden und Schuldigen, bas Consilium abeundi zu, er wandte sich nach Berlin, der Metropole deutscher Philosophie (Hegel), wo man zwar sehr wenig Politik trieb, nicht gern von Religion sprach, desto mehr aber sich für das litterarische Gedeihen der Nation interessirte. Der junge Student hatte das Glück in den Salon Varnhagen's von Ense und seiner geistreichen Gemahlin Rahel Levin eingeführt zu werden; dieser Salon, wo der Goethecultus in feiner höchsten Blüthe stand, wurde auch die Sauptpflangstätte des Heine'schen Ruhmes. S. lernte hier unter andern Chamisso, Fouque und Wilibald Alexis tennen; im litterarischen Rreife ber Dichterin Elife bon Hohenhausen traten ihm einige andere Physiognomien (Köchy, Uechtrit u. a.) entgegen, aber B. suchte auch andere Gesellschaft auf, wo es etwas lärmender, selbst solche, wo es ausgelaffen und toll zuging. Auch regte sich bei Unlag der Verlobung seiner Cousine (1821) die alte Liebe wieder mächtiger als je; die Bunde blutete nie vollig aus; wir verdanten ihr einige der garteften, duf= tigften Blüthen des "Buches der Lieder". Auch sonft, wo den Dichter die elegische Stimmung beschleicht, ift ber Gebante an feine unglückliche Liebe mit im Spiel; man thut B. Unrecht, wenn man glaubt, er habe fich in folche Befühle hineingeträumt ober gar mit taltem Bergen hineingelogen. B. fuchte für feine Liebesqual Troft in ber Betäubung und bei der Mufe. Gein "Almanfor" gewinnt allmählig Geftalt. Gin Anlauf zur juridischen Schriftftellerei (wozu ihn ber befannte Philosoph und Rechtslehrer Gans anregte) gedieh nicht über die Anfänge hinaus; mächtig war der Eindruck, der von Segel's perfonlicher Bekanntschaft und feinen Borlefungen ausging. S. kann in fo weit für einen Begelianer gelten, als er bei Begel die Schulsprache erlernte, die ihn später befähigte auch ein Wort mitzureden, wo von philosophischen Gegenständen die Rede war; dem gewandten Fechter, der jedes Wort als Waffe zu gebrauchen wußte, genügte jenes leichte Ruftzeug, um auf ber Mensur zu paradiren; in ben Rern irgend welcher Philosophie ist er nie eingedrungen.

Ein Duell (wobei H. verwundet wurde) bewirkte, daß er sich von den Studentenkreisen zurückzog. Seine Erstlingsgedichte (die nach und nach im Gubig'schen "Gesellschafter" erschienen waren und nun, nach der warmen Ausenahme, die sie im Barnhagen'schen Kreise und anderswo gesunden, sich einen Berteger erobert hatten, Berlin 1822) und daß Jahr daraus die Beröffentlichung der beiden Tragödien "Katcliffe" und "Almansor", zusammen mit dem "Ihrischen Intermezzo", machten, besonders die letztgenannte Sammlung, den Studenten sosort zu einer litterarischen Größe. Mit Recht. Denn dieses Lied war neu, es war daß Lied eines Sturmbogels, der in daß schwüle Traumleben hineingellt; aber auch die Nachtigall flötete hier in anderen Lauten, als den gewöhnlichen; sie klangen weicher, süßer, wundersamer, als das meiste, das man bisher gehört hatte.

340 Seine.

Das Publicum urtheilte darüber ganz anders als H. selber, der — man darf glauben im Ernst — seinen Tragodien einen ungleich höheren Werth beimaß. Die Subjectivität jener Lieder war grandios; diese Saiten des kecken Ueber= mutha, des natürlichen, aller Schranken spottenden Ich hatte noch fein Dichter angeschlagen. Db biefe Subjectivität eine fo schone und fo würdige war, daß fie souveran aus dem Bann der Sitte und des Berkommens heraustreten durfte, fommt zunächst nicht in Frage; die ganze Lyrik mußte ja sonst dem Canon der Moral unterliegen, benn bie gange Lyrik ist ein Singen und Sagen bes Subjects bon fich felbst, von seiner Liebe, seinem Sag und seinen Schmerzen. Die Tone waren icon langft da; das Neue bei Beine bestand in der Starte derfelben, im Contraft ber Mijchung, in ben ungewöhnlichen Intervallensprüngen vom Schluchzen jum Sohnlachen, bom Lodern ber Leibenschaft gur eifigen Selbstironie. Bier sprudelte, im Gegensatz zu den Romantifern, wieder eine Boesie, deren Born aus dem Boden der Wirklichkeit und des Lebens sprang und die bewegte Gegenwart spiegelte. Weil B. in seinen Prosaschriften als geistreicher Spötter erscheint und ein guter Wit ihm mehr gilt als die Schonung eines garten und heiligen Gefühls, weil er seinen Weltschmerz, seine Zerriffenheit — bas find ja eben seine ureigenen Schöpfungen — auch sonft gern in augenfälligster Drapirung zur Schau trägt, jo foll nun, nach einer verbreiteten Anschauung, auch feine Poefie ein bloger Schein, fie foll lauter Anempfindung, fie foll talte Runft, teine warme Natur, tein Ausdruck wirklichen Gefühls fein. Bu diefer Annahme berechtigt nichts. S. hat allerbings mehr und mehr Gefallen an jenen Contraften gefunben und sich angewöhnt, solche Taften auch bann anzuschlagen, wo ein reinerer Accord seiner eigenen Seele naber lag, er coquettirt in der That mit feinem Schmerz und seinem Bohn - aber Diefes Widerspiel zwischen Denten und Empfinden lag doch seinem innersten Wesen zu Grunde, und diese Gebrochenheit bes inneren Menichen, die Quelle seiner Frivolität und feines Chnismus, hat ihn auf feiner Matragengruft nicht verlaffen, fie ist ihm bis zum legten Athemzug treu geblieben. Wie gern ware er ihrer losgeworden und hatte an das Ideal geglaubt, das er als Dichter empfand! Er wollte diefen Widerspruch, der ihm hart zusette, weghöhnen; andere begraben ihn in fich und schweigen ihn weg — bas barf aber ein Dichter am allerwenigsten - andere, wie Goethe 3. B., bermögen ihn zu überwinden, noch andere weichen ihm aus und flüchten, wie z. B. die Ro-mantiter den ganzen Borrath ihres Denkens und Fühlens in jene glücklichen Zeiten der Bergangenheit, wo der Rig noch nicht tlaffte; dort bauen fie sich dann fröhlich ihre Gutten und sind ein Berg und eine Seele mit den Schattenbildern ihrer historischen Phantasie. — Heine's Dramen sind jett völlig verschollen und vergeffen, nachdem fie blos durch den Druck, niemals aber (einen verunglückten Versuch in Braunschweig abgerechnet) burch die Buhne gur Deffentlichkeit gelangt find; sie entbehren beide des dramatischen Nervs. Ratcliffe besonders ist ein finsteres Schattenspiel voll grillenhafter Seltsamkeiten, ein Tanz von Larven, der Held, der alle Phasen vom Liebhaber bis zum Straßen= räuber und Mörder durchläuft, eine moralische Miggeburt, ohne scharfe Contouren, ohne Gegenständlickkeit, düster und steinern, das Gegenbild des milden Almanfor, ber aber seinerseits nicht weniger verzeichnet ist. In "Almansor" hat der Dichter zudem seinem Groll gegen das Christenthum und speciell gegen die Renegaten, die in seinen hafen einlaufen, Luft gemacht. In das Grauen Diefer romantischen Stoffe mischen sich wol auch einzelne liebliche Lichter wahrer Em= pfindung und ächt dichterischen Ausdrucks, aber im Allgemeinen läßt doch auch bie Form zu munichen übrig. S. wollte ihr einen vollsthumlichen Anstrich geben und hat sich oft absichtlich über die Grammatik hinweggesett; dadurch sind die Verse hart geworden. Der Cothurn war ehedem wol ein Holzschuh, aber

Heine. 341

ber Bohlflang der Berfe machte ihn vergeffen; bei B. verftärften fie fein Geflapper. Unbeholfenheit war es nicht, wie denn überhaupt fein metrisches und mufitalisches Gefühl fein beschaffen war: Um diese Zeit machte er Immermann - einem der wenigen Freunde, bei denen das Freundschaftsverhältniß ohne Trübung bis zum Tode vorhielt — metrische Vorschläge zu beffen "Tulifantchen", die Immermann bereitwilligft annahm, weil es in ber That Berbefferungen waren. Wenn wir H. in Almansor als Gegner des Christenthums auftreten sahen, fo geschah dieses natürlich - bei einer Ratur wie der feinigen - nicht aus Begeisterung für die Religion seiner Bater, und wenn er sich um diese Zeit an den rationaliftischen Reformbestrebungen "Neu=Jeraels", d. h. aufgeklärter Glaubensgenoffen in Berlin und Samburg (eines Bans u. a.) betheiligte, fo that er es nur mit halbem Bergen; Chriftenthum und Judenthum galten ihm, als positive Religionen, gleich viel, d. h. gleich wenig. Er trat bald darauf gerade so fühl zu jenem über (1825) als er von diesem Abschied nahm. Der Schritt geschah nicht aus Ueberzeugung, sondern aus reinen Utilitätsrücksichten. S. glaubte nämlich, und nicht mit Unrecht, daß fein Judenthum ihm die staatliche Carriere verschließe. Sein Schritt war gleichwol überflüffig, denn H. machte fich durch feine politischen Ueberzeugungen unmöglich. Er bereute ihn daher, da er nichts gewonnen hatte als höchstens den Titel eines Renegaten.

In der That läßt diese resigiöse Metamorphose, die ja doch bloßer Schein war, einen unangenehmen Eindruck bei Jedem zurück, der es nicht leicht nimmt mit der Würde der Religion und dem Werth des Charakters. Der Uebertritt hat zudem unsere Litteratur um ein allem Anschein nach bedeutendes, vielleicht eines der bedeutendssten Erzeugnisse aus Heine's Feder gebracht: nämlich um den "Rabbi von Baccharach". Das vorhandene Fragment dieses Culturromans, der die bald 2000jährigen Versolgungen seiner Claubensbrüder in einem Brennpunkte zusammenzusassen Versolgungen seiner Claubensbrüder in einem Brennwurtte zusammenzusassen Versolgungen seiner Claubensbrüder in einem Brennwurtte zusammenzusassen Versolgungen seiner Claubensbrüder in einem Brennwurtte zusammenzusassen Versolgungen seinem Charben der Versolgungen seichnen der Versolgungen seichnen es dermaßen aus, daß der Torso in Jedem die Sehnsucht nach der Vollendung erwecken muß. Der Grund der Nichtvollendung ist einsach in Heine's Uebertritt zum Christenthum zu suchen; das Gesühl, daß es nach dieser Wandlung nicht mehr am Platze sei, als Kämpe sür das Judenthum gegen die Christen auszutreten, war

durchaus correct.

S. brachte im J. 1822 einige Zeit bei feinen Eltern, jest in Lüneburg, zu, das Jahr darauf machte er zur Stärfung seiner Gesundheit einen längeren Aufenthalt in Cuxhasen. Klagen über sein äußeres Befinden (besonders ein tudifches Ropiweh) tehren bei S. ziemlich regelmäßig wieder; wiederholte Bade= besuche (Norderney, Helgoland, Lucca u. a.) beweisen, daß dies nicht blos vorgeschützte "intereffante" Unpäglichkeit war, sondern ein dronisches Leiden, und wenn auch nicht geläugnet werden fann, daß S. durch Regelmäßigkeit in ber Lebensweise seine zart angelegte Natur hätte schonen follen, so ist doch die schreckliche Krankheit, der er schließlich zum Opser fiel, nicht lediglich seinen Aufregungen und Exceffen zuzufchreiben, sondern der Reim bazu scheint bon Natur in seinem Nervensustem bereits vorhanden gewesen zu sein. Es ift nur ju mahr, daß die "Naturfprache feines Berzens" weit über das Antik-Naive hinausgeht, und daß die erotischen Fleischparthien seiner Gedichte (der frühesten wie der späteren, denn darin ift leider fein Unterschied mahrzunehmen), die Bajaderenpositionen, die Liebesscenen mit hanseatischen und fonstigen "Bestalinnen" in vielen, fehr vielen Fällen mehr als bloge Dichterphantafien find, d. h. alfo, daß fie wirkliche Erlebniffe find, aber dafür hat nur der Dichter S. und zwar der Aesthetit Rede zu stehen, das Sanitarische an dieser Frage geht den

342 Seine.

Menschen S. an, und er hat die Folgen zu tragen gehabt. — Im J. 1824 finden wir H. zum zweiten Mal als Studiosus juris zu Göttingen, mit der Absicht, sich auf das examen rigorosum vorzubereiten. Die Geldmittel jum Studium lieferte auch jett der reiche Ontel Salomo in hamburg. Das Berhältniß zwischen den beiden Verwandten ift ein eigenthümliches, und wenn Beinrich S. seine Abhängigkeit von dem jo gang anders gearteten Geldmanne aufs bitterfte empfand, jo hat er fich gleichwol feine geiftige Selbständigkeit volltommen ju wahren gewußt. In Allem, was er that und schrieb, hat er nur feinen eigenen Willen zu Rathe gezogen, er hat feine Feber zu keinem einzigen Bug ber De= muth und Unterwürfigfeit erniedrigt, ja er hat fich im Hochgefühl feines geiftigen Werthes fogar herausgenommen, feinem Gonner zeitweise mit den bitterften Vorwürfen heimzuzahlen; anderseits muß Onkel Salomo nachgerühmt werden, daß er trot Mergeleien, Reibereien und Zerwürsniffen, trot ublen Launen und gehäffigen Ginflüsterungen von verwandter Seite dem berühmten Neffen Jahre lang zu zahlen fortfuhr; erst in den dreißiger Jahren zog er für lange Zeit die Sande von dem Berbannten gurud. Der Mann hatte feine unberechenbaren Gigenheiten, sein brummiges, eigensinnig verstocktes und versteiftes Wefen konnte ploth= lich in "bodenlose Gemüthsweichheit" umschlagen. Im Grunde waren die paar taufend Mark, die er jährlich spendete, im Berhältniß zu seinem Reichthum noch tein großes Opfer, felbst wenn wir die, mit Recht oder Unrecht, seinen Glaubensgenossen beigeschriebene Zähigkeit in Geldsachen mit in Rechnung bringen. Bon bem Glanze seines Neffen fiel benn boch auch etwas auf die Kamilie, also auch auf ihn zurück, und Salomo konnte das wol als eine Art von Rückzahlung be= trachten. — Bevor H. sein Examen absolvirte, unternahm er zur Erholung eine längere Fußwanderung burch den Harz und Thüringen. Diese ist besonders fruchtbar geworden durch die poetisch geniale Illustration, die ihr der Dichter in seinen "Reisebildern" verlieh. S. liebt es überhaupt, als echter "Gelegenheitsdichter" seine Natureindrücke dichterisch zu gestalten, wenn er sie auch nicht immer ins rhythmische Gewand (wie in den majestätischen "Rordseebildern") kleidete (vgl. die "Bader von Lucca"). Nach gludlich, aber nicht glanzend bestandenem Eramen (1825) ließ sich der Doctor juris als Abvocat in Hamburg nieder; aber bas Glud icheint nicht größer als feine Luft gewesen zu fein. Er fühlte fich im Areise ausgelassener Freunde wohler als auf dem Bureau. Seine Gedanken waren mehr bei den hochgeschurzten Grazien als bei der Themis, und als die "Reisebilder" noch im gleichen Jahr (1826) ihren Triumphzug durch Deutsch= land begannen, da rollten auch die Würfel endgültig für Heine's Lebensloos: jett ward er Schriftsteller von Beruf, während er es bisher als Dilettant ge= wefen war. Die "Reisebilder" wirkten in der That elektrisch auf die Gemüther. Durch fie war zum ersten Mal der "Student" in die Litteratur eingeführt, und biefer Student räumte mit einer noch nie bagewesenen Jugendkraft und Frische, aber auch mit ber gangen Rudfichtslofigfeit des Jugendübermuthes in der Rumpeltammer des Gerkommens auf; es war ein erlöfendes Gewitter mit Blit und Donner, das in die ichwüle Utmofphäre des Borurtheils, des Bopithums, der Stabilität hineinrafte, eine Campagne gegen die Weltanschauung der Bergangenheit und ben Schlendrian ber Gegenwart. Gine Brofa, fo fuhn und herausfordernd, so bilderreich und stahlscharf, jo siegesgewiß und himmelfturmerisch, dann wieder so weich und einschmeichelnd, mar noch nie gelesen worden; der Coder der Zerrissenheit und des Weltschmerzes war durch sie zur Thatsache ge= worden, die Nichtigfeit der Zeit formulirt. Auch die Boefie war in den "Reise= bildern" zu ihrem Recht gefommen, denn fie maren mit den schönsten seiner Gebichte durchflochten, die später ihren Plat im "Buch der Lieder" fanden. So ziemlich alles, was bisher als canonisch gegolten hatte, war hier auf den Ropf

Heine. 343

gestellt oder wenigstens vor den Richterftuhl einer unerbittlichen Rritit gezogen; auf Staat, Rirche und Gefellichaft faufte iconungelos die Geißel ber Satire nieber, allen finftern Mächten bes Lebens, allem gleignerischen Schein, allem dumpfen Aberglauben wurde das Brandmal aufgedrückt. Diese souverane Willfür sprengte sogar die Regeln der Kunst: Die "Reisebilder" sind kein abgeschlossens Wert von wohlerwogener, festgefügter Composition. Die Scenen find, scheinen wenigstens leicht hingeworfen, lofe aneinandergereiht; Einheit des Planes und der Stimmung sucht man vergebens - aber gerade in dem Fragmentarischen und Desultorischen, in der ungewöhnlichen Form lag auch ein Theil der ungewöhnlichen Wirkung. In den "Reisebildern" ist der ganze H., wie er leibt, lebt, bentt, fühlt und nicht fühlt, B. im Superlativ, fein Wefen gleichsam bestillirt enthalten. Sein lachender Sumor, fein beißender Wit schont des eigenen Ich nicht, diefes flammt gleichmäßig mit anderen größeren und fleineren Götzen auf dem Holzstoß, den des Dichters inquisitorisches Gelüste aufgeschichtet und angezündet hat. Er beabsichtigt, ein Emancipationsbrevier zu liefern, aber nicht der Menschheit überhaupt, fondern der Berfonlichteit, die ftart genug ift, ich von den Ketten des Herkommens loszureißen; ihm schwebt nicht das abstracte Ideal der Menschenbeglückung à la Marquis Posa vor; das Recht der Persönlichkeit geht ihm über alles: Er gaukelt uns freilich auch zeitweise ein humanistisches Ideal vor, "das er mit allen Lichtern der Poesie und des Gebankens verklärt, aber nur, um es nächstens mit der Narrenpritsche zu miß-handeln". Er "läutet seine Zeit zu Grabe und verkündet eine neue, menschlich ungenirte Zeit". Was Byron für Europa, ist H. jür Deutschland gewesen; der Weltschmerz und Peffimismus des Britten aber ift wahrer als der Beine'sche: beide find Dichter der Restauration, und der Pessimismus war das Richtige in einer Zeit, wo alle Errungenschaften des 18. Jahrhunderts durch die Politik der Fürsten wieder aufs Spiel gesett, theilweise schon verloren waren; aber Byron hat die Berzweiflung im Berzen, nicht blos auf den Lippen oder in der Federfpige, er stellt feine Subjectivität bin, wie fie ift, B. die feinige oft, wie er möchte, daß fie erschiene; fein Weltschmerz ift tunftlerisch gefälscht. Für S. ift der Schein und die Wahrheit blos da, um Effect damit zu machen. Und doch tann es nicht immer ein Spiel fein, das er treibt, denn es hat zu lang und consequent selbst in den Zeiten der Qual angehalten, es muß der Widerspruch zwischen Ernst und Spiel im tiefften Geader von Beine's geistiger Ratur feinen Sit gemacht haben, B. hat Brufttone, die unmöglich gefälscht fein konnen. -Der zweite Band der "Reisebilder", der 1827 erschien, überbot den erften an zügelloser Willfür; das Buch wurde in deutschen Landen verboten, und S. zog vor, seine eigene Person eine Zeit lang in Sicherheit zu bringen. Er ging nach London und tehrte erft nach mehreren Monaten, nachdem er fich fattiam "über den dummen Teusel von Wellington" geärgert hatte, zurück. Im gleichen Jahr noch erschien das "Buch der Lieder", diesenige Schöpfung, die Heine's Dichterruhm den hellsten Clanz verlieh und ihn den ersten und größten unter den Lyrifern Deutschlands beigesellte. Das "Buch der Lieder" ift eine bloge Sammlung des bisher Geschaffenen und successib Herausgegebenen; es befindet sich kein einziges neues Lied darin; die "Traumlieder", die jetzt an der Spitze stehen, stammen schon aus der Bonner Studienzeit, daher denn auch der romantische Duft, die "blaue Blume", aus und in diefen Blättern, daneben allerdings auch stärkere Würze und buntere Farben und Tone, so schön und innig, wie sie nie ein Romantiker seiner Harse entlockt hat. — H. hat die Romantiker, theilweise mit ihren eigenen Waffen, überwunden; er ift der Todtengraber einer falfch verstandenen, ungebührlich gepriefenen, myftisch verbrämten Bergangenheit, feine Muse trinkt in vollen Zügen aus dem Strome der Gegenwart. Man sah jett

344 Beine.

in B. einen Boltstribunen, einen Apostel ber Freiheit, aber diefer Doppelstellung fonnte er theils, theils wollte er ihr nicht genügen; fie ift es gleichwol, die ihn aus feinen heimathlichen Gauen getrieben hat. Das "junge Deutschland" aber, die Schule, der Guttow, Laube, Mundt, Wienbarg und andere Talente ange-hörten, hat H. durch sein Beispiel ins Leben gerusen: er hat die geistige Vaterschaft zu vertreten; die ersten Schriften dieser Männer sind bald mehr bald weniger ein Abklatich Beine'icher Art. Die Schwärmerei für ben Corpphaus S. hielt allerdings nicht beim ganzen Chorus auf lange Zeit vor. Als der Bundes= tag Ernst, d. h. als er Jagd auf das junge Deutschland machte und am 10. December 1835 Berjaffer, Werte und Berleger mit dem Banne belegte, da wurde es einem und dem andern unter den Erftgenannten etwas schwul ums Berg, und er fagte fich von der Solidarität mit B. feierlich log. — Im 3. 1827 finden wir B. in München, wohin Cotta den vielversprechenden Schriftsteller gezogen hatte. Roch war Julius Campe (ber für begabte Autoren eine besonders feine Spurnase hatte, aber nicht glanzend honorirte) Beine's Verleger und blieb es auch in Zukunft. Cotta suchte S. vorerst für die Redaction feiner "Neuen politischen Annalen", das "Ausland" und das "Morgenblatt" zu gewinnen und engagirte ihn porläufig für 2000 Gulden jährlich zu unbestimmten Verpflichtungen. Damals trug sich S. auch mit der Hoffnung auf eine Professur in München; sie schlug fehl; auch das Verhältniß zu Cotta war nicht von langer Dauer. 1828 und 1829 waren Wanderjahre Beine's: Die Bader von Lucca, Samburg, Berlin, Potebam, Belgoland faben ben berühmten Gaft, Berlin (wo mit Rabel Levin, Achim v. Arnim, Augler, Beit u. a. alte Befanntschaften erneut, neue gefnüpft murben) für langere Zeit. Der dritte Band der "Reisebilder" (1830) entfremdete ihm durch seinen chnischen, ja unflätigen Anstrich und seinen persönlich aggressiven Charakter manchen bisherigen Freund. Bekanntlich wird hier das jurchtbare Strajgericht an Platen vollzogen. Platen hatte ohne Zweisel provocirt (in seinem "Rom. Dedipus") und verdiente eine Lection von 5.; häflich und ungerecht war es aber von feinem Gegner, ben Streit, den 5. ja in feiner Ueberlegenheit auf litterarischem Gebiet hätte aussechten fönnen und sollen, auf das Terrain polizeirichterlicher Incrimination hinüberzulenken. "Bindar vom tleinen Stamme Benjamin" führte eine Klinge, welcher ber hoch= gräfliche Sänger im Suden nicht gewachsen war. — Als mit der Julirevolution ein freierer Geist seinen Einzug in Frankreich hielt, siedelte S., dem von der politischen Stidluft in Deutschland nachgerade unwohl wurde, nach Paris über (1831). Sier hatte er allerdings von der Polizei nichts zu befürchten: zugleich konnte er in der Eigenschaft eines politischen Märtyrers auf Sympathien gablen. Gin Mann, wie er, berechnend, von Gitelfeit nicht frei, wußte biefe Stimmung auszubeuten. Die Briefe, welche er über frangofische und deutsche Zuftande der "Allgemeinen Augsburger Zeitung" zufandte, beftartten biefelbe, wenn auch bie deutsche Cenfur redlich für Abschwächung des Stachels forgte. immerhin noch fo fraftig und faftig, daß Metternich durch ein Refcript an Cotta die Beröffentlichung weiterer Artitel von H. für höchft bedenklich erklärte. Cotta wußte, was das zu bedeuten hatte; und S. ließ nun alles, was er für die Zei= tung bestimmt hatte, mit julminanter Vorrede bei Campe drucken — doch auch jeht mußte er und sein Verleger sich zahlreiche Verstümmelungen gefallen laffen. Die Censur war die einzige Feindin, mit der H. nicht fertig wurde. Daneben setten ihm die politischen Flüchtlinge zu; diese Radicalen, die einen thätigen Freiheitsapostel in ihm zu finden hofften, saben sich enttäuscht: B. war nicht der Mann zum Handeln und wollte es nicht sein; er war, wie Börne bald und richtig fah, nicht einmal eine politische Capacität; er liebte Rube und einen ge= wissen Comfort der Bequemlichkeit, den er, Dant seiner Feder und der GeneroHeine. 345

fität seines Oheims in Baris gesunden hatte; er hatte, wenn er wollte, unter ben frangösischen Schriftstellern noblere und weniger compromittirende, weniger bärenhäutige Freunde, als die landsmännischen Cherusker waren. Durch den 1833 erschienenen ersten Band bes "Salon", der durch massenhafte Chnismen und Obscönitäten an einen förmlichen Codex der Unzucht erinnert, machte er sich freilich, in Deutschland wenigstens, teine neuen Freunde. Endlich, mit ben deutschen Regierungen überworsen, von den politischen Kadicalen Deutschlands verdächtigt und beseindet, durch Bücherverbote und Censurchicanen am sreien Aussprechen feiner Anfichten verhindert und durch eigene Schuld dem besseren Theil seiner deutschen Landsleute entfremdet, versuchte er es, in frangofischer Sprache der Dollmetscher beutschen Geistes zu werden. In der "Revue des deux mondes" und in der "Europe litteraire" erschienen seine (theilweise vortreff= lichen) Aussätze über "Deutsche Litteratur" (Komantit) und "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland", — letztere, wenn auch höchst obersstädlich, dennoch sprudelnd von Eeist und With, — die, mit anderen Aussätzen vernehrt, den Inhalt des Buches "De l'Allemanne" (1835) bilden. With deutschen Rotabilitäten, die in Paris ab- und zugingen, — A. b. Humboldt, F. Mendelssohn, Klapproth, später auch Anast. Grün und Laube, -- stellte er sich leidlich gut, dagegen nahm das Berhältniß zu feinem früher verehrten Lehrer A. W. v. Schlegel ein jahes Ende, als diefer fich zu einer scharfen Kritit Beine'scher Schriftstellerei erkuhnt hatte. Beine's Rache ift auch hier, wenn gleich zermalmend, fo boch unschön, denn fie schöpft aus bem perfonlichen Schmut. Berdienter war das Gericht, das an Wolfg. Menzel geübt wurde, obschon auch hier teine reine Sympathie auffommen fann : die Zionswächterei des "Denuncianten" war nämlich durch Seine's Auftreten provocirt worden. Menzel hatte die ersten Producte Beine's fehr beifällig empfohlen, die Uniform eines litterarischen Buttels pakte er feiner ungeschlachten Berfon erft an, als Geine's Ruf nach Emancipation dieffeits des Rheins unter den jungen Schriftstellern ein fo freudiges Echo fand, als Gugtow's "Wally", Laube's "Neues Jahrhundert" und "Junges Europa" und ähnliche Sturm= und Drangproducte als Antwort darauf erschienen. Jetzt ließ Menzel seinerseits den Ruf nach "Reli= gionsgesahr" erschallen — und die hat begann. Un der Spige des Beschluffes, womit der Bundestag die Werke des jungen Deutschlands vervehmte (1835), standen die Werke Heine's. Seine Schrift gegen Menzel "den Denuncianten" änderte natürlich an der sachlichen Lage nichts, so wenig wie sein 1836 an den Bundestag gerichtetes Schreiben. (Das Verbot der Schriften des jungen Deutschlands wurde erst 1842 von Preußen ausgehoben.) Metternich, dem die "Reisebilder" früher unverhohlenes Vergnügen bereitet hatten, war jest über den Wirkungen ängstlich geworden. Die devote Unterthanenlohalität, womit das deutsche Publicum jenes Verdict entgegennahm, hatte selbst Heine's apollinarische Collegen angesteckt: die gesammte schwäbische Dichterschule zog sich von dem Chamiffo'ichen Mufenalmanach jurud, da diefer Seine's Porträt gebracht hatte! Der Dichter rachte fich durch den "Schwabenfpiegel"; was G. Pfizer (als einer der Angegriffenen) entgegnete, war nicht weniger subjectiv und leidenschaftlich, nur viel weniger wigig, mehr plump als icharf. Dagegen ichleuderte Urnold Ruge in den Sall. Jahrbüchern eine vernichtende und nicht ungerechte Kritit gegen S. Um meiften indeß ichadete dem Unfeben Beine's feine Differeng mit Ludwig Borne, die in des Erfteren Buch "h. Beine gegen L. Borne" einen fo unschönen Abschluß fand. Es war beinahe nothwendig, daß diese beiden fo grundberichiedenen Raturen burch nähere Berührung in Conflict geriethen. Diefe nähere Berührung war ihre Stellung in der Fremde, ihr mehr oder weniger freiwilliges Exil, ihr Amt als Freiheitsapostel. Auch Börne war reizbar, im

346 Beine.

übrigen consequenter, aufopsernder, ernster, aber auch doctrinärer als B.; für den poetischen Charakter Heine's hatte seine nüchterne Natur kein Verständniß. Mls nun Borne in feinen "Briefen aus Paris" und im "Reformateur" fich scharf über S. geäußert hatte, da war der Bruch zwischen beiden fertig, aber Beine's Racheact — bas ift bas Bägliche — traj erft den Todten; schon 1837 war Borne geftorben! H. zog sich durch fein Buch unter anderem auch ein Duell (mit dem Gemahl einer beleidigten Freundin Borne's) zu, bas ohne Tolaen verlief. Auch für Deutschlands Chre bestand er ein Duell mit einem jungen Franzosen, der Heine's Vaterland verlästert hatte. H. war also nicht feig im gewöhnlichen Sinne; aber eine geiftige Feigheit ift und bleibt fein Buch gegen den todten Börne. Einen anderen schwarzen Punkt in Heine's Leben bilden feine von der französischen Regierung ihm gewährten jährlichen Subsidien. S. blieb im Genuffe berfelben bis 1848, d. h. bis zum Sturz Louis Philipps. Er hat fein Sehl daraus gemacht. Die Sache ist indeß nicht fo gravirend, als sie scheint. Das zwar ist natürlich keine Entschuldigung, daß noch viele andere deutsche Aufenthalter aus jenen geheimen Fonds unterftütt wurden, auch das nicht, daß H. kein genauer Haushalter war und trot feines . hebräischen Blutes mit dem Geld nicht aut umzugehen wußte, die Sauptsache ift, daß er seine Feder wenigstens nicht vertaufte. Aus jenen Fonds follten Die bezahlt werden, die sich in ihrer Heimat um die Sache der Revolution verdient gemacht hatten; das war der Rechtstitel, unter welchem H. seine 4800 Francs bezog. Möglich, daß eine subtilere und im Chrenpunkt empfindlichere Natur sich bagegen gefträubt hätte; fo viel ist sicher, daß eine positive Verpflichtung mit der Annahme nicht verbunden war; es war felbstverständlich, daß man sich negativ die Referve auferlegte, der Regierung des Bürgerkönigs nicht ins Fleisch zu schneiben, deren Brot man aß. H. hatte seit dem J. 1835 auch noch für andere Existenz als die seinige zu forgen. Er lebte mit Mathilde Mirat — die er sich später 1841 firchlich antrauen ließ — zusammen, einem Wesen "von harmlosem Geplander und trefflichem Herzen", das ihm zulett die schwarzen Schatten der Krankheit und der Qual freundlich erhellte. Und gerade in jenen Jahren blieben in Folge von Zerwürfniffen mit bem Dheim die Subsidien aus hamburg aus: H. befand sich in der peinlichsten Berlegenheit, und jest erft nahm er seine Zuflucht zu der Wohlthat der französischen Regierung. — Im J. 1843 machte H. einen Besuch in Hamburg; der Oheim hatte sich wieder verföhnen und willig finden laffen; im gleichen Jahr erschien das "lette Waldlied der Romantif", das Gedicht von dem Baren "Atta Troll", in welchem die brillante Muse des Versassers wieder in ihrer vollen Glorie leuchtet: die Dornen des Pamphlets neben den Rofen der Lyrik, Spott und Gefühlswärme, Fronie und Weltschmerz — alle die Ingredienzien seines wunderbaren Talents strahlen hier aus. Die Tendenz des "Atta Troll" ist "die Verhöhnung jeder Tendenz", die Parodie der plumpen, unfünftlerischen Gesinnungspoeten und ihrer bärenhaft plumpen Künste; besonders den politischen Lyrikern wird übel mitaespielt; die Befreiung des Lieds von den Feffeln der Zeitfragen, vom Mehlthau der profaischen Gegenwart, das ist es, was H. versicht, also in der That ein mächtiger Rachklang der Romantik. Er wußte wohl, daß er das Kind mit dem Bade ausschüttete, und daß der Schoof der Zeit mit Nothwendigkeit die politische Eprif zu Tage fördern mußte — aber er mochte denken, es schade nichts, wenn die "Maienkafer dieses Bölkerfrühlings", die sich doch gar zu unberufen und zahlreich einstellten, ein wenig geschüttelt würden. Den "Neuen Gedichten" (1844) kann leider kein so großes Lob gespendet werden, weil das Unkraut des Chnismus auch die wirklichen Blumen überwuchert; eine glanzende Leiftung bagegen ist "Deutschland, ein Wintermärchen". Manches darin ist Hohlspiegelbild

heine. 347

und Caricatur, auch an Perfidien sehlt es nicht, aber der bunte Reigen, zu dem sich hier Humor, Witz, Satire und die goldigsten Strahlen echter Poesie ver=

schlingen, nöthigt uns doch Bewunderung ab.

Das J. 1845 wurde für H. verhängnißvoll: sein Oheim Salomo starb und deffen Sohn Karl verweigerte die Fortzahlung der seinem Better stipulirten Benfion. Diefer Act war um fo unerhörter, als der Dichter vom verstorbenen Obeim die Zusage erhalten hatte, daß die Pension auch nach dem Tode des Gebers fortgezahlt werden follte. Die Unbill traf S. ins Berg. Es ftellte fich eine Bruftlahmung ein, die ihn lange ans Lager feffelte. Der Besuch eines Phrenäenbades that die gehoffte Wirtung nicht: Heine's Gesundheit war und blieb untergraben, das Uebel der Lähmung machte stetige Fortschritte. Karl H. wurde wol endlich murbe und fette auch der Frau des Dichters eine jährliche Summe aus — seine Wohlthat tam für die Gesundheit Heine's zu spat. Als im Februar 1848 die Revolution zu Paris ausbrach, war fein Zustand bereits so schlimm geworden, daß jenes Ereigniß nicht mehr stark auf ihn zu wirken vermochte. Im Frühjahr deffelben Jahres machte er feinen letten Ausgang: im Loubre, vor der Statue der Benus von Melos, brach er ohnmächtig zusammen, um von nun an, als lahmer Mann, dem Tod entgegenzusiechen in der Matrabengruft. Die letten acht Jahre seines Lebens - denn so lange dauerte fein Todeskampf — entrollen ein düsteres, erbarmungswürdiges Bild. An Pflege sehlte es ihm nicht; auch die Sorge stand nicht gerade an seinem Bette, wenn auch sein Zustand große Ausgaben nöthig machte und die mit Campe vereinbarte Leibrente für ihn und seine Frau (1500 und 1200 Mark Banco, gegen den Berkauf seiner Schriften) sammt der von Karl H. stipulirten Pension taum ausreichte — aber bas troftlofe Ginerlei seines Leidens, bas nur burch Opiumbetäubung gemildert werden konnte, und zu der Lähmung noch eine jortschrei= tende Abnahme der Sehfraft, das war genug, um auch einen stärkeren Geift als B. war, zur Berzweiflung zu bringen: Beine's Geift erlag gleichwol nicht; ber Kranke extrug sein Leiden mit einer Resignation, die Niemand ihm zugetraut hätte. Freunde und Neugierige, die ihn besuchten — es waren der letzteren nur ju viel! — konnten dem Publicum erzählen, daß vom Siechbett des alten H. her der Wit immer noch fpruhe, daß der Spott immer noch auf feinen Lippen site und daß sein Geist noch so zeugungskräftig und schlagsertig sei, wie vordem. Das Erscheinen des "Romanzero" (1851) beftätigte diefe Aussagen. Die Samm= lung enthält allerdings auch Mittelmäßiges, aber ber gange B. mit allen feinen Borzügen und Fehlern lebte und webte barin; viel Salz, viel Schmalz, aber auch viel Schmut, der um so widerlicher duftet, weil man die Stickluft der Rrantenftube damit combinirt; daneben aber Schönheiten erften Ranges, Berlen der Poesie. Jedensalls hatte H. durch den "Romanzero" dem Gerücht von seiner "Bekehrung", das auch durch die Luft schwirrte, ein Ende gemacht; die Borrede lautet zwar nicht himmelfturmerisch, aber sogar in diesem "Glaubensbekenntniß" gudt der Schalt zwischen den Zeilen hervor; hie und da allerdings grinst in seiner Miene etwas wie Verzweiflung. Wäre das Schauspiel wirklich erhabener, wenn der alte Epicuraer und Freigeift auf dem Folterbette ein bußfertiger Beter geworden wäre? Er hat, wird das unpartheilische Urtheil lauten muffen, in den Jahren seiner Krankheit mehr Charakter gezeigt, als da er, in gefunden Tagen, ben Becher ber Freude ichlürfte und mit Menichen und Dingen jo leichtjertig umsprang und wechselte, wie mit den Grazien im Jardin Mabille ober in der Grande chaumière.

Nach und nach wurde es öbe um sein Bette; nicht, daß die Theilnahme erkaltete, aber sein Zustand verlangte möglichste Stille. Die französischen Schriftstler, mit denen er früher vertehrt hatte — es waren so ziemlich alle 348 Seine.

bedeutenderen — erwiesen ihm noch immer die Courtoisie ihres Besuches, mit einigen (wie Saint René Taillandier) hatte er auch geschäftlich zu thun. Ganz verstanden zwar, wie wir Deutsche ihn verstehen, hat ihn wol keiner, obwol sie ihn zu den ihrigen zählten und zählen dursten, denn H. schrieb ein elegantes Französisch und gerade das Pikante an Heine's Stil und Wesen entsprach der sranzösischen Eigenthümlichkeit. Roch im J. 1853 schrieb er seine "Götter im Exil". Zuerst sranzösisch; sie sind die letzte Arbeit von einigem Umsang, die H. versäßte. Er starb in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1856 und wurde auf dem Friedhos am Fuß des Montmartre begraben. In der Litteratur lebt H. sort. Die deutsche Muse hatte, während er lebte, keuschere Jünger als ihn, begabtere wenig und keinen, der so hoch verhimmelt und so ingrimmig verkehert worden wäre. An Talent hat ihn auch unter den Modernen noch

feiner überragt. Die äußere, zunächst metrische Form der Beine'schen Gedichte kann dem oberflächlichen Beurtheiler als ziemlich secundar erscheinen. Der Dichter scheint sich's mit diesen jambischen oder trochäischen Viertacten — solche sind es doch meistens - ziemlich bequem gemacht zu haben; aber es scheint doch nur. Wahrheit stedt hinter diesem schlichten, ja sogar oft vernachlässigten Tonfall, hinter dieser natürlichen und schmucklosen Draperie das seinste rhythmisch-musikalische Gefühl und die berechnendste Runft. Dafür liefert nicht blos Heine's eigenes Manuscript mit seinen oft peinlichen Correcturen und Nachbesserungen den augenfälligften Beweis, sondern das geubte, aufmerksam lauschende Ohr erkennt dies auch ohne jene diplomatische Bestätigung. S. wußte mit wahrhaft antikem Gefühle seine Form stets dem Inhalt anzupassen: da, wo er geißeln und vernichten oder die Dämonen des Lachens entjeffeln will, holt er für die Rerntruppen seines Inhalts auch bei der Form Verstärkung, und seine Schlachtlinie wird eine andere, als wo es gilt, durch die füß-schmerzlichen Laute der Wehmuth Bergen zu erobern. Den bunten metrischen Blumenflor, in welchem die modernen Dichter wieder zu prangen pflegen, kennt er nicht, d. h. er verschmäht ihn; aber er wird dadurch weder monotoner, noch farblofer; er ersett den Flitter= staat durch die Krast und durch den Essect. Allerdings streist er hier oft an das Allzugesuchte und Raffinirte, an die Linie, wo man beginnt die Absicht zu merken und verstimmt wird; oft auch findet sich diese Linie überschritten: der Effect ift nicht mehr Mittel, um diefe oder jene Stimmung ju erzeugen, er ift zum Selbstzweck geworden — bei einem sonveranen Talent, wie das feinige, das jedes Wort zu einer eisernen Waffe oder zu einem goldenen Schmuck um= zuschmelzen versteht, zwar natürlich, aber immerhin sehlerhaft. Reime, wie "Dunstkreis - Kunstpreis", wie "Lob ist - Mirabeau bist", wie "Romantik -Uhland, Tied" u. a. laffen wir uns nicht blos gefallen, sondern fie ergößen auch, weil sie eine mit Jug und Recht gewünschte Wirkung verftarken, mithin an ihrem Plate find; auch die Eigennamen, die B. jo oft ans Ende der Zeile stellt, sind nicht zu beanstanden, sobald der Dichter eine komische Pointe aufsehen oder einen satirischen Trumpf ausspielen will; indessen er läßt fich zu solchen Kunstgriffen auch da verleiten, wo sie für ein gesundes Gesühl störend Andererseits gibt es kaum einen zweiten Dichter in der deutschen Litteratur, der vor dem bloßen Wort=, Phrasen= und Reimgeklingel einen so in= ftinctiven Abscheu gehabt, Reinen, der in wenige Worten mehr Pointen gelegt, Reinen, der weniger Flidworte und Flidverse fich erlaubt hatte, als eben B.; Goethe nicht, ja ihn am allerwenigsten, ausgenommen. Erst im "Romanzero" ist der Dichter dieser Strenge gegen sich selbst stellenweise untreu geworden; er hatte mit der körperlichen Ascese genug zu thun, und man kann ihm jenes geistige Sichgehenlassen kaum verargen. Es zeigt sich auch in der Metrik. Verse

Beine. 349

mit fehlerhaften Accenten, wie: Delicater als Schildtroten - mit Mistfarren voll Schimpswörtern — mit dem Zusatz der Grausame — wuchern hier mehr als fonftwo. - Man hat S. mit dem alten Aristophanes berglichen; beide follten "ungezogene Lieblinge der Grazien" fein. In der That bietet ihr dichte= risches Wesen, das den Gegnern beider wohl als "Unwesen" vorkommen mochte, mehr als einen Bergleichungspunct: beide waren so genial als unerbittlich, beide in ihren Mitteln nichts weniger als wählerisch, beide zeitweise, wenn der Damon des Spottes in fie gefahren war, charakterlos, beide verstanden sich auf die Schmelztone der Flote jo gut als auf die schmetternden Fanfaren der Rriegs= tuba, beide waren keusche Priefter der Form; das Unkraut des Chnismus und der Unflatherei mag üppiger bei dem Griechen wuchern, wie auch feine Siebe wuchtiger und maffiger find (denn er schlägt feine Gegner mit Holgklöben nieder!) - bagegen führt ber beutsche Dichter seine Streiche mit blantem Stahl und barum find sie schärfer, oder er schnellt vergistete Pfeile, und barum find bie Bunden gefährlicher. Welcher Unterschied bagegen im Menschenthum der beiden, und in ihrer bürgerlichen und socialen Stellung! Aristophanes, der erbittertste Feind des "jungen Athen", S., der Bortampfer, ja gewiffermagen der Bater des "jungen Deutschland"! Und wem unter jenen Briechen ware es eingefallen, ben Menschen und den Dichter scheiden, die Fehler des einen mit den Tugenden des anderen beden oder umgefehrt, den einen durch ben anderen vernichten zu wollen, wie das bei uns Modernen geschieht! Wo und wann hatte man in Griechenland sich einen Dichter auch nur benten können, der nicht mit der Tugend und ben edelften Begriffen gleichsam im Bunde und ihr natürlicher Priefter gewesen ware? Alle die zermalmenden Reulenschläge, die Aristophanes gegen Euripides führt, gelten nur seiner Berblendung und feinem Bahn, nicht feinem bofen Willen. Aristophanes glaubt keinen Augenblick, daß fein Gegner, der einflußreiche Dramatiker, das Lafter und die Entfittlichung predigen wolle, er glaubt blos, daß seine eigene Ueberzeugung von gut und schlimm eine grundverschiedene und die richtige fei. Und doch - felbft diefes Widerspiel ware auch in Griechenland früher nicht möglich gewesen. Es hängt dies zusammen mit der antiken Einheit und Ginfachheit der Berfonlichkeit. Schon zu Ariftophanes' Zeit fing die Zerbröckelung an, in den späteren Sahrhunderten ift fie vollständig geworden. Man fann es bedauern; man fieht bewundernd dem Schaufpiel zu, wenn große Beifter für ihre Person bem Bruch sich entgegenzustemmen vermögen; wem es aber nicht gelingt, ben durfen wir nicht in Baufch und Bogen verdammen, die Gerechtigkeit verlangt, daß wir wenigstens den Theil als gut und tüchtig anerkennen, ber sich wirklich als folcher aus bem Ganzen herausgelöft hat. Dies auf S. angewendet, fo mogen wir es auf's hochfte bedauern, daß feine Satire so maglos subjectiv versuhr und taum Rudficht nahm auf gut und schlecht, sondern unterschiedslos den oder das traf, mas den Dichter augenblicklich in ärgerliche ober übermüthige Stimmung versette - aber es hat doch, rein afthetijch angesehen, etwas Grandioses, mit welchem Schwung, welcher Kraft und welchem Siegesgefühl diefer Konigstiger in die Burde feiner Schlachtopfer einbricht und da aufraumt. Ob er nun die "tonfurirte Spane" (Gorreg) oder den "Marcus Tullius Magmannus", ob er Menzel oder Platen, ob er die "Nacht= unholde der Komantit" oder die schwäbischen Dichter, "die Fontanelle aller bösen Säste Deutschlands" abthut, ist einerlei; wie er es thut, erhebt ihn unter die Corpphäen der Satire. Seinen Stahl in der Schmiede des Wortes zu schärfen, das berftand bisher in Deutschland Reiner jo vollkommen als er, felbst Leffing nicht. Dieser ift der gewiffenhaftere Fechter; er geht nur auf die Mensur, wenn er muß und es der Sache dient, feine Stellung ift correct, feine Siebe find funftgerecht, und wir begleiten einen jeden mit unferer Sympathie, weil fie einer

350 Beine.

guten Sache gelten: Heine's Fechtweise ist weniger geregelt, sie ist oft persid und hinterlistig, aber ihre Hiebe legen das zuckende Fleisch des Gegners bloß, und wenn dies vollends mit Grazie geschieht, so hat auch Boltaire keinen Borsprung mehr vor dem deutschen Satiriker. H. handhabt seine Wassen mit der gleichen Meisterschaft auch in Prosa. Originell durch und durch, auch da, wo ihr Versasser auf unschuldigen Geleisen wandelt, trifft sie mit instinctiver Sicherheit stets das richtige Wort, und wo dieses sehlt, tritt ein Bild an die Stelle von so sinnlicher Färbung, von so plastischer Anschaulichkeit, daß auch da, wo die Decenz verleht ist, die Kunst bewunderungswürdig bleibt. Nur durch solche Sprachgewalt ist es möglich, auch dem Fragment, der Stizze, der Anecdote ihre litterarische Bedeutung zu geben und sie aus dem Reich des Zusalls oder der

Laune in die Region der Kunst und des Gesches zu erheben.

Keine Sprache ist weniger nach der Schablone gesormt als die Heine'sche, teine in höherem Grade das wirkliche und passende Gewand sur den seweiligen Körper des Inhalts, sie haucht nicht nur, sie schnaubt sogar Subjectivität und ist das directe Widerspiel der Goethe'schen Marmorkühle; aber troh theilweiser Extradaganzen und Judenilien wäre es ungerecht, ihr die Anerkennung zu dersagen, daß sie in die Nachahmung Goethe'scher Weise wieder Fluß und Leben gebracht hat, denn die Sprache der Goetheaner war "unsäglich zähe" geworden, sie war am Einsteien. Andererseits ist nicht zu leugnen, daß auch Heine's Art bei den Epigonen schädlich gewirkt hat und wirkt. Seine Nachahmer outriren sie zur Manier; es ist bei ihnen Sitte geworden, möglichst wenig Begriffe mit dem eigentlichen Ausdruck zu bezeichnen, sondern in Bilderpracht zu prunken und zu zunkeln selbst da, wo die Materie weder Schmuck verlangt, noch verträgt. Diese

Art Proja erinnert lebhajt an die Hoffmannswaldau'iche Poefie unerquicklichen

Ungebenkens!

Das Stilgefühl kommt uns Modernen wieder mehr und mehr abhanden, jenes Gefühl, das die Griechen und Romer in höchster Ausbilbung besagen. B. war nichts weniger als antit - er, ber Vortampfer für schrankenloseste Subjectivität! — aber er theilt doch mit ihnen manche fruchtbare Grundan= schauung in Betreff der Form. Man fann übrigens antit und bennoch in hohem Grade subjectiv sein, das hat z. B. Catull bewiesen, eine Natur, die überhaupt mit S. mehr als nur flüchtige Alehnlichkeit hat: Red, rudfichtslos, fanatisch im haß, zermalmend im Ingrimm, lasciv und chnisch, nicht bloß bis jum leberfluß, fondern auch bis jum leberdruß, daneben ein Sänger von den gartesten schmelzenden Tonen, der Bahnbrecher für das "junge Rom", wie H. der für das "junge Deutschland". Auch ist bei Catull jene Einheit der antiken Persönlichkeit bereits gebrochen: "der Dichter selbst muß keusch und fromm sein, seine Verse nicht", heißt es bei ihm. Und doch sind die Bacchanalien und Chnismen des antifen Dichters taum jo zügellos und wuft, wie wir fie in einzelnen Werten Beine's (g. B. in ben "Neuen Gedichten" und bem I. Band bes "Salon") finden. Dag er fich badurch bas beutsche Publicum, felbst basjenige, bas früher mit ihm inmpathisirt hatte, entfremdete, mar gang in der Ordnung, und wenn die Frangosen in diesem Punkt mehr vertragen tonnen, fo ist dies ein wenig beneidenswerther Borzug. Thatsache bleibt inbeffen, daß Beine's Berfuche, fich ein frangofisches Publicum zu schaffen, zunächst jehlichlugen; eine allgemeine Anerkennung wurde ihm erft nach seinem Tode zu Theil.

Schriften: "Gedichte" (Berl. 1822). — "Tragödien nebst einem Ihrischen Intermezzo" (Berl. 1823). — "Buch der Lieder" (Hamb. 1827 u. 1828). — "Reisebilder" (Hamb. 1826 ff., der IV. Bd. 1840). — "Französ. Zustände" (Hamb. 1833). — "Beitr. zur Gesch. d. neueren schön. Litt. in Deutschland"

Heine. 351

(2 Bde., Paris 1833). — "De l'Allemagne" (Par. 1835). — "Die romant. Schule" (Hamb. 1836). — "Der Salon" (4 Bde., Hamb. 1835-40). — "Shakespeare's Frauen und Madchen" (Paris und Leipz. 1839). — "Ueber den Denunzianten" (Hamb. 1837). — "Der Schwabenipiegel" (Hamb. 1839). — "H. Heine über L. Börne" (Hamb. 1840). — "Neue Gedichte" (Hamb. 1844). — "Atta Troll" (Hamb. 1847). — "Deutschland ein Wintermärchen" (Hamb. 1844). — "Komanzero" (Hamb. 1851). — "Der Doctor Faust, ein Tanzpoëm" (Hamb. 1851). — "Die verbannten Götter" (Berl. 1853). — "Bermischte Schriften" (nebst den Berichten an die "Augsb. Allg. Zeitung" zu= sammengestellt (3 Bde., Hamb. 1853). — "Letzte Gedichte und Gedanken von H. Heine" (Hamb. 1869, ein Nachtrag zu der Gesammtausgabe der Werke heine's von Ad. Strodtmann, hamb. 1861—66, 21 Bbe.). Die im Manu-scipt existirenden "Memoiren" heine's sollen von den Verwandten an die f. f. Bibliothet zu Wien verkauft worden fein! was aber neuerdings von Alfred Meigner, dem vollgultigen und aus Autopfie befraftigenden Zeugen für die Exiftenz berfelben bes bestimmtesten in Abrede gestellt wird. In französischer Sprache erschienen Beine's Werke (von Gerard de Nerval, Saint-René-Taillandier u. a., die Gedichte in Prosaubersetung) seit 1852 als "Oeuvres complètes" zu Paris in 14 Banden, wobon 7 Bande zu des Dichters Lebzeiten unter feiner eigenen Redaction. Unter den metrijchen lebersetzungen von Beine's Gedichten (die befonders dem "Buch der Lieder" zu Theil geworden find) zeichnen fich die frangöfische von Schure und bie italienische von Zendrini aus. Gine plumpe Fälschung find die bon Fr. Steinmann herausgegebenen "Briefe S. Beine's" (Amsterd. 1861-62, 2 Theile) und "Dichtungen" (daf. 1860, 2 Bde.).

Bgl. H. Heine von Will. Stigand, 2 Bde., Berl. 1867.

1867.

1868.

1868.

1868.

1868.

1869.

1869.

1868.

1869.

1869.

1868.

1869.

1869.

1869.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860.

1860

Heine: Jacob von H., fönigl. württembergischer Geheimer Hofrath, Orthopäde, gehört einer Familie an, von der mehrere Mitglieder sich um die Orthopädie, chirurgische Mechanif und Chirurgie große Verdienste erworben haben; er war Nesse von Johann Georg H. (s. diesen), Vetter von Bernhard H. (s. diesen), Vater von Karl v. H. (s. diesen). — Jacob v. H. wurde geboren den 16. April 1800 zu Lauterbach, einem Schwarzwalddorse in dem jest württembergischen Oberamte Oberndors, wo sein Vater, mit zahlreicher Familie, eine Landwirthschaft betrieb. Nachdem der Knabe dis zum 13. Jahre die Oorseschule besucht hatte, wollte er, da er Lust zum geistlichen Stande verspürte, in das Chunasium zu Kottweil eintreten, allein er wurde wegen vorgerückten Alters zurückgewiesen, und sühlte sich in Folge dessen sehr unglücklich. In den solgenden Jahren wurde er von seinem Vater zur Landwirthschaft angeleitet und schließlich noch zu weiterer Ausbildung, namentlich zur Erlernung der französschen Sprache, in einem Gasthose zu Veven in der Schweiz untergebracht. Als er von dort im J. 1820, um sich zur Conscription zu stellen, in die Heimath zurückehrte, war aber der Trieb nach wissenschaftlicher Bildung und einem

352 Beine.

höheren Beruse nicht länger mehr zu unterdrücken, und so trat er als 21 jähriger Jüngling in die Lateinschule zu Afpirbach ein, um unter Knaben von 8-14 Jahren die Anfangsgrunde der alten Sprachen zu erlernen, bis er nach 11/2 Jahren, im Berbst 1822, nun boch die Aufnahme in bas Emmasium qu Rottweil durchsette. Strebsam und fleißig wie er war, erlangte er in kurzer Beit die Reise zur Universität und ging im Berbst 1823 nach Burgburg, wofelbst fein Oheim Johann Georg S. ein berühmtes orthopadifches Institut bejag und auch in den Rreifen der Universität eine fehr geachtete Stellung einnahm. Hierdurch wol tam es, daß S. nach Jahresfrift das ursprunglich begonnene Studium der fatholischen Theologie mit dem der Medicin vertauschte und diesem mit Fleiß und Eifer oblag, aber auch, von Hause aus nur spärlich Während seines im unterstütt, mit vielen Entbehrungen zu fämpfen hatte. Ganzen 51/2 jährigen Aufenthaltes in Würzburg war er 4 Jahre in ber orthopädischen Anstalt seines Oheims thätig. Rach feiner Bromotion zum Doctor ber Medicin im herbst 1827 blieb er noch 11/2 Jahr dafelbst, um sich in prattischer Sinsicht noch weiter auszubilden, wozu ihm die interimistische Bekleidung der Afistenten= ftellen der medicinischen und dirurgischen Abtheilung des Julingspitales, die damals unter Schönlein's und Textors Leitung standen, sowie die ljährige Uebertragung aller Leichenöffnungen des Spitales günftige Gelegenheit bot. Gleichen Schritt damit hielt sein Interesse für das Studium der Orthopädie, und suchte er namentlich die pathologische Anatomie der in das Gebiet derselben gehörenden Verkrümmungen des menschlichen Körpers näher tennen zu lernen. Nachdem er noch feine Inaugural=Abhand= lung ("lleber die Unterbindung der Arteria subclavia") geschrieben, verließ er im Frühjahr 1829 Würzburg, bestand darauf in Tübingen und Stuttgart das Facultäts= und das Staats-Cramen und erlangte dadurch die Erlaubniß zur Ausübung der Pragis in der Medicin, Chirurgie und Geburtshulfe in seinem Baterlande Bürttemberg. - Balb nach feinem Gramen fam bon Seiten bes Directoriums des Medicinalcollegiums in Stuttgart an den jungen Doctor, der durch seine Borstudien und als Träger des in der damaligen Orthopädie her= vorragenoften Namens in diefer Richtung befonderes Bertrauen erwedte, die Anfrage, ob er nicht geneigt sei, mit einer von der Regierung ihm in Aussicht gestellten Unterstützung, jenen Zweig der Seilkunde auch nach Württemberg zu verpflanzen und dafelbst eine orthopädische Seilanstalt zu errichten. Obgleich S. das für ein folches Unternehmen erforderliche Bermögen nicht befaß, ging er auf den Vorschlag sofort mit Muth und Energie ein und wählte mit glücklichem Griff als Ort für seine Thätigkeit Cannstatt, das bermöge seiner ichonen Lage, seines Klimas, feiner Mineralquellen und Flugbaber, feiner Rahe bei Stuttgart als für die Errichtung einer Beilanftalt gang besonders geeignet erschien. Dort richtete er, für die ersten Auslagen mit einigen hundert Gulden von der Re= gierung unterftutt, zuerft im Sintergebaude des Wilhelmsbades einige Zimmer und Badecabinets ein und eröffnete seine Anstalt am Geburtstage des Königs Wilhelm, am 27. September 1829. Der Erfolg der jungen Anftalt war ein Schon nach einigen Monaten zählte dieselbe 20 Patienten und bereits im Mai 1830 konnte S. ein eigenes Haus erwerben und beziehen, wozu ihm die Staatsregierung die Mittel in Form eines Darlehens vorgeschossen hatte. Diefes haus bildete den Grundstock zu dem im Laufe der Jahre um baffelbe allmälig sich entwickelnden Complex von Gebäuden, Anlagen, Werkstätten u. dgl., die alle zum Apparate der Anftalt gehörten. Auch die S. und der Anstalt noch fehlende Frau kam in der Person von Henriette Camerer, der Tochter des Directors des tatholischen Kirchenraths in Stuttgart, mit der B. im Jahre 1831 sich vermählte, ins Haus und mit ihr ein überaus glückliches und für das weitere Gedeihen der Unftalt enticheidendes Glement. Die Bahl

Heine. 353

der Patienten aus allen Ständen und Ländern Europa's wuchs beträchtlich an; 1853 besand sich unter ihrer Zahl auch ein russischer Großsürst, ein Entel des Raifers Nikolaus. Als im Jahre 1854, bei der Feier des 25jährigen Bestehens seiner Anstalt der Gründer und Borsteher derselben öffentlich einen Bericht ("Kurzer Bericht über die 25jährige Wirksamkeit der orthopädischen Heilanstalt zu Cannstatt; von dem Gründer und Vorsteher. Mit einer Ansicht der Anstalt", 1854) über die Leiftungen berfelben und die in derfelben befolgten Principien erstattete, konnte er von 1368 Patienten, die in dieser Zeit daselbst behandelt worden waren, Rechenschaft geben. - Die glüdlichen Erfolge, welche S. in feiner orthopädischen Anstalt erzielt hatte, waren nicht allein dadurch zu erklären, daß ihr Leiter eine gründliche medicinisch-dirurgische Bilbung befag und von den dirurgischen Errungenschaften der damaligen Zeit, namentlich der subcutanen Sehnen= burchschneidung, einen angemessenen Gebrauch zu machen verstand, sondern auch durch die in der Anstalt geübte methodische Behandlung und die derselben in ungewöhnlich reichem Mage zu Gebote ftehenden Rurmittel. Gerade bei der Behandlung der ein besonders großes Contingent bildenden seitlichen Wirbelfäulenverkrüm= mungen (Stoliofen) junger Madchen tonnte, neben der Bewegung in gefunder Luft, einer kräftigen Kost, nach Umständen auch dem Gebrauche stärkender Arzneimittel oder Trinkfuren und der mechanischen Behandlung durch Ertensions= apparate, durch die von S. zuerst in Deutschland geübte orthopädische Ghm= naftit, verbunden mit geeigneten Manipulationen und Frictionen, und durch die gebotene Gelegenheit zu Eisenquell- und Eisenschlammbädern, selbst in einem im Garten der Anftalt borhandenen Schwimmbaffin, mit Wellenschlag und Douchen, unzweifelhaft mehr erreicht werden als in andern Anftalten, welche diefe Rur= mittel jum Theil nicht befigen. Es muß hiernach &. als einer ber haupt= fächlichsten Förderer der wissenschaftlichen Orthopädie in Deutschland bezeichnet werden. - Obgleich S. bei feiner angestrengten praftischen Thatigfeit nur wenig Beit zu schriftstellerischen Arbeiten übrig blieb, hat er doch die medicinische Litte= ratur mit einigen werthvollen Schriften bereichert. Zunächst handelte es sich um eine bis dahin wenig beobachtete Form von Lähmungen bei Kindern, die er später geradezu "Spinale Kinderlähmung" nannte, über welche er eine Abhand= lung ichrieb ("Beobachtungen über Lähmungezustände der unteren Extremitäten und deren Behandlung". Mit 7 Tajeln, 1840), die in ihrer zweiten Auflage ("Spinale Kinderlähmung. Monographie". 2. umgearbeitete Auflage. 14 Tafeln, 1860) fich bereits auf ein Beobachtungsmaterial von 130 Fällen ftutte. Gine andere inzwischen erschienene Schrift theilte die Ersahrungen, die der Berfasser mit gewiffen Arten von Schenkelausrenkungen ("Ueber spontane und congenitale Luxationen, sowie über einen neuen Schenkelhalsbruch=Apparat". Mit 5 Tafeln. 1842) gemacht hatte, mit. — Bei einem so verdienstvollen Wirken konnte es nicht jehlen, daß H. mannichjaltige Auszeichnungen zu Theil Die erfte derfelben war das ichon 1830 ihm von der Stadt Cannstatt, zu deren Ausblühen Heine's Anstalt und seine Sorge für die Interessen jener nicht wenig beigetragen hatte, verliehene Ehrenbürgerrecht. Weitere Auszeichnungen waren die Berleihung des Titels als Hofrath, fpater Geheimer Hofrath, des Ordens der württembergischen Krone und mit ihm des perfönlichen Abels, sowie mehrerer auswärtiger Orden. Im Jahre 1865, nach 36jährigem Beftehen der Anftalt, gab S., der damals im Alter von 65 Jahren ftand, die= selbe auf, um sich, noch vollkommen rustig an Körper und Geift, ins Privat= leben zurückziehen. Er hatte gehofft, daß sein Sohn Karl (f. diesen) sein Nachsolger werden würde; allein dieser zog es vor, der akademischen Lausbahn zu folgen. Noch eine Reihe von Jahren genoß er im Kreife feiner Familie des Bludes, das ihn in feinem ganzen arbeitsvollen Leben nicht verlaffen hatte,

354 Seine.

bis ihn bald nach einander schwere Schickfalsschläge trasen. Zuerst der im Jahre 1874 ersolgte Tod seiner Gattin, die 43 Jahre lang ihm eine Stütze, Partnerin, sein zweites Ich gewesen war; wenige Jahre später, 1877, mußte er auch seinen talentvollen, noch zu großen Hoffnungen berechtigenden Sohn Karl in ein srühes Grab sinken sehen. Wenn H. auch sich, vermöge seiner außnehmend frästigen, dis ins hohe Alter sast ungeschwächt erhaltenden physischen Constitution, von diesen schweren Schlägen einigermaßen wieder erholte, so war es ihm doch nicht mehr beschieden, noch lange unter den Lebenden zu weilen; nach kurzer Krankheit, gegen welche die energische Natur des nahezu 80jährigen Mannes noch tüchtig sich wehrte, verstarb er am 12. Novbr. 1879 zu Cannstatt.

Bgl. Schwäbische Kronik, des Schwäbischen Merkurs 2. Abtheilung. 1880. S. 45. — Correspondenz-Blatt des Württembergischen ärztlichen Vereins 1880. Nr. 3.

Seine: Johann Georg S., berühmter chirurgischer Inftrumentenmacher und Orthopäde zu Würzburg und im Haag, wurde am 23. April 1770 zu Lauterbach im würtembergischen Schwarzwalde als Sohn einer Bauernsamilie geboren und, da er Reigung zu dem Stande eines Feuerarbeiters verspürte, gu einem Mefferschmied in einem benachbarten Städtchen des Schwarzwaldes in die Lehre gethan. Er bildete fich bann fur feine Runft als Inftrumentenmacher auf 10jähriger Wanderung, von 1788 an, namentlich in Maing, Duffeldorf, Got= tingen und Berlin aus, indem er fich Zutritt zu anatomischen und chirurgischen Verrichtungen zu verschaffen wußte, und wurde, als die medicinische Facultät von Würzburg 1798 einen Instrumentenmacher für sich und das Juliusspital suchte, von Berlin aus als solcher empsohlen. Rach lleberwindung von mancherlei ihm von den Beamten der fürstbischöflichen Regierung bereiteten Schwierigkeiten und nach Unfertigung eines Meisterftudes in einem ihm bewilligten Interims= Locale erlangte er die Erlaubniß zur Niederlassung und zur Errichtung einer Werkstätte, deren Aufrechterhaltung in den ersten Jahren nur mit großer Mühe und nur durch die thätige Unterstützung der Brofessoren b. Siebold (Bater und zwei Söhne), Brünninghausen und Beffelbach gelang. Die Verhältniffe befferten sich jedoch nach und nach, als Seine's Geschicklichteit bekannter wurde, und mehr noch mit der 1802, nach der llebernahme Würzburgs durch die baierische Re= gierung, erfolgenden Umgestaltung der Universität. Er wurde dabei zum Universitäts=Jnstrumentenmacher und Bandagisten mit einem kleinen Gehalte er= nannt, mit der Berbindlichkeit, die von Zeit zu Zeit nöthigen Reparaturen an ben dirurgischen Inftrumenten des Juliusspitales zu besorgen. Rein Ort konnte übrigens einem ftrebsamen Manne von Seine's Urt damals glücklichere Berhältnisse darbieten, als Würzburg. Aus eigenem Antriebe besuchte H. die Anatomie und fah dafelbst die Arbeiten Beffelbach's und feiner Schüler: im Julius= spitale beobachtete er die Operationen Caspar's und seines Sohnes Barthel's v. Siebold und lernte die mechanischen Bedürfnisse der Chirurgie bei denfelben fennen. Dabei ging kein Instrument aus seiner Werkstatt hervor, das er nicht nachaesehen oder geprüft, kein scharfes, dem er nicht die letzte Schneide eigenhändig gegeben hatte. In wenigen Jahren hatte fich der Ruf feiner Inftrumente über Deutsch= land verbreitet, Bestellungen kamen bereits reichlich an. Inzwischen studirte er, oft mit Zuhülsenahme der Nächte, eifrig Werke über Anatomie, Operationen und Berbande, und gab als eine Frucht feiner hiftorischen Studien über lettere (1807) ein "Systematisches Berzeichniß dirurgischer Instrumente, Bandagen und Maschinen" heraus, die er zu den beigesetzten Preisen verfertigte. Lesen der Schriften von Schreger, Scarpa und Jörg über Rückgratsverkrümmungen und Klumpfuße und deren mechanische Behandlung, sowie durch die Unfertigung von Maschinen und Bandagen für Rrante des Juliusspitales, die nut verschieden=

Seine. 355

artigen Desormitäten behaftet waren, wurde er veranlaßt, sich näher mit der Orthopädie zu beschäftigen, während der freundschaftliche Umgang mit jungen Chirurgen (Barthel und Elias b. Siebold, C. J. M. Langenbed, Binceng Abelmann u. A.) nicht wenig feine Anschauungen und Renntnijse von anatomischen und dirurgischen Dingen förderte. An eigenen Erfindungen sind aus diefer Zeit zu nennen: Der bekannte Tirefond (1808), eine doppelt = fonische Trepankrone, eine neue Extensionsmaschine für Beinbrüche und ein fünstliches Bein für Oberund Unterschenkel (1811), Erfindungen, über die er, ebenso wie über die bei Un= legung von Bruchbandern zu befolgenden Pringipien, in feinem 1811 herausgegebenen "Neuen Berzeichniß chirurgischer Instrumente, Bandagen und Maschinen" einige Bemerkungen machte. — Der russische Krieg von 1812, in welchem die Rheinbundstruppen mit allen ihren Rriegsrequifiten auch ihre dirurgischen Feldapparate eingebußt hatten, führte ber sich bereits eines ausgebreiteten Rufes und der besten Ginrichtungen erfreuenden Wertstätte Beine's eine folche Fulle von Bestellungen zu, daß dadurch seine bis dahin von Rummer und Sorge feinesweges freie ökonomische Lage mit einem Male sich verbesserte und er sich in die Lage versett sah, weitere Studien und Experimente theils an den verstümmelten Bliedern der Kriegsinvaliden, theils an Klumpfüßen und Rückgratsverkrümmungen, auf deren Behandlung er jest immer mehr sein Augenmerk richtete, zu machen. Namentlich unter bem an Stelle des früh (1814) verstorbenen Barthel v. Siebold als Oberwundarzt des Juliusspitales getretenen Prof. Dr. Markard, in den Jahren 1814, 1815 erhielt S. besonders viel freie Sand, seine Apparate bei Kranten bes Spitals, jogar auch bei frischen Anochenbrüchen, zu erproben. - Im Jahre 1814 wurde S., deisen Ruf als geschickter orthopabischer Mechaniker auch bereits im Auslande sich zu verbreiten angesangen hatte, nach Franksurt a/M. berufen, um auf Beranlaffung von R. v. Wenzel, bei einem Falle von angeborener ober veralteter Berrentung des Oberschenkelkopfes sein mechanisches Talent in Unwendung zu bringen. Er hatte babei bie Genugthuung, sich ben Beifall bes berühmten Dupuntren, dem der betreffende Kranke ebenfalls bekannt mar, zu er= werben und führte andererseits diese Consultation in Franksurt zu weiteren, in anderen angesehenen Familien diefer Stadt, die ihm badurch gewissermaßen gur zweiten Beimath wurde und in ihm ben Plan reifte, eine orthopadifche Beilanftalt ju errichten. — Ein Befuch, den Graeje, 1815 aus dem Feldzuge in den Riederlanden zurudkehrend, in Würzburg machte, leitete für H. einen Ruf als Instrumentenmacher und Bandagist für die Universität nach Berlin ein, der sich aber zerschlug, als die baierische Regierung durch Erhöhung feines Gehaltes, burch die Berleihung eines Chrenzeichens, mehr aber noch durch die Ginräumung einer Wohnung in einem ehemaligen Kloster (1816) Schritte that, um ihn an Würzburg zu sesseln. Nachdem er schon seit mehreren Jahren orthopädische Rrante des In= und Auslandes behandelt hatte, war er jest in die Lage ver= sett, eine orthopädische Heilanstalt zu errichten, indem er durch Einschränkung seiner eigenen Wohnung auf den kleinsten Raum, neben der Ausdehnung der Werkstatt, für die Unterbringung von Kranten einige Zimmer gewann, ju denen nach  $1^{1}/_{2}$  Jahren noch eine weitere ihm gewährte Reihe von Zimmern hinzu-trat. So war ein orthopäbisches Institut gegründet und H. hatte nunmehr in größerem Magftabe Gelegenheit, feine Ibeen auszuführen und die von ihm erfundenen Maschinen zu erproben. Die dabei erzielten Erfolge führten ihm bald Patienten auch aus den höheren und höchsten Ständen zu. Mit einer der letteren, einer jungen Pringeffin, die S., nachdem fie vorher weber stehen noch geben fonnte, durch seine unermübliche Sorgsalt der Heilung nahe gebracht hatte, er= eignete sich ber Zwischenfall (1821), daß ber befannte, mit Wunderkuren sich beschäftigende Domeapitular von Bamberg, Fürst Hohenlohe, nebst seinem Jünger

23\*

356 Seine.

oder vielmehr Lehrer, dem Bauern Martin Michel in Seine's Unftalt fich Butritt verschaffte und die auf gang natürliche Beise erfolgte Wiederherstellung ber Patientin für eine von ihm bewirkte Wunderheilung aussprengte. Leider aber ließ fich B., dem Bunfche mehrerer Patienten entsprechend, dazu bestimmen, dem geiftlichen Fürsten in feinem Inftitute Seilungsversuche zu gestatten, felbst= verständlich ohne daß dieselben von dem geringsten Erfolge begleitet waren. Eine glückliche Rur in der vertriebenen Königssamilie von Schweden führte dahin, daß die nahe verwandte Rönigin Caroline von Baiern ben Schut von Beine's Anstalt übernahm, welche von da an den Ramen "Carolinen-Institut" führte, daß alle seine Bunfche für Erweiterung der innegehabten Raumlichkeiten gewährt, die Lasten, welche darauf noch ruhten, völlig ausgehoben oder vermindert wurden und H. der Titel eines Demonstrators der Orthopadie an der Universität und Assessors der medicinischen Facultät (1824) verliehen wurde. Die erweiterten Räume des Instituts füllten sich bald mit Gulfesuchenden, meistens aus Norddeutschland, Rußland und Polen, in geringerer Zahl aus Süddeutschland; die Leitung der Anstalt und der in ihr vorzunehmenden baulichen Beränderungen in Bezug auf Badeanftalten, Ruchen, Zimmer, freie Communi= cation der Gange, die Leitung der Werkstätten, welche nun nicht mehr blos Feuerarbeiter, sondern auch Schreiner und Sattler beschäftigten, nahmen Heine's vollste Thätigkeit in Anspruch. Zu dieser Zeit war es auch, wo er an Holzpuppen mit sehr kunstvollen Gelenkverbindungen alle orthopädischen Krankheits= formen darzustellen versuchte und bei diesen, wie bei künftlich nachgeahmten Beinbruchen und Berrentungen die den betreffenden Buftanden entsprechenden Beilungaapparate anlegte. Bon diefen (1827) in einer besonderen Schrift beschriebenen Modellen blieb eine Sammlung in Burzburg, eine zweite wurde, auf besonderen Bunsch des Raifers Alexander, nach St. Betersburg abgegeben. — Indessen auf der Sohe eines wohlverdienten Ruhmes stehend, durch die Frequenz seines Institutes in eine glanzende ökonomische Lage versetzt, ließ sich H. durch die Lebhaftigkeit und Unruhe seines Geistes auf Abwege führen, indem er auch für innerliche Krankheiten ein neues therapeutisches System gesunden zu haben glaubte, das, da seine Kenntnisse der inneren Arzneimittel diejenigen eines Laien nicht überstieg, auf Blutlaffen, Senfteige, Schwigen, vorzugsweise aber auf Umschläge und Bäder bafirt war, von denen die letteren ihm einer besonderen Be= rücksichtigung als das größte Arcanum werth schienen. Auf einem Ausfluge nach holland 1828, nach bem ju Scheveningen versuchten Selbstaebrauche einiger Seebader, faßte er eine unwiderstehliche Borliebe gu diefem Clemente, welches seinem Badesystem einen neuen Vorschub versprach und entschloß sich, sein Institut dorthin zu verlegen. Nachdem er den König Wilhelm I. für seine Person und Sache dergestalt einzunehmen gewußt hatte, daß ihm die möglichste Unterftugung bei Gründung feines neuen Inftitutes im Saag versprochen murde, wurde für daffelbe eines der schönften Saufer dafelbit angekauft und zwischen dem Haag und Scheveningen 1829 eine Seebadeanftalt errichtet; das Mutter= institut in Würzburg übernahm sein Neffe und Schwiegersohn, Bernhard S. (f. diesen). In seinem bald gefüllten neuen Institut beschäftigte fich S. zunächst und gang fachgemäß vorzüglich mit ben Bildungshemmungen oder Entwickelungs= frankheiten der unteren Extremitäten, besonders mit lähmungsartigen Zusammen= ziehungen und angeborenen Hüstgelenksverrenkungen; als er aber anfing, seine excentrischen therapeutischen Ideen und seine Ansprüche auf die Resormation der gefammten Heilkunde den Aerzten gegenüber zur Geltung zu bringen, als er fo verwegen wurde, die auch in Scheveningen erschienene Cholera — mit Senfmehlbädern — heilen zu wollen (er schrieb nicht weniger als 8 Schriften über dieselbe von 1833—38), beschränkte dies Alles, zusammengenommen mit den

heine. 357

politischen Zeitumständen, dem belgischen Aufstande, seine orthopädische Thätigfeit bald von weiten Käumen auf sehr enge. Den Mißcredit, in welchen seine Anstalt versallen, sür etwas Vorübergehendes haltend, glaubte er durch den Glanz schriststellerischer Arbeiten einen Zusluß von Heilbedürstigen aller Art wieder herbeisühren zu können und untergrub durch diese ungeordneten Versuche, welche große Summen verschlangen, sein zerrüttetes Hauswesen nur noch mehr. Seine Pläne richteten sich jest auf die Gründung einer orthopädischen Anstalt in England; indessen schwere Krankheit, von der er besallen wurde, vereitelte sie. Sein Tod ersolgte am 7. September 1838 an einer Herzkrankheit im Haag; seine Gebeine ruhen auf dem Würzburger Kirchhose.

Ho, ein mechanisches Genie, hat mit den Mitteln, welche die Mechanik zu geben vermag, Alles geleistet, was diese in der Orthopädie zu erreichen im Stande ist. Neben den orthopädischen Apparaten auch die Chmnastik, oder gar die erst kürzlich von Stromeher ersundenen subcutane Tenotomie zu gebrauchen, hielt er, ebenso wie er die Beihülse der inneren Medicin verachtete, sür unter seiner Würde. Trot dieser Einseitigkeit und trot der am Ende seines Lebens in die Erscheinung getretenen corrupten Ideen und Bestrebungen, ist ihm das Verdienst nicht ab-

zusprechen, der Begründer der deutschen Orthopädie geworden zu sein.

Bgl. J. G. Heine, nach seinen srüheren Lebensverhältnissen und seiner Vildung in der chirurgischen Mechanik sowohl, als in den physischen und medizinischen Wissenschaften zum orthopädischen Heilünstler, von ihm selbst geschildert. Mit dessen Bildnisse. Würzdurg 1827. 4. — Joseph Heine, Physio-pathoslogische Studien aus dem ärztlichen Leben von Vater und Sohn. Eine Gebächtnißschrift sür Joh. Georg Heine, den Orthopäden. Stuttgart und Tübingen 1842. — Joh. Georg Heine's Schristen s. Callisen, Medicin. Schristssteller-Lexiston Bd. VIII. S. 279, Bd. XXVIII. S. 447. — W. Engelmann, Bibliotheca med.-chir. S. 235.

Hrag, war geboren am 26. April 1838 zu Cannstatt am Neckar, wo sein Vater, ber Geheime Hofrath Dr. Jacob v. S. (f. biefen), der Neffe Johann Georg's S. (f. diesen) und der Better Bernhard's S. (f. diesen) das von ihm begründete berühmte orthopädische Institut leitete. S. gehort also recht einer Orthopäden= und Chirurgenfamilie an. Rachdem S. das Chmnafium in Stuttgart burchgemacht, wendete er fich, noch nicht gang 18 Jahre alt, dem Berufe des Baters folgend, dem Studium der Medicin zu, und zwar zuerft 2 Jahre in Tübingen, dann 3 Jahre in Burgburg, und wurde im Sommer 1861 in Tübingen zum Dr. med. promovirt. Er trat darauf eine wissenschaftliche Reise nach größeren Universitäten, wie Prag, Wien und Berlin an, kehrte auf kurze Zeit 1862 nach Stuttgart zurück, um sein Staats- Examen abzulegen, und ging dann wieder für  $1^1/_2$  Jahre auf Reisen in's Ausland, indem er feine Studien bis zum April 1863 zu Paris und dann in London, Coinburg, Glasgow und Dublin fortsetzte, wobei ihm fein großes Talent für fremde Sprachen fehr zu Statten kam. Besonders zogen ihn die großen englischen Chirurgen und Hospitaler an, über die er einige Erfahrungen (1864) veröffentlichte. — Nachdem er kurze Zeit in der Heimath geweilt, bot er in dem Ausgangs des Winters 1864 ausgebrochenen deutsch-dänischen Kriege der preußischen Militar = Medicinal = Berwaltung freiwillig feine Dienste an und gelang es ihm, mit ber Leitung einer Abtheilung in den preußischen Feldspitälern zu Flensburg und später, nach dem llebergange nach Alsen, auch anderer Spitäler im Sundewitt, in unmittelbarer Nähe des Kampfplages, betraut zu werden. Eine Frucht der im Kriege gemachten Ersahrungen und Studien war seine erste größere Arbeit "Die Schußverlegungen der unteren Ertremitäten", welche 1866

358 Seine.

erichien. - Rachdem S. den Winter 1864-65 in Berlin zugebracht und namentlich v. Langenbed's und v. Graefe's Rlinifen besucht und bei Birchow experimentellen und histologischen Studien obgelegen hatte, bot sich ihm im Frühjahr 1865 eine Gelegenheit gu feiner weiteren Ausbildung in der Chirurgie, indem er von Proj. Dr. Otto Beber die Stelle eines Affiftenten in der von diesem erft vor Rurgem übernommenen chirurgischen Klinik zu Beidelberg erhielt. S. konnte in teine beffere Schule tommen, als die D. Weber's, der zu den gebildetften, vielseitigsten, anregenoften Chirurgen seiner Zeit gehörte und durch das von ihm gegebene Beifpiel einer unverwüftlichen Arbeitstraft überaus anregend auf feine Umaebung einwirtte. Er veranlagte S. sich schon im Gerbst 1865 als Privatdocent zu habilitiren und übertrug ihm einige chirurgische Vorlesungen. bann Weber selbst im Juni 1867 von einem frühzeitigen und unerwarteten Tode dahingerafft wurde, übernahm S. die provisorische Leitung der Klinik und die Vorlefungen über Chirurgie bis Oftern 1868, wo der auch bereits verstorbene Simon, als Weber's Nachfolger, sein klinisches Lehramt antrat. barauf im Mai 1868 zum außerordentlichen Professor ernannt und von Simon mit den Borlesungen über allgemeine Chirurgie und der Leitung der ambulanten Mlinik betraut. — Bereits 1869 erhielt B. einen Ruf als ordentlicher Professor ber chirurgischen Klinik an die neugegründete medicinische Facultät der Universität zu Innsbruck. Er widmete sich baselbst einer rastlosen, auf die Entwickelung und Hebung der Facultät gerichteten Thätigkeit; keine Nebenrucksicht auf Praxis ober andere sociale Berhältnisse hinderte ihn, bloß seinem Beruse als Universitäts= Lehrer und feinen wiffenschaftlichen Arbeiten zu leben. Sier entstand feine ausgezeichnete Arbeit über den "Hospitalbrand". — Rach dem Ausbruch des deutsch= französischen Krieges benutte H. die Universitäts-Ferien des Jahres 1870, um auch in diefem zweiten Rriege freiwillig feine Thatigkeit ben Berwundeten zu widmen. Er leitete einen wurtembergischen Sanitätszug und ftand langere Zeit einem in Nanch in der dortigen kaijerlichen Zabaks-Manufactur errichteten Spitale vor. Als er nach Ablauf ber Ferien genothigt mar, auf feinen Lehr= ftuhl zurudzutehren, führte er felbst die schwerften feiner Bermundeten und Operirten mittelst eines Sanitätszuges in deutsche Hospitäler über. — Die außerordentliche Energie, welche H. unter schwierigen Verhältnissen in Innsbruck entwickelt hatte, bestimmte die ofterreichische Regierung 1873, ihm die Errichtung einer zweiten dirurgischen Klinik in Prag zu übertragen. Auch bieser größeren Aufgabe unterzog sich S. mit gewohnter Umsicht und Beharrlichkeit, so daß bald eine für Lehr= und Lernzwecke gleich geeignete Mufteranftalt geschaffen war. Beine's Erscheinen in Prag bildete überhaupt einen Wendepunkt für die Chiruraie an der dortigen Sochschule. Mit der Ginführung der antiseptischen Bundbehandlung befferten fich die operativen Erfolge, die auch er Anfangs in Folge ungünstiger sanitärer Verhältnisse gehabt hatte, fortbauernd, mit der von ihm daselbst zuerst ausgeübten Ovariotomie hatte er das Glück, fünf Heilungen hintereinander zu erzielen. Aber auch in nationaler Beziehung hat er für die Prager Universität und für die bohmischen Aerzte viel geleistet. Er bildete mit mehreren Collegen ben festen Kern für die beutiche Bartei unter den Brofessoren der medicinischen Facultät und unter ben deutschen Aerzten Prags. Ginftimmig wurde er von dem Berein deutscher Acrate gum Prafidenten gewählt; unter seinem Vorsitz blühte der Verein sichtlich auf und hob sich bas Ansehen beffelben und des ärztlichen Standes überhaupt; auch erwarb er sich durch Anregung der Wasserversorgungsfrage ein großes Verdienst um die Verbesserung der fanitären Verhältniffe Prags. — In der Volltraft des Lebens und Schaffens aber wurde er bon den Folgen der Diphtherie, an der er auch feinen Lehrer und Freund D. Weber hatte sterben sehen, dahingcrafft. Er war in Brag Ende Juli 1877

Heine. 359

erkranft, hatte sich aber wieder so weit erholt, daß er, wenn auch abgespannt und matt, am 8. August der Jubiläumsseier der Universität Tübingen beiswohnen konnte. Im väterlichen Hause zu Cannstatt angelangt, wurde er bald bettlägerig und verstarb, nach mehrwöchentlichem Krankenlager, am 9. Sept. 1877, an einer, wie es scheint, nicht völlig aufgeklärten Krankheit. — Zu erwähnen ist noch, daß H., der, außer anderen (preußischen und würtembergischen) Orden sür seine Thätigkeit in den Kriegen von 1864 und 1870—71, sür den erstegenannten Krieg auch den österreichischen Orden der eisernen Krone III. Classe erhalten hatte, nachdem er österreichischer Staatsbürger geworden, nach den Statuten dieses Ordens, in den Abelstand erhoben wurde.

5. hat nicht nur an dem großen Aufschwunge, den die deutsche Chirurgie in der Neuzeit genommen, seinen entschiedenen Antheil, sondern er hat auch als Lehrer burch Wort und Beispiel und als fruchtbarer Schriftsteller nicht wenig dazu beigetragen, die neuen Lehren in weitere Rreife zu tragen. Bei feinem rastlofen Streben und feiner unermüblichen Arbeitstraft mare noch Vieles von ihm gur Forderung der Chirurgie zu erwarten gewesen, hatte nicht der unerbittliche Tod dem hochbegabten Manne ein frühzeitiges Ende bereitet. Gein Andenken ift an der Stätte feiner Wirtfamteit, in dem nach feinen Angaben erbauten Operationsfaale, durch die als Zeichen der Liebe und Berehrung von Schülern und Collegen am 17. Marg 1878 bewirkte Aufstellung seiner Marmorbuste verewigt worden. Die von feinem Freunde und Collegen Projeffor Dr. Edwin Rlebs bei diefer Gelegenheit gesprochenen Worte der Anerkennung und Dankbarkeit gaben der Berfammlung ein lebendiges Bild bon dem Befen und Birten bes Berewigten. Gin anderes Andenken an benfelben ift von feinem Bater geftiftet worden, indem biefer bie bon dem Cohne hinterlaffene, namentlich aus deffen beiden Feldzügen herstammende Sammlung anatomischer Praparate der medicinischen Facultät in Brag geschenkt hat. Rach einem Beschluß der letteren sollte diese Sammlung unter dem Namen "Seinestistung" eine gesonderte Aufstellung erhalten.

Bgl. Th. Billroth im Archiv für klinische Chirurgie, Bb. 22. 1878. S. 243. — K. Weil in (Prager) Bierteljahrsschrift für die prakt. Heilkunde, Bb. 137. 1878. IV. Miscellen, S. 3. — Lücke in Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bb. 9. 1878. S. 378. — E. Klebs, Zur Erinnerung an Karl von Heine weiland Pros. d. Chirurgie in Prag. Worte gesprochen bei der Enthüllungsseier von Heine's Marmor-Bildniß u. s. w. Prag 1878. 4.

E. Gurlt.

Beine: Salomon B., Banquier, geboren zu Sannover im Jahre 1767, verließ in seinem 17. Jahre seine Vaterstadt mit 16 Groschen in der Tasche und pilgerte auf gut Blud nach Samburg, wo er, nebst seinem leichten Bepack von einem Leiterwagen aufgenommen, nicht eben glanzend feinen Einzug hielt. Obgleich seine Renntniffe fich auf nothbürftiges Schreiben, Lefen und Rechnen beschränkten, und obaleich er weder reiche Berwandte noch Gönner oder Freunde in Samburg befaß, gelang es ihm hier doch bald vermöge feines Scharffinns und feiner hervorragenden faufmännischen Begabung fein Glud gu Nachdem er zuerst Wechsel umhergetragen, fand er bald eine besjere Stellung in einem bedeutenden Banquiergeschäfte, bas er fpater verließ, um fich mit dem Wechselmakler Salle zu affociiren. Den Grundftein zu seiner späteren financiellen Größe legte jedoch S. erst im J. 1797 durch das in Berbindung mit seinem Geschäftsfreunde Heckscher begründete Banquierhaus, welches später noch die Herren Levin Hert und Jacob Oppenheimer als Theilhaber aufnahm. Das haus bestand mit immer wachsendem Ansehen bis zum 3. 1818, wo die Berbindung aufgelöst ward und H. mit einem Vermögen von mehr als einer Million Thaler als alleiniger Chei an die Spike eines neuen Geschäftes trat.

360 Seine.

Bon nun an entwickelte fich gang die merkwürdige Spannkraft, der raftlofe Fleiß und der felten irregehende Scharffinn des gewandten und weitblidenden Geschäfts= mannes, und ber Mannigfaltigfeit seiner großartigen Unternehmungen tamen nur die glücklichen Erfolge gleich, von denen fie gekrönt wurden. So erlangte die Firma Salomon Heine in der Handelswelt endlich einen europäischen Ruf und ftand an Geltung und Credit an keinem Plate der Welt den Rothschild's und anderen Banquierhäusern ersten Ranges nach. Selbst unglückliche Ereignisse wie die bedeutende Krifis des Jahres 1825 konnten Heine's impojante Stellung nicht erschüttern, und als in den Schreckenstagen des großen Hamburger Brandes von 1842, wo Jedermann beforgt fein Geld an fich hielt, eine bedenkliche Geschäfts= stockung einzutreten drohte, da belebte S. von neuem das allgemeine Bertrauen an der Börse, indem er sosort eine Million baares Gelb auf den Markt warf, die er sich gegen Wechsel hinzugeben (zu discontiren) bereit erklärte. Aukerdem betheiligte er sich bei dem Anlehn von 32 Millionen, welches Hamburg nach den Zerstörungen der Brandtage aufzunehmen gezwungen war, mit acht Millionen und schlug die ihm für sein zerstörtes Haus am Jungfernstieg gebührende bedeutende Bersicherungssumme zum Besten der städtischen Tenerkasse aus. dem ungeheuren Bermögen aber, das sich H. im Lause der Jahre erworben, wußte er einen durchaus edlen Gebrauch zu machen. An übermäßigem Prunk fand er nie Gefallen, doch liebte er es in feinem Sause am Jungfernstieg und in seiner Villa an der Elbe seine zahlreichen Freunde sowie Jeden, der ihn intereffirte, zur reich besetzten Tasel zu laden. Ausgezeichnete Künftler und hervorragende Fremde, die in Hamburg verweilten, wurden dort selten vermißt, und es herrschte stets der Ton ungezwungener Jovialität, in den der reiche Hausherr oft am lebhaftesten einstimmte. Ceremoniell und Feinheit affectiren war feine Sache am wenigsten; auch in der Gefellschaft von Senatoren wie por Fürsten und Ministern blieb er der ungenirte aber wegen feines Geiftes und seines edlen Herzens von Allen hochgeachtete Jude Salomon H. Schwer ist es von feiner fast unbegrengten Mildthätigkeit in wenigen Worten einen nur annahernden Begriff ju geben. Wo immer es Noth zu lindern galt, gab er mit vollen Sänden und machte sich daneben durch von ihm allein in's Werk gesetzte Unternehmungen von großartigstem Umfange wie die Erbauung eines Krankenhauses, und die Begründung bedeutender Stiftungen sowie durch Besörderung ber Künfte um das Wohl des Ganzen hochverdient. Seinem originellen Charakter gemäß liebte er es oft gang unerwartet mit reichen Gaben bervorzutreten und ben Armen als ein rettender Engel in der Roth zu erscheinen. Obgleich Jude und als folcher damals felbst zum Erwerbe des Bürgerrechts unfähig, dachte er doch viel zu tolerant und human, um seine Wohlthaten etwa nur auf seine Glaubensgenoffen zu beschränken. Die Gleichstellung der Letteren, die freilich erft nach feinem Tode in Hamburg erfolgen follte, blieb aber ber Wunsch seines Lebens und bestimmte er, daß, falls diese eintreten sollte, verschiedene seiner fpeciell für Ifraeliten begründeten Stiftungen dann auch auf andere Confessionen auszudehnen seien. Ein Neffe Salomon Beine's war der berühmte Dichter Beinrich S., der bekanntlich mit dem reichen Onkel wegen der ihm seiner Meinung nach nicht in genügendem Maße von diefem zufließenden Geldmittel, vielfach heftige Differenzen hatte. Wurde es einerseits dem praktischen Onkel entschieden schwer die von der seinen so grundverschiedene Sinnesweise des jungen Dichters zu verstehen und zu würdigen, so war andererseits doch auch die geniale Rücksichtslosigkeit des Letteren wol dazu greignet, den sonst jo gutmuthigen Onkel zu erbittern. Wie fehr aber auch Beinrich S. die Bedeutung des großen Banquiers zu schätzen wußte, erhellt aus vielen Stellen seiner Briefe. So schrieb er z. B. 1824 an Friederike Robert: "Mein Oheim ist ein bedeutender Mensch,

Beineccius.

ber bei großen Gebrechen auch die größten Borzüge hat. Wir leben zwar in beständigen Differenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, sast mehr als mich selbst. Dieselbe störrige Keckheit, bodenlose Gemüthsweichheit und unberechenbare Berrücktheit — nur daß Fortuna ihn zum Millionär und mich zum Gegentheil, d. h. zum Dichter gemacht, und uns dadurch äußerlich in Gesinnung und Lebensweise höchst verschieden ausgebildet hat". So mußte selbst der so anders geartete Resse sährt verschiedenen Gebiete anerkennen. Salomon H. starb am 23. December 1844. Noch am Tage vor seinem Ableben soll er selbst das Circular entworsen haben, worin das Haus H. den Tod seines bisherigen Chess und sein weiteres Fortbestehen den zahlreichen Geschäftssreunden anzeigte. Die Spizen der Behörden, die angesehensten Bürger und eine unabsehvare Volksmenge solgten dem einsachen Sarge des Mannes, der sich nicht nur ein ungeheures Vermögen, sondern auch die herzliche Liebe Aller zu erwerben gewußt hatte.

Salomon Heine, Blätter der Würdigung und Erinnerung für seine Freunde und Verehrer, von Joseph Mendelssohn, 2. Aufl. Hamburg 1845.

A. Strodtmann, S. Beine's Leben und Werke, Berlin 1867-69.

23. v. Melle.

Heineceins: Johann Gottlieb H., Jurist, geboren am 11. September 1681 in Cisenberg, wo sein Vater, den er schon im 11. Lebensjahre verlor, Lehrer an der öffentlichen Schule war. Dieser hatte noch die deutsche Form des Familiennamens Heinecke beibehalten, den erst unseres H. älterer Bruder Joh. Michael H. (f. u.) latinisirte. H. empfing seine erste Bildung in seiner Baterstadt, kam dann durch Verwendung seines Bruders, der damals Prediger in Goslar war, 1698 in das Haus des dort angeseffenen kaiserl. Hosvaths von Seidensticker, mit deffen Unterstützung er bald darauf die Universität Leipzig bejog, um Theologie zu studiren. Mit Borliebe widmete er sich bem Studium der Kirchengeschichte und chronologischen Untersuchungen, erwarb 1703 den Magistergrad in der philosophischen Facultät und ging dann nach Goslar zurück, wo er ein geistliches Amt zu erlangen hoffte und öster die Kanzel betrat. Indeg reifte fein Entschluß sich bem Studium der Jurisprudeng juguwenden. Es bot sich die Gelegenheit, einen jungen Mann als Hofmeister nach Halle zu be= gleiten. Hier feffette ihn vor Allem Samuel Struck († 1710), der ihn als ausgezeichneten Schuler in jeder Beije begunftigte. Bald begann B. eine erfolgreiche Lehrthätigkeit in juristischen und philosophischen Disciplinen, ward 1708 zum Abjuncten in der philosophischen Facultät und 1713 zum Projessor der Philosophie ernannt; 1716 Doctor der Rechte, 1720 außerordentlicher, 1721 ordentlicher Professor der Jurisprudenz und tgl. preußischer Hofrath. Im J. 1723 folgte er einer Berufung an die damals blühende Universität Franeder, als Rach= folger Bestenberg's. Die hier verlebten Jahre, in welchen er sich größerer Muße Bu wiffenschaftlichen Arbeiten erfreuen durfte, als fie deutschen Professoren bergonnt ju fein pflegt, waren für feine Studien besonders fruchtbar. Mit feinem Collegen, dem Philologen Hemsterhuis und dem berühmten Präses des höchsten Gerichts in Haag, C. Bhnckershoek, knüpste er freundschaftliche Beziehungen. Indeß der Tod seiner Frau, die er schon nach siebenjähriger Che verlor, sowie die nachtheiligen Ginfluffe des Klima's auf feine Gefundheit machten ihn zur Rückfehr nach Deutschland geneigt. Er übernahm im Berbft 1727 bie Profeffuren der Pandetten und der Philosophie zu Frankfurt a. D. Gegen seinen Bunfch ward er 1733 nach Halle versetzt, zur Begünstigung dieser Universität. Er wirkte hier bis zu seinem Tode, der ihn nach kurzer Krankheit am 31. August 1741 ereilte. Er hinterließ zwei Sohne, von benen der jungere, Friedrich Anton,

fich dem Militärdienst widmete, während der ältere, Joh. Christ. Gottlieb (geb. 1718), den Spuren des Baters solgte; er starb 1791 als tgl. preuß. Hosath und Prosesson der Rechte an der Ritterakademie zu Liegnig. Wir besigen von ihm eine aussührliche Biographie seines Vaters, welche zuerst als Anhang zum achten Bande der "Opera omnia" desselben (Genev. 1748. 4°), erschien. Außerbem hat er sich durch seine Dissertation "Ad edictum aedilitium florum sparsio". 1738. 4°, durch Herausgabe mehrerer einzelner Schristen seines Vaters und dessen "Opera omnia in IX tomos distributa", Genev. 1771, 4° bekannt gemacht.

5. ist unter den deutschen Juriften des 18. Jahrhunderts vielleicht der bedeutenofte, jedenfalls berjenige, welcher ben umfaffenoften Reichthum gelehrten. namentlich hiftorischen Wiffens mit gediegener philosophischer Bildung verband. Er hat durch feine zahlreichen größeren Werke bestimmend bis in unser Sahr= hundert hinein eingewirkt. So ist sein Lehrbuch der Anstitutionen: "Elementa jur, civ. secundum ordinem Institutionum commoda auditoribus methodo adornata" (Amsterd. 1725, 8.), welches er felbst 1741 in fünfter Auflage herausgab, der gebräuchlichste Leitsaden geworden. 3. G. Eftor legte es seinen Vorlesungen zu Grunde und gab es schon 1727 mit Anmerkungen heraus; später ward es von J. L. Uhl, E. Ch. Woltaer, Ch. G. Biener, Gegner, Höpfner mit neueu Anmerkungen edirt; Andere, wie Knorre, Zeiller, publicirten dazu Observationen und Vorlesungen. Endlich erschien in deutscher Sprache Höpfner's theoretisch= praktischer Commentar über die Beineccius'schen Institutionen, 1783, deffen achte von A. D. Weber revidirte und erganzte Ausgabe (1818, 4.) noch 1833 wieder abgedruckt wurde. — Nehnliche Geltung erwarb sich sein "Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illustrantium Syntagma" (Hal. 1719, 8). Die fechste Auflage Basil. 1742, 8., ift noch von ihm felbst vorbereitet; nach seinem Tode sind bis zum Ende des Jahrhunderts unter verschiedenen Gänden 13 Ausgaben erschienen; dann hat 1822 kein Geringerer als C. G. Haubold das Werk einer neuen Bearbeitung unterzogen, bei der er den neu entdeckten Gaius berück= sichtigen konnte; und schließlich hat Ch. Fr. Mühlenbruch 1841 einer neuen Edition seine Anmerkungen hinzugefügt. Außer diesen beiden Compendien des Römischen Rechts hat H. ein drittes unter dem Titel "Elementa juris civilis secundum ordinem Pandectarum" herausgegeben, welches querft 1727 erschien und noch 1796 wieder gedruckt wurde. Dazu kommen zahlreiche hiftorische Untersuchungen über einzelne classische Juristen, ein Commentar zur L. Julia et Papia Poppaea (1716), die auch heute noch ihren Werth behaupten. auch auf das deutsche Recht hat S. seine wissenschaftliche Arbeit erstreckt. einer im Sommer 1733 bei dem Antritte seines Lehramts in Halle rasch ent= worsenen Vorlesung ging die "Historia juris civilis Romani ac Germanici" (Hal. 1733, 8.) hervor, die 1740 in neuer erweiterter Bearbeitung erschien und 1765 von Ritter und Silberrad mit Zufähen vermehrt herausgegeben wurde, famen 1735 und 1736 die zwei Bände der "Elementa juris Germanici tum veteris tum hodierni", ein nach der Inftitutionen=Ordnung bisponirtes Lehrbuch des deutschen Rechts, in welchem H. mit großer Entschiedenheit (gegen die danials von hervorragenden Autoritäten wie S. v. Cocceji vertretene Richtung) die außgedehnte Geltung des deutschen Rechts und die Unanwendbarkeit des römischen in vielen Stücken vertheidigt, und die Unbefangenheit des Urtheils, den offenen Sinn für die vaterländischen Rechtsanschauungen, welche er sich in seinen romanistischen Studien bewahrt hatte, documentirt. Was den Werken Beineccius' ihren Ginflug ficherte, war die mit der gründlichften Gelehrsamteit verbundene Zweckmäßigkeit seiner systematischen Methode, sowie die klare und geschmackvolle Darstellung. Die von ihm in seinen Compendien und Vorlesungen ange= wendete Methode wird zum Unterschiede von der neben ihm von dem Philosophen

Heineccius. 363

Chr. Wolf aufgebrachten "bemonstrativen", die "agiomatische" genannt. Während jene jeden auch den simpelften und felbstverftandlichen Fundamentalfat durch Syllo= aismen feftstellen und jeden Folgefat in follogistischer Form beweisen zu muffen glaubt, wodurch fie in die geschmackloseste Breite gerath, nimmt B. im positiven Rechte für jede Lehre gemiffe fie beherrschende Principien als gegeben, ftellt diefe an die Spike und entwickelt aus benfelben theils analytisch, theils beducirend die ganze Lehre als ein natürlich zusammenhängendes Ganze. Indeß hat sich H. seine Geltung nicht ohne Kämpse erworben. An seine "Elementa" knupste sich 1729 eine litterarische Fehde über die Methode, die bis zum J. 1735 zwiichen feinen Gegnern und Unhängern ohne feine perfonliche Betheiligung geführt wurde (vgl. Rettelbladt, Hallische Beiträge, I. 562). Auch seine historische Rich= tung erfuhr Ansechtung von Seiten berer, welche die praktische Einschulung der Juriften für das allein Erspriegliche, die Kenntnig der Antiquitäten und die gefammte elegante Jurisprudeng für unnüges gelehrtes Spiel hielten. Gegen Dieje erklärte fich S. mit großer Entschiedenheit in dem Programm De Salvio Juliano, mit welchem er 1733 seine Professur in Halle übernahm. Indeg hat er in diefer Richtung teine bedeutenden Rachfolger gefunden. Erst die hiftorische Schule hat fie neu belebt und sowol auf dem Gebiete des deutschen, wie des romischen Rechts Heineccius' Leiftungen in den hintergrund treten laffen. Auch Beineccius' Shitematif ift veraltet, feitdem die neuere Wiffenichaft fich von den Feffeln des justinianischen Schematismus befreit hat, durch welchen noch S. sich gebunden bielt.

Ögl. außer der schon angeführten Biographie seines Sohnes in den Opera omnia und vor J. G. Heineccii Recitationes in Elementa, 1765. 1789. 8. Allerneueste Nachrichten von jurist. Büchern, Bd. II. S. 673 ff. Hymmen, Beiträge, 5, 226 ff. Darin genaue Verzeichnisse seiner Schristen. Stinking.

Scincccius: Johann Michael S. (urfprünglich Seinede), evangeli= icher Theolog und Bruder bes Borigen, geboren zu Gifenberg im Ofterlande am 14. Decbr. 1674. Nachdem er zu Jena, Gießen und Helmstädt studirt hatte, hielt er sich eine Zeit lang zu Franksurt bei dem großen Sprachkenner Ludolf auf, machte Reisen nach hamburg und Holland und habilitirte sich hierauf als Professor zu Helmstädt. Im J. 1699 wurde er Diaconus zu Goslar, 1708 Paftor an der Ulrichstirche und zugleich Scholarch und Prosessor des dortigen Chmnasiums und starb den 11. September 1722 als Magister der Philosophie und Doctor der Theologie, als Consistorialrath des herzogthums Magdeburg, jowie als Superintendent und Oberpfarrer zu U. L. F. an der Spitalfirche zu Salle. - Ein Mann bon großer Gelehrsamteit und zumal bewandert in der Geschichte Deutschlands und deffen Alterthumern, veröffentlichte er mehrere hierauf bezügliche und theilweise noch jest geschätte Werke, wie die "Scriptores rerum german.", Francof. 1700, welche Sammlung auch die Geschichte der Stadt Gostar vom J. 918—1599 umfaßt. Auch als erfter wiffenschaftlicher Bearbeiter der Siegelkunde machte er fich bekannt und verdient durch fein Wert "De veter. German. aliarumque nat. sigillis", Francof. 1709 (2. Aufl. Erj. 1729). Unter feinen kleineren Schriften ift bemerkenswerth feine Differtation "De antig. Goslar. tutelaribus Mar., Simone et Juda Thadd. ac Matth.", Gogl. 1706, in welcher er urkundlich ben Ursprung ber zuerst in ber Stadt Goglar geprägten jogen. "Mariengroschen" nachweist. Als geistlicher Liederdichter dichtete er u. a. "Jedennoch bleib' ich ftets an dir" und "Mein Jesu voller Licht und Leben".

Autobiographie, hräg. von Joh. Andr. Schmidt, Helmft. 1709. Biographie Univers., XIX. 574—75. Saxi Onomast., VI. 45—46. Fabricius, Biblioth. hist. V. 303. Wehel, Liederdichter, II. 221—22.

Heinesetter, Rame von fünf Schwestern, die bei dem Theater angestellt waren und von denen sich drei einen bedeutenden Ruf erworben haben. Sämmtlich aus Mainz gebürtig und von jüdischen Eltern abstammend, waren die Madchen in ihrer Jugend Barjenistinnen gewesen. Beth, der Geschichtsschreiber der Mainzer Bühne, erwähnt, daß 1826 die ganze Familie S. in der Oper "Die Zauberflote" im Mainger Stadttheater mitwirkte, dabei auch zwei mannliche Mitglieder Joh. Baptist und Adolph S. Die Pamina wurde an diesem Abend von Sabine S. gefungen, der berühmteften der Schweftern. am 19. August 1809, ließ fie ein Renner, ben ihre Stimme entzudte, fur bie Bühne ausbilden, die sie 1824/25 zum ersten Mal in Franksurt a. M. betrat. In Raffel, wohin fie von hier aus ging, fand fie in Spohr einen Lehrer, der fich große Berdienste um ihre fünftlerische Ausbildung zu einer Gangerin von echt deutscher Schule erwarb. Bald aber brach fie ihren Contract, der fie auf Lebensdauer an Kaffel jeffeln follte und entwich nach Paris, wo fie, bon Tandolini unterrichtet, neben der Malibran und Sontag in der Italienischen Over 1829 kehrte sie nach Deutschland zurück und seierte namentlich in Wien Triumphe, 1832 in noch erhöhtem Maße an der Mailänder Scala und seit 1833 auch im fonigftädtischen Theater zu Berlin, dem fie zwei Jahre lang angehörte. 1835 ein halbes Jahr am Hoftheater zu Dresden engagirt, fang fie 1836 abermals in Mailand und zog dann gaftirend umber, bis fie fich 1843 von der Bühne zurückzog und in Baden lebte. Wunderbar beanlagt, eine meisterhafte Darstellerin des Romeo, der Anna Bolena, Straniera, Rofine, Norma 2c., auch darstellerisch beanlagt, sehlte ihr doch die Keuschheit der Kunst= anschauung, die fie allein vor Manier und widernatürlichem Effect bewahrt haben würde. Seit 1853 mit dem Kaufmann Marquet in Marseille verheirathet, mußte sie wegen eines ausbrechenden Gehirnleidens 1872 in die Beilanstalt Illenau überführt werden, wo fie noch im felben Jahre, am 18. Novbr., verftarb.

Clara S., die zweite Schwester, nach ihrer Vermählung meist Stöckl= S. genannt, war geboren am 17. Februar 1816 und starb am 24. Februar 1857 in Wien in einer Jrrenheilanstalt. Bon ihrer Schwester Sabine unterrichtet. begleitete sie diese 1829 nach Paris, wo die Malibran die weitere Ausbildung ihrer Stimme übernahm. Als Agathe im "Freischütz" machte fie am Kärnthnerthortheater zu Wien am 16. Januar 1831 ihren ersten Versuch und erwarb fich in diefer Rolle, wie als Dame in der "Zauberflote" und Neris in der "Medea" den allgemeinsten Beifall der Kenner. Sogleich auf drei Jahre engagirt, bildete fic sich nun weiter unter Cicimara aus und trat auch in ersten Rollen, wie Frene ("Maurer und Schloffer"), Smeton ("Anna Bolena"), Page ("Johann von Paris"), Camilla ("Zampa"), Clvira ("Don Juan"), Königin ("Schreiberwiese bei Paris") 2c. auf. Auch gastirte fie in Mannheim, Stuttgart, München, Berlin u. a. D., in lettgenannter Stadt selbst von Spontini bewundert. 1837 fang fie unter Balochini's Direction in Wien, ging dann nach Beft und beirathete hier am 27. Juni 1837 den ungarischen Nationaltänzer und Mimiker Franz Stödl. Die nächsten Jahre fang fie in verschiedenen deutschen Theatern, 1840 auch im James-Theater in London und später an 63 Abenden am Drury-Lane-Theater daselbst. Ununterbrochen Gastspiele gebend, finden wir sie 1840/41 in Berlin, 1841 abermals in Wien, dann in Dresden, Samburg, Prag, bis fie im October 1843 einen Contract ans Wiener Kärnthnerthortheater annahm. Besondere künstlerische Höhepunkte dieses Engagements waren ihre Leistungen als Lucrezia Borgia und Zayda ("Dom Sebastian"), auch gaftirte fie während diefer Zeit in Beft und München. Rach einer Kunftreise durch Deutschland folgte sie 1849 ihrem Gatten, der daselbst das Theater übernahm, nach Ling.

Beinefen. 365

Durch die Geburt eines Kindes verlor sie ihre Stimme und dieser Unsall, wie das Mißgeschick, welches ihren Gatten tras, umnachtete ihren Geist, so daß sie schon 1855 in ein Irrenhaus gebracht werden mußte, wo sie auch starb. Wolde hervorragendste Leistung der vorzüglich geschulten Künstlerin war ihre Iphisgenie, neben dieser gesiel sie als Gräfin ("Figaro's Hochzeit"), Leonore ("Fidelio"), Norma, Kunigunde (Spohr's "Faust"), Alice ("Robert der Teusel") u. a.

Kathinta H., die dritte, ebenfalls von Sabine gebildete Schwester, geboren 1820, gestorben am 20. December 1858 in Freiburg i. Br., ging 1840 in Paris zur Bühne und debütirte an der Großen Oper daselbst. Ausgezeichnet durch reiche Stimmmittel, Schönheit und tresssellungsgabe, wurde sie 1842 in Brüssel engagirt. Hier ereignete sich jener einst viel besprochene tragische Borsall, daß in ihrem Zimmer der Pariser Advocat Eduard Caumartin seinen Collegen und Nebenbuhler, den Grasen Aime Sireh niederstach, was zur Folge hatte, daß sich die Sängerin längere Zeit nicht auf den Brettern sehen lassen durste. 1850 sang sie wieder in Paris, dann in Hamburg, Berlin, Wien und Pest, dis sie sich endlich in Freiburg i. Br. niederließ, wo sie an einer Herztrankheit verschieb.

Heineken: Christian Abraham H., geb. zu Bremen am 10. December 1752, als Sohn des Projessors der Arzneikunde und Mathematik Philipp Jsaac H. Er erlangte 1774 in Göttingen die juristische Doctorwürde auf Erund einer Dissertation, "Tentamina juris aggeralis reipublicae Bremensis", welche das Deichrecht seines Heimathksstaates in ausgezeichneter Weise darstellt. 1779 wurde er in den Nath, 1792 zum Bürgermeister seiner Vaterstadt erwählt. Die früh in H. durch seinen Vater geweckte Neigung zur Mathematik veranlaßte ihn zu der umsangreichen und schwierigen Arbeit einer trigonometrischen Vermessung des Vermischen Gebiets und einer Darstellung ihrer Resultate in der zuerst 1798 erschienenen ausgezeichneten "Karte des Gebiethes der Reichs- und Hanse-Stadt Verschiedener Gerechtsame an Chur-Vraunschweig abgetreten worden". Nachdem die erwähnten Dörser in Folge des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803 in den vollen Besitz Bremens gekommen waren, erschien im J. 1806 ein vervollständigter Neudruck jener Karte unter dem Titel: "Karte des Gebiets der seine Hansestadt Bremen". H. starb am 20. Juli 1818.

von Bippen.

Heineken: Johann H., Sohn des Professors und Physikus Philipp Jaac H., geb. zu Bremen am 26. October 1761, gest. daselbst am 17. Jan. 1851. Er promovirte 1783 zu Groningen, wurde 1786 in seiner Vaterstadt zum Prossessor Unatomie und Experimentalphysik am Gymnasium illustre ernannt und solgte seinem Vater in dem Amte als Stadtphysikus nach. Er gab verschiedene kleine medicinische Schristen heraus und lieserte Beiträge zu den von Huseland und Horn geleiteten Fachjournalen. Durch Arnold Wienholt wurde er seit 1792 sür die Versuche mit dem sogenannten thierischen Magnetismus interessirt, mit denen er sich später vielsach beschäftigte. Bis an sein Lebensende war er von der Realität des magnetischen Schlaswandels und der verwandten Erscheisnungen überzeugt.

Rotermund, Lexicon ber Bremischen Gelehrten Bd. I, S. 189.

Focte.

Heineken: Philipp Cornelius H., Sohn von Johann H., geb. zu Bremen am 6. December 1789, gest. daselbst am 13. Febr. 1871, prakticirte seit 1812 als Arzt in Bremen und war Mitglied des Gesundheitsraths und Physicus. In srüheren Jahren lieserte er Beiträge zur Salzb. med.=chir. Zeit.

und übersetzte einige englische und französische medicinische Schriften. Er verfaßte serner eine Ophthalmobiotik und gab 1836—37 ein medicin.=topogr. Werk über "die freie Hanseltadt Bremen und ihr Gebiet" heraus. Foce.

Hahrenth, wurde, 14 Jahre alt, die Handlung zu erlernen, nach Nürnberg gesendet, ging aber, da sein aussaltendes Talent frühe hervortrat, schon 1818 zur Kunst über und 1820 nach München, wo er unter Langer sein erstes Bild ("Ossian und Malvina") malte. Wegen Unzulänglichkeit seiner Mittel verließ er das historische Fach und wendete sich dem Porträt und Genre zu, in welch' letzterem er mit Scenen aus dem bairischen Gebirgsleben, auch mit ähnlich stafsirten Landschaften sehr glücklich war. Zu Heinel's besten Bildern gehört die "Braut" (1835), eine "Familiensene", ein "Dudelsachseiser" (radirt 1835, als Oelbild 1836), "Zwei Almerinnen" (1837), eine "Anbetung der Hirten" (1838). In Radirung versuchte er sich mit sieben Blättern, auch lithographirte H. einen Cyclus Ansichten aus der fränkischen Schweiz (Bahreuth 1839 bei Höreth). Leider erlag der talentvolle Künstler schon am 29. Juli 1843 einem Brustleiden.

Bgl. Kunstblatt, Stuttg. 1836, Kr. 87. Ragler, 1838, VI. Bb. S. 63. Raczynsti, Gesch. der neueren Kunst, 1840, II. 367. Der Rekrolog auf H. im Bericht des Münchener Kunstbereins für 1843, S. 95, ging über in Anderesen, 1860, I. 164—76, wo die Chronologie seiner Bilder, Radirungen und Stiche verzeichnet steht. Seubert, 1879, II. 195. Holland.

Heinemann: Fexemias H., Schriftsteller, geb. am 20. Juli 1778, gest. am 16. October 1855, war längere Zeit Mitglied des israelitischen Consistoriums in Cassel und nahm später sür die Dauer in Berlin seinen Wohnsit. Derselbe hat sich als Versasser vieler pädagogischer Schriften und besonders als Herausgeber der Zeitschrift "Jedidja" (1817—1823, 1831, 1839—1843, acht Bände), die in den ersten Jahren ihres Erscheinens Bildung und Aufstlärung unter den Juden verbreitete, einen guten Namen erworben. Die unter seinem Namen erschienenn hebräischen Dichtungen religiösen Inhalts (Berlin 1816, 96 Seiten), gehören, wie ein zeitgenössischer Litteraturkenner bezeugt, nicht ihm, sondern Ahron Kosenbach (gest. 22. October 1827 in Cassel) an.

ueber Heinemann's Schriften s. Fürst, Bibliotheca judaica I, S. 373 bis 375; Steinschneider, Catal. biblioth. Bodlejanae s. v. Heinemann; Koest, Catalog der L. Rosenthal'schen Bibliothek S. 440. Brüll.

Beinichen: Dr. Eduard S., Prafes des Sandelsgerichtes ju Samburg, geb. daselbst am 27. März 1801, widmete sich in den Jahren 1820—23 dem Studium der Rechtswiffenschaften auf den Universitäten Bonn und Beidelberg, wobei namentlich Thibaut, zu deffen Lieblingsschülern er gehörte, bedeutenden Einfluß auf ihn ausübte. Nachdem er in Beidelberg promovirt, tehrte er Ende 1823 nach seiner Baterstadt zurück, wo er bald als Advocat Gelegenheit fand, sich als scharjen juriftischen Denter und gewandten Geschäftsmann zu zeigen. Um 31. August 1831 mard er jum Bice-Prafes des hamburger handelsgerichtes und am 2. Januar 1849 jum Prajes deffelben Gerichtes gewählt, welches Umt er bis zu feinem am 24. Februar 1859 erfolgten Tode befleidet hat. Während der 28 Jahre seiner richterlichen Thätigkeit war er, wie sein Amts= nachsolger in öffentlicher Sitzung des handelsgerichtes aussprach, ein ausgezeich= neter Richter, von hoher geistiger Begabung, von tiefem Wiffen, von lebhaftefter Gerechtigkeitsliebe; scharfen durchdringenden Geistes, wo es auf Entscheidung bon Rechtsprincipien antam, ohne je die Gesichtspuntte der Billigteit und Berträglichkeit außer Augen zu laffen, die bei commerciellen Sachen von fo großem Gewichte find. Go trug er viel dazu bei, die Rechtsprechung des hamburger Heinichen. 367

Handelsgerichtes zu einer überall hoch geachteten und der commerciellen Bedeutung Hamburgs entsprechenden zu gestalten, und gebührt ihm im vollen Maße die Ehre, daß sein Bild im Audienzsaale des Gerichtes, an dessen Spize er so lange gestanden, einen Plat gesunden hat. Zwei Jahre vor seinem Tode, 1857, begründete er zusammen mit dem damaligen Rath beim Oberappellationsgerichte zu Lübeck, späterem Reichsoberhandelsgerichtsrathe Dr. J. F. Voigt das "Neue Archiv sür Handelsrecht", welches dis zum Jahre 1866 in 4 Bänden in Hamburg erschienen ist.

Netrolog im "Neuen Archiv f. Handelsrecht". Bd. 2, p. 125 ff. (Hamburg 1860). W. b. Melle.

Seinichen: Johann David S., der Cohn eines Predigers ju Progeln bei Weißensels, wurde am 17. April 1683 geboren. Auf der Thomasschule zu Leipzig, welche längst ebensowol als wissenschaftliche wie als musikalische Bildungsanftalt gelten tounte, erhielt er nach beiben Seiten bin eine tuchtige Ausbildung. In der Musik waren die Cantoren Schelle und Kuhnau seine Lehrer. Darnach studirte er in Leipzig Rechtswiffenschaft. Obgleich Reigung und Tuch= tigkeit zur Mufik fich unter den Gindruden ber zu biefer Zeit in Leipzig aufblubenden Oper immer mehr verftartten, blieb S. einftweilen den Biffenichaften treu und wurde nach Beendigung seiner Studien Abvocat in Weißenfels. Rach einigen Jahren locte ihn ein Antrag des Theaterdirectors Döbrecht nach Leipzig durud. Er schrieb für dort einige mit Beifall aufgenommene Opern; diefes hatte seinen polligen Uebertritt in das Gebiet der Kunft zur Folge. Um 1711 begab er sich in Begleitung eines Raths Buchta aus Zeitz nach Italien. In Benedig brachte er eine Oper mit Erfolg jur Aufführung, gerieth aber darüber mit dem Impresario des Theaters in einen Proceg. Ohne den Ausgang abzuwarten, begab fich S. nach Rom, machte hier im Frühjahr 1712 die Befannt= schaft des musikliebenden Prinzen Leopold von Anhalt-Cothen, mit welchem er am 6. Juni Rom verließ, um ihn junachft nach Floreng zu begleiten. Der Pring fehrte im Frühjahr 1713 nach Cothen zurud; B. blieb in Benedig, wo inzwiichen der Proces zu seinen Gunften entschieden war, und schrieb zum Carneval 1713 für das Teatro St. Angelo zwei Opern. Angioletta Bianchi, die Gattin eines reichen venetianischen Raufmanns, als Sangerin und Clavierspielerin ausgezeichnet, bildete damals einen Mittelpunkt der Runftwelt Benedigs. Sie fand an Beinichen's Musit, besonders an feinen Rammercantaten Gefallen; durch fie wurde deffen Bekanntschaft mit dem Churpringen von Sachsen vermittelt, der sich vom Frühjahr 1716 bis zum Berbst 1717 in Venedig aufhielt. Vom 1. August bis Ende December 1716 nahm der Churpring H. in seine perfön= lichen Dienste und veranlagte, daß er am 1. Januar 1717 zum königlich pol= nischen und churfürstlich fächsischen Capellmeister ernannt wurde. Als solcher wirkte S. in Dresden zwölf Jahre. Er ftarb am 16. Juli 1729 an ber Schwindsucht. Nur in der ersten Zeit seines Dresdener Wirkens fand H. noch Gelegenheit, sich als Operncomponist zu zeigen. Hernach war er ausschließlich mit Kirchen- und Kammermusik beschäftigt. Eine ziemlich reichhaltige Sammlung feiner Compositionen wird in der Musikalienbibliothet des Ronigs von Sachsen aufbewahrt. Bon der gunftigften Seite zeigen ihn zwei Bande Kammercantaten. Eine derselben: "La dove in grembo al colle", welche mit brillanter obligater Cembalo = Begleitung ausgestattet und auch in Deutschland zu weiter Berühmt= heit gelangt ift, durfte aus Beinichen's venetianischer Zeit stammen und für Angioletta Bianchi componirt sein. Im Gangen ist Beinichen's Werten weniger Genialität und Erfindungsreichthum, als eine gewisse verständige Tüchtigkeit eigen. Tropbem hat er die Entwickelung der deutschen Mufit unzweiselhaft gefordert. In seiner Jugend der engen pedantischen Kunftübung hingegeben, wie sie da=

Beinichen.

mals in Deutschland fast auf allen Gebieten herrschte, wandte er sich später von berfelben ab und half, italienischen Meiftern fich anschließend, burch Beifpiel und Lehre einen natürlicheren und freieren Zug in die deutsche Musik einführen. Dbwol er den theatralischen Stil der Italiener vor allem hochschätte, nachahmte und zur Nachahmung empfahl, fo bewahrte ihn feine Sinnesart doch vor Berflachung und leichtsertigen Ausschreitungen. Seine Opposition gegen die Contrapunktisten galt zumeist derjenigen Art von deutschen Musikern, welche ihre muhfam erlernten und engherzig gehandhabten Sattunfte zum Dedmantel ber mangelnden lebendigen Erfindung machten. Gegenüber der todten Schulrichtigkeit eines Musitstudes betonte er deffen unmittelbaren Gindruck, und wollte als oberfter Richter unter diefen nur das Gehör gelten laffen. Er ftrebte nach richtigerer Bürdigung des melodischen Elementes in der Mufit, tieferem Erfaffen des Tertes, Uebereinstimmung von Poesie und Musik und mannigfaltigem, beweglichem Bedeutenderes denn als Componist hat er indessen als Schriftsteller Ausdruck. Eine bereits 1711 von ihm veröffentlichte "Reu erfundene und grundgeleistet. liche Anweifung zu volltommener Erlernung des General = Baffes" ju Grunde legend und bedeutend erweiternd, verfaßte S. gegen Ende feines Lebens ein Werk "Der General = Bag in der Composition" und gab es 1728 im Selbstverlage heraus. Es ist dieses das umjangreichste Lehrbuch über die Kunst des Generalbaß-Spiels, welches wir befigen; S. fonnte "ohne eitlen Ruhm" fagen, daß außer diesem seinen Buche und Mattheson's Organisten-Brobe (Samburg 1719: zweite erweiterte Auflage, Hamburg 1731), niemand noch einen dritten Lehr= meister nöthig haben werde. Auch hier bestrebt er sich, aus der Schulpedanterie heraus jum lebendigen Quell der Runft vorzudringen. Allen todten und überflüffigen Regelfram, den "zur Noth auch noch wol ein vieredigter Bauern-Junge faffen und observiren tann" möglichft abzuftreifen, das Angemeffene, Wohllautende und Rührende als das einzige Ziel im Auge zu behalten, darauf läuft auch im wesentlichen seine neue Methode der Generalbaß=Lehre hinaus. Es ift ein durch und durch praktisches Werk; an seiner Anordnung läßt sich manches außsehen, aber wer es durchgearbeitet hatte, konnte sich gewiß als sattelsekten Generalbaffpieler ansehen. Die gründliche prattische Ersahrenheit des Berfaffers hat ihn außerdem veranlaßt, eine Anzahl trefflicher Bemerkungen einzustreuen, die fich weniger auf den Sauptgegenftand, als auf die Compositionslehre im allgemeinen begiehen. Unter bemfelben Gesichtspuntte muß man die Form der Darstellung betrachten. Als ein zum Lefen bestimmtes Buch erscheint es bis gur Ermubung weitschweifig; in fein rechtes Licht rudt es erft bann, wenn man sich den Inhalt gleichsam vom Lehrer mündlich geäußert vorstellt. Dann bekommt der Stil etwas lehrhaft lebendiges, frisches und aufmunterndes; überall bemerkt man neben dem gewiegten Musiker auch den gefunden Denker und den allgemein gebildeten Mann, der freilich mit Fremdwörtern etwas zu freigebig ift. Rach seinen eigenen Worten hat h. das Buch vorzugsweise zum Selbstunterricht verfaßt. Es fand zu feiner Zeit reichlichen Beifall, weite Berbreitung und hat sicherlich viel Nugen geschafft. Bedeutende Schüler hat h. merkwürdigerweise nicht gehabt; vielleicht war er wegen seines finstern und eigenfinnigen Wesens, das den persönlichen Verkehr mit ihm erschwerte, zur unmittelbaren Unterweisung weniger geeignet. Bon seinem Gijer gegen den Contrapunkt läßt er sich gelegentlich etwas weiter fortreißen, als seiner eignen Grundanschauung gemäß war. Grade aber deshalb follen einige große Componiften, unter welchen man fich zunächst wol Sebaftian Bach zu denten haben wird, unzufrieden mit ihm gewesen sein. Auch ift nicht zu leugnen, daß manche feiner Anweisungen nur mit Vorsicht zu benuten waren, follte nicht - febr gegen des Berjaffers Willen — sich ein untünstlerisches Resultat ergeben; schon im vorigen Jahr=

hundert wars man ihm vor, daß er einige Generalbaßregeln nicht immer auf die beste Art anwende. Zedensalls ist seine Buch eine der hervorragendsten Erscheinungen in der musikalischen Litteratur seiner Zeit und auch für die Kenntniß des Charafters dieser Zeit eine werthvolle Quelle. Spitta.

Beinide: Samuel S., Sohn wohlhabender Bauergleute, murde am 10. April 1729 im Dorfe Rauhschütz bei Weißenfels geboren. Kaum 21 Jahre alt, wurde er durch eine Liebschaft in Schlägereien verwickelt, welche ihn zur Mucht nöthigten und in die Sande fachfischer Werber führten. Als stattlicher Solbat erwarb er fich durch Intelligenz und Punktlichkeit bald das Wohlwollen der Borgesetten, fand Beit fich seiner weiteren Ausbildung (im Frangosi= ichen und Lateinischen) zu widmen und einige Privatstunden zu geben. Noch Solbat, verheirathete er sich mit einer gewiffen Elisabeth Kracht (1754). Unter den Rindern, welche S. unterrichtete, befand fich auch ein taubstummer Anabe, welcher bald mechanisch schreiben lernte, aber den Lehrer in seinen Fortschritten nicht befriedigte. S. ftrebte vor Allem, den Rnaben Sprechen zu lehren. Aber der fiebenjährige Krieg führte ihn von Dresden fort und bei Birna in preußische Gefangenschaft. B. wußte zu entflieben, entfam junachft nach Jena, wo er sich als Student inscribiren ließ, aber balb barauf aus Furcht vor Entdedung nach Samburg ging. Seine ichone Sandichrift verschaffte ihm im Jahre 1760 bie Stelle eines Secretärs beim Grafen Schimmelmann, und als 1768 die Cantorstelle zu Eppendors bei Hamburg vacant wurde, erhielt er auch diese durch den Einfluß seines Gönners, obgleich der protestantische Ortspjarrer Granau fein heftigster Gegner war. Bier tampfte B. nun mit aller Entschiedenheit gegen die damalige mechanische, nur das Gedächtniß fördernde Unterrichtsweise und solgerichtig auch gegen das geistlose Katechismus-Memoriren. Außerdem erkannte er die Berkehrtheit der leidigen Buchstabir-Methode und ebnete der Lautirmethode die Wege, verbefferte ben Schreibunterricht und suchte auf Bildung des Berstandes und des Sprachvermögens hinzuwirken. Es gelang B., seine Bauern für sich zu gewinnen, nicht aber den Paftor, welcher sogar eine Sunde darin erblickte, daß der neue Lehrer diejenigen anders machen wolle (die Taubstummen), welche Gott gezeichnet habe. — Beinide's fortgesetter Unterricht ber Taub= ftummen erregte balb in weiteren Rreisen Aufsehen, und besonders hervorragend waren die Früchte, welche er mit einer Fräulein v. Vietinghoff (Schwester der bekannten Frau v. Krübener) erzielte. — Im Jahre 1775 verlor H. seine treue Gattin, und diefer Berluft mochte Miturfache fein, daß er auf das Anerbieten des ihn besuchenden sächsischen Hauptmanns v. Schröder einging, 1778 nach Leipzig übersiedelte und sich von nun ab ganz dem Unterrichte der Taubstummen widmete. In dieser Zeit verheirathete sich S. auch zum zweiten Male mit einer jungen Wittwe Ramens Morin. Als Tanbstummenlehrer ließ sich H. von dem Grundsate leiten, daß der Schüler nur durch die Lautsprache jum klaren Denken gelange, kämpste hestig gegen Alle, welche, wie Abbe Stork, Director der Taubstummenanstalt in Wien, nicht feiner Meinung waren, und verschonte selbst den berühmten Abbé de l'Epée nicht. — Von nun ab war Heinicke's Leben ein fortwährender Rampf für Auftlarung des Bolfes und der Lehrer, für Die Lautirmethode und Die Lautsprache ber Taubstummen. Der Rampf steigerte sich zu der maglosesten Heftigkeit, als ihn feine Gegner noch der Charla= tanerie beschuldigten, und er sich außerdem berufen glaubte, die Kantische Phi= losophie gegen die sogenannten Dunkelmanner in Schutz zu nehmen. - Unter seinen gahlreichen Streitschriften nennen wir nur: "Die Metaphysik für Schulmeister und Plusmacher" (1785) und: "Berkappter Recensenten= und Pasquil= lanten Jagd" (1786). Sein berühmtes "Neues ABC-Shlben-Lesebuch, nebst Unweisung, das Lesen in turzer Zeit, auf die leichteste Urt ohne Buchstabieren

370 Seinte.

zu lernen", erschien 1780 und 1790 in 24. Auflage. Ueber Taubstummenunterricht und über die Sprache der Taubstummen versaßte H. noch mehrere Schriften, auch gab er einzelne philosophische Abhandlungen heraus, z. B. "Clavicula Salomonis oder Schlüffel zur höchsten Weisheit" (1789) und: "Wichtige Entdeckungen und Beiträge zur Seelenlehre und zur menschlichen Sprache" (1784.) — H. endete sein bewegtes Leben 1790 in der Nacht vom 29. bis 30. April. Eine Entelin (Clisabeth) ist die Frau des jezigen Directors der Taubstummenanstalt in Leipzig, Dr. Eichler. H. wurde mehrsach der Diesterweg des 18. Jahrhunderts genannt, und hat mit diesem Pädagogen allerdings Kampseslust, Willenssftärte und Liebe zum Beruse gemein. Ihm wurde das Glück, in H. E. Stöhner einen guten Biographen zu sinden (Leipzig 1870).

Seinke: Frang Jof. b. S. (Beinete), geb. am 19. Marg 1726 gu Maltich in Niederschlefien, geft. zu Wien am 2. Marg 1803; einer ber bedeutendsten praktischen Juristen der josephinischen und leopoldinischen Epoche, besonders auf tirchenrechtlichem Felde. Ein Sohn Niederschlesiens, kam H. auf die Liegniger Fürstenschule, bezog sodann die Prager Universität, promovirte allba (1748) und fand schon 1751 seinen Blat als Rath im Appellationsgerichte; außerdem bekeidete er die wichtige Stellung eines Directors und Prafes der juribischen Facultät. Seine Begabung und Arbeitstraft jand feit 1767 ben gebührenden Wirkungstreis. Er wurde nämlich Hofrath bei der politischen Hofftelle in Wien und arbeitete nun volle 14 Sahre an der Durchführung seines 1769 von der Regierung acceptirten Programms, betreffend die Rechte und Ge= rechtfame bes Staates in Bezug auf die firchlichen Angelegenheiten. Gein größter Einfluß fällt jedoch in die Zeit der Alleinherrschaft Josephs II., als S. f. 1782 der Sauptreferent der geiftlichen Sofcommiffion und die rechte Sand des Brafes Joh. b. Kregel wurde. Aus diefem Jahre ftammt auch feine Schrift : "lleber die Exemtionen der geiftlichen Orden und Gemeinden von der Gewalt der orbentlichen Bijchoje". Schon als Fachreferent bei der bohmisch-ofterreichischen Hofcanglei versocht H. stets die Meinung, die Regierung solle jeden Bischof verhalten, por der Ginfetzung in die Temporalien einen Gid des Gehorfams dem Landesfürsten zu schwören, welcher alle bedenklichen Confequenzen des Obedieng= eides an den Papft oder des jogenannten Pontificaleides verhüten konne. Als Kaiser Joseph die Erhebung seines Lieblings, des Bischofs von Laibach zum Erzbischofe durchzusehen entschlossen war (1787), beauftragte er B. mit der Abfaffung einer Dentschrift über die "urfprüngliche Ginsetzung tatholischer Erzbischöfe". Das hauptverdienst bei der muhevollen und dornigen Arbeit der Diöcefenregulirung durfte S. in Unspruch nehmen. Als baber dies Wert bollendet war — bas Egerland ausgenommen — beantragte der Staatsrath für S. als hauptresernten ber geiftlichen Commission ben Ausbruck allerhöchster Zufriedenheit, ja Minifter Satfeld wollte ihm den Stephansorden verschaffen. -Bald nach der Thronbesteigung Raifer Frang II. schied S. aus der amtlichen Laufbahn, welche ihm fo manche bittere Stunden, Berdruß und Anfeindungen bescheerte. Als Pensionist, mit kaiserlichem Diplom vom 12. Janner 1799 in den Freiherrenftand erhoben, tonnte S. nun feiner Lieblingeneigung, der Blumistif und Pomologie frohnen; eine Frucht seiner Diesfälligen Dilettantenpragis waren die "Beiträge zur Behandlung, Pflege und Bewahrung der Fruchtbäume, für Liebhaber der Gartnerei" (1798). S. ftarb 77 Jahre alt, im beften Unbenken ber Fachgenoffen, auch mit bedeutenden Rechtsgelehrten des Austandes, wie 3. B. Bütter, hatte er im engen Berkehre geftanden.

Desterr. Biedermannschronik. (1785). Desterr. Pantheon (Wien 1881), Desterr. Nation.-Enchklop. III. Bd. Wurzbach, Biogr. Ley. 7. Bd. Hods-Biedermann: Der österr. Staatsrath. 4. Lies. (1878). Arones. Beinlin: Johann S. (gen. a Lapide): f. Bennlin.

Heolog und Mathematifer des 17. Jahrhunderts, geb. am 21. Dec. 1588 zu Calm im Bergogthum Burtemberg, geft. am 4. Cept. 1660 als Pralat in Bebenhaufen. Er erhielt seine Bildung in den würtembergischen Klosterschulen hirschau und Bebenhausen, studirte in Tübingen Theologie, wurde 1607 Magifter, fpater Repetent am bortigen Stift, 1613 Diaconus in Bietigheim, 1621 Pfarrer in Ober-Riegingen, wo er die Bekanntschaft Joh. Replers machte und von ihm tiefer in die Mathematik eingeführt wurde. — Nachdem er noch meh= rere geiftliche Stellen bekleidet (1624 in herrenberg, 1635 in Böblingen, 1638 in Derendingen), eine Zeit lang auch nach W. Schickard's Tod mathematische Borlefungen in Tübingen gehalten, aber auch in den Nöthen des dreißigjährigen Kriegs allerlei Schweres erduldet: wurde er 1650 von Herzog Eberhard III. zum Abt von Adelberg und Informator des Bringen Johann Friedrich, 1654 aber jum Abt von Bebenhausen und General-Superintendenten ernannt, als Nachsolger des ihm won Jugend auf nahe befreundeten Joh. Bal. Andrea, mit dem er zur Wiederaufrichtung des würtembergischen Kirchenwesens zusammen wirkte. Außer polemischen Schriften gegen die römische Rirche beschäftigte er sich besonders mit biblifcher Chronologie und ift hierin ein Borlaufer J. A. Bengel's geworden: er schrieb eine "Clavis chronologiae sacrae" 1642 und "Sol temporum s. chronologia mystica" 1646, sowie "Propositiones chronol." und "Vindiciae pro chronol. mystica" 1653, aber auch eine "Synopsis mathematicae universalis" Tübingen 1653, 63, 79. Berdienstlicher noch ift seine Mitarbeit an den sogenannten Bürtembergischen Summarien, einer turgefaßten Ertlärung fammtlicher Bücher ber heil. Schrift jum 3med bes Borlefens in ben fonntaglichen Besperlectionen, abgesaßt auf Besehl des Herzogs Eberhard III. von Jerem. Rebstock, Abt in Blaubeuren, J. J. Heinlin, der die Propheten und das Neue Testament, J. C. Beller, der das Uebrige bearbeitete. Das ganze erschien Stuttgart 1659-72, 2. Ausg. 1709, 3. Ausg. 1721; eine neue Ausgabe, veranstaltet von bairischen Geistlichen, Nürnberg, Raw, 1859 ff.

Quellen sür seine Lebensgeschichte sind besonders zwei Leichenreden: "Laudatio suprema" von M. Hessenthaler. Tübingen 1660. 4 und in dessen "Suada octennis" P. I, p. 193 ff.; und von B. Kaith unter dem Titel: "Infulata virtus viri et solida eruditione et rara morum innocentia conspicui Dr. J. J. H." Tübingen 1661. 4. Außerdem Fischlin, Mem. theol. Wirtend.; Jöcher.

Heilichen Krünich I., Deutscher König von 919—936, der erste aus sächsischem Stamm. Wahrscheinlich ein Rachkomme Bruns, der in den Kämpsen gegen Karl d. Er. als einer der Führer des Volks genannt wird, einer Familie angehörig, die sich bald den siegreichen Franken und dem Christenthum angeschlossen hat, ein Enkel Liudolss, der unter Ludwig dem Deutschen mit großen Besitzungen in allen Theilen Sachsens hohe Aemter verband, seine Tochter Liutgard dem Sohn des Königs vermählte, seine Hingebung an die Kirche durch Gründung und Dotirung des Klosters Candersheim bethätigte, ein Sohn Otto's, der eine herzogliche Stellung in Sachsen einnahm und seine Macht auch über einen Theil von Thüringen und Hessen unsehehnte, wo er mehrere Grasschaften inne hatte, das Kloster Herzseld unter seine Gewalt brachte, dem nach dem Tode des letzten Deutschen Karolingers, Ludwig des Kindes, die Krone angetragen war, wuchs h., der von drei Söhnen aus der Verbindung Otto's mit Haduwig allein den Vater überlebte, zu bedeutenden Ansprüchen heran. Aber unter mannigsach schwierigen Verhältnissen. Geboren um das Jahr 876, erlebte H. als Kind die

schwere Niederlage seines Oheim Brun gegen die Danen (880), welche biesem, amei Bischöfen und elf Grafen bas Leben koftete, dem Bater bie Nachfolge in ber Führung des fachfischen Stammes verschaffte; als junger Mann tampite er gegen die Dalemineier, eine der flavischen Bolferschaften, gegen die im Often wie gegen die Danen im Norden dem fachfischen Berzog die Grenzhut oblag; war dann Zeuge der verheerenden Ginfalle der Ungarn, die nach Konig Urnulf's Tod unter bem ichwachen Regiment Ludwig bes Kindes Deutschland heimsuchten, im 3. 906 bis nach Sachfen famen und auch hier bas Land verwüfteten. Als ber Bater im 3. 912 ftarb, trat B. in feine Stellung ein, hatte fie aber in heftigen Kämpfen gegen den Franken Konrad zu vertheidigen, der mit Zustimmung Otto's durch den Ginflug besonders der hohen Geiftlichkeit zur Berrichaft berufen war, und ber bann noch einmal ben Berfuch machte, in bem Ginn ber Rarolingischen Verjaffung die an der Spite der einzelnen deutschen Stämme emportommenden herzoglichen Gewalten daniederzuhalten, im Intereffe des Mainzer Erzbischofs die Gewalt des fächfischen Bergogs gunächft in Thuringen gu befeitigen. Eberhard, Konrad's Bruder, mard, da er gegen die alte fachfische Feste Eresburg an der Diemel herangog, geschlagen; ber Ronig felbst belagerte B. vergebens in der Burg Grone. Ronrad ift auch fonft der Schwierigkeiten, Die ihn umgaben, nicht Berr geworden: Lothringen hatte fich bon dem deutschen Reiche getrennt und dem westsränkischen angeschlossen; in Alemannien und Baiern behaupteten fich die Bergoge im Rampf mit der Geiftlichkeit und bem König, die Ungarn fetten ihre verwüftenden Einfälle fort. Da hat Konrad, der feine Sohne hatte, als er auf dem Rrankenbette lag, den früheren Gegner, den siegreichen Herzog der Sachsen, zum Nachsolger außersehen. Durch die Erhebung Arnulf's war das deutsche Land von den übrigen Theilen des frankischen Reichs getrennt, zugleich ber staatliche Zusammenhang der Stämme beseftigt; auch die Kämpse der letzten Zeit sind — von Lothringen abgesehen — nicht unmittelbar der Einheit des Reichs seindlich gewesen; diese beruhte vornehmlich auf ber Verbindung ber Franken, mit benen die fubbeutichen Stamme ichon lange unter Einer Herrschaft vereinigt waren, und der erst so viel später dem frantischen Reich eingefügten und in fraftiger Selbständigkeit sich behauptenden Sachsen. Hatte srüher das dort stark ausgebildete Erbrecht des regierenden Saufes zu Theilungen geführt, die dem Bestand eines Deutschen Reiches Gesahr brachten, so ist nach der Erhebung Arnuls's, der aus nicht rechtmäßiger Ehe stammte und fein mahres Erbrecht hatte, auch felbst nur Ginen ehelichen Sohn hinterließ, daran nicht mehr gedacht; das Recht der Wahl, das im germanischen Königthum allezeit neben dem Anspruch des Geschlechts gegolten, trat in den Bordergrund und ist nach dem Tode Ludwig des Kindes ohne Rücksicht auf die Karolinger im Weftreiche geübt. Auch auf Berwandtschaft mit früheren Königen ward gesehen; vor allem aber gaben Macht und personliches Ansehn den Ausichlag. Und diese sprachen für den sächsischen Bergog. Der Bruder Konrad's überbrachte S. die Reichsinfignien, auf beren Befit allezeit großer Werth gelegt Dag er ihn beim Vogelfang getroffen, ift spätere Sage, der daher entlehnte Beiname des Vogelers oder Finklers nicht vor dem 12. Jahrhundert nachzu= weisen und für Beinrichs Berfonlichkeit ober Wirksamkeit in teiner Beise bezeichnend. Bur feierlichen Wahl vereinigten fich die Großen Frankens und Sachfens und die Unhänger, welche das Königthum überall in der Geistlichkeit gehabt, zu Fritlar auf frankisch-heffischem Boben, nabe ber fachfischen Grenze: hier fand, fo weit sich ermitteln läßt, im Mai des Jahres 919 die Erhebung und Anerkennung bes neuen Königs statt; eine kirchliche Salbung und Arönung, wie sie in der letten Zeit namentlich dann üblich geworden, wenn ein Fürst ohne erbliches Recht zur Herrschaft berufen, lehnte B. ab, ohne Zweifel um den Schein zu

vermeiden, daß er fein Ronigthum der Geiftlichkeit verdanke, die damals überall ben größten Ginfluß auch in staatlichen Angelegenheiten zu gewinnen suchte. Richt feindlich trat S. ihr entgegen: er und fein Saus haben ihr manche Gunft zu Theil werden laffen. Aber er entzog fich ihrer Leitung; in dem Conflict mit ben weltlichen Gewalten nahm er nicht ihre Partei. Es galt den inneren Rampfen, die den äußeren Feinden das Uebergewicht gegeben, ein Ende zu machen, das Reich wieder zu einigen und zu befrieden. H. erreichte es, indem er den Kampf gegen die herzoglichen Gewalten aufgab, wie in Franken den Bruder Konrad's Eberhard, so jetzt auch Burchard in Alemannien, Arnuls in Baiern anerkannte, diesem dabei noch besonders ein Recht auch zur Besetzung der Bisthumer des Landes einräumte. Das Berhaltniß, welches jest begründet mard, war fo, daß der Bergog eine allgemein leitende, mit Beerbefehl und oberer Gerichtsbarfeit verbundene Gewalt in dem Umfang feines Stammgebietes übte, aber Beerfolge leiftete, die allgemeinen Reichsversammlungen besuchte, ber Konig auch altes Krongut im Lande behielt, und, abgesehen von Baiern, in unmittel= barer Berbindung mit der hohen Geiftlichkeit, den Bischöfen und Borftehern der toniglichen Abteien, die er einsetzte oder beftätigte, blieb. Auf ahnlichen Grundlagen ist etwas später die Verbindung Lothringens, d. h. allen Landes am linken User des Rheins von den Mündungen desselben bis gegen die Vogesen, mit dem Deutschen Reiche wiederhergestellt worden. Während der Westfrante Rarl, den man den Ginfältigen genannt hat, in den erften Jahren Beinrich's den Berfuch machte, auch des Elfaffes und der Gebiete am Mittelrhein fich zu bemächtigen, bann in einem Frieden ju Bonn 921 wenigstens Lothringen behauptete, wo jest auch ein Berzog aus dem Geschlecht der Bennegauer Grafen, Gifelbrecht, an der Spige ftand, hat er bald barauf, bedrängt von den Großen seines Landes und im Rampf mit Gegentonigen, S. hier die Berrichaft überlaffen muffen : der oftliche Theil mit den Erzbisthumern Köln und Trier unterwarf fich 923, zwei Jahre später auch der Westen; Gifelbrecht ward als Herzog anerkannt, mit einer Tochter Beinrichs vermählt. Seitdem ist Lothringen mit dem alten Kaisersik Machen ein fest verbundener Theil des Deutschen Reiches geblieben, wenn auch in Erinnerung der Gelbständigkeit, die es eine Zeit lang gehabt, mitunter als besondere Herrschaft betrachtet, auch von den französischen Königen aus Karolin= gischem Geschlecht, das hier feine Beimath hatte, noch wiederholt in Unfpruch genommen, doch sechs Jahrhunderte lang ungeschmälert behauptet. Durch geschickte Benuhung der Verhältnisse, Festigkeit und Mäßigung zugleich, hat H. so den Beftand des Reiches gefichert, nicht freilich, wie mitunter gefagt, daffelbe zuerst begründet, aber es beseftigt und ihm eine neue Ordnung gegeben. Die Gegenfage, die durch die deutsche Geschichte sich hindurchziehen, eines Strebens nach Ginheit der Nation und nach Selbständigkeit der einzelnen Glieder, waren zu einem gewissen Ausgleich gebracht. Das deutsche Königthum umsaßte wieder alle deutschen Stämme mit Ausschluß nur kleiner Theile in Flandern und im öftlichen Burgund, das damals sich bis gegen die Reuß erstreckte; es griff anderswo noch über die nationalen Grenzen hinaus. Aber ftarke territoriale Ge= walten standen unter ihm, und es galt diese zusammenzuhalten, das fonigliche Unfehn über alle zu behaupten. Die Rraft bazu gab B. feine Stellung in Sachsen und Thuringen, wo er unmittelbar die Herrschaft führte, sich regelmäßig auf ben eigenen Gutern ober alten Pfalzen aufhielt, wo er zugleich die Auffor= derung hatte, aber auch die Rraft gewann, dem Deutschen Reich das lebergewicht über Claven und Danen wieder zu verschaffen. Die flavischen Bollerschaften bon den Böhmen bis zu den Utern find in wiederholten Rampfen unterworfen, dort ein nun driftlicher Herzog zur Anerkennung der Oberhoheit gebracht, anberswo burch Einnahme fefter Plage, wie Brandenburgs, ber Widerftand gebrochen, die Tributpflichtigkeit, welche Rarl d. Gr. begründet, wiederhergestellt, einzeln auf flavischem Boben der deutschen Serrichaft in beseftigten Orten, wie Meigen, ein Stuppuntt gegeben. Spater jog ber Konig gegen bie Danen, die feit ber Riederlage Bruns sich, wie es scheint, das nordalbingische Land theilweise unterworfen, außerdem die friesischen Ruften mit ihren Schiffen heimgesucht hatten: die Grenze des Reichs an der Schlei ward wieder gewonnen, das Land bis zur Gider unter besondere militärische Obhut gestellt. Roch geseierter ift der Sieg, den S. über die Ungarn davontrug, nachdem Jahrzehnte lang diefe fast ungehemmt ihre Blünderungszüge über Deutschland und bis nach Frankreich und Stalien bin ergoffen hatten. Auch S. hatte nicht gleich anfangs fich ihnen gewachfen gefühlt, bei einem neuen Ginfall seine Zuflucht in einem besestigten Plate fuchen muffen, einen langeren Stillstand nur durch jährliche Geschenke, d. h. durch Tribut, erkausen können, und auch damit nur Sachsen geschützt. Er benutzte dann aber die Zeit des Friedens, um die Wehrfraft des Landes zu ftarten: die alte Pflicht des allgemeinen Aufgebots ward eingeschärft, der Ausbildung einer Reiterei, welche ben auf leichten Roffen einherfturmenden Schaaren der Ungarn Widerstand leisten konnte, eine besondere Sorgsalt zugewandt, außerdem die Besesti= gung größerer Wohnplage in weiterem Umfang angeordnet. Als dann nach Ablauf des Stillstandes ein Beer der Ungarn eine folche Burg belagerte, in welcher eine Schwefter des Königs mit ihrem Gatten Wido fich aufhielt, jog der König mit der Streitmacht heran, die er gesammelt hatte. Bei einem Orte Riede, vielleicht Riedburg in der Rabe von Artern an der Unftrut, tam es am 15. Marz 933 zum Zusammenftoß: die Ungarn hielten dem wohlgerufteten Beere gegenüber nicht Stand und suchten Rettung in der Flucht. Gin anderer Beerhause, ber weiter weftlich gezogen, ift vorher geschlagen und zersprengt. Bum erften Male feit längerer Zeit find die Deutschen wieder in offenem Felde den gefürchteten Teinden entgegengetreten: fo erfüllte der Ruf biefes Sieges, den auch ein Bild in der Pfalz Merfeburg verherrlichte, das Abendland; fpatere Dichtung aber hat ihn noch willfürlich ausgeschmückt. Auch sonst haben Sage oder falsche Deutung manches auf Heinrichs Namen gehäuft, was ihm in der Weise nicht zukommt. Reine Erfindung ift es, wenn man ihm die Einführung der Turniere zuschrieb. Weiter verbreitet ist der Ruf, ein Städtegründer gewesen zu fein, eben diefer aber von anderer Seite auch entschieden angesochten. In der That haben wol die Befeftigung größerer Ortschaften und die damit ver= bundene Anordnung, daß bier Dienstmannen angefiedelt, Borrathe eingefammelt, Bersammlungen und seftliche Zusammenkunfte, vielleicht besonders genoffenschaft= Liche Berbindungen oder Gilden, abgehalten werden sollten, städtischem Zu= sammenleben, an das man in Sachsen noch weniger als in den anderen Provinzen gewöhnt war, Vorschub geleistet. Solche Anlagen waren auch nicht blos auf Sachsen beschränkt; auch anderswo, wie in Hersseld, werden sie erwähnt. Erhielt ber Ort bann einen eigenen Borfteher, oder ward der alte Ortsvorsteher mit militärischer Gewalt ausgestattet, so verbanden sich damit nach den Gewohnheiten des Deutschen Lebens leicht andere Besugnisse, und eine folche bejestigte Wohnstätte oder Stadt sonderte sich von dem umliegenden Gau. Immer aber war der Zweck der Vertheidigung eine Sauptsache, und dafür kamen bornehmlich die Unlagen an der Grenze und auf erobertem Boden in Betracht; in Merseburg war eine besondere kriegerische Mannschaft angesiedelt. Die Grafen, denen die Grenzvertheidigung oblag, hatten in diefen Festen ihren Sig. Mehrere Saue wurden auch, um ihnen eine ftartere Macht zu geben, in Giner Sand vereinigt, einzelne Männer im Anschluß an die Karolingische Institution der Königs= boten als Stellvertreter (Legaten) des Konigs mit besonderen Gewalten ausgerüftet; zu einer Serftellung formlicher Marken und ber Ginfetzung eigentlicher

Martgrafen ift es aber, vielleicht mit Ausnahme bort im Norden gegen bie Danen, nicht gekommen - Die Runde von Beinrich's Regierung ift eine mangel= hafte; nur der Sachfe Widutind hat ein Menfchenalter fpater unter bem Ginbruck von Otto I. glanzender Herrschaft etwas eingehender von ihr berichtet: er faßt S. wefentlich als fächfischen Fürsten, und wenig reicht sein Blid über bie Beimath hinaus. Nur vereinzelte Nachrichten bei bem Italiener Liudprand, bem Franzosen Flodoard, treten ergänzend hinzu. Sie zeigen, daß der Deutsche König auch die universale Stellung, welche Arnulf gehabt, jestzuhalten ober herzustellen gedachte: mit den Königen Frankreichs und Burgunds knüpfte er nähere Berbindungen an; einer der beiden erschien auf deutschem Boden, am Soflager zu Worms; Rudolf von Burgund überließ ihm die heilige Lange, die feit= dem zu den Reichsinfignien gehörte; in England suchte H. dem ältesten Sohne die Gemahlin; von Hugo von Italien ward er durch Gefandte und Geschenke geehrt; und Widufind bezeugt, daß der Konig beabsichtigte, über die Alpen nach Rom zu ziehen, wie es Arnulf gethan und der Sohn wieder that, woran aber B. durch Krankheit und Tod gehindert worden ift. Rur die Herzoge Alemanniens und Baierns haben bei feinen Lebzeiten felbständig in verschiedenem Unlag in die italienischen Berhältnisse eingegriffen. Bon einer Berbindung Beinrich's mit dem römischen Bischof ift teine Runde erhalten; an Synoden, die auf deutschem Boden, zu Roblenz und Ersurt in diesen Jahren abgehalten, hat kein Bertreter deffelben theilgenommen. Dagegen hat der König sich hier auch mit firchlichen Angelegenheiten beschäftigt. Eine neue geistliche Stiftung ward zu Quedlinburg in Aussicht genommen, das zum Witthum der Königin Mathilde gehörte, die durch ihren chriftlichen Wandel und fromme Werke im Volt und in der Kirche hohe Berehrung genoß. Sie stammte aus dem Geschlecht bes Sachfenfürsten Widutind, Tochter eines westfälischen Grafen Thiederich, erzogen bei ber Großmutter im Rlofter Hervord. B. hat fich mit ihr noch bei Lebzeiten des Baters vermählt, nachdem eine frühere Berbindung mit der Tochter eines Grafen Erwin, die die Kirche nicht als rechtmäßige Gemahlin anerkannte, da fie vorher den Schleier genommen hatte, gelöft war. Gin Sohn berfelben galt nicht als eben= bürtig. Mathilde gebar ihm fünf Kinder, zwei Tochter, Gerberga, dem Berzog von Lothringen und fpater bem frangofischen Konig, Sabewig, bem machtigen Bergog Sugo, ber ju Paris feinen Sit hatte, vermählt, drei Sohne, Otto, ber bem Bater nachfolgte, Beinrich, fpater Bergog von Baiern, und Brun, ber dem geiftlichen Stande bestimmt und als Erzbischof von Roln eine der festesten Stüten des Bruders ward, hochverdient auch um Förderung wiffenschaftlicher Studien. H. find diese fremd geblieben; aber auf dem Grund, den er gelegt, tonnten unter seinen Nachsolgern auch wieder die Beschäftigungen des Friedens gedeihen. Er felber forgte für Recht und Sicherheit, handhabte fein Regiment mit Kraft, aber auch mit Weisheit und Milbe. Hochgefeiert von ben Sachsen, die es mit Stolz empfanden, daß die Berrichaft von ihren Besiegern, ben Franken, auf fie übergegangen, in gutem Ginbernehmen mit allen Gewalten des Reichs, geehrt von den chriftlichen Königen der Nachbarlande, siegreich über die heid= nischen Feinde des Oftens und Nordens, stand H. da, als der Tod ihn ereilte, noch ehe er das 60. Jahr vollendet. Bon einem wiederholten Schlaganfall betroffen, ftarb er am 2. Juli 936 zu Memleben, von wo die Leiche nach ber Beterstirche ju Quedlinburg, das er fich jur Rubeftätte erfeben, gebracht ward. Mehr als 30 Jahre hat ihn die Gemahlin überlebt, während diefer neue schwere Rampfe im Reich, aber auch die größten Erfolge des Sohnes gefeben. Großartiger, gewaltiger, glanzender war die Berrichaft Otto's I., noch mächtiger, vielleicht auch einheitlicher unter ihm das Deutsche Königthum, dazu verbunden mit der höchsten Burde der Chriftenheit, dem Römischen Raiserthum. Aber den

Erund zu alledem hat H. gelegt. "Er hinterließ", sagt Widutind, "dem Sohn ein mächtiges und weites Reich, das er nicht ererbt, sondern der eigenen Krast und der Enade Gottes verdankte". "Er war", sügt derselbe hinzu, "der mächtigste unter den Herrschern Europa's und — was das größere Lob ist — keinem nachstehend an allen Eigenschaften des Körpers und des Geistes".

Kritische Feststellung der Thatsachen geben die Jahrbücher des Deutschen Reiches unter K. Heinrich I. (Berl. 1863). Waik.

Heinrich II., römischer Kaiser; geb. in Baiern am 6. Mai 973, † am 13. Juli 1024 auf ber Bjalg Grona bei Göttingen. - B. ift Urentel Konig Beinrichs I., Entel Bergog Beinrichs I. von Baiern, altefter Sohn Bergog Beinrichs II. (bes Zänkers) und ber Gifela, Tochter König Konrads von Burgund; mit ihm erlangt nach dem Erloschen ber alteren, ottonischen nun auch die jungere Linie des jächsischen Saufes furz bor ihrem eigenen Aussterben bie Krone, nach der fie in zwei Generationen vergebens getrachtet. Eben der un= ruhige Ehrgeiz des Baters gab ber Kindheit Beinrichs ihren eigenthumlichen Berlauf. Aufstand gegen den kaiferlichen Better Otto II., langwierige Ber= bannung, endlich der Berfuch, an Stelle des unmundigen Otto III. felbst ben Thron zu besteigen, hielten Beinrich ben Banter ein Jahrzehnt über (974-85) von der Berwaltung Baierns fern; in Bedrangniß und Sturg wurden die Seinen mit hineingezogen. Der Sohn H. jand eine Zeit lang Zuflucht bei Bijchof Abraham von Freising; bann ward auch er jernhin verschlagen, ins Stammland Sachjen, wo er in Hildesheim die erste Erziehung und Bildung erhielt, und zwar die eines fünstigen Stistsgeistlichen, wozu ihn — vermuthlich auf Geheiß Ottos II. — die Eltern bestimmten. Dort wird der Anabe zu den gelehrten, vornehmlich theologischen Kenntnissen, die man später an ihm bemerkte, den Brund gelegt haben; wie auch die Strenge der flofterlichen Bucht von Hilbes= heim ihm auf die Dauer einen tiefen Gindrud hinterließ. Nachdem er in die Beimath zuruckgefehrt, wo dem Bater noch zehn Jahre friedlichen Regiments beichieden waren, ward Heinrichs Erziehung durch Bischof Wolfgang von Regensburg vollendet; war nun der Gedanke an eine eigene geiftliche Laufbahn naturlich aufgegeben, jo blieb doch auch dies neue Beispiel energischer Frömmigkeit, wie überhaupt das ernfte Streben nach Reform, welches damals Rirchen und Aloster Baierns ergriff, nicht ohne nachhaltigen Ginflug auf den Fürstensohn. Im August 995 starb Beinrich ber Zänker auf ber Reise, nachdem er reuig bem Sohne beständige Treue gegen jeinen König anempjohlen; die Nachjolge im Herzogthum, worin er schon 994 als Mitregent genannt wird, gewann B. ohne Mühe mit Bewilligung bes Landes wie des Königs, nur Karnten trennte Diefer abermals und nun für immer von Baiern. Immerhin war es noch die mäch= tigste unter den fürstlichen Stellungen im Reich, in die H. so berusen ward und die er sieben Jahre hindurch achtbar auszusüllen verstand. Innerhalb seines Amtsgebietes mit Ernst und Milbe waltend, nahm er alsbald in besondere Obhut die firchlichen Angelegenheiten und zeigte darin schon damals bei eisriger Theil= nahme an den Tendenzen monchischer Reform den durchgreifenden Willen des Herrschers. Im übrigen bewahrte er als zuverläffiger Reichsfürst ein völlig ungetrübtes Berhältniß zu Otto III.; zwei Mal folgte er ihm über die Alpen und half ihm (1001) aus der Gefahr ber Belagerung auf dem Aventin. Die Che, die er in jenen Jahren eingegangen, mit Runigunde, Tochter des Grafen Siegiried von Luzemburg, verband ihn mit einem vom Kaiser begünstigten, an jich jedoch minder hervorragenden Geschlechte. Go beutete nichts in den Schicksalen Heinrichs auf höheren Flug, bis der unerwartet frühe Tod des unber= mählten Otto (23. Januar 1002) plöblich mit der Aussicht auch die Absicht auf die Krone in ihm wachrief; daß er mannichfachen Schwierigkeiten gutrog

rührig, gewandt und beharrlich diese Absicht burchgesett, ist seine erste für die

Nation bedeutende Sandlung.

Mit Herzog Otto von Karnten, dem Tochterjohn Ottos d. Gr., rajch verständigt, zeigte fich S. entschloffen, feinem anderen Bewerber zu weichen. Dem fürstlichen Gefolge der Kaiserleiche, die er im Marg 1002 auf baierischem Boden empfing und bis zur Donau geleitete, nahm er die Reichsinfignien ab, ohne jedoch die Herren jelbst für sich gewinnen zu können. Es offenbarte sich sofort, daß ein unbedingtes Thronrecht der Dynastie, von dem H. ausging, der allgemeinen Unichauung fern lag, daß es mindeftens der Ergangung durch eine die Person des Unsprechers gutheigende Wahl bedurite. Eben personliche Ginmande aber hielt man biefem entgegen; bei ber Bestattung Ottos III. ju Nachen im Upril ertlärte bie Mehrzahl ber verfammelten Fürften S. aus mancherlei Grunden — hauptfächlich wol feiner Kranklichkeit wegen — für untauglich zum Regiment. Und wie man fich hier im deutschen Weften und Guden vielmehr bem reichen Bergog Bermann II. von Schwaben zuneigte, jo trat im Nordoften ber streitbare Martgraf Edarb von Meigen im Bertrauen auf einen ftarten Unhang unter den Großen Cachfens, die für fich über die gewichtige Frage zu Rathe gingen, mit dem Berlangen nach der Krone hervor. Diejes thattraftigeren Nebenbuhlers zwar jah fich S., mahrend er noch jorglich von ferne mit ben Stammes= genoffen Edards Beziehungen anipann, alsbald unverhofft durch Mord entledigt; auf bem anderen Schauplat aber näherten ihn alle Unterhandlungen nur langfam feinem Ziele. Erft Anjang Juni erschien er baber mit feinen Baiern am Rhein und eilte, den Schaaren Germanns ausweichend, nach Maing, wo er, vornehmlich mit Sulfe des Erzbischofs Willigis, am 7. Juni durch die Stimmen der baierischen und frankischen Fürsten jum König erhoben mard. Der unvollständigen Wahl folgte noch überraschender die auf der Stelle durch Willigis vollzogene Kronung. Die jo ted vorweggenommene Enticheidung hat dann freilich eine besto mubjamere Bejestigung erfordert. Nachdem er einen verheerenden, aber erfolglofen Ginfall in Schwaben gemacht, jog S. nach Thuringen, bem er jum Dant fur bie Bulbigung einen uralten laftigen Bing erließ; ben Cachfen, bie im Gelbstgefühl bes bisher vorherrichenden Stammes die erfahrene Burudjehung am ichwersten empfanden, mußte der Konig jogar vor der feierlichen Un= ertennung in Merfeburg am 25. Juli ausdrudlich ihre Wahlbefugnig bestätigen und den Schutz ihrer Landesrechte geloben. Als bann im Spätsommer zu Nachen auch die Guldigung Niederlothringens eingeholt worden, unterwarf fich endlich hermann von Schwaben, und S., der fich Anfang 1003 noch den Oberlothringern ebenfalls perfonlich zeigte, durfte nun mit Recht auf einer feiner Bleibullen von der Herftellung des Frankenstaates reden. Ein Augenblic bedentlicher Spaltung und Verwirrung mar ohne wesentlichen Schaden überftanden, einer Zerreigung des Reichs, ju der wenigstens Germann die Gand geboten, gludlich vorgebeugt, die Ginheit des alle beutichen Stämme umfaffenden Konigthums, das Wert Beinrichs I., für Gegenwart und Zukunft gewahrt.

Nach der conservativen Leistung, wie sie diesmal in der blogen Erwerbung der Herrschaft gelegen, sah sich H. soson weiteren schwierigen Ausgaben thätiger Erhaltung gegenüber. In Italien hatte sich unmittelbar nach Ottos III. Tode noch einmal ein einheimischer König in Person Markgraf Arduins von Jurea erhoben; daß er einen ersten deutschen Angriff glänzend abschlug, verlieh ihm wachsendes Ansehen. Stand hier die seinem halben Jahrhundert errungene Machtstellung der deutschen Krone im alten Europa mit ihrem höchsten Ausdruck, dem Kaiserthum, auf dem Spiele, so that sich in dem Polenreiche Boleslav Chrobrys, dessen Unabhängigseit Otto III. kurzsichtig gesördert, eine ernste Gesiahr für die künstige Geltung des deutschen Namens aus. Was Boleslav im

Interregnum an fich geriffen, die Marten in den Laufigen und vor allem fein Sauptziel Meißen, sprach ihm zwar S. fogleich bei jener Merseburger Suldigung wieder ab; doch gelang es bem Polen dafür, im Frühjahr 1003 fich jum Berrn des zerklüfteten Böhmen zu machen, und sogar die Belehnung mit dem wichtigen Lande, die ihm B. als Bedingung ftellte, fchlug er ftolz aus. Denn schon regte fich, im Einverständniß mit dem flavischen Feinde, in Deutschland felbst der Aufruhr eigenfüchtiger Fürsten; an ihrer Spike Heinrich, Markgraf im Rordgan, dem der König das jum Lohn für feinen Beiftand bei der Kronwerbung verheißene Herzogthum Baiern vorenthielt; ja nach alter böser Haussitte schloß sich auch Brun, der eigene jüngere Bruder des Königs, der Empörung an. Inmitten biefer Berwickelung hat S. Muth und Besonnenheit nicht verloren. Sommer 1003 warf er im Nordgau Burgen und Heer der Aufständischen nachdrudlich nieder. Rach einem vergeblichen Borftog in die inzwischen von Boleslav wieder eingenommene Oberlausitz entschloß er sich dann zunächst zu einem Buge nach Italien und erschien, Die von Arduin befetten Etschtlaufen öftlich umgehend, im April 1004 an der Brenta. In den bischöflichen Städten freudig begrüßt, fah er den Gegner aus dem Relde weichen und ließ fich darauf in Pavia eigens wählen und frönen; auch das eine nicht herkömmliche, jedoch nach dem Auftreten eines lombardischen Gegenkönigs taum vermeidliche Erganzung der deutschen Thronbesteigung. Roch am Abend des Krönungstages (15. Mai) gerieth H. in die höchste Gesahr, als über zufälligen Anlaß die schon vorhandene nationale Abneigung der Italiener in wilden Tumult ausbrach, den die Deutschen nur durch Berbrennung der Hauptstadt zu ersticken vermochten. Das gräßliche Ereigniß, langehin in bitterem Andenken, bewirkte doch vorerst durch heilfamen Schrecken die freiwillige Unterwerfung manches Säumigen in der Lombardei und Tuscien, fodaß S., mit dem Erreichten vorläufig fich begnugend, icon im Juni über die Alpen heimzog. Defto energischer betrieb er nun ben Rampf gegen Boleslav Chrobry; im Auguft fiel er übers Erzgebirg in Bohmen ein und ftellte unter eifriger Theilnahme der Ginwohner das angestammte Fürstenhaus und die deutsche Oberhoheit wieder her. Bon Prag wandte er sich darauf zur Belage= rung von Baugen, das fich noch im Berbft ergab. Im folgenden Sochfommer unternahm sodann B., nachdem er im Mai die Friesen in Solland wegen einer früheren Gewaltthat gezüchtigt, den ersten größeren Feldzug gegen das eigentliche Bolen. Durch die Sumpfe der Riederlausit, über die Oder hinweg, drang er bis hart vor Bosen, wo Boleslav, der teine offene Schlacht gewagt hatte, Frieden erbat und erhielt.

So schien in mehr als dreijähriger Anstrengung die zweite Reihe von Pflichten erfüllt, welche bem neuen Berricher als direkte Folgen des Thronwechiels auferlegt worden: wie er den Trot auffäsiger Großer gebrochen, die Krone Italiens wieder herbeigebracht, so hatte S. nun auch die bedrohlich vorgedrungene polnische Macht in ihre Schranken gurudverwiesen. Wol hatte man jest von dem bei aller Gebrechlichkeit tapferen, aber durchaus nicht triegsluftigen, im Bergen vorzugsweise mit den Idealen firchlicher Stiftung und Waltung umgehenden Fürsten ein ruhig geordnetes, ausgesprochen friedfertiges Regiment erwarten mogen. Statt beffen feben wir S. noch geraume Zeit lang, ja bis nah an fein Ende, fast jahraus jahrein unter den Waffen gegen alte und neue, außere und innere Feinde, zwischen benen er fich jo unermudlich hin und her bewegt, wie vordem in den Jahren feines Emportommens. Den Grund für diefe auffallende Erscheinung darf man nicht lediglich in dem verhängnisvollen Zusammentreffen unabwendbarer Ereignisse suchen; mindestens ebensoviel hat heinrichs eigenes Berhalten dazu mitgewirft, die Mehrzahl feiner Rampfe fo muhfelig und langwierig zu geftalten, ihren Erfolg entweder zu verkummern oder doch zu ver=

zögern. Nicht sowol an Thatkrast gebrach es ihm, als an der Kunst, mit seiner Thatkrast richtig hauszuhalten, sie zur entscheidenden Stunde auf den entscheidenden Hunkt durchschlagend zu concentriren. Bald greist er ein Unternehmen zu srüh, bald zu spät an; ost mit halber Arbeit zusrieden, schafft er sich doppelte Last; zäh im ganzen, ist er im einzelnen unstet. So wird er bei all seiner unverdrossenen kriegerischen Geschäftigkeit eine gewisse schuld von unverledigten Streitsragen niemals los, deren völlige Tilgung am Ende seinem größeren Nachsolger zugefallen ist. Bei solcher Sachlage leuchtet ein, daß wir hier nicht erzählen dürsen, wie H. Jahr sür Jahr mit der Summe seiner Ausgaben abgesunden; unumgänglich ist es dagegen, hervorzuheben, was er nach

dieser oder jener Seite erstrebt und erreicht hat.

Bon seinen auswärtigen Beziehungen die wichtigfte ist und bleibt sein Berhältniß zu Bolen. In Boleglav, bem Gelben bes Zeitalters, erblickte S. wol nicht blos den hochmuthigen, übermächtigen Bafallen, den fühnen und liftigen Feind, deffen Rante das benachbarte Sachsen unterwühlten, ja bis nach Rom ben Weg fanden; man möchte dem Könige zugleich ein vorschauendes Berftandnig beimeffen für die nationale Tragweite der Entwürfe feines Widerfachers. So erklart fich wenigftens am einfachften die merkwürdige Bundesgenoffenschaft, in ber S. ichon jenen erften großen Rrieg ausgefochten. Bereits Oftern 1003 nämlich fchloß ber fromme König einen Bertrag mit ben heidnischen Liutizen, um ihre von Göben geleiteten Saufen — den Zeitgenoffen ein Greuel — wider den christlichen Polenherzog ins Feld zu führen. Sein Lebelang hat H., den seurigen Abmahnungen eines Brun von Querfurt zutrot, diese unerhörte Gemeinschaft rücksichtsvoll gepflegt; folgerichtig ließ er nicht nur die Mission ver-fallen, fondern auch ungestraft seine verwegenen Freunde 1018 auch bei den schon bekehrten Abodriten und Wagriern die kirchlichen Gründungen wieder ausrotten, wodurch dann felbst politisch das deutsche Ansehen nördlich der Riederelbe dänischem Einfluß gegenüber fant. Es war ein jaher Bruch mit der Tradition des Raiferthums, das fo lange im Namen des Kreuzes das Schwert gegen die Wenden gezuckt hatte; vollzog ihn S. bewußt in dem fozusagen modern politischen Bestreben, die Ausdehnung eines westslavischen Ginheitsstaates, wie über Prag und Meißen, so über Brandenburg und Schwerin um jeden Preis zu verhüten, so darf die Nachwelt rühmen, was die Mitwelt verdammte; für die nächsten Gegenstände jedoch seines eigenen Streites mit Boleglav hat fich bem Könige der Bund mit den Liutizen kaum vortheilhaft erwiefen. Denn ihrem Unreiz vornehmlich nachgebend erklärte er sehr zur Unzeit im Frühling 1007 bem Polen abermals den Krieg, in welchem Boleslav fich fofort, mahrend S. fern in Flandern zu Felde lag, beider Laufigen aufs neue bemächtigte. 1010 fand B., ber fo lange in Lothringen zu schaffen gehabt, Gelegenheit, per= fönlich rechts der Elbe zu erscheinen, aber Krankheit zwang ihn schnell zur Umfehr; und da in feiner Abwesenheit ber fachfische Beerbann nur weiteren Nach= theil davontrug, so nahm H., seinen Römerzug im Auge, Ansang 1013 gern den von Boleslav dargebotenen Frieden an; zu Pfingsten trug dieser in Merseburg als Marschall dem Könige das Schwert vor, doch die Lausigen wurden ihm belaffen. Um fie wiederzugewinnen, griff S., überdies durch neue Umtriebe Boleslavs aufgebracht, zwei Jahre darauf zum dritten Mal zum Schwerte; und wirklich zeigen die Feldzüge von 1015 und 1017 — denn 1016 hatte der Raiser leider wieder in Burgund zu thun — in ihrer Anlage großartigen Stil. In breitem Aufmarich rudt S. beide Male, auf dem linken Flügel Liutigen und Nordsachsen, rechts füdlich Baiern und Böhmen, im Centrum er selbst mit ben Südsachsen und Thuringern, 1015 an die mittlere Oder, 1017 ins Berg von Schlefien vor; es hat wieder etwas eigenthumlich Modernes, wenn er fich bei

bem letteren Unternehmen auf eine Allianz mit dem russischen Großsürsten, auf das Eingreisen der Ungarn stützt, wenn er dann, nachdem die Belagerung von Nimptsch dennoch mißlungen, durch die 1015 auf dem nördlichen Heinweg erstittenen Verluste gewarnt, diesmal den Kückzug übers Gebirge durch Böhmen nimmt. Allein das alles konnte nichts sruchten; die urwüchsige Genialität des Gegners, die desensive Stärke des Ostlandes, die Abneigung besonders der sächsischen Fürsten gegen diese Kriege gaben den Ausschlag: im Frieden zu Bauten (30. Januar 1018) erhielt Boleslav, der nun erst recht hoch dastand, noch ein Mal den Erwerb der Lausigen bestätigt, die jedoch bald nach seinem Tode durch

Beinrichs Nachfolger dem beutschen Reiche guruderobert wurden.

Sonderbar sticht gegen die eifrige, aber ruhmlose Politik, die H. Polen gegenüber verfolgte, die läffige, doch am Ende gluckliche Behandlung ab, die er ben italienischen Dingen angebeihen ließ. Selbst gemuthlich, scheint es, hat er fich von Land und Leuten jenjeits der Alpen abgestoffen gefühlt; fehrte er boch mit Vorliebe in ben Burgen Sudoftsachsens ein, wo ihn ber Reis mittelbeutscher Landschaft geradezu paradiefisch anmuthete, wo der Argwohn, ben er gegen fo manchen Edlen aus ben polnischen grrungen geschöpft, ihm boch ben Glauben an die Treue diefer harten Volksart nicht raubte. Von der widerwärtigen Wirklichkeit ber staatlichen und socialen Buftande Staliens aber hatte fich fein nuch= terner Blid wol schon ehedem an der Seite seines schwärmerischen Vorgängers überzeugt. Beigetragen hat dann jene Stimmung, diefe Ginficht gewiß dazu, Beinrichs welsche Fahrten theils hinauszuschieben, theils abzukurzen; aber ber Sauptgrund hierfur mar doch immer, daß ihn die naherliegenden biesfeitigen handel zurudhielten oder eriefen. Go mochte denn nach 1004 der perfonlich unbesiegte Arduin noch Jahre lang die Lombardei seine Rache kosten laffen, das übrige Italien völlig felbständig dahinleben, bevor sich H. Ende 1013 jum anderen Mal gen Süden erhob, diesmal vorzüglich Rom jum Ziel erlesend, wohin ihn eine zwiespältige Papstwahl und der längst gehegte Wunsch nach der Raifertrone jog. Um 14. Februar 1014 empfing er biefe aus ber Sand Benebifts VIII., Ende Dai bereits fah man ihn über ben Brenner heimkehren. hatte fich redlich bemüht, in Ober- und Mittelitalien Recht und Ordnung ein-Buicharfen, bor allem Kirchen und Klöfter gegen die Uebergriffe der weltlichen Machthaber zu schützen; allein viel zu flüchtig mar feine Ginwirkung, als daß fie den heftigen Rudichlag neuer Wirren hatte abwehren konnen, welche felbft die freiwillige Abdankung und den Tod bes auch diesmal von B. nur berscheuchten, nicht bezwungenen Gegenkönigs überdauerten. Der Raiser hat darauf in feiner gescheuten Weise, aus der Noth eine Tugend zu machen, die Regierung Italiens gewissermaßen nach Deutschland zu verlegen versucht. Wie er die italienische Kanzlei deutschen Beamten anvertraute, denen er dann auch die Reichsgerichtsbarkeit jenseit der Alpen hauptsächlich übertrug, so beschied er 1019 seine Unhanger auf einen formlichen italienischen Reichstag nach Strafburg. beffen gefetgebende Befchluffe feinen Namen in die lombardischen Rechtsbucher gebracht haben. Die politische Beruhigung des Landes jedoch erheischte noch eine britte und lette Heerfahrt, der g. fich um fo weniger entziehen konnte, als Papst Beneditt 1020 perfontich — ein seit Jahrhunderten vermißtes Schauspiel über die Berge ging, um ihm die Roth Unteritaliens vorzustellen, das den griechischen Waffen ganglich zu erliegen drohte. Erft Ende 1021 war H. bereit, dann aber erschien er in stattlicher Ruftung und wußte in dreivierteljähriger Arbeit erfreulich Wandel zu schaffen. Zwar die Griechen aus Apulien zu ver= treiben, hat ihm die aufreibende Sommergluth nicht vergönnt, doch nahm er ihre Grenzseste Troja ein und drängte die langobardischen Kleinstaaten unter abend= ländische Hoheit zurud; ein Erfolg, ber bann auch die endliche Befriedung ber

nördlicheren Provinzen erleichterte. So ist es denn gerade in dem lange verabsäumten Italien H. noch zuguterlett gelungen, die Autorität des Kaiserthums deutscher Kation genau in dem Umsange, wie sie Otto d. Gr. begründet, wieder

aufzurichten.

Neberhaupt, so unverkennbar bei H. im Gegensatzu dem fremdsüchtigen Treiben seines jungsten Borgangers eine vaterlandische haltung zu Tage tritt, so war er doch natürlich weit entfernt, sich von der Idee der internationalen Herr= schaft Deutschlands loszusagen, wie sie durch seinen Großoheim unserer Geschichte fo tief eingepflanzt worden; deshalb hat er die Ginladung zu neuem überwiegend außerdeutschen Gebietserwerb feinen Augenblid verschmäht. Schon 1006 ließ er sich von seinem Mutterbruder, dem kinderlosen König Rudolf III. die Nachfolge im burgundischen Reiche zusichern und zog sogleich das angrenzende Basel als Unterpfand an fich. Behn Jahr fpater, als Rudolf fich entschloß, die Burbe der Regierung noch bei Lebzeiten auf g. abzuwälzen, versuchte diefer, den Polenfrieg unterbrechend, von dem Rhonestaate wirklich Besitz zu ergreifen; allein weder damals, noch bei wiederholtem Einfall 1018 ift er dem Widerstande des hohen Abels und dem Wankelmuth des ichwachen Rönigs gegenüber des Landes Berr geworden. Immerhin ward fo durch ihn die Bahn gewiesen, auf der fort= schreitend Kaiser Konrad II. nach Rudolis Tode die Annexion vollbrachte. einer anderen Stelle deutsch-romanischer Berührung dagegen versuhr S. mit ichäblicher Inconfequenz. Nachdem er in zwei Feldzügen, 1006 und 1007 das erste Mal im Verein mit König Robert von Frankreich, dem er allezeit wohlwollende Nachbarschaft hielt - dem Grafen Balduin IV. von Flandern das angemakte Balenciennes wieder abgejagt, belehnte er denselben französischen Bafallen bennoch bald barauf mit biefem und anderem Reichsgebiet und legte durch solche Zwitterstellung Flanderns achtlos einen der historischen Reime für das an deutschem Boden zehrende Wachsthum niederländischer Selbständigkeit. Bas H. zu jener Gunft bewog, die ihm nicht einmal die Mühe erspart hat, Balbuin 1020 abermals mit Krieg zu überziehen, war die momentane Rudficht auf seine Rampse in Lothringen, wie denn überhaupt durch die Reibungen, auf welche sein inneres Walten stieß, die Complication seiner äußeren Politik wesentlich vermehrt ward.

Es war nicht etwa ein origineller staatsmännischer Gedanke, irgend ein neues constitutives Pringip, das er im Reich hatte durchführen wollen, wodurch fich B. diefe inneren Conflitte bereitete; fein ganges Thun und Laffen in der weltlichen Regierung Deutschlands ging vielmehr auf in dem laufenden Königs= geschäfte, Fried und Recht zu handhaben; bei der Gewaltthätigkeit und Unbot= mäßigkeit der Großen, der allgemeinen Roheit und Unsicherheit, die in den Zeiten der jungeren Ottonen wieder zugenommen, freilich an sich eine dornige Aufgabe. Mit ausbauernder Pflichttreue hat sich ihr S. unterzogen; jenem Ibeal reisiger Allgegenwart unseres nirgend angesessenen Konigthums ift er, ber von haus aus norddeutsche Abkunft mit süddeutscher Beimath verband, der dann die Krone felbst erft im Umritt mahrhaft erlangte, auch nachher in der Ausübung der Herrschaft ungewöhnlich nahe gekommen: fast alljährlich zeigt ihn fein buntes Aufenthaltsverzeichniß in fammtlichen Stammesgebieten des Reichs. man ihn fleißig richten und noch emfiger schlichten; benn bem ftrengen Urtheil, das er doch, wenn es galt, ju fällen und meift auch zu vollstreden wußte, jog er gern den wohlüberlegten Austrag schonend vor. Es entspricht gang diesem behutsamen Sinne, wenn er noch in seinen letten Tagen den Streitigkeiten zwischen firchlichen Dienstleuten burch ausführliche lofale Verordnungen zu begegnen fucht, wenn er früh auf ben Gedanken tam, zu besonderer Befraftigung des allgemeinen foniglichen Gebots die fehdeluftigen Großen einzelner Gegenden einander auf eine Reihe von Jahren eidlich Frieden geloben zu laffen; Dagregeln, welche manchen Grundzug der fpater üblichen Landfrieden vorbildlich einschließen. So oder fo, durch Biegen oder Brechen, hat denn S. in der That allmählich mit Unfug und Ungehorsam wenigstens unter dem hohen Abel leidlich aufgeräumt; von dirett gegen ihn felbst gerichteten Auflehnungen hat übrigens nach dem Aufstande von 1003 nur eine einzige, theils durch ihre ungemeinen Dimenfionen, theils durch die Rreugung mit dem zweiten Polenkriege, hiftorische Bedeutung erlangt: es ift die hartnädige Rebellion der Luxemburger wiber ihren toniglichen Schwager. Kinderlos, wie er blieb, war B. dynaftischer Politit an fich abhold: feinen Bruder Brun nothigte er nach jenem Aufruhr in den geift= lichen Stand und fand ihn mit dem Bisthum Augsburg ab; daß er im Au= gesicht des Todes an Bezeichnung eines Nachfolgers gedacht, ift nicht glaubhaft überliefert. Bei dem innigen Berhältniß indeß, das ihn mit seiner Gemahlin verknüpfte, meinte er wol anfangs in der Sippe Runigundes eine brauchbare Stube zu finden; jo verlieh er Beinrich, bem altesten feiner Schwager, 1004 fein Sausherzogthum Baiern. Bald aber brach die ichnode Gelbstfucht der Familie grell hervor; zwei jungere Bruder ufurpirten dreift die Bischofstuhle von Met und Trier. Bergebens juchte Konig S. 1008 wenigstens aus dem Erzstift den Eindringling zu vertreiben; nun gefellte sich vielmehr auch Beinrich von Baiern den Empörern zu, worauf der König das treugebliebene Land alsbald wieder in eigene Verwaltung nahm. Mit Met aber tam er 1009 fo wenig zu Rande, wie vorm Sahr mit Trier; man fah feine Liutigen dort an der Mofel ein Kloster plündern, Oberlothringen ward erbarmlich verwüftet; allein weder der Krieg, noch alle sonstigen rechtlichen, firchlichen und diplomatischen Mittel wollten verjangen. S. blieb nichts übrig, als den Erfolg, den die zersplitterte Rraft nicht zu zeitigen vermochte, mit kluger Faffung abzuwarten. Baiern als Pfand bewahrte, erreichte er endlich 1015 den Bergicht Adalberos auf Trier, worauf er Dietrich in Met Duldung gewährte und gulett 1017 ihrem Bruder das eingezogene Berzogthum gurudgab.

Diese muften Wirren mußten den Raifer desto empfindlicher treffen, je mehr fie zugleich dasjenige Gebiet seiner inneren Politik verletten, auf dem er mit der freiesten Reigung und dem sichersten Talent zu schalten pflegte, das tirchliche. Jene ottonische Tendenz nämlich, das Reich auf dem Bisthum als einem ebenso lentsamen, wie regierungefähigen geiftlichen Fürstenthum aufzuerbauen, hat B. mit bewußter Energie zum vollendeten Spftem erhoben. Urfprüngliche Unlage, Jugendbildung und praktische Vorübung in engerem Kreise, alles wirkte zu= fammen, ihn zu folchem Behuf unvergleichlich geschickt zu machen. Entbehrte feine Seele des hinreichenden Schwunges, um im Chriftenthum die geiftige Welt= macht zu verehren, welche der Staat über sich selbst hinaus in die dunkle Fremde und damit in unermegliche Zukunft zu tragen habe, fo erschaute er defto flarer und bestimmter in der bestehenden Kirche die pornohmste und zugleich nützlichfte Unftalt im Innern und zum Beften des gegenwärtigen Staates. politisch geschäftsmäßige Auffassung und Behandlung der kirchlichen Dinge nun muß man völlig untrennbar in ihm verwachsen denken mit dem individuellen Triebe aufrichtiger Devotion, dem naiven Bedürfniß eines in der derben Tonart bes Zeitalters religios geftimmten Gemuths. Bei ben gahllosen Schenkungen und Begnadungen alfo, die er namentlich den bischöflichen Bochftiftern barbrachte, war es ihm zweiselsohne vollkommen so ernftlich um seine Seligkeit zu thun, wie er mit echter Inbrunft etwa den heiligen Moritz zu Magdeburg um einen gludlichen Polenfeldzug anflehte; allein nicht minder deutlich biente andererfeits diese stets geläufige Virtuosität des Spendens und Verleihens direkt einem irdisch berechenbaren öffentlichen Zwecke. Reichsgut und Amtsrechte glaubte S., indem

er sie bor dem täglich eigennütiger nur für sich sammelnden und forgenden weltlichen herrenthum in den Sanden des hohen Rlerus barg, ebenda für den Staat sicher und fruchtbar anzulegen. Denn diefen Klerus, bem er bann zum Entgelt umfassende Leiftung in Rath und That zumuthete, erlas er ja zuvor selbst mit dem sesten Griffe des Gebieters und doch auch mit dem seinen Takte des Kenners geistlicher Interessen; ohne Rudsicht auf die örtlich hergebrachten Wahlrechte hat er die Bischofe regelmäßig frei ernannt und am liebsten immer die unter seinen Augen erzogenen und erprobten adligen Glieder seiner Kapelle dazu außerkoren. So ftattete er das Reich allmählich mit einem Stande von politisch gefügigen und anftelligen Bischöfen aus, unter beren Wartung doch auch das eigentlich kirchliche Leben frisch gedieh. Denn wie sehr ihm natürlich auch dies lettere an fich am Bergen lag, beweift fein mertwürdiges Berfahren gegen die Klöfter: überall drang er unnachsichtig auf deren ftrenge Reform; da er jedoch in ihrem Reichthum hierfür nur ein Sinderniß sah, während ihnen im Staate kaum eine erhebliche Funktion oblag, so hat dieselbe königliche Hand, welche die Bisthumer mit Gaben überschüttete, die Abteien oft schonungslos ihrer ungefunden Güterfülle beraubt. So wachte S. perfonlich als Leiter, wirthschaftlich als Director über dies ganze große geiftlich-weltliche Staatsinititut der grundbesitzenden Rirche; allerdings ohne Ahnung, daß die für die Gegenwart fo ersprießlichen Operationen seiner Freigebigkeit sich schon in naher Zukunst als Verschwendung enthüllen würden, daß nach der Emancipation der Kirche, wie fie ein halbes Jahrhundert fpater Rom ins Wert fette, als Sauptergebniß feiner Bemühungen, ben beginnenden weltlichen Territorialismus für das Reich unichablich zu machen, die Ausbildung geiftlicher Territorien neben den weltlichen übrig bleiben follte. Arglos nahm er beshalb in feinen letten friedlichen Jahren, während ihm die nationalfirchlichen Tendenzen Aribos von Maing kein Berftandnig ablocten, an den universalen Reformplanen Papit Beneditts und Abt Obilos den freundlichen Antheil kaiferlicher Billigung; wie ja Größere auch nach ihm noch die mit diefen Ideen von Cluny und Rom herauffteigende Gefahr verkannt haben.

So weithin H. über die Kirchen des Reichs seine Wohlthaten verbreitete, an einer Stelle gang befonders hat er fich damit ein gesegnetes Undenken er= tauft, das jedoch durch ein nedisches Geschick seinem geschichtlichen Ruf im allgemeinen zum Berderben ausschlug. Bereitwillig stellte er schon 1004 das früher unterdrückte Bisthum Merfeburg wieder her; bald darauf aber verrieth er den Bunfch, noch anderswo ein neues Bisthum durchweg aus eigenem Bermögen zu errichten, nicht freilich gleich den ottonischen eins der chriftlichen Offensive, Die er ja aufgab, nein auf altem Reichsboden, in den fertigen Diocefanverband binein; ein echter Epigonenschritt, der sich zur Noth mit dem angeblichen Bedürfniß der Main= und Rednitwenden bemanteln lieg. Denn gerade Bamberg, feinen liebsten Eigenfit von jeher, bann feine Morgengabe an Runigunde, welche bie Ronigin jest jum Merger der Ihrigen, sich felber jum beiligen Mitgedachtniß abtrat, erfor er zur Stätte, wo er nun in schwindender Aussicht auf Leibeserben Gott felbst zum Erben einzusehen gedachte. Richt ohne Sinterlist ward dem Bischof von Burzburg, dessen Sprengel am meisten dadurch einbüßte, Gebiet und Einwilligung von H. abgerungen; die übrigen Bischöse zwang der König auf einer Spnode zu Franksurt am 1. Rovember 1007 durch häufigen Fußsall zur Kührung und Genehmigung. Unter Gunst und Gnaden blühte dann die 1012 an Beinrichs Geburtstag geweihte, 1020 durch den Besuch des Papftes verherrlichte Stiftung rafch empor; die Schulwiffenschaft der Zeit, der auch fonft Heinrichs Klosterresormen mittelbar zugute kamen, fand dort prunkende Pflege; boch in das große geschichtliche Leben der Nation hat die fünftliche Schöpfung —

denn nur zufällig erhob sich vom Stuhl zu Bamberg der Apostel der Bommern faum anders eingegriffen, als durch den üppigen Ausbau einer lachenden Landichaft. Dem frommen Ehrgeis des Stifters aber jog die glanzende Grundung nach unverhofftem Lohn unverdiente Strase zu. Um Grabe Heinrichs, das er sich zu Bamberg ausersehen, erwuchs die Legende, die ihn mit einseitiger Nebertreibung, ja durch hinzudichtung von vollkommen falschen Bugen zum un= föniglichen Beter und unmännlichen Buger, turz zum Durchschnittsideal mittelalterlicher Monchaphantafie entstellte; ein Berrbild, auf deffen Grundlinien bin 1146 Papst Eugen III. den Kaiser als den ersten und auch nachmals neben Rarl d. Gr. den einzigen unserer herrscher heilig sprach, das aber, weiter ausgemalt, S. in der verwandelten Anschauung moderner Jahrhunderte eine gar traurige historische Figur spielen ließ, bis ihm die fritische Forschung unserer Tage ju fpater Genugthuung verhalf. Dag er in Wirklichfeit ber tudifchen Rolik zutrot, die ihn oft auf Wochen, ja Monate niederwarf und im zweiundfunfzigsten Jahre dahinraffte, zu den Waffen, wie zur That überhaupt tüchtig war, davon hat er unter den Zeitgenossen selbst die Zweifler übersührt. In Pracht und Behagen hat er sich gern als König und Kaiser gesühlt, auch das zwar vorzüglich im demüthigen Pomp seiner Kirchweihen und Gottesdienste. Wahr endlich mag fein, daß er im Umgang gerade mit feinem Klerus am gludlichsten sein eigenstes Wesen entfaltete: Scharffinn und Feinheit, eindringliche und doch vorsichtige Beredsamkeit, der für Ja wie Rein ein treffendes Bibelwort, zuweilen auch wol ein ironischer Scherz zu Gebote stand, nicht zum letten aber, was den Mangel an lebendig warmer Leidenschaft aufwiegen mußte, jenen Ernft ber hingabe an alles, was er als Pflicht feiner Stellung begriff. So war er ftets ein fähiger und murdiger Berr, wenn auch niemals ein großer ober genialer Mann; Epoche macht feine Regierung nicht, aber fie ift als löblicher Abschluß des grundlegenden sächsischen Jahrhunderts, als vernünstige Vorbereitung der fräftigen nationalen Politik des ersten Saliers aus unserer Geschichte nicht hinmegzudenken.

Erste gediegen historische Behandlung durch W. v. Giesebrecht, Geschichte ber beutschen Kaiserzeit, Bd. II; die Ueberschätzung ermäßigt R. Usinger, Zur Beurtheilung Heinrichs II., in Sybels historischer Zeitschrift, Bd. VIII; vollständige Sammlung, Sichtung und Zubereitung des Materials in den Jahrbüchern des Deutschen Reichs unter Heinrich II. von S. Hirch, sortgesetzt von R. Usinger und H. Pabst, vollendet von H. Breklau. Bgl. A. Cohn, Kaiser

Beinrich II., Salle 1867; S. Riegler, Geschichte Baierns, Bb. I.

Alfred Dove.

Heinrich III., römischer Kaiser aus dem fränkischen Hause, geboren am 28. October 1017, gestorben am 5. October 1056, war der einzige Sohn Kaiser Konrads II. und der Kaiserin Gisela, einer Tochter des Herzogs Hermann II. von Schwaben. Gisela war, ehe sie Konrads Gemahlin wurde, schonzwei Mal vermählt gewesen: zuerst mit einem fächsischen Großen, mit dem Grasen Bruno von Braunschweig, und in zweiter Ehe mit Herzog Ernst I. von Schwaben. Jenem gebar sie einen Sohn Namens Liudolf, diesem zwei Söhne, die ihrem Vater nach einander im Herzogthum von Schwaben solgten, Ernst II. und Hermann IV. Giselas dritter Ehe mit Konrad entstammten außer dem Sohne H. zwei Töchter: Beatrix, welche wahrscheinlich als Nonne in Quedlindurg endete, und Mathilde, gestorben 1034 noch sehr jung als Braut des Königs Heinrich I. von Frankreich.

Als H. 1017 am Tage von St. Simon und Judas zur Welt kam, waren für ihn die Aussichten auf eine bedeutende Zukunst keineswegs günstig. Denn Graf Konrad, obgleich wegen seiner fürstlichen Herkunst und seiner Tückstigkeit namentlich in der Wassenstührung hochgeachtet, gehörte damals zu den

mindermächtigen Großen bes Reiches. Sein väterliches Erbe, am Mittelrhein in den Gauen von Speier und Worms gelegen, war geringfügig verglichen mit den Berrichaften anderer, auch nahe verwandter Fürsten, und Ginflug am Soje Raifer Beinrichs II. und auf die Regierung des Reiches fehlte ihm durchaus. Die Bermählung mit Gifela, von einem Theile der Geistlichkeit als uncanonisch angesochten, verfeindete Konrad auch mit dem Raiser; während der Kindheit des Sohnes, der aus dieser Che entsproß, ist der Bater sogar eine Zeit lang aus dem Reiche verbannt gewesen. Was war da für jenen noch zu hoffen? der Kaifer begnadigte den Berbannten und als nach dem Tode Beinrichs II. (geft. 13. Juli 1024) die Großen des Reiches fich jur Wahl eines Rachfolgers versammelten, da vollzog sich in Konrads Lebensschicksalen ein noch größerer Umschwung: die überwiegende Mehrzahl der Fürsten erklärte ihn für den Burdigften nach Heinrich II. das Reich zu regieren und wählte ihn zum König. Um 8. September wurde Konrad in Maing gefront, am 21. September empfing auch Gijela die Krone, und zu Anjang des J. 1026, als jener sich anschickte über die Alpen zu ziehen und sich die Krone von Italien und das Raiserthum zu erkämpfen, designirte er S. auf Berlangen der Fürsten zu seinem Nachfolger, - so bald und jo mächtig griff die neue Wendung der Dinge auch in deffen

junges Leben ein.

5. blieb nun in Deutschland jurud unter der vormundschaftlichen Pflege des Bifchofs Bruno von Augsburg; diefer hatte den abwesenden Berricher überhaupt zu vertreten, aber nachdem er durch eine Fehde mit dem schwäbischen Brafen Welf, wie durch einen Aufstand des Herzogs Ernst II. von Schwaben schwer bedrängt worden war, begab auch er sich mit feinem Zögling nach Italien. So geschah es, daß H. zum ersten Male nach Rom tam und Zeuge wurde des Triumphes, den sein Bater in der Kaisertrönung feierte (26. März 1027). Beimgekehrt trat S. in besonders nahe Beziehungen zum baierischen Volksstamm. Das Herzogthum von Baiern, erledigt durch den Tod Heinrichs V. aus dem Saufe Luxemburg, ging Ende Juni 1027 auf ihn über, und fünfzehn Jahre lang hat er es verwaltet. Mit der herzoglichen Würde verband S. bald die königliche durch den Krönungsact, welchen Erzbischof Piligrim von Köln am 11. April (Oftern) 1028 zu Nachen an ihm vollzog, und der Raiser bemühte fich schon damals, seinen Sohn ebenburtig zu vermählen. Durch eine Gejandtschaft, welche Bischof Werner von Stragburg nach Constantinopel geleitete, ließ er für H. um eine von den Töchtern des Kaisers Constantin VIII. werben, und wenn diese wenig glüdliche Nachahmung der Ottonischen Raiser= politik resultatios blieb, so war der Grund davon nicht sowol Abneigung gegen bas fremdartige griechische Wesen, als vielmehr das lleberraschende eines Thronwechsels, der in Conftantinopel eintrat. Auf die Erziehung und geistige Ausbilbung des jungen Königs gewann bedeutenden Ginfluß seine Mutter, die Raiferin Gifela, eine ungemein willensstarte, fluge und den Culturbestrebungen der Zeit verständnigvoll zugethane Frau. Sie wedte in ihm den Sinn für geist= liche Gelehrsamkeit: bei einem Besuche, den fie 1027 dem Rlofter St. Gallen abstattete und durch reges Intereffe für die Werke Notfers des Deutschen dentwürdig machte, war fie von S. begleitet, und auf fie wird es zurudgeführt, wenn er nicht blos Rechtskunde im Allgemeinen erwarb, sondern das geschriebene Recht der einzelnen Reiche kennen lernte. Gin Gunftling und Bewunderer Gi= sela's, der Capellan Wipo, machte H. mit einigen Grundsätzen chriftlicher Re= gentenweisheit vertraut in einem System von hundert Denfsprüchen, Proverbien in metrischer Form, welche die Elemente der driftlichen Sittenlehre überhaupt enthalten und S. "dem Freunde Gottes" gewidmet find. In der Weltweisheit unterrichtete ihn Almerich, zubenannt Urfus, Monch in einem Kloster zu Pavia

und vermuthlich ein Italiener, mahrend Wipo wahrscheinlich Burgunder mar. Die Oberleitung und politische Führung des Kaisersohnes behielt auch nach dessen Krönung Bischof Bruno von Augsburg, und als dieser am 6. April 1029 ftarb, folgte ihm Bischof Egilbert von Freising in dem Amte eines königlichen Bormunds oder Pflegers. Unter ihm reifte Konig S. jum Jungling heran. Bon Egilbert geleitet, lernte er nun die baierischen Berhältnisse aus dem Grunde tennen: die Burg Andechs foll ihm vorzugsweise als Refidenz gedient haben, auch an der allgemeinen Reichsregierung gewann S. allmählich einen Antheil, der über die Grenzen von Baiern hinausging. Der im J. 1031 abgeschloffene Friedensvertrag zwischen dem deutschen Reiche und König Stephan von Ungarn, mit dem Kaifer Konrad 1030 erfolglos Krieg geführt hatte, war Seinrichs Werk: ohne Vorwissen. des Kaisers hatte er Stephans Friedensgesuch angenommen, bann ging er felbst nach Ungarn und brachte die Berhandlungen, wie es scheint, allerdings nur gegen das Opfer einer Gebietsabtretung jum Abschluß. Ende des J. 1032 begann der burgundische Erb- und Rachfolgekrieg und gleich den ersten, nur theilweise ersolgreichen Feldzug Konrads II. in dem rauhen Winter 1032 auf 1033 machte König H. mit. Die Hulbigung, welche eine kaiferlich gesinnte Partei der burgundischen Großen in Zürich leistete, galt ausdrücklich auch ihm. Unruhen und Empörungen, welche ungefähr gleichzeitig im flavischen Diten ausbrachen, namentlich ein Aufstand des jungen, hochstrebenden Herzogs Bretiflav von Bohmen, riefen S. dorthin und jest jum erften Male bewährte er sich als Heerjührer: Bretislav, von ihm besiegt, unterwarf sich wieder dem Kaiser. Man sieht, wie vielseitig und zweckmäßig sich die Borbildung Konig Beinrichs gestaltete: mit gelehrten Studien und religiofen Ginwirkungen gingen Sand in Sand Uebungen in den Waffen und in der Beerführung, Erfahrungen in den Regierungsgeschäften. Schon zeigten sich auch Spuren eigen-artiger Entwickelung, Merkmale von Selbständigkeit des Urtheils und von Eigenwillen, namentlich in dem Berhältniffe des Sohnes jum Bater, des Königs zum Raiser. Der Eigenmächtigkeit, womit B. bei den deutsch-ungarischen Frieden ?verhandlungen verfuhr, wurde bereits gedacht: gedeat durch eine Berathung mit Reichsfürften ging fie anscheinend spurlos vorüber. Gefährlicher verlief eine andere Begebenheit ähnlicher Urt. Den Anlag gaben Bermuriniffe zwischen dem Kaifer und seinem Schwager Adalbero, dem mächtigen Herzog von Kärnthen. Mit tiefem Mißtrauen standen sie sich gegenüber. War der Kaifer überzeugt, daß Abalbero auf Empörung und Hochberrath fann, jo fürchtete biefer einem faiferlichen Willfüracte gum Opfer zu fallen und trat, um fich einigermaßen bagegen zu fichern, mit S. beimlich in Berbindung. Auf Antrieb des Bischofs Egilbert verpflichtete sich der Rönig eidlich, den Bergog niemals an seinen Besitzungen zu schädigen, es wäre denn auf Grund eines Richterspruches. Pfingften 1035 auf einer Reichsversammlung zu Bamberg ging der Kaiser in der That gegen Abalbero vor, er verlangte von den Fürsten bessen Absetzung und war aufs höchste entrustet, als König S. nicht die Hand dazu bieten wollte. Es tam zu einer hestigen Familienscene. Fußfällig hat Raiser Konrad seinen Sohn gebeten, ihm zu Willen zu fein und erst barnach gab S. feinen Widerspruch auf: er bekannte fich offen gu bem geheimen Ginverftandnig mit Abalbero und ließ dem Processe freien Lauf, mährend Bischof Egilbert, der zwei Jahre zuvor wegen seiner Berdienste um die Erziehung des Königs von dem Raifer große Gnadengeschenke empfangen hatte, jest von der Ungnade des Herrichers betroffen wurde. Später, bei der zweiten italienischen Heersahrt des Raisers (1037-38), führten die Gewaltmagregeln, welche er in feinem Rampfe mit den rebellischen Bischöfen des nördlichen Staliens, namentlich mit Erzbischof Aribert von Mailand, ergriff, noch ein Mal zu Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und

seinem Sohne. H. nahm gleich vielen Anderen Anstoß daran, daß der Kaiser die verhafteten Bischöse nicht erst vor Gericht stellte, sondern ohne Weiteres, blos aus eigener Machtvollfommenheit, ins Exil schiete. Dieses Versahren hielt H. sür unrecht, er mißbilligte es, aber nur heimlich, im Kreise der nächsten Vertrauten, der Kaiser ersuhr nichts davon. Ueberhaupt wurde das gute Einvernehmen, wenn ein Mal gestört, leicht wieder hergestellt; tiesgehende Entzweiungen, wie sie in der Geschichte Heinrichs IV. zwischen ihm und seinen Söhnen vorkamen, rissen unter Konrad II. und H. iII. nicht ein und die urtundliche Formel von der Mitregentschaft des Königs war meistens thatsächlich

begründet.

Mittlerweile wurde aus dem Plane, König S. zu vermählen, Ernst gemacht, indeffen nicht eine Griechin, fondern eine Fürstin nordischer, angelfächfisch-baniicher Herfunft wurde seine Gemahlin: Gunhild, Tochter König Knuts des Großen aus feiner Che mit Emma von England. Auf jenem denkwürdigen Bamberger Tage, Pfingsten 1035, fand die Berlobung ftatt, Ende Juni 1036 in Mymwegen die Vermählung, wobei der nationale Name der jungen Königin amtlich in den deutschen Namen Kunigunde umgewandelt wurde. Spätestens zu Ansang 1038 gebar sie eine Tochter, Beatrix, seit 1045 Aebtissin von Quedlinburg, und schon im Sommer 1038 löste der Tod der jungen Königin die Ehe nach nur zweijährigem Bestande: mit ihrem Gemahle dem Raifer nach Italien folgend, ftarb Gunhild-Runigunde am 18. Juni, fie erlag derfelben Beft, welche das beutsche Beer auf dem Ructzuge befiel und fo viele der Edelsten dahinraffte. Der Konig bestattete die Leiche seiner Gemahlin zu Limburg an der Sardt; dann begann für ihn fogleich eine neue Epoche energischer Regententhätigkeit. Bu den Opfern jener Best gehörte auch Berzog Bermann IV. von Schwaben. Er ftarb am 18. Juli 1038 und bas herzogthum ging über auf feinen Stiefbruder, König S., so daß diefer nun schon als Bergog von Baiern und Schwaben unter den deutschen Laienfürsten einer der mächtigsten war. Der Raifer steigerte aber die Macht seines Sohnes noch dadurch, daß er ihm im September 1038 zu Solothurn die Burde eines Königs der Burgunder übertrug. Sochft mahr= scheinlich war damit auch Antheil an der Regierung des Reiches von Burgund verbunden. Und nun vergingen nur noch einige Monate, fo erwarb S. die Alleinherrschaft im Gesammtreich, nachdem Kaifer Konrad II. am 4. Juni 1039 zu Utrecht in Mitten der Pfingftfeftlichkeiten plöglich geftorben mar. In jugend= licher Kraft, noch nicht zweiundzwanzig Jahre alt, ergriff der König die Zügel der Regierung und führte fie fest und sicher. Auch widerftrebende Elemente des Reichs= staates wußte er nach und nach zu bezwingen und sich dienstbar zu machen. Wol hatte Gozelo, der Herzog beider Lothringen, einen Augenblick daran gedacht, dem neuen Herrscher die Guldigung ju verweigern, aber bei ruhiger Ueberlegung trennte er fich boch nicht von feinen lothringischen Mitfürsten; wie andere, fo leistete auch er den Treneid. Auf Italien, wo die feindlichen Parteien der welt= lichen Fendalherren und der bürgerfreundlichen Bischöfe noch immer Krieg mit einander führten, wirfte der Thronwechsel beruhigend ein. Die Feindseligfeiten wurden eingestellt, zu Augsburg hatte der König im Januar 1040 Besprechungen mit italienischen Großen, vornehmlich der kaiserlich gesinnten Faction, und bald darauf im April sah er auch den sonst so stolzen Erzbischof Uribert von Mailand in demüthiger Haltung vor sich; da er Genugthuung leistete, gewährte ihm der König Wiederherstellung im Erzbisthum, welches der Raifer ihm entzogen hatte, und Aribert bewahrte dann die neugelobte Trene bis an fein Lebensende (16. Januar 1045). Ueberhaupt waren es nur die Beziehungen zu Böhmen und Ungarn, die B. anfänglich Schwierigkeit bereiteten. Herzog Bretiflav, fühner und friegerischer als je, ersah sich die ersten Monate des neuen Regiments in Deutschland als gunftigften Zeitpunkt zur Wiederaufnahme einer nationalen Eroberungspolitif und richtete fich diese auch nicht unmittelbar gegen das Raifer= reich, so war sie doch mit der herkömmlichen Lehnsabhängigkeit Böhmens vom deutschen Könige auf die Dauer nicht verträglich. Bretiflav überfiel nämlich Bolen, das damals tief zerrüttete Erbland des deutschjreundlichen, aber noch verjagten Bergogs Rafimir, er befette das heutige Schlefien, um es als altbohmische Besitzung seinem Staate von neuem einzuverleiben und entführte die Reliquien St. Abalberts, des vornehmsten Märthrers bohmischer Nation von Gnesen nach Prag, woran sich der weitere Plan knüpfte, Böhmen auch firchlich von Deutschland zu emancipiren, Prag aus einem Suffraganbisthum von Mainz in ein nationales Erzbisthum umzuwandeln. Während die römische Curie unter Papit Benedict IX. diesem Plane nicht abgeneigt schien, widersetzte fich S. den böhmischen Unabhängigkeitzbestrebungen mit aller Macht, indessen zunächst ohne Erfolg, da Bretiflav ihm bei den erften Zusammentreffen bedeutend überlegen Durch eine Unterwürfigkeit, die nur Trug war, getäuscht, gab der König einen schon vorbereiteten Feldzug wieder auf und als er, um sich für die ihm angethane Schmach zu rächen, im Hochsonner 1040 wirklich zum Angriff schritt, da erlitten er und diejenigen Abtheilungen des deutschen Heeres, welche er selbst führte, in den befestigten Schluchten bes Bohmerwaldes am 22. und 23. August schwere Niederlagen, so daß auch eine sächsische Heerschaar, welche, ohne Wider= stand zu finden, ins nördliche Böhmen eingedrungen war, sich unverrichteter Sache gurudgiehen mußte. Erft im nächften Jahre, im Sommer 1041, wo der König den Angriff auf Böhmen mit noch größerer Macht, überhaupt planmäßiger wiederholte, gewann er die Oberhand und nöthigte Bretiflav Ende September zu einem Friedensvertrage, der ihm, dem Könige, große Vortheile gewährte: nämlich völlige Wiederherstellung der alten, aber nun neu und ftärker verbürgten Oberherrichaft über Böhmen, Schutherrlichkeit über Polen, wo sofort Bergog Rasimir wieder emportam und als deutscher Basall regierte, boch gesteigertes Ansehen im ganzen Often von Europa. Eine russische Gesandtschaft, welche H. Ende des J. 1042 in Goslar empfing, bezweckte nichts Geringeres, als ihn mit einer der Töchter des Großfürsten Jaroslaw zu vermählen und migvergnügt fehrte fie heim, als fie eine abschlägige Antwort erhielt. Jest schien sich nur noch Ungarn dem Ausschwunge, den das deutsche Reich unter 5. III. nahm, entgegenftellen zu wollen. Die alte nationale Feindschaft, von Konig Stephan und deffen chriftlicher Monarchie nur beschwichtigt, nicht aufgehoben, follte noch ein Mal mächtig hervorbrechen. Es geschah dies schon in den kleinen Kämpfen, welche König Peter, Stephaus Neffe und Nachfolger, durch seine offene Parteinahme für den böhmischen Aufstand hervorrief, und noch mehr, nachdem Peter zu Anfang des J. 1041 von dem Adel des Landes gestürzt und verjagt war, in dem Kriege, den Ovo, der neue einheimische Berricher, mit einem verheerenden Einfall in die südöstlichen Marken des Reiches begann. Indessen bei aller Volksthümlichkeit und Verschlagenheit war Ovo einem Gegner wie König H. auf die Dauer nicht gewachsen. Nur Gins gelang ihm: die rasche Bernichtung eines deutschen Vasallenstaates, den der König nach dem Feldzuge von 1042 im nordwestlichen Ungarn errichtet hatte. Indessen schon mahrend des zweiten Krieges, im Commer 1043, war Ovos Kampfluft bedeutend gefunten. Er ertaufte fich den Frieden unter anderem mit einer Gebietsabtretung, mit der Retrocession eben derselben deutschen Grenglandschaften, welche S. früher des Friedens halber Stephan überließ, und jest, wo er felbst fie zuruderobert hatte, jur fog. Neumart von Defterreich einrichtete, überhaupt ber Germanifirung für immer sicherte. Beschwerden über mangelhafte Ausführung des Vertrages von 1043, verbunden mit einer neuen. Ovo seindlichen Varteibewegung im

Innern seines Reiches, hatten schon im nächsten Jahre König Heinrichs dritten ungarischen Feldzug zur Folge, für Ovo war es der Anfang bom Ende. An der Raab erjocht jener am 5. Juli 1044 mit einem kleinen, aber erlesenen Ritterheere einen seiner glanzenoften und berühmteften Siege, mahrend Dvo eine Riederlage erlitt, welche ihm nicht blos seine Heeresmacht, sondern in rascher Folge auch Krone und Leben kostete. H. unterzog sich nun der Aufgabe, das ungarische Staatswesen neu zu ordnen. Zu dem Ende veränderte er das Recht, nach dem die Ungarn lebten: auf ihre Bitten bewidmete er sie mit dem baierischen Recht, wie es in der einen, mit deutschen Rechtssatzungen, wie es unbestimmter in der anderen Sauptquelle beißt. Gine Rechtsübertragung hat ftattgefunden, aber in welchem Umfange und in welchem Berhaltniffe ju dem bisher geltenden, ichon bon König Stephan nach beutschen Vorbildern reformirten Rechte, das ist dunkel und viel bestritten und wird wol überhaupt nicht mehr sicher zu ermitteln sein. Ferner gab König S. dem ungarischen Reiche ein neues Oberhaupt: wie er felbst sich ingwischen mit Beter, dem 1041 gefturzten Berrscher, ausgeföhnt hatte, fo feste er durch, daß jener auf einem Reichstage zu Stuhlweißenburg von den Ungarn wieder als König angenommen wurde, H. selbst inthronisirte ihn. Um die neue Ordnung der Dinge zu sichern blieben deutsche Besatzungen in Ungarn zurud; Ovo, seit der Schlacht an der Raab ein umherirrender Flüchtling, wurde verfolgt, und als man ihn gefangen genommen hatte, jum Tobe verurtheilt von einem Gerichte, welches nicht blos aus ungarischen, sondern auch aus deutschen Beifigern bestand, und zu dem Allen kam als Schlußftein ein festes Lehnsverhaltniß zwischen Siegern und Befiegten. Beter wurde wahrscheinlich schon bei seiner Wiedereinsetzung Konig Geinrichs Bafall; jedenfalls hatte ein Besuch, den dieser 1045 um Pfingsten (26. Mai) dem ungariichen Soje abstattete, recht eigentlich den Zweck, die Oberherrlichkeit des Konigs über Ungarn in die zeitgemäße feudale Form zu bringen. Unter dem Symbole der vergoldeten Königslanze trug Peter das Reich König H. auf, um es von ihm mittels deffelben Symbols als Lehen zurück zu empfangen, aber ohne erbliches Recht, nur auf Lebenszeit, während die ungarischen Magnaten, welche als Zeugen und Bürgen zugezogen wurden, nicht blos König H. persönlich, sondern ihm und seinen Nachfolgern Treue schwuren. So gründlich gestaltete 5. III. Ungarn um, aus einem felbständigen und deutschjeindlichen Reiche machte er es zu einem deutschen Lehnsftaate.

Alls der König nach dem Siege an der Raab heimkehrte, warteten seiner zum ersten Male im Innern des Reiches schwere Kämpse, Fehden und kleine Kriege mit fürstlichen Rebellen, wie deren ehedem unter den Ottonen, auch unter seinen letten Borgangern, besonders unter Beinrich II. oft vorgekommen waren. Die Ursache war fast überall die gleiche, das Migvergnügen der größeren Laien= fürsten über den Träger der Krone, sobald dieser den Bersuch machte, das Anwachsen der fürftlichen Macht in gewissen Schranken zu halten. Geschah es dann, wie gewöhnlich, daß die Könige und Raifer, um ihr monarchisches Un= sehen gegen fürstliche lebermacht zu behaupten, sich besonders eng mit der hohen Beiftlichkeit, überhaupt mit den firchlichen Gewalten verbanden, daß fie in der Hierarchie eine Stute gegen die dynaftisch = jeudalen Bestrebungen der weltlichen Berren suchten und jene dem entsprechend bevorzugten, so war ein feindlicher Bufammenftog der widerstrebenden Clemente unvermeidlich, so wurde das Reich der Schauplag von Rämpfen, welche die außere Macht und das innere Gedeihen der Nation in demfelben Mage schädigten, wie fie die Ausbildung einer einheit= lichen und geordneten Berfassung erschwerten. Und dieser geschichtlichen, in der ganzen bisherigen Entwickelung tief begrundeten Nothwendigkeit mußte fich nun auch Ronig S. III. fügen. Un fich jeder Gewaltherrichaft feind, war er auch dem Empor-

kommen der weltlichen Fürsten in den hohen Reichsämtern, speciell im Bergogthum, der Grundlage seiner eigenen Macht, teineswegs abgeneigt. Entaugerte er fich doch der beiden von ihm felbst verwalteten Bergogthumer successive ohne äußeren Zwang, Baierns 1042 und Schwabens 1045. Auch Kärnthen, welches zulett im J. 1039 erledigt, mehrere Jahre hindurch unbefett geblieben mar, er= hielt 1047 einen neuen Herzog in Welf, dem Letten des altwelfischen Manns= Rur die Bereinigung von verschiedenen Bergogthumern in einer Sand. wie fie Konrad II. bei Gozelo von Lothringen zugegeben hatte, wollte B. nicht über den Tod des alten Herzogs hinaus geftatten. Alls Gozelo 1044 ftarb, erfannte er Gotfried, den altesten Sohn, nur für Oberlothringen als Bergog an: mit dem niederlothringischen Bergogthum belehnte er den zweiten Sohn des Berstorbenen, Gozelo d. j., obgleich Gotsried auch dieses als sein Erbe betrachtete und für sich in Anspruch nahm. Ende des 3. 1044 brach der Krieg um die Nachfolge in Niederlothringen aus. Nachdem der König Gotfried vor einem Fürstengerichte des Hochverrathes, heimlicher Berbindung mit dem Könige von Frankreich übersührt und ihm zur Strafe dafür alle Neichslehen, einschließlich des Herzogthums von Oberlothringen, entzogen hatte, griff Gotfried zu den Waffen und zugleich, vielleicht im Bunde mit ihm, rebellirten mehrere burgundische Große, Reginold, Graf in Hochburgund, und Gerold, mahrscheinlich Graf von Genf. Jener wollte fich Mömpelgards bemächtigen, aber Graf Ludwig von Mömpelgard vertheidigte sich so tapfer und erfolgreich, daß Reginold eine schwere Niederlage erlitt. Der König war inzwischen vom Mittelrheine her gegen Got= fried ins Feld gezogen und hatte ihm eine seiner stärksten Festen, Böckelnheim im Nahethal, entriffen. Weitere Unternehmungen machten widrige Verhältniffe, namentlich eine große, weitverbreitete Sungerenoth, unmöglich. Daher zog der König zunächst nach Burgund, um in Solothurn die Unterwerfung des geschlagenen Reginold entgegenzunehmen, auch Gerold fehrte zum Gehorsam zurud und im Sommer 1045 fah der König auch Gotfried entmuthigt vor sich. Mit der Abführung Gotfrieds nach dem Giebichenstein, dem gewöhnlichen Gefängniß für fürstliche Staatsverbrecher, endete der erste größere Kampf, den H. III. mit aristokratischen Gewalten im Westen des Reiches zu führen hatte. deutendes Nachspiel folgte im Frühjahr 1046. Da ftörte Graf Dietrich (IV.) von Solland die Ruhe durch Ujurvation einer frififchen Grafichaft, indeffen ein Angriff, den H. zu Schiff auf die Stadt Blaardingen machte, hatte die Herausgabe der Eroberung zur Folge und im Allgemeinen fühlte fich der König damals fo ficher, daß er fogar gegen Gotfried Enade malten ließ. Da Gozelo b. j. inzwischen gestorben war, übertrug er das niederlothringische Herzogthum dem Grasen Friedrich von Luxemburg, dagegen in dem oberlothringischen stellte er Gotsried wieder her, nachdem sich dieser auf einer großen Reichsversammlung zu Machen gedemuthigt und für seine Treue Burgichaft geleistet hatte. Im Gegen= jah zu diesen Zerwürsnissen des Königs mit einzelnen weltlichen Großen waren seine Beziehungen zu den Bischösen und zu der höheren Klostergeiftlichkeit unge= trübt friedlich und dem allgemeinen Wohle ersprießlich. Wie hätte es auch anders fein können bei der engen und immer noch junehmenden Berbindung, wie sie die wichtigen Soj- und Reichsinftitute der koniglichen Kanglei und Rapelle zwischen dem Herrscher und seinen geiftlichen Unterthanen vermittelte, bei der strengen Disciplin, welche nach den energischen Anstrengungen der letzten Berricher und ihrer reformatorischen Geistlichen nunmehr fast den gesammten deutschen Clerus durchdrang und von S. in mancher Sinficht noch verschärft murbe, endlich bei der Religiosität des Königs selbst, bei seinem regen, verständnisvollen Antheil an bem firchlichen Leben und feinem ernften Streben, das Wohl ber geiftlichen Institute nicht blos durch Schenkungen und Vorrechte, sondern hauptsächlich

dadurch zu fördern, daß er nach forgfältiger Auswahl tüchtige und würdige Manner an die Spige ftellte. Erledigte Bisthumer und Reichsabteien wieder gu besehen, war unter ihm unbestritten ein Vorrecht der Krone; nicht blos in Deutschland, sondern, wie es scheint, auch in den meisten italienischen und bur= gundischen Diöcesen des Reichs war das alte Wahlrecht der Capitel und Congregationen thatfächlich umgewandelt in ein Recht des Borichlages oder der Bitte, die Entscheidung stand bei dem Konige. Abweichungen hiervon ahndete B. streng, und soviel wir wiffen, verstand er sich nur ein Mal, nur bei der Uebertragung des Erzbisthums Lyon auf den Abt Halinard von Dijon, dazu, von dem sonst üblichen Treueide abzusehen, seinen Candidaten zu investiren, ohne daß er geschworen hätte. Durchaus consequent hielt der König darauf, daß, soweit seine Macht reichte, bei der Berleihung geistlicher Aemter keine Simonie vorkam. In charatteriftischem Unterschiede von seinem Bater, König Konrad II., ber fein Bedenken getragen hatte, juweilen fur Bigthumer Gelb zu nehmen, ver= warf S. III. diesen tief eingewurzelten und weit verbreiteten Migbrauch sowol für fich felbst, wie für das Reich und die Rirche im Allgemeinen. Die Bekämpfung der Simonie erklärte er öffentlich auf einer zahlreich besuchten Synode, welche wahrscheinlich noch vor seinem Römerzuge stattsand, für eine feiner vornehmsten Regentenpflichten, noch als König verbot er die Simonie durch Gefek und erwarb sich besonders hierdurch die Sympathien jenes großen Kreifes von Alöstern und ascetisch gefinnten Weltgeistlichen, welche im Kloster Cluny ihren geistigen Mittelpunkt hatten und es icon lange ichmerglich empfanden, daß nicht ein Mal das Papftthum sich von Simonie freigehalten hatte, daß Rom recht eigentlich Hauptfit und vornehmfte Quelle des Uebels mar. Gine wichtige praktische Leistung dieses monchisch-hierarchischen Geistes war das Institut des Gottegfriedens ober der Treuga Dei, eine neue Art von Ginung jum Schutze des öffentlichen Friedens und zur Einschränkung der vielen, dem Fehdewesen ent= springenden Gewaltthätigkeiten, gegen welche die weltlichen Gerichte, in letter Instanz das Gericht des Königs teine oder doch nicht ausreichende Abhülse gewährten. Geftiftet um 1040 von frangofisch=burgundischen Geiftlichen, zu denen auch Abt Obilo von Cluny gehörte, war der Gottesfrieden zunächft ein Act firchlicher Selbsthülfe und als folcher auf das deutsche Reich, wo die Monarchie unter König H. für die Aufrechterhaltung von Recht und Frieden Bedeutendes leistete, nicht ohne Weiteres anwendbar. Indessen, die humanen und religiösen Grundgedanken, aus denen der Gottesfriede in Frankreich hervorging, waren auch in S. lebendig und das Bedürfnig nach außerordentlichen Magregeln zur Berftellung friedlicher Zuftande verfannte er auch für fein deutsches Reich fo wenig, daß er schon 1043 aus eigenem Antriebe reformatorisch vorging. Wefent= lich im Einklange mit den Wünschen und Mahnungen, welche er kurz zubor aus dem Munde Wipo's in einem hochpolitischen Lehrgedichte, dem Tetralogus, vernommen hatte, verkundete er zu Conftang im Anschluß an eine Synode zu= nächst eine Umnestie für Majestätsverbrechen, für Bergeben, die gegen ihn begangen waren; dann bewog er die Anwesenden, sich durch gegenseitigen Schuld= erlaß (Indulgeng) unter einander zu versohnen, und verallgemeinerte diefen Borgang mittels eines gesetlichen Bersöhnungsgebotes, welches bei den einzelnen Stämmen durch besondere Edicte eingeführt wurde. Ja noch mehr: von Zeit zu Zeit wiederholte er derartige Amnestien oder Indulgenzen in besonders bedeutungs= vollen Momenten seiner Regententhätigkeit, so 1044 unmittelbar nach dem großen Siege über die Ungarn noch auf dem Schlachtselde selbst und Ende 1046 nach der Raiferfrönung ju St. Beter in Rom, von neuen Edicten verlautet jedoch nichts. Auch ist der beabsichtigte Zweck, die Verminderung von Univieden und Verbrechen, nur momentan und in größerem Umjange, wie es

scheint, nur das erfte Mal erreicht worden. Immerhin aber find diese Indulgengen Beinrichs III. eine merkwürdige Erscheinung und charatteriftisch für fein Streben, das Reich christlich-theokratisch zu regieren. Die Verbindung des Ronigs mit allen reformatorifch-gefinnten Clementen der Geiftlichkeit, vornehmlich mit Clund und mit ben frangofischen, wie ben beutschen Cluniacensern, gewann noch an Festigkeit durch seine Wiedervermählung, durch seine Che mit Ugnes, einer Tochter jenes Herzogs Wilhelm von Guienne und Poitou, der bei dem Tode Beinrichs II. für seinen Sohn die Rrone von Stalien erwerben fonnte. jie aber ausschlug, weil er sich nicht mit den weltlichen Großen zur Vergewalti= gung der Bijchoje verbinden wollte. Die eminent firchliche Gefinnung des Baters hatte die Tochter geerbt und so fiel es ihr leicht, die Beunruhigung, welche das neue Beirathaproject wegen angeblich ju naber Bermandtichaft zwischen S. und Ugnes in rigoros frommen Gemüthern hervorgerufen hatte, zu beschwichtigen. Diese Che, welche erft Beinrichs Tod lofte, war reich an Kindern: auf drei Töchter Mathilde, Judith (Sophie), Abelheid folgten zwei Sohne Heinrich und Konrad und noch eine Tochter Gifela. Als der erfte Sohn, lange erfehnt, am 11. November 1050 geboren wurde, war die Freude groß und nicht blos am Boje, aber die Chre, ben fünftigen Konig und Raifer aus ber Tauje gu heben, fiel teinem deutschen Bralaten gu, fondern dem Abte Sugo von Cluny, unter bem überhaupt ber Ginflug ber Congregation im deutschen Reiche am höchften ftieg.

In theofratischer Richtung bewegte sich nun auch König Beinrichs bedeutfamste und jolgenreichste Unternehmung, sein Römerzug September 1046 bis Mai 1047. Die Sachlage in Rom war fo, wie sie in der Ottonischen Epoche mehrsach gewesen war: die Ceremonie der Kaisertrönung und die Reubesestigung der deutschen Berrschaft waren nicht das Einzige, worauf es ankam. Die nächste Aufgabe, welche der Erbe der Kaifertrone in Rom zu lofen hatte, bestand in der Regenerirung des Papitthums. War diefes doch ein Mal wieder jum Spielball der römischen Abelsfactionen berabgefunken und neuerdings im Mai 1045 durch Simonie von Benedict IX. aus dem Hause der Grasen von Tuskulum auf einen römischen Erzpriefter Ramens Johannes Gratian übergegangen, an ihn geradezu verkauft worden. Alls Papst Gregor VI. trat Gratian an die Spite ber Kirche, obgleich nicht blos der frühere Papit Benedict IX., fondern auch deffen Nebenbuhler in den letten Factionstämpfen, Papit Silvester III., noch neben ihm existirte und obgleich die entschieden antisimonistische Saltung des beutschen Hojes schon damals klar am Tage lag. H. ließ sich benn auch nicht beirren, weder durch einige Ersolge, die Gregor VI., in seinem Privatleben ehrenwerth und wohlmeinend wie er war, in Italien und Frankreich davontrug, noch durch eine perfonliche Begegnung auf einer Zusammenkunft in Piacenza. Begleitet von den vornehmiten und tuchtigften Pralaten feiner Reiche, die der König zum größeren Theile schon auf einer Synode zu Pavia Ende October 1046 um sich hatte, erschien er mit starker Heeresmacht vor Rom, um als Richter über alle drei Räpfte und als Reformator des Papftthums aufzutreten, und er erreichte diefen Zweif auf zwei Synoden, die beide in feiner Gegenwart tagten, die eine in Sutri am 20., die andere in Rom felbst am 23. December. Wurden in Sutri Silvester und Gregor abgesett, so versuhr die römische Berfammlung in derfelben Beife mit Benedict, dann erhob fie in einem Bablacte nach bem Sinne und Willen des Königs einen deutschen Kirchenfürsten auf den papftlichen Thron, den Bijchof Suidger von Bamberg, und aus deffen Banden, von Papft Clemens II., empfingen S. III. und Agnes am 25. December im Dome von St. Beter die Kaifertrone. Den Römern aber und dem neuen Raifer war hiermit noch nicht genug geschehen, fie wollten rechtliche Burgichaften haben gegen die Wiederfehr von Unregelmäßigkeiten, wie fie unter Benedict IX.

vorgekommen waren, und schusen deshalb ein kaiferliches Recht zur Papftwahl. Unter dem Titel der altkaiserlichen, aber zulett nur usurpirten Würde eines Patricins der Römer, welche S. auf Berlangen der Römer jest annahm, erwarb er damals den Principat, d. h. die erfte und entscheidende Stimme bei der Papit= mahl, mahrend Clerus und Laien von Rom fich wie jedes andere Stift und Capitel im Reiche zunächst mit dem Rechte des Vorschlages oder der Bitte begnügen mußten. lleberhaupt war das Raiserthum Heinrichs anjänglich überaus machtvoll in geiftlichen wie in weltlichen Dingen. Roch ebe er Rom verließ, in den erften Tagen des J. 1047 hielt Papft Clemens II. eine Synode, beren Hauptbeschlüffe einen allgemein resormatorischen Charatter trugen: Simonie wurde der Barefie gleich gestellt, simonistische Geiftliche follten excommunicirt werden. Bei dem Aufbruch aus Rom entließ der Raifer einen großen Theil des Heeres in die Beimath, mit dem Refte führte er zunächst einen kleinen und erfolgreichen Krieg gegen rebellische Berren der Campagna; dann zog er, vom Papfte begleitet, füdwärts bis Capua, um hier die Suldigung und Unterwerfung der unteritalischen Fürstenthumer entgegenzunehmen. Es prafentirte sich ihm hier ein buntes Gemisch von Volkstheilen und Machthabern und ein Gewirre von widerstreitenden Interessen, von verwickelten Verhaltniffen, welche schwer zu ordnen waren. Dennoch gelang dem Raifer wenigstens momentan Ruhe und Frieden zu schaffen, vorzüglich badurch, daß er in Capua die Herrschaft des früheren, von Konrad II. abgesetzten Fürsten Pandulf IV. wiederherstellte und bie neuen normannischen Gerren bes Landes, den Grafen von Aversa, wie die Eroberer von Apulien, mit ihren Gebieten belehnte, fie zu unmittelbaren Reichs= vafallen machte. Beides war ein harter Schlag für den Fürsten Waimar von Salerno, den letten Besitzer Capuas und bisher alleinigen Lehnsherrn der apulischen Normannen. Aber an Widerstand war fürs erste nicht zu denken und Waimar fügte sich vorläufig in die neue Ordnung der Dinge, wie die Capuaner sich fügten, obgleich Pandulf bei ihnen außerordentlich verhaßt war.

Auch der Respect, welchen der Kaiser den Kömern eingeflößt hatte, war von bedeutender Wirkung. Als nach dem Tode von Papit Clemens II. — er ftarb schon am 9. October 1047 — das faiferliche Wahlrecht zum ersten Dale prattisch werden sollte, da war es doch nur eine Minderzahl, die sich bereit finden ließ, den abgesetzten und verjagten Benedict IX. mit Sulfe des machtigen Markgrafen Bonifacius von Tuscien zurudzuführen. Die Mehrzahl hielt an der neuen Constitution fest und dem Markgrafen gegenüber genügte die Drohung des Raifers, daß er felbst kommen wurde, wenn jener nicht nachgabe. Am 17. Juli 1048 bestieg Bischof Boppo von Briren, vom Kaiser ernannt und von Bonifacius nach Rom geführt, als Papft Damafus II. den papftlichen Thron, indeffen nur, um ihn ichon nach wenigen Wochen wieder zu verlieren. Bereits am 9. August ftarb Damasus und während ber neuen Bacang wurde in Rom nicht ein Mal der Bersuch eines Schisma oder einer Usurpation gemacht. Gin= muthig und ruhig harrten die Römer Monate lang der Entscheidung des in Deutschland weilenden Raifers und diefe fiel im Ginverftandniß mit der Befandtschaft, welche die Römer an den Hof geschickt hatten, zum dritten Male auf einen deutschen Bischof, Bruno von Toul, als Papst Leo IX. Mit bem fünfjährigen Bontificate biefes nicht blos ascetisch frommen, sondern auch welt= klugen und thatkräftigen Papftes (12. Februar 1049 bis 19. April 1054) beginnt in der Geschichte des Papstthums, wie der mittelalterlichen Kirche überhaupt eine neue Epoche, eine Zeit hierarchischer Resorm und politischer Macht= entfaltung, wie man fie seit dem neunten Jahrhundert nicht erlebt hatte. Was Bunder, wenn die bedeutende Perfonlichfeit und weltumfaffende Politik des neuen Papftes auch in das Leben unseres Raifers mächtig und gemäß ihren bis-

herigen Beziehungen harmonisch eingriff. Wiederholt, drei Mal im Laufe von vier Jahren, begab fich der Bapft von Stalien nach Deutschland, um mit dem Raifer gufammengutreffen, mit ihm langer oder furger Bof zu halten und sowol wegen ihrer Dauer als wegen der Mannichfaltigkeit der dabei verhandelten Angelegenheiten murden diese Begegnungen der beiden Berricher ungemein bedeutsam und als Mittel und Merkmal ihrer Eintracht ebenso wichtig, wie die llebereinstimmung, welche in Bezug auf wesentliche Regierungsgrundsätze unter ihnen herrschte. Auf der Synode zu Mainz, October 1049, wurde der Kampf gegen die Simonie von ihnen gemeinfam fortgesett. Aber bei alledem war Papst Leo IX. durchaus tein bloges Wertzeug des Raifers. Mit großem Entgegen= fommen verband er einen hohen Grad von Selbständigkeit, er zeigt zuweilen ein Streben, das Papstthum von der kaiferlichen Gewalt wieder zu emancipiren. Dahin zielte schon Leo's Berhalten im Wahlacte. Wie vor dem Kaiser, so machte er auch in Rom zur Bedingung feiner Thronbesteigung, daß die Römer feiner Wahl ausdrücklich zustimmten und ohne daß der Raifer ober deffen Bewollmächtigter ihn gehindert hätte, ließ er sich dort noch ein Mal wählen. Ferner die Besiknahme von Benevent für die römische Kirche (1051), desselben Benevent, welches der Raifer 1047 vergeblich belagert, Papst Clemens II. vergeblich in den Bann gethan hatte, war recht eigentlich ein Werk besonderer papstlicher Politik; ben Krieg, den Leo IX. 1053 gegen die Normannen führte, um fie aus Italien zu vertreiben und der ihm durch die Niederlage bei Civitate so ver= hängnifvoll wurde, unternahm er mit Vorwissen des Kaisers, aber ohne dessen persönlichen Beistand, auf eigene Gesahr, und es war nur ein Schritt weiter auf der ein Mal betretenen Bahn, wenn er noch furz vor feinem Ende (19. April 1054) fogar das schismatische Oftrom zu einem Bündniffe gegen die Normannen zu bewegen suchte. Zum Nachfolger Lev's erhob der Kaiser nach eingehender Berathung mit römischen Gesandten den Bischof Gebehard von Gichstädt, Papft Bictor II. Wenn aber ein italienischer Geschichtschreiber aus der Zeit des Inveftiturstreites, Bonitho von Sutri, ergählt, daß S. III. in den Berhandlungen, welche der Erhebung Victors vorhergingen, auf den Patriciat verzichtete, daß er den Römern ihr früheres Wahlrecht wieder zugestanden hätte, so verdient diese Angabe keinen Glauben, weil fie mit älteren Quellen unverträglich ift. nur wenig alterer beutscher Bericht, wonach ber neue Papit dem Kaifer im Momente seiner Ginsehung das Bersprechen abnahm, daß er dem h. Betrus gurudgeben wollte, mas ihm geborte, ift zu unbestimmt, um einen ficheren Schluß gu gestatten auf das, was wirklich vorging. Indessen so viel ist gewiß: 5. machte von der großen Gewalt, welche ihm über das Papstthum rechtlich zustand, wie in feinen Beziehungen zu Victor II. jo überhaupt magvollen Gebrauch. despotischen Einwirkungen, wie solche in früheren Jahrhunderten römische Päpste von griechischen Kaisern ersahren hatten, war er weit entsernt und hätte er je Neigung zum Cäjaropapismus gehabt, jo würden ihn nicht blos die charakter= vollen Verfönlichkeiten der neuen von ihm felbst eingesetzen Papste davon zurückgebracht haben. Die stärkste Schranke bildeten für ihn die schweren Ginbugen, welche seine Macht mittlerweile auf anderen Gebieten crlitten hatte, und zwar vorzugsweije auf folchen, wo er früher große und anscheinend dauerhafte Erfolge erzielte, in Ungarn und in Lothringen.

Hier wie dort wurde die Herrschaft Heinrichs schon in der Epoche der Kaiserkrönung und im ersten Jahre seines Kaiserkhums plöglich, sast mit dem jähen Ungestüm einer Naturkataskrophe, bis auf den Grund erschüttert. In Unsgarn geschah es, weil König Peter viel zu schwach war, um einem wilden Auferuhr, der im Spätsommer 1046 ausbrach und nicht blos von einigen nationalsgesinnten Magnaten, von Anhängern der verzagten Arpaden, sondern auch von

bem gemeinen und meistens noch fanatisch heidnischen Bolte ausging, irgendwie erfolgreich die Spige zu bieten. Und in Lothringen erfolgte der Umschwung, weil Gotfried, nur scheinbar verföhnt, in Wahrheit tief migvergnügt, wie er war, die Wirren der ungarischen Umwälzung benutte, um den Kampf für seine Unsprüche auf ganz Lothringen noch ein Mal zu wagen und als er im Herbste 1047 die Feindseligkeiten mit einem Berwuftungszuge gegen die kaiferlichen Bejigungen und die Herrschaften der kaiserlich gesinnten Bischöfe eröffnete, nicht mehr allein stand : mächtige oder doch unternehmende Laienfürsten, wie Balduin V. von Flandern, Dietrich von Holland, Hermann von Mons standen ihm als Bundesgenoffen zur Seite und gaben feinen Angriffen ftarteren Nachbruck. Im Gegensage hierzu hielten allerdings andere linksrheinische Große: die Luxem= burger, das Geschlecht der rheinischen Pjalzgrafen, die Grafen vom Elfag treu jum Raifer und vollends auf die geiftlichen Fürften fonnte er fich überall im Reiche und unbedingt verlaffen. Aber um gleichzeitig im Often gegen Ungarn und deffen neuen Herrscher, den Arpaden Andreas, und im Westen mit Gotsried und beffen Berbundeten Rrieg zu führen, bazu reichte felbst bei aller Energie und Dienstwilligkeit der Bischoje die Macht des Raifers nicht aus. Der Austrag der ungarischen Sache wurde deshalb verschoben, bis die lothringischen Rebellen

sich wieder unterworfen hatten.

Dieses Ziel glaubte der Kaiser Ende des J. 1049 erreicht zu haben. Nachdem er von Papit Leo begleitet und von den nordischen Königen Edward von England und Svend (Eftribson) von Dänemart mit ihrer Seemacht unterftugt seine Widersacher hart bedrängt hatte, da unterwarf sich zuerst Gotfried, dann Balduin, und kaum war dieses geschehen, so begannen noch im Winter 1049 auf 1050 deutscher Seits die Feindseligkeiten an der ungarischen Grenze. Bischof Gebehard von Regensburg, des Kaifers Dheim, unternahm einen Streifzug in das Rachbarreich, und dafür übten die Ungarn auf der Stelle Bergeltung durch Verwüstung deutschen Grenzgebietes. Es folgten im Sommer 1050 Kämpfe um das deutsche Truk-Pregburg, die feste Hainburg, welche ein baierisches Aufgebot aus Trümmern wiederherstellte und mit glangender Tapferkeit gegen ungarische Heeresmaffen vertheibigte; endlich im Spatfommer 1051 fammelte fich ein gewaltiges Reichsheer, um von dem Kaiser felbst gegen König Andreas geführt zu werden. Inzwischen waren nun aber die Erfolge, welche jener zwei Jahre gubor in Lothringen erzielt hatte, fast gang zu nichte geworden. Balbuin von Klandern, schon 1050 mit dem Kaiser wieder der Art zerfallen, daß er ihn als Feind in seinem Lande sah und nur durch einen neuen Unterwerfungsact zum Abzuge bewog, ging deffenungeachtet in feinen Berausforderungen weiter: er benutte den fürzlich erfolgten Tod des Grafen Hermann von Mons, Herrn des hennegau, um seine Dynastie eigenmächtig in Lothringen emporzubringen, und während Balduins gleichnamiger Sohn Balduin VI. sich mit Hermanns Wittwe Richilde vermählte, wurde der hennegan von beiden Balduinen in Befit genommen, Mons, die Sauptburg des Landes, von ihren Mannen besett. Co mußte der Raifer, wenn anders er überhaupt in Lothringen Gerr bleiben wollte, von Neuem zum Schwerte greisen und wie groß die Berlegenheit mar, welche ihm die letten flandrischen Ugurpationen bereiteten, mag man daraus entnehmen, daß er Gotfried die Freiheit und einige Besitzungen wiedergab und mit der Bertheidigung des Landes betraute. Er felbst fette den Kampf gegen Ungarn energisch fort, aber alle Anstrengungen, die er machte, um König Andreas zu be= siegen und die verlorene Oberherrschaft mit Gewalt wiederzugewinnen, waren vergeblich. Weder der Feldzug von 1051, der durch Kärnthen ging und mit einem fluchtartigen Rudzuge des taiferlichen Beeres endete, noch die Belagerung der festen Grengstadt Pregburg im 3. 1052 führten zum Ziele und, mas min=

bestens ebenso gefährlich war, wie biese Nachtheile im auswärtigen Kriege: im Unichluß daran entwidelte fich eine heftige innere Tehde zwischen den Sauptern der baierischen Großen, dem Bergog Ronrad und Bischof Gebehard von Regens-Das Fürstengericht, welches der Kaiser um Oftern 1053 zu Merseburg hielt, entschied gegen Konrad, es verurtheilte ihn zur Absetzung, aber, da er sich nicht fügte, fo hatten nur die Feinde des Reiches Bortheil von diefer Senteng, welche auch bei wohldenkenden, dem Raiser ergebenen Zeitgenoffen Anftog erreate. Konrad ging in der Unbotmäßigkeit fo weit, daß er mit den Ungarn gemeinschaftliche Sache machte und sie in ihrem Widerstande gegen den Kaiser nach Kräften bestärkte. Im Lause des J. 1053 waren H. und König Andreas burch Bermittelung Gebehards von Regensburg über die Friedensverhandlungen endlich einig geworden, da vermochte Konrad den König noch im letten Augenblice den schon beinahe sertigen Vertrag zu verwersen und die Feindseligkeiten mit einem Angriffe auf Rärnthen wieder zu beginnen. Während des Sommers 1054 zog der Kaiser mit großer Geeresmacht wider Balduin, drang ziemlich tief in Flandern ein und trug einige militärische Erfolge davon, zu benen unter anderen ein siegreiches Treffen vor Lille, der Hauptstadt des Grafen, und die Ginnahme des festen Tournah gehörten, aber politisch war mit diesen Vorgängen nur wenig gewonnen. Trot der Niederlagen that Balduin feinen Schritt, um Krieden zu schließen, seine Widerstandstrast war ungebrochen, im nächsten J.

1055 rückte er vor, um Antwerpen zu belagern und zurück zu erobern.

Wenn der Kaiser in dieser üblen Sachlage nur auf die Ergebenheit und ben Beiftand Gotfrieds hätte rechnen können. Aber auch das war nicht der Fall, weil Gotfried bereits jur Zeit des flandrischen Feldzuges von 1054 heimlich, ohne Vorwiffen des Kaifers nach Italien gegangen war und fich durch Bermählung mit Beatrig, der Wittwe des 1052 verstorbenen Markgrafen Bonifacius, in den Befit des größten Fürstenthums von Nord- und Mittel-Italien gesett hatte, ein Besitz, um so werthvoller, je näher bei Rom und dem papst= lichen Hose, wo Gotfrieds Bruder Friedrich schon unter Leo IX. zu den einfluß= reicheren Carbinalen gehörte. Der Kaiser wurde denn auch durch diese über= raschende Wendung der Dinge lebhaft beunruhigt, eine solche Macht in den Händen eines Mannes, der wie kein Anderer ihm die Regierung erschwert hatte durch Ansprüche, Umtriebe und Ausruhr, erschien ihm als eine Gefahr von äußerster Dringlichkeit. Hauptsächlich um Gotsricds ehrgeizige Pläne zu durch= freuzen und zu vereiteln, unternahm er im Frühjahr 1055 wieder eine Geerjahrt nach Italien. Er verweilte dort beinahe drei Bierteljahre von Ende Marg bis Mitte November und ohne Zweifel gefliffentlich faft nur auf dem Gebiete ber Markgräfin von Tuscien, welche als Schwestertochter der im 3. 1043 verftor= benen Raiferin Gifela feine Coufine war. Ueber Florenz icheint er dieses Mal nicht hinausgekommen zu sein. Aber in dieser räumlichen Beschränkung entfaltete der Kaiser eine bedeutende Macht und erreichte vieles. Gotsried, der zunächst nur schwachen Unhang befaß, bei ber städtischen Bevolkerung geradezu berhaßt war, zog sich vor ihm zurud nach Lothringen und schloß sich Balbuin an. Beatrix jolgte dem Kaiser als Gesangene nach Deutschland und Napst Victor II., mit dem er in Florenz ein Concil zur Unterdrückung der Simonie gehalten hatte, blieb, mit weitgehenden Bollmachten ausgestattet, in Italien zurück, um bie Regierung des Landes im Sinne und Interesse des Raisers weiterzusühren. Und wie bei den höchsten firchlichen Gewalten, so suchte und fand der Raifer eine Stütze auch bei dem mächtig aufstrebenden, nach communaler Selbständigkeit trachtenden Bürgerthum der fürstlichen Städte. Beinrichs Schutz und Freiheits= briefe für die Stadt Ferrara und für die Arimannen von Mantua sind denkwürdige Merkmale einer beginnenden bürgerfreundlichen Politik, fie bezeichnen

den Antheil, den jener an dem ersten Emporkommen der italienischen Communen

gehabt hat.

Unterdeffen hatte die Feindseligkeit, womit Balduin und Gotfried ben Raifer in Lothringen bekampften, noch andere Rreife und Genoffen des deutschen Fürstenthums ergriffen. Sogar Bischof Gebehard von Regensburg fiel von ihm ab und trug tein Bedenten im Ginverftandnig unter anderem mit Bergog Belf von Kärnthen eine Verschwörung anzustiften, welche nichts Geringeres bezweckte, als den Raifer umzubringen und Ronrad, den abgesetten Baiernherzog, Gebehards früheren Feind und Berbundeten der Ungarn, auf den Thron zu erheben. Zum Glück für H. ereilte der Tod mehrere Hauptverschwörer, ehe sie ihre verbrecherischen Plane aussühren konnten. Konrad und Welf starben rasch nacheinander, der lettere nicht ohne zuvor feine Schuld bekannt und den Raifer um Berzeihung gebeten zu haben. So gelang es H. den übrigen Berschworenen, namentlich seinem Oheime, ohne Mühe den Proces zu machen. Als er im November 1055 nach Deutschland zurückfehrte, stellte er fie unverzüglich vor ein Fürstengericht und dieses verurtheilte sie zu schweren Strafen, zu haft und Sutereinziehung. Dem gunehmenden Abfall der lothringischen Großen wirkte ber Kaifer in anderer Weise entgegen. Während er im Frühjahr 1056 das jungst vacant gewordene Erzbisthum Coln einem hervorragenden und ihm unbedingt ergebenen Hoftleriker, dem Propfte Anno von Goslar, übertrug, hatte er Ende Mai hart an der deutsch-französischen Grenze zu Jvois am Chiers, wo er schon wieder= holt mit König Heinrich I. zusammengetroffen war, eine neue Zusammenkunft mit ihm. Zwar in Bezug auf ben nächsten Zweck, eine neue Berständigung ber Herricher, verlief diese Begegnung resultatios. Der König warf dem Kaiser Bertragsbruch vor oder, wie es in einem anderen, minder glaubwürdigen Berichte heißt, er verlangte von ihm den größten Theil des Frankenreichs als ein Erbgut seiner Ahnen, der Kaiser antwortete darauf mit einer Heraussorderung zum Zweikamps, aber der König stellte sich nicht, im Dunkel der Nacht zog er heimlich ab. In anderer Sinficht scheint nun aber der Tag von Jvois nicht nuhlos gewesen zu sein. In einer ber besseren Quellen wird zu 1056 berichtet, daß Gotsried zum Kaiser kam, um sich zu unterwersen. Wenn hier kein Frethum vorliegt, jo liegt es nabe, diefe Sinnesanderung des Fürsten mit dem sesten und sicheren Auftreten des Kaisers gegen Frankreich in Verbindung zu bringen, sie darauf zuruckzusühren. Balduin von Flandern setzte den Kamps allerdings noch fort, aber der Angriff, den er 1055 gemeinschaftlich mit Gotsried auf Antwerpen gemacht hatte, war gescheitert, ein Beer von reichstreuen Lothringern hatte die Stadt entsett. Ucberhaupt neben alten Widerwärtigkeiten und neuen Ungludsfällen, wie es 3. B. der Ausbruch eines erbitterten Greng= trieges zwischen Sachsen und Wenden (Liutizen) war, stehen Ereignisse, aus denen deutlich hervorgeht, daß die Sulfsmittel des Raifers im Kampfe mit jenen noch lange nicht erschöpft waren. Charafteristische Erscheinungen der Art find die Königsweihe des vierjährigen Heinrich IV. zu Nachen am 17. Juli 1054 und die Uebertragung des baierischen Herzogthums auf Konrad, den jüngeren Sohn des Kaisers; ferner die Unterwürfigkeit, womit der dänische König Svend dem Raifer zu Merseburg Oftern 1053 begegnete, das Bündnig, welches fie mit einander schlossen, und die Lehnshuldigung, welche ein französischer Kron-vasall, Thietpald (Thibaut) von Champagne, ihm ein Jahr später in Mainz leiftete, endlich das ungetrübt gute Berhältniß zu dem neuen Papfte Bictor II., der fein Bisthum Gichftabt und damit feine Stellung als deutscher Reichsfürft beibehiclt. Bei aller Verschiedenheit von seinem Vorgänger Leo war Victor ihm doch darin ähnlich, daß er dem Verlangen des Kaijers nach persönlicher Berathung willig entsprach. Im Juli 1056 noch als Herzog von Spoleto und

Markgraf von Camerino in Mittelitalien thätig, erschien der Papst zwei Monate später bei dem Kaiser, als dieser in der Hauptpsalz von Sachsen, zu Goslar, Hoj hielt. Man sieht: trot dem Verluste von Ungarn und trot den letzen Rebellionen deutscher Fürsten lag eine Wendung zum Bessern, Wiederscherschlung der kaiserlichen Herrschlung der kaiserlichen Herrschlung der kaiserlichen Herrschaft zu neuer Macht und Krast durchaus im Bereiche der Möglichkeit, aber gerade in diesem Momente, wo umfassende und angespannte Thätigkeit nothwendiger war als je, versagten H. die Körperkräfte.

Eine Unglücksbotschaft aus dem wendischen Kriege, die Kunde von einer vernichtenden Niederlage, welche ein jächfisches Beer am 10. September bei Briglama am Ginfluffe ber Savel in die Clbe von den heidnischen Liutigen erlitten hatte, erreichte ihn zu Botfeld im Barge und erschütterte ihn fo, daß er bald darauf schwer erkrankte. Seine Gesundheit war wol niemals besonders start gewesen, wiederholt hatte er ichon in früheren Jahren frant barniedergelegen, ein Mal, im Berbste 1045, stand es jo schlimm, daß man sein Ende gekommen glaubte und die Fürsten bereits über die Wahl eines Nachsolgers unterhandelten. Damals erholte er sich wieder, aber jett, elf Jahre ipater, genas er nicht mehr. Umgeben von den Seinigen, von dem Bapfte, mehreren Bijdbojen und gahlreichen weltlichen Großen, ließ er, im Bewußtfein des nahenden Todes und mit Sorge der Bufunft gedenkend, das Nachfolgerecht feines Sohnes, bes unmundigen Beinrich IV., noch ein Mal feierlich anerkennen, dann, nachdem er öffentlich gebeichtet und auch noch eine lette Annestie für Majestätsverbrechen nach Urt feiner früheren Indulgengen verfündet hatte, ftarb er am 5. October 1056. Die Leiche des Raifers wurde nach Speier gebracht und in dem von ihm geforderten, aber noch unfertigen Dome von St. Marien den Eltern gur

Geite beigefett.

Ein volkathumlicher Regent, wie Konrad II., ift S. nicht gewesen, für den gemeinen Mann und beffen Beschwerden war er nicht leicht zugänglich. Die persönliche Beliebtheit, deren er sich noch um die Zeit des Römerzuges in weiten Kreisen erfreute, hatte er nächst ben Erfolgen der Bolitit seinen Berdiensten um die Aristokratie des Reiches, seiner ernsten, fast monchisch-strengen Frommigkeit, feinem regen Ginn für gelehrte Bestrebungen und litterarische Erzeugniffe gu verdanken. Auch hielt diese Berehrung nicht Stand, fie schlug spater in der Zeit der Gefahr um in eine tiefe Migstimmung, welche sich, wie unverdächtige Beugen berichten, weit verbreitete, bei Vornehm und Gering hervortrat. Gie läßt fich nicht blos auf bas Miggeschick Heinrichs in Krieg und Bolitik gurudführen, sondern icheint auch in einer veranderten perfonlichen Saltung des Berrichers, in einer ihm früher fremden Sarte und Willfür ihren Grund gehabt gu haben. Nichts desto weniger wurde sein Tod viel betrauert und beklagt, die Musficht auf eine vormundichaftliche Regierung erfüllte alle tiefer Blidenden mit schwerer Sorge und als der gefürchtete Berfall des Reiches unter Beinrich IV. wirklich eintrat, als der große Principienkampf zwischen Kaiserthum und Papitthum ausgebrochen mar und das Reich in feinen Grundlagen erschütterte, da erschien den Geschichtstundigen die Personlichkeit wie die Zeit Beinrichs III. in glanzendem Lichte: beide Parteien, nicht blos die faiserliche, sondern auch die papitliche liegen ihm Gerechtigkeit widersahren und erkannten an, daß er fich um Reich und Kirche, um Recht und Frieden, um Studien und Künfte hohe Berdienste erwarb.

Hir die Ersorschung der Lebensgeschichte des Kaisers ist sreilich den historisschen Werken aus der Zeit des Investiturstreites nur noch wenig zu entnehmen. Als Hauptquellen dienen nächst den Urkunden, Briesen und anderen Akten zeitsgenössische Auszeichnungen, wie sie uns vorliegen, z. B. in den größeren Annalen von Hildesheim und St. Gallen, in der Chronik Hermanns von Reichenau, in

den Unnalen von Nieder-Altaich. Es jehlt in unserem Borrath gleichzeitiger Quellen eine biographische Darftellung, welche das Leben Seinrichs in Berbindung mit den Thaten seines Baters behandelte, die Gesta Chuonradi et Heinrici imperatorum, welche hermann von Reichenau zugeschrieben wird. Sie scheinen verloren zu fein, werden uns aber einigermaßen ersetzt durch die auf g. III. bezüglichen Abschnitte in Wipos Gesta Chuonradi und Hermanns Chronif. Wipo hatte die Absicht, sein Werk zu eigenen Gesta Heinrici sortzuschen, in-dessen wurde er hieran verhindert, vermuthlich durch zu srühen Tod. — In der neueren Litteratur hat zulet W. v. Giesebrecht mit seiner Geschichte der deutschen Kaiserzeit auch sur H. III. Epoche gemacht, Band II. Buch V. ist ihm und seiner Zeit gewidmet und dadurch ist unter anderem auch völlig antiquirt die einzige Monographie: W. A. van Hengel, Keizer Hendrik de derde, Leyden 1844. Seitdem find erschienen: Fr. Steinhoff, Das Königthum und Kaiferthum 5. III., Göttingen 1865; E. Steindorff, Jahrbücher des beutschen Reichs unter H. III., 1. Bd., Leipzig 1874. Abhandlungen über einzelne Abschnitte aus Heinrichs Geschichte: M. Perlbach, Die Kriege Heinrichs III. gegen die Böhmen, Forsch, zur Deutschen Gesch., Bd. X. S. 429 ff.; E. Strehlte, De Heinrici III imperatoris bellis Ungaricis, Berolin. 1856, Diss.; J. G. Meyndt, Kaiser H. III. und R. Andreas (auch u. d. T. Beiträge zur Geschichte ber älteren Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn), Leipzig 1870; Th. Mittler, De schismate in ecclesia Romana sub pontificatu Benedicti IX orto, Turici 1835; 3. Schirmer, De Hildebrando subdiacono ecclesiae Romanae, Berol. 1860, Diss., wichtig für die Geschichte der Spnode von Sutri; F. Weineck, Der Patriciat Heinrichs III., Jena 1873, Diss. Von bedeutendem Interesse ist auch jest noch die politische und verfaffungsgeschichtliche Würdigung Beinrichs III. bei R. Hagen, Der Wendepunkt der deutschen Keichsversassung unter den Kaisern H. III. und H. IV. (Zur politischen Geschichte Deutschlands, Stuttgart 1842). E. Steindorff.

Heinrich IV., deutscher König und Kaiser, wurde am 11. November 1050, wahrscheinlich zu Goslar, geboren, † am 7. Angust 1106. Da feine Mutter, Ugnes, ihrem Gemahl, dem Raijer Beinrich III., vorher nur Madchen geboren hatte, wurde der fünstige Thronerbe mit hoher Freude begrüßt; gleich am Beih= nachtsfeste ließ der Bater bie anwesenden Fürsten ihm Treue geloben. folgenden Ofterfeste, am 31. Märg 1051, hielt in Köln ber Abt Hugo von Cluny das Kind über die Tauje, welche Erzbischof Hermann vollzog. Nachdem auf bem Reichstage zu Tribur im November 1053 die Fürften einhellig S. jum König gewählt, wurde er feierlich am 17. Juli des folgenden Jahres zu Machen von dem Kölner Erzbischose gefront. Auch die fünstige Gemahlin wurde wenig später dem erft fünfjährigen Knaben bestimmt, indem er mit Bertha, der Tochter der Markgräfin Adelheid von Susa, verlobt wurde. Ohne Störung ging, als Heinrich III. am 5. October 1056 starb, der Thronwechsel vor sich; die Vormundschaft über den unmündigen König fiel deisen Mutter Agnes zu. (Ueber sie vergl. Bd. I. S. 138—140.) Da sie ihre Aufgabe nur in sehr unvoll= tommener Beise zu lösen vermochte, machten die dem Kaiserthum entgegen= strebenden Gewalten unter ihrer Regentschaft erhebliche Fortschritte. Die deutschen Fürsten, welche Ugnes durch Willsahrigkeit an sich zu fesseln suchte, betrachteten es mehr und mehr als ihr Recht, auf die Leitung des Reiches entscheidenden Ginfluß zu üben und sich neben die Krone zu stellen; sie dachten wieder daran, die tönigliche Macht zu Gunften ihrer eigenen Gerechtsame zu mindern. In diesem Streben begegneten sich mit den weltlichen die geiftlichen Berren, welche kaum noch geneigt waren, den Gründen, aus welchen fie das Königthum zur Macht erhoben hatte, gerecht zu werden. Die Manner, welche die Raiferin zu den höchsten

Würden erhob, Gottfried von Lothringen, Rudolf von Schwaben, Otto von Nordheim, Berthold von Karnthen, jerner Siegfried von Mainz, Burchard von Halberstadt u. A. waren zum Unglud Beinrichs nicht aus dem Holz geschnitten, wie es der Thron zu seiner Stute bedurft hatte. Wenn auch dem Reiche größere Erschütterungen im Inneren zunächst erspart blieben, verlor doch die Krone mehr und mehr an Ansehen, während die personliche Bedeutung der Fürsten wuchs, und es ließ sich voraussehen, daß es dem jungen Könige dereinst schwer fallen würde, die ihm gebührende Stellung zu erringen. Auch in der außeren Politik war Agnes nicht glücklich. Abgesehen von der Niederlage in Ungarn, war es besonders bedenklich, daß in Italien nach dem Tode des Papstes Victor II. Berzog Gottfried zu immer größerer Bedeutung gelangte und die Leitung der bortigen Berhältniffe jast ganz in seine Sände bekam. Dadurch gelang es ber Partei Silbebrand's, die firchlichen Berhaltniffe Roms nach ihren Bunfchen gu gestalten und die cluniacensische Richtung, welche Heinrich III. theils aus perfönlicher Zuneigung, theils aus politischen Rucksichten begunftigt hatte, zeigte an Umfang und innerer Stärke gewinnend immer klarer ihre Tendeng, bem Papitthum eine felbständige Stellung neben dem Raiferthum zu gewinnen. Unter der Forderung Roms brach junächst in Mailand, bann auch in anderen Städten Oberitaliens jene patarenische Bewegung aus, welche, zunächst gerichtet gegen die simonistischen Bischöfe, sofort einen politischen Charafter annahm, indem das Bürgerthum zugleich den Adel, mit welchem die Bischofe im engften Busammenhange ftanden, befämpfte und feine Berrichaft in den Städten brach. gewann das Papftthum an den lombardifchen Burgerichaften fraftige Stugen jum Rampje gegen das Raijerthum. Man tann zwar der deutschen Regierung nicht vorwerfen, daß sie den sich vorbereitenden Umschwung nicht erkannt, sich nicht bemüht hätte, ihm entgegenzutreten, aber einer wirklichen Rraftentfaltung unfähig, vermochte fie nicht durchzudringen. So erfolgte das Wahldecret des Nicolaus, welches zwar hauptfächlich gegen den römischen Stadtadel, nicht prinzipiell gegen das Kaiferthum gerichtet war, aber doch die fünftigen Papstwahlen der Hilbebrand'schen Partei ficherte; es erfolgte die Belehnung der Normannen mit Unteritalien, welche die kaiserlichen Rechte verletend eine gefährliche Gegen= macht im Dienste des Papstthums schuf; es erfolgte die Erhebung Alexanders II. ohne Wiffen und Willen der Raiferin, welche dem von ihr aufgestellten Gegenpapite Cadalus von Parma es überlaffen mußte, fich felbit feine Burde gu ertämpfen. Auch hier war ein gefährlicher Conflikt in der Schwebe, als die Kaiserin gestürzt wurde. Anno von Köln (vgl. über ihn Bd. I. S. 472—475) war das Haupt der Berichwörung, an welcher Otto von Nordheim, sowie Efbert von Braunschweig und vermuthlich noch andere Fürsten theilnahmen; auch Serjog Gottfried, der in Italien weilte, muß von ihr gewußt haben. Raiferin im Mai 1062 mit Anno in Raiferswerth zusammentraf, locte ber Erzbischof den jungen König auf ein bereit liegendes Schiff, welches alsbald vom Ufer abstieß. Rasch entschlossen, sprang S., die schlimme Absicht erkennend, in ben Strom, der ihn verschlungen haben murbe, wenn ihn nicht Etbert mit eigener Lebensgefahr aus den Fluthen gerettet hätte. Er wurde alsbald nach Köln ge= bracht. Agnes verzichtete darauf, den Verschworenen ihren Raub mit Gewalt abzunehmen und trat von der Leitung des Reiches zurück, hinsort srommen Uebungen sich widmend. Der fühne Streich war gegludt; ber Konig und mit ihm das Reich standen in der Gewalt der Fürsten. Derjenige Bischof, in deffen Sprengel ber Konig fich gerade aufhielt, follte bie Reichsgeschäfte leiten. In der That aber übte Anno, welcher den König nicht von seiner Seite ließ, im Berein mit dem Baiernherzoge, den größten Ginfluß aus. Ihm hatte es Papit Alexander zu verdanken, daß im October desselben Jahres die Augsburger Synode

ben Bijchof Burchard von Salberftadt, ben Reffen Anno's, beauftragte, die Sache der beiden ftreitenden Papste zu untersuchen. Wie zu erwarten, erklärte er sich für Alexander, ben er zusammen mit Berzog Gottfried nach Rom zurudführte. 3mar wurde noch die lette Entscheidung einer Synode vorbehalten, aber Rom hatte den ersten Sieg davongetragen: das Reich felbst erkannte den wider Willen des Reichsoberhauptes erhobenen Bapft an und ließ den von lekterem ernannten Im Laufe des Commers 1063 trat in der oberften Leitung des Reiches eine Aenderung ein, indem Erzbischof Abalbert von Bremen unter dem Titel eines patronus die Führung der Reichsgeschäfte übernahm, mahrend dem Kölner Erzbischoje als magister die Erziehung und Obhut des Konigs überlaffen blieb. Wie wir überhaupt über diese Zeit schlecht unterrichtet sind, vermögen wir auch hier nicht die Verhältniffe flar zu übersehen und die Grunde zu erkennen, welche hierfür maggebend waren. Unno scheint dem Druck der übrigen Fürsten nachgegeben zu haben, welche seine allzu große Macht mit Neid betrachteten, anderer= seits scheinen auch die schwebenden firchlichen Fragen — Cabalus hatte wieder den Bersuch gemacht, die Papitwurde zu erobern und war in Rom eingebrungen - eingewirkt zu haben. Zunächst begleitete Abalbert ben jungen König auf bem ersten Feldzuge, welchem diefer beiwohnte; ber Schwager Beinrichs, Salomon, wurde wieder als ungarischer König eingesetzt und nahm seine Krone als Leben vom deutschen Reiche. Im Mai bes folgenden Jahres wurde durch Unno auf der Shnode zu Mantua endgiltig die Anerkennung Alexanders ausgesprochen; nach allem, was bisher geschehen war, konnte dieser Versuch, die bisherige Stellung der deutschen Rrone gegenüber dem Bapftthum zu retten, nur bedeu-

tungelog fein.

Am 29. März 1065 wurde H. in Worms nach alter Sitte mit dem Schwerte umgürtet und damit für mündig erflärt. Er gedachte fich alsbald in Rom auch die kaiferliche Krone zu holen, aber obgleich die Vorbereitungen bereits getroffen waren, unterblieb ber Zug aus uns unbekannten Gründen. Zum zweiten Male wurde im folgenden Jahre die Romfahrt durch den eiligen Aufbruch Herzog Gottfrieds über die Alpen verhindert. Das war nicht nur für die fünftige Stellung jum Papitthume, sondern auch für das augenblidliche Berhaltniß zu den Fürsten von großem Nachtheil. Nur furze Zeit dauerte überhaupt Heinrichs Selbständigkeit. Abalbert hatte durch seinen Hoch= muth, durch das Uebermaß von Schenkungen, welche er sich machen ließ, Haß und Neid bei geiftlichen und weltlichen Fürsten hervorgerufen, und diese verschworen sich zu feinem Sturze. Dem Könige blieb nichts übrig, als ben Freund aus feiner Rabe zu entfernen. Der Erzbifchof wird beschuldigt, ben übeln Reigungen seines jugendlichen Herrn allzusehr nachgegeben und diesen zur Unsittlich= feit verlockt zu haben. Wenn nun auch Abalbert gewiß zu h. zärtliche Liebe hegte, so find diese Anklagen doch unzweiselhaft zu weit gehend. Allerdings hat sich S. von jugendlichen Verirrungen nicht frei gehalten und gelegentlich vom Leichtfinn hinreißen laffen, aber ber Borwurf einer wirklichen, im Charafter begründeten Unsittlichkeit läßt sich nicht erharten. Die Beschuldigungen, welche gegen ihn erhoben wurden, find entweder gang allgemein gehalten und erklären sich zur Genüge aus der seindseligen Stellung der betreffenden Schriftsteller oder fie find geradezu unfinnig. Entgegen fteben die Ausfagen anderer Beugen und daß llrtheil, welches wir uns felbst aus seinem Leben bilden können. Die natür= liche Folge war, daß ber König, wenn auch feine Regierung dem äußeren Wefen nach felbständig blieb, wieder mehr in Abhängigkeit von den Fürsten gerieth und ihrem Ginfluffe fich beugen mußte. Sie scheinen es gewesen zu fein, welche ihn wider feinen Willen nöthigten, feine Berlobte, Bertha, nun im Juni 1066 als Königin heimzuführen; daher hielt sich H. von seiner Frau fern und

zeigte offen seinen Widerwillen gegen sie. Er versuchte sogar wenige Jahre später die Auslösung der Ehe zu erreichen, aber der päpstliche Widerspruch, wie die Vorstellungen der Fürsten nöthigten ihn, seine Absicht aufzugeben. Er hat es nicht zu bereuen gehabt; bald wurde die Ehe zu einer glücklichen und die

edle Bertha seine treueste und hingebendste Gefährtin.

Rein Wunder, wenn alle diefe truben Erjahrungen den Konig mit Abneigung und Argwohn gegen die Reichsfürften erfüllten, wenn er fich lieber mit anderen Freunden umgab, welche, jugleich Genoffen feiner Jugendfreuden, ihm perjonlich ergeben waren. Umgekehrt mußten dieje Bunftlinge, Eberhard von Rellenburg, Leopold von Mörsburg, Ubalrich von Godesheim und Andere wieder den Groll der Fürsten erregen, welche seit Jahren gewöhnt, den König nach ihrem Willen zu leiten, ihn nun sich allmählich selbständig entwickeln sahen. S. begann mit Nachdruck die Zügel der Herrschaft zu führen und strebte mit leb-haftem Eiser danach, die in der Zeit seiner Abhängigkeit verkümmerten königlichen Rechte voll wieder herzustellen. Dabei mochte er wol manchmal mit zu großer Saft zu Wege geben und die Reichsfürften, welche die veranderten Berhältnisse schwer ertrugen, nicht genügend berücksichtigen. Daher begannen die Berwürfniffe mit den großen Berren, deren Weiterwirfung für B. fo verhängnißvoll werden follte. Der erfte Kampf wurde 1069 gegen den Markgrafen Dedi von der Oftmark geführt; im folgenden Jahre wurde Otto von Nordheim, gemäß dem Spruche der fächfischen Fürsten, welche ihn für des Hochverraths schuldig erklarten, feines Bergogthums Baiern entjett und diefes Welf übergeben. In das Schicffal Otto's wurde auch Berzog Magnus von Sachsen verwickelt, welcher in Saft genommen ward. Bald folgte ein Zwift mit Rudolf von Schwaben, ebenso mit Bergog Bertold von Rarnthen, die zwar für den Augenblick wieder beigelegt wurden, aber doch, wie es icheint, dauernde Spuren hinterließen. war des Königs Lage höchft unerquidlich und Schwanten und Unficherheit im Regiment unvermeidlich, und dadurch wurde es ihm unmöglich, das Ansehen der Krone wieder herzustellen. Da brach der fächsische Aufstand aus. Gründe beffelben liegen, wie neuere Forschungen gezeigt haben, tiefer, als fonft angenommen wurde. Nicht allein die alte Abneigung der Sachsen gegen die Franken und die Könige aus diesem Stamme, nicht allein der Unwille über den häufigen und für das Land mit schweren Unkosten verbundenen Aufenthalt der Berricher in Sachsen und namentlich in Goslar find es gewesen, welche die Emporung hervorriefen. H. ging vielmehr darauf aus, in Sachfen und Thuringen die alten königlichen Befitrechte auf Ländereien, Forsten u. bgl. wieder geltend zu machen, und ließ durch die Bejagungen von Burgen, die aber nur zum geringsten Theile deswegen neu erbaut waren, darüber wachen. Da aber dieje Rechte außer Uebung gekommen und in Vergeffenheit gerathen waren, fühlten sich die Sachsen in ihren Rechten und Freiheiten gefränkt, und so kam es, daß es den ohnehin mit S. unzufriedenen Bischöfen und Herren leicht wurde, in der großen Maffe Anhang zu finden. Uebertriebene Gerüchte von schlimmen Anschlägen des Königs, mit Absicht verbreitet, sanden leichten Glauben. Es handelte sich also auch hier für die sächsischen Kürsten im letten Kalle lediglich barum, eine Neuerstarfung der königlichen Macht felbst mit Gewalt zu verhindern.

Ende Juni 1073 traten in Goslar die Absichten der Verschworenen klar zu Tage; der König hielt es daher für gerathen, in der sesten Harzburg die Entwickelung der Dinge abzuwarten. Als jedoch die Sachsen an die Belagerung derselben gingen, floh er auf heimlichen Waldwegen nach Herssch und rief die Reichsfürsten, welche zu einem beabsichtigten Kriege gegen die Polen in Franken gerüstet standen, zur Hüsse herbei, nachdem er vorher Herzog Magnus seiner Hasten gertasten hatte, um bei den Reichsfürsten, wie bei den Ausständischen güns

ftigere Meinung zu erweden. Aber die gehoffte Gulfe erhielt er nicht, sondern er wurde auf den Berbst vertröftet. Obgleich Rudolf und feine Gefinnungs= genoffen mahricheinlich nicht mit ben Sachfen im Ginverftandniffe maren, wollten nie offenbar für die Wiederherstellung der königlichen Macht keine Opfer bringen. 5. mußte den Weg der Unterhandlungen betreten, welche endlich zu dem Fürsten= tage zu Gerftungen vom 20. October führten. Allerdings berichtet Lambert, bort feien die Fürsten einhellig übereingekommen, S. zu entsetzen, aber vorläufig den Entschluß geheim zu halten, jedoch der Glaubwürdigkeit dieser Nachricht stehen ichwere Bedenken im Wege. Bermuthlich wurde bestimmt, daß die Sachsen sich dem Könige unterwerfen, dafür aber ihr Recht erhalten follten. Wie dem nun fei, der Aufstand blieb in voller Kraft und S. hatte trübe Tage, die noch durch schwere Erkrankung verbittert wurden, zu durchleben. Um sein Ungemach voll du machen, trat ein gewisser Regenger mit der Anklage auf, der König habe ihn zur Ermordung der Herzöge Rudolf und Berthold dingen wollen. Tief emport, wollte er selbst mit Rudolf, den er als den Anftifter betrachtete, im Gottesurtheil kämpsen; erst nach längerem Zögern beschloffen die Fürsten, daß burch einen Zweikampf zwischen Ulrich von Godesheim und Regenger ber Sanbel entschieden werden follte. Aber letterer ftarb vorher im plotlichen Wahnfinn. In diefer Noth war es die Treue der Burger von Worms, welche ihn in feinem Unglück wieder aufrichtete und neue Kraft verlieh. Im Beginne 1074 konnte er mit Beeresmacht ins Feld ziehen und die Sachsen waren nun bereit, das Friedensangebot des Königs anzunehmen, doch mußte H. die Zerstörung seiner Burgen geftatten. Die fachsischen Bauern jedoch liegen fich durch ihre Bernichtungswuth ju ichweren Freveln gegen die geweihten Stätten auf der Bargburg hinreißen und dadurch tam S. in unerwarteten Bortheil. Mit den Kräften bes gesammten Reiches konnte er im folgenden Jahre in Sachsen eindringen und am 9. Juni errang er den glangenden Sieg bei Somburg an der Unftrut; im Berbst wurde der Aufstand völlig unterdrückt und feine Baupter tamen in die Sände des Königs.

Aber schon hatte das Zerwürsniß mit Gregor VII. begonnen, welches ju welterschütternden Rampfen juhren follte. Es ift vertehrt, für den Ausbruch desselben ausschließlich den Papst oder den König verantwortlich machen zu wollen; die Wurzeln liegen viel tiefer. Es war ein Rampf, der undermeidlich Die ganze Entwickelung, welche das Abendland genommen und welche namentlich seit den Tagen Rarls des Großen ihre bestimmte Richtung erhalten hatte, drangte zum Conflitt zwischen Raiferthum und Papftthum bin. Beide beruhten auf derfelben Grundidee, der Ginheit der gesammten Chriftenheit. In diefer Gleichheit des Grundprincips lag der Zwiespalt eingeschlossen, indem jede ber beiden Gewalten danach streben mußte, den Borrang vor der anderen zu gewinnen, um nicht von ihr gurudgebrängt zu werden. Bisher hatte das Raifer= thum unzweiselhaft den Bortritt gehabt, aber dabei dem Papftthum die größte Förderung angedeihen laffen, theils aus aufrichtiger Hingabe an die Kirche, theils um durch diese die eigene Berrichaft zu ftuben. Indem fich aber nament= lich durch die Cluniacenfer mehr und mehr die Anschauung herausbildete und zur Herrschaft über die Geifter gelangte, daß die Kirche die alleinige Vertreterin Gottes auf Erden sei und daß fie dargestellt werde durch das Papstthum und mit diesem identisch sei, daß das Geiftliche hoch über dem Weltlichen stehe, tam es dazu, daß das Papstthum, indem es nur die Freiheit der Kirche zu erftreben behauptete, das Kaiserthum sich unterzuordnen bemühte. Dabei kam nun die Einrichtung, welche die Raiser selbst dem Reiche gegeben hatten, die enge Berbindung des Geiftlichen und Weltlichen, welche fie felbst gepflegt hatten, gerade dem Papftthum außerordentlich zu Statten. Indem fich die Papfte als die

alleinigen Bertreter des Geiftlichen hinstellten, wollten sie dem Raifer nur das Weltliche überlaffen; wie aber ber staatliche Zustand war, ließ sich eine Schei= bung der beiden Elemente nicht durchführen und indem die Bapfte das Geiftliche beanspruchten, mußten sie zugleich tief in die weltliche Sphäre des Kaiserthums eingreifen, wie das besonders bei dem Investiturverbote in der schrofisten Weise ber Kall war. Da nun das Raiserthum zur Nothwehr gezwungen wurde, wenn es nicht sein ganzes bisheriges Wesen einbüßen wollte, da es nach Möglichkeit den bisherigen Stand zu behaupten trachtete, mußte ber Rampf zwischen den beiden Säuptern der Chriftenheit entbrennen. Es war ein Kampf um Principien, in welchem Beide um ihre höchsten Lebensinteressen rangen, beide getrieben von der historischen Nothwendigkeit, beide erfüllt von der Ueberzeugung, nur fo ben Pflichten ihrer Burbe gerecht zu werben. Es ift hier nicht bet Ort, zu untersuchen, ob das Resormprogramm der Cluniacenser richtig und nothwendig war, genug, daß sie und Gregor, sowie dessen Nachfolger bavon fest überzeugt waren. — Wenn auch das Papstthum der angreisende Theil war, dars man es beswegen doch nicht einseitig verurtheilen und seine großen Vertreter nicht ledig= lich als herrschjüchtige Naturen darstellen, aber ebensowenig dars man vergessen, daß der Rampf, den fie führten, ichlieglich jum politischen werden und die religiösen Ideen, von denen sie ausgingen, mehr und mehr zurücktreten mußten. Reine große Entwickelung in der Geschichte geht vor sich ohne tiese Erschütterung, ohne zahllose Opier zu erfordern. Die Nachwelt genießt die Früchte, welche die Mitwelt unter schmerglichen Leiden faete. So mar es für S. ein großes Un= glud, gerade in diesem schwersten Momente, den das deutsche Raiserthum er= lebte, die Krone zu tragen. Troh der letten Erfolge über die Sachsen war seine Macht im Reiche wenig gesestigt, überall unter den Fürsten mehr Gegner als Unhanger; die vorangegangenen Jahre der Erniedrigung sollten jest erft recht ihre gefährlichen Folgen zeigen. Obgleich die Mailander Ungelegenheit, in welcher das Papstthum das Investiturverbot gegen das gute Recht des Königs praktisch durchsehen wollte, und die damit zusammenhängende Excommunication der königlichen Räthe, welche gleichwohl nicht vom Hofe entfernt wurden, die äußeren Momente waren, die den Bruch herbeiführten, so handelte es fich doch von Anjang des Streites an darum, ob H. fich dem Papste, wie dieser es forderte, unterordnen und deffen Anfprüche erfüllen, oder feine königlichen Rechte zu wahren suchen würde. Der Brieswechsel zwischen Beiden hat manche Wandlungen durchgemacht, auch den Ginfluß der Kaiserinmutter hatte Gregor für sich aufgeboten, aber schließlich zeigte fich doch, daß S., gehoben durch den Sieg über die Sachsen, nicht nachgeben wollte. Aufschrift und Schluß des Ultima= tums, welches Gregor am 8. Januar 1076 an S. richtete, laffen an Deutlich= teit nichts zu wünschen übrig: während diese bem Rönige ben apostolischen Segen ertheilt, doch nur unter der Voraussehung, daß er dem heiligen Stuhle ge= horche, wie es einem chriftlichen Könige gezieme, hält jener ihm das Schickfal Sauls vor Augen. Noch mehr erbitterten den Herrscher die mündlichen Drohungen, welche die Gefandten im Auftrage des Papftes dem Schreiben hingufügten. Um 24. Januar 1077 ließ S. durch die Synode zu Worms Gregor VII. absehen, und dieser blieb die Antwort nicht schuldig, indem er am 22. Februar den König bannte und deffen Unterthanen von dem Treueide entband. Heinrichs Schritt war untlug, weil er fich über feine Macht und die Berhalt= nisse täuschend nicht im Stande war, dem Beschlusse der Synode Nachdruck zu geben. Er war ferner nicht gerechtfertigt, weil die Absehung ohne jedes vorher= gchende rechtliche Berjahren erjolgte. Außerdem waren die Gründe, aus denen die Unrechtmäßigkeit von Gregor's Pontifikat hergeleitet wurde, nicht mehr zu= treffend, weil Gregor bigher vom König und Reich ohne jeden Anftand anerkannt worben war. Undererseits war Gregor weit hinausgegangen über die Stellung, welche bisher dem Papftthum zukam, und thatfächlich zum größten Theil im Unrecht; daher ist die leidenschaftliche Auswallung Heinrichs, des Nachfolgers Otto's I. und Heinrichs III. leicht erklärlich. Als römischer Patricius, als Bertreter des Kaiserthums hielt er sich für besugt — und wenn man die bis= herigen Verhältnijse berücksichtigt, muß man sagen, nicht mit Unrecht —, durch synodalen Spruch den Papit absetzen zu laffen, der seine Rechte antastete und ihm felbst mit Entsehung drohte. Dag das Concil ein ausschlieglich deutsches war, konnte, wie bis dahin die allgemeine Lage gewesen war, nicht sonderlich in Betracht tommen. Gregor dagegen unternahm ein Wagnig ber fühnsten Art, völlig entsprechend seinen Anschauungen und durch diese, wenn er fie nicht preisgeben wollte, nicht minder geboten. Mit Recht ift bemerkt worden, daß für die Bertreter des Kaiferthums die Sachlage von vornherein deswegen ungunftig lag, weil fie, wie die gefammten Zeitgenoffen, im Grunde über die Rothwendigkeit und Competenz des römischen Papstthums nicht viel anders dachten, als deffen Repräsentanten, und weil sie daher nur die Person, nicht das System an sich befämpfen konnten. Daber kam es, daß auch die deutschen Fürsten und nament= lich die Bischöfe in ihrer eigenthumlichen Stellung fich in einen Widerstreit von Pflichten getrieben sahen, aus dem nur eine ungewöhnlich klare Natur den richtigen Weg finden fonnte. Aber ein großer Theil diefer Herren betrachtete schon feit geraumer Zeit den König mit Argwohn und Abneigung und trachtete nach Minderung der königlichen Autorität. Wenn es auch zu weit gegangen wäre, zu behaupten, daß diejenigen, welche nun von S. abfielen, die Religion lediglich jum Dedmantel ihrer eigennütigen Absichten benutten, jo läßt fich doch nicht verkennen, daß für so Manchen sich jett eine willtommene Gelegenheit bot, bem Konige, wie sie meinten, mit gutem Gewiffen entgegentreten zu konnen. S. fah fich genöthigt, nicht nur personlich feine Krone gegen ben Papft zu wahren, sondern auch für die Stellung des Königthums im Reiche zu kampfen. Papftes Bannspruch war mächtiger, als der Befehl des Königs; reißend schnell griff der Abfall unter Fürsten und Bischöfen um sich, namentlich in Oberdeutsch= land, bald flammte auch der Aufstand in Sachsen, wohin die Berbannten zurud= kehrten, wieder auf. Das Nationalconcil, welches das gesetliche Verfahren gegen Gregor einleiten und einen anderen Papst mählen sollte, den der König selbst nach Rom führen wollte, tam nicht zu Stande, und die Synode der dem Ronige noch ergebenen Bischöfe, welche im Sommer in Mainz die Excommunication über den Papst aussprach, vermochte an der Sachlage wenig zu andern. feindlichen Fürsten, welche inzwischen eifrige Berhandlungen mit Rom gepflogen hatten, traten am 16. October in Tribur zusammen, wo auch papftliche Legaten erschienen. Noch tam es nicht zur Wahl eines Gegenkönigs, aber S., ber bon dem nahen Oppenheim aus die Stimmung für sich günstiger zu gestalten suchte, mußte geloben, sich in allen Stücken dem Papste zu unterwersen, der allein ihn absolviren tonne; bis jum 22. Februar muffe die Lossprechung vom Banne erfolgt fein, wenn er nicht das Reich verwirft haben wollte. Zugleich war in Aussicht genommen, daß der Papft im Anfang des nächften Jahres nach Deutsch= land kommen sollte, um dort mit den deutschen Fürsten über die Sache des Königs zu verhandeln.

Einsam und verlassen — denn seine Freunde und Käthe hatte er von sich weisen müssen — verlebte H. in Speier die nächsten Monate, ohne die Keichszgeschäfte auszuüben, kaum noch dem Namen nach König. Vor allem mußte verhütet werden, daß Gregor über die Alpen kam; konnte H. mit ihm allein, ohne die deutschen Fürsten, verhandeln, war eine Lossprechung vom Banne am ehesten zu erhossen, und außerdem wurde so die Demüthigung eines öffentlichen

Gerichtes des Papftes und der Fürften über den König vermieden. Seimlich verließ er daher um die Mitte December Speier und ging nach Burgund, unter unfäglichen Beschwerden überschritt er, begleitet von feiner treuen Gemahlin und seinem dreijährigen Söhnchen Konrad, den mit tiesem Schnee und Eis bedeckten Mont Cenis. Die von den Lombarden bereitwillig angebotene Bulje wies er gurud und eilte nach Canoffa, ber Burg Mathilbens, wo Gregor fich aufhielt, Deffen Aufbruch nach Deutschland eine unerwartete Zögerung erfahren hatte. Drei Tage mußte er im Bugergewande bor den Thoren der Feste harren, bis sich der Papit entichloß, ihm das zu gewähren, was er nach den Kirchengesetzen ihm nicht verweigern konnte. Endlich am 28. Jan. 1077, nachdem S. schriftlich gelobt, daß er zu einem vom Papite zu bestimmenden Termine ben beutschen Fürsten entweder nach des Ersteren Urtheil Recht thun oder sich nach dessen Rath mit ihnen aussohnen und daß er dem Papite, wenn diefer über die Alpen oder in andere Länder geben wolle, und beffen Gejandten und Allen, welche zu ihm zögen, überall Sicherheit gewähren würde, wurde er vorgelassen und empfing die Abjolution. So hatte S. das Verlangen der Fürsten erfüllt, aber die Mehr= zahl, statt ihn wieder als König anzuerkennen, beharrte bei der Absicht, ihn abzuseben. Und wenn er auch junächst eifrig bemuht war, den Papit zusrieden gu stellen, fo mußten die Berhaltniffe in der Lombardei, wenn er nicht jeden Ginfluß auf dieselben aufgeben und nicht in diesem Lande, welches im Augenblick ihm noch allein anhing, jelbst allgemeinen Absall herbeirusen wollte, doch als= bald wieder Mißstimmung zwischen ihm und Gregor hervorrusen. Der Papst dagegen forderte gleich anfangs die deutschen Fürsten auf, bis zu seiner Ankunft auf dem einmal betretenen Wege zu verharren; er ließ es ruhig geschehen, daß unter der thätigen Mitwirkung seiner Legaten am 15. März in Forchheim in Rudolf von Schwaben ein Gegenkönig gang nach seinem Sinn aufgestellt wurde. 5. zögerte nicht, den Rampf aufzunehmen, über Aquileja und Rärnthen gelangte er Anfang Mai nach Baiern. Seine Sache zeigte sich gunstiger, als er vielleicht jelbst gehofft hatte. Die Bürgerschaften, eben der Fulle der Kraft, welche in ihren Mauern pulfirte, fich bewußt werdend, stellten fich auf feine Seite, wie Mainz, welches sich am Arönungstage selbst gegen Andols erhob und ihn mit seinem Anhange zur Flucht nöthigte, wie die schwäbischen Städte. Die Bürger blieben fortan die treuesten Unhänger des Königs; mochten auch die Gegner über die Krämerheere spotten, in biefen Kampfen begann fich die schönfte Bluthe beutschen Lebens zu entfalten. Schwaben, der Elfaß, das Rheingebiet, Lothringen, ein großer Theil Baierns und Frankens fielen B. zu, wenn auch die Bergoge felbit und die großen Berren meiftens zu Rudolf hielten. Bald fah fich dieser auf Sachsen beschränft, das in seiner alten Reindschaft gegen S. beharrte.

Wir unterlassen es, die Einzelheiten des Kampses zu versolgen; weder H. noch Rudols vermochten durchschlagende Ersolge zu erringen, während Gregor's Politik eine vorsichtig abwartende blieb. Erst als H. immer mehr das Uebergewicht erlangte und die Sachsen immer ungestümer drängten, entschlöß sich der Papst auf der Fastenspnode von 1080 aufs neue den Bannsluch gegen den König zu schleudern, indem er zugleich das Investiturverbot in alter Schärse erneuerte. H., der bis dahin noch immer gehofst hatte, mit Gregor ein sriedeliches Abkömmen zu tressen, und wiederholte Verhandlungen angeknüpst hatte, schritt nun zur Ausstellung eines Gegenpapstes. Am 25. Juni 1080 wurde in Brizen von einer nicht unbeträchtlichen Jahl deutscher und italienischer Bischsse Erzbischos Wieder von Kavenna zum Papste gewählt, ein Mann von vornehmstem Blut, eingeweiht in alle Geschäfte des Reichs, hochgebildet und, wie ihm selbst die Gegner zugestehen, sittenrein. Der Schritt war nicht ohne Bedenken,

aber nicht unbegründet. Gregor selbst hatte den Bruch zu einem unheilbaren gemacht, und für den König ichien es bei den Unschauungen der Zeit burchaus nöthig, einen Papit auf feiner Seite zu haben, ber ihm die firchliche Recht= fertigung und die Raiserfrone verlieh. Allerdings wurde damit in den obwalten= den Streit ein zweites Glement gemischt; S. hatte nun nicht allein für seine Krone, sondern auch für die Tiara Wiberts zu fämpsen, was teines= wegs gleichbedeutend war. Denn ob die Wahl Wiberts, welche den Anschau= ungen, wie sie fich einmal über die Papstwahl ziemlich allgemein herausgebildet hatten, durchaus widersprach, selbst bei allen Anhängern Heinrichs Beisall finden wurde, ftand dahin. Che er feinen Papit nach Rom geleiten fonnte, mußte B. Rudolf gegenüber eine Entscheidung herbeiführen. Wenn auch die Schlacht bei Mölsen in der Rahe Merseburgs am 15. October 1080 verloren ging, den großen Vortheil brachte sie, daß Rudolf tödlich verwundet wurde und bald nach= her verschied. Zwar mar Deutschland noch feineswegs gang beruhigt, aber S. hatte bort genug Getreue, bor allen den neuen Bergog von Schwaben, ben Staufer Friedrich, denen er die Wahrung seiner Rechte überlassen konnte, während er selbst nach Italien zog. Ohne Widerstand gesunden zu haben, erschien er am 21. Mai 1081 vor Rom, wo ihn Gregor in verzweiselter Lage, aber unsgebrochenen Muthes erwartete. Doch die Stadt blieb dem Papste getreu und nach zwei Monaten vergeblichen Harrens mußten die Deutschen wieder abziehen, wenn fie auch den italienischen Boden nicht verließen. Ebenso vergeblich murde die Stadt Anfang 1083 befturmt, erft im Juni gelang es den Deutschen, Die Leoftadt zu überrumpeln und zu erobern. Gregor flüchtete in die Engelsburg, ungebeugt und trot aller Gesahren sesten Sinnes. Da h. vermuthlich hoffte, durch Verhandlungen mit den Kömern die friedliche lebergabe der Stadt zu erreichen, begnügte er fich, die Mauern der Leoftadt niederzureigen, und eine fleine Befatung beutscher Ritter unter Udalrich von Godesheim in einer Berichanzung zurudlaffend, jog er wieder nach der Lombarbei. Gein zögerndes Berfahren in diesen Jahren bietet überhaupt manche Rathfel dar. Erft Ende bes Jahres tam er wieder nach Rom, wo er Weihnachten feierte; nach einem furgen Buge nach dem Guben öffnete ihm endlich Ende Marg 1084 bie Stadt ihre Thore, nur die Engelsburg und einige Festen blieben im Besite des Papites und seiner Anhänger. Da jede Aussicht auf die Rachgiebigkeit Gregors geschwunden war, ließ S. nun Wibert die feierliche Papstweihe ertheilen, der dann am 31. März ihm felbst und feiner Gemahlin die Kaiferkrone in St. Peter auffeste, mahrend bas romifche Bolt ben Berricher als Patricius anerkannte. Schon nahte indeffen der Normannenfürft Robert Guiscard mit einem Beere, welches bem beutschen an Bahl weit überlegen mar, und S. hielt es für gerathen, bem ungleichen Rampfe auszuweichen und verließ am 21. Mai die Stadt. Leicht fiel diese den Weinden in die Bande und murde in entsehlicher Weise berheert. Mit den abziehenden Normannen ging auch Gregor VII. in das Eril, in welchem er am 25. Mai 1085 starb.

Im Juni erschien der Kaiser wieder in Deutschland. Dort war bald, nachedem H. über die Alpen gezogen, im August 1081 ein neuer Gegenkönig aufegestellt worden, Hermann von Augemburg, ein reichbegüterter Fürst. Wenn nun auch der Kamps mit neuer Erbitterung begann, vermochte Hermann doch keine großen Ersolge zu erringen, wie überhaupt unseres Wissens wenigstens Herzog Welsder einzige Fürst von großer Bedeutung war, welcher an seiner Wahl theilnahm. Dem rücksehrenden Kaiser glückte es bald, sast das gesammte Reich, selbst das trozige Sachsen, unter seine Autorität zu bringen; der größte Theil der deutschen Bischöse erkannte auf der Maispnode 1085 in Mainz den Papst Clemens an, und mit der Kircheneinheit schien es auch möglich, den allgemeinen Frieden her-

zustellen. Freilich wurden diese Erfolge wieder auf einige Zeit in Frage gestellt, als der ehrgeizige und treulose Markgraf Etbert von Meigen sich emporte und 5. zur Flucht aus Sachsen nöthigte. Dadurch gewannen auch die übrigen Gegner des Kaifers neuen Muth, die vereinigte Macht des Gegenkönigs und Welfs brachten ihm am 11. August 1086 in der Rahe von Burzburg eine Niederlage bei. Rasch gewann er jedoch seine Krast zurück und erlangte all= mählig die Oberhand. Der Gegenkönig verlor im September 1088 beim Sturme auf eine Burg fein Leben, und Etbert, der fich unterworfen, aber alsbald aufs neue wieder emport hatte, wurde nach wilden Fehden im Juli 1090 erschlagen. Jedoch es ging H. wie Hercules mit den Köpfen der Sydra: so oft ihm die Aussicht winkte, endlich in Frieden das Reich regieren zu können, fah er sich alsbalb in neue Gefahren verwickelt. Um 12. Marg 1088 beftieg Urban II. den papftlichen Thron, entschloffen, demfelben Biele guguftreben, wie Gregor, aber ruhiger und gewandter, als diefer, ein überaus geschickter Diplomat und genauer Renner der deutschen Berhältniffe. Sein Borganger, Bictor III., hatte das Papstthum in traurigen Verhaltniffen hinterlaffen, aber Urban wußte seine Erb= schaft allmählig zu größtem Glanze zu erheben. Er verstand es, den Kampieseifer der Mönche, welche die eluniacenfische Richtung verfolgten, neu zu beleben, von den Schwarzwaldklöftern ging wiederum die Lofung zum Rampfe gegen den Raifer aus. Das Haupt des Aufruhrs wurde der alte Welf, der durch die Che feines 17jährigen Sohnes mit der 40jährigen Markgräfin Mathilde, Diefer Jeanne D'Arc des Papftthums, wie fie mit Recht genannt worden ift, völlig gewonnen wurde. S. mochte daran benten, wie fein Feldzug gegen Gregor ihm einft schließlich gute Früchte getragen hatte, und so gog er benn im Marg 1090 über die Alpen, um namentlich Mathilbe ju befämpfen. Wieder folgte feinen Fahnen ber Sieg, auch in Rom faß fiegreich fein Bapft Clemens, mahrend Urban flüchtig umherirrte. Hätte B. jest Clemens fallen laffen wollen, wurde er vielleicht von jeinen Gegnern einen vortheilhaften Frieden erlangt haben, aber wie konnte er das thun? Er hatte seine Ehre preisgegeben, und diefer Friede mare doch kein dauerhafter gewesen. Sein Loos war einmal gefallen; wirklichen Frieden konnte er nicht erlangen, wenn er nicht seine Gegner völlig niederwarf, und das war nicht möglich. Allmählig fant fein Gludsftern nieder, Die Gegner erstartten in Italien, wie in Deutschland. Und da trafen ihn die schwerften Schläge; an den Abfall der Fürsten war er gewöhnt, aber der Berrath im eigenen Saufe traf ihn ins Herz. Sein altester Sohn, Konrad, der bereits feit 1087 jum Könige gefront war, unterlag in dem Conflitte zwischen firchlichen und Sohnespflichten und ließ fich von Mathilde und dem Papfte zum Abfall bewegen es war um Oftern 1093 — und bald floh auch Heinrichs zweite Gemahlin, die Ruffin Pragedis, zu den Feinden und trat mit den unwürdigsten Anschuldi= gungen gegen ihn auf. Unlösliches Dunkel liegt über dieser Familientragödie, aber das spätere Verhalten der papftlichen Partei gegen Praxedis, die fallen gelaffen wurde, als der Zwed erreicht war, zeugt für ihre Schuld. Bier Jahre brachte H. in Oberitalien zu, die Lombardei war ihm verschlossen durch den Abjall Konrads, die Rudtehr nach Deutschland abgeschnitten durch Welf, der die Alpenpässe besetzt hielt. Böllig machtlos weilte er theils im Etschthal, theils in Berona und Padua, vergebens nach Hulfe ausspähend. Unterdeffen feierte das Papstthum seine glänzendsten Triumphe, die lodernde Begeisterung des Abendlandes wußte es durch die Büge nach dem heiligen Lande in feinem Dienfte an= zusachen. Wol wußte Gregor VII., was er wollte, als er einst felbst an die Spige des Kriegszuges nach Jerufalem zu treten beabsichtigte, mahrend der deutsche König zu Saus bleiben follte. Wenn das Kaiferthum an die Spite des großartigen Unternehmens trat, so konnte es den Anspruch, den es erhob,

der Schirmherr und Borfampfer der gefammten Chriftenheit ju jein, gur Bahr= heit machen; nichts hatte fein Unfeben höher heben fonnen. Jest faß der Raifer faft wie ein Gefangener in einem berlorenen Winkel und der Papft nahm bie Stelle ein, die diesem gebührt hatte. Run jest murde das Papftthum wirklich jum Centrum der driftlichen Welt, das Raiferthum mar feiner universalen Bebeutung entkleidet. Erft als die Belfen erkannten, daß fie nur Werkzeug der papftlichen Politik waren, und fie die Hoffnung auf die reiche Erbichaft ber Mathilde aufgeben mußten, eröffnete fich für S. die Möglichkeit der Rudtehr nach Deutschland. Das Pfingstfest 1097 feierte er wieder auf beutschem Boden, in Regensburg. Nur langfam beseftigte fich feine königliche Autorität, doch erreichte er schon im Mai 1098, daß die Fürsten den abtrunnigen Konrad ent= setten und dem zweiten Sohne, Heinrich V., die Nachsolge des Baters zuerkannten. Des Raifers Sorge war nun darauf gerichtet, den öffentlichen Frieden wieder herzustellen. Clemens in Italien blieb ohne Unterftugung und als er im September 1100 fein an Rummer und Leiden reiches Leben beichloß, errang Bajchalis einen leichten Sieg über die von den Wibertiften ohne Beinrichs Buthun aufgestellten Gegenpapfte. Die heftigen Gegenfage der legten Jahrzehnte ichienen an Rraft und Scharfe ju verlieren; S. felbit bachte baran, mit Pafchalis fich auszusöhnen und ein gutliches Abtommen zu treffen; dann wollte auch er das Kreuz nehmen und nach dem heiligen Grabe ziehen. Aber die Kuhe war nur trügerisch und der Fluch des Unsriedens wich nicht vom Kaiser. In Rom war nan keineswegs ermattet; der wiederholte Wechsel der papitlichen Burbe brachte jedesmal eine Berfonlichfeit mit frischen Kräften an die Leitung ber Geschäfte, während S., der nun schon den vierten Papit sich feindlich gegenüber fah, von dem unabläffigen Ringen, von der Bucht der Schicfalsichlage, wenn auch nicht gebrochen, doch erschöpft war. An ein Aufgeben der Ansichten, für die er seine Mannestraft eingesetzt hatte, dachte er freilich auch jett nicht. Aehnlich ftand es im Reiche. Ein neues Geschlecht umgab hier den Raifer. Die alten Gegner, welche einst in Forchheim Rudolf aufgestellt, waren dahingeschieden, ihre Erben und Nachsolger waren ausgewachsen in wilder Zeit, in Unbotmäßigkeit gegen den Gebieter, sie hatten geschmeckt, wie süß die Unabhängigkeit sei, und früh gelernt, sie mit rudsichtslofer Gewalt zu mahren. Gbenso waren die fruheren Freunde Beinrichs nach muhevollem Dafein zur Ruhe gegangen, und die Bischöfe, welche jest den Krummstab jührten, hegten andere Gesinnungen, als die, welche unter den Traditionen des alten Kaiserthums groß geworden waren. Selbst die Freunde des Kaifers theilten in den firchlichen Fragen nicht mehr fo unbedingt seine Meinung. Auf allen Seiten fand er ruftige Gegner feiner allmählig wieber errungenen Stellung, während er nur wenige zuverläffige Anhänger gahlen konnte. Rach den kurzen Jahren der Rube rührte fich wieder ber Abfall erft im Stillen, um bald zu offenem Berrath gu werden. Das haupt beffelben wurde fein eigener Sohn. Konrad war baran ju Grunde gegangen, daß er in Italien auf fremdem Boben nie etwas anderes sein konnte, als das Spielzeug der papitlichen Partei; H. V. begann die deutschen Fürsten, in deren Händen doch zunächst der Entscheid lag, für sich zu gewinnen. Die Sorge, daß nach dem Tode des Vaters ihm, dem Sohne des Gebannten, die Berrichaft entgehen konnte, trieb ihn dazu, bei Zeiten fich diefelbe zu erringen. Im December 1104 trat feine Absicht unverhohlen zu Tage, als er plöglich das Lager des gegen fachfische Fürsten zu Felde giehenden Raifers verließ. Indem er erklärte, daß nur die Liebe zur Kirche ihn zu seinem Schritt gezwungen, zog er leicht die gregorianische Partei und den Papst selbst auf feine Seite.

Wir unterlassen es, das traurige Spiel im Einzelnen zu versolgen, wie der Bater fich überliften ließ von dem entarteten Sohne, bis er endlich am 22. December 1105 in Bingen feiner Freiheit beraubt und als, Gefangener in schmähliche Saft nach der Burg Böckelheim gebracht wurde. Wenige Tage später mußte er in Ingelheim der Herrschaft entfagen, ohne daß ihm die begehrte Absolution gewährt wurde. In Mainz ersolgte darauf die wiederholte Wahl und Anerkennung Heinrichs V. durch die Fürsten, doch der aste Kaiser war nicht so verlassen, wie der Sohn wähnte. Die Städte wußten ihm Dank für den Eiser, mit welchem er den öffentlichen Frieden zu wahren gesucht hatte; ohnehin im Gegenfat zu ihren geiftlichen Berren, waren fie für die gregorianischen Ideen weniger zugänglich. Mit Jubel wurde B., als er endlich von Ingelheim aufbrach, in Köln empjangen; Bischoj Otbert von Lüttich und mit ihm Herzog Beinrich von Niederlothringen und andere lothringische Berren erklärten fich für ihn. Die Entscheidung war wieder auf die Spige des Schwertes gestellt, da starb plöglich der Raiser am 7. August 1106, taum 56 Jahre alt, in Lüttich. Der haß ber papstlichen Bartei verfolgte ihn über bas Grab hinaus. Seine Leiche mußte aus bem Dome zu Luttich, wo fie Bischof Otbert ehrenvoll beigesett hatte, entfernt und in einer ungeweihten Kapelle eingescharrt werden. Nach wenigen Tagen ließ sie H. V. nach Speier bringen und dort in der Kaisergrust beiseken, aber der sanatische Bischos Gebhard von Speier erzwang, daß der Sarg wieder herausgenommen und in eine ungeweihte Seiten= tapelle gestellt wurde, und papstlicher Spruch bekräftigte sein Verfahren. Erst am 7. August 1111 wurden die Ueberreste wieder unter den größten Feierlichfeiten in der Kaisergruft beigesett, wo sie über fünf Jahrhunderte ruhten, bis die frangofischen Mordbrenner die Afche den Winden preisgaben. -

Wechselnd wie das Schickfal der Leiche, welche bald vom Volke wie die eines Beiligen verehrt, balb von erbitterten Feinden geschändet wurde, ift auch das historische Urtheil über S. gewesen. Schon die Zeitgenoffen stehen sich in seiner Burbigung fchroff gegenüber; bie Ginen preifen ihn als ben milben, frommen und gerechten Herrscher, die Anderen — und das ist die Mehrzahl find von flammendem Born erfüllt und häufen auf ihn die gemeinsten Berleumdungen, nur Wenige suchen fich ein magbolles Urtheil zu bewahren. Die Entwickelung der Dinge, welche immer mehr zum Siege der papftlichen Un= ichauungen führte, brachte es mit fich, daß in der späteren mittelalterlichen Geschichtsschreibung die ungunftige Auffaffung Beinrichs als eines verworfenen Tyrannen, eines Feindes der Kirche überwog. Sie blieb auch herrschend, als in Folge der Reformation die firchlichen Fragen anders beurtheilt murben, die Bersönlichkeit Heinrichs an sich entging trothem nicht hartem Tadel. Zuerst hat Melchior Goldast in seinen Apologiae pro D. N. Imp. Henrico IV., in denen er die wichtigsten für H. und das Raiserthum Partei nehmenden gleichzeitigen Schriften zusammenstellte (erschienen Hanoviae 1611), den Raifer zu rechtsertigen gefucht. Doch finden fich bis in unfere Zeit hinein die Spuren ber fruheren ungunftigen Beurtheilung, felbst bei fonst unparteiischen Darstellern, erft Floto und Giesebrecht haben eine richtigere Anschauung begründet. Gleichwol hat Bfrorer tein Bedenten getragen, die schmutigften und unfinnigften Erzählungen eines Bruno und dergleichen mit Behagen aufzutischen und fie noch burch eigene Erfindung zu überbieten; an gläubigen Ohren fehlt es ihm ja leider nicht. Aber was auch H. in jeiner Jugend gesehlt haben mag, wenn er auch die Treulofigfeit und Sinterlift feiner geiftlichen und fürftlichen Gegner zuweilen mit ihren eigenen Waffen zu befämpfen versucht haben mag, in diefem unedeln Wettstreit war er sicher nicht ihr Meister. Im Gegentheil, soweit wir über mittelalterliche Personen, welche unserer Denk= und Sinnesweise so sern stehen,

urtheilen können, so bricht bei H. doch immer, trot aller Bitterkeit, die er ansammeln mußte, eine gute Gemüthsanlage, eine versöhnliche Gesinnung durch.
Indem er die Principien, welche er seiner Stellung gemäß versechten mußte, seine königlichen und kaiserlichen Rechte sestheilt, hat er sich den Dank der Nachwelt reichlich verdient. Hätte er widerstandsloß gleich zu Anfang nachgegeben, so wäre das theokratische System Hildebrands ohne weiteres zur Herrschaft gelangt und die geistige wie politische Unterwersung des Abendlandes unter die römische Herrschaft wäre entschieden gewesen. Indem aber H. sich widersetzte, wenn er auch persönlich unterlag, bewirkte er, daß zene Tendenzen nie zur ausschließlichen Herrschaft gelangen konnten; daß geistige Gegenströmungen sich zu bilden Zeit gewannen, welche von vornherein die Einsörmigkeit durchbrachen.
Iwar ist daß Kaiserthum später erlegen, aber daß seinem Fall der des Papsttums so bald solgte, daß hängt unmittelbar mit dem Widerstande, welchen ihm H. leistete, zusammen.

Das für die Geschichte Heinrichs IV. ersorderliche Quellenmaterial, wie die neuere Litteratur darüber sind bei Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. III, erschöpsend angegeben, so daß eine Auszählung oder gar Besprechung derselben hier süglich unterbleiben kann. Lindner.

Seinrich V. (als Raifer in den Urkunden S. IV. genannt) geboren 1081. Nach dem Aufftande feines alteren Bruders Konrad, erlangte es ber Bater von den Fürsten, daß sie H. (im J. 1098) zum König wählten. H. mußte dem Bater eidlich geloben, daß er so lange derselbe lebe, sich niemals in die Reichs= geschäfte mischen, daß er bem Bater niemals nach bem Leben und nach der Freiheit trachten werde. Darauf wurde er zu Aachen am 6. Januar 1099 zum König gekrönt. Wie schlecht er seinen Schwur gehalten, ist in der Biographie Heinrich IV. geschildert. Die Lage im Reiche nach dem Tode des Vaters war für H. im Allgemeinen eine überaus günftige, er war die einzige Perfon, um die sich alle Parteien schaaren konnten, von ihm, der sich noch furz vorher als den getreuen, gehorsamen und allezeit hülsbereiten Sohn der Mutter Kirche erflart, konnte und durfte Papft Paschalis II. ein unbedingtes Nachgeben in den großen firchlichen Fragen, namentlich in der Investiturfrage, mit Recht erwarten. Allein schon das Concil von Guaftalla (Mitte October 1106), auf dem nach dem Buniche des Papites die ftreitigen Fragen zum endlichen Austrag gebracht werden follten, tonnte nicht einen Abschluß erzielen, weil der neue Konig in schlauer politischer Berechnung, daß auf deutschem Boden für ihn und das Reich gunftigere Refultate zu erreichen fein wurden, an den Papft bas Unfuchen ftellte, mit ihm und den Reichsfürsten in Maing am Weihnachtsfest zusammen zu treffen, dort die definitiven Verhandlungen gemeinsam vorzunehmen. War der Papft anfänglich geneigt, auf biefe Plane einzugehen, fo erfolgte bald ein Rudschlag. Frangöfischer Ginflug muß im Spiel gewesen fein. Das Investiturverbot wurde erneut, Paschalis begiebt sich nach Frankreich und gedenkt dort ein Concil abguhalten. Jedenfalls muß König Philipp I. von Frankreich im Ginverftandniß mit dem Papit gewefen fein, wir horen daß er eine Gefandtichaft an den deutschen König gefandt, ohne daß wir über diefelbe aus den Quellen naber aufgeflärt werden. Mit der größten Wahrscheinlichfeit durfen wir annehmen, daß diese frangösische Gefandtschaft an S. die Einladung zu dem am 23. Mai 1107 in Tropes abzuhaltenden Concil überbrachte, daß S. eine günftige Antwort ertheilte, fein perfonliches Erscheinen zufagte und auch den deutschen Bifchofen die zur Theilnahme am Concil vom Papfte geladen murden, tein Sinderniß in den Weg zu legen versprach. Das aber scheint gewiß, daß ber

König trop seiner Zusage von Ansang an entschlossen war, nicht nach Frankreich zu geben, daß er auch den deutschen Bischöfen ein dabin gehendes Berbot gutommen War es nicht möglich, ben Papft zu einer Reise nach Deutschland zu bewegen, so konnte vom deutschen Standpunkt aus die ftreitige Frage nur in Rom felbit jum Austrag kommen. Go wurde benn nur eine Gefandtichaft abgeordnet, die den Papft und den Konig von Frankreich in Chalons fur Marne antraf. Erzbischof Bruno von Trier formulirte hier die Forderungen des beutschen Königs dahin, daß diefer zu jedem Dienfte an den Papft bereit fei, aber unbeschadet aller Rechte der Krone; daß dem Kapitel die Designation eines Bifchofs zustehe, daß aber bor der Rundgebung der getroffenen Bahl ber König zu befragen, ob ihm die ins Auge gefaßte Perfonlichkeit genehm fei, daß darauf unter Mitwirkung des Volkes und des Clerus die canonische Wahl zu vollziehen, der Ermählte jodann bom Ronig die Inveftitur mit Ring und Stab zu empfangen, den Treu- und Lehnseid zu schwören habe. Als Stute ihrer Forderungen brachten die Gefandten eine Urkunde herbei, die angeblich vom Papfte Habrian I. Karl d. Er. verliehen fein follte, und nach welcher diefem das Recht zur Wahl bes Bapftes zustand, sowie die Besugniß, fammtliche Bischöfe vor ihrer Weihe zu investiren. Auf diesen lettern Punkt glaubte Paschalis nicht eingehen zu können. Trohig erklärten die Gesandten, nun werde in Rom das Schwert entscheiden. Denn niemals würde ihr Herr zugeben, daß über die deutsche Investiturfrage in einem fremden Reiche etwas festgesett wurde. Weitere Versuche des Papstes den König zur Nachgiebigkeit zu bestimmen, schlugen völlig fehl. Die Gefandten kehrten heim. War etwa S. schon damals ent= schlossen mit dem Schwert seine Ansprüche durchzusehen? Wir wissen wenigstens daß er damals eine bedeutende Truppenmacht in Lothringen zusammengezogen, sich eine Zeitlang in Met aufgehalten hat. Das Concil von Tropes trat in die Verhandlungen ein, ohne daß die deutschen Bischöfe zugegen gewesen. Die Sauptbestimmung, die hier getroffen wurde, richtete sich wiederum gegen die Investitur aus Laienhand, ein Bischof der diese empsange und dann erft geweiht würde, folle seines Amtes verluftig geben, ebenso der ihn Weihende. Bezeichnend ist es, daß keine Strasbestimmung gegen die Investirenden sestgeset wurde, im Gegentheil verschob der Papft diese Frage, indem er dem König aufgab. innerhalb eines Jahres in Rom bor verfammeltem allgemeinen Concil zu er= scheinen, wo über die Investitur dann eine endgultige Entscheidung zu treffen fei. Die deutschen Bischöfe jedoch traf der Zorn des Papstes in ausgedehntem Maßstabe, sehr viele von ihnen wurden ihres Amtes entsett, - eine Magregel, die in Deutschland selbst sehr viel boses Blut erregte, den Papst ins Unrecht stellte, und was für die Folgezeit verhängnigvoll war, von ihm felbst nicht für die Dauer aufrecht erhalten werden konnte. Roch hatte er zwar ungebeugten Muth, schon sei das Schwert des heiligen Petrus, äußerte er damals, gegen H. und gegen die Deutschen, diese ichlechte und verderbte Nation gegudt; aber bem am Ende des Jahres 1107 nach Rom Seimgekehrten traten die römischen Adeligen mit ihren Forderungen von Selbstregierung entgegen, zwangen ihn nach einem Jahre jogar ber emigen Stadt ben Ruden zu fehren und in Benebent einen ruhigen Zufluchtsort zu suchen. Zur Abhaltung eines Concils bot im ganzen Jahr die Stadt Rom teinen Raum. B. felbft beachtete die Beschlüffe bes Concils von Tropes in keiner Beziehung, er konnte auch mit vollem Recht so han= deln, war doch über das Recht der Krone in Tropes keinerlei Entscheidung getroffen. Als einziger Herr des Reiches war er schon jett entschloffen, den Rechten diefes Reiches von Niemanden Abbruch thun zu laffen, nicht vom Papft und nicht von den einzelnen Reichsständen; dem Papste hoffte er auf dem Romzuge entgegenzutreten, wer sich fonst in Deutschland und an beffen

Grenzen seiner Oberherrlichteit widersette, sollte schon jett die Bucht seines Urmes fühlen. Schon im Jahre 1107 hatte B. gefeben, daß gang Sachfen und die Rheinlande beruhigt waren, er hier allenthalben als König und Herr anerkannt wurde. Nun galt es in Often und Westen, in Ungarn, Volen, Böhmen, Flandern den deutschen Ginflug und die Oberherrlichfeit des deutschen Königthums, die dort fast gang in Bergeffenheit gefommen waren, wieder herzustellen. Obichon S. gegen Graf Robert von Flandern nicht gerade triegerische Bortheile davon trug (November 1107), gelang es diesen zur Ableistung bes Lehneides zu bewegen. Die Berhältniffe im Bisthum Cambran wurden gu Gunsten der deutschen Partei geregelt, die Commune, die die Bürger errichtet, aufgelöst. Schwieriger war die Lage im Osten. In Böhmen war Herzog Boriwoi einer Coalition, die von Swatoplut von Mähren, Boleglaug III. von Polen und Kalmani von Ungarn geschloffen, erlegen (Mai 1107), flüchtend traf er bei König H. ein und flehte um Hulfe. Der Thronräuber Swatoplukerhielt den Besehl, sich vor dem deutschen König zu verantworten. Er stellte sich wirklich, wurde aber sogleich in strenge Hast genommen. Boriwoi jedoch, obschon durch deutsche Truppen unterstützt, zeigte sich nicht sähig das Berlorene wieder zu gewinnen, und S., der inzwischen von dem gefangenen Swatoplut glanzende Anerbietungen für den Fall feiner Restitution erhalten, zögerte nicht, den Unfähigen fallen zu lassen, Swatopluk mit Böhmen zu belehnen. Ungarn sowol wie Polen hielten sich mit Recht durch einen Staat, ber an ihren Grenzen gelegen, nur ein beutsches Lehen war, den deutschen Heren nach ihren Gebieten Thor und Thür öffnete, für gefährdet. Gin Bertrag zwischen Boleslaus und Kalmani kam zu Stande, wonach sich jeder von ihnen verpflichtete, für den Fall daß eines dieser Reiche vom König mit Krieg überzogen wurde, fofort in Bohmen einzufallen Gin Grund, den Feldzug von deutscher Seite aus gegen Ungarn zu eröffnen, war bald gegeben. Der Bruder Kalmani's Almus war aus feinen Besitzungen am adriatischen Meere von Kalmani verjagt, bei König H. suchte er Hülse. Kalmani hatte inzwischen nicht blos die Herrschaft über die dalmatische Seeküste an sich gerissen, sondern auch Besitzungen Benedigs und des deutschen Reichs felbst. Das polnisch-ungarische Bundnig richtete zudem seine Spige nicht blos gegen Böhmen, sondern auch gegen Deutschland. Im September 1108 stand ber deutsche Heerbann bereits an der ungarischen Grenze. Preßburg wurde belagert. Da kommt die Nachricht daß Boleglaus von Polen in Böhmen eingefallen. Swatopluk eilt von Ungarn, wohin er Heeresfolge geleiftet, in fein Herzogthum und vertrieb in rafchem Anfturm die Polen aus feinem Gebiet. Die Belagerung von Pregburg aber zog sich in die Länge, das deutsche Heer konnte keine Bortheile erringen, ein Winterseldzug mit allen seinen Unbillen und Schrecken stand bevor. Gegen Ende October beschloß S. den Rudzug, unverrichteter Sache, die Bruft mit Racheplanen gegen Boleslaus erfüllt. Der Böhmenherzog setzte den ganzen Winter über ben Rrieg gegen Ungarn fort, es waren schnelle Ginfalle die er ausführte, die ihn tief nach Ungarn hineinbrachten, die diefes Land mit entfetlicher Verwüstung füllten. H. entbot zum Commer des Jahres 1109 ben Heerbann aus ganz Deutschland gegen Polen. An Boleslaus sandte er die Forderung, derselbe solle seinen vertriebenen (unehelichen) Bruder Zbig-niew, der bei dem deutschen König eine Zufluchtsstätte gesucht und gesunden, wieder ausnehmen, ihm — dem deutschen König — aber jährlich 300 Mark Silber Tribut zahlen oder ebensoviel schwerbewaffnete Ritter zum Kömerzug stellen. Als der Polenkönig diese Forderungen entschloffen ablehnt, bricht das beutsche Beer gegen die Oderlinie auf. Boleslaus, vollständig überrascht - er

kämpite in den Niederungen der Neke gegen die Bommern — organisirt schnell ben Wiberstand gegen die Deutschen, benen es ingwischen gelungen die Ober gu überschreiten, in steten fleinen, unvorhergesehenen Gesechten greift er das deutsche Beer, das die Oder herunter unter den schwierigsten Berhältniffen nur langfam vordringen konnte, an; die festen Plate ergaben sich nicht den Deutschen. Anerbietungen, weit gunftigerer Art als früher - es wurde nur noch die Tribut= zahlung verlangt — bestimmten den Polen nicht zum Nachgeben, selbst die Drohung Beinrichs, er werde nach Krakau ziehen und diefes befeten, verhallte wirkungslos. Das deutsche Heer war gezwungen den Rückzug anzutreten. dieser Lage trifft den deutschen König ein neuer Unfall, der Böhmenherzog, der mit ihm treu die Gefahren get heilt, fällt durch Meuchelmord (21. Sept.). Auf den Wunsch des böhmischen Heeres verleiht B. das erledigte Berzogthum dem Bruder des Erichlagenen, Otto, er felbst fest ungestört feinen Rudgug fort. Die Verhältniffe in Böhmen jedoch tamen nicht gleich zur Rube. Gegen Otto ertlärte sich eine starte Bartei unter Führung des Bischofs von Brag, unsicher geworden verzichtete er lieber zu Gunften feines jungen Bruders Wladislav auf die Krone. Aber auch Borimoi - ber bisher in Bolen gelebt , machte feine Ansprüche geltend, und fiel unterstütt von Boleglaw von Polen und seinem Neffen Wiprecht (dem Jungeren) von Groitsch in Bohmen ein. S. hatte die Absicht auf einem am 1. Januar 1110 in Regensburg abzuhaltenden Reichstage bie Ansprüche Wladislavs zu untersuchen. Bereits hatte sich dieser auf den Weg zum König gemacht, als die Nachricht von Boriwoi's Einzug in Brag ihn erreicht und zur schleunigen Umtehr, nachdem er den deutschen Rönig um Gulje ersucht, bestimmt. Um 1. Januar 1110 bereits überschreitet S. die bohmische Grenze, seine nach Brag vorauseilenden Gefandten besehlen Waffenstillstand und laden die streitenden Parteien nach Rokyczan (bei Pilsen) vor den Richterstuhl des Königs. Dort werden dann Boriwoi und der jungere Wiprecht auf Bejehl des Königs fojort in Saft genommen und nach der Feste Sammerstein abgeführt, Bladislav erhält die Belehnung mit Böhmen, S. sieht die Oberherrlich= feit der deutschen Krone allseitig anerkannt, fann nach Deutschland gurucktehren und in Rube zur Romfahrt ruften. Schon während bes Sahres 1109 war eine Gefandtichaft Beinrichs an Paschalis, der inzwischen wieder nach Rom gurudgefehrt, gegangen, um die Romfahrt angumelben. Bereits am beiligen Dreitonigstage fann der Ronig den in Regensburg versammelten Reichsfürsten anzeigen, daß der Papst ihm freundlich gesinnt, daß er selbst beabsichtige nach Rom zu ziehen um die Kaiserkrone zu gewinnen, die italischen Angelegenheiten zu ordnen und nach dem Wunsche des Bapites die streitigen firchlichen Fragen beizulegen. Zugleich erläßt er an die versammelten Fürsten das Aufgebot, nach damaligem Gerkommen beschwören diefelben die Geersahrt. Auf den Reichstagen zu Utrecht (Ditern 1110) und zu Speier (Mitte August) verpflichten sich auch die andern Fürsten und Provinzen dazu, die Vorbereitungen werden auf das forgfamste getroffen, ein Beer, wie es felten nach Rtalien geführt worben , versammelte sich , gegen 30 000 Mann harren auf ben Befehl bes Königs. Das Glück ichien H. gang und voll zu lächeln, hatte er boch auch ichon in Utrecht feine Verlobung mit dem englischen Königstind, mit Mathilde, der Tochter König Heinrich I. von England feiern fonnen. Unmittelbar nach dem Tage von Speier erjolgte der Aufbruch des Heeres nach Italien. Glücklich murde der Uebergang über die Alpen bewertstelligt, der Widerstand den einzelne Städte Oberitaliens dem Heere entgegenstellten rasch gebrochen, auf den roncalischen Feldern sand die althergebrachte große Heerschau statt. Fast alle Städte der Lombardei schickten Gesandte und reiche Geschenke, die Truppen der oberitalischen Städte stießen zu den deutschen, selbst die große Markgräfin Mathilde erkannte

die Oberherrlichkeit des Reiches an, bat aber zugleich, sie jur diesmal von der Heeresjolge entbinden zu wollen. Ueber Piacenza, Parma, Pifa, Florenz und Arezzo ging unaufhaltsam der Marsch des Königs, von letterer Stadt aus gingen Gefandte an das romische Bolt und den Babit. Diefer hatte auf einem lateranischen Concil 1110 das Investiturverbot erneut, mit den Normannen und den römischen Großen sich verbunden. Jest aber dachten diese nicht daran, dem Bapfte beizustehen, er muß sich zu Berhandlungen mit dem Ronige verfteben. Will er der Kirche die Investitur retten, so muß die Kirche Opser bringen. Er schlägt dem Rönig also vor, die Bischöfe hatten alle Besitzungen dem Staat jurudgugeben und fich für die Butunft nur mit dem Behnten und den von den Glänbigen freiwillig bargebrachten Gaben zu begnügen, bafür habe ber König auf die Investitur zu verzichten. B. ging auf diese Borschläge ein, auf beiden Seiten follten über diese Buntte Urtunden ausgefertigt werden, nach ihrem gegenseitigen Austausch sollte die Kaiserkrönung ersolgen. Am 11. Februar 1111 lagert das deutsche Beer vor Rom, am folgenden Tage zieht ber König in feierlichem Zuge nach St. Peter. Es find ewig denkwürdige Momente die nun folgten. Die Urkunden mit dem Berzicht der beiden Parteien werden verlesen, als ber Wortlaut bes vom Papfte ausgestellten Schriftstudes bekannt wird, entfteht ein allgemeiner Schrei des Unwillens. Nun hatte es H. in der hand, den Babit bor allen Bifchojen und Reichsfürften blogguftellen, und er gogerte nicht es zu thun, - von dem Papft, nicht von ihm dem König ginge diefer Plan, die Kirchen ihrer Guter zu berauben aus, fo erklart er, und da er fich nur verpflichtet hatte, der Investitur zu entsagen, wenn die Reichsfürften in ihrer Gesammtheit ihre Zustimmung gaben, so sieht er die ganze Frage als gescheitert an. Aber sett verlangt er die Krönung. Der Papst weigert sich. Hin und her verhandeln die Parteien, schon neigt sich der Tag zur Racht, da umringen deutsche Bewaffnete den Papft und führen ihn gefangen ab. Im allgemeinen Wirrwarr gelingt es einigen Cardinalbischöfen zu entkommen, während der Nacht entflammen fie das römische Bolk, am nächsten Morgen beginnt der Sturm auf die Leonina und die überraschten Deutschen. Im beginnenden Kampf wird der König felbst verwundet, aber es gelingt ihm den Volkssturm zu bampfen. In der Racht bom 15. jum 16. Februar gieht B. mit feinem gangen Beere ins sabinische Gebiet. Der Papft und sechzehn Cardinale werden gefangen mitgeführt, ber erstere im Castell Trebi in ftrenaster Bajt gehalten. Ginundsechzig Tage dauerte diese Gefangenschaft, einundsechzig Tage bestürmte man die Seele bes Papstes um ihn zur Nachgiebigkeit bem König gegenüber zu bestimmen. Endlich gelang dies, er verhieß die Kaiserkrönung, entsagte der Investitur zu Gunsten des Reichs, versprach niemals den König zu bannen. Dann durste er nach Rom zurückfehren. S. folgte und empfing am 13. April aus ben Sanden des Papstes die Raiserkrone. Darf man von einer Suhne des Tages von Ca= noffa sprechen, das Sahr 1111 hat fie reichlich gebracht. Der neue Raifer hielt es doch für gerathen, sofort nach der Krönung die ewige Stadt zu verlaffen. Raum hat er sich entjernt, als Alles auf den unglücklichen Baschalis einstürmt, ihn jum Wiberruf des ertheilten Privilegs, jur Ercommunication des Raifers beftimmen will. Eine Synode wird in Rom, ohne daß der Papft fie berufen, gehalten, in eigenmächtigem Vorgehen cassirt die Versammlung das von Paschalis bem König gegebene Brivileg, erneuert die alten Decrete der früheren Bapfte. Roch verweigert der Papst dazu seine Zustimmung zu geben, aber was er weigerte, thaten andere Würdenträger der Kirche. Mochte der Papst in seiner "Einfalt" dies pravilegium gegeben haben, sie waren baburch ju nichts verpflichtet. Konon von Präneste, der apostolische Gesandte in Jerusalem, bannt den König; der Erzbischof Guido von Vienne versammelt in seiner Metropole im October 1112 ein Concil, das die In-

pestitur aus Laienhand als Rekerei verdammt, das Bravilegium (wie man sich außdrudte) als ungultig verwarf, den Konig mit dem Anathem belegt, von Paichalis Anerkennung aller diefer Beschlüffe fordert. Der Papit fieht fich in den Sanden der strenggefinnten Geistlichkeit, er mußte ihr nachgeben, er mochte wollen ober nicht. Er lägt fich gegen ben geleifteten Gid bestimmen die Beschlüffe der Synode von Vienne anzuerkennen, aber fest dennoch - eine fo zweideutige Seele wohnte in ihm — Die freundlichen Begiehungen zum Raifer fort. Bald follten auch diese aufhören, benn inzwischen hatte der Raifer auch in Deutsch= land an Boden verloren. Rach der Rückfehr von der Raiserkrönung hatte es 5. eine seiner ersten Sorgen sein laffen, die Leiche feines Baters, die noch immer nicht in geweihtem Boben ruhte, in der Ahnengruft zu Speier beizuseten. Dann begann er die Ausführung eines Planes, den er entschieden lange gefaßt, für welchen ihm jett nach seinem Siege über den Bapft die richtige Zeit gefommen schien. Es galt die deutsche Fürstenmacht zu brechen. Dit Bergog Lothar bon Sachsen begann die erste Berwickelung, in welcher es auf einem Reichstag ju Goglar (Dec. 1111) fogar jur Entfetung bes Bergogs tam. Doch war nach kurzer Zeit alles wieder beigelegt und der Herzog restituirt. Sommer des 3. 1112 begannen neue Feindseligkeiten zwischen B. und ben Fürsten. Rach dem Tode des Grafen Ulrich von Orlamunde hatte S. beffen Befikungen nach dem Spruch des Reichshofgerichts als erledigte Reichslehn einge= zogen, während der Pjalzgraf vom Rhein Siegfried Rechte barauf zu haben glaubte. Da er der Schwager des Herzogs von Sachsen, so kommt bald zwischen Diesen beiden ein Bund zu Stande, bem sich andere thüringisch-sächsische Fürsten, bor allem aber auch Erzbischof Abalbert I. von Maing (der frühere Kangler und getreue Anhänger des Kaifers) anschlossen. Noch einmal siegt H. vollständig über die Empörung, Abalbert, der in die Hände des Raifers gerathen, wird nach Burg Trisels zu strenger Hast abgeführt. Im nächsten Jahre aber, an dessen Ansang er sich in Mainz (7. Januar 1114) mit Mathilde vermählt, bricht sie bon Reuem und in weit größeren Dimensionen aus, auch Köln, die blühende und weitberühmte Stadt, hatte sich angeschlossen. Das Glück hat H. den Rücken gewendet. Die Rölner und ihre rheinischen Verbündeten fiegen bei Andernach, am 11. Februar 1115 Lothar und feine Genoffen beim Welfesholze. areist auch die Rirche ein. Der papstliche Legat, Konon von Bräneste waat es in Köln offen den Bann gegen den Kaiser auszusprechen. Gin allgemeiner Absall der deutschen Fürsten erfolgte, nur wenige blieben dem Raifer treu, unter ihnen vor allem Herzog Friedrich von Schwaben und sein Bruder Konrad. Inzwischen war am 24. Juli die große Gräfin Mathilde gestorben, nachdem fie alle ihre Besitzungen dem Papste vermacht. Natürlich tonnte fie nur über ihre Allodialguter in diefer Weise versügen, da aber Beinrich annahm, dag der Bapft auch die von der Gräfin beseffenen Reichslehen für fich als volles Eigenthum in Anfbruch nehmen würde, war seine persönliche Anwesenheit in Italien nothwendiger als je. Er beschließt vorher den Frieden mit den deutschen Fürsten zu machen, ichreibt dazu auf den 1. Rovember eine Reichsversammlung nach Mainz aus, tritt mit den Sachsen in directe Verhandlungen. Der papstliche Gesandte Rardinal Dietrich wagt es, obichon ihm nur bom Papfte der Auftrag geworden, die firchlichen Angelegenheiten Sachfens zu ordnen, in Goslar ben Bann gegen den Raiser zu schleudern, sämmtliche Bischöfe Sachsens gegen ihn aufzuwiegeln. So geschieht es, daß der Raifer vergeblich auf das Erscheinen der gum Reichstag geladenen Fürsten wartet, daß fogar die Mainzer Bürger fich gegen S. emporen und die Loslaffung ihres Erzbischofs bei ihm ertrogen. Abalbert wird jest die Seele des Widerstandes der sich gegen den Kaiser erhebt, von allen Seiten bebroht, halt es diefer am gerathenften, eine Aussöhnung mit Papft Paschalis II.

herbeizuführen. Auch die Mathildische Erbschaftsangelegenheit sorderte noth= wendig ein Erscheinen des Kaifers in Stalien. Dem getreuen Friedrich bon Schwaben und seinem Bruder wird die Verwaltung des Reichs übertragen, von feiner Gemahlin, dem Bergog Beinrich von Rarnthen und einigen Bifchofen begleitet, zieht S. (Ende Februar 1116) über die Alpen. In Benedig wird geraftet, diefer Stadt Gebiet und Freiheiten durch manchen Gnadenbrief des Raifers vergrößert, überhaupt ist hervorzuheben, daß H. damals die oberitalischen Städte mit weitgehenden Freiheiten ausgestattet hat. Erfannte er etwa, daß er im Rampfe mit dem Papfte in den Städten getreue Unhanger gewinnen konnte? Die Erbschaft der Mathilde ward ungeftort von ihm in Befit genommen, nicht einmal die Eigengüter ber großen Gräfin nahm der Papft für fich in Unfpruch, aber auf dem Lateranconcil, am 6. März 1116, hatte er doch, von den Kardi= nalen gebrängt, das Inveftiturprivileg als erzwungen erklärt und feierlich verdammt. Gin neuer Aufftand der Römer gegen den Papft, der das Amt eines Stadtpräsecten an ein Mitglied der ihm verbundenen Familie der Bierleone geben wollte, unterbrach die Verhandlungen, die H. mit Pajchalis angeknüpft hatte, veranlaßte den Kaifer nach Rom zu eilen (um Oftern 1117). Richt noch einmal wollte der Papft fich forglos in die Sande feines Todfeindes geben, verläßt, nachdem er dem Kaiser als einziges Mittel der Bersöhnung vorge= ichlagen, derfelbe folle sich dem Urtheilsspruch eines Concils unterwerfen, die Stadt. Nur sterbend ift er dahin zuruckgefehrt. Nach seinem Tode wird Gelafius II. von der päpstlichen Partei erhoben, gegen ihn dann nach wenigen Wochen bon dem in Gilmärschen berangiehenden Raifer und der ihm verbundeten römi= schen Abelspartei der Frangipani der Erzbischof Burdinus von Braga als Papst Gregor VIII. auf den Stuhl Betri gesett. Gelafius konnte fich nicht behaupten, in Frankreich suchte er ein Afpl und fand fein Grab. Die Kardinäle wählten zu feinem Rachfolger den Erzbischof Guido von Bienne, als Calirtus II. hat er die Tiara getragen. In Clugny gewählt, in Vienne geweiht (Februar 1119) mußte er sich wol fragen, ob ihm je beschieden sein wurde, Rom zu seben. Ihm aber, ber energischen muthvollen Ratur, waren die Berhältnisse gunftig, balb jog er in die ewige Stadt ein, bald fiel ihm der Gegenhahlt in die Sande, unterstütt von den Normannen fonnte er wieder größere politische Absichten hegen, ihm ift es denn auch gelungen, den Streit zwischen Papstthum und Raiferthum wenigstens zu einem borläufigen Abichluß zu bringen. Die beutichen Angelegenheiten hatten schon im Jahre 1118 die Rudkehr des Raisers beranlaßt. Bald stellte es sich heraus, daß beide Parteien von einem lebhaften Friedensbedürsniß erfüllt waren; wurde Erzbischof Adalbert von Mainz, die Seele des Widerstandes gegen den Raifer in Deutschland, genöthigt, auch nach Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung zu trachten, fo war Alles gewonnen. Roch einmal ichien der Widerstand des Kirchenfürsten Alles in Frage zu ftellen, schon stehen fich im Juni 1121 das faiferliche und das Beer ber Emporer in der Gegend von Mainz feindlich gegenüber, als die gefünderen und gemäßigteren Elemente der Fürftenpartei die Vermittelung in die Sande nehmen und jum glücklichen Ende führen. Es wird beschloffen, daß jede der beiden fampfen= den Parteien zwölf Fürsten ernennen solle, die die Grundlagen eines Friedens aufzustellen und einem auf Michaelis nach Würzburg zu berufenden Reichstage zur Beschlußfaffung vorzulegen hatten. So geschah es, im October des Jahres 1121 wird als Reichsgeset verkündet, daß was des Kaisers dem Kaiser, was der Rirche der Kirche verbleibe. Mit dem Papste wird der Kaiser unterstützt von ben Fürsten Frieden schließen. Die Fürsten werden darnach streben, daß unbeschadet des Reiches Würde der Investiturstreit beigelegt werde, die rechtmäßig gewählten Bischöfe bleiben bis zur Ankunft des Papites in Deutschland unbehelligt, ihnen und überhaupt allen Gläubigen sei es gestattet, frei mit dem noch im Bann befindlichen Raiser zu verkehren. Alles Bergangene soll abgethan und vergessen. sein, der Raifer werde alle Rachegedanken fahren laffen. Gine Gesandtichaft überbringt diese Beschlüsse an Caligt. Freudig ergriff auch dieser die angebotene Gelegenheit zur Berföhnung, brieflich außert er fich barüber an den Raifer, entjendet sofort seine Legaten zum Friedenswert nach Deutschland. Bum September schreiben diefe ein allgemeines Concil nach Mainz aus, aber diefe Berjammlung trug ein zweisaches Aussehen, es war eine Kirchenversammlung und eine Reichsversammlung. Mehr als acht Tage lang wurden die Berhandlungen geführt, beide Parteien hatten von ihren Forderungen Manches nachgulaffen, endlich kommt es zum Abschluß. Die Urkunden find ausgefertigt und werden bor dem bei Lobwiesen in der unmittelbaren Rahe der Stadt Worms zusammengeströmten Bolk verlesen. Das ift das Wormser Concordat, das nach der Unterschrift der kaiferlichen Urkunde, am 23. Septbr. 1122 Rechtskraft erlanate. Die Wahl der Bischöfe und Nebte soll demnach in aller Zukunft von den Rapiteln frei, aber doch in Gegenwart des Raifers oder feiner Bevollmäch= tigten, vollzogen werden. Der Ermählte habe dann vom Raifer die Belehnung mit den Regalien seines Amtes durch das Scepter zu erhalten und von den= felben alles mas aus ihnen und durch fie dem Raifer zuftunde zu leiften. Auf Die Investitur mit Ring und Stab hat der Raifer zu verzichten Ift die Belehnung durch das Scepter erfolgt, so darf die firchliche Weihe des Gewählten erfolgen. Dieser Punkt gilt aber nur für Deutschland. Für die anderen Reichs-theile soll die Weihe der Wahl gleich solgen dürsen, der Geweihte nur ver= pflichtet sein, innerhalb 6 Monaten die Belehnung mit den Regalien vom Raiser nachzusuchen. Nach dem Wormser Tag hat dann S. im J. 1123 einen furgen Feldzug nach Solland unternommen, dann über die Mart Meigen und die Niederlaufit nach dem Tode des Markgrafen Beinrich des Jungeren gu Gunften bes Grafen Wiprecht bes Jungen von Groibich und hermanns von Wingenburg verfügt. Siegegen erhoben fich der Bergog Lothar von Sachfen und die mit ihm verbundenen Fürsten, Konrad von Wettin nimmt Meißen, Albrecht der Bar die Riederlaufit in Befit. Der Widerstand den die Anhanger des Kaifers verbunden mit dem Bergog Bladislaw von Böhmen diesen entgegen= festen, hat keinen Erfolg. Auf dem Reichstage zu Bamberg (4. Mai 1124) sieht fich S. genöthigt, Die Fürsten zur Reichsheersahrt gegen Lothar zu ent= Um 25. Juli foll fie angetreten werden. Aber nicht gegen Sachfen werden die versammelten Scharen geführt. Gang und voll hatte fich der Raiser der Politif seines Schwiegervaters gegen Frankreich zugewandt, es galt ja für ihn ben Gegner empfindlich ju guchtigen, ber im großen Rampf zwischen Deutschland und dem Papit alles aufgeboten hatte, den letteren zu heben, ersteres zu schwächen. Gegen Ende Juli bricht S. gegen Ludwig VI. auf, Rheims erscheint überaus gefährdet. Da erwachte der deutschen Invasion gegenüber der franzöfifche Bolkageist zu voller Ginnuthigkeit, dem sich sammelnden zahlreichen französischen Beer gegenüber kann B. mit seinen wenigen Truppen nicht an Groberungen denken, auch diesmal sieht er sich zum Rückzug genöthigt. Dann dachte er, ichon ein franker Mann, daran die inneren Angelegenheiten des Reichs ju ordnen. In Lüttich, wo er das Ofterfest des Jahres 1125 feiert, erläßt er neue und ftrenge Magregeln gur Erhaltung bes Landfriedens. Dann bentt er, wenn man dem Bericht eines späteren Schriftftellers Glauben ichenken darf, nach bem Borbilbe bes englisch germanischen Königreichs und auf ben Rath feines Schwiegervaters daran, das gesammte deutsche Reich sich zinspflichtig zu machen, d. h. eine allgemeine Grundsteuer einzuführen. Alle biefe Blane vereitelte ber Tod. Ein Arebsleiden, das von Jugend an ihm angehaftet, brach mit Geftig-

teit aus, der Kaifer wußte, daß er sterben mußte. In Utrecht traf er seine letten Beftimmungen über das Reich, die Reichsinfignien werden der Gemahlin überliefert, die Sorge für diese und für seinen Nachlaß überhaupt dem treuen Friedrich von Schwaben, in welchem der Sterbende seinen Nachfolger zu erblicken glaubte, übergeben. In Utrecht, am 23. Mai bes Jahres 1125 ging Kaifer 5. heim, erft 43 Jahre alt. Un dem Orte, wo der erfte Raifer aus dem falischen Hause aus der Welt geschieden, starb auch der letzte aus diesem Hause. In der Ahnengruft zu Speier wurde die Leiche beigesetzt. Deutschland stand vor einer neuen Königswahl. — Nur wenig ist von den Zeitgenossen über Heinrichs Perfönlichkeit überliefert. Was uns mahrend feiner ganzen Regierung immer wieder und wieder entgegentritt, ift seine Berrichsucht. Diese suchte er mit allen Mitteln zu befriedigen. Ihr zu Liebe häufte er Schätze auf, schloß Bundniffe und Verträge. Etwas Tragisches liegt in seiner Erscheinung, etwas Tragisches auch in seinem Ausgang. Wunderbar aber ist es, daß das deutsche Bolf ihn lange nicht vergeffen konnte. Dreizehn Jahre nach seinem Tode hatte ein in Solothurn auftauchender falscher H. großen Zulauf, und noch später erzählte man sich in dem fernen England, Beinrich sei gar nicht im 3. 1125 gestorben, er habe sich damals in eine Bufte nach Chefter zurückgezogen und noch lange Rahre gelebt. Muthet uns das nicht an wie die Lieder und Sagen von den gewaltigen deutschen Volkskönigen, den Karl und Friedrich, die auch nicht ge= storben, sondern nur bergentrückt, einst wieder kommen sollen?

Sauptsächlich in Betracht kommende Quelle ist die Chronik des Ekkehard in ihren verschiedenen Rezensionen. Neuere Darstellungen in Stenzel, Geschichte Deutschlands unter den Fränklichen Kaisern, Leipzig 1827. — Gervais, Kaiser Heinrich V., Leipzig 1841 und Giesebrecht, Geschichte der beutschen Kaiserzeit, Band III. Wilhelm Arn dt.

Seinrich VI., römischer Raifer, geb. ju Nimwegen im Berbfte 1165, romischer Rönig feit dem 15. August 1169, Raifer seit 15. April 1191, als König von Sicilien gekrönt 25. Dec. 1194, gest. am 28. Sept. 1197 zu Meffina. S., ber älteste Sohn Kaiser Friedrichs I. und bessen zweiter Gemahlin Beatrix von Burgund, erhielt einen trefflichen Unterricht durch den als Gelehrten wie als Staatsmann hervorragenden Konrad v. Querjurt, welcher fpater fein Kangler und Bijchof von Hilbesheim wurde und unter König Philipp als Bischof von Würzburg durch Mord sein Leben verlor. Die Zeitgenossen rühmen die viel= feitige Bildung heinrichs, der von Jugend auf schwächlich nie sonderliche Neigung für die handhabung der Waffen bekundet hat, obwol er nach der Sitte der Zeit berselben nicht sern bleiben konnte. Er war vier Jahre alt, als der Bater seine Wahl und Arönung zum römischen Könige durchsette; zwölf Jahre, als man gelegentlich auch seine Zustimmung zu den Regierungshandlungen des Vaters einzuholen anfing; sein geschichtliches Leben beginnt jedoch erst mit dem berühmten Pfingstseste zu Mainz 1184, mit welchem seine Schwertleite geseiert ward, unter bem Zuftrömen gahllofer Fürsten und ber Ritter aus aller herren Länder. Diese noch lange im Gedächtniffe der Menschen fortlebende Versammlung war jo recht geeignet, den jungen König mit einer gang falfchen Borftellung von der wirklichen Macht des Kaiserthums zu erfüllen, an welcher er nun als Mitregent wenigstens für Deutschland Theil hatte, und er gericth sogleich, als sein Bater nach Italien jog, durch unbedachtes Gingreifen in oft gang unbedeutende Dinge in allerlei Zerwürfnisse mit den Fürsten, auch mit dem bis dahin den Staufern treu ergebenen Erzbischofe von Köln, Philipp von Beinsberg, deffen Unterftühung die Dynastie doch um so mehr brauchte, je drohender sich wieder das Verhältniß jum Papfte anließ. Und zwar zum großen Theil gerade um Beinrichs willen. Denn Raifer Friedrich wollte, daß der Papft den Sohn zum Mitkaifer weihe,

und diesem Berlangen sette Lucius III. die auf die Praris der letten Jahrhunderte gegründete Theorie entgegen, daß es nicht zwei Kaiser zugleich geben Wir dürfen hier dahingestellt fein laffen, mas den Raifer gu feinem immerhin ungewöhnlichen Wuniche bestimmt haben mag, ber auch in Deutsch= land und namentlich bei Philipp von Beinsberg Widerftand fand; der Papft aber murbe demfelben vielleicht nicht jo hartnädig widerstrebt haben, wenn ihm nicht überhaupt die Stellung, welche Friedrich feinem Sohne in Italien gu schaffen gedachte, große Besorgnisse eingeflößt hätte. Derselbe söhnte fich damals burch fluge nachgiebigteit mit den fruher feindlichen Städten völlig aus; er dachte gar nicht mehr an Herausgabe des mathildischen Gutes: er warb für seinen Sohn bei dem Könige Wilhelm II. von Sicilien um die Sand der Erbin bieses Reiches, Constanze, der nicht mehr gang jungen Tochter Rogers I., und er fette diese Werbung in der That durch, fo daß am 29. Octbr. 1184 gu Augsburg der Verlobungsvertrag abgeschlossen werden konnte. Friedrich alfo feinem Cohne, dem fünftigen Mittaifer, eine Berrschaft über gang Italien zuzuweisen, wie sie bisher noch tein Raiser gehabt hatte, jo wollte begreiflicher Weise weder Lucius III. noch fein Nachfolger Urban III. fich dazu herbeilasien, diese Herrschaft seinerseitz durch Geinrichz Krönung zum imperator augustus formlich zu sanctioniren. Friedrich mußte nothgedrungen von der Mit-

wirkung des Papites absehen.

Ms am 27. Jan. 1186 die Hochzeit Beinrichs mit Conftanze von Sicilien in Mailand geseiert wurde, ba ließ Friedrich den Sohn jum Könige von Italien fronen und ernannte ihn zugleich zum Caefar, alfo zum Mitregenten im Kaiserthum, und der Papst empsand bald, was diese Ernennung zu bedeuten B., der nun fast zwei Jahre lang felbständig in Italien waltete, durch= jog plündernd und brennend die papitlichen Besitzungen, empfing dort die Hulbigung, sette dort seine Beamten ein. Wohl hatte Urban III., der bon der Welt abgesperrt in Berona lebte, gegen Bater und Sohn den Bann schleudern können, obwol dies Mal auf keine Unterstützung durch die Normannen und noch weniger von Seiten der deutschen Fürsten zu rechnen war, unter welchen Philipp von Heinsberg fast allein stand. Da ist Urban gestorben und die unverkennbare lebermacht des Kaiserthums und die Siege Saladins im Often bestimmten nun seine Rachsolger Gregor VIII. und Clemens III. sich der ersteren ju fügen , um burch fie ben letteren einen Damm entgegenzustellen. Der Bapft ließ den von Urban gegen Friedrichs Willen geweihten Erzbischof von Trier jallen und er hat sicherlich auch die Unterwerfung Philipps von Heinsberg beschleunigt: Friedrich dagegen rief feinen Sohn aus Italien gurud und nahm auf dem Reichstage zu Mainz (Laetare 1188), auf welchem Philipp um Berzeihung bat, selbst das Rreuz. Die war er mächtiger, nie feine Stellung unbeftrittener gewesen als damals, da er, so recht im Sinne des Kaiserthums der Heersührer der Christenheit gegen die Ungläubigen, im Mai 1189 seine Fahrt in den Diten antrat.

Friedrichs Abmarsch leitete einen neuen Abschnitt im Leben seines Sohnes ein, der nun sreier Herr seiner Entschlüsse war, aber freilich auch die Verantwortlichkeit für seine Handlungen allein zu tragen hatte. Hatte H. noch jene Verhandlungen mit dem kölnischen Erzbischose eigenmächtig und gewaltthätig zu stören versucht, so ist nun sein Austreten versöhnlich und vorsichtig nach allen Seiten hin, darauf berechnet, den Frieden im Reiche zu erhalten. Denn auch er möchte Deutschland so schnell als möglich verlassen, weil Clemens III., ungleich seinem Vorgänger, noch vor Varbarossa Ubzug ihm gegen gewisse Restitutionen im Patrimonium die Kaiserkrönung versprochen hat. Schon ist der Kömerzug auf den Sommer 1190 angesagt, als zwei Ereignisse dazwischen treten, welche gleich

gebieterisch, das eine Heinrichs Verbleiben in Deutschland, das andere sein unverweiltes Erscheinen in Italien verlangten, nämlich die unerlaubte Zurückunst des Löwen aus der ihm von Friedrich auserlegten Verbannung und der Tod des normannischen Königs Wilhelms II. von Sicilien. Kun mußte sich zeigen, was Höher schätzt, seine Stellung in Deutschland oder die in Italien. Soviel Zeit und Mühe Barbarossa auch auf die italischen Verhältnisse verwandte, als das Hauptland hat er doch immer Deutschland betrachtet, nach der Schlacht bei Legnano lieber in Italien nachgegeben als Rebellion in Deutschland unbestrast gelassen und noch jüngst sich selbst die Verwaltung Deutschlands vorbehalten, während er seinem mitregierenden Sohne Italien überließ. Dagegen hat Friederich II. später den Schwerpunkt der staussischen Herrschaft ganz in den Süden verlegt. In der Mitte steht H. VI. Am liebsten hätte er wol gleichzeitig in Deutschland und Italien alle Versuche gegen seine Macht und sein Recht zu Boden geschlagen; da das nicht anging, hielt er die Besessigung seiner Stellung

in Italien für bas wichtigere. Es ist mahr, mit großem Gifer und bemerkenswerther Energie ist er auf die erste Nachricht von des Welfen Rücklehr und von der den sächsischen Fürsten durch diefen drohenden Gejahr in der schlimmften Jahreszeit gegen jenen in das Feld gerückt und hat damals gang ficher die Absicht gehabt, die Welfen für immer unschädlich zu machen, weil er damals noch nicht wußte, daß der Nor= mannenkönig todt war. Diese Nachricht mag er zu derselben Zeit erhalten haben, in welcher er fich gestehen mußte, daß jener Berbstjeldzug in der Saupt= fache gescheitert war. Allerdings verbot nun der Winter die Fortsetzung des Krieges, aber es kommt das Frühjahr 1190, und S. nimmt ihn auch dann nicht wieder auf. Im Juli ichloß er fogar Frieden, den man nicht anders bezeichnen kann als einen Frieden um jeden Preis. Er besteht nicht mehr darauf, daß jener das Land verläßt, er vermindert nicht nur nicht feinen Befig, sondern schenkt ihm noch die Hälste von Lübeck dazu, ja die welfischen Chronisten behaupten, daß er ihm im allgemeinen für die Zutunft vollkommene Restitution zugesagt habe: turz der König war zufrieden, wenn Heinrich der Löwe ihn durch augenblidliche Unterwerfung aller Berpflichtung überhob, noch länger sich in Deutschland aufzuhalten. Nicht allein die in Aussicht gestellte Kaifertrone zog ihn mit aller Macht nach Italien; es handelte sich auch nicht mehr darum, heute oder morgen friedlich die Erbschaft des normännischen Königs anzutreten, son= bern es galt einer förmlichen Eroberung des sicilischen Reiches, dessen Barone den Eid vergessen hatten, durch welchen im J. 1186 dem deutschen König und deffen Gemahlin die Erbschaft feierlich verbürgt worden war, und theils aus nationaler Abneigung gegen die Deutschen überhaupt, theils aus Furcht vor bem in Italien schon bekannten gewaltthätigen Wesen Heinrichs und bor seiner großen Macht die Selbständigkeit des Reiches durch die Erhebung eines ein= heimischen Königs zu bewahren gedachten. Auf einen ganz vortrefflichen Mann, den Fürsten Tancred von Lecce, einen Entel Rogers des Großen, war die Wahl gefallen; im Januar 1190 ward er gefront, und obwol er noch keineswegs überall anerkannt wurde, am wenigsten auf dem Festlande, besestigte er sich doch von Tag zu Tag mehr auf dem Throne. Die ersten Angriffe deutscher Capitane bon Mittelitalien her wurden glüdlich zurückgeschlagen. Tancred war ein nicht mehr gang zu verachtender Gegner, und eigenthümliche Umstände hätten ihn bei= nahe jum Mittelgliede eines großen Bundes gegen ben beutichen Ronig gemacht.

Fast zu derselben Zeit, in welcher das Heer Heinrichs sich zur italienischen Heersahrt in Schwaben bersammelte und nach Süden abzumarschiren anfing, landeten im September 1190 die auf dem Kreuzzuge begriffenen Könige

von Frankreich und England in Meffina, um dort zu überwintern. Bei dem haftigen, unbändigen, immer nur auf den nächsten Vortheil bedachten Wesen Richards von England durfen wir uns nicht wundern, wenn fein Benehmen allen Regeln gefunder Bernunit zu spotten scheint. Was hätte ihm, der doch unzweisel= haft die Herstellung seines Schwagers Heinrichs des Löwen wünschte, da er ihn auch sonst unterstützte, näher liegen muffen, als bessen Gegnern, wenn er irgend konnte, Berlegenheiten zu bereiten, also die junge Herrschaft Tancred's gegen den bevorstehenden Angriff Beinrichs VI. möglichst zu stärken? Statt beffen finden wir ihn wenige Wochen nach feiner Ankunft in vollem Streite mit Tancred; er stellte an ihn die unbilligsten Ansprüche und schickte sich an, indem er Meffina besehte und befestigte, mit den Baffen in der hand die Gewährung dieser Forderungen dem sicilischen Könige abzutrohen. Aber ebenso plöglich schließt er mit ihm wieder Frieden (11. Novbr. 1190). Er versteht fich ju dem Bersprechen, so lange er in Tancreds Lande verweile, wolle er es gegen jeder= mann vertheidigen, der es angreifen und Tancred betriegen werde. Diefes uner= wartete Bundnig war allerdings einzig und allein gegen ben beutschen König gerichtet; aber es ist unmöglich in bemselben mehr als einen augenblicklichen Ginfall des abenteuernden Königs von England zu erkennen. Richard hat in Wahrheit auch nicht das geringste gethan, um fein Bersprechen zu erfullen und Tancred zu schützen; er suhr im April 1191 von Messina ab, unbekümmert darum, daß nun erft mit Beinrichs Erscheinen an der Grenze des Königreichs für Tancred die wirkliche Gefahr begann. Diefer fah fich von seinem treulosen Bundesgenoffen um Gelb und Sulje betrogen, und nicht viel beffer erging es ihm mit einem zweiten, dem Papfte.

Man fann nicht behaupten, daß Clemens III. zu der Erhebung Tancreds mitgewirft habe, wenigstens fehlen dafür alle Beweise, aber daß er mit derfelben zufrieden war, wird ausdrücklich überliesert. In der That, mochte Clemens noch jo fehr von kaisersreundlicher Gesinnung beseelt fein, das konnte er sich nicht verhehlen, daß die politische Unabhängigkeit des Bapftthums für immer dabin war, wenn es den Staufern gelang, fich bauernd zugleich im Suben, in der Mitte und im Norden Staliens festzuseben, und mit Freuden mußte er deshalb bie Ereigniffe im Guben begrugen, welche möglicher Beise gur Erhaltung ber ficilischen Selbständigkeit führen konnten. Zunächst jedoch mar er gleich weit von offener Parteinahme für Tancred und von offener Feindschaft gegen Beinrich entfernt: er wurde ficher fur den ersteren eingetreten sein, sobald dieser fich im Kriege behauptet hätte; er durste nicht mit letterem brechen, so lange die in den letten Jahren Barbaroffa's entstandene Nebermacht des Kaiferreiches noch so gewaltig auf ihm lastete. Er war bereit, wie er versprochen hatte, den deutschen König, der mit dem Beginne des Jahres 1191 nach Italien gekommen war, zum Raifer zu krönen - auch das lette Bedenken fiel weg, da inzwischen Barbaroffa's Tod im Salej bekannt geworden war — da starb Clemens und fein Nachfolger Cölestin III., ein hochbetagter Greis und von verschiedenen Parteien unter den Rardinalen bin und ber gezogen, ein Mann, der bald jedem Drangen schwächlich nachgab, bald solche Nachgiebigkeit durch leidenschaftliches Auswallen gut zu machen suchte, war der rudfichtslofen Energie Heinrichs noch weniger gewachsen. Er hat die Raiserkrönung verzögert, nicht um sie zu versagen, sondern

um einen möglichst hohen Breis für diefelbe herauszuschlagen.

Aber nicht das ist es, was dem deutschen Könige zum Vorwurf gemacht werden fann, daß er diefen Preis, nämlich die Buruckgabe der befegten Cam= pagna und Romagna an die Kirche gewährte, sondern der schmachvolle Handel durch welchen er fich von den Kömern ihre Bermittelung bei dem Papfte und den Eintritt in die ewige Stadt erkaufte. Tusculum war von jeher durch treue

faiserliche Gesinnung ausgezeichnet gewesen, ein Bollwert der Deutschen gegen Kom; doch erlag es allmählig der Krast der mächtigeren Nachbarstadt und wußte zuletzt keine andere Kettung, als daß es den Schutz Heinrichs ansslehte und deutsche Besatung ausnahm. Und wie hat H. dies Vertrauen belohnt, wie kaiserlichen Schutz geübt? Damit, daß er die wehrlose Stadt dem wüthenden-Hasse der Feinde preisgab und um daß Verderben Tusculumß seine eigene Erhöhung erkauste. Der Umweg, den er wählte, daß er nämlich Tusculum nicht direct den Kömern, sondern dem Papste auszuliesern versprach, mit dem jene sich zuvor verständigt hatten, beweist zur Genüge, daß er daß schmachvolle seines Handels selbst wol sühlte. Am Ostertage ward er gekrönt, am nächsten Tage übergad er Tusculum dem Papste, am dritten dieser es den Kömern. Hat das Keich nicht wenig beschimpst, sagt Otto von St. Blasien; wir sügen hinzu: und am meisten sich selbst erniedrigt. Die Flammen der geopserten Stadt und das Blut der wehrlos von den Kömern hingeschlachteten Einwohner sind für ihn ein ewiges Brandmal. Selbst die armselige Entschuldigung, daß die Umstände ihn gedrängt haben, sich schnell mit den Kömern auseinanderzuschen, kann nicht vorgebracht werden: er hat nach seiner Krönung noch zwei Wochen vergehen lassen, ehe er am 29. April 1191 die Grenze des normannischen Reiches überschritt.

Anderthalb Jahre war Tancred nun schon König gewesen, und er hatte die Frist, die ihm gelassen worden, vortrefflich benutt. Freilich den Absall der größten Barone des Festlandes, selbst einiger Bischöfe, konnte er nicht verhindern; die Terra di Lavoro ward sast ohne Widerstand von den Deutschen besetz; auch Salerno ergab sich ihnen; nur Gaeta und Neapel vermochten sie nicht zu nehmen. Die tapsere Vertheidigung der letzteren Stadt, welche durch die starke sicilische Flotte unterstützt und sortwährend mit neuem Proviant versehen ward, setzte dem Vordringen des Kaisers eine Grenze und wurde der Wendepunkt seines Geschickes. Während er von Monat zu Monat vergeblich vor Neapel lag, entsloh Heinrichs des Löwen Sohn aus seinem Lager, um in Deutschland auss neue die Fahne der Empörung auszussteden, räumte die Fieberseuche, die entsetzliche Verbündete der Italiener, unter den nordischen Kriegern aus. Noch immer hielt Heinrich aus — umsonst: es starb der Herzog von Vöhmen, es starb Philipp von Heinsberg, der große Erzbischof von Köln; am Ende erkrankte Helbst und am 24. August mußte er von Neapel abziehen, vor dessen Mauern neun Zehntel seines Heeres den Tod gesunden hatten. Seine Gemahlin Constanze, die in Salerno durch Verrath gesangen worden war, blieb in den Hänzer

Der Zauber der kaiserlichen Allgewalt war gebrochen, und von allen Seiten thürmten sich nun Verlegenheiten auf. In Deutschland erhob sich Heinrich der Löwe, jest nicht blos um seine verlorene Stellung wieder zu erringen, sondern um dem Stauser die Krone zu entreißen und sie auf seinen Sohn, jenen Flüchtling, zu übertragen. Zugleich begann Cölestin III. sich Schritt vor Schritt den Gegnern des Kaisers zu nähern. Nach der Kaiserkrönung hatte er sich begnügt, ihn von einem Angrisse auf das sieilische Keich abzumahnen; als der Angriss zu scheitern sich empörten, ertheilte er Heinrich dem Löwen "wegen der srommen Ergebenheit, die derselbe seinen Vorgängern und besonders ihm selbst erwiesen habe", die bedeutsame Eunst, daß er von niemand als vom Papste selbst excommunicirt werden dürse; jest endlich bot er geradezu seine Vermittelung zwischen H. VI. und Tancred an, den jener doch nur als Usurpator der ihm selbst zustehenden Rechte betrachten konnte. Andere Verwicklungen schus S. sich durch eigene Unzuverlässisseit und gewagte Speculationen. Der von seinem Vater in dessen sehre dehten den Lombardischen Städten gegen-

über befolgten Politik, welche hauptfächlich auf eine Verbindung mit Mailand hinauslief, kehrte er nun — man sieht nicht recht aus welchem Grunde — den Rücken und schloß, während er selbst noch in Mailand verweilte und für Mailand Freundschaft heuchelte, am 2. December 1191 auf fünfzig Jahre einen Bund mit Mailands Gegnern. Als er dann nach Deutschland zurückging, wie ift doch fein Auftreten in dem Streit um die damals erledigten Bisthumer fo gar wenig toniglich, so wenig ehrenhaft! Ohne Geld ist bei ihm nichts, mit Geld alles auszurichten, jo lange nicht von anderer Seite ein höheres Gebot erfolgt. Gang Rieder= lothringen gerieth in Aufruhr, als er der Lütticher Kirche in der Berson Lothars von Hochstaden einen Bischof aufdrängen wollte, obwohl die Mehrzahl der Dom= herrn Albert von Brabant gewählt hatte; doch erzwang H. damals noch durch persönliches Einschreiten Gehorsam für seine Ernennung. Als aber Albert von Brabant, der auf Besehl des Papstes in Rheims zum Bischofe geweiht worden war, dort am 24. November 1192 ermordet und die Mörder vom Raiser nicht bestraft wurden - sie erhielten sogar später im normänni= schen Reiche Grafschaften — da hat die unkluge verbrecherische That alle Fürsten der weftlichen Gebiete gegen den Raifer zusammengeführt, den Bergog von Brabant und seinen bisherigen Gegner, ben Grafen von Gennegau und Alandern, den neuen Erzbischof von Köln und den von Trier. Der Erzbischof von Mainz, dem mehr die Beschränkung der firchlichen Wahlfreiheit Anftog gab, suchte den Anschluß der fachsischen Fürsten an jenes große Bundniß zu vermitteln. Denn diese waren darüber emport, daß S., auf bessen versprochene Sulfe vertrauend sie im Sommer 1192 einen Feldzug gegen Beinrich den Löwen und seinen geachteten Sohn unternommen hatten, in der eifrigen Beschäftigung mit dem Lütticher Streite gang die Existenz der Welsen vergessen zu haben schien, ihnen nicht nur nicht half, sondern obendrein durch untluge Einmischung in die inneren Verhältniffe des dänischen Königshauses den König Knud VI. veranlaßte für die Welfen einzutreten. Diese sächsischen Fürsten waren vom Kaifer im Stiche gelaffen, fast verrathen; noch mochten sie schwanken, als jener Mord auch ihren Entschluß beschleunigte. Sie traten zu dem Bunde der westlichen Fürsten hinzu und gewannen ihrerfeits auch Ottokar von Bohmen für denfelben. Gleichzeitig erklarte der Bergog Berthold von Zähringen seinen Beitritt, und der Bapft gab die Zusage, daß er den Bund unterstüten wolle.

So schien das J. 1193, nicht ohne Heinrichs Schuld, einen surchtbaren Bürgerkrieg bringen zu müssen, dessen Ausgang dem stausischen Kaiser leicht sehr verderblich werden konnte, einen Krieg zugleich in Deutschland und Italien, zusgleich gegen Heinrich den Löwen und den mächtigen Fürstenbund, gegen die Mailänder und ihre Genossen, gegen den normännischen König und den Papst. Die Gesangennahme des vom Kreuzzuge heimkehrenden Richard Löwenherz hat

wenigstens der Lage in Deutschland eine andere Gestalt gegeben.

Nicht allein Geldgier hat den Kaiser veranlaßt, den um das heilige Land mehr als man gewöhnlich annimmt verdienten König in seine Gewalt zu bringen. Als H. ihn einmal in seiner Gewalt hatte, da hat er freilich diesen Bortheil auf die maßloseste Art auszubeuten gesucht; aber die Gründe, welche ihn zur Gesangennahme des Königs gedrängt, waren andere und lagen tieser. Sie sind vielmehr in der prinzipiell gegnerischen Stellung beider Fürsten zu suchen, in der Unterstützung, die Richard den Welsen gewährte, in dem Bündniß, welches er mit Tancred abgeschlossen hatte, und in der einen Eingriff in die ideellen Rechte des Kaiserthums einschlossenden Weise, wie Kichard über die Königreiche Jerusalem und Eypern versügte. Die großen Geldsummen, welche Richard sich von Tancred hatte zahlen lassen, betrachtete H. überdies als Entwendung seines Eigenthums, als Beraubung des ihm von Rechts wegen gebührenden normännischen Kronschaes. Der englische König mußte wissen, daß der

Kaiser sein Feind war; wenn er trothem das Reich desselben zu durchreisen wagte, mußte er auf Gefährdung gesaßt sein. Schon am Ende des J. 1191 haben H. und Philipp August von Frankreich einander versprochen, ihm auspassen zu lassen. Der Kaiser gab den Besehl auf ihn wie auf einen Reichsseind zu sahnben, und niemand nahm sich den Besehl eifriger zu Herzen, als Herzog Leopold von Oesterreich, der von Richard im heiligen Lande persönlich beleidigt worden war. Das Clück sügte es, daß Richard gerade in seine Hände siel (21. Decbr. 1192); gegen genau stipulirte Bortheile lieserte er ihn dem Kaiser aus.

Das verstand sich von selbst, daß der gefangene König einen hohen Preis für seine Freilassung zahlen mußte, und er hat sich in richtiger Erwägung seiner Lage benn auch nicht lange gegen die Forderungen des Raifers gesträubt. Er mußte die Huldigung leiften, die nicht gang Förmlichkeit geblieben ift und noch weniger nach Absichten des Kaifers es sein sollte, er mußte ferner bestimmte Lehndienste zu Wasser und zu Lande zusagen und endlich für feine Freilassung eine gewaltige Summe dahlen, gleichsam als Schadenersat für jene von Tancred empfangenen Gelber. Aber der König stellte auch noch andere Forderungen, "denen Richard selbst bei Gejahr feines Lebens nicht zuftimmen wollte", Forderungen, die unzweiselhaft darauf hinaus gingen, dem Berhältnig Richards zu den Belfen ein Ende zu machen, und weitere Verhandlungen veranlagten, durch welche Richards Freilaffung fich eben fo fehr verzögerte, als durch die Herbeischaffung der Gelber oder der Geiseln für dieselben. H. suchte die wunderbare Gunst des Augenblicks möglich zu nüten, und es ware thöricht, ihn dafür anzuklagen. Aber etwas anders ift es doch, wenn er, nachdem endlich der Vertrag mit Richard wirklich abgeschlossen war, noch immer den Gesangenen und seine Macht über denselben zur Grundlage weitgehender sehr problematischer Entwürfe machte und jeden Augenblick bereit war, die Vertragstreue einem neuen geglaubten Vortheile zu opfern. Diese in buntem Wechsel einander ablösenden Combinationen sind charakteristisch für Heinrichs unbeständiges und unzuverläffiges Wesen. Zuerft nach der Huldigung erklärte er dem französischen Könige, daß er jede seinem nun= mehrigen Vafallen zugefügte Beeintrachtigung auf das ftrengfte ahnden werbe, und wenige Wochen später erwog er den Vortheil, der ihm daraus erwachsen konnte, wenn er Richard an Frankreich auslieserte. Denn noch immer beharrten die weftlichen Fürsten in ihrer feindseligen Haltung, und B. wünschte nun gegen fie fich der Sulfe Frankreichs zu verfichern. Richard war in der höchften Gefahr dem momentanen Intereffe des Raifers geopfert zu werden, und wir begreifen, daß er alles mögliche that, um die Mitglieder jenes Fürstenbundes zur Unterwerfung zu bereden. Einige hatten fich schon früher ausgeföhnt, die übrigen folgten nun; die gange Opposition, die an Bahl groß, aber nur im lofen Bu= sammenhange gewesen war, löfte fich auf; ber Bergog Ottokar von Böhmen, ber sich nicht fügte, ward entset, und am Ende verharrten nur noch die Welfen in der Empörung. Richt durch die Gesangennahme Richards, sondern durch die Art, wie H. sie zu verwerthen wußte, war der gefährliche Fürstenbund zersprengt worden. Rach diesem Erfolge war das in Aussicht genommene Bundnig mit Frankreich nicht mehr nöthig, und sogleich erging S. sich in neuen Entwürfen. Best gilt es den Konig von England, für deffen Freilaffung durch Bermittelung der Fürsten der 17. Jan. 1194 als endgültiger Termin sestgesett worden ift, zu seffeln, und aus freien Studen verspricht S. ihm deshalb die Belehnung mit dem Reiche Arelat. Das Bersprechen war billig, denn der Kaifer hatte in Wirklichkeit in diesen Gebieten nicht viel mehr als die nominelle Oberhoheit, aber es konnte dem Könige als ein Beweis der aufrichtigen Freundschaft des Kaifers gelten, wie denn in der That Richard darüber hocherfreut gewesen ist, und es war in jedem Kalle eine Demonstration gegen Frankreich. Aber auch diese Ge= danken hatten keinen Bestand: als der für die Freilassung sestgesette Tag herannahte, trasen Boten des stanzösischen Königs ein, mit der Bitte, den Gesangenen an Frankreich auszuliesern oder doch noch ein Jahr oder wenigstens dis zum Herbste sestzuhalten. Die Welt werde nie in Ruhe kommen, wenn Richard srei werde. Für jeden Monat, den er noch in Haft bliebe, sollten dem deutschen Kaiser tausend Mark bezahlt werden. Es war ein schamloses Anerdieten und eine Schmach, daß H. auch nur einen Augenblick zwischen seiner Ehrenpflicht und den Lockungen des Geldes schwanken konnte. Er zögerte den ganzen Januar hindurch, und erst als die Fürsten, welche sür jenen Vertrag die Bürgschaft übernommen hatten, ernstlich auf Ersüllung desselben bestanden, willigte er in die Freilassung, welche endlich am 2. Febr. 1194 ersolgte. Auch das ist bezeichnend, daß H. noch beim Abschiede seinem englischen Basallen von den wenig

freundschaftlichen Angeboten Philipps Kenntniß gab.

Wahrscheinlich aber würde der Raifer dem Andrängen der Fürsten zum Trot auch damals aus irgend einem Grunde die Freilassung Richards hinaus= geschoben haben, wenn auch nur die geringste Möglichkeit gewesen wäre, die Gefangenschaft besselben anderweitig zu verwerthen, namentlich zum Schaben der Welfen. Aber Richard hatte unerschütterlich alle darauf zielenden Anträge zurückgewiesen, und überdies war durch die berühmte romantische Vermählung der Tochter des Pjalzgrafen vom Rhein, einer Coufine des Kaifers, mit Heinrich von Braunschweig, einem Sohne Heinrichs des Löwen, ichon ein Weg zur dauernden Aussöhnung beschritten. So sehr der Kaiser am Ansang auch über die Durchfreuzung feiner Plane toben mochte, der Bortheil, daß er nach einer Ausgleichung mit den Welfen freie Sand für weitere Unternehmungen in Italien befam, war auch nicht zu verachten, und fo gab er fich gar bald zufrieden. Auf der Zusammenkunft zu Tilleda am Kiffhäuser (März 1194) versöhnte er sich mit dem greifen Löwen, der der Ruhe bedürftig an den Ereignissen der letten Jahre felbst fast gar keinen thätigen Antheil genommen hatte, und sicherte dem Sohne deffelben ichon im voraus die Belehnung mit der Pfalzgraffchaft Mochte nun auch ferner noch im Erzbisthum Bremen und in Holstein der Rampf der Parteien fortdauern und der Graf von Holstein allmählich dem dänischen Könige erliegen: Heinrichs VI. Sinn war nur auf Italien gerichtet.

Unberechenbare Glücksfälle, die Gefangennahme Richards und jene Heirath, hatten ihm in Deutschland aus aller Verlegenheit geholfen; ein anderer glücklicher Umstand sicherte ihm im Boraus den Sieg in Italien. Der Krieg gegen Tancred hatte auch nach dem Rückzuge von 1191 niemals ganz aufgehört; aber über Terra di Lavoro und Abruzzo waren die deutschen Kapitane, die ihn jührten, nicht hinausgekommen, und auch in dießen Landschaften gingen einzelne Burgen fortwährend aus einer Hand in die andere über. Tancred behauptete Rachdem der Kaiser die von Colestin angebotene Bermittelung stolz zuruckgewiesen hatte - nur die Unterwerfung des sicilischen Reichs möge Gegen= stand päpstlicher Fürsorge sein — ging Cölestin in der Begünstigung Tancred's einen Schritt weiter. Im J. 1192 erkannte er ihn förmlich als König an und ließ sich von ihm den Lehnseid leisten, wünschte aber trot diesem entschieden bem Raifer seindlichen Schritte noch serner zu vermitteln und setzte deshalb bei Tancred die Freilassung der Kaiserin Constanze durch, um mit ihr persönlich über den Frieden zu verhandeln. Jedoch Conftanze theilte gang die Anschau= ungen ihres Gemahls in Betreff der Usurpation Tancred's und sie wich auf der Reise nach Norden absichtlich einem Zusammentreffen mit dem Papste aus, mit dem jener nach der Anerkennung des Ufurpators sich nicht mehr verständigen tonnte. S. ließ alle, die zum Papfte gingen, aufgreifen; der Papft brobte ihm dagegen in dem Lütticher Streite mit dem Banne. Dieser mochte darauf rechnen daß der Kaiser durch die damalige Conspiration der deutschen Fürsten auf längere

Zeit unsähig sein werde, in Italien einzugreisen, und daß sich in der Zwischenzeit Tancred's Herrschaft, der 1192 sich mit Ostrom verbündete, im solgenden Jahre seinen mitregierenden Sohn Roger mit der byzantinischen Kaisertochter Irene verlobte und sast auf allen Punkten siegte, genügend besestigen werde, um seinerseits die Kirche wirklich zu stügen. Aber jene Hossinung wurde durch den merkwürdigen Umschwung in Deutschland zu nichts, und jetzt war es ein surchtbarer Schlag, daß am Ansang des J. 1194 erst Roger, bald nachher Tancred starb. Vielleicht wäre Tancred, eine durchaus küchtige und zugleich liebenswürdige Persönlichkeit, doch noch im Stande gewesen bei längerem Leben die Usurpation glücklich durchzusühren; seine Wittwe Sibylla, welche für ihren zweiten Sohn Wilhelm III. die Regierung übernahm, war dem doppelten Andrange der großen Barone und der Deutschen gegenüber vollständig wehrlos.

Es ging nun, wie es nicht anders gehen konnte. Als H. im Sommer 1194 mit einem stattlichen Beere, zu deffen Unwerbung und Unterhalt ihm das Bofegeld des englischen Königs fehr nühlich war, über die Alpen fam, und ohne fich mit den feindlichen Städten der Lombardei oder mit dem Papfte aufzuhalten, in das normännische Gebiet einrudte, fand er nirgends nachhaltigen Widerstand. Der Abel, die Geistlichkeit, die Städte wetteiserten in der Schnelligkeit ihrer Unterwerfung; Gaeta und Neapel, welche sich vor drei Jahren so glücklich vertheidigt hatten, ergaben sich ohne Zwang, Salerno nach eintägiger Belagerung. Letteres wurde für den einst gegen die Kaiferin geübten Verrath schwer gezüchtigt. So zog das große deutsche Beer ruhig weitermarschirend von Stadt ju Stadt, von Proving ju Proving, mahrend gleichzeitig die genuesisch-pisanische Flotte, angeführt von dem kaiferlichen Truchfeß Markward von Anweiler, gegen Sicilien operirte und Messina nahm. Ein glänzender Sieg bei Catanea über das sicilische und saracenische Ausgebot, welches die Regentin den Kaiserlichen entgegenwarf, entschied auch über das Schickfal der Infel. Um 20. November jog S. in Palermo ein. Bald hernach hat die Wittwe Tancred's, als S. der besiegten Königssamilie Sicherheit ihrer Personen und ihrer Sabe gelobte und ihr felbst die Grafschaft Lecce, ihrem Sohne das Fürstenthum Tarent zufagte, sich und ihre Kinder in seine Gewalt gegeben und ihm auch den Königsschat und die Krone ausgeliesert, mit welcher sich H. am Weihnachtsfeste unter großem Pompe krönen ließ. Und als ob selbst der Himmel ihm nach so großen Erfolgen ein weiteres Zeichen dauernder Gunft geben wollte, wurde ihm am jolgenden Tage von feiner in der Mark Ancona gurudgebliebenen Gemahlin endlich ein Kind geboren, der fünftige Herrscher von Deutschland und Italien. Hoger. 5. gab diesem Sohne die bedeutungsvollen Namen Friedrich Roger.

Im Allgemeinen war die Masse der Bevölkerung im normännischen Keiche mit der stattgehabten Beränderung wohl zusrieden, da sie wenigstens ein dis dahin sast unbekanntes Glück, seste Ordnung und inneren Frieden zu verdürgen schien. An Grausamkeiten aller Art, von denen H. sich nicht srei hielt, an der harten Bestrasung Salerno's, an der unmenschlichen Behandlung gesangener seindlicher Ansührer nahm man wenig Anstoß, da dergleichen unter den srüheren Königen die Kegel gewesen war. Schlimmer ist es, daß H. auch denen, die sich ihm sreiwillig unterworsen hatten, sein Wort nicht hielt, daß er wenige Tage nach seiner Krönung die Königin Sibhla und ihre Kinder, überhaupt alle srüheren Freunde Tancred's gesangen nahm. Ob eine Verschwörung derselben, die er als Grund sür dies Versahren ansührte, wirklich bestanden hat oder nicht, läßt sich nicht mehr entschen. Die Gesangenen wurden sammt und sonders nach Deutschland gebracht, mit den Schähen der normännischen Könige und der Ausstatung ihrer Baläste die staussischen Burgen gesüllt.

Denn daran hat S. nicht gedacht, dauernden Aufenthalt in dem eroberten Reiche zu nehmen, wie später Friedrich II.; es follte ihm nur der Stutpunkt für weitergreifende Plane fein, benen er fich im Bochgefühl bes Sieges mit Leidenschaft hingab. Wir wiffen nicht, in wie weit und worin auf dem großen Bojtage zu Bari, den er vor seiner Abreise auf Oftern berufen hatte, die Berfaffung des normännischen Reiches alterirt worden ift, aber daß damals und überhaupt unter Heinrichs Herrschaft Beränderungen in derselben vorgenommen wurden, beweift der bemerkenswerthe Umstand, daß Friedrich II. bei seiner Reorganisation des Königreiches nicht blos die Regierung Tancred's und Wilhelms III., sondern auch die seines Baters vollständig außer Acht ließ und auf das Todesjahr Wilhelms II. als auf das Normaljahr zurückgriff. damit zusammen, daß Friedrich sich zur Begrundung feiner Anrechte auf Sicilien niemals auf das Eroberungsrecht feines Baters, fondern immer nur auf das Erbrecht seiner Mutter Constanze berief, kurz seine Regierung als Fortsetzung der normännischen Zeit betrachtete. Etwas der Art hat nun auch H. beabsichtigt, als er bei seinem Scheiden aus dem Königreiche seine zurückbleibende Gemahlin, die Erbin desselben, an die Spige der Regierung stellte. So wurde doch wenigstens der Anschein der Continuität gewahrt, wenn sich auch die wirklichen Zuftande durch die maffenhaften Landverleihungen an deutsche Ritter und durch die Einsetzung eines deutschen Reichsstatthalters neben der Regentin wesentlich verändert hatten.

Jener Hoftag zu Bari bahnte ferner eine Aussöhnung mit dem Papfte an, indem H. damals das Kreuz nahm. Vortrefflich ift von Toeche nachgewiesen worden, wie S. sich durch diesen Schritt dem Papste näherte, ja ihn dahin brachte, alles was vorhergegangen, die Eingriffe in die geistliche Wahlsreiheit. den Berluft der firchlichen Besitzungen, die Eroberung des sicilischen Lehnreichs völlig zu vergeffen und eine Zeit lang fich rudhaltlos zum Wertzeuge ber taifer= lichen Politit zu machen. Coleftin glaubte einen reuig in den Schoof der Rirche zurücktehrenden Sohn zu umarmen und merkte es nicht, daß die Um= armung nur darauf berechnet war, ihn völlig zu erdrücken. Denn das würde bas Schidfal bes Bapitthums gewesen fein , wenn S. fein Ziel, die Berftellung einer wirklichen Weltherrschaft erreicht hatte! Nun nach der Unterwerfung des normännischen Reichs, als der Papst ihm mehr folgte, als gegenüberstand, als Mailand ihm bei der Rückfehr die Thore öffnete, obwol er Cremona und die Städte der Gegenpartei offen begünftigte, — als in Deutschland, nach der Ausgleichung mit den Welfen, niemand gegen den Raifer sich zu rühren wagte, glaubte dieser den Augenblick gekommen, um das ideelle dominium mundi, welches man sich, mit dem Raiserthum verbunden dachte, thatsächlich zu verwirklichen.

Es würde zu weit sühren, wollten wir auf Erund der von sorgsamer Duellensorschung gewonnenen Resultate diese Bestrebungen Heinrichs im einzelnen versolgen, die in ihrer Gesammtheit durch ein Wort des byzantinischen Chronisten Nicetas charakterisirt werden: "Wie der Herr aller Herrscher, wie der König aller

Könige trat er mit seinen Forderungen auf."

Auch sein Sohn Friedrich II. hat wol von den Königen seiner Zeit Hülfe und Zuzug verlangt, aber nicht deshalb, weil sie ihm als dem Kaiser dazu verpflichtet wären, sondern weil ihre monarchischen Interessen mit den seinen, namentlich der Kirche gegenüber, auß engste verwachsen seien. Friedrich II. betrachtete alle Könige als seine natürlichen Verbündeten; H. betrachtete sie als seine Vasallen, über welche, wie über deren Keiche er zu seinem eigenen Vortheile versügen könne. Als Kichard von England mit dem Könige von Frankereich Frieden geschlossen hatte, verwarf der Kaiser den Vertrag, der seinen Ab-

fichten nicht entsprach, und befahl jenem den Rrieg fortzuseten. 2013 die Benuefen sich darüber betlagten, daß er sie um die für ihre Unterstützung bei dem sicilischen Reldzuge in Aussicht gestellten Bortheile betrogen habe, meinte er, fie follten sich an Aragonien schadlos halten; bei der Eroberung diefes Reiches wolle er fie wieder unterftugen. Schon 1191 hatte er die Absicht ausgesprochen, nach der Unterwerfung Siciliens die Saracenen auf den Balearen zu befämpfen; dieselbe Absicht traute man ihm auch jest noch zu, und der Almohadenkönig ichicte ihm Tribut, um ihn im Boraus gegen die Almoraviden zu gewinnen. Bu allen diesen Projecten tamen nun noch die Plane auf den Diten bingu, welche sich gleichsam von den normännischen Königen auf ihn vererbten und die ihn um fo mehr feffelten, je weniger bei diefen ein Ende abzusehen war. Dem Kaifer Ifaat Angelos von Byzang versprach er Sulfe, forderte aber zu= gleich Tribut, Heeresjolge und Abtretung des Landes von Epidaurus bis Theffalonich; als Isaak im April 1195 gestürzt und geblendet ward, machte H. im Namen der Tochter beffelben, welche einst Rogers von Sicilien Gattin gewesen, jest Philipps von Schwaben Braut war, gar Ansprüche auf das ganze Reich geltend. Ihm hatte schon im J. 1195 der Konig von Armenien (Cilicien) gehuldigt, von seinem Abgefandten ließ sich im folgenden Jahre der König von Enpern, Amalrich von Lufignan belehnen. Run follte der Kreuzzug, für den er fich die Ernennung der Anführer vorbehielt, die Hoheit des Raifers auch im heiligen Lande begründen. Bon der Grenze Schottlands bis zum Bosporus und zu ben Säulen des Hercules gedachte er feinem Befehle Geltung zu verschaffen und die Welt für feine 3wede auszubenten. Indeffen damit auch nur das eine oder das andere gelänge, hatte Beinrichs Autorität in den beiden Fundamenten feiner Stellung, in Deutschland und in Sicilien boch fester gewurgelt fein muffen, als fie es in Wirklichkeit war, und vor allem hatte er nicht durch noch andere gleichzeitig betriebene Plane jene burchfreugen und fich felbst neue Opposition erwecken dürfen. (Bergleiche für das Folgende besonders Toeche S. 396 ff.)

Dit genug ist darüber geklagt worden, daß die Deutschen es nicht bis zur Stiftung einer Erbmonarchie gebracht haben, und S. ift gefeiert worden, weil er diesem Mangel abzuhelsen versuchte. Beides sicherlich nicht mit vollem Rechte. Denn einerseits war man durch die eigenthumliche Sitte, meist schon bei Lebzeiten des Regierenden zum Nachfolger Denjenigen zu mahlen, der nach dem Erbrechte am meiften zur Rachfolge berufen gewesen mare, ber wirklichen Erbmonarchie und ihren Vortheilen thatsächlich so nahe gekommen, daß das noch immer hoch= gehaltene Bahlrecht kaum noch eine Wahlfreiheit einschloß, und auf der andern Seite läßt fich nicht gut absehen, wie die Centralgewalt durch die Ginführung der Erbmonarchie viel an Stärke hatte gewinnen konnen, wenn gleichzeitig, wie S. es wollte, auch dem Fürstenthume eine ausgedehnte Erblichkeit förmlich jugesprochen worden mare. Wenn S. trogdem seit dem December 1195 die Erblichkeit der Krone in seinem Hause zum Gegenstande von Berhandlungen machte, so wird seines Geschichtsschreibers Meinung (Toeche S. 398), daß Ziel und Motiv diefes Planes zunächst nicht in nationalen Bedürfniffen, sondern in der Stiftung des Weltreichs lagen, gewiß volle Berückfichtigung verdienen. S. hatte ein Werk unternommen, für welches die kurze Spanne eines einzigen Lebens nicht ausreichte: nur von langdauernden, durch mehrere Generationen stetig fortgesehten Bemühungen war möglicher Weise die endliche Bollendung deffelben zu erwarten.

Wie sehr dieser Gesichtspunkt alle anderen überwog, zeigt die andere Forderung, die H. mit jener ersten verband. Denn die gewünschte Einverleibung seiner sicilischen Eroberungen in das Reich bedeutete nichts anderes, als daß die Fürsten die ausdrückliche Verpflichtung übernehmen sollten, auch diese sernliegen-

den Sebiete zu vertheidigen — Sebiete, welche mit den nationalen Aufgaben des Deutschen Reiches auch nicht das geringste zu thun hatten, die aber für jene auf die Weltherrschaft und namentlich auf die Herrschaft über die Mittelmeer-länder gerichteten Tendenzen geradezu unentbehrlich waren. H. mochte sich in ihrem Besitze doch nicht ganz sicher fühlen: wurden sie als Reichsländer von der gesammten Macht des Reiches vertheidigt, wer wollte sie ihm nehmen?

Beide Forderungen ichlossen bedeutende Nachtheile für die deutschen Fürsten Sie follten auf ihr Wahlrecht verzichten, welches fie trot feiner beschränkten Ausübung als ein koftbares Kleinod ungemein hochhielten, weil unter Umftanden durch dasselbe auch ihre eigenen Familien auf den Thron berusen werden konnten: biesem zwar geringen, aber immerhin nutbaren Borrechte sollten fie entsagen und überdies mit der Incorporation Siciliens eine wirklich bedeutende Laft auf ihre Schultern nehmen! Da hätte H. andere Dinge für die Bewilligung seiner Buniche bieten muffen, als er in Wirklichkeit bot. Denn was h. auf die andere Wagschale legte, zu Gunften der weltlichen Fürften das Zugeftandnig un= beschränkter Erblichkeit der Reichslehen in männlicher und weiblicher Linie und zu Gunften der geiftlichen Fürsten die Ausgabe des sogenannten Spolienrechts, waren Angebote von höchft zweiselhaftem Werthe. Der Alerus hatte das Spolien= recht der Könige niemals anerkannt, aber oft dasselbe als ungeseklich verdammt, und die weltlichen Fürften waren in der Praxis schon längst auf dem beften Bege, jene ausgedehnte Erblichkeit, die bisher einzelnen von ihnen zugestanden worden war, als allgemeines Recht zu erlangen. Im Grunde machte H. nur solche Zugeständnisse, die aller Wahrscheinlichkeit nach so wie so nicht mehr lange zu verweigern waren, und verlangte dajür von den Kürsten Gegengaben von unbeftreitbarem und dauerndem Werthe. Wir können uns daher denken, daß seine Plane auf starte Abneigung stießen, und vielleicht auf um so größere, weil S. nach seiner Urt und Weise dem Widerspruche gegenüber die Unwendung von Gewalt in Aussicht stellte. Aber mährend der nächsten Monate, auf den Reichstagen zu Würzburg im April 1196 und zu Mainz im Mai hat er theils durch Drohungen, theils durch lockende Versprechungen und wol auch mit Hülse seiner Schähe die einzelnen für sich gewonnen und schlieklich erreicht, daß eine bedeutende Anzahl der Fürsten seinem Audringen nachgab und durch Unterschrift und Siegel ber Berfaffungsänderung zustimmte. Mit ber Urkunde in der hand gedachte S. nun den Papit zur Krönung feines jungen Sohnes zu bewegen, der also unmittelbar gum Mittaifer gefront werden sollte. Die fonst vorhergehende Krönung zum deutschen Könige mochte überflüssig erscheinen, als die Erblichkeit der deutschen Krone für gesichert gehalten wurde.

Ein Jahr war vergangen, seitdem Cölestin sich dem Kaiser, der das Kreuz gelobte, genähert hatte, aber noch immer blieben sür ihn die von dieser Bersöhnung gehofften Früchte aus, und in keiner Beziehung war seitdem die Lage des Papstthums eine bessere geworden. In keiner Beziehung gab H. nach, immer hatte er und hatten seine Beamten vollkommen Recht, am wenigsten wollte er davon wissen, dem Papste sür Sicilien den Lehnseid zu leisten: der Kaiser könne nicht Mann des Papste sein. So war man während des J. 1196, als H. langsam wieder nach Süden zog, zwar noch nicht zum Bruche, aber ihm wieder sehr nahe gekommen: wie hätte unter solchen Umständen der Papst sich bewogen sühlen sollen, auf Heinrichs neue Forderung, daß er durch die Krönung seines Sohnes der Umgestaltung der Reichsversassung seine Sanction geben möge, einzugehen und die Erblichkeit des Kaiserthums in der Familie der Staufen durch einen seierlichen Akt. zu bekräftigen? Freilich hat Cölestin nicht gewagt, direct die Krönung zu berweigern; als er aber am Ende des Jahres nach langen

Berhandlungen neue Bedenkzeit sich ausbat, war diese Bitte doch nur eine wenig

verblümte Abweifung.

Inzwischen hatte die bevorstehende Umgestaltung der Reichsversassung auch in Deutschland alle Gemüther in Unruhe erhalten und wiederholte Besprechungen ber Fürsten veranlagt. Bei diefen ift nun, seitdem Beinrichs Abreife fie von feinem perfönlichen Drucke befreit hatte, ein allmählicher, aber entschiedener Umschlag der Stimmung nicht zu verkennen, und die aus Italien eintreffenden Nachrichten von den neuen Zerwürsniffen mit dem Papfte und von dem Wider= stande deffelben gegen die Sanction der Erbmonarchie, werden nicht versehlt haben, die Gegner der letteren zu ermuntern. So geschah es, daß im Berbste, als S. den Burggrafen von Magdeburg nach Deutschland schickte, um die Sache jum Abschluffe zu bringen, von allen Seiten sich Widerspruch erhob und am meiften bon denjenigen, welche, wie Landgraf hermann bon Thuringen, aus perfonlichen Intereffen fruher ber Berfaffungsanderung zugestimmt hatten. Die deutschen Fürsten wiesen sie jest entschieden gurud. Aber nicht bie Rudfichten auf den Papit find es gewesen, welche Beinrichs Entwürfe zum Scheitern brachten, auch nicht etwaige Abneigungen gegen eine Fortbauer bes ftaufischen Rönig= thums, fondern einmal die principiellen Bedenten der Fürsten gegen die Erb= monarchie und dann ihr Widerwille gegen die Incorporation Siciliens, die H. mit jener zugleich betrieb. Man hatte trot mancher erfahrenen Unbill so wenig gegen ein staufisches Königthum, daß, sobald S. die Incorporation fallen ließ und allein seinen Sohn zum Nachsolger nach alter Art gewählt zu sehen wünschte, biefer Bunfch fast augenblickliche und fast einstimmige Erfüllung fand. Für bie nächste Zukunft war ober schien das staufische Saus im Befite ber Krone gesichert, und somit hatte der Kaiser alles erreicht, was selbst die Einführung der

Erblichkeit ihm für ben Augenblid hatte gewähren konnen.

Aber gerade das, was für ihn das wichtigste und nächstliegende war, hat er nicht durchgesett, nämlich die Incorporation Siciliens, das heißt die Garantie der deutschen Fürsten für die Grundlage des geträumten tünftigen Weltreichs. Unübersteigliche Schwierigkeiten, jedenfalls größere als h. meinte, thurmten fich gegen die Verwirklichung deffelben auf. Die Deutschen sprachen durch die Richt= gewährung jener Incorporation stillschweigend auch dem Weltreiche das Urtheil; der Papst trat mit dem besonders bedrohten bygantinischen Raifer in freundschaft= liche Berbindung, und im sicilischen Reiche selbst gerieth Beinrichs Berrschaft Er hatte durch die Regentschaft seiner Gemahlin Constanze es ins Schwanken. vergessen zu machen gesucht, daß diefe Berrichaft durch Eroberung gegründet worden — vergeblich : nur durch die Furcht vor den im Lande gebliebenen deutschen Kapitänen und durch deren eifernes Regiment war sie bisher aufrecht gehalten worden. Aber es gibt eine Grenze, auf welcher die Furcht in maghalfige Berzweiflung umschlägt, und als nun mit Heinrichs Wiederfunft im December 1196 der Druck fich womöglich noch steigerte, als gleichzeitig der Glaube sich verbreitete, das im Frühjahr erwartete deutsche Kreuzheer sei nur dazu berufen, um die letten Regungen in Blutftromen ju erstiden und die Schreckensherrschaft zu verewigen, und als endlich die Unzufriedenen sogar auf die Kaiserin rechnen zu dürfen glaubten, da bildete sich eine große Berschwörung des Abels, um den Kaifer auf der Jagd zu ermorden und alle Deutschen zu vertilgen. Zwar ward die Berichwörung verrathen, aber doch ju fpat, als daß dem Ausbruche des Aufstandes hätte vorgebeugt werben können. Im Februar 1197 erhob sich die ganze Infel; auch Palermo, wo Conftanze verweilte, fiel ab, und ein gewaltiges Beer sieilischer Lehnsleute zog gegen Meffina heran, wohin fich der Raifer in der ersten Ueberraschung geflüchtet hatte. Seine Lage war fritisch, denn er hatte nur wenige Deutsche bei sich, und doch durfte er nicht die Entscheidung ver-

zögern, bem Aufstande nicht Zeit laffen, sich zu organisiren. Schon war der Burgherr von Caftro San Giovanni zum fünftigen nationalen Ronige außerseben. Furchtbar ist der Rampf gewesen, als die kleine Schaar der Raiferlichen, bon den bewährten Hauptleuten Markwald von Anweiler und Heinrich von Kalden angeführt, sich bei Catanea auf das überlegene Beer der Aufständischen marf: noch in ben Stragen der Stadt murde geschlagen, aber der Sieg gehörte den Deutschen und war entscheidend. Go plötlich der Aufstand emporgeflammt war, jo schnell erlosch er nach dem erften Miglingen; nur einzelne Burgen haben sich noch bis zum Sommer gewehrt, und Ketten noch schwerer als die, welche man hatte zerbrechen wollen, wurden dem aufrührerischen Lande nun angelegt. Wenn 5. je vorher eine Anwandlung von Milde gespürt haben mochte, von diesem Aufruhr an war fie vollends verschwunden. Seiner Rache entging keiner der Schuldigen: "ohne Erbarmen, ohne Schonung tödtete er fie ohne Unterschied". Was irgend jenes Zeitalter an graufamen Martern ersonnen hatte, fand hier seine Anwendung. Maffenhafte Confiscationen gaben die Mittel, um noch mehr deutsche Mannen dauernd in das Land zu ziehen. Rur von folcher Unnachsichtigkeit, durch welche der unruhige Abel für immer eingeschüchtert und un= ichablich gemacht werden follte, hat H. - der Abt Joachim von Fiore nennt ihn "einen hammer der Erde, die hallftarrigen zu zermalmen" - fich eine wirkliche Befestigung seiner Berrichaft im ficilischen Reiche versprochen und Rube, um ungeftort feinem weiten Plane nachgeben zu können.

Doch anderes war bestimmt. Schon trasen im Frühjahr und Sommer des J. 1197 zahlreiche Kreuzsahrerschaaren in den Häsen des Königreiches ein, wurden zum Theil auf Kosten des Kaisers ausgerüstet und suhren unter Haupt-leuten, die der mit Einwilligung der Fürsten zurückbleibende Kaiser ihnen setzte, weiter übers Meer nach Often; schon pochten in Byzanz deutsche Gesandte mit eherner Faust an die Psorte des Thronsaales und presten dem geängstigten Kaiser des Ostens ungeheueren Tribut ab; schon war Herzog Philipp von Schwaben unterwegs, um seinen Nessen Friedrich zur Krönung in Aachen abzuholen: da ist H. nach kurzer Krankheit, welche ihn im Jagdrevier von Linaria

ergriffen, am 28. Septbr. 1197 zu Meffina geftorben.

Wie ist er doch von Bater, Bruder und Sohn verschieden, eine ganz eigen= artige Erscheinung in ber Reihe ber Staufer! Gin bleicher schmächtiger Mann, jedem Genuffe feind, verschloffen und ernft, bor der Zeit gealtert, mit von Sorgen gefurchter Stirn, immer über Entwürfen brütend, rücksichtslos in der Wahl seiner Mittel, sieberhaft an vielen Dingen zugleich beschäftigt, vor Allem aber bedacht auf Herrschaft über die Welt. Ob sie zu verwirklichen war? Rrankenbette scheint S. die Ahnung gekommen zu fein, daß er einer Unmöglich= teit nachjage und daß felbst bie Union Siciliens mit dem Raiferreiche nicht zu halten sein werde, wenn es nicht gelinge, den Papft mit derselben zu versöhnen. In seinem Teftamente bot er demfelben außer der von ihm verweigerten Aner= kennung des Lehnsverhältnisses von Sicilien das ganze mathildische Gut, die zwischen Kirche und Reich streitigen tuscischen Grenzgebiete, die Lehnshoheit über jene Gebiete, welche der Seneschall Markward von Anweiler bisher vom Reiche zu Lehen hatte, nämlich das Serzogthum Ravenna, Medifina, Argelata, Bertinoro und die Mark Ancona und wir durfen annehmen, daß ein gleiches Angebot rücksichtlich des Herzogthums Spoleto, welches Konrad von Uerklingen besaß, in dem uns nicht erhaltenen Theile des Testamentes gestanden haben wird. Das Testament kam nicht zur Aussührung, weil Markward, der zum Executor des= . selben bestellt war, seinen persönlichen Interessen durch Geheimhaltung besser zu dienen meinte, während die Kurie bei dem plötzlichen Zusammenbruche der bisherigen Ordnung nach dem Tode Heinrichs noch Größeres für sich erstrebte.

Aber im Grunde ist nach langen Wirren Innocenz III. doch zuletzt auf die Vorschläge Heinrichs VI. zurückgekommen, als er gegen die Zulassung der Perssonalunion der beiden Reiche unter Heinrichs Sohn, Friedrich II., sich von diesem und den deutschen Fürsten 1213 die Anerkennung des Kirchenstaates in jenem

Umfange geben ließ.

Hirche eine Zeit lang ihn wie einen im Baune Gestorbenen behandelte wegen der Gewaltthat an dem Kreuzsahrer Richard Löwenherz, seierlich im Dome zu Palermo beigesett werden in einem mächtigen Porphyrsarkophag, der jetzt neben den ähnlichen Särgen der Kaiserin Constanze, ihres Sohnes Friedrich II. und des großen Roger im südlichen Nebenschiffe des Domes steht.

Bgl. Raumer, Gesch. der Hohenstausen, und besonders: Toeche, Kaiser Heinrich VI., Leipzig 1867. — Ficker, Das Testament Kaiser Heinrichs VI., Wien 1871. — Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. Bb. I. Einleitung.

Seinrich (VII.), römischer Rönig, geboren 1211 in Sicilien, geftorben den 12. Februar 1242 zu Martirano in Calabrien. Als Friedrich II. im März 1212 seine abenteuerliche Fahrt von Messina nach Deutschland antrat, um dort dem Welsen Otto IV. die Krone streitig zu machen, ließ er seinen Sohn H., den ihm die aragonische Constanze das Jahr vorher geboren, zum Könige von Sicilien frönen. Wie es heißt, geschah das auf Verlangen Innocenz III., der jo vielleicht die fünftige Lösung der für den Augenblick allerdings unvermeid= lichen Personalunion zwischen Sicilien und dem Raiferreiche anzubahnen bachte. Ueber die ersten Lebensjahre Heinrichs liegen keine Nachrichten vor. Mutter regierte das Land in ihrem Namen und in dem des Sohnes, soweit da unter den vollständig anarchischen Zuständen überhaupt noch von Regierung die Rede sein konnte, bis Friedrich II. im J. 1216 Gemahlin und Sohn zu sich nach Deutschland berief. Es fann aber keinem Zweifel unterliegen, daß Friedrich von Anjang an bestrebt gewesen ist, bem Sohne auch die Nachsolge im Reiche zu sichern, auch gegen den Willen der Curie, welche B. auf Sicilien beschräufen wollte und fich von Friedrich eine darauf abzielende Zuficherung geben ließ. Diefer hat nun zwar nicht dem Wortlaute, wol aber dem Sinne diefes Berfprechens entgegengehandelt, als er dem Sohne zunächst das Berzogthum Schwaben, welches allerdings wie ein Erbe des Hauses betrachtet werden konnte, dann aber auch nach dem Aussterben der Zähringer 1218 den Rectorat von Burgund übertrug, mahrend er andererseits den sicilischen Ronigstitel des Sohnes außer Gebrauch setzte. Er hat gar nicht verhehlt, daß er selbst die Verwaltung Sici= liens nicht blos bis zur Mündigkeit des Sohnes, sondern zeitlebens, auch fünftig als Raifer, in feiner Sand ju behalten wünschte, und als S. in ber That um den 23. April 1220 auf dem Reichstage in Frankfurt zum römischen Könige erwählt wurde, wobei Friedrich klüglich die Initiative gang den Fürsten überließ, da war er der Erfüllung jenes Wunsches ganz sicher. Denn wie Papft Donorius III. einerseits nicht wagen durfte, die Bahlfreiheit der Fürsten zu beeinträchtigen, so war andererseits, nachdem einmal auch S. zum römischen Rönigthume berufen worden, kein Grund vorhanden, die Union der beiben Kronen auf Friedrichs Haupte zu verweigern, um fo weniger, als dieser sich nachdrücklichst dagegen verwahrte, daß diese Personalunion zur jörmlichen Gin= verleibung Siciliens ins Kaiferreich führen solle. Endlich machte Friedrich auch das geltend, daß während seines bevorstehenden Kreuzzuges Deutschland einer monarchischen Spike nicht entbehren könne.

So hat denn H. von 1220 an den Ramen für die Verwaltung Deutsch= lands und Hochburgunds hergegeben, welche in Wirklichkeit der große Erzbischof Engelbert von Köln unter dem Namen eines Gubernators führte (Bb. VI. 123), während die laufenden Geschäfte durch ben hoftangler Ronrad von Scharfenberg, Bischof von Meg und Speier, beforgt wurden und die Pflege und Erziehung des jungen Königs den Dienstmannen des Reiches und der staufischen Sausbesitzungen überlassen blieb, einer lebensstrohen, ritterlich-dichtenden, friegerischunruhigen Gesellschaft, aus welcher besonders der mächtige Reichstruchses Werner von Bolanden (Bd. III. 95) hervorzuheben ift, der von den höfischen Dichtern geseierte Schenk Ronrad von Winterstetten und der Bewahrer der Reichsinfignien Eberhard von Waldburg. Die beiden letten hatten zugleich die Verwaltung des herzogthums Schwaben, und es scheint, daß fie und ihre Standesgenoffen, aus denen die tägliche Umgebung des Königs sich zusammensetzte, auch einen bedeutenden Einfluß auf die Erledigung der an den Hof gelangenden Geschäfte gehabt haben, obwol die fürftlichen Intereffen hier wie am Soje des Kaifers bas llebergewicht behielten: benn obwol Friedrich mit der Ginfehung seines Sohnes und der Regentschaft in Deutschland feineswegs auf alle Betheiligung an der Regierung des lettern verzichtet hat, sondern auch von Italien und Sicilien aus Herrscherrechte übte, so that er es doch hauptsächlich nur dann, wenn deutsche Fürsten zu allgemeinen Reichsangelegenheiten sich bei ihm ein= fanden. Er hat dann auch Ertenntniffe bes toniglichen Sofes abgeandert ober aufgehoben und wie er von Italien aus den glücklichen Umstand, daß König Walbemar II. von Dänemark am 6. Mai 1223 in die Gefangenschaft des Grafen Beinrich von Schwerin gerathen war, der Regentschaft zur Ausbeutung anempfahl (Bb. VI. 123), so schrieb er von dort aus ihr auch die gegen Frankreich und England zu beobachtende Politik vor, welche mit der damals in Aussicht genommenen Vermählung des Sohnes in Zusammenhang stand. beiden Theilen waren Prinzessinnen angetragen worden und bei diesem Anlaß hören wir zum ersten Male von einer Willensäußerung Heinrichs selbst, der eine von britter Seite in Vorschlag gebrachte Verbindung mit einer bohmischen Prinzessin bestimmt abwies. Der Raifer entschied fich schlieglich für die alteste Tochter des Herzogs Leopold von Defterreich und Steiermark, Margarethe, und diefe, damals eben zwanzig Jahre alt, wurde am 18. November 1225 zu Nürnberg dem eben vierzehnjährigen Könige wirklich vermählt.

Eilf Tage zuvor war Engelbert von Köln ermordet worden und die erste Staatshandlung, bei welcher B. perfönlich mitzuwirken hatte, war die auf dieses Berbrechen bezügliche Gerichtssikung vom 21. November 1225, welche zu einem Zusammenstoße zwischen den Interessen des bisher alles beherrschenden geistlichen Fürstenthums und des Herrenstandes führte und in wildem Tumulte endete. Erst im December konnte in Frankfurt das Urtheil über die Mörder Engelberts gesprochen werden. Ueberall aber machte sich seitdem der Mangel einer kräftigen ausschlaggebenden Perfonlichkeit an der Spige der Regierung bemerkbar; die Anarchie nahm überhand und nicht ohne Grund rief ein Zeitgenoffe aus: "Wehe dem Lande, deffen König ein Kind ist". Und wie es im Inneren Deutschlands Schlecht bestellt war, so waren auch die Leistungen nach Außen hin ungenngend. Das Reichsheer, welches H. 1226 dem Vater in die Lombardei entgegenführen sollte, vermochte nicht durch die Klausen von Verona zu dringen und mußte nach längerer Lagerung bei Trient heimkehren. Die mit den Danen über die Freilassung ihres Königs geschlossenen Verträge vermochte das Reich nicht zum Bollzug zu bringen. Als Walbemar fogleich, nachdem er um bedeutende Zahlungen an den Grafen von Schwerin seine Freiheit erlangt hatte, mit Gewalt Nordalbingien für seine Krone zu behaupten versuchte, hat das Reich als solches gar Nichts dagegen gethan; der große Sieg bei Bornhöbde bom 22. Juli 1227, welcher das Land bis zur Eiber endgültig für Deutschland wieder erwarb, ift allein der Tapferteit der unmittelbar Betheiligten zu danken. Inzwischen hatte der Raifer den Bergog Ludwig von Baiern feinem Sohne als Berather zur Seite gestellt, aber die Berwirrung wurde jest noch größer. Denn im Gegen= fate gegen das Reichsoberhaupt, welches das Bundnig mit Frankreich erneuerte, erftrebte der Bergog wie einst Engelbert eine engere Berbindung mit England, während er gleichzeitig nach dem am 28. April 1227 erfolgten Tode bes Pfalzgrafen Beinrich von Braunschweig beffen Allodien zur Bertheilung unter Bittels= bacher und Staufer zu bringen versuchte. Des Berftorbenen Reffe, Otto von Lüneburg, der lette Sproß vom Hause des Löwen, wurde badurch geradezu in die Opposition gegen die Dynastie hineingedrängt, so daß Gregor IX. bei dem Berwürfniffe mit dem Raifer feit 1227 auf ihn gang befonders rechnen gu durjen glaubte; man meinte fogar, in diefem Welfen einen geeigneten Gegentonig gu finden. Dazu tam es zwar nicht, weil Otto von Lüneburg die zweifelhafte Chre ablehnte; die Lage aber mar trothem eine für die Dynastie hochst gefährliche und wurde es noch mehr dadurch, daß herzog Ludwig, der Berather des Ronigs, den Berdacht auf fich lud, felbst im Einverständniffe mit dem Papste zu ftehen. Als seine Umtriebe zu Weihnachten 1228 in Hagenau dem Könige ent= hullt wurden, fam es am Soje zu einer heftigen Scene, in Folge beren S. nicht blos feinen Bormund bon fich wies, fondern im nachsten Jahre fowol ihn als auch den Bischof Berthold von Stragburg, welcher einen papstlichen Legaten bei sich aufgenommen hatte, mit Nachdruck bekämpfte und zur Unterwerfung brachte. An persönlicher Energie hat H. es bei dieser Gelegenheit nicht sehlen laffen; die günstige Entscheidung aber war doch zumeist durch das Berhalten der Fürsten bedingt. Gie haben jene vereinzelten Auflehnungen gegen die Rrone unschädlich gemacht, aber freilich auch dafür geforgt, daß der siegende Ronig die Gunst des Augenblicks nicht bis zur Bernichtung ihrer Genoffen ausbeutete; auch der Frieden von S. Germano 1230 zwischen dem Kaiser und Gregor IX. ift ihr Werf und wurde von ihnen nach beiben Sciten hin verbürgt. Den Lohn für ihr Berhalten gaben fie fich nun felbst in den großen Reichsgeseten bon Worms vom 1. Mai 1231, in welchen fie zuerst als "Landesherren" bezeichnet werben, eine Menge einzelner Rechte in ihren Territorien sich verbriefen ließen und bor allem dem Auftommen der Städtefreiheit in jeglicher Beife Sinderniffe bereiteten. Berfügungen, welche der Ronig in der Zeit des Rampfes ju Gunften folder Städte gemacht hatte, deren Bifchofe auf die feindliche Seite getreten waren, mußte er jest einfach widerrufen und er fonnte fich diefem Drucke der fürstlichen Interessen um fo weniger entziehen, weil er gerade damals mit seinem Vater uneins zu werden anfing.

Wir vermögen die Ursachen des Zwiespalts nicht mit völliger Gewißheit anzugeben; aber es wird erzählt, daß H., der einen sehr lockeren Lebenswandel sührte, sich von seiner viel älteren österreichischen Gemahlin zu trennen beabsichtigte und daß Friedrich, der ihm diese Frau gegeben, darüber sehr erzürnt gewesen saufes dem Aussterben entgegenging. Obwol H. sich zuleht durch den Abt von St. Gallen Konrad von Bußnang von jenem Gedanken abbringen ließ, wurde die Entstemdung zwischen Vater und Sohn doch nicht gehoben. Dieser erschnte größere Selbständigkeit, jener war nicht gesonnen sie zu bewilligen und der Umstand, daß er von sich aus alle Augenblicke in die deutsche Regierung eingriff, welche H. seit dem Zerwürsnisse mit dem Herzoge von Baiern ganz in seine hand genommen hatte, machte dem Sohne immer aufs neue bemerklich, daß er troß seiner Königskrone nichts bedeute. Genug, am Ende des J. 1231 ließ sich nicht mehr bezweiseln, daß er aus Empörung sann. Als Friedrich ihn und die Fürsten aus den I. November 1231 zu einem Reichstage

nach Ravenna entbot, tamen wol die letteren, aber nicht der Sohn; mahrend Friedrich, seiner harrend, den Reichstag ausdehnt, zieht dieser ruhig in Franken und Schwaben herum. Bestätigte Friedrich jene gegen die Städte gerichtete Bejeggebung, jo beginnt S., weil die Fürsten trot aller Willfährigkeit von seiner Seite in dem obwaltenden Zwiespalte doch jum Kaifer halten, jest an den Städten einen halt zu suchen und das mit Berufung auf eine angebliche Erweiterung feiner Rechte, welche ficherlich in diefem Augenblide nicht erfolgt Als aber Friedrich mit den Fürsten von Ravenna nach Friaul ging und seinen Befehl, vor ihm zu erscheinen, erneuerte, als dann immermehr Fürsten bem Raiserhoje jugogen, ba mußte B. wol zu ber Erkenntnig kommen, bag ihm vorläufig nichts übrig bleibe als ju gehorchen; er stellte fich um Oftern 1232 ju Uguileja dem ergurnten Bater, ließ deffen Zurechtweisung über fich ergeben und leistete ben von ihm gesorderten Eid, daß er sich fortan ben faiferlichen Besehlen fügen werde. Erfülle er sein Bersprechen nicht, so solle er der Treupflicht der Fürsten verlustig und ohne Weiteres der Excommunication versallen sein. Die anwesenden Fürsten aber verpflichteten sich, in diesem Falle dem Bater gegen

den Sohn beizustehen.

Gedemüthigt, nicht überzeugt und noch weniger verföhnt, kehrte S. nach Deutschland zurud, wo die Autorität der Krone durch die Vorgänge in Frigul nothwendig Einbuge erlitten haben muß. Fehden gab es jest an allen Eden und Enden; die Streitigkeiten amischen den Bifcojen und ihren Städten mehren sich und der König, dessen lette städtefreundlichen Berfügungen natürlich in Friaul beseitigt worden waren, gab dann wol zu verstehen, daß er persönlich den Städten gunftig fein wurde. In derfelben Beit, in welcher die auchtlosen Regerverjolgungen eines Konrad von Marburg und feiner Genoffen alle Bande staatlicher und gesellschaftlicher Ordnung zu sprengen drohten, begann B., gegen den übrigens der Borwurf erhoben worden ift, aus habsucht jene Ausschreitungen geduldet zu haben, auf eigene Fauft eine Fehde gegen den Nachfolger scines früheren am 15. September 1231 von einem Unbekannten ermordeten Vormundes, den Herzog von Baiern und Rheinpfalzgrafen Otto, und auch das gegen das ausdrückliche Verbot des Vaters, der die dem Herzoge abgepreßten Geijeln nachher demfelben zuruchgeben ließ. Offenbare Unhänger des Raifers im königlichen Rathe, welche nicht so mächtig waren, daß er sie hatte sürchten müffen, wurden unter allerlei Vorwänden geschädigt, so daß Friedrich, welcher durch den Erzbischof von Trier und Andere über alle Borgänge in Deutschland genau unterrichtet wurde, vollauf zu thun hatte, um die Handlungen des Sohnes zu widerrusen und gutzumachen, und schon Vorkehrungen gegen die drohende Emporung beffelben traj. Seine Gejügigkeit gegen die jehr unbequeme päpftliche Vermittlung zwischen ihm und ben Combarden und die Dienfte, welche er bem Papfte gegen das aufständische Rom leistete, gingen hauptsächlich aus dem Bestreben hervor, sich für alle Fälle des Beistandes der Kirche zu versichern, und er erreichte diesen Zweck vollkommen. Einige Tage, nachdem Friedrich den Entschluß tundgegeben (1. Juli 1234), im nächsten Jahre felbst nach Deutschland zu gehen, beauftragte Gregor IX. den Vertrauten des Raifers, ben Erzbifchof von Trier, B. zu bannen, wenn die gegen ihn erhobenen Untlagen wahr feien.

H. war diesmal zum äußersten entschlossen. Am 2. September 1234 erließ er ein Manisest, welches seine Verdienste um Kaiser und Reich aufzählte und die Beeinträchtigungen seiner Würde, mit welchen ihm der Vater gelohnt habe. Wenn er aber auch jett noch die Fürsten um ihre Vermittlung ersuchte und sogar den Erzbischof von Mainz und den Vischof von Vamberg mit dem Anerbieten vollständiger Unterwersung nach Italien sandte, so war das sicher ein

Runftgriff, um wo möglich Zeit zu gewinnen. Denn mas er von ben Fürsten zu erwarten hatte, darüber hatten ihn die Ereignisse von 1232 belehren muffen, und daß er nicht an Unterwerjung dachte, zeigen seine Handlungen. Auf einer Berfammlung zu Boppard wurde offen der bewaffnete Widerstand gegen den Raiser beschlossen; königliche Gesandte gingen an die lombardische Liga, welcher 5. gegen alle Feinde, und zu diefen gehörte eben der Raifer, Beiftand berfprach, während er zugleich eine Verbindung mit Frankreich suchte, welches einigen Grund hatte, fich burch bie damals von Friedrich betriebene Berichwägerung mit England beunruhigt zu juhlen. Die hauptsache aber war, in Deutschland felbst Anhang ju finden, und gerade damit wollte es ihm nicht recht gelingen. Bon den weltlichen Fürsten hat nicht ein einziger fich offen auf die Seite bes Emporers gestellt; von den geistlichen wagten doch nur wenige den Weisungen des Papftes entgegenzuhandeln; der Städte glaubte S. fich erft durch Geifeln aus ben besten Saufern berfichern ju muffen und nur aus den Rreifen ber Grafen, Herren und Dienstmannen Schwabens wurde seinem Vorhaben reichlicher Zuftimmung und Unterftugung entgegengebracht. Das Uebergewicht ber fürstlichen Intereffen in der Reichsregierung und die dauernde Entjernung des Raifers im Süden mochten hier den Wunsch erregen, daß der Schwerpunkt des Ganzen wieder nach Deutschland verlegt und dadurch dem Ginflug jener gewöhnlich den hof füllenden Stände näher gebracht werde. herrenstand und Fürstenstand traten sich gegenüber und glaubten ihre Rechnung, dieser bei dem Bater, jener besser bei dem Sohne zu finden. Schwieriger aber ist es zu sagen, was H. für sich selbst erstrebte, ob blos erweiterte Selbständigkeit oder, wie ein Zeitgenoffe gefagt hat, die Theilung des Reiches ober etwa gar die Berdrängung des Vaters überhaupt. Er war möglicher Weise sich selbst noch nicht völlig tlar über das, was er wollte; aber daß er nicht eine territoriale Theilung, nicht ein deutsches Sonderreich erstrebt und nationalen Tendenzen gehuldigt hat, das bezeugt ichon jene Werbung bei den Lombarden, welchen er fich als König, als fünstigen Raiser antrug, gang abgesehen davon, daß er schwerlich sein Unrecht auf Sicilien preisgegeben haben wird, deffen Krone er ichon als kleines Rind empfangen hatte.

5. belagerte im April 1235 Worms, welches die Geifeln verweigert hatte, als Friedrich sich von Apulien aus nach Deutschland auf den Weg machte. Diefer nahm kein heer mit, aber viel Geld. Bei der Landung in Friaul fand er icon eine Anzahl Fürsten zu seinem Empfange versammelt; andere ftiegen zu ihm, als er durch Steiermark nach Baiern gelangte. Zu einem Rampfe mit dem Sohne ift es aber gar nicht gekommen: die Legitimität, die Thatsache, daß das Reichsoberhaupt felbst im Lande erschienen war, schlug den Aufstand zu Boden. Böllige Rathlosigkeit ergriff die Verschworenen: einige der schwäbi= schen Herren vertheidigten sich vereinzelt auf ihren Burgen; B. felbst bachte an verzweiselten Widerstand auf dem Trijels. Dann, weil er das Hoffnungslose seiner Lage einsah, schickte er dem Bater von Wimpjen aus die Meldung seiner Unterwerjung entgegen und warf fich bemfelben, der am 4. Juli nach Worms gekommen war, dort zu Fugen. Gnade konnte ihm nicht gewährt werden. ward sogleich gesangen gesetzt, zuerst in Worms selbst, dann in der Obhut seines ärgften Feindes, des Rheinpfalggrafen, ju Seidelberg, fpater in Allerheim bei Nördlingen. Eine förmliche Absetzung Heinrichs scheint gar nicht erfolgt zu fein und im Grunde bedurfte es auch einer solchen nicht, da er selbst schon 1232 für den Fall der Auflehnung die Fürsten ihres Eides entbunden hatte. Er hörte eben auf römischer Rönig zu sein und Friedrich hat nie daran gedacht, ihn als folden wieder jungiren zu laffen oder Beinrichs ältesten Sohn an die Stelle des entihronten Vaters zu feben. Schon im folgenden Jahre begann er

die Königswahl seines zweiten Sohnes Konrad vorzubereiten.

Der Ausgang Seinrichs VII. ist äußerst trübselig, obwol nicht unverdient. Am Ansange des J. 1236 wurde er unter vielen Vorsichtsmaßregeln nach Apulien geschafft und erst auf S. Felice bei Venosa, darauf in Ricastro, endlich in Martirano, halbwegs zwischen Ricastro und Cosenza; gesangen gehalten. Hier ist er am 12. Februar 1242 gestorben. Ob Friedrich gesonnen war, ihm wenigstens die Rachsolge in Sicilien zu lassen, muß dahingestellt bleiben; er hat jedensalls nicht verhindert, daß man dort auch während der Gesangenschaft Heinrichs nach Jahren seines dortigen Königthums zählte, er hat Trauergottesbienst sir den Verstorbenen halten und ihn wie einen König bestatten lassen. Der Todte wurde in einem Marmorsarsophage des Doms von Cosenza in einem mit Gold und Silber durchwirkten Gewande beigesetzt, dessen Aussterssittichen gebildet war. — Sein Wappen soll in senkrecht getheiltem rothem Felde rechts ein halber schwarzer Abler, links ein halbes silbernes Kreuz mit ausgesschweisten Armen gewesen sein.

Heinrichs Söhne, Friedrich (geb. vor 1232) und Heinrich (geb. 1234), wurden vom Großvater gut gehalten und erzogen; den ersten finden wir wiedersholt in den Urkunden besselben als Zeugen und er hat 1247 Turin für den Kaiser erobert. Heinrichs Gattin, Margarethe von Oesterreich, hielt sich nach seinem Tode in verschiedenen deutschen Klöstern auf; als aber mit ihrem Bruder Friedrich dem Streitbaren der Mannsstamm des babenbergischen Hauses erstoschen war, kehrte sie in ihre Heimath zurück, welche damals wie ein Reichseland von kaiserlichen Capitänen verwaltet wurde. Als ein Jahr nach dem Tode des Kaisers, welcher in seinem Testamente ihrem Sohne Friedrich Oesterreich und Steiermark zugewiesen hatte, erst dieser und wol nicht viel später auch dessen Bruder starb, da reichte Margarethe am 8. April 1252 Otakar von Böhmen ihre Hand, welcher, auf ihre Ansprüche gestützt, sich der Herzogthümter bemächtigte und, als er diese hatte, sich 1264 wieder von ihr trennte. Sie

felbst ift am 28. October 1267 gestorben.

H. VII. lebte und endete wie ein Berbrecher. Bu seiner Entschuldigung fann hochstens das angeführt werden, daß er fehr früh den Ginfluffen einer ilmgebung ausgesett gewesen ift, deren Wandel wol taum als Beispiel für den Knaben geeignet war und deren Interessen, als er heranwuchs, vielsach den Interessen des Vaters entgegenliesen. Die Mutter hat er seit seinem neunten Jahre nicht mehr gesehen; mit dem Vater hat er kaum vier Jahre (1216—20) zusammengelebt und als er ihm zwölf Jahre hernach begegnete, fand er in ihm blos den Richter. Gin großer Theil der Verwirrung feiner Rechtsbegriffe, an welcher er unterging, wird auf die Rechnung jener Berhältniffe zu feten sein; aber freilich mindestens seit 1232, als er Besserung gelobte, war er herr seiner Thaten und diese find wenig löblich. Wenn tropdem die Zeit seiner Regierung keineswegs eine besonders unglückliche für Deutschland war, so hat er boch felbst so gut wie gar keinen Antheil an dem Großen, welches bamals geleistet wurde; am meisten vielleicht noch an der Blüthe der höfischen Poesie, welche in seinem Kreise zahlreiche Vertreter hatte. Ein provencalischer Dichter läßt den König selbst noch singen, als er gesangen gesett und die Rüstung ihm ausgezogen ward. Die Befreiung des überelbischen Nordens aber, die weite Musbehnung des germanischen Glementes nach dem Often, die Gründung ber bischöflichen und ritterlichen Staaten zwischen Weichsel und Beipus, im Innern des Reiches das unverkennbare materielle Ausblühen in Stadt und Land, die Codification des niederdeutschen Rechts im Sachsenspiegel — alles das hat sich, wenn ich fo fagen barf, aus dem fraftigen Mart ber Ration heraus von felbft

gemacht. Anderes, wie die Gindammung der Regergerichte und die Landfrieden, scheint dem Könige eher aufgezwungen, als von ihm ausgegangen zu sein. Aber freilich, der Kreis, in welchem die Krone sich noch schöpferisch bethätigen konnte, war schon sehr enge geworden und in allen allgemein wichtigen Fragen gab nicht sowol Reigung und Wille des Konigs, als vielmehr, wie S. an fich felbst zu erfahren bekam, Intereffe und Entschluß des Fürstenftandes den Ausschlag.

Bgl. Raumer, Gesch. der Hohenstaufen; Schirrmacher, R. Friderich ber Zweite; Winkelmann, Gesch. R. Friedrichs II., Bb. I., u. A.

Winkelmann.

Beinrich Raspe, Landgraf von Thüringen, geboren um 1202, war der zweite Sohn Hermann I., Landgrafen von Thüringen, und der Sophie, Herzog Otto I. von Baiern Tochter. Als sein älterer Bruder, Landgraf Ludwig der Beilige, Johannis 1227 von Schmalkalben nach dem Suden aufbrach, um sich dem von Kaiser Friedrich II. seit Jahren verheißenen Kreuzzuge anzuschließen, übernahm er die Landespflege und nach dem schon am 11. September in Apulien erfolgten Tode Ludwigs die Bormundichaft über feinen erft bierjährigen Reffen Hermann, dem der Raifer noch in diesem Monat die Eventualbelehnung mit ber Mark Meißen ertheilte. Hermanns Mutter, die fromme Elisabeth, mußte als= bald mit ihm die Wartburg, danach auch Gisenach verlassen und bei ben Ge-schwistern ihrer Mutter, der Aebtissin Mathilde von Kigingen und dem Bischof Etbert von Bamberg, Zuflucht suchen. Ihre Bertreibung war der erste Actschwerer Untreue im Leben Heinrichs, der den Antrieben des Ehrgeizes und den Unreizungen einer ber Landgräfin Glisabeth längst abgeneigten Sofpartei, bie Gerrichaft an sich zu reißen, vor bem Pflichtgebot Gehor gab. Als bann im jolgenden Jahre die thuringischen Rreugritter die Ueberreste ihres herrn, aber auch, von Bamberg ber, die Bertriebenen heimführten, und an ihrer Spige ber treue Schenk Rudolf von Vargula vor versammeltem Volk mit strenger und ergreisender Rede für die schutslos Verstoßenen und gegen den untreuen Vormund auftrat, hat dieser die Wittwe in die Wartburg wieder aufgenommen. Doch blieben weitere Conflicte nicht aus und schon in kurzem zog sich Elisabeth auf ihren Wittwensit Marburg zurück. Die Pflege ihres Sohnes verblieb bem Bor-mund, der, obschon er dessen Erbrecht anerkennen mußte, doch nur in seinem eigenen Namen die Regierung jührte, auch das Haupt derselben nach dem J. 1237 blieb, da Hermann, nunmehr vierzehnjährig, selbständig Urkunden außstellte. Das Wenige, mas uns von Regierungshandlungen Beinrichs erhalten ift, gibt Zengniß davon, daß er seine landesherrliche Stellung thatkraftig zu wahren verstand. An dem mit dem Erzbischof Sigfrid II. von Mainz im J. 1232 ausgebrochenen Conflict, bei dem es sich vornehmlich um die hessische Burg Heiligenberg handelte, hat er nur insoweit Antheil genommen, als mit seiner Zustimmung und Unterstützung sein Bruder Konrad, der das hessische Ge-biet verwaltete, die Wassen ergriff. An den Greueln und Entweihungen, die die landgräflichen Streiter an den Bewohnern und Beiligthumern ber am 15. September eroberten Stadt Friglar begingen, ift er schulblog. Alls zwei Jahre danach die Burger Erfurts, da fie dem Mainzer Erzbischof die von ihm zu einer Reichsheersahrt gebotene Beihülse nicht geleistet, auch den Schiedsspruch König Heinrichs (VII.) in ihrem mit dem Erzbischof darüber geführten Streit nicht anerkannt hatten, mit Bann und Acht bestraft worden waren, verdantten fie es der Vermittelung des Landgrafen, daß der Erzbischof am 1. August sie in die Gemeinschaft der Kirche wieder aufnahm. Mit dieser gegen die Städter bewie= senen Milbe contrastirt auf das schärste die rucksichtslose Strenge, mit welcher der Landgraf eben erst seine landesherrliche Macht gegen das mächtige Grasen= haus der Gleichen zu Geltung gebracht hatte. Für die ihm zugefügten Schadi=

gungen lud er den Grafen Heinrich vor fein Gericht, erklärte den Widerspenstigen in die Acht, sprach ihm alle Lehen ab, brach die gleichische Burg Belseck und ließ die dort Gefangenen, 23 an der Zahl, hinrichten. — Wenn der Landgraf auch nach dem J. 1237 trot ber Mündigkeit seines Neffen die Berwaltung im Hauptlande behielt, so kam ihm dabei sicherlich zu statten, daß sein Bruder Konrad, nachdem er bereits am 18. Rovember 1234 in den Deutschen Orden getreten war, zum Nachfolger des am 20. März 1239 verftorbenen Deutsch= ordensmeifters hermann von Salza ermählt wurde. Schon das Jahr zuvor hat der junge Landgraf im Hessischen Regierungshandlungen vorgenommen, zunächst nur "auf Bitten seines Oheims S.", banach aber "als Landgraf von Thuringen, Graf von Seffen und Berr bes Landes an der Leine". Jedenfalls mußte Raifer Friedrich II., angesichts des immer naber rudenden Entscheidungstampfes mit der römischen Curic, mehr damit gedient sein, einen gereisten, in der Treue gegen Kaiser und Reich bisher wandellosen Fürsten an der Spike Thüringens zu sehen, als einen unerprobten Jüngling. S. gehörte zwar nicht zu den Fürsten, die im Sommer 1230 im Ramen des Kaisers als Bürgen für den zu San Germano mit Bapft Gregor IX. abgeschlossenen Frieden eintraten, auch nicht zu denen, die das Jahr darauf zu Aquileja zwischen dem Raifer und feinem zum Gehorsam gegen ihn zurückgekehrten Sohne Heinrich (VII.) die Vermittelung übernahmen, wol aber stand er mit Rath und That dem Kaiser zur Seite vom December 1231 ab bis zum März 1232, und danach im J. 1235 nach dem verunglückten Empörungsversuch Heichstages ju Maing und weiter bis zu dem im Juni 1236 zu Augsburg abgehaltenen Hoftage, da sich die gegen die Lombarden bestimmten Streitmassen sammelten, und zugleich gegen den geächteten Babenberger, Berzog Friedrich den Streitbaren, der Krieg beschloffen wurde. Wahrscheinlich, daß der Landgraf von Brigen aus, wo wir ihn im August 1236 treffen, dem Kaifer auch gegen bie Lombarden folgte, wenigstens finden wir ihn nach deffen Rudtehr alsbald wieder an seiner Seite. In der Zeit vom Januar bis zum März 1237 ift er zu Wien Zeuge der Urkunden, durch welche Friedrich II. diefes zur Reichsstadt und die Herzogthümer Steier und Defterreich, sowie die Mark Krain dem Reiche zugegefallen erklärt, ja, er gehört zu den elf Fürsten, welche, um die Gefahren eines Zwischenreiches zu vermeiden, auf Gesuch des Kaisers dessen zweiten Sohn Konrad zum römischen König erwählen. Danach ist der Landgraf in die Heimath zurückgekehrt, um alsbald gesonderte Wege einzuschlagen. — Mit dem Siege Friedrichs über die Mailander bei Cortenuova am 27. November 1237 war die Macht der Lombarden keineswegs gebrochen, um einen letten Schlag gegen sie zu führen, wurden die Fürsten mit ihren Streitkräften zum Frühjahr 1238 nach Berona entboten. Diesen Schlag abzuwehren, verband sich Gregor IX. nicht nur mit Genua und Benedig gegen den Raifer, in Deutschland selbst betrieb er die Bildung einer Fürstenopposition. Hier begann sein Bevollmäch= tigter, der Archidiacon Albert von Paffau, seine die Kaisermacht unterminirenden Ugitationen. Während er im Süden ein Bundniß zwischen dem Bergog Friedrich von Desterreich, dem König von Böhmen und dem Herzog Otto von Baiern zu Stande brachte, enthüllten sich auch schon in Norddeutschland die verräthe= rischen Plane "gewisser Fürsten". Auf einer von dem Reichsverwalter, dem Erzbifchof Sigfrid von Maing, auf den 14. Marg nach Erfurt berufenen Fürftenversammlung erschienen nur die Bischöse von Halberstadt und Hildesheim. Den Monat zuvor hatte der Landgraf zu Reuftadt feine Bermählung mit Gertrud, der Schwester des kinderlosen Herzogs Friedrich von Desterreich, geseiert; er blieb gleich anderen Fürsten von Berona weg, wie nahe es ihm auch lag, und unheilbar schien der Bruch mit dem Kaifer, zumal dieser noch in eben diesem

Jahre dem jungen Landgrafen Bermann, dem rechtmäßigen Erben Thuringens, seine erft zweijährige Tochter Margarethe durch den Erzbischof von Mainz zu Aschaffenburg berloben ließ. Doch war der Landgraf dem Raifer noch nicht pöllig verloren. Die mißglückte Belagerung von Brescia hob die Bortheile des Sieges von Cortenuova wieder auf. Gin weiteres Miggeschick brachte dem Kaifer ber 20. Märg 1239 mit bem Tode Hermanns von Salza, vier Tage banach erfolgte Friedrichs öffentliche Ercommunicirung. Ließ sich der Landgraf durch religiofe Regungen bestimmen, fo mußte er ben eingeschlagenen Weg weiter berfolgen, aber gerade jest tehrte er um. Möglich, daß ihm die Plane bes Baffauer Diaconus, die auf die Wahl eines Gegenkonigs zielten, zu extrem schienen, entscheidend war für seine weitere Haltung offenbar die Bahl feines ftreng taiferlich gefinnten Bruders Konrad jum Deutschordensmeister. Auf bem vom Kaifer gebotenen, am 1. Juni 1239 von König Konrad und dem Reichs= verweser zu Eger abgehaltenen Softage fanden die Bruder, denen fich der Martgraf Beinrich ber Erlauchte von Meifen und die beiden brandenburgischen Martgrafen anschloffen, Gelegenheit, dem Böhmenkönig und dem Berzog Otto von Baiern gegenüber, die sich in dem benachbarten Elnbogen eingefunden hatten, ihre Reichstreue öffentlich zu bezeugen. Die versammelten Fürsten verpflichteten sich eidlich dem Kaiser und vereinigten sich in dem Beschluß, die Versöhnung amischen diesem und dem Papft zu vermitteln. In wie weit, oder ob überhaupt die Lösung des Verlöbnisses zwischen dem Landgrafen Hermann und der Kaisertochter Margarethe mit ber veränderten Politik Beinrichs in Verbindung fteht, ift nicht zu entscheiden. Im October 1239 vermählte fich Germann mit Selena von Braunschweig. Der Born der Gegner, namentlich Alberts des Böhmen, über die thuringischen Brüder, auf die sie gerechnet zu haben scheinen, kannte teine Grenzen. Albert forderte vom Bapft ihre Excommunication. Nun aber wurde gerade Konrad als Bermittler und Friedensstifter nach Kom geschickt, ausgestattet mit zwei, bem Inhalt nach verschiedenen Beglaubigungsschreiben, von benen fein Bruder am 11. Mai 1240 gu Wirzburg bas die unverbruch= lichen Pflichten ber Fürsten gegen den Raifer betonende unterschrieb. Deutschland hatte Diefes entichiedene Auftreten ber thuringischen Bruder und der ihnen verbündeten Fürsten, durch deren Rath, wie Albert der Bohme klagt, das Reich regiert wurde, die Wirtung, daß der füddeutsche Fürstenbund sich auflöfte. Gregor IX. aber blieb aller Berföhnung fern. Noch ehe der Deutschordens= meister Deutschland verlassen hatte, vor Oftern 1240, verhängte er über den Landgrafen B., den Reichsverwefer, den Martgrafen von Meißen und andere den Bann, doch blieb die Wirkung aus. Die dringenofte Aufforderung gur Bereinigung aller Rrafte brachte im nächsten Jahr der Sturm der gegen das Reich andringenden Mongolenhorden. Raum aber, daß die Sauptgefahr vorüber, als ber Rampf zwischen Bapftthum und Raiferthum, ber im Suben nicht geruht hatte, auch in Deutschland wieder entbrannte, angesacht durch Gregor IX., furg por seinem am 24. August 1241 eingetretenen Tode. Seinen Geboten gehorfam, erhob fich der zum papftlichen Legaten ernannte Erzbischof von Köln, Konrad von Sochstaten, im Ginverftändniß mit dem Reichsbertweser Sigfrid von Maing. Trot des bis jum 11. November giltigen Reichsfriedens entzünden fie den Rrieg. Ihr Ziel ift die Wahl eines Gegentonigs, ihr Candidat mahrscheinlich jest schon der Landgraf, dem sein Bruder nicht mehr zur Seite stand, — er war Ende Juli 1240 in Rom geftorben, - wol aber in feinem Beichtvater, dem Grafen Elger von Hohenstein, Prior des Dominicanerflofters zu Gifenach, eine Perfonlichkeit von streng firchlicher Gefinnung, ein Freund und Berwandter des Erz= bifchofs von Mainz. Wieweit S. ben Erzbischöfen entgegenkam, wiffen wir nicht, wie bedrohlich dem Raifer deffen Saltung erschien, erweist sich daraus,

daß er im J. 1242 eilends und heimlich sich von Italien nach Deutschland aufmachte, um durch perfonliches Gingreifen die Gefahr abzuwenden. Auf einem Kürstentage zu Franksurt, der vermuthlich im April stattsand, gewann er nochmals den Landarafen für fich. Um 1. Mai nennt ihn König Ronrad Reichsverweser. Doch diese Erhöhung war nicht der einzige Preis für die neugelobte Treue. Jüngft erft, am 2. Januar, war der junge Landgraf hermann ge= ftorben. Ging H. zu den Feinden des Raifers über, fo zog diefer unsehlbar, wozu er ein Recht hatte, die Landgrafschaft und die fächfische Pfalzgrafschaft Gefahrvoll erschien überdies eine Baffenerhebung, jumal der Markgraf von Meißen, Beinrich der Erlauchte, jum Raifer hielt und höchft mahrscheinlich auf eben diesem Fürstentage für seinen Sohn Albrecht um die Sand der vor vier Jahren dem Landgrafen Hermann verlobten Margarethe anhielt. Treue also wurde abermals gelobt, erwägt man aber, daß von einer Thätigteit Beinrichs als Reichsverweser fur die nachsten Beiten nirgends die Rebe ift, daß Rönig Konrad ohne ihn seine Kampfe gegen den Erzbischof von Mainz zu bestehen hatte, daß der neue Papst Innoceng IV., in dem Gregors Bernichtungs= eifer frische Geftalt gewann, zwei Jahre später, am 30. April 1244, an den Landgrafen ichrieb: "Fürmahr, um in wirtfamer Weise Deine der romischen Kirche so löblich bewiesene Ergebenheit zu bethätigen, ist es nöthig, daß Du das jo preiswürdig begonnene Wert des Glaubens fchleunigst vollendest, damit das Mag Deiner Berdienste immer reicher wachse und Du den apostolischen Stuhl immer fraftiger verpflichtest zur Erhöhung Deines Namens und Deiner Ehre. Bei uns ift es beschloffene Sache, Dich niemals in Deinem Vorhaben verlaffen zu wollen", erwägt man diefes alles, jo ift man zu glauben versucht, daß B. doch die Untreue im Bergen behalten hatte. Roch ein Jahr mußte der Landgraf warten, bis das Wort des Papstes in Erfüllung ging. Um 17. Juli 1245 verfündete er ju Lyon die Absehung Friedrichs. Bur Betreibung der Neuwahl schickte er barauf den Bischof Philipp von Ferrara als Legaten nach Deutschland, zur Werbung und Belohnung der Anhänger die Summe von 19300 Mark. Ein Abgesandter Mailands erschien am Hose Heinrichs. Am 21. April 1246 wurden fammtliche geiftliche und weltliche Fürsten Deutschlands durch Innocenz aufgefordert, bei Bergebung ihrer Gunden, im Bertrauen auf die Gnade des heiligen Geistes, nunmehr, da das Kaiserthum erledigt sei, ein= stimmig und ohne Aufschub den Landgrasen zu erwählen, der bereit sei, zur Ehre Gottes und jum Schut der chriftlichen Kirche diefe Burde ju übernehmen. Und trok aller Anstrengungen und Ermahnungen waren es von den geistlichen Fürsten doch nur die Erzbischöse von Mainz, Trier, Koln und Bremen, die Bi= schöfe von Würzburg, Regensburg, Stragburg, Raumburg und Speier, von Weltlichen nur eine reiche Zahl heffischer und thuringischer Herren, Die den Landgrafen am 22. Mai 1246 zu Beitshochheim bei Würzburg zum römischen König wählten. Deffen ungeachtet hoffte er, wie er ben Mailandern schrieb, die Sorner des Gegners so zu zerbrechen, daß die heilige Kirche und die Christenheit fortab in ruhmvollem Frieden leben könnten. Wirklich fiel ihm bei dem erften Zusammenstoß mit König Konrad am Flug Nidda, wo diefer Stellung genommen hatte, um den erften bon feinem Gegner nach dem ftaufischen Frantfurt ausgeschriebenen Reichstag zu hindern, am 5. August der Sieg zu, doch nicht sowol Tapferkeit gab den Ausschlag, als der Verrath schwäbischer Grafen und Herren, die durch Gelb und Bersprechungen gewonnen worden waren. S. fonnte den Reichstag zu Frankfurt abhalten, aber der gewonnene Sieg ber= mehrte die Anzahl feiner Anhänger nicht wesentlich, während die Macht Konrads durch die engste Berbindung mit Herzog Otto von Baiern sich ansehnlich stärkte. Nach furzem Aufenthalt in Thuringen hielt H. im December zu Rurn=

berg seinen zweiten Reichstag ab, dann wandte er sich gegen Ulm, und hier erlosch sein Stern. Strenge Kälte, Mangel an Lebensmitteln, die tapserste Gegenwehr der Ulmer, das Herannahen Konrads nöthigten ihn, die Belagerung aufzuheben und Schwaben zu räumen. Krankheit trieb ihn nach Thüringen zurück, hier, auf der Wartburg, starb er in Folge eines Blutslusses am 17. Kebruar 1247.

Neuere Darstellungen: Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., Bd. III. u. IV. — Winkelmann, Friedrich II. — Knochenhauer, Gesch. Thüringens, S. 332—65.
Schirrmacher.

Beinrich VII., deutscher König und Raifer, als Graf von Luremburg und Laroche, Markgraf von Arlon, H. IV. genannt, geb. 1269 (1262?), † 24. Aug. 1313, erstaeborener Sohn Heinrichs III. und Beatrix von Avesnes. Borfahren, die ihren Stammbaum durch weibliche Bindeglieder bis in die Zeiten Otto's des Großen juructverfolgen konnten, hatten nicht fo fehr durch Rriegsthaten, als durch gludliche Unterhandlungen die Befitzungen ihres Saufes zu mehren gewußt, ohne daß ihre bescheidene Macht hatte ahnen laffen, welche Rolle die luxemburgische Dynastie durch anderthalb Jahrhunderte in Europa zu spielen berufen war. Die Schlacht von Wöringen (1288) entschied den limburger Erbfolgefrieg zu Ungunften Seinrichs III. und koftete ihm bas Leben. 5. IV. führte bie Regierung feines Landchens, beffen Lage an ber Grengscheibe zwischen Frankreich und Deutschland in den Kriegen zwischen Philipp bem Schönen, Eduard I. und Adolf von Naffau eine fichere Sand erforderte, mit großem Glück. Bon Philipp hatte er den Ritterschlag empfangen, feine Muttersprache war französisch, aber auch das Interesse gegen einen gemeinsamen Feind, den Grafen von Bar, stellte ihn auf Seiten Frankreichs. Doch die Gesahr einer Collision mit seinen deutschen Lehnspflichten suchte er — und das ging nach damaligen Anschauungen ziemlich leicht - zu verhüten. Mehrere Jahre, von 1299-1302, feben wir S. in eine bedeutungslofe Tehde mit der Stadt Trier verwickelt, deren Handel er durch Aufrichtung einer Zollstätte geschädigt hatte. - In Margarethe von Brabant, der Tochter des Siegers von Wöringen, erhielt S. eine treue Gattin, deren fluge Milde alle Geschichtsschreiber preifen. Sie gebar ihm 1296 einen Sohn, Johann, den fpateren Ronig von Bohmen. Beinrichs Berfuch, feinem zweiten Bruder, Balduin, von Clemens V., dem erften Papit, der in Frankreich refidirte, 1305 das Erzbisthum Mainz auszuwirken, schlug sehl, statt jenes wurde Peter von Aspelt ernannt. Als aber bald darauf der Erzbischof Diether von Trier starb, wurde Balduin, erst 22jährig, durch Wahl des Capitels zu seinem Nachfolger berufen und auf Verwendung des frangofischen Konigs am 10. Märg 1308 vom Bapfte beftätigt. Balbuin von Trier und Peter von Aspelt, zwei der ausgezeichnetsten Kirchenfürften des deutschen Mittelalters, haben dann, als Albrecht I. am 1. Mai 1308 durch Mtörderhand gesallen war, die Stimmen der Kurfürsten auf S. von Luxemburg gelenkt. Erfolglos bemühte fich Philipp von Frankreich, vorgeblich gur Beforderung des Rreugzugs, der feit dem Fall von Afton immer und immer wieder von der Curie geplant wurde, thatfachlich aber im Dienste frangofischer Weltherrschaftsplane, die deutsche Krone für feinen Bruder Rarl von Balois ju erlangen. Clemens V. ließ fich nicht verloden, ernftlich feinen Ginfluß zu Gunften des französischen Prinzen, der schon mehr als einmal den Fluch der Lächerlichkeit auf fich geladen hatte, bei den Rurfürften geltend zu machen. Der Rolner Erg= bischof, anfangs den französischen Planen geneigt, dann durch sehr ausehnliche Berfprechungen für B. gewonnen, vereinigte ichließlich auf ihn auch die Stimmen ber weltlichen Kurfürsten, welche noch andere Candidaten ins Auge gesakt hatten (27. November 1308 Wahl zu Frankfurt). S. foll ichon von Albrecht I. als

würdig zur Nachfolge im Reiche bezeichnet worden sein. Das allgemeine Ur= theil schildert ihn als einen edlen, tapfern, frommen Fürsten, beffen Strenge und Gerechtigfeitsliebe feinem Lande feltene Rube und Frieden gewährt hatte. In der Blüthe der Jahre auf den höchsten Thron der Christenheit berufen, jagte er hohen Zielen nach, zu beren Erreichung, wenn fie anders möglich ge= wefen ware, ihm politischer Scharfblick und außere Mittel gebrachen. Deutschland glücklich, zeigte er durch seinen Römerzug nur, daß nach dem 60jährigen Interregnum eine wirklich eingreifende Berrschaft in Italien nicht mehr herzustellen war. Mit der gangen Warme seiner idealen Natur, in welcher die Weltherrschaftsplane der Staufer eine turze Auferstehung erlebten, erfaßte er ben Gedanken, daß die Berstellung friedlicher Buftande in Italien ihm den Weg zur Eroberung des heiligen Landes bahnen follte. Seine Begeisterung für das Rreuzzugsproject diente ihm bei der Curie zur Empfehlung: die Wahl der Rurfürsten erhielt die papstliche Bestätigung. Clemens acceptirte ohne Sintergedanken Beinrichs Absicht, nach Italien zu ziehen. Die Raiferkrone ward ihm Beide Theile hofften, daß ber Romerzug die Berfohnung der italieni= schen Barteien bewirken werde. Daß S. durch übermächtiges Auftreten in Italien den Befigftand der Rirche ichadigen möchte, schien nach den weitgebenden eidlichen Versprechungen, die er geleistet hatte, nicht zu sürchten. Zudem gab fich der Bapft, wenigstens eine Zeit lang, dem Glauben bin, ein freundliches Berhältniß zwischen dem deutschen König und fünftigen Kaiser und dem Haupte der Guelfen, König Robert von Reapel, dem Lehnsmann der Curie, herbeiführen zu können. Schon 1309 wurde in Avignon über ein Bündniß zwischen H. und Robert verhandelt; durch eheliche Bande zwischen den beiderseitigen Kindern sollte es besestigt werden. Die Söhe der Forderungen Koberts — er verlangte das Königreich Arelat und eine große Summe Geldes — ließen wenigstens damals die Verhandlungen nicht zum Abschluß gelangen. Dennoch verzichtete S. keineswegs auf die Aussicht, der Welt das vollständig neue Schauspiel eines gang friedlichen Römergugs zu bieten, und ahnte wol nicht, daß Philipp der Schone, der schnell bereit war, mit ihm Frieden und Freundschaft zu schließen, im Geheimen jenem Bundnig mit Robert von Neapel entgegenarbeitete. Das Arelat für Frankreich zu gewinnen und S. möglichft lange in Italien fest= zuhalten, um inzwischen die deutsche Westgrenze nach Often verschieben zu können, das war das Ziel der französischen Politik. In diesem Sinne beeinflußte Philipp später die Haltung der Curie gegen den deutschen König. — Vor Untritt des Römerzugs hatte S. in Deutschland mancherlei zu ordnen. Das Wichtigste war die Erwerbung Böhmens für seinen Sohn Johann. Sie legte den Grund dur späteren Größe des Hauses. 1307 war nach einer kurzen Regierung Ru= dolis von Oesterreich Heinrich von Karnthen, der Schwager des letten Premysliden, ein schwacher, unfähiger Fürst, auf den böhmischen Thron erhoben worden. Er zeigte sich den anarchischen Zuftänden des Landes nicht gewachsen. Nun richtete die clerikal=aristokratische Partei des Landes ihr Auge auf Johann, den jugendlichen Sohn des deutschen Königs: mit der hand der Elijabeth, der zweiten Schwefter Wenzels III., follte er Thron und Reich erlangen. denken Heinrichs gegen die allzugroße Jugend seines Sohnes wurden nieder= geichlagen, die Habsburger von der Bundesgenoffenschaft mit Beinrich von Kärnthen durch die gewandten Unterhandlungen des Mainzer Erzbischofs abge= zogen und sogar zur Mitwirkung bei der Eroberung des Landes verpflichtet, Heinrich von Kärnthen der Krone verluftig erklärt, jene Vermählung vollzogen und Johann auf dem Reichstag zu Speier am 30. August 1310 mit Bohmen belehnt. Die Einführung des erft 14jährigen Königs überließ H. Beter von Aspelt, deffen staatsmännische Begabung schnelle Erfolge errang. Am 7. Febr.

1311 ward in Prag die Krönung des neuen Königspaares gefeiert. H. war damals längst in Italien, lag doch die Bekämpfung Eberhards von Württem-berg, eines ruhelosen Friedensstörers, bei den schwäbischen Städten unter Leitung des Landvogts Konrad von Weinsberg in sicheren Sanden. Seinrichs turze Regierung in Deutschland stütte sich vornehmlich auf die rheinischen Erzbischöfe, durch die er emporgefommen mar, benen er in jaft verschwenderischer Beije Reichsaut spendete. — Rur mit febr geringer Mannschaft (etwa 5000 Mann) trat S. im Berbst 1310 ben Zug nach Italien an. Durch die westliche Schweiz und über den Mont=Cenis gelangte er in das Land feines Schwagers Amadeus bon Savoyen. Bon ben Kurfürsten begleitete ihn nur sein Bruder, Balduin von Trier, wie denn überhaupt S. nicht mit des Reiches Beerbann nach Italien jog, fondern gleich einem alten Gefolgsherren an der Spite von Fürften und Berren, die durch anderes als die Zwecke des Römerzugs, verwandtschaftliche Bande oder bloße Abenteuerluft, an ihn gefesselt waren. Savonarden, Delphi= nater, Burgunder, Lothringer, Flandrer, felbst Englander befanden sich in feinem Beere. - Italien lag in einem Zustande wilder Gahrung. Die alte Partei= spaltung zwischen Guelfen und Chibellinen war zu heftig gewesen, als daß fie mit bem Aussterben ber Staufer und bem Bergicht ihrer Nachsolger auf die Beherrschung Italiens hätte verschwinden sollen. Trennend wirkte ja nicht blos der Unterschied der Meinungen über den Beruf der Kirche zu weltlicher Berr= ichaft, alle anderen Gegenfäte, von welcher Art immer fie fein mochten, vereinigten fich in diefem Brennpunkt. Das unaufhörliche Fluthen von Stoß und Gegenstoß sorderte die energische Zusammenraffung aller Parteikräfte unter einem, unumschränkten Willen, sorderte incarnirte Parteihäupter, Thrannen. Bonijaz VIII. als Erzguelje hatte eine Reaction gegen die ghibellinischen Thrannen ins Wert zu fegen gefucht, aber nur ihre Bahl vermehrt. In weiteren Kreisen hatte sich gerade durch sein Pontificat die Anschauung verbreitet, als deren borguglichfter Trager Dante ericheint, dag die Rirche durch ihre Ginmischung in weltliche Angelegenheiten jum Berderben Italiens ihrem eigentlichen Berufe untreu, ein Raiser als Träger ber Idee der Gerechtigkeit bringendes Bedürsniß für das unglückliche Land geworden sei. So erregte die unerwartete Nachricht von Beinrichs Plan eines Römerzugs vielfältigen Jubel bei den Ghibellinen und felbst einsichtige Guelsen saben Beinrichs Antunft mit Hoffnungen entgegen. Nicht befferen Erjolg als in Nord- und Mittelitalien hatte die Curie im Guden gehabt: nach 20jährigem Kampf mußte Bonifaz 1303 das Ergebniß der sicilianischen Besper, die Berrschaft einer aragonischen Dynaftie auf der Infel Sicilien, anerkennen. Unter einem ausgezeichneten Fürsten, wie König Friedrich, tonnte diefe ghibellinische Macht von größter Bedeutung für S. werden. Bu= nächst sreilich suchte b. in idealer Auffassung seiner Stellung Chibellinen und Guelsen gleichmäßig vor sich zu beugen, die Tyrannen mußten ihre Gewalt niederlegen, Reichsbicare traten an ihre Stelle, die vertriebenen Factionen fehrten in ihre Städte gurud. Der erfte größere Erfolg Beinrichs mar die friedliche Besehung des mächtigen Mailand; als er sich hier am 6. Januar 1311 die lombardische Königstrone aufs haupt segen ließ, hatten fich Gefandte aus allen Städten Oberitaliens um ihn berfammelt. Aber die Ergebenheit der Guelfen war nur eine scheinbare. Reiner haßte ihn mehr als Guido della Torre, fah er doch an seiner Seite Matteo Bisconti, seinen alten Gegner, den er einst aus der Herrichaft verdrängt hatte. Die Gelbforderungen des Königs an die reiche Stadt und seine Absicht Geiseln mit sich zu führen, riefen einen Aufstand hervor; ihn mußten die della Torre's mit ihrer Bertreibung bugen, mahrend der ichlaue Bisconti, der eine zweideutige Rolle gespielt hatte, nach einiger Zeit zum Reichsbicar von Mailand erhoben wurde. In Folge der Unterdrückung der

quelfischen Erhebung in ber hauptstadt, die als ein ber Bartei jugefügtes Unrecht betrachtet wurde, loderte der Aufruhr in Brescia, Cremona und ander= Weithin verbreitete der Fall Mailands Schrecken unter den wärts empor. Guelfen. Um fo enger schloffen fich die Chibellinen an den König an und nun übertrug sich unwillfürlich der Parteihaß der Italiener auf das Bersahren des Königs gegen die abtrunnigen Stadte. Tropdem stehen die harte Bestrafung Cremona's und die Graufamkeiten, welche bei der viermonatlichen Belagerung Bregcia's auch von S. genbt murben, vereinzelt da. Mit einem ftattlichen Beere, dem die Lombarden, besonders Cangrande von Berona, Bugug leistete, rückte H. vor Brescia, anstatt, wie die Guelsen Toscana's sürchteten, Dante wünschte und forderte, fogleich gegen die noch ungenügend vorbereiteten Communen Toscana's zu marschiren. Guelsen von Mailand und Cremona hatten sich nach Brescia geflüchtet, Florenz suchte durch Gelbspenden den Widerstand zu verlängern, der graufige Tod, welchen der gefangene Tebaldo Brusciati, das Saupt der Stadt Bregcia, auf Bejehl Beinrichs erdulden mußte, erbitterte die heldenmüthigen Bertheidiger nur um so mehr, eine Seuche wüthete im Lager des Königs, H. war über den unerwarteten Widerstand und den Verlust seines ritterlichen Bruders Walram tief niedergeschlagen, endlich mußte sich doch die ausgehungerte Stadt unter Bermittelung päpstlicher Legaten ergeben (18. Sept. 1311). Eine Versammlung der Städteboten zu Pavia verlief resultatlos, weil h. im Bewußtsein seiner Schwäche nach dem sicheren Genua zu kommen eilte, bas ihm nach glänzendem Empfang die Regierungsgewalt auf 20 Jahre übertrug. Den wirklichen Berhältniffen der Lombardei, wo überall nach Seinrichs Entfernung sosort Absall und Aufruhr hervortrat, entsprach mehr als jener Städtetag die Einsetzung des Grafen Werner von Homburg zum "obersten Hauptmann des Bundes aller Reichsgetreuen in der Lombardei". Darin lag ein Berzicht auf den idealen Gedanken der Unparteilichkeit: der quelfischen Liga trat ein ghibellinischer Bund unter Leitung des Rönigs gegenüber. Wie weit war aber S. noch immer von einer richtigen Erkenntniß seiner Gegner entsernt! König Robert war das natürliche Haupt der Guelfenliga; daß er zögerte, offen ihre Führung zu übernehmen, stammte keineswegs aus Freundschaft für den deutschen Rönig, ihn leitete der Gedanke: je gefährlicher die Lage der Gueljenstädte werde, um so bedingungsloser mußten sie sich ihm in die Arme wersen. Obgleich nun die Beziehungen Roberts mit den Guelfen Toscana's dem König nicht verborgen bleiben konnten, so gab H. doch die Unterhandlungen wegen des gedachten Chebündnisses so wenig auf, daß sie nur einmal eine Unterbrechung erlitten, als in Genua die Runde eintraf von dem offenbar feindseligen Schritte Roberts, der Besetzung Roms durch seinen Bruder Johann; in Pisa und Rom wiederaufgenommen, haben fie noch immer fühnere Forderungen des rudfichtslofen Neapolitaners gezeitigt. Schneller entichied fich ber feindliche Gegensat des wiedererwachten universalen Kaiserthums zu Frankreich. Clemens V. hatte H. zur Abtretung des Arelats an Philipp den Schönen zu bewegen ge= sucht; so hohen Preises schien die doppelzüngige französische Freundschaft nicht Schon im December 1311 find die Berhandlungen gescheitert. papitliche Politik aber gerieth nach diesem Migeriolg aus ihrem anfänglichen Bleichgewicht. - B. verbrachte die Wintermonate bis Mitte Februar in Genua; hier mußte er die Leiche seiner edlen Gemahlin zurucklaffen, am 13. December 1311 war fie einer Seuche erlegen. Zu Schiff gelangte H. nach Toscana und erhielt in Bisa neuen Bugug von deutschen und italienischen Streitfraften, beffen er nur allzusehr bedurfte. Verharrte doch beinahe ganz Toscana im Widerstand, ungeachtet ber König schon von Genua aus über Florenz, jest in Pisa auch über Lucca, Siena, Parma und Reggio die Reichsacht ausgesprochen hatte,

zeigten sich doch felbst im taisertreuen Bifa Symptome der Unzufriedenheit über des Königs Neigung zu unmittelbarer Ausübung seiner Hoheitsrechte. Ueber Biterbo gelangte H. anjangs Mai 1312 nach Rom, wo sich Orsini's und Colonna's, Guelsen und Chibellinen schon längere Zeit in Straßenkämpsen besehdeten. Mit den Orfini's im Bunde hielt Johann von Anjou einen großen Theil ber Stadt befegt. Er war nach feiner Erklärung an die Gefandten des heranziehenden Königs von seinem Bruder, Robert von Neapel, beauftragt, Einzug und Krönung Heinrichs nach Kräften zu verhindern. Tropdem bemäch= tigte fich S. einiger Quartiere, aber die Engelsburg und die Beterstirche, an beren Befit ihm bor allem für die Raiferfronung gelegen fein mußte, blieb in ben Banden ber Feinde. Die nochmals aufgenommenen Berhandlungen wegen eines Freundschaftsvertrags zwischen den beiden Königen blieben erfolglos, ba Roberts Forderungen, wenn sie aufrichtig gemeint waren, nur darauf hinzielten, ben Ronig fo schnell wie möglich aus Italien zu entfernen: bann mochte Robert in vertragsmäßiger directer und indirecter Beherrschung Italiens ohne großes Blutbergießen auch bie noch felbst gezogenen Grenzen feiner Machtsphäre über= fpringen. Cbenfowenig erreichte B. burch opjervolle Stragenfämpje und burch die Fürbitte der Cardinale, welche zu seiner Krönung an Stelle des Papftes erschienen waren. Der Widerstand der letteren gegen den von S. vorgeschla= genen Ausweg, die Pronung in der Laterantirche vorzunehmen, wich endlich dem gewaltsamen Drucke bes römischen Bolts: am 29. Juni 1312 empfing S. die Kaisertrone, freilich unter Umständen, welche ihm die Freude an dieser Cere= monie trüben mußten. Wenige Tage später schloß S. endlich ein Schutz- und Trugbundniß mit Friedrich bon Sicilien, der schon in Genua und Pifa um feine Freundschaft geworben hatte. Die Verlobung einer Tochter Geinrichs mit einem Sohne Friedrichs besiegelte ben Bertrag. Aber auch jest noch zeigte sich Beinrichs ungerftorbarer Idealismus: die Aussicht auf ein Bufammenwirten mit dem Beherricher Siciliens ließ ihn inmitten aller Wirren Italiens neue Soffnung auf bereinstige Wiedereroberung des heiligen Landes fassen, gegen Clemens V. und Philipp von Frankreich follte ber Bund keine Rraft haben! Und boch hatte Khilipp der Schöne eben damals den Raub Lyons vollzogen, mit den Feinden Beinrichs in Italien ftand er in lebhaftefter Berbindung, ber Papit aber erließ in diesen Tagen das Gebot eines einjährigen Waffenstillstandes amischen Kaifer S. und König Robert — ein völlig ungerechtjertigter Eingriff in weltliche Angelegenheiten, um fo mehr als Ronig Robert ber angreifende Theil gewesen war. H. protestirte, wenn auch in milbester Form, gegen die papitliche Anmagung, fonnte aber boch ben Waffenftillstand acceptiven, da feine nächste Aufgabe die Besiegung der toscanischen Communen war. Die Sommer= hitze hatte ihn nach Tivoli vertrieben; von da fehrte er auf wenige Tage nach Rom zurud, um dann Ende Auguft 1312 nach Toscana zu marschiren. Seine Rrafte waren geschwächt, denn taum einen Monat nach der Raifertrönung hatten Bergog Rudolf von Baiern (der erft in Pifa zu ihm geftogen war) und andre Fürften ihren Kaifer verlaffen und waren in die Beimath gurudgeeilt. Aber mit Silfe ber togcanischen Chibellinen tonnte S. Morens energisch zu Leibe gehen, und wiewol der weitere Berlauf der Rämpje nicht immer bem auten Unfang entsprach, fehlte es doch nicht an Uneiniafeit und Schwäche in den Städten ber quelfischen Liga. Mangel an Lebensmitteln und Rrantheit nöthigten ben Raifer mit Anjang bes neuen Jahres ein Lager bei Poggibonfi zu beziehen, bald verließ er jedoch die neue von ihm hier begründete Stadt "Kaifersberg", um fich fortan in Pifa den Vorbereitungen zu dem großen Schlage gegen Robert von Reapel zu widmen. Seiner doctrinaren Neigung nachgebend hatte er diefem als einem Hochverräther in aller Form Rechtens den Procek gemacht und ihn, der als Graf der Provence dem deutschen Kaiser

Bajallenpflicht ichuldete, aller Leben verluftig gesprochen. "Wie die gange Welt, jo gehore auch das Ronigreich und die Injel Sicilien dem Raifer", hatten feine Rechtstundigen erflart. Papit Clemens beantwortete bas Rechtsperfahren und die Ruftungen Beinrichs gegen Robert mit der Bulle vom 12. Juni 1312: Niemand jolle es magen, das Königreich Neapel anzugreifen, bei Strafe des Bannes! Go drohte endlich der lang verichleierte Conflict zwischen Raiserthum und Papitthum auszubrechen, benn B., ber nicht einfah, bag bie eigenen Machtfragen der Rirche des Papites Saltung hinreichend motivirten, jondern in der minderen Freundlichfeit der Curie immer nur den Ginflug feiner Feinde erblidte, trug fein Bedenken das Berbot zu übertreten. Und wie nun der Raifer jum ersten Mal Ernst zeigte, den quelfischen Sauptieind zu befämpsen, da traten ihm alle die Mächte, welche von der Besiegung Roberts Bortheil erwarteten, energisch zur Seite: por allen Friedrich von Sicilien, der ichon im porigen Jahre zum Reichsadmiral ernannt war und nun nach neuen Vereinbarungen mit B. eine stattliche Flotte geruftet hatte. Genua und Dija leifteten entiprechenden Bugug. Mit Benedig fnupfte ber Raifer engere Beziehungen an. Die Ghibellinen Norditaliens wurden aufgeboten. Balduin war nach Deutsch= land geeilt, um die dortigen Ruftungen zu betreiben. In zwei Beeresfäulen nahten fich die deutschen Streitfrafte ben Alpen unter Führung Beters von Mainz und Johanns von Böhmen. Aber König S. glaubte sich ohne fie ftark genug und eröffnete anjangs Auguft 1313 ben Reldgug. Gs follte nicht gum Bujammenftog fommen: am 24. Auguft 1313 ftarb S. nach furgem Krantfein in dem togcanischen Landstädtchen Buonconvento, zweifellog ein Opier ber Strapazen des Ariegs und des ungewohnten Klimas. In Pija hat er jeine Rubestätte gefunden, an der wir Deutsche noch heute um das tragische Schidfal Diefes edlen Raifers trauern. Gein ploglicher Tod am Borabend großer Greigniffe fam ben Gequern zu erwünscht, verfette die Chibellinen Italiens in zu tiefe Betrubnig, als bag nicht fofort die Sage bon feiner Bergiftung hatte auftauchen jollen. Die edelsten Geifter Italiens, wie Cino von Bijtoja und Dante jagen mit ihm ihre Soffnungen ins Grab finten und gewiß verdiente feine edle, ideale Berjonlichfeit bag ihm gespendete Lob. Dag er feinen faiferlichen Beruf in veraltetem Ginne auffagte, bem bie erwachten Rationalitäten widerftrebten, wird man ihm verzeihen muffen, wie man Dante verziehen hat, daß er den Fremd= ling herbeirief und gegen feine Baterftadt anstachelte; man wird die beutschen Rurfürsten, besonders die geistlichen, ichelten burfen, welche in jetbitfüchtigem Streben, ein Geschöpf ihrer Laune auf den Thron zu erheben, wieder und wieder fleine Berren gur Königsmurbe beriefen, die fich in engem Kreife trefflich bewährt hatten, aber doch des weiten und icharjen Blides für die ichwierigen Aufgaben bes Reichs ermangelten. Mehr als irgend einer ift G. VII. von ber Beiligfeit jeines Berujes tief innerlich erfüllt gewejen, ihm glühender ergeben, als wol alle vorher und nachher - ift jein Walten ipurlos vornbergegangen? Man leje, mit welch' leidenichaftlicher Beforgniß Ronig Robert der neuen Konigswahl entgegenfah, und man wird jugestehen durfen, daß bas Gingreifen der beutschen Macht beitrug zu verhindern, daß fich die Berrichaft der frangofischen Anjou's über gang Italien ausbehnte. Die Anertennung als Reichsvicare aber, welche mehrere der Tyrannen von S. empfingen, half ihnen den Schritt vom Tyrann-Parteihaupt zum undarteilichen Kleinfürsten zu thun und jo in dem Lande ber allmählich verichwindenden Guelien und Ghibellinen friedlichere Zuftande herbeizuführen, die von dem höchsten Glanze in Kunst und Wissenschaft verflärt find.

Ungewöhnlich reich fliegen die Quellen zur Geschichte Geinrichs VII. Gin gunftiges Geschief hat uns in Pisa und Turin einen beträchtlichen Theil seiner

Kanzlei erhalten. Der Brieswechsel der Stadt Florenz tritt ergänzend ein. Ein merkwürdiges Bilderbuch aus jener Zeit, jett im Archiv zu Coblenz, stellt auf 73 Bildern die Geschichte Balduins und Kaiser Heinrichs dar. Bortressliche Geschichtesschreiber, Zeitgenossen und Augenzeugen, besonders in Italien, schrieben seine Biographie oder die Geschichte seiner Zeit. Bon neueren Bearbeitungen nenne ich nur: J. W. Barthold, Der Kömerzug König Heinrichs von Lützelburg, 2 Thle., 1830, und J. E. Kopp, König und Kaiser Heinrich und seine Zeit — Gesch. der eidgenössen Bünde, Bd. IV. 1, 1854. Dazu kommen kleinere Monographien von Dönniges, D. König, Heidemann, Brossen, Thomas, Poehlemann. — Der Versasser, Deabsichtigt eine aussührliche Geschichte Heinrichs VII. zu schreiben.

Seinrich I., Graf von Afcharien und Fürft von Unhalt, war ber älteste Sohn bes Bergogs Bernhard von Sachjen, Grafen von Uichersleben, aus bessen Che mit Judith von Polen, ein Entel Albrechts des Bären, des ersten Markgrafen von Brandenburg. Bei dem Tode seines Vaters (1212) erhielt H. von dem Ländercomplere, den jener unter feiner Berrichaft vereinigt hatte, Die anhaltischen Stammbefigungen am Unterharg, an der Saale, Mulbe und Elbe, während seinem jungeren Bruder Albrecht Wittenberg und diesenigen Theile des alten Herzogthums Sachsen (Lauenburg) zufielen, in denen Bernhard seine herzogliche Gewalt zur Anerkennung zu bringen vermocht hatte. Wie diefer fomit ber Stammbater ber astanischen Gerzöge von Sachien (Wittenberg und Lauenburg) wurde, jo beginnt mit B. die Geschichte Unhalts als eines jelbit= ständigen, für sich bestehenden Fürstenthums. Bon seinen Regierungshandlungen ist wenig bekannt. Die noch vorhandenen Urkunden, die von ihm ausgestellt find, zeigen ihn nach der Sitte der Zeit als einen gegen Kirchen und Alofter freigebigen Berrn. Trot biefer Gefinnung gerieth er gujammen mit feinem Bruder Albrecht von Sachien mit dem Abte Gernot von Rienburg in Dighelligkeiten, deren weiterer Berlauf ihm den Ruf eines grausamen und herzlosen Menschen eingetragen hat. Die Abtei Nienburg, früher reichsunmittelbar und im Wendenlande reich begütert, war im J. 1166 von dem Kaifer Friedrich I. gegen verschiedene andere Guter an das Ergftift Magdeburg ausgetauscht worden. Die Schupvogtei über diefelbe follte nach ber Beftätigungsbulle des Papftes Johann XIII. vom J. 971 der Familie der Stifter zustehn, die Monche aber den Schutvogt unter den Mitgliedern der letteren frei mahlen. Die Erben der öftlichen Markgrafen, die das Klofter gegründet hatten, waren die Grafen von Ballenstedt, die Borjahren der Astanier. Und jo ging die Vogtei nach Albrechts des Baren Tode auf deffen jungften Sohn Bernhard über. Als diefer jedoch aus dem Leben schied, versuchte das Aloster oder vielmehr deffen Abt Gernot Bernhards Sohnen die Schupvogtei zu entziehen. Dem widersetten fich die beiden Brüder mit aller Entschiedenheit und namentlich S. ließ sich durch die Umtriebe des Abtes nicht abhalten, feine Rechte als Schuppogt auszuüben. Das war die Quelle einer sich mit der Zeit immer mehr steigernden Feindschaft zwischen dem Fürsten und dem Abte. Papst Honorius III. beauftragte den früheren Bischof Konrad von Halberstadt, den Abt von Celle und den Magister Konrad von Marburg, den Zwist zu schlichten. Aber inzwischen überfielen Dienstleute des Fürsten, der Bogt Bertram, der Ritter Friedrich von Bergleben und andere Angehörige des Magdeburger und Salberftabter Sprengels, im 3. 1219 den wegen feines Lebenswandels übel berüchtigten Abt Gernot, blendeten ihn und versuchten ihm die Zunge auszureißen, was indeß nicht gelang. In Folge Diefer Gewaltthat wurden nicht nur die Thater, jondern auch Fürst B., den man für den Anstifter den Frevels hielt, ercommunicirt. Der lettere leistete im 3. 1221 perfonlich in Rom Genugthung und erlangte badurch jur fich

Löfung bom Rirchenbanne, nachdem der Streit mit dem Rlofter ju Gunften der Mönche beigelegt worden war. Aber bald brachen die Zwistigkeiten von neuem aus und dauerten, wie es fcheint, bis 1239, in welchem Jahre fie durch einen Bergleich endgültig geschlichtet wurden, wonach Fürst 5. dem Kloster in dem von diesem abhängigen Sagenrode Markt, Munge, Boll und Untergericht abtrat, die von ihm aber in Nienburg selbst und in den übrigen Besitzungen des Klosters auszunbenden vogteilichen Gerechtsame geregelt wurden. — Bahrend der Minderjährigkeit der jungen Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg führte Fürst S. in Gemeinschaft mit deren Mutter die vormundschaftliche Regierung der Mart. In den Reichshändeln feiner Zeit ftand er anjangs auf der Seite Philipps von Schwaben, nach beffen Ermordung aber ichloß er fich an Otto IV. an, an welchem er auch jesthielt, als Innocenz III. den jungen Friedrich von Staufen ihm als Gegentonig entgegenstellte. Bei der entschiedenen Parteinahme des Erzbischofs Albrecht von Magdeburg für Friedrich hatte das anhaltische Land mahrend des Burgerfrieges zwischen den beiden Konigen viel zu leiden und im September 1215 verwüstete Friedrich felbst mit einem gahl= reichen Heere, mit welchem er Quedlinburg vergeblich belagerte, die benachbarten Besitzungen des Fürsten. Erst nach Otto's Tode (1218) erkannte H. den Stauser als rechtmäßigen Beherricher von Deutschland an. Von nun an finden wir ihn öfter an dem Hoilager des Raifers oder an demjenigen feines Sohnes Beinrich, jo auf den Reichstagen zu Erfurt (1219), zu Frankfurt (1220), zu Nordhaufen (1223), bei welcher Gelegenheit er in Gemeinschaft mit dem Grafen Soger bon Baltenstein die Absetzung der sittenlosen Aebtissin Sophia von Quedlindurg durch= jette, dann wieder 1234 in Frankfurt und Altenburg. Auch auf dem großen Reichstage, welchen Friedrich im J. 1235 nach jeiner Rückfehr aus Italien in Mainz hielt, war er zugegen. Dann begleitete er ihn 1238 über die Alpen nach Italien, wo er an der Belagerung von Brescia theilnahm. Es scheint, daß er sich in bemjelben Jahre (1245), da fich sein gleichnamiger ältester Sohn mit Mathilbe von Braunichweig vermählte, von der Regierung zuruckzog: 1244 kommt er jum letten Male als regierender Berr urfundlich vor. Gestorben ift er zwischen dem 8. Mai 1251 und dem 17. Mai 1252. Aus feiner Che mit Jrmingard, der Tochter des Landgrafen Hermann I. v. Thüringen, sind, soviel wir wissen, zehn Rinder hervorgegangen. Bon ben fieben Sohnen traten vier in den geiftlichen Stand : die übrigen drei, Heinrich II., Bernhard und Siegiried, theilten das Erbe des Baters und gründeten die Afchersleber, Bernburger und Rothener ober altere Berbster Linie. - Gewöhnlich halt man diefen B. fur den Bergog von Unhalt, der unter den jürstlichen Minnejangern des Mittelalters genannt wird und von dem jich noch zwei reizende Liebeslieder erhalten haben. Doch iprechen manche Momente dafür, daß darunter Beinrichs Bater, der Bergog Bernhard von Sachjen, zu verstehen ift. v. Seinemann.

Heinrich II., Bischof von Augsburg, † am 3. September 1063. Von Geburt ein Schwabe, sonst unbekannter Abkunit, muß er früh in nähere Beziehungen zu Heinrich III. getreten sein, da er königlicher Capellan und Propst in Goslar wurde. Am 25. November 1046 begegnet er uns zuerst als Kanzler sür Italien, in welcher Eigenschaft er seinen Herrn nach Rom und Unteritalien begleitete. Nach seiner Rückfehr erhielt er an Stelle des am 26. Mai 1047 gestorbenen Bischoses Eberhard den so wichtigen Stuhl von Augsdurg. Eine hervorragende Rolle spielte er unter dem vormundschaftlichen Regimente der Kaiserin Agnes. Diese wandte, wie die Quellen übereinstimmend berichten, ihm die größte Gunst zu, daß sogar Verleumder ihr Verhältniß übel deuteten. Die Kaiserin kam wiederholt nach Augsdurg und die Urkunden zeigen H. oft in ihrer Umgebung, sie legte auch einen schlimmen Streit bei, in welchen er mit benach-

barten baierischen Grasen gerathen war. H. soll es gewesen sein, welcher, bestochen durch italisches Gold, die Erhebung des Gegenpapstes Cadalus ins Werkselte. Seine hervorragende Stellung erregte den allseitigen Neid der übrigen Fürsten, aber soweit wenigstens Urtunden ein Urtheil erlauben, hat H. diese Gunst nicht übermäßig zu seinem Urtheil ausgebeutet. Der Sturz der Kaiserin im Mai 1062 machte natürlich Heinrichs Ginflusse ein Ende; kurze Zeit nachsher starb er, "von den Genossen des Königs mit Kränkungen überhäust und durch lange beschwerliche Krankheit erschöpst".

Beinrich (V.) von Andringen, Bijchof zu Augsburg, 1598-1646. stammte aus der ichwäbischen Abelsjamilie von Anöringen bei Burgau und murde am 5. Febr. 1570 geboren. Im J. 1586 erhielt er ein Canonicat am Dome zu Mugsburg, 1589 bezog er die Universität Ingolftadt, wo Jesuiten jeine Lehrer waren. Am 6. October 1598 ftarb Johann Otto von Gemmingen, Bischof zu Augsburg. Das Domcapitel fonnte fich über feinen Nachfolger nicht einigen; endlich nach drei resultatlosen Wahltagen wurde am 29. Novbr. 1598 auf dem Wege des Compromiffes der Domherr S. von Anöringen, erft 28 Jahre alt, jum Bifchoje von Augaburg ernannt. Um 13. Juni 1599 erhielt er in feiner Rathedralfirche die bischöfliche Confecration. Beinrichs Amtsführung zieht fich durch eine lange Periode der größten religiofen und politischen Wirren im Deutschen Reiche bin; feine Stellung als Bifchof und Reichsfürst mußte ibn mit allen wichtigeren Fragen der Zeit in Berührung bringen, und es fonnte nicht jehlen, daß der hochbegabte und thatfraftige Mann, der von Gifer für die fatholijche Cache gluhte und die völlige Mustilgung bes Protestantismus im gangen Reiche auftrebte, auf manche derfelben einen tief greifenden, felbst entscheidenden Ginflug übte. 2013 S. die Berwaltung des Bisthums Angeburg antrat, fand er die fatholische Bevolkerung in demfelben fehr gemindert; die Reichsstädte mit ihren Gebieten, das Fürstenthum Pjalz-Neuburg, die Grafichaft Cettingen, die in den Augsburger Sprengel eingreifenden Theile von Wirtemberg und von Brandenburg-Unabach, endlich die Territorien einiger fleineren gerren hatten fich dem protestantischen Betenntniffe zugewendet. All diefes fur die fatholische Rirche Berlorene gurudgugewinnen und das tatholische Betenntnig in jeinem Bisthume wieder zu alleiniger Geltung zu bringen, erachtete B. als feine hauptaufgabe; für jie fette er alles ein und es gelang ihm, biefelbe wenigftens jum großen Theile und auf eine Zeit lang nach feinem Berlangen zu lofen. Schon im 3. 1600 erließ er ein scharfes Religionsmanbat für die hochstiftlichen Unterthanen, um diefelben beim tatholifchen Glauben zu erhalten und vor Berührung mit dem Protestantismus ju fichern. Seine weitere Sorge betraf den Unterricht der Jugend und ihre Heranbildung zum geistlichen Stande. Cardinal und Bi-schof Otto Truchses hatte im J. 1550 zu Dillingen das Collegium S. Hieronymi mit einer höheren Schule gegründet und dieje 1554 zu einer Universität erhoben, an welche er 1564 Lehrer aus der Gesellschaft Jesu berief. Diese Anstalten entbehrten aber noch einer sicheren Dotation; eine folche verschaffte ihnen erft Bijchoj &. im Bereine mit jeinem Domcapitel; auch feinen Klerus gewann er für bieje Sache auf einer im 3. 1610 gu Augsburg gehaltenen Diocejan= jynode. Bon 1610-15 baute er für die Universität und die Jefuiten gu Dillingen mit großen Opiern eine prächtige Kirche, welche er am 11. Juni 1617 in Gegenwart benachbarter Fürften und Bijchoje feierlich conjekrirte. Die Gegen= fage zwischen Katholiten und Protestanten in Deutschland waren beim Regierungsantritte Heinrichs aufs außerste gespannt. Im Bereiche des Augsburger Sprengels lag die protestantische Reichsstadt Donauworth; der befannte Fahnenftreit zwischen dem Rlofter Beilig-Areug und dem Stadtrathe von 1606, aus Unlag deffen fich S. gegen letteren klagend an den Raifer wendete, und die

Sartnädigkeit der Donauwörther Burgerichaft führte endlich dahin, daß die Stadt in die Reichsacht verfiel, welche Bergog Maximilian von Baiern im J. 1607 in der Art vollzog, daß er folieglich biefelbe als Bjand für aufgewendete Erecutionatoften in eigenen Banden behielt. In Folge diefer Wendung der Dinge wurde der Protestantismus in Donauwörth zuruckgedrängt und die Stadt ju Beinricha größter Genugthuung allmählich jum tatholischen Betenntniffe jurudgeführt. Aber eben Donauworths Schicfal ichredte Die Protestanten auf und drängte sie zu engerem Zusammenschlusse. Es bildete sich am 4. Mai 1608 die jogen. Union protestantischer Fürsten; ihnen gegenüber schlossen die Ratholiten am 10. Juli 1609 gur Aufrechthaltung des Ratholicismus und der alten Reichsverjaffung gleichfalls einen Bund, Die fatholische Liga. Schöpfer und Saupt berfelben mar Marimilian von Baiern; unter den tatholijchen Fürften, welche bem Bunde beitraten, bejand sich auch Bijchof S. von Augsburg, ja er war eines der eifrigften und ruhrigften Mitglieder ber Liga, fo daß er felbft bie Musgaben, welche er von 1609-30 jum Beften bes Bundes verwendete, auf anderthalb Millionen Gulden berechnete. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg, deffen Fürftenthum jum größeren Theile dem Bisthumssprengel von Augsburg angehörte, war im J. 1614 vom Protestantismus zur katholischen Kirche übergetreten. Um 25. December 1615 erließ der Psalzgraf ein Edikt, durch welches er feinen Unterthanen gestattete, jur Religion ihrer Bater gurudzutehren; und nun genoß S. die Freude, daß fich in den folgenden Jahren, besonders mit Sulje der Jesuiten, Die Burudführung der neuburgischen Pfalz jur tatholischen Kirche vollzog. Den Jesuiten, feinen Lieblingen, suchte S. überhaupt möglichste Ausbreitung zu verschaffen, und ihrer Thatigfeit bediente er fich porgugemeise bei jeinen Ratholigirungsplanen. Dem Raifer lag er unaufhörlich an, den Protestantismus im Reiche zu unterdrücken und die in proteitantischen Sanden befindlichen Rirchen, Virunden und Guter den Ratholiken gurudguftellen; er hielt zu diefem 3mede am faiferlichen Soje und beim Reichshofrathe eigene Abgeordnete und Rechtsgelehrte, und verwendete für feine Beitrebungen ungeheuere Summen. Mit taiferlicher Gulfe gelang es ihm auch wirklich, icon im 3. 1626 in gang ober theilweife protestantischen Reichaftabten, wie Memmingen und Kaufbeuren, den Jefuiten Riederlaffungen zu verschaffen; endlich aber erließ unter nicht geringer Ginwirtung Seinrichs Kaifer Ferdinand II. das Edift vom 6. März 1629 (Restitutionsedift), laut welchem im ganzen Reiche die feit dem Passauer Vertrage von den Protestanten eingezogenen geist= lichen Guter den Ratholiten gurudgestellt werden jollten. Mit Ausführung diejes Gbiftes in Schwaben murbe nun jogleich, und zwar mit aller Strenge, im Bisthume Augsburg der Anjang gemacht. In ber Stadt Augsburg felbit, wo Bijchoj B. noch andere Rechtstitel als bas Restitutionsedift, jur sich geltend machte, wurden weitgehende Forderungen gestellt, welche die faiserl. Commissare und B. jelbit mit Barte durchzuseten versuchten. Auch die Reichsftadte Rauf= beuren, Malen, Bopfingen, Giengen erlagen dem Restitutiongedifte, Rempten, Memmingen und Nördlingen murben von demjelben wenigftens berührt. Im wirtembergischen Bisthumstheile, wo ber Bergog die eingezogenen Rlofter hinaus= zugeben verweigern wollte, mußte mit gewaffneter Sand vorgegangen werden. Die Verhältnisse anderten sich aber schnell; am 24. April 1632 zog Gustav Aboli in Augeburg ein, bon der ichwerbedrudten protestantischen Burgerichaft als ihr Befreier mit Jubel begrußt; bas Restitutionswert Bischof Beinrichs gerfiel nun mit einem Schlage im gangen Bisthume, welches in reichem Mage die Brauel jenes entsehlichen Krieges zu koften befam. S. felbst fab fich genothigt, sein Schloß in Dillingen zu verlaffen und zwei Jahre lang in der Ferne, theils in Guffen, theils zu Imft in Tirol zu weilen. Erft die Schlacht von Nord-

lingen, 6. Septbr. 1634, in welcher die verbundeten Protestanten den faiferlichen Waffen erlagen, besserte die Lage der katholischen Stände wieder, bis endlich der westfälische Friede Vieles, was heinrichs unbändiger Eifer für die katholische Sache gewünscht, erstrebt und erreicht hatte, dauernd anders gestaltete. H. hatte in Folge feiner Betheiligung an der Liga und feiner Opfer fur Wiederherstellung ber fatholischen Religion im gangen Bisthume auf fein Stift eine Schuldenlaft gehäuft, welche er schon im J. 1624 felbst auf 900 000 Goldgulden beziffert; die späteren Restitutionsprocesse und das durch den Krieg herbeigeführte Glend steigerten fortwährend die finanzielle Roth. Zwar boten die ihm überlaffenen Gintunfte einiger restituirten Klöster und anderer geistlichen Güter eine beträcht= liche Hulfe; aber das durch den Krieg hervorgerufene Clend der Unterthanen erhöhte immer mehr die Noth der bischöflichen Kammer und drohte zulett dem Hochstifte mit finanziellem Ruine. In ben letten Jahren seiner Regierung fnupften daher Bischof und Capitel recht gerne die Soffnung auf beffere Zuftande an den Sohn eines einflugreichen und bemittelten Fürstenhauses, der dem Sochstifte Augsburg nahe trat; es war dieses der jugendliche Erzherzog Sigmund Franz von Desterreich=Tirol, welcher im J. 1641 bem alternden Bischofe als Coadjutor mit dem Rechte der Nachfolge beigegeben wurde. Den Abichluß des Friedens felbst erlebte &. nicht mehr; er ftarb, 76 Jahre alt, am 25. Juni 1646 zu Dillingen, wo er in der Jesuitenfirche fein Grab erhielt.

Pl. Braun, Gesch. der Bischöse von Augsburg, Bd. IV, Augsb. 1815, S. 77—292. v. Steichele.

Heinrich I., Markgraf der bairischen Oftmark (994—1018), Sohn Liut= polds I., des ersten babenbergischen Borstandes dieser Mark. Unter ihm haben ber Anbau, die Sicherung und Besestigung des erst vor kurgem von den Ungarn wiedergewonnenen Landes unzweiselhaft bedeutende Fortschritte gemacht. Am 16. Novbr. 1002 schenkte ihm König Beinrich II., als Baiernherzog sein nächster Vorgesetzter, wol zum Danke für seine Unterstützung bei der Königswahl, den heute fo reich bevölkerten Bezirk zwischen Liefing, Piefting und Wienerwald, da= mals eine wufte, noch jenseit der alten Martgrenzen liegende Ginode. Dazu follte sich ber Markgraf zwanzig Sufen jenseit ber Donau zwischen dem Kamp und der March felbst aussuchen, ein Beweis, wie fehr es auch dieser Gegend noch an Anbau jehlte. Heinrichs Residenz war Melt, wohin er aus Stockerau bie Reliquien bes als vermeinten Spions gehängten britischen Jerusalempilgers Choloman zu feierlicher Bestattung durch ben Bischof von Gichstädt bringen ließ. Als Konig Beinrich II. 1015 drei Beere jum Angriff gegen Boleglav und beffen Sohn Mesco von Polen ziehen ließ, bejehligte S. das aus den Baiern und den bohmischen Sulfatruppen des Berzogs Othelrich gebildete Sudheer, das von der Ditmark aus vordringen follte. Die Polen kamen seinem Angriffe zuvor, brachen von Mähren aus in die Oftmart ein, erlitten aber burch heinrichs Streitmacht ftarte Berlufte und mußten mit Burudlaffung ihrer Beute das Land raumen. Uehnlichen Berlauf nahm der Feldzug des J. 1017 gegen Boleslav; ein fühner Ueberfall von Mähren ber hinderte, wie es scheint, den baierischen Beerbann in Schlefien, bem diesmaligen Sauptschauplate des Krieges, zu erscheinen. 3m August aber rächte S. mit feinen Baiern diefe Schlappe, indem er die mährische Abtheilung von Boleglavs Seer überfiel, fie mit einem Berlufte von über 1000 Todten in die Flucht schlug und ihren böhmischen Gesangenen die Freiheit gab. Richt lange aber überlebte der wackere Markgraf, eine der Säulen des Reiches, diesen Sieg; ein plöglicher Tod raffte ihn am 23. Juni 1018 dahin. Er scheint teine Kinder hinterlaffen gu haben und die Oftmart fam an feinen Bruder Abalbert, ber vorher den Donau- und Schweinachgau verwaltet hatte.

v. Meiller, Babenbergische Regesten. Bübinger, Oesterreich. Gesch. I, 472 ff. Sirsch u. Breglau, Geinrich II.

Seinrich I., Bergog von Baiern, als zweiter Sohn Ronig Beinrichs I. und der Mathilde von England zwischen April 919 und April 922 zu Nord= hausen geboren, war der Liebling seiner Mutter, die in ihm Antlig, Gestalt und edle Haltung ihres Gemahls wiedererkannte. Auch Körperkraft und Waffengewandtheit erwiesen ihn als des Baters Abbild. Als der schönste Mann seiner Beit wird er gepriesen, bem in der Jugend feine Schonheit alle Bergen gewonnen habe. Von der Offenheit, aber auch von dem beobachtenden Ausdruck seines Blides ist die Rede. Seine reiche Begabung aber ftand im Dienste eines ge= fährlichen Ehrgeizes; hinter glänzender Außenseite barg er Berschlagenheit und glühende Leidenschaft und im Mannegalter traten in seinem Wesen mit abstogenber Gewalt die Züge der Härte und Grausamkeit hervor. Schon bei Lebzeiten bes Gemahls fuchte Mathilbe, ba ein festes Erstaeburtsrecht im fachfischen Saufe nicht bestand, ihrem Lieblingssohne die Rachsolge zuzuwenden, und als auf der Berfammlung zu Erfurt die erfte königliche Ginsehung Otto's, des älteren Sohnes, erfolgte, foll der um mindestens sieben Jahre jungere, noch unmundige B. in Gegenwart des Baters und der Fürsten seinen Unwillen nicht verhehlt und fich als den edleren gerühmt haben. Seine Ansprüche bor dem Bruder gründeten darauf, daß erst seine Geburt in die Zeit fiel, da der Bater die Ronigstrone Während Otto zu seiner Krönung zog, ließ er H. unter der Pflege getragen. bes Grafen Siegfried von Hasgau zurud. Da überfiel den Jungling Nachts auf feiner Burg Belede an der Mohne fein und des Konigs Salbbruder Thantmar, der sich dem Aufstande des Herzogs Eberhard von Franken angeschloffen hatte, und schleppte ihn gesesselt gleich einem Leibeigenen zu Eberhard (938). Mls aber der Franke, durch wiederholte Niederlagen entmuthigt, feinen Befangenen um Verzeihung und um Vermittelung beim Könige anging, überraschte ihn dieser mit dem Borschlage einer gemeinsamen Berschwörung gegen Otto. Wiewol Eberhard mit deren Ziele, Uebergang der Krone auf H., kaum einverstanden war, ging er auf den Plan ein und feste B. in Freiheit. Bald sammelte diefer zu Saalfeld am Thuringerwalde Streitfrafte zur Erhebung. Rath einiger halben Anhänger, die in das gefährliche Unternehmen verwickelt zu werden scheuten, eilte er nach Lothringen, um sich dort mit seinem Schwager Gifelbert zu vereinigen. Der König folgte ihm mit einem Geere nach, nahm seine Burg Dortmund ohne Kampf und schickte beren Besehlshaber hagen als Unterhändler an den Bruder. Kaum war dieser mit einer zweideutigen Antwort zurückgekehrt, so erschienen die Empörer, wurden aber trok ihrer Ueberzahl bei Birten aufs Haupt geschlagen (939). H., der in Folge eines Hiebes auf den Arm einen dauernden Schaden davontrug, floh nach der Beimath, ward in Merfeburg vom Könige umschlossen und nach zwei Monaten zur Auslieserung der Feste gezwungen. Unversöhnt schied er aus einer Zusammenkunft mit dem Bruder, dessen wunderbar scheinende Rettung bei Birten allerwärts tiesen Eindruck hervorgebracht hatte. Nach dem Untergange seiner Verbündeten Eberhard und Giselbert suchte B. eine Zuflucht auf Chebremont, einer Burg seiner Schwester Gerberga, der Wittme Gifelberts; doch wies ihn die Besitzerin aus Furcht bor Otto's Rache zurud. König Ludwig von Westfranken bot ihm dann Schut. Mls jedoch Otto mit seinem Heere in Lothringen erschien, legte B. Die Waffen nieder und unterwarf sich einer leichten Saft in der Rähe des Königs. Bald kam es zu völliger Ausföhnung der Brüder, ja schon 940 bestellte Otto H. in außerordentlicher Weise zum Leiter des lothringischen Berzogthums. Sei es aber aus wiedererwachten Migtrauen, sei es in der Ginsicht, daß der Bruder sich im fremden Lande nicht behaupten könne, fette der Rönig, als H. wahrscheinlich durch die Erhebung der westsränkischen Partei aus Lothringen vertrieben ward, an seiner Stelle endaultig ben einheimischen Grafen Otto jum Berzoge ein.

Darüber erbittert, trat H. 941 mit Unzufriedenen in der jächfischen Ostmark in Berbindung und verstärkte biefe Partei durch reichliche Spenden. Damit die Arone auf fein Saupt gesetzt werden tonnte, follte Otto am Ofterfeste unter Mördershand fallen. Rechtzeitig gewarnt, wußte diefer den Anschlag zu vereiteln und noch im selben Jahre unterwarf sich S., nachdem er anfangs die Flucht ergriffen hatte, und ward in die Pfalz zu Ingelheim gebracht. Wiewol er dort in ftrengerer Saft gehalten mar, entfloh er nächtlicherweile mit Sulfe des Mainzer Diacons Rudbert und um Weihnachten warf er sich im Frankfurter Dome im Aufzuge eines Bugenden reuig bem Bruder zu Rugen. Aufs neue gewährte ihm Otto Verzeihung, doch, durch üble Erfahrung gewißigt, nicht fogleich wieder politischen Ginfluß. Im Laufe ber Jahre gestaltete sich das Berhältniß der Bruder zu einem befferen, ja S. erwies dem Konige fortan eine Ergebenheit, welche die Erinnerung an die schlimmen Anfange feines öffentlichen Auftretens schon bei den Zeitgenoffen zuweilen verwischte. Auf Fürbitte der Königin Mathilde ward er nach dem Tode Herzog Bertholds, mahrscheinlich zu Anfang bes 3. 948, mit dem Bergogthum Baiern betraut. Wie festes Bertrauen Otto feinem Bruder nun schenkte, geht auch daraus herbor, daß er den 950 unterworsenen Böhmenherzog Boleslav, wie es scheint, in eine gewisse Ab-hängigkeit von ihm stellte. Da H. seit 937 ober 938 mit Judith, der Tochter Bergog Arnulis, vermählt mar, ftand er Baiern nicht als völlig Fremder gegen= über, immerhin mar die Erhebung eines Sachsen mit einer Burde, die feit langen Jahren nur Ginheimische bekleidet hatten, ein fuhner Schritt, ber im Lande taum ohne Unzufriedenheit aufgenommen ward. Bunachst hatte hier ber Berzog den noch immer gefährlichen Ungarn feine Aufmertsamkeit zuzuwenden und es geschah wohl aus Rudficht auf die Landesvertheidigung, daß er die wichtige Ennsburg vom Bischof von Passau durch Tausch erwarb. Schon 949 brach der Erbseind wieder ins Land; bei Louva, wol Laufen bei Salzburg, ward eine Schlacht geichlagen, über beren Ausgang wir nicht unterrichtet find. Im folgenden Jahre aber führte S. mit glangendem Erfolge feine Baiern in Feindesland, drang bis über die Theiß, Sieger in zwei Sauptschlachten, nahm dem Gegner große Maffen Busammengeraubter Schätze wieder ab und führte, Bleiches mit Gleichem bergeltend, Weiber und Kinder ungarischer Vornehmen mit fich. Bis nach Byzanz verbreitete fich Unruhe über diefe Erfolge; ben Schreden aller Barbaren und benachbarten Bolfer nennt Ruotger den Baiernherzog. Im Herbst 951 besehligte 5. die Baiern auf dem Feldzuge Otto's gegen Berengar, und auf dem Augsburger Reichstage, im Auguft des folgenden Jahres, fah er seine Dienste reich= lich belohnt, als das Berengar abgesprochene alte Herzogthum Friaul, das die Markgrafichaften von Istrien, Aquileja, Berona und Trient umfaßte, mit bem baierischen Berzogthume vereinigt mard. Alls dann in der toniglichen Familie neuerdings jurchtbare 3wistigkeiten ausbrachen, verfocht B. wol nur zu rudfichts= los die Sache seines Bruders. Durch die Gunft, welche der König ihm und feiner zweiten Gemahlin Abelheid zuwandte, fühlten fich Otto's Sohn und Gi= bam, die Herzoge Liudolf von Schwaben und Konrad von Lothringen gurudgesett. Liudolf lag auch mit seinem Oheim S. in Streit wegen der Grenzen ihrer Berzogthumer, und als er auf eigene Fauft vor dem Bater in Italien hatte eindringen wollen, war er auf Wiberftand Beinrichs geftogen. Alls nun zu Anfang bes J. 953 bie Berichwörung Liudolfs und Konrads ausbrach, galt ihr erftes Biel der Gefangennahme Beinrichs. Diefelbe ward aber dadurch ber= eitelt, daß der Baiernherzog nicht, wie erwartet, nach Ingelheim fam. In feiner Unwesenheit auf dem Reichstage zu Friglar entsette ber Konig Liudolf und Konrad ihrer Berzogthumer und verbannte die thuringischen Grafen Wilhelm und Dadi nach Baiern, wo fie B. huten follte. Die abgefetten Berzoge warfen fich

nach Maing, wo S. mit ben Baiern feinem Bruber bie Stadt belagern half. Gin Berföhnungsversuch scheiterte schon deshalb, weil Geinrichs herrisches Auftreten die Belagerten zurudstieß. Nun aber zeigte fich, daß der Baiernherzog an seinem eigenen Volke keinen Rückhalt hatte. Schon beim Ausbruch ber Berschwörung waren auch aus Baiern einzelne verwegene Jünglinge den Empörern zugeeilt. Jest verließ das gange baierische Beer, geführt von feinen Groken, nächtlicherweile das Lager und kehrte in die Beimath gurud, wo guerst der von 5. für die Zeit seiner Abwesenheit als Stellvertreter zuruckgelassene Bjalzgraf Arnulf, dann der von Mains herbeigeeilte Liudolf an die Spite des Aufstandes trat und Heinrichs Gemahlin mit ihren Kindern und Anhängern gezwungen ward, das Land zu räumen. Stammesabneigung gegen die Sachsen, die von allen Deutschen ben Baiern am fremdartigsten gegenüberstanden, und persönlicher Widerwille gegen ben harten und abstogenden Bergog wirkten wol zusammen, die Baiern, zum vierten Male feit 40 Jahren, gegen das deutsche Königthum unter die Waffen zu rufen. Gin erfter Angriff der Sachsen icheiterte; als fie dann im Februar 954 mit einem starten Beere ihren Bersuch erneuerten, ward Baiern zugleich von Often her von den Ungarn überfluthet. Die Aufständischen mußten einen Waffenstillstand eingehen, aber vergebens suchte ber König auf ber Berfammlung zu Langenzenn bei Nürnberg Liudolf und die Liutpoldinger zur Unterwerfung zu bestimmen. H. wirkte bei den Unterhandlungen nicht in verfohnlichem Geifte, fondern reigte feinen Reffen nur durch neue Vorwürfe. Bum dritten Male rudten die Sachsen unter Otto's und Beinrichs Buhrung gegen Baiern. In heißen Känipsen ward um den Besitz von Regensburg gerungen. 5., der ichon im Beginne der Ginfchließung durch die Erbeutung alles Biehes ber Belagerten beren Widerstandstraft ichwer geschädigt, sette die Belagerung auch dann noch fort, als Lindolf die Stadt, Otto das Lager verlaffen hatte. Es gelang ihm aber nur die fogen. Neuftadt, eine Borstadt, in seine Gewalt zu bringen. Erst nach Oftern 955, nachdem ber Rönig feine Streitkräfte mit benen des Bruders zu neuem Angriffe vereint hatte, erlag Regensburg mehr dem hunger als ben Waffen. Gin Sieg, ben h. mahricheinlich bei Muhlborf am 1. Mai erfocht, brach die lette Kraft des baierischen Aufstandes. Auch die Mark Aquileja, die sich der Erhebung angeschlossen, ward von S. wieder unterworfen. Mit unmenschlicher Grausamkeit, über die auch feine Landsleute den Stab brachen, nahm der Sieger nun Rache: den Erzbijchof Berold von Salzburg, der in seine Gesangenschaft gerathen war, ließ er blenden, den Patriarchen Engilfried von Aquileja entmannen. Raum aber war er von feinem Siegesund Rachezuge zurückgekehrt, so befiel ihn ein schweres Leiden, angeblich in Folge ber alten Bunde aus den Rämpien gegen den Bruder. That= und fraitlos war er in Regensburg an das Schmerzenslager gebannt, während die Ungarn neuerdings in Baiern einbrachen, während fein Bruder ben glorreichen Sieg auf dem Lechfelbe erfocht. Nur die Freude war ihm vergönnt, daß er gefangene ungarische Häuptlinge, die ihm nach Regensburg gebracht wurden, auffnüpfen laffen konnte. Im Borgefühl seines Todes suchte der Herzog im Klofter Bohlde noch einmal die Mutter auf; von ihr und seiner Gemahlin, sonst von wenigen beweint, starb er dort am 1. November 955. Als Bischof Michael von Regensburg in seiner letten Krankheit mit geiftlichem Zuspruch in ihn brang, hatte er wol Reue über die Berftummelung des Patriarchen von Aquileja geäußert, war jedoch darauf beharrt, dem Salzburger sei nur sein Recht geschehen. Rlosterkirche zu Niedermünster in Regensburg ließ ihm Judith das Grab bereiten. S. hatte diefelbe erbaut; sonst aber ift er nicht als Besörderer kirchlichen Lebens bekannt, vielmehr wird berichtet, daß der Plan seines Bruders, in mehreren der verfallenen baierischen Rlöfter die Moncheregel wieder herzustellen,

vornehmlich an seinem Widerstande scheiterte. Für die Wissenschaft hat H. immerhin durch die Berufung eines Lehrers Chunibert aus St. Gallen nach Salzburg einige Theilnahme bewiesen.

Köpke und Dümmler, Kaiser Otto der Große. Riegler.

Beinrich II., Bergog von Baiern. Da er beim Tobe feines Baters, Herzog Heinrich I. (955), erft vier Jahre gablte, übernahm feine Mutter, die Lintpoldingerin Judith, eine durch Geist und Schönheit gleich ausgezeichnete Frau, Bormundschaft und Regierung. Roch lebte Geinrichs Großmutter, die Ronigin Mathilbe; bei ihr, die den schonen und begabten Sprößling ihres Lieblingssohnes bor den anderen Enteln bevorzugte, icheint der Anabe oft in Sachsen geweilt zu haben. In früher Jugend vermählte fich S. mit Gifela, Tochter bes Königs Konrad von Burgund, Nichte der Kaiferin Abelheid. Adelheids Sohn, Otto II., bewies dem um weniges alteren Better gleich in den ersten Wochen, nachdem er die felbständige Regierung des Reiches übernommen, Gunft durch die Schenkung von Bamberg und Aurach. Aber er war nicht gewillt, die liut= poldingische Sippe in ihrem Streben nach Ausdehnung der Herrschaft über gang Oberdeutschland gewähren zu laffen. Eben hatte dieselbe durch eine List das Bisthum Augsburg einem Neffen der Judith in die Sande gespielt. Auf bas Berzogthum Schwaben machte fich wol Beinrichs Schwester, Bedwig, als Wittme des herzogs Burthard, hoffnung. Der Raifer durchfreuzte fie, indem er Schmaben seinem Better Otto verlieh, dem Sohne Bergog Lindolfs, des erbittertften Gegners Heinrichs I. Unverhüllt trat der Zwiespalt zwischen den Bettern zu Tage, als des Grafen Berthold vom Nordgau unbotmäßiges Gebahren gegen seinen Lehnsberen, den Bergog S., beim Raifer einen Rudhalt fand. Dadurch schwergereigt. verschwor sich H. 974 mit Herzog Boleslav von Böhmen und deffen Schwager Mesco von Polen zur Entthronung Otto's; von den Großen feines Bergogthums gewann er Bischof Abraham von Freising für den Plan. Auch Berthold vom Nordgau aber ersuhr davon und säumte nicht, die drohende Gefahr dem Kaiser zu enthullen. Eine Fürstenversammlung, welche diefer berief, lud die Angeschuldigten unter Androhung des Bannes vor, ließ S. und Abraham verhaften und verbannte den Herzog nach Ingelheim. Bald aber fand berfelbe Gelegenheit, von dort zu entfliehen und entfachte in Baiern einen wilden Bürgerkrieg, um fein Herzogthum wieder zu gewinnen. An der Donau und Ifar wurden blutige Schlachten geschlagen. Im Juli 976 rückte ber Raifer felbst heran, brachte Regensburg in seine Gewalt und zwang H. zur Flucht nach Böhmen. Ein in Regensburg, versammeltes Fürstengericht sprach dem Empörer Ende Juli 976 fein Berzogthum ab, der Regensburger Rlerus verhängte überdies über S. und 28 Anhänger wegen ihres Angriffs auf die Regensburger Kirche, auf Raifer und Reich die Excommunication. Liudolfs Sohn Otto erhielt nun zu seinem schwäbischen auch das baierische Herzogthum, das jedoch durch Trennung Kärntens und der Marten Friaul und Verona, durch Wiederaufrichtung der nordgauischen Markgrafichaft und andere Magregeln erhebliche Ginschränkungen erfuhr. Im Sommer 977 zog der Kaifer gegen Bolestav und H. nach Böhmen. Dem Flüchtling aber war es mittlerweile gelungen, in Seinrich von Karnten und dem Augsburger Bifchofe Beinrich Bundesgenoffen im Ruden des Raifers für sich zu gewinnen. Un der Spige eines bohmischen Beeres fehrte er nach Baffau zurud, bas ber Karntner Seinrich in feine Gewalt gebracht hatte. Die beiden Ottonen aber, Raifer und Bergog, belagerten die Stadt, fanden unter den Bürgern eine ihnen ergebene Partei und zwangen mit deren Sulje ihre Gegner nach tapferem Widerstande das Feld zu räumen. Die Emporer ergaben sich und wurden im März 978 von einem Fürstengerichte zu Magdeburg ver= urtheilt. Wiederum mußte S. in die Sait wandern, diesmal nach Utrecht, wo

er jechstehalb Jahr unter ber Sut bes Bijchojs Foltmar perlebte. - Der Tod Otto's II. (7. Degbr. 983) brachte ihm die Freiheit und wedte neuerdings den unruhigen Chrgeiz, der als Erbstud vom Vater jeine Bruft durchglühte. nächster Stammesvetter bes jungen, eben gefronten Otto's III. trat er ber Kaiserinwittwe Theophano mit Unsprüchen auf die Vormundschaft entgegen. Die weitverbreitete Abneigung gegen die Griechin fam ihm zu ftatten und zu Anfang des J. 984 übergab Erzbijchof Warin von Koln ben jungen Konig feiner Aufficht und Pflege. Im Reiche waren für S. die Bischöfe von Köln, Trier, Met und die judfische Geiftlichkeit, im Auslande der westfrantische Karolinger Lothar, der Säuptling der Abodriten und feine alten Berbundeten, die Bergoge von Böhmen und Polen. 2113 er fich aus Sachjen nach Baiern begab, fielen ihm auch dort alle Bijchoje zu, zumal jein alter Freund Abraham. Die weltlichen Großen des Landes aber maren getheilt und es tam ju heißen Rampien, die jur B., wie es icheint, nicht gludlich endeten; benn nach furger Frift mußte er Baiern räumen. Er begab fich nach Bohmen und gedachte mit Unterftugung Boleglavs in Cachjen einzudringen; dort aber hemmten überlegene Streitfrafte jeine weiteren Schritte. Hus biefer Zeit rührt bas jpottische Voltslied: "Konig jein wollt' Herzog Beinrich, unfer Berrgott wollt' es nicht". Auf einer Berfamm= lung zu Rara, mahricheinlich Alofter Rohr bei Meiningen, mußte B. ben Anaben jeiner Mutter und Grogmutter ausliefern und bem koniglichen Namen und ben föniglichen Unipruchen entjagen. Der Bermittlung jeines Schwiegervaters, des burgundischen Konigs, hatte er es gu banten, bag ihm Mussicht auf ben Wiebergewinn jeines baierischen Bergogthums eröffnet ward. Zwar erwies fich eine Berjammlung auf den Wiesen bei Bürstadt unweit Worms im October 984 weniger entgegenkommend, aber ichon war S. in Baiern jelbit, wie es icheint, nicht ohne Erfolg, Seinrich III. mit den Waffen entgegengetreten, und nachdem ein Graf Bermann als Bermittler gewirtt, erklarte fich Beinrich III. jum Berzichte bereit, wenn ihm Kärnten und die italienischen Marken belassen würden. Auf dieje Bedingungen hin ist es auch zum Ausgleich gekommen; H. II. de= muthigte sich zu Unfang des J. 985 zu Frankfurt vor der Kaiferin und dem jungen Könige und ward von neuem mit Baiern belehnt. — Durch die gehn= jährige Regierung, die ihm nun noch gegönnt war, verwischte er das üble An= benten jeiner Buhlereien. Man ruhmte feine ftrenge Sandhabung des Landfriedens, seine Förderung der Kirche, nannte ihn Friedensstifter, Bater des Landes. Den Beinamen der Zänker (rixosus), unter dem er bei Neueren zuweilen ericheint, hat erst Aventin ihm aufgebracht. Die Ranshofener Gesete, von H. und feinem Landtage erlaffen, wichtig fur bie Geschichte bes Strafrechtes und ber herzoglichen Machtentwickelung, jind, wie nach langer Frist, die erste, so jür lange die letzte, uns bekannte Thätigkeit baierischer Landesgesetzgebung. Auch dem durch die Ungarneinfälle und Bergog Arnulis Säcularisationen schwer geichadigten firchlichen Leben des Landes hat vom Berzogsftuhle aus zuerst B. wieder Förderung gewährt. Er veranlaßte die Reformation der Klöfter Ober- und Riedermünfter, ließ jeinen Sohn, ben nachmaligen König Beinrich, durch den heiligen Wolfgang erziehen und feine Tochter Brigida in Wolfgangs Stiftung, dem Rlofter St. Paul ju Regensburg, den Schleier nehmen. Bang ohne Un= ruhen ist auch die lette Periode seiner Regierung nicht verstrichen. 992 nahm 5. an dem erfolglofen Reichstriege Theil, ber ben Liutigen die Stadt Brandenburg entreißen jollte. Im eigenen Lande hatte er langwierigen Streit mit Bijchoj Gebhard von Regensburg, den erft in feinem Todesjahre ein Fürstengericht in Magdeburg jum Austrag brachte. Wie aber fein Vater nach den Emporungen ber Jugend in reiferen Jahren als bie zuverläffigfte Stute ber Krone sich bewährte, jo ftand auch S. fortan treu zum jungen Raifer. Seinem

Sohne, den er ichon bei Lebzeiten gur Mitregierung hatte berufen durfen, em= piahl er noch auf dem Sterbebette Ergebenheit gegen bas Reich. In Ganders= heim, wo er bei einem Bejuche der Aebtiffin, feiner Schwefter Gerberge, erfrantte, ist H. gestorben (28. August 995) und begraben.

Riegler, Geschichte Baierns, I. 357-375, verzeichnet Quellen und Litte-Riegler. ratur.

Beinrich III., Bergog bon Baiern und Karnten, Cohn bes Bergogs Berthold aus dem Geschlechte der Liutpoldinger, der Wiederbegrunder des baieriichen Stammesberzogthums, der Uhnen des Saufes Wittelabach. Beim Tode des Baters (mahricheinlich 947) noch unmundig, wurde er von König Otto bei ber Nachfolge im Berzogthum übergangen, erbte aber die baterlichen Gigenquter in Baiern und Karnten. Geine Mutter Biletrud verlor fpater ihr Bittmengut, wahrscheinlich weil sie in ben Aufstand ber Liutpoldinger in den 3. 953-955 verwidelt war. Als Bergog Beinrich II. feiner Saft in Ingelheim entrann und nach Baiern gurudtehrte, jocht B. dort wol gegen ihn und erwarb fich baburch die Gunft Raifer Otto's II. Nach der Befiegung des Emporers erhielt er 976 das damals von Baiern getrennte Berzogthum Karnten. Auch ward feiner Mutter aus dem foniglichen Fiscus damals ihr Wittwengut im Nordgan guruderftattet. Schon im jolgenden Jahre lohnte S. des Raifers Gunft mit Undant, indem er gegen ihn und den Baiernbergog Otto mit dem verbannten Bergoge Beinrich II. und bem Augsburger Bijchof Beinrich in aufruhrerische Berbindung trat. Nachdem er trugerisch feine Theilnahme am bohmischen Feldzuge des Raifers jugejagt, wartete er nur beffen Beginn ab, um die Fabne der Emporung zu eiheben, bemächtigte fich der Stadt Paffau und vereinigte fich dort mit Beinrich II. Beffegt, ward er im Marg 978 por ein Fürstengericht gu Magbeburg gestellt, jum Gril und Berlufte feines Bergogthumes Rarnten verurtheilt, bas nun Grai Otto im Wormsfeld erhielt. Doch wurzelten Macht und Anjeben ber Liutpolbinger im baierischen Stamme gu tief, als daß diejelben auf die Dauer von der politischen Buhne verdrangt werden konnten. Auf dem Reichstage zu Berona, im Juni 983, ward der aus der Berbannung Zurudgerufene bon Otto II. mit dem erledigten Bergogthume Baiern belehnt und felbit Karnten und die friaulischen Marten wurden ihm übergeben, nachdem der frantische Otto fich zum Bergicht hatte bewegen laffen. Das Jahr barauf vertheidigte B. den neuen Befit in beißen Rampien gegen Beinrich II., aber wiewol er die Oberhand behauptet zu haben icheint, mußte er 985 zu Gunften des Gegners auf Baiern verzichten und fich mit Karnten und ben friaulischen Marken begnügen. Bei den Ofterjeftlichkeiten diefes Jahres maltete er am toniglichen Soje gu Quedlinburg des Schenkenamtes. Er ftarb am 5. October 989. Aus feiner Che mit einer Silbegard icheint fein Sohn entiproffen gu fein; menigftens wurde Karnten mit den Marten nach feinem Tode an Beinrich II. von Baiern gurudgegeben. Bleich diefem ericheint S. bei Beitgenoffen auch unter bem Rojenamen Dezilo.

Giesebrecht, Sahrbucher des Deutschen Reichs unter Otto II. Anter&hojen, Geich. Karntens, II. Riegler, Geich. Baierns, I, bej. 364, 371, 373. Riegler.

Beinrich V., Bergog von Baiern, Gohn bes Grajen Giegfried Runug von Lügelburg im Mojelgau, stand ichon mit Kaifer Otto III., den er auf einer Reife nach Benedig begleitete, in engerer Berbindung und verdanfte wol beffen Gunft noch bei Lebzeiten jeines Baters bie Bermaltung des großen Ardennengaues. Zwischen 993 und 996 erhielt er auch bie Bogtei der überaus reichen Abtei St. Marimin in Trier, von beren Gntern ihm fpater, als Beinrich II. wegen ber Buchtlofigfeit der Monche nicht weniger als 6656 Bauernhofe einzog,

ein Theil zu Lehen übertragen ward. Später erscheint auch die Vogtei des Klosters Echternach in seiner Hand. Bestimmend für Heinrichs Lebensgang ward die Ghe seiner Schwester Kunigunde mit Kaifer Beinrich II. und die reiche Gunft, die ihm seitdem sein Schwager zuwandte. Um 21. März 1004, auf einem Landtage zu Regensburg, empfing er aus beffen hand unter Zustimmung der baierischen Großen das Bergogthum Baiern. Roch im felben Jahre betheiligten sich wahrscheinlich unter seiner Führung die Baiern am lombardischen und bohmischen Feldzuge Beinrichs II. und das Jahr barauf ftieß er bei Dobrilugt mit den baierischen Streitkräften zum Könige, um an dem erneuten Feldzuge gegen Boleglav in der Riederlaufit Theil zu nehmen. Gine Entfremdung ber Schwäger trat aber ein, als der König das Bisthum Bamberg überreich mit Gutern ausstattete, auf deren Anfall der Herzog gehofft, und als derfelbe, in feiner auffallenden Begunftigung ber lügelburgischen Sippe endlich innehaltend, Beinrichs Bruder Adalbero nicht als Erzbischof von Trier investiren wollte. Wol folgte nun S. dem Könige noch zur Belagerung Triers, doch siegte sein Familieninteresse über die Treue gegen den Lehnsherrn darin, daß er dem Konige den bedrängten Zustand der Besatzung geflissentlich verheimlichte und ihn vermochte, derfelben freien Abzug zu gestatten. Dann verband er sich offen mit seinen aufrührerischen Brudern und seinem Schwager, dem Grafen Gerhard, und blieb, um deren Sache ju fordern, in Lothringen. Den baierischen Großen hatte er bei feinem Abgange das Bersprechen abgenommen, drei Jahre lang seine Abwesenheit nicht als Grund einer neuen herzogswahl gelten zu laffen. Doch als ber König nach Oftern 1009 in beren Mitte erschien, ließen fie fich beftimmen, das ihrem Bergoge berpfändete Wort preiszugeben. Bergebens eilte nun auch H. nach Baiern; der König war ihm an Streitkräften wie tiefer wurzelndem Ansehen überlegen und fprach zu Ende April oder Anfang Mai 1009 zu Regensburg feine Absehung aus, um das Herzogthum wieder felbst zu handen zu nehmen. Noch einige Jahre unterhielt S. mit feinem Bruder Dietrich, dem Bischofe von Meg, den Aufstand im Lothringischen; im Juli 1011 gludte ihnen ein Ueberjall auf den Bergog Dietrich von Oberlothringen und beffen Gefangennahme. Dann aber mußten fie doch die Fruchtlofigkeit ferneren Widerstandes erkennen; ju Unfang des 3. 1015 demuthigten fie fich bor dem Raifer und erlangten feine Vergebung. Erzbischof Poppo von Trier verbürgte sich für des Raifers Entschluß, B. wieder in Baiern einzusehen, und um die Mitte Mai 1017 stellte der Raiser zu Nachen unter Bermittlung des Erzbischofes Beribert bon Roln S. gufrieden. Der Lügelburger begleitete den Kaifer nach Sachsen, ging in deffen Auftrage zwei Mal, jedoch erfolglos, zu Unterhandlungen mit Boleglav nach Böhmen, und ward im December des Jahres zu Bamberg wieder mit Baiern belehnt. Im Frühjahr oder Sommer 1018 geleitete ihn feine Schwester, die Raiferin, nach Baiern und ließ ihm in Regensburg neuerdings hulbigen. Daß er in Berbindung mit der Schwester und dem Bruder Dietrich auf die Wahl Konrads II. jum Könige bingewirkt hat, ist das lette, was wir von seiner Thätigkeit wissen. Er starb in hohem Alter am 27. oder 28. Februar 1026 und ward nach einer jüngeren, doch nicht unglaubwürdigen Nachricht im Klofter Ofterhofen begraben. späte Quelle, Beit Arnpeck, will auch wissen, daß zwei Söhne des Herzogs im Kampje gegen die Ungarn gefallen. Als verheirathet aber ist der Bergog wenigstens aus gleichzeitigen Quellen nicht bekannt. Auch er erscheint unter bem Rosenamen Sezilo oder Bezilinus.

Hirsch und Breglau, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II.; Steindorff, Heinrich III., I. 9; Riezler, Geschichte Baierns, I. 439; Breglau, Konrad II., I. 193. Riezler.

Heinrich VII., Herzog von Baiern, der zweite Lothringer, der dieses Landes waltete, war der alteste Sohn des Grafen Friedrich von Lügelburg, ein Bruderssohn herzog heinrichs V. von Baiern und der Kaiferin Kunigunde. Seine Mutter war eine Tochter der Irmintrud von Gelbern. 1025 wird er als Graj im Moselgau, 1035 als Bogt von St. Maximin in Trier genannt; auch ftand er, wie einst fein Dheim, in enger Berbindung mit dem Aloster Echternach. Am 5. Juni 1040 begegnet er als Zeuge der Einweihung des Alosters Stablo. Im Februar 1042 übertrug ihm König H. III., jum erstenmale über bas alte Wahlrecht bes Stammes sich hinwegsegend, das bairische Herzogthum, das er jast 15 Jahre selbst verwaltet hatte. Ungewöhnlich war auch, daß dies zu Bafel, nicht auf bairischem Boden geschah. Die Veranlaffung aber zur Aufstellung eines besonderen Baiernherzogs bot dem Könige wol der brobende Krieg mit bem ungarischen Nachbarn Aba. Dag ber Berzog bann an ber Spite seines Bolles an den Rriegen gegen biefen in den Jahren 1042, 1043 und 1044 theilgenommen, läßt fich taum bezweifeln, wiewohl die Quellen seinen Namen nicht erwähnen. Der glanzende Sieg bei Menfo am 5. Juli 1044, der die Unterwerfung Ungarns unter deutsche Oberhoheit und die Einführung bairischen Rechtes in Ungarn zur Folge hatte, ward vornehmlich den bairischen Waffen verdankt. So ruhmvoll aber Heinrichs turze Regierung für Baiern sich gestaltete, wir erfahren von seinem personlichen Wesen nichts und von seiner Thätigkeit nur das eine, daß er 1047 dem Kaiser auf dem Feldzuge gegen Dietrich von Holland folgte und bann eine Reise zu feiner Braut antrat, die nicht genaunt wird. Auf diesem Wege ereilte ihn der Tod (14. Oft. 1047). Seine Leiche ward zu Trier bestattet.

Hiezler.

Beinrich IX., Bergog von Baiern, Sohn Bergog Welfs I. und ber flandrischen Judith, folgte 1120 feinem tinderlofen Bruder Belf II. im Bergogs= amte, nachdem er schon vorher in Italien, wo der alte eftenfische Familienbesit in seiner Sand lag, zuweilen ben bon der foniglichen Ranglei freilich nicht anerkannten Herzogstitel geführt hatte. Für die Geschichte seines Bauses hat biefer Welfe vornehmlich Bedeutung durch seine Ghe mit Wulfhilde, Tochter bes Bergogs Magnus von Sachsen; benn mit dem hierdurch gewonnenen lune= burgischen Besit jagte das in Oberschwaben, Baiern und Italien bereits fo mächtige Geschlecht zuerst auch in Sachsen festen Fuß. Anderseits verstärkten die ehelichen Berbindungen feiner vielen Tochter mit machtigen Großen Baierns und Schwabens auch Heinrichs Stellung in Oberdeutschland. Seit langem hatte fein Reichsfürst mehr über eine so gewaltige Macht geboten. Im Unfange feiner Regierung und unter feiner Mitwirkung erfolgte nach bem langwierigen und verderblichen Investiturstreite der heiß ersehnte Friedenschluß zwischen Staat und Kirche. S. und andere Große übernahmen im Auftrage der Fürstenversammlung, die zu Michaelis 1121 in Würzburg tagte, mit Erfolg die Aufgabe, die bairischen Berren für den Beitritt jum dort beschlossenen Reichsfrieden und zu den Grundlagen bes Wormfer Concordates zu gewinnen. Rach dem Tode des letten Saliers war er unter den Fürsten, welche die Anordnungen gur neuen Königswahl leiteten. Anfangs trat er eifrig für den Gemahl feiner Tochter Judith ein, den Staufer Friedrich, Bergog von Schwaben, und als die Fürften, durch dessen stolze Haltung gereizt, sich gegen Friedrichs Wahl erklärten, verließ er mit seinem Eidam die Versammlung. Dann aber ließ er sich durch den Erzbischof Abalbert von Mainz und den Metropoliten seines eigenen Landes, Konrad von Salzburg, für den Auserwählten der Kirche und der Mehrheit, den Sachsenherzog Lothar, gewinnen. Alls glanzender Kaufpreis ward ihm die Berbindung feines zweiten Sohnes heinrich mit Lothars einziger Tochter Gertrud, Sachfens reichster Erbin, jugefagt. Alls aber bann fein Gibam ausgebehnte Besitzungen ber Salier, welche bie Fürsten als Reichsgut betrachteten, als Erbe Raifer Beinrichs V. für sich beanspruchte, als derselbe in die Ucht erklärt und jum Reichstriege gegen ihn geruftet ward, fand fich der Baiernherzog im peinlichften Wiberftreit ber Pflichten gegen bas Reich und gegen feine Angehörigen. In diefem Conflitt, vielleicht auch durch torperliche Sinfälligkeit bestimmt, entsagte er dem Herzogthume zu Gunften seines zweiten Sohnes - der ältere, Konrad, war wegen schwächlicher Leibesbeschaffenheit von früh auf für den geistlichen Stand bestimmt — und trat als Laienmönch in das von ihm neu aufgebaute Aloster Weingarten, ftarb aber schon am 13. Dezember 1126 in der benachbarten Ravensburg. Er kann die Anfänge der Fünfziger Jahre nicht überschritten haben. Seine Gemahlin folgte ihm binnen wenigen Tagen, am 29. Dezember, zu Altdorf im Tode und liegt neben ihm in Weingarten begraben. Heinrichs Beiname der Schwarze läßt sich, wie es scheint, nicht vor dem Ende bes 13. Jahrhunderts nachweisen und gründet sich wol eher auf ein Bild, das den Herzog in der schwarzen Tracht des Laienmönches darstellte, als auf Erinnerung an feine Saar= und Sautfarbe.

Chr. Fr. Stälin, Wirtemberg, Gesch. II, 257 f. Riezler, Gesch. Baierns, I, 584 f. Bernhardi, Lothar v. Supplinburg. Riezler.

Beinrich X., der Stolze, Bergog von Baiern und Sachfen, der zweite Sohn des Baiernherzogs Beinrichs IX, und der fächfischen Bulfhilde. 1123 feierte er seine Schwertleite, so bag er um 1108 geboren fein mag. Da fein alterer Bruder Konrad wegen schwächlicher Leibesbeschaffenheit von früh auf für den geistlichen Stand bestimmt war, kam an H. 1126 das väterliche Herzogthum. Die Familiengüter in Schwaben, Baiern und Sachsen hatte er mit seinem jungeren Bruder Welf (VI.) in der Weise getheilt, daß ihm die fachfischen und die Hauptmaffe der bairischen zufiel. Voll Kraft und Selbstaefühl trat er in eine Stellung, die auch hochstrebenden Ehrgeiz befriedigen konnte. Denn schon hatte ihm König Lothar seine einzige Tochter Gertrud verlobt, auch die Nachfolge in seinem sächfischen Berzogthume in Aussicht gestellt. Der enge Bund mit dem Könige und in Folge deffen der feindliche Gegensatz zu den als Wider= sachern des Reiches geachteten Staufern war bestimmend für sein ganges Leben. Wie er auf dem ersten Landtage in Regensburg mit seiner gesammten Ritter= icaft erschien, zunächst von der Landeshauptstadt felbft eine Abgabe einfordernd, zeigte sogleich den strengen Serrn, der nicht gewillt war von den herzoglichen Rechten nur das geringfte preiszugeben. Schrecken einflößend, zog er dann im Lande umher, brach die Burgen und verheerte die Dörfer aller Friedensbrecher und Geachteten. Auf dem Gunzenlee, einem Welfenschloffe bei Mering unweit Augsburg, feierte er in der Pfingstoctave 1127 mit Aufsehen erregender Bracht seine hochzeit mit der erst zwölsiährigen Gertrud. Gleich von den Festlichkeiten weg rudte er gegen die Stanfer, feinen Schwager Friedrich und deffen Bruder Konrad ins Feld, tonnte aber trog feiner Bereinigung mit dem Konige Nürnberg nicht bezwingen. Gleichwohl belehnte ihn Lothar, nachdem fie um die Mitte August nach zehnwöchentlicher Belagerung von der Stadt abgezogen waren, jum Dante für die geleistete Silfe außer bem nordgauischen Greding mit Rurn= berg, indem er so seinen Rampseseiser gegen die Staufer durch ein machtiges perfönliches Interesse ichurte, übergab ihm auch alle jene fächfischen Rirchenguter, welche er felbst bisher zu Leben getragen hatte. Im Berbste, wie es scheint, unternahm H. einen Angriff auf die Staufer in Schwaben, aber als er schon in Feindesnähe jenseit der Wernitz lagerte, zwang ihn die wohl durch strenges Regiment wachgerufene Unzufriedenheit seiner bairischen Berren zu schimpflichem

Rudguge. Da war denn der friedliche Erfolg um fo bedeutungsvoller, daß er im folgenden Jahre den Markgrafen Dietpold von Bohburg, der es bisher offen mit den Staufern gehalten, auf feine und Lothars Seite herüberzog, wozu mahr= scheinlich die Berlobung feiner Schwester Mathilbe mit Dietpolds altestem Sohne das Mittel bot. Um die Mitte Juli 1129 rief den Berzog die Nachricht von der Auflehnung eines andern bairischen Großen nach Regensburg. Der bortige Domvogt Friedrich von Faltenstein aus dem Saufe Bogen, durch S., wie es scheint, in jeinen vogteilichen Rechten beeinträchtigt, hatte die Fahne des Aufruhrs erhoben. Ginen Minifterialen der Regensburger Rirche, der bem Berzoge vielleicht als Untervoat diente, foll er liftig zu sich gelockt und ermordet haben. Mit feiner gesammten Macht ging der Belje an die Belagerung der Burg Falkenstein. Alls ihn jedoch der Konig jum Angriff auf Speier abrief, eilte er ohne Bogern mit mehr als 600 Rittern dahin und überließ die weitere Belagerung Falkensteins der Ritterschaft seiner Schwester Sophie, die als Wittwe des Martgrafen Liutpold eben aus der Steiermart zuruchgekehrt mar. Bor Speier schlug B. am rechten Rheinufer sein Lager, um gleich hier Friedrich von Staufen entgegenzutreten, beffen Beranruden erwartet wurde. Diefer ftand noch unter dem frifchen Eindrucke eines Ueberfalles, den S. in der Faften 1129 im Rlofter Zwiefalten auf ihn ausgeführt hatte und dem er mit Mühe entkommen Bur Nachtzeit stürmte er nun gegen Heinrichs Lager, traf jedoch die Baiern nicht unvorbereitet, ward zurückgeschlagen und tief in seine Lande hinein verjolgt. Als sich Speier um Neujahr 1130 an Lothar ergab, kehrte S. nach Baiern zurud, wo auch der lange umschloffene Falkenstein bald in feine Gewalt fiel. Bor Beihnachten öffnete auch Nürnberg dem Könige die Thore, Heinrichs neuer Befit, den er jett erst antreten fonnte. 11m die Sitten fremder Bolter und Fürsten tennen gu lernen, mit einer für fein Zeitalter ungewöhnlichen Wißbegier, unternahm S. um Oftern 1131 mit geringem Gefolge in Bilgertracht eine Reise nach Paris. Aber noch war der Krieg mit den Staufern nicht beendigt. Friedrich überfiel noch im felben Jahre die schwäbischen Lande der Welfen, 5. vergalt ihm durch verheerende Rachezuge in das ftaufische Gebiet. In Baiern erwarteten den Herzog neue Händel, als nach dem Tode Bischof Kuno's von Regensburg der aus Italien zuruckgekehrte Friedrich von Falkenstein die Wahl Beinrichs von Wolfratshausen zum Nachfolger durchsette, worauf diefer, wol früherer Verabredung gemäß, die Vogtei dem Herzoge entzog und an den Bogener zurüchstellte. Nach erfolglosen Bemühungen, die Wahl als ungültig erklären zu lassen, verheerte H. die Ländereien der Regensburger Kirche und bemächtigte fich durch einen Sandstreich der bischöflichen Burg Donauftauf. Beim Durchzug durch das wolfratshausische Gebiet ward er eines Tages vom Grafen Otto von Wolfratshaufen, einem Neffen des Regensburger Bifchofs, fo unerwartet überfallen, daß er nur der ausopfernden Treue eines seiner Leute die Rettung verdankte. Derfelbe vertauschte rasch sein Bierd mit dem reichgeschmückten des Herzogs, der nicht einmal die Rustung am Leibe trug, worauf sich die Feinde an ihn hielten und ihn nach tapferer Gegenwehr aus vielen Bunden blutend gesangen nahmen. Durch biefen Unschlag zu den höchsten Unstrengungen gespornt, griff ber Bergog um Lichtmeß 1133 mit seiner gesammten Streitmacht die wolfratshausischen Lande im Innthal an, eroberte die Burg Umras und übergab fie den Flammen. Dann zog er mit feinem Bruder Belf, der ihm aus Schwaben Verftärkung zuführte, nach der Donau zurud, entfette das von den Bifchoflichen neuerdings belagerte Donauftauf und zerftorte es, an feiner dauernden Behauptung verzweiselnd, gleich Umras durch Feuer. Rach turzem Aufenthalt auf feinen schwäbischen Besitzungen fehrte er nach Ablauf ber Ofterwoche nach Baiern gurud, um fich nun mit großer Macht gegen Wolfratshaufen

zu wenden. Zwar rudte ein startes Entsatheer heran, geführt von Bischof Heinrich, vom Vogte Friedrich, vom Markgrasen Liutpold von Desterreich, dem Sties= vater der Staufer, und mehreren bairifchen Grafen. Pfalzgraf Otto von Wittels= bach aber, der in beiden Lagern Berwandte hatte, bewog den Bogt Friedrich und den Grafen Otto, seinen Schwiegersohn, jur Unterwerfung und den letteren jur llebergabe der Burg. Der Bergog ließ Wolfratshaufen in Afche legen, überantwortete Otto's Frau unter gutigen Troftworten ihrem Bater und schiefte den Grafen als Gefangenen nach Ravensburg, während er dem Bogte Friedrich fogleich Verzeihung gewährte. Bald barauf schloß auch Bischof Beinrich seinen Frieden mit dem Berzoge, indem er ihm die Grafschaft seiner Kirche um Kufftein und Rattenberg als Leben übertrug. Im Sommer wandte fich H. wieder gegen die Staufer und eroberte Ulm und da auch der König Erfolg hatte, ward im Spätherbit und das Jahr darauf endlich die Unterwerfung der itaufischen Bruder erzwungen. Neue Landerwerbungen, Ehren und friegerische Triumphe in reichem Mage verschaffte dem Berzoge 1136 die Theilnahme an dem italienischen Feldzuge seines Schwiegervaters, dem er allein 1500 Ritter zuführte. Während des Zuges belehnte ihn der Raifer mit der Martgrafschaft über Tuscien, mit der Burg Garda und Guaftalla; überdieß erwirkte er 1137 beim Papite, daß B. als beffen Leben auf feine und feiner Gemahlin Lebzeiten das mathildische hausqut erhielt. Bereits vom Bater her Erbe der estensischen Guter, jählte der Welfe nun auch in Stalien zu den mächtigften Landesherren. Tuscien war freilich erst zu unterwersen und nachdem die Lombardei und Romagna bezwungen waren, übernahm S., an der Spige von 3000 Rittern jelbständig operirend, diese Aufgabe. Zunächst brach er im Mugello dem mäch-tigen Grasen Guido, der sich gegen den früheren Markgrasen Engelbert aufgelehnt hatte, mehrere Burgen, zwang ihn zur Unterwerfung und zur Heeresfolge gegen Florenz. Dort führte er den vertriebenen Bischof in die Stadt gurud und eroberte die am Arno gelegenen Burgen S. Genesio, Fucechio und den Thurm von Cujano, den er zerftorte. Lucca ward auf Zureden des hl. Bernhard und einiger Bischöfe, die fich in Beinrichs Beer befanden, übergeben, eine ber tuscischen Burgen um die andere gebrochen, und als sich zulest auch Groffeto am Umbrone unterwarf, gang Tuscien der kaiferlichen Autorität zurudgewonnen. Von Groffeto aus begleitete auch Papit Innocenz den Baiernherzog, nicht ohne mit bem gebieterisch Auftretenden mehrmals in Zwiespalt zu gerathen. Gleich in Biterbo, wo der größere Theil der Burgerichaft fich an den Gegenpapft Unaklet angeschloffen hatte, kam es zu Reibungen, als die Stadt auf die Borstellungen Innocenz' fich unterwarf und eine Buße von 3000 Pjund zahlte. Mls Landesherr beauspruchte dieselbe der Papst, als siegreicher Feldherr der Welse und der Kriegsmann fette feinen Willen durch. Auf dem ganzen Buge floffen H. als Straj= oder Lösegelder bedeutende Summen zu, aber er bedurfte ihrer wohl, benn um feine 1500 Ritter fo ungewöhnlich lange zusammenzuhalten, mußte er ihnen hohe Löhne gahlen. Bon Viterbo ging es nach Sutri, wo ber Bischof, ein Anhänger Anaklets, vertrieben und durch einen deutschen ersetzt wurde. Rom ließ man seitwärts liegen, überschritt den Tiber, nahm Albano nach Berftörung der Vorstadt und gewann damit die ganze Campagna. Durch das Fürstenthum Capua zog H. dann nach San Germano am Kuße des Monte Caffino, in beffen Klofter ein Anhänger Anaklets als Abt das Feld behauptete und eine Söldnerschaar in Dienst genommen hatte. Durch kluge Unterhandlung, aber mit unverhüllter Beifeiteschiebung der papftlichen Autorität bestimmte ihn der Herzog zur Unterwerfung. Nach Capua jührte H. den vertriebenen Fürsten Robert gurud, ber ihm fur die Schonung feiner Stadt 4000 Pfund entrichtete, sein Herzogthum aus heinrichs und des Papftes händen zurückempfing und dem

Beere nach Benebent folgte. Schon wollten die Deutschen diese Stadt sturmen, um fie der Plünderung preiszugeben, doch der Papft vermochte den Bergog, ihrer ju schonen und fein Beer von den Mauern gurudzurufen. Auf dem weiteren Marsche ward Troja eingenommen und geplündert und nach glänzendem Siegeslaufe traf 5. in den letten Tagen des Mai 1137 in Bari mit dem Raifer Bufammen, an deffen Erfolgen er auch weiter Untheil nahm. Durch Diefe glor= reichen Kriegsthaten, bon benen fie ausführlich berichtet, erfuhr die mahrscheinlich von einem Regensburger Geiftlichen gedichtete Raiferchronit, beren Vollendung freilich fpater fallt, wol eine ihrer machtigften Unregungen. Auch eine birecte Einwirfung des Berzogs auf die deutsche Litteratur läßt sich nachweisen: in seinem Auftrage und nach Wunsch der Berzogin dichtete um 1130 der Pjaffe Konrad, wol ein Kaplan Heinrichs, das Rolandslied. Im allgemeinen aber war des Welfen Regierung ju fehr von taum unterbrochenem Waffenlarm erfüllt, als daß für eine ausgiebige Forderung friedlicher Beftrebungen Raum geblieben ware. Durch den Tod Raifer Lothars (3. Dez. 1137) fiel S. die Hauptmaffe der braunschweigisch-nordheimischen Güter zu und mahrscheinlich ward ihm von dem Sterbenden auch das längst zugesagte Berzogthum Sachsen übergeben. Indem aber der Raifer überdieß die Reichsinfignien feinem Schwiegersohne überantwortete, bezeichnete er ihn auch als den von ihm gewünschten Erben der Ronigstrone. Elf Sahre lang war der ftolze Welfe dem Reichsoberhaupte am nächsten gestanden, von feinem Schwiegervater erhöht und bereichert gleich bem geliebteften Sohne. Es war nicht anders möglich, als daß er nun die Nachfolge faft wie sein Recht beanspruchte. Und da einer der gewichtigsten Gründe für ben Berfall des beutschen Königthumes in deffen unzulänglichen Mitteln gegenüber einem aufstrebenden Reichsfürstenthume lag, darf man wol sagen: nach menschlichem Ermeffen ware es für die deutsche Ration ein Glud gewesen, wenn mit h. der Gebieter einer so gewaltigen Hausmacht an ihre Spige getreten ware, ein Fürst, der sich ruhmen tonnte, daß seine Berrschaften von Danemart bis Sizilien reichten. Doch in geistlichen wie weltlichen Wahlmonarchien hat sich oft bewährt, daß die Wähler dem nicht hold find, der zu deutlich außgesprochene Unrechte auf die Krone in feiner Person versammelt. Eben die außer= ordentliche Macht Heinrichs im Berein mit feinem hochfahrenden Wefen, das schon viele verlett hatte, das ihn nun auch von allem Werben um die Gunft ber Fürsten gurudhielt, rief von Land zu Land bei ben Großen Digtrauen und Abneigung gegen ihn hervor. Entscheidend wirkte, daß der Welfe auch von den einflugreichsten Bertretern des Rlerus verworfen ward; denn von feiner Unterftugung der Rirche, von feiner Nachgiebigkeit gegen tirchliche Anforderungen wußte niemand zu erzählen. Was half es z. B. den Zwiefaltenern, daß der Papft H. gebot ihrem Kloster für den beim Ueberfall auf den Staufer Friedrich zugefügten Schaden einen goldenen Kelch zu schenken! Von Jahr zu Jahr ließ der Kirchenvogt die Mönche vergebens auf die Sühne warten. Am eifrigsten arbeitete gegen B. der Trierer Ergbischof Albero, apostolischer Legat in Deutschland, der in Italien perfönliche Zerwürsniffe mit ihm gehabt hatte. anderen Führern der firchlichen Partei verständigte er sich auf den Staufer Ronrad, Heinrichs alten Gegner. Um 7. Marg 1138 fam in Robleng, freilich unter Betheiligung faft nur der rheinischen Gegenden, deffen Bahl ju Stande, aber obichon dieselbe gegen alles Recht und Herfommen verstieß, verschaffte ihr die weitverbreitete Abneigung gegen den Welfen bald in größeren Ereifen Anerkennung. Der neue König forderte von S. Auslieferung ber Reichsinsignien und berief ihn auf Pfingften zu einem Softage nach Bamberg, wo er aus feiner Sand die Leben empfangen follte. S. ftellte fich nicht, aber schon griff in feinen Landen ber Abfall um fich. Gin vereinzelter Bericht will miffen, daß er bann vom Könige in Rurn-

berg belagert worden sei. Ist dieß richtig, so sührte die Belagerung doch zu teinem Erjolge. Der König bejaß die Reichsinsignien noch nicht, als er auf Johannis zu einem neuen Reichstage nach Regensburg tam. Dort aber entschied sich durch den Uebertritt der bairischen Kirche in der Hauptsache auch der des Landes. Erzbischof Konrad von Salzburg hatte seinen anfänglichen Wider= stand gegen die Wahl des Staufers fallen gelaffen und seine Unterwerfung zog ohne Zweifel den ganzen bairischen Klerus mit fich. Wenn S. seinen Plan auf bie Rrone nun fallen ließ und einer Gesandtschaft des Staufers die geforderten Reichsinsignien auslieserte, wenn überhaupt fein Auftreten an diesem wichtigsten Wendepunkte nicht gang so selbstbewußt und energisch erscheint, wie man nach feinem Borleben erwartet, fo hat darauf der rafche Abfall der Baiern, der feine Unbeliebtheit im eigenen Lande enthüllte, wohl vornehmlich eingewirkt. H. soll selbst den Regensburger Hostag noch aufgesucht, dort aber schon keinen Zutritt zum Könige mehr erlangt haben. Als Preis für die Auslieferung der Reichs= insignien hatte ihm Konrad, wie es scheint, das Berzogthum Sachsen und andere Reichslehen zugejagt, bei den weiteren Unterhandlungen zu Augsburg aber mar davon nicht mehr die Rede, vielmehr erklärte der Konig es für widerrechtlich, daß zwei herzogthumer in einer hand lagen. Da der Welfe auf Sachsen nicht verzichten wollte, wurden die Verhandlungen abgebrochen, im Juli oder Anfang August auf einem Reichstage zu Burzburg die Acht über S. ausgesprochen und das Berzogthum Sachjen dem Markgrafen Albrecht ertheilt. Um Weihnachten entsetzte der König S. in Gostar nach Urtheil der Fürsten auch des Berzogthumes Baiern. Die bairifchen Großen scheinen ihrem Bergoge nun faft fammt= lich den Rucken gewendet zu haben, zumal da biefer, die Bertheidigung Baierns seinem Bruder Welf überlaffend, gleich von den Augsburger Unterhandlungen weg mit wenigen Begleitern heimlich durch Franken nach Sachsen geeilt war. Wie ein Lowe fturzte er fich bort auf Stadte und Burgen feiner Widersacher und erndtete noch einmal große Erfolge. Konrad aber übertrug, wie es scheint, im Frühjahr das bairifche Bergogthum feinem Salbbruder, Leopold von Defterreich. Um den 25. Juli jammelte fich bei Hersfeld das Reichsheer jum Kriege gegen die Welfen. Um den 15. August lagen fich beide Beere bei Rreuzburg gegenüber, doch tam es zu feinem Kampje, und Unterhandlungen endeten damit, daß der Welse Herr in Sachsen blieb. Auch das Berzogthum seiner Ahnen hatte 5. noch nicht aufgegeben; demnächst beabsichtigte er nach Baiern zurudzukehren und dort den Kampf mit dem Babenberger aufzunehmen. Da erlag er, in der besten Mannestraft und so unerwartet, daß es nicht an Gerüchten einer Bergiftung fehlte, am 20. Oktober 1139 zu Quedlinburg einer hitzigen Krankheit. In Königslutter zur Rechten Kaifer Lothars begrub man die Leiche des gewaltigen Fürsten, deffen Leben eine Rette von Rämpfen und Siegen bilbet, beffen Chrgeiz nach dem höchsten Ziele aber daran scheiterte, daß er die erste Macht der Zeit, die Kirche, fich nicht jum Freunde gemacht.

Stälin, Wirt. Gesch. II, 259 j. v. Fiesebrecht, Deutsche Kaiserzeit, IV. Kiezler, Gesch. Baierns, I, 609 j. Bernhardi, Lothar v. Supplinburg.

Riegler.

Heinrich XIII., herzog von Baiern (I. von Niederbaiern) wird vom Sundurger als Fürst ohne Falsch und Wanken besungen, als Spiegel aller Tugenden, von unvergleichlicher Milde, schlicht wie ein Lineal, leuchtend wie der Morgenstern vor den kleinen Sternen. Weiteres kann dieses schwülstige Lob nicht beweisen, als daß der Herzog, der Sitte seines Hann dieses schwülstige Lob nicht beweisen, als daß der Herzog, der Sitte seines Hauses getreu, ein Gönner des ritterlichen Minnesanges war, und eben davon zeugt auch ein Lied des Tannhäusers. Seine häuslichen Tugenden, sieht man ab von der Unverträgkichsteit gegenüber dem Bruder, werden nicht bestritten. Ein um so unersreulicheres Bild aber bietet seine unstäte Politik, die mit ruheloser Eisersucht aus Vers

größerung bedacht, immer wieder in fleinliche Streitigfeiten fich verliert. ber zweite Sohn Berzog Otto's II. und der welfischen Rheinpfalzgräfin Ugnes am 19. November 1235 geboren, ward er schon 1247 mit Elisabeth, der Tochter Konig Bela's von Ungarn verlobt. Balb eröffneten sich ihm in Steiermart unerwartete Aussichten. Nach bem Tobe des letten Babenbergers und der Nieder= lage, welche Meinhard von Görz durch Philipp von Salzburg ersuhr, plante die gibellinische Partei der steirischen Ritterschaft H. die Herrschaft ihres Landes zuzuwenden. Da er noch unmundig war, wandten sich die Steirer an den Bater seiner Braut; dieser aber benützte ihr Entgegenkommen nur für sich selbst und bemächtigte sich des Landes, aus dem er dann freilich bald von Ottokar verdrängt ward. Als im September 1253 Herzog Otto mit seinen beiden Söhnen, die unterwegs zu Detting den Ritterschlag empfingen, durch Desterreich ju Bela durchzudringen versuchte, verschloß ihm der Widerstand der oberöfter= reichischen Ritterschaft die Wege. S. trennte sich darauf vom Bater und gelangte mit Bilfe Meinhards von Gorg und Eggeling von Trevifo vom Sudweften her nach Ungarn; seine Absichten auf Steiermark aber ließen sich nicht ver= wirklichen und da mittlerweile sein Vater gestorben war, kehrte er 1254 nach der Beimath gurud, um gemeinsam mit dem alteren Bruder Ludwig die Regierung Baierns und der Bjalg ju übernehmen. Als Bjalggrafen beanfpruchten beide auch reichsrichterliche Rechte. Noch während Heinrichs Abwesenheit hatte der Bruder mit Ersolg die ersten Schritte zur Aussöhnung mit den firchlichen Bewalten des Landes gemacht; nun ließ fich auch das gemein= jame Regiment - daß es zu diefem gefommen, dankte man besonders dem Rathe des Bischofs Heinrich von Bamberg — in seinen Anfängen vortrefflich an. Durch einen überaus unklugen Schritt aber legten die Brüder selbst die Urt an die bedeutsame Machtstellung ihres Saufes. Um Oftern 1255 theilten fie, ohne Rudficht auf einen entgegenftehenden Grundfat des Reichsrechtes, ihre Lande. S. erhielt Niederbaiern, das als der größere und fruchtbarere Theil bes altbairischen Landes feinen Bergicht auf die Pfalz ausgleichen follte. Seine Stellung aber mar infofern miglicher, als die Bifchofe feines Landestheils eben= sowohl zu der neugeschaffenen bohmisch-öfterreichischen Monarchie Ottokars gehörten und in ihren mannigiachen Reibungen mit der herzoglichen Gewalt an diesem eifrigen Gonner der Kirche einen Bundeggenoffen janden. Bergebens mar S. durch Berträge, die er 1255 mit den Bischöfen von Paffau und Regensburg ichloß, auf bem von feinem Bruder betretenen Wege des friedlichen Ausgleichs fortgeschritten. Der Paffauer Bischof Otto von Longborf trat am 23. April 1257 mit Ottofar zu einem Schutz- und Trugbundniffe gegen die bairischen Bergoge zusammen und im August brach der Bohme in Riederbaiern ein, rasch bis Altfrauenhofen fublich von Heinrich's Refideng Landshut vorrudend. B. aber hatte die turge Frist, die ihm ju Ruftungen gegonnt war, trefflich benütt und da ihm auch fein Bruder Silfe brachte, trat Ottofar einen beschleunigten Rudzug an, der durch den Ginsturz der Mühldorfer Brücke, durch den Untergang vieler böhmischer Ritter denkwürdig geworden ist. Gin Theil des böhmischen Hoeres ward in Mühldorf von den Berzogen belagert und scheint nur durch das Bersprechen der Abtretung von Grengstrichen, Die Ottokar später genehmigte, freien Abzug erwirft zu haben. Der Frieden mit Baffau tam erft im Dezember 1262 Bu Stande, wobei jede Partei etwas von ihren Ansprüchen opferte. Auch jest aber konnte der für die Entwicklung des bairifchen Rechtes wichtige Landfrieden bon Straubing, über den fich S. 1255 mit den niederbairischen Großen geeinigt, noch nicht volle Früchte tragen. Denn schon hatte die Eintracht der herzog= lichen Brüder felbst ihr Ende erreicht. Bon feiner ungarischen Frau fast Jahr für Jahr mit einem Kinde beschentt - vier Sohne und feche Tochter find ber 30 \*

Ehe entsprossen — sah S. nicht ohne Sorgen in die Zukunft seiner Nachkommen= ichaft; er bereute nun seinen Berzicht auf die Pfalz, trat feinem Bruder mit mancherlei Forderungen entgegen und erwarb sich so den traurigen Nachruhm, zu jener jurchtbaren Rette wittelsbachischen Familienhaders, welche jast britthalb Jahrhunderte lang Baiern wunddruden follte, ben erften Ring geschmiedet ju haben. 1262 und 1265 mußten Schiedsgerichte gur Bermittlung ber bruder= lichen Streitigfeiten eintreten. Deren Erflärungen anderten jedoch nichts an der ersten Landestheilung. Auch im Salzburger Kirchenstreite ftanden die Brüder getrennt, Ludwig auf Philipps Seite, mahrend S., der sich als Bogt des Erzftiftes betrachtete, beffen Rebenbuhler Ulrich, der nicht jum Befite gelangen tonnte, Unterstützung und Aufnahme an feinem Hofe gewährte. Zu Ulrichs Gunften, aber auch auf ben eigenen Bortheil bedacht, trat B. felbst auf ben Rampfplat, als die Curie dem Böhmenkönige die Entscheidung des Sandels überlaffen hatte. Er eroberte acht Burgen des Erzstiftes, machte noch bor Ablauf bes Winters 1262 einen Angriff auf Salzburg, bekam aber nur den am rechten Salzachufer gelegenen Stadttheil in feine Gewalt, den er nach vollzogener Plünderung in Brand fteden ließ. Gine zweite Belagerung Salzburgs im folgenden Jahre mußte er aufgeben, ba Ottokar zum Entfate heranruckte. Erft nachdem Philipp durch einen Aufftand vertrieben mar, hielt S. mit feinem Schützling Ulrich, wol in der erften Sälfte 1264, Gingug in die Stadt. Ulrich aber fah fich bald jum Verzicht genothigt, worauf ber Lapft einen Bermandten Ottotars, den Herzog Bladislaus von Schlefien, jum Erzbischof ernannte und den Böhmenkönig anwies, B. jur Berausgabe der eingezogenen Salzburger Buter gu gwingen. So tam es, nachdem ichon im Spatherbit 1265 Bohmen und Desterreicher wiederholt räuberische Einfälle in Niederbaiern gemacht, das Jahr darauf zu einem neuen größeren Waffengang mit Ottofar. Beide Gegner führten einen Angriffftog, ber Bohmentrieg nahm Regenftauf und Rittenau und jog, mit einer Bartei der Bürgerschaft im Ginverständnig, in Regensburg ein, mahrend 5. Neufelben an ber oberen Mühl und andere Burgen Diefer Gegend gerftorte und am 30. Ottober in Paffau einruckte. Auf das Drängen des papftlichen Legaten, wie es scheint, ward 1267 Waffenstillstand geschloffen. Gleich seinem Bruder hatte S. 1257 für die Königsmahl Richards gewirft; gleich diesem aber ward auch er durch seine Berflechtung mit den staufischen Interessen bald von der Partei des Engländers abgezogen. Als Oheim Konradins war auch S. mit beifen Bormundschaft und Erziehung betraut und der Neffe hat auch ihm dafür dankbares Lob gespendet. Doch tritt S. in diesem Berhältnisse von Ansang an gegenüber dem alteren Bruder gurud. 2113 Konradin den Waffengang um fein sicilisches Erbe antrat, waren die Wittelsbacher getheilter Ansicht. Ludwig unterstütte, S. widerrieth das Unternehmen. Papft Clemens war also schlecht unterrichtet, als er am 18. Novbr. 1267 über beibe Herzoge als Helfer Konradins die Ercommunication außsprach; später, nachdem er wol crsahren, daß H. an dem Buge gar nicht betheiligt war, wiederholte er den Bann nur mehr gegen Ludwig. Schwäbische Rathe des Staufers waren es vornehmlich gewesen, welche auf Eintracht der beiden Brüder hinarbeiteten. Nun aber ward durch die reiche konradinische Erbschaft trot aller für diesen Fall bereits getroffener Bereinbarungen ein neuer Bankapfel zwifchen bie Brüder geworfen. Rach langwierigen Unterhandlungen unterwarjen fie fich doch am 28. September 1269 wieder dem ichiedsgerichtlichen Ausspruche einiger Berwandten und Bafallen, wonach das nordgauische Erbe getheilt, der ganze übrige, weit größere Rest Ludwig zuge-sprochen ward. Der Entscheid war billig, da Ludwig für die stausische Sache unvergleichlich größere Opfer gebracht hatte; gleichwol wurmte es H., daß ihn sein Bruder an Landgewinn mehr und mehr überflügelte. Noch einmal erhob

er bann feine hoffnung auf Bergrößerung im Often. 213 1271 zwischen Böhmen und Ungarn Krieg ausbrach, ließ er eine Beeresabtheilung in Oberofterreich ein= ruden, nach dem die Wittelsbacher feit langem mit begehrlichen Augen blidten. Im Pregburger Frieden aber von den Ungarn im Stiche gelaffen, fah er fich gezwungen die Beute wieder fahren zu laffen. Da entichloß er fich mit feiner bisherigen Politit völlig zu brechen und ftatt des ungarischen ein bohmisches Bundnig einzugehen. Schon feine vortreffliche Gemablin, die ihm am 24. Det. 1271 durch den Tod entriffen worden war, hatte durch Bermittlung ihrer Richte, der Königin Runigunde bon Böhmen, Freundschaft ber beiden Manner berbeizuführen gefucht. Un diefe Bermittlerin wandte fich nun mit bestem Erfolge auch S. 1273 tam es auf Grund gegenseitiger Zugeftandniffe über einige ftreitige Grenggebiete zu einem Bundniffe Beinrichs mit Ottokar. Diefes aber fowie bie Konigsmahl Rudolfs, die Ludwigs Ginflug verftärkte, icharfte die Zwietracht der wittelsbachischen Bruder, und die Feindseligkeiten zwischen ihren Rittern und Unterthanen nahmen fortan taum mehr ein Ende. S. hielt fich von Rudolfs Sofe fern, traf bagegen im October 1274 in Bifet mit Ottokar zusammen, wol um gemeinsames Sandeln in den bevorstehenden Bermidlungen zu verabreden. Gleichwol bemerkt man feit Anfang des Jahres 1276 eine Annäherung an bie habsburgische Partei, ju welcher ein Bergleich mit Erzbischof Friedrich von Salzburg die Einleitung bilbet. Nach langem Streit kamen am 15. Mai 1276 auch die herzoglichen Brüder in Regensburg zusammen und vierzehn Tage darauf ichloffen fie unter Vermittlung des Bischofs Leo von Regensburg und des Burggrafen Friedrich von Nürnberg einen Frieden, der freilich nur die territorialen Fragen, nicht auch den Streit über das Kurrecht schlichtete. König Rudolf aber, der sich des Bischofs Leo als Unterhändler bediente, bot als Preis sur den Rückritt von der böhmischen Allianz eine Berlobung zwischen Geinrichs Sohne Otto und seiner Tochter Katharina und als Brautschat der letteren die Berpfändung von Oberösterreich an Herzog H. Freudig schlug dieser ein und im September kam er in Regensburg mit dem Könige zusammen. Da Oberöster= reich Ottokar erst entriffen werden mußte, bedeutete der Bertrag Beinrich's Theilnahme am Kriege gegen Böhmen. In ber That ward bas Land von S. erobert und in pfandweise Berwaltung genommen. Bald aber zeigte sich, daß Rudolf nicht die Absicht habe ihn dauernd in dessen Besitz zu belassen, und sowie S. dies bemertte, jog er fich von dem habsburgifchen Bundniffe in feine fruhere Parteiftellung zurud, ließ auch die Bermählung feines Sohnes nicht vollziehen. Ottokar, der gange Wagenladungen voll Gilber nach Landshut gefandt haben foll, gewann bom Berzoge die Erlaubnif zu Werbungen in Baiern und gegen 3000 Mart das Versprechen einer bairischen Silfsichaar von 500 Mann; auch verschloß der Berzog den schwäbischen Streitfraften, die Rudolf zu Silfe ziehen wollten, seine Lande. Die Schlacht bei Dürnkrut, der Untergang seines Berbündeten brachte baber H. in eine schlimme Lage. Die nächste Folge war eine Wiederannäherung an den Bruder, durch den er auch mit Rudolf verföhnt zu werden hoffte. Der Bertrag von Bilshofen vom 23. October 1278 foulte alle Streitigkeiten zwischen den Brudern wegen ihrer Besitzungen wie fürstlichen Rechte auf 22 Jahre beilegen; doch wie fo oft vorher bestand der Frieden nur auf dem Pergamente. 216 Rudolf im Frühjahr 1280 Anftalten traf, Oberöfterreich mit gewaffneter Sand S. zu entreißen, ftand Ludwig auf Seite bes Rönigs. Diefen Gegnern nicht gewachsen, mußte B. um Berzeihung nachsuchen, die ihm gegen die Auslieserung von Oberösterreich zu Theil ward. Jett erst kam die Che Otto's, der als Unterhändler für den Vater den König aufgesucht hatte, ju Stande. Auch ihre Streitigkeiten unter einander legten die Bruder nun dem habsburger bor. Beide befanden fich im Juni 1281 in Gefellschaft

des Königs in Regensburg, wo ein bairifcher Landfrieden aufgerichtet murde. Immerhin ichloß &. in diefen Tagen auch ein Bundniß mit Erzbischof Siegfried von Koln, der fich Rudoli noch nicht genähert hatte. Auch jein Geluften nach Landerwerbung im Dften hatte er noch nicht bollig unterdrückt. Unerträglich ichien ihm ber Gebante, daß in ben alten ganbern bairifchen Stammes guerft Ottofar, nun ber Sabsburger machtige Reiche begrunden follten, ohne daß Baiern nur einen Tugbreit Landes gurudgemanne. Die neue Spannung gegen Sabisburg berrieth die Aufnahme, die S. bem aufrührerischen Burgermeifter Baltram von Wien in jeinem Lande gewährte. Im Auguft 1283 ichlug er wegen Maut= haufens und anderer ber Bergogin Ratharine als Brautichah verpfandeten Burgen in Oberöfterreich gegen Rudolis Cohn Albrecht log, dem ber Bater Defterreich übergeben hatte. Mit Sabsburg aber machten Bergog Ludwig und Ergbischof Friedrich von Salzburg gemeinsame Sache. Gin Schiedsgericht stellte den Frieden her, indem es Albrecht gur Begahlung der Pjandjumme von 3000 Mart, B. gur Muslieferung der Burgen verurtheilte. Der Streit mit Salzburg dagegen jog fich auch unter Friedrichs Rachfolger Rudolf bin. Unfangs October 1285 eroberte 5. das jalgburgijche Muhldori, ber Ergbijchof aber ichleuderte ben Bann gegen ben Bergog, appellirte auch an ben Konig, ber bann auf bem Reichstage gu Augsburg 1286 den Frieden anbahnte. Seitdem ward Beinrichs Stellung im Diten badurch gefichert, daß Salgburg und Defterreich nun felbit in Rrieg mit einander geriethen. Zwischen ben wittelsbachischen Brudern aber und ihrem landfaffigen Abel war auch nach dem Bilahojener Bertrage über Fragen von untergeordneter Bedeutung immer von neuem Bant und Streit ausgebrochen; eine Menge von Gefangenen ichmachteten in den beiderseitigen Burgverliegen. Erit der Tod Beinrichs, der am 3. Februar 1290 gu Burghaufen erfolgte, endete den Zwiefpalt. Auf dem Sterbebette vergag ber Bergog nicht, zwei Klerifer mit Bergütung alles Schadens zu beauftragen, der durch ihn oder feine Leute etwa der Kirche quaeinat worden mare.

Böhmer, Wittelsbachische Regesten, 75 f. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Riegler, Geschichte Baierns, II. S. 100-159.

Riegler.

Beinrich XIV., Bergog von Baiern (ober ber II. von Niederbaiern), geboren mahricheinlich am 29. September 1305 als Cohn Bergog Stephans I. von Niederbaiern und der Bergogin Juta (Judith) von Schlefien, übernahm nach dem Tode feines Baters (21. December 1310) nominell die Regierung Riederbaierns in Gemeinschaft mit jeinem jungeren Bruder Otto IV. und jeinem Cheime Otto III. Rach dem Tode des letteren am 9. September 1312 herrichten er, jein Bruder Otto und ihr Better D. gemeinfam. Diefer, Beinrich XV. (ber III. von Niederbaiern), von der Burg an der Donau, wo er erzogen ward, auch der Natternberger genannt, mar am 26. April 1312 als Kind Bergog Otto's III. von Niederbaiern und der Bergogin Agnes von Glogau geboren. 1leber Die Bormundicait ber brei Rinder brachen verwidelte Streitigkeiten aus, querft zwifchen den beiden oberbairischen Bergogen, Rudoli und Ludwig, dem fpateren Kaiser, dann zwischen diesen und ben Herzogen von Cesterreich. Nachdem Rudolf Landshut, Straubing und andere fefte Plake Riederbaierns befest hatte, nahm Ludwig den alteren Seinrich im Sommer 1313 mit fich nach Wien und ließ denjelben vor Herzog Friedrich Klage gegen Rudolj erheben. Wenn nicht ichon früher, ward damals Geinrichs Berlobung mit Juta, der Schwester der ofterreichischen Bergoge eingeleitet. Bald aber ichloffen Rudolf und Ludwig Freundichaft und übernahmen vereint die Regierung Riederbaierns. 213 dagegen Die Wittwen der niederbairischen Berzoge und ein großer Theil des dortigen Abels Friedrich ben Schonen ins Land riefen, tam es jur Schlacht bei Gammelsbori, in der Ludwig Sieger blieb. Statt der Defterreicherin führte B. der altere

am 12. August 1322 Margarethe, die Tochter König Johanns von Böhmen, als Braut heim, und im Kriege gegen Habsburg unterstühten die drei niederbairischen Gerzoge ihren oberbairischen Better. H. der ältere soll 1319, als Baiern und Oesterreicher bei Mühlbors sich gegenüber lagerten, als der erste die Flucht ergriffen haben. Drei Jahre später aber nahm er ebendort, nachdem er am Borabende der Schlacht den Ritterschlag empfangen, an dem entscheis denden Siege seines Betters theil. Das gute Berhältnig ju Defterreich ward von den niederbairischen Bergogen durch einen Friedensvertrag vom 13. December 1323 wiederhergestellt. S. der ältere hatte die selbständige Regierung im Januar 1322 angetreten und im felben Monat hatten die drei Berzoge gegen Bestätigung bes von Bergog Otto ben Landständen ertheilten Freiheitsbriefes, ber sogenannten ottonischen Sandfeste, von ihrem Abel und ihren Städten die Ermächtigung erwirkt, eine allgemeine Biehsteuer zu erheben. Dieselbe sollte auch vom Klerus eingetrieben werden, aber die Mehrzahl der hohen Prälaten widersette fich und nachdem Erzbischof Friedrich bon Salzburg den Rirchenbann über die Berzoge, das Interdict über ihre Lande verhängt hatte, sahen diese das Jahr darauf sich genöthigt, auf die Besteuerung ihres Klerus zu verzichten. Das gemeinsame Regiment der drei jungen Herzoge ward sogleich mit dem bereits traditionellen wittelsbachischen Familienhaber eröffnet. Schon waren fie sich mit ben Waffen gegenübergetreten, als am 4. October 1324 ein Schiedsgericht die Ginigkeit herstellte. Die beschränkenden Bestimmungen, welche die Herzoge sich hiebei gefallen laffen mußten, zeigen, wie fehr unter der Berrichaft der unreifen und uneinigen Fürsten der Ginfluß ihres adelichen Rathes gewachsen mar. Bur Zeit, als Ludwig nach der Trausniter Suhne fich eng an Friedrich den Schönen angeschloffen hatte, vermittelte er eine Beirath Beinrichs bes jungeren mit Unna, Tochter Friedrich des Schönen. Wie sein Better in die lügelburgischen, ward ber Natternberger feitdem in die habsburgischen Interessen hineingezogen. aber sein Bater bie ungarische Koniastrone getragen, besorgte nun Konia Karl von Ungarn, S. möchte, gestütt auf bie habsburgische Bundesgenoffenschaft, Unsprüche auf Ungarn erheben. In bem Frieden zu Bruck (21. September 1328) ließ er fich von den öfterreichischen Berzogen versprechen, S. hiezu nie behilflich zu sein. Neue Zwietracht der niederbairischen Berzoge ward 1329 beigelegt. Beide Heinriche jochten das Jahr darauf eine Fehde mit den Grafen von Hals durch und zerstörten denselben sieben Burgen. Mit Kaiser Ludwig hatte S. der altere am 20. Marg 1330 ein Bundniß geschloffen, wobei er jedoch feinen Schwiegervater, den Papft Johann und Balduin von Trier ausnahm. Unter Bermittlung des Raifers und Johanns von Böhmen trat dann am 7. August 1331 eine Theilung ber niederbairischen Lande ing Leben, B. ber ältere erhielt Landshut, Straubing, Scharding, Pfarrfirchen und nahm feinen Wohnsig zu Landshut; S. der jungere bekam Deggendorf, Landau, Dingolfing, Bilghofen, Natternberg mit dem Wohnsike Deggendorf: Otto IV. den füdöstlichen Theil mit Burghausen. Trot ber Theilung brach wieder Streit zwischen S. bem älteren und ben beiden anderen Bergogen aus. Dag biefe gegenüber dem alteren zusammenstanden, hatte schon bor der Theilung ihr Bertrag bom 1. Juli 1331 gezeigt, durch den fie sich gegenseitig zu Erben einsetten. Raiser Ludwig unterstütte sie und belagerte, nachdem eine von König Johann zwischen ihm und H. dem alteren vermittelte Sühne vom 12. April 1332 ohne Erfolg geblieben war, vom 4. Juli bis 20. August Straubing. Mittlerweile (17. August) hatten Johann von Böhmen und Balduin von Trier zu Nürnberg eine neue Sühne verabredet, wonach es bei der Theilung von 1331 bleiben sollte. Schon am 6. November 1332 aber ward diefer Befchluß wieder umgestoßen, indem bie beiben Seinriche ihre Landestheile zu gemeinsamer Regierung zusammenwarfen. Wenn S. eine Zeit lang die deutsche Konigs= und die Raiserkrone zugedacht

mar, so verdankte er diese Ehre viel weniger perfonlichen Borgugen als seiner Bermandtichaft mit Ludwig einerseits, mit Johann von Böhmen anderseits. Was wir von feinem Auftreten bei diefer Gelegenheit erfahren, verrath nur Untlugheit und Mangel an Selbstbeherrschung. Als nämlich Raifer Ludwig seine Ausföhnung mit Papst Johann trot aller Zugeständniffe nicht durchsehen konnte, tauchte ber Plan auf, daß er zu Gunften feines niederbairischen Betters auf bas Reich verzichten folle. Indem er fo die papftliche Abfolution erlangte, die an feinen Rudtritt vom Reiche geknüpft war, sollte die Krone gleichwol bem wittelsbachijchen Haufe erhalten bleiben. Ausgeheckt aber war der Plan wol nicht von Ludwig selbst, sondern von Heinrichs Schwiegervater, dem Böhmenkönige, der sich dadurch beherrschenden Einfluß im Reiche zu sichern gedachte. Im November 1333 ward zu Rothenburg an der Tauber über die Sache verhandelt. Schon ftellte Ludwig seinem Vetter einen förmlichen Verzicht aus (derselbe ist in seinem Wortlaute nicht bekannt, auch kaum erhalten, da ihn der Raiser nach der Erwerbung Niederbaierns an fich gezogen haben wird), ließ fich aber von S. am 19. Rovember 1333 versprecken, daß er denselben nicht vorzeigen, noch daß er Kraft haben solle, ehe die volle Versöhnung zwischen Papst und Raiser eingetreten fei. Im December wurden die Verhandlungen in Gegenwart Ludwigs, Heinrichs, König Johanns und Rudolfs von Sachsen zu Frankfurt sortgesett. Die Mehrzahl der Rurfürsten gab ihre Zuftimmung. Der französische Sof follte dadurch gewonnen werden, daß Ludwig wie H. die Abtretung alles Landes von der Franchecomté bis nach Marfeille, von der Rhone und Saone bis an die Grenzen der Lombardei an Frankreich gewährleisteten. Gine in der französischen Ranglei bereits vorbereitete Urfunde hierüber ward von H. am 7. December aus-Johann von Böhmen follte, wie es scheint, einen Theil von Stalien als Königreich erhalten. Die Curie war anjangs wol mit dem Plane einverftanden. B. hatte nicht verfäumt, auch seinerseits eine Gesandtschaft nach Avignon abzuordnen. Alls aber die Dinge soweit gediehen waren, setzte er fich über den Revers hinweg, den er Ludwig ausgestellt hatte. Noch ehe des Kaisers Lossprechung vom Banne ersolgt war, ging er in die rheinischen Gegenden und suchte unter Entsaltung prunkenden Auswandes die Reichsstädte, namentlich Aachen jur Suldigung zu bewegen. Gben bei diefer Gelegenheit aber trat, wie es scheint, eine Anhänglichkeit der Städte an Ludwig zu Tage, welche in Verbindung mit seinem Aerger über Heinrichs Voreiligkeit und mit einem neuen Aufschwunge der theologischen Opposition gegen Papst Johann ben Wantelmüthigen bestimmte, den gangen Plan fallen zu laffen und fich zur Behauptung der Krone zu ermannen. Auch war das Project auf heftigen Widerspruch der Könige von Ungarn und Neapel und der italienischen Welfen und Gibellinen gestoffen; Robert von Anjou und die italienische Liga hatten durch eine Gesandtschaft beim Bapite bagegen Borftellungen erhoben. S., in feinen Hoffnungen fläglich getäuscht, mochte die Schuld des Miglingens wol mehr im Raifer als in fich und in den Berhältnissen suchen. Er machte seinem Unmuthe in kleinen Einfällen in Ludwigs Lande Luft. Indessen ward bei einem Besuche, den ihm Ludwig im October 1334 in seinem Lande abstattete, das gute Berhältniß zwischen beiden wol wiederhergestellt. Bald aber erhielt es durch andere Borfälle einen klaffenden Riß. Nachdem am 18. Juni 1333 Heinrich der Natternberger, ohne Kinder zu hinterlaffen, geftorben war, hatte fich S. ber altere mit feinem Bruder Otto über beffen Erbe überworfen. Mit Uebergehung des Bruders hatte Otto am 11. October 1333 zu Eflingen feinen Landestheil für ben Fall feines und feiner Gemahlin Reichgard kinderlosen Todes dem Raifer vermacht. Am 21. April 1334 überließ Otto auch die Entscheidung über das Erbe des Natternbergers bem Raifer. Che jedoch eine folche erfolgte - wenigstens ift nichts davon bekannt — starb auch Otto sohnelos am 14. December 1334. Seine Wittwe

Reichgard wiederholte darauf zu Bafferburg zu Gunften bes Raifers das Bermächtniß ihres Gemahls für den Fall ihres Todes und erklärte, ohne Ludwigs Buftimmung sich nie mit ihrem Schwager verständigen zu wollen. erkannte die einseitigen Berfügungen des Bruders und der Schwägerin nicht an, ging nach Burghaufen und jog die Regierung des ottonischen Landestheils an fich. Dazu tam der schroffe Zwiespalt, der damals zwischen Beinrichs Schwieger= pater und bem Raifer aus bem farntisch-tirolischen Erbschaftshandel erwuchs. Ein Waffenstillstand zwischen beiden Parteien, dem auch S. beitrat (15. Sept. 1335), hielt den Ausbruch des Krieges noch mehrere Monate auf. Im Juli 1336 aber brach der Raifer mit einem fehr ftarten Beere bei Relheim in Riederbaiern ein, durchzog verwüftend das gange Land bis Scharding und vereinigte fich mit Otto von Defterreich. Dagegen tam Ronig Johann feinem Schwieger= fohn zu Silfe. Bei Landau lagen fich beide Beere zwölf Tage gegenüber, ohne baß es zu einer Schlacht tam. Dann jog ber Raifer gegen Diten ab, um Böhmen anzugreifen; König Johann folgte ihm, fein Land zu vertheibigen. 5. blieb gurud und ba ber Raifer balb umtehrte und an ber Donau bis Baffau, dann am Inn und an der Salzach heraufzog, fuchte er ihm, doch ohne Erfolg, den Uebergang über den letteren Fluß zu wehren. Er rühmt die guten Dienfte, welche ihm die Stadt Landshut in diesem Rriege geleiftet. Unter Scharmugeln zogen die Gegner an die Ifar, wo etwa ju Ende September die Reindfeligkeiten eingestellt wurden. Gin Frieden oder doch Baffenstillstand icheint damals geschloffen worden zu fein, beffen Beurkundung jedoch nicht vorliegt. Schon am 8. October foll der Raifer dem Papfte mitgetheilt haben, daß er den Berzog S. neben dem Grafen von Julich zu seinem Profurator bei ber Curie ernannt habe; inbeffen steht Beinrichs Name in dieser Nachricht nicht gang fest und bald darauf (28. Oct.) begegnet nicht B., sondern Ruprecht von der Pfalz neben dem Julicher als des Kaisers Gesandter an die Curie. H. foll 1337 durch eine Gesandtschaft in Avignon wegen seiner früheren Berbindung mit Ludwig Absolution erbeten und diefelbe erhalten haben. Daß er von Seite des Raifers damals wenigftens nichts befürchtete, wird badurch sichergestellt, daß er im Januar 1337, um fich das Berdienst der Beidenbefämpfung zu erwerben, mit feinem Schwieger= vater gegen die Litthauer zog. Größere Waffenthaten hinderte dort die Un= aunst ber Witterung, aber als Stuppuntt für fünftige Unternehmungen erbaute und armirte der Herzog auf dem linken Ufer der Memel zwischen Tilfit und Rowno die Baierburg. Der Kaifer aber hatte seine Ubsicht auf Niederbaiern= Burghaufen noch nicht aufgegeben und vereinbarte am 10. Januar 1339 in Nürnberg mit Bevollmächtigten der Herzoge Albrecht und Otto von Defterreich ein Angriffsbundnig gegen seinen niederbairischen Better und Theilung der etwaigen Eroberungen. Gegenüber diefer Gefahr, von zwei Gegnern in die Mitte genommen zu werden, fand S. eine Unnaberung an ben Raifer gerathen. In dem Ingolftädter Frieden vom 18. Februar 1339 verabredete er mit biefem, daß sein einziger Sohn Johann des Raifers Tochter Unna heirathen follte. Zugleich ward er vom Kaiser beaustragt, einen Ausgleich zwischen diesem und der Stadt Regensburg zu vermitteln. Die Hochzeit der beiden Kinder ward schon am 18. April 1339 zu München geseiert. Erst furz vor seinem Ende entzog fich fo S. bem Ginfluffe und ben Bunfchen feines Schwiegervaters, ber ihn seit dem Hochzeitstage beherrscht hatte. Der Herzog starb am Aussage, am 1. ober 2. September 1339, nachdem er die Vormundschaft über seinen erst zehnjährigen Sohn und die Berwaltung Riederbaierns dem Raifer übertragen hatte. Seine Wittwe Margarethe kehrte nach Brag zurück, wo sie am 11. Juli 1341 starb. Der junge Herzog Johann aber solgte seinem Bater schon am 20. December 1340 im Tode, worauf Ludwig Niederbaiern an sich zog und

nach fünsundachtzigjähriger Trennung die beiden Landeshälsten wieder vereinigt wurden.

Eine Nebersicht der Quellen bieten Böhmers Wittelsbachische Regesten, S. 105—128. S. serner Quellen und Erörterungen zur bairischen und deutsichen Geschichte, VI. Bd. v. Weech, K. Ludwig und König Johann. C. Müller, der Kamps Ludwig d. B. mit der römischen Curie, bes. Bd. I S. 393. Riezler, Geschichte Baierns, II. Bd. Preger, Beiträge u. Erörterungen z. Gesch. d. deutschen Reichs i. d. J. 1330—1334.

Keinrich der Reiche, Bergog von Baiern=Landshut, mard 1386 als Sohn Bergog Friedrichs von Baiern und der Magdalene Visconti geboren. Nach bem Tode des Baters (4. Decbr. 1393) übernahmen die Oheime Stephan III. und Johann II. feine Vormundschaft; ben größten Ginfluß auf die Regierung aber hatte, wie es icheint, seine Mutter, welcher ber Bigtum Oswald Torringer und fünf Rathe aus ber Landichaft zur Seite ftanden. Magdalena ftarb 1404, in dem Nahre, in dem B. die Großjährigkeit erlangte und die felbständige Regierung übernahm. Das Jahr vorher hatte er fich zuerst im Kriege versucht, indem er seinen Bettern, den Herzogen Ernst und Wilhelm, gegen ihre aufständische Hauptstadt München Silfstruppen zuführte. In jugendlicher Unbesonnenheit und von einigen adelichen Rathgebern mißleitet, erregte er aber bald auch bei seiner eigenen Sauptstadt gahrende Unzufriedenheit, da er die von seinen Vorsahren der Bürgerschaft gewährten Freiheiten, auch, wie es scheint, die angestrebte, mehr demokratische Form ber städtischen Berjaffung nicht anerkennen wollte. Als gegen feine Cingriffe in die städtischen Rechte Widerspruch laut ward, lud er vier der einflugreichsten Rathsherren zu fich aufs Schloß, ließ sie dort jestnehmen, verwies fie aus der Stadt und jog ihr Bermögen ein, mahrend er vierzig anderen Bürgern schwere Strafgelder auferlegte. Bald aber ward ihm die Runde von einer Verschwörung im Kreise der gereizten Bürgerschaft; in der Charfreitagnacht 1410 belauschte im Saufe des Dietrich Röckl Junker Ulrich Ebran von Wildenberg, der vorgeblich mit Röckls Frau im Einverständniß war, gegen fünfzig Berichworene bei einer heimlichen Berathung. Der Berzog ließ alle Theilnehmer verhaften und nahm mit Sinrichtungen und Blendungen, mit Berbannungen und noch weitergehender Unterdrückung der ftädtischen Rechte graufame Rache. Später foll er fein Vorgeben gegen die Landshuter bereut und mit der Unreise der Jugend entschuldigt haben. Was von seiner plöglichen Sinnesanderung erzählt wird, gehört freilich ebenfowohl der Sage an wie die Geschichte von der treuen und überaus erfolgreichen Beforgung des herzoglichen Saushaltes durch einen Raplan, mahrend S. zweimal dem deutschen Orden gu Sulfe gegen die Preußen zog. Beffer verburgt scheint aber, daß S. in den mannlichen Jahren Herrschertugenden erwarb, die ihm bisher gesehlt hatten, daß er seiner sorgfältigen Selbstthätigkeit, seiner geschickten und sparsamen Berwaltung, nicht nur den fpater geerbten Schaben des Ingolftabter Betters den Reichthum dankte, der den Landshuter Sof auszeichnete und noch seinen Nachkommen förderlich Mit den Weisesten und Besten des Landes, sagt Beit Arnpeck, führte er allein sein Regiment und achtete "der rothen Barette" gar wenig. Und Fütterer bemerkt: zu Beamten nahm er vermögliche und im Dienste eisrige Leute, ohne Rücksicht, ob sie adelich seien oder nicht. Nicht lange nach seinem Tode sindet man diese Züge schon zum Zerrbilde schnutziger Geldgier und ganz unfürstlichen Geizes entstellt. Dag er von jedem Bauern mit Dank ein kleines Gelbstud angenommen, daß er die Rangleigebühren felbst eingestrichen und zu diefem Behuje einen besonderen Rock mit einem langen spigen Aermel auf der linken Seite getragen habe — berartige Erzählungen tragen den Grad ihrer Glaubwürdig= feit in sich selbst. Der Herzog war leutselig, gab jedermann selbst Bescheid, sein Lebenswandel war sittsamer, als man es bei Kürsten gewohnt war, seine

Juftig gerecht und ftreng, feine Sorge für den Landfrieden von Auffehen erregendem Erfolge gefront, fo daß man den Raufleuten beim Gintritt in Nieberbaiern bas Wort in den Mund legen konnte: Best find wir ficher und bedurfen keines Geleites mehr. Bu tadeln fand man aber, daß h. jum Schaden des Volfes bie Juden und ben Wilbstand zu fehr anwachsen ließ. Die oberbaierische Landschaft fand fich durch die bom Berzoge eingeführten neuen Bolle und durch Einquiffe in die Rechte ihrer Landjaffen beeinträchtigt und erhob barüber auf bem Concil zu Basel Beschwerbe. Auch in dem freilich schwierigen Verhältniß gegenüber einem bosen und unverträglichen Nachbarn hat sich S. durchaus nicht vorwurfs= frei benommen. Als nämlich der Ingolftädter Better Ludwig der Bartige 1406 aus Frantreich in feine Lande tam, forderte er von S. Entschädigung für bas, was deffen Bater Friedrich bei der Landestheilung zu viel erhalten habe. Schon die ersten Berhandlungen darüber führten zu hikigem Wortstreit und noch im felben Jahre zu einem turzen Waffengang. Das Jahr barauf ertlärte ein Schiedsgericht, daß H. nicht schuldig sei etwas herauszugeben, und Ludwigs Rudtehr nach Frankreich verschaffte ihm für einige Zeit Rube. Auch mit feinen Münchener Bettern aber gerieth S. in Zwiefpalt, als diejelben bem Berzoge Friedrich von Desterreich Tirol abnehmen wollten. Seit 1405 mit einer Desterreicherin, Margarethe, Tochter Bergog Albrechts IV. verlobt, versprach S. Defterreich für den Fall eines neuen Angriffes Hilfstruppen zu stellen. Am 25. Novbr. 1412 ward zu Landshut seine Bermählung mit der Habsburgerin vollzogen. Das Berhältniß zu den Münchener Bettern aber besserte sich, als 1413 Ludwig ber Bartige wieder in ber Beimath erschien; ber Schreden por bem handelfuchtigen Nachbarn trieb im April 1414 alle anderen baierischen Berzoge zu einem Schuk- und Trukbundniffe auf vier Jahre. Ludwigs haß aber richtete fich vornehmlich gegen B.; auf dem Conftanger Concil überhäufte er ihn mit Beleidi= gungen. H. flagte beim Kaiser und das Fürstengericht, dem dieser die Sache übertrug, wiederholte den ersten Entscheid, daß g. im Besitze der angefochtenen Länder verbleiben folle. Als fich nun Ludwig dabei nicht beruhigte und am 20. Octbr. 1417 den Sandel neuerdings vor den Raifer brachte, auch neue Be-Leidigungen gegen den Better ausstick, ließ sich dieser vom Zorn soweit hin= reißen, daß er mit einer Schaar feiner Edelleute den Beimkehrenden nächtlich überfiel und schwer verwundete. Im Bewußtjein feines Frevels ergriff er bann die Flucht. Der Kaiser ward nur durch die Verwendung des Markgrafen Friedrich von Brandenburg davon abgebracht, die Acht über den Flüchtling zu verhängen. Der brandenburgische Schwager und die Münchener Herzoge unterstützten 5. auch in bem nun beginnenden Kriege mit bem Ingolftädter; für diesen da= gegen trat die Gesellschaft der Ritter ein, die mahricheinlich unter seiner Begunstigung, geleitet von Kaspar von Törring, schon 1416 sich gebildet hatte. Gegen den Törringer wandte fich B. zuerft und zerftorte ihm die Stammburg, worauf Kafbar ben Gergog bor dem Raifer, und da er dort kein Gehör fand, vor der westsälischen Behme verklagte und nach langen Berhandlungen seine Bervehmung durchsehte. Erst nach des Törringers Tode (1430) wurde auf Berwendung einiger Fürsten das Urtheil zurückgenommen und Heinrichs Aussöhnung mit Kaspars Erben herbeigeführt. Heinrichs Lande wurden indessen durch die Hauptleute Bergog Ludwigs, die mit Geschied den kleinen Krieg führten, aufs Schrecklichste verheert. Ohne Erfolg belagerte er selbst im August 1418 Wafferburg, das erft vier Jahre später nach dem entscheidenden Siege feiner Berbundeten, der Munchener Bergoge, übergeben ward. Sigmunds Dagwifchentreten und die Abreife Ludwigs nach Ungarn brachten endlich die Waffen jum Stillstand. In dem Processe wegen der Conftanger Frevelthat fprach der Raifer das Urtheil, daß h. dem Berwundeten Arztlohn und Zehrung ersehen und Abbitte leisten, daß er drei Meisen stiften, mehrere Wallsahrten ausrichten und

gegen die Susiten ein größeres Aufgebot stellen folle, eine Suhne, der sich S. unterworfen zu haben scheint. 1428 und 1431 ruftete er gegen den böhmischen Reichsfeind und im letteren Jahre wohnte er felbst der Niederlage des deutschen Beeres bei. Neue Streitigkeiten brachen im wittelsbachischen Saufe aus, als 1425 in Holland Johann, ber lette Spröfling ber Straubinger Linie, ftarb. Erft 1429, nach Jahre langem Zwift tam es auf Grund einer Entscheidung des kaiferlichen hofgerichts in Pregburg zur Berloofung des Landes in vier Theile. H. fiel das beste Viertel mit Vilshosen zu. Die Niederlande aber ihrem Saufe zu erhalten, hatte ben Wittelsbachern wol auch bei größerer Einigkeit bie Macht gesehlt. In dem Familienkriege von 1436, da Albrecht von Baiern-München, durch die Ermordung feiner Gattin gereizt, mit Ludwig von Ingolstadt gegen seinen Bater Ernst sich verbündete, machte B. gemeinsame Sache mit dem letteren. Er nahm mehrere Schlöffer ein und belagerte Dingolfing, das erste Mal vergebens; zu Pfingsten aber erneuerte er den Angriff, der nach Frohnleichnam die Stadt in seine Gewalt brachte. Zuerst ward mit Albrecht, auf einem Regensburger Tage bann auch mit Ludwig und bessen gleichnamigem Sohne Waffenstillstand geschloffen. In ben mannigfachen Streitigkeiten ber wittelsbachischen Familie war auch der Krieg zwischen Vater und Sohn nichts neues mehr, als Ludwig der Bartige 1439 mit seinem Sohne, Ludwig dem Höckerigen, in Streit und 1443 in deffen Gefangenschaft gerieth. Nachdem der Sohn am 7. April 1445 geftorben war, tam der Gefangene durch die ihm jeindselige Schwiegertochter, eine Brandenburgerin, in die Hand des Markgrafen Albrecht Achilles, im August 1446 aber gegen Bezahlung einer großen Geld= fumme an Herzog S., der ihn nach Landshut, dann nach Burghaufen bringen ließ. Bergebens erhoben die Ingolftabter Landichaft und die Bfalzgrafen Beschwerden. H. war nicht gewillt, einen Keind aus den Händen zu laisen, der ihm Jahrzehnte lang so viel Uebles zugefügt hatte und beffen Befreiung mahr= scheinlich sojort das Zeichen zu neuem Kriege gegeben haben würde. End= lich gab er dem weitverbreiteten Unwillen nach und willigte in die Freigebung unter der Bedingung, daß ihm die Summe ersekt würde, die er dem Markgrafen und der verwittweten Berzogin für Ludwigs Auslieferung gezahlt hatte. Der gefangene Greis aber beharrte unerschütterlich darauf, daß er widerrechtlich ge= fangen gehalten werde, also auch fein Lösegeld schulde. Darüber ftarb er im Gefängniß 1447. Auf die Gerüchte, daß S. den Ginundachtzigjährigen habe vergiften laffen, ist nichts zu geben. Run zog S. den Ingolstädter Antheil an sich und vergrößerte damit seine Lande sast um das Doppelte, aber mit Hint= ansehung des Rechtes und auf Rosten seines guten Rujes. Albrecht von Baiern-München, dem die Hälfte des Landes gebührt hätte, mußte sich mit einigen Schlöffern begnügen und zulett gelang es S. auch von Raifer Friedrich III. am 30. Juli 1450 und ward im Klofter Seligenthal daselbst begraben. seiner Che waren drei Söhne und drei Töchter hervorgegangen.

Von den Chronisten besonders Veit Arnpeck, Beit v. Ebersberg, Ebran v. Wildenberg, Fütterer. Krenner, Baier. Landtagshandlungen, besonders Bd. III. Kluckhohn, Ludwig d. Keiche, S. 5—21 und Heinrich d. Keiche (Baherische Zeitung, 1864, Morgenblatt, Nr. 360 ss.). Heigel in den Chronisten der deutschen Städte, XV, 266 ss. Der Vehmgerichtsproces Kaspars des Törringers (bei v. Freyberg, Sammlung I, 201 ss.). B. Thiersch, Vervemung des Herzogs H. des Keichen, 1835.

Heinrich II., Bischof von Basel, gest. am 17. Febr. 1238. — H., "genannt von Thun", war, wie sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen läßt, der Bruder des Burcard von Thun, Besitzers der Herrschaft Unspunnen bei Interlachen, und gehörte einem, wie es scheint, ursprünglich mächtigen, aber durch

Theilungen und vielleicht auch burch Theilnahme an den unglücklichen Auf-ftandsversuchen des Adels gegen die Zähringer heruntergekommenen Geschlechte an. Er wurde Bischof von Bafel an der Stelle des Walther von Röteln, der, im 3. 1213 erwählt, die papftliche Bestätigung nicht erhalten hatte und im 3. 1215 durch Innocenz III. entsett worden war. Wir begegnen S. sehr oft am Hoje Friedrichs II. sowohl als an bem feines Sohnes Beinrich. Db bie Bestätigung der Rechte der Basler Kirche, die er am 3. Octbr. 1234 von lets= terem erhielt, darauf deutet, daß er an dessen Empörungsplane betheiligt war, lagt fich nicht fagen; unmittelbar nach der Entfegung des Ronigs finden wir ihn wieder beim Raifer auf dem Hoftage zu Mainz. — Die den Bischofen gunstige Politik Friedrichs hat er sich schon in den ersten Jahren seiner Regierung zu Rute zu machen gewußt. Am 12. Septbr. 1218 übertrug jener, nachdem er die Rechte der Baster Kirche, die sie unter seinem Bater sowohl in Bafel als in Breisach besessen, im Allgemeinen bestätigt hatte, in einer beson-dern Urkunde das in Basel fürzlich (durch den Rath) ausgesetzte Ungeld dem Bischof und feinen Nachsolgern. Nach einer ferneren Urfunde, deren Nechtheit indeß nicht über allen Zweisel erhaben ift, ift er noch weiter gegangen und hat am folgenden Tage auf Unsuchen des Bischofs nach dem Rathe der anwefenden Fürsten und herren den Ausspruch gethan, es durfe niemand in der Stadt Basel ohne Erlaubniß oder Willen des Bischofs einen Rath einsehen, hat dem gemäß ben Rath aufgelöft und ein Privileg, bas er über beffen Ginfegung den Baslern gegeben, caffirt. Wie es sich auch mit der Aechtheit diefer Urfunde berhalten mag, ein Aufhören bes Raths haben die Ulmer Berfügungen nicht jur Folge gehabt, nur find feine Befugniffe wieder enger umgrenzt worben. Den Bedürfniffen des aufftrebenden Sandwerterftandes hat fich S. nicht verichloffen, wie die von ihm 1226 erlaffene Stiftungsurfunde der Rurichnergunft zeigt, die erste uns aus Basel bekannte Berbricfung der Errichtung einer Zunft, die, allerdings noch unter gewissen Schranken, den Genossen eine corporative Selbständigkeit zufichert. Begen auswärtige Feinde wußte S. fein Unsehen mit Erfolg zu wahren. Graf Friedrich von Pfirt, der ihn bei Altfirch überfallen, beraubt und zu nachtheiligen Berfprechungen genöthigt hatte, mußte am 31. Decbr. 1231 eine Sühne eingehn, die ihm außer vollständiger Rückerstat-tung des Geraubten und Verzicht auf die gemachten Zusagen eine durch ihn perfönlich und durch seine Angehörigen zu leiftende demuthigende Buge und die Abtretung der Lehnshoheit über zwei Höfe auferlegte. — Bon dem, was wir sonst über die Regierungsthätigfeit Beinrich's wissen, verdient zweierlei hervorgehoben zu werden: die Aufnahme der neugegrundeten Bettelorden der Franciscaner und der Dominicaner in seine Hauptstadt, die in den Dreißigerjahren stattsand, und der in den 3manziger Jahren ausgeführte Bau der Baster Rheinbrücke, die bis vor wenigen Jahrzehnten die lette in der Richtung nach dem Meere zu geblieben ift. Wahrscheinlich war fie die erfte, die vom Bodenfce abwärts gebaut wurde, denn eine Frau, die im J. 1282 starb, wußte sich noch der Zeit zu erinnern, da zwischen Conftanz und dem Meere der Rhein nirgends überbrückt mar. - In dem Bericht über die Zustände des Elfaß zu Anfang des 13. Jahrhunderts, der dem Chronicon Colmariense vorausgeht, wird erzählt, Bischof Beinrich von Basel habe bei seinem Tode zwanzig Sohne beren verschiedenen Müttern hinterlassen. Ob diese Angabe sich auf unseren H. oder auf den im 3. 1189 verstorbenen Heinrich I. bezieht, und was Wahres an ihr ist, wird sich schwerlich ermitteln lassen.

Eb. v. Wattenwyl v. Diesbach, Gesch. der Stadt und Landschaft Bern. I. Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde. Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien évêche de Bâle. Heusler, Bersassungsgeschichte der

Stadt Basel im Mittelalter.

23. Bischer.

Seinrich III., Bischof von Bafel, geft. am 13. Septbr. 1273, war ein Sohn des Grafen Ulrich von Neuenburg am See. Ulrich hatte mit feinem Reffen Berthold eine Theilung der Rechte und Besitzungen des Saufes Neuenburg borgenommen, durch welche Berthold die Berrichaft Neuenburg erhielt, mahrend die deutschen Gebiete sowie die gräfliche Würde an Ulrich fielen. Von den fünf Söhnen Ulrichs wurden drei die Stifter der Linien Nidau, Strafberg und Narberg, zwei, Otto und Heinrich, traten in den geistlichen Stand. — Im 3. 1236 begegnet uns S. als Domherr zu Bafel, wo er in der Folge zum Archidiacon und zum Dompropft vorrückte. Um 1246 wurde er auch als Rach= jolaer seines verstorbenen Bruders Otto Propst zu Solothurn, 1249 Propst von Münfter in Granfelden in Folge der Beforderung des Berthold von Pfirt auf den bischöflichen Stuhl von Bafel. Nachdem Bischof Berthold am 10. Decbr. 1262 gestorben, nahm S., der in der letten Zeit dessen Coadjutor gewesen war, den bischöflichen Stuhl ein, ohne daß das Capitel zu widersprechen magte. papstliche Bestätigung hat er im Laufe des Jahres 1264 erhalten. Er zeichnete sich nicht durch Gelehrsamkeit aus - quasi illiteratus nennt ihn der Chronift Mathias von Neuenburg -, und ob er es mit der geiftlichen Seite feines Umtes fehr ernst genommen, muß dahingestellt bleiben - wir eriahren in diefer Beziehung nicht viel anderes, als daß er das Haupt des heil. Pantalus, der als Bischof von Basel mit der heil. Ursula und ihren elstausend Jungfrauen das Martyrium erlitten haben foll, aus Köln nach Bafel fommen ließ -, bagegen war er ein fraftiger Regent, bemüht das Hochstift aus schwieriger Lage zu einer feitbegründeten Macht zu heben. Schon als Dompropit war es ihm gelungen, die streitigen Ansprüche des Reiches und der Kirche Bafel auf die Stadt Breisach und das elfäffische Münfterthal durch eine Urkunde, welche ihm König Richard am 5. Novbr. 1262 in Schlettstadt ausstellte, ju Gunften der letteren entschieden zu sehen. Eben die Ansprüche auf das Münsterthal waren mit ein Grund gewesen, warum H. sich im J. 1261 nebst dem Grafen Rudolf von Sabsburg und einigen anderen Berren mit ben Burgern von Stragburg gegen deren Bischof Walther von Geroldseck und feine Bermandten verbundet hatte, da auch die Geroldseck Ansprüche auf daffelbe Münfterthal geltend machten, Die denen der Kirche Bajel zuwiderliefen. Nachdem S. die Anerkennung der Rechte feiner Rirche auf Breifach burch Richard erhalten hatte, löfte er die Unsprüche des Grafen Rudolf von Habsburg, welchem die Stadt durch König Konrad IV. verpfändet worden war, durch eine Geldzahlung ab und nahm im 3. 1264 die Huldigung der Bürger entgegen. In demselben Jahre huldigten ihm auch die Bürger von Rheinfelden, das nicht wie Breifach ein althergebrachter Befit der Baster Kirche, jondern erft in den letten Jahrzehnten durch Bijchof Berthold unter deren Schirm genommen worden war, nachdem Friedrich II. es aus dem zäringischen Nachlasse ans Reich gezogen hatte. Das auf einer Insel des Rheins belegene Schloß, den sog. Stein zu Rheinselden, der den Mittelpunkt einer eigenen fleinen Berrichaft bildete, brachte B. durch Waffengewalt in seine Hand. — Richt minder als die Wahrung der Rechte der Kirche nach außen ließ sich B. die Befestigung der Buftande im Innern angelegen fein, und hier ging fein Sauptaugenmert auf die Serstellung eines guten Ginvernehmens mit der Burgerschaft. Er ertheilte ihr eine Sandvefte, die bis jum Schlusse des Mittelalters bei jedem Regierungswechsel vom Bischof und von der Bürgerschaft beschworen worden ift und beide zur gegenseitigen Anerkennung ihrer Rechte und Sandhabung in denfelben verpflichtet. Die Wahlart des Rathes, welche bis dahin einen Gegenstand des Streites gebildet hatte, wurde durch sie in einer Weise geregelt, die dem Rathe die gewünschte Selbständigkeit gab und zugleich die Autorität des Hochstiftes mahrte; jedes Jahr bezeichnete der abtretende Rath fechs feiner Mitglieder, welche zwei Domherren ju fich nahmen und mit diefen jufammen den neuen Burgermeifter und den neuen (aus zwölf Mitgliedern bestehenden) Rath mählten. In Diesem hatten, wie damals allenthalben in den deutschen Städten, die Sandwerfer noch keine Bertretung. H. pflegte aber, wenn es fich um wichtige Angelegenheiten des Hochftiftes handelte, neben den Gotteshausdienstleuten und dem Rathe noch die Meister ber Zünfte, beren felbständige Entwickelung er geforbert und beren Zahl er burch Stiftung zweier neuer vermehrt hat, zuzuzichn. Durch diefes Unlehnen an die Bürgerschaft wurde er in den Stand geset, dem Domcapitel und dem Adel gegenüber fest aufzutreten und auswärtige Feinde mit Nachdruck zu befämpfen. Sein tropiges Selbstbewußtsein foll er felbst dem Bapfte gegenüber gezeigt haben: als er einst, jo wird uns berichtet, eine Borladung nach Rom erhielt, zwang er den Boten, nachdem er ihn ehrenvoll empfangen hatte, den Papft felbst auf eben diefen Termin vor ihn auf fein Schloß Birged gu citiren. Gin ge= fährlicher Gegner erwuchs ihm in der Perfon feines früheren Berbundeten, des Grasen Rudols von Habsburg. Nachdem H. noch im J. 1267 zwischen seinen Schwestersöhnen, den Freiherrn von Regensberg und dem Grafen, allerdings vergeblich, den Vermittler gemacht hatte, finden wir ihn seit dem J. 1268 selbst mit Rudols im Kriege. Im J. 1270 gewann dieser einen Verbündeten an dem Abte von St. Gallen, mit dem er nach Sedingen rudte, um Bafel gu belagern. Allein H., der ihnen mit den Bürgern entgegengezogen war, bewog den Abt in einer Zusammenkunft zu Beuggen, sich mit ihm auszusöhnen. Der Krieg zwischen dem Grasen und dem Bischof wurde unter gegenseitigen Berwüstungen fortgeführt. Um das durch die Rheinbrücke mit der Stadt Bafel verbundene jenseitige (mindere) Basel, das damals noch ein offener Ort war, vor folchen ficher ju ftellen und dadurch auch die Brude zu fcuten, umgab es S. mit einer Mauer. Durch Ankauf verschiedener Schlöffer und Herrschaften stärkte er seine Macht. Die wichtigste Erwerbung dieser Art war die der Oberlehnsherrlichkeit über die Grafschaft Pfirt, deren Inhaber bis dahin nicht immer in den besten Beziehungen jum Hochstift gestanden. Den 15. Jan. 1271 trat Graf Ulrich mit Zustimmug seines Sohnes Diebold gegen die Summe von 850 Mark Silbers seine sammtlichen Besitzungen mit Ausnahme eines Schlosses und eines Sojes an ben Bifchof ab, um fie wieder von ihm zu Leben zu empfangen. Im jolgenden Jahre bemächtigte sich dieser der Stadt Neuenburg am Rhein. Graf Heinrich, der jüngere Sohn des Grasen Conrad von Freiburg, dem jene Stadt nach dem Tode feines Baters zugefallen mar, hatte am Borabend des Huldigungstages die Frau eines Burgers geschwächt, die Burger, darüber erzurnt, verweigerten ihm bie Guldigung und während der Graf von habsburg zu feiner Gulfe heranzog, riefen fie ben Schutz des Bifchofs an. Dieser besetzte die Stadt, und am 22. März 1272 huldigten die Bürger ihm und dem Gotteshause zu Basel auf so lange, bis ein Kaiser oder König von den Fürsten recht und redlich erwählt sein werde. — Die baslerische Ritterschaft hatte fich in die zwei feindlichen Barteien der Sittiche und der Sternträger gespalten, von benen die letteren mit den Feinden des Bischofs, namentlich mit dem Grafen von Habsburg, im Einvernehmen standen. Im J. 1271 trieb fie S. aus der Stadt, doch scheint es ihm damit nicht gelungen zu sein, die unzuverläffigen Elemente vollständig aus feiner Umgebung zu entfernen, und er fah fich durch die Haltung der Seinen mehrfach an freier Bewegung gegen den Feind gehindert. — Im folgenden Jahre 1273 legte fich Rudolf zu wiederholten Malen vor die Stadt Bafel. Sier traf ihn der Burggraf von Nürnberg, der ihm seine Erwählung zum römischen Könige überbrachte. Ebenderselbe vermittelte hierauf einen Waffenstillstand zwischen ihm und dem Bischof, und beide Theile

entließen ihre Heere. "Sit sest Kort", soll H. bei der Nachricht von der Königswahl ausgerusen haben, "oder Rudols wird Deinen Platz einnehmen!" Die Folgen derselben waren schlimm genug sür ihn, indem Kudols die Städte Rheinselben, Neuenburg und Breisach ans Reich zog. Am 13. Jan. 1274 tras der König, nachdem er in Aachen gekrönt worden war, in Basel ein und wurde vom Bischos und der gesammten Geistlichkeit seierlich empsangen. Nicht lange überlebte H. den Triumph seines Gegners, er starb den 13. Septbr. desselben Jahres, wie man annahm, vom Kummer sich mit Einem Schlage um die Frucht langsähriger Anstrengung und Ausdaner gebracht zu sehen, dahingerasst.

Bgl. die jum vorhergehenden Artifel genannten Werte.

2B. Vischer.

Heinrich I., Herzog von Brabant, der Sohn Godevaert's (1190—1235), jolgte seinem Bater im J. 1190 und war einer der triegerischsten und unruhigsten Bergoge von Brabant. Schon bei Lebzeiten seines Baters mar er mit den Grafen von Ramur und Sennegau, sowie mit seinem Oheim, dem Herzog von Limburg in Tehben verwickelt gewesen, die aber durch Bermittelung des Erzbischofs Bruno von Köln beigelegt wurden. Als im J. 1191 der Bischof von Lüttich, Roel van Zeringen, gestorben war, wählte das Domcapitel den Bruder Hein= richs, Albert von Löwen, zum Bischof. Graf Balduin von Hennegau jedoch hatte auf die Wahl seines Neffen Albrecht von Rethel gehofft und that deshalb bei bem aus Italien gurudgelehrten Raifer Beinrich VI. Die nöthigen Schritte, um Alberts Wahl für ungultig erklaren zu laffen. Aber S. ernannte auf dem Reichstage zu Worms (1192) Lothar van Hostade zum Bischof. Bruder Albert begab sich awar nach Rom, wo der Papit Colestin III. jeine Wahl bestätigte und ihn sogar zum Cardinal ernannte, aber. weder er noch sein Bruder konnten zu ihrem Ziel gelangen und Albert begab fich nach Rheims, wo er die Priesterweiße empfing, während der Raiser den neuen Bischof Lothar in Lüttich einsetzte und gegen das widerspenstige Domcapitel fraftig handhabte: Albert wurde aber von drei deutschen Rittern, die dem Raifer einen großen Dienft zu erweisen glaubten, am 24. Novbr. 1192 ermordet. H. sann jest auf Rache und jast alle Fürsten des Niederrheins sagten ihm ihre Hulfe zu. wurde die Herrschaft Hoftade, die dem Bruder des Bischofs Lothar gehörte, mit Feuer und Schwert verwüftet. B. ließ sich aber bald auf Unterhandlungen ein, die von dem Kaiser eingeleitet wurden, er begab sich nach Coblenz und es tam hier auch wirklich ein Friede zu Stande. Dagegen wandte er alsbald seine Waffen gegen den ihm verhaßten Grasen Balduin von Hennegau, aber das Kriegsglück war ihm nicht günftig; er wurde bei Noville-fur-Mehaigne geschlagen und sein Oheim, der Herzog von Limburg, sein Bundesgenosse, fiel mit seinem Sohne in hennegauische Gesangenschaft. Da er mit allen seinen Rach= barn nunmehr in Frieden lebte, beschloß er an dem eben in Vorbereitung begriffenen Kreuzzug Theil zu nehmen und half Beirut erobern. Indessen war Raiser Heinrich VI. in Messina gestorben und bei dem in Deutschland ausge= brochenen Streit zwischen Sohenstaufen und Welfen hatte sich Beinrichs Gemahlin für Otto IV. erklärt, B. felbst trat nach seiner Ruckehr auf bessen Seite und verlobte seine zehnjährige Tochter mit dem eben in Nachen gefrönten Raiser. Die folgenden Jahre benühte er zur Beseftigung und Ausbreitung seiner Berr= schaft, brachte verschiedene ansehnliche Lehen an sich und half dem von Geldern und Holland bedrängten Bischof von Utrecht, wobei die Grafen von Gelbern und Holland in seine Gefangenschaft geriethen. Indessen hatte die ghibellinische Partei unter Philipp von Schwaben wieder ihr Haupt erhoben und H., der den Nieder= gang der welfischen Partei ziemlich deutlich ankommen sah, begab sich im No= vember 1204 nach Coblenz, um sich von Philipp belehnen zu laffen, bei welcher

Gelegenheit er mit Ehren- und Gunftbezeugungen des Kaifers überladen wurde; Heinrichs ältester Sohn bekam die Hand von Maria, Philipps Tochter. aber Philipp am 22. Juni 1208 in Bamberg ermordet worden war, ohne mannliche Erben zu hinterlaffen, wurde Otto von Braunschweig zum zweiten Male zum Reichsoberhaupt gewählt (November 1208). Auch Herzog H. schlug sich auf dessen Seite, während Lüttich mit seinem Bischof Hugo von Pierrepont, ben vom Papst auf den Schild erhobenen Friedrich II. von Hohenstaufen anerfannte. Otto beauftragte daher den brabantischen Berzog, Lüttich zu zuchtigen und auf feine Seite zu bringen. Die Stadt wurde denn auch überfallen, geplündert und fast vollständig ausgemordet; von dem ihr vom Herzog zugedachten Schickfal, an vier Ecken in Brand gesteckt zu werden, wurde sie nur durch die Fürsprache des Kaftellans von Brüffel gerettet. Vor der Rache des Bischofs bewahrte ihn der Ginfluß des Königs Philipp August von Frankreich, deffen Tochter, die verwittwete Gräfin von Namur, er 1213 geheirathet hatte. Seinem Schwiegervater leistete er in beffen Rriege mit Flandern treffliche Dienste, wurde aber von den Luttichern, die fich fur die Behandlung ihrer Stadt rachen wollten, bei Steps in der Nähe von Montenaken vollständig geschlagen, worauf Brabant von den bischöflichen Banden gräulich verwüstet wurde, während auch der Graf von Flandern die Gelegenheit benütte und alles verwüstend und plündernd bis Bruffel vordrang. H. mußte nicht nur für die Behandlung Luttichs Schadenerfat leiften und sich vor bem Bischof demuthigen, sondern war auch gezwungen, der Bundesgenoffe Flanderns gegen seinen Schwiegervater Philipp August zu werden. Indessen war Otto von Braunschweig am 28. Juli 1214 in der Schlacht bei Bovines, an der auch S. Theil nahm, geschlagen worden, worauf fich der Bergog dem Kaifer Friedrich II. von Sobenftaufen unterwarf. Er ftarb am 5. Novbr. 1235. Während der letten 21 Jahre feiner Regierung griff er nicht mehr zu den Waffen, sondern beschäftigte sich mit der Regierung feines Landes, er verlich den Städten viele Privilegien und Keuren und war äußerft Th. Wenzelburger. wohlthätig gegen Kirchen und Klöfter.

Heinrich II., Herzog von Brabant (1235—1248), der Sohn des vorigen, mit dem Zunamen "der Großmüthige", war schon 46 Jahre alt, als er zur Regierung gelangte; 1234 hatte er an dem Kreuzzug gegen die Stadinger Theil genommen. Durch die Heirath seiner Töchter — die älteste, Mathilbe, war die Gattin Robrechts von Artois, eines Bruders von Ludwig IX., die zweite, Beatrix, war mit Heinrich Raspe, Landgrasen von Thüringen verheirathet wurde er trot feines friedliebenden Charafters in die damaligen Sandel verwidelt. Er felbst heirathete, nachdem er seine erste Frau, Maria von Schwaben, verloren hatte, im J. 1239 Cophie von Thuringen, die Tochter des früheren Landgrafen Ludwig IV. und der heil. Elifabeth von Ungarn. Aus diefer Che wurden noch zwei Rinder geboren: Glifabeth von Brabant, die spätere Frau des Herzogs Albrecht von Braunschweig, und Beinrich von Brabant, ber Stammvater bes Haufes Beffen. Eine Fehde mit dem Erzbischof von Köln, Conrad von Hoftade, in welcher brabantische Reiter bis nach Bonn vordrangen, wurde bald beigelegt. Dem Kaiser Friedrich II. blieb der Herzog trot des von Gregor IX. gegen ben ersteren aussprochenen Bannes anfangs treu, als jedoch sein Schwiegersohn, Beinrich Raspe, zum Gegenkaiser erwählt wurde, schlug er sich auf des lettern Seite, war aber nach dessen Tod trot der dringendsten Bor-stellungen des päpstlichen Legaten Caputio nicht zu bewegen, selbst als Candidat für die Kaiserkrone aufzutreten, lenkte bagegen die Ausmerksamkeit der Reichsfürften auf feinen Reffen, Wilhelm von Solland, der denn auch wirtlich jum römischen König gewählt wurde. Aber nicht lange konnte der Bergog den Reugewählten mit Rath und That unterftugen, benn diefer ftarb ichon den

1. Febr. 1248. Er war ein bei seinen Unterthanen sehr beliebter Fürst, sür beren materielle Wohlsahrt er während seiner dreizehnsährigen Regierung stets bebacht gewesen war. Th. Wenzelburger.

Seinrich III., Herzog von Brabant (1248—1261), Sohn Heinrichs II. aus beisen erster Ehe, zog alsbald, nachdem er zur Regierung gelangt war, seinem Better Wilhelm von Holland zu Hise, der eben Nachen belagerte. Im October 1248 mußte sich die Stadt ergeben und Wilhelm konnte sich zum römisichen König frönen lassen. Nach dem Tode Wilhelms (1256), als verschiedene Prätendenten auftraten, hielt sich H. in weiser Zurückgezogenheit. Im J. 1260 bereitete er sich zu einem Zuge nach dem heiligen Lande vor, wurde aber durch eine heftige Krankheit an seinem Vorhaben verhindert. Bald darauf, am 28. Februar 1261, starb der Herzog, der drei unmündige Söhne hinterließ, ohne über die Vormundschaft irgend welche Anordnung getroffen zu haben, was zu vielen Verwirrungen und Unruhen in Brabant Veranlassung gab.

Vaderlandsche historie door J. David, Löwen 1855, V. Theil p. 116 u. ff.; Chronicon Ducum Brabantiae, herausgegeben von Antonius Matthäus,

und Chronica Brabantiae Ducum von Adrianus Barlandus (1851).

Th. Wenzelburger. Seinrich I., Martgraf von Brandenburg, mit dem unerklärten Bei= namen Anelant (d. i. ohne Land), stammte aus der Johanneischen Linie der Astanischen Markgrafen von Brandenburg und war ein Sohn des Begründers diefer Linie, des Markgrafen Johann, aus beffen dritter Ehe mit Jutta, der Tochter des Herzogs Albrecht I. von Sachsen. Er muß als Sproß einer erst im späteren Alter seines Baters eingegangenen Che weit junger gewesen sein als feine Bruber, die Martgrafen Johann II., Otto mit dem Pfeil und Ronrad, deren Mutter, Sophia von Dänemark, die erste Gemahlin Johanns I. war. Sieraus und nicht aus feinem angeblichen unfreundlichen Berhältniffe zu diefen seinen Brüdern erklart sich, daß diefe oft, ohne feiner zu gedenken, Regierungs= handlungen vornehmen. Er scheint erst feit dem 3. 1294 an der Regierung bes Landes theilgenommen zu haben und erhielt dann bei der Auseinandersetzung mit feinen alteren Brudern nach Pulkama's Zeugniffe zu feinem Antheil Gelicz, worunter wol die Stadt Delibsch zu verstehen ift, welche zur Mark Landsberg gehörte. Die lettere mar nämlich mahrend ber Zwistigkeiten bes Martgrafen Albrecht des Unartigen von Meißen mit seinen Sohnen von jenem an die Markgrafen von Brandenburg verkauft worden und ward dann von diefen bem Markgrafen S. ohne Land von Brandenburg zugewiesen. Es erhellt dies daraus, daß S. in Urkunden jaft ausnahmslos neben dem Titel eines Markgrafen von Brandenburg auch benjenigen eines Markgrafen von Landsberg führt. Mit verschiedenen benachbarten Fürsten hat B. Fehden geführt, ohne daß wir genau den Grund derfelben angeben konnten, somit dem Erzbischofe Burchard von Magdeburg, der ihn in den Kirchenbann that und dem er die zu der Pfalz Sachsen ge= hörigen Schlöjjer Grillenberg und Raspenberg bei Sangerhausen abtreten mußte (1311). Eine andere Fehde mit dem Markgrafen Diezmann von Meißen, in welcher S. durch diesen eine Niederlage erlitt, scheint mit jenem Verkaufe der Mark Landsberg durch Diezmanns Bater, Albrecht den Unartigen, gufammen= gehangen zu haben. Nach dem Tode Heinrichs VII. von Luxemburg wurde Markgraf H. von seinem Nessen, dem Markgrasen Waldemar von Brandenburg, als dessen zu wählender Nachfolger auf dem deutschen Königsthrone in Vorschlag gebracht. Er felbst scheint inder mit dieser Candidatur nicht einverstanden gewesen zu sein, denn er versprach urfundlich, seine Stimme dem Berzoge Friedrich von Desterreich und, im Fall daß dieser nicht durchzubringen sei, deffen Bruder Leopold zu geben. Trothem mählte er später in Gemeinschaft mit dem Markgrasen Walbemar den Nebenbuhler Friedrichs, den Herzog Ludwig von Baiern, zum König. H. starb im J. 1318 und hinterließ aus seiner Che mit Agnes, einer Tochter Ludwigs des Strengen von Baiern, der Wittwe des Landgrasen

Heinrich II. von Heffen, außer zwei Töchtern als einzigen Sohn:

Heinrich II., Markgrasen von Brandenburg, der unter der Vormundschaft des Herzogs Audolf I. von Sachsen und des Herzogs Wratislaw von Pommern seinem Bater in der Regierung der von diesem besessenen Länder solgte. Rach dem Tode seines Betters, des Markgrasen Waldemar (14. August 1319), erdte dieser jüngere H. desse Markgrasen Waldemar (14. August 1319), erdte dieser jüngere H. desse Markgrasen zusammengebracht hatten, mit Ausnahme der Oberlausit, die einst als Mitgist der böhmischen Prinzessin Beatrix, der Gemahlin des Markgrasen Otto III., an die Ottonische Linie gekommen war, jeht aber zur Zeit von Heinrichs Vormundschaft sich sreiwillig wieder dem Böhmenkönig unterwars. Am 16. Juni 1320 erklärte König Ludwig seinen Ressen, den jungen Markgrasen H., sür mündig, obsehon dieser noch nicht das vollzährige Alter erreicht hatte. Aber bereits wenige Monate später (im Juli oder August 1320) rasse ein früher Tod den letzten Askanischen Beherrscher der Mark Brandenburg hinweg. Vermählt ist er nie gewesen.

v. Heinemann.

Seinrich der Bunderliche (mirabilis, morosus), Bergog von Braunichweig, Stifter der Grubenhagen'schen Linie der Bergoge von Braunschweig, geboren um 1267, geftorben 1322, war der altefte Sohn des Bergogs Albrecht des Großen. Da er bei dem Tode des Baters im August 1279 noch minderjährig war, übernahm sein Oheim, Bischof Konrad von Berden, neben der Mutter die Vormundschaft, welche bis zu Ostern 1280 gedauert zu haben scheint, zu welcher Zeit S. etwa 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein wird. Anfangs führte er die Regierung allein, bald aber bis zu der wahrscheinlich im J. 1286 gehaltenen Theilung des väterlichen Erbes mit feinen Brüdern Albrecht und Wilhelm gemeinschaftlich. Bei diefer Theilung erhielt S. Grubenhagen, Einbeck, die Balfte der Stadt Sameln, die braunschweigischen Besitzungen im Eichsfelde zu Giebolbehausen, Duderstadt, Lindau, Seeburg, ferner Ofterode, Amelungsborn, den dritten Theil der geistlichen Lehen zu Braunschweig und des Rammelsbergischen Bergbaues und die Forften um Clausthal. Er nahm feine Sofftatt auf dem icften Schloffe Brubenhagen bei Einbed und wurde, wie bemerkt, der Stifter der am 4. April 1596 mit Bergog Philipp ausgestorbenen Brubenhagen'schen Linie der braunschweigischen Herzöge. B. war zwar ein un= ruhiger, mehr auf Krieg und Gehbe, als auf bas Wohl feiner Landesangehörigen bebachter Berr, aber feine Sandlungen waren boch feineswegs ber Art, daß man aus ihnen feinen wenig ichmeichelhaften Beinamen ertlaren fonnte. Rein ein= ziger Bug feines Lebens rechtfertigt denfelben. - Anfangs lebte S. bei feinem jungeren Bruder Wilhelm, dem bei der Theilung des väterlichen Erbes die Stadt Braunschweig zugesallen war, sein herrschsüchtiges Auftreten und sein rucksichtloses Eingreisen in die Rechte seines Brubers ließen jedoch die Einigkeit nicht lange bestehen. Zwischen dem Bischoje Siegfried von Gildesheim und Bergog B. waren früher beigelegte Streitigkeiten aufs neue ausgebrochen; letzterer, welcher sich mit dem Bruder überworfen, hatte sich nach Helmstedt begeben und die Bürger zum Abjalle von ihrem Herrn, Herzog Wilhelm, bewogen. Dieser zog in Gemeinschaft mit seinem Bruder Albrecht und dem Bischose Siegfried gegen helmstedt und belagerte die Stadt. Um die Zwistigkeiten beizulegen begab sich Otto von Warberg, Abt zu Werden und St. Ludgeri, nach Belm= stedt, wurde aber mit mehreren Ablichen, welche ihn begleitet, von den auf-rührerischen Bürgern erschlagen. Helmstedt mußte sich dem Gerzoge Wilhelm

ergeben und wurde vom Raiser in die Reichsacht erklärt, aus der es sich erst nach zwei Jahren durch schwere Opfer befreien fonnte. — Gine Folge biefes Bruderawiftes scheint der jog. Herlingsbergische Rrieg gewesen zu fein. Auf der Sohe des Sarly- oder Berliberges über Vienenburg und Wiedelah hatte Raifer Dtto IV. die Burg Berlingsberg, welche das ganze mittlere Oferthal beherrschte, befonders als eine Zwingburg für das nahe Goslar erbauen laffen. Bon ihrer ficheren Höhe herab überfiel und plünderte die Befatzung des festen Schlosses die Waarenzüge der Kaufleute von Goslar, Hildesheim, Braunschweig, Magdeburg, Halberstadt und der umliegenden kleineren Städte. Rlagen bei Bergog B. waren vergeblich, ebenso blieb der Antrag der Bürger von Hildesheim unbeachtet, die Burg dem Herzoge abkaufen zu wollen. Bäterliches Erbe fei ihm nicht feil, außerte Bergog B. Als feine Borftellungen halfen, verbundeten fich der Erzbischof Erich von Magdeburg, die Bischofe von Salberstadt und Sildes= heim, die Markgrafen von Brandenburg, die Fürsten von Anhalt, die Berzöge Albrecht und Wilhelm von Braunschweig, die Grafen von Blankenburg, Reinftein, Wernigerode u. a. m. und jogen jur Belagerung ber Fefte aus. Bergog 5. fand aber ebenfalls Bundesgenoffen an den Landgrafen von Seffen, Thuringen und Meigen und ben Städten Bremen und Berden, ging dem feindlichen Heere mit einer kampigerufteten Schaar entgegen, sprengte baffelbe bei Ginbed außeinander und übergab das Schloß an Otto II., Grafen von Waldeck. Doch hatte diefer Sieg für B. teinen dauernden Erfolg. Im folgenden 3. 1291 zogen die Berbündeten abermals vor die Burg und erstürmten sie am 17. August. Die Mauern wurden gebrochen, die Feste geschleift. Aus den Trümmern der seitdem wüst liegenden Burg ließ Bischof Siegfried von Hildesheim das Schloß Liebenburg aufführen. Diefe Berlingsbergische Tehde begeifterte einen faft gleich= zeitigen Dichter Heinrich Rosla zu einer poetischen Darstellung derselben in lateinischer Sprache: "Herlingsberga", welche in Meibom's Scriptores Tom. I. abgebrucht ift. — Als Bischof Siegfried von Hildesheim den Herzögen von Braunschweig das Gericht Bocla entzog, entstand eine neue Tehde, in welcher anfangs die drei Brüder zusammenhielten, später aber Albrecht und Wilhelm mit dem Bischofe Frieden schlossen, sodaß S. ebenfalls sich genöthigt fah, mit dem Bischof fich zu vertragen. — Herzog Wilhelm ftarb im Februar 1292; ohne den Bruder H. zu berücksichtigen ergriff Herzog Albrecht von deffen Ländertheil Besitz. Gegen dieses Versahren protestirte H. und erinnerte Prälaten, Ritterschaft und Städte an die ihm mitgeleistete Gesammthulbigung. In der Stadt Braunschweig hielten die Gilden, deren Wortführer Johann Drake war, zu ihm. Es kam zwischen dem Rathe und den Gilden zu hartnäckigem Rampje, welcher damit endete, daß der Magistrat den Herzog Albrecht heimlich in die Stadt ließ, die Thore be= mannte und die Rathhäuser in Besitz nahm. Serzog Albrecht, welcher auf diese Weise, mit Ausnahme der Burg Dankwarderode, in welcher Herzog H. sich be= fand, herr der ganzen Stadt wurde, ließ die zwölf Gildemeister vor sich ent= bieten unnd erklärte ihnen, daß er die wohlberdiente Strafe ihnen nur dann er= laffen könne, wenn sie ihm die an seinen Bruder S. übergebenen besiegelten Huldebriefe, durch welche diefer zum Herrn des Landes Braunschweig berufen sei, zustellten. Bergog B. verweigerte die Berausgabe, verließ aber, sich in der Burg nicht sicher fühlend, auf Schleichwegen die Stadt und kehrte niemals wieder in dieselbe zurud. Herzog Albrecht ließ die aufrührerischen Gildemeister, elf an ber Zahl (ber Wortführer Drate hatte fich mit Berzog B. aus der Stadt entjernt) hinrichten, worauf ihm von Stadt und Land Braunschweig die Huldigung geleistet wurde. Später vertrugen sich die beiden Brüder, H. erhielt von der Hinterlaffenschaft des Bruders Wilhelm einige Schlösser und den sog. Hafen= winkel, welchen er jedoch bald wieder jum großen Theile an den Herzog Otto

von Lüneburg, mit dem er im J. 1300 in Streit gerathen war, abtreten mußte. — Seit dieser Zeit hielt sich H. in Zurudgezogenheit meistens auf dem Shlosse Grubenhagen auf. Kur einmal noch nahm er, jedoch nicht perfönlich, Theil an einer Fehde, indem er seinem Schwager, dem Landgrafen Friedrich mit der gebissen Wange, im J. 1306 Hilfstruppen sandte, als dieser mit seinem Vater, Markgrasen Albrecht dem Unartigen, in Streit gerathen war. Die Braunschweiger trugen viel zu dem Siege Friedrichs bei Lucka bei. Bei aller Fehdelust war H. doch ein frommer Mann, welcher Klöstern und geistlichen Stiftungen reiche Bergabungen und Bergunftigungen zu Theil werden ließ, weshalb er wiederholt Christi devotus amicus genannt wird. Im J. 1308 stiftete er das Moster Maria Magdalena in Einbeck, anderen bereits vorhandenen Alöftern ertheilte er beffere Ordnungen. Zahlreiche Urtunden geben Zeugniß bon feinem Wohlthätigkeitsfinn. - Mehr burch bie Macht ber Zeitverhaltniffe, als durch unbesonnene Streitsucht wurde H. in oft fostspielige Kriegszüge ge-trieben, welche mehrsach Verpfändung von Gütern und Verlust von Länderstrichen herbeiführten. S. ftarb zu Grubenhagen am 8. September (nach anderen Aufzeichnungen zu Salzderhelben am 7. September) 1322 und wurde im Alexanderstifte zu Einbeck begraben. Mit seiner Gemahlin Agnes, einer Tochter des Landgrafen Albrecht des Unartigen von Thüringen, mit welcher er sich im 3. 1282 vermählt hatte, und welche im J. 1332 noch lebte, hat er elf Kinder, drei Töchter und acht Söhne erzeugt, von denen vier, Heinrich, Ernst, Wilhelm und Johann, ihn überlebten. Bon seinen Töchtern heirathete Bonisacia oder Facia im J. 1318 den griechischen Kaiser Andronicus III. Paläologus, wobei sie den Namen Jrene annahm. Sie starb nach sechsjähriger Ehe im J. 1324.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, 1862, Thl. I. Have-mann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Thl. I.

Spehr. Seinrich II., Bergog von Braunichweig-Grubenhagen, altefter Sohn Herzogs Heinrich des Wunderlichen, führt den Beinamen "der Grieche" (de Graecia) wegen seiner Reise in den Orient; mit geringerer Wahrscheinlichkeit wird behauptet, daß er diefen Beinamen einem Migverftandniffe verdante, indem man die in von ihm ausgestellten Urkunden stehenden Worte dei gratia für de Graecia gelesen habe. Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, doch ist er jedenfalls vor 1296 geboren. Schon bei Lebzeiten des Vaters scheint er Theil an der Regierung genommen zu haben. Nach des Baters Tode verwaltete er mit feinen Brudern Ernft und Wilhelm die vaterlichen Lander gemeinschaftlich, nahm mit ihnen im J. 1323 die Huldigung der Stadt Braunschweig entgegen und errichtete mit denfelben im 3. 1324 einen Vertrag, nach welchem fie die vaterlichen Länder gemeinschaftlich regieren wollten, doch scheint derselbe in wesent= lichen Buntten bald wieder aufgehoben gu fein, indem jeder der drei Bruder beftimmt bezeichnete Derter fur feinen Sofhalt erhielt und nur ein Theil der Länder gemeinschaftlich blieb, dem alteren Bruder aber die Berwaltung berfelben übertragen wurde. Im J. 1327 begleitete H. Ludwig den Baier auf dessen Krönungszuge nach Rom, dann ging er durch Unteritalien und Griechenland nach Constantinopel zu seinem Schwager, den Kaiser Andronicus III. Paläologus, und dann nach bem Beiligen Lande, wo er den Sinai besuchte und in Berusalem am Grabe des Herrn sein Gebet verrichtete. Mit Kostbarkeiten und Re-liquien reich beschenkt kehrte H. im J. 1331 nach seiner Heimath zuruck, und gab fich fortan vermuthlich auf feinem Schlosse Grubenhagen einem beschaulichen Leben hin. Außer einigen Berpfandungen und einzelnen Bergabungen, welche er vollzog, ist nichts über ihn betannt, selbst sein Todesjahr ist unbekannt; zum letten Male wird er am 5. Januar 1351 erwähnt. Verheirathet war H. zwei

Mal; ieine erste Gemahlin war Jutta, Tochter des Markgrafen Heinrich von Brandenburg, die zweite Heilewig oder Hedwig, eine Prinzessin aus dem Hause Lusignan, welches eine Zeit lang Jerusalem, Chpern und Armenien beherrschte. Andere Forschungen haben es wahrscheinlich gemacht, daß Heilwig (Heloise) die Tochter Philipps von Ibelin, Seneschalls des Königreichs Jerusalems, gewesen ist. Von seinen Söhnen zeichnete sich der älteste, Otto, durch seine wechselvollen Erlebnisse in Italien aus. Er sührte den Beinamen: der Tarentiner. Balthasar, Riddag und Philipp waren in die Schicksale, welche ihren Bruder Otto bald glücklich, bald unglücklich trasen, verwickelt, und Thomas und Melchior erwählten den geistlichen Stand. Von den Töchtern war Anna an Herzog Barnim IV. von Pommern vermählt.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Thl. I. Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Hannover, Thl. I. Spehr.

Beinrich, Bergog von Braunschweig, Stifter des mit Bergog Friedrich Ulrich am 16. August 1634 ausgestorbenen mittleren hauses Braunschweig, geb. um 1355, gest. 1416, ift ber vierte Sohn des Berzogs Magnus mit ber Rette bon Braunschweig. Rach dem am 25. Juli 1373 in dem Treffen bei Leveste erjolgten Tode des Baters einigten fich beffen Sohne Friedrich, Bernhard und Beinrich dahin, daß fie das ihnen guftebende oder noch von ihnen gu erwerbende Besithum bis zum Tode gemeinschaftlich besiten wollten. Als die beiden älteren Brüder jedoch zu einer Zeit, in welcher S. außer Landes war, fich mit ben Töchtern bes Rurfürften Wenceslaus von Sachien vermählt hatten, ichloffen sie mit dem Schwiegervater einen Vertrag dahin ab, daß zunächst diesem die Regierung des Landes Lüneburg zustehen, folche jedoch nach seinem Tode auf Bergog Bernhard übergeben, Bergog Friedrich aber im Befige des Fürstenthums Braunschweig-Wolsenbüttel verbleiben solle. Erzürnt darüber, daß man ihn bei dem Bertrage ganglich unberücksichtigt gelassen, und doch nicht im Stande ben-selben umzustoßen, drang S., besonders von dem landfässigen Adel des Bisthums Sildesheim unterftugt, in die luneburgischen Lande ein und tam plunbernd bis vor die Thore der Stadt Lüneburg. Dag Kurjurft Wenceslaus fich beschwerend an Raiser und Reich wendete, kummerte zwar den Herzog H. wenig, aber er ichlug doch die von den Städten und dem Landadel angebotene Bermittelung nicht aus. Am 1. Mai 1387 fam man in Lüneburg dahin überein, daß das Fürstenthum Lüneburg nach Wencestaus Tode an Bergog Bernhard und wenn diefer nicht mehr am Leben, an S. übergehen und dann fpater die Regierung zwischen der sächsischen Linie und den Söhnen des Herzogs Magnus mit der Kette, bezw. deren Nachkommen alterniren folle. — Auch diefer Vertrag genügte S. nicht. Ihm war durch denselben die Aussicht auf die Regierung in ungewiffe Ferne gerückt. Wiederum nahm er, abermals von hildesheimischen Stiftsrittern unterstügt, den Kampf gegen den Kurfürsten Wenceslaus und den Bruder Bernhard auf. Letterer wurde mahrend des Streites gejangen und nach bem Steinberg'ichen Gute Bodenburg geführt, wo er langere Zeit in Saft blieb. Alle Bemühungen, eine alle Theile befriedigende Ginigung herbeizuführen, waren vergeblich. S. wollte keinen feiner Unsprüche aufgeben. So entbrannte ber Kampi bald wieder. Aurjurft Wenceslaus brach zur Belagerung von Celle auf, als er plöglich erkrankte und zu hannover ftarb. S., welcher fich der vereinten Macht seiner Gegner nicht gewachsen suhlte, suchte und fand Gulfe bei feinem Bruder Friedrich und bei der Stadt Braunschweig. Um Fronleichnams= tage (28. Mai) 1388 ersochten die beiden Brüder bei Winfen an der Aller einen glangenden Sieg über die fachfischen Bergoge und deren Berbundete, welcher der fächfischen Herrschaft über Lüneburg für immer ein Ende machte. Am 15. Juni 1388 verzichteten in dem zu llelzen abgeschlossenen Vertrage die Söhne des Kur-

fürsten Wenceslaus auf den Besitz des Fürstenthums Lüneburg und die drei Söhne des Herzogs Magnus mit der Kette verglichen sich dahin, daß das braunschweigische Land und einige jum luneburgischen gehörenden Schlöffer bem Bergog Friedrich verbleiben, Bernhard und B. bagegen die Berrichaft Lüneburg gemeinschaftlich befigen follten. Wir übergeben die Zwiftigfeiten, in welche Bernhard und B. mit den Städten und den Landsaffen ihres Fürstenthums wegen der diefen in den fog. Satebriefen eingeräumten Berechtsame geriethen und welche erst durch Vertrag vom J. 1399 beigelegt wurden. — Rach der Ermordung des Herzogs Friedrich bei Friglar (5. Juni 1400) nahmen Bernhard und S., da Friedrich fohnelog geftorben, auch die Buldigung im Fürftenthume Wolfenbüttel ein und ertheilten dem Lande den üblichen huldebrief. Da Erzbischof Johann von Maing den gegründeten Berdacht auf fich gezogen hatte, daß er der Ermordung des Herzogs Friedrich nicht fern stehe, so fielen die Brüder in die mainzischen Länder ein und verheerten das Eichsfeld. Erst im J. 1405 erfolgte der Abichluß eines Landfriedens zwischen ben braunschweigischen Bergogen und dem mainzer Erzbischofe. Während diefer Tehde entspann fich eine weitere mit dem Grafen Bernhard zur Lippe, in welcher B. am Glifabetha= tage (19. November) 1404 mit vielen Bafallen bei Sameln in Gefangenschaft gerieth und nach dem festen Bergichloffe Faltenburg geführt und bort in un= ritterlicher Saft gehalten wurde, aus welcher er erft am 22. Junius 1405 nach geleisteter Ursehde und gegen Gelobung eines Lofegelbes von 100 000 rheinischen Gulben entlaffen wurde. Als S. den vierten Theil der Summe gezahlt, ließ er fich durch Papft Gregor XII. von dem geschworenen Gide entbinden, bewirkte, daß Graf Bernhard zur Lipve mit dem Kirchenbanne belegt und am 15. December 1405 vom Raiser Ruprecht in des Kaisers und des Reichs Acht und Oberacht erklart und die Vollziehung derfelben ihm übertragen wurde. Berein mit seinem Bundesgenoffen erftieg S. das Schlof Bolle, besette die Stadt forn und legte das Schloß Faltenburg nieder. Graf Bernhard aber wehrte sich mannhaft und es wurde im J. 1409 ein Bergleich geschlossen, nach welchem Bergog S. die Aufhebung der Acht zu erwirfen versprach, Graf Beruhard dagegen auf den noch rudftandigen Theil des Lofegelbes und auf die Erbfolge in der Grafschaft Eberstein verzichtete. — Bis zu diesem Jahre hatten die Brüder Bernhard und H. gemeinschaftlich regiert; am Tage Maria Magdalena 1409 aber theilten fie das Land. Bernhard als der altere theilte, S. als der jungere mahlte und gwar bas Land Luneburg; bas Land Braunichmeig und Hannover, die Herrschaft Eberstein und das Land zwischen Deister und Leine überließ er seinem Bruder. Die Städte Braunschweig und Lüneburg und das Land Oberwald (bas Fürstenthum Göttingen) blieben ben Brudern gemeinschaft= lich. Um den aus den wiederholten Theilungen fich ergebenden Uebelftanden in etwas entgegenzuwirken, vertrugen fich die Brüder im 3. 1414 zu Celle, bergeftalt, daß fammtliche Reichslehen nur von dem Melteften empfangen werden durften und daß ohne des Mitbelehnten Ginwilligung feine Berpfändungen borgenommen werden follten. Gin Sahr fpater erweiterten fie den Bertrag dabin, daß fortan beide Fürstenthümer untheilbar seien und in jedem die Regierung nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt werden solle. — Rach dem Tode des Brafen Gerhard von Schleswig, deffen Gemahlin Elifabeth Berzogs Beinrich von Braunschweig Schwester war, wollte sich die Konigin Margarethe von Danemark der Bormundichaft über die minorennen Kinder deffelben bemächtigen, allein die Bruder Bernhard und S. eilten in Berbindung mit dem Grafen Adolf von Schaumburg und ber holfteinischen Ritterschaft der verwittweten Grafin gu Bulfe, nahmen ben Danen Flensburg ab und bewirften, daß Margarethe von Danemark fich aller ferneren Gewalthatigkeiten gegen Schleswig enthielt. — 3m

3. 1416 begab sich Herzog H. zur Kirchenversammlung nach Costnik (Constanz). Bald nach der Rückfehr vom Concil erkrankte er zu Uelzen an einer pestartigen Krankheit, an welcher er am 2. (14.) October 1416 starb. Er liegt im Dome zu Braunschweig begraben. Zu Vormündern seiner unmündigen Kinder hatte er die Ritterschaft des Fürstenthums Lüneburg und den Rath der Stadt Lüneburg eingesett. Mit fester Sand hat er streng über Aufrechthaltung des Landfriedens gehalten und unnachfichtlich die demfelben zuwiderhandelnden Wegelagerer be= straft. Bei seinen Zeitgenoffen führte er den Beinamen: König von der Haide (rex de erica). H. war zweimal vermählt; aus der ersten Che mit Sophia. Tochter des Herzogs Wratislav von Pommern, welche am 28. Juni 1406 ftarb, waren ihm zwei Kinder geboren, ein Sohn Wilhelm, geb. 1400, und eine Tochter Katharina, später verheirathet an Kurfürst Friedrich den Streitbaren von Sachsen. Die zweite Gemahlin war Margarethe, die Tochter des Landgrafen Bermann von Seffen, welche ben Gatten um viele Jahre überlebte; fie starb 1471. Im J. 1411 hatte sie ihrem Gemahl einen Sohn geboren, der später unter dem Namen Heinrich der Friedsertige bekannt geworden ift.

Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Tüneburg, Thl. I.

Spehr.

Scinrich III., Bergog von Braunschweig-Grubenhagen, altester Sohn des Herzogs Erich des Siegers, geboren um 1424, ftarb 1463, stand nach des Vaters am 28. Mai 1427 erfolgten Tode mit seinen Brüdern Ernst und Albrecht bis zum J. 1439 unter Bormundschaft seines Oheims, des Herzogs Otto von Braunschweig = Ofterode, und regierte von dieser Zeit an mit seinen Brüdern in steter Gemeinschaft. Im J. 1447 brach zwischen ihm und dem Landgrafen Ludwig dem Friedsamen von Seffen eine verberbliche Tehbe aus, in welcher letterer im Bundniffe mit dem Erzbischofe von Mainz und den Bergogen von Braunschweig göttingen'icher Linie und ber Stadt Göttingen mit berhältnißmakia groker Streitmacht vor das feste Schloß Grubenhagen rufte, ohne solches jedoch trog längerer Belagerung einnehmen zu können. Die Göttinger hatten mit großen Rosten zwei Geschütze, die ersten, welche in den braunschweigischen Landen gebraucht wurden, den Makefrede (Friedenmacher) und die Scharfe Grete zur Stelle gebracht, die aber keinen Erfolg hatten, da lettere schon nach den ersten Schüffen in Stücke sprang. Rach achtundzwanzigtägiger Belagerung und nachdem die Umgegend des Grubenhagen arg verwüftet worden, zogen die unter sich uneins gewordenen Verbündeten unverrichteter Sache ab und obgleich Landgraf Ludwig nochmals zurückehrte, um fich an dem Schloffe Salzberhelben zu versuchen, so verlief doch auch solches ohne Nachtheil für Herzog S., über beffen ferneres Leben nichts Bemerkenswerthes zu verzeichnen ift. Wahrscheinlich ift derfelbe im 3. 1463 oder 1464 gestorben, begraben ist er im Alexanderstifte zu Einbed. Bon seiner Gemahlin, Margarethe, Tochter bes Herzogs Johann von Sagan, hat er nur einen Sohn hinterlaffen. Diefer,

Heinrich IV. von Braunschweig-Grubenhagen, lebte ebensalls in Ruhe und Frieden, einige Jahre hindurch auch als Bormund der minderjährigen Kinder seines Betters Herzogs Albrecht III. von Braunschweig-Osterode.
Nur zweimal machte er sich durch friegerische Unternehmungen bemerklich, einmal im J. 1485, in welchem er in einer Fehde des Bischoss Barthold von Hildesheim gegen die Stadt Hildesheim Bundesgenosse der letzteren war und thätigen Antheil an dem Streite nahm, der schließlich den gewohnten Ausgang nahm. Beide Theile gaben gegenseitig ihre Ansprüche und Forderungen auf. Das andere friegerische Ereignis war ein Zwist mit der ihm mit den übrigen Herzögen grubenhagen'scher Linie gemeinschaftlich gehörenden Stadt Osterode. H., dessen

Ofterode zur Ausbesserung eine Beihülse von 80 Gulden. Unter dem Vorwande, daß die Stadt zu arm sei, um mehr beitragen zu können, schickte der Rath dem Herzoge 10 Gulden. Diese geringe Summe sah der Herzog sür Schimps und Spott an und erließ ein drohendes Schreiben an die bestürzte Stadt, welche in aller Eile sernere 40 Gulden sendete. Auch hierdurch war Herzog Herzog, als die Stadt diese Summe nicht ausbringen zu können erklärte oder nicht ausbringen wollte, dieselbe mit einer Fehde, welche ihr sreilich mehr kostete. — Mit seiner Gemahlin Elisabeth, einer Tochter des Herzogs Johann von Sachsen-Lauenburg, lebte er in kinderloser, aber gemüthlicher Ehe. Als er am 6. December 1526 starb, sielen seine Besitzungen an seinen Vetter Philipp den älteren, Sohn des Herzogs Albrecht III. von Braunschweig=Grubenhagen, der nun sämmtliche Länder grubenhagen'schen Linie wieder in seiner einzigen Hand vereinigte.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Thl. I. Havemann's Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. Spehr.

Heinrich der Friedsertige oder Friedsame (Pacificus), geboren 1411, gestorben 1473, ift ber jungfte Sohn des Stifters des mittleren Saufes Braunschweig, Des Berzogs Beinrich. Er führte den Beinamen baber, daß, wenn auch feine Regierungszeit nicht ohne Streit und Fehde verlief, er doch, im allgemeinen nicht allzubedenklich in der Wahl seiner Mittel, dem Kriege abgeneigt, auf Schleich= wegen zu erreichen bemüht war, was der ältere Bruder, Wilhelm der Siegreiche, durch friegerischen Ungestum erftrebte. Er hielt das Seine zu Rathe und mischte sich nicht ohne Noth in fremde Händel. Der Beinamen "Lappenkrieg", der ihm beigelegt ist, wird verschiedentlich erklärt, ohne daß man jolchen mit Bestimmtheit deuten könnte. In der im J. 1409 zwischen den Berzögen Bernhard und Beinrich erfolgten Theilung der väterlichen Länder hatte der lettere das Fürstenthum Luneburg zum alleinigen Befitz erhalten. Einige Jahre nach bem Tobe deffelben verlangte, aus welchem Grunde steht nicht sest, dessen ältester Sohn Wilhelm, nachher der Siegreiche genannt, Heinrichs des Friedsertigen älterer Bruder, von dem Oheim Bernhard und deffen Sohnen eine neue Theilung. Um die taum erreichte Einigkeit nicht fofort wieder in Frage zu stellen, gab Bernhard nach. Unter Bermittelung des Landgrafen Ludwig von Hessen wurde am 27. Mai 1428 eine neue Erbtheilung abgeschlossen, durch welche die braunschweigischen Lande wiederum in zwei Theile, den wolsenbüttel'schen und lünes burgischen Theil geschieden wurden. Am 22. August 1428 wurde die Rur vorgenommen; dieses Mal wählte Bernhard, er entschied sich, wahrscheinlich gegen die Erwartung Wilhelms, welcher die Theilung ausgeführt, für den luneburgischen Theil. Die beiderseitigen Unterthanen wurden von dem Tausche in Renntniß gefett, ihrer Gide und Pflichten gegen die bisherigen Sandesherren ent= bunden und an die neuen Herren verwiesen. Zu dieser Zeit war H. heran-gewachsen, ohne daß Wilhelm seinerseits auf eine Theilung mit dem Bruder Bedacht genommen hätte. Wilhelms triegerischer Sinn führte diesen wiederholt in serne Länder. Er socht gegen die Hussilten, unternahm eine Reise nach Jerufalem, übernahm die Führung eines Bulfsheeres, welches fein Schwager Friedrich von Desterreich dem Könige Karl VII. von Frankreich gegen die Burgunder fandte, und bejand fich bereits wieder am Soje feines Schwagers in Wien, als ein unerwartetes Greignig ibn in die Beimath rief. Wenn Wilhelm bisher als der ältere Bruder die Regierung auch im Namen des minderjährigen Bruders H. geführt hatte, so stand ihm dieser jetzt als volljähriger Fürst zur Seite. Der tluge berechnende S. konnte nicht jede Regierungshandlung feines Bruders gutheißen, besonders da er durch des Bruders Kriege mahrend seiner Unmundigkeit

im manche Bündniffe und Verpflichtungen verwidelt wurde, welche feinem besonnenen Wesen widerstrebten. Vertrauensvoll hatte Wilhelm während seiner Abwesenheit die Sorge für seine Bemahlin Cacilia, eine Tochter Friedrichs, des erften Martgrafen von Brandenburg aus dem Saufe Zollern, und für feine Kinder, welche sich auf dem Schlosse zu Wolsenbüttel aufhielten, dem Bruder Friedrich übertragen. Der Rath ber Stadt Braunschweig, der aus der Schwächung der landesherrlichen Macht durch wiederholte Theilungen nur Rugen giehen gu tonnen glaubte, namentlich wenn er den friedliebenden S. jum Landesherrn er= hielt, wußte diesen zu einem Gewaltstreiche gegen seinen Bruder zu bereden. Am Montage nach Oftern 1431 erschien H. auf dem Schlosse zu Wolsenbüttel, erariff von demfelben Befit und trieb feine Schwägerin Cacilia, welche ihn ohne Argwohn empfangen hatte, aus demfelben hinaus. Sie begab sich nach Schoningen, um dort vorläufig ein Unterkommen zu suchen. Es entbrannte nun zwischen ben Brüdern eine grimme Fehde, in welcher bon beiden Seiten ftark Mordbrennerei getrieben wurde. Die Bürger von Braunschweig brannten die den Berren von Beltheim gehörende Burg Deftedt am Elme nieder und die Dörfer Melverobe, Dahlum, Stodheim und andere gingen in Rauch auf. Um 23. Rovember 1432 wurde unter Vermittelung des Landgrafen Ludwig von Hessen, des Markgrafen Johann von Brandenburg und des Berzogs Otto von Braunschweig zu Schöningen ein Vergleich zwischen ben Brüdern geschlossen, nach welchem Wilhelm das Fürstenthum Kalenberg und die erworbenen Theile der Grafschaften Somburg und Gberftein, S. das Land Wolfenbuttel mit den dazu gehörenden Städten und Schlössern erhielt. Die geistlichen Lehen zu Braunschweig, die Erb= hulbigung in den Städten Braunschweig, Luneburg und Sannover blieb allen Agnaten gemeinschaftlich. — Zwischen den beiden Brüdern blieb fortan, wenn auch nicht ein inniges Ginvernehmen, doch der Frieden hergestellt. Für Beinrichs Lande, das Herzogthum Wolfenbüttel, schlug die Theilung zum Guten aus. H. steht als Landesherr fehr hoch, er ist ber würdige Vorgänger des Herzogs Julius. Er hinterließ sein Land in blühendem Zustande und durch weise Sparfamteit, durch sein bescheidenes Soflager, welches er zu Wolsenbüttel hielt, durch geregelten Staatshaushalt gelang es ihm, die meisten verpfändeten Aemter und Schlösser von ihren Pfandgläubigern einzulösen. Er förderte Handel und Gewerbe und freute fich der wachfenden Wohlhabenheit feiner Unterthanen. Jedem Rlagenden gab er willig Gehör. (Sin tavelaken was gans kort; alle syne borge hadde he frî, de weren nig verpändet, men dâr hadde he vagede uppe, so dat syn lant unde lüde, borge un stede in groter nering seten; he konde syn lant beschermen to Wulffenbüttel up dem slote.) Unverbroffen hat er über den Landfrieden gewacht und wenn es galt, vornehme Wegelagerer ju züchtigen, griff er, jo friedliebend er mar, häufig jum Schwerte. Gang besonders verdankt ihm der braunschweigische Landmann wesentliche Verbesserungen seiner gedrückten Lage. Auf dem am 17. Mai 1433 zu Wolfenbüttel gehaltenen Landtage wurde ein Gefetz verabschiedet, welches die drückendsten Fesseln der Leibeigenschaft zerbrach und den Weg bahnte zu dem blühenden Wohlftande der Bauern, dessen sich diese im Herzogthume Braunschweig vor vielen anderen Länbern zu erfreuen haben. - Als S. feinen Tod nahen fühlte, übergab er bem Rathe der Stadt Braunschweig die Schlüffel zum Schloffe Wolfenbüttel, um solche nach seinem Ableben an seinen Bruder Wilhelm zu übergeben und diesen dadurch jum Erben seines Landes zu machen. Denn aus seiner Ehe mit Selene, Tochter des Herzogs Adolf von Cleve, war ihm nur eine Tochter geboren, Margarethe, welche sich später mit dem Grafen Friedrich von Henneberg vermählt hat. S. ftarb nach vierzigiähriger Regierung am 7. December 1473.

"O rîker god", rujt ber Chronijt ihm nach, "deden alle vorsten ôk also, denne weren se aller èren werd, unde dat kopper würde to golde!"

Rehtmeher, Braunschw. Chronik. — Habemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Thl. I. Spehr.

Heinrich ber Meltere, Bergog von Braunschweig = Wolfenbuttel, Sohn des Berzogs Wilhelm des Jüngeren und Groffohn des Berzogs Wilhelm bes Siegreichen, geb. am 24. Juni 1463, † 1514, hatte ben raftlosen Geist und unruhigen Sinn bes Großvaters ererbt, den kriegerische Erziehung frühzeitig erwachen ließ. Bon Jugend auf war sein Bestreben dahin gerichtet, die Macht der Städte zu brechen und die landesherrliche Gewalt zu heben. Bereits im J. 1479 stritt er gegen die Bürger von Einbed. In der Fehde seines Vaters mit der Stadt Hildesheim, welche durch einige Hanselftädte unterstützt wurde, tämpite er nicht glüdlich, ba er ben verbundeten Städten nicht gewachsen war, doch wurden die wehrlosen Flecken und Dörfer schonungstos niedergebrannt und das flache Land verwüstet. Als H. im August des J. 1486 sich mit Katharina, Tochter des Herzogs Erich II. von Pommern verheirathet hatte, begleiteten 800 wohlgerüftete Reiter die Neuvermählten nach Wolfenbüttel zurud. Mit Sülfe diefer ftattlichen Schaar glaubte S. die Stadt Sannover für ihren der Nachbarftadt Hildesheim geleisteten Beistand zuchtigen zu konnen. Der Anschlag mißlang jedoch und H. schloß mit Hannover Frieden, ohne irgend einen Ersolg errungen zu haben. Was er in offenem Kampse nicht erreicht hatte, suchte er auf anderem Wege zu erlangen, aber auch der Versuch, sich der Stadt durch Lift zu bemächtigen, wurde vereitelt und S. mußte zum zweiten Male unverrichteter Sache von hannover abziehen. - Im J. 1491 theilte der altersmüde Bergog Wilhelm seine Länder zwischen seine Sohne Erich und S. und behielt sich nur das Fürstenthum Göttingen einstweilen bevor. H. theilte, Erich wählte. Letterer erhielt Calenberg, Holzminden, Ottenstein und später noch Cöttingen, H. das Fürstenthum Wolsenbüttel, die Bergwerte im Rammelsberge, Harzburg, Greene, Homburg, Eberftein, Fürftenberg ac. - Schon im folgenden Jahre entstand zwischen B. und der Stadt Braunschweig ein verderblicher Streit. Der Bergog nahm verschiedene Guter, welche die Stadt in früheren Jahren von den Bergögen auf rechtmäßige Beife erworben zu haben behauptete, in Unfpruch und verlangte beren Berausgabe. Gin Berfuch zwischen beiden Theilen eine Ginigung ju erzielen, fuhrte nicht zu einem befriedigenden Ende. Es entftand ein langwieriger Kampf, in welchem die Uebermacht anscheinend auf Heinrichs Seite war, welcher aber doch damit endete, daß die Stadt Braunschweig siegreich aus der Fehde hervorging. Acht Monate lang hielt fie eine Belagerung aus, die neunte und schwerste, welche sie erlebt hat, aber die Schlacht bei dem Dorfe Blekenstedt am 13. Febr. 1493, in welcher S. von den verbundeten Städten vollständig geschlagen und die Belagerung von Braunschweig durch die glüdlich ausgeführte Bufuhr gebrochen wurde, bahnte schlieglich einen Bergleich zwischen 5. und der Stadt an. Derfelbe wurde am Mittwoch nach Frohnleichnam im 3. 1494 geschloffen. Einige ber Stadt früher verpfändete Nemter wurden bem Berzoge abgetreten, die beiden wichtigsten aber, Bechelde und Affeburg, verblieben ber Stadt, welche außerdem noch 20 000 Gulben zahlte, wogegen der Gerzog derselben die Bestätigung fammtlicher erworbener Privilegien ertheilte; Braunschweig bekam ungefähr die Guter zugesichert, über welche der Streit entstanden war. — Von nun an herrschte im Lande Braunschweig Ruhe, aber ber unruhige Sinn des Berzogs fand außerhalb feines Landes Stoff zu neuen Rriegszügen. Der Erzbischof Heinrich von Bremen, ein geborener Graf von Schwarzburg, hatte das Hochstift durch ungeregelten Haushalt und schlechte Verwaltung tief geschädigt. Nach seinem Tobe mählte bas Bremer Domcapitel ben Dompropst

Johannes Robe zum Erzbischof. Biele Ritter, welche vom Stifte Lehne trugen, wollten einem Oberherrn aus burgerlichem Stande nicht hulbigen; es entstanden Streitigkeiten, welche ben Erzbischof Johannes Robe veranlagten, auswärts Sulfe zu fuchen. Er ernannte den erftgeborenen Sohn des Berzogs B., Christoph, welcher bis dahin das Stift zu Verden verwaltet, zum Coadjutor bes Erzbisthums. Nun brach S. im Jahre 1501 nach Friegland auf, um Rode's Feinde, vor allen die Butjadinger, welche ihre alten Freiheiten wieder zu erringen ftrebten, zu zuchtigen. Aber auch hier entschied das Gluck der Waffen gegen den Herzog. Hinter Morästen und Deichen verschanzt, schlugen die Butjadinger alle Angriffe des Herzogs ab, der unverrichteter Sache mit großem Verlufte wieder abziehen mußte. Als Erzbischof Robe am 4. Decbr. 1511 zu Bremervörde gestorben und Christoph in den Besit des erzbischöflichen Stuhles gelangt war, nahm H. den Kampf wieder auf. Durch die ge-machte bittere Ersahrung gewarnt, hatte H. den Winter abgewartet, in welchem die hartgefrorenen Moräste und Sümpse sür seine Schwerbewaffneten zu über= schreiten waren. Mit einem etwa 7000 Krieger zählenden Heere brach H. zur Unterwerfung der Butjadinger auf. Tapfer wehrten sich diese, doch mußten sie der llebermacht weichen, sich unterwerfen und die alten Freiheiten ausgeben. Run zog S. auch gegen die übrigen Friefen, welche fich ber Berrschaft bes Erzbischofs zu entziehen trachteten. Auch diese wurden dem Andringen Beinrichs nicht haben widerstehen können, wenn nicht dieser, die eigentliche Triebseder und Seele bes Rampfes, von seinem Schicksale erreicht mare. Die Braunschweiger lagen vor dem festen Schlosse Leerort und beabsichtigten einen Sturm auf die Keste. H. war ausgeritten, um die schwächsten Stellen zu erspähen; da traf ihn am 23. Juni 1514 eine aus der belagerten Burg abgeschoffene Rugel am Ropie, fo daß er auf der Stelle den Tod fand. — H. war ein friegerischer ftrenger Fürst, hohen Sinnes, kühn, ein Feind müssiger Ruhe, im Schlacht= gewühl ungeftum, aber im Rathe umfichtig und berechnend. Bon feiner Bemahlin Katharina, welche im J. 1526 starb, hatte er sechs Söhne, von denen Chriftoph, Frang, Georg und Erich den geiftlichen Stand ermählten, Seinrich dem er von Jugend auf die Liebe jum Kriegshandwerte eingeflößt, fein Rach= jolger wurde und Wilhelm durch langwierige Gesangenschaft durch seinen Bruder Heinrich gezwungen wurde, das Recht der Erstgeburt anzuerkennen. Bon den drei Töchtern heirathete Katharina den Herzog Magnus II. von Sachsen= Lauenburg, die beiden anderen Elisabeth und Urfula maren Nebtiffinnen der Rlöfter Steterburg und Ribnig.

Steger, Haus ber Welsen. — Havemann, Thl. I. Spehr. Heilen, Herzog von Braunschweig-Lüneburg, geb. 1468, gest. 1532, ein unruhiger, leidenschaftlicher Fürst, ist der Sohn des Herzogs Otto II. und der Großsohn des Herzogs Friedrich des Frommen von Braunschweig-Lüneburg. H. war erst drei Jahre alt, als sein Vater am 7. Jan. 1471 starb. Friedrich der Fromme, der bereits im J. 1457 die Regierung seinem Sohne abgetreten hatte und in ein Kloster gegangen war, verließ diese und übernahm die Vormundschaft über den Großsohn dis zu seinem am 29. März 1478 ersolgten Tode, woraus Heinrichs Mutter, die Herzogin Unna, unter Mitwirkung weltlicher und geistlicher Käthe und des Kaths der Stadt Lüneburg die Vormundschaft über den Sohn weitersührte. Unsangs schien dessenung sich sriedlich anzulassen. Im September 1501 ertheilte Kaiser Maximilian I. dem Herzoge H. die Anwartschaft auf die niedere Grasschaft Hums erhielt und im Jahre 1506 konnte er das Schloß Winsen an der Luhe einlösen. Um Michaelis 1512 entsagte er in einem zu Minden mit den

Bettern Beinrich und Erich abgeschloffenen Bertrage ben Ansprüchen des lune= burgischen Saufes auf das Fürstenthum Oberwald (Göttingen). war für B. fein Bemühen, nach dem Tode des Raifers Maximilian I. die Wahl zum römischen Kaiser auf den König Franz I. von Frankreich zu lenken und seine Theilnahme an der Fehde des Bischofs Johann von Hildesheim mit den Berzögen Beinrich dem Jungeren von Wolfenbuttel und Erich dem Aelteren von Kalenberg. Bei dem Tode des Kaifers Max I. war die alte Eifersucht der verschiedenen Linien der Bergoge von Braunschweig gegen einander aufs neue ausgebrochen. B. von Lineburg glaubte in dem Entel des Raifers Max, Rarl V. von Defterreich, einen Begunftiger des Wolfenbuttel'ichen Saufes erbliden zu muffen, und deshalb wirkte er, namentlich bei seinem Schwager, bem Aurfürsten Friedrich dem Weisen von Sachsen mit allen Rräften für die Wahl des Konigs Frang I., indem er vorstellte, daß das haus Defterreich mit zu aroßer Gewalt im Reiche geherrscht und die Entwickelung der ständischen Macht gehindert habe. Die Wohlfahrt ber gefammten Chriftenheit fordere die innigfte Einigung zwischen Frankreich und Deutschland. Huch bei dem Berzoge Beinrich dem Jüngeren versuchte er seinen Ansichten Gingang zu verschaffen; bei beiben vergeblich. S. sah sich nach anderen Bundesgenoffen um, denn balb blieb ihm feine andere Entscheidung als die durch die Waffen. Der Bischof Johann IV. von Hildesheim, ein geborener Berzog von Sachsen-Lauenburg, durch den Umfang seines Stifts, welches allein sieben Grafschaften unter feinen Besitzungen aufzuweisen hatte, übermuthig geworden, hatte von Burchard von Salbern Die Rückgabe des Schloffes Laucnstein verlangt, welches dieser verweigerte, indem ihm solches wie andere Schlösser Schulden halber verpfändet sei. Er fand Schutz bei den Berzögen Erich dem Nelteren und Beinrich dem Jungeren, sowie bei den Bischöfen von Minden und Bremen. Bischof Johann dagegen wußte Herzog B. d. M. und mehrere fleine Landesherren für fich zu gewinnen. In ber Charwoche 1519 fiel er mit gewappneter Sand in das Stift Minden ein, eroberte die Stadt Minden und nahm das feste Schloß Petershagen. Run brachen die Herzöge von Braunschweig auch ihrerseits in das Stift Sildesheim und sengten und brennten in demfelben umber und wandten sich dann in das Lüneburgische. Bischof Johann und S. d. Mt. eilten den Berbündeten nach und ersochten auf der Saide bei Soltau am Tage St. Peters und Pauls, am 29. Juni 1519 einen bolltommenen Sieg. Ueber 3000 Mann blieben todt auf bem Schlachtselbe, Bergog Erich ber Aeltere und Bergog Wilhelm, Bruber Beinrichs des Jungeren, geriethen, nebst 136 Edelleuten in Gefangenschaft und Heinrich der Jüngere entging derfelben mit genauer Noth. Schon früher hatten die Kurfürsten von Mainz, Sachsen und Brandenburg eine Vermittelung zwischen den beiden streitenden Theilen angestrebt. Als nun an demselben Tage, an welchem Bischof Johann und H. d. D. die Schlacht gewannen, auch die Wahl Karls V. zum römischen Raifer erfolgt war und dieser das Verfahren des Bifchofs, der fich weigerte, die Gefangenen auf freien Jug zu fegen, als offene Auflehnung und als Ungehorsam erachtete, wurde die angedrohte Acht über den hals= starrigen Bischof wirklich ausgesprochen, von dem nun feine eigenen Bundes= genoffen abfielen. Die Bollstreckung berfelben wurde bem Könige von Dane-mark übertragen. Es entbrannte der mehrjährige Kampf, welcher unter dem Namen der Gildesheimischen Stiftsjehde bekannt ift und bem Bischoje Johann das gange Bisthum mit Ausnahme der Stadt Bildesheim und dreier Nemter toftete. Die Bergoge Erich und B. waren durch umfaffende Werbungen dem Bifchofe, welcher sich mit dem Muthe der Verzweiflung wehrte, mehr als gewachsen und nur der tapfere Widerstand der kleinen Festung Peine rettete ihn vom ganglichen Berderben. Herzog Heinrich von Lüneburg, von der gegen den Bischof ausge-

iprochenen Acht des Raifers und des Reichs gleichfalls betroffen, mußte bald die Ueberzeugung gewinnen, daß Raifer Karl V. ihm fein Berhalten bei der Raiferwahl so leicht nicht vergeben werde. Um den möglichen Folgen zu entgehen begab er sich nach Frankreich, zunächst um seinen zweiten Sohn, der sich daselbst aufhielt, gurudzuholen. Im Februar 1520 fehrte er in die Beimath gurud, aber es wurde ihm flar, daß der Groll des Raifers ihm einen ruhigen Aufent= halt in seinem Lande nicht gestatten wurde. Rasch entschlossen nahm er im Mai 1520 seine beiden Sohne Otto und Ernst zu Mitregenten an und begab sich zum zweiten Male nach Frankreich, um dort die Beilegung der Zerwürsnisse mit dem Kaiser abzuwarten. In der Hoffnung, diese so bald herbeigesührt zu sehen, sand er sich getäuscht. Da die Dauer seines Ausenthalts in Frankreich sehr ungewiß war und seine Länder durch seine Abwesenheit sehr litten, entschloß jich S. Die Regierung des Fürstenthums auf feine drei Sohne Dtto, Ernft und Franz zu übertragen. Es geschah dieses durch die Urkunde vom 22. Juli 1522, in welcher fich S. nur vorbehielt, die Regierung wieder übernehmen zu können, wenn seine Söhne vor ihm söhnelos versterben sollten. H. begab sich wieder nach Frankreich zu König Franz, deffen getreuer Anhänger er zu allen Zeiten geblieben mar. — Beinrichs Sohne übernahmen die Regierung unter ichwierigen Verhältnissen. Das Land war unter der großen Schuldenlast fast erdrückt, die Dörfer durch die Fehde verwüstet, der Landmann verarmt, die fürstlichen Schlöffer, Bolle, Zinsen fast sämmtlich verpfändet. Zwei der Brüder, Otto und Franz fühlten sich der mit fräftigem Flügelschlage nahenden neuen Beit nicht gewachsen, fie legten ihren Untheil an der Regierung in die Sande des Bruders Ernst, der mit fester Sand neue geregelte Zustände für das Fürsten= thum Lüneburg herbeiführte. In Wittenberg, am Soje feines Oheims, des Kurfürsten Friedrich des Weisen erzogen, hatte er schon früh Luthers Lehre auf der Universität Wittenberg kennen gelernt und sich ihr mit aller Aufrichtigkeit hinaegeben. Bald nach dem Antritte seiner Regierung begann er die Resormation im Fürstenthum Lüneburg einzuführen. Diesem Beginnen suchten namentlich die höheren Pralaten mit aller Kraft entgegenzuwirken. Sie bewogen S. d. M. zur Rudtehr in die Heimath. Dieser traf am 14. April 1527 unerwartet im Fürstenthum ein und erklärte, daß er ungeachtet feiner Bergichtleiftung und der noch auf ihm laftenden Reichsacht, die Regierung wieder übernehmen wolle. Nach furzem Aufenthalte zu Winfen an der Lube begab er fich nach Lüneburg. Sollte das begonnene Werk der Resormation zu Ende geführt werden, jo durfte dem Berzog B. fein Ginfluß auf die Regierung des Berzogthums eingeräumt werden. Ohne Saumen beriefen die Bergoge Ernft und Frang einen Landtag nach Scharnebeck, auf welchem fich die Stände mit großer Stimmen= mehrheit für Ginführung ber evangelischen Lehre im Fürstenthum entschieden. Wenn H. d. M. sich auch nicht als Anhänger des neuen Glaubens zeigte, so war er doch ebensowenig ein Eiserer sur die römisch = fatholische Kirche. Der alte Glaube, jo äußerte er, gefalle ihm zur Zeit noch beffer als der neue, doch halte er dafür, daß fie im Grunde beide nichts taugten. "Bin wol zufrieden, wenn ich glaube, was Gott mir ins Herze giebt." — Als H. unmittelbar nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Margarethe sich der schönen Anna von Campe, der er schon früher in Liebe zugethan gewesen, zu Lüneburg antrauen ließ, ent= jremdete er sich die Liebe seiner Sohne und verlor er das Vertrauen der Bürgerschaft vollends. Mißmuthig war er nach Frankreich zurückgekehrt, doch zog es ihn bald zur Heimath zurück, in welcher er 1529 eintraf. Erst 1530, furz vor seinem Tode, hatte der Raifer auf Fürbitte seiner alten Gegner Erichs des Aelteren und Seinrichs des Jüngeren ihn von der Reichsacht losgesprochen. Einsam verlebte S. jeine letten Tage in Burudgezogenheit in Wienhausen, wo

er am 27. Februar (nach andern am 19. ober 25. Februar) 1532 starb und in der dortigen Klostersirche begraben liegt. Vermählt war er mit Margarethe, Tochter des Kursürsten Ernst von Sachsen, welche am 7. Decbr. 1528 starb. Noch in demselben Jahre heirathete er, wie beniertt, Anna von Campe, welche ihm bereits srüher zwei Söhne geboren hatte, Heinrich, welcher, weil er Ansprüche auf Lüneburg machte, gesangen genommen wurde und im Gesängnisse zu Celle gestorben ist und Franz Heinrich, der in den sranzösischen Keligionskriegen umgekommen ist.

Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Th. II.

Heinrich der Jungere, Bergog von Braunschweig=Wolfenbuttel, zweiter Cohn bes Bergogs Beinrichs des Aelteren, geb. am 10. Novbr. 1489, geft. 1568, einer der thatkräftigften, aber nicht immer gerecht beurtheilten Fürsten aus dem Saufe Braunschweig. Die Regierungsperiode Beinrichs d. J. darf nur unter sorgfältiger Berudfichtigung der damaligen Zeit, welche den Wendepuntt aus der alten in die neue bildet, beurtheilt werden. Er beginnt die Reihe der braunschweigischen Fürsten, welche, nachdem der ewige Landfrieden geschloffen, Reichs= gerichte neugeordnet und die Rreisversaffung festgestellt, ihr Territorium zu einem Staate im rechtlichen Sinne des Worts auszubilden hatten und welche alle Sinderniffe hinwegzuräumen bersuchen mußten, welche in ben vorhergehenden Jahrhunderten aufgehäuft waren und sich an die bis dahin vorherrschend ge-wesenen, aus der Grundherrlichkeit entlehnten Grundsätze knüpsten. Es war eine gewichtige und schwere Aufgabe, welcher H. d. J. die Bahn zu brechen hatte, und da in seine Zeit die Kirchenresormation fiel, so hatte er mit großen Schwierigkeiten und erbitterten Gegnern zu tämpfen, welche sowohl in Beziehung auf fein öffentliches, wie auf fein Privatleben ihn auf das heftigfte angriffen. Er gerieth in Zwiespalt mit den Reformatoren, mit Fürsten seines eigenen Saufes, mit benachbarten Berrichern, mit feinen eigenen Unterthanen. Sein Charafter wird als ranh, wild und gewaltsam geschildert, aber man muß berücksichtigen, daß S. noch gang in mittelalterlicher Weise, mehr zum Kampse und ritterlichen Unternehmungen als zu geiftigen Arbeiten ausgebildet mar, daß er von allen Seiten aufgereigt wurde, daß er Berbannung und Gefangenschaft ertragen, feine beiden Lieblings= fohne an Einem Tage fallen feben mußte und er bei allem diefen mit Spott und Sohn berfolgt wurde. Die bestigsten und ber Nachwelt in Drudschriften überlieferten Anfeindungen zogen dem Berzoge feine Unfichten in Religions= angelegenheiten ju. Jede Sandlung beffelben murbe jur Berunglimpfung und zu entstellenden Uebertreibungen benutt. Er besonders wurde die Zielscheibe des Haffes der Protestanten. Die Schriften Luthers, des Kursursten von Sachsen und des Landgrafen von Seffen haben fein Berfahren zu brandmarten versucht. Wol fühlte auch S. das Bedürsniß einer Resormation des durch willfürliche Satzungen verunftalteten Chriftenthums und er erfannte die großen Mängel der Religionsverfaffung fehr gut, aber er fürchtete die Folgen einer Kirchentrennung und mit dem Abfall von Rom ging seiner Ansicht nach der Absall von der fürstlichen Gewalt hand in Hand. Aus dieser Befürchtung muß man seinen Widerstand gegen die Ginführung der neuen Lehre ertlären. Durch Giferer und Beloten auf bas heftigfte gereigt, murbe er von der Befolgung milderer Gefinnungen abgehalten und einer ber entschiedenen Gegner der Reformation im Allgemeinen. In einzelnen Fällen jedoch, namentlich in späteren Jahren erwies sich S. tolerant gegen die neueren Religionsbestrebungen. Go geftattete er fehr früh mehreren Bergstädten am Harze den Uebertritt zur evangelischen Lehre, sein Kanzler Mynfinger von Frondeck war ein entschiedener Lutheraner, seinem Bicekangler Ludoli Salver gestattete er den Genuß des Abendmals unter beiderlei

Geftalt, ja er wirkte beim Papite für feine gesammten Lande den Gebrauch des Reiches aus, er ließ zu daß in feiner Schlogcapelle lutherische Lieder gefungen wurden und erflärte in einem im 3. 1567 an die Fürsten und Kreisoberften bes niederfächfischen Kreises gerichteten Schreiben, daß er die Augsburgische Confession für mahr halte, wie denn sein Sohn Herzog Julius in der Einleitung zu feiner Kirchenordnung bezeugt, daß sein Bater als Bekenner der evangelischen Lehre gestorben sei, eine Behauptung, welche sich aber doch taum erweisen läßt. Migitimmung der eigenen Unterthanen gegen S. liegt theils in der Berschiedenheit der Ansichten über das Resormationswert, theils und hauptsächlich darin, daß derfelbe fich genöthigt fah, zu den Koften der neugeordneten Staatsverwal= tung bauernde Steuern zu erheben und die Staatslaften auf die verschiedenen Unterthanenclaffen zu vertheilen. Dicfes nothwendige Berjahren machte ihn aber gerade diejenigen zu Feinden, welche den staatswidrigsten Unregelmäßigkeiten entsagen sollten, die Prälaten, Ritter und Städte. — Obgleich bei der ersten Theilung des Landes in allen Generationen des braunschweigischen Fürstenhauses versucht war, die Untheilbarkeit des Besithums und das Erstgeburtsrecht durch Bertrage festzustellen, so waren doch die Fürsten nicht ftark genug, dieselben durchzuführen. S. d. J. war der erfte Landesherr, der das Vorrecht unerbittlich verjolgte und der fein Ziel zu erreichen, die harteften Magregeln nicht scheute. 3wölf Jahre hindurch hielt er feit dem Jahre 1524 feinen Bruder Wilhelm, der sich nicht fügen wollte, gefangen. Erft als derselbe zu dem wichtigen Bertrage vom 16. Novbr. 1535, dem Pactum Henrico-Wilhelminum, der das Erst= geburtsrecht einführte, seine Zustimmung gab, wurde er freigelaffen. Bestimmungen des Bertrages durchaus zeitgemäß waren, daß man endlich aufhören mußte die Staatsgenoffenschaften als ein Privatbesitthum zu behandeln, von Geschlecht zu Geschlecht bestehende Verbande zu zerreißen, wird Niemand läugnen und gewiß war es gerathener, einen unruhigen Ropf gut verpflegt in Haft zu halten, als Tausende unschuldiger Unterthanen umkommen und mit Raub und Brand verfolgt zu feben, was unzweifelhaft die Folge gewesen fein dürfte, wenn S. der Brudersehde nicht zuvorgekommen ware. — Auch fein Verhaltniß zu seiner ersten Gemahlin Maria von Württemberg und zu seiner Geliebten, der bekannten Eva von Trott, muß, obgleich nicht zu rechtsertigen, von einem milberen Standpunkte aus beurtheilt werden, als folches durch die scharfen Angriffe jeiner Gegner geschehen ist. S. d. J. gelangte durch den am 23. Juni 1514 vor Leerort erfolgten Tod feines Vaters zur Regierung, worauf er sich am 18. Febr. 1515 mit Maria, Tochter des Grasen Heinrich von Württemberg, vermählte. Bald nach feinem Regierungsantritte wurde er in die Hilbesheimische Stiftsfehde verwickelt, welche durch das Zerwürfniß hervorgerusen wurde, in welches Bischof Johann von Sildesheim mit mehreren Stiftsjunkern, von denen er ihnen fruher verpfändete Besitungen des Stifts einlösen wollte, gerathen war. Die gefährdeten Ritter fanden an den Berzögen Erich dem Aelteren und S. d. 3. bereit= willige Bundesgenoffen. In dem sich entspinnenden Kriege sochten die beiden Berzoge anfänglich mit wenig Glud. Die Schlacht bei Soltau, am 29. Juni 1519, endete für sie mit einer entschiedenen Riederlage. Berzog Erich und Beinrichs jungerer Bruder Wilhelm, geriethen in Gefangenschaft, ber B. nur mit Mühe entging. Alls aber fpater ber Bifchof Johann mit ber Reichsacht belegt, von feinen früheren Bundesgenoffen verlaffen, die ganze Schwere des Rrieges allein tragen mußte, sah sich dieser nach hartnäckigem Rampse und an allen Sulfsmitteln ganglich erschöpft, genothigt, unter Aufopferung faft des gangen Stiftslandes mit den beiden Herzögen Frieden zu schließen. Diese blieben im Besitz aller gewonnenen Städte und Schlöffer; nur der tapfere Widerstand, den die bischöfliche Tefte Peine den wiederholten Befturmungen und Belagerungen

durch die Berzöge entgegensette, rettete für den Bischof bas fog. fleine Stift. Bei bem letten Sturme auf Peine erhielt B. einen Schuf burch ben Schenkel. lleber hundert Jahre hindurch blieb das große Stift im Besitze der braunschweigischen Bergoge; erft burch ben Rechtsfpruch des Reichstammergerichts vom 17. Decbr. 1629 wurde Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig verurtheilt, das große Stift nebst allen seit der Eroberung im 3. 1521 gezogenen Ginkunfte an den Bischof gurudzugeben. -- Kaum war Heinrichs Bruder Wilhelm aus der bischöflichen Gefangenschaft befreit, als berfelbe mit dem Bruder H. in Uneinigkeit und Streit gerieth. Berzog Beinrich der Aeltere hatte die Bestimmung getroffen, daß nach seinem Tobe die wolfenbuttelichen Lande nicht wieder getheilt, sondern fernerhin nach dem Rechte der Erstgeburt unter einen Berrscher gestellt werden follten. Mit dieser Anordnung hatten sich Heinrichs Brüder Christoph, Franz, Georg und Erich einverstanden erklärt, Wilhelm jedoch die Theilung der Länder oder aber eine Gesammtregierung verlangt. Letterer nahm seinem Bruder S. gegenüber eine fo feindfelige Stellung ein, daß diefer fich veranlagt fah, fich feiner Person zu bemächtigen, ihn in ritterlicher Saft zu halten und ihm allen Vertehr mit der Außenwelt abzuschneiden. 3wölf Jahre hindurch blieb Wilhelm in der Haft, da beschloß er, als er einsah, daß H. unerbittlich blieb, nachzugeben. Um 16. Novbr. 1535 wurde zwischen den beiden Brüdern ein Vergleich abgeichloffen, dem die Landstände und die Rathe der Städte beitraten, das bedeutsame Pactum Henrico-Wilhelminum, durch welches, nachdem der Raiser Karl V. daffelbe am 12. Jan. 1539 beftätigt, das Erftgeburtsrecht in absteigender Linie in den braunschweigischen Landen für alle Zeiten festgesetzt und auch später in Sausverträgen und Landtagsabschieden anerkannt wurde. — Beinrichs Thatigfeit wurde auch durch den Bauerntrieg befonders in Anspruch genommen. Die Beftrebungen und Forderungen der Bauern fanden in ihm den eifrigften Widerfacher. Ihm galt das Beginnen derfelben von Anfang an als aufrührerisch und gegen jedes göttliche Gesetz verstoßend. Mit dem Herzoge Georg von Sachsen, dem Landgrafen Philipp von Hessen und dem Grafen von Mansseld zog er den aufständigen Bauern unter Thomas Münzer entgegen. Um 15. Mai 1525 wurden dieselben bei Frankenhausen in Thuringen vollständig auseinandergefprengt, Münger gefangen genommen und hingerichtet, wobei Berzog S. ihm auf feinem Todeswege jum Hochgerichte "deutlich und mit harter Stimme" die Glaubensartikel vorsagte. Ohne nach Beendigung des Bauernkrieges in die Hei= mat zurückzukehren begab sich H. durch die Niederlande nach Spanien zum Raifer Rarl V., ber ihn in Sevilla empfing. Auf des Raifers Berantaffung jog S. im J. 1528 mit taufend ichwerbewaffneten Reitern, zu deren Ausruftung er bei Stiftern und Klöstern hatte borgen mussen, nach Italien. Mit Mühe gelang es ihm die Alpen zu übersteigen und die von den Venetianern ihm verlegten Baffe zu durchbrechen. Das fefte Lobi, deffen Belagerung ihm übertragen war, widerstand allen feinen Angriffen ; Sunger und Seuchen wutheten unter seinen Kriegern; er mußte die Belagerung aufgeben und fo fiegesfreudig er nach dem Süden gezogen war, so niedergedrückt und gedemuthigt kehrte er ohne Beer nach Deutschland gurud. Als Reitknecht verkleidet schlich er fich durch die bom Feinde besethen Baffe und tam gludlich ju Ende Juni des J. 1528 in Wolfenbüttel an. — Während seiner Abwesenheit hatte sich in seinem Lande eine große Beränderung zugetragen. Die Resormation hatte in demselben Berbreitung gefunden, namentlich hatte die Stadt Braunschweig dieselbe angenommen und durch Dr. Joh. Bugenhagen eine neue Kirchenordnung eingeführt. Durch diefes eigenmächtige, felbständige Vorgeben fühlte S. sich in feinen landesberrlichen Rechten verlett, er verbot "fraft feiner fürftlichen Obrigkeit" jede Auflehnung gegen die Satungen der beiligen Rirche und als feine Drohungen feinen Erfolg

hatten, gedachte er durch Sarte und Strenge feinen Anordnungen Geltung gu verschaffen. Richt allein in seinen Landen suchte er die Einführung der Reformation zu hindern, er trat auch in weiteren Kreisen der neuen Lehre seindlich gegenüber. Als burch den Kurfürsten Johann von Sachsen, den Landgrafen Philipp von Seffen, den Herzog Ernft von Lüneburg und andere der Reformation zugethanen Fürsten am 27. Febr. 1531 zu Schmalkalben ein Bundniß zur Aufrechthaltung der evangelischen Lehre geschlossen wurde, bildete sich ein Gegenbund, die katholische Union, der Berzog S. als einer der Ersten beitrat. Durch mehrsache Zerwürfnisse entstand zwischen beiden Barteien eine tiefe Erbitterung, welche sich von beiden Seiten nicht allein durch die unwürdiasten Schmähichriften, in welchen die Gegner den Bergog der ichandlichften Berbrechen beschuldigten, Luft machte, sondern auch endlich zum offenen Kriege führte. wurde der Gegenstand des wuthendsten Saffes feitens der Protestanten, fo daß er, wie er selbst sagte, mitten unter den hunden saß und täglich des Backenstreichs gewärtig sein mußte. Im J. 1542 rüfteten der Kursurst von Sachsen, ber Landgraf von Hessen und die Städte Braunschweig und Goslar ein Beer aus von folder Uebermacht, daß S. bemfelben keinen Widerftand entgegenfegen fonnte. Er ging nach Landshut, um den Beistand der katholischen Union zu erstreben. Die verbündeten Fürsten verwalteten gemeinschaftlich das Herzogthum und führten überall in demfelben die Reformation ein. H. zog überall umber, um bulje zu suchen; endlich gelangte er in den Besitz einer Summe, welche es ihm möglich machte ein Seer zu fanmeln und mit diefem in sein Serzogthum, welches die Sauptmacht der Berbundeten bereits verlaffen, gurudgutehren. Kaum hatten lettere die Rückfehr Beinrichs ersahren, als sie wiederum mit einem über 24 000 Mann ftarten Beer gegen biefen zu Felde zogen. Der Berzog konnte nur eine ungenügende Macht entgegenstellen, aber boch unternahm er den un= aleichen Rampf. Um 21. Octbr. 1545 fam eg bei bem Rlofter Bockelheim jum blutigen Zusammenstoß, in welchem H. unterlag und sich mit seinem Sohne Karl Bictor den Berbundeten übergeben mußte. Sein Beer lief auseinauder, er selbst wurde nach der Festung Ziegenhain gebracht, in welcher er bis zum 15. Juli 1547 verblieb. Sein Land wurde abermals von den Verbundeten besett. Durch die Schlacht bei Mühlberg, in welcher der Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen und der Landgraf Philipp von Bessen in die Gefangenschaft des Kaisers Karl V. geriethen, aus der Hast besreit, kehrte H. in sein Herzogthum zurück, in welchem er mit Strenge die katholische Religion überall wieder einführte. Die Stadt Braunschweig allein beugte sich seinem Willen nicht. Um sie zu unterwerfen, bezog H. im H. im J. 1550 ein festes Lager vor der Stadt, jedoch nach einer achtwöchentlichen Belagerung mußte er sich zu einem Vergleiche verstehen, welcher Alles ließ, wie es gewesen. — Im I 1552 erzwang Kurfürst Morit von Sachsen vom Kaiser Karl V. den Passauer Bertrag, der den Brotestanten die ost gesorderte Religionssreiheit desinitiv gewährte. Mit diesem Bertrage war Markgraf Albrecht von Brandenburg-Culmbach, der Bundesgenoffe des Rurfürsten Morit, nicht einverstanden, er legte die Waffen nicht nieder, sondern jette den Rrieg auf eigene Sand fort, trieb es aber fo arg, daß tatholische und protestantische Fürsten sich einmuthig gegen ihn verbanden. Auf seinen Kriegsjahrten und Raubzügen kam Albrecht auch nach Riedersachsen und fiel in das braunschweigische Land ein, in welchem er übel hausete. Hierüber erbittert und erzurnt vereinigte sich S. mit Kurfürst Mority von Sachsen, mahrend Herzog Albrecht von dem Berzog Erich II. von Kalenberg, von der Stadt Braunschweig und von mehreren Ablichen, welche durch H. vertrieben waren, fraftig unterstützt wurde. Um 9. Juli 1553 fam es bei Sievershaufen, einem Dorfe in der Rahe des Städtchen Burgdorf bei hannover gur offenen Feld=

ichlacht, in welcher Markgraf Albrecht eine vollständige Niederlage erlitt. Der Sieg war jedoch von S. theuer erfauft. Seine beiden ältesten Söhne Karl Victor und Philipp Magnus blieben tobt auf dem Schlachtselbe, Kurjurst Morit in der Schlacht schwer verwundet, starb zwei Tage später an den er-haltenen Wunden. Während Herzog Erich II. mit dem Vetter H. Frieden fcolog, rudte Markgraf Albrecht, der in Braunschweig fein Beer wieder gefammelt hatte, dem letteren mit neuem Muthe entgegen, wurde aber zwischen dem Rlofter Steterburg und dem Dorfe Geitelde unweit Wolfenbüttel nochmals völlig geschlagen, verließ darauf mit den Trümmern seines Heeres Riedersachsen und wandte fich dem Süden Deutschlands zu. H. zog nun abermals vor Braunschweig, dieses Mal mit befferem Erfolge als früher. Die Stadt mußte den Berzog um Berzeihung bitten, die Landeshoheit deffelben anerkennen und 80,000 Thaler Entschädigung zahlen, wosur sie jedoch ihre wichtigsten Pri= vilegien bestätigt und ihre mubsam errungene Religionsfreiheit gesichert erhielt. Von Braunschweig ab zog H. mit seinen Kriegern durch das Mansfeld'iche und durch Thuringen nach Franken, wo er gegen den inzwischen geächteten Mart= grafen Albrecht mehrere Vortheile errang und dann nach Wolfenbuttel zurnd= kehrte, wo er fortan sich nur mit der Fürforge für das durch die verschiedenen Kriegszüge verwüstete Land beschäftigte. Die Ruhe, welche dem greifen Berzoge in den letten Jahren jeines Lebens vergönnt war, wirkte veredelnd auf feinen feurigen, früher jo ungeftimen Geift. Die blinde Leidenschaftlichkeit, welche ihn im fraftigen Mannesalter ftets bei Allem, was er unternahm, geleitet, machte einer ruhigen leberlegung Plat. Er dachte über Bieles anders als ehebem. Das zeigte sich besonders in dem Berhältnisse zu seinem, ihm von allen Sohnen allein übrig gebliebenen Sohne Julius, den er, weil diefer fich eigen= mächtig und wider den Willen des Baters dem Protestantismus zugewendet hatte, haßte und verjolgte, mit dem er sich aber später aussöhnte und welchem er vertrauensvoll die Nachfolge in der Regierung überließ. - Wie bereits erwähnt, hatte sich S. am 18. Febr. 1515 mit Maria, Tochter des Grafen Beinrich bon Württemberg vermählt. Von den mit ihr erzeugten Sohnen waren vier in der Jugend berftorben, die beiden altesten, Rarl Bictor, geboren am 9. April 1525 und Philipp Magnus, geb. am 26. Juni 1527, in der Schlacht bei Sievershausen gesallen, und nur Julius, geb. am 29. Juni 1528, am Leben geblieben. Bierzehn Jahre nach dem am 28. Decbr. 1541 erfolgten Tode der Berzogin Marie vermählte sich der bereits 67 Jahre alte Bergog am 22. Febr. 1556 mit Sophie, Tochter des Königs Sigismund von Polen (ftarb am 28. Mai 1575), in der Hoffnung, mit derselben einen Sohn zu erzeugen, welchem er die Regierung übertragen konnte. Da dieser Wunsch sich nicht erfüllte, fo blieb dem Berzog Julins die Nachfolge in der Regierung gefichert. 5. ftarb verföhnt mit seinem Sohne und in der letten Zeit seines Lebens tolerant gegen den evangelischen Glauben, am 11. Juni 1568, 79 Jahre alt zu Wolfenbuttel. -- Noch muß mit wenigen Worten der Verbindung Beinrichs mit dem hoffraulein seiner Gemahlin Maria, Eva von Trott, gedacht werden. Die Schönheit des aus einem heffischen Abelsgeschlechte ftammenden Frauleins hatte die Ausmertsamteit des feurigen Bergogs auf sich gelenkt, es entspann sich, tropdem daß seine rechtmäßige Gemahlin ihm elf Rinder geboren hatte, ein Liebesverhältniß zwischen beiden; um daffelbe zu verheimlichen und vor unberufenen Augen zu verbergen, mußte Eva ihre Entlaffung ans dem Sofdienfte nehmen und angeblich in ihre Beimat gurndtehren. Auf der Reise dahin verfiel sie in Gandersheim aufcheinend in eine pestartige Rrankheit, an der fie, wie ihre in das Geheimnig eingeweihte Umgebung behauptete, eines ichnellen Todes ftarb. Während statt der angeblich Gestorbenen eine Holzpuppe feierlich beerdigt wurde, begab sich Eva auf die nahegelegene Staufenburg, in der sie ihrem fürstlichen Liebhaber, der in der Gegend des Bergichloffes von nun an oft und ftets auf längere Zeit dem Jagdvergnügen oblag, außer bereits früher erzeugten drei Kindern noch deren sieben gebar. Als bei dem Ginfalle der schmalkaldischen Bundes= genoffen die Angehörigen auf dem Reichstage zu Regensburg gegen H. klagend auftraten und die Berbundeten das garte Berhaltnig ichonungslos ans Licht zogen, brachte H. seine Geliebte mit ihren Kindern zuerst nach dem sesten Schlosse Liebenburg, dann nach Schöningen, Gardelegen und endlich nach Gildesheim, wo Eva gestorben ift. Bon ihren Kindern sind am bekanntesten geworden Heinrich Theuerdank und Eitel Heinrich, welchen das adlige Gut Kirchberg bei Seesen verliehen wurde, und welche beide unverheirathet, ohne leibliche Erben verstarben. Wie bereits bemerkt, verdient H. von allen Herzögen von Braunschweig am meisten einen unparteiischen, umsichtigen Biographen, der es versteht, aus dem Schutt und dem Wujte der Unjeindungen und ungerechten Anschuldigungen, welche leidenschaft= licher Parteihaß über denselben aufgehäuft hat, den wahren Charafter des Herzogs und seine großen unläugbaren Berdienste um das Land aus den Berhältnissen seiner Zeit historisch zu entwickeln. Seine Regierung war der Wendepunkt einer neuen Zeit in der Geschichte des Herzogthums; er brach den Trop des Adels und der Städte, er begründete durch Einführung eines neuen Grundsteuersnstems eine bessere Finanzlage seines Landes, er war der Urheber der Territorialhoheit des Landesherrn. Er war der Bahnbrecher für die gesegneten Regierungen seiner beiden trefflichen Nachfolger Julius und Beinrich Julius, welche ohne feine Vorherrschaft wol schwerlich so segensreich geworden sein würden.

Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Th. II.
— Steger, Haus der Welsen. — Wilh. Elster, Charafteristik Heinrich des Jüngeren zc., Braunschweig 1845.

Beinrich Julius, Berzog von Braunschweig=Wolfenbüttel, geboren 15. October 1564, gestorben 1613, Sohn des Herzogs Julius, war einer der thätigsten Berricher aus bem Saufe Braunschweig und unstreitig der gelehrteste Fürst seiner Zeit. Hochgebildet und staatstlug hätte er für die Wohlfahrt seines Landes unendlich viel thun können, wenn nicht sein unruhiger Geist ihn mehr zu friegerischen Unternehmungen, als zur Förderung der Künste des Friedens gcführt hätte. Der Bater hatte ihm die beste Erziehung zu Theil werden lassen; ben ersten Unterricht erhielt er in Gandersheim, wo er unter Aufsicht glücklich gewählter Lehrer bewunderungswürdige Fortschritte in den Wiffenschaften machte, jo daß er schon in seinem zehnten Jahre bei einer theologischen Disputation opponirte. Bei der Stiftung der Universität helmstädt im Jahre 1576 übernahm er, zwölf Sahre alt, mit einer felbst ausgearbeiteten, frei gehaltenen latei= nischen Rede das Rectorat, welches Amt er auch später, so oft er nach Helmstädt fam, ausübte. Schon als eben zwei Jahre altes Kind war H. J. nach dem Tode des Bischofs Sigismund von Halberstadt zu dessen Nachsolger postulirt, weshalb er auch mit seinen Brüdern einen Theil seiner Erziehung im Stifts= hause zu Gröningen bei Halberstadt erhielt. Die Eigenwilligkeit und Selb= ständigkeit, welche er schon als Knabe und Jüngling bewies, steigerte sich bei dem gereisten Manne in noch weit höherem Grade. Im Bertrauen auf seine Renntniffe, Ginficht und eigenen Rrafte verfolgte er das vorgestedte Biel bei den beabsichtigten Neuerungen, um jeden Widerspruch unbekümmert, mit raschem Schritte, ganz im Gegensate zu bem bebächtigem Vater, der die Veränderungen im Staats= und Gerichtswesen, in der Verwaltung des Kammergutes und in Glaubensfachen langfam aber ficher herbeizuführen bemüht mar. Bon Jugend auf war ihm nichts lieber als Justinians Institutionen, und die Pandecten zog er allen Schriften, jogar der Bibel, die er fonst hochachtete, vor; den Coder las

er lieber als einen Roman. Er war ein jo tüchtiger Jurift, daß er bei Lebzeiten des Baters das Umt eines Hofrichters ausübte und später in vielen Streitigfeiten mit der Stadt Braunschweig seine Rechtsansprüche durch gelehrte, scharffinnige Deductionen felbit vertheidigen tonnte, wobon Zeugnig gibt die von ihm verjagte Streitschrift: "Illustre examen auctoris illustrissimi", Helmstädt 1608, 4, in welcher er gegen die: "Rebellischen Landfriedbrüchigen und folche Leute" auftrat, "die fich feiner Unwahrheit ichemen undt Beig in Graw und Schwarz in Blaw vertehren und aus einem Maul Warm und Kalt blafen". Sein juriftisches Biffen und fein Scharffinn ftand bei feinen Stanbesgenoffen fo fehr in Angehen, daß diese von ihm oft rechtliche Gutachten fich erbaten. S. 3. war überhaupt ein vielseitig gebilbeter Mann; er verstand nicht allein die lateinische, griechische und hebraische Sprache vollständig, er war auch in der Mathematit, Chemie, Naturlehre, Philosophie fehr bewandert und selbst in der Bautunft war er nicht unersahren, wie denn manche unter seiner Regierung aus= geführte Festungsbauten und die großartigen, jum Theil noch jest Bewunderung erregenden Bauten in Renaissancestyl zu Belmstädt (bas in den Jahren 1593 bis 1612 erbaute neue Universitätsgebäude Juleum novum), zu Wolfenbüttel (die Rirche B. M. V. in der Beinrichstadt), zu Gröningen (das im dritten Jahr= zehent diejes Jahrhunderts wieder niedergelegte ichone Schlog), zu Salberftadt (bie f. g. Commiffe) nach ben von ihm felbit oder boch unter feiner fpeciellen Leitung und Aufficht entworfenen Bauriffen ausgeführt find. Mit allen biefen hervorragenden Eigenschaften vereinigte S. J. auch die, daß er Dichter und zwar bramatischer Dichter in feiner Muttersprache mar. Go ichwach seine Leiftungen nach diefer Richtung auch find, fo verdienen fie doch mit Recht einen ehrenvollen Plat in der Geschichte der deutschen Litteratur. Es hält allerdings schwer sich burch die undramatische Weitschweifigfeit, burch ben ichleppenden Gang der Sandlung, welche sich in den elf von S. J. versagten dramatischen Dichtungen überall tund geben, durchzuarbeiten, aber fie find in hohem Grade bemerkenswerth, weil der hochgeborene Fürft, der die "ausschweifendsten Unfichten von der fürftlichen Burde und Gewalt hatte und teine Gelegenheit vorübergeben ließ, diese nach Möglichfeit in ihrem ganzen Umfange geltend zu machen, fich dem feinem Urfprunge und feiner Entwicklung nach gang burgerlichen Drama zuwandte, daffelbe in gang burgerlicher Weise auffaßte und sich der volkathumlichen Richtung anschloß, welche das Drama seit Sans Sachs genommen hatte und dieselbe weiter fortsette und ausbildete". Die von S. J. geschriebenen elf Dramen, welche ben englischen Ginflug unvertennbar nachweisen, find fammtlich in Proja acichrieben und in den Jahren 1593 und 1594, also zu einer Zeit verfaßt, in welcher der Herzog noch nicht 31 Jahr alt war und in der besten Mannesfraft ftand. Früher weiteren Kreisen schwer zugänglich, find fie im 3. 1855 in einer durch Dr. 28. L. Holland in Tübingen bearbeiteten Gefammtausgabe durch den litterarischen Berein in Stuttgart veröffentlicht. Der Berfaffer nennt sich HIBELDEHA., bas bedeutet: Henricus Julius Brunsvicensis Et Luneburgensis Dux Episcopus HAlberstadensis. Die "Tragi=Comodien" find "zu unterschied= lichen Malen auffgeleget und die Eremplaria balb biftrabiret worden, und find fie uff bem Fürstlichen Braunschweigischem Sauß und Bestung Wolfsenbüttel von fürstlichen bestallten Comodianten agiret worden". S. J. war hiernach der erste deutsche Fürst, der eine stehende Sofbuhne errichtete und dadurch das Schaufviel und das Bühneuwefen in Deutschland in hobem Grade forderte. Leiber fehlen alle näheren Nachrichten über Ginrichtung des Theaters, Aufführung der Stude und Stellung ber Schaufpieler jum Fürften und gum Publifum. Bu bemerfen ift noch, daß in der Comodie von Vincentio Ladislao viele Jagdabenteuer erzählt werden, welche fich später in den Lugen des Berrn von Munchhausen wiederfinden.

Noch ehe B. J. nach bem im J. 1589 eriolaten Tode des Baters die Regierung im Bergogthum Braunschweig antrat, mar er bereits als Regent eines andern Landes thatig gewejen. 3m 3. 1566, als er faum zwei Jahre alt, wurde 5. 3. an Stelle bes Markgrafen Sigismund von Brandenburg vom Domcapitel ju Salberftadt unter der Bedingung zum Bischoje gewählt, daß das Capitel zwölf Jahre hindurch die Landegregierung verwalten und mahrend diefer Zeit die bischöflichen Ginkunfte zur Tilgung der unter Bischof Albert und spater gemachten Schulden verwendet, dem Pringen aber jährlich nur 1000 Thir. ausgezahlt werden follten. 3m 3. 1578 trat B. 3. Die Regierung im Bisthum Halberstadt an und zeigte sich bald jowol in geistlichen, wie in weltlichen Angelegenheiten, als einer der tuchtigften und thätigften Bischofe. Er vollendete die Entwäfferung des großen Bruchs von Hornburg bis Dichersleben dadurch, daß er mitten durch benselben ben f. g. großen Schiffegraben giehen ließ, fo tief und jo breit, daß man auf demfelben von dem Orte Beffen bis nach Dichersleben ichiffen konnte. Er lieg ferner, wie bereits erwähnt, beträchtliche Bauten ausführen, verbefferte das bisher jehr bernachläffigte Schulwejen im Bisthum und führte nach Besiegung manchjacher Schwierigkeiten bie Reformation auch in ben Stiftafirchen in Salberstadt ein, wobei er jedoch die bei der fatholischen Religion verharrenden Stiftsherren im Befite ihrer Pfrunden lieg und ihnen die freie lebung ihres Glaubensbetenntniffes geftattete; nur wer fich feinem ftrengen Bejehle auf Abschaffung der Concubinen nicht fügen wollte, mußte Stadt und Stift verlaffen. Auch erlebte er die beiden für das Bisthum wichtigen Todes= fälle der letten Grafen von Reinstein und von Hohnstein, deren Besitzungen, von den letteren Clettenberg und Lohra, er als Salberftädtische Leben einzog und welche im westfälischen Friedensschlusse als dem Bisthum heimgesallenen Leben dem Aurfürsten von Brandenburg zugesprochen murben. Als Bergog Julius am 3. Mai 1589 im einundsechszigsten Lebensjahre verstorben war und H. J. ihm in der Regierung des Berzogthums Braunichweig jolgte, war diefer fünjundzwanzig Jahre alt. In vieler Sinficht burchaus vom Bater verschieden, hielt er eine glangende Sofhaltung, mahrend der Bater ein forgfältiger Saushalter gewesen, ber im Ganzen für gewöhnlich seine Ausgaben auf ein geringes Mag beschränkte, obgleich er zu des Landes Ehre und Wohlsahrt auch großartige Ausgaben nicht icheute. S. J. hielt eine bedeutend vermehrte Dienerschaft. Das bis dahin geltende deutsche Recht, das Sachsenrecht, wurde von dem römischen verdrängt, statt der aus der Landschaft gewählten Räthe sprachen rechtskundige, zu einem "Soigerichte" vereinigte Richter Recht; aus einer Deputation ber "fürstlichen Rathsstube", welche sich mit den firchlichen Ungelegenheiten beschäftigte, wurde ein eigenes Collegium als Consistorium gebildet. Die ganze Regierung erhielt eine neue, wol zwar geordnetere, aber dem Bolte nicht verständliche Ginrichtung. Un die Spite der Regierung trat der gelehrte energische Kangler Jagemann, an die des Consistoriums ber hofprediger Basilius Cattler. Jagemann war ein heftiger Mann, "welcher das jus principis et superioritatis in feinen öffentlichen ausgelassenen Schriften sehr weit extendiret und bas monstrum, sonsten von ben Italienern Ragion di stato genannt, welches Landt und Leuthe verwuftet und viel übels ftifftet, trefflich somentiret und gestercet". - Die Bestreitung der glänzenden Hofftatt erforderte größeren Aufwand, bald waren die Ersparnisse des Vaters aufgezehrt und trot der Auflage neuer und gesteigerter Steuern und ungewöhnlicher Schatzungen wurde bem Lande boch eine bedeutende Schuldenlaft auferlegt. Ueber eine Million Thaler Schulden lag auf den herzoglichen Kammer= gütern und bald mar die Zerrüttung der Finangen auf das Bochfte geftiegen. Es wurden mehrere Landtage gehalten, welche zum Theil jehr jturmisch verliefen. Der heißblütige Kanzler Jagemann griff manche bis dahin nicht bezweiselte

Rechte der Stände und des Adels an, jo daß bieje den Landesherrn beim Reichstammergericht zu Speier verklagten, bis man fich endlich auf dem Landtage zu Gandersheim im 3. 1601 über die ftreitigen Buntte einigte. Erheblicher noch war ber Streit, in welchen S. J. mit der Stadt Braunschweig gerieth. Sein Bater hatte Diese mit der ihm eigenen Milbe und Schonung behandelt, 5. 3. von Jugend auf Groll gegen diefelbe hegend, trat fojort mit Ungeftum auf. Die Stadt wollte fich nur unter Bedingungen zur Huldigung berfteben, jie berlangte, daß ber Bergog ihr zuvor die üblichen Buldebrieje befiegelt und unterichrieben zustelle, in denfelben die alten Privilegien, Gerechtsame und Freiheiten bestätige und versprechen jolle, alle Irrungen und Mighelligkeiten im Wege Rechtens auszugleichen und fich aller Gelbithülje und Gewaltthätigkeiten zu enthalten. Auf jolche Bedingungen wollte sich der Herzog nicht einlassen, alle Unterhandlungen blieben fruchtlos, Alagen beim Reichskammergerichte halfen nichts, der Herzog kehrte sich nicht an die kaiserlichen Mandate; eine kaiserliche Commission, welche eine Vermittelung herbeizusühren bemuht war, hatte feinen Erfolg. Man ruftete fich von beiben Seiten, ber Herzog zur Unterwerfung ber Stadt, der Magistrat zum mannhaften Widerstande. Aber in Braunschweig jelbst herrschten Zwietracht und Wirren. Zwischen dem Rathe mit den Gilben und den bemofratisch gefinnten Stadthauptleuten, den Vertretern ber Burgerichaft, war ein Streit ausgebrochen, welcher ichließlich mit der völligen Rieberwerfung der Bürgerhauptleute und der gräuelvollen Sinrichtung bes Stadthauptmanns henning Brabant (vergl. den betreffenden Artifel, wo diefer Rampf ber Aristofratie mit der Demotratie ausführlich geschildert ist) und anderer Personen endete. Diefen Streit, bei welchem fich die Burgerhauptleute um Gulfe an den Bergog S. J. gewendet hatten, glaubte diefer benuten ju muffen; ihm rieth nicht mehr der Rangler Jagemann, ber in der letten Zeit bei bem Bergoge in Ungnabe gefallen und, am 24. September 1602 feines Amtes entlaffen, am 7. Januar 1604 gestorben war, ihn trieb der eigene Ungestüm. Als die Gin-nahme der Stadt durch List und durch einen Sandstreich mißlungen war, schritt 5. 3. zu einer Belagerung, 28. October 1605. Bald ftieg die Roth in der eng umichloffenen Stadt aufs Bochfte, Diefe fonnte es nur bantbar annehmen, als Konig Christian IV. von Danemark, unterstüht von mehreren Städten, einen Waffenstillstand vermittelte, mahrend bessen eine gutliche Ginigung amischen den streitenden Theilen versucht werden sollte. Die Unterhandlungen gerichlugen fich jedoch und ber Kampf entbrannte ftarter benn gubor. Auf Betrieb bes Gergogs, welcher beinahe in einen ihm von den Braunschweigern gelegten hinterhalt gefallen wäre, verhängte Kaiser Rudolf II. am 22. Mai 1606 die Acht über Theils um die Bollftredung derfelben zu betreiben, theils gur Beidie Stadt. legung des Processes, in welchen er mit den Lüneburgischen Bettern wegen der Grubenhagenschen Erbichaft gerathen war, begab sich S. 3. im J. 1607 an den faiferlichen Sof nach Prag, wo er vom Kaiser Rudolf II. wohl aufgenommen wurde. Hier eröffnete sich ihm ein Kreis politischer Thatigkeit, welche seine gange Beit in Anspruch nahm und für welche er gang geschaffen mar. Mit gründlichem, mannigfaltigem Wiffen Gewandtheit und Scharffinn verbindend, war S. 3. bald der Mittelpunkt des faiferlichen Raths. Er erwarb das Bertrauen des argwöhnischen, menschenscheuen Raifers in fo hohem Grade, bag er als "tanjerlich römischer Manestat Geheimen Raths bestallter oberfter Director" in den wichtigften Reichsangelegenheiten endgültig entschied. Gang besonderen Ginfluß übte er aus auf die Beilegung der zwischen bem Raifer Rudolf und deffen Bruder Matthias ausgebrochenen Mighelligfeiten. Anfangs hatte er diefe Stellung nur ungern angenommen, ba er bei feinen Streitigkeiten mit ber Stadt Braunichweig ohne Nachtheil und Gejahr nicht wol lange von feinem Bergog-

thume entfernt bleiben fonnte, aber er fah ein, daß in feiner eigenen Angelegenheit nicht eher eine Entscheidung getroffen werden tonnte, ehe nicht durch die Berfohnung der beiden Bruder die entgegenstehenden Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt waren. Was Niemand für möglich gehalten, das war H. J. geglückt. Er verstand es den migtrauischen Raifer zu beruhigen und zu über-Beugen, daß weder fein Bruder, noch die Rurfürsten irgend die Absicht hegten, ihn abzusehen. Bei diefem wohlberdienten Butrauen gelang es ihm auch der religiöfen Erbitterung, welche in Bohmen zwischen Ratholiken und Protestanten bis dahin mehr noch als in Deutschland herrschte, ein Ende zu machen. Er verschaffte den Protestanten vollkommene Religionsfreiheit, den Katholiken unerwartete Rube. Als Preis feiner Bemühungen bewirkte er, daß die Bollstreckung eines den lüneburgischen Bettern gunftigen, in der Grubenhagenschen Erbichaftsangelegenheit erlassenen Erkenntnisses des Reichskammergerichts ausgeschoben und die Achtsvollstreckung gegen die Stadt Braunschweig ihm übertragen wurde. Raum war er nach Wolsenbüttel zurückgekehrt, als der am 10. Januar 1612 erfolgte Tod des Kaifers Rudolf ihn nach Prag zurückrief, um auch bei deffen Rachfolger, dem Raifer Matthias fein Intereffe mahrzunehmen. Sier in der Sauptstadt Böhmens überraschte ihn in Mitten feiner Plane und Erwartungen ein früher, unerwarteter Tod, welcher in Folge einer bei einem Zechgelage durch Unmäßigkeit verursachten Krankheit am 20. Juli 1613 erfolgte. wurde nach Wolfenbüttel geführt und dort in der Fürstengruft der von ihm erbauten Marientirche beigefett. Bei allem feinem tiefen Wiffen, bei aller Menichenfreundlichkeit, trot ber hohen Stuje der Bildung, auf welcher er ftand, und fo fehr er fich auch über fein Zeitalter erhob, tonnte S. J. fich doch nicht von dem damals herrichenden Glauben an Zauberer und hegen losmachen. Unter seiner Regierung standen die Begenproceije im Salberstädtischen und Braunichweigischen in höchster Bluthe. Der Plat vor dem Lechelnholze bei Wolfen= büttel, auf welchem die Hexen gemeiniglich verbrannt wurden, jah, wie der Chronist schreibt, bon ben vielen baselbst aufgerichteten Brandpfählen wie ein fleiner Bald aus. Auch die Juden wurden unter S. 3. mit großer Sarte behandelt, indem ihnen bereits im J. 1589 der Schutz aufgekundigt und fie durch die Mandate von 1590 und 1591 aus dem Bergogthum vertrieben murden. Die Alchymie hatte an ihm einen trouen Anhänger. Als mit dem am 4. April 1596 erfolgten Tode bes Herzogs Philipp des Jungern die von Herzog H. dem Bunderlichen gestiftete Linie der Bergoge von Grubenhagen ausgestorben mar, nachdem fie 317 Jahre hindurch bestanden, nahm B. J. noch an demselben Tage die fämmtlichen Grubenhagenschen Länder in Besit, wozu er, den baldigen Tod bes Betters voraussehend und von diefem zum Erben eingesett, im Voraus Magregeln getroffen hatte. Gegen diese Besitzergreifung erhob die lüneburgische Linie der Herzöge von Braunschweig bei dem Kaifer Rlage, da fie als altere Linie nähere Ansprüche auf das erledigte Herzogthum machte. Herzog H. J. blieb jedoch, fo lange er lebte, im ungeftorten Besitze der Grubenhagenschen Länder und erst nach 21 Jahren mußte sein Nachsolger Friedrich Ulrich im 3. 1617 dieselben an Herzog Christian von Lüneburg-Celle abtreten. — H. J. war zweimal vermählt. Von feiner erften Gemahlin Dorothea, Tochter des Kurfürsten August von Sachsen, welche 24 Jahre alt am 13. Februar 1587 starb, hatte er eine später an den Fürsten Rudols von Anhalt verheirathete Tochter Dorothea Sedwig. Bum zweiten Male vermählte er fich am 19. April 1590 mit Elisabeth, Tochter des Königs Friedrich II. und Schwester des Königs Chriftian IV. von Danemart, welche, nachdem fie ihm fünf Sohne und ebenfoviel Töchter geboren hatte, am 19. Juli 1625 starb. Ueber seine Söhne Friedrich Ulrich und Christian den "tollen Salberstädter", vergl. die befonderen Artifel;

vie anderen Söhne, H., Rudolf und Heinrich Karl verstarben in srüher Jugend. Von den Töchtern heirathete Sophie Hedwig, † am 23. Januar 1642, den Grasen Kasimir von Nassau; Elisabeth, † am 25. März 1650, den Herzog Johann Philipp von Sachsen; Hedwig, † am 26. Juni 1650, den Herzog Ulrich von Pommern; Dorothea, † am 1. September 1649, den Markgrasen Christian Friedrich von Brandenburg und Anna Auguste, † 1656, den Fürsten Georg Ludwig von Nassau-Dillenburg.

Heinrich Julius. Ein biographischer Versuch von F. A. Ludewig. Helmstedt 1833. — Habemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Thl. II. — Steger, Haus der Welsen. F. Spehr.

Seinrich II., Erzbifchof von Bremen 1463, zugleich Bifchof von Münfter 7. December 1466, † am 24. December 1496; nannte sich seit ber Münsterer Wahl Abministrator von Bremen. Er war am 13. November 1440 als zweiter Sohn Heinrichs XXVIII. von Schwarzburg-Blankenburg geboren, hieß selbst als Graf Heinrich XXIX., von feinen sieben Brudern führten noch drei den Namen Beinrich, vier Gunther; er felbit beißt auch "der Grune". 1449 murde er Bropft von Jechaburg, 1451 Canonicus in Burgburg, 1453 in Röln. Durch den Einfluß des Dompropftes und Corrector bullarum des Papftes Johannes Rhode († 1477) wurde er zum Bremer Erzbischof gewählt; doch geschah der ihm zugeschriebene Bug gegen Delmenhorft und die Berfohnung der hadernden Grafen von Olbenburg 1463 noch durch feinen Vorganger. Gegen ihn bagegen berbanden sich sofort die beiden Grafen Gerhard und Morit zu gemeinsamer Abwehr; doch hatte er bald mit Gerhard felbst zu tampfen. Wie alle Schwargburger ein muthiger, kriegerischer, energischer Mann, lag er im Interesse seiner Stifter fast jedes Jahr im Felde. Im Thronftreit Ronig Chriftians I. von Danemark mit Gerhard um Schleswig-Holstein zwang heinrichs Zug gegen Delmenhorst, im Interesse der freien Strafe, 1465 den Grafen gur Aufgabe feiner Eroberungen in Schleswig und fo indirect zum Vergleiche von Riel. Durch Die Wahl in Münfter murde S. einer der mächtigften norddeutschen Berren, und verlegte dahin laut Vertrag seine Residenz, da es für thätiges Eingreifen im Reiche auch gunftiger lag als Bremen, wo er feit 1469-78 seinen Bruber Bünther XXXVII. als Statthalter hatte, namentlich um den Landfrieden zu wahren und die Fehden der Ritter niederzuhalten, mas auch gelang. Ebenfo hatte derfelbe die Mittel des Erzbisthums für die Kriege fluffig zu machen. Die Münfterschen Berhältniffe drangten ihn jum Gingreifen in die oftfriefischen Wirren, wie die Bremer in die Oldenburger; gang besonders führte ihn Münfter aber in den Kampf gegen Rarl ben Ruhnen von Burgund. Da biefer wie die Olbenburger und die oftfriesischen neuen Grafen namentlich darauf ausging, die Städte und freien Bauericaften niederzuwerfen, führte ihn feine Gegnerschaft umgekehrt und gegen ben Bug ber Beit zur Bereinigung mit ben Bauerlanden und den Städten. Als Chriftian von Danemark und Graf Gerhard in Trier bei Karl dem Kühnen und Kaifer Friedrich diplomatisch thätig waren, und ersterer sich Dithmarschen als "herrenlos" verleihen ließ, protestirten die Dith= marfen als Unterthanen des Bremer Erzbischofs, und als die Danen anfingen zum Heerzuge dorthin zu rüften, ließ sich h. seine Rechte an das Land 1476 durch Papst Sixtus IV. bestätigen. Die Angriffe Karls auf die Rheinlande liegen S. 1473 jum Rölner Kriege und Entfat von Neug ftart ruften, doch war er nicht vom Raifer zum Heerführer ernannt. Aber die Städte von Weft= falen und Niedersachsen schlossen ihm ihre starken Contingente an, selbst Lübeck 500 Mann; als der Raifer lettere unter das Reichsbanner nahm, führte S. noch immer 8000 Streitbare. Seine Hausen waren es, die wie er selbst durch= aus ichlagen wollten und fast den Vertrag und Waffenstillstand gebrochen hatten.

Widerwillig zogen sie heim. Gerhard von Oldenburg hatte sich inzwischen Delmenhorst's bemächtigt, das seinem Reffen Graf Jacob gehörte, hatte die Friesen angegriffen und ichabigte zu Lande die Strafen nach ben Niederlanden, wie den Seehandel durch Begunstigung des Secraubs. Die Lübeder spotteten, er sei auf der Reise hungrig geworden und wolle sich an friesischen Rühen sättigen. Nach 1473 legte fich S. deshalb mit Samburger und Lübeder Sulfe vor Delmenhorit, zwang Graf Jacob zur Anerkennung der Lehnpflicht, nahm im Bunde mit der Braffin Theda von Oftfriegland einige Burgen, und die Friefen belagerten Oldenburg, ein faiserlicher Besehl schaffte Rube. Aber schon 1475 hatte Gerhard den Bijchof mit den Bremern unter Burgermeister Bernhard Balleer wieder ins Feld gelockt, wo die lettern auf dem Rückwege bei Moorriem durch die Unklugheit ihres Sauptmanns Erp Bider (von Luneberg) eine bedeutende Riederlage, Die j. g. "Bremer Taufe", erlitten. 1476 erzwang indessen H. den Frieden von Quadenbrud. 2113 1480 aber der Oldenburger See- und Landraub wieder begann, erreichte H. die kaiserliche Acht wider Gerhard und zog mit Hamburger und Lübecker Gulje vor das wichtige Delmenhorst und vor Oldenburg. scheute den neuen Kampf, auch die Stände gestatteten nur Werbungen, die Beinrichs Bruder Heinrich XXX., Inhaber von Pfründen zu Rudolstadt, Köln, Mainz, Jechaburg und Magdeburg, der 1466—79 Mainzer Provisor von Ersurt und dem Cichsjeld gewesen war, anstellte. Das verlorene Oldenburgische Erbe rettete die Bermittelung der Stadt und des Capitels zu Münfter und des Grasen von Tecklenburg. Gerhard mußte abdanken und das Land verlaffen, seine Söhne Abolf und Johann übernahmen Oldenburg. Aber Delmenhorft, bor dem der Provisor Heinrich fiel, mußte sich im Mai 1483 ergeben und die Grafschaft wurde als muniteriche Kriegseroberung Münfter zugelegt. Roch 1489 zwang B. die Olbenburger Grafen ihren gurudgefehrten Bater aus bem Lande gu meifen, bafür verbanden sie sich 1492 mit ihrem Zeinde Graf Edzard dem Großen von Ost= friegland gegen den Bischof, auch mit andern oftfriesischen Häuptlingen, während 5. 1493, am 25. Mai, für Bremen mit Bartold von Berden ein Landfriedens= bündniß dieser Stifter auf 20 Jahre abschloß. In der In= und Kniphäuser Rehde rettete H. 1494 den ihm verbundenen Häuptling Gero Omken von Zever durch einen Einfall ins Rheider-Land und fämpfte sogar 1495 im Bunde mit Johann von Oldenburg gegen Graf Edzard bis die Stadt Bremen die Rehde vertrug. Das Stift Bremen hat noch lange über Berschuldung in Folge der vielen Kriege getlagt. Mit der Reformation der Klöfter, die er auftrebte, kam er nicht weit; befannt ist, wie 1483 in Hamburg der Bersuch mit Kloster Har= vestehude icheiterte. Er ift in Münfter, der Brovifor Beinrich im Dom zu Bremen begraben. In den Bremer Unruhen 1464 hielt er mehr zur Bürgerschaft als zum Rathe. 1478 wollte Christian von Dänemark ihm seine Ansprüche auf Ditmarichen für 24,000 Kl. verkaufen, was H. ablehnte. 1478 erkannte Friedrich III. das Land als bremisch an.

Eine zusammenhängende Schilberung seines Lebens ist nicht vorhanden, wegen der Kriege vergl. v. Halem, Geschichte des Herzogthums Oldenburg, Th. I, serner die Landstnechtlieder bei v. Liliencron, hist. Volkslieder II, S. 44 f., 170 s., 333. (Spangenberg's) Chronik von Verden. Wegen seiner Dithmarscher Schritte vergl. L. Schleker, die dänisch-dithmarschen (!) Streitige feiten. Rostock 1875 (Dissert.).

Hill., Erzbischof von Bremen, † am 18. April 1585, gewählt am 17. Februar 1567, vorher Domherr zu Köln, lutherisch, Freund des spätern Erzbischofs Gebhard II. (Truchseß von Waldburg), der 1583 entsett wurde; ift 1574 auch Bischof von Osnabrück und 1577 (zwischen 5. Sept. dis 16. Rov.) Bischof von Paderborn geworden; die versuchte Erlangung von Münster 1580

scheiterte. Als Sohn Herzogs Franz I. von Lauenburg 1550 am 11. November geboren, tam er fruh zur Berrichaft, und entgegengefest dem wilden fehdeluftigen Raufboldwefen der Prinzen seines Saufes wurde er ein tuchtiger, friedliebender, wohl verwaltender Regent feiner Stifter, von hohem Ansehen im Reich, obwol vom Papft nie bestätigt, ebenso geehrt an den verschwägerten Konigshofen von Schweden und Danemart. Ralt, ernft, unbeugfam, strammer Riederwerfer adelicher Raubluft und Eigenmacht, Förderer financieller Ordnung, alfo auch von Steuern, war er perfonlich nicht geliebt, aber feine Unterthanen haben nachher fein Unbenten gesegnet, namentlich im Bremischen, das nie folche Wohlfahrt gekannt hatte als unter ihm. Er war verheirathet mit Anna van Broich, der Tochter eines Farbermeifters und Rathsherrn zu Köln, die nach ihrem Vormund Dr. Peftorf auch Anna Peftorf (Beftorf) genannt wird, 1575, 25. October zu Hagen (irrig bei v. Kobbe) burch Prediger Gade getraut. Durch feine Wahl kam burch Bertrag bas Land Burften befinitib an Bremen, und er wußte die Bauern gu verföhnen; er ordnete und vereinfachte das Gerichtswefen, ließ die Volksrechte theils sammeln, theils bessern, und setter 1577 das von Joachim hind aus= gearbeitete Bremische Ritterrecht durch, das in verbalhornter Gestalt noch gilt; auch fuchte er zu erreichen, was wir heute ein Budget nennen, und damals unerhört, auch nicht zu erzielen war. Als Paderborner Bischof hat er eine kurze Rehde wegen Phrmont's gehabt; die Osnabruder, bei denen er bas Schuldwefen ju ordnen unternahm, wurden feiner Regierung wegen fchwerer Beft, Miswachfes und Hungersnoth und des Klosterbrandes von Jburg 1581 nicht recht froh. Als Bremer Erzbischof hat er einen furzen diplomatischen Streit mit Wilhelm von Dranien 1576, da er einen hollandischen Vice-Admiral Sans Abel, der, ein geborner Burfter Bauer, wegen Gigenhülfe hatte fliehen muffen, verhaftet hatte, als er mit einem Kriegsgeschwader in die Wesermundung gelaufen war. Seiner Zeit Gebrechen haftet an diesem tüchtigen, in kleinlicher Zeit weit blickenden Regenten in den Hexenversolgungen; 1583 allein wurden 163 Perfonen im Bisthum, davon 121 Weiber in der Stadt Ofnabrud hingerichtet. Er ftarb an einem Sturg vom Pferde beim Rirchritt und wurde in Bremervorde, seiner Residenz, beigesetzt. Seine Gemahlin, die sich nun "Anna von Broich Wittwe" schrieb, behielt ein Kirchengut als Witthum; die herzoglich Lauen= burgische Familie hatte schon lange ausgesprengt, Anna habe &. burch Liebestränke bezaubert, und schmählich genug forderte Herzog Franz II. jeht das Bremer Domcapitel auf, wegen möglicher Verschleppung "ohne Weitläusigkeit und Proces gegen sie zu versahren", was dieses ablehnte. Um Papiere ausgeliefert zu erhalten, bat er dann fie felbst in fehr freundlichem Schreiben, und Anna übergab diefelben auch 1590. — Von 1581—85 regierte H. auch das Land Sadeln als fein Erbe.

Vergl. Wiedemann, Gesch, des Herzogth. Bremen II. v. Kobbe, Gesch, und Landesbeschr. von Lauenburg II, S. 318 ff. Stüve (des älteren), Gesch, und Beschrick. von Osnabrück. E. Stüve, Gesch, des Hochstiff Osnabrück III. Vremer Jahrbuch VI, S. 155 ff. (Vistau) Habelerologie. Sein Vild s. Jungk, die Vremer Münzen, Vremen 1875, Taf. 10 und 11.

Hampf zwischen geiftlicher und weltlicher Gewalt, wie er in der Zeit Herzog Heinrich IV. († 1290) in Schlesien so hartnäckig geführt worden war, hatte auch der nationale Gegensatz zwischen Deutschen und Polen lebhast hineingespielt, die schlesischen Minoritenkondente, welche damals ihrer Mehrzahl nach von der polnischen zur sächsischen Produz übergetreten waren, hatten sich sehr entschieden auf Seiten des Herzogs gestellt und dadurch dem Bischose schweres Aergerniß gegeben, der auch sonst über daltung einiger Stistsprälaten in Schlesien zu

klagen hatte, und gang allgemein war die Beschwerde, daß die Deutschen in Schlefien trot ber Bugehörigkeit ihres Sprengels gur Gnefener Rirchenproving die Zahlung des in Polen üblichen Peterspfennigs verweigerten. Schon dies war Grund genug, daß die romische Curie die Wiedererftartung des polnischen Elements unter der schlesischen Geiftlichkeit begünstigte. Im Breslauer Domeapitel standen eine deutsche und eine polnische Partei einander gegenüber, und wenn nach dem Tode Bischof Thomas II. 1292 die Wahl eines Polen Johannes Romta, der übrigens eine mehr vermittelnde Politik befolgt hat, gelungen war, so half bei deffen Tode 1301 der Ginfluß ber schlefischen Fürsten und des deutschen Abels die Wahl eines einheimischen Geiftlichen aus dem altschlesischen Geschlechte von Würben als heinrich I. durchseten. Dag derselbe, wie die Bischofsgeschichte des Dlugosz berichtet, vor seiner Wahl bereits Dompropst gewesen, findet in den Urkunden nicht seine Bestätigung. In einer Urkunde vom 24. Januar 1302 wird H. all electus Wratislaviensis bezeichnet. Wie fehr feine Berfonlichkeit ben Breglauern genehm mar, mogen wir baraus entnehmen, daß, als faft gleichzeitig mit Bischof Joh. Romka am 9. Novbr. 1301 Bolto I., der Vormund der Söhne Beinrichs V., ftarb, die Kuratel über die jungen Bergoge dem neuen Bischoje H. übertragen wird. H. nimmt sich dieses Amtes mit großer Energie an; wir ersahren von Raubburgen, die er gebrochen (1302) und von Bundniffen mit anderen fchlefischen Fürften, die er zu diesem Zwecke geschloffen (Cod. dipl. Siles. III. 11 und V. 181). Daß das Anwerben von Soldnern Geld gekoftet, ist sicher, daß er aber, wie die Sauptquelle für jene Zeit, die Chronica princ. Polon. (bei Stenzel, Bb. I. 125) berichtet, bei diefer Gelegenheit den von Bolko I. gefammelten Schat von 60000 Mt. verschwendet habe, erscheint um fo weniger glaublich, da feine Bormundschaft thatfächlich nur ein Jahr gedauert hat und damit einen Abschluß fand, daß der älteste feiner Mündel, Boleglaw, gegen Ende des Jahres 1302 nach Prag ging und dort mit der Tochter des Böhmenkönigs Wenzel sich vermählte, worauf dann dieser die Vormundschaft übernahm und schon beim Beginn des Jahres 1303 in dieser Eigenschaft Urkunden ausstellte. Es ift durchaus wahrscheinlich, daß der Bischof die Uebertragung der Vormund= schaft auf den König selbst gewünscht hat, und wie freundlich seine Beziehungen zu dem Letteren waren, mögen wir daraus schließen, daß Wenzel eben damals 1303 die Krönung seiner Gemahlin durch Bischof S. vollzogen wissen wollte und feine Muhe scheute, um die dazu erforderliche Zustimmung des Erzbischofs von Mainz zu erlangen. Vorübergehend erscheint dann noch einmal im J. 1305, als Wenzel mit dem jungen Herzog auf einem größeren Ariegszuge abwesend war, Bischof H. als Tutor. Auf der anderen Seite geräth Bischof H. und 3war gleich im ersten Jahre seiner Regierung in schwere Conflikte mit ber papft= lichen Gewalt. Es wird ihm von diefer Seite vorgeworsen, es sei mit seinem Wiffen und Zulaffen ein Bote des papftlichen Legaten Otto v. Oftia getobtet worden. In Folge davon sei gegen den Bischof Alage erhoben, eine papstliche Sentenz erlaffen und mit deren Publication in Breglau ein schlesischer Kleriker, Bünther von Biberftein, betraut worden, welchem nun auch der Bischof, als damaliger Regent des Landes, freies Geleit zugesichert habe (1302). Trobbessen aber fei derfelbe bei Ausführung feines Auftrags in der Jacobstirche zu Breslau in Gegenwart des Bischofs überfallen worden, jo daß er kaum durch schleunige Flucht in die Sacristei sein Leben habe retten können. Bischof H. habe ihn seiner Pfründe und aller seiner Güter für verlustig erklärt, auch habe derselbe den nun erfolgten wiederholten Citationen vor vom Papste designirte Richter feine Folge gegeben und felbst die schlieflich über ihn verhängte Excommunieation gering geachtet. Der Streit ging so weit, daß im J. 1309 papftlicher Spruch den Bischof von feinem Umte suspendirt. Jett erft gelingt es, den

Bijchof dazu zu vermögen, daß er den immer wiederholten Citationen solgend sich 1310 wirklich in Avignon einfindet, wo er dann zwei Jahre hindurch sestagehalten wird, bis endlich die Breslauer unter dem 17. October 1312 dem Papste ernstliche Vorstellungen machen über den großen Schaden, der durch die lange Abwesenheit des Oberhirten ihrer Kirche erwachse. Aber als er dann endlich zurücklehrt, vom Papst Clemens V. in seine bischösliche Würde seierlich wieder eingesetzt (12. October 1313), erscheint er als ein ganz anderer, als er srüher gewesen, als ein starrer tirchlicher Eiserer. Er läßt jetzt in Breslau und in Schweidnitz zahlreiche Keher verbrennen, versolgt die Beghinen und entsrembet sich namentlich durch den Eiser, mit welchem er den in Schlesien so verhaßten und jetzt direct als allgemeine Kopssteuer gesorderten Peterspssennig einsordert, die Herzen gerade der deutschen Bevölkerung, so daß er an seinem Lebensende um dieser Angelegenheit willen in ossenen Kampse mit der Mehrzahl der schlesischen Fürsten lebt. Am 23. Septbr. 1319 stirbt er.

S. Theiner's Mon. vetera Polon. I und vor allem das Formelbuch Arnolds von Prohan, das als Tom. V des Cod. dipl. Siles. Wattenbach mit zahlereichen sehr instruktiven Anmerkungen herausgegeben hat. Grünhagen.

Beinrich I., Bischof von Chiemfee, 1252-1266, aus dem Predigerorden, wurde von Philipp, dem Erwählten von Salzburg, auf jenen Stuhl berufen. Alls aber Philipp zu Mühldorf ein großes Turnier und Knappenspiele ver-anstaltet hatte, auch sonst ganz nach Rittersitte lebte und sich weigerte, die Weihen ju nehmen, wurde auf Geheiß des Papftes auf dem Tage zu Hallein zur Wahl eines anderen Erzbischofes geschritten. Clerus und Dienstmannen vereinigten sich auf vier Wahlmänner, Heinrich von Chiemsee an deren Spige, welche den Bischof Ulrich von Sedau jum Erzbischof verlangten. Philipp, barüber erbost, ließ im Erzstift fengen und brennen, und Papft Alexander IV. beauftragte ben Bischof von Chiemsee in seinem Namen jenen nach Rom vorzuladen und von ihm die Städte und Besten des Erzstistes abzusordern. Aber Philipp, "der pennige Mann", hielt Alles in Schrecken, verjagte die Domherren und verheerte des Domstifts und die chiemseeischen Güter. Bischof H. sprach nun über das ganze Land das Interdict aus (1257) und begab sich nach Viterbo zum Papste, der Philipp absetzte, die Wahl Ulrich's bestätigte, und dem Bischofe H. auftrug, die Auslieserung der Städte und Besten unter Androhung von Kirchenstrafen und mit Silfe der Suffraganen und Dienstmannen zu erzwingen (1258). Dies gelang bor ber Hand nicht, bis 1260 bor Ankunft Erzbischof Ulrich's die Salzburger Philipp aus der Stadt vertrieben. Nun erhielt Bischof B. aber den papftlichen Auftrag, als stellvertretender apostolischer Runtius den neuen Erzbischof Ulrich zur Bahlung seiner während des ungewöhnlich langen Aufenthaltes zu Rom gemachten Schulden und zur Erfüllung der dem Papite gegenüber eingegangenen Berpflichtungen anzuhalten und mit Kirchenstrafen zu drohen, eine Aufgabe, in welche sich mit B. auch der Bischof Thomas von Squillace theilen mußte und die deshalb erfolglos blieb, weil der nenangetretene Erzbischof ein vermuftetes Land vor sich hatte, und auch die volle Gewalt über seine Dienstmannen und Philipp, dem Berwandten des Königs Ottotar gegenüber, Billner. nicht befaß.

Heichrich I., Bischof von Constanz. Er stammte aus dem unter R. Friedrich II. hochangesehenen und einflußreichen Geschlechte der Reichsdienstemannen von Tanne, das seinen Sitz in Tanne, jeht Altthann, im württembergischen Allgäu hatte und das heutzutage noch in den Fürsten von Waldburg sortsblüht. Wir treffen unsern Heinrich zum ersten Male den 27. Juni 1204 als Domherrn zu Konstanz. Am 17. Februar 1217 erscheint er als Dompropst von dort und als Protonotar K. Friedrich's II. auf dessen seinlichem Hostage

gu Ulm. In letterer Gigenschaft seben wir ihn thatig in diesem und in den folgenden Jahren zu Augsburg, Ulm, Nürnberg, Hagenau und Weingarten. Im Jahre 1220 begleitete er König Friedrich II. auf seinem Zuge nach Italien; im Lager vor Bologna beglaubigte dieser ihn nebst dem Bischofe G. von Como und bem Bruder Bermann als Gefandten bei dem Bapfte. Der Gegenftand ihrer Sendung war wol kein anderer als der, den Papst zu bestimmen, Friedrich II. zum Raiser zu krönen. Diese etwas belicaten Verhandlungen gelangen vollständig; am 22. Rovember war die Kaiferkrönung. Noch blieb H. einige Beit bei dem Raifer; dann eilte er über die Alben gurud, um auch feinen Pflichten als Dompropst von Konstanz ein Genüge zu leisten. Im Winter 1222/23 sehen wir ihn wieder als Protonotar bei K. Friedrich II. in Apulien. Run erhielt er einen anderen entsprechenden Wirkungstreis. Satte der Raiser früher ichon den Schenken Konrad von Winterstetten und den Truchsegen Cberhard von Waldburg — beide gehörten demfelben Geschlechte von Tann an seinem Sohne R. Heinrich als Erzieher und Rathgeber an die Seite gestellt, so theilte er ihm nun auch unfern S. als Brotonotar zu. Wir finden ihn in diefer Stellung vom 3. April 1224 bis 13. August 1230. Das Jahr 1227 zeigt ihn uns auch im Besitz der Dompropstei in Augsburg, neben welcher er jedoch seine frühere noch beibehielt. Am 19. Februar 1233 starb Bischof Konrad von Konstanz und an seine Stelle trat unn durch die Wahl des Capitels der seitherige Dompropst Heinrich von Tann. Um 23. April 1233 erweift R. Heinrich dem Bischof Heinrich von Konftang, seinem lieben Fürsten in Unbetracht seiner ausgezeichneten Treue und dienstwilligen Ergebenheit die Gnade, in der Borburg seines Schlosses Meersburg einen Wochenmarkt halten zu dürsen. In der lehten Zeit, als der junge König angefangen, schlimme Bahnen einzuschlagen, hatte er seinen seitherigen Protonotar von sich sern gehalten, wenigstens erscheint dieser seit 13. August 1230 nicht mehr in seiner Umgebung. Suchte er etwa jeht, da er sich mit dem Gedanken des Absalls trug, den mächtigen Bischof auf seine Seite zu ziehen? Erinnerte er ihn deswegen so sehr an seine Treue und an seine frühere bewährte Singebung? Wohl mag dies die Absicht gewesen sein, doch Bischof B. wollte fie nicht verstehen. Dagegen feben wir ihn in den Jahren 1235 -- 1237 wieder bei Friedrich II., als dieser den Aufstand seines Sohnes niederschlug und die Verhältnisse Deutschlands ordnete. In den folgenden Jahren widmete er, wie er dies gleich vom Antritt seines Amtes gethan hatte, seine ängstliche Sorgfalt seinem so ausgedehnten Bisthumssprengel. Durch materielle Sicherstellung der Alöster, deren Rechte er gegen Cingriffe von Seite mächtiger Grafen energisch wahrte, suchte er ihnen die Möglichkeit zu schaffen, sich frei und ungehindert ihrem eigentlichen Berufe hingeben zu können; freien Genossenschaften gab er eine bestimmte Regel, Psarreien eine genaue Ordnung und Abgrenzung; fraftig handhabte er die Kirchenzucht und für einen sittenreinen Clerus war er eifrig bedacht. Daneben vergaß er aber weder das allgemeine Wohl — denn 1241 ließ er das Kreuz gegen die Tataren predigen noch auch das materielle seiner Bisthumsangehörigen. Um das durch ungleiche Ausprägung und andere Urfachen entstehende Schwanten bes Werthes ber Münzen und die vielsach daran sich knüpsenden Nachtheile zu verhüten, versammelte er sachkundige Männer um sich und erließ nach deren Gntachten ein ausführ= liches Münggeset, das sich in 12 Artiteln über Testiftellung des Werthes, Bragung, Prägestätten der Münze, Handel mit Silber, Strafen wegen Falschmunzerei, Beschneidung der Münzen u. dal. verbreitete. Er sorate auch für die äußere Stellung seines Bisthums. Er erwarb die Schlösser Tanneck und Russaberg mit bedeutenden Gütern; desgleichen das Eigenthum an Schloß und Weiler Büttel= Schieß. Im Jahre 1243 zog er dem Grafen Wilhelm von Tübingen auf dessen

Bitte mit einem stattlichen Beere zu Silfe und entschied dadurch bessen Sieg. Zum Danke dafür trat ihm genannter Graf die Bogtei und alle anderen Rechte, die er seither über das Rlofter Marchthal geltend gemacht, aber schon früher an ihn als Pfanbichaft hatte überlaffen muffen, nun fur immer ab. In bem Abtswahlstreit zu St. Vallen vermittelte S. so klug, daß der ihm ergebene Walter von Trauchburg jum Abt gewählt wurde, und diefes reichbegüterte Stift nun gang auf feiner Seite stand. Diefes freundschaftliche Berhältniß erhielt er auch mit deffen Nachfolger, Berthold von Falkenstein, den er in seinem Kampfe mit den Grafen von Toggenburg bei der Belagerung von Wyl unterstütete. Mit den damals noch mächtigen Grafen von Kiburg und den immer mächtiger werbenden Grafen von Sabsburg wußte er fich auf guten guß zu stellen. Dagegen trat er gegen seine Feinde energisch auf. Gottfried und Beinrich von Reiffen, mit benen er in Tehbe gerathen war und die von vielen schwäbischen und frantischen Grafen und Herren unterstützt wurden, schlug er, obgleich numerisch bebeutend schwächer, am 21. Juni 1245 im Schwiggersthal in heißer Feldschlacht und befam fie nebst 40 vom Abel gefangen. Gewaltig beseftigte er hierdurch fein Ansehen. - Um Abende feines Lebens fah S. fein Baterland gespalten und voller Berwirrung. R. Friedrich II. war vom Papft in Bann erklärt und abgefett worden; in Deutschland war der Landgraf von Thuringen als Gegenkönig aufgetreten. S. hielt fich von deffen Sof fern, weshalb ihm von dem apoftoli= schen Legaten, dem Erwählten von Ferrara, Ercommunication und Suspension, und am 25. Juli 1246 ein Termin von 20 Tagen angefündigt wurde, innerhalb bessen er sich vor dem Papst stellen solle, ansonst diefer die Definitivsentenz fällen werde. Nun scheint er sich unterworfen zu haben, denn schon am 2. Mai 1247 erhielt er vom Papft einen Gnadenerweis und am 4. Mai beffelben Jahres den Auftrag, den Abt von Rheinau von der Verwaltung der Abtei zu entfernen. Diesen Auftrag hat er vollzogen und überdies die Berwaltung der gedachten Abtei bis zu seinem Tobe selbst geführt. Er blieb treu auf Seite des Papstes, von dem er in der Folge noch mehrere Aufträge erhielt, bis an seinen Tod, ber am 21. August 1248 erfolgt sein soll. Seine lette Urkunde, die ich kenne, ist vom 6. Juli genannten Jahres.

Neugart, Episcop. Const., I. 2, 428—437. Merk, Chronik des Bisethums Konstanz, S. 172—174. Schulkheiß, Konstanzer Biskhumschronik im Freib. Diöces.-Archiv, 8, 33. Mone, Quellensamml. der bad. Landesgesch., I. S. 303. 312. Oberrhein. Ztschr. 28. 30. Schweiz. Geschichtssreund 17. 42 u. 47 u. in a. Bänden. Stälin, Wirtemb. Gesch., 2, 615; 193 s. Wirtemb. Urkdb., Huillard Breholles, Potthast, Regesta Pontisic., an versch. Orten, u. s. w.

Henrich II., Bischof von Constanz, † den 12. Sept. 1306, stammte aus dem im J. 1580 erloschenen ritterlichen Geschlechte Der von Klingenberg im Thurgau, dessen einstiger Stammsitz, Schlöß Klingenberg unweit Steckborn, noch besteht. Ein Sohn Ritter Ulrichs, geboren um die Mitte des 13. Jahrhunderts, widmete sich H. dem geistlichen Stande, vermuthlich unter Leitung seines väterlichen Oheims Heinrich, Propstes in Zürich (1271—76), auch Propstes zu St. Johann und zu St. Stephan in Konstanz, zulezt Dompropstes ebendaselbst (1275 bis † 1. Mai 1279), eines angesehenen und verdienten Mannes, der u. A. die Schule und die Statuten des Großmünsterstiftes in Zürich erneuert hatte. Im J. 1274 erscheint H. zuerst urkundlich genannt, neben seiner verwittweten Mutter Willidirg (aus einem konstanzischen Patriciergeschlechte) und sechs Geschwistern, vermuthlich wegen schon erhaltener geistlicher Weihen als erster unter den vier Söhnen des verstorbenen Ritters Ulrich ausgesichte. Er erwarb sich den Grad eines doctor decretorum, trat in die Kanzlei König Ru-

dolfs, wurde Protonotar (urkundlich zuerst am 1. Mai 1283 als solcher genannt), und gehörte in diefer Stellung - auch Vicefangler und einmal auch Rangler betitelt - bis zu Rudolfs Tobe zu beffen vertrauten Geschäftsmännern und Rathen. Sowol die Auftrage, mit benen ihn der König bedachte, als deffen Bemühungen um Beinrichs Beforderung ju geiftlichen Burden, bezeugen die Gunst, in der H. bei seinem Herrn stand. Schon 1283 hatte ein Theil der Freisinger Domherren H. zum Bischoje daselbst postulirt, war aber bei der Wahl in Minorität geblieben. Im Frühjahr 1285 empfahl ihn Rudolf felbst, freilich auch vergeblich, dem Domkapitel in Paffau zur Berücksichtigung bei einer dor= tigen Bischofswahl. Im Commer des gleichen Jahres fandte ihn der Konig dur Beglückwünschung des erwählten neuen Papstes Honoring IV. nach Rom und ließ im Februar 1286, als Bischof Beinrich von Bajel als königlicher Bevollmächtigter dahin ging, sowol durch schriftliche Empsehlung an den Papst und an den Cardinal Benedict von St. Nicolaus in Carcere Tulliano, als durch des Bijchojs Fürwort, Seinrichs Beforderung ju einem höheren geiftlichen Amte bei Honorius IV. betreiben. Auch dies blieb ohne Erfolg, zumal der Papst schon am 3. April 1287 starb. Dagegen erhielt H. um diese Zeit die Propstei am Reichsstifte in Kanten, in deren Besitz er im Herbste 1288 genannt wird, und bald auch, wol ebenjalls durch den König, die Propstei in Nachen (März 1292). In diesen Würden stehend, vertrat 5. neben dem Deutschordensmeister Burthard den König im Frühjahr 1289 in Rom bei Papst Nicolaus IV. Rach Rudolis Tode, in der Zeit der Verhandlungen um die Nachfolge im Reiche zwischen den Fürsten, dem Grafen Adolf von Raffan und Herzog Albrecht von Desterreich, ichloß sich H., seiner bisherigen Laufbahn und seiner Herkunft gemäß, mit der großen Mehrheit des Abels der oberen Lande, junächst an Herzog Albrecht an. Er war bei demfelben in Defterreich, als Graf Eberhard von Ragenellenbogen mit Aufträgen des Erzbischofs Gerhard von Mainz im Frühjahr 1292 zu Albrecht kam. Nicht ohne des letteren Wijsen und Willen wird es geschehen sein, daß S. nach dem Ausgange der Königswahl doch bei Adolfs Krönung in Aachen erschien, wo des Königs Privilegium für die Krönungsstadt ihn, ben Propft von Nachen, als einen der anwesenden Zeugen erwähnt (1. Juli 1294). H. war aber dem Hauptbeförderer von Adolfs Erhebung, dem Erzbischofe Gerhard, so wenig genehm, daß der neue König sich gegen letteren zwei Mal verpflichten mußte, nicht ohne Gerhards ausdrückliche Einwilligung ben gewesenen Protonotar seines Borgangers auf dem Throne jum Rathe oder Diener angunehmen (1. und 28. Juli 1292). Indeffen anderten sich die Verhältnisse, als Berzog Albrecht den König anerkannte, ihm nach Sagenau entgegenkam, huldigte und die Reichsinfignien einhändigte (Mitte November 1292). Jest wurde h. auch Abolis Rath, kam als folder in beffen Gefolge nach Bafel und nach Bürich, woselbst er von der Zeit seines Oheims her, auch als Verwandter der zürcherischen Fürstäbtissin Elisabeth von Wegiton als Inhaber einer Chorherrenpfründe an ihrer Abtei und der Kaplanei vor der Stadt viele personliche Beziehungen hatte, und wenige Monate sväter ersolate seine Erhebung zum Bischose von Konstanz, als Bischof Rudolf von Sabsburg-Laufenburg bei einem Besuche in Zürich (wo auch H. eben verweilte) am 3. April 1293 plöglich starb. Zwar foll sich ansangs eine Mehrheit des Domkapitels für die Wahl Graf Friedrichs von Zollern, Dompropstes in Augsburg, erflart haben. Allein diefer trat vor dem durch seine bisherige Lausbahn ausgezeichneten, durch die Gunst des Hauses Sabsburg-Desterreich und feine perfonlichen Beziehungen zu Konftanz und dem umliegenden Lande unterstütten Klingenberger zuruck und H. wurde am Sonntage Lätare (8. März) 1294 von Erzbischof Gerhard geweiht. In den drei Jahren des Friedens im Reiche, die noch folgten, wirkte H. zur Er-

haltung friedlicher Zustände, soweit es an ihm lag, fraftig mit. Gemeinfam mit König Abolis Reichsvogte über Zürich, dem Grafen Eberhard von Ragenellenbogen, beforderte er insbesondere den Abschluß des nachbarlichen Berkomm= niffes, bas ber Landvogt der Gerrichaft Defterreich, der Freie Otto von Ochfenstein, am 22. Mai 1294 mit der Stadt Zürich schloß. Als aber Mitte 1296 unter bem Ginfluffe bes Gegenfates zwischen bem Ronige und Bergog Albrecht des Letteren erneuter Krieg gegen den Erzbischof von Salzburg und des Berzogs entschiedener Bruch mit König Abolf erfolgte, ging Bischof B. nach Defterreich, blieb daselbst bis anfangs 1297, und fehrte, nach turzem Besuche in der Seimath (März bis Mai 1297), wieder zu unbedingtem Anschlusse an den Bergog nach Wien gurud. Er nahm bort an ber Fürstenversammlung Theil, in welcher die entscheidenden Berabredungen gegen den Konig getroffen wurden (9. Februar 1298), folgte Bergog Albrecht beim Aufbruche nach Schwaben und ftand in beffen Beere im Breiggau, im Elfaß und bei Gollheim (2. Juli 1298). Bier jochten dreihundert Ritter unter des Bischofs Banner — unter ihnen Geinrichs Brüder Ulrich und Albrecht. Ihr Anfturm auf des Königs Heer wirkte zu Herzog Albrechts Siege wesentlich mit; sie erlitten aber auch schweren Verlust und alle ihre Streitheugste, bis auf drei, wurden niedergestochen. Neben dem Bijchoje von Straßburg, Konrad von Lichtenberg, gehörte Bischof H. so sehr zu Albrechts hervorragendsten Anhängern, daß König Adolss Zorn auss hestigste wider Beide entbrannt war und er geäußert haben foll, wurde er den Berzog besiegen, fo sollen mit demfelben die beiden Bischöfe den Feuertod erleiden. Dem Sieger jolgte nun aber, nach Aboljs Untergang, Bischoj H. zur Königswahl und zur Rronung nach Machen; in Albrechts Gefolge tam er rheinaufwarts in die Beimath zurud, und war auch in Nürnberg wieder bei dem König Albrecht, als dajelbst nach Mitte November 1298 die Krönung von Albrechts Gemahlin Elisabeth, die Erneuerung bes Reichstandfriedens und die Belehnung der Sohne des Konigs mit den öfterreichischen Berzogthümern stattfand. Nach einem Aufenthalte in seinem Bisthum ging S. hierauf im Sommer 1299, begleitet von feinem Bruber Ritter Ulrich, als Albrechts Gefandter zu König Philipp dem Schönen von Frankreich, um Rudnahme von Grenzübergriffen deffelben zu erzielen, war wol auch bei Abschluß des Verlobungstractates zwischen Albrechts Erstgeborenem, Berzog Rudolf, mit Philipps Tochter Blanca am französischen Sose noch thätig (August 1299) und kehrte über Strafburg, woselbst er den Konig Albrecht fand und der Erhebung Friedrichs von Lichtenberg zum Bischof beiwohnte, nach Ronftanz zurück. Vor der Abreife nach Frankreich hatte er hier sein Testament niedergelegt und ein Hospital an der Rheinbrücke für vierzehn Arme nebst Bfrunde für einen Priefter an bemfelben geftiftet. Ihm blieb auch ferner König Albrechts enges Vertrauen. Am Hoftage zu Ulm, in der Ausstenerungsurkunde für die Herzogin Blanca (5. Februar 1300) ist Bischof S. der erfte Zeuge. Alls im Oftober 1300 die rheinischen Kurfürsten sich wider den König verbundeten, trat H. ihm zur Seite und stand im Feldzug gegen Erzbischof Gerhard von Mainz im königlichen Lager vor Bingen und im Rheingau. Damals erwarb er bem streitbaren Abte von St. Gallen, Abt Wilhelm von Montjort, für den er einst in König Rudolis Lager vor Herwartstein (September 1287) sich vergeblich verwandt hatte, Albrechts langversagte Huld (October 1300). In Mainz vermittelten der König und Bischof S. gemeinsam eine Verständigung zwischen dem Johanniterorden und den Erben des letten Freiherrn von Wedismil am Bürichsee, der seine Stammherrschaft an den Orben verkauft hatte (17. Oct. 1300). Dagegen scheint Bischof S. an Albrechts Kriege gegen die Erzbischöfe von Köln und Trier im J. 1301 nicht mehr perfönlichen Untheil genommen zu haben. Er brachte die letten fechs Jahre feines Lebens — während beren

man ihn nur einmal außerhalb seines Bisthums, im April 1303 bei König Mbrecht in Speier, findet - in der Bermaltung feiner Diocefe, sowie der ihm seit 1298 übergebenen Abtei Reichenau und in den Bestrebungen zu, die feinen Ramen vorzüglich auf die Rachwelt brachten. Unter feinen gahlreichen Umtshandlungen aus diefer Zeit find herauszuheben: die Weihe eines neuen Abtes bon St. Gallen, nach Abt Wilhelms Tobe, Beinrichs bon Ramftein, ber bafür die Gerrichaft Conzenberg bei Tuttlingen an das Bisthum abtrat (October 1301); die Erbauung einer Kirche des h. Loreng in Konftang; besonders aber der Abjchluß eines Verkommnisses mit Zürich am 27. November 1304, wodurch, in Anwesenheit und mit Willen und Siegel des Bischois, die gesammte Geistlichkeit ber Stadt mit der Obrigfeit und Burgerichaft über die Rechte und Pflichten des Clerus gegenüber Jenen und die Sandhabung ber Gerichtsbarfeit zwischen Geiftlichen und Laien übereinfam; ein Bertrag, der als fechstes Buch des "Richtebriefes der Burger von Burich" den ftadtischen Gefeten beigeschrieben murde. Diefer Stadt mar Bijchof S. besonders gewogen. Er und die Fürstäbtiffin Glijabeth von Wegiton waren die Saupter jenes edeln Kreifes von Mannern und Frauen, in welchem in Zürich die Kunft des Gefanges Pflege fand und unter dem Adel ber Umgegend, den Geiftlichen beider Stifte und Mitgliedern ftädtischer Geichlechter die Maneise hervorragten; der Gesellschaft, die den Sänger Hadloub mit vorzüglichem Lobe Bijchof Beinrichs, des weisen Fürsten und (beutschen) Gefanges fundigen Gonners der Runft, feiert. Aber auch gelehrter Arbeiten pflag Bischoj B. Nach dem Zeugnisse bes Konstanzer Domherrn Manlius (um 1519) ift unzweifelhaft anzunehmen, daß S. eine Geschichte des habsburgischen Fürstenhauses geschrieben, und wenn bie Nachrichten bes Brusch (f. oben Bb. III. Bruich) und späterer Konstangischer Gewährsmänner richtig find, fo beschäftigte sich Bischof H. auch mit theologischen und naturwissenschaftlichen Studien, schrieb einen Tractat über die Engel und galt für einen geschidten Nigromantifer. Bon allen seinen Arbeiten ist indessen feine mehr vorhanden. Rieger hat mahricheinlich gemacht, daß Beinrichs Geschichte der Sabsburger, die Manlius noch bejaß, von Schriftstellern des vierzehnten Jahrhunderts, wie z. B. von Matthias Neoburgenfis und von Compilatoren fonstangischer und gurcherischer Chronifen des fünfgehnten Jahrhunderts benutt murde. Db aber die Sage vom römischen Uriprung des Saufes Sabsburg und ob gemiffe Berfe aus dem J. 1277 oder 1278 gu Ehren König Rudolfs und feiner Gemahlin und Rinder wirklich S. von Klingenberg jum Urheber haben, muß doch dahin gestellt bleiben. Diese Berse, Die mit den Commendatitia auf König Rudolf von Konrad von Mure eine gewise geistige Verwandtichaft zeigen, mögen aus des werdenden Protonotars S. Feder stammen, der, zur Zeit feines Dheims, des Propstes, Mure's Schuler an der Stiftafchule in Burich gewesen sein wird, und Brufch's Angabe, B. habe feine Geschichte "in gratiam Rudolfi regis" geschrieben, mag auf eine Dedication berfelben durch B. an König Rudolf, und somit wirklich frühen Beginn des hiftorischen Werkes von B. hinweisen. Indessen brachte wol erft des "Bischofs" Name daffelbe, auch wenn es ichon vor Beinrichs Erhebung feinen Abichluß fand, zu ber Bedeutung, die es nachmals genoß.

Urfunden von 1274—1306; insbesondere fönigliche. — Ottofars Reimschronif. — Kuchimeister, Nüwe Casus Sct. Galli. — Manlius, Chron. Episc. Const. (in Pistorius SS. III. 751). — C. Bruschius, Magni Operis de omn. Germ. episcop. Epitomes, I. 44 v. 45. — Neugart, Episc. Const., Tom. I. pars II. (ed. Mone, Friburgi Brisg. 1862). — E. Kopp, Geschichte der Sidg. Bünde, I. u. II. 1, und Geschichteblätter II. — Rieger, Heinrich von Klingenberg und die Geschichte des Hauses Habsburg (Archiv s. österreich. Ges

ichichte, Bb. XLVIII. S. 363 ff., Wien 1873). - D. Loreng, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, zweite Auflage, I. 64-66.

G. v. Whk. Seinrich I., Bischof von Cur, † ben 23. December 1078. Unbefannter Berkunft (von Neueren ohne Beweis dem Stamme der Grafen von Montfort im Vorarlberg zugezählt), Mönch in Reichenau, wurde H. am 24. April 1070 jum Bijchoje von Cur geweiht und zeichnete fich als folcher unter den Anhängern Papit Gregors VII. als eifriger Berjechter bon beffen Ideen und Sache aus. Un der auf Gregors Berlangen im August 1071 von Erzbischof Siegfried von Maing ebendaselbst versammelten Synode, wo über die Besehung bes Bisthums Konftang verhandelt wurde, nur durch einen Bevollmächtigten vertreten, icheint hingegen S. im Frühjahr 1074 an ber gregorianischen Synobe in Rom perfonlich theilgenommen ju haben. Denn er begleitete bon ba aus, mit dem Bischofe Reinald von Como, die Raiserin Agnes im März 1074 nach Deutschland, als fie, ben papftlichen Legaten folgend, in Rurnberg bei ber Bufammenkunft derfelben mit Konig Seinrich IV. erschien, wo die Wiederaufnahme bes letteren in den Schoof der Kirche und die Lossprechung feiner Rathe vom Banne erfolgte, die Legaten aber vergeblich auf Besammlung eines Concils der deutschen Bischöfe drangen. Im Serbste 1075 erschien S. selbst, der mittlerweile neuerdings in Rom gewesen sein mag, als papstlicher Legat bei Erzbischof Siegsried, um benselben aufzusorbern, mit Abstellung ber Prieftereben und ber Simonie unter der Geistlichkeit seines Sprengels Ernst zu machen. 5. wohnte der im October in Mainz versammelten Synode bei, in welcher der Erzbischof hierzu den Versuch machte, aber vor dem tumultuarischen Widerstand, der sich erhob und ihn mit Lebensgesahr bedrohte, zurudweichen mußte. S. felbst foll solcher Gefahr nur durch Bermittlung bes Erzbischofs entgangen sein, wenn Tritheim's Bericht zu glauben ist. Daß H. an dem entscheidenden deutschen Concile von Worms vom Januar 1076 Antheil genommen, wo Ronig Beinrichs IV. Bruch mit dem Papite durch das gegen letteren ausgesprochene Absetzungsbecret fich bollzog, ift hingegen, wiewol Brusch, Guler u. A. es ausfagen, nicht glaublich. Wenigstens wiffen die Quellen nichts von dem Widerspruche, den S. einzulegen nicht ermangelt haben wurde. Ebensowenig ist ein gleich= zeitiges Beugniß für feine Theilnahme an der antigregorianischen Synode der tombardischen Bischöfe in Pavia, zu Oftern 1076, befannt. Wenn auch Crufius hiervon fpricht, jo erscheint die Sache boch an fich schon unglaublich. Anderseits war Bifchof S. auch nicht bei der Wahl des Gegenkönigs Rudolf in Forchheim, am 15. Mary 1077, anwesend, wie ber genannte Autor melbet. Denn tein schwäbischer Bischof nahm an diesem Acte Theil. Wol aber trat S. in dem nun beginnenden Thron- und Rirchenftreite, feiner bisberigen Saltung getreu, auf des Gegenkönigs Seite und tampite fur Papit Gregors und Rudolis Sache gegen Beinrich IV. Wie er übrigens feine Diocefe behauptete und verwaltete, ist nicht näher bekannt. Er starb vor Austrag der großen Frage der Zeit, am 23. December 1078, und sah auch nicht mehr die Verwüstung, die Welss Angriff auf ben Grafen Otto von Bregeng-Buchhorn in der Fastenzeit von 1079 über Rhätien brachte. Freig ift es, wenn Brusch u. A. des Bischofs Tod bem Gram über dieses Ereigniß zuschreiben.
Bertoldi chron. — Lambert. Hersfeld. — C. Bruschius, Magni operis

de omn. Germ. episc. Epitome (Tom. I. 25 v.). — Crufius, Ann. Suev. (Lib. VIII p. 242). - Guler, Rhatia. - Gichhorn, Episc. Curiensis, p. 64. — P. Kaiser, Gesch. des Fürsteuth. Lichtenstein. — Codex dipl. Raetiae, h. von Th. v. Mohr, I. 136. — W. Juvalta, Necrologium Curiense.

G. v. Wn B.

Heinrich, Graf von Gelber, solgte 1131, noch ein Kind, seinem Vater Gerhard II. und erbte von seiner Mutter die Grasschaft Zütphen, welche von jetzt an mit Gelder vereint blieb. Fortwährende Fehden, namentlich mit Utrecht, süllen seine Regierung aus, deren Geschichte so ungewiß ist, daß sein Tod von den Einen auf das J. 1162, von Anderen sedoch zwanzig Jahre später, 1182, gesetzt wird.

P. L. Müller.

Beinrich I., Landgraf von Seffen, geb. am 24. Juni 1244, geft. am 21. December 1308, war der zweite Sohn Herzog Beinrichs II. von Brabant, der einzige Sohn aus deffen zweiter Che mit Sophie, Tochter des Landgrafen Ludwig IV. von Thüringen und der heiligen Elisabeth. Nach dem kinderlosen Tobe bes zum deutschen König gegen Friedrich II. gewählten Landgrafen Beinrich Rafpe von Thuringen erhob neben beffen brei Schwestersöhnen, Beinrich bem Erlauchten, Markgrafen von Meigen, Sermann, Grafen von Benneberg, und Siegfried, Grafen von Anhalt, auch die Bruderstochter des Berftorbenen, Sophie von Brabant, für ihren Sohn auf einen Theil der hinterlaffenen Lande Unfpruch, und ihr Gemahl, Herzog Heinrich, begab fich alsbald (Mai 1247) nach Seffen, um die Rechte seiner Angehörigen zu mahren. Er starb jedoch bereits am 1. Februar 1248, und fein altester Sohn Beinrich III. wurde fein Nachsolger in Brabant. Sophie erschien darauf selbst in Thuringen und Heffen und übergab am 2. März 1250 die Verwaltung des beanspruchten Gebietes und die Vormundschaft über S. auf 10 Jahre dem Markgrafen Seinrich von Meißen, der Heffen durch Statthalter regieren ließ. Um 16. Mai 1254 fchloß der Martgraf mit Erzbischof Gerhard von Mainz einen Bertrag zur Beilegung der bis= herigen Streitigkeiten über die von dem Erzbischof eingezogenen mainzischen Leben bes verstorbenen Landgrasen Heinrich Raspe. Gerhard versprach darin, gegen Zahlung von 1000 Mark Silbers die Geltendmachung seiner Rechte auf die vom Stifte Mainz zu Leben gehenden Güter in heffen bis zum 24. Juni 1256 zu verschieben, an welchem Tage der junge S. (puer de Hassia) das 12. Jahr vollende. Dieses Abkommen wurde, wie es scheint, von Sophie nicht gebilligt. Sie fand sich bewogen, aus Brabant, wo fie fich seit 1250 aufgehalten hatte, herbeizueilen. Bereits im Juni 1254 trifft man fie in Beffen, gemeinsam mit ihrem Sohne landesherrliche Befugniffe ausübend. Gine fraftige Stute erlangten beibe an Herzog Albrecht dem Großen von Braunschweig. Albrecht vermählte fich mit Sophiens Tochter Elifabeth (1254) und verlobte seine Schwester Abelheid mit H. (1258). Mit Heinrich von Meißen aber kam es zu offenem Kampje; Seffen und Thuringen wurden weithin verwüftet und die Stadt Gisenach fiel in die Hände des Martgrafen (1261). Aus diesen friegerischen Wirren suchte der neue Erzbischof von Maing, Werner v. Eppstein, Bortheil zu gieben. Er trat feindlich gegen Sophie und ihren Sohn auf und belegte beide wegen Vorenthal= tung der von dem Erzstift nach Beinrich Rafpe's Tod für heimgefallen erklärten Lehen am 4. Mai 1261 mit bem Banne und ihr Land mit bem Interdict. Aber der fräftige Widerstand der Gebannten und ihrer Verbündeten, unter welchen namentlich Graf Gottfried von Ziegenhain und Gerhard, herr von Wilbenburg zu nennen sind, bewog ihn, einen Bergleich einzugehen. Am 10. September 1263 trugen ihm Sophie und H. die Städte Grünberg und Frankenberg zu Lehen auf und verpflichteten sich zur Zahlung von 2000 Mark Silbers, wogegen er ihnen die bisher verweigerte Belehnung ertheilte. Der Abschluß dieses Vertrages traf sich um so günstiger sur H. und seine Mutter, als wenige Bochen später Bergog Albrecht von Braunschweig bei Bertheidigung ihrer Anfpruche auf Thuringen gegen Markgraf Beinrich von deffen Sohnen Albrecht und Dietrich bei Wettin geschlagen und gefangen wurde. Im folgen= den Jahre (1264) tam der Friede mit Meigen zu Stande. Landgraf B. ver-

gichtete zu Gunften bes Markgrafen auf Thuringen und erhielt dafür zu bem bereits in seinem Besitze befindlichen Hessenlande Allendors, Witzenhausen und andere Orte an der Werra, welche Herzog Albrecht für seine Besreiung aus der Gefangenschaft hatte abtreten muffen, sowie 600 Mark Silbers, bis zu beren Bahlung ihm die Stadt Weißenfer eingeräumt wurde. Dem entsprechend nannte sich H. in seinen Urkunden nicht mehr von Thüringen, behielt sedoch den Titel Landgraf von seiner mütterlichen Abkunst her bei und verband damit den eines Herrn des Landes Heffen. So lautet auch sein Titel auf dem Reiterfiegel, welches er seit seinem Regierungsantritt jührte, während er auf einem früheren, noch 1266 vorkommenden Siegel "H. von Thüringen, Bruder des Herzogs von Brabant" heißt. H. gehörte zu den Fürsten des Reiches und wird ausdrücklich als folder bezeichnet. Man nimmt gewöhnlich an, daß er 1265 die Regierung felbftandig übernommen habe; doch läßt fich ein beftimmtes Jahr hierfur nicht angeben, da feine Mutter Sophie auch noch fpater neben ihm als Regentin vorkommt und fich nicht auf einmal, fondern nach und nach von den Regierungs= geschäften zurudgezogen zu haben scheint. Die erfte befannte Urfunde, die B. für sich allein ausstellte, ist vom 2. Juni 1262. Heinrichs Gebiet, die neu-geschaffene Landgrasschaft Hessen, bestehend aus den hessischen Besitzungen der alten Landgrasen von Thüringen, war nicht sehr umsangreich, dazu vielsach besichränkt und durchsichnitten durch die Bezirke mächtiger Grasen und Dynasten. Namentlich aber übte bas Ergftift Maing in diefen Gegenden ein brudenbes llebergewicht aus. S. war daher bis an das Ende feines Lebens eifrig bemüht, seine Hausmacht zu vergrößern. So erwarb er bereits 1265 von den Pfalz-grasen von Tübingen Gießen nebst anderen früher gleibergischen Besitzungen, worauf Hartrad Herr von Merenberg ihm die Burgen Merenberg und Cleiberg öffnete. Auch in Brabant, dem Lande seines verstorbenen Baters, suchte er sich Einfluß zu wahren. Nach dem Tode seines älteren Bruders, Herzog Heinrichs III. († 1261) verlangte er Antheil an der Vormundschaft über dessen minderjährigen Sohn, Heinrich IV., und erhob, nachdem dieser auf die Regierung verzichtet hatte (1267), gegen dessen Bruder, Johann I., weitere Unsprüche. Doch entsagte er denselben später (25. Rovember 1279), wol nur beshalb, weil die Berhältniffe in Beffen ihm eine erfolgreiche Durchführung jener Plane boch nicht erlaubten. Namentlich waren es neue Streitigkeiten mit Erzbischof Werner von Mainz, die ihm hier zu schaffen machten. S. hatte, vermuthlich aus Groll darüber, daß der Erzbischof ihm den beabsichtigten Ankauf der Schlöffer Naumburg und Weidelberg an der waldedischen Grenze vereitelte, diese Burgen und Heiligenberg erobert und zum Theil zerftört. Deshalb that Werner ihn in den Bann und verhängte das Interdict über Hessen (21. Mai 1273). Auch bewirfte er, daß der neugewählte König Rudolf den Landgrafen bor feinen Richterstuhl lud und ihn, als er nicht erschien, in die Reichsacht that (25. Jan. 1274). H. fuchte vor allem die Gunft des Königs wieder zu gewinnen. Er begleitete denselben auf dem Zuge gegen König Ottokar von Böhmen (1276) und erlangte dafür die Zurücknahme der Achtserklärung (4. Juli 1277). Der Erzbischof aber konnte erst durch eine Niederlage, die er vor Frislar erlitt, dem Frieden geneigt gemacht werden, worauf König Kudolf die Beilegung des Streites durch Schiedsrichter bewirkte (September und October 1282). Auch mit Werners Nachfolger, Seinrich II., hatte der Landgraf Streitigkeiten, Die eine Vermittelung König Rudolfs nöthig machten (17. Aug. 1286). Erst unter Erzbischof Gerhard II. bilbeten sich zwischen Mainz und Hessen bessehungen, wahrscheinlich durch Einwirtung König Adolfs, der kurz nach seiner Wahl zum römischen König dem Landgrafen die Reichsburg Boineburg nebst der ihm aufgelaffenen Stadt Eschwege als ein Fürstenthum zu Leben gab (11. Mai

1292). Schwere Kämpfe erwuchsen B. innerhalb seiner eigenen Familie in Folge feiner zweiten Bermählung. Seine erfte Gemablin, Abelheid von Braunschweig, welche zuerst im September 1263 als seine Gattin vorkommt, gebar ihm zwei Cohne, Beinrich (geb. um 1264, feit 1284 bisweilen neben feinem Bater in Urtunden genannt) und Otto (geb. um 1272), und ftarb im April ober Juni 1274. Darauf vermählte fich B. noch im felben Jahre ober im Anfang des folgenden mit Mechtild, Tochter des Grafen Dietrich VI. von Cleve. Diefe gebar ihm gleichfalls zwei Sohne, Johann und Ludwig, ben fpateren Bischof von Münfter. Unter dem Ginflug der Mechtild beschloß er, sein Land in zwei Theile getheilt, feinen zwei erstgeborenen Sohnen beiber Ehen, Beinrich und Johann, zu hinterlaffen und die beiden zweitgeborenen, Otto und Ludwig, dem geiftlichen Stande zu widmen. Dazu war er mit Gifer beftrebt, das feinem Lieblingsfohne Johann zugedachte Niederheffen durch bedeutende Gutertäufe zu vergrößern. Seine Absichten erregten ben Unwillen ber beiben Sohne erfter Che, namentlich des zweitgeborenen Otto, der die ihm erwirkte Anwartschaft auf ein Canonicat zu Würzburg verschmähend, fich gegen den Willen feines Baters mit Abelheid, Tochter des Grafen Otto III. von Ravensberg, vermählte. Der alte Landgraf fah boraus, daß nach seinem Tobe die hestigsten Rampfe amischen feinen Sohnen entstehen wurden und suchte deshalb noch bei Lebzeiten seine Theilungspläne zu verwirklichen und durch die Autorität König Abolis zu sichern. Am 4. Juli 1296 beurkundete der König zu Franksurt die bor ihm geschehene Landestheilung. Der alteite Sohn, Beinrich, erhielt Oberheffen mit bem Anfallsrechte des feinem Bruder Otto bestimmten geringen Gebietes, mahrend bem jungeren, Johann, Riederheffen zu Theil ward. Otto, der hierbei fehr vertürzt worden war, verweigerte dem Bertrage seine Zustimmung. Unterstüßt von seinem Schwager, dem Grafen Gottfried VI. von Ziegenhain, lehnte er sich offen gegen seinen Vater auf, fo daß diefer genöthigt war, die Bulje Konig Adolfs anzurufen. Abolf zog mit Beeresmacht heran und belagerte gemeinfam mit bem alten Landgrafen bie ziegenhainische Burg Staufenberg bei Giegen (August 1296). Otto mußte fich fugen. Am 23. August 1298 ftarb sein alterer Bruder Heinrich und der demfelben bestimmte Landesantheil ging auf ihn über. Tropbem dauerte das unfreundliche Berhältniß zwischen dem Bater und dem älteren Sohne fort. Noch im J. 1302 verband sich Otto, auf daß ihm nach seines Vaters Tode sein Erbtheil werde, mit dem genannten Grasen Gottsried von Ziegenhain gegen die Landgräfin Mechtild und ihren Sohn Johann. Reben diefen Bermurfniffen im eigenen Saufe, die feine fpateren Lebensjahre verbitterten, hatte B. noch mit friegerischen Rachbarn Kampfe zu bestehen. Als westfälische Raubschaaren aus dem Gebiete des Bischofs von Baderborn in Seffen eingedrungen waren, schlug er fie bei der Rarlefirche unweit Gundensberg und trieb fie fiegreich über die Grenze gurud (1270). Streitig= feiten mit Herzog Albrecht II. von Braunschweig wurden 1306 durch König Albrecht geschlichtet. Auch mit dem Abt Heinrich V. von Fulda gerieth er in Fehde. Dies Alles hinderte ihn jedoch nicht, sein Gebiet, namentlich Niederheisen, beträchtlich zu erweitern. So erwarb er Schartenberg, Grebenstein, Immenhaufen, Trendelburg, den Reinhardsmald und Bilftein. Er baute bie (nicht mehr vorhandene) Burg zu Cassel, seine gewöhnliche Residenz in seinen späteren Sahren, die Kirche zu Frankenberg, die Kapelle und den von seinem Sohn Ludwig, Bischoj von Münster, vollendeten Rittersaal auf der Burg zu Marburg. Neben seinen schon genannten Sohnen hatte er von seiner ersten Gemahlin vier Töchter: Sophie, 1276 Gemahlin Graf Otto's I. von Walded, Mechtild, vor 1283 an Graf Gottfried VI. von Ziegenhain und nach deffen Tode († 1304) vor 1315 an Philipp III., Herrn von Falkenstein-Münzenberg

verheirathet, Abelheid, 1284 mit Graf Berthold VII. von Henneberg, und Elifabeth, 1287 mit Johann I., Grafen von Sayn, vermählt. Seine zweite Gemahlin Mechtild gebar ihm gleichfalls vier Töchter: Clifabeth, mit Herzog Wilhelm II. von Braunschweig († 1292), dann 1294 mit Gerhard IV., Herrn von Eppstein, und endlich (boch wol dieselbe Elisabeth) 1299 mit Albrecht II., Grafen von Görz, verheirathet, Katharina, Gattin des Grafen Otto VII. von Orlamünde (1308), Agnes, Gemahlin des Burggrafen Johann I. von Kürnberg, und Jutta, welche 1311 unvermählt vorfommt.

Mehrsach zu berichtigende Darstellungen der Geschichte Heinrichs bei Schmidt, Geschichte des Großherzogthums Hessen, II. S. 1-80 und bei Rommel, Geschichte von Hessen, II. S. 9-98. Ueber den Theilungsstreit Heinrichs mit seinen Söhnen Landau in der Zeitschrift sür hessische Geschichte und Landeskunde, I. S. 33-42.

Seinrich II., genannt der Giferne, Landgraf von Seffen, altefter Sohn des Landgrafen Otto I. und der Gräfin Adelheid von Ravensberg, murde um 1298 geboren. Nach dem Tode seines Baters (17. Jan. 1328), dem er in dessen Lebten Lebensjahren, namentlich im Kriege mit Erzbischof Matthias von Maing, fraftig gur Seite gestanden hatte, übernahm er allein bie Regierung und fand seine beiden jüngeren Brüder Ludwig und Hermann nach längerem Streit jeden mit einem fleinen Gebietstheil und einer Jahregrente ab, mahrend fein britter Bruder. Otto, Erzbischof von Magdeburg, in seiner hohen Stellung auf die väterliche Erbichaft leicht verzichten konnte. Acht Monate nach Landgraf Otto ftarb auch beffen Gegner, ber Mainzer Erzbischof Matthiag, und S. benutte biefen Umftand, um fich mit bem jum Stiftsverweser gewählten Erzbischof Balduin von Trier jur Beilegung ber bisherigen Streitigkeiten gu vereinigen. Mit feinem Schwager Friedrich bem Ernsthaften, Markgrafen von Meigen und Landargien von Thüringen, verabredete er eine Erbeinung, nach welcher die Lande des zuerst aussterbenden beider Fürstenhäuser an das überlebende fallen sollten (1329). Allein Raifer Ludwig der Baier versagte dem Vertrage feine Zustimmung. 1335 finden wir den Landgrasen in Fehde mit Braunschweig; er entsetzte die Burg Eberstein und belagerte die Stadt Eimbect. Bereint mit Balduin, dem Verweser bes Ergftiftes Maing und bem Markarafen von Meigen, befampfte er um bieselbe Zeit die räuberischen Berren von Treffurt und eroberte deren Stammburg, die fortan in gemeinschaftlichem Besitze der drei Berbündeten blieb. warb er später die Herrschaft Spangenberg durch Rauf. Nachdem Erzbischof Balduin von Trier die Berwaltung des Mainzer Bisthums dem vom Papfte jum Erzbischof ernannten Beinrich von Birneburg hatte überlaffen muffen, fcblog B. mit letterem ein Friedensbundniß auf vier Sahre (Februar 1338). Bald aber trübte fich das friedliche Berhaltniß zwischen beiden Fürften, und der Ergbischof nahm in ben Streitigkeiten bes Landgrafen mit feinen beiden jungeren Brüdern sich dieser an. Im September 1344 verband sich S. im Rloster Urnsburg mit Ruprecht dem älteren und Ruprecht dem jüngeren, Bjalzgrafen bei Rhein, und mit Friedrich, Markgrafen von Meigen, jum Kriege gegen Mainz und sicherte fich auch die Sulfe ber Grafen Johann und Gottfried von Biegenhain. Ein Schiedsspruch, welchen im April 1346 ber Abt von Fulda zwischen Beffen und Maing erließ, lehrt die Streitpunkte näher tennen. Der Landgraf beschwerte sich namentlich über Besitztörung im Reinhardswald und in der Zapsen= burg (Sababurg), fowie über Ziehung weltlicher Prozesse vor die geiftlichen Gerichte und über unrechtmäßige Besteuerung der heffischen Rlofter. Der Erzbischof dagegen flagte über Bejeftigung des Städtchens Kirchhain, über Erbauung ber Burg Soffenstein und über Beeinträchtigung feiner geiftlichen Gerichte in Beffen. Rury vorher mar Erzbischof Beinrich als Anhanger Raifer Ludwigs vom Bapfte

abgefett und ber junge Graf Gerlach von Naffau auf ben erzbischöflichen Stuhl von Mainz erhoben worden. Ihm versprach H. Hülfe zur Durchführung seiner Ausprüche und erhielt dafür beträchtliche Zugeständnisse (Mai 1347). Bald darauf drang der alte Erzbischof Seinrich, erbittert über die Wegnahme seiner Burg Halbessen durch den Landgrafen, von Friglar aus mit großer Macht in Seffen ein. Bei Gudensberg trat ihm der Landgraf entgegen und erfocht einen vollständigen Sieg. Zahlreiche Gefangene, darunter Adolf von Birneburg, ein Neffe des Erzbifchofs, und Richard v. Daun, fielen in feine Bande und mußten ihm zur Wiedererlangung ihrer Freiheit hohes Löfegeld zahlen (Juli 1347). Rach dem Tode Raiser Ludwigs, dem er noch im März 1347 Kriegshülfe wider seine Feinde zugesagt hatte, schloß H. sich König Karl IV. an und leistete dem= felben Beiftand wider den Gegenkönig Gunther von Schwarzburg. dauerte der Rrieg mit Maing, bisweilen durch Waffenftillstand unterbrochen, Erst nach dem Ableben Erzbischof Beinrichs († 21. Decbr. 1353), der in bem Stiftsverweser Runo von Faltenftein einen ebenfo muthigen, wie geschickten Bertheidiger seiner Sache gesunden hatte, wurden die Feindseligkeiten durch einen Bertrag mit dem Nachfolger Gerlach beendet. Im J. 1355 ftarb Johann III., Herzog von Brabant, deffen Erbtochter Johanna mit Berzog Wenzel von Luxem= burg, dem Bruder Raifer Karls IV., vermählt war, und die heffischen Landgrafen waren nun die einzigen männlichen Sprößlinge aus dem Saufe Brabant. Aber ohne die Erbrechte Beinrichs zu berückfichtigen, sicherte sich Karl IV. durch Uebereinfunft mit feinem Bruder und beffen Gattin für den Fall der Rinder= lojigfeit derfelben den Anjall von Brabant und Limburg. H. mußte dies ge= ichehen laffen und konnte in einigen vom Kaiser ihm damals ertheilten Privilegien und Gunstbezeugungen nur einen geringen Ersak für das ihm Entzogene Dagegen fand er andere Gelegenheiten zur Erweiterung feines Gebietes. Durch Kauf erwarb er weitere Theile des Reinhardswaldes (1354), sowie der Herrschaften Romrod (1358) und Schmalkalden (1361), und das Verbrechen eines Todtschlages in der Familie der Herren von Itter gab ihm Anlaß, ge= meinsam mit Erzbischof Gerlach von Mainz, diese Berrschaft in Besit zu nehmen (1357). Auch an triegerischen Erfolgen fehlte es ihm nicht. Den Grafen Johann von Raffau-Dillenburg, welcher fich berer von Sabield gegen Beffen angenommen hatte, überwand er bei Hohenfolms (1360), mahrend fein Cohn Otto den Abt von Fulda überzog und Sunjeld eroberte. Diefen Kriegsthaten Otto's jolgte bald sein Tod († 10. Decbr. 1366), der seinen alternden Bater in tieses Leid versette. Da H. feinen zweiten Sohn besaß, so kam für die Nachfolge in der Regierung zunächst sein Neffe Hermann, der Sohn seines um 1344 verstorbenen Bruders Ludwig, in Betracht. Sein zweiter, bald barauf - zwischen 1368 und 1370 — verstorbener Bruder Hermann scheint keine Ansprüche erhoben zu haben. Hermann ber jungere, fruher zum Geiftlichen bestimmt und daher nicht ohne gelehrte Bildung, trat in den weltlichen Stand zurück und vermählte sich im März 1368 mit Johanna, Tochter des Grafen Johann von Nassau-Merenberg, dem Landgraf H. ein Jahr vorher die Burg Kirchberg an der Lahn gebrochen hatte. Seit 1370 erscheint er als Mitregent seines Oheims. Dieser erkannte bald seine Kraft und Gewandtheit und überließ ihm mehr und mehr die Zügel der Regierung. Un einer folchen Wendung der Dinge in Beffen nahm ein Entel des alten Landgrafen, Berzog Otto von Braunschweig-Göttingen, der Sohn von Beinrichs an Berzog Ernst von Braunschweig vermählter Tochter Elisabeth, großen Anstoß, da er selbst sich auf Beerbung seines Großvaters Hossnung gemacht hatte. Als er im August 1371 feine Schwester Abelheid mit Graf Gottfried dem jüngeren von Ziegenhain verlobte, versprach er demfelben nach dem Tode Landgraf Heinrichs taufend Mark zum Brautschat von dem An-

jalle, der ihm von dem Lande zu Hessen gebühre. Diese Verlobung war das Borfpiel eines Rrieges. Rafch bilbete fich ein mächtiger Ritterbund, vom Stern genannt. Er zählte ben Bergog Otto, ben Grafen Gottfried und Friedrich, Berrn von Ligberg, ju feinen Bauptern und war birect gegen die Landgrafen gerichtet. Diefe verkannten keineswegs die drohende Gefahr. Im Februar 1372 erließen fie ein Warnungsschreiben bor bem Bund an ihre Städte und Burgen, und im October diefes Jahres fandte B. feinen Reffen zur Belagerung der lißbergischen Burg Herzberg bei Allfeld aus. Alsbald aber zogen die Sterner in hellen Saufen heran, entfesten die Burg und verwüsteten, mahrend Landgraf hermann fich in die befreundete Stadt Bergfeld marf, weit und breit das Land bis in die Gegend von Fritslar. Die Landgrafen, von den Feinden hart bebrangt, fanden Bundesgenoffen an bem Grafen Ruprecht von Raffau und an ben Markgrafen Friedrich, Balthafar und Wilhelm von Meigen, Landgrafen von Thüringen. Mit diesen errichteten sie am 9. Juni 1373 zu Eschwege eine Erb= einung, worin beibe Fürstenhäuser einander Gulje in allen Bedrangnissen und Beerbung nach Erlöschen des Mannesftammes zujagten. Die beiderfeitigen Länder wurden für underäußerlich erklärt und weibliche Erbansprüche, damit auch die des Herzogs Otto, ausgeschloffen. Um die kaiserliche Bestätigung diefes Bertrages, welcher den beiden Landgrafen Hülfe gegen die Sterner, den Markgrafen aber bei ber Rinderlofigkeit jener Aussicht auf ein reiches Erbe gewährte, zu erlangen, begab sich Landgraf Hermann im Auftrag seines Oheims nach Brag und ließ fich hier von Raifer Rarl IV. feierlich mit der Landgraffchaft Beffen belehnen. Der Raifer genehmigte darauf die Erbeinung und erließ Abmahnungs= schreiben gegen die Sternergesellschaft. Während die Macht der Sterner fant, ohne durch den von Graf Johann von Raffau-Dillenburg zur Fortsetzung der Fehde gegründeten Bund von der alten Minne ersetzt zu werden, gewann der Krieg nach einer anderen Seite hin an Ausdehnung. Denn als fich zwischen Abolf von Naffau, Bischof von Speier, und Ludwig von Meißen, Bischof von Bamberg, ein Kampf um das erledigte Erzbisthum Mainz entspann, schloffen sich die Landgrafen der Erbeinung mit den Markgrafen von Meißen gemäß an Ludwig, Herzog Otto von Braunschweig aber an Abolf an (August 1374). Das Glüd war den Waffen Otto's nicht günftig. Dies zeigt der Friede, welchen bereits im Februar 1375 fein Better Bergog Albrecht von Braunschweig zwischen ihm und den Landgrafen vermittelte. Danach sollte Otto gegen Ueberlassung des Schlosses Allerburg und gegen eine nach dem Tode Landgraf Heinrichs zu gahlende Abfindungssumme von 3000 Mark Silber mit seiner Mutter und seinen Schwestern allen Ansprüchen auf Heffen und den Nachlaß seines Grofvaters ent= Doch erft im Juli leiftete er ben Verzicht. Von diesem gefährlichen Feinde befreit, tonnten S. und fein Neffe ihre Macht gegen Bifchof Abolf wenden, und Landgraf Hermann unterftutte die Martgrafen von Meigen bei Belagerung besselben in Ersurt (August 1375). Da jedoch die zur Bestreitung der Rriegstoften ausgeschriebenen hohen Steuern in den heffischen Städten eine dumpfe Gahrung hervorriefen und die Sache Abolfs obzusiegen ichien, fo naberten fich ihm die Landgrafen, und es kam im April 1376 jum Abichluß eines Friedens. Bald darauf — am 3. oder 4. Juni 1376 — starb Landgraf H. hochbejahrt und fampfesmude. S. lebte mit feiner Gattin Clifabeth, Tochter des Martgrafen Friedrich bes Freidigen von Meigen, mit welcher er bereits im September 1320 vermählt erscheint, nicht glücklich. Er beschuldigte fie des Chebruches, obwol er selbst die eheliche Treue nicht bewahrt hatte, woranf sie zu ihrer Mutter nach Gotha flüchtete. Gie gebar ihm vier Kinder, von welchen Otto, der fich im September 1338 mit Elifabeth von Cleve vermählte, und Elifabeth, Die Mutter Herzog Otto's von Braunschweig-Göttingen, bereits erwähnt worden

find. Gine zweite Tochter, Adelheid, wurde 1341 an König Kasimir von Polen verheirathet, verließ denselben aber später und kehrte nach Hessen zuruck. Margarethe, die dritte Tochter, war 1353 Nonne im Kloster Heida.

Mehrsach zu berichtigende Darstellung der Geschichte Heinrichs bei Rommel, Geschichte von Hessen, II. S. 123—200. Ueber den Sternerkrieg Landau, Die Rittergesellschaften in Gessen, in der Zeitschr. sur hessische Geschichte und Landeskunde, Supplem., I. S. 24—70. Ueber den Todestag Heinrichs Landau in der genannten Zeitschr., II. S. 218—222. Arthur Whß. Heinrich III., auch der Reiche genannt, Landgraf von Hessen, zweiter

Sohn des Landgrafen Ludwig I. und der Anna von Sachsen, wurde am 15. October 1441 geboren. Bereits in feinem fünften Jahre verlobte ihn fein Bater mit der damals dreijährigen Unna, Tochter des Grafen Philipp von Kagenelnbogen, und bestimmte dabei, daß er sich dereinst mit seinem älteren Bruder Ludwig II. in das Land theilen follte. Rach dem Tode des Baters († 17. Jan. 1458) einigten fich am 2. Marg 1460 beide Bruder gunächst auf vier Jahre dahin, daß Ludwig II. Niederheffen mit der Sauptstadt Caffel und einigen ihm als dem Erstgeborenen zukommenden Vorrechten, der inzwischen mit Anna vermählte B. aber Oberheffen mit der Hauptstadt Marburg, sowie die Grafichaften Ziegenhain und Ridda erhalten follte. Wür die jungeren Brüder beider, den dem geistlichen Stande gewidmeten hermann und den früh (1463) verstorbenen Friedrich wurden teine Landestheile vorgesehen, sondern ihnen nur gemiffe Ginkunfte zugewiesen. Trot diefer Auseinandersetzung ent= standen bald Berwürfniffe zwischen den beiden an Charafter fehr verschiedenen Fürsten. Zwar bekampften sie sich nicht direct, aber Mangel an Ginigkeit und Abneigung traten bei jeder Gelegenheit scharf hervor. Go mahlte in ber Mainzer Stiftsfehde Ludwig die Partei Des Erzbifchofs Abolf, mahrend S. gleich feinem Schwiegervater Philipp von Ragenelnbogen sich an Erzbischof Diether anschloß. Mis Diether unterlag, half S. den Frieden mit Abolf vermitteln (Octbr. 1463) und erreichte badurch, bag biefer die ihm von Diether verheißene Belohnung für die geleistete Kriegshülse übernahm. Bald darauf (1464) lief die vierjährige Frist ab, auf deren Dauer H. sich mit seinem Bruder über eine vorläufige Landestheilung verglichen hatte, und es galt nun, einen neuen, entgultigen Theilungsvertrag zu errichten. Rach mehrjährigen Berhandlungen, auf welche besonders Beinrichs fluger, aber rantefüchtiger und habgieriger Rathgeber Bans v. Dörnberg nachtheiligen Einfluß übte, tam endlich im August 1467 ein neuer, von dem fruheren nur wenig verschiedener Bergleich zu Stande. Aber er beseitigte die Feindschaft zwischen beiden Brüdern feineswegs. Entgegengesette Parteinahme in Sandeln benachbarter Fürsten und Streitigkeiten zwischen den beiderseitigen Basallen steigerten die Erbitterung zulett fo fehr, daß es zu offener Gehde tam (1469). Rur ichwer gelang es ben eindringlichen Borftellungen des besonnenen jungeren Bruders Hermann, der damals Domberr zu Köln und Propst ju Friglar mar, und den Bemühungen der Landstände, die Zurnenden gu berföhnen. Zwei Jahre später ftarb Landgraf Ludwig (8. Rovbr. 1471). 5. übernahm die Vormundschaft über des Bruders nachgelaffene Sohne, Wilhelm den älteren und Wilhelm den jüngeren, und vereinigte jo ganz Hejjen wieder unter einer Regierung. Seine so vergrößerte Macht ermöglichte es ihm, seinen Bruder Bermann, nachdem berfelbe an Stelle des abgefetten Erzbischofs Ruprecht von Köln zum Bermefer diefes Erzstiftes ermählt worden mar (Marg 1473), bei Befämpfung Ruprechts fraftig zu unterstüßen. In engem Bunde mit der Stadt Roln leiftete H. wesentliche Dienste bei der Belagerung von Linz und beim Ent= jag der durch Ruprechts Verbundeten, Rarl ben Ruhnen von Burgund, hart bedrängten Stadt Neuß. Nach der Besiegung Ruprechtz ließ er denselben, als

er mit wenigen Begleitern durch den Westerwald zog, gesangen nehmen und auf die Burg Blankenstein bringen, wo er ihn, ohne die Vorwürse des Papstes zu beachten, bis zu feinem Tobe in Saft hielt. Bei einer Betheiligung an Rampfen zwischen den Herzögen von Braunschweig halfen seine Truppen einen glänzenden Sieg über die friegerischen Bewohner der Stadt Eimbect ersechten und machten viele Gefangene. Dies geschah in bemfelben Jahre, in welchem ihm burch ben Tod seines Schwiegervaters, des Grafen Philipp von Kagenelnbogen, diese reiche Grafschaft zufiel (1479). Philipp, dem bereits 1454 sein einziger Sohn gestorben war, hatte fich nach bem Tobe feiner erften Gemahlin mit Unna von Naffau vermählt (1473), erzielte aber in diejer Che feine Kinder. Bald nach der Bermahlung bersuchte ein Geiftlicher, Johann b. Bornich, die Grafin zu vergiften und bezeichnete fpater bor Gericht Diener des Landgrafen, namentlich den ein= flugreichen Sans v. Dörnberg, als Anstifter der ruchlofen That. Um 13. Jan. 1483 ftarb B. auf bem Schloffe zu Marburg an einer aussakgrtigen Krantheit. Er war ein großer Freund ber Jago und ritterlicher Spiele. Die Regierungs= geschäfte überließ er mehr als billig seinen Rathen, besonders seinem Gunstling hans v. Dörnberg. Mit seiner Gemahlin hatte er vier Söhne: Friedrich (ftarb als Kind), Ludwig (geb. im Novbr. 1461, † 2. Juli 1478), Wilhelm (geb. 8. Ceptbr. 1471), Nachfolger des Baters in Oberheffen, und Beinrich (geb. im Juli 1474, ftarb jung), und zwei Tochter: Elijabeth (geb. im Mai 1466, 1482 mit Graf Johann V. von Naffau-Dillenburg vermählt) und Mechtild (geb. 1473, 1489 an Bergog Johann II, von Cleve verheirathet).

Neltere Nachrichten geben die Hessische Chronif bei Sendenberg, Selecta juris et historiarum, III. S. 426-514, und Gerstenberger bei Schminde, Monimenta Hassiaca, II. 544-552. Die Theilungsverträge zwischen Ludwig und Heinrich bei Kopp, Bruchstücke zur Erläuterung der Teutschen Geschichte u. Rechte, II. S. 1-82. Neuere Bearbeitung bei Rommel, Geschichte von Heisen, III. S. 1-80.

Beinrich II., der Gijerne, Graf von Solftein, altester Sohn Gerhards III. bes Großen, geboren amischen 1316 und 1318, befaß mit feinem Bruber Claus zusammen den väterlichen Untheil an Solftein, sowie die väterlichen Rechte auf Schleswig und die daniichen Biandichaften. Die beiben Grafen, beständig im besten Einvernehmen, verjolgten die Mörder ihres Baters, die fie am 2. Novbr. aufs Rad brachten. B. fiel in Ceeland ein, bann aber berfohnten fie fich am 21. Mai 1340 gu Lubed mit bem König Walbemar Atterbag von Danemark, von dem fie damals Fühnen jum Pfande, am 8. Jan. 1341 für den Fall feines unbeerbten Ablebens als Gigenthum erhielten. Am 23. Juni 1340 gaben fie an ben Sergog Walbemar Nordjütland für 42000 Mf. heraug, ließen fich aber den größeren Theil des Bergogthums Sudjutland oder Schleswig für 32000 Mt. verpfänden. Gine- Fehde mit Lubed und hamburg, die an Johann III. von Plon einen Bundesgenoffen fanden, ward 1343 geschlichtet. Auch mit Dithmarichern gab es oft erneuten Streit. Gegen ben Bergog Waldemar, ber fich Danemark zuneigte, mard bas Berzogthum Schleswig behauptet, bie Unterwerfung ber Friesen unter ben Konig (1344) freilich nicht gehindert. Dabei findet S. Zeit, 1345 die Kreugfahrt des Königs Johann von Böhmen und Ludwigs von Ungarn gegen Litthauen mitzumachen, 1346 in König Eduards III. Dienst an der Schlacht von Crech sich zu betheiligen, wie es scheint in hervorragender Weife, vielleicht auch 1347 bei ber Eroberung von Calais mitzuwirken. 1347 bereits wieder im Lande, nimmt er den unbotmäßigen Rittern Rendsburg und Stege ab, macht 1348 einen Bug bes Konigs Magnus von Schweben gegen Rugland mit und läßt fich von Ronig Waldemar Stege übertragen, freilich gegen Auslöfung von Fühnen, auf welcher Infel ihm und feinem Bruder jedoch alsbald

wieder wichtige Blage vervfandet werben. 1349 ichloffen die Bruder einen dreijahrigen Sandfrieden mit Lubed. Das Berhaltnig ju den beiden nordlichen Rachbarn frand jo bin. Um 12. Novbr. 1355 ward B. in Calais durch einen (im Original erhaltenen) Bertrag ber "Mann" ("homme". "ligius homo") bes englischen Ronige Eduard III., dem er fur einen jahrlichen Gold von 2000 Schildqulben auf Lebenszeit fich verpflichtet, auf Entbieten mit 100 Selmen und 100 Pangern ju "bienen". Db und wann er damale in England den Somen, ben ber Reib englischer Barone gegen ihn entjefielt haben joll, mit unerichrodenem Muth und Wort wie einen "Bund" jur Ruhe verwiesen hat, mag dahingestellt bleiben. Geine Beimath vergaß er nicht. Er urfundet am 7. Geptember 1356 in Itehoe, ift auch in den folgenden Jahren im Lande anwesend. Im neuentsachten Streite mit dem danischen Konig nahmen die Holften Grafen Tondern, überzogen Jutland und Guhnen, wurden aber dort 1357 bei der Gefte Broberg geichlagen. Konig Baldemar gewann 1358 gegen die Grajen und ben jest auf ihrer Seite stehenden Berzog Langeland, Norburg auf Alfen, brandidatte Angeln, Schwanjen und Fehmarn, bis burch Bergog Barnim von Pommern ein Friede vermittelt ward, der den früheren Buftand herstellte. 1360 erhielten die Bruder Calmar von Magnus von Schweden und jeinem Cohn Bafon von Norwegen, welcher mit der Schwester des Graien, Elijabeth verlobt ward. 1362 ichließt fich Graf 5. den hanjeatischen Streitfraften an, die den Ueberfall der Stadt Bhisby an dem banifchen Ronig rachen jollten. Der Rampi verlief damals ohne Eriolg. Als darauf Hafon 1363 vertragswidriger Weise die danische Prinzessin Margareta zur Frau nahm, sührte H. den Herzog Albrecht von Medlenburg auf den ichwedischen Thron, wofür ihm 1364 Gothland und ipater eine Rente aus den ichwedischen Bergwerten verbiandet mard. 1365 bertrugen fich die Graien mit dem Ronig. Schon Januar 1368 aber ichliegen fie mit Ronig Albrecht und den Bergogen Beinrich und Magnus von Medlenburg ein Bundnig gegen ihn, in das (Februar) die Studte eintreten. Die ftadtischen Streitfrafte verheerten Seeland und Schonen, die Solften drangen in Intland ein und ichalteten als Gerren. Waldemar hatte jein Reich verlaffen. Der banifche Reicherath nahm den bemuthigenden Frieden von Stralfund (1370) an. Um jurudgutommen, unterwart fich auch Balbemar ben harten Bedingungen und verfihnte fich 1373 auch mit den Graien, die Jutland aufgaben, Goleswig aber neben dem Gerzog S. in thatfächlichem Beng behaupteten. 1375 ftarb Bergog S.; nicht lange barauf auch König Walbemar, mit ihnen ftarb jowol die herzogliche als konigliche Linie des danischen Saufes aus. Die Frage über Schleswig mußte jur Enticheibung tommen. Grai B., angeieben als Reichsfürft, gefürchter als Briegshauptmann, mächtig durch jeine Verbindungen, unterfrügt von dem verfrandigen ehrenfesten Bruder Claus machte die Anwartichait geltend, welche fie vom Bater fur den Fall von Balbemare finderlojem Tode ererbt hatten. Im Ginverständnig mit Adolf von Plon verbinden fie fich am 21. Januar 1376 mit Albrecht von Medlenburg, dem Sohn von Bonig Waldemars ältester Tochter, Ingeburg und Beinrich von Medlenburg, jowie mit den regierenden Gerzögen von Medlenburg, Albrecht Beinrich und Magnus, welche den holften Graien fur ihren Beiftand gegen ben Better Dlaf, Cohn Margaretas und Safons das gange Bergogthum Schleswig mit Alfen und Langeland, den Friesen und geifelichen Stiftern übertragen, Lagland und einen Theil von Jutland, sowie die jogen. Königstriesen verpfanden mit dem Versprechen, ihnen dafür ivater Fühnen ichaffen zu wollen. Die Grafen jetten fich alsbald in Beng. Als König Albrecht nach unglüdlichem Rampi einer ichiederichterlichen Enticheidung fich unterwerfen und Waffenruhe halten mußte, blieb ihnen ihr Befigitand. Die Friesen ber Bodingharde huldigen ihnen. Da entichlog fich

Margareta, um ihre nordische Stellung zu halten, den Süden indren zu lasen und Schleswig als erbliches Tehen an die Hollten zu übertragen (1886). Ogl. Gerhard VI. Diesen enricheidenden Erfolg hat G. nicht mehr erlebt. Er fonnte sonst an dem Tage des 15. August nicht gesehlt haben, er hätze jedenjalls statt seines Sohnes mit dem Herzogthum Schleswig belehnt werden mutien. Ob er in seinen lezten Lebensjahren noch eine Zeit lang auch in värklichem Dienste gestanden, wie der Preschiere von Bremen erzählt, mag dahin gestellt bleiben. Gedacht wird seiner zum lezten Ral in zwei Urtunden aus dem Jahre 1884. H. war zwei Mal verheitrathet: zwerft mit Mechtiste Tochter Bernhards V. von der Lippe, sodann (seit 1866?) mit Ingeburg, Tochter Albrechts I. von Meckenburg, Wieb dieser Sudmigs des Kömers von Frandenburg, Aus dieser Sche sind die drei Söhne, Gerhard VI., Albrecht I. und heinrich III von denen der älteste 1886 das Gerzogthum Schleswig erhielt.

Bgl. Baik, S.H. Geichichie. S.H. Urfundensammlung, Bd. II. Presbyter Bremensis v. Lappenberg. Nordalb, Stud. III und V. Junghans, Heinrich d. Eisetne. Schaefer, Die hansestädte. R. Janien.

Beinrich IV. Graf bon Solftein, mar ber altefte Cobn bee 1404 in Dithmariden gefallenen Grafen von holftein, Bergoge von Schleemig, Gerhard VI. geboren 1897. Reben feiner Mutter, Glifabeth von Braunichmerg, bandhabten in Solftein und Schleswig bervorragende Geelleute bie bffentliche Gemalt. Dem Baterbender Beinrich III., der fein Bisthum Cenabrud aufgab, muste ein Autheil an der halfteinifchen Grafichaft eingeraumt merden. Schlimmer mar ce, bağ bie regierende "Bormunberin bes Reiches Sanemart , Margareta, int 1897 Berricherin des gangen Rordens fich ber Bormundichait über ben jungen G. bemächtigte, den fie zur Erziehung nach Danemart nabm. Gie und ihr Schwefterentel und Erbe Grich jesten fich in ben Piandbefig von Flensburg und ermeiterten ihren Bengitand bis an ben Golei-Treene-Abidmitt. Elliabeth fucte bulle bei ihrem Schwager und rief ihren Gobn gurud. Friedenabruche von beiden Seiten leiten einen neuen Arieg über Schleswig ein, ber 30 Jahre Dauern follte. Grai Beinrich, auch Bergog Beinnich von guneburg, Glifaberbe Bruber, ber bie Bormundicait übernahm, batten feine Griolge. Die vornehmiten Auter manbten nich dem machtigeren gu. Gine Reichaverlammlung ju Robong irrach ber Berjogin und ihren Rindern jedes Recht an Goleswig ab. Unter is ichwierigen Berhaltniffen übernahm (1413) ber junge Schauenburger bie Gubrung feiner Sache. Er gewann die Briefen von Giberfiedt, Evericop und Urbolm erlangte für Abtretung bon Riel ben Beiftand bes Baterbruders leste fich in Berbindung mit ben Biralienbrudern, nahm 1416 ben Tanen mehrere Plage, auch Gebmarn ab, verlor aber 1417 an fie die Gradt Schleswig. Diefes Borbringen ber Danen benunte Grai D., um Schleswig und ber braunichmeigilden Farten Beiftand ju gewinnen. Grich jog ab und lief fich einen bon den Offierftabern vermittelten Waffenftillftand gefallen, ber aber ju bem in Ausficht genommenen Schiebefpruch nicht führte. Der Rrieg brach (1420) mieter aus und murbe ben ben Danen auf Fehmarn und im Bande Clbenburg mit nordifcher Graufamtent geführt. Mui dem Feftlande brang Bergog Beinnich bie Badereleben vor. Gin neues Schiedogericht brachte feine Beriobnung. Jest griff Cubed ju Gunften der Golften ein; aber Erich benunte einen neuen Baffenfinffand, ben ber Raffer gebot, um die Stadte fur fich ju gewinnen. Sigiemund, der icon fruber fich für die banifche Auffaffung ber ichlesmigichen Frage entichieden batte ertannte ju Dien bem beutichen Reichstürften fein gutes Recht an Schleswig unter ichniber Berleugnung offentunbiger Thatfachen ab. G. legte Bermabrung ein, felbit beim Papite, ber fich aber burch Gigismunds Drobungen abichreden lieb, in ber Sache ju handeln. Der beuriche Raifer gab bie beutiche Grenge preie. Wieber

erichien 1426) Erich mit der gesammelten Macht des Nordens vor Schleswig. Henzog & innd treme Hulfe bei den Friesen, brachte auch das Bolf und so den Karh von Lübert jum Verftändniß ihrer wahren Anigaben und Interessen zurück. Die blohe Abiage der Officestädte erwirkte den Entsatz Schleswigs. Glambect auf Jehmarn sel den Broalienbrüdern in die Hande. 1427 berheiligten sich auch die sächsischen Soldte bis nach Hildesheim, Braunschweig und Ragdeburg bin am Kampfe. Die sädtische Flotte unter Heinrichs jüngstem Bruder Gerbard, bedrochte Flensburg zur Sez, G. selbst zu Lande. Hier war ihm zein ziel gestellt. Der eigenmächtige Sturmanlauf des Hamburger Hauptmanns Aleyste am Himmelschrischend am 28. Mai viel den Feldherrn auf den Play; von mehreren Geschoffen gerwsen, broch er im Festungsgraben zusammen; die Hastenung des Landes, der Hout der deutschen Soche, in der Bolftraft der ersten Mannesjahre; ein Fürst von großer Leurseligkeit und Freigebigseit, von strengster Irene und Gerechtigseit, dazu von seltener Wähzigseit und Keinheit des Wandels. Abolf VIII. erwres sich des Bruders würdig.

Bgl. Wais, S.h. Geich. Presbyter Bremensis v. Lapvenberg u. deffen Rachweise. A. Janjen.

Beinrich, Martgraf bon Birren, mabricheinlich der zweitiltefte Cobn bes Berjags Bertald IV.) von Meran aus dem Bause Andechs val. Bd. II. E. 515) if durch feine angebliche Mitschuld an Sonig Philippe Ermordung 21. Juni 1208 ju Bamberg befannt geworden. Der Berdacht fonnte fich treilich wol zu keiner gert auf ein anderes Facinm ftügen, als daß unter den Bewafneren, mit welchen Otro v. Wittelsbach in bie fonieliche Bohnung eindrang, Beute Des Markgrafen maren. Ande das geringfte verlanter bingegen auch nur son einer Soamung swiften legterem und bem Rinige, ber ju am nimligen Tage feine Nichte Bearrig dem Bruder Germuche, dem Bergoge Otto von Meran, jur Che gegeben batte. Indeffen, was am Berurtheilungsgrunde gebrock tounte bas Radegerich um is leichter ergingen, als es auch folde gab die aus dem Sange des Markgrafen Bortherl zu ziehen howen. In dem hochrerrichstrojere, welchen der fraugliche Struck vom 6. Januar 1200 jum AGichung bruckee, terrer Würden, Lehen und Eigengüter verluftig erklärt, juchte kich h. dennoch in Briern ju halten. Doch im Mary d. 38. ranmt er das Land umd geht nach Kom, wihrschemlich um fich zu reinigen. Dann fehen wir ihn bei feiner Schwester der Kinizin Gertrude von Ungarn. In Bilde gestältere fich fein Loos ermiglicher. Perfinliche Folge werd der Aechinna nicht mehr gegeben, fein Bruder Om lief ihm das Familieneigen in Stetermart, Kumten und Arvin, Herzog Levoch von Cesterreich tom ihm freundlich entgegen. Bermible mit Coofie, ber Tochter bes frainifden Greien Albert von Beichielburg breit er remerblich zu Bradischgräg Hoi. Der Ticker Ulrich von Lichtenkein weiß Biel jum Preise des Markgrafen von "Pflerich", bei dem er Minne und bitible Junt geleine babe. Danen ist nicht zu zweifeln. Aber die Fürstenverirmmlung zu Greink behris Berhmberung eines Krueges zwichen h. und dem Kirnenerhemage ist von Ulank erinnden als geichichaliche Folie für ein breitgeichtederres dreizeunrägiges Einzels und Maffennemier, an dem auch S. Lervorragend theilgenommen. Then breucht Ach ells nicht weiter derum zu künnern. ob diese Infommenten't im J. 1924, wie Lachmann meine, flatifieden tounte. of die geminnien Theilnehmer überhaupt gleichzeitig waren; die Erzihlung bit um fulmbriteiten Weng. – Gablif war heinricht Unichel auch am tarfenlachen hofe entanner feir 1920 ift ber "Mantzus" von Andeche" weederholt. Centragi aus mi willigem Boden bei Fredrich II. Auf Jitmen mut er freiach ju Gunden des Lavranchars Annileza verzichten, dagegen will er mit dieruntificer hiere indere Gebiere wiederenfangen, die bei feiner Aechrong an ben

Herzog von Baiern gekommen waren. Doch erst im Beginne des J. 1228 zeigte sich dieser einigermaßen willsährig: H. erhielt die Grafschaft Wolfratshausen zurück. Aber schon am 18. Juli desselben Jahres starb er zu Windischgrätz und ward im Chorstiste Dießen, der Gruft seiner Bäter, bestattet.

S. des Verfaffers Geschichte der Grafen von Andechs. 1877

v. Defele.

Seinrich, Herzog von Kärnthen, Graf von Tirol, auch König von Böhmen, † am 2. April 1335. Er war der dritte Cohn des Grafen Mein= hard II. von Tirol, erften Bergogs von Karnthen aus dem Saufe der Gorger, und der Elifabeth von Baiern, die in erster Che mit König Konrad IV. vermählt gewesen war. Mis Meinhard II. am 31. October 1295 ftarb, übernahmen seine drei Söhne die Regierung von Tirol und Kärnthen; doch tritt der älteste, Otto, bis zu seinem am 25. Mai 1310 erfolgten Tode vor seinem jungeren Bruder Ludwig († am 22. Septbr. 1305) und B. bei weitem in den Bordergrund. S. scheint übrigens von feinen Brudern am meisten triegerischen Sinn gehabt zu haben. Er zieht 1298 feinem Schwager Albrecht von Defterreich mit 1000 schwer bewaffneten Reitern gegen König Abolf zu Gulfe und hat am Siege bei Gollheim, wo er das erfte Treffen commandirte, wefentlichen Antheil, und auch beim Kampfe Albrechts gegen die rheinischen Kurfürsten ift es wieder S., der im Sommer 1301 demfelben ein Beer gegen den Pfalggrafen du Hulfe führen will. Die Vermählung mit Anna, der altesten Schwester bes Königs Benzel III. von Böhmen (13. Febr. 1306), die übrigens schon im Jahre vorher ihr Bater Wenzel II. mit ihm verlobt haben foll, bahnte ihm den Weg zum böhmischen Throne. Wenzel III. ward am 4. August 1306 auf einem Feldzuge gegen Polen ermordet, und da mit ihm der Mannesstamm der Premystiden erlosch, jo war eine große Partei in Bohmen geneigt, B. von Kärnthen, dem Wenzel auch für die Dauer seiner Abwesenheit die Landesverwaltung über= tragen hatte, jum Könige zu mahlen. Allein König Albrecht I., der Böhmen als erledigtes Reichslehen ansah, drang mit einem Scere ins Land ein und fette es durch, daß die Böhmen seinen ältesten Sohn Rudolf als König anerkannten. 5. ließ sich in keinen Rampf ein, sondern kehrte nach Tirol gurud. Doch ward Rudolf schon am 4. Juli 1307 von der Ruhr hinweggerafft und nun erhob die tärnthnerische Partei neuerdings ihr Haupt. H. ward zur Rücktehr nach Böhmen eingeladen und am 15. August 1307 zum Könige von Böhmen gewählt. Ein Angriff, den Albrecht I. im Herbste dies. Is. auf Böhmen unternahm, ward glücklich abgewehrt und dem weiteren Kriege durch Albrechts Ermordung ein Ende gemacht. Die Herrschaft Beinrichs in Böhmen schien gesichert. Allein B. verstand es nicht, sich die Gunst der Böhmen, welche ihm als Gemahl einer ein= heimischen Prinzessin anfangs zu Theil geworden, dauernd zu erhalten. Er war ein schöner, forperlich fraftiger, auch gutmuthiger Mann, aber ein vergnugungs= füchtiger und schwacher Fürft, der weder seine Finanzen in Ordnung, noch bie Parteien im Zaume zu halten vermochte. Bald ftanden fich ber unbotmäßige böhmische Abel und das aufstrebende vorherrschend deutsche Bürgerthum besonders der reichen Städte Brag und Ruttenberg feindfelig gegenüber und S. befaß nicht Rraft und Ginficht genug, fich über den Parteien zu halten und den Parteifampfen ein Ende zu machen. Sein Unfehen und fein Ginfluß ichwand immer mehr, fast niemand fummerte fich mehr um seine Besehle, man sprach von feiner Absetzung und der Erhebung eines neuen Ronigs. Dies benutte ber neue beutsche Konig Beinrich VII., der ebenfalls Bohmen als beimgefallen ertlärte, um feinem Sohne Johann, den er mit der jungeren Schwester der böhmischen Königin vermählte, die Krone von Böhmen ju verschaffen. Im October 1310 jog Sohann, der am 30. August von feinem Bater die Belehnung mit Bohmen erhalten hatte, an der Spite eines deutschen Beeres gegen S. zu Relde. S. hatte in letter Zeit mit Sulfe von Truppen, die er theils aus Karnthen und Tirol herangezogen, theils bom Markgrafen von Meigen erhalten hatte, seine Stellung wieder bejestigt, und da auch die Bürger meist zu ihm hielten, so widerstand er anjangs mit Erjolg. Als aber sein Gegner sich am 3. December durch Berrath der Hauptstadt Brag bemächtigte, gab er seine Sache für verloren und fehrte mit seiner Gemahlin nach Tirol zurud, wo er bis zu seinem Tode den leeren Titel eines "Königs von Böhmen und Polen" jortjührte. H. legte auch als Regent von Kärnthen (beffen Berwaltung er einem Sauptmann übertrug) und von Tirol feine große Befähigung an den Tag. Zwar genoffen diefe Länder im Innern einer ununterbrochenen Ruhe, die Stadte wurden begunftigt, der Berkehr gefördert. Aber die Nachwehen des Kampfes um Böhmen und Heinrichs Bergnügungssucht und Freigebigkeit gegen Kirchen und Klöster, Ber= wandte und Adeliche zerrütteten seine Finangen und die Noth bes Bergogs, der manchmal selbst eine geringfügige Summe nicht zu zahlen vermochte, ward noch gesteigert durch die Unredlichkeit Einzelner von denen, welche die Verwaltung der verschiedenen Aemter in den Händen hatten. Die Verpsändung von Verwaltungs= gebieten und Gutern wurde immer häufiger und baburch mußten die Ginkunfte nur noch mehr vermindert werden. Dies lähmte nothwendig auch das Auftreten Heinrichs nach außen. In der ersten Galite seiner Regierung ist dies noch weniger ber Fall. 1314 gog er nach Frankfurt, wo er als Ronig bon Bohmen Friedrich dem Schönen seine Stimme gab. Als dieser im Herbste 1315 einen Angriff auf Baiern unternahm, machte auch H. große Rüstungen, scheint aber zu spät mit diesen fertig geworden zu sein. Auch 1316 schickte er Friedrich jum Angriffe auf Eglingen Unterstützung. Aber von diefer Zeit an betheiligte er sich am Rampse der beiden Gegenkönige nicht mehr. Er beschränkte sich auf diplomatische Schritte, um nach der Schlacht bei Mühldorf eine Aussöhnung der Habsburger mit Ludwig dem Baiern herbeizuführen. Eine Zeit lang griff er auch in die Berhältnisse Oberitaliens ein. Am 6. Septbr. 1321 wurde er vom König Friedrich zum Reichsvicar in Padua ernannt und ba am 24. April 1323 fein Better Heinrich von Görz, Reichsvicar in Treviso, ftarb, übernahm er als Vormund des minderjährigen Sohnes desselben auch die Verwaltung dieser Stadt. 1324 gog er felbit nach Italien, um Padua gegen die Angriffe des Cane della Scala, herrn von Berona, zu ichugen. Allein von da an erlahmt seine Thätigkeit und beibe Städte, Padua im September 1328, Treviso im Juli 1329, fielen in Cane's Hände. Wenn H. trotz feiner Schwäche und ber mit den höheren Jahren immer mehr zunehmenden Unthätigkeit auch in den nächsten Jahren noch eine gewiffe Rolle spielte, fo war dies nur Folge des Strebens einzelner Fürsten, ihn zu beerben. S. hatte nämlich von seinen Gemahlinnen, Anna von Böhmen († am 3. Septbr. 1313) und Abelheid von Braunschweig († am 18. August 1320), keinen Sohn, sondern nur zwei Töchter, Abelheib (geb. 1317) und Margaretha (geb. 1318), welche mit den Söhnen seines verstorbenen Bruders Otto feine Alode und die Weiberlehen, zu denen fast alle tirolischen Grafschaften gehörten, erben mußten. Schon im April 1321 wendete nich der ehraeizige Böhmenkönig Johann an S., der eben Wittwer geworden war, und versprach dem gelobedürftigen Fürften die Sand feiner Schwester Maria und eine große Mitgift, wenn eine Tochter besselben mit feinem Sohne Karl vermählt würde. Als Maria Seinrichs Sand ausschlug, trug er ihm eine Ver= wandte und eine doppelt jo große Gelbjumme an. Da auch diese von der Beirath nichts wiffen wollte und fo die Unterhandlungen ins Stocken geriethen, fo benutte dies Albrecht II. von Defterreich, um die enge Berbindung Beinrichs mit dem Böhmenkönige zu hintertreiben, indem er ihm 1326 in der Berson der

Beatrig von Savohen, Schwägerin feines Bruders Leopold, eine Gemahlin verschaffte. Allein König Johann gab seine Plane nicht sobald auf. Er versprach auch der neuen Braut Heinrichs dieselbe Aussteuer und bewirkte dadurch, daß auch dieser der srüheren Berabredung treu blieb. Im October 1327 ward der zweite Sohn des Böhmenkönigs, Johann Heinrich, als Bräutigam einer Tochter Beinrichs nach Tirol gebracht und im September 1330 mit Margaretha (Maultasch) vermählt. Ludwig der Baier, der sich bei seinen beabsichtigten Unter-nehmungen gegen Italien H. wegen der Lage seiner Länder vor allen geneigt machen mußte, hatte ihm schon 1327 beim Antritte seines Römerzuges das Privileg verliehen, daß, wenn H. keine Söhne hinterließe, seine Töchter oder Bruderstöchter oder auch ein Gemahl derselben ihm auch in den Reichslehen, also auch in Kärnthen, sollten solgen dürsen, und dieses Privileg wurde von ihm als Kaiser am 6. Februar 1330 erneuert. Da nun Heinrichs dritte Gemahlin am 19. December 1331 finderlos ftarb und feine altere Tochter Abelheib 1334 wegen ihres Siechthums für regierungsunfahig erklärt und mit berschiedenen Einfünften abgefunden wurde, so schien die Nachfolge Margaretha's und ihres Gemahls Johann von Böhmen gesichert, als S. am 2. April 1335 auf dem Schlosse Tirol aus dem Leben schied.

Egger, Geschichte Tirols, 1. B. Schlesinger, Die Deutschböhmen u. die Regierung Beinrichs von Rärnthen (Mitth. d. Bereins f. Gefch. d. Deutschen in Böhmen, 5, 69-80). G. Beidemann, Beinrich von Karnthen als Konig

von Böhmen (Forschungen zur deutschen Geschichte, IX, 471-510).

Suber.

Heinrich I., Erzbischof von Köln, gewählt am 15. Novbr. 1225, gest. am 26. März 1238. Wenige Tage nach der Ermordung Engelberts I. durch den Grafen Friedrich von Jenburg (7. Nobr. 1225) wurde der Bonner Propft Beinrich v. Molenark, ber Sproffe eines wenig hervorragenden rheinischen Berrengeschlechts, jum Erzbischof von Köln gewählt. Er war nach übereinstimmenden Urtheilen eine unbedeutende Perfonlichkeit, und fein Pontificat bildet eine Rette von Verlegenheiten, im icharfen Gegenfatz zu ben Regierungen feines Vorgängers und feines gewaltigen Nachfolgers Konrad von Hoftaden. Sein feierliches Gelöbniß, den Tod Engelberts zu rächen, vermochte er nur unvolltommen zu erfüllen. Wol erreichte den Jenburger und feine untergeordneten Spieggefellen die verdiente Strafe, aber gegen die großen herren, als beren handlanger ber Mörder galt, richtete H. wenig aus. Freilich trat er in die lange Reihe der rheinisch=westfälischen Fehden nicht mit der Machtstellung Engelberts ein, der durch Personalunion mit dem Erzstift die benachbarte Grafschaft Berg vereinigt hatte. Jest fiel lettere durch Erbjolge an den Herzog Heinrich von Limburg und die Bereinigung von Limburg und Berg war für das zwischen beiden Ländern eingekeilte rheinische Stiftsterritorium eine stete Gefahr. Die Kampse mit dem Herzog kamen erst nach des Erzbischofs H. Tode zum Austrag, und ebensowenig hat er das Ende der Streitigkeiten erlebt, welche sich im südlichen Weftfalen um die ifenburgische Erbichaft erhoben. Auch sein Plan einer Thei= lung der Grafschaft Tedlenburg ist trot langjährigen Krieges gescheitert. gerabezu dominirende Stellung, die Köln unter Engelbert im nordweftlichen Deutschland gewonnen hatte, ging vollständig verloren. Seiner Hauptstadt gegen= über beobachtete er anfänglich eine nachgiebige Haltung; er ließ es geschehen, daß die von Engelbert eingeführten Menderungen bes Stadtregiments mit einem Schlage befeitigt wurden, und spatere Streitigkeiten scheinen nicht gu einer bauern= den Hebung seines Anschens geführt zu haben. Dabei war er in beständiger Geldnoth und hatte mit seinem Domcapitel wie mit Papst Gregor IX. Zer-würfnisse sehr peinlicher Natur. In den Angelegenheiten des Reiches galt er wenig. Ziemlich oft finden wir ihn bei dem jungen König Heinrich (VII.), zuseht noch auf der Bopparder Versammlung (September 1234), wo dieser die Fahne der Empörung gegen seinen Vater auspflanzte. Kein einziges Mal begleitete er Kaiser Friedrich nach Italien; dagegen gebrauchte ihn derselbe mehrsach bei den Unterhandlungen mit England und sieß (1235) durch ihn seine dritte Gemahlin, die englische Jabella, aus England abholen. Von seiner Stellung zu dem ersten Consistit zwischen Friedrich und Gregor IX. ist nichts befannt; der Nothwendigkeit, in den späteren Zerwürsnissen Partei zu ergreisen, überhob ihn sein Tod am 26. März 1238.

Ficker, Engelbert der Heilige, 184 ff. Ennen, Gesch. der St. Köln, II. 68 ff., Charakteristik bei Cardauns, Konrad von Hostaden (in Druck). Cardauns.

Beinrich II., Erzbischof von Röln, November oder December 1305 bis 5. Januar 1332. Die Machtstellung des Kölner Erzbisthums im nordweftlichen Deutschland ist selten so ernsthaft bedroht gewesen, wie zu Ende des 13. und Anjang des 14. Jahrhunderts. Schwer erschüttert durch die Schlacht bei Worringen (1288) unter Erzbischof Sifrit, erlitt fie einen weiteren Stoß durch die totale Niederlage Erzbischof Witbolds in der großen Aurfürstensehde gegen König Albrecht, welche dem Erzstift seine Bolle und Reichsburgen tostete. Wol als eine Nachwirfung dieses Niederganges sind die Wahlverwickelungen nach Witbolds Tode (28. März 1304) zu betrachten: Auf drei Personen zersplitterten sich die Stimmen des Capitels, den Dompropst Heinrich von Virnenburg, Reinhard von Westerburg und Wilhelm von Jülich, Propst zu Maestricht. Letterer erhielt die papit= liche Bestätigung, fand aber in der Schlacht von Mons en Buelle den Tod, und die lange Sedisvacanz nach Benedicts XI. Tode verzögerte die Bestätigung des periönlich in Lyon anwesenden Virnenburgers durch Clemens V. bis Ende 1305. Hier ift ohne Zweisel schon der Grund zu Beinrichs innigem Ginvernehmen mit bem päpstlichen Stuhle gelegt worden. Anstandslos erhielt er die Belehnung von Seiten König Albrechts, der ihm auch Milberung der harten Witbold auserlegten Bedingungen gewährte; schwerlich aber würde dieses Verhältniß Bestand gehabt haben — gestattete doch der Papst dem Erzbischos neben einer starten Besteuerung seiner Geistlichkeit auch die Wiederherstellung der Rheinzölle — hätte nicht ein gewaltsamer Tod den König dahingerafft. Der Handel, durch welchen Heinrich von Luremburg die Krone erlangte, bot dem Erzbischof — die Bemühungen des französischen Königs Philipp, welchem er sich in Lyon durch einen Hülfsvertrag verbunden hatte, zu Gunsten seines Bruders Karl von Valois scheint er nicht ernsthaft unterstützt zu haben — die Aussicht, das unter seinem Borgänger Berlorene reichlich wieder einzubringen, jedoch sind von den glänzenden Bersprechungen der Wahlcapitulation nur wenige erfüllt worden. Bei den Söhepunkten der ersten Jahre Beinrichs VII. begegnet uns der Name des Erzbijchojs regelmäßig, auf dem Römerzuge aber begleitete er den König nicht. Er begab sich während desselben zu bem Concil von Vienne, wahrscheinlich um hier eine Anerkennung ber seitens ber Grafen von ber Mart hartnäckig bestrittenen Kölner Bogteirechte über das Stift Effen zu erwirken, was aber nicht gelang. Bei den Wahlverhandlungen nach Heinrichs VII. Tode schloß er sich unter Bebingungen, welche ihm eine fast vollständige Eremtion von der Reichsgewalt garantirten, der habsburgischen Partei an und vollzog auch die Königskrönung Friedrichs zu Bonn (25. November 1314). Er fam hierdurch in die miglichste Lage, denn jast das gesammte nordwestliche Deutschland hielt zu Ludwig dem Baier, dem auch die Stadt Köln gleich nach der Krönung zu Aachen ihre Thore öffnete, und während der Kriegswirren am Niederrhein neigt sich die Wagichale

fast immer zu Heinrichs Ungunsten. Gänzlich isolirt, trat er dem von Ludwig gestisteten Landfrieden von Bacharach (Juni 1317) bei; im folgenden Jahre trat er aus, zog sich aber dadurch eine sehr ernsthafte Wehde seitens der baierischen Bartei gu, welche mit ber Uebergabe ber Burg Bruhl bei Roln endete. Ginige Monate darauf schloß er mit seinen Collegen von Maing und Trier einen selt= famen Bertrag, welcher jactisch auf eine Neutralitätserklärung hinauslief: die alte Politif bes rheinischen Rurfürstenbundniffes hatte über ben 3mift ums Reich gesiegt, und in ber nächsten Zeit herrschte am unteren Rhein leidliche Ruhe, obwol es noch lange dauerte, ehe B. mit der Stadt Roln formlich Frieden machte. Im Ganzen hatte er die Zeit des Doppelfonigthums ziemlich gludlich überstanden, und die Tage der Ruhe benutte er zu einer großen Festlichkeit: bei einer Provincialinnode weihte er den endlich vollendeten Chor des Kölner Domes ein. Es war am 27. September 1322, gerade am Tage vor der Ge= fangennehmung Friedrichs von Defterreich in der Schlacht bei Mühldorf. S. trat auch jest nicht zu Ludwig über, um jo weniger, als deffen Berhältniß zum papftlichen Stuhle immer schlimmer wurde. Bei feiner exponirten Stellung zögerte er aber, offen gegen ihn aufzutreten; erst als die Stadt Köln von Ludwig abfiel, hat er die gegen benfelben gerichteten papftlichen Mandate publi= cirt. Ungewiß ist, ob er sich an dem phantastischen Plane (1324), Karl IV. von Frankreich zum deutschen Könige zu mählen, betheiligt hat. Schwerlich in Busammenhang mit der Reichspolitik stand feine ungludliche Ginmischung in die westfälische Fehde zwischen Bischof Ludwig von Münster und dem Grasen Engelbert von der Mark. Letterer bekam Sulje von jeinem Bruder Abolj von Luttich, von König Johann von Böhmen und den Grafen von Holland, Julich und Berg und eroberte (Juli 1324) die erzbischöfliche Burg Volmarstein an der Ruhr. Mit dem papstlichen Stuhle blieb H., auch als besieh Beziehungen zu Ludwig fich noch feindfeliger gestalteten, in gutem Bernehmen. Wiederholt tam ihm bon dort Sulfe in feinen Geldverlegenheiten, und im Berbst 1328 ernannte Johann XXII. Heinrichs gleichnamigen Reffen zum Erzbischof von Mainz. Diefer aber fand einen mächtigen Rivalen an Balduin von Trier, der vom Mainzer Capitel postulirt worden war und allen papstlichen Verjugungen trotte. Es scheint nicht, daß der damals schon mehr als achtzigjährige Rölner versucht hat, seinen Reffen mit Gewalt durchzuseten; sein Alter wie der trostlose Buftand feiner Finangen scheinen ihm Rube auferlegt zu haben, und in den letten Jahren seines Pontificates wird fein Name selten genannt. Bitter flagt eine Bischofschronit des 14. Jahrhunderts über die schweren Laften, die er feiner Geiftlichkeit auferlegt, namentlich behufs Erwerbung der zur Abrundung des Stiftgebietes trefflich geeigneten clevischen Herrschaft Hülchrath (1323). Sonft lobt ihn der Chronist, daß er trot seines Alters die Feinde seiner Kirche in zahllosen Kämpsen mannhast abgewehrt. Kriegerische Reigung trug in der wirren Zeit daran schwerlich die Schuld; hat er doch meistens gerade nach der Seite hin Friede gehalten, wo fich fonst so leicht Anlag zu Conflicten bot: mit seiner Sauptstadt hat er seit der Belagerung von Brühl nicht mehr in Wehbe gestanden. Besonders hervorragende Eigenschaften lassen sich aus den (verhältnigmäßig allerdings spärlichen) Nachrichten, die wir über ihn besitzen, nicht entnehmen: allem Anschein nach war er ein Durchschnittsfürst, deffen Berfonlichkeit neben der imponirenden Figur feines Zeitgenoffen Balduin von Trier in den Hintergrund tritt. Gestorben ift er am 5. Januar 1332, in der Münfterfirche zu Bonn erhielt er fein Grab.

Bu vgl. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, II. 274 ff. — Dominicus, Balbewin von Lützelburg. — Schötter, Johann von Luxemburg. — 2. Bb. der Chronifen der Stadt Köln.

Heinrich (II.), Bischof von Lebus, gestorben zwischen dem 30. August 1365 und 31. October 1366, stammte aus der Breslauer Patriciersamilie v. Bancz und erlangte, nachdem er nachweislich feit 1336 Domherr von Breslau, daneben seit 1339 Domherr von Lebus und 1346 auch Archidiaconus von Liegnig gewesen mar, 1354 das Lebufer Episcopat. Seine beiden Borganger Stephan II. (1320-45) und Apeczto (1346-54) hatten fich gegen ihre Oberherren, die Markgrafen von Brandenburg aus dem wittelsbacher Sauje, Ludwig den älteren und (feit 1351) beifen Bruder Ludwig ben Romer und Otto, mahrend ihrer Rämpje mit den Bapften und den Rönigen von Böhmen in ftartem Mage feindselig bewiesen, indem fie nicht nur die Städte Droffen und Fürstenfelde und den Antheil am Bischofszehnten, der den Markgrafen in ihrer Diocefe bisher gebührte, an sich riffen, fondern auch in den J. 1325 und 1326 rauberische Einfälle der Littauer in die Mark, welche Papft Johann XXII. und der König Wladislaus Lokietek von Polen dazu aufgereizt hatten, begünstigten. wüftungen, welche Markgraf Ludwig der altere mit feinen Mannen dafür im bischöflichen Sprengel anrichtete, hatten die Spannung vermehrt, indem die Biichoje, als der gesorderte hohe Schadenersat nicht bewilligt wurde, sich durch Berhängung von Bann und Interdict an den Markgrafen und ihren Unterthanen ju rachen suchten. Bischof S. begann fein Amt mit einer Friedens= handlung. Rachdem er seinen Streit mit den Oberherren dem Schiedsspruche bes Berzogs Beinrich von Glogau unterworfen hatte, gab er auf Grund der am 14. Märg 1354 gu Kroffen gefällten Entscheidung die genommenen Städte gurud, entsagte dem Zehnten nud ftellte den firchlichen Frieden in der Mark wieder her, zufrieden, daß ihm der Markgraf eine Vergütigung von 6000 Mark halb in Gutern und halb in baarem Gelde gewährte. So wie in Betreff dieses von beiben Seiten gewiffenhaft ausgeführten Vertrages, jo bewies sich Bischof S. in vielen anderen von ihm bekannten Willensacten als ein den Markgrafen aus perfonlicher Zuneigung ergebener Freund und Rathgeber, verweilte oft an ihrem Boje, begleitete fie auf ihren Reifen, namentlich auf den Reichstagen und genoß ihr besonderes Bertrauen. Als nach dem Tode Ludwigs des alteren die martifchen Wittelsbacher mit ihren Berwandten in Baiern fich entzweiten, fo berfiel Ludwig der Römer, da er eines Beichützers gegen jene zu bedürfen glaubte, auf das sonderbare Mittel, am 10. December 1362 zu Tangermunde die Regierung der Mark auf drei Jahre dem Erzbischof Dietrich von Magdeburg, dem Freunde König Karls, zu übertragen, doch erwählte biefer, sichtlich zur Wahrnehmung der Interessen der Markgrafen, den Bischof S. nebst dem Ritter Christian Bosel zu obersten Rathen in der Berwaltung des Landes. Schwerlich ahnte der Biichoj, daß er mit der Uebernahme dieses Amtes nur den habsücktigen Absückten König Karls IV. diente, welcher drei Jahre später (Prag, 22. Oct. 1365), ahn= liche Verhältnisse benutend, die Regierung der Mark an sich brachte.

Wohlbrück, Bisthum Lebus, I.

Şeinrich IV., Herzog von Limburg (1226—47), war Sohn Walrams und seiner ersten Gemahlin Kunigunde; er gelangte auf den Thron im Mai oder Juni 1226. Bei Lebzeiten seines Vaters hatte er die Herrschaft Montjohe innegehabt, die er bei seiner Throndesteigung seinem Bruder Walram überließ. Hefaß auch die Grasschaft Berg, die ihm seine Gattin Jrmengarde zugebracht hatte: er hatte dieselbe erhalten durch den Tod des Erzbischofs Engelbert von Köln, der seit dem Tode des letzten Grasen Abolf V. den Genuß der Grasschaft gehabt. Der Mord des Erzbischofs durch den Schwager des Fürsten machte diesem nicht geringe Schwierigseiten, besonders in den Ansängen seiner Regierung; die Kinder des Mörders sanden am Hose Heinrichs gastliche Ausnahme. Da indeh der Grasschof von der Mart sich den arößten Theil der Erafschaft

Jenburg angeeignet hatte und nur ber Gewalt weichen wollte, ergriff S., im Berein mit bem Grafen von Teflenburg und mehreren anderen Berren, wider ihn die Waffen. Der Rrieg dauerte mehrere Jahre, ohne daß uns viele Ginzeln= heiten befannt maren; S. erbaute in jener Beit Neu-Limburg. Die Feindseligfeiten wurden erft 1234 durch den Feldzug gegen die Stedinger unterbrochen, an dem Heinrichs Gegner und auch fein eigener Sohn Adolf Theil nahmen; aber, obgleich in der Folge wieder aufgenommen, scheinen fie doch mit fehr wenig Gifer geführt worden zu fein; fie wurden beendigt durch den Frieden vom 1. Mai 1243, durch welchen Diedrich von Jenburg, altester Sohn Friedrichs, einen Theil der väterlichen Guter zurückerhielt, wogegen der andere Theil dem Grafen Abolf verblieb. Schon gleich nach Beginn diefes Krieges hatte B. sich vorgenommen, an dem zu Machen 1227 beschlossenen Kreuzzuge Theil zu nehmen; er hatte deshalb die Leitung des Krieges einigen feiner Edlen, die Regierung Limburgs für die Dauer feiner Abwesenheit seinem Bruder Balram und die Regentschaft von Berg seiner Gattin Irmengarde übergeben. S. IV. fuhr zugleich mit Raifer Friedrich von Brindifi ab, und erhielt, bei bejfen unterwegs erfolgter Umtehr, den Oberbesehl über den Theil der Kreuzsahrer, die bis nach Balastina juhren. Gleich bei seiner Ankunft brach er den Waffenstill= stand, der noch zwei Jahre dauern sollte, und fing an, Casarea und mehrere andere Städte zu besestigen. Als Friedrich selbst im September 1228 anlangte, übernahm diefer den Oberbesehl; H. war beständig in der Rähe des Kaisers, und auch in seinem Gesolge, als er in Jerusalem einzog. Mit ihm kehrte er auch nach Italien zurück und von da direct nach seinem Lande. Schon gleich bei seiner Rücksehr konnte er die Stadt Lüttich vor ihr drohender Zerstörung retten, und war bald wieder im Streite mit dem Erzbischofe von Koln wegen der Abvocatie der Abtei Siegburg. Der Krieg brachte große Verwüftungen über beider Gegner Länder: es wurde ihnen Ginhalt gethan durch einen Waffenstill= stand bom Januar 1231; feit jener Zeit erscheinen S. und feine Nachfolger als Bögte der Abtei. Als nach Wiederaufnahme der Feindseligkeiten Beinrichs Bruder Balram den Rrieg weiterführte, unternahm S. eine erfte Reife nach England zum Grabe des h. Thomas von Canterburn, und drei Sahre fpater, eine zweite Reise an den Hof Heinrichs III. von England, um deffen Tochter Isabelle, die Braut des Kaifers Friedrich, abzuholen. Im J. 1238 war H. schon wieder unter den Waffen mit dem Berzoge von Brabant gegen Konrad, Erzbifchof von Roln; diefer mußte fich bis nach Roln zurudzuziehen; in diefem und dem jolgenden Jahre wurde das Kölner Land aufs ärgfte verheert. Seit dem 3. 1240 hatte S. einige Ruhe, deren feine Lande dringend bedurften. Da er aber in jenen ungludlichen Zeiten beständig auf Seiten bes Raifers ftand, war er in den letten Jahren seines Lebens häufig durch die unseligen Parteifriege heimgesucht. Er ftarb wahrscheinlich am 25. Februar 1247. S. hat während feines Lebens mehrere Rlöfter mit den größten Wohlthaten überhäuft, nicht blos folche, die in feinem Lande, sondern auch manche, die außerhalb feines Bergogthums lagen. Aus feiner Che mit Jemengard find uns nur zwei Söhne bekannt: Abolf und Walram. Abolf erhielt die Grafichaft Berg, Walram, obwol der jüngere, das Herzogthum Limburg.

Ch. Ernst, Histoire du Limburg, publiée par Lavalleye, Liége 1839, Vol. IV. ban Werbete.

Hilbeck, einer aus Bocholt), Mag. art. et medicinae, der zwölste Bischos von Lübeck, einer aus Bocholt bei Wesel eingewanderten Lübecker Familie angehörend, 1308 Domdechant, 1312 Dompropst, wurde in der Woche vom 20. bis zum 26. März 1317 zum Bischos erwählt. Die Bestätigung seiner Wahl geschah, da der Erzbischos Johann Grant aus Bremen vertrieben war, durch das

Bremer Domcapitel, und in bejfen Auftrage murde er geweiht. Um 16. October hielt er als Bischof feine erste Meffe. Unter ihm fanden die langjährigen Befitstreitigfeiten zwischen seinem Vorganger Bifchof Burchard von Gerfem (f. Bb. III. S. 558) und ber Stadt Lübed ihre endqullige Erledigung. Der Cardinal Berengar, Bischof von Tusculum, sprach im Auftrage des Papites am 21. Mai 1317 ju Avignon die Aufhebung des über den Rath und die Stadt verhängten Bannes und Interdicts aus, und am 1. April 1319 urfunden Bischof S. nebst dem Domcapitel einerseits und Rath und Gemeinde von Lübeck andererseits über die Regulirung der streitigen Grenzen. Den zerstörten neuen Sof bei Altlübeck baute S. wieder auf. Der Mangel der erzbischöflichen Bestätigung seiner Wahl führte ihn im J. 1321 an den papitlichen hof nach Avignon, wo der Erzbischof Johann Grant von Bremen sich aufhielt. Erst 1328 fehrte S., nachdem er seine Sache zu einem für ihn gunftigen Austrage gebracht hatte, nach Lübeck zurud. Während seiner Abwesenheit war Graf Gerhard III. von Solftein (j. Bb. VIII. S. 739) in Eutin und die Guter des lubischen Bisthums mit bemaffneter Sand eingebrochen. Er mußte, nachdem das Domcapitel die Intervention des Papstes angerusen hatte, im J. 1324 ausreichenden Schadenersat leiften und fich verpflichten, vor dem Bifchoje nach beffen Rudfehr aus Avignon jeierliche Abbitte zu thun. Die Lehnshuldigung, welche Gerhard, wie berichtet wird, dem Bischoje zu leisten versprach, wird wol nur auf Zehnten, die er vom Bisthum zu Lehen trug, zu beziehen fein. H. verwendete vicliach Summen aus feinem Bermögen für Zwede des Bisthums. Er erbaute den Bischofshof und vollendete den Bau des Chores der Domfirche. Er ftarb am 1. Marg 1341, auf seinem Grabe im Chor der Domkirche befindet sich seine Statue aus Erz in Lebensgröße.

Urfundenbuch des Bisthums Lübect, Bd. I. Urfundenbuch der Stadt Lübect, Bd. II. Chronica episcoporum Lubec. bei Meibom, SS. rer. Germ. Tom. II. p. 398.

Beinrich von Luxemburg, Bischof von Lüttich (1076-91), stammte aus der alteren Linie der Luxemburger, nicht regierenden Grafen; er mar Sohn Friedrichs, Grafen von Tull und Herzogs von Lothringen, wol aus deffen erster Ehe mit der Gräfin Gerberge von Bouillon. Seine Jugend verbrachte er theils zu Tull, theils zu Berdun, nach Vollendung seiner Studien ward er Erzdiakon zu Verdun. Als nach dem im J. 1075 ersolgten Tode des Biichois Theoduin von Lüttich das Domcapitel sich nicht über die Wahl eines Rachfolgers einigen konnte, fette es Gottfried, Bergog von Bouillon, bei R. Heinrich IV. durch, daß H. im J. 1076 jum Bischof von Luttich ernannt und vom Capitel anerkannt wurde; er wurde in Lüttich mit offenen Urmen empfangen und vom Kölner Erzbischof Anno geweiht. Auf den Rath Anno's unternahm es S. zuerft, gegen ben Abt von St. Loreng, Wolbodo, zu berfahren, der von ihm feines Anites entsetzt wurde; der Abt wendete sich indeg nach Rom, worauf die Entscheidung dem Meger Bischofe Bermann anheimgestellt wurde. Auf seiner im J. 1079 unternommenen Romreise wurde er vom Grafen Arnulph angesallen, aller seiner Güter beraubt und noch dazu durch einen Eid verbunden, das Geraubte niemals gurudfordern zu wollen; der Papft nahm fich der Sache an, enthob den Bischof seines Eides und lud ihn, sowie auch den Bischof von Verdun, ein, gegen den Grasen zu versahren. Ein nicht geringes Berdienst erwarb er sich einige Jahre später (1082) durch den sog. Lütticher Frieden, wodurch Albert III., Graf von Ramur, und beffen Bruder Beinrich, Bermann, Pjalzgraf von Niederlothringen, Gottfried von Bouillon, Konrad, Graf von Luxemburg, H. und mehrere Andere zu Lüttich ein Tribunal ein= setten, welches über alle Friedensstörungen innerhalb des Bisthums urtheilen

und dem in vollster Blüthe stehenden Fehdewesen Einhalt gebieten sollte. Im J. 1085 ward er in einen Streit verwickelt, der sich nach dem Tode Adelards, Abtes von St. Pruhn, zwischen zwei Nebenbuhlern, Lanzo und Lupo, erhoben hatte; Bischos H. nahm sich des Lanzo an, und als dieser von Lupo vertrieben worden war, rückte er mit Heeresmacht vor das Aloster, belagerte es und zwang die Mönche, den Lanzo als Abt anzuerkennen. In dem zwischen Gottsried von Bouillon und dem Bischose von Berdun wegen der Grasschaft Verdun entstandenen Streite trat H. als Vermittler aus; eine Zusammenkunst in der Abtei St. Hubert sührte indeß zu keinem günstigen Resultate, und da bald auch der Gras von Namur, der sich dem Bischos von Verdun angeschlossen hatte, in Voraussicht künstiger Kämpse das unsern St. Hubert gelegene Mirwart zu besestigen ansing, kauste Bischos H. das Schloß sammt den Herrichasten Gras und Grupont; 1089 vermittelte er endgültig jenen hartnäckigen Streit. Wegen seiner steten Bemühungen um den Frieden erhielt er schon bei Lebzeiten den Namen des Friedensstisters oder des Friedsertigen. Er starb am 2. November oder nach Anderen am 31. Mai 1091, und ward zu Huh begraben.

Nehen, Biographie luxembourgeoise, der zugleich die anderen Quellenhrijten angibt. van Werveke.

Seinrich III. (I.), Graf von Luxemburg (1086-96), Nachfolger feines am 8. August 1086 verstorbenen Baters Konrad, tritt als regierender Graf von Luxemburg zuerst auf in einer Urkunde des Kaifers Beinrich III., in welcher dieser die von dem Bischoje Diedrich von Berdun gestistete Abtei St. Airy bestätigte. Auch besaß er die Advocatie der Abteien St. Willibrord und St. Maximin, welche in dem Hause der luxemburger Fürsten erblich war. Von einzelnen unter feiner Regierung eingetretenen Greigniffen ift faft nichts befannt, als daß er mit dem Erzbischofe Egilbert von Trier einen Vertrag abgeschloffen, gemäß welchem er bon diefem 600 mansi unter der Bedingung erhalten follte, daß er ihn im Rampje gegen jeden Feind, mit Ausnahme des deutschen Reichs, unterstützen werde. Wegen des jrühen Todes des Grafen konnte der Vertrag nicht gang erfüllt werden; B. erhielt nur 300 mansi, fein Bruder und Rach= folger Wilhelm die andere Sälfte. S., der schon 1096 ftarb, war lange Zeit von den vaterländischen Geschichtschreibern nicht einmal zu den regierenden Fürsten des luxemburger Landes gerechnet worden. Erst Ernst, der Berjaffer ber Geschichte von Limburg, und nach ihm gang besonders Dr. Schötter haben mit unumstößlichen Beweisen dargethan, daß er zu den regierenden Grafen zu gahlen ift. Ginen zwar beredten, doch in feiner Beweisführung wenig logischen Verjechter jand die andere Meinung in Dr. Nenen.

Bgl. M. S. P. Ernst, Histoire du Limbourg, Liége 1838, t. II. p. 30. Dr. J. Schötter, Einige fritische Erörterungen über die srühere Geschichte der Grasschaft Luxemburg (Programm=Abhandlung des Athenäums von Luxemburg), 1859. Dr. Aug. Repen, Henri, fils du comte Conrad I, a-t-il été comte régnant de Luxembourg, Luxemburg 1846. van Wervefe.

Heines Baters vereinigte er unter seinem Seepter auch noch die Graffchaft Namur, so daß er einer der machtigften Fürsten Eefe mit Marien, so daß er einer der machtigften Fürsten geben war eine Ariegen, die er theils zu Erjeich war er fichon jrüh mit Laroche und Durbuy belehnt worden, und nach dem im J. 1140 erfolgten Tode seines Vaters vereinigte er unter seinem Seepter auch noch die Grafschaft Namur, so daß er einer der mächtigsten Fürsten jener Zeit war. Sein ganzes Leben war eine ununterbrochene Kette von Fehden und Kriegen, die er theils zur Besriedigung seiner Kampselust, theils, und dies besonders in der späteren

Balite feiner Regierung, zur Abwehr jeindlicher Ginfalle führte. Gleich in den eriten Jahren (1139) mandte er jeine Baffen gegen den Erzbischof Abalbero von Trier, weil dieser die Abtei St. Maximin für fich beansprucht hatte. Abalbero mußte um Waffenstillstand bitten, der ihm auch gewährt wurde; ba er aber bald die bisherigen Monche aus ihrer Abtei vertrieb und neue Monche und einen neuen Abt einführte, griff S. wieder zu den Baffen. Bahrend Abalbero die Grafichaft Ramur verheerte, erlitten die Länder des Trierer Stiftes ein gleiches Loos: doch wurde B. zulegt bei Biedburg ganglich geschlagen und er mußte fich nach Luxemburg zurudziehen, mahrend Abalbero in Echternach einzog, nachdem er mehr als 30 feste Burgen zerftort hatte. Ginige Jahre spater gog 5. im Berein mit dem Lutticher Bischof Albero bor Bouillon, welches durch die Truppen des Grafen von Bar vertheidigt war. B. felbst hatte bei einem verungludten Sturm beinahe das Leben verloren; doch mußte fich das Schloß, in Folge des Mangels an Lebensmitteln, nach 40 Tagen ergeben. Kaum mar dieser Krieg beendigt, und ichon war S. wieder in Waffen, diesmal gegen die Grafen von Loog und Dasburg; an diefem Rrieg betheiligten fich auch die Grafen von Laroche und Montaigu; zwar brachte ber Abt von Stavelot einen Bergleich zu Stande, doch brach ihn B., und nun trat auch Beinrich, der Bischof von Lüttich, auf die Seite von Beinrichs Gegnern; bald tam es zu offenem Rampje zwischen B. und bem Lütticher Bischof, und zwar wegen einer Summe Geldes, die Graf 5. dem Bijchof Albero bei der Belagerung von Bouillon geliehen und die Bijchof Beinrich nicht zurückerstatten wollte. Besonders viel litt in diesem Kriege die Grafichaft Namur: D. felbst ward in Namur eingeschloffen und mußte um Frieden bitten. Als B. bald darauf wieder Trier mit Krieg überzog, excommunicirte Abalbero feinen Feind, und ber Graf ward gezwungen, auf einem Reichstage zu Speier bor Konrad II. gegenüber bem Erzbischofe auf alle Anjprüche zu verzichten. Aber gleich nach Konrads Tode zog er gegen den Erzbijchoj Hillin zu Felde. Hillin trat ihm (1155) Grevenmachern ab. Erit zwei Jahre später, 1157, heirathete S. Laurentien ober Lauretten, Tochter bes Grafen von Flandern. Da dieje Pringeffin ichon nach drei Jahren, und zwar ohne Nachkommenschaft, starb, H. aber, wie es scheint, nicht mehr heirathen wollte, verfprach er im 3. 1163 feinem Schwager Balduin IV., Grafen von Bennegau, feine gange Sinterlaffenichaft. Dafür half ihm diefer in einem Rriege gegen Gottfried III. von Brabant, welcher die Grafschaft Ramur beanspruchte und H. jogar gefangen genommen hatte, und dann späterhin gegen Heinrich III. von Limburg. Diefer weigerte fich ftolg, die Markgraffchaft Arlon vom lurem= burger Grafen als Leben zu empfangen, und fiel in Namur und Luxemburg ein; S. mußte nach Met fluchten, tonnte aber bald an ber Spite einer ziemlich bedeutenden Macht feinerseits die Länder des Limburgers verheeren, welcher ichlieglich in Arlon belagert wurde. Seinrich von Limburg mußte bedeutende Summen Entschädigungsgelder bezahlen und fich für Arlon lehnspflichtig erflaren. Im J. 1172 heirathete S. aber jum zweiten Male, und zwar Agnes, Schwester des Grafen von Gelbern; zwar trennten fich die Chegatten balb und 5. bestätigte bemgufolge 1184 bie Schenfung feiner Länder an Balbuin bon Bennegau; boch gebar 1187, nach erfolgter Berfohnung, Agnes bem Lurem= burger eine Tochter Ermefinde. Um seiner Tochter den Besit seiner Länder zu sichern, verlobte der Graf dieselbe, da fie erft zwei Jahre gahlte, an Seinrich II., Graien von der Champagne: indeg mußte er dem Bennegauer Ramur, Durbun und Laroche abtreten. Zwar versuchte er später zu wiederholten Malen, zulett 1192, nach Berlobung jeiner Tochter mit Thibaut I., Grafen von Bar, bem Grafen Balduin die errungenen Bortheile wieder abzujagen; indeß mußte er am 20. August 1194 auf Namur verzichten, und das Erbtheil seiner Tochter wurde

auf die Grafschaft Luxemburg beschränkt. Endlich nach diesem vielbewegten Leben starb H. im J. 1196 in der Abtei Echternach; er wurde in der Abtei Floresse neben seinen Eltern und seiner, einige Jahre vor ihm verschiedenen Gattin Agnes begraben.

Bgl. Bertholet, Histoire de Luxembourg. van Wervete.

Heinrich V. (II.), von 1246-81, mit dem Beinamen des Großen oder des Blonden, geboren um 1217, war ältester Sohn Walrams von Limburg, aus dessen Che mit Ermesinde, Gräfin von Luxemburg und Laroche, seiner zweiten Gemahlin. Noch im J. 1244, bei Lebzeiten der Mutter, hatte er das Recht anerkannt, das sein Bruder Gerard an die Hinterlassenschaft der Eltern hatte, und trat daher demselben, nach dem Tode der Mutter, die Stadt und das Schloß Durbuy ab. Schon gleich nach seinem Regierungsantritt bemäch= tigte er sich der beiden Städte Marville und Aranch, stellte sie jedoch (1253) dem rechtmäßigen Besitzer unter der Bedingung gurud, daß fie von ihm ju Leben rühren follten. Auch die mächtigen Grafen von Bianden wurden gezwungen, ihn als Lehnherrn anzuerkennen. Im J. 1256 unternahm er einen Feldzug gegen Namur, wohin ihn die mit ihrer Grafin Marie ungufriedenen Burger gerufen hatten, um sich unter seine Oberherrlichkeit zu stellen; er erschien vor Namur am 24. December, und wurde während der Nacht in die Stadt ein= gelassen; die Burg bezwang er erst nach zwei Jahren. Als Balduin, Kaiser von Konstantinopel, seine Ansprüche auf Namur dem Gui von Dampierre verkaufte, H. aber nicht weichen wollte, ward er in einen neuen Krieg verwickelt, nach Namur zurückgedrängt und dort belagert. Indessen trat ein Vergleich ein: Gui sollte Jabellen, Heinrichs Tochter, heirathen, und diese sollte die Grafschaft Namur jur Mitgift erhalten. 3m 3. 1266 unternahm S. einen neuen Krieg, diesmal gegen Thibaut von Bar wegen ber Stadt Ligny, die S. dem Grafen von der Champagne übergeben hatte: der Luxemburger fiel in Gefangenschaft, und mußte (1268) eine Summe von 16 000 Pfund Turnofen bezahlen. In demselben Jahre (1268) hatte H. das Kreuz genommen, und nahm auch wirklich im 3. 1270 an dem Kreuzzuge Ludwigs IX. Theil; nach der allgemein herr= schenden Sitte machte er vor seiner Abreife (24. April 1270) fein Testament und reifte von Luxemburg gegen Anfang Mai ab. Nach dem am 25. Auguft erfolgten Tode des Königs fehrte er bald zurud, denn schon im Märg 1271 war er in Italien auf der Beimreise begriffen und nahm im Dai deffelben Jahres die Regierung wieder in scine Sande. Indes ist nur Weniges von den letten Lebensjahren des Fürsten befannt, so fehr, daß die meisten Schriftsteller seine Regierung auf die Zeit von 1246-71 oder 1274 beschränkten; er starb indeß erft am 2. December 1281 und wurde zu Clairefontaine begraben. S. hatte im J. 1240 Margarethen, Tochter Beinrichs II. von Bar, geheirathet, mit der er schon seit 1231 verlobt gewesen war; sie gebar ihm 8 Kinder, 6 Töchter und 2 Söhne: Beinrich, feinen Nachfolger, und Walram, Berrn von Ligny und Rouffy; auch hatte er zwei natürliche Sohne, Balbuin und Beinrtch. - S. zeigte in allen Angelegenheiten eine große politische Gewandtheit, und durch den Ruhm, den er fich durch feine Macht und feine Weisheit erworben, wurden auch viele fremde Fürsten bewogen, ihn in ihren Streitigkeiten gum Schiederichter gu wählen. Seine Grafichaft vergrößerte er bedeutend; er erwarb burch Kauf die Städte Diefirch (1266), Marville und Aranch (1269), die Herrschaften Answaille, Ambleve und St. Bith; er besestigte die Stadt Grevenmachern, die zum Bollwert gegen Trier dienen follte, und ertheilte ihr einen Freiheitsbrief (1252), ähnlich denen, die feine Mutter Ermefinde den Städten Echternach, Diedenhofen und Luxemburg gegeben hatte. Ueberhaupt fallen in die Zeit seiner Regierung eine ziemlich beträchtliche Anzahl von Freiheitsbriefen: Biedburg erhielt einen

solchen 1262, Nassogne 1274; die sog. loi de Beaumont wurde verkündet zu Marville, Flassigny, Virton und St. Mard, Linger, Petingen und Niedersterschen.

Bgl. Bertholet, Histoire du pays et duché de Luxembourg. Burthspaquet, Table chronologique des actes et diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien pays et duché de Luxembourg. Règne de Henri II, in Publications de la sect. hist. de l'Institut R. G. D. de Luxembourg, Vol. XV, p. 44—164.

Heinrich VI. (III.), Graf von Luxemburg, von 1281-88; er war der älteste Sohn Heinrichs V. Man kennt von ihm weder das Jahr seiner Geburt, noch das seiner Verheirathung, obgleich man mit größter Wahrscheinlichkeit bafür die 3. 1241 reip. 1261 annehmen fann. Schon mahrend der Abwesenheit seines Vaters, vom Mai 1270 bis jum Mai 1271, hatte S. die Zügel der Regierung in die Sande genommen, perfonlich Lebenbrieje ausgestellt, Bertrage geschloffen u. dal. m. Seine eigene Regierung ift bemerkenswerth burch den Krieg mit Lüttich, feine Streitigkeiten mit Trier und ben Limburger Erbjolge= streit. Im J. 1287 nahm H. den Bischof von Lüttich, Johann, gefangen, und führte ihn nach Luxemburg, wo er ihn fünf Monate in Gewahrsam hielt und erst gegen ein beträchtliches Lösegelb aus der Haft entließ. Weniger erheblich war sein Krieg gegen Gottsried II. von Bianden gewesen (1282), der ihn, seinen Behnsherrn, angegriffen hatte. Bon ben Schwierigkeiten mit Trier ift nur Beniges bekannt: am 15. März 1285 befahl der Erzbischof, daß der Zwanzigfte aller firchlichen Ginnahmen, ber eigentlich für bas heilige Land beftimmt mar, jur Bertheidigung des Ergitiftes gegen S. dienen follte, und am folgenden Tage ward H. sogar excommunicirt und sein Land mit dem Interdict belegt, weil er den freien Berkehr der Bewohner des Erzstiftes Trier auf der Mosel gehindert hatte. Das wichtigste Ereigniß ist aber ohne Zweisel der limburgische Erbsolge= streit, bei dem H. den thätigften Antheil nahm. In der am 5. Juni 1288 bei Wöringen gelieferten Schlacht fampfte er an der Spize der luremburger Ritterschaft, fiel aber, und mit ihm feine drei Bruder Balram von Luxemburg, Balduin und heinrich von Houffalige. H. VI. hatte sich vermählt mit Beatrice b'Avesnes, Tochter Balduins, herrn von Beaumont; fie hatte ihm als Mitgijt mehrere ausgedohnte Besitzungen im hennegau mitgebracht. Er hatte brei Söhne: Beinrich, feinen Nachfolger und nachherigen beutschen Raifer, Walram und Balbuin, den späteren Erzbischof von Trier. Seine drei Töchter ftarben fämmtlich im Klofter.

Eh. Bertholet, Histoire du pays et duché de Luxembourg. Burth-Baquet, Table chronologique des actes et diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien pays et duché de Luxembourg. Règne de Henri III, in Publicatione de la section hist. de l'Institut de Luxembourg, Vol. XVI, p. 30-94. ban Bervete.

Heinrich I., Erzbischof von Mainz (1142—53), ist von unbestimmter Herkunst, doch entstammte er wahrscheinlich einem thüringischen Grasengeschlecht, wie man aus seiner Verwandtschaft schließen kann. Aus der Zeit vor seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl ist wenig von ihm bekannt. Nach einer zusälligen Bemerkung König Heinrichs (VI.), des Sohnes König Konrads III., war er dessen und außerdem sinden wir ihn als Dompropst und als Propst von St. Victor in Mainz. Ueber seine Erwählung sehlt es an Nachrichten, doch wissen wir, daß er zu Franksurt in Gegenwart zweier Cardinäle von König Konrad investirt ward, nachdem er wahrscheinlich vorher die Weihe erhalten hatte. Die hervorragendsten Züge seines Charakters waren Milde und Demuth, so daß er sich niehr mit Ausübung seines kirchlichen Beruses als mit weltlichen

Dingen abgab. Und in der That sehlte es ihm auch an der Gabe, in der staatsmännischen Laufbahn mit Erfolg zu wirken. Dies zeigte sich befonders als er auf der Versammlung von Fürsten und Bischöfen zu Frankfurt im J. 1152 der Erwählung König Friedrichs I. entgegenwirkte, wodurch er das tragifche Schidfal, welches ihn ereilte, herbeiführte. Denn ber Ginflug Ronig Friedrichs I. war es, der den Papst Eugen III. bewog, den Erzbischof auf einem Concil zu Worms im Juni 1153 durch zwei Cardinallegaten trot der von Bernhard von Clairvang für ihn eingelegten Bitte absetzen zu laffen. Diese schwere Kräntung, welche von seinen Zeitgenoffen als unbillig bezeichnet wird, ertrug fein gartes Berg nicht lange und fo fuhr er benn schon im nachsten Jahre (1153) zu Gimbed in die Grube. Die ganze Regierungszeit Beinrichs ift ausgefüllt von eifriger Fürsorge für zahlreiche Klöfter und Stifter und namentlich ließ er sich die Pflege der firchlichen Disciplin fehr angelegen fein. Schon im J. 1143 hielt er eine Synode zu Mainz und zu Ende des J. 1147 treffen wir ihn auf einer Synode zu Trier, zu welcher sich auch Papst Eugen III. eingefunden hatte. Demfelben machte S. Mittheilung über die Bisionen der heiligen Hilbegard, deren Werk "Scivias" durch den Abt von Difibodenberg vorgelegt wurde. Das vorzüglichste politische Moment im Leben des Erzbischofs bildete die Reichsversammlung zu Franksurt im J. 1147, denn hier wurde ihm die Vormundschaft über den jungen König Heinrich und die Reichsverwefung während ber Abwesenheit Raiser Konrads auf dem Kreuzzug gegen die Wenden "bem alten Privileg feiner Rirche und Würde gemäß" übertragen. Das fchwere Schicffal, von welchem S. durch seine Absetzung betroffen wurde, bildet einen feltfamen Contraft zu dem Attribut "Felix", welches ihm zu Theil wurde.

Das gesammte Material zu seiner Geschichte findet sich in Böhmer-Will, Regesten z. Gesch. der Mainzer Erzbischöfe, I. 319—353. Will.

Hach dem Tode Erz= bischof Werners fand eine zwiespältige Wahl ftatt, indem von einer Partei der Dompropst Peter, von der anderen der Trierer Archidiacon Gerhard v. Eppstein zum Erzbischof außersehen war. Nach dreigährigem Streit ernannte Papst Honorius IV. den Bischof S. von Basel zum Metropoliten von Deutschland. Dieser war von niederer Hertunft, indem er als der Sohn eines Burgers von Jany in Würtemberg geboren wurde; er gehörte dem Orden des heiligen Franciscus an und erhielt deshalb von dem Cingulum den Beinamen "Gürtelknopf". H. befaß eine große Gelehrsamkeit und genoß eine allgemeine Achtung, so daß er von den Mainzern, obgleich sie ihn nicht gewählt hatten, mit allen Ehren aufgenommen wurde. Als Guardian der Minoriten in Lugern war er zu Rudolf von Sabsburg in nahe perfonliche Beziehungen getreten und fogar beifen Beichtvater geworden, woraus es sich erklärt, daß er jenen in seinem Kampfe gegen den Grafen Eberhard von Würtemberg unterstütte und auch den Frieden zwischen beiden vermittelte. König Rudolf hatte an ihm einen treuen Berather und übertrug ihm die Statthalterschaft in Thuringen und in Meigen. Ginmal nennt er ihn in einer Urtunde seine "rechte Sand". — Bahrend der Regierungszeit Beinrichs erneuerten sich die Rampfe gegen die Juden in Maing und ba sich eine erhebliche Bahl berfelben flüchtete, beauftragte der König die Burger von Mainz, ben Erzbischof bei der Besigergreifung des von den Juden in Stich gelaffenen Eigenthums zu unterftüten. Indeffen nahm sich Papst Gregor X. ber Juben an und erneuerte die zu beren Schutz im J. 1247 von Papst Innocenz IV. erlaffene Bulle. — Mis S. im J. 1287 mit dem Könige auf einer Reichs= und Rirchenversammlung in Burgburg weilte, entstand ein großer Tumult, weil ein anwesender papftlicher Legat von den Pralaten für die nächsten 5 Jahre den Behnten ihrer Ginfunfte verlangte, und es entging berfelbe ber Gefahr bes Tobes nur durch den Schutz des Königs. Die Pläne unseres Erzbischofs, welche auf firchliche Zucht und eine Resorm des Clerus gerichtet waren, wurden durch den am 17. März 1288 ersolgten Tod desselben vereitelt.

Beinrich von Birneburg wurde nach dem am 10. September 1328 erjolgten Tode des Erzbijchofs Mathias von Buched durch Papit Johann XXII., der noch bei Lebzeiten des Erzbischofs Mathias die fünftige Besehung des Mainzer Stuhles ber apostolischen Berfügung vorbehalten hatte, zum Erzbischof pon Maing ernannt. S., der noch in fehr jugendlichem Alter ftand, mar gur Beit feiner Erhebung Propft zu Bonn; gleich feinem Oheim, Erzbifchof Beinrich von Köln, gahlte er zu deit Gegnern Ludwigs des Baiern, was wol für die papftliche Ernennung maßgebend gewesen fein mag. Umgekehrt war für das Domcapitel, das den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg postulirte, die Unhänglichkeit an Ludwig ben Baiern entscheidend. Während nun Balduin, um seine Ansprüche auf Mainz zur Geltung zu bringen, die Sache des Königs auf allen Wegen forberte, fuchte S. fich die Gunft der Burger ber Stadt Mains zu verschaffen, ein Bestreben, bei welchem ihm der Gegner den Vorrang abzulaufen bemüht war. Uebrigens follte der Streit der beiden Gegenbischöfe sich nicht auf dem Boden der Bergünstigungen für die Mainzer ausschließlich bewegen, vielmehr finden wir im Juli 1329 ben Erzbischof Balduin mit einem von König Johann von Böhmen gesammelten Beere auf dem Zuge gegen Maing, bas nun folange bedrängt wurde, bis es Balbuin als Abminiftrator des Erzstiftes anerkannte. Was H. für die Mainzer vorerst noch thun konnte, beftand darin, daß er fich für fie verwendete, um fie von den Banden der Ercommunication zu befreien, in welche fie verfallen waren, als fie in leberschreitung der Grenzen der Bertheidigung fich an dem por der Stadt gelegenen Victorftift und an dem Albansklofter vergriffen hatten; jedoch auch hier fuchte Balduin, bem Gegner zuborzukommen, indem er die Loslofung der Bürger aus der wegen derfelben Urfache verhängten Reichsacht bei Ludwig d. B. erwirkte. Wie die Dinge lagen, war nicht abzusehen, wann S. jemals in den Besitz des Erzbisthums tommen wurde, wenn nicht der Papft den Erzbischof Balduin ermahnt hätte, die Verwaltung des Erzstistes niederzulegen (30. April 1333), und wenn nicht Balduins Stellung durch den Bruch mit der Sache des Königs Ludwig unhaltbar geworben ware. In Folge einer Bergichtleiftung Balbuins vom 12. November 1336, welche Papit Benedict XII. mittels Rundichreibens vom 16. December veröffentlichte (Gudenus, Cod. dipl., III. 297), übernahm endlich 5. die Regierung des Erzstiftes. Sich darin zu behaupten, erschien dem Erzbischof nur möglich im Anschluß an König Ludwig, der ihn am 29. Juni 1337 anerkannte unter Verleihung von Privilegien und unter Zusicherung seines Schutes. Mit Wärme nahm fich H. der Sache des Königs an im Marz 1338 bei einer Bersammlung der Mainzer Suffraganbischöse zu Speier und bei den Reichsberhandlungen zu Frankfurt, Renfe und Bacharach (September 1344, Böhmer, Regesten Ludwigs des Baiern, V. 151), wofür ihn Papst Clemens VI. mit geistlichen und weltlichen Strafen bedrohte. Als H. sich weigerte, einer er= gangenen Vorladung zur Rechtfertigung vor dem päpstlichen Stuhle Folge zu leisten, erklärte ihn der Papst am 7. April 1346 für excommunicirt und des Erzbisthums verluftig unter gleichzeitiger Ernennung des zwanzigjährigen Domdecanes Gerlach von Naffan zum Erzbischof von Mainz. Erst der am Festtage des h. Thomas, den 21. December 1353 erfolgte Tod Beinrichs verschaffte Gerlach den Befitz der Gewalt. Bis dahin war das Erzstift, für welches besondere Bormunder und Pfleger bestellt murben, der Schauplat ichwerer Rampie, bei denen übrigens weniger die beiden Gegenbischofe in den Vordergrund traten, sondern für S. der gefürchtete Kriegsmann jener Tage, der Domscholast Runo

von Faltenstein, und Konrad von Birtel, Propft zu Speier und Canonicus zu Mainz, für Gerlach deffen Brüder Adolph und Johann von Naffau ftritten. Wiederum, wie bei dem Kampf zwischen H. und Balduin, bemühten sich die Gegner die Stadt Maing durch Berleihung von Freiheiten für fich zu gewinnen, wobei nach dem Tode Ludwigs auch König Karl IV. fein Möglichstes aufbot. Trot alledem hatten die Mainzer wegen Störung ihres Handels am meisten zu leiden, fo daß fie endlich fich entschloffen, einen Städtetag zu berufen und dorthin den Kuno von Falkenstein und seine Gegner zu bescheiden. Wahr-scheinlich kam der Erstere nicht, da ihm die Fortsetzung des Kampses vortheilhafter ichien; dagegen beeilten fich die Raffauer den Bunfchen der Mainger entgegenzukommen, wie eine Bereinbarung bom 9. December 1349 (Schaab, Städtebund, I. 298, Urfunde Rr. 157) beweift, in welcher alle von Bapften, Raifern und Rönigen ertheilten Privilegien bestätigt und weiter unter Ginraumung weitgehender Rechte und Bortheile ben Burgern versprochen wurde, daß fie von ihnen geschütt werden follten. Sab auch Runo von Falkenftein, der, abgesehen von Maing, die übrigen Gestungen des Ergftiftes in seiner Gewalt hatte, immer noch nicht nach, so war die Sache Beinrichs, der fich in Eltville hielt, doch von da an verloren, als seine Hauptstütze, Gunther von Schwarzburg, am 14. Juni 1349 gestorben war; dabei hatte das Erscheinen des sogenannten ichwarzen Todes mit feinen jurchtbaren Berheerungen, das Auftreten der Flagellanten, die Berfolgung der Juden, den Streit der Gegenbischofe in den Sintergrund gedrängt. Als wieder etwas Ruhe eingetreten war, erschien Karl IV. im December 1353 in Maing, um den Frieden ju ftiften; der unerwartete Tod Beinrichs erleichterte die Berhandlungen mit Rung, ber mit einer Entschädigung von 40 000 Gulben abgefunden und später Administrator von Köln und 1368 Erzbischof von Trier wurde. Papit Urban V. gestattete nach einem halben Jahre die firchliche Beisetzung des Erzbischofs S., "da derfelbe zu Ende feines Lebens Reichen der Reue bewiesen habe".

Colombel, Einleitung zur Geschichte der vier Grasen von Rassau auf dem Erzstuhle von Mainz, Weilburg 1861, und derselbe, Der Kamps des Erzbischofs Gerlach von Nassau mit Heinrich von Virneburg um das Erzstift Mainz; Hennes, Erzbischöse von Mainz, Mainz 1879, S. 195 ff.

Bodenheimer.

Seinrich I. der Pilger, Fürst von Mecklenburg, solgte seinem Bater, dem Fürsten Johann I. 1264 in der Regierung. Er machte, wahrscheinlich um das Jahr 1270, einen Kreuzzug gegen die heidnischen Litthauer nach Livland, wo er sich durch Tapserkeit auszeichnete. Im Jahre 1271 zog er sodann zu einer neuen Pilgersahrt aus nach Jerusalem, siel aber unterwegs den Sarazenen in die Hände, wurde nach Kairo gebracht und hier gesangen gehalten. Die Nachricht hiervon kam 1275 nach Mecklenburg, wo sich sosort zwischen seinen Brüdern und Bettern Fehde erhob wegen der Bormundschaft über Heinrich's von ihm zur Regentin eingesehte Gemahlin Anastasia von Pommern-Stettin († 1316) und deren Kinder. Nachdem letztere die Bormundschaft mit Heinrich's Brüdern gemeinschaftlich übernommen, erhielt sie 1278 die Nachricht, daß ihr Gemahl noch lebe und sandte durch die Stadt Lübeck eine bedeutende Geldsumme sür seine Freigebung an die deutschen Kitter zu Acco, die sie jedoch wegen der neu ausgebrochenen Kämpse mit den Sarazenen zurück erhielt. Erst 1279 erhielt H. seine Freiheit vom Sultan Malek al Mansur und gelangte über Morea und Kom 1298 nach Mecklenburg zurück, wo er am 2. Januar 1302 starb. From m.

Heinrich II., der Löwe, Fürst von Medlenburg, Seinrich's I. Sohn, ift nach 1266 geboren und folgte seinem am 2. Januar 1302 gestorbenen Bater in der Regierung, die er thatsächlich während dessen Abwesenheit in der Gesangen-

schaft schon geführt hatte. Gin friegerischer und tapferer Fürst, war seine Regierung eine Reihe von meift ruhmvollen, wenn auch nicht immer erfolgreichen Kämpfen. So miglangen ihm feine Plane auf das Werle'sche Land im Kampfe gegen bie Werle'ichen Batermorder 1291. Dagegen überließ ihm fein Schwieger= vater, Markgraf Albrecht von Brandenburg, nach dem Tode feiner Sohne 1298 oder 1299 das Land Stargard durch einen Scheinkauf, in deffen Befitz er nach dem Tode des Markgrafen († 1300) durch den Wittmannsdorfer Vertrag vom Jahre 1304 gelangte. 1299 bekämpfte er mit dem Markgrafen den Fürsten Ricolaus, das Kind, von Rostock, welcher sein Land 1300 in den Lehnsschut des Königs Erich von Danemart stellte. H. und seine Werle'schen Bettern unterlagen im Kampje gegen Erich, der fich 1301 felbit in den Bejik der Herrschaft Roftock fette. 1304 zog B. mit dem Markgrafen dem Könige Wenzel von Böhmen zu Hülfe, der vom Kaiser Albrecht I. sich bedroht sah; der Zug blieb ohne Erfolg, doch erwarb S. auf ihm den Beinamen des Löwen. Beimgekehrt wurde S. in eine Reihe von Rämpfen mit den wendischen Hansestädten verwidelt, zunächst mit Wismar, welches sich 1310 weigerte, Die Sochzeit feiner Tochter Mechthild mit dem Herzog Otto von Lüneburg in seinen Mauern voll= ziehen zu laffen. Wismar unterwarf sich 1311 und nun wandte sich B., im Auftrage Königs Erich, gegen Rostock, welche Stadt nach tapserer Gegenwehr am 15. December 1312 sich unterwarf. Als H. 1313 einen Pilgerzug nach Roccamadonna machte, erhob sich Rostock wieder, wurde aber am 12. Jan. 1314 von ihm, der ichnell zurückgefehrt, plöglich überrumpelt. 1315 fampite S. gegen die Stadt Stralfund, die sich wider ihren Lehnsherrn Wizlaw von Rügen emport hatte, und zugleich gegen den Martgrafen Woldemar, welcher in das Land Stargard eingefallen war. Die Belagerung Stralfunds mußte B. im Juli 1316 aufgeben, über ben Markgrafen erfocht er aber einen glanzenden Sieg bei Granfee, welcher mit dem Templiner Frieden vom 25. Nov. 1317 die Zurückgabe bes Landes Stargard an H. zur Folge hatte. 1319 kampite biefer mit bem Grafen Gerhard von Solftein gegen die Ditmarfen, welche den fürstlichen Berren eine völlige Riederlage beibrachten, der S. nur mit Mühe entrann. Jedoch eilte er sojort wieder zu neuem Rampje an die Grenzen der Mark, welche durch Woldemars Tod 14. Aug. 1319 herrenlos geworden war. Die Priegnit und die Utermark huldigten ihm, jedoch mußte er aufs Neue gegen Rostock ziehen, deffen Lehnsherr König Erich am 13. Nov. 1319 geftorben war. Nachfolger Christian schloß er am 21. Mai 1323 Frieden, durch den er die Berrichaften Roftock, Gnoien und Schwaan zu erblichem Lehn erhielt. Dann eilte er gegen den neuen Markgrafen Ludwig, konnte aber seine märkischen Ersoberungen nicht behaupten und schloß am 24. Mai 1325 den Frieden zu Daber gegen Abfindung mit einer Gelbsumme. Auch sein durch den Tod Wizlam's von Rügen am 10. Nov. 1325 veranlaßter Feldzug gegen Vorpommern endigte nach hartem Kampje im Frieden zu Brudersdorf am 27. Juni 1328 mit einer Gelbentschädigung. Bald barauf, am 21. Januar 1329 ftarb S. Er war vermählt 1) mit Beatrix, Tochter des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, welche vor dem 25. Sept. 1314 ftarb, 2) feit dem 6. Juli 1315 mit Anna, Tochter des Herzogs Albrecht zu Sachfen-Wittenberg, geftorben am 22. Nobbr. 1327, und 3) seit 1328 mit Anna, des Grafen Günther von Lindow-Ruppin Tochter, welche noch am 29. Juli 1343 am Leben war. Fromm.

Heide ohne Erben, so das Heinrich und Albrecht in den Beils des Geranges Wagnus, war geboren am 3. Mai 1479 und regierte gemeinschaftlich mit seinen Brüdern Erich und Albrecht VII. und seinem Oheim Balthasar seit 27. Dec. 1503. Letzterer starb am 16. März 1507 und Erich am 22. Dec. 1508, beide ohne Erben, so daß Heinrich und Albrecht in den Besit des ganzen Landes

famen. Auch diese regierten zunächst gemeinschaftlich, obwohl Albrecht wieder= holt eine Landestheilung befürwortete, die am 22. Dec. 1534 insoweit zu Stande tam, daß H. in Schwerin und Albrecht in Güstrow regierte, ohne daß eine sactische Theilung des Landes bestand. In die Zeit ihrer Regierung fiel die Resormation Luthers, welche in Mecklenburg schnell Anhänger sand, so daß seit dem Jahre 1523 und schon früher niehr oder minder öffentlich, hier die evan-gelische Lehre gepredigt wurde. Herzog H. begünstigte die neue Lehre von Un-fang an, zuerst freilich in sehr vorsichtiger Weise, nach dem Reichstage zu Augsburg aber offener. Schon feit 1524 ftand er im Briefwechsel mit Luther, ber ihm Lehrer und Prediger zusandte, auch dem Torgauer Bunde war er am 12. Juni 1526 beigetreten; im Jahre 1532 bekannte er sich öffentlich als Anhänger Luthers. Es war natürlich, daß fein Standpunkt ihn zunächst dahin führte, ber neuen Lehre eine feste außere und innere Organisation zu geben; so ließ er im J. 1537 von dem ihm durch Luther empsohlenen M. Riebling, den er zum Superintendenten ernannte, eine Kirchenordnung, einen Katechismus und eine Agende absassen, und diese Organisation der Kirche nahm seine nächsten Regierungsjahre ausschließlich in Anspruch. An dem Religionskriege, welcher nach Luther's Tode in Deutschland ausbrach, betheiligte H. sich nicht, nahm auch nicht Theil an dem Bündnisse der protestantischen Fürsten zu Schmalkalden, aber widersetzte sich der Ginführung des 1548 vom Raifer erlaffenen Interims und genehmigte den Beichluß der medlenburgischen Stände bom Juli 1549, durch welchen die lutherische Lehre formlich anerkannt wurde. Bald darauf, am 6. Februar 1552 starb er mit dem Ruhme eines frommen und friedfertigen Fürsten. H. war vermählt 1) seit 12. Dec. 1505 mit Ursula, des Churjursten Johann zu Brandenburg Tochter, geb. 17. Oct. 1488, geft. 18. Sept. 1510; 2) seit 12. Juni 1513 mit Helene, Tochter des Chursürsten Philipp zu Pfalz, geb. 1493, gest. 4. Aug. 1524; 3) seit dem 14. Mai 1551 mit Ursula, des Herzogs Magnus zu Sachsen-Lauenburg Tochter, welche nach 1565 zu Minden gestorben ift. From m.

Seinrich I. von Gilenburg, der erfte Markgraf von Meißen aus dem ipater fich nach der Burg Wettin nennenden Geschlechte, Sohn des Markgrafen Debo II. von der Oftmark, geb. 1069. Nach des letzteren Tode im J. 1075 verlieh jedoch Kaiser Heinrich IV. diese Mark nicht ihm, sondern dem Herzog Wratislaw bon Böhmen, obgleich Dedo's Wittme Abela ihren Cohn, wol als Beifel ihrer eigenen Treue, dem Kaifer übergeben hatte. Seinrich aber entfloh, wie Lambert erzählt, zugleich mit dem Sohne des Markgrafen Ubo von Nordsachsen ber Saft und ber Aufsicht bes Grafen Eberhard von Rellenburg nach Mainz und kehrte von da zu feiner Mutter zurud. Tropdem belehnte ihn Raifer Beinrich nach der Aechtung des Markgrafen Etbert II. von Meißen zu Regensburg im J. 1088 mit beffen Mark, die er auch mit Erfolg gegen jenen behauptete. Um sich aber im Besitze derselben noch niehr zu besestigen, ver-mählte er sich 1102 mit Ekbert's, durch Heinrich's von Nordheim Tod zum zweitenmale verwittweten Schwester Gertrud, die ihm nicht nur die Allode des nordheimischen Hauses zubrachte sondern auch nach Heinrich's Tode, Aug. 1103 die Mark Meißen für ihren nachgeborenen Sohn Beinrich II. mit männlicher Energie gegen die Unsprüche und Angriffe von deffen Bettern, Konrad und Dedo von Wettin, welche das Rind für untergeschoben erklärten, behauptete. Im J. 1123 unterstütte S. im Berein mit feinen Berwandten, dem Markgrafen Beinrich von Stade und Ludwig von Thüringen, den Bischof Butto von Halberstadt in dessen Fehde gegen den Herzog Lothar von Sachsen, bald darauf gerieth er aber felbst in eine Fehde mit seinem Better Konrad von Wettin, nahm den= selben gefangen und hielt ihn in Saft, aus ber jedoch Konrad burch Seinrich's

jrühen Tod, der augeblich durch Gijt herbeigesührt war, bald bestreit wurde. Mit Heinrich erlosch 1123 das Geschlecht Dedo's von der Ostmark.

Flathe. Heinrich III., Markgraf von Meißen, 1221—88, der Erlauchte, Illustris beigenannt, Sohn Dietrich's des Bedrängten und Jutta's von Thüringen, geb. wol vor Juli 1216 und, da von feinen alteren Brudern zwei fruhzeitig geftorben waren, zwei, Dietrich und Beinrich, fich dem geiftlichen Stande gewibmet hatten, damals der einzige Stammhalter des Saufes Wettin, jo daß nach dem frühzeitigen Tode seines Baters für seinen mütterlichen Oheim und Vormund, Landgraf Ludwig von Thuringen, die Aussicht auf einen Anfall Meigens nabe genug lag und diefer sich auch bereits von Edeln, Minifterialen und Bolfe als fünftigem Landesherrn huldigen ließ für den Fall, daß h. vor erlangter Loujährigkeit sterben sollte. Reben Ludwig scheint jedoch auch Jutta die Vormund= schaft für ihren Sohn geführt zu haben, und dies felbst bann, als fie zu einer zweiten Che, mit Graf Poppo XIII. von Senneberg, geschritten mar; wenigstens hielt fich der junge S. bei ihr im Bennebergischen auf. Raum zwölf Jahre alt wurde H. mit Constantia, der Tochter des Herzogs Leopold VII. von Desterreich verlobt, wobei Jutta das reiche ihr von ihrem ersten Gatten vermachte Leibgeding dem lettern überließ, der es zur Mitgift feiner Tochter bestimmte. Die Vermählung fand 1234 zu Stadelau bei Wien mit vieler Bracht ftatt. Nach Ludwig's Tode trat Herzog Albrecht von Sachsen, auch der Gemahl einer Babenbergerin, als Vormund ein, feit 1230 führte S. die Regierung im eigenen Namen. Seine erste Waffenthat verrichtete der junge Markgraf 1237 an der Spike von 500 Bafallen gegen die heidnischen Preußen, die damals der Deutsche Orden befampfte; er zeichnete sich dabei rühmlich aus, ruftete jogar auf der Ditice zwei Schiffe zur Bekampfung ber Seerauberei und ließ an ber Kufte zwei Schlösser, Elbingen und Balga, bauen. Weniger glücklich war er in der Berjechtung seiner Ansprüche auf die Burgen Köpenik und Mittenwalde gegen die Markgrafen von Brandenburg, indem er dieselben zwar durch die Beihilfe des Erzbischofs von Magdeburg gewann, aber schon 1240 in Folge einer an ber Biefe erlittenen Niederlage wieder herausgeben mußte. Später wurde diefer Zwist mit den Brandenburgern ausgeglichen und die Aussöhnung durch eine Cheberedung zwischen Heinrich's Sohn Dietrich und Helene, der Tochter Markgraf Johann's I. von Brandenburg, befräftigt. In der großen Spaltung zwi= schen dem staufischen Kaiser und dem Papst stellte sich H. mit Entschiedenheit auf die Seite des ersteren. Auch hat Friedrich II. es fich angelegen fein laffen, ihn auf derfelben zu erhalten. Er ertheilte ihm nicht nur am 30. Juni 1242 für ben Fall von des Landgrafen Seinrich Raspe unbeerbtem Tode die Eventualbelehnung mit Thüringen und der Pjalzgrafschaft Sachsen sondern verlobte auch seine sechszehnjährige Tochter Margarethe 1243 mit des Markgrafen älte= ftem Sohne Albrecht und räumte ersterem anftatt der Mitgift das Pleignerland mit Altenburg, Zwickau und Chemnik ein, eine für die Abrundung des wettinischen Länderbesites sehr günftige Erwerbung. H. betheiligte sich auch nicht an ber Gegenkönigswahl Heinrich Raspe's und selbst als sein Bruder, Bischof Dietrich von Naumburg, feine Stiefbruder, die Grafen von henneberg, und ber Bruder seiner zweiten Gemahlin, der Böhmenkönig Wenzel I., zu diesem übertraten, bewahrte er wenigstens eine neutrale Haltung und erst, nachdem König Konrad IV. Deutschland den Rücken gewendet hatte, gab auch er um sich nicht völlig zu isoliren die staufische Partei auf und erkannte Wilhelm von Holland an. Denn der Tod Heinrich Raspe's und die Gegenansprüche der Berzogin Sophia von Brabant jür ihren tleinen Sohn Heinrich, sowie des Grafen Sieg= jried von Unhalt auf das thüringische Erbe waren für ihn eine dringende Ber=

anlassung, seine Stellung möglichst zu frästigen. Für diese Erwerbung trat H. mit allem Nachdruck ein und jedensalls geschah es mit Rücksicht auf sie, daß er seine Ansprüche auf das entlegene, durch das Aussterben der Babenberger 1246 erledigte Bergogthum Defterreich fo leichten Raufes, nämlich gegen Abtretung der Memter Sanda und Burichenftein, 7. Dec. 1251, an den Konig von Bohmen, preisgab. H. mußte zu den Waffen greifen, um fein Unrecht auf Thuringen, das er nicht nur als Sohn Jutta's und Enkel Hermann's I., sondern auch frast der Eventualbelehnung von 1242 besaß, ju behaupten. Gifenach und die Wartburg hatten sich für Sophia erflärt, die auch Seffen in Besit hatte, die thuringischen Grafen und Herren weigerten sich, den Markgrafen als Landesherrn anzuerkennen; aber geftutt auf den niedern Abel und den Befit der feften Buntte Edartsberge und Weißenfee, unterwarf er fie und zwang fie durch einen Bertrag Bu Beigenfee am 1. Juli 1249 ihn ausdrücklich als ihren mahren herrn und Landgrafen anzuerkennen. Alls folder hielt er bald darauf Gericht zu Buttftädt und im folgenden März ein allgemeines Landding zu Mittelhaufen, und da mittlerweile auch Erzbischof Siegfried von Mainz Ansprüche auf die thuringischen und heffischen Leben feiner Rirche erhoben und auf beren Berweigerung fowohl über Beinrich als über Sophia den Bann verhängt hatte, fo verftandigten fich auch diefe beiden zu Gifenach babin, daß Cophia dem Markgrafen als Vormund ihres Sohnes die Wartburg und heffen bis zu deffen Großjährigkeit "zu getreuer Sand" übergab. Auch mit Siegfried von Anhalt fohnte fich S. aus. Die da= durch erlangte Ruhe benutte er, um dem Gerzog Heinrich von Polen gegen beijen Bruder Boleglaw, den Erzbischof von Magdeburg und den Martgrafen von Brandenburg Beiftand zu leiften, wofür er mit Schidlo belehnt wurde, das baburch zur Niederlaufit tam. In dem Befite Thuringens befestigte er fich bann durch die Ausföhnung mit dem Erzbischof Gerhard von Mainz zu Ottstädt im 3. 1254, wobei biefer ihm die mainger Leben und das Marschallamt bes Ergitiftes übertrug. Allein diefe Ausföhnung kostete ihn die Freundschaft Sophia's; daß H. ihrem Sohne keinen Antheil an den mainzer Lehen in Thüringen zugeftand, betrachtete fie als eine Verletzung der 1250 getroffenen Uebereinfunft; es fam zum offenen Bruch, Sophia fand einen Berbundeten an Berzog Albrecht von Braunschweig, sieben Jahre hindurch, 1256—63, verheerte der Krieg das Land, bis die Niederlage und Gefangennahme Albrechts durch den treuen Rudolf von Bargula und die jungen Landgrafen bei Besenstädt, am 27. Oct. 1263, demselben ein Ende machte und Sophia alle Ansprüche auf Thüringen aufgeben mußte. Durch diese Erwerbungen rundete sich der wettinische Länderbesit, der nunmehr von der Oder bis zur Werra, vom Erzgebirge bis zum harz reichte, ju einem höchft ansehnlichen Gebiete ab, bas an Umfang nur bon bem bohmisch= österreichischen übertroffen wurde. Solcher Macht entsprach ber Glanz, mit bem 5. fich zu umgeben liebte und dem er den Beinamen Illustris, der Prachtige, verdankt. Gine glänzende Schauftellung feines Reichthums gab das berühmte Turnier zu Nordhausen, durch welches er die ruhmreiche Beendigung des thüringischen Krieges feierte. Der Abhängigkeit vom Reiche hatte sich &. während des Interregnums kaum weniger entschlagen, als fein naher Berwandter und Nachbar Ottokar II. von Böhmen, dem er sich auch sonst, nachdem das durch sein Bündniß mit den Bögten von Weida, Plauen und Gera verursachte Zer= würsniß sich bald ausgeglichen hatte, eng anschloß und den er auch im Kriege gegen Ungarn unterstüte. Um den neuerwählten König Rudolf von Habsburg fümmerte er sich so wenig wie jener und erst Rudolf's längerer Aufenthalt zu Erfurt nach Ottofars' Fall knupfte das gerriffene Berhaltnig der Wettiner jum Reiche wieder etwas enger. Indes dem vielverheißenden Emporfteigen ber

wettinischen Macht während der ersten Galfte seiner Regierung entsprach der fratere Berlauf derfelben nicht. Die Zerrüttung im Schofe ber markgräflichen Familie, welche die Sauptschuld daran trug, ift nicht ohne Beinrich's eigenes Buthun, ingbesondere durch die von ihm fruhzeitig vorgenommenen Landertheilungen eingetreten. Seinen altesten Sohn Albrecht hatte er bereits mit funfzehn Sahren unter Leitung seines Stiefbruders Hermann von Henneberg, beffen Treue schon porher durch die Herrschaft Schmalkalden belohnt worden war, zu seinem Stell= vertreter in Thuringen ernannt, ohne daß dies noch eine Theilung bedeutet hätte; vielmehr überwies er 1259 Thuringen feinem zweiten Sohne Dietrich und dem alteren die Mark Landsberg, doch fehrte er 1262 dieje Ordnung wieder um und da es dabei blieb, wurde eine wirkliche Theilung daraus, die vieljache Zerwürfnisse im Gesolge hatte; seinem Sohne dritter Che, Friedrich dem Rleinen, feste er fpater Dregben, Sain, Tharand, Radeburg und andere Ortichaften aus, das Uebrige behielt er für sich felbft. Doch ftieß er auch hier auf Widerstand von Seiten der Bafallen, fo daß er den Beiftand feines alteften Entels Friedrich anrufen und ihm dafür eine Anzahl Ortschaften verpfänden mußte, auch mit bem Bifchoje von Meigen gerieth er in Zwiftigfeiten. Geinen bleibenden Aufenthalt nahm er in späterer Zeit zu Dresden, wo er die erfte steinerne Elbbrude erbaute und das von da an bedeutender zu werden begann; dort ist er auch 1288, und zwar vor dem 8. Febr. gestorben. Wie S. an allen Regungen und Strebungen feiner Zeit lebhaften Untheil genommen hat, jo gahlt er auch, wie seine erhaltenen Lieder (v. d. hagen, Minnefinger I, 13 f.) beweisen, zu den Minnefangern; vielleicht verdankt er die Weckung feines poeti= ichen Sinnes dem als Minnefanger berühmten Bruder feines Stiefvaters, Otto pon Botenlauben. Als Munittundigen zeigt ihn uns eine Urkunde des Papftes Innocenz IV. vom 23. Jan. 1254, fraft welcher er die von dem Markgrafen junachst für seine Capelle verjagte, musikalisch regelrechte und, wie er sich felbst überzeugt, wohltlingende Komposition des "Ryrie eleison", des "Gloria" und "In Excelsis" in allen Kirchen von dessen Landen zu gebrauchen verstattet (Codex dipl. Sax. reg. II, 1. Nr. 174). Bermählt war S. dreimal: 1) mit der Babenbergerin Constantia (j. o.) vom 1. Mai 1234 bis 7. Juli 1242, von der er zwei Sohne, Albrecht und Dietrich hatte, 2) mit Agnes, der Schwester König Wenzels I. von Böhmen, vermählt zwischen 1244 und 1247, gest. 10. Oct. 1268, 3) um 1268, jedenfalls vor 1273 mit der unebenburtigen Elijabeth, der Tochter eines Ministerialen, Ulrich von Maltit, welche 1279 von König Rudolf I. zugleich mit ihrem Sohne, Friedrich dem Kleinen, mit dem Borrechte der freien und edlen Geburt und dem Rechte der Erbjolge in Reichslehen begnadigt wurde, urfundlich zulett 27. Sept. 1317 erscheint und nach dem Necrol. Pirnense Mittwoch 25. Jan. (1318?) geftorben ift; ein zweiter Gohn derfelben, hermann, geb. nach 4. Jan. 1278, ftarb 1308. Zwei Töchter Beinrich's, Bedwig und Adelheid, waren Nonnen zu Weißenfels.

Jo. Gottl. Henricus cognomento illustris. 1726. 4°. F. W. Tittmann, Geschichte Heinrich's des Erlauchten. 2 Bde. 2. Ausg. 1850. F. X. Wegele, Friedrich der Freidige und die Wettiner seiner Zeit. 1870. S. 6—109.

Heinrich I. von Hartenstein, Burggraf von Meißen, Sohn des Burggrafen Meinher V., zuerst 1381 urkundlich erwähnt, solgte 1388 seinem Bater in der Burggrafschaft gemeinschaftlich erst mit seinem Oheim Meinher VII., dann, seit 1398 mit seinem Better VI. und erst nach des letzteren Tode als alleiniger Bestiger. Die Herkunst seiner Gemahlin Katharina ist nicht bekannt;

beider Tochter Constantia vermählte sich, nachdem sie vorher dem Grafen Günther von Schwarzburg versprochen gewesen, 1408 mit Heinrich von Waldenburg. Auf H. folgte 1423 sein Sohn Heinrich II., der, als der letzte seines Stammes, in der Schlacht bei Aussig gegen die Hussien siel, 15. Juni 1426.

Märder, Das Burggrafthum Meißen. S. 87 ff. Flathe.

Heinrich, Bischof von Meißen von Dechr. 1228 bis zu seinem Tode 24. Juni 1240, von unbekannter Herfunst. Im J. 1232 verlieh ihm Kaiser Friedrich II. nach einer zwar unächten, aber jedensalls auf einer älteren ächten beruhenden Urkunde den Ertrag der innerhalb der Grenzen des Eigenthums der meißner Kirche sündig gewordenen Metallbergwerke, sowie der goldsührenden Gewässer. Wegen der Unächtheit der Urkunde ist auch dem Umstande, daß der Kaiser ihn in derselben dilectus princeps nennt, kein Gewicht beizumessen. Im Jahre 1237 erscheint H. in der Nähe des Kaisers bei der Belagerung von Brescia.

Herer Abkunft nach unbekannten Kunigunde, geb. wahrscheinlich noch vor 1190. Bon des Baters Tode (1198) an bis in's Jahr 1230 erscheint er ftets in Gemeinschaft mit feinem Bruder Ruprecht, der dann durch feinen Beitritt jum deutschen Ritterorden sich der Mitherrschaft begab. S. that sich besonders durch feinen ritterlich-frommen Sinn hervor, fo daß die unverburgte, doch nicht gang zurudzuweisende Sage von feiner Rreugfahrt in das heilige Land entstehen fonnte. Namentlich bethätigte er einen hervorragenden Wohlthätigfeitssinn und Schenkungseifer fur die Rirche, fo daß Rlöfter und Gotteshäufer im Gebiete des heutigen Raffau gerade zu feiner Zeit den bedeutenoften Aufschwung nahmen, von ihm durch gahlreiche Zuweisungen mächtig gefördert. Der größten Gunft hatte sich babei ber beutsche Orden zu erfreuen, ben er befonders für ben Bergicht feines Bruders auf die Herrschaft bei deffen Eintritt reichlich bedachte. Sein Leben war an Fehden reich, bon denen die mit den Adligen von Willnsdorf wegen Siegen, mit denen bon Merenberg über bas Landgericht Rucheslo bes alten Erdehegaues und mit denen von Dernbach über die herborner Mark hervorzubeben find. Diefe Rampfe bewogen ihn wahrscheinlich zur Grundung der Beste Dillenburg, die bald nach S.'s Tode urkundlich zum ersten Male genannt wird. Bermuthlich legte er auch das feste Ginsberg an. Ebenso errichtete er im Berein mit seinem oben genannten Bruder die Burg Connenberg bei Wiesbaden, worüber es zu einem für ihn nicht allzugunftig endenden Zwift mit dem Domcapitel in Maing tam. Der Berricherarm Beinrich's reichte übrigens über ein weites Gebiet an Rhein, Lahn und Sieg, und seine Lehusmannen saßen bis tief in's Hessische hinein; unter ihnen erscheinen 3. B. auch die Rheingrasen. So gefchah es, daß fpatere Schriftsteller ihm den Beinamen des Reichen geben tonnten. Es fann bemnach nicht Bunder nehmen, Beinrich's Namen wiederholt in der Reichsaeschichte auftauchen zu feben. Während der Zeit der Gegenkönige Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig hatte H. mit seinem Bruder für den Welfen Partei ergriffen, worüber er mit Erzbischof Dietrich von Trier in eine für Letzteren unglückliche Fehde verwickelt wurde. Bald darauf aber finden wir ihn als Anhänger des jungen Staufers Friedrich II., schon 1214 in beffen Umgebung zu Julich, 1223 bei beffen Sohne Heinrich zu Worms, 1224 zu Frankfurt, 1232 wieder bei Friedrich in Italien. Später jedoch ging er in das papstliche Lager über, so daß gegen ihn von Friedrich's Sohne Konrad ein Excecutionsmandat erlaffen wurde (1241), über deffen Erfolg nichts verlautet. 1247 erscheint B. zum letten Male in Urfunden. Er muß um diese Zeit aus

dem Leben geschieden sein. Jahr und Tag seines Todes sind nicht bekannt. Er war vermählt mit Gräfin Mathilde von Geldern, mit welcher er 6 Söhne und 2 Töchter hatte. Zu nennen sind die beiden Söhne Walram und Otto, welche 1255 jene bekannte Brudertheilung vollzogen, deren Folgen sür Nassau bis in dieses Jahrhundert hinein Geltung gehabt haben.

J. G. Hagelgans, Nass. Geschliechtstasel des Walram. Stammes, Franksjurt und Leipzig, 1753. — F. W. Th. Schliephake, Geschichte von Nassau, 1. Wiesbaden 1866. — Kremer, Origines Nassoicae. I. Joachim.

Seinrich, Graf von Raffan = Siegen, altefter Sohn des Grafen Otto von Raffau, des bekannten Grunders des nach ihm benannten Ottonischen Stammes des haufes Naffau und ber Agnes von Leiningen, geboren mahrichein= lich im 6. Decennium des 13. Jahrhunderts, da er schon um 1281 als erwachsen vorkommt. Nach des Vaters Tode (1290) führte er mit seiner Mutter und seinen drei Brüdern Emich, Otto (geiftlichen Standes, † 3. Septbr. 1302) und 30= hann gemeinsam die Herrschaft über die väterlichen Lande, welche bald eine Vergrößerung erfuhren. Die Zeit dieser gemeinschaftlichen Regierung fällt gerade in die Beriode bes Raiferthums des Abolf von Naffau aus dem Walramifchen Stamme. Wir durfen und deshalb nicht wundern, Beinrichs Geschichte mit berjenigen feines Stammesvetters mehrfach verknüpft zu sehen. Abolf belehnte 1298 seine Ottonischen Berwandten mit 1000 Mark unter Berviändung reicher Bergwerksdiftritte, nachdem speciell unfer S. schon ein Jahr vorher von ihm, den er 1294 und 1295 nach Thüringen begleitet hatte, auf einem neuen Zuge bahin 1297, als ber Ronig nach dem Rhein eilen mußte, jum faiferlichen Statthalter und Landrichter in der Markgrafschaft Meißen und dem Bleigner Lande ernannt worden war. 5. war übrigens auch vor Abolis Raiserwahl beifen Kriegskamerad gewesen und hatte mit diesem zugleich das Unglud gehabt, in der Schlacht bei Woringen (1282) als Helfer des Grafen Rainald von Geldern in die Gesangenschaft des Berzogs Johann von Brabant zu gerathen. Während der Regierungsperiode Abolis verlautet dann noch von der Theilnahme Heinrichs an dem Feldzuge des Grafen Guido von Flandern gegen Philipp ben Schönen von Frankreich. Much erscheint S. im Gefolge Abolfs bei den letten unglücklichen Ereigniffen, welche mit deffen Ende ihren Abschluß fanden. Nach der Mutter Tode theilten die drei Brüder Heinrich, Emich und Johann die bisher in Gemeinschaft besef= fenen Lande (1303), wobei H. Ginsberg, die naffauische Hälfte von Siegen (die andere Salfte besaß bas Erzbisthum Roln), Saiger, den Wefterwald und mehr= sache Gerechtsame erhielt, während er zugleich mit den Brüdern Condominialsherr über Nassau, den Einrichgau zc. blieb. So treu auch H. zu seinem Stammesvetter König Abolf gegen beffen Wibersacher Albrecht von Defterreich gehalten - nach beffen Untergange finden wir ihn bald genug auf bes Sabs= burgers Seite. Schon 1301 nahm Albrecht ihn und feine Brüder zu feinen und des Reiches Helsern gegen eine Belohnung von 1000 Mark auf, an welcher Summe ein Theil den Grasen auf Crast von Greifenstein angewiesen wurde, in welchem Act späterhin erhobene Ansprüche der Raffauer auf die Berrichaft Greifenftein wurzeln. S. blieb fort und fort dem Saufe Sabsburg Wir begegnen ihm später auf der Seite Friedrichs des Schönen wider Ludwig von Baiern, stets im Einvernehmen mit feinen Brüdern, wofür ihm und diesen mehrfache Zuwendungen erwuchsen, wobei es sich u. A. wiederum um Greifenstein handelte, wohingegen Ronig Ludwig den Grafen Gottfried von Sann — eine Gegenmine — mit dieser Herrschaft belehnte. Erwähnt sei auch S.'s Verwickelung in die Tehde des Erzbischofs Wigbold von Köln gegen die Grafen von der Mark. Unterdeß aber hat H. niemals ver=

geffen, feiner engeren Beimath, feinem Territorium die nothige Sorgfalt zu widmen und namentlich für Befestigung und Bergrößerung feiner Berrschaft thatig ju fein. Er gerieth babei in mancherlei Berwickelungen, 3. B. mit ben Ganerben von Dernbach und durch biefe mit Seffen. 216 heffischer Lebensmann erscheint S. wegen Serborn und der fog. Serber Mart, wie er auch Leben von Roln, Worms und der Pfalz trug. Diefe Besitzungen vergrößerte B. auch durch Rauf. Stattlich find besonders feine Erwerbungen von der Familie von Molsberg, welche in den Gerichten Saiger und Ebersbach und der Landesherrlichkeit über den Grund Gel- und Burbach beftanden. Gewann B. auf diefe Weife burch eigene Tüchtigkeit und Umficht zu feinem Ererbten noch großen Befig, fo begunftigte ihn auf der anderen Seite auch darin das Geschick, welches den jungften Bruder Johann noch lange bor deffen Tode bestimmte (1306), S. die Nachsolge in seinen Landen derart zu fichern, daß er diesem die ihm in ber Bruderthei= lung zugesallenen Besitzungen, Dillenburg, Berborn und den Calenberger Cent, zu Lehen auftrug. Alls dann (1328) Johann bei seinem Tode diese Landestheile hinterließ, zeigte sich der zweite Bruder Emich nicht weniger großmüthig, da auch er auf feine Unsprüche Bergicht leiftete. Um Ende feiner Laufbahn, hochbetagt, gerieth 5. noch in einen unangenehmen Zwift mit Reinhard von Wefterburg über die Gerechtsame auf dem Westerwalde, aus welchem er siegreich bervorging. Dann überließ er die Herrschaft theilweise seinem alteren Sohne Otto. Zulegt erscheint er im Sommer 1343 thatig bei einem Vergleiche mit Erzbischof Walram von Köln über die Gemeinschaft an Siegen. Bald darauf verliert sich seine Spur und er muß um jene Zeit aus dem Leben geschieden sein. Er hinterließ eine ansehnliche Herrschaft, welche dann an seine beiden Söhne Otto und Heinrich, die ihm seine Gemahlin Adelheid von Beinsberg geboren, getheilt wurde, wodurch die fog. altere Dillenburger und die beilsteinsche Linie des ottonischen Stammes des Saufes Raffau entstanden.

C. H. v. Rauschard, Nassauische Geschlechtstasel des Otton. Stammes, 1789, Manusc. J. Arnoldi, Gesch. der Oran. = Nass. Länder, Hadamar 1799 ff. Schliephake, Gesch. von Nassau. Joachim.

Seinrich I. von Naffau-Beilftein, geb. ben 11. Juni 1323 als zweiter Sohn des Grafen Beinrich von Raffan = Dillenburg und der Abelheid von Heinsberg. Er ward in feiner Jugend für den geiftlichen Stand bestimmt, wandte sich aber bald dem Laienstande zu. 1336 schloß er einen vorläufigen Theilungsvertrag mit seinem Bruder Otto, dem zuwider er 1339 eine Ehe, und zwar mit Mehna von Westerburg, einging, theilte dann mit Otto von neuem am 18. Juni 1341, wobei ihm der Calenberger Cent mit Beilstein, Mengerstirchen und Meienberg, Liebenscheid und der Westerwald zufielen. Er wurde fo der Stifter der Linie Raffau-Beilstein. Gine mit Otto nach des Baters Tode am 24. Jan. 1344 erneuerte Theilung brachte teine wefentlichen Beränderungen biefes Besithstandes. Seine Regierung ift wenig rühmenswerth, benn er fturzte fich über und über in Schulden, nicht ohne daß darin feine Frau mit ihm wetteiferte. So fam es, daß von ihm zahlreiche Besitzungen und Gefälle verschleubert und verpfändet werden mußten. In einer Fehde mit der Stadt Köln erwarb er sich durch Wegelagern einen übeln Rus. In der Reichsgeschichte taucht er als Anhänger Ludwigs des Baiern auf, welcher ihm für seine, mahrscheinlich gegen den Gegner Karl von Luxemburg geleisteten Dienste eine Zollgerechtigkeit ertheilte. Urkundlich erscheint er zuletzt am 28. Octbr. 1378 und am 24. Febr. 1380 wird feiner als eines Berftorbenen gedacht. Er hinterließ außer einer Tochter, Abelheib, zwei Söhne, Heinrich (1374--1412) und Reinhard (1377--1412).

C. H. v. Rauschard, Naff. Geschlechtstafel des Otton. Stammes, 1789, Mscr. J. Arnoldi, Gesch. der Oran.=Nass. Länder, Hadamar 1799 ff.

. Joachim. Beinrich II. von Raffau=Beilftein, alterer Cohn des Beinrich I. und der Menna von Westerburg, geb. am 29. Septbr. 1374, eine bei weitem erfreulichere Erscheinung als sein Bater. Während er einerseits für seine von der Großmutter Adelheid von Heinsberg her erhobenen Ansprüche auf die Herrichaften Beinsberg und Blankenberg durch einen Bergleich fich abfinden ließ, juchte er andererseits feine guten Rechte an dem Westerwalde, benen burch die übergebührliche Ausbehnung ber Dynaften von Wefterburg und Runtel Gejahr brohte, fraftig zu mahren. Im Gegenfate zu feinem verschwenderischen Bater übte er ein ftraffes Finanginstem, zeigte die Tugend ber Sparfamteit, lofte verpfandete Besitzungen, erwarb durch Ankauf neue und wußte stets über reiche Geldmittel Bu berfügen, wobei ihm bermuthlich die Mitgift seiner Frau, Katharina bon Randerode, sehr zu statten kam. In der Reichsgeschichte wird sein Name bei Gelegenheit des Mainzer Reichstages von 1406 erwähnt, wo König Ruprecht ihn unter die Zahl jener unparteiischen Reichsstände aufnahm, durch welche er einen Compromiß mit dem Marbacher Bunde zu schließen sich bemüht zeigte. Im J. 1412 verschwindet die Spur Beinrichs. Seine Ghe mar mit 2 Tochtern und 3 Söhnen gesegnet gewesen. Von letteren ftarb Wilhelm 1430 als Dompropft zu Mainz, mahrend Johann bis 1473 und Beinrich bis 1477 am Leben blieben.

C. H. B. Rauschard, Rass. Geschlechtstafel des Otton. Stammes, 1789, Mjcr. J. Arnoldi, Gesch. der Oran.-Rass. Länder, Hadamar 1799 ff. E. Münch, Gesch. des Hassau-Oranien, Aachen und Leipzig 1831 ff.

Joachim. Beinrich IV. von Naffau=Beilftein, geb. 1448 ober 1449, Cohn des Grafen Johann I. und der Johanna von Gehmen. 218 Lehen- und Burdentrager des Erzbisthums Roln, des Bergogs von Julich und des Landgrafen von Hessen bewegte er sich vielsach außerhalb seines Landes, ohne die Fürsorge sür bessen Wohl aus den Augen zu lassen. Seine Verwandtschaft mit den Herren von Gehmen verhalf ihm zu beträchtlichen Erweiterungen feines Besitzes, mahrend er andererseits durch den Tod seines Oheims Beinrich III. von Raffau-Beilstein (wodurch auch die getrennten beilsteinschen Landestheile wieder vereinigt wurden) die Kölnischen Pjandichaften Altenwied. Lahr und Lyns erwarb und durch seine Berheirathung mit Eva Gräfin von Sahn außer reichen Geldmitteln und Gefällen bie fannichen Leibeignen auf bem Westerwalbe b. h. über 100 Bauernhoje gewann. Seine vielsachen Streitigkeiten und Fehden konnen wir hier übergehen. Doch sei erwähnt, daß er als Hauptmann in den Diensten des Erzherzogs Maximilian von Defterreich Gelegenheit hatte, fich bei der Groberung von Utrecht im J. 1483 rühmlich hervorzuthun. 1486 war er bei ber Krönung Maximilians in Frankfurt anwesend. 1495 wurde ihm die Auszeichnung zu Theil, auf dem Wormfer Reichstage mit Anderen abgeordnet zu werden, um an den Grenzen Ungarns die zu dem projectirten Türkenkriege wünschenswerthen Borbereitungen zu treffen. Rühmenswerth ist seine väterliche Sorge für seine Lande, welche ihn veranlagte, für den Calenberger Cent eine Gerichtsordnung, eine Schultheißen- und Waldiörsterordnung, jowie eine Klur- und Feldordnung zu ertheilen, wodurch er fich den Ruhm des erften uns bekannten Gesetgebers in den naffauischen Landen ottonischer Linie sicherte. Seine Che mit Eva von Sann war mit 21 Kindern gesegnet; unter diesen seien genannt Johann und Bernhard, welche dann die väterlichen Lande theilten. S. starb am 26. Mai 1499. Lit. wie im porhera. Art. Joachim.

Seinrich III. Graf von Raffau, aus der älteren dillenburger Linie, Sohn des Grafen Johann V. und der Glifabeth, Tochter des Landgrafen Beinrich von Beffen, geb. ben 12. Jan. 1483 ju Siegen. Unter ber Leitung feines durch Feldherrntuchtigkeit und staatsmännisches Talent gleich ausgezeichneten Oheims Engelbert II. von Nassau entwickelte er frühe dieselben Gigenschaften. Sein Leben ift eng mit ber Geschichte bes Saufes Sabsburg verknüpft. Schon 1499 erscheint er am Hoje des Erzherzogs Philipp, des Sohnes Maximilians, den er dann von 1501 bis 1503 auf Reisen durch Frankreich, Savohen und Dentsch= land begleitete. Dies mochte ihm Gelegenheit geboten haben zu feiner (am 28. Novbr. 1502 erfolgten) Berlobung mit Francisca, Tochter des Herzogs Jacob von Savonen, welche Cheschliegung ihm reiche Erwerbungen ohne fpatere Realisation in Aussicht stellte, benn Francisca ftarb nach 9jähriger Ehe kinderlos, aber baburch thatfachliche Erfolge brachte, daß fein Oheim Engelbert ihn in den Chepacten als Erben seines reichen niederländischen Besitzes anerkannte. Dieser Borliebe Engelberts für ihn entsprach auch seine durch diesen im J. 1503 erjolgte Ernennung zum Statthalter über Bianden. Und als dann bald darauf Engelbert aus dem Leben schied, sah H. sich in dem Besitz des ansehnlichen Ländercomplexes desselben in den Niederlanden. In weiser Mäßigung verzichtete er damals auf die ihm zustehenden Rechte an der von feinem Bater Johann gu erwartenden Erbichaft in ben beutschen Landen zu Gunften feines Bruders Wilhelm, indem er sich nur die Gemeinschaft an Nassau und Ansprüche an den tagenelnbogenichen Rachlag vorbehielt. Den von Engelbert überkommenen Befitftand wußte er bald durch niehrfache Erwerbungen zu vergrößern. Berbindung mit dem Hause Defterreich-Burgund wird dann eine immer engere. 1507 wird er Oberbesehlähaber der Kriegsvölfer des Konigs Maximilian und Rarls, des Entels beffelben, in den Riederlanden, welche Würde für ihn 1512 und 1513 erneuert wurde, 1509 Droft von Brabant, nachdem ihm schon 1505 die Auszeichnung mit dem goldenen Bließe zu Theil geworden war. Ein hohes Zeichen des Vertrauens, welches ihm Maximilian schenkte, kann man wohl darin erbliden, daß diefer ihm nach feines Sohnes Philipp Tode theilweife die Erziehung feines Enkels Karl, des fpateren Raifers, übergab. Rarl felbst über= trug spater diefelbe Zuneigung auf ihn und bewies diefelbe junachst badurch daß er ihn mit der Führung der bekannten Gesandtschaft an Frang I. von Frankreich betraute, welcher unter anderen politischen Aufgaben auch diejenige geworden war, eine Cheberedung zwischen dem jungen Sabsburger und der fünfjährigen Schwägerin des Franzosenkönigs, Renata zu Wege zu bringen (1515). Jedenfalls zum Lohne bafür wurde B., welcher ichon 1512 Statthalter und Generalcapitan von Brabant geworden war, die Würde eines Statthalters von Holland, Seeland und Friegland zuertheilt. Ginen weiteren Dienft leiftete er dem Saufe Defterreich durch die Bemühungen, mit welchen hauptfächlich er die von Rarl aus politischen Gründen bezweckte, von dem niederländischen Clerus dagegen beanstandete Wahl des Philipp von Burgund, Bruders Karls des Kühnen, zum Bischof von Utrecht durchzusetzen vermochte. 1516 und 1517 erntete H. auch friegerische Lorbeeren, ba er an der Spige eines öfterreichischen Beeres nach blutig-verheerendem Zuge den Herzog Karl von Geldern durch die Belagerung von Arnheim zum Verzicht auf Friegland nöthigte. Der deutschen Geschichte beginnt B. durch scine thätigen Bemühungen für die Raiserwahl des Sabsburgers Rarl anzugehören, mit benen gleichzeitig auch folche für ben Plan Rarls bezuglich der Heirath feiner Schwefter Katharina mit dem jungen Johann Friedrich von Cachien, dem Neffen Friedrichs des Weisen, Sand in Sand gingen. Das Jahre 1521 sah ihn wiederum unter Waffen. Im Dienste Karls führte er damals ein Geer von 20000 Mann gegen Robert von der Mark und Franz I. von Frankreich, eroberte kuhn vordringend das feste Mouzon und andere Bläke und belagerte, wiewol ohne Erjolg, das durch eine Lift Bayard's gerettete Mezieres. 1522 legte er die Statthalterschaft über Holland nieder, um den Raifer nach Spanien zu begleiten. Unterwegs erschien er mit biesem zugleich in England bei Beinrich VIII. Un ber Politik nahm B. auch mahrend feines Aufenthaltes in Spanien regen Antheil, namentlich blieb fein Intereffe auch den deutschen Ungelegenheiten, die ja den Schwerpunkt jener hijtorischen Epoche bilben, zu= gewandt. Diefer Aufenthalt in Spanien hatte auch ganz besondere Folgen für seine Berson. Nachdem er 1515 zum zweiten Male sich mit Claudia von Chalons und Orange vermählt hatte, wodurch der fpatere Anfall reicher Landichaften an das haus Najjau vorbereitet wurde, Claudia aber 1521 mit Tobe abgegangen war, schritt er 1524, wobei man eine Mitwirkung des Raisers zu bemerken bermag, zur dritten Ehe mit Menzia von Mendoza, Markgräfin von Cenette, welche ihm neben dem Range eines Markgrafen Diefes Ramens auch ftattliche Einkunfte in Spanien zubrachte, die allerdings Menzia selbst vortrefflich fur fich zu verwenden verstanden zu haben scheint und welche, da biese Ghe ohne Rindersegen blieb, nicht weiter auf das Haus Naffau vererbt wurden. Briefe aus diefer Periode des Aufenthaltes in Spanien beweisen übrigens, daß ihm die dortigen Berhältnisse nicht besonders behagen wollten. Mit Freude mochte er den Augenblick begrüßen, in welchem er (1529) mit Raifer Karl Spanien den Rücken wendete. In dem kaiferlichen Gefolge erscheint er dann in Italien, zumal bei der Kaiserkrönung Karls zu Bologna, serner in Deutschland auf dem Augsburger Reichstage (1530) zu wiederholten Malen von evangelischen Reichs= ständen, u. A. auch von Johann von Sachsen, um Vermittelung beim Kaiser angegangen, welchen Anmuthungen er auch trot feiner geringen Sympathien für die neue Lehre sich nicht entzogen hat. Abwechselnd begegnen wir ihm darauf 1531 in den Niederlanden als Bollftrecker bes letten Willens der Erzherzogin Statthalterin, die ihm auch in ihrem Leben freundschaftlich zugethan gewesen war, 1532 auf dem Regensburger Reichstage in voller Thätigkeit für die katholische Sache und die Interessen des Kaisers, dann wiederum in den Niederlanden, immer mitten im politischen Getriebe, 1534 zum zweiten Male in Spanien im Gejolge des Raisers und als Gesandten am Hose zu Paris und 1536 nochmals als kaiferlichem Beerführer gegen die französischen Waffen. jolder bringt er in die Vicardie vor, überrumpelt Guise und berennt wiederholt ohne besonderen Erfolg das bei dieser Gelegenheit arg mitgenommene, mit rühmenswerthem Selbenmuthe vertheidigte Peronne. Im Ganzen hatte er hier sich noch weniger gunstiger Erfolge zu erfreuen, als in seinem zweiten franzöfischen Feldzuge und mußte außerdem noch die Kosten dieser Campagne vor= läufig aus eigenen Mitteln beftreiten. Die lette politische That Beinrichs, von der uns Kunde wird, ist seine Bermittelung bei Waffenstillstandsverhandlungen ber Ehristians III. von Dänemark mit den Hollandern. Am 14. Septbr. 1538 endigte dieser selbst unter den vielen hervorragenden Männern jener großen Periode wohl zu beachtende Mann zu Breda sein bewegtes Leben mit hinter= lasjung eines einzigen Sohnes aus zweiter Che, Renatus, des späteren Erben der reichen oranischen Besitzungen.

C. H. v. Rauschard, Rass. Geschlechtstasel d. Otton. Stammes, 1789, Mscr. J. Arnoldi, Gesch. der Oran. = Nass. Länder, Hadamar 1799 ff. Ders., Denkwürdigkeiten 2c. E. Münch, Gesch. des Hauses Nassau-Oranien, 1831 ff. L. v. Ranke, Deutsche Geschichte i. Z. A. der Resormation.

Joachim.

Beinrich Casimir, Fürst von Naffau-Dieg, geb. am 18. Jan. 1657, Sohn des Wilhelm Friedrich von Naffau-Diez und der Albertine Ugnes von Dranien. Er regierte seit dem Tode seines Baters (1664) unter der Bormundschaft seiner Mutter, bis er nach erlangter Bolljährigkeit im J. 1680 einen Separationsvertrag schloß. Obwol er mehr als feine nächsten Borganger seinen naffauischen Erblanden Ausmerksamkeit schenkte (erwähnt sei sein Proces gegen Achatius von Hohenseld, den von seinem Bater eingesetzten Oberamtmann der Grafschaft Diez, und ein Vergleich mit Hessen wegen der Vogtei Ems), lebte er gleich diefen am liebsten in den Niederlanden, denselben feine Dienste widmend. Beim Tode des Baters erbte er die Statthalterschaft über Friesland und Gröningen, wurde noch in demfelben Jahre General über die Miliz diefer Provinzen und 1674 Statthalter zu Drente. 1675 wurde die Statthalterschaft über Friegland eine für seine Nachkommenschaft erbliche Würde. 1689 zum Kange eines Feld-marschalls der vereinigten Niederlande emporgestiegen, gelangte er 1693 zu der Stellung eines Comthurs der Deutschordensballei Utrecht. Um 15. März 1696 ftarb er zu Leuwarden. Ihn überlebte feine Gemahlin Amalie von Anhalt-Deffau, die ihm 9 Kinder schenkte, von denen Johann Wilhelm Frijo (geb. am 4. August 1687) ihm in der Regierung nachfolgte.

C. S. v. Rauschard, Raff. Geschlechtstafel des Otton. Stammes, 1789,

Micr. C. D. Bogel, Beschreibung des Herzogthums Rassau, 1843.

Joachim.

Heinrich, Fürst von Raffau-Dillenburg, Sohn des Georg Ludwig und der Anna Auguste von Braunschweig, geb. den 28. August 1641. Ge-bildet auf der hohen Schule zu Herborn, welche dann unter seiner Regierung sich eines besonderen Aufschwungs erfreute, und in Frankreich, folgte er, da sein Bater starb, noch bevor er die Herrschaft anzutreten vermochte, 1662 seinem Großvater Ludwig Seinrich von Raffau = Dillenburg auf dem Throne, ben er ehrenvoll zu behaupten verftand, ohne daß man gerade hervorragendes von ihm zu melden im Stande wäre. Er verheirathete sich 1663 mit Dorothea Elisa-beth, Tochter des Herzogs Georg von Liegnitz, auf dessen Herzogthum er später gewisse Ansprüche erhob, die nicht zu dem gewünschten Erfolge führten. Am 18. April 1701 schied er aus dem Leben. Von seinen 16 Kindern starb die Mehrzahl jung und unvermählt. Seine Sohne Wilhelm und Chriftian folgten ihm nacheinander in der Regierung.

Litteratur vgl. den vorg. Artifel. Joachim.

Seinrid Ludwig Rarl Albrecht, Burft von Raffau-Saarbruden, einziger Sohn bes Ludwig von Raffan = Saarbruden und ber Wilhelmine von Schwarzburg=Rudolstadt, geb. den 9. März 1768. Er besuchte die Universität Göttingen und unternahm größere Reisen in Deutschland, Frankreich und Italien. Durch die mit der frangöfischen Revolution hereinbrechenden friegeri= ichen Ereigniffe murde er mit feinem Bater gezwungen, bas in der Folge ichwer heimgesuchte saarbrückener Land zu verlassen. Er trat damals in preußische Kriegsdienste und so wurde ihm das tragische Schicksal zu Theil, mit Heeresmacht zwar in sein Land wieder einrücken zu dürsen, aber trot allen Ansuchens um Einschreiten thatenlos zuschauen zu müssen, wie das Schloß seiner Bäter unter den vermuftenden Sanden der Frangofen in Flammen aufging (Octbr. 1793), und überhaupt Zeuge der Gräuel zu sein, denen damals jenes Land ausgesetzt war. Als sein Bater bald darauf (1794) starb, vermochte er das auf ihn übergegangene Land, welches momentan verloren war, nicht in Befitz zu nehmen. Ueberhaupt sollte ihm dies Loos nicht beschieden sein. 1797 starb er zu Kadolzburg in Franken insolge eines unglücklichen Sturzes mit dem Pserde, ohne Kinder zu hinterlassen, denn seine überdies unglückliche Che mit Maria Franziska Maximiliane, Prinzeß von St. Maurice-Montbarren war finderlos geblieben. Mit ihm starb die Linie Rassaus-Saarbrücken aus, deren Rechte an das Haus Rassaus Nassaus Nissaus Nissaus

Fr. Köllner, Gesch. des vormal. Nass.=Saarbr. Landes u. f. Regenten, Saarbr. 1841.

Seinrich II. (Jafomirgott), Markgraf, später Bergog von Deftereich, aus dem Saufe Babenberg (geb. 2. April 1114?), war der zweite Cohn des Markgrafen Leopold des Seiligen von Defterreich und der Agnes, Tochter Raifer Beinrichs W. Da diefe in erfter Che an Bergog Friedrich I. von Schwaben, den Ahnherrn der Staufer, vermählt gewesen war, so war unser B. zugleich Halbbruder des Herzogs Friedrich II. von Schwaben und König Konrads III. Bon dem Bater weniger geliebt und wol deshalb in den Urkunden deffelben seltener erwähnt, jolgte H. seinem Bruder Leopold IV., der auch Herzog von Baiern gewesen war, 1141 zunächst nur in der Mart, wofür er die ihm von König Konrad III. früher (1140) verliehene rheinische Pjalzgrafichaft aufgab. Bu Oftern vermittelte König Konrad zu Burzburg die Vermählung Beinrichs mit der Wittwe Heinrichs des Stolzen, Gertrud; die Hochzeit fand zu Frankfurt ftatt (Mai 1142). Jest erst und nachdem Gertrudens Cohn Beinrich der Löwe auf Baiern verzichtet hatte, belehnte (zwischen dem 16. Febr. und 3. April 1143, vgl. Jaffé, Konrad III., 222) der König den Babenberger mit Diesem Bergogthume. Doch ging die hieran gefnüpfte Soffnung auf eine Berfohnung bes welfischen und babenbergischen Saufes nicht in Erfüllung, vielmehr fah fich B., da Gertrud ichon am 18. April 1143 ftarb und Beinrichs des Löwen Dheim Welf VI. Die Waffen nicht ruben ließ, in einen Krieg um fein Bergogthum verflochten, der ohne Unterbrechung bis 1146 mahrte. S. felbst verheerte in diefem Rriege Freifingen, Stadt und Gebiet, eroberte im Bunde mit bem Ronige die Burg Dachau und befämpfte, von dem Böhmenherzoge Wladislaw, feinem Schwager und mehreren bairischen Großen unterstütt ben mit dem Markgrafen Ottokar V. von Steier verbundeten Bischof Heinrich von Regensburg, deffen Stadt er belagerte, wosur ihn die Excommunication traf. Kaum war diefe Fehde beigelegt, als sich im Often eine noch größere Gesahr erhob. Gin Brätendent Boris, Sohn des ungarischen Königs Kalmani erschien zu Regens= burg und verlangte von König Konrad das Berfprechen einer Unterstützung. Schon vorher aber war durch baierische und öfterreichische Berren, Die Boris mit Geld jür jeine Sache geworben, der Friede gebrochen worden. In der Ofterwoche 1146 hatten dieselben heimlich die ungarische Grenze über= ichritten und fich durch nächtlichen leberfall Pregburgs bemächtigt. Konig Benfa rachte, obgleich jene ihm die Festung gegen ein Löfegeld übergaben, den jrechen Friedensbruch durch einen Einfall in die Oftmart. Hier kam es auf dem Bierfeld, einer Ebene an der Leitha, am 11. Septbr. 1146 zu einem gewaltigen Treffen, in dem S. ganzlich geschlagen wurde und seine Rettung nur ben wuchtigen Sieben seines Schwertes und den Staubwolken, welche die Flucht begunftigten, bantte. - Dem Kriege mit Welf und jenem mit Genfa machte ber zweite Kreuzzug ein Ende, an dem auch die beiden Gegner Welf und S. Theil nahmen. Der lettere nahm auf dem Hoftage zu Regensburg (Februar 1147) das Rreug. S. scheint sich bei dem Sauptheere besunden zu haben, welches unter König Konrad über Doryläum zog, doch bald zur Rückehr unter taufend Beschwerden sich gezwungen fah. 3m Winter 1147/48 besanden sich Konia Ronrad und Herzog S. in Constantinopel, wo der lettere sich mit Theodora, einer Richte des Kaifers Manuel verlobte. Sodann juhr S. mit dem Könige

übers Meer nach Uccon und burfte auch an ber Belagerung von Damascus Theil genommen haben. Den Winter 1148 auf 1149 weilten Konrad und ber Baiernherzog, der sich erst jest mit Theodora vermählte, abermals in der byzantinischen Sauptstadt. Die Nachricht, daß Welf, vom Rreugzuge guruckgekehrt, von neuem losgeschlagen habe, bewog ben Ronig Konrad und Bergog B. auch ihrerfeits die Rudtehr anzutreten, auf der fie am 1. Mai 1149 in Pola landeten. Um 8. Mai treffen wir beide zu Glemona bei Ubine. Auch Heinrich der Löwe erneuerte jest seine Ansprüche auf Baiern, wo sich für ihn die Söhne des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, bald auch dieser selbst erhoben. Zwar mußten sich nach kurzer Gegenwehr die Wittelsbacher dem Könige unterwerfen, dagegen wurde erft unter dem neuen Ronige Friedrich die Fehde mit den Welfen bei-Diefer schrieb wegen der bairischen Frage einen Reichstag auf den October 1152 nach Würzburg aus, auf welchem jedoch S. nicht erschien. Dagegen faud er fich auf den im Juni 1153 nach Worms gur Beilegung diefes Streites von Raifer Friedrich anberaumten Tagen ein. Doch blieben die Berhandlungen dafelbit, fo wie jene zu Regensburg (October) und Speier (December), wo fich S. wieder einfand, ebenso erfolglos als ein Hoftag zu Bamberg (3. Febr. 1154), obgleich der Babenberger auch hier erschien. Da wurde endlich auf dem Reichstage zu Goslar (Juni 1154) das Herzogthum Baiern, ohne in die eigentliche Rechtsfrage einzugehen, dem Babenberger abgesprochen und von Raiser Friedrich seinem Gegner Seinrich dem Löwen zuerkannt. Dieser wurde mit dem Herzogthum belehnt und legte fich von ba an wieder den Titel: Bergog von Baiern und Sachsen bei. Doch blieb H. Jasomirgott für einige Zeit noch im Besitze des Landes und nannte sich nach wie vor in Urkunden Herzog von Baiern und Markgraf von Oester= Besonders im östlichen Theile von Baiern hatte er noch immer einen reich. mächtigen Anhang, während sich der westliche Theil wol schon damals von ihm abgewendet hat. Auch nahm der grollende Babenberger an der Romfahrt Friedrichs nicht Theil. Dagegen ist die Behauptung, daß er sich schon damals (Mai 1154 bis September 1156) den Titel: Dux orientis oder Dux Australium beigelegt habe, zu verwerfen. Die von Meiller angeführten Urkunden gehören offenbar in eine etwas spätere Zeit. Der Streit felbst wurde nach neuen fruchtlosen Verhandlungen und nachbem der Raifer bereits 1155 Beinrich ben Löwen formlich in bas Bergogthum Baiern eingefeht, erft auf dem Reichstage zu Regensburg (17. September 1156) beendigt. Hier übergab H. Jasomirgott die fieben Fahnen, die das gange Bergogthum Baiern bezeichneten, Beinrich dem Löwen und empfing fodann aus deffen Banden zwei als Symbole ber Mark und ber bagu gehörigen brei Grafichaften gurud. Darauf verkündete ber Böhmenherzog Wladislaw den von allen Fürsten gebilligten Spruch, wonach die Oftmark mit jenen Grafschaften zu einem Herzogthum erhoben und H. und feiner Gemahlin Theodora als Lehen übertragen wurde. Zugleich wurde das neue Berzogthum mit ungewöhnlichen Vorrechten ausgestattet. Die darüber ausgestellte Urfunde wird zum Unterschiede von einer angeblich an demselben Tage ausgestellten unechten Urtunde, dem jogenannten privilegium Fridericianum maius, das minus genannt. Darnach follten B. und feine Gemahlin, fowie ihre Kinder nach ihnen, ohne Unterschied, Söhne wie Töchter, das Herzogthum Desterreich erbrechtlich vom Reiche inne haben, ja für den Fall, daß sie ohne Kinder fturben, berechtigt fein, den Nachfolger zu befigniren. Jede fremde Gerichtsbarteit follte von dem öfterreichischen Bergogthum ausgeschloffen und der Bergog dem Reiche zu keinem weiteren Dienste verpflichtet sein, als zum Besuche der auf bairischem Boden anberaumten Hos- und Reichstage und zu Feldzügen in die öfterreichischen Grenglander. — Bunachft freilich gab diefes Privileg Aulaß zu neuen Streitigkeiten, in welche ber Babenberger mit ben Bischöfen bon Freifing und

Baffau gerieth, indem er, wie es scheint, die ihm burch bas minus eingeräumten Rechte ausschließlicher Gerichtsbarkeit in feinem Lande ohne Rüchsicht darauf, daß beide Bischöse seine Brüder waren, auch auf die in Desterreich gelegenen bischöflichen Güter auszudehnen suchte. Zwischen ihm und Otto von Freisingen vermittelte der Raifer auf einem Regensburger Reichstage am 13. Jan. 1158. Zum völligen Ausgleich aber kam der Handel mit Freifingen erst unter Otto's Nachfolger Albert, der den Herzog in Desterreich aufsuchte und zur Gerabstimmung seiner Forderungen vermochte. Leidenschaftlicher und langwieriger gestaltete sich der Streit mit dem Bassauer Bruder. Er weckte solches Aergernif, daß auf dem Reichstage zu Parma im Sommer 1159 die Fürsten einmüthig in den Raifer drangen als Bermittler einzutreten. Friedrich beauftragte den Salgburger Erzbischof Eberhard mit einem Sühnebersuche, doch bemühte sich dieser wiederholt, noch auf feinem Todbette, 1164, vergebens darum. 1158 nahm H. an der Heersahrt des Kaisers nach Italien Theil. Er zog zugleich mit dem Herzoge von Kärnten und ungarischen Hülfstruppen über Cividale und Verona und machte die Belagerung von Mailand mit. Die Unterwerjung der Stadt erfolgte unter seiner und des Böhmenkönigs Bermittelung, worauf er mit Erlaubniß des Kaisers in sein Land zurückehrte. Auch 1162 weilte H. unmittelbar nach dem Falle Mailands bei bem Raifer in Stalien: ju Bavia (5 .- 10. Juni) und ju Bologna (2. Juli). Während des sortdauernden Schisma's verhielt sich H. mög-lichst neutral. Wol leistete H., als der Kaiser 1165 selbst nach Wien kam, den Eid auf die gegen den Papst gerichteten Würzburger Beschlüsse, doch suchte er zwischen dem Kaifer und seinem Bruder Konrad, seit 1164 Erzbijchoj von Salzburg und Anhänger Alexanders III. zu vermitteln, und als dies nicht gelang, vielmehr der Kaiser auch an ihn die Aufforderung ergehen ließ, den Salzburger zu besehden, blieb er vom Kampfe serne und ließ es zu, daß Kle= rifer des in seinem Lande gelegenen Stiftes Aloster-Neuburg sich bei Konrad die Weihe holten. Noch im J. 1167 unternahm er mit Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, im Auftrage des Kaifers eine Gefandtschaftsreise nach Constanti= nopel, wozu vielleicht der Thronftreit in Ungarn den Anlag gab. Gefpannter wurde Heinrichs Verhältniß zum Kaiser erft, als nach Konrads Tode (1168) von der firchlichen Partei Abalbert, Sohn des Böhmenkönigs Wladislaw und Schwestersohn unferes Bergogs auf den Salgburger Bischofssit erhoben wurde. Zwar gingen weder die Hoffnungen der Lombarden noch jene der Salzburger Anhänger Alexanders III. und des Papftes felbst auf ein energisches Eingreifen heinrichs zu ihren Gunften in Erfüllung. Bielmehr ertheilte ber Bergog von Defterreich feinem Neffen den von diefem auch befolgten Rath, fur den Augenblick den Umftanden zu weichen und nicht durch Widerstand den Kaifer zu reizen. Als aber endlich auf dem Reichstage zu Regensburg (1174) die Absekung Abalberts ausgesprochen und in dem Propste Heinrich von Berchtesgaden ein Gegenbischof erhoben wurde, war Herzog H. von Desterreich der einzige Fürst, der diesen Vorgängen zu widersprechen magte. Es dürste daher wol auch nicht Bufall gewesen sein, daß S. den Bug, den der Kaifer noch in demfelben Jahre nach Italien unternahm, nicht mitgemacht hat. Erbittert über diese Saltung Beinrichs sorderte der Kaiser den Böhmenherzog Sobieslaw zum Kriege wider denselben auf. Alte Grenzstreitigkeiten mit Böhmen nahmen unter diesen Berhältniffen einen ernften Charafter an. Schon im J. 1175 begann ber Rrieg, wozu sich bald eine Fehde mit König Bela III. wegen deffen Bruder Genfa, deffen jich H. angenommen hatte, und endlich ein Krieg mit dem steirischen Markgraßen Ottokar gesellte. Anjangs schien es zwar, als würde Herzog Konrad Otto von Znaim in diesem Kriege für H. Partei ergreisen. Aber die Przempsliden wurden bald wieder mit einander ausgeföhnt, worauf sie beide mit einem durch Zuzüge

aus Ungarn, Polen, Rußland und Sachsen bis auf 60 000 Mann verstärtten Heere (1176) Desterreich überfielen. Einer solchen Macht war H. nicht gewachsen; er wich hinter die Donau zuruck und gab das Marchfeld feindlicher Verwüftung Damals hatte S. mit feinem einstigen Gegner Beinrich dem Lowen, ben er einige Jahre zuvor (1172) auf feiner Kreugfahrt zu Klofter-Reuburg glangend empfangen hatte, eine Zusammenkunft zu Enns, die indeß zu keiner engeren Berbindung der beiden Fürsten geführt zu haben scheint. Rach dem Abzuge Der Böhmen unternahmen zur Wiedervergeltung Beinrichs Söhne einen ähnlichen Raubzug nach Mähren, den Sobieslaw durch einen noch schrecklicheren nach Defterreich vergalt, ohne daß S., der dies von den Sohen am rechten Donauufer mit anfah, es verhindern tonnte. Mitten in diefen Kriegsfturmen, die feine Regierung, fo wie diefelbe begonnen, auch beschließen follten, ftarb Bergog B. zu Wien am 13. Januar 1177 infolge eines Sturzes vom Pferde. — Die politische Bedeutung der Regierung Heinrichs liegt vor allem in der Trennung Desterreichs von Baiern und in der dadurch bedingten Begründung eines neuen reichsfürstlichen Territoriums, das durch die demfelben gleichzeitig ertheilten Befugniffe die Reime einer bedeutsamen Entwicklung in sich trug. Schon S. suchte, wie wir saben, mit Ausbauer diefen Rechten wenigstens ben in feinem Lande beguterten Biichofen gegenüber Geltung zu verschaffen. Das neue Berzogthum erforberte aber auch einen bestimmten Mittelpunkt, zu dem sich vor allem Wien eignete, das eigentlich erst unter ihm, zugleich begünstigt durch die Kreuzzüge, in die Geichichte eintritt. S. mahlte es benn auch zu feiner Refibeng, mahrend noch fein Bater bas Schloß auf bem Ralenberg bewohnte, erweiterte die Stadt, indem er bor berfelben gelegene Anfiedelungen in deren Mauern einbezog, und suchte sie der Stadt Regensburg als zweite, gleich mächtige Sandelsstadt an der mittleren Donau zur Seite zu stellen. In Regensburg war es auch, wo Herzog H. jene irischen Mönche kennen lernte, die mitten unter den Bürgern lebend, nebst ihren reli= giojen Obliegenheiten und dem Unterrichte der Jugend auch handel mit verichiedenen Artikeln trieben. Er verpflanzte fie (1155) nach Wien, baute ihnen auf feinem Grund und Boden auf ber nach dem ihnen ertheilten Afplrechte fog. "Freiung" ein Klofter, welche noch jest das Schottenklofter heißt, obgleich es spater (15. Jahrh.) deutschen Benedictinern übergeben wurde, und bestimmte dieses Rlofter jur Begrabnifftatte für fich und fein ganges Saus. Auch die alteften Bautheile der St. Stephanskirche (die Westfaçade) stammen aus seiner Zeit. 1147 wurde die Kirche von dem Passauer Bischofe Reimbert eingeweiht. Nicht ohne Stolz nennt S. in einer Urfunde Wien die Stadt, welche einst Faviana geheißen habe; benn mit feinem gelehrten Bruder theilte er die Meinung, daß Wien mit jenem alten Römerorte identisch sei. - H. hinterließ eine Tochter Ugnes, welche in erster Che (1166) mit König Stefan III. von Ungarn († 1173), in zweiter mit Herzog Bermann von Karnten vermählt mar und zwei Sohne Leopold VI. und Beinrich (geb. 1158), die er 1174 wehrhaft machte und von benen er eben damals den älteren mit Belena, der Tochter Geifa's II. von Ungarn vermählte. Der spätere Beiname Jasomirgott (joch so mir Got) taucht in ben österreichischen Quellen erft im 13. Jahrhundert (zuerft im Auctarium Vindobonense) auf. Ob unter dem bon den grabischen Chronisten Ibn el Furat erwähnten Jasan elkund Harrî b. i. ber Graf Beinrich mit bem Beinamen Jasan, wie Rarabacet, Beiträge zur Gesch. ber Maziabiten, Leipzig 1874. S. 123-124 annimmt, unser Herzog B. und unter bem Ramen Jasan ber Beinamen Jasomirgott gu verstehen sei, lasse ich dahingestellt. v. Zeigberg.

Herreich, Berzog von Desterreich und Steiermark, sünfter Sohn König Abrechts I. und der Elisabeth, Tochter des Grasen Meinhard von Görz-Tirol, geboren (mit seinem Bruder Albrecht II.) Ende Rovember oder im December

1298, gest. am 3. Febr. 1327. Neben seinen älteren Brüdern Friedrich und Leopold, fonnte er auf die Politit des Haufes Habsburg keinen großen Einfluß gewinnen. Als nach dem Tode König Heinrichs VII. Friedrich "der Schöne" sich um die deutsche Krone bewarb, ward H. um die Stimme des Erzbischofs Beinrich von Köln zu gewinnen, im Berbfte 1314 mit beffen Richte Elifabeth, Tochter des Grafen Ruprecht von Birneburg vermählt. Im Frühjahr 1322 ward er von seinem Bruder mit 1000 Selmen in die Lombardei geschickt, um im Bunde mit den Guelfen den Matteo Visconti zu bekampfen, ließ sich aber von diefem zum Rudzuge bewegen, weil die Bernichtung der Ghibellinen nicht in Friedrichs Interesse liege. Im Berbste dieses Jahres machte er mit diesem den Feldzug nach Baiern mit, ward am 28. Septbr. mit demselben bei Mühl= dorf gefangen und dem Böhmenkönige Johann übergeben, der ihn nach dem Schloffe Burglig abführen ließ, wo er mit Retten beladen faft ein Jahr in Saft war; erst Ende September 1323 erhielt er seine Freiheit wieder. Die harte Gefangenschaft hatte seine Gefundheit untergraben und er starb ichon am 3. Febr. 1327 in Bruck an der Mur auf einer Reise nach Graz, wo er mit seinem vom Rheine herabkommenden Bruder Friedrich zusammentreffen wollte. Er ward von seiner Gemahlin, die ihm am 14. Septbr. 1343 im Tode jolgte, im Alofter Königsfelden beigefett.

Die meisten über ihn vorhandenen Notizen hat gesammelt Herrgott, Monumenta augustae domus Austriacae, III. Huber.

Heinrich I., Sohn des Grafen Hezelin, Better der wegen ihres Reichthums bekannten Polenkönigin Richiga und Neffe des Pfalzgrafen Eggo, Pfalzgraf gu Aachen, empfing diese Würde wahrscheinlich im J. 1045, als sein Vetter Pjalzgraf Otto das herzogthum Schwaben erhielt. Er muß ein sehr mächtiger und angeschener Mann gewesen sein, da mehrere deutsche Fürsten, als König Beinrich III. zu Frankfurt schwer frank lag, an feine Erhebung auf den Thron dachten; auch nahm er wichtigen Antheil an ben beiden Fürstenversammlungen zu Andernach 1056 und 1060. Später gerieth er mit dem bedeutendsten Rirchenfürsten seiner Zeit, dem Erzbischose Anno von Köln in heftige Fehde wegen Güter des Alosters Brauweiler, in der H. schließlich unterlag. Dieses Unglück nahm sich der tapfere Pfalzgraf so zu Herzen, daß er der Welt entsagte und sich in das Klofter Gorze (bei Meg) jurudzog. Als er aber dort von den Uebergriffen des Erzbischofs Anno hörte, verließ er im J. 1060 oder 1061 feine Belle, sammelte ein Beer und belagerte Roln. Bu schwach um auf Erfolg rechnen zu können, eilte er nach seinem Schlosse Rochem zurud, um neue Streit= frafte zu fammeln. Bon plöglichem Wahnfinn ergriffen erschlug er hier beim Abschiede seine Gemahlin Mathilde mit der Streitagt. Er starb bald darauf im Mlofter Echternach, wohin er von feinen Leuten gebracht worden war. Seinen einzigen Sohn, wie man allgemein annimmt, den späteren Pfalzgrafen Beinrich von Laach, erzog der Erzbischof Anno.

Crollius, Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen zu Nachen, 1762. S. 48 ff. Irmer.

Heinrich II., Pfalzgraf zu Nachen, nach seiner Stammburg am Laacher See von Laach genannt, war wahrscheinlich der Sohn des Pfalzgrafen Heinrich I. und dessen Gemahlin Mathilde. Er war nach Marianus Scotus ein Bruder des Bischofs Poppo oder Burchard von Meh und nach Hugos von Fleury Chron. ein Vatersbruder des bekannten Gegenkönigs Heinrichs IV., Hermanns von Salm. Er besiehligte in der Schlacht an der Elster am 15. Octbr. 1080 den linken Flügel des kaiserlichen Heeres und erhielt nach dem Tode des Pfalzgrafen Hermann (1084 oder 1085) die Pfalzgrafenwürde zu Nachen. Seine Gemahlin wurde Abelheid, die Wittwe des Grafen Adalbert von Ballenstedt, welche den Vorgänger

Heinrichs von Laach, den Pfalzgrasen Hermann geheirathet hatte. Da H. teine Kinder besaß, so adoptirte er einen der Söhne seiner Gattin aus erster Che, den Grasen Siegsried von Orlamünde, den Bruder des Grasen Otto von Ballenstedt, der ihm auch später in der rheinischen Psalzgrasenwürde solgte. Kurz vor seinem Tode (im J. 1095) gründete er das berühmte Kloster Laach bei Andernach.

Crollius, Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen zu Nachen, 1762. S. 116 ff. Urkunden des Staatsarchivs zu Coblenz. Irmer.

Heinrich von Braunschweig, Rheinpfalzgraf, geb. frühestens Ansang 1174, geft. am 28. April 1227. Als Heinrich der Löwe nach dem Gebote Barbaroffa's 1182 und nochmals 1189 Deutschland verlaffen mußte und zu seinem Schwiegervater Heinrich II. nach England ging, nahm er beide Male ben altesten gleichnamigen Sohn dorthin mit. Bekanntlich kehrten fie aber schon im Berbste 1189 eigenmächtig nach Sachsen zurud und wir finden den Sohn bald hernach als Vertheidiger Braunschweigs gegen den ftaufischen Heinrich VI., der diefen Sauptplat ber Welfen nicht zu erobern vermochte. Beim Frieden von 1190 wurde S. mit seinem Bruder Lothar - ber am 15. Octbr. 1190 gu Augsburg ftarb - als Geifel gegeben; er mußte 1191 Beinrich VI. auf dem Feldzuge gegen Tancred folgen und nahm jo Theil an der ungludlichen Belagerung von Neapel. Die das taiferliche Beer vor Neapel hinraffende Seuche und das schwere Erkranken des Raifers selbst erweckten aber in dem jungen Welfen den Glauben, daß jeht der Augenblid getommen fei, um fein Geschlecht wieder zu erheben und vielleicht felbst die Krone zu erringen. Er ging zu den Feinden über und tehrte dann über Marfeille nach Deutschland gurud, wo er den Tod Heinrichs VI. verkundete und fich felbst für die kunftige Konigswahl em= pfahl. Der Plan miglang, weil der Raifer weder gestorben noch in feiner deutschen Stellung wesentlich erschüttert war; der Welfe wurde zu Pfingsten 1192 geächtet, und man begreift, daß der Kaiser sich alle Mühe gab, ihn zu vernichten, und daß er namentlich auch die Gesangenschaft Richards von England nach diefer Seite auszubeuten gedachte. Wie mußte er ergurnen, als feine Coufine Ugnes, die Tochter und Allodialerbin des staufischen Acheinpfalzgrafen Konrad, fich 1193 heimlich ohne Wiffen des Baters auf Stahled diefem gefährlichen Nebenbuhler vermählte! Indeffen die Fürsten saben in dem, was fich nicht mehr andern ließ, ein gang geeignetes Mittel, den hader der beiden Saufer gu tilgen; auf ihre Vermittelung bin stellte B. fich im Januar 1194 dem Kaifer, der ihn nicht blos begnadigte, sondern auch nach dem Tode des Pfalzgrafen Konrad (8. Novbr. 1195) wirklich mit der Pfalz belehnte. Und da inzwischen auch heinrich der Löwe jur Ruhe gegangen war und das ganze Allodium bes welfischen Hauses mit all den Leben, welche es von den Bisthumern Bremen, Berben, Minden, Magdeburg, Halberstadt, Silbesheim und den Abteien Berden, Quedlinburg, Candersheim und Korvei hatte, nun bis zur Mündigkeit der jüngeren Brüder ungetheilt in Heinrichs Hand lag, so nahm dieser jetzt eine Stellung ein, welche von der einstigen seines Vaters nicht allzusehr abstand, andererseits aber auch dem Kaiser zu Gute kam, da H. sich jest ihm unbedingt anschloß. Er nahm an dem zweiten sicilischen Feldzuge Theil, welcher mit der Eroberung Palermo's endigte; er half im Berbste 1196 ben Raifersohn Friedrich II. jum Könige mahlen, nahm felbst für den großen Kreugzug, welchen Heinrich VI. 1197 ins Werk fette, das Kreuz, und wird ohne Zweisel gleich den andern deutschen Fürsten, welche mit ihm nach Sprien gekommen waren, aufs Neue Friedrich II. geschworen haben, als zu Anfang 1198 die Nachricht vom Tode Heinrichs VI. dort eintraf. In der Heimath aber gab dieser Todesfall den Anlaß, daß von den Gegnern der Staufer die Uebertragung der Krone auf ein anderes Haus betrieben wurde. Nachdem man ansangs auf An-

regung des englischen Konigs feinen alteften Reffen, eben den Rheinpfalzgrafen, ins Muge gejagt hatte, murbe ichlieglich, weil diefer nicht jo ichnell gur Stelle fein tonnte, deffen jungerer Bruder Otto von Poiton zum Könige erforen, mahrend die staufische Partei Philipp von Schwaben an die Spige stellte. B. nahm in dem daraus entspringenden Burgerfriege natürlich die Seite des Bruders und er hat sich namentlich die Vertheibigung der fachfischen Sausbesitzungen angelegen jein laffen, über deren Theilung er am 1. Mai 1202 mit feinen Brüdern Otto IV. und Wilhelm von Lüneburg einen Vertrag schloß. Bon ber Rheinpfalz bagegen vermochte er wol nur die tiefer am Rheine gelegenen Theile zu behaupten und dies im Zusammenhange damit, daß Otto IV. ihm jede Entschädi= gung für seine Mühen und Verluste verweigerte, endlich überhaupt der entschiedene Niedergang des welfischen Königthums, waren die Gründe, durch welche H. 1204 jum Frieden mit Philipp von Schwaben bestimmt wurde, der ihm die Pfalz zurudgab. Erft der Tod Philipps 1208 führte S. wieder mit feinem Bruder zusammen, für beisen allseitige Anerkennung im Reiche und Unterftützung durch den Oheim Johann von England er sich nun redlich bemuhte und dem er auch dann treu blieb, als mit dem Erscheinen Friedrichs II. in Deutschland der große Absall von Otto IV. begann und dieser im Herbste 1212 wieder an den Niederrhein zurudweichen nußte. S., der sich fortan wieder vorzugsweise der Vertheidigung der welfischen Interessen in Sachsen widmete, scheint damals, um die Pfalg gu retten, gu Gunften feines einzigen in England erzogenen Sohnes abgedankt und diejem den Unichluß an den Staufer gestattet zu haben. Diefer Sohn, welcher mit Mathilde, der Tochter des Herzogs Heinrich von Brabant verheirathet war, starb indessen schon im Frühlinge 1214 und zwar ohne Kinder zu hinterlaffen, so daß Friedrich II. frei über die Pfalz verfügen konnte, die er barauf an Otto, den Sohn des Herzogs Ludwig von Baiern, vergab. Auch die dortigen Allodien und Kirchenlehen gingen ganz oder zum größten Theile auf die Wittelsbacher über, da Agnes, die Schwester Beinrichs II. mit jenem Otto verlobt wurde; wie ihre ältere Schwester Jrmgard, welche nachher als Gemahlin Bermanus V. von Baden erscheint, abgefunden worden ist, wissen wir nicht. Wie aber der ältere Heinrich sich oft Herzog von Sachsen genannt hat, obwol seinem Bater das Herzogthum abgesprochen war, so führte er auch nach seiner Ent= jagung von der Pjalz und nach dem Uebergange derselben auf die Wittelsbacher den Titel des Pjalzgrafen weiter, obwol er mit der Pjalz nie wieder zu thun hatte. Ohne irgend ein Reichslehen, war er fortan nur noch ein Edelherr. überlebte seinen Bruder Wilhelm von Lüneburg, der mit hinterlaffung eines unmundigen Sohnes am 12. Decbr. 1213 geftorben war, und ebenfo den Kaifer Otto IV., welcher ihn am 18. Mai 1218 zum Bollstrecker seines Testamentes einsetzte und ihn dabei verpflichtete, die Reichsinsignien innerhalb einer gewiffen Frist und ohne alle Entschädigung dem von den Fürsten anerkannten Reichsoberhaupte auszuliefern. Das hat H. nun nicht gethan, indem er durch Borenthaltung der Infignien Friedrich II. wol zu irgend welchem Erfat feiner beträchtlichen Verluste nöthigen wollte. Er erreichte jedoch, da auch der Papst ihn bedrohte, nur jo viel, daß Friedrich sich im Juli 1219 zu Goslar zur Bahlung von 10 000 Mark verstand und ihn zum Reichsvicar bestellte, unter welchem Titel S. weiterhin über die fächsischen Bisthumer eine Art Schuthoheit übte und über ben Landfrieden in seinem Bereiche zu wachen hatte. Damals setzte er sich auch mit den Erzbischöfen von Magdeburg und Bremen auseinander, mit welchen aus Unlag ber Kirchlehen mancherlei Streit gewesen war. Seit längerer Zeit an den Fußen trank, hielt er sich übrigens nun von jeder hervorragenden Thätigkeit jern und auch die Beränderung der Dinge jenseits der Elbe nach der Gefangennahme des Königs Waldemar von Danemart, feines

nahen Verwandten, vollzog sich ohne seine Betheiligung. Er starb am 28. April 1227. Nachdem seine erste Gemahlin Agnes von der Psalz am 7. Mai 1204 gestorben war, hatte er später Agnes von Landsberg geheirathet; diese zweite She war sedoch kinderlos geblieben, so daß über seine Hinterlassenschaft sich allein die beiden Töchter aus der ersten She, Agnes die Gemahlin des Psalzgrasen Otto und Irmgard von Baden, welcher Friedrich II. ihre Ansprüche abkauste, mit ihrem Vetter Otto von Lüneburg auseinanderzusesen hatten.

Bgl. Origines Guelficae; Häusser, Gesch. b. Pfalz und die Litteratur

über Heinrich VI., Philipp von Schwaben, Otto IV. und Friedrich II.

Winkelmann.

Seinrich: Friedr. Seinrich Ludw. Pring von Preugen, das 13. Kind Ronig Friedr. Wilhelms I., geb. am 18. Jan. 1726 gu Berlin, † am 3. Aug. 1802 in Rheinsberg. Er lebt fort in der Geschichte des Preußenheeres mit dem Pradicat "Der fehlerlose Feldherr", welches ihm nach dem siebenjährigen Kriege zuerkannt wurde von feinem koniglichen Bruder in Gegenwart vieler Generale (prafumtiv im Mai 1764 nach einer großen Berliner Revue, bei welcher Pring B. die Truppen befehligte). Pring Beinrichs Diplomatengeschicklichkeit leistete bei ber Erwerbung "Weftpreugens" fehr dankenswerthe Dienfte. Ronig Friedrich fchreibt, zurudgekehrt von der Besichtigung dieser neuen Proving, am 12. Juni 1772 bem Prinzen: "J'ai vu cette Prusse que je tiens en quelque façon de vos mains; c'est une très-bonne acquisition . . . " und den 23. Octbr. deff. Jahres: ". . . cette acquisition que l'État vous doit." Rein Wunder also, wenn Friedrich im Februar 1776 — durch langwierige Gichtanfälle geschwächt und an sein Lebensende gemahnt — dem Bruder H. diejenigen Staatsangelegenheiten mitzutheilen wünscht, von welchen er weber einem Minifter, noch fonst Jemand Renntniß gegeben. "Je vous envisage comme le seul qui puissiez soutenir la gloire de la maison et devenir en tout genre le soutien et le pilier de notre commune patrie." (Brief v. 10. Febr. 1776.)

So viel vorweg über Prinz H., als militärische und staatsmännische Größe allerersten Ranges. Klingt sein Rame nicht sort im deutschen Volk unter den Höchstgeseierten, so beruht dies zumeist auf dem Umstand, daß Friedrich, der "anstaunenswertheste unter allen der Geschichte angehörenden Männern", nicht nur ein Zeitgenosse sondern auch der Gebieter war des Prinzen H.; und seit dieser königliche Gigant aus dem Kreise der Lebenden geschieden, entzog sich dem Prinzen

5. die Möglichkeit, so mitzuthaten und mitzurathen wie ehebem.

Wenn wir auf die "häuslichen Zwistigkeiten" des Prinzen H. mit seinem Bruder Friedrich hier nicht näher eingehen, so glauben wir im Sinn des königslichen Historiographen des Hauses Brandenburg zu handeln (vgl. dessen Biographie seines Baters; Oeuvres I, 174). Welchen Nuten hätte eine Schilderung jener jugendlichen Sturms und Drangperiode des Prinzen in Potsdam 1746 2c., in welcher er mit Friedrich "muckschte", oder ein Nachweiß späterer kurzer Conflicte? Man hat genau darzulegen versucht, wie verschiedengeartet dieses Brüderpaar; leicht reizbar waren Friedrich und H. dagegen ganz gleichmäßig; mithin konnte bei ihnen überall und immer ein völliges llebereinstimmen, ein Nimmererkalten nicht stattsinden. Weitaus wichtiger als die Bekanntschaft mit diesen Differenzen ist doch wol die Würdigung der Thatsache: Friedrich und H. sind sesungsvollen — Patriotismus beansprucht. Da ergänzt Einer den Andern; freudig die volle Krast einsehend sür Preußens Wassenehre und Machtstellung. Unvergeßbar sei, wie willensstart diese Hohenzollernbrüder ankämpsten gegen eine zarte Gesundheit, welche ihnen mehrmals während der Feldzugsstrapazen das Aussechtbleiben gesährdete. So z. B. Ende Januar 1762; da schreibt Friedrich

in Breglau an den zur Zeit in Sof erfrankten Pringen S.: "Ma fiebre salue la votre." Auch ift unter diefem Gesichtspunkt ju beuten eine Mittheilung bes Königs, d. d. Meißen 3. Mai 1761, an seine Schwester Amalie: "Mon frère Henri fait au delà de ce qu'il peut." - "Arbeit ist die Mutter der Tugenden"; dieses Fridericianische Philosophenwort (Lettres sur l'amour de la patrie) fennzeichnet die Anleitung, welche der zum Thron gelangte Rheinsberger Autodidakt seinem 14 Jahre jungeren Bruder "Henrich" gab, um ihm Klarheit des Denkens und militärische Berufskenntnig zu Hauptpflichten zu machen. Am 1. Septbr. 1740 der Obhut des ebenso gelehrten wie biedern Oberst v. Stille überwiesen (Oeuvres VII, 29), trat der geistig reichbegabte pringliche Knabe in eine neue Phaje seiner intellectuellen Entwickelung. Die ihm bereits von seinem Bater anerzogene Neigung für den Soldatenstand steigerte sich unter den Bictoriaschüssen für die Erstürmung von Glogau und den Sieg bei Molwitg. Prinz H. adjutantirte im Rang eines Oberst seinem Kriegsherrn während der Czaslauer Schlacht und empsahl sich ihm jeht schon durch Heldensinn und militärisch sicheren Blick. In der Friedensperiode 1742-44 begann Pring S. seine Thätigkeit in der ihm am 27. Juni 1740 ertheilten Infanterieregimentachefa-Würde. Für feine desfallfige "Application" erntete er Rheinsberg; die Schenkungsurkunde datirt bom 29. Juni 1744. Wenige Wochen fpater begleitete B. den Konig ins Weld und fand bald Gelegenheit zu zeigen, wie hoch er bachte vom preugischen Waffenruhm im Allgemeinen und von preußischer Infanterie = Widerstandetraft im Besonderen (j. Oeuvres III, 61). Pring H. kehrte im Decbr. 1744 mit dem König zurud nach Berlin. Der König reifte im März 1745 nach dem Kriegs= schauplat; ber Pring erhielt erft am 24. April die fcmerglich entbehrte Erlaubniß, seinem Bruder zu folgen. "Un pauvre absent" nannte er sich in einem Schreiben vom 30. März an den König. Die jegliche Gesahr verachtende Dienstbeflissenheit. als foniglicher Generaladjutant in der Schlacht bei Sobenfriedberg, verschaffte 5. den Generalmajorgrang (15. Juli 1745). Um Tage von Sohr bejehligte S. eine Infanteriebrigade; und in der "tleinen Bataille" beim Marich von Trautenau nach Schahlar, den 16. Octbr., rettete er durch rechtzeitige Bulje mehrere Geschütze, welche man schon preisgegeben. Der König, hoch erfreut über eine so schöne Ruckzugswaffenthat, erwähnt diefelbe in einem Schreiben, d. d. Rohnstod 24. Octbr., an den bei Sohr schwer verwundeten Generalmajor Graf Rothenburg und fügt hingu: "In der Armee fangt man an, meines Bruders Beinrich Fähigkeiten, von denen ich Ihnen fo oft gesprochen, kennen zu lernen." Un dem legten Theil des Feldzugs 1745 - auf dem fachfischen Kriegsgefilde — fonnte unfer Pring nicht theilnehmen, weil er an den Pocken erkrankte. Tröstend für ihn, während eines doppelt satalen Stubenhockens in Croffen, mar der Empfang eines "fehr lieben Sendschreibens" von der hand Fouque's, des Großmeisters der Banardordens-Genoffenschaft, nebst einer "überaus ichonen und prachtvollen Urtunde", welche ben Prinzen formlich einreihete in diesen durch ihre Sonderaufgaben, der Pour le merite-Institution naheberwandten Ritterbund, deffen fruchtbringende Bedeutsamkeit (vgl. Milit.=Wochen= blatt 1874, Nr. 8) hervorleuchtet, wie ein rother Faden in Prinz Heinrichs militärischem Lebenslauf. Der König, welcher — wie wir aus seinem Briefe an Graf Rothenburg ersaben — sehr bald in seinem jungsten Bruder einen fünftigen Feldherrn entdedte, ließ es fich febr angelegen fein, biefen (die Bruder Wilhelm und Ferdinand geistig überragenden) Prinzen stusenweis "ins Große des Krieges entriren" zu feben. Als Friedrich feine erfte Potsdamer "Kriegs= übung" inscenirte, 1743, besehligte er 5 Bataillons gegen Prinz H., der mit gleicher Bataillonszahl fechtend — sich zurudzuziehen die Aufgabe hatte. Nach dem zweiten ichlesischen Rriege veranlagte der König feine Brüder Wilhelm

und H., einander als Heerführer schriftlich zu befämpsen, unter Zugrundelegung von Specialkarten. "Je vous envoie les plans que vous me demandez", heißt es in einem königlichen Briese an Prinz H. 1746. Das gute Beispiel und die Strenge des "Philosophen von Sanssouci" bewahrten damals in Potsdam den Prinzen H. vor den Gesahren der Genialität, spornten ihn an zum Erwerb einer gediegenen universellen Bildung und gaben ihm die zweckgemäßeste Basis

für fünftige Leiftungen im höheren Baterlandsvertheidigungsbienfte.

Die Berheirathung mit der gleichalterigen Pringeg Wilhelmine von Beffen-Caffel, den 25. Juni 1752, erlöfte den Prinzen aus ber Potsbamer Ginformigteit und Gebundenheit. Er konnte zeitweis in Rheinsberg und in Berlin (Wilhelmsstraße 73) residiren. Baron Bielseld liesert uns in seinen Lettres familières anmuthige Beschreibungen von Prinz Heinrichs heiteren Festen. Das Berliner "Palais", welches der König diesem Bruder erbauen ließ — die jetige Universität — sollte am 1. Januar 1757 bezogen werden. Die Kaiserin Maria Theresia behinderte dies. Pring H. marschirte 1756 als Infanteriebrigadier in den Krieg; die Ernennung jum Generallieutenant erfolgte am 21. Febr. 1757. Bei Eröffnung bes Feldzugs 1757, im April, bevorzugte ber König den Prinzen H. vor dem "Prinzen von Preußen" (Wilhelm, Thronfolger), indem er ihn mit felbständiger Führung eines tleinen Recognoscirungs= corps beauftragte. Freilich mahrte diese Herrlichkeit nur einige Tage. Die Schlacht von Prag aber brachte dem Prinzen neue Ehren. Das Infanterie-regiment Ihenplig, mit welchem Prinz H., vom rechten Armeeflügel aus, die feindliche Linie durchbrochen, ftieß auf einen breiten Graben ohne Bruden; nur einzelne Balten für Fußgänger lagen auf den sumpfigen Ufern. Als der Bring fah, daß durch einige seiner Leute, welche nach diesen Uebergangsstellen borauf= eilten, die geschloffene Ordnung des Regiments gefährdet wurde, stieg er bom Pferde, ließ es laufen, sprang zuerft in den Graben und rief: "Burschen, folgt mir!" Ohne Zaudern gehorsamte die Truppe, drang aufs Reue in den Feind und brachte ihn zum Weichen. Bemerkenswerth ift, daß manche (langgewachsene) "Burichen" nur bis jum Gurtel burchnäßt murben, mahrend bem fleingeftalteten Prinzen das Wasser beinah bis zum Kragen reichte. In der Schlacht bei Kollin war Prinz H. nicht anwesend. Er besand sich bei den Belagerern Prags. Zu diesen eilte der König zurück, tiesgebeugt von Schmerz und Kummer. Prinz Heinrichs brüderliche Theilnahme tröstete ihn und mahnte zu rechtzeitigen Rudzugsanordnungen. Gludlicherweise begnugten fich die Defterreicher mit Beunruhigungen, anstatt nachdrücklich zu versolgen. Der Prinz erhielt den Besehl über 13 Bataillons und 20 Schwadronen, um das große Magazin und das Hauptlazareth in Leitmeritz zu schwadronen. Er that dies "wundervoll" (Oeuvres XXVII, 3. partie p. 275) und jolgte ohne Berluft dem nach Sachsen abziehenden Hauptheere. — Die Schlacht von Roßbach (5. Novbr.) mehrte den Ruhm des Prinzen H. Der Sendlig'sche Reitersturm, 7 Insanteriebataillone unter Prinz H. und eine Batterie auf einem Hügel jagten die Gegner in die Flucht. Feldmarschall Keith schrieb 4 Tage nach diesem Siege seinem Bruder Lord Marischall: Pring &. erhielt eine Schulterschußwunde, welche aber ungefährlich, weil tein Knochen zersplittert ist. Seien Sie versichert, daß diese Familie nicht lange leben kann, wenn der Krieg fortdauert; denn fie (ber Konig und feine Brüder) exponiren sich zu sehr." Am 18. Novbr. berichtet Prinz H. dem König u. A., daß seine Wunde noch offen sei. Die Heilung hielt ihn bis zum Februar 1758 in Leipzig zuruck. In diesem Monat übernahm er die Vertreibung der im Halberstädtischen brandschatenden Franzosen, ermöglichte dem regierenden Bergog von Braunschweig die Rudtehr in feine Resideng und erleichterte die Vorwärtsbewegungen des "allierten" Heeres. Pring H. erwarb sich

hierbei das schmeichelhafteste Lob des Königs; und wir sehen ihn demgemäß am 11. Marg 1758 betleidet werden mit dem Feldherrnamt auf dem fachfischen Kriegsschauplage. Die besfallfige "Inftruktion" und der von jest ab fehr inhaltreiche Rriegszeit-Briefwechsel zwischen Friedrich und B. find - mit Ausnahme einzelner verloren gegangener und einzelner batumlofer Schriftftude abgedruckt in R. B. v. Schöning's 3 Banden: "Der fiebenjährige Rrieg, Berlin 1859." Das Milit. = Wochenblatt 1839 Rr. 23 und 24 enthält eine Uebersegung ber eigenhändigen französischen Aufzeichnungen des Prinzen über den Feldzug 1761, und die Bleffon=Deder-Ciriach'iche milit. Zeitschr. Bb. II, 351 u. ff., eine Abhandlung über Pring S. 1759 in Schlefien. Wir tonnen alfo, und aus Raumrudfichten muffen wir hier abstehen, von einem Berjolg der mit Reujahr 1763 abichließenden Nebenjeloherrnthätigkeit des Prinzen S. Berenhorft ffiggirt diejelbe in feinen "Betrachtungen", Leipzig 1798, 2. Aufl.; 1. Abth. S. 234, 274, 276. Sehr zutreffend nennt der französische Oberst Graf Grimoard (Tableau de la vie et du règne de Fréd, le Grand, Paris 1788; p. 119) den Prinzen S.: "die Zuflucht des Königs in schlimmen Lagen". Der Schlachten= kaiser Napoleon räumte ein, daß der Feldzug 1761 derjenige sei, wo Prinz H. die Erhabenheit seiner Talente dargethan. Adam Heinr. Dietrich v. Bulow betont in seiner kritischen Geschichte der Feldzüge des Prinzen H. (Berlin 1805), daß derfelbe beim Entwurf feiner Operationen feinen Beirath von feinen Untergebenen beanspruchte. Wir wiffen, daß der König einen Driefen, Find, hulfen, Kleist, Belling, Sendlit und andere sehr werthvolle Truppensührer gern als Thaten= manner dem heere feines Bruders überwies. Die Angabe des Marquis Bouille (Vie privée, polit. et milit. du Prince Henri de Prusse, Paris 1809; p. 133): ber Pring sei seitens des Königs benachtheiligt gewesen durch die "schlichtesten" Truppen — erachten wir für irrthumlich. Geschlagene ober neue Beeresbestand= theile, und namentlich in den letten Feldzügen eine verschlechterte Infanterie, zu befehligen — dies gehörte zu den bei einem so hartnäckigen Kriege unver= meiblichen Uebelftanden, mit benen ber Ronig und Bring S. gleichmäßig belaftet Borfichtig und ein schneidiger Denker, vorzugsweiß für die Defenfive beaulagt, schuf Pring S. sich ein eigenartiges Kriegsführungssystem, welches ber feindlichen Uebergahl erfolgreich Rechnung trug. Der Siegestag von Freiberg (29. Detbr. 1762) vollendete Beinrichs Geerführerruhm. Der preußische Angriff hier geschah nicht nach der Schablone der schrägen Schlachtordnung. Mit sicht= licher Bewunderung gedentt Friedrich in feinen hiftorischen Aufzeichnungen der Freiberger Leiftung seines Bruders und schildert ihn der Nachwelt als einen "großen Kriegsmann" (Oeuvres V, 212). Blieb ber Feldmarschallsftab unferm, am 20. Octbr. 1758 jum General der Infanterie beförderten Pringen vorent= halten, so lag dies an einem usus im Hohenzollernhause, von welchem erst in allerneuester Zeit abgewichen worden ift. Jedoch Friedrich ernannte, aus Rud= sicht gegen seinen Bruder H., weder Zieten und Sehdlitz, noch Fouqué und den Herzog von Bevern zu Feldmarschällen. Als eine Feldmarschalls-Ehrenbezeigung können wir gelten laffen die Sufarenleibwache (1 Offizier, 24 Mann), welche der Rönig beim Prinzen S. in Rheinsberg stationirte. Uebrigens ift uns bekannt, daß Friedrich, als er im August 1758 den Russen entgegenmarschirte, "resolu de vaincre ou de perir", lettwillig feinen Bruder S. zum Generaliffi= mus einsette, "bessen Besehle die gange Armee fo respectiren foll, als die von einem regierenden Herrn" (Oeuvres XXVI, 533 und IV, 261).

Friedrich hat nach dem Hubertusdurger Frieden den Kalast des Prinzen H. in Berlin auss Freigebigste hergerichtet. Am 24. Januar, "Königs Geburts-tag", 1764, weihte Prinz H. denselben sestlich ein. Friedrich dagegen ließ all-jährlich den "Heinrichstag" (18. Januar) im großen Schloß zu Berlin mit

größester Pracht seiern. (Ein bessallsiges Schreiben d. d. 10. Januar 1784 f. Oeuvres XXVI, 58). Auch erhielt Prinz H. in jedem Jahr ein königliches Geschenk im Werth von 12000 Thlr.; so z. Z. zu Weihnachten 1768 einen Schwarzen-Ablerordens-Stern mit Brillanten; außerdem sorzte der König mehrsach für die Verbesserung der Finanzen dieses Bruders und bevorzugte ihn in seinem Testament (d. d. 8. Januar 1769) vor den andern Verwandten.

Prinz H., wie sein Bater und sein Bruder Friedrich ein Freund des Landlebens, wählte nach der Rücktehr aus dem großen Kriege Rheinsberg zu seinem
ständigen Ausenthaltsort; in Berlin weilte er nur während zwei oder drei Wintermonaten. Seine genau geregelte Tageseintheilung galt zunächst den Studien, dem Brieswechsel und der dramatischen Kunst. Aus einem ungedruckten Briese des Prinzen an den König, d. d. Berlin 5. Februar 1764, ist ersichtlich, daß der Prinz nach achtwöchentlicher Anwesenheit Berlin verläßt, weil es dort nichts Anziehendes mehr gäbe sür ihn "seit der Abreise des Königs", und welcher der Ausenthalt hier mich verpflichtet" (der Prinz schließt diesen Bries: "Les bontés que vous m'avez témoigné ne s'effacent jamais de mon esprit et me feront désirer de vous donner des preuves de l'attachement inviolable avec lequel . . "). In diese Rheinsberger "tranquillité philosophique" brachten einige Keisen Abwechslung, die zum Theil der Geschichte der preußischen Positif angehören (1770, 1776). Die Czarin Katharina äußerte in einem d. d. Szarskojeseld 11. Juli 1776 an Prinz H. gerichteten Schreiben: "Votre Altesse Royale est assurement un négociateur unique."

Der englische Reisende William Wrazall, welcher im J. 1777 den Berliner Hof studirte, berichtet über Prinz H.: "Er ist von Person unscheinbar und ohne alle äußerliche Anmuth. Von Natur kalt und von schweigsamem Wesen, kann er nichtsdestoweniger gelegentlich durch die Lebendigkeit seines Gesprächs einen gewinnenden Eindruck machen. Er verbindet mit hoher Vegadung eine ungewöhnliche Ausbildung des Geistes. Es gibt hier unabhängige Personen, die dafür

halten, daß der Pring an Fähigkeit dem Könige überlegen fei."

Die Mémoires d'un gentilhomme suedois — beren Versasser, Graf Hordt, 1770 als preußischer Generalmajor à la suite den Prinzen H. nach Stockholm und Petersburg begleitete und sodann ihn mehrmals in Rheinsberg besuchte — enthalten kurze Mittheilungen (S. 324) über den durch Ratur und Kunst, namentlich aber durch des Prinzen Liebenswürdigkeit sehr behaglichen Ausenthalt in Rheinsberg. Von den Gesprächen des Prinzen wird berichtet: "Sie sind so anziehend, daß man nicht müde wird zu hören. Sie umsassen die verschiedensten Angelegenheiten der Politif und Staatsverwaltung, die Beziehungen der europäischen Mächte zu einander, den Charafter der großen Männer der Vergangenheit und Jetzzeit, die Ursachen und die wichtigsten Vegebenheiten der letzten Kriege; Sitten und Gedräuche, Handel und Gewerbsleiß, Kräste und Finanzen der großen Staaten; sowie auch die Kunst und Wissenzieles, altes und neues Schristenthum. Man sindet nicht nur, daß dieser Prinz viel gelesen, viel beobachtet und viel nachgedacht hat, sondern auch daß es schwer sein möchte, über Alles mit mehr Einsicht und Unparteilichseit zu urtheilen."

Als Desterreich 1778 die Karte Deutschlands verändern wollte und der greise Preußenkönig sich genöthigt sah, "das Schild zu erheben sür die Vertheibigung des deutschen Reichskörpers" (Bries Friedrichs an seinem jüngsten Bruder Ferdinand den 9. Februar 1778) übernahm Prinz H. den Besehl der einen Armeehälste (80 000 Mann); obgleich er, wie schon 1756, abgeneigt gegen eine Kriegserklärung ohne sichere Aussicht auf das Mitkampsen eines mächtigen Verbündeten, und obwol er seinen hohen persönlichen Kriegsruhm einsetze in die

Wechfelfälle des Waffenglücks. Am 2. Juli 1778 marschirte der Prinz von Berlin ab, aus dem Halle'schen Thor; schnell vorwärts nach Dresden. Sein weiteres Vorrücken sicherte er, durch 18 000 Sachsen verstärkt, mittelst amedmäßig entfendeter Abtheilungen, und überschritt Ende Juli das für eine Armee als unwegfam geltende Waldgebirge öftlich der Elbe; ein Unternehmen. welches fo fühn daß der Prinz meinte, für 3 Königreiche dergleichen nicht wieder zu berfuchen; benn 1000 Mann und 2 Geschütze hatten fein ganges Seer aufhalten können. Der Pring erlitt bei diesem Durchbruch nicht nur keinen Berluft, sondern verursachte sogar den seindlichen Bostirungen scheinbar eine "fabelhafte" Einbuße. Ein Bataillon und eine Compagnie öfterreichische Linieninfanterie nebst 3 Compagnien Kroaten mußten nämlich im Wald und Gebirg die Waffen streden vor einem preußischen Husarenregiment; 2 Fahnen und 2 Geschütze waren die Trophäen biefes feltfamen "Coups". - Gin Borftog auf Brag erzcuate bort große Bestürzung. Nach einem wegen Pjerbesuttermangel und Ausbruch der Ruhrtrankheit angetretenen "meisterhaft" angeordneten Abmarich aus Böhmen (vgl. Cogniazzo IV, 347 u. ff.) im September, bei schlechtem Wetter und auf übeln Wegen, Angesichts eines überlegenen Zeindes - fchloß Bring S. in den üblichen Winterquartieren, auf fachfischem Boden, seinen letten Feldzug. Eine im Januar 1779 von ihm geplante und vom Generallieutenant b. Möllen= dorf siegreich durchgeführte kleine Excursion storte die öfterreichische Winterrube. Um 10. Marg trat für den Beerestheil des Bringen Waffenstillstand ein. Der Friede von Tefchen, den 13. Mai, geftattete die Rudtehr in die martifche Dafe Rheinsberg. (Man findet das Journal des Pring Beinrich'schen Kriegszugs 1778/79 als Actenftud gedrudt in der Berliner "Zeitschrift für Runft, Geschichte und Wiffenschaft des Krieges", Bb. 64 und 65.)

Im Sommer 1784 unternahm Pring B. eine langere Reife. Sehr bezeich= nend für feine ernste scientivische Neigung ift, daß er bei turzem Aufenthalt in Basel, nach Besichtigung der dortigen Sehenswürdigkeiten, noch Abends in die Bibliothet ging und hier bis 1 Uhr Morgens blieb. Der Bring eilte durch die Schweiz nach Sudfrankreich; hier erhielt er eine Ginladung Ludwigs XVI, nach Paris und erledigte nun seinen Botsdamer Auftrag: sich mit dem frangofischen Monarchen zu verständigen betreffs eines eventuellen Auftretens gegen die Unternehmungsluft des "jungen Cafar", welcher in Holland uralte Abmachungen umstoßen wollte. Dieser Auftrag war um fo heikler, als Königin Marie Antoinette, die Defterreicherin, in Bring B. den haffenswerthen "Prussien" erblicte. "On envoie chasser Louis XVI. pour le soustraire à votre pénétration et par ménagement pour la cour de Vienne"; so fact Rönig Friedrich feinem Bruder in einer Bufchrift den 27. Septbr. 1784. Pring S. operirte am Verfailler Hoje mit großer Geschicklichkeit; jedoch die Wankelmuthigfeit des frangofifchen Couvernements behinderte die Erreichung des preugifcherseits angestrebten Zieles. Für Prinz H. persönlich gestaltete sich sein bis An-fang November 1784 dauernder Aufenthalt in Paris zu einem Triumph. König Ludwig beehrte ihn mit besonderer Ausurcrksamkeit; und die Franzosen allseitig brachten ihm enthusiastische Hulbigungen dar — zum Theil infolge der sich bereits regenden Opposition gegen ihre Königin, jedensalls aber auch als Bewunderer der Ginfachheit, Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit eines mit der frangofischen Geistesaristokratie befreundeten, soldatisch - hervorragenden deutschen Prinzen, welcher obendrein manche dankbare Erinnerung wach rief an die den französi= ichen Gefangenen und Berwundeten erwiesene menfchenfreundliche Behandlung. Pring B. nahm einen fo tiefen Gindruck mit fich bon der ihm außerft erfreulichen Anwesenheit in Paris, daß er beim Abschied dem Berzog von Nivernois (geb. 1716, + 1798; Mitglied der Atademie, Schriftfteller und Diplomat) äußerte: "Während ber einen Lebenshälfte munfchte ich Paris zu feben, mahrend

der andern werde ich mich dorthin zurücksehnen."

Die Ausführung eines von Friedrich dem Großen lange gehegten Gedankens: "ber beutiche Fürstenbund" ift ein positives Ergebnig jener politischen "Recognos= cirungspatrouille", welche S. für seinen königlichen Bruder übernommen. "Friedrich entfendete ihn mit gleichem Bertrauen zu seinen Feinden wie zu seinen Freunden" (Bouille). Schließlich sei hier erwähnt: Die vortreffliche broncene Porträtbufte des Prinzen S., welche, in Paris durch Soudon's Meisterhand entstanden, 1784 als Weihnachtsgabe von S. feinem Bruder Friedrich geschentt wurde, ift übergegangen in den Besig Sr. kaiserl. und königl. Hoheit des Aronprinzen. Gin königlicher Brief bom 15. Decbr. 1785 an Pring H. legt uns die Vermuthung nahe, daß letterem bon bem töbtlich erfrankten Staatsoberhaupt mahrend eines Zusammenfeins vom 30. Decbr. 1785 bis 2. Jan. 1786 in Potsbam wichtige Staatsangelegenheiten anbertraut wurden. Die fpateren Briefe des Königs an Pring S. enthalten, in bankbarer Erwiderung einer brüderlichen Theilnahme, autobiographische Aufzeichnungen über eine fortschreitende körperliche Auflösung. S. war der Einzige in der Familie, welcher diefe directen Nachrichten erhielt. Wenn Friedrich mahrend feiner letten Lebensmomente feine Unverwandten um fich hatte, fo entsprach

dies seinem Wunsch, so zu sterben, wie er gelebt: einfam.

Der Artitel "Bergberg" wird ein Streiflicht gleiten laffen auf das politische Drakel bes Thronerben Friedrichs des Großen. Die Ernennung des Erbpringen von Braunschweig zum Feldmarschall am 1. Jan. 1787 war gang barnach angethan, Pring S. als militärische Perfonlichkeit zu verstimmen. Pring S. stand, abgesehen von seiner Feldherrnbedeutsamteit, obenan im Beere seit langen Jahren als Rangsältefter. Er demonftrirte am 6. Mai 1787 mit einem Weft, welches er in Berlin den Beteranen des Regiments "Ihenplit" gab, zur Erinnerung an die Prager Schlacht. Der dem neubackenen "Feldmarschall" über-tragene Oberbesehl in dem von König Friedrich Wilhelm II. aus Galanterie unternommenen, friegerisch geringwerthigen, aber ben Fridericianischen Staatsschatz um 6 Millionen Thir. schmälernden, hollandischen Feldzug wird den Prinzen nicht gegrämt haben; denn wir kennen des "großen" Königs Rudficht und Beinrichs Rlage megen geschwächter Gefundheit in, bezw. nach dem Feldzuge 1778. Des Prinzen Reise im Decbr. 1788 nach Paris ist wol lediglich ein Symptom seiner gesammten Mißstimmung. Die Rede bei Einweihung eines im Rheinsberger Park — hauptfächlich bem 1758 gestorbenen Bruder Wilhelm errichteten helbendenkmals (4. Juli 1791), welche unter dem Gesichtspunkt des Rheinsberg'ichen Banard-Ritterbundes unfern deutschen Kriegern beachtenswerth bleiben moge, und fodann bes Pringen S. Mitwirfung am Bafeler Friedens= ichluß find die letten öffentlichen Zeugnisse für den regen Soldaten= und Pa= triotensinn dieses vielfach bekrittelten und verläumdeten Königsohnes. — Die obscönen Klatschereien eines Mirabeau oder Trenck und neuerdings eines Theodor Fontane bedürfen keiner Erörterung. Wol aber verdient hier angemerkt zu werden, daß die vielverbreitete Erzählung von der Unzusriedenheit Heinrichs wegen des durch Friedrich ihm (1764) vorenthaltenen Polenthrones (?) wahrscheinlich nur ein Phantasiegebild des Rheinsberger Hosjunkers Gunton de Morveau ("Vie privée d'un célèbre prince . . . "; Veropolis 1784). Der amerifanische General v. Steuben ift uns Gewährsmann, daß Pring B. fo geartet, daß eine polnische Königstrone ihm nicht begehrenswerth (vgl. Rapp, "Steuben's Leben", S. 575). Entschieden unglaublich klingt die Rotis, Friedrich habe feinem Bruder S. nach ber Erwerbung Westpreußens eine Statue errichten wollen. Friedrich hat nie einem Lebenden öffentliche monumentale Chren erwiesen; er selbst verhielt sich

ablehnend, als seine Sificiere ihm durch Tassaert ein Colossalstandbild sertigen lassen wollten (1781). Bezüglich der Berkeherung des Prinzen H. wegen Mißachtung "deutscher" Verse sei entgegnet, daß er ein Gönner Gellert's und Ramler's.

Friedrich Wilhelm III. bezeigte seinem greisen Großohm ehrerbietige Achtung und zarte Ausmerksamkeit. An die Zuruckgezogenheit gewöhnt, lag es bem Bringen S. fern, in seinen alten Tagen noch eine Rolle im Staatsleben zu wünschen. Wenn er bem gefunden Urtheil bes jungen Monarchen in feltenen Källen einen Wink oder Rath unterbreitete, so geschah dies meist aus besonderes Befragen. — Nur infolge regelmäßiger und einfacher Lebensweise erreichte ber Prinz das 77. Jahr. Ein Bad, welches er wegen eines Schnupfens nahm, zog ihm Ende Juli 1802 ein heftiges Fieber zu. Auf Arzneimittel verzichtend, erlitt er am 1. Auguft einen Schlaganfall, behielt aber das volle Bewußtsein und den ihm in hohem Grade eigenthümlichen heiteren Sinn. Er richtete, mit gewöhnter Liebenswürdigkeit, Worte des Trostes an feine fchmerglich bewegten Diener und Freunde. Pring S. ftarb am 3. August, 5 Uhr Morgens, mit "philosophijcher" Ergebung. Seine Gebeine ruben, wunschgemäß, in einer Phramide seitwärts des Rheinberger Schloffes. Der Degen des "fehlerlofen Feldherrn" ift der hiftorischen Abtheilung des königlichen Museums ("Kunftkammer") zu Berlin überwiesen zur Ausbewahrung. Sat der ins konigliche Staatsarchiv eingelieserte 50 Foliobande umfaffende Briefwechsel zwischen Friedrich bem Großen und Pring 5. erft 1838 eine hiftoriographische Beachtung erlebt, fo fennzeichnet dies ein durch die gewaltigen Kriegsereignisse 1806-1815 einigermaßen sich erläuterndes Säumnig in der Geschichtsschreibung der Friedrich-Beinrich'ichen Geiftesriefenund Helden-Uera. Weder die 351 Octavseiten des Bouille'schen "Heinrichsbuchs", noch die 1803 in Göttingen erschienenen "Anekdoten, Rriegsfahrten und Charafterzüge aus dem Leben des Prinzen Heinrich von Preußen" genügen, um flar und wahr diefen "großen Todten" uns zu vergegenwärtigen. Immerhin findet man in diesen Schriften, ebenso wie in den militärischen Abhandlungen des Grafen de la Roche-Anmon, einige Beinrich'sche "Gedankenfpahne". Die Franzosen 1784 und der "österreichische Beteran" Cogniazzo, 1794, bezeugen uns den ritterlichen Schut, welchen Pring S. bem wehrlofen Befiegten zuwendete. Förster's "Preußens Helben", Bd. II, Berlin 1848, enthält S. 436 u. ff. zwei Briefe von des Prinzen Hand, als Beläge seiner Bemühungen, den Bewohnern des feindlichen Landes die Kriegslaft zu erleichtern. — Von dem auch bei Friedrichs Lebzeiten curfirenden dunkeln Gerücht: der König sei nach dem Hubertusburger Frieden eisersuchtig gewesen auf H., sagte schon Garbe (1798), ber Geschichts= schreiber wurde Unrecht thun, Notiz zu nehmen von dergleichen "geheimen, unverbürgten Nachrichten". Ebenmäßig wollen wir Mitchel's Neußerung über Bring H. in einer Depesche vom 19. Decbr. 1757: "He is vain and hates his brother, of whose greatness he is jealous", nicht als apodittisch gelten lassen. Sagt uns Bouille (S. 143), der Pring habe seinen königlichen Bruder brieflich nie .. mon très-cher frère" titulirt, so ist dies ganz unrichtig. Wenn uns Preuß in seinem Auszuge aus der Correspondenz zwischen Friedrich und H. beiläufig Blicke thun läßt in Randglossen des Prinzen über seinen königlichen Bruder, so erinnern wir uns, daß Rant (1784) fchrieb, ca gabe in diefer Welt nur einen Geren -Friedrich, - der es Jeglichem überlaffe, ju "rafonniren" fo viel er wolle; hier= gegen fordere diefer Herr blos: von Allen das gleiche Maß des Gehorfams. Machte H. von dieser Rasonnir-Freiheit dann und wann privatim Gebrauch, jo hat er andererseits, in Amt und Würden treu und sest, sich allezeit "bem ersten Diener bes Staats" ebenbürtig erwiesen; gehorsam dem gemeinsamen obersten Gesetz des vaterländischen Wohles. Graf Lippe.

Beinrich Friedrich Rarl, Pring von Preußen, der dritte Sohn König Friedrich Wilhelm II., geboren den 30. Dezember 1781, war 1806 als Oberft Rommandeur einer Infanterie = Brigade, wurde 1807 Generalmajor und Chef des 3. Infanterie-Regiments. In der Schlacht bei Auerstädt murde dem Pringen das Pjerd unter dem Leibe erichaffen. Scharnhorft, obwohl leicht verwundet, fah den zu Fuß, ohne Begleitung gehenden Prinzen in Gefahr gefangen zu werden und gab ihm fein eigenes Pferd — was dieser später durch das Geschenk eines vortrefflichen Pjerdes erwiderte. 1813 wurde er Generallieutenant, war während des Krieges 1813 im Sauptquartier des ruffifchen Generals Wittgen= ftein, und wurde im jolgenden Jahre General der Infanterie und Grofmeifter des Johanniter = Ordens. Nach dem Frieden wohnte der Bring im Berliner Schloß, 2 Treppen hoch, die Fenfter nach dem Schlofplat und der Burgstraße gelegen, er war franklich, ging faft nie aus, und zeigte fich felbst nur felten in den Hofgesellschaften. Auf feinen Wunsch nach Italien zu reifen und dort zur Serftellung feiner Gefundheit einen langeren Aufenthalt zu nehmen, zogerte Konig Friedrich Wilhelm einzugehen, da er die Krantheit des Bruders für eingebildet hielt. Auf einer Soiree bei dem Prinzen Wilhelm fiel Pring Beinrich in eine Ohnmacht, die Biele für fingirt hielten, um dem foniglichen Bruder fo die Erlaubniß zur Reise abzudrängen. Der Prinz erhielt nun die Genehmigung gur Reise, erkrantte 1819 (?) in Rom und hat seitdem Rom nicht wieder verlaffen. Er bewohnte die erfte Etage eines Saufes in einer engen Seitenftrage bes Corfo. nur in den Mittagsftunden im Sommer fielen einige Sonnenftrahlen in die duftere, ungefunde Wohnung. Nur in den erften Jahren feines langen dortigen Aufenthalts ift er vielleicht bisweilen ausgegangen, dann - wohl 20 Jahre lang - lag er beständig im Bette, in der Mitte eines großen Zimmers, in bem die vollständigste Unordnung herrschte, umgeben von hohen Saufen von Brofchuren und Buchern. Er war ein fluger, unterrichteter Berr, der lebendiges Intereffe an der Runft hatte, auch in den früheren Jahren feines Aufenthalts Künstler in Rom unterftütte. An Mitteln sehlte es ihm feineswegs, er hatte neben feiner Apanage 40,000 Thir. als Großmeifter des Johanniterordens. Gang unrichtig ift die vielverbreitete Meinung, der Pring fei in Rom katholisch geworben, — religiose Interessen lagen ihm gang fern, — fein Geiftlicher irgend einer Confession und fein Argt haben je feine Wohnung betreten. Seine Unterhaltung war piquant und frivol, er liebte es, Anecdoten aus der Familiengeschichte des Königlichen Hauses zu erzählen, die seine tiese, aber ganz unge-rechtsertigte Verstimmung gegen den König und sein Haus zeigten. — Sein Adjutant war zuerst Major von Lepel, später war lange ein Herr von Molière in seinem Sause, fein Setretair und Raffirer war Vollard, ber noch lange nach dem Tode des Prinzen in Berlin gelebt hat. — Im October 1845 wurde der Major Freiherr von Moltte, der fpatere Feldmarschall, jum Adjutanten des Bringen ernannt. Geine Geschäfte bestanden barin, bag er täglich eine Stunde, ju gang beliebiger Beit, jum Pringen tommen mußte, fich an fein Bett feben, und ihm Anecdoten und Wigeleien, am liebsten aus Berlin, ergählen. immer kannte der Prinz sie schon, und besser als der Abjutant — der auch von ihm die Rachricht von dem Tode Gregor XVI. erhielt. Der Prinz starb ganz plöglich im Rovember 1846. Moltke wurde in der Nacht mit dem Rufe gewectt: "E morte il principe." Er ließ die Leiche einbalsamiren, brachte die Todesnachricht nach Berlin, und holte, auf erhaltenen Befehl die Leiche aus Rom nach Preußen. — Pring Beinrich war in seiner Jugend eine ftattliche Erscheinung, glich äußerlich Friedrich Wilhelm III., — gewiß war er forperlich leidend, aber zugleich Hypochonder, reizbar und eitel. Er war ein Sonder-ling, jede Pflicht und jeden Zwang, die ihm durch seine Stellung als königlicher Prinz auferlegt wurden, waren ihm zuwider, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Thätigkeit hatte er, seiner Meinung nach, nicht gesunden — im Kriege hatte er den kühlen Muth aller Hohenzollern gezeigt, aber nirgends bebeutendes geleistet, so daß er durch den so liebenswürdigen und bescheidenen, als fühnen und patriotischen Bruder Wilhelm mit Recht in tiesen Schatten gestellt wurde. Fast 30 Jahre hat er in trüber Einsamkeit und in tieser, ungerechter Verbitterung in Kom gelebt.

Heinrich I., Bischof von Regensburg 1132—1155, stammte aus dem baperischen Grafenhause von Wolfratshausen, welches zur Zeit des Kampies zwischen den Staufern und dem mit den Welsen verbündeten König Lothar treu auf der Seite der ersteren ftand, und wurde, bisher eins der angesehensten Mitglieder des Regensburger Domcapitels, nach dem am 19. Mai 1132 erfolgten Tode des Bischojs Cuno, auf Betreiben namentlich des Gergogs Friedrich von Schwaben, zum Bischof von Regensburg gewählt. Herzog Heinrich der Stolze von Bayern, der das wichtige Bisthum nicht in die Hande eines den ihm feind= lichen Staufern eng verbundenen Mannes kommen laffen wollte, wandte fich an Lothar und an Papit Innoceng II. mit der Forderung, B. die Belehnung mit den Regalien und die Weihe zu versagen. Bevor jedoch die Antwort des Papstes eingetroffen war, eilte H. zu seinem Metropoliten Konrad von Salzburg und empfing von diesem (nach dem 17. August 1132, da B. in der Urkunde Origines guelficae II, 509 von diesem Tage noch ausdrücklich als nondum ordinatus bezeichnet wird) die bischöfliche Weihe. Nach Regensburg gurudgetehrt, bereitete B. die Stadt jum Widerstand gegen Bergog Beinrich, seinen erbitterten Heind, der eben damals nach dem Aufbruche Lothars zu feinem ersten Zuge nach Italien als beffen Vertreter die Verwaltung Deutschlands übernahm. Bald erschien der Herzog denn auch mit Heeresmacht vor Regensburg, verwüstete mit Feuer und Schwert die Vorstädte und Umgegend, brachte durch leberjall die bischöfliche Burg Donauftauf in seine Gewalt und legte eine Besatung hinein, die jedoch von den Regensburgern vielfach beunruhigt wurde, weshalb Bergog Heinrich die Burg schließlich (Februar 1133) niederbrennen ließ. Bald darnach (Oftern 1133) zog Bischof S. mit zahlreichen Verbündeten, darunter namentlich dem Markgrafen Leopold von Defterreich, gegen Bergog Beineich von Babern, der die Burg Wolfratshausen hart bedrängte, ins Feld und schlug an der Rsar ein Lager auf. Der drohende blutige Kampf wurde jedoch durch die Vermitte-lung Otto's von Wittelbach abgewandt, und bald danach versöhnte sich H. mit dem stolzen Bayernherzog, dem er allerdings eine der vom Regensburger Bis= thum zu Lehen gehenden Grafichaften am Inn (vielleicht Sohburg oder Sohenburg) überlaffen mußte. Auch mit Lothar versöhnte sich H. nach deffen Rücklehr aus Italien (Cept. 1133) und wurde nunmehr von biefem fowol wie bem Papste in der ihm bisher bestrittenen bischöflichen Würde anerkannt. Seitdem dann auch zwischen den staufischen Brüdern und Lothar der Frieden gesichert war, sehen wir Bischof S. in ungeftörter Sorgfalt seinem firchenfürstlichen Amt obliegen, doch auch an den Angelegenheiten des Reichs mannigfachen Antheil nehmen: namentlich begleitete er im August 1136 Lothar auf seinem zweiten Zuge nach Italien zur Eroberung Abuliens; während beffelben wurde er nach dem Tode des Erzbischofs Bruno von Cöln († 29. Mai 1137) und dem raschen Ableben auch von beijen Nachfolger Sugo († 30. Juni) in Potenza zum Extangler für Italien ernannt, - ein Beweis für das freundliche Berhältniß, in bem er zum Raifer ftand, und das hohe Unfeben, das er bei demfelben nun= mehr genoß. Daß S. nach dem Tode Lothars zu den eifrigften Unhängern Konig Konrads gehorte, war bei feiner alten naben Berbindung mit dem ftaufi= schen Sause natürlich; so oft Konrad in den nächsten Jahren in Bapern weilt

und auch auf allen wichtigeren Reichstagen außerhalb besselben finden wir S. in der Umgebung beffelben, ohne daß ein bestimmter Ginfluß Seinrichs auf die Reichsregierung nachweisbar ware. Doch lag er auch 1140-41 mit Konrads Stiefbruber, Beinrich von Desterreich, in heftiger Fehde. Im Februar 1147 nahm auch G. auf die Mahnung des Abts Abam von Ebrach zu Regensburg das Kreuz und folgte Konrad III. nach dem Diten. Die Kataftrophe aber. welche in Kleinasien über das deutsche Kreugfahrerheer hereinbrach, veranlagte den Bischof, der mit den übrigen glücklich Nicaa wieder erreicht hatte, über Conftantinopel, wo ihn und feine Gefährten griechische Arglift mit falfchem Gelde betrog, nach Deutschland gurudzukehren. Gang unbegründet ift der da= mals im Volte umlaufende Berdacht, S. fei es gewesen, der durch seinen Rath Konrad III. zur Wahl des dem Heere so verhängnisvoll gewordenen Weges durch die phrygische Bufte veranlagt und dabei im geheimen Ginverständnig mit den treulosen Griechen gehandelt habe. Konrad III. selbst hat H. später gegen diese schnöde Berunglimpsung in Schutz genommen (Ep. Wibald, Ar. 217). Das ungelöst gelassene Gelübbe ersüllte H. dann, indem er 1150 eine Pilgersahrt nach Jerufalem machte. Bon den Reichsangelegenheiten scheint S. fich in diefer Zeit fern gehalten zu haben: seine Stellung selbst in Bayern konnte ja damals leicht wieder eine sehr schwierige werden, da gegen Ausgang der Regierung Konrads der Kampi zwischen Staufern und Welfen gerade dort von Neuem entbrannte. Auch unter Friedrich I. tritt S. in feiner Beife in den Vorder= grund. Er + den 10. Mai 1155.

Bgl. Zaijé, Lothar u. Konrad III. — Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. Bd. 2. — Bruk.

Sciurid der Fromme, der erfte hiftorisch bekannte kaiferliche Boiat des Boigtlandes, ftammt aus dem Saufe Gleigberg an der Elfter und wurde geboren um das J. 1040. Er ift als der Urahne des Reußischen Fürstenhaufes zu betrachten, welches direkt aus jener Linie der kaiferlichen Voigte hervorging, wenn der Name "Reuß" auch erft im 13. Jahrhundert von den Nachkommen angenommen wurde und zwar zunächft von nur einem der voigteilichen Säufer, von dem aus er fich nach und nach auf die übrigen verbreitete. (S. Beinrich der Hochmeister.) S. wird von den alten Siftorifern, Albinus und Longolius als ein Mann von hoher Geistes- und Körperkraft genannt, der feine Zeit in ersterer Beziehung weit überragte. Kaifer Beinrich IV. ernannte ihn, wegen seiner treuen Anhänglichkeit, zu seinem Marschall und übertrug ihm die Boigteien Weida und Gera. In Folge diefer Ernennung verließ er feinen alten Stammfit Gleißberg (bas heutige Beitsberg), der bald in Trummer zerfiel. In Weiba dagegen, wo er feinen Sit nahm, erbaute der Boigt eine für jene Zeit prächtige Kirche, deren Trümmer dort heute noch als intereffante Ruine bestehen. Dieser Ban und verschiedene andere, gleichartige Kirchenbauten, verschafften ihm in der Geschichte den Beinamen des Frommen. Seine Anhänglichkeit an Raiser Heinrich IV. war trot allem Unglück, welches den Letzteren traf, un= erschütterlich. Er tampfte für denfelben als Feldoberster mit in der für den Kaiser unglücklichen Schlacht an der Elster im J. 1080, worauf die siegenden Sachsen die Besitzungen des Boigtes: Gera, Weida u. A. zerftorten. Bald nach= her befestigte er Gera aufs Neue, wovon in diefer Stadt ebenfalls noch leber= reste vorhanden sind. Vermählt war er zuerst mit Lukarda, einer Tochter des Grafen von Leutenberg, die ihm eine Tochter und einen Sohn geboren, welch' Letterer in einem Treffen bei Nürnberg tobtlich verwundet, zum Bater zurud gebracht wurde und dort starb. H. vermählte sich zum zweiten Male mit Juliana, einer Tochter des Grasen Sieghard von Schwarzburg, aus welcher Che ebenfalls Sohne und Töchter hervorgingen. Einer derfelben wurde des Vaters Nachsolger in den beiden Boigteien, denen später noch die von Greiz beigegeben wurde. H. überlebte seinen kaiserlichen Herrn und hatte somit auch den Schmerz, zu sehen, wie dessen Lieblingssohn, Konrad, vom Vater absiel und sich ihm als Gegenkaiser seindlich gegenüberstellte; ja, wie dessenweiter, noch unnatürlicherer Sohn, der spätere Kaiser Heinrich V., den greisen Vater bekämpste und ihn gewaltsam vom Throne stieß. — Das Todesjahr Heinrichs ist nicht genau bekannt; wahrscheinlich fällt es in die Zeit um 1120. Er und seine ganze Familie liegen in der Kirche zu Veitsberg begraben.

Ferdinand Sahn. Scinrich der Reiche, Entel Beinrichs des Frommen (f. benfelben), geboren um das Jahr 1130, befaß im Laufe feiner voigteilichen Regierung zum ersten= male das gesammte Boigtland, also die kaiserlichen Boigteien Beida, Gera, Greig, Plauen und Sof, gemeinsam. Diefer bemerkenswerthe Umftand findet seine Erklärung in der nahen Berwandtschaft, in welcher der Boigt zum deutschen Kaiserhause stand, und zwar durch seine Vermählung mit Bertha, einer Tochter bes Bergogs Leopold III. von Desterreich aus dem babenbergischen Baufe. Bertha war eine Enfelin Kaiser Heinrichs IV., dessen Tochter, Agnes, sie in ihrer zweiten Che mit Herzog Leopold geboren hatte. Aus ihrer ersten Che, mit Friedrich von Hohenstaufen, war bagegen Friedrich II., der Bater von Kaiser Friedrich Barbarossa hervorgegangen. Bertha war somit die Tante Raiser Friedrichs und Großtante Raiser Beinrichs VI. Der Boigt hatte, wie sein Vorgänger, gleich anjangs die Voigteien Weida, Gera und Greiz erhalten. Der damalige Boigt von Plauen, Beinrich, folgte im J. 1189 mit einer Anzahl Kricasvolk dem Raiser Friedrich I. auf dem Kreuzzuge nach Palästina. Weder er noch der Kaiser sahen die Heimath wieder. Der Voigt soll bei dem Sturme auf Ptolomais geblieben sein. H. (der Reiche) ersuchte den Sohn und Nachfolger Friedrichs, ben Kaifer Beinrich VI., um Neberlaffung der erledigten Boigtei Plauen, die ihm bereitwillig zugestanden wurde. Später brachte er durch die Bermählung feines ältesten Sohnes mit der Gräfin Lutharia von Orlamünde noch die Voigtei im Regniglande mit der Stadt Hof an fich und war nunmehr Beherrscher des gesammten Voigtlandes, daher sein geschichtlicher Beiname "der Reiche". Er war Obermarschall Barbarossas gewesen und erhielt dieses Amt bald auch bei Heinrich VI. Im J. 1190 begleitete er diesen nach Italien, bekämpste an dessen Seite alle die entgegenstehenden Hindernisse, bis dieser zu Rom, am zweiten Oftertage (13. April) 1191, von dem greifen Papfte Colestin III. zum Kaiser gekrönt wurde. Unmittelbar nach der Krönung em= pfing Boigt H. von seinem dankbaren Kaiser den Ritterschlag. Im 3. 1193 fommandirte H. im kaiserlichen Belagerungsheere vor Braunschweig, zur Ein= schließung des alten Sachsenherzogs Heinrichs des Löwen. Auf seiner Rückfehr nach der Heimath übernachtete Voigt H. am 8. September 1193 im Prä= monftratenfertlofter zu Magdeburg, beffen Propft ihn befonders dazu eingeladen hatte. — Einschaltend ist hier zu erwähnen, daß H. in seiner Kindheit bas Unglud gehabt, durch Zuschlagen eines Thorflügels feinen jüngern und einzigen Bruder so stark am Fuße zu verlegen, daß er infolge dessen gebrechlich wurde und bald nachher ftarb. Der lleberlebende war untröftlich darüber und tlagte sich des Brudermords an. Dieser Gedanke verließ ihn selbst in seinen höheren Mannesjahren nicht und raubte ihm eigentlich alle Lebenssreude. — Im Kloster zu Magdeburg hatte H. in genannter Nacht einen Traum, der sich auf jenen Fall bezog. In demfelben erschien ihm, mit großem Gefolge von Beiligen, die himmelskönigin Maria und befahl ihm: er möge, um seine That zu suhnen, in seiner Beimath ein Kloster vom Orden der Prämonstratenser bauen. Nach seiner Rückfehr traf der Voigt sojort Unstalt zum Alosterbau;

feine Bemahlin reiste zu Raiser Beinrich VI., ihrem Reffen, und tehrte von dort mit der erbetenen Bestätigung der Klosterstiftung zurud. Das neue Kloster wurde ein Prachtbau seiner Zeit, wie heute noch die, zwei Stunden thalauf= warts von Gera stehenden Ueberreste des Klosters "Mildenfurt" beweisen. Dort auch liegt B. fammt feiner Gemahlin Bertha begraben. Bon ihm aus ging das Gejet, welches jeitdem unverandert im Reugenhaufe besteht: daß alle mannlichen Mitglieder beffelben den Taufnamen "Beinrich" führen. Grund dazu ruht, wie sich annehmen läßt, in der nahen Verwandtichaft mit den diesen Namen führenden deutschen Raifern; namentlich in der dankbaren Erinnerung an Beinrich IV. und in ber treuen Ergebung für Beinrich VI. - Ginen Fehler beging ber hochbegabte Mann badurch, daß er das vereinte und ftarte Boigkland an seine drei Cohne zertheilte, und zwar fo, daß auch diese einzelnen Theile nicht je ein abgerundetes Gange bilbeten, fondern in absichtlicher Berschlingung mannigsach in- und durcheinander geschoben waren. Der gute 3weck, ben er bei diefer Magregel im Sinne gehabt, ift jedenfalls unerfüllt geblieben. Das zerstückte Gebiet war dadurch so geschwächt, daß die, den Boigten stets feindlich gefinnten Landgrafen von Thuringen, es bald ichwer gu ichadigen und

die Voigtlande von sich abhängig zu machen wußten. Ferdinand Sahn. Heinrich, Hochmeister des deutschen Ritter=Ordens, Voigt v Voiat von Plauen, war der jungere Bruder des erften Burggrafen von Meigen aus dem Saufe Plauen. Der Lettere ift unter bem Namen Beinrich ber Sofrichter in der Reußischen Vorgeschichte bekannt. Die Geburtsjahre beider Brüder jallen in die Zeit von 1360 bis 1370. Der altere murde, nachdem er mundig ge= worden, von König Wenzel von Böhmen in seine Herrschaft Plauen eingesett. Während der Minderjährigfeit hatten der Konig und borber deffen Bater, Raifer Karl IV., die Herrschaft als Lehensherren verwaltet. Der jüngere Bruder trat nach erlangter Bolljährigkeit in den deutschen Ritterorden. Mit Unrecht wird derfelbe bon einigen Gefchichtsschreibern "Geinrich Reuß" genannt und moge gur Alarstellung Diefes Punttes hier eine turze Erörterung Plat finden. Beinrich der Reiche (f. denfelben) theilte die Boigtlande unter feine drei Sohne, die fich seit 1206 nach ihren Besitzungen: Beinrich Loigt von Weida, Beinrich Loigt von Plauen, Heinrich Boigt von Gera nannten. Die Linie Weida ftarb 1532, die Linie Gera 1550 aus. Nur die Linie Plauen blüht noch fort in dem Fürstengeschlecht der Reußen. Im 13. Jahrhundert kommen im hause Plauen zwei Brüder, als Söhne Heinrichs des Aelteren, Boigt von Plauen, vor, von denen der ältere den Beinamen "der Böhme" (nach dem Heimathlande der Mutter), der jungere den Beinamen "der Ruffe" oder "der Reuffe" führte (nach seinem langjährigen Aufenthalt in Rugland und seinen vielfachen Erlebniffen dort). Sie regierten die Lande des Baters gemeinfam. Erft ihre Sohne theilten sich um das Jahr 1307 in eine altere und eine jungere Linie ab. Die Rachfolger der älteren Linie nannten sich nach ihrer Residenz und dem gemeinsamen Stammlande: Boigt von Plauen; Die der jungeren: Die Reugen von Plauen, welche ihre Residenz als Voigte in Greiz genommen. Die ältere Linie von Plauen, alfo die Nachkommenschaft von Seinrich dem Bohmen, erlangte im 3. 1426 die Burggrafenwürde von Meißen (j. Heinrich V.). Sie starb im 3. 1572 aus und von da ab verzweigten fich die Nachkommen der jungeren Linie, die Reußen von Plauen, über die ganzen Boigtlande und bestehen, wie erwähnt, im Reußischen Fürstenhause noch heute fort (f. Heinrich Posthumus). Die beiden Brüder, Beinrich der Hofrichter und der spätere Hochmeister B. von Plauen, führten, als zur älteren Linie Plauen gehörend, mithin den Ramen "Reuß" noch nicht. Im lebrigen waren Beide Manner von gang hervor-ragender Bedeutung. Der Hofrichter befand sich im J. 1417 mit auf der Rirchenversammlung zu Koftnit. 2013 bort bas befannte Urtheil wider Johann

Suß gefällt wurde, sprachen nur drei der Anwesenden dagegen: Beinrich der Hofrichter Boigt von Plauen, ein herr von Riefenberg und der Kangler Kaspar Schlid. Sie erhoben fich von ihren Sigen, erklarten das Urtheil für rechtswibrig und verließen das Concil. — Der Charakteristik des jüngeren Bruders gelten die nachfolgenden Zeilen. — Im J. 1410 finden wir H. von Plauen jum ersten Male genannt in der Geschichte bes deutschen Ritterordens, und zwar als Comthur von Schwetz; ein Beweis, daß er sich vorher schon vielsach verdient gemacht haben mußte. Un der für den Orden jo ungludlichen Schlacht bei Tannenberg nahm B. von Plauen versönlich nicht Theil. Auf Befehl des Ordensmeisters hielt er mit 4000 Mann der tüchtigften Ordensstreiter die Comthurei Schweg besetzt, um dort das Ordensgebiet gegen das feindlich gesinnte Pommerellen zu deden. Am 15. Juli fam es bei Tannenberg zwischen bem Orden und dem Könige von Polen, Wladislaw Jagiello, zur Schlacht. mannigjachem Schwanken neigte fich mit dem scheidenden Tage ber Sieg auf die Seite der Polen. Der Hochmeister des Ordens, Ullrich von Jungingen, fiel an der Spite einer dem Feinde noch einmal entgegengeführten Reiterschaar und damit war das Schicksal des Ordens entschieden. Von dem am Morgen noch unüberwindlich erscheinenden Heere decten 50,000 Mann den Boden, unter benen sich außer dem Hochmeister alle Gebietiger und Comthure, überhaupt die Bluthe des Ordens befand. Was übrig geblieben, floh in wilder Flucht und verfolgt von dem siegenden Feinde. Als die Botschaft von dem Schickfal des Ordens nach Schweg tam, jaste S. rasch ben Entschluß, mit seinen 4000 Mann nach Marienburg zu eilen, dem damals mächtigften Bollwert des Ordens. Auf Marienburg, fo hatte der Polenkönig geschworen, wollte er den Sturz des Ordens verkündigen und seine Herrschaft über das Land für alle Beiten bejeftigen. Das fleine Beer aus Schweg eilte, fo ichnell es vermochte, scinem Ziele entgegen und traf glücklich noch vor dem Polenheere dort ein. Auf bem Mariche dahin hatte eine Menge von versprengten Ordensrittern und Mannen fich dem Comthur angeschlossen, so daß er um mehr als das Doppelte verftärtt an das Ziel gelangte. hier galt es einer großen energischen That, die mit Windesichnelle vollführt werden mußte. H. verkundete feinen Ent= ichluß, nach welchem, um die Burg ju retten, die Stadt dem Untergange geweiht werden mußte. Schnell wurden alle Bewohner derselben mit ihrer besten habe und allem Proviant in die weiten Räume der Befte aufgenommen; fodann wurde die Stadt an allen Orten in Brand gestedt, die Rogatbrude zerstört und aller Zugang zur Burg abgeschloffen. - Im hohen Ordensfaale des Remters versammelten sich die wenigen übriggebliebenen Standesritter, um über die Bertheidigung der Marienburg zu berathen. Am Schluffe der Verhandlung wählten fie einstimmig ben Comthur S. zum Statthalter des Meisters. — Von Außen her kamen durch immer neu eintreffende Ordensritter die betrübendsten Rach= richten. Alle Städte und sesten Blätze ergaben sich widerstandslos dem beranstürmenden Feinde, der Alles schonungslos niedermachte und verwüstete. Die entjetklichsten Greuel bezeichneten seinen Weg. Alle Ordnung war aufgelöst, aller Gehorsam im Orden geschwunden; viele Ritter hatten Gelb und Gut in den Ordenshäusern zusammengerafft und waren damit seig nach Deutschland entflohen; sogar die vier Bischöse des Landes hatten sich dem Polenkönige er= geben und Preußen schien mit einem Schlage wieder eine polnische Provinz werben zu follen, wie vor zweihundert Jahren. In wuftem Jubel und toller Siegesgewißheit hausten die Frindesschaaren überall bis für die Verheerung nichts mehr übrig war. Dadurch verzögerte fich der Heereszug zum Beile für Marienburg. Hier waren inzwischen alle Bertheidigungsmaßregeln getroffen und die Besatzung erwartete mit sester Entschlossenheit die Ankunft des überlegenen

Feindes. - Um 26. Juli 1410 langte bas Polenheer vor Marienburg an, ohne zu ahnen, daß die wilde entsesselte Flut noch ein Hinderniß finden könne. In den Saufern und Palaften der Stadt hatte Bladislaw mit feinem Beere sich einzuquartieren gedacht, um von da aus die Burg, wenn sie Widerstand leiften follte, bequem zu fturgen. Sest stellten fich biefem Plane rauchende Trümmerhausen entgegen und das getäuschte Beer mußte weit davon ein freies Inzwischen begann, voll Erbitterung darüber, zugleich der Lager beziehen. Sturm auf Marienburg. In zahllosen Massen umschwärmten die vereinigten Schaaren die Beste und boten alles auf, was die damalige Belagerungstunft vermochte, um fie zu raichem Fall zu bringen. Von allen Seiten versuchte ber Feind die Mauern zu ersteigen ober zu zertrummern. Aber die heldenmuthige Bertheidigung warf die Sturmenden zurud. Hunderte santen erschlagen in die Graben; andere Sunderte fturmten heran und janden daffelbe Schicffal. Groß war die Gefahr, der ungeheueren lebermacht gegenüber, für die fleine Schaar der Belagerten; das Beispiel des von Begeisterung erglühten Statthalters belebte aber jeden Einzelnen zum Seldenthume. — Wochenlang wiederholten fich diese Sturmangriffe alltäglich und immer mit demfelben Erfolge. Die Befatzung machte bazwischen verschiedene, vom Glud begunftigte Ausfälle. Gie erfolgten stets unter der persönlichen Leitung des Statthalters. Wenn er in freien Stunden aber von den Zinnen der Burg hinausschaute und in weiter Umgebung die Verwüftung fah, welche der Feind dort anrichtete; wenn er von den un= fäglichen Gräueln und Berbrechen, von der Berratherei, der Schandung der Beiligthumer und hundert anderen Dingen hörte, wie fie dort verübt wurden; wenn er zu dem Allen bedachte, wie fein Säuflein, da ihm jede Hulfe von außen fehlte, immer kleiner werden und gulett endlich den Muth verlieren werde: dann ergriff Bergagen feine Seele und es wantte bie Rraft und Hoff= nung, die ihn bisher aufrecht erhalten. So faßte er, nach schon wochenlanger Dauer der Belagerung, in einem solchen Momente der Muthlosigkeit den Ent= fcluß, dem Feinde die hand jum Bergleiche ju bieten. Rachdem er vom Polentonig die Busicherung freien Geleites erhalten, schritt er, von der Schaar fammtlicher Ordensritter gefolgt, in das feindliche Lager hinunter. Er demüthigte sich dort vor Bladislam, erbot sich zu Erfüllung der härtesten Friedens= bedingungen und beugte, des armen Landes und Voltes willen, fogar das Anie, - aber vergebens. Mit Stolz und harte wies ihn ber Ronig jurud und höhnte: Preußen muffe ohnehin sein werden; erst nach Marienburgs Falle möge ber Statthalter wieder tommen und um Gnade flehen. H. erhob sich und rief mit neu belebtem Muthe: "Gott und die heilige Jungfrau werden uns retten! Der Plauen aber wird nimmermehr aus Marienburg weichen!" Er tehrte nach der Burg zuruck und es bermochte fortan nichts mehr feinen Muth zu beugen. — Sofort nach der Rudtehr waren fammtliche Ritter entschloffen, Die übermuthige Rede des Feindes ju zuchtigen. In fürzefter Frift organisirte sich die ganze Besatzung zu einem Ausfalle, der wohlgeruftet und furchtbar sich in das Polenlager hinunterstürzte und dort in wenigen Minuten Tausende der überraschten, bom Schreden gelähmten Feinde niederschlug, ohne daß der Statt= halter einen Mann verlor. Mit Sturmeseile, wie jie gekommen, eilte die Besahung nach vollsührtem Schlage wieder zur Burg hinauf. Jener Ausfall hat in der gangen Rriegsgeschichte taum feines Gleichen. Die Belagerungsheere unternahmen am folgenden Tage einen Sturm auf die Burg, wie er furcht= barer noch nicht da gewesen. Daß er erfolglos blieb wie alle früheren, gab dem Feinde die Ueberzeugung, daß mit Gewalt hier nichts auszurichten sei. Man beschloß, fortan Lift und Berrätherei als Kampjesmittel aufzusuchen und dabei die Marienburg auszuhungern. — Es begann nun eine lange Reihe

folder Berfuche, deren einzelne Unführung hier weit den gegebenen Raum übersteigen murde. Während alle diefe Versuche erfolglog blieben, in einzelnen Hällen sogar verderblich auf das Belagerungsheer zurückwirkten, trat in diesem selbst schon der Hunger immer verhängnifvoller auf. Die Feindesschaaren hatten gleich anjangs im weiten Umfreise alles verheert und verwüstet und mußten nun das Nothwendige ichon längst aus immer größeren Fernen herbeischaffen. Aber auch diese Quellen versiechten. Peftartige Seuchen, von glühender Sonnenhite, jeucht fühlen Nächten und hunger erzeugt, wutheten im Belagerungsheere und rafften Taufende der Mannichaften oft in einer Woche babin. Andere fturgten jich, von Fieberhike getrieben, in die fühlenden Wogen der Nogat. Der Zustand wurde von Tag ju Tag entsetlicher. Der Polentonig, in außerster Bedrangniß, ließ dem Statthalter miffen, daß er jest bereit fei, auf die von ihm gemachten Friedensbedingungen einzugehen. "Sagt Eurem Könige", riej H. den Gesandten zu, "nur damals durfte ich jene Bedingungen bieten; nun aber fann der Plauen das haus lebend nicht mehr verlaffen." — Zu aller Noth im Feindes= lager gesellte sich noch die Zwietracht, bis die verschiedenen Bölker endlich in Saft fich trennten. Großfürft Witold von Lithauen zog mit feinem Beere zuerft von dannen. Ihm folgte der Herzog von Masovien zc. Endlich tam noch die Nachricht, daß der König von Ungarn seindlich in Polen eingesallen sei und das Reich zu verwüsten beginne, worauf dann auch König Wladislaw mit dem Reste seines Heeres die Belagerung aushob und nach seinem bedrohten Lande eilte. — So war der Orden und Preußen gerettet. Die wenigen treu gebliebenen Komthure anderer Städte und Burgen zogen herbei; viele Ordensritter, die sich nach der Schlacht bei Tannenberg ins Ausland geflüchtet, kehrten schleunigst zurück. Das Ordensheer wuchs mit jedem Tage und konnte bald den Kampf um die verlorenen Gebiete beginnen. Nach kaum Monatsfrist waren fammtliche Städte, Burgen, überhaupt alle Besitzungen des Ordens, zurückerobert und der Orden bantte am 9. November beffelben Sahres, in ber großen Berfammlung im Ordensfaale zu Marienburg seinem helbenmüthigen Retter durch die ein= ftimmige Bahl zum hochmeister. - Mit biesem Dankegatte begannen für h. neue und größere Kämpje als die bisher bestandenen. Eine große Menge von Städten, Dörjern und Burgen lag in Trümmern; sie mußten neu ausgebaut, die entleerten Zeughäuser und Speicher neu gefüllt werden. Die Wiederherstellung ber Stadt Marienburg allein ersorderte unermegliche Anstrengungen; Tausende von Rittern und Mannen mußten aus der Gesangenschaft losgekaust werden, wobei allein jur die Herzöge Casimir von Pommern und Konrad von Dels ein Lösegeld von je 100,000 Schock Grofchen gezahlt werden mußte. Zudem forderten die verarmten Unterthanen Lebengunterhalt, die Söldnerhaufen ihre Löhnung. Selbst Könige und Fürsten stellten brohend harte Forderungen an den entleerten Ordensschak, mährend die Meister und Komthure des Ordens nur Bertröstungen und entmuthigende Ausslüchte, aber keine Unterstüzung für die Ordenskasse hatten. Dieg und hundert andere Wirrnisse und Zerrüttungen umgaben den neuen Hochmeister von allen Seiten. Und doch berichten die Jahr= bücher des Ordens aus jener Zeit, wie er neue Städte, Dörfer und jefte Schlöffer aus den Michenhaufen emporführte, die leeren Zeughäufer und Speicher füllte, bringende Bunsche seines Bolkes zu befriedigen suchte, verlette Gerecht= jame neu befestigte, die niedergedrudten Gewerbe hob, dem Sandel neue Wege des Berkehrs öffnete, verrottete Gewohnheiten und Mißbräuche abschaffte und strenge Gesittung dafür im Orden hervorrief 2c. — Dieß Alles erforderte durchgreifende Magregeln und außerordentliche Mittel. Neue Stenern mußten er= hoben, Städten und Dörfern erhöhte Leiftungen auferlegt, Jedermann, bom höchsten Beamten bis zum letten Unterthan, mit Abgaben belaftet, koftspielige

Memter eingezogen und fogar die Münze verschlechtert werden. Migmachs, Theurung, Rrantheiten und Landplagen aller Art steigerten bas Glend. Oft lag der Hochmeifter bor dem Altar feiner Rapelle im Gebet um Ausdauer und Rettung. — Und was war ber Lohn des großen Mannes? — Reid und Berleumdung, Sag und Rache von Solchen, benen feine ftrengen Gefete, fein Streben nach Ordnung, Strafe dittirt, Aemter entzogen ober fonftige Plane vereitelt hatten. Es entspann fich eine schonungelofe Berschwörung, ber tein Mittel zu ruchlos mar, den Gefürchteten zu fturgen. Meister und Komthure vereinigten fich wie Banditen, um, wenn es nicht durch Rante gelange, bem Wirken bes hochmeisters durch Gift und Dolch ein schnelles Ziel zu fegen. Un der Spite diefer Berichwörung ftand der Orbensmarichall Michael Ruchmeister von Sternberg. Es gelang ihm, den gangen Orden gegen feinen Retter aufgubringen, bis am 14. Oftober 1413 ber würdige Mann feines Umtes entfett und in die Berbannung gestoßen wurde. Michael Ruchmeister schwang fich auf den Hochmeisterstuhl, nachdem er seinen großen Borganger auf die durftige Romthurei der Engelsburg verwiefen. Aber auch hier erschien er ihm noch gu gefährlich, darum ließ er ihn, wenige Monate fpater, nach der Befte Brandenburg am frischen Saff bringen und dort einschließen in enge Kerkerzelle. Ganz Deutschland nahm Theil an dem Schickfal des edlen Mannes. Seine Berwandten, die Grafen von Schwarzburg und die Berren von Plauen und Gera, sandten Bittschriften an den neuen Hochmeister, sowie später an den Kaiser, von schweren Antlagen gegen Michael Küchmeister von Sternberg begleitet, ohne irgendwo Etwas zu erreichen. Erst ber Nachfolger besselben, Paul von Ruß-borf, welcher im J. 1422 als Hochmeister eintrat, brachte bem gesangenen Helben die Freiheit. Er machte es zu seiner ersten schönen handlung, ben längst auch von ihm beklagten gesangenen Hochmeister aus dem Kerker zu führen und durch Gewährung eines guten Amtes und Jahrgehalts den Abend seines Lebens ruhiger zu gestalten. Im J. 1429 starb er in der Burg Lochstädt am srischen Haff, die ihm zum Wohnsitz angewiesen war. — In der St. Annenkapelle zu Marienburg, der Gruft der Hochmeister, steht noch ein einsacher Grabstein mit der Juschrift: "In der Jahrzahl Christi 1429 da starb der ehr= würdige Heinrich von Plauen." — Der Orden hat sich seitdem nie wieder er-holt. Durch die gewaltsame Entsetzung gerade dieses Hochmeisters hatte er selbst seine Lebensader durchschnitten. Wenige Jahrzehnte später verließ der vierte Nachsolger Heinrichs weinend die Marienburg und sie sah nie einen Hochmeister wieder. Bon dem Kriegsvolke wurde sie an Polen verkaust, dem sie drei Jahrhunderte hindurch sammt dem ganzen weiten Ordensgebiete in Preußen gehörte, bis es mit seinem gegenwärtigen Regentenhause vereinigt wurde. Urfunden im Archib zu Königsberg und dem des Fürstenhauses Reuß

j. Lin. Boigt's Gesch. v. Preußen. Biogr. im Triest. Lloyd 1855 von F. H. Ferdinand Hahn.

Heinrich V., Burggraf von Meißen. In der Schlacht bei Aussig (1426) siel der alte Burggraf zu Meißen, Herr zum Hartenstein, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Heinrich von Plauen, Bruder des Hochmeisters gleichen Namens (s. dens.), empfing nach manchem Kampse das burggräsliche Erbe. Von da ab blieb dasselbe, unter vielen Streitigkeiten mit Kursachsen, bei dem Hause Plauen, bis 1572 dieser Zweig und sowit die ältere Linie des Hauses Plauen, ausstarb. — In der Keihensolge dieser Burggrafen hat nur der sünste hier eine Stelle zu sinden. — Burggraf H. V. ward geb. am 24. Aug. 1508 als Sohn Heinrichs IV. und dessen zweiter Gemahlin, Barbara, einer Tochter des Fürsten Waldemar zu Anhalt. He trat srühzeitig in die Dienste des Böhmenkönigs Ferdinand I. Schon vor seinem 20. Jahre wurde er zum königl. Schenken

und einige Jahre fpater jum Rammerer und Geheimen Rathe ernannt. Er begleitete sowohl den König, als bessen Bruder, Raiser Karl V., zu verschiedenen Malen zum Reichstage nach Augsburg. Im J. 1542 ernannte ihn Ferdinand I. jum oberften Rangler bes Ronigreichs Bobmen. Er felbft hatte Sig und Stimme im Reichstag errungen und wurden ihm in der Folge die burggräfliche Burde, sowie alle damit verbundenen Rechte und Privilegien, desgleichen alle die Privilegien und Rechte, welche ichon Raiser Friedrich II. (1232) dem Hause Plauen verliehen, wiederholt bestätigt. Beim Ausbruche des Religionskrieges (1546) trat er als Feldherr auf, mas seinem Wefen besonders zusagte. Die damalige Kriegsgeschichte führt manchen Zug seiner Tapferkeit auf. Bei dem Rampse des Schmaltalbischen Bundes gegen den Raifer, ftand er auf Seiten des Letteren. Nach der Schlacht bei Mühlberg (1547) und der Gesangennahme Friedrichs des Großmuthigen, erhielt S. die dem besiegten Rurfürsten entriffenen vogtländischen Herrschaften und Städte, wie Vogtsberg, Plauen, Delsnit, Adorf, Schöneck, Neukirchen 2c. gegen ein äußerst geringes Kaufgeld, gleichsam als Belohnung für geleistete Dienste. Er ftand überhaupt, infolge feiner großen ftaatsmännischen Befähigung, unerschütterlich fest in der Gunft Ferdinands I. und Karls V., jo daß ihm eine Menge anderer Befitzerwerbungen leicht zufielen, wie zunächst die Berrichaften feiner Bettern von der jungeren Linie: der Reugen von Plauen. Sie hatten dem Schmalkaldischen Bunde angehört und verloren insolge dessen das Anrecht auf ihre fammtlichen Besitzungen, wie die Berrichaften Gera, Saalburg, Schleiz, Lobenstein, Greiz, Stein zc. Mit großem Raffinement, jum Theil voll heimtude und Berglofigkeit, wußte B. sich zunächst in den Lebenbesit all' der genannten Ländertheile zu bringen, um fie bald nachher fich gang anzueignen. Den alten Berrn von Gera vertrieb er gewaltsam aus feiner letten Beimstadt und führte so bessen raschen Tod herbei. Die jüngeren Reußen verbargen sich in dem alten Schloffe Kranichfeld. Magloge Sabsucht war wol auch die einzige Triebseder zur Berdrängung des erstgeborenen Bruders, jenes Beinrichs des "Unächten", wie er in den aus burggräflichen Gerichten hervorgegangenen Ur= tunden fälschlich genannt wird. Derfelbe war, als erstgeborener Sohn aus ber ersten Che des Burggrafen Seinrichs IV., bis in fein 15. Lebensjahr in jeder Form fürstlich erzogen worden. Der Sohn aus zweiter Che mit Barbara von Anhalt, & V., war herangewachsen und die Stiesmutter wußte es babin ju bringen, daß jener Erstgeborene plöglich als außerehelich geboren, mithin als "unächt" erklärt wurde. Der Vater verstieß den, als edlen Fürstensohn an Deutschlands ersten Sojen erzogenen, bis dahin geliebten Sohn in herzlofester Weise und der Bruder hielt wider besieres Wissen das Unrecht aufrecht. Der unglückliche Verleugnete und Verstoßene, bat und flehte erst und prozessirte bann lange Jahre ohne jeden Erfolg, gerieth dabei in die nach jeder Richtung hin bedrängteste Lage, verwilderte im Lause der Jahre zum Wegelagerer und starb endlich in Wien in einem für ihn enggezimmerten Raften, worin ihn der Bruder mahrend der letten Jahre als Gefangenen gehalten. In der Hand Beinrichs hatte es gelegen, das dem Bruder widersahrene Unrecht zu fühnen; Die eigene Sabsucht aber gestattete bieg nicht. Außerdem bedurfte die Befriedi= gung seines herrschfüchtigen Stolzes viel größerer Opser, als der ursprüngliche Befitz fie darzubieten vermochte. So errichtete er im J. 1551 mit enormen Koften ein eigenes Regiment, das er in das Beer König Ferdinands einführte und dort forterhielt. Der Konig verpfandete ihm unter den gunftigften Bedingungen bald nachher ben gangen Elnbogener Rreis mit allen Stabten und Herrschaften in Böhmen. Ebenso wurde er mit der Gerrschaft Sirschberg, sowie mit den Herrschaften Afch und Reuberg beliehen. Sirschberg ist seitdem, als jum Landestheil Lobenstein gehörig, unberändert bei dem Fürstenthum Reuß j. 2. verblieben. Im J. 1552 brachte H., als bevollmächtigter Gefandter Ferdinands, im Lager vor Paffau den hochwichtigen Bertrag mit dem Kurjurften Mority von Sachsen zu Stande. Der unruhige Markgraf Albrecht von Brandenburg-Culmbach trat dem Paffauer Vertrage nicht bei und blieb mithin gegen-über dem Könige, in jeindlicher Haltung. Burggraf H. belagerte, als Führer des königl. böhmischen Heeres, zunächst die Stadt Hof und unterwarf dieselbe nach schweren Rämpjen im September 1553. Der Markgraf eroberte die Stadt zwar im Oftober zurud, doch S. nahm sie im Rovember zum zweiten Male. Der Sieger, der überall die Tapferteit des Kriegshelden mit der Klugheit des gewandten Staatsmannes zu vereinen wußte, empfing darauf, als Erstattung seiner Kriegskosten, die Amtshauptmannschaft Hof, sowie die Aemter und Städte Münchberg, Helmbrecht, Schauenstein und Bunfiedel vom Könige als Eigen-thum zuerkannt. Er nahm die Erbhuldigung ber Städte und Vasallen in dem gangen Landstriche schnell entgegen, ordnete zu Sof die neue Regierung an und hielt zu Ansang des Jahres 1554 einen Landtag dafelbst ab. Zwei Monate später rudte er mit einem ftarten Beere bor die Bauptseftung Plassenburg bei Culmbach, welche der Markgraf noch ftark befett hielt. Bahrend diefer Belagerung ftarb, am 19. Mai 1554, H. in seinem Hauptquartier Steinach un-erwartet am Nervenfieber. Erst 46 Jahre alt, hatte er ein Leben voll reicher und mannigfaltigfter Erfahrungen. Er stand inmitten feiner Thatigkeit; feine zahlreichen Erwerbs- und Eroberungsverträge waren zumeift noch nicht endgultig feftgeftellt, ober, wo dieß geschehen, doch fo widerstandsvoll und neu, daß die Berbindung nur erft einem lofen Gefüge glich. - S. liegt in ber Familien= gruft des Haufes, in der Kirche zu Plauen begraben. — Der mächtige von ihm Bufammengebrachte Besit, von dem nur ein Theil hier Ermähnung gesunden, zerfloß in der hand der beiden Sohne (h. VI. u. VII.) wie ein Trugbild, da der Bater ihnen zugleich eine Unfumme von Schulden hinterlaffen. Die Sohne ftarben, als die Letten ihres Stammes, ber Aeltere 1568, der Jungere 1572, beide erft im 36. Lebensjahre ftebend, in vollständigfter Berarmung.

Ferdinand Sahn. Nach Urfunden und div. Monographien. Seinrich der Jüngere, mit dem Beinamen Posthumus, erscheint in ber Geschichte der Reußen als ein Stern der nimmer erbleicht. Die alten voigtei= lichen Linien von Weida und Gera waren ausgestorben (j. Beinrich von Plauen der Hochmeister), die altere Linie von Plauen war dem Erloschen nabe. Rur die jungere Linie von Plauen lebte, mit dem Beinamen "Reuß", noch in Greig fort. Um die Mitte des fechszehnten Jahrhunderts war Beinrich der Friedfame der Stammhalter dieser Linie. Im Jahre 1564 theilten sich seine drei Söhne in die damaligen Besitzungen des Hause. Die beiden alteren Brüder theilten unter sich das Stammland Greiz, der jüngste Bruder nahm Gera. So ent-standen damals die ältere, mittlere und jüngere Linie Reuß. Die mittlere Linie ftarb im Jahre 1616 wieder aus, die altere und die jungere bluben noch fort, Beinrich, der Jüngste von jenen drei Brudern und herr von Gera, war im Jahre 1530 geboren. Schon als Jüngling von fechszehn Jahren fampite er im ichmaltalbischen Rriege auf ber Seite bes Rurfürsten Johann Friedrich von Sachsen. Bei der Landestheilung (1564) war er demnach 34 Jahre alt. Ucht Jahre hatte er bereits über Gera regiert, als der lette Burggraf, Seinrich VII., mit Tode abging und mit ihm die altere Linie Plauen ausstarb. den Bestimmungen der Sausvertrage mußten die Besitzungen nun an die jungere reußische Linie sallen. Sie waren aber total verschuldet und verpsändet, weil die burggräfliche Linie, troß ihres ansgedehnten Länderbesitzes (f. Heinrich V.), im Berlaufe weniger Jahre vollständig verarmt war. Gin sofortiger thatsach= licher Erbantritt mar für die gefetlichen Rechts- und Besitnachfolger demnach

nicht porhanden. Um über diese Angelegenheit zu berathen, hielten die drei Brüder Reuß in demfelben Jahre - 1572 - eine Busammentunft in Schleig. Während diefer Verhandlung ftarb am 6. April unerwartet Beinrich der Jungere von Gera, erst zweiundvierzig Jahre alt. Er hinterließ nur drei Töchter und die jüngere Linic Reuß schien mit ihm erloschen. Zwei Monate nach seinem Tode, am 10. Juni, gebar Heinrichs hinterlassene Wittwe — Dorothea, eine geb. Gräfin von Solms = Mungenberg = Sonnenwalbe - einen Sohn, welcher in der Geschichte deghalb den Beinamen "Posthumus" führt. — Kaifer Maximilian verordnete dem nachgeborenen Prinzen als Vormundschaft, außer der Mutter, den Onkel, Heinrich den Mittleren von Obergreiz und zwei Geraer Basallen: Uz von Ende zu Caaschwit und Georg von Wolfframsdorff zu Röftrig. Diefe Bormundschaft hat sich durch ihre Wirtsamkeit in der Regierung bes Landes sowohl, als durch die Erziehung, welche fie dem rasch und glücklich sich entwickelnden Prinzen angedeihen ließ, ein unvergängliches Berdienft erworben. In gleichem Sinne verwaltete Graf Otto von Solms, Bruder der Mutter, nach dem Tode der gen. drei Vormünder, die Vormundschaft, bis S. Posthumus, im Jahre 1593 mundig geworden, zwei Jahre fpater die Regierung selbst antrat. Die Vormundschaft hatte, durch trefflichste Verwaltung dazu befähigt, nach mannigfachen Kämpfen und Mühen verschiedene verschuldete Bejihungen der Burggrafen zusammengekauft, resp. eingelößt, so daß Posthumus bei seinem Regierungsantritte, außer der Herrschaft Gera, bereits die Herrschaften Lobenstein und Krannichseld befaß und seine Länder dann felbst noch jo ber= mehrte und arrondirte, daß fie den heutigen Umfang der jungeren Linie Reuß erhielten. Das Knaben- und Jünglingsalter des Posthumus fiel in eine Zeit, in welcher es ganz der guten Grundlage bedurfte, welche ihm durch die Umsicht seiner würdigen Erzieher zu Theil geworden, um nicht im Strudel der Zeit zu verfinken. Kaifer Maximilian II, war geftorben. Unter der schwachen Regie= rung seines Sohnes und Nachfolgers, Rudolfs II., lockerten sich alle Bande der Ordnung und des Vertrauens im Reiche. Die entsetliche Periode des dreißigjährigen Krieges bereitete sich schon damals vor. In diese geistige Wild= niß trat H. mit seinem reichen Gemüth ein. Daß es ihm in einer so lebensarmen Zeit dennoch gelang, sich den Muth des freien Geistes, die Be-sonnenheit des Herrschers, den Ernst des Mannes zu erringen und zu bewahren, ist der sicherste Beweis für die treffliche Grundlage seiner Erziehung. — Den erften Unterricht empfing Pofthumus, fieben Jahre alt, in der Stadt= und Raths= ichule zu Gera, durch den M. Bartholomäus Rosinus, den Schulkollegen Oswald Leupold und den herrschaftlichen Amtsschreiber Martin Schumann. Der Unterricht wurde mit so gutem Erfolge geleitet, daß Posthumus im noch nicht vollen= deten fünszehnten Lebensjahre die Universität Jena bezog. Nach anderthalb Jahren verließ er Jena und begab sich auf den Rath seiner Vormünder auf die Universität Straßburg. Dort sammelte er während seines dreijährigen Studiums reiche Kenntnisse in sast allen Fächern der Wissenschaft. Dabei widmete er fich mit großer Vorliebe der Beredtsamkeit und nahm fleißig an den öffentlichen Redeübungen Theil. Seine bei folchen Gelegenheiten gehaltenen Reben galten als Mufter. Ginige berfelben hat der damalige Professor Junius in einem seiner nachgelassenen Werke der Rachwelt ausbewahrt. Als Beweis für das Streben des Jünglings darf noch angesührt werden, daß er, bei sehr fleißigem Kirchenbesuch, sich es zur freiwilligen Aufgabe machte, die gehörten Predigten theils in deutscher, theils in lateinischer Sprache forgfältig nachzuschreiben und gebunden aufzubewahren. Eine Anzahl dieser Bände verleibte er der später von ihm gestifteten Schulbibliothet in Gera ein, wo fie leider, bei dem Totalbrande der Stadt im September 1780, sammt der gangen Bibliothek

Brunde gingen. Friedrich Glafer, fruher Braunschweigischer Hofprediger, begleitete ihn auf der Universität als Hosmeister. Posthumus bewahrte diesem treuen wahrheitsliebenden Führer seiner Jugend das Gefühl der Dankbarkeit für das ganze Leben. Im Jahre 1600 ernannte er ihn zu seinem Hosprediger, 1609 zum Generalsuperintendenten in Gera. — Im Jahre 1591 verließ Post= humus die Sochichule zu Stragburg, wegen einer dort ausgebrochenen gejähr= lichen Seuche. Er begab fich ju feinem Ontel und Vormunde, bem Grafen Otto von Solms, und blieb hier abwechselnd bis jum Jahre 1594. Diefe drei Jahre benutte er namentlich ju Reisen und Studien in anderen Ländern. Um 14. Februar gen. Jahres vermählte er sich zu Weikersheim mit der achtzehn-jährigen Tochter des Grasen Wolfgang zu Hohenlohe; 1595 übernahm er die Regierung und wohnte von da ab auf Schloß Ofterstein bei Gera. In dem-selben Jahre starb ihm seine vortreffliche Mutter und wenige Monate später, am 2. April 1596, nach der Geburt einer Tochter, auch feine jugendliche Gemahlin. In demfelben Jahre brach in Gera die Beft aus, jum fünften Male in bem= selben Jahrhundert. Posthumus zog mit seinem Hofstaate und seinem alten Lehrer, dem Hofprediger Glaser, für die Dauer eines Inhres nach Lobenstein. Um 21. Mai 1597 vermählte er sich jum zweiten Male und zwar mit Magdalena, einer Tochter des Grafen Albrecht Anton zu Schwarzburg, des Stifters der Linie Rudolstadt. Magdalena war bei ihrer Bermählung noch nicht sechs= zehn Jahre alt, aber ganz außerordentlich frästig und gesund entwickelt. Sie wurde Mutter von siebzehn Kindern, zehn Knaben und sieben Mädchen, von denen vier- Söhne und sechs Töchter den Vater überlebten. Auch Posthumus war ein Mann von feltener Körperfraft und hoher, herkulischer Gestalt. Das Erzstandbild auf dem Johannesplage zu Gera ift treu nach einem nach dem Leben gemalten Bilde des Posthumus modellirt. — Bei seinem Regierungsan-tritte hatte Posthumus sich die Ausgabe gestellt, sein Hauptaugenmert zu richten: auf die Aufrechterhaltung einer der reinen Religion Jesu angemeffenen Rirchenverfaffung, auf Berbefferung bes Schulmefens, auf gewiffenhafte Berwaltung der Rechtspflege und auf Ginführung guter Polizei in feinem Lande. Seine vierzigjährige Regierung hat Zeugniß gegeben, wie treu er an dem großen Biele gehalten. Durch strenge Visitationen, durch Neuherausgabe einer Con-jessichrift, strengste Verpslichtung der Geistlichkeit auf Festhalten an derselben und fonstige geeignete Magregeln, wurden viele Migbrauche und Brrthumer auf firchlichem Gebiete befeitigt. Gbenfo lagen Juftigpflege und Regierungs= gefchafte fehr im Argen. Pofthumus grundete eine Sofregierung und ein Ronsistorium als höchste Behörden des Landes, schuf eine neue Amts= und Gerichts= ordnung und brachte überall neues, frisches Leben in veraltete Berhältniffe. Bur Berbefferung des Schulwefens schuf er eine große Anzahl neuer Schulen im Lande und besetzte fie mit guten Lehrern. Im Jahre 1608 stistete er mit wohlausgerufteten Mitteln das heute noch blühende Ghmnasium zu Gera. Durch Schaffung guter Polizei endlich wurde dem Lande ebenfalls Großes genüht, weil es inmitten der allgemeinen Unordnung und dem wuften Treiben jener Zeit wie ein glückliches Giland erschien und wohl auch nicht versehlt hat, Anderen ein besseres Vorbild zu sein. - Treu und fest, wie er all' diese Aufgaben erfüllte, wirkte er auch fonft zum Beile seines Landes und Bolles, sowie für das des Allgemeinen. Gera verdankt ihm feine heutige Bedeutung als Handels= und Fabrifstadt (f. de Smit), das Land, wie schon angedeutet, den dreifachen Umfang feiner Grenzen gegenüber dem der alteren Linie Reuß; noch mehr aber verdankt es ihm, wie fich aus Nachstehendem ergiebt, die Begründung gesicherter Verhältnisse. Das Haus Gera war schon beim Regierungsantritt des Posthumus mit Schulden belastet. Die nothwendigen Erwerbungen der Herrichaften Lobenstein, Kranichseld, Schleig zc., hatten weitere Summen ersordert, Die gleichfalls erborgt werden mußten; fammtliche Schlöffer und fonftige Bauanlagen mußten neu aufgeführt werden; die neuen Ginrichtungen im Kirchen-, Schul= und Staatswesen hatten enorme Ausgaben erjordert und endlich auch die Reifen des Pofthumus und fein Aufenthalt an auswärtigen Bofen, an denen er östers, zu kostspieligen Festlichkeiten eingeladen, tage- und wochenlang ver-weilte. Um sein Haus und Land möglichst bald von dem Drucke jener Schuldenlast zu befreien, faßte er im Jahre 1608 den Entschluß der fortan außersten Sparfamteit für fich und fein Saus, fo daß zur Beftreitung feines Sofhaltes die Erträgniffe der Gerrichaft Gera ausreichen mußten, während die Ginfünfte aus allen übrigen Landestheilen lediglich zur Schuldentilgung verwendet wurden. Für die lettere berief er eine besondere Kommission, mit der ftrengsten Weisung, daß jene Staatseinkunfte nie anders als zur Schuldentilgung verwendet werden und daß sie sich darin weder durch ihn selbst, noch burch sonst Wen beirren laffen durften. Diefer Befchluß fteht um jo höher, als Pojthumus ein unum= schränkt regierender Fürst war, eine zahlreiche Familie hatte und weiterhin, sammt dem gangen Lande, schwer unter dem Drucke des dreißigjährigen Krieges leiden mußte. Zum Zwecke der rascheren Schuldentilgung wurde im Jahre 1615 die Herrschaft Kranichseld mit Schauensorst für 80,000 Gülden an die Herzogin Dorothea Marie zu Weimar verkauft. Trothem war 1635, im Todesjahre des Posthumus, das Ziel noch nicht erreicht, doch hatte er es seinen Sohnen zur Pflicht gemacht, daß sie bis zur Zeit ber völligen Schuldentilgung ihre Hospkaltung gemeinschaftlich und in bisheriger Weise führen sollten. Die Söhne folgten treu dem gegebenen Worte und erreichten die große Aufgabe 1647. -3m Jahre 1619 übte Bofthumus das feinem Saufe (wegen eigenen Bergbaues im Lande) schon seit dem dreizehnten Jahrhundert zustehende Münzrecht zum ersten Mal aus und wirkte er wesentlich jur Bekambjung und Beseitigung bes damals in Deutschland arg graffirenden Falfchmungerei-Unwefens (ber jog. "Kipper= und Wipperei") mit. Die von ihm heute noch vorkommenden Golbund Silbermungen find ftets vollwichtig und von reinem Metallgehalt. — Wie ihn im engeren Kreise das Wohl seines Landes und Volkes stets ein Ziel ernsten Strebens gewesen, jo mar feine Wirtsamteit auch nach Außen fortwährend thätig angeregt. Durch feine Studien, feine vielen und ausgedehnten Reifen, feinen Aufenthalt an jast allen deutschen Hösen, seinen häufigen Berkehr mit den bedeutenoften Männern der Wiffenschaft jener Zeit, war ihm eine Fulle des Wiffens und der Gelehrfamkeit zu eigen geworden, die ihn geiftig über viele seiner Standesgenoffen erhob. Sein Urtheil wurde in allen schwierigen Haußund Familienfällen erbeten; er war der treue Rathgeber für Deutschlands Fürsten, ähnlich wie es in neuerer Zeit, nur in noch weiterer Ausdehnung, König Leopold I. von Belgien gewesen. Der damalige Wittenbergische Professor Taubmann äußerte über Posthumus: "Diefer Herr ist würdig, ein ganzes Kaifer= thum zu regieren. Das Bolt wurde fich unter ihm hochft glucklich und wohl jühlen und die gelehrte Welt keinen geneigteren und wohlthätigeren Beschützer finden können." - Die mahrend feiner Regierung aufeinanderfolgenden beutschen Kaiser: Rudolph II., Matthias und Ferdinand II., schätzten ihn persönlich hoch und erwiesen ihm viele Auszeichnungen. Go verlieh ihm Rudolph im Jahre 1607, Matthias 1616, Ferdinand 1624 das Präditat eines kaiferlichen Rathes. Er begleitete auf besondere Einladung diese Raifer auf ihren Wahl= und Krönungs= tagen, zu Reichstagen zc. und befand fich oft am kaiferlichen Soflager zu Prag. Die Kurfürsten und Herzöge zu Cachsen luben ihn regelmäßig zu ihren großen Soffesten und machten ihm Gegenbefuche auf Colog Ofterftein in Gera. Cogar der Dänenkönig Christian IV. lud ihn 1596 zu seiner Krönung nach Kopenhagen.

Alle diese Reisen hat er eigenhändig beschrieben. — Die Gunst, deren Posthumus sich beim deutschen Kaiserhause ersreute, wirkte, so lange er lebte, segensreich auch für das Land, namentlich im dreißigjährigen Kriege. Gera und die übrigen Theile des Landes erhielten eine kaiserliche Schuhwache, durch welche jahrelang größere Undilden des Krieges abgewendet wurden. Rach dem Tode dieses Landesvaters brach das Schicksal auch hier herein. Schon im Jahre 1639 wurde Gera durch schwedische Soldaten in Brand gesteckt und ein Drittel der Stadt vollständig zerstört. — Posthumus stard am 3. Dezember 1635. — Er gehörte nicht zu denen, die auf dem Schlachtselbe sich Ruhmessäulen sür die Nachwelt gründen; mit um so höherer Thatkrast aber arbeitete er auf dem Saatselbe des Friedens und sehte hier seinem Schaffen einen unvergänglichen Gedenkstein. — Durch seine Söhne und Nachsolger entstanden die Grasen=, und zum Theil späteren Fürstenhäuser Gera, Schleiz, Saalburg, Lobenstein, Gbersdorf, Hirscherg, welche in der siebenten Generation im Jahre 1848, wieder vereinigt wurden zu dem gegenwärtigen Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Reußische Archive. Majer, Keußen von Plauen. Lob. Int.-Bl. Jahrg. 2 und 3. Hahn, Gesch. von Gera u. A. Ferdinand hahn.

Seinrich VI. Reuß ä. Lin., aus dem Saufe Obergreig, geboren am 27. Aug. Der Bater, Heinrich d. Ae., war taiferlicher Rath, Generalfeldwacht= meifter und Oberfter, sowie befignirter Commandant bes Johanniterordens ju Lagau: die Mutter, Sybille Magdalene, eine geborene Gräfin von Kirchberg und Farnroda, Tochter des Burggrafen Georg, leitete hauptfächlich die Erziehung ihrer Kinder, da der Bater nur wenig daheim fein konnte. H. genoß bis in das 15. Lebensjahr feinen Unterricht im Elternhause und tam dann zur weiteren Ausbildung an den Sof zu Altenburg, wo er zugleich mit dem Erbprinzen ergogen wurde. Seine geistige und forperliche Entwicklung war eine außerft gun= ftige. Nach zwei Jahren bezog er nach Beschluß des Baters, die hohe Schule ju Genf. Bier gab er fich mit Gifer den Wiffenschaften und zugleich mit Borliebe und Geschick ritterlichen Uebungen bin. Bon Genf ging er nach Ihon, um fich in den ritterlichen Runften weiter auszubilden, mit dem Entschlusse, sich dem Kriegsbienfte gang zu widmen. Er bereifte fodann die übrigen Theile Frankreichs und fehrte 1668 nach Obergreiz zurud. Gin Jahr später trat S. in furfürstlich Brandenburg'iche Kriegsbienfte. Er ward zum Rittmeister im Regiment des Generalmajor von Ellers ernannt. Bei diefer Gelegenheit wurde er bem Rurjurften naher bekannt, der ihn personlich lieb gewann und zu feinem Rammerherrn machte. Beinrichs Sinn neigte indeß mehr zum Kriegsbienste, während das Aurfürstenthum Brandenburg fich damals des tiefften Friedens erfreute. Im J. 1672 begann der durch Ludwig XIV. herausbeschworene Krieg Frankreichs gegen die Republik Holland, in den auch der Bischof von Münster verwickelt murde. Gin naher Bermandter Beinrichs, ber braunschweig-luneb. Gen.= Major Reuß, Heinrich IV., stand damals in Münfterischen Diensten. Dieß wurde Ersterem Anlag, den Rurfürften um feine Beurlaubung zu bitten und Dienfte im Regiment feines Betters zu nehmen. Bald nach feinem Gintritt erhielt er eine Compagnie und die Stelle eines Rittmeifters. Bei der Belagerung der Festung Gröningen wurde ihm durch eine Kanonenkugel das Pšerd unter dem Leibe getobtet. Weiterhin übergab fein Better ihm noch eine Compagnie Injanterie und ernannte ihn zum Major. Ein derartiges Doppelcommando war damals nichts Ungewöhnliches. Der Bischof von Münster verfiel durch seinen Anschluß an Frankreich der Ungnade des Kaisers und wurde in die Reichsacht erklart. Die meiften Offiziere verließen infolge deffen ihren Dienft, barunter auch S., der nach Greiz zurudfehrte und dort sich mit der Wittwe des Freiherrn von Biberstein, Amalie Juliane, einer Tochter Beinrichs V. Reuß a. Lin.

zu Untergreiz, vermählte. Bald nachher ging H. nach Bruffel. Dort bot ihm ber Bring von Salm seine beiben Regimenter zum Commando an, das er indeß nicht annahm, dagegen aber auf des Prinzen Anrathen in fpanische Dienfte trat. Es ward ihm hier ein Regiment übertragen, das er anderthalb Jahre hindurch befehligte, dann die spanischen Dienste quittirte und durch Vermittlung des Bringen von Oranien, damaligen Statthalters der vereinigten Niederlande und nachherigen Königs von England, in hollandische Dienste trat. Sier wurde ihm das Inf.=Reg. von Luzau übertragen, das er 1676 in's Feld führte und mit demselben der Belagerung von Mastricht beiwohnte. Bei diefer Gelegenheit hatte er einen Sturm zu commandiren, in welchem das von ihm perfonlich aeführte Bataillon total niedergemacht wurde und er selbst nur mit Mühe dem Tode entaing. Eine Gewehrtugel hatte ihn jo ichwer am Ropje verwundet, daß er nach beendigtem Sturme in bewußtlofem Zuftande unter den Todten aufgefunden wurde. Während er noch an diefer Berwundung litt, ward ihm das Commando der Festung Hasselt übertragen, die er heldenmüthig behauptete. Die gewaltigen Anstrengungen beugten aber den erst Halbgenesenen dermaßen, daß er dem Rriegsdienste entsagen mußte und nach der Beimath jurudging. Begen Ende des Jahres trat er diese Reise an, wurde jedoch unterwegs abermals schwer krant und erreichte Greiz erst im Frühjahr 1677. Seine Absicht, fortan gang auf Rriegs= und fremde Staatsdienste zu verzichten, erfüllte seine Familie mit Freude. Indeg hielt er diefen Entschluß nur bis jur Wiedergenefung feft. Der Markgraf von Bahreuth ernannte ihn in demjelben Jahre noch zu seinem Geheimen Rath und übertrug ihm die Landeshauptmannsstelle gu Sof, die er zwei Jahre hindurch mit vorzüglichem Erfolge verwaltete. Da bewog ihn Kur= fürst Johann Georg III. von Sachsen die brandenburgischen Dienste ganglich ju verlassen und ernannte ihn zum Kammerherrn und zum Oberften über ein Cavallerieregiment. Solchem Antrage vermochte S. nicht zu widerstehen. Später errichtete er selbst noch ein Dragonerregiment und sührte dasselbe, wohl organisirt, 1682 dem Kurfürften vor. Im J. 1683 wurde Kaifer Leopold I. in einen Krieg mit den Türken verwickelt. Die Letteren drangen so rasch vor, daß sie ungehindert Wien erreichten und es einschlossen. Die Stadt wurde tapfer vertheidigt, war aber nach zwei Monaten kaum noch zu halten. Während diefer Zeit waren an 50 000 Türken bor Wien gesallen. Bon den Mächten war Wiens Entsah beschlossen und eilten beghalb Polen, Brandenburger, Sachsen, Bayern und Reichstruppen in einer Gesammtstärke von 81 000 Mann nach der bedrängten Stadt. Die betreffenden Ariegsherren befanden sich sämintlich im Beere. S. war jum Gen .= Major ernannt worden und führte sein Dragoner= regiment. Er erhielt den Auftrag zum ersten Angriff auf das türkische Lager und vollzog ihn glänzend. Während diefes Rampfes faß er fechszehn Stunden ununterbrochen zu Pferde. — Am 12. Septbr. fiel das Lager. Die driftlichen Beere verloren bei dem Entfate gegen 2000 Mann, die Türken über 30 000. Es jolgten hierauj einige Jahre der Ruhe. H. erlitt dagegen durch den am 25. Decbr. 1688 erfolgten Tod seiner Gemahlin einen schweren Verluft. nächsten Frühjahre zog er mit dem turf. fachs. Heere an den Rhein, zur Belagerung ber bon ben Frangofen befetten Festung Maing. Bei einem Ausfall der Besatzung am 13. Juli, bei welchem 70 Mann von Heinrichs Regiment fielen, erhielt er selbst einen Streifschuß am Kopse, während ihm am 18. August bei Anlegung einer neuen Batterie der linke Arm zerschoffen wurde. Der starke Blutverluft machte ihn für einige Zeit kampfunfähig. Am 30. Auguft ernannte ihn der Kurfürst von Sachsen zum Generalseldmarschall und der Kurfürst von Bayern, an dessen Seite er die lette schwere Berwundung erlitten, überbrachte ihm das Diplom perfönlich. — Nach dem Kalle von Mainz verließ H. das

Beer und verlebte den Winter abwechselnd in Dregden und Greig. - Un den Feldzügen am Rhein im Frühjahr 1690 und 1691 nahm er wiederum Theil. Am 3. Marg 1691 vermählte er fich jum zweiten Male und zwar mit Benriette Amalie, Freiin von Friesen, einer mit hoher Körperschönheit und allen geistigen Borzügen reich begabten Dame. Rach dem Tode Johann Georgs III. wollte er sich vom Kriegsdienste zurudziehen; jedoch der Sohn und Nachfolger, Johann Georg IV., brachte ihn davon ab und fandte ihn als Botschafter an ben König Wilhelm III. von England und den Rurfürsten von Babern, welche damals die verbundeten Armeen in den Niederlanden commandirten. S. machte die Schlacht bei Fleury mit, in welcher er den König in das dicifte Feuer begleitete und dabei während 24 Stunden ununterbrochen zu Pferde faß. - Rurfürst Johann Georg IV. starb schon nach drei Jahren. Friedrich August I., ber Starte, folgte ihm 1694 und ernannte bei seinem Regierungsantritt S. jum Generalfeldzeugmeifter. Als Commandirender der fachf. Armee führte er diefe 1694 wieder an den Rhein. Diefer Feldzug blieb zwar ohne hervorragende Schlachten, doch fam das gesammte deutsche Beer dabei in Gefahr, bom Feinde aufgerieben zu werden und hatte nur der Klugheit und Wachsamkeit des sächs. Heersührers seine Rettung zu danken. Prinz Ludwig von Baden berichtete diese That an den Kaiser und H. empfing von dort die höchste Anerkennung. August der Starke ernannte ihn zum Geh. Kriegsrathe. Im J. 1695 schickte der Kurfürst eine ftarte Angahl Gulfstruppen nach Ungarn gur faifert. Armee gegen die Türken. August ber Starte kommandirte das gesammte verbundete Beer und S., unter ihm, die fachfische Armee. - Der Krieg fette fich in das Jahr 1696 fort. Während der blutigen Schlacht bei Temeswar lag B. am Bodagra barnieder. Als bie Gefahr für die verbundete Armee jedoch ftieg, faß er auf und verhinderte an der Spike seines Heeres noch zu rechter Zeit den nahen Sieg der Türken. — August der Starke bestieg 1697 den polnischen Thron. Er fandte dem Raifer abermals Sulfsvölker nach Ungarn und zwar unter bem Commando Beinrichs. Den Oberbejehl über das gefammte Beer führte diegmal Pring Eugen von Savoyen. Um Morgen des 11. Septbr. begann die Entscheidungsschlacht bei Zenta. Das türkische Heer stand unweit Benta hinter doppelter Berschanzung an der Theis und hatte außer diefer gunstigen Stellung auch ein numerisches Nebergewicht über das christliche. Lettere machte, als es des Feindes anfichtig wurde "Halt". Die Beerführer hielten Kriegsrath. Prinz Eugen und H. waren für den sosortigen Angriff; die alteren Generale dagegen. Indeß erfolgte der Angriff mit Tageganbruch und am Abend war eine der furchtbarften Schlachten beendet und zugleich einer der glorreichsten Siege errungen, den die Geschichte fennt. Das chrift= liche Seer hatte gesiegt und dadurch gang Mitteleuropa von schwerer Gesahr gerettet. Die Türken waren total gefchlagen und zu jedem Weitervordringen unfähig. Als Sieger wurden fie einen furchtbaren Verwuftungszug durch Europa angetreten haben. Die Schlacht bei Zenta hat deghalb eine welthistorische Bedeutung. Der Sieg der Chriften wurde mit schweren Opfern erkämpft. Auch 5. zählte zu diefen. Er commandirte beim Angriff das erfte Treffen. Durch die feindlichen Augeln wurde ihm zunächst das Pferd zweimal verwundet; dann traf ihn eine Büchsenkugel, in den eben ausgestreckten rechten Vorderarm, die sich bis zur Schulter sortbohrte. Leichtere Verwundungen folgten; auch empfing das Pferd einen dritten Schuß. Troh Schmerz und Blutverlust blieb H. an der Spite feines Seeres, weil deffen Reihen zu manten begannen. Er rief feiner Umgebung zu: "Es gilt jest, daß redlich gesochten und rühmlich gestorben werde. Ich werde mit Euch fiegen oder fterben. Reiner foll das Geringste mehr thun, als das ich thue!" - Go stürmte er vorwarts und führte die

turfächfische Infanterie zunächst in das türkische Lager. Ihr folgten die Rurbrandenburger. Rach längerem Gemetel gerieth das Türkenheer in Unordnung und suchte fein Seil in der Flucht. Ungahlige kamen um beim Uebersetzen der Theis; das gesammte türkische Lager und unermekliche Vorräthe fielen den Siegern in die Sand. Sinter einer Wagenburg versteckt, feuerte noch ein Schwarm Janitscharen auf die Nachsetzenden. Von diesen Kugeln empfing H. eine mit folcher Gewalt in den linken Schenkel, daß er von der Beftigkeit des Schlages betäubt wurde. Auch sein Pferd bekam einen vierten Schuß und ītürzte. — Der Sieg war gesichert, einer seiner besten Kämpser aber durch jene lette Rugel zum Tode getroffen. Die Armee brach erft am vierten Tage zur Ber= jolgung des Feindes auf. Der verwundete Seerführer wurde nach der Festung Szegedin gebracht und dort von dem Commandanten Schlick gaftlich aufgenommen. Später eilte auch die Gemahlin des Helden herbei. Sie hatte nach empfangener Nachricht sosort die weite Reise unternommen. Rach verschiedenen Operationen ftarb der Beld, mit einem Bergen voll innigfter Gottergebung, am 21. Octbr. um Mitternacht. Bor feinem Tode empfing er noch bie hochfte Anertennung des Kaisers; Prinz Eugen hatte dort Bericht über seinen Kampfgenoffen erstattet, die Nachricht aber, daß ihn August ber Starke jum königl. polnischen Generaljeldmarschall ernannt, erreichte ihn nicht mehr, obgleich das Patent bereits am 20. Septbr. in Krakau ausgesertigt worden war. Bei der Sektion zeigte es fich, daß der Oberschenkelknochen vom Knie bis zur Gufte total gerschmettert war. Die Rugel selbst sand sich, breitgedrückt, im Süstmuskel. Der Leichnam wurde, begleitet von der Gemahlin des Gelden und unter ftarter militärischer Bededung, von Szegedin über Dien und Pregburg, durch Bohmen und Sachien nach Greis gebracht, wo er am 22. Dezember antam. Regierender herr war h. vom Jahre 1682 ab in segensvollster Weise gewesen.

Aus Archivquellen. Ferdinand Hahn. Heinel XXVI. Reuß j. L., aus dem früheren Specialhause Reuß-

Ebersborf, geb. am 24. Januar 1725, war ein Sohn des reg. Fürften, Stifters der Herrnhuter Brüdergemeinde zu Ebersdorf, Heinrichs XXIX. Die Schwefter des Vaters war die berühmte Gräfin von Zinzendorf. H. empfing seine Erziehung im elterlichen Sause durch bewährte Lehrer. Bom Jahre 1743 bis 1746 studirte er in Jena und wurde der Präses der lateinischen Gesellschaft. Diese Würde behielt er bei bis zu seinem Tode und unterzeichnete bis dahin alle Diplome der Gesellschaft. Im J. 1747 trat er als Regierungs= und Consistorial= rath in herzogl. braunschweigische Dienste. Vom J. 1751 ab wohnte er im väterlichen Residenzschlosse zu Ebersdorf, machte aber von da aus viele Reisen durch Deutschland zu dem besonderen Zwecke der engeren vaterländischen Geschichts= jorschung, namentlich bessen Regentenhauses. Er brachte in viele dunkle Partien derselben Klarheit, entwicklte einen außerordentlichen Fleiß und galt als Autorität und Berather in allen, die reußische Geschichte und darauf gegründete Rechte, berührenden Zweiselfällen. Biele Gunderte der unlegerlichsten Urfunden und Schriften hat er eigenhändig copirt und übersett. Eine große Anzahl größerer geschichtlicher Arbeiten von ihm befindet sich in den ersten zwanzig Bänden des Lobenst. Intell.=Blattes abgedruckt. Geschichtliche Manuscripte und Notizen sind in kaum glaublicher Menge noch heute von ihm vorhanden und befinden sich im fürstl. Gesammtarchiv zu Schleiz. Charakteristisch ist die sehr fleine, enge Handichrift und äußerste Ausnühung des Bapieres. H. war von großer, gutgebauter Figur, erfreute fich bis in's späteste Alter einer trefflichen Gefundheit und eines nie versiegenden geistreichen Humors, der ihn zum an= genehmsten Gesellschafter machte. Er starb am 28. April 1796.

Ferdinand Hahn.

Scinrich LXIV. Fürst Reuß = Röftrig, f. f. General der Cavallerie, geb. am 31. März 1787 auf dem Paragiatschloffe zu Röstritz, widmete sich frühzeitig und mit Erfolg dem militärischen Berufe. Rachdem er an der Universität ju Jena tüchtige Studien gemacht und fich hierauf befonders für den Militärstand vorbereitet hatte, trat er gleichzeitig mit feinem alteren Bruder, dem Bringen Heinrich LXI., in kaiserlich österreichische Dienste und wurde dort am 27. April 1804 — also erst siebenzehn Jahre alt — bei dem Insanterieregimente Graf Kinsty Nr. 47, als Oberlieutenant eingestellt. Sechs Monate später (am 1. Novbr.) trat er zu den Blankensteinhufaren als zweiter Rittmeifter und wohnte als folcher im J. 1805 dem Feldzuge in Deutschland bei. Das Regi= ment gehörte jum Rorps des Teldmarichalllieutenants Grafen Riefch. Friedensjahre von 1805 bis 1809 verlebte er zumeist in Böhmen und wurde bei Wiederausbruch des Kriegs, im März 1809, zum großen Generalftabe versest, zum Major ernannt und dem Erzherzog Karl als Flügeladjutant beigegeben. Des hohen Vertrauens, welches durch diefe Ernennung in ihn gefet war, erwies er sich würdig im vollsten Grade. Sein ganzes Thun war durch Muth, Unerschrockenheit und einsichtsvolles Handeln ausgezeichnet. Die glänzenbsten Proben hiervon legte er namentlich bei Aspern ab, wo er im jeindlichen Rugelregen die Befehle seines hohen Chefs an die gesährlichsten Stellen überbrachte und dabei gleich am ersten Tage der Schlacht ein vom Feinde zuruckgeworsenes Bataillon des Infanterie-Regiments Reuß-Plauen fammelte und in Berfon jum Sturme gegen Afpern vorführte. Diese Geldenthat wurde von glücklichem Erfolge begleitet und errang dem erft 22jahrigen Prinzen das Rittertreng vom Maria-Theresia-Orden. Gleich tüchtig erwies er sich in den blutigen Tagen von Wagram. Die Kriegsberichte über jene Schlachten erwähnen ihn mit besonderer Auszeichnung. Endlich nahm er auch an dem Abschluß des Waffenftillstandes zu Inaim in hervorragender Beife Theil und war die Löfung biefer ichwierigen Frage namentlich ein Werk seiner persönlichen Ginsicht. Mit dem 1. Jan. 1810 murbe er, nach Abichluß bes Wiener Friedens, dem 6. Ruraffier-Regimente zugetheilt und lebte von da ab in der Stabsgarnifon St. Georgen in Ungarn. — Im J. 1812 trat eine Wandlung in seinem Leben ein, die ihn selbst am schmerzlichsten berührte. Defterreich schloß eine Roalition mit Frantreich gegen Rußland ab, welche Berbindung ihm, dem für Deutschlands Größe begeisterten Gelden, in tiefster Seele zuwider war. Er haßte den gewaltigen Mann des Jahrhunderts als den Feind Deutschlands und vermochte es nicht, für diefen das Schwert zu ziehen. Dazu fam noch, daß fein alterer Bruder, Pring Heinrich LXI., durch eigenthümliche Familienverhältnisse veranlaßt, aus der öfterreichischen Urmee ichied und in die frangofische eintrat. Der Gedante, daß er später demfelben einmal feindlich gegenüberftehen könnte, war ihm unerträglich und so verließ auch er, im Juni deffelben Jahres, den ihm so lieb gewordenen kaiferlichen Dienft. Er trat als Oberftlieutenant aus. — Der innere Drang gur That verbot ihm indeg, den Greigniffen ein ruhiger Buschauer ju fein. Mit dem Grafen Wallmoden eilte er zunächst nach Schweden und von dort nach England, wo ihm bald nachher das Commando eines Jägerbataillong in der britisch-deutschen Armee anvertraut wurde. Sein Drang jum Beldenthum fand in diefer Truppe die vollfte Nahrung. Unter Wellington focht er mit ihr in Portugal und Spanien, jolgte im Siegeszuge bes Herzogs auf frangöfischen Boden und nahm an allen bedeutenden Borfallen den lebhafteften Antheil. In mehreren Treffen, befonders in der Schlacht von Vittoria und der Belagerung von St. Sebaftian, zeichnete er fich aus und ward babei verschiedentlich verwundet. — Mit der Niederwerfung Napoleons und dem ersten Barifer Frieden ichien die Rube Europa's gesichert. Fürst S. verließ den eng-

lischen Dienst und fehrte nach Wien zurud, um bort seine geistige Rraft bem bekannten Congreß zu widmen. Napoleons Landung in Frankreich rief gang Europa auf's Neue unter die Waffen. Fürst Reuß bat um Wiederanstellung in der kaiferlichen Armee und erhielt fie als Oberftlieutenant im Infanterie-Regimente Erzherzog Rainer. Der Rampf in Frankreich ging schnell und glud= lich zu Ende, fo daß der Fürst die Schlachtfelder Frankreichs nicht mehr erreichte und nur noch der Belagerung von Guningen beiwohnen konnte. Gein Regiment verblieb dann bei der Occupations-Armee in Frankreich. Nachdem Napoleon nun für immer überwunden, kam die Menscheit erft wieder zur Ruhe und entfannen sich die einzelnen Staaten auch Derer, welche in hervorragender Weife ihre geistige Rraft für das Befferwerden des Ganzen eingesett. In jener Zeit wurde auch Fürst S. mit verschiedenen der höchsten deutschen und außerdeutschen Orden bedacht, wie mit dem Commandeur-Kreuz des Guelfen-Ordens, dem Groß-Kreuz des Danebrog, dem Hubertus-Orden u. A. Im J. 1834 wurde er noch vom Raifer von Rugland durch die Berleihung des Annen-Ordens I. Rlaffe ausgezeichnet. Im April 1818 ward er jum Oberften, im September 1819 zum Kommandanten des 6. Hufaren-Regiments, König von Württemberg, befördert, welchen Poften er bis 1829 innebehielt. Bei feiner Ernennung jum Generalmajor erhielt er hierauf zunächst die Brigade zu Grodow in Galizien, kam 1830 als Brigadier nach Prag, avancirte 1836 zum Feldmarschall-Lieutenant und Divifionair in Kremfier, erhielt 1842 seinen Stabzort in Brag, 1843 in Preßburg, wurde 1844 commandirender General in Slavonien und Sprmien gu Peterwardein, 1846 Commandirender in Mähren und Schlesien, welche Stelle er bis zu seiner im Jahre 1848 erbetenen Penfionirung bekleidete und dann mit dem Charafter eines Generals der Cavallerie in den Ruhestand trat. Schon im J. 1844 hatte ihn sein Kaiser zum Geheimen Rathe ernannt. — Nach einem so vielsach bewegten Leben zog er sich in seine umfangreichen Herrschaften in Defterreich und dort in das schone Schloß Ernstbrunn zurud. Der letzte Besiher der Herrschaft Ernstbrunn war der Fürst Prosper Sinzendorf gewesen, mit welchem der Mannesstamm ausstarb. Die Erbtochter war nach der Stiftung die legte Gemahlin Heinrichs I. Reuß-Schleiz, eine geb. Gräfin Sinzendorf und diese ist die Stammmutter des Hauses Reuß-Köstritz, in welchem Heinrich LXIV., schon am 22. Septbr. 1814 seinem Bater, dem Fürsten Heinrich XLIII., als Paragiatsherr gejolgt war. Da nun nach dem Uebergange der Herrichaft Ernstbrunn an die Cognaten, die Erbsolge wieder nach dem Rechte der Brimogenitur stattsand, war der Fürst der berechtigte Nachsolger in derselben. Leider konnte er sich an seinem Lebensabend nicht des Bollgenusses der Ruhe ersreuen. Sein Geift war stark geblieben, aber sein Körper siech geworden. Seiner Zeit einer der geistvollsten Cavaliere am Kaiserhofe zu Wien, wird er in den Werken Hormanr's, des Grafen Noftig, des Hojrath Gent u. A. vielfach als folder genannt und dieß immer mit besonderer Auszeichnung. Seine Gesinnung war stets eine echt deutsche, die er selbst in den schwerften Zeiten unbeugsam und jurchtlos bekundete. Dabei bejaß er das Gefühl der Wohlthätigkeit in seltenem Grade, trat aber niemals damit unmittelbar hervor, sondern ließ all' seine Wohlthaten durch dritte Hand erweisen; ein Charakterzug, der erst nach des Fürsten Tode der Welt bekannt geworden. In den letten Jahren feines Lebens konnten nur die, welche ihm persönlich näher standen, noch den Kern des wahr= haft edlen Geistes extennen, sonst galt er seiner Zurückgezogenheit halber die wiederum eine Folge seiner Kränklichkeit war — als Sonderling. — Er ftarb am 16. Septbr. 1856 in seinem Schlosse Ernstbrunn und wurde am 22. des= selben Mts., seinem letten Willen gemäß, dort in der Stille beigesett. Sein Raifer aber erwies dem Verewigten die Theilnahme dadurch, daß er mehrere

faiserlich österreichische Truppenabtheilungen am Tage der Beisetzung nach Ernftbrunn entsandte, um dem heimgegangenen Helden die militärischen Ehren zu ererweisen.

Nekrologe in verschiedenen Zeitungen und das Fürstl. Gesammtarchiv der jüngeren Linie Reuß. Ferdinand Hahn.

Beinrich der Löwe, Herzog von Sachsen und Baiern, war 1129, vermuthlich in Ravensburg, geboren als einziger Sohn des Welfen Berzog Beinrich des Stolzen von Baiern und Gertruds, der Erbtochter Raifer Lothars. Bon feiner Jugend fehlt uns nähere Kunde, denn daß er eine Zeit lang die Sildesheimer Rloftericule befucht habe, ift eine haltlofe Vermuthung der fpateren Localtradition. Als sein Vater, im Streite mit König Konrad III., geachtet und Baierns jowol wie des ihm von feinem Schwiegervater auf dem Sterbebette übertragenen Sachfens entsett, während einer mit den Gegnern geschloffenen Waffenruhe am 20. October 1139 ju Quedlinburg plöglich geftorben mar, wurden die Rechte des unmundigen B. unter der Leitung feiner thatfraftigen Großmutter Richenga, ber Wittwe Lothars, in Subbeutschland von feinem Oheim Bergog Welf VI., in Sachsen gegen Albrecht ben Baiern durch die treu zu den Belfen ftebenden Großen des Bergogthums verfochten. Während die letteren den in Sachsen erschienenen Ascanier schnell wieder aus dem Lande jagten, erlitt die welfische Sache durch Konrads III. Sieg über Welf VI. bei Weinsberg (21. Dec. 1140) eine schwere Schädigung; der Tod Richenza's (10. Juni 1141) und bes durch Konrad III. in Baiern eingesetzten Markgrafen Leopold von Desterreich (18. Oct. 1141) und dann die Friedebedürstigkeit des Königs sowol wie der im Innern Sachfens mit auftauchenden Schwierigkeiten ringenden welfischen Bartei bahnten ben Weg zu einem im Mai 1142 in Frankfurt a. M. geschloffenen Frieden, nach welchem der junge B. das Gerzogthum Sachsen behielt, Baiern bagegen an Beinrich, ben Markgrafen von Defterreich, zugleich mit der Hand Gertruds, der Wittme Beinrichs des Stolzen, gegeben wurde. Doch war der Friede nur von turger Dauer: denn einmal ftarb Gertrud ichon am 18. April 1143 und bann erhob in Suddentichland Bergog Belf VI. von Reuem Behde, um Baiern, auf das fein Neffe zu Frankfurt verzichtet hatte, für fich zu gewinnen. Auch der jugendliche Sachfenherzog, obgleich er und seine Vormunder mit Erzbischof Adalbert von Bremen über die durch den Tod des Grafen Andolf von Stade (15. März 1144) erledigte und einst ihm verheißene Grafschaft Dithmarsen in Streit lagen, hielt sich durch das von seiner Mutter 1142 getroffene Abkommen nicht für gebunden und wartete nur den günftigen Zeitpunkt zur Wiederaufnahme aller feiner Ansprüche ab. Diefer schien gekommen, als 1147 Ronrad III. an dem zweiten Rrenzzuge theilzunehmen nach dem Often aufbrach; auf dem letten Reichstag, den der König vor dem Abmarsch im März 1147 zu Frankfurt hielt, forderte S. offen die Rudgabe Baierns. nächst nahm S. bann zwar im Sommer 1147 mit ben oftfachfischen Fürsten an dem Kreuzzuge gegen die Glawen Theil, der aber trot beträchtlicher danischer Silfe nach ber bergeblichen Belagerung von Demmin nicht nur resultatios endigte, sondern durch die Verschärfung des Gegensates zwischen Deutschen und Slawen infofern geradezu schädlich wirfte, als er die durch den Grafen Adolf II. von Schauenburg in Holftein entstandene deutsche Colonie ernftlich gefährdete und in ihrer anfänglichen gunftigen Entwickelung störte. Um dieselbe Zeit ermöglichte es der Burgerfrieg und Thronftreit, der Danemart gerriß, B. auch auf diefen Nachbarftaat Ginfluß zu gewinnen, mahrend er gleichzeitig seine weltlichen Bergoagrechte gegenüber dem Erzbischof Sartwig I. von Bremen und dem um Die Mission hochverdienten Bischof Bicelin von Oldenburg mit rucfichtslofer Energie vertrat, so dag der lettere endlich 1150 die Investitur aus der Band

des Herzogs annehmen mußte. Inzwischen hatte Konrads III. Bug nach Balastina ein klägliches Ende genommen und die schon wankende Stellung des Königs vollends erschüttert. Damit schien der Zeitpunkt gekommen für eine neue Erhebung der Belfen zur Wiedergewinnung der alten Machtstellung. Der vor Ronrad III. aus dem Often heimkehrende Bergog Belf VI. knupfte in Apulien mit dem König Roger von Sicilien an, der Geld gab, um Konrad durch Erwedung von Unruhen im Reiche noch langer von Stalien fern zu halten; felbft Papft Eugen III. ichien bereit, der welfischen Erhebung Borichub zu leiften; in Deutschland konnte man außer auf S. auf den mit dem Konig wegen Burgunds hadernden Herzog Konrad von Zäringen, mit deffen Tochter Clementia sich S. 1149 vermählte, rechnen. Welf VI. schlug 1149 in Süddeutschland los, während S. von dem eben heimgekehrten König noch durch Unterhandlungen hingehalten wurde; die Riederlage, die Welf VI. am 8. Febr. 1150 durch Konrads III. Sohn, König Heinrich, bei Flochberg erlitt, wandte die Sache plöglich fehr jum Rachtheil ber Welfen, ju beren Gunften allerdings Herzog Friedrich III. von Schwaben vermittelnd eintrat. Von der durch H. gesorderten Rückgabe Baierns konnte nun füglich nicht mehr die Rede sein; dennoch wurde bis gegen Ende des Jahres 1151 darüber unterhandelt. Endlich fam es boch zum Kampie: B. war nach Schwaben geeilt, die Bertheidigung Sachsens überließ er seiner Gemahlin Clementia und dem tapsern Grafen Abolf II. von Schauenburg. Gegen letztere richtete daher Konrad III. im December 1151, unterstützt von Albrecht dem Baren und gablreichen anderen Weinden der Welfen, seinen Sauptangriff. Aber eben im Anmarich gegen Braunschweig wurde er durch die Meldung überrascht und entmuthigt, daß H., die von seinen Widersachern veranstaltete Sperre glücklich durchbrechend, schon in Sachsen angekommen und selbst in Braunschweig zur Leitung der Vertheidigung bereit sei. Das genügte, um Konrad III. zur Umkehr zu bestimmen. Um dieselbe Zeit brach zwischen H. und Albrecht dem Bären eine neue erbitterte Fehde aus, indem beide Unspruch machten auf die reiche Sinterlaffenichaft des am 30. Januar 1152 ermordeten Grafen hermann von Wingenburg. Während fo bei steigender Zerrüttung im ganzen Reiche in Sachsen eine neue verderbliche Fehde aufloderte, starb Konrad III. am 15. Februar 1152, nachdem ihm sein hoffnungsvoller und tüchtig bewährter Sohn, König Heinrich, im Tode vorangegangen war. Am 5. März wurde Herzog Friedrich von Schwaben zum beutschen König erwählt und damit trat auch in ber Stellung der Welsen und namentlich Heinrichs ein vollkommener Umschwung ein. Vom ersten Augen= blick seiner Regierung an läßt Friedrich I. feinen Better H. als die am meisten geschätzte Stütze seines Thrones erscheinen und räumt demselben in fast demon= strativer Weise den ersten Plat neben sich ein: aus einem gefährlichen Gegner des staufischen Königthums ift S. mit einemmal der eifrigste Bundner und zuverläffigfte Rudhalt beffelben geworden. Es kann nicht zweifelhaft fein, daß Friedrich I., wie er schon im Gegensatz zu Konrad III. für eine Versöhnung mit den Welsen eingetreten war und mehrsach ersolgreich vermittelt hatte, H. sosort die bindendsten Zusicherungen betreffend die Rückgabe Baierns gemacht hatte. Länger als zwei Jahrzehnte bleibt diese innige Verbindung der Staufer und Welfen die wichtigfte Grundlage für die beutsche Politit Friedrichs I., nicht minder aber auch für die von demfelben verfolgten großen Plane in Italien und in seinem Ringen mit der erneuten Hierarchie unter Papst Alexander III. Bährend H. mit Erzbischof Hartwig I. von Bremen, der sich durch die steigende Macht des Beljen gefährdet fah, in endlosem kleinen Streit liegt, führt der König nicht blos in der Fehde zwischen H. und Markgraf Albrecht eine Entscheidung herbei, die den Herzog in den Besitz des reichen Erbes der Grafen pon Blögte fette, sondern unterhandelt auch bereits mit feinem Oheim Beinrich, dem Martgrafen von Defterreich und Herzog von Baiern, um die Rudgabe des letteren gegen Entschädigung. Noch ebe er damit jum Ziele getommen war, ließ Friedrich dann auf einem Tage zu Goslar im Juni 1154 burch das Kürstengericht das Gerzogthum Baiern dem Markgrafen absprechen und als von Rechtswegen H. zustehend anerkennen. Eben dort und damals wurden dann die drei neu entstandenen Bisthumer jenseits der Elbe Oldenburg, Medlenburg und Rageburg als fächfische Landesbisthumer anerkannt und S. das Recht der Investitur gegenüber den Borftehern derselben ausdrücklich zugesprochen; Diese wichtige Concession murde dabei gleich ausgedehnt auf die etwa späterhin noch in jenen Gebieten zu gründenden Bisthumer. Dadurch dem König noch enger verbunden, nahm S. an dem Zuge Friedrichs I. nach Italien Theil (October 1154 bis September 1155), wohnte der Raifertrönung (18. Juni 1155) desselben bei und trug wesentlich zur Niederwerfung des Aufstandsversuches bei, den die Römer an dem Tage derselben durch einen Uebersall des deutschen Lagers machten. Dafür wurde S. vom Papft Sadrian IV. belohnt, indem derfelbe dem neuen Bischof von Oldenburg (Lübed), Gerold, die Beihe ertheilte, die bemfelben durch Hartwig von Bremen verfagt war, weil Gerold die Investitur aus der hand des herzogs angenommen hatte. Ueberhaupt gilt nach feiner Rudtehr aus Italien die Thätigkeit Heinrichs vorzugsweise Sachjen und beffen flawischen Grenglandschaften, wo durch seine energische Beihülfe das eine Zeit lang in Stillftand gerathene Miffionswerf und die mit demjelben verbundene beutiche Colonisation wieder in vielverheißenden Fortgang gebracht wird, obgleich es nicht an Fällen jehlte, wo die rein weltlichen und nicht felten rudfichtslos fiscalischen Gefichtspunkte, die für den Bergog borguagmeise maggebend maren, mit den bon anderer Seite mehr betonten firchlichen Intereffen in einen ben letteren ftets nachtheiligen Conflict geriethen. Auch die baierische Angelegenheit fand nach langen Bemühungen des Raisers endlich im Sommer 1156 ihre den Ansprüchen der Welfen Befriedigung gewährende Erledigung. Auf dem Reichstage gu Regensburg leiftete am 17. September 1156 Beinrich von Defterreich feierlich auf das Berzogthum Baiern Berzicht, welches der Raifer alsbald B. zu Leben auftrug, allerdings etwas verkleinert durch Abtrennung des Landes zwischen Enns und Inn, welches an das zu einem mit ungewöhnlichen Vorrechten ausgestatteten Herzogthum erhobene Desterreich gegeben wurde. Die welfische Macht war alfo nach langem Kampje fast gang ungeschmälert wiederhergestellt: benn was sie in Baiern eingebußt hatte, war durch die ihr in Sachsen, namentlich in den neu gewonnenen flawischen Landen eingeräumte mahrhaft königliche Stellung mehr als aufgewogen. Dem entspricht benn auch der großartige Aufschwung, den wir die Thätigkeit und die aus ihr erwachsende Machtstellung Heinrichs in den nächsten zehn Jahren nehmen sehen. Während nämlich Kaifer Friedrich I. seine Kraft ganz auf Italien concentrirt, um erst den lombardischen Städten gegenüber, bann im Rampfe mit der neu erstandenen Sierarchie, den Rormannen und Griechen seine kaiferlichen Weltherrschaftsplane durchzuseten, überläßt er H. gewissermaßen seine Bertretung in Deutschland, welche dieser mit rückfichtslofer Energie und glanzendem Erfolge, aber auch mit fteigender Selbstfucht wahrnahm. S. führt in den nächsten zehn Jahren den Kampf gegen die Slawen mit ungebeugter Energie fort und bereitet in den mit seinen Waffengefährten, Adolf II. von Schauenburg, Guncelin von Schwerin, Heinrich von Rabeburg u. A. den zähen Gegnern meift öde und entvölkert abgenommenen Lanbichaften burch Rirchen und Rloftergrundungen dem Chriftenthum und burch Ansiedlung zahlreicher Colonisten aus dem Innern des Reichs, namentlich aber aus Weftfalen und ben Niederlanden, der beutschen Cultur eine bleibende und

bald auch gedeihende Stätte. Der endgültige Sieg beider konnte nach manchen Wechselfällen für gesichert gelten seit 1160 der Obotritenfürst Riclot gesallen war, wenn auch beffen Sohne Wertislaw und Pribislaw fich in den nächsten Jahren noch mehrfach emporten und nachdem fie der neuen Bflanzung noch manchen schweren Schaben zugefügt hatten, erft 1164 durch den großen Sieg der Bafallen Heinrichs bei Berchen (6. Juli) endgiltig niedergeworfen wurden: damals fam auch ein Theil Pommerns, beffen Fürften mit den Glawen berbundet gewesen waren, in Abhangigkeit von dem Sachsenherzog. Glanzend ent= faltete jich nun die deutsche Cultur in jenen Gebieten; besonders herrlich erblühte seitdem das von S. mit Stadtrecht beschenkte und in jeder Weise begunftigte Lübed - eine Gründung eigentlich des Grafen Abolf II. von Schauenburg. beren Abtretung der Bergog jedoch durch Gewaltmagregeln erzwungen hatte. Sehr wesentlich für die Entwickelung ber Macht Heinrichs d. L. auf diesem Gebiete war die völlige Ohnmacht des hilflosen Dänemark, das dem Herzog gegenüber fajt zu der Rolle eines heeresjolgepflichtigen Bafallenftaates herabfant. In dem langjährigen Thronstreite zwischen den beiden Brätendenten Knud und Svend unterstütte &. den letteren mehrsach theils direct, theils indem er die von ihm abhängigen Clawenstämme demfelben zur Wiedergewinnung des Throns behilflich zu fein anwies. Wirklich verdankte Spend schließlich dieser Unterstützung (1157) die Herrschaft wenigstens über einen Theil von Dänemart; durch die Ermordung seines alten Nebenbuhlers aber verscherzte er bald die gewonnene Krone wieder und es fam endlich der junge, talentvolle und thatkräftige Walbemar (1160) in den unbestrittenen Besitz derselben. Diesem gegenüber spielt S. vollständig den Oberheren; nur seinem ftarken Schutz hatte es das erschöpfte Danemart zu banten, bag bie vermuftenben Clameneinfalle aufhörten; gemeinfam zogen S. und Walbemar wiederholt gegen die noch nicht unterworfenen pommerischen Slawenstämme, von welchen Unternehmungen der Gewinn faft ausschließlich dem Bergoge zufiel. Selbst als Walbemar 1168 blos mit danischen Kräften die Insel Rügen erobert hatte, nöthigte ihn H., die aus der Insel gezogenen Ginkunfte wie die aus den gemeinfamen Eroberungen mit ihm zu theilen. Aber auch in den Reichsangelegenheiten und den durch Friedrichs I. Kaiserpolitik veranlagten weltlichen und firchlichen Kämpsen nahm H., wenn auch seine Sauptthätigkeit Sachsen und den flawischen Landen galt, zeitweise hervorragenden Antheil. Im Sommer 1157 machte er mit seinen fächsischen Mannen den turzen erfolgreichen Feldzug Friedrichs I. zur Wiedereinsetzung des verjagten Herzogs Boleslav von Polen mit. Dagegen blieb er, als der Raifer 1158 gegen Mailand zog, zunächst in Deutschland zurück und traf erst im Juli 1159 mit seinem Contingente im Lager vor dem hartberannten Crema ein, wohin er gleichzeitig die Kaiserin Beatrix geleitete; gemeinsam mit dem Patriarchen von Uglei führte S. d. 2. dann Ende Januar 1160 die Unterhandlungen, die mit der bedingungslosen Unterwerfung der Stadt endeten. In dem eben damals ausbrechenden Streite des Kaisers mit Alexander III. stand H. von Ansang an entichieden auf der Seite des erfteren und des kaiferlichen Gegenhapftes Bictor IV., ben er im Februar 1160 auf bem Reichstage und Concil zu Pavia als das rechtmäßige Oberhaupt der Kirche anerkannte. Ebenjo eilte h. zu Beginn des Jahres 1161 dem Kaifer vor dem eingeschloffenen Mailand zu Silfe, tehrte aber noch vor dem Falle der Stadt nach Deutschland gurud. Im Berbit 1162 erichien S. auf bem großen Reichstage und Congreg zu Dole in Burgund, wo der faiserliche Gegenpapst nochmals anerkannt wurde und der im Geleit Beinrichs dorthin gekommene König Waldemar von Danemark dem Kaifer als seinem Oberherrn die Lehnshuldigung leistete. Wie sehr G. in dieser Zeit sich mit des Kaisers Politik identificirte, beweist namentlich auch die Thatsache, daß

derfelbe, nachdem er 1163 feine Che mit Clementia von Zäringen hatte löfen laffen, fich jest zunächst aus rein politischen Rudfichten mit Mathilbe, ber alteften Tochter Beinrichs II., des Königs von England, verlobte, und dazu ftimmt es vollkommen, daß er auf dem Würzburger Reichstage, Pfingften 1165, zu den wenigen Reichsfürsten gehörte, welche den von Reinald von Daffel, dem Erz-bischof von Coln, vorgeschlagenen Gid leisteten, durch welchen der Kaifer und die mit ihm Schwörenden jede Doglichfeit einer fünftigen Anerkennung Alexanders III. oder eines von beffen Partei gewählten Papftes unbedingt ausschließen wollten. Wie diefe Beit den Sohepunkt bezeichnet in der Innigfeit der Alliang zwischen Staufen und Welfen, jo ift fie zugleich die, in welcher S. ben Gipfel feiner Laufbahn, den Sobeftand an Macht und Glud erreicht hatte. Nicht lange banach begann eine Bewegung, die lange Zeit gewaltsam niedergehalten, schließlich fich boch unaufhaltfam Bahn bricht und in ihren legten Confequenzen ben Sturg bes übergewaltigen Berzogs und die Zertrummerung feiner mahrhaft königlichen Macht herbeiführte. Der Ausgangspuntt derfelben lag in den inneren Berhalt= niffen Sachsens. Die faft souverane Stellung, die g. besonders in Folge der Verleihung des Investiturrechts gegenüber den transalbingischen Bisthumern in den flawifchen Grenglanden einnahm, mußte ihn die Schranten läftig empfinden laffen, welche ihm in den unmittelbar angrenzenden oftfächfischen Landen bie Reichsunmittelbarteit der Bischöfe und Grafen und feine eigene Lehnsabhangigfeit bom Reiche zogen, um fo mehr, als feine berzogliche Stellung in anderen Theilen feines weiten, bom Fuge ber Alpen bis jum Geftade ber Oft- und Nordfee reichenden Gebietes eine viel ununischränktere war. In Diefer Sinficht bestand zunächst ein scharfer Gegensatz zwischen bem baierischen und bem fachsischen Bergogthum. Während nämlich in Baiern die meiften Grafichaften nicht mehr Reichslehen waren, fondern anerkanntermaßen vom Bergog zu Leben gingen, fo daß thatfächlich in deffen Sand die höchfte Gewalt lag, hatte S. inner= halb Sachfens nur in Weftfalen die gleiche herzogliche Gewalt, aber auch dies nur insojern, als er bort die alte grafliche Gewalt unangetaftet bestehen ließ und nur in der Rechtspflege eine Stellung über der aus diefen graflichen Bejugniffen fließenden Jurisdiction beanspruchte und als höhere Instanz auch wirklich zur Anerkennung brachte: als oberfter Richter entscheidet der Berzog die Streitig= feiten der westfälischen Großen und als Serzog über die Grasen und die Inhaber gräflicher Rochte sich stellend, sorgt er für Ruhe und Frieden in dem Lande, das in seiner Herzogswürde seine Einheit findet. Dagegen waren die Grafschaften im östlichen Sachsen, sowol die in den Händen weltlicher Großen wie bie in den Banden von Klöstern und Stiftern befindlichen, nicht abhängig vom Herzogthum, sondern reichsunmittelbar. Dies Verhältniß zu durchbrechen und seine herzogliche Gewalt auch im öftlichen Sachsen ähnlich wie in Baiern und Weftfalen jur Geltung ju bringen, war unausgefett Beinrichs Bemuben. Wo ein sächsisches Abelsgeschlecht im Mannesstamme erloschen war, da beanspruchte der Bergog ohne Rudficht auf die begrundeten Unsprüche der Seitenverwandten die Guter deffelben für fich, und da Raifer und Reich ihn lange Jahre ruhig gewähren ließen, fo brachte er feine Unsprüche auch meiftens gur Geltung. Unf Diefe Weife ließ fich im westlichen Sachjen allmählich eine gang neue Auffaffung der herzoglichen Gewalt einbürgern: je mehr die Reihen der alten Geschlechtern entsproffenen Reichagrafen fich lichteten und die Gebiete berfelben, nicht felten auf gewaltsame Weise, in die Sande des Berzogs übergingen, um fo mehr wuchs die Zahl der von dem Herzoge zu Lehen gehenden, also nur noch reichsmittelbaren Graffchaften, um fo ahnlicher wurde die herzogliche Stellung Beinrichs b. L. in Oftsachsen der in Weftsalen und namentlich in Baiern. Die Erfolge diefer Politif waren natürlich fehr verschieden, je nach den in den einzelnen Fällen in

Betracht fommenden besonderen personlichen und landichaftlichen Berhältniffen : es ift g. B. nicht fo weit gekommen, daß die fachfischen Grafen dem Bergog fo wie die bairischen ohne weiteres hatten Beeresfolge leiften muffen. Dagegen erweiterte S. scine jurisdictionelle Autorität außerordentlich: in dieser Beziehung waltete er z. B. in Bremen, ohne Herr der Stadt zu fein, ganz als Landesherr und brachte von da aus allmählich das ganze Bremer Erzbisthum in ähnliche Abhängigkeit; ähnliches gelang ihm in anderen bischöflichen Gebieten, wie er 3. B. im Hildesheimer Sprengel die herzogliche Gewalt zu einer ganz ungewöhnlich weiten Geltung gebracht zu haben scheint. Es verstand sich nun aber von felbst, daß dieses Versahren Beinrichs in den Kreifen der dadurch mittel= bar oder unmittelbar Bedrohten auf einen stetig wachsenden Widerstand stieß. Die zahlreichen Fehden, die Sachsen in einzelnen Theilen heimsuchten, find fast fämmtlich auf diesen Conflict zurückzuführen. Ebenso natürlich war es, daß, da vom Raifer, der damals ftets für B. Bartei ergriff, Schut und Silfe nicht zu erlangen war, die in der gleichen Gefahr Befindlichen fich endlich zu gemeinfamer Abwehr verbanden und daß alle sonstigen Widersacher der welfischen Uebermacht diefe Wendung benutten, um nach Kräften eine Zertrummerung ber= felben borgubereiten. Go tam es im Berbft 1166 zu einem großen Fürften= bündniß gegen H., dem die Erzbischöfe von Cöln, Magdeburg und Bremen, der Bischof von Hildesheim, die Aebte von Hersseld und Fulda, dann Albrecht der Bar, Ludwig von Thuringen, Markgraf Otto von Meißen, der fachstische Pfalzgraf Abalbert von Sommerschenburg und viele andere fächsische Große angehörten. Die hiermit drohende Gefahr und die Nothwendigkeit, die immer stärker werdende Opposition gegen seine Kirchenpolitik von starker und zuverlässiger Sand niederhalten zu laffen, maren es wol, welche Raifer Friedrich I. bestimmten, als er im Berbst 1166 den Zug gegen Rom antrat, h. in Deutschland zurudzulaffen. Sosort aber (Robember 1166) fturmten die verbündeten Fürften von allen Seiten gegen H. an: aber ihr Angriff auf die das Magde= burgifche Gebiet bedrohende herzogliche Befte Saldensleben blieb erfolglos und auch auf dem nordwestlichen Kriegsschauplat, im Bremischen und Oldenburgischen, war S. siegreich. In Folge beffen wurde auf einem zahlreich besuchten Tage zu Sandersleben bei Magdeburg (12. Juli 1167) das große Bündniß gegen ihn erneut und erweitert: der Rampf entbrannte in gang Sachsen mit gesteigerter Bestigkeit, und namentlich fiel Balbensleben endlich in die Bande der Angreiser. Da aber erschienen Ende 1167 Erzbischof Christian von Mainz und Herzog Berthold von Zäringen und geboten — durchaus zu Gunsten Beinrichs - Frieden im Ramen des Raifers, der eben damals durch den tragischen Ausgang des Zugs gegen Rom eine unheilvolle Erschütterung seiner Macht erfahren hatte. Erft längeren Bemühungen des Raifers felbst gelang es im Frühjahr 1169 in Bamberg einen wirklichen Frieden herbeizuführen, der die Macht Heinrichs völlig unangetastet erhielt, aber natürlich die Unzusriedenheit der Gegner deffelben noch steigerte. Friedrich I. tonnte eben des Ruchaltes nicht entbehren, den ihm, mahrend er in Italien focht, der Welfe in Deutschland gegen die erstarkende Anhängerschaft Papst Alexanders III. gewährte, er ftütte die Stellung beffelben baber, obgleich biefelbe eigentlich ichon bamals mit feiner eigenen königlichen nicht mehr recht vereinbar erscheinen mußte. Thatfächlich gingen benn auch unmittelbar barauf die Wege Friedrichs und Heinrichs aus= einander, indem sich der alte Conflict zwischen staufischen und welfischen Haus= interessen erneute. H. empsand es zunächst als eine schwere Kränkung, daß die Anwartschaft auf das reiche Erbe seines Oheims Welf VI., die er sich durch einen Rentenvertrag gesichert zu haben glaubte, weil er die eingegangenen Berpflichtungen nicht erfüllte, auf den freigebigeren Kaifer überging; ferner aber

scheint H. eben damals die innere Abwendung von Friedrichs Kirchen= politik eingeleitet zu haben, deren unheilvolle Confequenzen allerdings in den trostlosen Zuständen des Salzburger Erzstifts klar zu Tage traten und auf Baiern einen fehr nachtheiligen Ginflug übten. Daneben dauern die Glawen= tampfe, die kirchlichen und Culturbeftrebungen Beinrichs in den durch dieselben neugewonnenen oder vollends geficherten Gebieten fort; auch fehlt es nicht an neuen Fehden mit Wichmann von Magdeburg und Albrecht dem Bären: alles zeigt, daß S. fich den allgemeinen Interessen des Reichs immer mehr ent= fremdete und immer einseitiger und eigennütziger eine specififch welfische Politik trieb, und er war dazu allerdings insofern genothigt, als er jeden Augenblick eines neuen erbitterten Anfturms feiner einheimischen Widersacher und feindlichen Nachbarn gewärtig sein mußte. 1172 machte S. eine glänzende Ballfahrt nach bem heiligen Lande: die Donau abwärts ging er zu Lande nach Constantinopel, wo er durch Raifer Emanuel aufs ehrenvollste empfangen wurde, und fegelte bann nach Accon, von wo er nach Berufalem pilgerte: eine fromme Stiftung zu Gunften der heil. Grabestirche follte fein Andenten aufbewahren; nach dem Besuch auch der übrigen Wallsahrtsziele tehrte S. über Antiochien und bann von Simeonshafen zu Schiff nach Tarfus, weiter unter ficherem Geleit des Sultans Kilibsch Arslan von Itonium durch Kleinasien nach dem Hellespont und Conftantinopel jurud und erreichte im Berbfte 1172 gludlich Braunschweig wieder. Die Erinnerung an diese Wallsahrt wurde lebendig erhalten durch mancherlei Reliquien und Kostbarkeiten, die der Herzog mitgebracht hatte und deren werthvollste an den in jener Zeit seiner Bollendung entgegengehenden St. Blafiusdom zu Braunschweig gegeben wurden und dort zum Theil noch heute ausbewahrt werden. Im Gerbst 1174 zog Friedrich I. zur Bekämpfung des lombardischen Bundes nach Italien, aber auch diesmal blieb H. in Deutschland zurück; daß das mit Zuskimmung des Kaisers geschah, ist unzweiselshaft; sehr wahrscheinlich ist, daß dabei die Absicht obwaltete, einmal im Interesse bes Kaifers die unaufhaltsam angewachsene alexandrinische Opposition in Deutsch= land niederzuhalten und dann den bei Beinrichs Entfernung ficher zu erwartenden Wiederausbruch der für die welfische Macht so gefährlichen Unruhen unmöglich zu machen. Aber der unglückliche Berlauf, ben des Kaifers Rampf in Italien nahm, anderte die Lage der Dinge bald vollkommen: die Belagerung von Alleffandria blieb erjolglos, die Friedensunterhandlungen von Montebello, burch die ein gütlicher Ausgleich gesichert schien, wurden durch die Lombarden schließlich treulog gerriffen; der Raifer, der in der Meinung den Frieden gefichert gu feben, fein Beer entlaffen hatte, fah fich inmitten der in neuer allgemeiner Erhebung aegen ihn aufftehenden Lombardei ohne Mittel zum Widerstand und alles muh= fam Gewonnene völlig auf das Spiel gesetht; Bote auf Bote eilte nach Deutsch= land zu schleunigster, thatkräftigster Bulje zu mahnen, und auch an S. erging des Raifers Ruf, ihm mit feinen Mannen zu Gulfe zu eilen. Damit trat die langfam gereifte Rrifis ploblich in das Stadium befchleunigter Ent= scheidung. H. verweigerte die geforderte Gulfe — zunächst zweiselsohne, weil seine Entsernung aus Sachsen in eben jenem Momente das Signal zu einer allgemeinen Erhebung feiner Feinde gegeben haben wurde, und wie die Dinge damals lagen, hatte er bon dem Raifer keine ernftliche Intervention gu seinen Gunften zu erwarten gehabt. Ohne Frage aber kamen noch andere Momente zur Geltung, mit benen zusammen erft diese Erwägung eine jo ausschlaggebende Bedeutung erhielt. Einmal nämlich hat auch H. die firchliche Politik Friedrichs, die fast allen Anhang verloren hatte und die ja auch die Klippe wurde, an der des Kaisers Kampf mit den Lombarden schließlich scheiterte, nicht mehr mitmachen, nicht mit gewaffneter Sand unterftugen wollen; ver-

ichiebene Bande gogen ihn zu ber alexandrinischen Bartei hinüber: eine Schwester feiner 1167 heimgeführten Gemahlin Mathilbe von England follte eben bamals mit bem, dem Bapfte und ben Combarden gegen Friedrich verbundeten jungen Normannenkönig verlobt werben; auch die auf der Wallsahrt angeknüpfte engere Berbindung mit Kaifer Manuel, sowie die Beziehungen zu Beinrich von Defter= reich und Welf VI., Hauptstüten des hierarchischen Bapftthums in Deutschland, tamen in Betracht. Die welfische Erbichaft und die glückliche Sausmachtspolitik Kaisers gerade in Schwaben mußten H. verstimmen: einst hatte Friedrich ihn mit in erster Linic als den von ihm gewünschten Nachsolger bezeichnet : jest hatte derfelbe von der Burgundischen Beatrix eine Reihe blühender Söhne und ichon mar ber Erstgeborene, Beinrich, jum Konig gewählt und somit der Nachfolge gewiß. Vor allem aber gingen die großen politischen Interessen Friedrichs I. und Heinrichs, die so lange sich in einer Richtung bewegt hatten, eben damals und schon seit Längerem völlig auseinander: während nämlich die Politik des Kaisers ihren Schwerpunkt in Italien fand und deshalb kein höheres Interesse kannte als den siegreichen Austrag des Kampjes mit dem Papstthum und ben lombarbischen Städten, war fur B. bort im Suben ber Alpen nichts zu gewinnen, wol aber im Norben, in Sachsen selbst, in ben ilamifchen Grenglanden und bem gufehends erftartenben Danemart gegenüber alles an berlieren. Es erneute fich in vergrößertem Magftabe ber ichon fruber für die beutsche Geschichte so entscheidend gewordene Gegensat zwischen Rord= und Gud= deutschland. Diese allgemeinen Erwägungen zusammen mit den leise empor= gewachsenen bynaftischen und deshalb schlieglich auch perfonlichen Gegenfägen zwischen H. und Friedrich I. machen es völlig begreiflich und rechtsertigen es auch in gewissem Sinne, daß B. dem faiferlichen Bulferuje teine Folge leisten zu konnen erklärte. Der Raifer machte natürlich zunächst den Bersuch, ben Bergog umzustimmen: Briefe und Boten gingen bin und ber; welcher Art der Inhalt der Correspondenz war, wissen wir nicht: benn wenn es u. A. heißt, 5. habe die Gemährung der erbetenen Sulfe abhängig gemacht von der lleberlaffung des wichtigen Goslar, der festesten Position im oberen Sachsen, so ericheint diese Gegenleiftung, selbst wenn der Raifer sie zugestanden hatte, als sehr unbedeutend im Vergleich sowol mit der Gefahr, die S. durch einen Zug nach Italien lief, als auch mit dem Werthe, den die thatkräftige Gulje deffelben in senem fritischen Augenblicke für den Kaiser haben mußte. Endlich machte Friedrich einen letzten Bersuch, den Herzog zum Nachgeben zu bestimmen: An= jang März — nach anderen schon in der zweiten Hälfte des Februar 1176 hatte er mit dem eben in Baiern weilenden Serzog eine persönliche Zusammenfunft — es steht nicht mit völliger Sicherheit jest, ob in Partenkirchen ober in Chiabenna, welches lettere noch jum Herzogthum Schwaben gehörig unmittelbar an der Grenze deffelben gegen Italien lag. Die Unterredung blieb resultatlos: was im Einzelnen von ihr erzählt wird. — ber Fußjall bes Raifers vor B., die mahnenden Worte der Kaiserin Beatrig und die höhnische Rede des herzog-lichen Truchses, — ist nicht hinreichend beglaubigt, ohne geschichtlichen Werth und in das Gebiet der hiftorischen Sage zu verweisen. Am 29. Mai 1176 erlag Friedrich I. bei Legnano den Lombarden: H. dafür verantwortlich zu machen, wäre völlig unberechtigt gewesen, da ja die anfänglich siegreiche Schlacht erst durch die übereilte Verfolgung der Deutschen verloren ging. Auch ift von Seiten des Raifers nicht einen Augenblid die Schulb an der Niederlage 5. jugeschrieben worden, weber bamals noch später, ja, es barf als er= wiesen angesehen werden, daß Friedrich anfänglich weit davon entfernt war, an dem Bergog eine fo schwere Vergeltung zu üben, wie sie nachher thatfächlich er= jolgt ift, daß er vielmehr das Berhältnig zu dem alten Bundesgenoffen wol als

erschüttert ansah, nicht aber als zerstört und unherstellbar. Das beweist die gange Saltung Friedrichs mahrend der nachften Jahre bis zu den letten Ratastrophen der welfischen Macht. Richt wegen der verweigerten Heeressolge und nicht wegen der gar nicht durch ihn veranlaßten Niederlage von Legnano kam B. zu Fall, fondern in Folge einer neuen wuthenden Erhebung feiner alten einheimischen Widersacher, benen diesmal der totale Umschwung, den die dem Tage von Legnano jolgenden Ereignisse bis zum venetianischen Frieden 1177 bewirkten, mächtigen Borschub leistete, so daß der Kaiser, wollte er nicht felbst Gefahr laufen, den Welfen nicht mehr schützen tonnte und endlich wider= strebend benselben seinen Todfeinden opiern mußte. Durch den venetianischen Frieden war der einst als Anhänger Alexanders III. unter hervorragender Mitwirkung Beinrichs entfette Bischof Ulrich von Halberftadt, ein alter erbitterter Gegner Beinrichs, wieder hergestellt worden. Gein Erscheinen gab 'das Signal jum Beginn des Rampfes: als S. von ihm in Befit genommene Halberftädter Lehen herauszugeben sich weigerte, wurde er von Ulrich mit dem Banne belegt; balb entbrannte im Salberftadtischen eine wuthende Tehde; Ergbifchof Philipp von Coln schlog mit Ulrich ein Bundnig und fiel in Weftfalen ein, doch gelang es Chriftian von Maing nochmals, einen Stillstand zu bermitteln. Alls darauf im Berbft 1178 Friedrich nach Deutschland tam, eilte 5. Bu ihm nach Speher und erhob Rlage gegen bie wider ihn verbundeten Fürsten; aber auf bem zur Berhandlung angesetten Tage zu Worms (Januar 1179) erschien er nicht, mährend seine Hauptwidersacher dort zugegen waren und sich in den hestigsten Klagen wider ihn ergingen. Zur Verantwortung auf die-selben nach Magdeburg beschieden, erschien H. auch dort nicht (24. Juni 1179); ju den Anklagen gegen ihn tam jest noch die, daß er die Laufiger Slawen gu einem Einfall in das Magdeburgische Gebiet veranlagt habe, die Markgraf Dietrich von Landsberg fogar in gerichtlichem Zweitampfe zu erweisen fich erbot. Auf einer Zusammenkunft, die er von Magdeburg aus mit H. hatte, erbot sich ber Raifer, demfelben gegen Zahlung einer Buge von 5000 Mark (für die verweigerte Heeressolge doch wol) zu einem billigen Frieden mit den seindlichen Fürsten zu verhelfen; aber auch dies Erbieten lehnte B. ab und arbeitete fo seinen Gegnern nur noch in die Sande, die verföhnlichen Absichten Friedrichs untlug durchtreuzend. Dag es fich von nun an nicht um das Bermurinig zwischen dem Raifer und S. handelte, fondern ausschließlich um deffen aufs Meugerfte zugespitten Gegensatz zu den übrigen, namentlich den fachfischen Fürsten, fann banach wol nicht mehr zweifelhaft fein. Gin auf Drängen der Fürsten angesetzter dritter Reichstag zu Ranna (August 1179) blieb von S. un= beachtet; dennoch jällte der Raiser, obgleich vollauf dazu berechtigt, noch kein Urtheil gegen benfelben. B. aber begann den Rampf in Sachsen von neuem: burch plöglichen Ueberfall nahm er am 23. September 1179 halberftadt, das geplündert und niedergebrannt wurde; Bischof Ulrich fiel in feine Gefangenschaft und wurde in Artlenburg feftgefest. Bu fpat erschienen nun die Erzbischöfe von Coln und Magdeburg mit den übrigen Bundesgenoffen Ulrichs im Felde: bor bem festen Salbensleben richteten fie nichts aus. Gang Sachsen war von Mord und Brand erfüllt, mahrend die Dbodriten und Circipanen fich erhoben und das durch S. ihnen aufgelegte Joch in wilder Emporung abschüttelten. Nach folden Borgangen war freilich ber fruher noch mögliche und bom Raifer ernftlich gewollte gutliche Ausgleich burchaus unmöglich geworden. Bu fpat lentte S. ein, indem er Beihnachten 1179 Bifchof Ulrich in Freiheit feste, nach= dem dersetbe den Bann aufgehoben und ihm die streitigen Leben eingeräumt hatte. Aber auch den vierten ihm ausgeschriebenen Termin zu Würzburg (Januar 1180) ließ B. ungenütt berftreichen; weil er fich, dreimal gesehmäßig

porgeladen, nicht gestellt und damit der Berachtung kaiferlicher Majestät schuldig genracht habe, murde B. bort auf den Spruch des Fürstengerichtes von dem Kaiser in des Reichs Acht gethan. Das Herzogthum Baiern, Westsalen und Engern und alle sonstigen Reichslehen wurden ihm abgesprochen und dem Kaiser zur Berfügung gestellt. Erst von diesem Tage an handelte es sich um einen Streit zwischen Friedrich und S., zwischen dem Reichsoberhaupt und einem in unbeugsamem Trot auffässigen Vasallen. Die Entwickelung kam jetzt in ichnelleren Fluß; am 13. April 1180 wurde zu Gelnhaufen bas Berzogthum Sachsen vertheilt — Westfalen tam an Coln, Engern an Bernhard von Anhalt als neuen Berzog von Sachsen, beffen Macht jedoch dadurch aufs leußerste ein= geschränkt wurde, daß die bisher thatsächlich von S. abhängigen Grafschaften und Bisthümer in ihrer Reichzunmittelbarkeit wiederhergestellt und ge= sichert wurden. Ende Juni 1180 wurde zu Regensburg Otto von Wittelsbach zum Herzog von Baiern erhoben; zugleich erging des Raifers Aufgebot an die Fürsten zur Reichsheersahrt gegen den geächteten Welfen. Unter fehr ungunftigen Vorzeichen trat dieser in den Entscheidungskamps ein, den er durch verblendeten Trot herausbeschworen hatte. Weder von Danemart, beffen Ronig Waldemar mit Freuden den übermächtigen und oft läftigen Schirmherrn fallen fah, noch von seinem Schwiegervater Heinrich II. von England, der im Streit lag mit der Curie und mit Ludwig VII. von Frankreich, konnte er Sulje erwarten; die eigenen Anhänger, wie namentlich den jungen Grafen Abolf III. von Schauenburg, entfremdete er sich durch unklugen Hochmuth und trieb sie förmlich in das Lager des Gegners. Ein Sieg über einen Theil seiner sächsischen Feinde bei Weißensee (14. Mai 1180), wo Landgraf Ludwig von Thuringen gesangen genommen wurde, anderte daran ebenfo wenig wie das glückliche Treffen, das feine Mannen den abgefallenen Großen Weftfalens bei Sallerfeld (1. August 1180) lieserten. Als Philipp von Cöln in Westsalen erschien, unterwarf sich ihm das ganze Land; im öftlichen Sachsen wurde halbensleben nach helbenmuthiger Bertheidigung am 15. Mai 1181 zur Uebergabe gezwungen, und Ende Juni 1181 erfchien der Raifer felbst mit einem stattlichen Reichsheer jenfeits der Elbe. Damit war Heinrichs Schickfal entschieden: ein Corps zur Be= obachtung in der Rähe Braunschweigs zurücklaffend, drang der Raifer durch die Lüneburger Haide; Rageburg, dessen Grasen Heinrich D. schnöde gekränkt und mißhandelt hatte, wurde durch dessen Mannen in des Kaisers Gewalt ge= liefert; damit sah sich H. zur Flucht erst nach Artlenburg, dann nach Stade genöthigt, mahrend der Raifer Lübeck einschloß und, durch Waldemar von Danemark mit einer Flotte unterftügt, nach turger Belagerung zur Ueber= gabe zwang, der Stadt jedoch ihre Rechte und Freiheiten beließ. Nun entließ H. den Landgrafen von Thüringen aus der Kriegsgefangenschaft und erbat für sich selbst freies Geleit nach Lüneburg, das ihm auch bewilligt wurde. Mit der Eroberung Stade's durch die Erzbischöfe von Bremen und Coln war die Eroberung Sachsens, soweit es zu dem Welfen gehalten hatte, vollendet. Den Schlugatt diefer Entwidelung bezeichnet der im November 1181 gehaltene Reichstag zu Ersurt: dort erschien H. vor dem Kaiser und empfahl sich knieend der Enade beffelben; diefe voll zu gewähren, wie er nicht abgeneigt gewesen zu sein scheint, mar Friedrich durch die Fürsten außer Stand gesetzt, welche ihm die ausdrückliche Berpflichtung abgenommen hatten, den herzog nicht anders als mit ihrer Buftimmung in feine frühere Stellung wieder einzuseten. Aber soweit es ihm noch möglich war, milberte Friedrich Beinrichs Schickfal auch jett noch: von dem Eigen und Erbe, das derfelbe ftreng genommen auch vollständig ver= wirkt hatte, blieb ihm außer dem seiner Gemahlin schon früher zugestandenen Lüneburg auch noch Braunschweig; doch mußte H. in die Verbannung

gehen und zuvor geloben, aus derfelben nicht ohne ausdrückliche Erlaubnig des Raifers zurudzukehren. Ende Juli 1182 trat B. Die fcmere Reife in Die Berbannung an : feine Gemahlin Mathilde, feine Tochter aus erfter Che, die Wittwe Friedrichs von Rotenburg (geft. 1167), und fein Cohn Beinrich begleitete ihn, während Lothar in Deutschland blieb. Auch von seinen Ministerialen folgten ihm viele ins Exil, wozu der Kaiser ausdrücklich Erlaubniß gegeben hatte. Der Herzog ging an den Hof seines Schwiegervaters, Heinrich II. von England. Zwei Jahre verweilte er bei demfelben in der Normandie, wo ihm seine Gemahlin 1182 einen Sohn Otto gebar, und machte von dort aus eine Wallsahrt nach St. Jago di Compostella. 1184 folgte er mit den Seinen Beinrich II. nach England; dort gebar feine Gemahlin zu Winchefter ihren jungften Sohn Wilhelm. Später hielten die Belfen gu London glangend Sof, wozu Heinrich II. mit sürstlicher Freigebigkeit die Mittel aufs reichste ge-währte. — Aber trotzem sehnte sich H. nach der Heinat zurück; auch mochte der Umschwung, der inzwischen in den allgemeinen politischen Verhältniffen eingetreten mar, und ber Sinblid auf die nach dem Frieden mit dem Papfte und den Lombarden so großartig glanzvolle Stellung Friedrichs I. ihm die Möglichkeit einer wenigstens theilweisen Restitution weniger ausgeschlossen ericheinen laffen als bisher: als ber Raifer Pfingften 1184 ju Main; das herr= liche Fest der Schwertleite seiner beiden altesten Sohne seierte, foll S. im Geleite des Erzbischofs Conrad von Mainz dort erschienen sein und Begnadigung zu erlangen versucht haben, jedoch vergeblich. Darauf erschien — gemäß dem Rathe, den Philipp von Cöln gegeben hatte — im November 1184 zu Verona am Hoje des Kaisers, der dort eine Zusammentunft mit Papst Lucius III. hatte, eine Gefandtschaft Beinrichs II. bon England, um fur B. bie Erlaubnig zur Rückehr nach Deutschland zu erbitten. Auf Fürsprache des Papstes erstheilte der Kaiser dieselbe denn auch und gestattete H. vom Spätsommer 1185 an feinen Aufenthalt in den ihm gelaffenen Erbgütern zu nehmen. Daß S. nicht gewillt war, die Rolle einer gefallenen Große dauernd zu fpielen, wurde bald genug offenbar: aber weder die Differenzen zwischen dem Raifer und Philipp von Coln noch die wachsende Spannung zwischen dem Reiche und Danemark gaben ihm die gesuchte Gelegenheit zur Rudgewinnung des Berlorenen. Wie wenig auch der Kaiser ihm traute, zeigte sich, als derselbe, sich zum Kreuzzug rüftend, H. die Wahl stellte, entweder ihn auf der Fahrt gegen Saladin zu begleiten, oder mährend seiner Abwesenheit das Reich zu meiden. 5. mahlte bie Berbannung und ging Oftern 1189 von feinen Sohnen begleitet während die Berzogin in Deutschland blieb und am 28. Juni 1189 ju Braunschweig starb — zum zweitenmale nach der Normandie, wo er furz vor dem Tode seines Schwiegervaters (gest. 9. Juli 1189) eintraf. Der unruhige Abenteurerfinn seines nun den englischen Thron besteigenden Schwagers Richard I. tieß H. eher als bisher eine Förderung seiner Plane hoffen. Die Ab-wesenheit des Kaisers, Heinrichs VI. bevorstehender Zug nach Sicilien, die Feindschaft Danemarts gegen Deutschland, die allgemeine Erregung gegen die durch die gehoffte sicilische Krone allzugewaltig aufsteigende Macht des staufischen Saufes, welche von Rom aus eifrig genährt wurde, die allgemeine Gahrung in Sachsen, alles das ichien dem Unternehmen Beinrichs einen fichern Erfolg zu berheißen. Schon um Michaelis 1189 landete S. wieder in Deutschland : von Erzbischof Hartwig II. von Bremen unterstützt, faßte er schnell im öftlichen Sachsen festen Bug. Bon ber Grafichaft Stade aus eroberte er ben größten Theil Holsteins und zerstörte das seit Lübecks Aufsteigen gesunkene Bardewiek; Lübeck öffnete ihm die Thore: bann aber trat ein plöglicher Stillstand ein. Denn in unerwarteter Energie trat König Heinrich VI., von allen benen, die durch eine Restauration des Welfen zu verlieren fürchten mußten, fraftigst unterftust, der welfischen Erhebung entgegen und die anfänglich gewonnenen Erfolge gingen bald wieder verloren. Da nun Danemark ichlieglich doch unthätig blieb, der Erzbischof von Bremen nach England fliehen mußte, von Richard von England aber, zu dem Beinrichs altester Sohn Beinrich nach Sudfrankreich geeilt war, die erbetene Gulfe nicht zu erlangen war, fo mußte S. endlich im Sommer 1190 gu Julba einen wenig vortheilhaften Frieden mit dem König eingehen: Braunschweig wurde entsestigt, die starke Lauenburg geschleift, des Herzogs Söhne Heinrich und Lothar wurden als Geißeln in die Hand des Königs gegeben; dagegen erhielt S. den Besit von Braunschweig und Lüneburg bestätigt und die Galite der Einkunfte von Lübeck wurde ihm überlaffen. Noch einmal aber eröffnete sich nicht lange danach S. die Aussicht auf Wieder= gewinnung seiner einstigen Machtstellung. Während Beinrich VI. das Erbrecht seiner Gemahlin Constanze versechtend vor Neapel lag, entstand jene große Fürstenverschwörung, welche die Mehrheit der geiftlichen und der weltlichen Fürsten des Reichs, dann Richard I. von England, Anud VI. von Dänemart u. a. umfaßte und der Papft Coelestin III. thatkräftigst Vorschub leistete. Aus dem Lager des Raifers vor Reapel fliehend eilte Heinrichs Sohn Heinrich nach Rom, erhielt dort (5. August 1191) ein papstliches Privilegium bewilligt, nach dem gegen S. und beffen Sohne Niemand als der Papft selbst den Kirchenbann sollte aussprechen dürsen, und kam dann nach Deutsch= land, wo inzwischen sein Bater mit dem aus dem Morgenlande heimgekehrten Abolf III. von Schauenburg, dem Grafen von Holftein, in wüthender Fehde lag. Aber so glänzend diesmal die Aussichten der Welsen gewesen waren, der Berlauf des Kampfes entsprach denselben nicht. Die schnelle Beimkehr Beinrichs VI., die Umficht und Energie, womit berfelbe ben brohenden allgemeinen Aufftand hinzuhalten wußte und endlich die Gefangennahme Richards von England und die Auslieferung besselben an den Kaiser, der damit das Haupt der gegen ihn geftifteten Berichwörung in feine Gewalt bekam, durchtreugten alle Berechnungen und vereitelten die Entwürfe des Welfen und seiner zahlreichen und mächtigen Bündner. Die Bedingungen, welche Richard von England bei feiner endlichen Freilassung (Juni 1193) Heinrich VI. zugestehen mußte, schnitten S. auch die lette hoffnung ab: zwei bon den Sohnen des Bergogs, Otto und Wilhelm, famen als Geifeln in des Kaisers Hand und wurden von demselben im strengsten Gewahrsam gehalten. In seinen Entwürsen getäuscht, grollend zog sich H. auf feine Burg nach Braunschweig jurud. Erft als die Bermählung feines ältesten Sohnes Geinrich mit der Tochter des Rheinpfalzgrafen Konrad, eines Oheims Raifer Heinrichs VI., (1193) feinem Haufe nach einer anderen Seite hin unerwartete Aussichten zu neuem Aufsteigen eröffnete, wurde wenigstens eine Berföhnung mit den Staufern angebahnt. Im Februar 1194 follte eine Begegnung Heinrichs mit Heinrich VI. zu Saalfeld stattfinden; auf bem Wege borthin aber stürzte B. bei Bothselbe mit dem Pjerde und mußte im Klofter Waltenried seine Genesung abwarten; im März 1194 fand die Zusammen= kunft dann zu Tilleda am Kyffhäuser statt: H. wurde von Heinrich VI. zu Gnaden angenommen; von einer Wiederherstellung konnte natürlich nicht die Rede sein; sein ältester Sohn Beinrich sollte den König auf dem neuen Zug nach Italien begleiten, wogegen ihm die einftige Nachfolge in seines Schwieger= vaters, des Rheinpfalzgrafen, Land verheißen wurde; Otto und Wilhelm blieben in Haft. — Seitdem lebte H. in stiller Zurudgezogenheit in seinem Schlosse zu Braunschweig, in der Sorge für die von ihm gestifteten Klöfter und Kirchen und in ber Beschäftigung mit ben alten Sagen und Liedern feines Bolks; von den ihn umgebenden Geiftlichen ftand ihm namentlich Propft Gerhard von Stederburg nahe. Allmählich begannen seine Kräfte zu ichwinden: seit dem

1. April 1195 verließen ihn hestige Schmerzen nicht mehr; am 6. August 1195 starb er. In dem St. Blasiusdom zu Braunschweig, seiner Lieblingsstistung, wurde er beigeset, an der Seite seiner ihm vorausgegangenen Gemahlin Mathilde (gest. 28. Juni 1189). Die Steinbilder, welche das Doppelgrab zieren und vermuthlich gleichzeitig, vielleicht noch bei Ledzeiten des Herzogs gemacht sind, stellen H. als Gründer des Blasiusdoms selbst dar: auf der Rechten trägt er ein Abbild desselben, während die Linke das Schwert hält. — Aus der ersten Che Heinrichs mit Clementia von Zäringen stammten eine Tochter Gertrud, in erster Ehe mit Friedrich von Rotenburg, dem Sohn Konrads III. (gest. 1167), in zweiter mit Knud VI. von Dänemart vermählt, und ein Sohn Heinrich, der in srüher Kindheit durch einen unglücklichen Fall umkam; aus seiner Che mit Mathilde von England die mehrsach erwähnten vier Söhne Heinrich, Lothar (gest. 1195), Otto (später deutscher König), und Wilhelm. Außerdem wird noch eine illegitime Tochter Heinrichs als Gemahlin des pommerschen Fürsten Boremin erwähnt.

Bgl. die bez. Monographien von L. W. Böttiger (Hannover 1819), H. Pruh (Leipzig 1865), M. Philippson (Leipzig 1867—68); serner L. Weisland, Das sächsische Herrschum unter Lothar und Heinrich dem Löwen, Greisswald 1866.—K. Th. Heigel und S. D. Riezler, Das Herzogthum Baiern z. Z. Heinrichs des Löwen und Otto's von Wittelsbach, München 1867.— Bgl. auch Jaffe, Lothar (Hannover 1845) und Conrad III. (ebendas. 1845), H. Pruh, Friedrich I. (Danzig 1871—74), Toeche, Heinrich VI. (Leipzig 1867) und die zahlreichen Monographien zur Geschichte des staussischen Bruh.

Seinrich der Fromme, Bergog zu Sachfen, geb. am 17. Marg 1473, 18. Aug. 1541, jüngster Sohn Herzog Albrechts des Beherzten und Sidonia's Podiebrad, ein Fürst, der nicht durch seine Berfonlichkeit, sondern nur durch die Zeit und die Berhaltniffe, in welche fein Leben fiel, von Bedeutung geworden ift. Den ersten Beweiß seiner geringen Befähigung gab er bereits im 3. 1499, wo er als Stellvertreter feines Baters in Friegland das der Fremdherrschaft ohnehin entschieden abgeneigte Volk durch Verletung des Serkommens, Steuerforderungen und Erbauung einer Zwingburg bei Barlingen gur Emporung reigte, fo daß fein Bater in Berfon berbeieilen mußte, um diefelbe gu bampfen und den in Franeter belagerten S. zu befreien. Ebenfo wenig gereicht diefem bie Sarte, mit der er an den Besiegten Rache nahm, zur Chre. Diese unliebfamen Erfahrungen, verbunden einerseits mit der fortbauernden Widerspänstigfeit der Friesen, andererseits mit seiner Scheu vor anstrengender Thätigkeit, waren ejedenfalls der Grund, weshalb S. schon am 27. April 1501 in Betreff des ihm burch bas baterliche Teftament zugewiesenen Frieglands mit feinem Bruder Georg einen Vergleich fchloß, demzufolge daffelbe von ihnen beiden gemeinschaftlich regiert, H. aber an Herzog Georgs Hofe mit Koft und 2000 Fl. unterhalten werden follte, und weshalb er zwei Jahre fpater gang auf Friegland verzichtete, zusrieden, in dem brüderlichen Vertrage zu Leipzig vom 30. Mai 1505 die ihm bereits von feinem Bater für den Fall des Berluftes von Friesland bestimmten Memter Freiberg und Wolfenftein, jedoch mit Ausschluß des Bergregals, und ftatt des vierten Theiles der Landeseintunfte eine Rente von 12500 Fl. und 12 Juder Wein zu erhalten. Seitdem nahm S. feinen Sit in Freiberg und er hatte hier, seines Bergens Reigung jolgend, gang ungeftort ber Bequemlichfeit pflegen und sich des zwanglosen Umgangs mit Bürgern und Bergleuten erfreuen fönnen, hätten ihm nicht einerseits seine Unfähigkeit mit seinem bescheibenen Ginkommen gehörig hauszuhalten, andererseits die durch die Resormation veranlaßten Wirren immer neue Unruhe und Sorgen verurfacht. Während jene ihn in

finanzieller Abhängigkeit von seinem Bruder hielt, brachte ihn seine eifrig protestantische und energische Gemahlin Katharina (Tochter Gerzogs Magnus II. von Medlenburg, vermählt am 6. Juli 1512, deren altere Schwefter mit dem Rurjürsten Johann dem Beständigen vermählt war) mehr und mehr unter den Ginfluß des turfürstlichen Betters zu Wittenberg, wobei fie besonders von dem 1533 durch Georg vertriebenen und in Heinrichs Dienst getretenen Anton von Schönberg unterftüt wurde. Eine Zeitlang widerftand ihr S. aus Rudjicht auf feinen Bruder, aber da, wie fein Secretär Freydinger berichtet, der Kurfürst und die Herzogin mit Fleiß und ohne Unterlaß anhielten, er solle allein Gott vertrauen und Herzog Georg fahren lassen, so gab er endlich nach und ließ es geschehen, daß 1536 die Einführung der Reformation durch den aus Wittenberg gesendeten Jacob Schenk begonnen und im solgenden Jahre durch Spalatin, 3. Jonas und L. Beger vollendet wurde; am 26. Sept. 1536 war H. für sich und seinen ältesten Sohn Morit dem erneuerten Schmalkaldischen Bunde beigetreten. Dadurch trubte fich sein Berhältniß zu Bergog Georg immer mehr, zumal S. sich standhaft weigerte, demselben für den Fall seiner Nachsolge im Allbertinischen Sachsen Zusicherungen wegen Erhaltung des alten Kirchenwesens zu geben. Vielmehr brach dieses, sobald H. durch Georgs Tod 1539 zur Re= gierung des gangen Landes gelangte, überall von felbft zusammen. Ohne Rucksicht auf die Abmachungen des Bischofs von Meißen und die durch Sebastian von Weidmühl und Chriftoph von Gersdorf überbrachten Drohungen des Königs Ferdinand begann unverzüglich die Einführung der Reformation mittelst einer allgemeinen Visitation der Kirchen und Schulen durch die von dem Kurfürsten gesandten Bisitatoren; das ganze Regierungssystem wurde durch die Verabschiedung der Rathe des verstorbenen Herzogs, durch die Ernennung Antons von Schon= berg und des Marichalls Hans von Schleinik an ihre Stelle geändert und das Land vom heiligen zum Schmalkalbischen Bunde hinübergeführt, alles ohne Befragung der Stände, bis die Geldnoth den Herzog nöthigte, diefelben auf Nov. 1539 nach Chemnit zu berufen. Ihre Beschwerden über bas bisherige eigen= mächtige Versahren beschwichtigte H., indem er die Verfügung über die fäculari= sixten Kirchengüter einem ständischen Ausschuß überwies, der die Berwendung derselben zum Besten der Kirchen und der Universitäten überwachen sollte. Trok= dem riß in den öffentlichen Geschäften immer größere Unordnung ein; aus Unwillen über die eigenmächtige Berheirathung seines Sohnes Morik mit des Land= grafen Philipp von Heffen Tochter Agnes ließ er sich von Anton von Schön= berg bestimmen in seinem Testamente, vom 5. Mai 1541, der Albertinischen Erbordnung zuwider zu verfügen, daß fein Land nicht an den alteften Sohn allein, sondern an seine beiden Söhne kommen solle, wogegen jedoch Morit so-gleich vor etlichen Mitgliedern des ständischen Ausschusses Bermahrung einlegte. Die zunehmende Stumpsheit des Herzogs bewog etliche der letteren zu der Bitte, er möge seinem Sohn Morit die Mitregentschaft übertragen, bevor jedoch diese noch ins Werk gesetzt werden konnte, starb H. am 18. Aug. 1541 und wurde feinem Wunsche gemäß in Freiberg begraben. Seine Gemahlin Katharina über= lebte ihn bis zum 6. Juni 1561, wo fie 84 Jahr alt auf ihrem Wittwenfig Wolkenstein starb. Von seinen drei Söhnen Morik, Severin und August war der zweite schon am 10. Oct. 1533 gestorben; von seinen drei Töchtern war Sibylle mit Berzog Franz I. von Sachsen = Lauenburg, Emilie mit Markgraf Georg von Brandenburg=Bahreuth und Sidonie mit Herzog Erich II. von Braun= ichweig=Calenberg vermählt. Flathe.

Heinrich I., genannt der Bärtige, Herzog von Schlesien, stirbt den 19. März 1238, der erste schlesische Fürst, der thatsächlich ganz unabhängig von Polen regierte, insosern die Testamentsbestimmung Herzog Boleslaws III., welche

eine gewisse Superiorität an den Besit von Krakau knüpfte, vom Anfange des 13. Jahrhunderts an gang außer Geltung tam. Obwohl ber jungere Sohn Boleflaw des Langen ward er doch ichon bei Lebzeiten des Lekteren zum Nachfolger bestimmt, mahrend ber altere Sohn Jaroslaw für ben geiftlichen Stand beitimmt und jum Bischofe von Breglau gemacht ward. Beim Tobe seines Baters Boleslaw (Decbr. 7 1201) wußte ihm sein Oheim Mesto von Ratibor ein Stud Land, nämlich bas Bergoathum Oppeln, ju entreißen, welches feitbem auch der oberschlesischen Linie der Piasten geblieben ift. B. mußte das damals fich gefallen laffen, wir sehen ihn aber bald eine achtunggebietende Stellung unter den polnischen Fürsten einnehmen, deren er z. B. 1208 am Weihnachts= tage bei Gelegenheit der Tause eines seiner Söhne eine Anzahl in Glogau mit fehr glanzendem Gefolge von geiftlichen und weltlichen Würdentragern vereinigte, und er wird die Seele der 1222 und 1223 auf Antrieb des Bapftes von den polnischen Fürsten gegen die beidnischen Preußen unternommenen Rreugzüge, burch welche in der Kulmer Burg dem Befehrungswerke ein fefter Stubpuntt gewonnen ward. In der Urfunde, welche dieses Gebiet dem Bischof Christian verlieh, wird für Bergog S. eine dauernde Mitwirfung an der Behauptung des Landes vorausgesetzt und wenn wir in Erwägung ziehen, daß er der erste unter den piaftischen Bergögen ift, der und zwar zu eben jener Zeit 1222 dem deutschen Orben eine Schenkung macht, fo liegt die Bermuthung fehr nahe, daß die von jo welthistorischer Bedeutung gewordene Berufung des Ordens nach dem Preugen= lande auf Berzog Beinrichs Antrieb erfolgt fei. In dem Zusammenhange der vielfachen Kehden, welche S. mit den großpolnischen Berzögen durchzusechten hatte, gehört auch der heimtückische llebersall, welchen im Rovbr. 1227 Wladis= law Obonicz und Swantopolf von Pommern ihm unweit Gonfawa, wo er eine Zusammenkunft mit jenen Fürsten gehabt hatte, bereiteten. Den Herzog H. rettete nur die Aufopferung feines treuen Ritters Peregrin von Wiesenburg bor meuchlerischer Ermordung, wie fie feinen Berbündeten Berzog Lesto von Krakau Schwer verwundet entkam er. Die Wittwe Leskos, Grymislama, juchte nun bei ihm Sulfe für ihren Sohn, den er auch mit Tapferkeit und Energie vertheidigte, freilich nicht ohne felbst einen Theil des kleinpolnischen Landes für fich zu behalten, wie er denn von 1229 an fich in feinen Urfunden als Bergog von Schlesien, Kratan und Polen bezeichnet. Allerdings wußte sich in demfelben Jahre Konrad von Masovien durch einen verrätherischen llebersall seiner Berson gu bemächtigen, und in dem von feiner Gemablin Sedwig vermittelten Bertrage mußte er feine Freiheit mit bem Bergichte auf Rrakau erkaufen, boch erklärte der Papft den erzwungenen Gid für ungültig und S. behauptete sich bis an seinen Tod im Besike Krakaus. Auch nach anderer Seite hin war er siegreich, Burg und Land Lebus entrig er (1230) wiederum dem Magdeburger Erzbischofe, erwarb auch einen anschnlichen Theil von Grofpolen bis zur Warthe, und herrichte von 1229.30 an auch über Oberichleffen bei ber Minderjährigteit ber Cohne Rafimirs, so daß er bis zu seinem Tode 1238 seinem Sohne gleiches Namens ein großes Landgebiet hinterließ, das von Frantfurt a. D. im Norven bis über Sendomir und von der Warthe bis an die Grenzen Böhmens und Mährens sich erstreckte. Die schon von Heinrichs Bater begonnene Germanisation Schlesiens ward erft unter seiner Regierung in größerem Umfange durchgeführt, gefordert auch durch seine Bermählung mit der beutschen Prinzessin Gedwig, der Tochter des auch in Franken reich begüterten Herzogs Bertold von Meran (in Dalmatien). **Eine** große Anzahl von Dörfern in Nieder- und Oberschlesien wurden jetzt zu deutschem Rechte ausgesett und an deutsche Colonisten ausgethan, auch zahlreiche Städte als beutsche Gemeinweien gegründet. Mit dem Bergoge wetteiserten nach bieser Seite hin ebenso die jest vielfach eingewanderten deutschen Gbelleute wie ber

Bischof und die im Lande begüterten geiftlichen Stifter und Ritterorden. Diefen wandte der Herzog zum Theile unter dem Ginflusse seiner frommen Gemahlin große Gunft zu, vor Allem bem Orden der Cifterzienser, die ja aller Orten um die Urbarmachung des Landes sich große Berdienfte eworben haben. Eine Schöpfung heinrichs ward das reich dotirte Ronnenklofter Trebnit, der Lieblingsaufenthalt ber Berzogin Bedwig, in bessen Kirche auch B. feine lette Ruhestätte fand (gegründet vor 1203), auch das nach ihm genannte Cifterzienserfloster Heinrichau (1227). Ebenso verdanken die Augustinerpropstei zu Naum= burg am Bober, das Seiligegeifthospital zu Breslau und das große Ausfätzigenspital zu Neumarkt wesentlich dem Herzoge ihren Ursprung. Allerdings rief die Begünstigung der Deutschen auch manche Opposition unter dem flavischen Abel hervor; einer der Söhne Heinrichs, Konrad, trat an die Spite der Unzufriedenen, fand aber gegen seinen Bruder Heinrich, der die deutsche Ritterschaft gegen ihn in den Kampf führte, nach einer Niederlage bei Rothkirch unweit Liegnit den Tod. Auf der anderen Seite verwickelten die Ansprüche des Breslauer Bischofs Lorenz auf die Zehnten der neuen deutschen Grundungen den Berzog in Streitig= keiten mit der Geistlichkeit, welche zur Folge hatten, daß er thatsächlich im Banne der Kirche gestorben ist. Dadurch, daß S. in einer Zeit, wo die Wehrtraft des Reiches bei der überhandnehmenden Zerbröckelung im Innern und dem fort= dauernden Kampje mit den geiftlichen Gewalten, geringer anzuschlagen war, hier in Schlefien ein deutsches Grengland von imponirender Machtstellung ichuf und nicht minder durch feinen Antheil an der Gründung jenes zweiten Bollwerts im Often, des Ordenslandes Preußen, hat er sich obwohl nicht Reichsfürst doch um die Sicherung der Reichagrengen gegen die Glaven ein Berdienft erworben, das bisher schwerlich in feinem ganzem Umfange gewürdigt worden ift.

Zusammenstellung des Duellenmaterials in Grünhagens Regesten zur schlesischen Geschichte, 2. Aust. Cod. dipl. Siles. VII. Lucks, schles. Hürstensbilder, Bogen 7. Smolka, Gerzog Heinrich des Bärtigen auswärtige Beziehungen; schles Zeitschrift. Bb. XII. S. 98 ff. Grünhagen.

Heinrich II. Herzog von Schlefien und Polen 1238-41 fällt im Rampfe gegen die Tataren bei Wahlstatt den 9. April 1241. Unbestritten folgt er feinem Bater Beinrich I. in der Berrschaft über deffen großes Land= gebiet, das von den Nordgrenzen der Niederlaufit bis in den Often bes heutigen Galiziens fich erstreckte. Seine enge Verbindung mit dem Böhmenkönig Wenzel, beffen Schwester Unna seine Gemahlin war, befestigte noch seine Stellung. Und es schien ihm nicht an Kraft zu sehlen in die Fußtapfen seines Vaters zu treten; den Erzbischof von Magdeburg, der auf die Nachricht von Heinrichs I. Tode Schloß Lebus wieder einzunehmen versucht hatte, schlug er zurud, und auch dem Clerus gegenüber hielt er Die Forderungen feines Baters bezüglich ber Behntzahlungen energisch aufrecht, während er andererseits an Freigebigkeit gegen die Klöster, z. B. Heinrichau, Trebnitz, jenem nichts nachgab und auch, wie wir aus den Anführungen späterer Urkunden ersahren, neue Klostergründungen in Angriff nahm, die dann erst nach seinem plöglichen Tode jur Ausführung gekommen find, wie 3. B. die Ansiedlung bohmischer Benediktiner in Gruffau und bohmischer Clarifferinnen auf dem herzoglichen Burgterritorium in Breglau, aber auf dem linten Oderufer, sowie die Fundirungen des großen Elisabethhospitals ebendaselbst, das den gleichfalls aus Prag berufenen Rreugherren mit dem rothen Stern übergeben wurde, alles Stiftungen, bei benen der Ginfluß feiner Gemahlin Anna, die ihrer Schwiegermutter Hedwig an Frömmigkeit kaum nachstand, sich schon barin beutlich zeugt, daß fie sammtlich an beren bohmische Beimath anknupfen. Beinrich hat dann einen frühen Tod gefunden in Folge der schrecklichen Beimsuchung, welche im J. 1241 der entsetzliche Tatareneinfall über die abendländische

Welt brachte. Unter der Regierung des Oftai, Sohnes des großen Ländereroberers Tschingis-Chan, führte sein Neffe Batu vom J. 1237 an ungezählte Schaaren von Mongolen burch das südliche Rußland gen Westen und hatte noch vor Ablauf des Jahres 1240 die Grenzen Ungarns erreicht, wo er dann einen Theil feines Heeres unter Beta (Baidar) zu einer Diverfion gegen Polen entfendet, welcher Lettere am 13. Februar Sendomir erobert. Bas den weiteren Bug dieses Heerhausens bis zur Schlacht bei Wahlstatt anbetrifft, so muß der wunderliche Zickzacklauf, welchen unfere einzige gleichzeitige Quelle (die großpolnifche Chronit, Boguphal refp. Goduflaw Basto) bemfelben gufchreibt (Rrafau, Oppeln, Sieradz, Lenczyc, Kujawien, wozu dann noch Breglau täme) die schwersten Bebenken erregen. Wenn nun der Schreiber diefer Zeilen in feinen fchlefischen Regesten zur Löfung dieser Schwierigkeiten und gestütt auf Die eine Dreitheilung des mongolischen Heeres konstatirende Angabe eines Briefes Kaifer Friedrichs II. vom 5. Juli 1241 angenommen hatte, es sei vielleicht schon von Sendomir aus der größere Theil des Beta'schen Beeres durch die Gebiete von Sieradz und Lenczye nach Rujawien vorgedrungen und dann durch Grofpolen nach Schlefien und gegen Liegnit marfchirt, während ein anderer Beerhaufe über Rratan gegen die Ober vorgedrungen und bei Oppeln sich den Uebergang über den Fluß jum Zuge nach Böhmen ertämpft haben, fo ift dem neuerbings Wolff in feiner Geschichte der Mongolen S. 164 ff. fehr bestimmt entgegengetreten, ohne jedoch die Widersprüche zu lösen, die um so größer werden, wenn man mit der neueren Ausgabe der großpolnischen Chronik (in Bielowski, mon. Polon. II) aus den besseren Handschriften dieta pars exercitus statt decima pars liest. Aus einem Briefe des Böhmentonias Wengel erfahren wir bann, daß Bergog S. II. in Liegnit von den Mongolen eingeschlossen und belagert worden fei und hiftorisch jest steht, daß er am 9. April 1241 in offener Keldschlacht bei Wahlstatt südöstlich von Liegnit jenseits der Ratbach gegen die an Zahl weit überlegenen Mongolen den Sieg und das Leben verloren hat. Was Beinrich bewogen hat die schützenden Mauern von Liegnit zu verlaffen und angesichts des Feindes mit feinem Beere die von Liegnit 11/4 Meilen entfernten Unhöhen von Wahlstatt zu gewinnen, darüber ist es schwer auch nur eine Bermuthung zu äußern. Es läge ja nahe anzunehmen, daß er auf die Bereinigung mit seinem Schwager, dem Bohmenkönig, der ein größeres Geer zusammengebracht, gehofft habe und dieser Lettere erklärt in einem Briefe, er sei zur Zeit der Schlacht seinem Schwager so nahe gewesen, daß er am jolgenden Tage bemfelben mit seinem gangen Beere hatte ju Gulfe tommen tonnen; aber wenn es anders richtig ift, daß Wenzel erft am 7. April von Prag ausgezogen ist, erscheint jene Angabe taum mahricheinlich, und andererseits konnte g. das bohmische Beer doch schwerlich auf der Seite nach Wahlstatt hin erwarten und ebensowenig den Angriffen des nahen Feindes noch etwa eine Zeit lang ausweichen zu konnen hoffen. Neben dem Berzoge haben unter vielen Anderen sein Better, der mährische Prinz Boleflaw, und der Bogt von Löwenberg Thomas hier ihren Tod gefunden. Die Zahlenverhältniffe der Heere werden zu widersprechend überliefert um fonftatirt werden zu konnen und Einzelheiten ber Schlacht bem romantischen Schauergemälbe zu entlehnen, welches der am Ende des XV. Jahrh. schreibende polnische Chronist Dlugosz entwirft, wird man Anftand nehmen muffen, wenn man bei berichiedenen Gelegenheiten beobachtet hat, mit wie großer Phantafie und wie geringer Gewiffenhaftigleit diefer Chronift Schilderungen aus entlegensten Zeiten auszuftaffiren unternimmt. Den Leichnam des gefallenen Herzogs, dem die Mongolen das Haupt abgeschlagen hatten um es auf einen Spieß gesteckt im Triumph umbergutragen, erkannte man, wie es heißt, daran, daß er an einem Fuße eine fechfte Behe hatte. Derfelbe ward in der von ihm refp, feiner Gemahlin gegrundeten

Minoritenfirche ju St. Jafob (jest St. Binceng) in Breslau beigesett, mo fich nachmals ein stattliches Dentmal über jeinem Grabe erhob. Beinrich hat den Belbentod gefunden als Streiter für die gesammte europäische Civilization, welcher Die wilden affiatischen Borden den Untergang brohten. Ge ist eine Thatsache daß die Mongolen trot ihres Sieges von Wahlstatt aus umgefehrt find, und es wird uns viel leichter anzunehmen, dag der tapfere Widerstand, ben bier das Bauflein ber Deutschen ihnen entgegengefest, fie ftutig gemacht habe, als bag, wie König Wenzel in feinen Briefen ruhmredig uns glauben machen will, die Gurcht vor diefem und feinem ftarteren Beere fie geschredt habe. Gur beffen Eifer sich im Rampfe mit den Gindringlingen ju meffen ipricht es wenig, wenn wir ihn Mitte April bis in die Riederlaufit gurudgewichen und mahrend die Mongolen fein Land Mahren vermufteten, fich unthatig auf dem Konigftein bergen jehn. Für den Fortgang der Germanisation nach Often hin war der frühe Tod des hoffnungsvollen Fürsten, der zunächst das Ende der deutschen Berrichaft über Aleinpolen bezeichnete, ein schwerer Schlag; in Schlefien hat fich auf der tabula rasa, welche die Mongolen gurudliegen, die deutsche Colonisation um jo ungehinderter entwickeln fonnen.

Busammenstellung des chronitalischen und urtundlichen Quellenmaterials in Grünhagens Regesten zur schles. Gesch. Cod. dipl. Siles. VII. Abbildung und Beschreibung seines Grabbentmals in Luchs, schles. Fürstenbilder, Bogen 9.
Grünhagen.

Beinrich III. Bergog von Schlefien (Breglau) ftirbt am 1. Decbr. 1266. Rach dem Falle Beinrichs II. in der Mongolenschlacht am 9. April 1242, fam beffen Land an feine 5 Cohne Mesto, Boleglam, Beinrich, Konrad und Bladiglaw, von denen jedoch Mesto bald nach dem Bater geftorben zu fein icheint. Da aber abgesehen bon biejem Letteren nur Boleglam bei bem Tobe bes Baters volljährig war, jo führte diejer zunächst die Regierung allein über das ganze Land, welches allerdings ichnell zusammenichmolz. Das uriprunglich Mesto zugebachte Lebufer Land oder wenigstens Theile beffelben verkaufte ber verschwenderifche Boleglam an den Markgrafen von Brandenburg und ben Erzbischof von Magdeburg, und die groß= und fleinpolnischen Landestheile benutten die Berwirrung nach dem jahen Tode Beinrichs II. um fich der deutschen Berrichaft zu entziehen. Dagegen jollten nach einer lettwilligen Berfügung Beinrichs II., damit eine allzugroße Zersplitterung des Landes vermieden werde, zwei der Brüder, nämlich Konrad und Bladijlaw den geistlichen Stand erwählen, jo daß, als Beinrich, ber ichon 1247 neben Boleslam als Aussteller von Urfunden mehrjach genannt erscheint, mundig wird (vermuthlich 1248), es nur in zwei Theile getheilt zu werben braucht, wo bann S. Liegnit und Glogau erhielt, bas er aber bald auf Andringen seines Bruders gegen bessen Antheil Mittelschlesien mit Breslau vertauscht. Doch entgeht er durch diese Nachgiebigkeit neuem Streite mit dem unruhigen und gewaltthätigen Bruder nicht, welcher das von den deutschen Bürgern tapfer vertheidigte Breslau dreimal vergeblich bestürmt und namentlich bas Reumartter Gebiet ichredlich verwüstet. Reuer Streit entspann fich bann, als einer ber Bruder, Konrad, ber ermahlte Bifchof von Paffau, bas geistliche Aleid abwerfend Uniprüche auf einen Landantheil erhob, wo dann auch 5. zu feiner Abfindung beifteuern jollte. Umjonft machte 5. geltend, daß er nach den früheren Verträgen den anderen Bruder Bladiflam zugewiesen erhalten, mit dem er sich auch zu beiberseitiger Zufriedenheit auseinandergesett habe und dager die Abfindung Konrads mohl dem Bruder überlaffen moge, Boleflam und Konrad überzogen jein Land mit Krieg. Aber obwohl es dem Letteren gelingt Bergog S. gefangen zu nehmen (1249), vermag diefer doch, wie es scheint, einer Bertürzung jeines Erbes zu entgehen. Dagegen gelingt es nach erfolgter Ausjöhnung Boleglaw, den fparjamen Bruder durch llebernahme einer Burgichajt in feine Gelbhandel zu verwideln. S. hatte, wie eine gleichzeitige Quelle flagt, erflart, er wolle die Erbguter feines Baters gurudhaben und beftritt nun an vielen Orten die Bultigfeit beffen, mas fein leichtfinniger Bruder verschleudert, oder was auch hier und da Geistliche und Weltliche in der Zeit der Anarchie nach Beinrichs II. Tode sich willfürlich angemagt hatten. Auch feine aufblubende Sauptstadt Breslau hat von diefer Pragis zu leiden gehabt, und doch barf fie B. als einen ihrer Grunder aniehen. Das Berhaltnig ber Stadt ju bem Landesherrn ward jest erft (1261) für die Dauer begründet, die Burgerichaft auch dem Abel gegenüber auf eigene Fuße gestellt und mit allerlei Sandels= privilegien begnabet, ein umfangreiches Stadtrecht aus Magdeburg für das deutsche Gemeinwesen verschrieben, die Berbindung der deutschen Stadt mit den alten Sigen auf den Oderinfeln hergestellt und in diefer Richtung ein neuer Marttplat, der Neumarkt, angelegt, bald auch die Neuftadt felbständig zu deutschem Rechte ausgeseht. Auch Brieg verdankt S. jein eigentliches Stadtrecht. 3m Gegenfage zu Bater und Grofvater, welche in gewiffer Weife eine welt= historische Stellung einnehmen, ist S. eben nur ein Territorialfürst, über ein beicheibenes Gebiet herrichend, aber mit ordnendem haushalterischem Ginn, ein Bater seiner Lande. B. heirathet 1252 Jutta, die Tochter Konrads von Masowien und Wittme des oberschles. Bergogs Mesto, die ihm als Erben einen Sohn gebiert, den nachmaligen Heinrich IV. Nach ihrem Tobe (ungefähr um 1260) heirathet er eine jachfische Pringeffin, die fpatere Quellen Ugnes nennen, mabrend Grotesend, auf eine Combination sugend, ihr ben Namen Selena beigelegt wiffen will (Bur Genealogie der Breslauer Piaften: Abhandlungen der vaterl. Gefellich. 1872). Beinrich III. wird im Clarenflofter ju Breglau beigefett.

Zusammenstellung des dronitalischen und urfundlichen Materials in

Grunhagens Regesten zur schlef. Geschichte, cod. dipl. Siles. VII.

Grünhagen.

Seinrich IV. Bergog von Schlefien, Berr von Breglau, geboren etwa 1253 in der herzoglichen Burg auf der Dominfel, geftorben den 23. Juni 1290. Sein Bater Beinrich III. hatte auf Andrängen jeines Abels fein Land zwischen feinem Cohne und feinem Bruber bem Erzbischofe von Salzburg Bladiflaw getheilt (daß eine jolche Theilung erfolgt fei, hat neuerdings Loichte in der schles. Zeitschr. XII 64 fehr mahrscheinlich gemacht), doch führte der Ergbischof, da H. bei dem Tode seines Baters (1266) noch minderjährig war, junächst die Regierung über das gange Land. Der junge Pring, der sich schon vorher mehrjach bei feinem Obeime bem Böhmentonig Ottotar aufgehalten, hat nach 1266 noch enger an diefen fich angeschloffen, ber dann auch, als Wladislaw 1270 ftarb, die Bormundichaft weiter führte. 1272, wo S. wieder nach Breglau gurudgefehrt mar, um hier noch Studien obzuliegen, erscheint ein vielgenannter Ritter wallonischer Abtunit Simon (Gallicus) als jein Tutor, wenn gleich ber junge Bergog bereite 1271 felbständig Urfunden ausstellt. 1271 im April nimmt er an dem Feldzuge Ottofars gegen Ungarn Theil. 1276 wird er auf Betrieb feines Oheims Boleslaw in feinem Schloffe Jeltich unweit Ohlau überfallen und nach Burg Lähnhaus geschleppt, wo er 22 Wochen in Saft bleibt; ein zu feiner Befreiung von ben Breglauern ausgeruftetes Geer wird von Boleflams Cohn Seinrich bei Progan unweit Frankenstein am 24. April 1277 auf's Saupt geschlagen, boch gelingt es Ronig Ottotar die Freilaffung des Bergogs auszumirten, als beren Breis berfelbe ein Dritttheil ber einft von feinem Dheime Bladislaw ererbten Lande, die heutigen Kreise Striegau und Reumartt an Boleglam abtreten muß. Un bem Enticheidungstampie bes Bohmentonigs gegen König Rudolf nimmt B. mit anderen ichlefischen Fürften Theil und

erhebt nach Ottokars Tode unter Berujung auf einen mit diejem abgeschloffenen Erbvertrag Ansprüche auf die Grafichaft Glat, welche Lette ihm dann auch König Rudolf zuspricht. Ebenso einigt Markgraf Otto der Lange von Brandenburg, dem S. die Vormundschaft über Ottofars Sohn ftreitig zu machen berjucht, fich mit dem Bergoge, bestätigt demselben den Befit von Glat und gibt ihm jogar feine Tochter Mathilde zur Gemahlin. Ueber weitere Fehden Beinrichs mit jeinen ichlesischen Bettern und den Nachbarberzögen geben die Quellen wohl Andeutungen, laffen aber den eigentlichen Zusammenhang nicht erkennen. Dies gilt auch von dem Auftritte im Schloffe zu Baritsch bei Jauer am 9. Febr. 1281, wo S. die angeblich zu einer Berathung hierher geladenen Berzöge Beinrich von Liegnig, Beinrich von Glogau und Premift von Grofpolen gefangen nimmt und fie nach Breglau führt, um fie bort in Saft zu halten. Wir wissen davon nichts Näheres, als daß die Fürsten bald wieder frei wurden und Premijl bei diefer Gelegenheit das Wieluner Land an S. abtritt. legten Lebensjahre des Bergogs find erfüllt von heitigen Rämpien um den Befit Frafaus. Als nämlich am 30. Septbr. 1288 der Herzog von Krafau und Sendomir, Lesko der Schwarze stirbt, ohne Erben zu hinterlassen, wählt der polnische Abel Boleglaw von Majowien als Herzog, die deutschgefinnte Burgerschaft Krafaus aber ladet Herzog B. von Breslau ein, sich des Landes zu bemächtigen, und als biefer mit einem Beere herbeieilt, öffnen ihm die Burger die machtige Bunft der Fleischer an der Spike die Thore Krakaus, auch die Burg wird ihm durch einen Abeligen Sulfo (von Meserit) in die Sande gespielt und S. führt seitdem bis an sein Lebensende den Titel eines Herzogs von Arakau und Sendomir. Doch auch die Polen, von Bladiglam Lotietet, dem Berzog von Rujawien angeführt, ruften ein neues Beer, und als die Berbundeten Beinrichs deffen Rriegsmacht aus Krafau, wo eine Besatung zurückgeblieben ist, zurückführen, gerathen fie bei Siewierz (einer damals zu Schlefien gehörigen Stadt, die heut zu Ruffifch-Polen gerechnet wird) in einen hinterhalt und erleiden am 26. Febr. 1289 eine schwere Niederlage. Der junge Herzog Primko von Steinau fällt; Boleflaw von Oppeln wird verwundet und gefangen, der Bifchof von Rratau von dem Abel unterftutt, sett jett auch die Uebergabe Krafaus an Wladislaw durch. Wohl ruftet 5. von feinen getreuen Burgern, namentlich ben Breglauern unterstützt von Neuem, aber seine Truppen werden wiederum bei Stala und Swietnicz geschlagen, und polnisch-ruffische Heerhaufen verwiften Oberichlefien bis nach Reife und Grottfau hinauf. Aber die Deutschen in Schleffen, vornehmlich die Breglauer ruften ein neues Beer, mit welchem dann, mahrend S. felbst bereits trant darnieder= liegt, fein Better Beinrich von Liegnit am 24. Auguft 1289 über bie Polen fiegt und in Folge davon auch Krakau wieder einnimmt. Bischof Baul von Arafau wird gejangen, Herzog Wladislaw gelingt es in der Verkleidung eines Mönches zu entfliehen und H. bleibt nun bis an jeinen Tod im ungestörten Besitze von Krafau. Besonders aber muß noch eines andern Kampjes gedacht werben, welchen er über die Grenzen weltlicher und geistlicher Gewalt lange Jahre hindurch mit dem Bischose von Breklau Thomas II. (von 1270—1292) führte, und in welchem er an dem energischen und ausdauernden Rirchenfürsten einen ebenbürtigen Gegner fand. Tief eingreisende Differenzen zwischen den Serzögen und Bischöfen, namentlich über die Frage der Zehnten, die Form ihrer Erhebung rejp. ihrer Ablösbarteit in Gelbe, hatten in Schlefien eigentlich ichon feit der Zeit Beinrichs I. am Anjange des XIII. Jahrh. fort und fort obgewaltet, und unter der Regierung des energischen, zuweilen auch wohl gewaltthätigen Seinrichs IV., glaubte Bischof Thomas II. mannigsachen Grund zu Beschwerden zu haben. Im J. 1276 hatte eine auf 6 Jahre geschloffene gutliche leberein= tunft einen Waffenstillstand herbeigeführt; aber noch vor Ablauf diefer Frist

hatten sich die Gegensätze nur noch verschärft, so daß der Bischof den Bergog in den Bann gethan hatte, und der papitliche Legat Philipp Bijchof von Fermo follte nun 1282 durch einen neuen Schiedsfpruch die Streitigkeiten beilegen. Da diefer Spruch aber den landesherrlichen Rechten des Herzogs in unbilliger Beife zu nahe trat, fo fügte fich Diefer nicht, fondern appellirte an den Papit, und als der Bischof ben Schiedsspruch veröffentlichte, auch an den Erzbischof von Inefen und belangte außerdem ben Bifchof bor bem Gericht der Barone megen 65 Dörfern im Reißeschen und Ottmachauischen Gebiete, deren fich die Bischöfe Bu Unrecht angemaßt hatten (vermuthlich weil felbige eigentlich auf dem von ben Bergogen jum 3wed ber Landesvertheidigung refervirten Grenglerritorium sich befanden) und erlangte auch hier ein ihm gunftiges Urtheil, das dann wiederum ber Bischof nicht anerkannte, welcher Lettere vielmehr den Bergog wegen Richt= beobachtung des Schiedspruches als dem Banne und der überaus hoch gegriffenen Conventionalstrafe von 1000 Mart Goldes verfallen bezeichnete. Derfelbe konnte aber bei ber Mehrzahl bes ichlefischen Clerus, den Nebten ber großen Stifter, ja felbst bei mehreren Mitgliedern seines Domtapitels die Anerkennung des Bannes nicht durchseten, da man vorher erst die Entscheidung des Papstes abwarten zu muffen meinte. Und mahrend ber Bischof aus Breglau flüchten und in der Burg des Kirchenlandes, dem festen Ottmachau, Schutz suchen mußte, ward in Breslau, trotz des Interdiktes der Gottesdienst in der herkömmlichen Beife abgehalten und alle Unstrengungen des Bischofs bermochten es nicht, den ichlesischen Clerus und auch die Ordensgeiftlichkeit auf feine Seite zu ziehen (nur die Dominicaner gingen endlich ju ihm über), noch felbst die römische Curie, bei welcher ein herzoglicher Brocurator mit Geldmitteln ausgestattet wirksam zu operiren wußte, ju einer entichiedenen Erflarung ju feinen Gunften ju bewegen, während indeffen der Herzog auch das Kirchenland befette, felbst Ottmachau im April 1285 in seine Gewalt brachte und den Bischof nöthigte in Ratibor bei dem dortigen Bergog Premiflam eine Zuflucht zu suchen. Etwas beffer wurde des Bischofs Situation dadurch, daß der Gegensatz der Nationalitäten in seinen Kampf mit dem Herzog hineingezogen wurde. Unter den Ordensgeistlichen, welche zum Herzog hielten, standen die Minoriten obenan, und gerade von diesen traten damals 8 der 12 schlesischen Minoritenkonvente von der polnischen zur ichlesischen Kirchenprovinz über und erregten dadurch wie durch ihre grundfat-liche Ausschließung von Polen den Unwillen der polnischen Prälaten. Aufs Neue wurden die alten Klagen laut, daß die deutschen Ansiedler die Zahlung des in Polen üblichen Peterspfennigs, welchen Deutschland nicht kannte, verweigerten, wovon außer dem Breglauer Bifchoje auch der von Lebus zu leiden hatte. So tam es benn, daß jest eine Synode der polnijchen Kirchenproving ju Lenczyc ben 15. Januar 1285 sich gegen den Herzog erklärte, und den Bann bestätigte. Unter dem 29. Juni 1285 wandten sich auch die polnischen Bischöfe an den Papft mit dem Verlangen von der Gefammtheit der polnischen Berzöge eine bewaffnete Execution gegen Bergog S. zu erlangen. Obwohl nun aber auch ber Papst Honorius IV. endlich unter dem 28. März 1286 die Proflamirung ber Bannfentenzen gegen Bergog S. verfügte, fo anderte bas an ber Sachlage nur wenig, und felbst ber Erzbischof von Gnesen zeigte wenig Neigung zu schroffem Vorgeben gegen den mächtigen schlesischen Fürsten, deffen Vettern, die Berzöge von Liegnis, Glogau und Oppeln, sich nun auch (feit 1287) eifrig um Berftellung einer gutlichen lebereinkunft bemuhen. Doch scheitert diefelbe vor Allem an ber hartnäckigen Unnachgiebigkeit des Bischofs, und Herzog H. IV. entschließt sich endlich den Bischof gang aus Schlesien zu vertreiben. Er belagert Ratibor, wo dieser eine Zuflucht gefunden und Thomas sieht sich bald zur Ergebung gedrängt. Aber als er (vermuthlich im Unfange des J. 1288) zu diefem 3mede

in Begleitung der wenigen Domberren, die noch bei ihm ausgehalten hatten, fich in das Lager des Herzogs begiebt, findet er bei diefem seinem schnell verföhnten Begner eine höchft ehrerbietige Aufnahme und Gelegenheit zu einem Bergleiche, ber ihn wieder in ben Befig ber verlorenen Lande und Guter fest. Und gum Gebächtniß des glüdlich wiederhergestellten firchlichen Friedens ftiftet der Bischof zugleich in dankbarer Erinnerung an die ihm in feiner Bedrängniß gewährte Zuflucht zu Ratibor ein Collegiatstift, das er dem streitbaren Bischof Thomas von Canterbury weiht, der Herzog ein gleiches, nur ungleich großartiger angelegtes zu Breglau auf ber Dominfel bem beil. Rreuze geweiht, mit 5 Bralaturen und 12 Canonifaten, welches er auf das Freigebigste mit Gutern und Ginkunften ausstattet, erbaut auch die stattliche Kreuztirche, in welcher ja dann er auch selbst seine lette Rubestätte und ein prächtiges Denkmal erhalten hat. natürlich dem geiftlichen Stande angehörende Chronift, der uns von dem Ausgange bes langen Streites berichtet (bei Stenzel Ss. rer. Siles. I. 114), bemüht sich den Eindruck des vollständigen Sieges, der dem Herzog zu Theil geworden, badurch zu verwischen, daß er ben Letteren bei ber perfonlichen Zusammentunft mit dem Bischof als gang reuevoll zerknirscht darftellt, woran die gange Situation und das Borausgegangene ichwer glauben läßt. Dagegen findet das gefammte Leben und Mirten Seinrichs einen höchft überraschenden Abschluß burch das, was bei seinem Tobe am 23. Juni 1290 erfolgte. An diesem seinem Todestage von herzog B. ausgestellt finden sich nämlich zwei äußerst mertwürdige Urfunden, nämlich einmal ein großes Privileg für das Bisthum Breslau, in welchem jener alle Besitzungen beffelben von allen Diensten und Laften befreit, den Bifchofen fur das eigentliche Rirchenland, nämlich die Gebiete von Reiße und Ottmachau alle herzoglichen Rechte abtritt und so die Landeshoheit, welche die Breslauer Bischöfe dann viele Jahrhunderte hindurch ausgeübt haben, begründet und zweitens eine Art von lettwilliger Verfügung darüber, wie es mit seinen Landen gehalten werden soll, welche auf eine Zersplitterung des Ganzen hinausläuft und zwar in befremblichster Form. Während nämlich Derjenige feiner Bettern, der ihm am Nachsten geftanden und fein Beer jum Siege geführt hatte, Heinrich von Liegnit gang enterbt wird, erhielt Beinrich von Glogau das Herzogthum Breglau in voller Ausdehnung, das jo ichwer ertämpfte Krakau mit Sendomir, mit den gahlreichen Deutschen, die g. einst herbeigerufen, wird ohne Weiteres den Polen überantwortet, Glat an den Bohmentonig gurudgegeben, das Kroffensche Gebiet einem Better, dem Landgrafen Friedrich von Thuringen bestimmt, und außerdem wird neben verschiedenen Schenkungen an die Geiftlichkeit, auch die Stiftung eines Nonnenklofters für 100 Jungfrauen auf der Dominsel an der alten herzoglichen Burg in Aussicht genommen. auffallend uns nun beibe Urtunden erscheinen, infofern fie eine volltommene Berlaugnung alles beffen enthalten, mas ber Bergog mit Energie fein Leben lang gethan und erftrebt hat, fo gewährt doch eine unbefangene fritische Prujung ber beiden Dotumente, von deren einem, dem Bisthumsprivileg, das Driginal uns noch vorliegt, nicht hinreichenden Grund, um diefelben für Falfchungen gu erklären, und obwol die Möglichkeit nicht ausgeschloffen erscheint, daß der Buftand des auf dem Tode liegenden Fürften zur Erichleichung der beiden Dotumente gemigbraucht worden fei, so ist boch auch eine totale Sinneganderung des Herzogs auf dem Todtenbette nicht undentbar. Jedenfalls ift der beabsich= tigte Zweck mit ben beiben Urkunden erreicht worden. Denn wenn gleich das Tefiament nur zum kleinsten Theile ausgeführt worden ist und der Widerstand der Bafallen und namentlich der Breglauer, nicht Heinrich von Glogau, sondern Beinrich von Liegnit das schlesische Berzogthum zugewendet hat, so ward boch. in ben baburch entzundeten inneren Rampfen um bas Erbe Seinrichs die Macht

seines Nachsolgers viel zu sehr geschwächt und gebrochen, als daß derselbe hätte daran denken können, die neuen umsassenen Borrechte der geistlichen Gewalt anzutasten, und auch die deutsche Partei in Aleinpolen und Arakan blieb den Polen preisgegeben; die großartige Perspective, welche H. der deutschen Germanisation eröffnet, war sür immer dahin. Bon H. ist noch zu erwähnen, daß er auch als Dichter Ruhm erlangt hat. Die Manessische Sammlung der Minnesänger enthält zwei, durch poetischen Werth und durchgebildete Technik ausgezeichnete Lieder des Herzogs Heinrich von Pressella, die süglich wohl nur ihm zugeschrieben werden können.

Das Quellenmaterial über Heinrichs IV. Regierungszeit ist zusammengestellt in den von Grünhagen bearbeiteten schlesischen Regesten (Cod. dipl. Siles. VII.), die Urkunden den Kamps mit Bischof Thomas betressend in Stenzels Urk. zur Gesch. des Bisth. Breslau. Eine Biographie Heinrichs IV., sowie eine eingehende, durch mehrere Abbildungen illustrirte Beschreibung des Graddenkmals in der Kreuzkirche gibt Luchs in seinen schles. Fürstenbildern Bog. 10. Als Anhang dazu sindet sich dort auch ein Aussah von H. Kückert: Der Minnesinger Heinrich von Breslau.

Seinrich V. Bergog von Schlefien, Breglau und Liegnit, auch ber Dide genannt, ftirbt ben 22. Febr. 1296. Giner ber Sohne Boleglaw beg Wilben ober Rahlen und zwar nach dem früh verstorbenen Konrad der Aelteste, erlangt er noch bei Lebzeiten seines Baters, eine felbständige Herrschaft, und zwar erhalt er, nachdem er am 24. April 1277 bei Stolz unweit Frankenstein das zur Befreiung bes von Boleslaw gefangen gehaltenen Seinrichs IV. anrudende Beer aufs Saupt geschlagen, das dem Letteren abgepreßte Berzogthum Jauer, succebirt jedoch nach seines Baters Tobe 1278 in beffen hauptlande Liegnig. 1281 nimmt Beinrich IV. in Baritich bei Jauer Die zu einer Busammentunft hierher berufenen Fürsten Beinrich von Liegnis, Beinrich von Glogan und Premiflam von Großpolen gefangen, gibt sie aber bald wieder frei. Rur die Thatsache wird uns überliefert, über Ursachen und Folgen ersahren wir nicht das Mindeste. Mit Heinrich IV. bald wieder ausgesöhnt, sucht unser Herzog in dessen Kampse mit dem Breglauer Bischof Thomas vergeblich Frieden zu ftiften (1287), unterftugt dann auch heinrichs Bemühungen um die herrschaft in Krakau und führt nach anfänglichen Niederlagen bas von den getreuen Breglauern ausgerüftete heer schließlich zu dem entscheidenden Siege (wahrscheinlich am 24. August 1289), der aufs Neue eine deutsche Herrschaft in Krakau begründet. Aber bereits am 23. Juni 1290 ftirbt Heinrich IV. kinderlos, und von feinem Todes= tage datiren zwei hochst merkwürdige Schriftstude, ein großer Freiheitsbrief für Die Beiftlichkeit und eine Urt von Testament, beide darin gleich, daß der Bergog hierin Alles, um das er in schweren Rampfen gerungen, nun freiwillig preis-Es stimmte berart wohl zusammen, wenn ber tapfere Fürft, ber Beinrichs IV. Schlachten geschlagen, ganz leer ausging und der bisher so sernstehende Elogauer Herzog Universalerbe wurde. Aber die Breslauer erkannten das Testament nicht an. Im Einverständniß mit dem Landadel des Fürstenthums, berufen sie ihren ehemaligen Ariegsobersten Seinrich von Liegniz zu ihrem Herzoge und schließen bor dem Glogauer die Thore. Nur unter schweren Rämpfen und nicht ohne umfangreiche Landabtretungen an feinen Rebenbuhler Beinrich I. von Glogau (vgl. deffen Biographie), vermag fich jener zu behaupten. Um ben Beiftand feines ftreitbaren aber ländergierigen Bruders Bolto I. zu erlangen, tritt er demfelben zuerst Jauer und Striegau ab, dann auch noch Schweidnit, Reichenbach, Frankenstein und Strehlen, wird aber dann doch das Opfer schnöben Berrathes. Es hatte nämlich einer feiner Barone, Bakoflaw, einen Todichlag begangen, war dann auf die Gunft des Herzogs pochend, der Rlage, welche die 39 \*

Bermandten des Getödteten erhoben hatten, mit fo herausforderndem Uebermuthe entgegengetreten, daß B., der ihn vergeblich gewarnt, mit ichwerem Bergen endlich die Strenge des Gefetes walten und Batoflams Saupt fallen ließ. Deffen Sohne aber Namens Lutto erklärte der Herzog, wenn derfelbe ihm den Tod feines Baters nicht berzeihen könne, so moge er fein Land meiden, andernfalls wolle er Jenes Schuld ihn nicht entgelten laffen. Lutto erwiederte unter Thränen, er muffe felbst zugestehen, daß sein Bater durch eigene Schuld das Leben verloren habe und sei weit entfernt, Rachegedanken gegen den Berzog zu nähren, er bitte denfelben ihm ein gnädiger Berr zu fein. Run überhäufte ihn 5. mit Ehrenftellen und jog ihn gang in fein Bertrauen. Balb aber bon bem Glogauer Herzog aufgestachelt, fann Lutto Berrath, überfiel (im Novbr. 1293) Herzog S., als dieser gerade ein Bad nahm und schleppte ihn nach Schloß Sandewalde bei Guhrau. Beinrich von Glogan ließ dann feinen unglücklichen Better in einem engen Käfig schreckliche Qualen erdulden, bis derselbe, um dieser erledigt zu werden, sich 1294 bereit erklärte, weitere Landabtretungen zu machen, nämlich eine Reihe von Ortschaften auf dem rechten Oderufer, aus denen dann vornehmlich das bis zur Weida reichende Fürstenthum Oels gebildet wurde. Seine Gesundheit war feitdem zerrüttet, und den nahen Tod voraussehend, übertrug er die Vormundschaft über die drei noch unmündigen Söhne, welche ihm seine Gemahlin Elisabeth, Tochter Boleglaws von Kalisch geboren hatte, seinem Bruder Bolto, der sich jedoch dafür die Abtretung des Zobtenschlosses ausbedang. Heinrich ward im Clarenklofter zu Breglau beigesett.

Hauptquelle das Chronicon principum Poloniae bei Stenzel Ss. rer. Siles. I. Grünh a a e n.

Beinrich I., Berzog von Schlesien-Glogan, zulett auch Berzog von Polen, ftirbt am 9. Decbr. 1309 (als Herzog von Glogau der Erfte seines Namens, doch nicht selten als der Dritte bezeichnet von Solchen, welche die über den ungetheilten Landbesit herrichenden Fürsten Heinrich I. und II. mit= rechnen). Bei dem Tode seines Baters Konrad 1273 oder 74, fallen ihm die Gebiete von Glogau, Grünberg, Schwiebus und Fraustadt zu, er beerbte dann feinen 1289 bei Siewierz gefallenen Bruder Primko von Steinau und suchte, als sein anderer Bruder Konrad zum Dompropst von Breslau gewählt war, 1287 auch deffen Landantheil Sagan zu erwerben, was jedoch die Bafallen dieses Fürstenthums verhinderten, so daß dasselbe bis zum Tode Konrads 1304 in beffen Besitze blieb. Ueber sein Berhältniß zu bem mächtigen Seinrich IV. von Breslau erfahren wir nur von seiner Gesangennehmung durch den Letteren 1281, der aber baldige Freilassung folgte (vgl. die Biographie Seinrichs V.). Im Gegenfake zu feinem Bruder Primko und feinem Vetter von Liegnik bleibt er den Unternehmungen Beinrichs IV. gang fern, vielmehr weiß er während des großen Kampfes des Breslauer Gerzogs mit der Geiftlichkeit sich mit der Letzteren so aut zu stellen, daß in dem Testamente Beinrichs IV., der einen jener beiden merkwürdigen Urkunden, durch welche man ben fterbenden Fürsten an seinem Todestage 23. Juni 1290 Mes preisgeben ließ, mas er fein Leben lang erftrebt hatte, H. von Glogau als Univerfalerbe der schlefischen Besitzthümer seines Betters genannt wurde. Es war dafür nicht mehr als billig, daß er als der erste schlesische Fürst die andere jener beiden fragwürdigen Urkunden, nämlich das große Brivileg des Breglauer Bisthums feierlich anerkannte und bestätigte. Und obwol nun sein Bersuch sich Breglaus unmittelbar nach dem Tode Geinrichs IV. zu bemächtigen, an ber feindseligen Gefinnung der Burgerschaft und bes Landabels, welche Heinrich von Liegnit zum Berzoge begehrten, scheiterte, und er felbst bald nachher (vermuthlich um 1292) in Sandel mit der Geiftlichkeit tam, die ihm sogar den Bann der Kirche zuzogen, so suchte er doch jenen Anspruch sesthaltend durch immer wieder erneute Feindseligkeiten seinen Better wo nicht

jur Abtretung des herzogthums Breslau, fo doch wenigstens zu ansehnlichen Landabtretungen zu nöthigen, und kam so auch wirklich in den Besitz des größten Theils der Gebiete von Hainau, Bunzlau und Naumburg am Bober, mit Zubehör auf dem linken, sowie der Orte Wartenberg, Auras, Trebnit, Militich und Sandewalde auf dem rechten Oderufer, doch damit noch nicht gufrieden, wußte er im 3. 1294, nachdem es ihm unter Benugung des berratherischen Lutto (vgl. die Biographie Heinrichs V.) gelungen war, den Breglauer Herzog in seine Gewalt zu bekommen (1294), von diesem durch eine barbarische Haft die Abtretung von Oels, Bernstadt, Namslau, Constadt, Kreuzburg, Bitschen, Landsberg, Schwirz zu erzwingen. Aus dem bei dieser Gelegenheit und früher abgetretenen Gebiet auf dem rechten Oderuser bis zur Weida entstand bann ein neues Herzogthum, Dels, welches feitdem in der Glogauer Linie Bald sollten sich S. von Glogan noch umfaffendere Aussichten er-In Polen hatte fein Oheim Prempfl von Grofpolen dem in den Befit von Rrafau gelangten Böhmentonig Wenzel die Berrichaft über Polen ftreitig gemacht und war wirklich am 26. Juli 1295 in Gnesen als Rönig von Bolen gefrönt worden. Nach feiner Ermordung am 6. Febr. 1296 trat als Erbe seiner Ansprüche auf Grund einer früheren Zusage Premysl's sein Better &. bon Glogau auf. Allerdings erfahren wir von einem Bertrage vom 10. März 1296, vermöge deffen ein anderer Kronprätendent Bladiflaw Lokietek dem Berzoge S. durch Abtretung des großpolnischen Landes westlich von der Obra und die Bufage feinem Sohne bas Berzogthum Pofen zu überlaffen, feine Ansprüche abkaufte, boch feben wir S. noch weiterhin Ansprüche auf bas ganze Landgebiet feines Dheims erheben und deswegen in weitere Sandel mit Wladiflaw verwickelt werden. Dieje Rampje benutte dann Bolto von Schweidnig um als Vormund der minderjährigen Sohne des 1296 geftorbenen Beinrichs V. dem Glogauer Bergog von dem, mas derfelbe 1294 Jenem abgepregt hatte, wenigstens die niederschlesischen Landestheile wieder zu entreißen. In dem Kampse um die polnische Krone vermochte S., obwol er an feine frühere Politif anknupfend bie Beiftlichkeit durch Berheißung umfaffender Begunftigungen für fich zu gewinnen trachtete, es ebensowenig wie Bladiflam gegen Konig Wenzel aufzutommen, doch behauptete er sich im Besitze von Pofen und Ralisch, und mochte, nachdem auch Sagan 1304 nach dem Tode feines Bruders Konrad an ihn gefallen war, wol für den mächtigften schlesischen Fürsten gelten. Es wird Berzog S. nachgerühmt, daß er gesetliche Zuftande in seinen Landen mit ftarter Sand aufrecht erhalten und dem Räuberwefen mit Strenge gewehrt habe. Die Städte feines Landes, vor allem Glogau, danken ihm große Freiheiten und die Geiftlichkeit zahlreiche Schenkungen, in Glogau hat er ein Kloster der Clarisserinnen neu gegründet (1307). Er heirathete 1292 Mechtilb, die Tochter Herzog Albrechts von Braunschweig-Lüneburg, die ihm 5 Söhne und 4 Töchter geboren hat.

Hauptquelle die Chron, principum Polon, bei Stenzel Ss. rer. Siles. Bb. I. Die Biographie Heinrichs von Words in dessem neuem Archiv sür die Gesch. Schles. und der Lausigen II, S. 3 ist nicht wol mehr brauchbar.

Grünhagen.

Hirbt den 24. Robbr. 1335. Zuerst urkundlich erwähnt unter dem 20. Mai 1304, erscheint er dann in den Jahren 1309—11 neben seinem älteren Bruder Boleslaw als Psandesherr von Troppau, 1310 heirathet er Anna, Tochter König Albrechts I., Wittwe des Markgrasen Hermann von Brandenburg. 1311 kommt er durch Theilung mit seinem Bruder in den Besit des Herzogthums Breslau, d. i. der Gebiete von Breslau und Neumarkt. Obwol er sich nun beeilte, die ihm in dem Theilungsvertrage auferlegte Absindungssumme an den älteren Bruder zu zahlen, so entging er doch dessen Feindschaft nicht und mußte,

als er in einen Taufch ber Landesantheile nicht willigen mochte, fein Gebiet graufam bermuftet feben. Bor biefen Bedrangniffen fuchte er Schut bei Raifer Ludwig dem Baier, der jedoch zwar fein Cand als Reichalehn annahm und beffen Vererbung auch auf die weibliche Linie gestattete, doch wirksamen Schut nicht zu gewähren vermochte. Dagegen ftieg bie Redheit Boleflaws immer höher. Bis in die Stragen Breglau's magten fich feine Kriegsleute; fie ichleppten einen der Rathgeber der Gergogs, den Kanonitus Beinrich v. Bang aus der Capitels= figung gefangen fort, und einen Undern, Mollendorf, überfielen fie in der Glifabethfirche und erichlugen ihn bor berfelben, als er Gegenwehr versuchte. Zeigten jolche Vorkommnisse die Ohnmacht bes allzu friedfertigen Berzogs und die geringe Wehrhaftigfeit ber Breglauer Burgericaft in grellem Lichte, jo mochte Die lettere ebenjo wie der beutiche Abel des Fürstenthums auch noch erwägen, welch ichwere Gefahr bem germanifirten aber gang zersplitterten Schlefien von bem damals unter Bladiflaw Lotietet auf nationaler Grundlage zu erhöhter Macht jich erhebenden Polen drohe, und so riethen sie denn ihrem Herzoge einen wirkjamen Schut durch den Unichlug an das unter dem deutschen Fürstenhause ber Luxemburger beutsch-nationaler Entwidelung neu versicherte Bohmen ju suchen. Um 6. April 1327 mard B. ber Lehnsmann ber Krone Bohmen, an die dann auch das Land jallen follte, wenn der Gerzog ohne männliche Erben zu hinterlaffen mit Tode abginge. Gin Stud bohmijchen Landes, die Grafichaft Glat und eine jährliche Geldrente murden ihm auf Lebenszeit zugesichert. Ginige ichlefische Fürsten waren mit ahnlichen Bertragen bereits vorangegangen, andere jolgten, bald hatte der bei weitem größte Theil von Schlefien die bohmische Oberlehnshoheit anerkannt, ein Greigniß, beffen große Bedeutung man erft erkennt, wenn man erwägt auf der einen Geite die Machtstellung Polens, auf der andern die damalige Schwäche ber deutschen Rachbarftaaten und des Reiches überhaupt und vor allem das in Betracht zieht, daß gerade damals die papit= lichen Legaten unguirieden baruber, bag bie beutschen Roloniften in Schlefien ben in Polen üblichen Peterspiennig zu zahlen verweigerten, mit allen ihnen zu Gebote ftehenden Mitteln die Polonifirung Schleffens anftrebten. Der milbe und iriediertige Bergog, von welchem das menichenfreundliche Wort — er wolle, daß man in feiner Stadt nicht nur lebe und effe, fondern gut lebe und gut effe, urfundlich erhalten ift, lebte im besten Ginverständnisse mit ben herrschenden Patriciern in Breslau, aus deren Bahl er jogar feine Rathgeber mahlte. Es murbe biefen nicht ichwer feine Buftimmung bagu gu erlangen, bag namentlich ber Eventualität eines Beimfalls an die Krone Bohmen gegenüber die Verjaffung der Stadt möglichft festgestellt murde; bie Absorbirung ber landesherrlichen Bogtei durch den Rath, die Canctionirung des oligarchischen Wahlmodus fur den Rath, die Vereinigung von Alt= und Neuftadt, die Wegichaffung der letten Schranken der bürgerlichen Rechtspflege, wichtige Zoll- und Sandelsbestimmungen datiren fast fammtlich aus der Zeit um 1327. Gin Aufruhr der neuftädter Weber, die fich dem Regiment der altftädter Patricier nicht fügen wollten (1333), ward mit blutiger Strenge unterdrückt. 216 g. am 24. Novbr. 1535 starb ohne mannliche Erben zu hinterlaffen, ward er im Clarentlofter (nachmals llrjulinerinnenklofter) zu Breglau beigejett, in beffen Kirche fein Grabstein noch erhalten ift. Gein Land hulbigte ohne Schwierigfeiten bem Böhmentonig Johann, und von dem Portale des ftolgen neuen Rathhaufes, welches die Breslauer in jenen Tagen ju bauen begannen, ichaute ber bohmische Lowe behelmt und gur Mbwehr bereit gegen den feindlichen Diten.

Hauptquelle ist das Chronicon principum Poloniae in Stenzel's Ss. rer. Siles. I. Eingehend ist Heinrichs Leben behandelt in Grünhagen's Breklau unter den Piasten (Berlin 1861). Beschreibung und Abbildung seines Dentmals A. Luchs, Schles. Fürstenbilder, Bogen 11. Grünhagen.

Heinrich, Herzog von Schlesien-Schweidnit, stirbt etwa 1343/44. Bon den vier Söhnen Bolto's I. pflanzten nur zwei ihr Geschlecht weiter fort, nämlich Bernhard, der die schweidnitz-jauersche, und Bolto, der die münsterbergische Linie begründete, und von diesen beiden Linien ist gerade die ältere an Ansehen und Ländern reichere wieder sehr früh erloschen. Denn von den zwei Söhnen des 1326 verstorbenen Bernhard hinterläßt der Aeltere, der mächtige Bolto II. (vgl. dessen Biographie) keine Erben; von dem Jüngeren, dem hier in Frage kommenden H. (der vielsach mit seinem Oheim, Heinrich von Jauer verwechselt worden ist) wissen wir eigentlich nur soviel, daß ihm Schweidnitz zugesallen war, und daß er am Hose des ungarischen Königs Karl Kobert die Hand von dessen. Hatharina zu gewinnen verwochte, die ihm dann eine Tochter Anna gebar. H. schweid nach 1343, wo er das letzte Mal urkundslich erwähnt wird, gestorben zu sein. Seine Tochter, zugleich die Erdin ihres Oheims Bolto's II. hat dann bekanntlich im J. 1353 Kaiser Karl IV. heimzgesührt.

Grotesend, Stammtafeln der schlesischen Fürsten S. 39, Nr. 10.

Grünhagen.

Seinrich I., Berzog von Schlefien, Berr zu Fürstenberg und Jauer, † 1346, einer der Sohne Bolko's I., des Begründers der schlesischen Fürstenlinie von Schweidnig = Jauer. Nach dem Beispiele des Baters nehmen beffen fammtliche Sohne den Namen des von diefem gegründeten Bergichloffes Fürftenberg (heute Fürstenftein) in ihren Titel auf. Bei der Theilung des väterlichen Erbes hatte S. ben westlichsten Theil des Berzogthums Jauer erhalten, und diese Lage feines Landgebietes gab auch wol Beranlaffung, daß gerade er junächft die von seiner Mutter Beatrix, einer Tochter Otto des Langen von Branden= burg ererbten Ansprüche auf einen Antheil des großen Landgebietes erhob, welches nach dem Aussterben der Askanier herrentos zu werden schien. Un= mittelbar nach dem Tode Waldemars (den 14. Aug. 1319) erschien H. mit einigen feiner Getreuen in Gorlit bor bem Rathe und ließ burch biefe geltend machen, daß an das Land Görlig, welches einft Markgraf Otto ber Lange befessen, Niemand besseren Anspruch habe als bessen Enkel, nämlich er und sein Bruder, man möge ihm daher huldigen und wäre es selbst nur unter dem Borbehalte, bis Jemand ein besseres Anrecht nachzuweisen vermöge. Zugleich verpflichtete er fich, mit dem römischen Könige und dem Könige von Böhmen sich in Güte auseinanderzusetzen und auch seine Brüder mit deren Ansprüchen anderweitig abzufinden, gelobte auch die Stadt bei allen ihren Rechten zu laffen. Darauf huldigte ihm die Stadt Görlit, und bereits unter dem 26. Aug. 1319 sehen wir ihn die Brivilegen der Stadt bestätigen. Zwar zog König Johann von Bohmen mit Heeresmacht von Bauben ber gegen ihn beran, verstand fich aber ju einem gutlichen Vergleich um fo eher, als S. feit 1316 mit Agnes, ber Tochter König Bengels von Böhmen vermählt an den Rönig, feinen Schwager bezüglich beren Mitgift, für welche das Gebiet von Königsgrätz verpfändet war, noch Forderungen hatte. Damals blieb Görlit noch bei S. von Jauer, doch trat berfelbe 1329 es seinem Schwager gegen andere lausiger Besitzungen ab, und nachdem inzwischen Berzogin Agnes gestorben war, ohne ihrem Gemahle Erben geboren zu haben, schloß am 4. Januar 1337 diefer einen neuen Bertrag mit bem Könige, ber ihm ben Besitz von Glogan auf Lebenszeit zusicherte, wogegen nach des Herzogs Tode seine lausitzer Besitzungen: Lauban, Zittau, Friedberg, Sorau, Triebel, sowie die Schlösser Priedus, Senstenberg, Tschocha und Sweta an die Rrone Böhmen fallen follten. Ueber feine bohmifchen Besitzungen bagegen verfügte 1345 ein wechselseitiger Erbvertrag mit seinem Neffen Bolto II., bem bann auch Eventualhulbigungen und Privilegienbestätigungen folgten, und ber

schon ein Jahr daraus bei Heinrichs Tode zur Bollziehung kam. Die Städte seines Landes Jauer, Lauban, Hirschberg, hatten sich von ihm verschiedener Privilegien zu ersreuen, allerdings wol schwerlich ohne entsprechende Geldzahlungen. Die Gründung des Minoritenkonvents und des Nonnenklosters der Büßerinnen zu Lauban wird ihm zugeschrieben.

Die Daten über Heinrichs Leben sinden sich am vollständigsten zusammengestellt bei Fischer, Gesch. von Jauer I, 81 ff., doch bedürsen dieselben hier und da der Correctur. Ueber die Huldigung von Görlitz 1319 hat eine von Knothe in der schles. historischen Zeitschrift VIII, 465 mitgetheilte Urkunde neues Licht verbreitet.

Heinrich VIII. mit ber Schramme (Stigmatias), Berzog von Brieg, geb. 1344, stirbt 11. Juli 1399, der älteste Sohn Ludwig I. von Brieg. als Knabe an den hof Raifer Karls IV. gekommen, in deffen Urkunden er jum erften Male am 22. Januar 1360 als Zeuge auftritt, begleitet er diesen fast unausgesett auf beisen Zügen durchs Reich und ins Austand, Frankreich und Italien und verweilt auch bei Karls Nachfolger König Wenzel noch bis zum 3. 1381, zulett als kaiserlicher Kanzler, welches Amt er übrigens schon unter Kaiser Karl wenn auch nur stellvertretend versehen hatte. Am kaiserlichen Hoje hat ihm auch und zwar im I. 1373 ein nicht naher bekannter Zufall eine ichwere Berwundung zugezogen, die lange für tödtlich galt, und von welcher er dann auch seinen Beinamen erhalten hat (Rößler, Regesten Herzog Ludwigs I., ichles. hiftor. Zeitschrift VI, 84, Nr. 767). Von 1381 an lebte er in Lüben, welche Stadt ihm sein Bater als Residenz zu eigner, wenn auch nicht ganz unabhängiger Verwaltung überlaffen hatte. Seine freundlichen Beziehungen zu dem luxemburger Hause trugen seinem Hause die Rückgabe des an Bolko II. ver= pfändeten Gebiets von Nimptsch ein, und beim Tode seines Baters 1390 erbte H. das ganze Herzogthum, welches damals Brieg, Ohlau, Nimptsch, Hainau, Lüben, Kreuzburg, Pitschen und Constadt umsaßte, starb aber bereits ein Jahr darauf am 11. Juli 1399. H. war in erster Che vermählt mit Helena aus dem Geschlechte der Grasen von Orlamunde, und nach deren Tode im Juni 1369 heirathet er 1378 ober 79 Margaretha, Tochter Ziemowits III. von Masowien, Wittwe Kasimirs V. von Stettin, die dann auch noch vor ihrem Gemahle stirbt (vor dem 23. Febr. 1396).

Rößler, Das Leben Berzog Heinrichs VIII. (Breslau 1869) und dazu Markgraf in der schles. histor. Zeitschr. X, 224, welches Letteren Angaben bezüglich der zweiten Gemahlin Heinrichs dann wiederum Grotesend ver=

beffert, Stammtaseln der schlesischen Fürsten S. 16 und 47.

Grünhagen.

Heinrich XI., Herzog von Liegniß, geb. am 23. Febr. 1539, gest. am 3. März 1588. Seit der Zeit, wo in Folge der Mißregierung seines Baters Friederich III. und, während dieser außer Landes war 1557, sein Oheim Georg im Auftrage Königs Ferdinand in Liegniß erschienen war, um zu Gunsten des jungen Prinzen das Land zu verwalten, hatte Friedrich den Sohn im Verdacht, als hielte es dieser mehr mit dem Oheime, und das Verhältniß wurde nur scheinbar besser, als Friedrich 1557 seine Restitution vom Könige erlangte. Der Prinz sühlte sich seinem Vater gegenüber, namentlich wenn dieser, was nur zu häusig geschah, berauscht war, nicht vor Mißhandlungen sicher, und nachdem er 1558 den Kath von Liegniß vergebens um wirksame Verwendung bei dem Vater gebeten, entsich er durch ein Darlehn Jenes unterstützt und hielt sich nun längere Zeit am Hossager König Ferdinands auf, in dessen Dienste man ihn aufnahm, schwerlich ohne die geheime Ubsicht, ihn zu dem alten Glauben zurüczgütnen. Wenigstens ist die srüher bestrittene Erzählung wohl beglaubigt, daß Ferdinand

es sehr übel vermerkt habe, als der Herzog zu Augsburg bei der Frohnleichnams= proceffion 1559 feine Theilnahme abgelehnt habe. Als dann derfelbe am selbigen Tage nach dem Mahle ihm das Waffer reichen wollte, riß ihm der König das Becken weg und sagte: wer mir in der Kirche nicht dienen will, deffen Dienstes bedarf ich auch allhier nicht (fächs. Gesandtschaftsbericht in der schles. hiftor. Zeitschr. XI, 490). Nebrigens steht es mit diesem Aufenthalte Sein= richs am königlichen Soje wol in einem gewiffen Bufammenhange, wenn nun gegen Friedrich III. ernstlicher vorgegangen, derfelbe nach Breglau citirt und bort gefangen genommen und bem Prinzen S. durch taiferliches Decret bas Berzogthum übertragen wird, 1559. Friedrich blieb in Gefangenschaft, Ferdinands Rachfolger, Max II., an ben er fich mit Bitten um Freilassung wendete, sendete zwar Gefandte nach Liegnit und zeigte fich geneigt die Ueberlaffung des Sai= nau'schen Gebietes für ihn von bem Sohne zu verlangen, doch an der von Friedrich stets abgelehnten Forderung, daß die Hainau'schen Stände dem Kaifer schwören sollten, zerschlugen sich die Verhandlungen, und ebensowenig haben birecte Verhandlungen zwischen Vater und Sohn zum Ziele geführt. Friedrich ist den 16. Decbr. 1570 als Gesangener gestorben. Inzwischen hatte H. gleich nach seiner Thronbesteigung 1560 sich vermählt mit Sophie, der Tochter Markgraf Georgs von Brandenburg-Anspach. Das Verhältniß zu seinen Unterthanen, im Anfange höchst freundlich, trübte sich bald in Folge ber Geldverlegenheiten. Denn die ansehnliche Schuldenlaft, welche bereits unter dem Bater angesammelt worden, mehrte sich bald unter H. infolge der kostspieligen Reisen beffelben und feines verschwenderischen Sofhaltes, wie er denn g. B. um Beihnachten 1563 ben römischen König Max mit einem Gefolge von 2000 Pferden mehrere Tage lang in Liegnit festlich bewirthete, sein unfteter, ehrgeiziger und abenteuerlicher Sinn trieb ihn auch immer wieder vom Saufe fort. So tam er auf den Gedanken, fich von dem ihm nahe verwandten finderlofen greifen Bolentonig Sigismund Auguft jum Rachfolger ertlaren zu laffen, und in diefer Absicht verschwendete er 1569 auf einer Reise nach Lublin an 24 000 Thaler ohne boch feinen 3weck zu erreichen. 1571 hielt er um Geld zu erpreffen seinen ganzen Landtag längere Zeit gefangen, weshalb er von den Ständen bei dem Raiser verklagt wurde. Als 1574 der polnische König Beinrich von Anjou seine Krone im Stich laffend flüchtig geworden war, erneuerte ber Liegniger Bergog feine Bewerbungen, doch ohne Erfolg. Dann trieb er fich mit feinem getreuen hans v. Schweinichen in gang Deutschland umber, immer in Geldnöthen, mit Borgen und Betteln unwürdig fein Leben friftend, dabei immer wieder abenteuerliche Plane spinnend, wie 3. B. daß er sich von seiner Gemahlin trennen und die englische Königin Elisabeth heirathen wolle, 1576 ist er in Frantreich Ariegsoberster im Seere der Sugenotten, mahrend inzwischen auf die Rlagen ber Stände vom Raifer fein Berzogthum an feinen Bruder Friedrich IV. gegeben worden war, in deffen größeren Theil er allerdings 1580 wieder restituirt wurde. Bald aber führten Gewaltthätigkeiten des Herzogs zu neuen Reibungen mit seinem Bruder und den Ständen, neue Reisen nach Bolen erregten ben Berdacht des Raisers, und da Vorladungen keinen Ersolg hatten, ward schließ= lich die Verhaftung Heinrichs beschloffen. Im Juni 1581 ruckte ein Expeditions= heer von dem Bischof Martin als Oberlandeshauptmann geführt, gegen Liegnig, und obwol S. anfänglich fich zu ernstlicher Gegenwehr ruftete und auch die Erpeditionstruppen feineswegs einen hervorragenben Grad von Streitbarfeit an den Tag legten, so unterwarf sich doch S. schon nach wenigen Tagen, duldete den Einzug seines Bruders in Liegnit und stellte sich jett auch wirklich in Monatsfrift in Prag, wo man ihn dann gesangen setze und im Januar 1582 nach Breglau führte. Während er hier im faiferlichen Soje Jahre lang

gesangen saß, mühten sich kaiserliche Commissare durch Verhandlungen mit Herzog Friedrich IV. und den Ständen von Liegniß, das Schuldenwesen des Herzogs H. irgendwie zu reguliren. Dieser Letztere aber vermochte es 1585, indem er seine Wächter trunken machte, über die Oder zu entsliehen, und nachdem er sich zwei Tage lang in einem Walde versteckt gehalten hatte, gelangte er glücklich nach Polen, wo der König Stephan sich seiner annahm. Nach dessen Tode nahm er an den Wahlintriguen zu Gunsten des Jagellonen Sigismund Theil und begleitete auch diesen zur Krönung (27. Decbr.) 1587 nach Krakau. Hier aber erkrankte er und starb am 3. März 1588. Dem ketzerischen Fürsten verweigerte die Krakauer Geistlichkeit ein Begrähniß in geweihter Erde, da legten sich die dortigen Weißgerber, unter denen sich viele Schlesier und auch Liegnitzer besanden, ins Mittel, brachten 70 Thaler zusammen und bewogen die Bettelsmönche in einer Capelle ihrer Kirche dem Herzog eine Grabstätte einzuräumen.

Hauptquelle für Heinrichs Leben ist die von seinem Hosmeister und Reisegesährten Hans von Schweinichen versaßte Biographie des Herzogs, abgedruckt in Stenzel's Ss. rer. Siles. Bd. IV neben den eigenen Memoiren Schweinichens (1878 neu herausgegeben von Dr. Desterleh). Bon neueren behandelt Heinzichs Leben eingehend Kraffert, Chronit von Liegniz II, 2. Gine anziehende Charakteristik des Herzogs bietet Gustav Frehtag in den Bildern aus der deutschen Vergangenheit I, 326 (2. Aufl.).

Beinrich I., "ber Schwarze", Graf von Schwerin, war der vierte Sohn des Eblen Gunzelin von Sagen, welcher in der Gefolgichaft des Sachfenherzogs Beinrichs des Lowen an ben Rriegszugen beffelben gegen die heidnischen Slawen in Medlenburg Theil nahm und zum Lohn seiner Tapferkeit nach der Besiegung und dem Tode des Wendenfürsten Ritlot (1160) mit der neugebildeten Grafschwerin im J. 1166 belehnt ward. H. ward um 1155 geboren; seine Jugend fällt alfo in die Zeit der Rampfe der verbundeten Sachfen und Danen wider die Slawen und der Fehden Beinrichs des Löwen mit feinen Widerfachern in Deutschland, welche Ereignisse schon in dem Anaben kriegerischen Sinn und die Lust an tühnen Unternehmungen weckten. — Rach seines Baters Tode (1185) und seines älteren Bruders Helmold I. Entsagung (1194) führte er mit seinem dritten Bruder Gunzelin II. — (der zweite Bruder Hermann war damals Bischof zu Schwerin) — bis zu dessen Tode im J. 1221 die Regierung gemeinsam. Inzwischen aber hatte fich feit Beinrichs bes Lowen Sturz die gange politische Lage im Norden völlig verändert. Aus Berbundeten, deren Sulfe der Sachsenherzog seiner Zeit benutte, waren die Dänen alleinige Herren des Norbeng geworden, indem ber Ronig Rnud VI. die Obotritenfürsten zwang, feine Lehnshoheit anzuerkennen, und durch den Sieg bei Waschow in der Nahe bon Wittenburg in Mecklenburg (1201) auch die Grafschaften Rateburg und Golftein nebst Lauenburg unter feine Botmäßigkeit brachte, fo daß fein Bruder und Nachfolger Waldemar II. nach seiner Thronbesteigung im J. 1203 sich zu Lübeck bon biefen gefammten überelbischen Landen als König der Danen und Wenden und Serren von Nordalbingien huldigen ließ. Waldemars Absichten aber richteten sich auf stete Bergrößerung und Festigung seiner Macht, und so ergriff er gern eine Gelegenheit zur Ginmischung in die Streitigkeiten der Grafen S. und Gunzelin II. von Schwerin mit einem ihrer Lehnsmannen, um fie zunächft (1208) gänzlich aus ihrer Grafschaft zu vertreiben und sie sodann 1214 als seine Basallen wieder einzusehen. Nur der traurige Zustand im deutschen Reiche, herbeigeführt durch die andauernden Parteikampfe zwischen Welfen und Ghibellinen, ermöglichte diefe Machterweiterung Danemarks, und Raifer Friedrich II., eben um Waldemar von der Partei Otto's IV., des Welsen, zu den Shibellinen herüberzuziehen, bestätigte dem Dänenkönige auf dem Reichstage

zu Met urkundlich sogar den Besit der gesammten bis dahin zum deutschen Reiche gehörigen, nordlich ber Mart amifchen Elbe und Ober gelegenen Lander. - Eroberungen welche Waldemar noch über Pommern und Rugen hinaus auf Pomerellen bis nach Livland und Esthland hinein ausdehnte in ber Absicht, Dänemark zur ersten Macht des Nordens zu erheben. So genügte ihm die Lehnshoheit über die Grafschaft Schwerin nicht, er trachtete eben nach bent thatsächlichen Besitz und nahm baber bei dem Tode bes Grafen Gunzeling II. (1221) ohne weiteres Befit von der halben Graffchaft mit der Burg und Stadt Schwerin, indem er Erbanfpruche geltend machte für feinen unmundigen Entel, den jungen Grafen Nicolaus von Salland, als Sohn der Tochter des Grafen Gun= gelin II., welche Balbemar bei Wiedereinsetzung ber Grafen im 3. 1214 für seinen natürlichen Sohn Nicolaus (Grasen von Halland) zur Gemahlin ausbedungen hatte unter Mitgist der halben Grafschaft Schwerin. Der Könia tonnte ungehindert auch diefe Besitzergreifung durch seinen Statthalter, den Brafen Albert von Orlamunde, jur Ausführung bringen, da Graf S. gerade damals noch auf einer Kreugfahrt ins heilige Land begriffen war. Diefer kehrte erft nach Jahresfrift zurud und fand Land und Burg feines Baters bom Danen besett. Bis dahin wenig genannt und nur gleich andern Fürsten und Grafen des Reiches als Berr eines fleinen Territoriums bekannt, follte nunmehr Beinrichs Name balb in Deutschland und über beffen Grenzen hinaus mit Ruhm und Auszeichnung genannt werden. Der Graf nämlich war keineswegs gewillt zu folcher Bergewaltigung zu fchweigen; und da er durch gutliche Berhandlungen beim mächtigen Danenkönig nichts erreichen konnte, brachte er einen Plan gur Reise, dem an Entschlossenheit und Rühnheit nur wenige Thaten in der Geschichte gleichen. Was der Jüngling von den Großthaten eines Heinrichs des Löwen gehört und miterlebt hatte, was er wußte von den fühnen Rämpfen seines Vaters Gunzelin, durch welche derselbe manche Schlachten für feinen großen Lehnsherrn ju ruhmreichem Siege entschieden hatte, das begeifterte jest ben Mann zu hochstem Wagnig. Er begab sich, begleitet von wenigen Getreuen, perfonlich jum Ronig, welcher gerade auf der kleinen Infel Lyoe, fudweftlich von Fühnen mit feinem Soflager jur Jugd weilte. Alle erneuten gutlichen Borftellungen Seinrichs fruchteten nichts, und fo kam die That der Rache jur Ausführung, welche bald Europa in Staunen fekte. - In der duntlen Racht bom 6. auf den 7. Mai (1223) bemächtigte sich der muthige Graf mit Gewalt der Person des Königs und seines Sohnes Waldemar, welche unbewacht und ermudet von den Strapagen der Jagd in ihrem Belte ruhten und führte fie im bereit gehaltenen Schiff eilends an die sichere deutsche Rufte, ohne daß des Konigs Gefolge ahnte, was vorging. Da aber Stadt und Burg Schwerin von ben Danen befett mar, fo brachte S. feine ftolge Beute gunächft nach Lengen in ber Mark (mit welcher Burg er von ben Markgrafen von Brandenburg belehnt war) und von dort bald hernach auf die Burg des befreundeten Grafen ju Danneberg. Erft nach Bertreibung ber Danen aus Schwerin (1225) wurden die Gefangenen im dortigen Schloffe untergebracht. Ueberall in Deutschland, ja im ganzen Abendlande machte diefe außerordentliche That das größte Aufsehen, und sowohl der Raifer, als auch der Papst ergriffen offen Partei, jener für, diefer wider S. Aber alle Berhandlungen und felbst Drohungen von Seiten Danemarks wegen sosortiger Freigabe der Gesangenen, wie auch die wiederholten Androhungen des Kirchenbannes von Seiten des Papftes Honorius III. vermochten nicht, den fühnen Grafen einzuschüchtern, oder auch nur seine allerdings fehr hoch geftellten Forderungen, welche König Waldemar mit Stolz zurudwies, herabzustimmen, und zwar um fo weniger, als ihm fofort ber Graf von Holftein, der Erzbischof von Bremen und auch die medlenburgischen Fürsten

in dem nunmehr unvermeidlich gewordenen Rriege die Sand jum Bundnig reichten. Beide Parteien rufteten und im Januar 1225 tam es bei Mölln in Lauenburg zur Schlacht, in welcher die Danen geschlagen wurden, und sogar der Reichsverweser Graf Albert von Orlamunde in die Gewalt der Feinde fiel, um jett das Loos seines Königs auf der Burg zu Schwerin zu theilen. Das Glud hatte den bis dahin stets fiegreichen Konig, welcher den Beinamen "der Sieger" führte, verlaffen. Bu den harten Bedingungen des Grafen kamen nun noch die Forderungen der Bundesgenossen besselben, so daß Waldemar im Vertrage zu Bardewieck (im November 1225) seine und seines Sohnes Freiheit theuer genug erkaufen mußte mit Zahlung von 45 000 Mark Silber, mit Berausgabe der Grafichaft Schwerin an B. und ebenso Holfteins an den Grafen Abolf, ferner durch Bergicht auf alle beutschen Eroberungen mit Ausnahme von Rugen und endlich durch Gemährung völliger Sandelsfreiheit für die norddeutschen Städte. Auch mußte Waldemar eidlich geloben, wegen feiner Gefangennahme nicht Rache nehmen zu wollen, und zur Sicherung des Bertrages drei seiner Söhne als Geiseln zu stellen. — Sobald aber der König die Freiheit erlangt hatte und nach völliger Zahlung des Löfegeldes im folgenden Jahre auch fein Sohn, fo trachtete Waldemar nur danach, den alten Waffenruhm und feine Macht wieder herzustellen. Heimlich ward gerüftet., und als nun der Papst den König seines Eides entband, trat biefer mit offener Feindfeligkeit hervor. Bei Bornhöft in Holstein fam es zur Schlacht (22. Juli 1227). Den ganzen Tag mährte ber blutige und erbitterte Rampf, bis endlich durch den Uebertritt der Dithmarfen zum deutschen Seere die vollständige Niederlage der Danen herbeigeführt ward. Der König felbst, am Auge schwer verwundet, entging kaum einer zweiten Gefangenschaft und sah sich genöthigt, den Bertrag von Bardewieck zu erneuern und in feinem gangen Umfange zu erfullen, ferner für feine brei noch als Beifeln in Schwerin zurückbehaltenen Sohne weitere 7000 Mark Silber zu gahlen und für immer feinen Planen auf Begrundung einer dauernden Berrichaft Danemarts in ben beutschen Ruftenlandern zu entfagen. - Go icheiterten die großen Entwürfe eines mächtigen Königs an der Seldenhaftigkeit und Rühnheit eines bis dahin wenig genannten Grafen, der ein Rächer des Unrechts seinem Land und Bolk erftand, und Allen, welche durch fein Beifpiel ermuthigt, ihm zu fühnem Bundniß gegen den übermächtigen Feind die Sand reichten, ein Befreier und Erretter bom Joch der Fremdherrschaft ward. Und eben dies macht Heinrichs That jo bedeutsam für die deutsche Geschichte und fichert seinem Namen den gebührenden Ruhm auch bei den kommenden Geschlechtern seiner Nation. — Aber nicht allein auf politischem Gebiet knupften fich Ereignisse von fo großer Bedeutung an Beinrichs Namen, auch das firchliche Leben feiner Zeit — beffen Formen und Anschauungen wir allerdings jeht nach ihrem inneren Werth mit anderem Maßstab meffen - ersuhr durch S. eine weit über die engen Grenzen feiner Herr= schaft hinausgehende Anregung und die Kirche seines Landes eine nicht unerhebliche Bereicherung. Er erlangte nämlich auf feinem Pilgerzuge nach Paläftina "mit großen Mühen und Kosten von dem dortigen Cardinallegaten Pelagius das in einen Jaspis eingeschloffene Blut unferes Berrn" und ließ baffelbe nach seiner Rückehr (1222) am Grünen Donnerstage vom Bischof Brunward seier= lichst als eine der seltensten Reliquien in der Begrähnißcapelle seines Baters und seiner Brüder im Dom zu Schwerin in Verwahrsam nehmen. Bald erscholl gemäß bem bamals herrichenden Glauben der Ruf von biefem feltenen Aleinod und dessen vermeintlichen Wunderwirkungen weit und breit in Deutschland, und gläubige Pilger und Heilung suchende Krüppel zogen zu Tausenden, reichliche Opjer spendend, zur heiligen Blutscapelle im Dom zu Schwerin, so daß aus diesen reichlich fließenden Mitteln dieser bis dahin unvollendete Bau bereits im

J. 1248 geweiht, ferner ein Franciscanerkloster daselbst gebaut und die Einfünste der dortigen Domherren beträchtlich aufgebessert werden fonnten. Brachte somit diese Erwerbung Heinrichs sreilich auch recht reichliche Früchte, so hängt doch der bleibende Ruhm seines Namens vielmehr an den dargelegten ungleich bedeutsameren Folgen seiner politischen Kämpse und Siege, deren er sich allerdings nicht mehr lange ersreuen sollte, indem schon im J. 1228 am 17 Febr. der Tod ihn aus seiner zuletzt so ruhmreichen Lausbahn abrief und ihn in eben jene Domcapelle zu Schwerin bettete, wo bereits sein Bater und seine Brüder ruhten.

Malb. Jahrbücher Bb. 13, 27 und 34. v. Hammerstein, Besitzungen und Ursprung der Grasen von Schwerin. Rudloss, Mealb. Geschichte, Bb. I. v. Lützow, Geschichte von Mealb., Bb. I. u. II. Usinger, Deutsch-dänische Geschichte.

Keinrich von Geroldseck, Bischof von Stragburg, von 1263-1273; stammte aus dem Zweige der Geroldseck im Wasgau; als er jum Bischof erwählt wurde, bekleidete er gerade das Amt eines Sangers des Stiftes. Bereits bor seiner Erhebung hatte ber lette Scheinkaiser ber Interregnumszeit, Richard von Cornwallis, die Privilegien Strafburgs bestätigt und die Stadt zur unmittelbaren Reichsstadt erhoben (18. Nov. 1262). H. v. G., ein erklärter Freund Strafburgs, fonfirmirte Rechte und Gewohnheiten der Stadt, gewährte ihr den Genuß der Allmende und überließ ihr die Aufficht über bas hospital. Der Stadtrath wurde jum Apellhof fammtlicher Städte des Bisthums und ben Städten wurde die Befugnig ertheilt, nach Gutdunten Bundniffe gu ichliegen. Giner gemeinsamen lebereintunft zufolge, ernannte ber Bischof ben Schultheiß; er mählte aus den Reihen des Bürgerstandes die Affefforen, den Zollner, die Mungborfteher: den Burggraf aus der Reihe der Ministerialen. S. v. G. war mildthätig; er speiste täglich hundert Arme. In der Geistlichkeit handhabte er strenge Disciplin. — Gleich nach seiner Erhebung verzichtete er auf jeden Schabenersat, ber noch bon seinem Borganger Balther bon Geroldsed bon ber Stadt zu entrichten blieb. Er fuchte die zwischen Stragburg und der Geroldsedischen Familie fortbestehenden Fehden anszugleichen. Zwischen bem Papst und der Stadt vermittelte er, wegen des abgebrochenen Kirchthurms zu Mundols= heim; das papftliche Interditt wurde aufgehoben. - Mit Strafburg unternahm er gemeinsam einen Kriegszug gegen Selz, wegen des Rheinzolls, und spendete dem Landgrafen Rudolph von Habsburg Geld zum Zuge gegen die Befte Reichen= Indeg trubte fich in der Folge das gute Berhaltnig mit dem letteren. Durch ben Bischof von Bafel und die Bafeler Burger wurde nach einer tragischen Ballscene Strafburg in einen unerquidlichen Streit verwidelt, der sich jahrelang hinzog und unter anderem zu einer unnüßen Belagerung und zu einer Gr= kommunikation Mühlhausens führte (1761). Die Erhebung des Landgrafen Rudolph von Habsburg auf den Thron machte, wie dem Interregnum, fo auch diesem Zwifte ein erwünschtes Ende.

v. Jselin, ad vocem Geroldseck. — Weucker, Apparat. archaeol. p. 178. von Strobel zitirt. — Strobel, Geschichte des Chasses III. p. 36—53 — Lehr, Alsace noble III. — Spach, Oeuvres choisies III. p. 397 — und Spach, Histoire de la dasse Alsace p. 90 u. ff. Spach.

Heinrich von Vehringen, Bischos von Straßburg, von 1201 ober 1202 bis 1223. Das Stammschloß seiner Familie lag an einem Nebenflüßchen der Donau in Schwaben; einer seiner Vorsahren Hermannus Contractus, Graf von Vehringen, war der Vater des St. Galler Chronisten. Das Geschlicht erlosch gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts. Der Bischos Heinrich hatte sich zuerst

für Otto von Braunschweig gegen die Sobenftaufen ertlart, aber nachdem Papft Innoceng III. für den Entel Friedrich Barbaroffa's temporar Partei ergriffen, ward auch der Bischof Beschützer Strafburgs und bestätigte die städtischen Privilegien, erneuerte die von Bischof Heddo (Eddo) getroffenen Berfügungen der sieben Archidiakonate, befreite Frau Bertrade ju Rugdorf von den Rechtsansprüchen der Scharfenberg in Bezug auf Dienstpflicht, vermehrte die Ginkommen des Bisthums durch Abtretung des unangebauten "Gebreites" bei Ruffach an einige seiner Leute, ließ sich vom Stadtvogte fammtliche mit seinem Amte verbundenen Lehen zurückgeben und belehnte ihn aufs neue damit. Durch mehrsache Ber= haltungsmaßregeln zeigte er sich als Schiedsrichter zwischen streitenden Parteien friedliebend. — Er befestigte Dachstein, begunftigte die Grundung des Waifen= und Armenhauses zu Stephansseld durch die Grafen von Werde, 1214 und 1220, die Stiftung des Zufluchtshauses zu Steige durch Adelheid Aebtissin von Andlau (1220). - Beiläufig zu bemerken ift, daß unter feinem Episkopat durch Woelselin (V), taiferlichen Landvogt zu Sagenau, mehrere Fleden, Dörfer und Abteien beseftigt murben. - Der Bifchof war milbthätig, aber ftreng handhabte er die firchliche Disciplin. Gegen die sogenannten Ortlieber, die Brüder des freien Geiftes, eine Zweigsette der Albigenser, wurde eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet, wer nicht widerrief, jum Feuertode verdammt. "Die Regerarube" vor dem Kronenburgerthor bezeugte die unerbittliche bischje Gerichts= barkeit in Glaubensfachen. — In feine bischöfliche Regierungszeit fällt indeffen der befannte Kinderfreuzzug (1212-1213), an welchem sich ebenfalls Bewohner von Stragburg betheiligten, und der in Stalien fläglich endete. Mit dem Raifer hatte der Bischof 1215 das Rreuz genommen. Sein Tod erfolgte den 11. März 1223; beigesett wurde er in der St. Andreaskapelle im Münster.

v. Fielin, IV. p. 744 — Guillimann, Episcop. Argent. p. 269 u. ff. — Würdtwein, Apparat. diplom. X. p. 207. 255. 288 von Strobel zitirt — Strobel, Geschichte des Elsasses I, p. 475. 478 u. ff. — Karl Schmidt, über die Sekten zu Straßburg im Mittelalter, in Ilgens theol. Zeitschrift 1840. 3. Heft p. 21. von Strobel zitirt. — Speculius' Collectaneen, von Strobel zitirt; ging im Brande der Bibliothek von Straßburg zu Grunde — L. Spach, Histoirez de la basse Alsace p. 81 u. ff.

Keinrich von Didra = Stahled, Bischof von Straßburg, 1244-1260. Seine Familie stammt aus einem Schloß in der Unterpsalz bei Bacharach. Er war der Nachfolger des Bischofs Berthold (V) von Trier. Seine Berwaltung fällt in die Zeit des Interregnums. Er war ein erflärter Gegner der Soben= Alls Konrad, Friedrichs II. Sohn, unterlegen, nimmt H. die Schlösser und Dertlichkeiten von Halbenburg (bei Mundolsheim), Kronenburg, Dolenberg, Mastberg, Offenburg, Gengenbach ein; Kaisersberg und Schlettstadt dagegen leisten tapsern Widerstand. Mit Straßburg sest sich der Bischof in autes Bernehmen, befreit die Stadt vom Weinbann und unterwirft die Statuten einer Revision (a. 1249), an welcher die Domherrn, die Mitglieder des Raths und vornehmen Bürger theilnahmen. Es ist der Hauptakt seiner Verwaltung. Die vom J. 1249 batirenden Artifel (deutsch und lateinisch) sind eigentlich nur jechszehn an der Zahl; die übrigen vierundzwanzig wurden nach und nach hin= zugefügt. (Der lateinische Text mit altdeutscher Uebersetzung, in Mone's Anzeiger 1837 p. 23 von Strobel gitirt). Es wurden in diefer Lokalgesetzgebung vorzüglich die Rechte der Frauen berücksichtigt. Im Ganzen war Beinrichs Verwaltung für die Stadt ersprießlich; nicht so die seines Rachfolgers Walter's (VI) von Geroldseck (1260-1263) der im Kampfe gegen die Bürgerschaft, bei Hauß= bergen, den Kürzern zog. — Die Stiftung des Alosters Marienthal a. 1257

hat für die Lokalgeschichte der frommen Pilgersahrten im Elsaß einigen Werth; die klerikalen Schriftsteller haben sich mehrsach damit besaßt.

Strobel, Geschichte des Elsasses I, p. 546 u. ff. — Jselin, ad vocem Stahleck. — Spach, Histoire de la basse Alsace p. 85 u. ff. Spach.

Seinrich I., Erzbischof von Trier, 956-964, mar der Sohn des oft= frankischen Grafen Otto, der als Ahnherr der Grafen von Henneberg gilt, ein Bruder von Bijchof Poppo von Wurgburg und Entel einer Schwefter bes deutschen Königs Beinrich I. Dieser Berwandtschaft verdankte er im Sommer 956 die Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Trier und lohnte diefe Auszeichnung durch treue Anhanglichkeit an jeinen Better Raifer Otto I. Bein= richs erfte Sorge war in Trier die Wiederherstellung der Stiftsturien, als Borbedingung einer strengeren Handhabung der Disciplin gegen den lager gewordenen Domflerus. Den bon ihm gleichzeitig erweiterten Markt zierte er durch das noch borhandene Marttfreuz, ein auf fteinerner Saule aufgerichtetes byzantinisches Rreug, welches in einer lateinischen Inschrift bom 3. 958 die wunderbare Erscheinung von Kreuzen auf den Kleidern der Menschen jeiert. Um 26. Mai 961 wohnte Erzbischof Beinrich der Krönung König Otto's II. zu Aachen und im November 963 der Kirchenversammlung zu Rom bei, welche auf den Untrag Raifer Otto's des Großen den Papft Johann XII. feiner Burde entjette. einem zweiten Romerzuge mit Otto I. ftarb S. auf ber Rudfehr von Rom am 3. Juli 964 an einem nicht naher bezeichneten Orte in Italien an der Peft. Sein Leichnam fand zuerst in Parma die Ruheftatte, wurde jedoch durch seinen Nachfolger Theoderich wieder erhoben und nach Trier gebracht, wo er in der Undreastapelle neben dem Dome beigesett murde.

Gesta Trevir. ap. Hontheim: Prodromus hist. Trevir. cap. XLIV. Görz: Regesten der Erzbischöse von Trier S. 5. Görz: Mittelrhein. Regesten S. 274 sf. v. Eltester.

Heinrich II., Erzbischof von Trier, 1260-1286, stammte aus bem mächtigen lothringischen Geschlechte der Edelherren von Finftingen (Fénétrange), in deren Gebiete zu Münfter an der Saar er im 3. 1260 als Domdechant zu Met das Collegiatstift St. Rifolaus gründete. Beinrich befand sich in einer Miffion feines Betters, des Bijchofs von Stragburg, Walter von Geroldsed ju Rom, als dort der Streit zweier Prätendenten um den erzbischöflichen Stuhl von Trier, der Trierischen Archidiakonen Seinrich von Bolanden und Arnold von Schleiden verhandelt wurde. Kurz entschloffen beutete S. diefen Umftand im eigenen Interesse aus und es gelang ihm, von Papst Alexander IV. die Weihe und die Investitur mit dem Erzbisthum Trier zu erlangen (20. August 1260). Im November besielben Jahres zog er jeierlich in Trier ein und machte nun alle Unftrengungen, fich gegen das widerstrebende Domtapitel in feiner Stellung zu befestigen und die Mittel zur Erlangung des Palliums zu verschaffen. Sommer des Jahres 1261 unterstütte er seinen genannten Better, den Bischof von Stragburg, mit 1700 Cewappneten gegen die Stadt Stragburg. Indeffen endigte der Feldzug für die Verbündeten ungunftig. Um 13. Juli 1261 wurden die Angreifer, nachdem fie bereits die Mauern einer Borftadt erstiegen, von den Strafburgern gurudgeschlagen, bann bei Sausbergen bejiegt und Beinrich fehrte ruhmlos nach dem Abschluffe eines Waffenstillstandes nach Trier zurud. Dort verwickelten ihn die Ausschreitungen feiner Kriegsleute, namentlich der Brand des der reichen Abtei St. Matthias bei Trier gehörigen Dorfes Krittenach in einen ernften Streit mit dem Abte Diefes Klofters, Theoderich von Warsberg, einem alten Gegner, da diefer zuvor in Rom die Sache des Archidiakonen Beinrich von Bolanden verjochten hatte. Als der Abt auf einer Reise nach Coblenz begriffen war, nahmen erzbischöfliche Dienstmannen benfelben gefangen

und brachten ihn nach der Burg Turon, wo er beinahe drei und ein halbes Rahr festgehalten murde. Der Erzbifchof bemächtigte fich ber Abtei und ihrer reichen Besitzungen, mahrend die Rlagen des Gefangenen williges Gebor fanden sowol beim Domkapitel zu Trier, dessen Propst Simon von Franchimont Stiefbruder des Abts Theoderich war, wie bei der Curie zu Rom, wo man die Einlösung des Palliums, ohne welches dem Erzbischof jede kirchliche Funktion verboten war, bis jett vergeblich erwartet hatte. Papft Urban IV. caffirte baber am 5. Novbr. 1261 die dem Erwählten von Trier ertheilte Fatultat der Berleihung firchlicher Beneficien, befahl durch eine ganze Reihe von Bullen vom 22. Novbr. 1261 eine Untersuchung gegen Beinrich von Finstingen wegen Usurpation des erzbischöflichen Titels ohne Empjang des Palliums, Vornahme von Beihen, Simonie, Eidesbruch, Mord, Brand, Raub, Berichleuderung des Kirchengutes, Anlegung von Rheinzöllen zc. und gebot ihm perfonliches Erscheinen zu Rom zur Rechtfertigung von diefen ichweren Beschuldigungen. S. begegnete bem ausziehenden Unwetter in kluger und entschlossener Weise. Den Abt von St. Matthias ließ er zwar frei, nöthigte ihn aber, das Land zu verlaffen und sette an seine Stelle einen Anderen. Die auf Anrusen des Domkapitels heran= ziehenden Wildgrafen Conrad und Emich schlug er in einem Gefechte bei Schwarzenberg im Hochwalde (1263). Nach Rom fau gehen entschloß er sich erft lange nach Ablauf der Vorladungsfrist und nach dem Tode des Papstes Urban IV. im J. 1266. Die Rechtsertigung gelang ihm indeffen nicht. Rach einem bor Papit Clemens IV. am 5. Januar 1267 beftandenen Berhör wurde 5. am 19. Dec. 1267 ab officio et beneficio suspendirt und der papftliche Auditor Bernhard de Castineto mit der Berwaltung des Erzbisthums Trier betraut. Während des Interregnums fand fich aber tein Bollftreder des papftlichen Urtheils in Deutschland. Der papstliche Verwalter ging zwar dorthin ab, wagte aber das Erzstift nicht zu betreten, sondern hielt sich an der französischen Grenze in Jvoi (Carignan) auf. H., der anfänglich auf seine Besitzungen nach Lothringen sich zurudgezogen hatte, begab sich ermuthigt nach Trier zurud, nahm seine Stellung wieder auf und wohnte im April 1269 bem von dem erwählten römischen Könige Richard von Cornwallis zu Worms abgehaltenen Reichstage Günstigere Aussichten eröffneten sich H. nach dem Tode des Papstes Clemens IV. (29. Novbr. 1268). Geftütt auf eine ihm ergebene Partei im Cardinalscollegium unternahm er nach der Wahl Papst Gregor X. (1. Septbr. 1271) eine zweite Reise nach Rom und operirte gegenüber seinem ebenfalls bort anwesenden Gegner, dem Abte Theoderich von St. Matthias fo gludlich, daß der Papst die Gegner versöhnte und H. auf Grund eines Schiedsspruchs von Cardinalen bom 21. Septbr. 1272 in den Befit feiner Burbe und der Berwaltung des Erzstiftes wieder eingesetzt wurde. Indessen nicht ohne erhebliche Die Gesta Trevirorum berechnen die Rosten des Ausenthaltes in Rom, des dort geführten Prozesses und den Erwerb des Palliums auf 33000 Mark. Bei der Königswahl Rudolfs von Habsburg zu Frankfurt 29. Septbr. 1273 wirkte S. zustimmend, begleitet von 1800 Bewaffneten, und wohnte am 24. Oct. beffelben Jahres ber Krönung in Aachen bei. Im Juni bes folgenden Jahres finden wir ihn bei bem von Papst Gregor X. zu Lyon abgehaltenen Concil. Der Bau einer Burg an der Moselseite der Stadt Coblenz verwickelte den Erz= bischof im 3. 1280 in ichwere Sandel mit biefer aufstrebenden Stadt, welche eben den Bau ihrer Ringmauer vollendete. Nach einer langen Ginichließung der widerspenstigen Stadt wurde H. durch einen von den Erzbischöfen von Mainz und Cöln und dem Deutschmeister am 24. Mai 1281 erlassenen Schiedsspruch die Fortsehung seines Burgbaues, wie der Stadtgemeinde die Vollendung ihrer Besestigungen zugebilligt. Bei einem neuen Aufruhr in Coblenz erzwang der

Erzbischof dagegen die gangliche Verbannung seiner Gegner (1. October 1283). Die letten Jahre Heinrichs maren elend und schmerzenreich. Wegen feiner Klugheit und Entschloffenheit in Achtung stehend, aber im Lande mehr gefürchtet als geliebt, benutte er alle Mittel, vornehmlich die Juden, zu Erpressungen aller Art, einestheils um die in Rom aufgewendeten Summen wieder beizubringen, anderntheils um feine Rriegsmacht zu ftarten und feine zahlreichen Burgbauten auszuführen. Bon Podagra geplagt und von Schlagfluffen gelähmt, unternahm der Erzbischof im Frühjahr 1286 in einem eigens dazu gebauten, mit Leder gedeckten Wagen eine Bittjahrt nach dem Walljahrtsorte St. Jodokus (St. Jossesur-mer) im frangofischen Artois an der flandrischen Grenze und hatte fein Biel nahezu erreicht, als ein plötlicher Tob ihn zu Boulogne-fur-mer am 26. April 1286 ereilte. Sein Begleiter, der Archidiakon Werner, brachte die Leiche nach Trier zurück und bestattete sie dort im Dome. Anerkennungswerth, wenn auch im eigensten Interesse erfolgt, ist Heinrichs Thätigkeit in der Besestigung der weltlichen Macht des Kurstaats. Er erwarb dem Erzstifte Trier die Vogteien Bernfastel, Monzelselb (1280), Münftermaifeld und Wittlich sammt der Burg Malberg in der Gifel (1279), erbaute neu die Burgen Bernkaftel (1277), Mahen und Cobleng (1280), vergrößerte und verschönerte den Palast gu Trier und berftärtte die Schlösser zu Saarburg, Pfalzel, Grimburg, Welschbillig, Malberg, Manderscheid, Renerburg bei Wittlich, Marienburg, Ehrenbreitstein, Montebaur und hartenfels. Die Städte Magen und Münftermaifeld umgab er mit Mauern. Seinen Lehenhof verstärkte er durch 31 vornehme Mannen, barunter die Grafen von homburg im Weftrich, die Raugrafen, die von Saarwerden, Beldenz und Zweibruden. Aus Dankbarteit fur die Erlangung und Behanptung feiner Burde begründete er 1276 das Liebfrauenstift zu Rilburg und ließ dort in romantischer Lage durch den Cistercienser-Monch Beinrich eine noch erhaltene schöne gothische Kirche erbauen.

Hist. Trevir. I 740—820. Günther, Cod. dipl. Rheno-Mosellanus II 296—460. Gesta Trevir. ed. Wyttenbach II cap. CLXXXIX—CLXXXII. Görz, Regesten der Erzbischöse von Trier S. 50—56. v. Stramberg, Rhein. Antiquarius I 4. S. 557—565. v. Eltester.

Heinrich I., Bischof von Utrecht, aus dem Geschlechte der Grasen von Vianden, war Archidiaconus der Kölner Kirche, als er 1250 durch den Einsluß des Königs Wilhelm von Holland auf den Utrechter Stuhl erhoben ward an Stelle des abgesetzten Gosewyns von Nemstel. Ein streitbarer Herr und tüchtiger Fürst, eng verbunden mit den Holländern, trat er nicht allein den Geldrischen und den mit denselben verbundenen unabhängigen Herren von Aemstel und Woerden muthig entgegen, sondern besiegte letztere vollkommen und nahm sie gesangen. Er baute zur Deckung seiner Hauptstadt gegen weitere Versuche ihrerseits die seste Burg Vreeland. Auch später rettete sie, als sie mit Florens dem Vogt (s. d.) dem Regenten Hollands, den Bischof bekriegten, 1257, nur dessen Fürsprache. Fortwährende Kämpse mit seinen nur halb gehorchenden Unterthanen in Vrenthe und mit Gelberland und Jülich süllten die Regierung Heinrichs aus, der 1267 starb. Auch als Fürst erwarb er sich Ruhm. Wie sein Rachbar und Patron, König Wilhelm, war er sreigebig gegen die Vürger, erneuerte und vermehrte die Rechte der Städte. Er sand denn auch bei ihnen die frästigste Stühe gegen den widerspenstigen Abel.

3. L. Müller.

Heinrich II., Bischof von Utrecht, war ein Sprosse bairischen herzogelichen Hause Bauses, ein Sohn des Psalzgrafen Philipp, der schon srüher Bischof von Speher gewesen war. Dem Kaiser Karl V. blindlings ergeben, dem er seine 1524 stattsindende Wahl verdankte, hatte er wenig Freude an seinem unruhigen Besitz, seiner ausruhrerischen Hauptstadt und seinem von den Geldrischen schwer

heimgesuchten Lande, während er über die geiftlichen Rechte seines Stuhles sich mit holländischen Stadtregierungen zankte. 1528 übertrug er darum dem Kaiser als Herzog von Brabant und Graf von Holland die Regierung seines Stifts. Ein Jahr später verließ er es völlig, um sich in dem ruhigeren Worms zu erholen. Später Bischof von Freising, starb er 1552. H. verdient nur darum in der niederländischen Geschichte Erwähnung, weil mit dem Ende seiner Regierung die politische Selbstständigeit des Stiftes Utrecht aufhörte. P. L. Müller.

Heinrich II., Bischof von Berden, gewählt am 21. Februar 1407, refignirt am 14. Auguft 1426, geft. 1441, erreichte es, daß die truben Zeiten seines Vorgängers, Konrad von Soltau, für sein Stift noch in Schatten gestellt wurden. Er war ein Sohn des Grafen Gerhard von der Niedergrafschaft Hong, Bruder des nachher regierenden, ihn öfter bekämpsenden Grafen Otto; schon 1384 Domcantor und 1387 Dombechant ju Berden. Der Familieneinfluß, besonders seiner Schwäger, der Herzöge Bernhard und Heinrich von Lüneburg, sette feine Wahl durch; die Zögerung des Domcapitels hatte aber König Ruprecht benutzt, seinen geistlichen Diplomaten, den mit den Interessen des kurpfälzischen Hauses eng verbundenen Herrn Ulrich von Albach (Albet in niederd. Form), zum Verdener Bischofe vom schismatischen Papste Gregor XII. ernennen zu lassen. Eine Intrigue des Domcapitels um beide Gegner durch die mächtige Ritter= jamilie von Behr zu verdrängen, scheiterte, und nun hatte zunächst Ulrich das Lüneburgische, da ihm die Berzoge und die Stadt Lüneburg zufielen, Heinrich das fürftbischöfliche Gebiet selbst in Besig. Beide Gegenbischöfe besuchten 1409 das Concil zu Pifa, Ulrich als Agent Ruprechts, weshalb benn der neue Papft Mexander V. S. bestätigte. Trogdem hielten die Stadt Luneburg und Bergog Beinrich an Ulrich fest, und Raiser Sigismund hielt dies Berhältniß am 26. Juli 1414 aufrecht, bis ein Concil auch über das bischöfliche Schisma entschieden habe; fo fpiegelte fich das papftliche auch im Norden ab; der Befehl des Gegen= papites Johann XXIII. an die Stadt, ichon von Conftanz datirt, 7. Februar 1415, blieb daher fruchtlos. Die Kampje im Stift gehören der Specialgeschichte an; Heinrich zeigte fich bollig fraft- und charatterlos, fo gerieth er bald mit seinem Schwager, bald mit seinem Bruder, mit feiner Stadt Berben, mit seinen Bettern, den Grafen von Oberhona in Teindschaft und wieder in Freundschaft. Seit 1415 warf ihn diefer Haber bem Erzbischof Johann II. (von Slamftorf), später bessen Rachfolger, dem sehbelustigen Landschädiger Ricolaus (von Olbenburg-Delmenhorft feit 1422), in die Urme, was zu den verwüftendften Raubzügen im Wesergebiete zwischen Berden und Bremen führte. Seine eigene Residenz Rotenburg war ihm 1416 von den Herzogen entriffen. Sein bofer Geift scheint fein vertrauter Rathgeber, der Geistliche Johannes Beleber (plattbeutsch für Viel-Bier) gewesen zu fein, den das Domcapitel, die Stadt und die Lüncburger Berzoge gleich haßten, und den die letzteren 7 Jahre zu Rotenburg gesangen in Fesseln hielten. 1417 hatte das Concil Ulrich von Verden entsernt, der Erz= bischof Eberhard von Salzburg verlieh ihm das Bisthum Secau (zu Grat). Bleichzeitig erkannte es Beinrich an, befahl am 19. Sept. 1417 der Stadt Lune= burg, ihm zu gehorchen, und ein kaiferlicher Bejehl vom 9. Oct. 1418 forderte noch für Ulrich die bisher einbehaltenen Gefälle. Fernere drei kaiserliche Edicte vom 23. Sept. und 23. Dec. 1418, durch den Canonicus Hermann Dwergh erzielt, suchten das Domcapitel, Lüneburg und Bergog Wilhelm zu Gunften Heinrichs zu zwingen; der Verwirrung war aber nicht zu steuern. Müde resignirte H. daher am 14. Aug. 1426 zu Gunsten bes päpstlichen Secretarius Johann von Agel oder Affel gegen eine Rente von 400 Goldgulben, die ihm aber auch noch wegen Wiedereinbringung von Verschleuderungen gefürzt wurde. Er ftarb in Berden am 15. Jebr. 1441 und wurde im Dome beigesett. Seinem

Nachfolger hatte er ein völlig bankerottes Stift übergeben, aber kaum ein Berdener Bischof hat Kaiser, Päpste und Concile mehr in Bewegung gesetzt als bieser untüchtige Mann, unter dem es einen Landsrieden kaum noch gab.

Bgl. Pjannkuche, Aeltere Geschichte des vorm. Bisthums Verden S. 216 ff. mit den Nachträgen in Th. II. Neber die Fehden auch von Ompteda in Zeitschr. des hist. Vereins s. Niedersachsen 1865 S. 288 s. Krause. Henrich, Gras von Würtemberg, geb. am 7. Sept. 1448, gest. am

15. April 1519. Als der zweite Sohn des Grafen Ulrich des Bielgeliebten von der Stuttgarter Linie des damals getheilten würtembergischen Hauses und der Clisabeth von Baiern-Landshut wurde H. ansangs zum geistlichen Stande bestimmt, wiewohl er hiezu wenig Anlage und Neigung besaß. Nachdem er bereits im 3. 1461 Domberr der Stifter Maing und Gichftadt geworden, gelang es den Bemühungen des Martgrafen Albrecht (Achilles) von Brandenburg, des fünstigen Schwiegervaters feines alteren Bruders Eberhard, es bei bem Erzbischofe Abolf von Mainz zu erreichen, daß derfelbe ihn am 10. Angust 1465 jum Coadjutor annahm. B. wurde mit der "völligen Regierung aller Weltlich= feit" des Erzstifts (einige Borbehalte ausgenommen) und mit der Berleihung fast aller Pfründen betraut, wogegen er die Schulben bes Stifts ju übernehmen hatte. Allein er vermochte sich in diefer Stellung nicht zu behaupten, ba Pfalzgraf Friedrich der Siegreiche, welcher dieses Vorgehen als einen Schachzug der ihm feindlichen brandenburgischen Politik erkannte, fraftig gegen ihn wirkte und auch Papst Baul II., dadurch beleidigt, daß die Annahme dieses Coadjutors ohne fein Borwissen vorging, entschieden gegen ihn auftrat. Er mußte am 17. Aug. 1467 seine Regierung niederlegen, behielt jedoch den Titel eines Coadjutors und die Anwartschaft auf das Erzbisthum, sowie für einige Zeit das Umt Bischofsheim. In den nächsten Jahren erscheint er als Dompropst zu Gichstädt, gab jedoch endlich ben geistlichen Stand auf. Gin unruhiger Ropf und nach einer eigenen Berrichaft strebend, wußte er es nach vielfachen Umtrieben durchzuseigen, daß er im Uracher Vertrage vom 12. Juli 1473 die Grafichaft Mömpelgard nebst einigen mit ihr verbundenen burgundischen Lehensherrichaften und den elfaffischen Besitzungen Sorburg, Reichenweiher, Bilstein, eingeräumt erhielt, wogegen er freilich nur nach dem Aussterben sämmtlicher würtembergischer Grafen bie Stammlande des Saufes jollte erben tonnen. Indeg brachte ihn fein neuer Besit in schwere Berwickelungen mit dem ländergierigen Herzog Karl bem Kuhnen von Burgund. Schon länger angelte diefer nach dem C ... von lehensober= herrlichen Rechten über das Mömpelgarder Schloß und als nun vollends im Marz 1474 unter Bermittelung Ludwigs XI, von Frantreich die ewige Richtung zwischen Herzog Sigmund von Desterreich und den Eidgenoffen mit einer wesentlich gegen ihn gerichteten Spite abgeschlossen wurde, schritt er zur That, um sich in den Befit des für den kunftigen Prieg ihm besonders wichtigen Schloffes zu fegen. Er ließ den Grafen, der, das Gelübde einer Wallfahrt löfend, arglos mit feinem Sofmeifter und acht Dienern ausgeritten war, im April in ber Gegend von Met gefangen nehmen und ihn nöthigen, daß er die Zusage gab, Schloß und Stadt Mömpelgard in der Weise öffnen zu laffen, daß der Herzog einen Waffenplat daraus machen könne. Zwar erreichte Karl feinen Zweck nicht, denn der würtembergische Landvogt in Mömpelgard wies seine Abgeordneten mit der Bemerkung ab, er werde den Plat halten, fo lange ein Graf von Burtem= berg lebe, S. aber wurde in verschiedenen Kerkern, zu Luxemburg, Granges, Mastricht, Boulogne herumgeschleppt, ja man ließ ihn einmal auf dem Berge la Crotte gegenüber von Mömpelgard Todesangst ausstehen. Erst nach des Bergogs Tode wurde er im Fruhjahr 1477 frei und begab sich nun in Dienste des Erzherzogs Maximilian, deffen empörerische Unterthanen in den Niederlanden

er befämpfen half. Gegen ein Jahrgeld trat er feinem alteren Bruder Graf Eberhard durch den Vertrag zu Reichenweiher vom 26. April 1482 Mömpelgard und die burgundischen Herrichaften ab und behielt blog die elfaffischen für Nachdem er wieder eine turze Zeit sich dem geistlichen Stande zugewandt und fich in das Johanniterhaus im Grünen Worth in Strafburg hatte aufnehmen lassen, vermählte er sich im J. 1485 mit Elisabeth, Tochter Simon Weders, Grafen von Zweibruden, Herrn zu Bitsch und Lichtenberg und nach deren Tode im J. 1488 mit Eva, Tochter des Grafen Johann von Salm, beides trefflichen Cattinnen. Allein ohne Zweifel in Folge des Gefängniffes und der Behandlung in demfelben verfiel er allmählich in Geiftestrantheit und juhrte fich in Reihenweiher und in der Umgegend immer mehr wie ein Wüthrich auf. Daher ließ ihn sein Better, Graf Eberhard im Bart, damals Meinregent der Grafichaft, um Schlimmeres ju berhuten, mit Zustimmung der nächsten Freunde im August 1490 zu sich einladen, sodann aber in einen Ring schließen und auf die Festung Hohen-Urach abführen, worauf Raifer Friedrich genannten Grafen zu seinem Vormund und Pfleger bestellte. Als Gefangener auf jener Festung und dazwischen hinein zu Stuttgart lebte H. noch 29 Jahre, bis er am 15. April 1519 von seinen Leiden erlöst wurde. Bon seinen beiden Söhnen wurde der ältere, Ulrich, der dritte Herzog von Würtemberg (1498-1550), und pflanzte der jungere, Graf Georg, nach dem kinderlosen Absterben von Ulrichs Enkel, Berzog Ludwig, allein den würtembergischen Fürstenstamm fort.

Bgl. Hehd, Graf Heinrich zu Württemberg, in Klaiber, Studien der evang. Geistlichkeit Würtembergs IV, 1, 163—184. Derselbe, Ulrich, Herzog zu Württemberg, 1, 74—85. Chr. Fr. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte 3, 557 ff., 575 ff., 599 ff., 607 ff.

Herzogs Friedrich, Herzog von Bürtemberg, der dritte Sohn des Herzogs Friedrich Karl von der Winnenthaler Linie dieses Hauses (f. oben Bb. 8, 50 ff.) und jungerer Bruder bes regierenden Herzogs Karl Alexander, geb. am 16. October 1687, geft. am 27. September 1734. In Tübingen und Genf gebildet begab er sich im J. 1703 an den Berliner Hof, wo ihm König Friedrich I. eine Kommende des Johanniterordens verlieh. Noch im gleichen Jahre erhielt er — es war die Zeit des spanischen Erbsolgekriegs — eine Anstellung im niederländischen Heere, in welchem er im 3. 1709 jum General= major aufftieg. Giner großen Angahl von Schlachten und Belagerungen wohnte er mahrend dieser Jahre vorzugsweise in den Niederlanden an, zeichnete sich besonders bei ber Belagerung von hun im 3. 1705 aus und griff in ber Schlacht von Ramillies am 23. Mai 1706 mit seinem Regimente viermal die Feinde an, wobei er verwundet wurde. Später trat er in kaiserliche Dienste, in welchen er 1714 Oberstseldwachtmeister, 1715 Oberst über ein Regiment zu Fuß, 1716 Generaljeldmarschalllieutenant, 1723 General über fämmtliche kaiferliche Cavallerie Während dieser Zeit nahm er an dem Türkenkriege der Jahre 1716-1718 Antheil und wurde bei dem Sturme auf Peterwardein am 5. August 1716 verwundet. Als aus Anlag des Todes R. Augusts II. von Polen im J. 1733 zwischen dem Raiser einerseits und dem mit Spanien und Sardinien verbündeten Frankreich andererseits der Krieg von Neuem ausbrach, wurde er zugleich mit bem Feldmarichall Daun, dem Statthalter im Berzogthum Mailand, jedoch in einem Berhaltnig der Unterordnung unter benfelben, an die Spige der ofterreichischen Streitfrafte in Italien gestellt, allein die Operationen dieser Armee gegen die vereinigten französischen und fardinischen Truppen hatten besonders durch Dauns Schuld schlechten Erfolg. Der lettere wurde abberufen und besiehligt, sich zunächst auf seine Güter zu begeben, und auch Herzog Heinrich Friedrich wurde im Anfang des Jahres 1734 zu dem Heere verjett, welches am

Rheine gegen Frankreich versammelt ward. Er erkrankte jedoch bald und ließ sich nach Winnenthal bringen, wo er verstarb. Ein Mann von sanstem, biegsamem Charakter stand dieser Prinz an militärischer Begabung seinen Brüdern Karl Alexander und Friedrich Ludwig (oben Bd. 8, 52) bedeutend nach.

Vgl. Pjaji, Württembergisches Helbenbuch (Eklingen 1840) S. 91—93 und die dort angesührte ältere Literatur. Arneth, Prinz Eugen von Savoyen 2, 406. 3, 320—323, 386—388.

P. Stälin.

Seinrich I. (auch Sezelin) Bifchof von Burgburg (995-1018). Verlaufe des Sommers 995 war das Bisthum Würzburg durch den Tod Bijchof Bernwards erledigt worden; derfelbe war auf der Seimfehr von Conftantinopel, wohin Kaiser Otto III. ihn als Gesandten geschiat hatte, in Achaja gestorben. Nun war es zunächst die Absicht des Kaisers, ihm in der Person seines Kanglers Beribert, des Sohnes des Grafen Sugo von Worms, einen Nachfolger zu geben. Dieser lehnte aber ab und empfahl dafür mit Erfolg seinen Salbbruder von Mutterseite, Beinrich, der einer glaubwürdigen lleberlieferung gufolge, dem bochangesehenen oftfrantischen Geschlechte ber Grafen von Rothenburg a. b. Tauber entstammte. Mit diefem bestieg einer der bedeutendsten und wirkungsreichsten würzburgischen Bischöfe des früheren Mittelalters den Stuhl des heiligen Burkard. Jedoch liegt seine Bedeutung weniger in feiner geiftlichen Thatigkeit, als in feiner Haltung als Reichsfürst und in seiner Wirtsamkeit für die firchenpolitische und territoriale Stellung feines Sochftiftes. Es fei in diefem Zusammenhange gleich hier bemerkt, daß wir bei der Darstellung dieser seiner Erjolge von den weitgreifenden Zeugnigen zweifelhafter Echtheit vollständig Abstand nehmen. Un Raiser Otto III. hat fich S. im Bunde mit seinem Halbbruder, der im I. 999 auf den Kölner Erzstuhl erhoben wurde, aufs engste angeschlossen und bessen Politik aufs nachbrudlichste und unwandelbar unterftügt, auch dann noch als fie in Deutichland und bei dem hohen Clerus felbst auf Widerspruch stieß. Freilich hat der Kaifer diese Anhänglichkeit durch eine Reihe von höchst werthvollen Verleihungen und Gunftbezeigungen erwiedert, welche für die spätere Ausbildung der landesherrlichen Gewalt der Bischöfe von Burgburg maggebend geworden find: ich erwähne ausdrücklich Die feierliche Bestätigung der schon fruher dem Sochstift verliehenen Immunität (um 996), fernerhin die Schenkung zweier echter oftfrantischer Grafschaften (im Rangau und Waldsaffengau), ein Aft königlicher huld der in jener Zeit kaum seines Gleichen hatte (im J. 1000), und der aus den Tagen Karls d. Gr. her berühmten kaiferlichen Pfalz Salzburg mit Neuftadt und bem ganzen Salzgau. Zweimal ift B. im Dienste und Auftrag des Kaisers über die Alpen gestiegen. Das erstemal treffen wir ihn zur Zeit des Weihnachtssestes des Jahres 1000 mit anderen deutschen Fürsten und Bischöfen bei dem Kaiser in Kom und noch im Februar des folgenden Jahres wohnt er ebendaselbst unter dem Vorsitze des Papstes Sylvester II. und des Raisers einer Synode bei, in welcher der bekannte Gandersheimer Streit im Beisein des anwesenden Bischofs Bernward von Hildesheim verhandelt wurde. Und nicht lange war er in die Beimath gurudgekehrt, jo rief ihn der Raifer, deffen Stellung in Italien wie in Deutschland immer schwieriger geworden mar, wie die übrigen deutschen Fürsten und Bischofe schon wieder zu sich; H. und sein Bruder Heribert jolgte auch dem Ruje, aber fie hatten kaum die Grenze von Tostana überschritten, fo traf fie die Runde von dem Dobe Ottos, der am 23. Januar 1002 in Rom erfolgt war. Die Thronbesteigung Kaiser Heinrich II. bringt einen noch höheren Gehalt in das Leben und Wirken des Bischofs. Auch ihm schließt er sich, abweichend von der Haltung feines Bruders, des Erzbischofs von Roln, von Anfang an aufs bingebenoste an. Roch vor der allgemeinen Wahl Beinrichs hat er ihm als König und Herrn gehuldigt und für seine allgemeine Anerkennung nach Kräften zu

wirfen versucht. So begegnen wir ihm ichon in den ersten Jahren des neuen Ronigs auf beffen verschiedenen Softagen und feben ihn fich der Gunft des neuen Berrn erfreuen. Gleich unter ben erften Urfunden Beinrichs finden fich amei für die Würzburger Rirche mit Bestätigungen alter Rechte und mit neuen Berleihungen. Bei der Niederwerfung des Aufstandes des Markgrafen Beinrich von Nordgan fteht der Bifchof wieder entschloffen auf Seite bes Konigs, er erhält zugleich mit dem Abte Erkebald von Fulda von ihm den Auftrag, die Burg Schweinfurt — den Hauptfitz des aufftandischen Fürsten — in Brand zu steden und zu zerstören. Als aber die alte Mutter des Martgrafen sich in die Kirche der Beste flüchtete und schwur, in diesem Jalle sich unter dem Trummern derjelben begraben laffen zu wollen, bewahrten befanntlich der Bischof und der Abt Selbständigkeit genug, den gemessenen Auftrag des Rönigs unausgeführt Bu laffen und fich mit der Brechung ber Befestigungswerte und ber Ginlegung ber Wohnstätten ber Burg zu begnügen. Diefen innigen Beziehungen zwischen dem König und S. blieb aber eine schwere Probe nicht erspart, welche mit der Gründung des Bisthums Bamberg zufammenhängt. Sollte diefer hochft fruchtbare und durch den Erfolg mehr als gerechtsertigte Lieblingsgedanke des Königs ausgeführt werben, jo mußte zu diesem 3wede ein Theil bes bisherigen Bürzburger Sprengels, in welchem Bamberg felbst lag, abgetreten werden. Un= fänglich schien diesem Wunsche des Königs um fo weniger ein Sinderniß ent= gegentreten zu follen, als man von Burgburgifcher Seite jenem beg. öftlichften und unwirthlichsten Begirfe bes Bisthums geringe Corgfalt zugewendet hatte. Auf einer Spnobe zu Maing im Mai 1007 trat ber König mit feinem Plane hervor. Bischof S. von Würzburg war anwesend und mit ihm eröffnete nun der König die geheimen Verhandlungen, die rasch zu einem Ergebniße führen zu wollen schienen. Heinrich überließ der Würzburger Kirche als Entschädigung für die zugemuthete Abtretung 150 Sufen in der Meinunger Mark und ftellte ihm jugleich die Erhebung feines Bisthums zu einem Erzbisthum, dem Bamberg untergeordnet werden sollte, in Aussicht. Der Bischof S. verzichtete auf Grund diefer Zugeständnisse endlich auf die beanspruchten Parochien und gab jum Unterpfand beffen feinen Stab in die Hände des Königs. Darauf geftüht, erklärte fich die Synode für den vorgelegten Plan und empfahl ihn der Genehmigung bes Papstes, Bijchof H. schloß sich diesem Schritte der Spnode sogar durch ein Schreiben an Papit Johann XVIII. an. Die papitliche Ginwilligung erfolgte auch, aber von der Erhebung Würzburgs zum Erzbisthum war keine Rede. Es war kein Zweisel gestattet, der König hatte H. mit jener Hoffnung getäuscht. Bon diesem Augenblicke an änderte dieser aber, entschlossen wie er von Haus aus war, seine Haltung. Nicht ungestraft sollte der König sein Bertrauen miß= braucht haben. Auf der Frankfurter Spnode des November 1007, in welcher der König seinem Gründungswerke die officielle Vollendung geben wollte, blieb er aus und ichiate blog feinen Capellan, der dem Auftrage feines herrn gemäß, von der zahlreich besuchten Versammlung gegen das Vorhaben des Königs, als einer Berletung der Privilegien des Stiftes Würzburg, jeierliche, aber vergebliche Berwahrung einlegte. Das Bisthum Bamberg trat barauf hin fojort ins Leben. Der Bischof von Würzburg verharrte jedoch gleichwohl auf feiner Ein= iprache, grollend wußte er sich vor dem Könige und vor feinen Freunden, die in deffen Namen ihm von der Fortsetzung seines Widerstandes abreden sollten, un= sichtbar und unzugänglich zu machen. Berühmt ift das inhaltreiche und berebte Schreiben, das Heinrichs Freund, der Bischof Arnulf von Halberstadt in diesem Sinne an ihn gerichtet hat, auch sein Bruder, der Erzbischof von Köln, vereinigte seine Ermahnungen mit jonen Neberrebungsbersuchen. Diese wohlgemeinten Unitrengungen verbunden mit dem Bunich des Konigs und der Gindruck des

Beichlusses der ged. Frankfurter Synode brachen in der That zulett seinen Wider= stand und er gab endlich nach. Im Mai 1008 erschien König Heinrich per-sönlich in Würzburg und brachte den ersehnten Ausgleich zu Stande. Der Bischof willigte mit Zustimmung des Clerus, der Kriegsmannen und des ge-sammten Volkes seiner Kirche in die ihm angesonnene Abtretung eines Theiles seines Sprengels endgiltig ein. Dafür wiederholte der König an demselben Tage (7. Mai) die urkundliche lleberlaffung der bereits früher als Schadloshaltung der Bürzburgischen Kirche verliehenen Guter und vermehrte fie zugleich mit einer neuen Schenkung. Gine erhalten gebliebene Zuschrift des Patriarchen Johannes von Aquileja, der der Frankfurter Synode des 3. 1007 nicht beigewohnt hatte, gibt ber ohne Zweifel allgemeinen Genugthuung über diefe endliche Beilegung des Zwiftes zwischen ben Könige und dem Bischof deutlichen Ausdruck. Es ift uns nun feineswegs mahrscheinlich, daß, wie in neuester Zeit behauptet worden ift, in der Seele Beinrichs trot der feierlichen Aussöhnung mit dem König ein Stachel zurudgeblieben fei. Treffen wir ihn doch von jest an wieder wie früher häufig in der Umgebung des Königs, der ihn mit wiederholten und zum Theil recht reichen Begabungen — wie z. B. dem f. Hof Gerau mit dem fogen. Comitat Bessungen im Rheingau und dem Wildbann im weithingestreckten Gramschaber in der Rabe von Burgburg - bedenkt und im Jahre 1012 ein neues Immunitätsprivileg für fein Bochstift ertheilt; als dann der König im Spätjahr 1013 den zweiten Römerzug antritt, um sich die Raiferkrone zu holen, befindet sich S. ebenfalls in feiner Umgebung und als im 3. 1017 ein neuer Rrieg gegen Polen droht, begleitet er mit anderen Biichöfen den Kaifer bis Magdeburg (Juli). Aber gerade feit diefer Zeit gewinnt es, überraschend genug — laut dem Inhalt eines in neuerer Zeit geschehenen Fundes - ben Anschein, daß S., in Folge des Ginfluffes feines Bruders Beribert, ber felten in völlig ungetrübten Begiehungen zu bem Rönige geftanden, eine Schwenkung auf die Seite der Opposition gemacht und sich in Verbindungen mit den Gegnern deffelben in Italien eingelaffen hat. Jener Fund betrifft ein Schreiben des gut kaiferlich gesinnten Bischofs Leo von Vercelli, mit dem S. von früherher felbst in freundschaftlichen Berhältniffen gestanden hatte, an den Wir erfahren aus demfelben, daß die beiden Brüder Beribert und S. beabsichtigten, ihre Nichte mit einem entschiedenen Gegner der deutschen Berrichaft in Italien zu vermählen. Näheres über diese Borgange wiffen wir nicht, die geplante Vermählung aber ist, jo viel bekannt nicht ausgeführt worden. Bischof H. selbst tritt feitdem, d. h. feit dem Novbr. 1017 in den Hintergrund; am 14. Novbr. 1018 ift er gestorben, nachdem er 23 Jahre hindurch seinem Sprengel borgestanden. Für die ihm anvertraute Kirche ist er, wie schon angedeutet, durch die umfichtige und mannhafte Bertretung ihrer Sache von nachwirkender Bedeutung geworden und als gut toniglich gefinnter Reichsbischof steht er zugleich jaft bis zum Schluffe seines Lebens mit in der vordersten Reihe. Für feine Metropole Burzburg felbst hat er sich im besonderen durch die Gründung dreier Collegiatftifter, Die er gum guten Theile mit feinen Erbgütern ausstattete, verdient gemacht; nämlich Stift Neumunfter, St. Stephan und Hang (= in monte); in der Stiftstirche des letteren hat er, ohne Zweisel laut seiner Anordnung, die lette Ruheftätte gefunden.

L. Frieß, Geschichte der Bischösse von Würzburg. — Ussermann, Episcopatus Wirceburgensis et Babenbergensis. W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. 1 u. 2 (Kaiser Otto III und Heinrich II.). — Jahrbücher des deutschen Keiches unter der Herrschaft König und Kaiser Otto's III. von Koger Wilmans, Berlin 1840. — Jahrbücher des deutschen

Reichs unter Heinrich II. von Siegfried hirsch (hermann Papst und harry Breflau). 3 Bde. Berlin, 1862 — 1875. — Forschungen zur deutschen Geschichte, Bb. VIII. (387—392). Wegele.

Seinrich, österreichischer Geistlicher des 12. Jahrhunderts, verfaßte unter Unlehnung an diejenige Form der lateinischen Litanei, welche in feinem Sprengel die übliche war, ein deutsches von ihm selbst als letanse bezeichnetes Gedicht, bas aus einer Reihe von Gebeten an verschiedene Klassen der Beiligen, unter furzer Vorführung der Thaten herborragender Vertreter einer jeden derselben, besteht. Dies Gedicht ist uns in zwei Redactionen erhalten. Die ältere, reprä= sentirt durch die vormals St. Lambrechter, jest Grazer Handschrift (herausgegeben von H. Hoffmann, Fundgruben 2, S. 215 ff.), mag um 1155 ent= standen sein; davon unterscheidet sich die jüngere, um 1170 anzusetzende, die in einer nun verbrannten Strafburger Sandichrift sich befand (herausgegeben von 5. F. Magmann, Deutsche Gedichte bes 12. Jahrhunderts, S. 42 ff.), durch eine Reihe von Zusätzen. Der Verfasser war nämlich inzwischen durch den Abt Engelbrecht (von Obernburg in der Steiermart?) auf den in gang Nieder-Desterreich hochverehrten heiligen Coloman aufmerksam geworden und fühlte sich barum gebrungen, eine Bitte auch an biesen, sowie an einige andere Beiligen seinem Werke nachträglich einzuberleiben. Doch liegt uns diese zweite Redaction nicht in der Fassung des Dichters, sondern in einer von einem streng geistlich gesinnten und fehr nüchtern benkenden Manne herrührenden umgearbeiteten und interpolierten Geftalt vor. — Heinrichs wesentlichstes Berdienst beruht in der originellen Disposition seines Stoffes; als Dichter ift er nicht ungeschickt, als Geiftlicher fteht er auf dem Durchschnittsniveau der Bildung seiner Zeit, als Mensch ift er tief burchdrungen von individuellem Schuldgefühl, das sich in leidenschaftlichen Selbstanklagen Ausdruck schafft, ohne daß jedoch rigoros ascetische Gesinnung hervorträte.

F. Bogt in Paul-Braunes Beiträgen 1 (1874) S. 108—146. A. Schönbach in der Zeitschrift sür deutsches Alterthum 20 S. 189 ff. und besonders M. Roediger ebendaselbst 19. S. 241—346. Steinmener.

Heinrich, ein öfterreichischer Ritter, verfaßte als Laienbruder des Stiftes Melk zwei deutsche Gedichte, die "Erinnerung an den Tod" und das "Priester= , das erstere vor 1163, weil er für den in diesem Jahre verstorbenen Abt Erkenfried von Melk am Schlusse bittet und nach 1153, weil der Tod des Papites Eugen III. auf den allein B. 398 gehen kann, darin beklagt wird. Ob das später gedichtete Priesterleben jemals vollendet wurde, oder uns nur bruchstückweise erhalten ist, wissen wir nicht. Heinrich scheint herbe Erfahrungen im Leben gemacht zu haben, sodaß er sich, nach manchem Ungluck in seiner Familie, fchlieflich nach Melt gurudzog, um dort, abgetrennt von der Welt, die ihm nach turzer Lust so übel mitspielte, Bersuche zu religiöser Erhebung an sich vorzunehmen. Mündliche Unterweisung Seitens seiner Mitbrüder, sowie eigene Lecture, namentlich der Schriften des Gerhoch von Reichersberg, Honorius von Autun und Remigius von Auxerre, machten ihn mit den theologischen Bestrebungen seiner Zeit bekannt. Die Unsichten, welche er sich auf Grund jener Er= lebniffe und diefer Beiehrungen gebildet hatte, spricht er in seinen Gedichten aus. Beibe find sie Satiren. Ein Mann von Weltverachtung und Berbitterung, aber auch andrerseits von übermäßigem Standesbewußtsein erfüllt, will er in der "Erinnerung" zeigen, daß die ganze Welt im Argen liege, die Priefter nicht minder wie die Laien seien von Grund aus verderbt: dies wird in einer Reihe von lebenswarmen, wenn auch gang einseitig aufgesaften Sittenbilbern geschilbert. Diesem umfänglichen Abschnitte, dem der Dichter auch den besonderen Titel "vom gemeinen Leben" beilegt, läßt er erst sein eigentliches Thema folgen, Die

Erinnerung an den Tod, die Ausmalung seiner Häßlichkeit und der Schrecken, die nach ihm des Menschen warten. Im "Priesterleben" wird im wesentlichen nur diesenige Partie der "Erinnerung", die von der Versunkenheit des geistlichen Standes handelt, breiter und schärser ausgesührt. Merkwürdig aber ist, wie dieser eiservolle Mann, der dem ganzen leidenschaftlichen Hasse seiner Brust gegen die böse Welt in den herbsten Worten Ausdruck verleiht, der seine Freude daran hat, zu strasen und nur zu strasen, wie dieser doch von der Zeit seiner Jugend her eine gewisse Galanterie gegen die Frauen nicht verläugnen kann; was er gegen diese vorzubringen hat, das verschweigt er höslich. Die stärksten Contraste, weltverachtende Askese und die Ausänge des Frauencultus, sinden wir somit bei demselben Dichter vereint.

Heinzel, Heinrich von Melk, Berlin 1867. Steinmener. Heinrich: H. Brunonis, ist identisch mit dem Bd. 2 S. 664 besprochenen Heinrich von dem Birnbaum oder Henricus de Phro. Hier ist nur nachzutragen, daß er nach Bianco, d. Univers. Cöln S. 818 f. schon 1423 Rector in Cöln gemesen.

Henricus de Colonia, berühmter Buchdrucker des sünfzehnten Jahrhunderts, über dessen Reben nichts weiteres bekannt geworden, als daß er von Köln am Rhein stammte. Sein Name erscheint zuerst auf Druckwerken in Brescia, wo er von 1474—1476 druckte, dann verband er sich mit Eustachius oder Statius Gallieus, doch trennen sie sich bald wieder und lehterer seht das Geschäft allein sort. Hierauf sinden wir ihn in Bologna, wo er von 1477 bis 1486 eine Ossicia besaß und ziemlich viel druckte. Seit 1484 sinden wir ihn auch in Siena thätig, wo er als der erste die Buchdruckerkunst einsührte. Er arbeitete hier mit einem Gesculschafter Namens Luca Martini und druckte hier bis 1489. Auch zu Lucca hat er von 1490—1491 eine Ossicia besessischen Suca warten bort noch Drucke aus dem J. 1493 unter seinem Namen vor. In Nozano im Lucchessschen druckte er im Jahre 1491 gemeinschaftlich mit Henricus de Harlem.

Bergl. Falkenstein, Geschichte der Buchdruckerkunst S. 226 st. Panzer, Annales typographici Vol. I. IV etc. Grässe, Lehrbuch der Literärgeschichte, III. 1. Abth. S. 207 st. Seemiller, Bibl. Ingolstadiensis Incunadula typographica III, 116. 117. Maittaire, Annales typographici etc.

Hirmaria, Ferraria), gelehrter Augustiner-Eremit des 14. Jahrhunderts. Er stammte aus einem nach dem Dorje Friemar bei Gotha benannten thüringischen edlen Geschlechte. Die äußeren Verhaltniffe feines Lebens sind vielfach noch nicht aufgehellt. Sein Zeit- und Ordensgenoffe Jordan von Sachsen (von Quedlinburg) spricht in seinem 1357 veröffentlichten Werke vitas (sic) fratrum öfter von ihm (lib. II, c. 4, 11-13, 18, 19, 22, 27, ed. Leod. 1625, p. 103, 160, 170, 176, 237 ss., 252 ss., 279 s, 310) und stellt ihn als ein Mufter eines überaus thätigen und tugendhaften Ordensmannes dar. leber seine Lebensschicksale und seine Stellung im Orden beutet er nur gelegentlich an, daß er an der Pariser Universität studirt und gelehrt, daß er dann nach Deutschland gurudgetehrt, fich auch hier eifrig den Studien und bem Predigt= amte gewidmet habe, daß er Magister der Theologie und Prior gewesen und über 70 Jahre alt geworden sei. Die Litterarhiftoriker und Chronisten des Ordens wiederholen gewöhnlich mit Jordan's Worten einzelne erbauliche Züge auß feinem Leben und erganzen diefelben aus alten Urkunden, jedoch fo, daß es oft schwer fällt, den Inhalt der Urkunden von ihren eigenen Combinationen gu

634 Beinrich.

fondern. Gine weitere Schwierigfeit entsteht badurch, daß der Rame Beinrich in der Familie Friemar öfter vorkommt. Schon 1292 erscheint ein Beinrich von Friemar als rector ecclesiae und in einer Urfunde des Klosters Neuwerk als plebanus (Tengel, Supplem. III. Historiae Gothanae Sagittarii, p. 53, und Bener, Beinrich v. Frimar, in den Mittheil. des Bereins f. d. Gesch. u. Alterthumst. v. Erfurt, 5. S. 1871, S. 126). Diefer war somit Weltgeistlicher. Aber auch im Augustinerorden, und zwar im Kloster zu Ersurt, lebten gleich= zeitig zwei Monche diefes Namens, Oheim und Neffe. Wir ersehen diefes aus einem Kausvertrage vom Januar 1350 (bei Tenzel, l. c. p. 56), welchen "religiosus vir fr. Heinr. de Frymaria, lector Ord. fr. Heremit. s. Aug. conventus Erffordiensis zu Gunften feiner Richte Thela von Frym., der leiblichen Schwester reverendi patris fr. Heinrici de Frym., s. theologie magistri", abgeichloffen hat. Darum wird auch der Theologie-Projeffor S. von Friemar in mehreren Urfunden mit dem Beifate junior bezeichnet. (Bgl. Bener, S. 127, 129. Kolde, Die deutsche Augustinercongregation und Joh. v. Staupit, Gotha 1879, S. 42, Anm. 4.) Dagegen glauben wir nicht, daß jener Auguftiner B., der sich in einer Urfunde vom J. 1279 Prior von himmelspjorte (bei Wernigerode) und Provincial der Augustiner in Deutschland nennt (bei Rolde a. a. D.), mit einem von diesen beiden identisch oder überhaupt ein von Friemar gewesen. δöhn (Chronologia provinciae rheno-suevicae Ord. fr. Erem. s. Aug. 1744, p. 34, 36 s.) stellt für die J. 1283 und 1289 einen gewissen Walter urkundlich als Provincial fest und läßt erst auf ihn um 1290 den H. von Friemar jolgen. Allein diefes lettere scheinen Sohn und andere Chronisten des Ordens aus einer Stelle in Heinrichs Schrift "De origine fratrum Erem. s. Aug." erichlossen zu haben, worin er sagt, daß er zugleich mit Aeghd. Romanus u. A. dem Generalcapitel des Ordens ju Regensburg 1290 beigewohnt habe (bei Dielmann, Vita Henr. de Vrimaria por beffen De spiritibus eorumque discretione, Antw. 1652, S. 32). Erst in Urkunden vom 3. 1297 (bei Sohn 38 s.) ift die Rede von einem Provincial Beinrich. Wir zweifeln jedoch, ob der Beifat de Frimaria in jenen Urfunden vortommt; wenigstens gesteht Sohn, S. 40, daß er in alten Handschriften zu Mainz zum J. 1303 noch von einem Provincial von Deutschland, Namens Heinrich von Mellingen (in der Schweiz), gelesen habe. Dagegen schließt sich Höhn lieber der Combination Höggmayer's an, wornach die deutsche Probing ichon 1299 in vier neue getheilt und die neue jächsisch-thüringische Provinz der Leitung des H. von Friemar unterstellt worden Wenn man jedoch bedenkt, daß schon für die Priefterweihe ein Alter von 24 Jahren und für die Provincialswürde noch weitere Verdienste vorausgesetzt werden muffen, so kann man die Anwesenheit des H. von Friemar († 1354) auf bem Generalcapitel zu Regensburg kaum anders erklären, als durch die Annahme, daß er als Ordenskleriker von etwa 15-16 Jahren bei jener Feierlichkeit für den Besuch der Pariser Universität bestimmt wurde. Sicher ist, daß auf den Generalcapiteln u. A. auch über die Bertheilung der Bruder auf die einzelnen Studienanstalten Beschlüsse gesaßt wurden. Da ferner Trithemius (script. eccl. c. 589) sagt, er habe viele Jahre zu Paris gelehrt und diefes den Andeutungen Jordan's durchaus nicht entspricht, so dürsen wir wol annehmen, daß H. die meisten Jahre zwischen 1290-1317 in Paris verlebt hat, erft als Schüler, dann als Lehrer. In einer Urfunde vom 22. Juli 1317 wird zum ersten Male seine Anwesenheit in Ersurt erwähnt (Beber, 127). Das Generaleapitel von Rimini (1318) betraute ihn mit dem Chrenante eines Eraminators für jene jüngeren Ordensbrüder aus ganz Deutschland, welche die hohen Schulen besuchen sollten und mit der Leitung der Studien im St. Thomaskloster in Prag. Wol mit Recht vermuthen Söhn, Dielmann und Beher, daß jener Theologie-Projeffor

H., welcher auf dem Provincialcapitel zu himmelapforte 1320 als Stellvertreter des Ordensgenerals den Vorsit führte, unser H. von Friemar und der ebenda= felbst genannte Diffinitor Beinrich, lector in Erfordia, sein Dheim gewesen. In einer Urtunde vom October 1323 wird der erstere als Projeffor der Theologie in Erfurt und als Beichtvater des Grafen Berthold von Senneberg erwähnt und in letterer Eigenschaft wieder im J. 1339 (Rolbe, 50, Tentel, 53). Beger fand seinen Ramen in noch mehreren Ersurter Urfunden und zwar aus den 3. 1324, 1326 (hier und mährend einiger Jahre wird er ausbrücklich Prior genannt), 1342 ("Fr. Henricus lector, dictus de Vrymaria junior, tunc principalis conventus"), 1346 und 1350. Laut des noch erhaltenen Grabsteines im Chor des Augustiner=Eremitenklosters in Ersurt ist er am 21. April 1354 ge= storben, womit auch der im Todtenbuche des Klosters angegebene Gebächtnißtag übereinstimmt. Der Name des Lectors erscheint auch noch später in den Ur= Eine für uns unlösbare Schwierigkeit macht ein von Beper, S. 128, angeführtes Testament, worin das sepulcrum vener. Mag. Henrici de Vrimaria felicis memoriae und zwar eben im Chor der oben genannten Kirche erwähnt wird. Die Vermuthung Beber's, daß man ihm bei Lebzeiten das Grabmal errichtet und der Testator den bestimmt erwarteten Tod des vielleicht eben schwer ertrankten S. als bereits geschehen angenommen hatte, befriedigt nicht. Aufjallend ift auch die Angabe des Felig Milenfius (Alphab. de monach. et monast. etc., Prag. 1613, p. 234 s., bei Dielmann, l. c. p. 4 u. 44), er habe in einer alten Prager Handschrift gelesen, daß H. von Friemar im J. 1353 Studien= Borstand im Prager Klofter gewesen sei. Wir bemerken nur, daß fie keiner bisher ficher gestellten Thatsache direct widerspricht. Denn einerseits tonftatirt Bener, daß nach 1350 fein Name aus den Erfurter Urkunden verschwindet und Jordan fagt, er habe ungeachtet einer fehr schmerzlichen Unterleibsfrantheit seine raftlofe Thatigkeit bis in fein lettes Sahr fortgesett. - Von feinen gahlreichen Werfen führt Jordan folgende namentlich an: "Super libros ethicorum Aristotelis"; "Super decretali "cum Martha" de celebratione missarum"; "De perfectione hominis interioris ex libris collationum patrum" (wird von Trithemius u. A. in zwei Werke aufgelöst); "De exemptione"; "Quodlibet duo"; "Quaestiones multae ordinariae"; "Opus solemne sermonum de sanctis" (217 an ber Bahl). Hierbon find nur die sermones im Drucke erschienen (Hagenoae 1513, Par. 1514). Trithemius führt nebst diesen Werken theils im Buche De script., eccl., theils im Catal. viror. illust., theils im Chron. Hirsaug. (ad a. 1340) noch an: "Super sententias II. 4" (gedruckt unter dem Titel: "Additiones ad II. sent." mit dem Commentar des Negyd. Romanus zum Lombardus, Basil. 1497, Colon. 1513); "De quadruplici instinctu" (gebruckt Venet. 1498, Hagen. 1513, Par. 1514, Antw. 1652); "De 10 praeceptis (fommt handschriftlich sehr häufig vor; wird mitunter auch dem Alex. v. Hales, Alb. M., Beinr. v. Seffen und Nic. v. Lyra zugeschrieben; unter Lyra's Namen gedruckt: Par. 1493, Colon. 1498, 1504); "Expositio orationis dominicae et salutationis angelicae" (von Dudin, De script. eccl. III. 912, irrthumlich mit den gleichnamigen opuscula des Thom. v. Aquino identificirt); "De 4 modis intelligendi s. scripturam"; "Sermones de tempore"; "In cantica canticorum (vielleicht identisch mit De conceptione mentali super: "Veniat dilectus"); "De incarnatione" (wol aus seinen Quaest, ordinariae, beren Anfang lautet: "Utrum verbum sit ratio alicujus alterius productionis"); "De 7 vitiis principalibus" (ist nur bas 1. Cap. aus De perfectione hom.). Schipphower (bei Meibom, Script. r. Germ. II. 149) nennt noch: "De origine fratrum Erem. s. Aug." (1334 versaßt; Handschriften in Paris, Fulba, Rom; soll nach Eman. Leal zu Benedig 1514 gedruckt worden fein). In deutschen Bibliothefen kommen handschriftlich noch unter

seinem Namen vor; "Passio Dni n. literaliter et moraliter explanata" (gedr. Landsh. s. a., Par. 1514, Hagen. 1517); "De occultatione vitiorum sub specie virtutum"; "De nocturnis illusionibus"; "De mortificatione propriae voluntatis"; "De libertatis ord. Min." (wol identisch mit "De exemptione").

Außer der bereits angeführten Litteratur vgl. noch: Joh. Capgrave (um 1450) De illustr. Henricis l. III. c. 12 ed. Hingeston, London 1858, S. 181 ff. Gandolfo, Dissert. hist. de 200 celeb. Augustinianis script., Rom. 1704, p. 166 ss. Offinger, Biblioth. Augustiniana, Ingolst. 1768, p. 952 ss.;

für das Bibliographische besonders Dielmann und Tengel.

Stanonit.

Scinrich von Gent (Henricus de Gandavo, de Muda, auch Bonicollius genannt), entstammte der jehr alten flandrischen Familie der Goethals und war zu Muda (bei Gent, jett theilweise damit vereinigt) geb. im J. 1217, † in Tournah 1293 (angeblich am 29. Juni). Zunächst im elterlichen Hause unterrichtet, begab er fich nach Köln, wo er bei Albertus Magnus hörte und ungefähr bis 1241 verweilte. Nachdem er hierauf einige Zeit in Gent als Lehrer der Theologie gewirkt hatte, zog er nach Paris, wo er etwa um 1245 die Würden eines Magisters der freien Kunste und eines Doctors der Theologie erwarb. Er trat nun dort auch felbst lehrend in der Sorbonne auf und erhielt den Beinamen Doctor solemnis, unter welchem er noch im späteren Mittelalter so häufig erwähnt wird; auch an den Kämpfen, welche damals an der Parifer Universität durch die Mendicanten hervorgerusen waren, nahm er im Sinne ber Curie Theil und erhielt 1247 den Titel eines apostolischen Protonotares. Im 3. 1275 wurde er Archibiakon in Tournay. Bon feinen Schriften find bie Commentare zur Physik und Metaphysik des Aristoteles, sowie jene zu Petrus Lombardus nur handichriftlich vorhanden, und feine "Logica" ift verloren gegangen; gedruckt wurden die "Quodlibeta theologiae", die "Summa quaestionum ordinariarum" und die "Summa theologica". Er hatte zu jenen ersten Gegnern des Thomas v. Aquino gehört, welche in den fog. Parifer Cenfuren verschiedene Lehrsähe deffelben verurtheilten (1276), und sowie er sich am liebsten an den Platonismus Augustin's, an Bernhard v. Clairvaux und an den Mystifer Hugo v. St. Bictor anichloß, wäre er überhaupt nach seiner ganzen Anlage ber außgesprochenste Platoniter gewesen, wenn ihn hieran nicht die damals allgewaltige Tradition der aristotelisch=arabischen Tradition gehindert hätte. So stand er gewiffermagen außerhalb feiner Zeit, und während er sich durch eine abenteuer= liche Umgestaltung des unklaren Mischmasch, welchen Thomas b. Aquino dargeboten hatte, die Schaar der Thomisten zum Feinde machte, ersuhr er doch durch den haarspaltenden Duns Scotus, dessen Vorläuser er eigentlich war, eine selbst verschuldete Bekämpsung. Außerdem versaßte er auch eine kleine Schrift "De scriptoribus ecclesiasticis", in welcher er eine Fortsetzung des Sigebert v. Gemblours beabsichtiate.

Fr. Huet, Recherches hist. et crit. sur la vie, les ouvrages et la doctrine de Henri de Gand, 1838 (in philosophischer Beziehung wohl nicht genügend): meine Gesch. d. Logit, Bd. III. S. 190 ff. R. Werner, Heinrich

von Gent als Repräsentant des christlichen Platonismus, 1878.

Prantl.

Heinrich von Gorkum oder Gorinchem (in der niederländ. Provinz Süd-Holland), hatte in Paris studirt, war 1420-31 zu Köln Rector des Ghmnasiums de Monte, † 1460. Bon seinen Schristen wurden später gedruckt: "Concordantia Bibliorum" (1489), "Positiones in Aristot. d. coelo et d. mundo" (1501), "Quaestiones de ente et essentia" (1502) und "De superstitiosis quidusdam casibus" (im berühmten "Malleus malesicarum", 1489); auch sand sein

thomistischer Auszug aus der zweiten Analytit des Aristoteles Ausunhme in die officiell am Kölner Gymnasium eingesührte Ausgabe des Petrus Hipanus (1503). Außerdem hatte er einen Commentar zu Petrus Lombardus und ein "Summarium dictorum S. Thomae" versaßt, sowie mehrere kleinere Schristen: "Contra Hussitas", "De simonia", "De obligationibus", "De divinis nominibus", "De praedestinatione", "De eucharistia" und "Libellus de puella Aurelianensi". In den theologischen und philosophischen Parteisragen jener Zeit vertrat er, sowie das ganze damals einslußreiche Gymnasium Montanum, den Standpunkt der Thomisten.

Vgl. Jöcher. Prantl.

Beinrich von Seifen der Meltere: j. Langenstein.

Seinrich von Seffen der Jungere, lehrte am Schluffe des 14. und im Unfange des 15. Jahrhunderts an der Universität Beidelberg erft burch mehrere Jahre die Philosophie, dann die Theologie. Gleichzeitig genoß er die Einkunfte eines Canonicats an der Rirche des heil. Chriacus zu Reuhaufen bei Worms. Zweimal (1400 und 1411) war er Rector ber Hochschule. Später, jedenfalls nach 1414, zog er sich von der Welt zurud und trat in den Karthäuserorden, in welchem er als Prior des Alosters Monithusen bei Arnheim in Geldern am 12. August 1427 gestorben ift. Er wird vielsach mit Beinrich von Beffen dem Aelteren (f. Langenstein) verwechselt und die Werke des Einen werden dem Underen zugeschoben. Trithemius hebt von den Schriften, welche unfer S. verfaßt hat, hervor: Commentare ju den 4 Büchern der Sentenzen des Betrus Lombardus, zu den zwei ersten Büchern Mosis, ben Proverbien und der Apocalppfe, einen Dialog zwischen einem Bischofe und einem Presbyter, über die Feier der Meffe, Predigten. Er fügt jedoch hingu: "Und noch einiges Andere". Hartwig vertheidigt in jeiner Monographie "Henricus de Langenstein dictus de Hassia" (Marb. 1857), II, 4 ff. mit guten Gründen die Autorschaft unseres H. bei solgenden sonst seinem alteren Namensgenossen zugeschriebenen Werken: "Summa de republica", die sich nur in einer Handschrift der Heidelberger Uni= versitätäbibliothet erhalten hat; "Tractatus ad eruditionem confessorum" mit den Unjangsworten: Tibi dabo claves etc. Zwei Sandichriften bezeichnen Beidelberg als den Ort der Absassung. Diese Schrift wurde zu Memmingen 1483 gedruckt. Zugleich mit ihr und noch einmal vor 1500, jedoch ohne Angabe des Ortes und Jahres: "Regulae ad cognoscendam differentiam inter peccatum mortale et veniale". Auch die von Seelen (Miscellanea XVII, p. 378, Lubecae 1734) herausgegebene "Continuatio s. Augustini homiliae pro festo lanceae et clavorum" gehört wegen ber barin vorkommenden Zeithestimmung 1420 wol unserem H. an. Ebenso der Tractat "De discretione (al. approbatione) spirituum" (gedruckt zu Antwerp, 1652). Obwol ein paar Sandichriften letteren bestimmt dem H. von Langenstein zuschreiben, so kann er ihm doch nicht angehören, weil darin der Ginfluß der Geftirne auf den Menschen in einer Beife geltend gemacht wird, die Langenstein fortwährend auf das Gifriafte befampft hat.

Bgl. Trithem. de script. eccles. n. 754. Pez, thesaur. anecd. I, p. LXXV. Aschbach, Gesch. d. Wiener Univ. I, 366 ff. und besonders die cit. Monographie von Hartwig.

Horiton von Lettland. An der Spize der livländischen Geschichtsschreiber des Mittelalters steht als ihr erster und zugleich berühmtester Repräsentant der Lettenpriester H. Lange als Lette betrachtet, ist er neuerdings allgemein, sreilich unter dem Widerspruch des letten Heransgebers, als Deutscher in Anspruch genommen worden. Noch in jugendlichen Jahren scheint er zuerst im Frühling 1203 in Begleitung des Bischpfs Albert von Riga zenen Voden be638 Beinrich.

treten zu haben, dem seine spätere geiftliche wie schriftstellerische Thätigkeit gewidmet war. Am bischöflichen Hofe zu seinem kirchlichen Berufe vorbereitet, wird er 1208 als eben geweihter Briefter ins Land der Letten ausgesandt, um ihnen die Taufe zu reichen. Dort hat er seinen Sit aufgeschlagen und ift unter ben Wechsels fällen nicht endender Rriege Jahre lang thätig gewesen den Neubekehrten "die Gluckseligkeit des ewigen Lebens darzulegen". Mit Bischof Philipp bon Rageburg, zu dem er während dessen mehrjähriger Anwesenheit in Livland in ein näheres Verhältniß getreten war, sehen wir ihn 1215 zum großen Lateranconcil nach Rom eilen. Geimgekehrt hat er an der Bekehrung des Cftenvolkes raftlofen Untheil genommen. Bunachft im Gefolge beutscher Beere, bann, als ber gehn= jährige Widerstand der Gegner gebrochen, einsam weite Gebiete durchwandernd übt er seinen Beruf aus. In dem darauf zwischen Deutschen und Danen über die Theilung der Eroberungen ausbrechenden Streite vertritt er gegenüber dem Erzbischof Andreas von Lund die Ansprüche der Seinigen; ein zweiter Bonifacius ichlägt er im haine des Gottes Tharapita die heidnischen Gögenbilder nieder. Im J. 1225 begleitete er dann den Legaten Wilhelm von Modena auf deffen Rundreise durch Livland um uns zum letzen Male zu Ansang des solgenden Jahres missionirend in den eftnischen Strandprovinzen zu begegnen. In dieser Periode, dem Jahre 1225 und im Frühling 1226, ichrieb er auch fein Geschichtswert; nur der lette, dreißigste Abschnitt desselben ist unmittelbar nach der Eroberung Oesels zu Anjang 1227 abgefaßt. Den Anlaß dazu bot die Aufforderung der Landesberrn und Genoffen, die, mit dem Schriftfteller zu reden, den Preis, der Chriftus und und der heiligen Jungfrau gebühre, mit andern Worten die Erinnerung an die von ihnen unter dem Beiftande jener himmlischen Beschirmer vollbrachten Thaten der Nachwelt ausbewahren wollten. So entstand sein Buch, in welchem uns in unvergleichlicher Weise die Eroberung und Christianifirung jener livischen, lettischen und estnischen Gebiete geschilbert ist, wie sie sich gegenüber bem Widerstand ber Eingeborenen unter mannigfachen Ruchfchlagen und dem hindern= den Eingreifen fremder Gewalten durch beutsche Krieger und Priefter unter der Leitung bes Bischofs Albert von Riga im ersten Biertel des 13. Jahrhunderts vollzog. Jene große Umwälzung, welche das gesammte Land vom finnischen Meerbufen bis füblich über die Duna hinab, vom Oftfeestrande bis an die ruffi= schen Grenzen dem Christenthum und sremder Nationalität unterwars, hat eine ihrer würdige', gleichzeitige, ausführliche und zuverlässige Darstellung gefunden. In erfter Linie find es triegerische Borgange, Feldzüge, Schlachten, Belagerungen, dann die Bemühungen der einzelnen Priefter um Berbreitung bes Glaubens, die uns aufs Anschaulichste bis in die kleinsten Details durch ihn vorgeführt Richt leicht ließe sich ein mittelalterlicher Schriftfteller nennen, der mit dem reichen geschichtlichen uns zugleich eine solche Fulle culturhistorischen Stoffs überliefert hatte. Selbst inmitten der geschilderten Ereigniffe ftebend, nur das berichtend, "was er mit eigenen Augen gesehen oder von Augenzeugen vernommen", dazu von feinen Auftraggebern, wie fich aus der gelegentlichen Benukung von Urkunden erkennen läßt, auch mit schriftlichen Auszeichnungen unterftütt, war er äußerlich vorzüglich für seine Ausgabe ausgerüstet. Auch an der hauptfächlichsten inneren Eigenschaft dazu, der Wahrheitsliebe, hat es ihm nicht gesehlt. Seiner zu Ende gegebenen Versicherung, nicht um Schmeichelei oder eines zeitlichen Vortheils willen geschrieben zu haben, ist voller Glaube beizuniessen. Höheren Anforderungen aber als der, genau und in gewisser Bollständigfeit einzelne Thatsachen wiederzugeben, möchte auch er nicht genügen. wie sie der Zeit nach hervorgetreten, werden die Begebenheiten hinter einander jorterzählt, es bleiben getrennte, durch keinen innern Faden verbundene Thatsachen. Der Berjajjer hat gesehen und gehört — der Zusammenhang innerhalb der von

ihm geschilderten Periode, die in den Ereignissen liegende Entwicklung ist ihm ent= gangen. Wenig Verständniß zeigt er im Besondern für die Acte des staatlichen Lebens, benen er in feiner untergeordneten Stellung nie naber getreten zu fein icheint. Biel Wichtiges und ihm jedenfalls Befanntes übergeht er hier, giebt Anderes ungenau, ja unrichtig wieder. So fordernd endlich der Auftrag der Herrscher in vielfacher Begiehung auf die Arbeit einwirken mußte, so hat er doch andererseits die Folge gehabt, daß in Fällen, wo es sich um die Stellung der Obergewalten zu einander oder zu fremden Mächten handelt, der Schriftsteller uns zwar Wahres, aber nicht die ganze Wahrheit oder die Vorgange nur andeutungsweise überliefert hat. -Des Lateinischen bedient er sich mit Gewandtheit; seine Ausdrucksweise, die er selbst eine bescheidene nennt, die meist breit und behaglich, dabei lebhast und anschaulich ist, steigert sich hier und da zu höherem Schwunge, zu biblisch= poetischer Auffaffung. In dem Lobliede auf die heilige Jungfrau, mit bem er die Vertreibung des dänischen Vogts aus Riga seiert, hat sich wahrhaft religiöse Begeisterung auch seinen Worten mitgetheilt. Auf die liblandischen Chroniken= schreiber, namentlich die des 16. und 17. Jahrhunderts, hat das Wert heinrichs nicht unbedeutenden Ginfluß geübt. Dem Druck ward es zuerst im 3. 1740 durch J. D. Gruber in Hannover übergeben, leider nach einer spätern Sanbichrift, in der die Worte des Autors durch die erklärenden Zufätze eines Lefers des 16. Jahrhunderts vielsach verdunkelt und entstellt erscheinen. Erst mit der neuerdings in den Monumenta Germaniae auf Grund des vortrefflichen Zamonsti'ichen und eines jungern rigifchen Coder veranftalteten Ausgabe ift hier für die Forschung ein sicherer Boben gewonnen.

Heinrici Chronicon Lyvoniae ed. Wilh. Arndt in Monumenta Germaniae hist. SS. XXIII, p. 231 seq.; H. Hilbebrand, Die Chronif Heinrichs von Lettland, Berlin 1865.

Hericus von Merseburg. Wir besitzen eine "Lectura super quinque libris Decretalium" mit dem Ansange: Sicut dicit lex C. de vet. jure enucl. omnium habere memoriam cet., welche um die Mitte des 14. Jahrhunderts gemacht ist, da eine Prager Handschrift 1353 vollendet ward. Dieses Lehrbuch des canonischen Rechts ist in zahlreichen Handschriften (ich habe a. a. D. 21 angesührt) enthalten und im östlichen Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert bei den Vorträgen des Kirchenrechts an vielen Orten als Lehrbuch zu Grunde gelegt, und selbst Gegenstand weiterer wissenschlicher Behandlung durch Apparatus und Casus geworden. Aus Grund der ältesten Handschriften ist anzuenehmen, daß sein Versasser. Aus Grund der ältesten Handschriften ist anzuenehmen, daß sein Versasser verschalb er auch Magdeburgensis genannt wird. In einer Handschrift heißt er Henricus de Barben. Ueber sein Leben ist sonst dies befannt, wie das insbesondere daraus hervorgeht, daß einzelne Schreiber ihn mit Henricus de Gandavo (Gouda), Wadbing gar mit dem bekannten sranz. Canonisten Henricus Bohic verwechselt.

Wgl. meine Gesch, der Quellen und Litter, des can. Rechts II, 244.

Henrich von Neustabt, d. h. Wiener-Neustabt, Arzt in Wien, 1312 urfundlich nachgewiesen, wo er und seine Frau Alheit mit dem Freisinger Hose am Graben zu Wien belehnt werden, ist der Versasser zweier deutscher Gedichte, deren erstes den Titel "Apollonius", das andere den "Von Gottes Zufunst" trägt. Die Quelle des Apollonius bildete die bekannte Historia Apollonii regis Tyrii, welche ihm der in Urfunden der Jahre 1297—1318 öfters genannte

Pfarrer Nicolaus von Stadlau verschafft hatte. Aber nur den kleinsten Theil des deutschen beinahe 21 000 Verse enthaltenden Werkes nimmt die Wiedergabe dieses lateinischen Romans ein; der weitaus größere wurde von H. auf Grund 640 Seinrich.

gahlreicher ihm befannter Mährchen ober Motive der Artusgeschichten und der Erzählungen aus dem Rreise der heimischen Beldensage frei erfunden : in diesen Partien des Gedichtes stürzt sich Apollonius aus einem mährchenhaften Aben= tener in das andere. Als Grundlage der zweiten Dichtung, welche das Er= lösungswert vom Falle Lucifers an bis zum jungften Gerichte mit Ginfchluß bes dem letzteren vorangehenden Auftretens des Antichrifts behandelt, nennt 5. selbst ben Anticlaudianus des Alanus ab Insulis; daneben benugte er jedoch auch beffelben Verfaffers Planctus naturae, ferner die Visio Philiberti, das Compendium theologicae veritatis, die Bibel, und verflocht eine Reihe von Motiven und Wendungen, die ihm aus der deutschen geiftlichen Litteratur in Erinnerung geblieben waren. — Jedenfalls ift H. ein für feine Zeit recht gebildeter, auf sein Wissen aber auch nicht wenig stolzer Mann, der namentlich seine ärztlichen Kenntnisse mit Vorliebe zur Schau trägt. Sein Beruf hatte einerseits eine ziemliche Schärfe und Genauigkeit der Auffassung und ein besonderes Interesse an allem Detail zur Folge, andererseits bewirkte er, daß das vielseitige Wiffen den Blick des Mannes nicht von den realen Berhältniffen abwandte, sondern daß er ein allen Eindrücken der Außenwelt offenes Auge bewahrte. Lebhaftes Raturgefühl zeichnet ihn aus. Daber bildet B. unter den zeitgenössischen Dichtern immerhin eine erfreuliche Erscheinung, wenn ihm auch nahezu alle Eigenschaften des wahren Dichters abgehen und sein formales Talent sehr gering erscheint.

Bgl. Heinrich von Reuftadt, Apollonius. Von gotes zuokunft. Im Auszuge mit Einleitung, Anmerkungen und Gloffar herausgegeben von Joseph Strobl. Dazu meine Recenfion im Anzeiger für deutsches Alterthum 1. S. 15 ff. und Slav. Archiv 2, 326 ff. Steinmeher.

Seinrich von Reuß, Buchdrucker in dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Sein äußeres Leben ist völlig unbekannt, als Drucker zu Köln aber erscheint er in den städtischen Archiven von 1500-1521 und feinen Beinamen entnahm er dem Brauche seiner Zeit solgend, von seinem Geburtsorte Reng bei Duffeldorf. S. hat fich durch feine vielen deutschen Drucke zu feiner Zeit ein Berdienst um die deutsche Sprache erworben, welches noch nicht hinreichend gewürdigt ist, indem die Litteraturgeschichte bis jett keine oder nur sehr geringe Notig von den in deutschen Berfen geschriebenen Seiligenlegenden und anderen historischen Gedichten, die aus seiner Bresse hervorgegangen sind, genommen hat. Seine Officin befand sich zu Köln auf dem Eigelstein oder Egelstein, und ein Theil seiner Ippen und Holzschnitte war aus der nach dem J. 1501 einge= gangenen Johann Rölhoff'ichen Druckerei zu Röln (val. b. Art.) in feinen Befit übergegangen; ein anderer in den Hermann Bongart's. In der Wallraf'ichen Bibliothet zu Köln befinden fich von S. elf Drucke, beren ältester "Sent Katharinen passie" ist und deren jüngster "Bur die pestilleng", darunter auch zwei in Proja und in Bersen "Gistorie von sent Ursel und den Gylff dufent jungfern". In dem ersten von ihm gedruckten Werte findet fich das Kölhoff'sche Drucker= zeichen mit den Initialen I. K., wie auch der Doppeladler mit dem Kölnischen Wappen auf der Brust, den die Kölhoff'sche "Cronica van der hilliger Stadt Coellen" (1499) Bl. 141 zeigt, so wie der Doppeladler mit dem gekreuzigten Seiland auf der Bruft und einer Krone zwischen den Röpfen in mehreren von Rölhoff früher gedruckten Werken in solchen bei H. v. R. erschienenen sich wieder findet. Mls am 17. März 1479 Rector und Dekan der Kölner Universität von Pavit Sixtus IV. das Recht erhielten, durch firchliche Censuren gegen Drucker, Käufer und Leser häretischer Bücher vorzugehen (Hartheim, Prodr. histor. Univers. Colon. p. 8), eine Vorschrift, die von Alexander IV. wiederholt wurde, waren Die Rölner Buchdrucker und Buchhändler entichloffen, alle Mittel aufzubieten, diese den buchhändlerischen Verkehr in hohem Grade behindernden und lähmen=

den Censurvorschristen nicht zur Ausstührung kommen zu lassen. Unter den Druckherrn, die nach Aktenstücken des städtischen Archivs am 3. Septbr. 1501 einen bevollmächtigten Sachwalter ausstellten, um in Rom gegen diese päpstlichen Maßregeln zu appelliren, befindet sich auch der Drucker H. v. R. (hier als Henricus de Nussia"). Von sieben Drucken desselben hat O. Schade 1854 neue Abdrücke veranstaltet.

2. Eunen, Die Intunabeln in der Stadtbibliothet zu Röln. S. 11 if.

3. G. Holtrop, Catal. Hag. 1856. Serapeum 1866. S. 108.

J. Franck.

Hand, hatte mit seinem Freunde Johann von Langenstein in Paris studirt und war dort als Lehrer ausgetreten. Bon 1373—1378 Prosessor der Theologie in Prag, wo er der Keherei beschuldigt, aber von Kom sreigesprochen wurde. Er ging dann zurück nach Paris, von wo er mit seinem genannten Freunde 1383 nach Wien zur Begründung der theologischen Facultät berusen wurde. Er starb 20. Mai 1397. Seine Tractatus de contractibus, de emtione etc., de censibus, von denen der erste in Gerson's Werken Tom. IV st. 224—253 gedruckt ist, behandeln mit Kücksicht auf die canonischen Grundsätze über den Wucher volkswirthschaftliche Fragen von praktischen, ethischen und juristischen Gesichtspunkten aus und sind sür die damals herrschenden Anschauungen und Verhältenisse von Interesse.

Bgl. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, S. 402 ff. Stintzing, Gesch. der popul. Litteratur, S. 539 ff. Schulte, Gesch. d. Quellen und Lit. des canon. Rechts, 2, 434, gegen dessen Behauptung (Ann. 2) zu bemerken ist, daß ich keineswegs jene drei Tractatus als identisch angenommen habe. Koscher, Gesch. d. National-Oekon., S. 11.

Henricus notarius und Inhalt der Leider wenig zahlreichen Gedichte stimmen dazu. Sie bewahren den Charakter des eblen Minneläuger. Der Vorname H. ift weder vor den Liedern in der Pariser Hansschrift noch im Wartburgkriege, zu dessen Helber vor den Lieder in der Kantschrift und in Nebereinstimmung mit jüngeren Quellen vermuthet man, daß der Dichter der landgräsliche Kanzler sei, der zur Zeit der Landgrasen Hermann und Ludwig in thüringischen Urkunden von 1208—1228 als Henricus notarius und H. scriptor erscheint. Form und Inhalt der leider wenig zahlreichen Gedichte stimmen dazu. Sie bewahren den Charakter des eblen Minneliedes und zeichnen sich durch eine gewandte, rhetorisch durchgebildete Sprache und sorgfältigen Versbau aus. (Das Zwiegespräch zwischen Gawein und Keie dem Dichter abzusprechen, hat man keinen ausreichenden Grund. Walther von der Vogesweide und Wolfzram werden durch das Treiben am Thüringer Hose zu ähnlichen Gedanken angeregt.)

Bon der Hagen, Minnefänger 4, 463. Bartsch, Liederdichter, S. XXXVIII. Wilmanns.

Hend Leuto, † 1254, war ungefähr um 1190 in Marburg geboren und begab sich, unterstüht von einem Onkel, welcher auch die srühere Erziehung desselben geleitet hatte, zu höheren Studien nach Paris, von wo zurückgekehrt (1212) er in seiner Geburtsstadt lehrend austrat. Im J. 1215 betheiligte er sich an dem von Papst Junocenz III. veranlaßten Kreuzzuge, 1217 sinden wir ihn wieder in Paris, wo er in den Dominicanerorden eintrat und 1224 wirkte er zu Köln an der neugegründeten Lehranstalt dieses Ordens als Lector der Theologie, bis er (1228) als Delegirter nach Palästina gesandt wurde. Von dort kehrte er (1233) abermals nach Paris zurück, wo er als tresslicher Prediger sowol bei der Bevölkerung als auch beim Könige Ludwig IX. sich Beliedtheit erwarb. Durch diesen seinen hohen Gönner erwirkte er auch (1240), daß die in der Bibliothet

642 Seinrich.

der Minoriten verwahrte Sammlung von Talmud = Werken, zwanzig Wagenladungen füllend, verbraunt wurde. Auch begleitete er den König bei dem (1248) von demfelben unternommenen Kreuzzuge; auf der Kückreise starb er. — Mehrere sciner "Sermones" wurden handschristlich in der Vibliothet der Sorbonne ausbewahrt.

Quetif-Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, Vol. I, p. 148.

Branti.

Seinrich von Butphen, ein Auguftinermonch im Anfange der Rejormationszeit, der mit fühner Beredsamkeit an mehreren Orten für die evangelische Sache auftrat, bald aber einen grausamen Märthrertod erlitt. Die Stadt Bremen verdankt ihm den Anftoß zur Einführung der Reformation. S., deffen Familien= name unbefannt ift (die frühere Annahme, er habe Moller oder Müller geheißen, hat fich als ein Jrrthum erwiesen), trägt seinen Beinamen von seiner Vaterstadt Zütphen in den Niederlanden, wo er wahrscheinlich 1488 geboren ist. lleber seine Jugendzeit wiffen wir nichts. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts trat er ju Dordrecht unter die Augustiner und erhielt ben Klosternamen Johannes, den er jedoch später nie gebraucht hat. 1508 finden wir ihn unter den Studirenden an der neugegründeten Universität Wittenberg. Die Gemeinsamkeit des Ordens und Congenialität der Gesinnung brachte ihn Luther nabe, ber ihn in seinen Briefen mit Auszeichnung nennt. 1509 wurde B. Borlefer im Wittenberger Kloster, bald aber berief man ihn nach Köln als stellvertretenden Prior des dortigen Augustinerklosters; 1515 finden wir ihn als Prior des heimischen Klofters zu Dordrecht. Bei folchem Bildungsgange mußte B. ein Unhänger der Bewegung werden, die 1517 von Wittenberg ausging und namentlich in den Riederlanden einen empfänglichen Boden fand; wurden doch die Auguftiner jast überall Parteigänger Luther's. Schon 1517 und 1518 hören wir von einer Berfolgung der Evangelischen in Dordrecht. S. scheint daran noch nicht betheiligt gewesen zu sein, hat aber muthmaßlich seine Priorstelle niedergelegt, da sich 1520 für diese ein anderer Rame findet. Wir treffen S. in diesem Jahre wieder in Deutschland und zwar, vielleicht auf Luther's Empsehlung, in der Umgebung des sächsischen Aurjürsten, mit dem er zu Köln der Uebergabe der päpstlichen Bannbulle wider Luther durch Carracioli und Aleander am 10. December beiwohnte. Er hat darüber einen noch erhaltenen Bericht ver= jaßt. Dann kam er aufs neue nach Wittenberg, wo er unter Melanchthon seine Studien fortsette und die akademischen Grade eines Baccalaureus und eines Li= centiaten erwarb, 1521. Nun aber fühlte er sich reif genug, in seiner Heimath für die Resormation aufzutreten, 1522. Gin Edict Rarls V. und dessen blutige Ausführung durch die Statthalterin Margarethe schien zwar alle Mühe dajelbst vergeblich zu machen; angefichts der zahlreichen Hinrichtungen hatte selbst Hein= richs Freund, der Untwerpener Auguftinerprior Jacob Probst, widerrusen, der= selbe, der später, seinen Widerruf bereuend, H. nach Bremen gesolgt ist; H. aber scheute sich nicht, gerade in Antwerpen aufzutreten. Das Volk strömte ihm zu, aber die Feinde ruhten nicht. Um 29. Septbr. 1522 wurde der fühne Monch bei einer Predigt am Ufer der Schelde verhaftet. In der Nacht follte er nach Bruffel geschleppt werden, sein Schickfal schien entschieden. Aber das Volk, an der Spige die Frauen, erbrach das Gefängniß mit Gewalt und fette den bewunderten Prediger in Freiheit. S. floh. Er fah fur den Augenblick feine Möglichkeit, in den Niederlanden zu wirken, und beschloß, nach Wittenberg zurückzukehren. Auf dieser Reise, die er über seine Baterstadt Zütphen und, wol der Sicherheit halber, auf einem Umwege machte, kam er nach Bremen, wo er einen ungeahnten Wirkungstreis finden follte. - Die Stadt Bremen hatte fich, wie gang niedersachsen, der Reformation bisher fern gehalten, obwol EmpfangHeinrich. 643

lichkeit für sie vorhanden war. Man wußte hier von Heinrichs Schickfal und seinem Kommen; beshalb wurde er von angesehenen Männern sojort angehalten und um eine Predigt ersucht. H. war bereit und predigte am Sonntag den 9. November 1522 in einer Capelle der Anscharii-Kirche. Man bat ihn nun zu bleiben, und mit Bewilligung seines Provinzialoberen blieb S. in Bremen, dessen Resormator er jett werden sollte. Die Geistlichkeit sette natürlich alle Mittel in Bewegung, den Reuerer zu hindern oder feiner habhaft zu werden, ber Rath aber, der allerdings teine entichiedenen Schritte für S. that, buldete ihn doch und hinderte das Volk nicht, sich seiner und seiner Sache thatkräftig anzunehmen. Man ließ S. auf das vom Erzbischof Chriftoph (f. Bb. IV. S. 235 ff.) angesetzte Provincialconcil zu Burtehude (10. März 1523) nicht ziehen, zerstörte die der Stadt nahe und gefährlich gelegene Abtei St. Pauli, und berief an die Stadtfirchen zwei neue Prediger des Evangeliums, nämlich jenen Freund Heinrichs Jacob Probst und den Amsterdamer Johann Timann (1524). Bei diesem gunftigen Berlauf der Dinge glaubte S. einem neuen Ruje folgen zu mussen. Er war aufgesordert worden, nach Meldorf im Lande Dithmarichen zu tommen, wo feit einiger Beit ber ebangelische Brediger Nicolaus Boje (f. Bd. III. S. 85) für die Resormation arbeitete. Rur wenigen Bremern zeigte er sein Vorhaben an und zog, um die Feinde nicht aufmerksam zu machen, heimlich fort (28. November 1524). Auf dem neuen Schauplat ging es anfangs gut. In Meldorf nahm man den Fremdling freudig auf und hörte begierig feine Rede. Aber es follte nicht lange bauern. Das ftolze Bauernvolt der Dithmarfen, welches solange seine Freiheit gegen die umliegenden Fürsten behauptet, liebte feine Glaubengänderung. Dem Brior bes Melborfer Dominitanerflofters, Augustinus Torneborch, murbe es baber leicht, die Gemuther gegen ben Reger zu entflammen. Es wurde ein heimlicher Schlag gegen denselben beschlossen und ausgesührt. Man überfiel in einer Nacht das Meldorfer Bjarrhaus und schleppte den unglücklichen Monch unter den rohesten Mighandlungen nach dem Orte Heide, wo er am anderen Morgen einen qualvollen Tod im Feuer fand. Das war am 11. December 1524. Gin jähes Ende hatte den 36jährigen Mann aus einer verheißungsvollen Laufbahn geriffen. Aber auch das trug feine Frucht. In Wittenberg beklagten Luther und Melanchthon den Frühvollendeten aufs schmerzlichste, und ersterer sandte ben Bremern einen Trostbrief nebst einer Erzählung von Heinrichs Wirken und Märthrertod, die nicht wenig zu der ernsten Durchführung der Resormation in Bremen beitrugen. Auch im Lande Dithmarschen fand dieselbe bald Eingang. Das Undenken des Blutzeugen aber hat sich der evangelischen Kirche unvergeklich eingeprägt. Seit 1830 erhebt sich an der Stelle feines Marthrertobes ein Denkmal. Biele Schriften haben fein Leben und Leiden dargestellt.

Luther's Historie von der Marter des seligen Heinrich von Zütphen, 1525 (Luther's Werte v. Walch, XXI. 104 ff.). Erocius, Märthrerbuch von 1572 (Bremen 1682), S. 166 ff. — Unter den älteren Bearbeitungen vorzüglich zu nennen: D. Ebersbach, Das Claubensbefenntniß des seligen Märthrers H. v. Z., mit dessen Geschichte und Bildniß (Hamburg 1713). Muhlius, Dissertatio de vita et gestis Henrici Zutphaniensis (Kiel 1714). Neue Bearbeitungen: Herwerden, Het Aandenken van Hendrik van Zutphen (Tweete druk 1864). Krasst, Briese und Dokumente aus der Resormationszeit (Elbersseld 1876). Jen, Die erste Epoche der Bremischen Resormation, im Brem. Jahrbuch, VIII. S. 40 ff. und IX. S. 55 ff. Fromme, Ersorschtes und Ersebtes, I., Hinrich von Zütphen (Hermannsburg 1878).

Heutigen Königreich Sachsen am 14. August 1748, hat in Leipzig seine

644 Seinrich.

Studien gemacht und dort seine Laufbahn begonnen, bis er im Januar 1782 als ordentlicher Projeffor der Geschichte nach Jena berufen murde. In diefer Stellung hat er noch volle achtundzwanzig Jahre gewirft. Alls historischer Schriftsteller hat H. eine dem Umfange nach hinlänglich breite Thätigkeit ent= jaltet. Der Charafter seiner Schriften neigt zur mehr populären Behandlungs= weise; sie zeichnen sich weder durch Scharfe der Forschung noch Kunft der Daritellung aus und haben beut zu Tage nur mehr eine Litterarhistorische Bedeutung. Angefangen hat er (1780) mit einem "Sandbuch der fächfischen Geschichte", das ihm aber den Tadel feines Lehrers J. G. Böhme's (f. d. Art.) juzog, der fich in diesem Falle über eine zu weit gebende, stillschweigende Benutung seiner Borlefungen beflagen zu durfen glaubte. Seinrich's übrige, in Jena entstandenen Werte behandeln die "Geschichte des teutschen Reichs" in 9, die "Geschichte Frankreichs" in 3, die "Geschichte von England" in 4 Banden. Befannt ift sein Conflict mit Schiller, weil sich dieser bei seinem Auftreten als Lehrer in Jena (1789) als Projeffor der "Geschichte" einführte, mährend er nur als Professor der "Philosophie" angestellt worden sei (Fielit, Schiller und Lotte, Bb. II. S. 108, und Schiller an Körner den 10. November 1789), wofür ihm Schiller später mit den Xenien "Professor Historiarum" ein Andenken stiftete (Boas, Bb. II. S. 108). S. ift am 24. Mai 1810 geftorben.

Bgl. Meusel s. h. v. und H. C. A. Eichstadii Opuscula Oratoria, passim.

Beinrich: Ern ft S., Director der fonigl. landwirthichaftlichen Afademie Brostau in Oberschlessen, geb. den 17. Mai 1792, † am 20. August 1862. Er war der jüngere Sohn des 1812 verstorbenen fonigl, preußischen Oberamt= manns und Generalpächters der gräflich von Rospoth'ichen Majoratsgüter Kritichen 2c. bei Dels in Schlefien. Im elterlichen Baufe vorbereitet, bezog er 1806 das Pädagogium in Züllichau und darauf die Universität zu Frankfurt a. d. Oder, um fich dem Studium der Rechte zu widmen. Als diefe Universität 1811 nach Breslau verlegt wurde, sette er seine Studien dort und im Jahre darauf in Leipzig fort. Der am 2. Februar 1813 erlassene königliche Aufruf an das preußische Bolt bestimmte ihn, als Freiwilliger bei dem damals I. schle= sischen Husarenregiment unter die Waffen zu treten. Nach wenigen Monaten gum Secondelieutenant avancirt, ward er im Gefecht bei Culm berwundet und seiner gangen Equipage beraubt, so daß er sich erst nach mehreren Wochen dem Regimente wieder anschließen fonnte, worauf er dann an allen Schlachten und Gesechten, in benen bas Regiment noch in ben 3. 1813-15 engagirt war, als Regimentsadjutant theilnahm. Nach beendetem Kriege blieb S. zwar noch für eine Reihe von Jahren im Landwehrverhältniß, erhielt auch erst 1823 den nach= aesuchten Abschied als Bremierlieutenant, nahm aber alsbald nach dem Friedensschluß die weitere Ausbildung für die juriftische Laufbahn wieder auf und abjolvirte das Auscultatoreramen. Aber der Tod seines älteren Bruders, auf welchen die väterliche Pachtung übergegangen war, nöthigte ihn, den ihm nun offenstehenden Beruf wieder aufzugeben und aus Rücksicht auf Familienverhältnisse die noch nicht abgelaufene Bachtung felbst zu übernehmen. Er widmete sich sodann mit Eiser der Landwirthschaft, gab aber, als der geeignete Moment ge= fommen war, bereits im J. 1819 jenes Pachtverhältniß auf und taufte das Gut Hausdorf im Kreise Neumarkt, erwarb später auch noch Polkendorf. Als Rittergutsbesitzer überkam er dort bald das Unit eines Rreisdeputirten und wurde außerdem häufig mit der Bertretung des Landrathsamtes betraut. Nicht nur durch dieje Functionen lentte S. das Augenmert jeiner Standesgenoffen auf fich, fondern es fanden auch feine wirthichaftlichen Leiftungen, wie feine schon damals begonnene litterarische Thätigkeit viel Beachtung. Er hatte sich

Heinrich. 645

namentlich mit der Erörterung der Creditverhältnisse der schlesischen Landschaft befaßt und im Weiteren der Pflege der land= und vollswirthschaftlichen Interessen das Wort geredet. Als im J. 1835 unter dem Minister Rother ein neues Creditinstitut in Schlesien errichtet wurde, trat H. als Director desselben wieder in den Staatsdienst und erjaßte mit Giser die ihm in dieser Stellung überstommenen Ausgaben. Bei der Versolgung derselben behielt er die Förderung der Landescultur und die Ausbildung der Agrargesetzebung stets im Auge. Sein ersolgreiches Wirfen sand die allseitige Anersennung; 1845 ward ihm der Charafter als Geh. Regierungsrath verliehen. Auch seine litterarische Thätigkeit ward inzwischen mit Vorliebe sortgesetzt, eine Reihe von Abhandlungen in den schlesiens, über den Einsluß der neueren Gesetzebung auf die Landwirthschaft, über Taxprincipien und Gütertaxation zeugten von dem Umsange seiner Studien und von der Tendenz seiner Bestrebungen. Gern unterhielt er anregenden Versehrt mit intelligenten Männern des landwirthschaftlichen Beruss und sührte u. A. mit Block einen lebhaften Meinungsaustausch, durch welchen ohne Zweisel seine

Anschauungen in Betreff der Taxprincipien beeinflußt wurden.

Im J. 1845 sollte H. auf ein neues Feld der Wirksamkeit berusen werden: ber damalige Minister des Innern, Graf Arnim, übertrug ihm die Ginrichtung und Leitung ber in Prostau zu errichtenden höheren landwirthichaitlichen Lehranstalt. Nach feinem Organisationsplane wurde die Gründung und Ausruftung diefer Anftalt ins Wert gefett und binnen einer faum zweifahrigen Frift soweit ber Bollendung entgegengeführt, daß ihre Eröffnung im Berbste 1847 erfolgen fonnte. Unter seiner Leitung wurden die mannichsachen Schwierigkeiten, mit welchen die Entwicklung der Atademie in den erften Jahren ihres Beftehens gu tämpfen hatte, bald gludlich überwunden, jo daß dieselbe einer machjenden Frequenz theilhaftig ward, und sich binnen wenigen Jahren eines angesehenen Rujes im In= und Auslande erfreute. Noben der Leitung der neuen Lehranftalt war dem Director B. auch von vorne herein eine umfaffende Lehraufgabe beichieden worden: er hatte die nationalökonomischen Disciplinen und die landwirthichaftliche Betriebslehre mit ihren Descendenzen zu vertreten. Diese Inanspruchnahme hinderte ihn jedoch nicht an der Fortsehung seiner litterarischen Thatigkeit und ebenso wenig an einer regen Mitwirkung auf bem Gebiete bes landwirthichaitlichen Bereinslebens. Zum Borfigenden des landwirthichaitlichen Bereins in Oppeln erwählt, befleidete er dies Amt eine Reihe von Jahren. Seit 1849 gab er eine ber Berbreitung von Auftlarung in den Rreifen bauerlicher Landwirthe gewidmete Dorfzeitung heraus, womit er auch nach diefer Seite hin als ein wohlmeinender Rathgeber und belehrender Informator wirkte. Ein Werf über landwirthschaftliche Betriebslehre gab er 1854 heraus, welches bestimmt war, dem gebildeten Landwirthe als ein auf nationalökonomischen Wahrheiten und Brincipien basirtes Lehrbuch über das Wesen der Landwirth= schaft, sowie als eine auf umjaffende eigene Studien des Verjaffers gestütte Unterweisung in ber Ginrichtung und Führung ber Wirthichaft ac. ju dienen. Weiter beleuchtete er besonders vom volkswirthschaftlichen Standpunkte die Landwirthichaft ber Vorzeit wie ber Gegenwart in einer 1856 erichienenen Schrift "Die Nationalokonomie in ihren Beziehungen zur Landwirthschaft". In eingehender Beije befaßte sich S. ferner mit der schriftlichen Behandlung der Urbeiterfrage, er griff damit sofort eine unwillkommene Erscheinung volkswirth= schaftlicher Entwicklung auf, welche bereits in den fünfziger Jahren die Landwirthe in den öftlichen und nördlichen Diftricten Deutschlands bei der immer weiter ausgedehnten Berwendung der Arbeitsfrafte für öffentliche Unternehmungen ernstlich beschäftigen mußte. Bu wiederholten Malen fand er Anlag, feine Mei646 Seinrich.

nung über den Zweck und die Ginrichtung landwirthichaftlicher Lehrinftitute, somie über die Organisation des gesammten landwirthichaftlichen Unterrichts= wefens in Schriften darzulegen. Er vertheidigte dabei den Standpuntt der ifolirten Afademien unter Berufung auf beren Lehrerfolge und Früchte; dabei aber perkannte er weder die ihnen anhaftenden Mängel, noch leugnete er das Erforberniß ihres weiteren Ausbaues. Nach seiner Ueberzeugung fäme den landwirth= ichaftlichen Atademien noch der Umstand besonders zu ftatten, daß ihre Berbindung mit der Gutswirthschaft eine wichtige Quelle der Belehrung bilde, melche, ben Docenten wie den Studirenden jederzeit zugänglich, nach der einen Seite Gelegenheit zu Beobachtungen und zur Berfolgung wiffenschaftlicher Fragen, nach der anderen Seite Anregung durch Erweiterung der Anichauungen und Ergangung ber wiffenschaftlichen Lehre burch Demonstrationen behufs Bestätigung der Theorie gewähre. Diese Ansicht hielt H. unerschüttert aufrecht, als durch 3. v. Liebig der Streit über die Lehrautorität der isolirten landwirthschaftlichen Mademien angesacht und beren Griftenzberechtigung in Zweisel gezogen mar. S. hatte die Genugthuung, feine Behauptungen nicht nur bei einem großen Theile des gebildeten landwirthschaftlichen Publicums, sondern auch in dem königl. preußischen Landesökonomiecollegium, dessen Mitalied er seit der im 3. 1859 vollzogenen Reorganisation war, anerkannt zu sehen; er schöpste daraus das Bertrauen, daß die seitens v. Liebig's öffentlich gegen die landwirthschaftlichen Alfademien erhobenen Anklagen ungeachtet ihres Gewichtes und ihrer Scharje nicht die Traqweite erhalten würden, um die Zufunft der in ihrer Entwicklung, in ber Ausruftung und Wirtsamfeit zeitgemäß porschreitenden Inftitute gefährden zu können. In welchem Umfange feine Boraussetzungen innerhalb der nächsten Decennien verwirklicht werden sollten, hat H. zwar nicht mehr erlebt, doch ift ihm auch manche betrübende Erjahrung erspart geblieben, welche feinen überlebenden Berufsgenoffen aus der Austragung jener mehrfach mit widerwärtiger Leidenschaftlichkeit geführten Fehde erwuchs. H. hatte, wie zu Anfang nach Uebernahme der Direction der Atademie, jo auch bis zu Ende feines ehrenvollen Wirkens an dem Grundjat jestgehalten, den an der Akademie thätigen Lehr= fräften durch Anregung zu harmonischem Streben für das Wohl der Lehranstalt auch ein ersprießliches und befriedigendes Zusammenwirfen zu ermöglichen. diesem Streben geleitet und auf der Bahn zu jenem Ziele rühmlich voranschreitend erwarb sich S. nicht nur aufrichtige Verehrung und Sochachtung jeitens seiner Mitlehrer in Prostau, sondern auch die ehrenvollsten Anerkennungen an allerhöchster Stelle, wie an den erleuchtetsten Pflangstätten ber Wijsenschaft. Die Greifswalder philosophische Facultät ehrte ihn 1860 mit ihrem Doctordiplom. Auch das J. 1861 brachte ihm eine schöne und erhebende Keier, indem er als der wenigen Jubilare einer an der Begehung des 50jährigen Jubiläums der Universität Breglau theilnehmen fonnte. Seinem Wirfen an der Atademie bingegeben und noch in voller Thätigkeit an der Spike des akademischen Lehr= förbers stehend, ward er im Sommer 1862 von einer ichweren Krantheit befallen, die schon nach wenigen Wochen seinen Tod herbeiführen sollte. seinen Mitlehrern an der Anstalt ein gerechter und wohlwollender Vorgesetzter, der felbst durch seinen ehrenwerthen Charafter, wie durch Berustüchtigkeit und gediegenes Wiffen ein edles Vorbild gab und mit wahrer Humanität an der Atademie waltete, jo daß ihm von Mitlehrern und Schülern ein pietatvolles Undenken bewahrt wird, jo stand er auch bei den Ginwohnern des Städtchens Prostau in dem hohen Unjehen des Begründers einer aus den Zeiten der Bedrängniß zum wirthschaftlichen und socialen Aufschwunge sührenden Entsaltung; er galt als erfter Förderer der städtischen Interessen, als uneigennütziger Rath= geber und edler Wohlthater der dortigen Gemeinde.

Heinrich. 647

(Zum Theil nach Mittheilungen bes Dr. F. Krocker in Prostau.) **Vgl.** Annalen der Landwirthschaft in den königl. preuß. Staaten, Jahrg. 1862. Dr. Hamm, Agronomische Zeitung, Jahrg. 1862, Nr. 39.

Leisewik. Beinrich: Rarl Friedrich S., Philolog, geboren am 8. Februar 1774 ju Molichleben im Bergogthum Gotha, wo fein Vater Superintendent war, geftorben am 20. Februar 1838. Vorgebildet auf der Klofterschule zu Donndorf und fodann auf bem Chmnafinm zu Gotha, wo er ben Unterricht eines Jacobs und Manjo genoß, bezog S. 1791 die Universität zu Göttingen, wo er nach des Vaters Wuniche Theologie studiren follte, aber angeregt durch die gediegenen Bortrage Benne's, beffen Lieblingsichuler er geworden ift, gang dem Studium der Philologie sich zuwandte. Noch als Student entwickelte er eine beträchtliche litterarische Thätigkeit, die von einer umfassenden Kenntniß und gutem Berständniß besonders der alten Dichter zeugte. Nachdem er ichon 1792 in einer Gratulationsichrift an feinen Lehrer Jacobs mit einem "Specimen animadversionum" zu des Mufaos Gedicht von Bero und Leander hervorgetreten war, folgte 1793 eine Ausgabe des Gedichts mit fritischen Noten; das Jahr darauf erschien eine "Particula prima observationum in auctores veteres", serner eine Fortsetung der erklärenden Anmerkungen zur Aeneide von Nöhden (Buch 5-12, Braunschweig, in 2 Bon.), 1794—1805 eine verbefferte Auflage von Köppen's Unmerkungen zum homer. Bon Manjo empjohlen erhielt h. 1795 eine Lehr= ftelle am Maria-Magdalena-Chungfum zu Breglau. Bier vollendete er feine treffliche Schrift, "Epimenides aus Kreta" (Leipz. 1801), und beschäftigte sich aufs eifrigfte mit einer fritischen Ausgabe ber Gedichte des Sefiodos, von welcher umfaffenden Arbeit aber nur das Scutum Herculis mit den griechischen Scholien (Breslau 1802) erichienen ift. 1804 jolgte er einem Rufe als Projeffor der griechischen Litteratur an die Universität Riel, woselbst er in einer erfolgreichen vierzehnjährigen Wirksamkeit sich als philologischer Lehrer einen bedeutenden Ruf erwarb. In dieje Zeit fällt außer gahlreichen Programmen, deren Abjaffung ihm als Professor eloquentiae oblag (drei über Juvenalis 1806-11, über den Homerischen Diaskeuasten 1807, über die Hermaphroditen 1805, Memoria Phil. Gabr. Hensleri 1806 2c.), die Herausgabe der von A. Mai aufgefundenen Fragmente Ciceronischer Reden in Gemeinschaft mit dem Juriften 3m 3. 1818 murde ihm die Auszeichnung zu Theil, an die neu errichtete Universität zu Bonn berufen zu werden, für deren schnelles Aufblühen ihm ein Chrenantheil gebührt. Den größten Bulauf fanden feine Borlefungen über Juvenalis, die er durch treffende Wite, icharfe Polemit, aber auch durch manche pitante Derbheiten zu murgen verftand. Aber ber Schwerpuntt feiner Leiftungen lag doch in der Leitung des philologischen Seminars, worüber ein dankbarer Schüler, Projeffor W. Effer (Programm von Münfter 1852/3, S. 6-9), eine lebensvolle Schilderung gegeben hat. Heinrich's litterarische Thätigkeit, die in den früheren Jahren jo betriebsam gewesen, war in Bonn wie verstummt, sei es, daß er an sich selbst zu hohe Unforderungen stellte oder daß ihm die Schaffensluft entschwunden war. Es erschien nur noch eine Textausgabe der Rede des Lyturgos gegen Leotrates (1821) und von Cicero's Buchern "De re publica" (1823). Eine vielversprechende größere Ausgabe des letteren Werts mit fritischem Commentar (1828) ift ein Fragment geblieben. Erft nach feinem Tode famen die zwei Hauptwerte Beinrich's, die ihm in der Geschichte der Phi= lologie einen ehrenvollen Plat sichern, ans Licht, der Commentar zu Juvenalis und zu Perfins, der erfte von feinem Sohne Rarl Berthold S. 1839 in 2 Bon., der lettere von Otto Jahn 1844 heransgegeben. Beide Arbeiten waren nach ihren wesentlichen Theilen schon in der Kieler Periode entstanden, ebenso auch

ein gelehrter Commentar zur Rede des Lyturgos (f. die von J. Freudenberg 1850 zu Bonn herausgegebenen schedae Lycurgeae), feine derselben war zeitgemäß sortgesührt worden, so daß sich aus ihnen, so verdienstlich auch namentlich der Commentar zum Juvenalis ist, kein vollständiges Bild der Leistungssähigkeit des gelehrten Versassers gewinnen läßt. Eine von seinem Sohne versprochene Sammlung der kleineren Schristen Heinrich's, die viel Neues bringen sollte, ist leider durch dessen sichzeitigen Tod vereitelt worden.

Dr. Beinrich in den Verhandlungen der Philologenversammlung zu Bonn, 1842, S. 89-92. Salm.

Seinrich: Placidus (eigentlich Joseph) S., geboren den 19. Detbr. 1758 zu Schierling in Niederbayern, trat, nachdem er die humanistischen Studien auf dem bischöflichen Symnafium in Regensburg absolvirt, 1776 unter Annahme bes Namens Blacidus in den Orden der Benedictiner im Reichsftift St. Emmeran zu Regensburg, wo er sich in seinen freien Stunden mathematischen und physikalischen Studien mit großem Eiser hingab. Im J. 1785 wurde ihm das philosophische Lehrannt in seinem Kloster, 1791 die Prosessur "der Katurlehre, physikalischen Bersuche, Stern= und Witterungskunde" an der Universität Ingol= stadt übertragen, von wo er jedoch 1798 nach St. Emmeran gurucktehrte, um sein früheres Lehramt wieder zu übernehmen, das er nun bis zur Auflösung des Stifts (1802) bekleibete. Bon 1800-12 stand er bem Seminar von St. Em= meran als Inspector vor, und übernahm, als das Fürstenthum Regensburg an Baiern fam, nach Ablehnung eines Rufes nach München als ordentliches Mitglied der dortigen Atademie, deren auswärtiges Mitglied er übrigens blieb, die Projeffur der Experimentalphyfit am Lyceum zu Regensburg. Im J. 1821 wurde er zum Capitular der Kathedralfirche ernannt. Er starb am 18. Januar Physitalische Abhandlungen von ihm finden sich in den Neuen philosophischen Abhandlungen der Munchener Atademie, in Gehlen's und Schweigger's Journal und in Gilbert's Annalen der Physik. Sein wissenschaftliches Streben war vorzugsweise darauf gerichtet, die Materialität des Lichtes darzuthun; mehrere feiner Arbeiten über diefen Gegenftand murden von gelehrten Gefell= schaften mit Preisen gekrönt, so von der Münchener Akademie die Abhandlung: "Kommt das Newton'sche oder das Euler'sche System vom Lichte mit den neuesten Versuchen der Physik mehr überein?" (Neue Abhandl, der Münchener Atademie, Bb. V.); von der Petersburger Atademie (neben einer Schrift von Link) die Abhandlung: "Bon der Natur und den Eigenschaften des Lichts" (Petersb. 1808); von der jürstl. Jablonowsty'ichen Gesellschaft der Wijsenschaften bie Schrijt: "Brevis et dilucida chemicorum effectuum luminis diversorum expositio" (Leipzig 1809). Das jranzösische Institut gab seinem Tractat über Phosphoresceng unter den eingelaufenen Concurrengschriften den zweiten Plat (1809). Sein Hauptwert "Die Phosphorescenz der Körper" (5 Abhandlungen, Nürnberg 1811-20) wird durch das darin niedergelegte überaus reichhaltige und zuverläffige Beobachtungsmaterial dauernden Werth behaupten.

Reuer Nekrolog der Deutschen. Meusel, Das gelehrte Teutschland.

Lommel.

Heipzig, Sohn eines Christian Aug., Psychiater, geb. am 17. Januar 1773 zu Leipzig, Sohn eines Chirurgen, bezog 1791 die Universität seiner Vaterstadt, um Medizin zu studieren. 1801 begleitete er einen russischen Grasen als Reisearzt nach Italien, dessen plötzlicher Tod gab ihm Gelegenheit, auf dem Rückwege längere Zeit in Wien zu verweilen und Peter Franks Vorlesungen zu hören. Nach kurzer ärztlicher Praxis in Leipzig wandte er sich auf der Erlanger Hochschule dem Studium der Theologie zu. Aeußere Verhältnisse zwangen ihn jedoch bald zur Rückschr nach Leipzig, wo er dann 1805 die Voctorwürde der

Hein3. 649

Medizin erwarb und mit dem Probeprogramm "Ueber das Bedürfniß der medi= zinischen Anthropologie" sich als Docent habilitirte. Die solgenden Kriegsjahre unterbrachen seine akademische Thätigkeit, indem er veranlaßt wurde, als Militärarzt zu dienen. Erst 1810 nahm er seine Borlefungen wieder auf, gleichzeitig erichien fein erstes bedeutenderes Wert ("Beitrage gur Krantheitslehre"). nächsten Jahre ersolate seine Ernennung zum außerordentlichen Brosessor der Medizin und nach drei weiteren Jahren zum Arzt am St. Georgenhause. 1819 lehnte er einen Ruf nach Dorpat ab, 1827 wurde ihm eine ordentliche Professur der psychischen Medizin verliehen, 1829 erhielt er einen sehr ehrenvollen Ruf nach Petersburg, doch blieb er auch diesmal Leipzig treu. Er ftarb als Decan ber medizinischen Fakultät nach längerem Leiden am 26. October 1843. war einer der fruchtbarften und gewandteften Schriftfteller auf dem Gebiete der pinchischen Seiltunde. Seine Werte, worunter die "Störungen des Scelenlebens" (1818) und das "Suftem der pfnchisch-gerichtlichen Medizin" (1825), die bebeutenoften find, haben die psychologische Begründung der Psychiatrie wesentlich gefördert. Sie besigen noch immer großen wissenschaftlichen Werth und überraschen durch die Fulle geistvoller fruchtbarer Ideen auf dem ganzen Gebiete der theoretischen und praktischen Psychiatrie. In dem erstgenannten Werke ftellt B. ausgehend von der Idee der fittlichen Perfonlichkeit des Menschen, eine ethisch-religiöse Theorie der psychischen Krankheiten — nicht ohne leisen Anflug von Mysti= cismus - auf und wurde damit in Deutschland ber Begründer einer Richtung in der Frrenheilfunde, welche eine große Zahl von Anhängern gewann und deren weitgehender Cinfluß erst durch die Fortschritte der Naturwissenschaften und besonders auch durch die Regeneration der deutschen medizinischen Schule gebrochen wurde. Großes Unfeben wegen feiner vortrefflichen prattifchen Belehrungen genog heinroth's Buch "Bon den Grundsehlern der Erziehung und ihren Folgen" (1828). Unter dem Pfeudonym "Treumund Wellentreter" hat sich H. auch auf schöngeistigem Gebiete versucht. ("Gesammelte Blätter", 4 Bde., Leipzig 1818 bis 1826.)

Bgl. Nefrolog u. Schriftenverzeichniß in higig's Annalen 2c., Bb. XXVII. 1844. Banborf.

Scins: Martin S. (Seinfins), protestantischer Theologe, geboren am 18. Kovbr. 1610 zu Spandau, als Sohn eines Bäckermeisters, † am 9. Mai 1667 zu Franksurt a/D. Er besuchte die Schulen zu Spandau und Berlin, sowie die Universität Wittenberg, welche ihn 1633 zum Magister creixte. Nach= dem er als Docent erft in Wittenberg, dann in Frankfurt a/D. thatig gewesen, ward er 1642 als Stiftspfarrer an den Dom zu Brandenburg ashavel, doch schon 1645 als Pjarrer an die Marientirche zu Frankfurt berufen. hier war er eifrig bemüht, den fittlichen und religiöfen Buftand feiner Gemeinde gu heben, welcher burch bie verderblichen Ginfluffe bes 30fahrigen Krieges arg geschäbigt worden war. Besonders drang er auf die fatechetische Unterweisung der Jugend und feste es durch, daß die Confirmation als Abichluß derfelben vor der ersten Communion feit Offern 1650 in Frankfurt wieder eingeführt wurde. Bon den Resormatoren als Sacrament zwar verworfen, war doch die Confirmation in einzelnen protestantischen Gegenden als einmaliger besonderer Cultusact statt des speciellen Beichtverhörs beibehalten worden. Dies war, nach der Kirchenordnung Joachims II. vom J. 1540, auch in der Mark Brandenburg der Fall; allein allmählich war die Confirmation wieder außer Gebrauch gekommen und wird in der Kirchenordnung Joh. Georgs 1572 nicht mehr erwähnt. Erst nach Heins' Borgehen, welches die Billigung des Confistoriums erfahren hatte, wurde fie burch furfürstl. Rescript vom 18. October 1660 (Mylius C. C. March. I. 1. S. 372) von neuem den Gemeinden zur Einführung empfohlen. Wenn zwanzig

650 Beins.

Jahre später in Franksurt a. M. Phil. Jac. Spener selbständig oder im Anfoluß an H. die Catechisation und Confirmation besürwortete und in seinen verschiedenen amtlichen Stellungen ihnen durch seinen Einfluß allgemeinere Ausenahme verschaffte, so ist darüber die von H. gegebene Anregung vergessen worden, aus welche erst neuerdings die unten genannten Schristen wieder hinweisen. — Heins' schriststellerische Leistungen sind unbedeutend und beschränken sich auf Leichenpredigten und einige Abhandlungen. Doch hat der unter seiner Mitwirtung redigirte Franksurter Katechismus von 1652 mehrere Auflagen erlebt. Auch um die Geschichte Franksurts hat sich H. verdient gemacht durch Sammslung gedruckter und ungedruckter Materialien, welche systematisch geordnet und unter dem Titel: "Annalen" zu vier Foliobänden vereinigt, im städtischen Archiv beruhen.

C. W. Spieker, Geschichte der Marienkirche zu Franksurt a/D., 1835, S. 281—316. — Parreidt, Ob Franksurt a M. oder Franksurt a D. Eine Frage zur Geschichte der Katechisation im 17. Jahrhundert, 1849. — Bachmann, Geschichte der Einführung der Consirmation innerhalb der evangelischen Kirche, 1852, I. S. 134—138.

Heins: Peter H., Cantor an der neuen Schule zu Salzwedel bei Magdeburg von 1579—83, war zu Magdeburg geboren und hat eine Reihe Kirchenund Festlieder, zu 4—6 Stimmen componirt, in Magdeburg in obiger Zeit drucken lassen, die sich alle auf der erst im J. 1857 entdeckten Vibliothek der Katharinenkirche in Brandenburg in den Originaldrucken besinden. So brachte die geistige Fruchtbarkeit des 16. Jahrhunderts selbst am kleinsten Orte Deutschlands die schönsten Früchte hervor.

Beins: Balentin S., Arithmeticus, geboren zu hamburg am 15. Mai 1637, eines fleißigen Leinwebers ftrebfamer Cohn. - Bas ein Saken werden will, krümmt sich bei Zeiten; ber eifrige Jünger ber vier Species hatte schon im 14. Lebensjahre jo viel Zahlenkenntnisse gesammelt, daß er sich das tägliche Brot burch grundliches Unterrichten im taufmannischen Rechnen erwerben tonnte. Eigentlich aber steuerte er der Theologie gu, weshalb er neben der Mathematik auch die claffischen Sprachen autodidattisch erlernte, und im 3. 1658 die Universität Leipzig besuchte; auch in Jena studirte er, mußte aber schon im Jahre 1659 beim Mangel genügender Stipendia als halbfertiger Theolog nach hamburg zur Rechnungstunft zurudfehren, welcher er fodann zeitlebens tren blieb. Seit er im 3. 1670 bestallter Rechnenmeister ber St. Michaelistirchenschule und daneben Buchhalter der afrikanischen Sandelsgesellschaft in Samburg geworden war, galt er als eine insallible Autorität in Rechnungssachen, deren verzwicktefte Fälle ihm zu mahren Lufterempeln wurden. Glücklich pries fich der Kaufmanns= lehrling, der sich seiner Unterweisung erfreuen durfte. Und wer solcher Auszeichnung nicht genoß, der studirte desto eifriger die Lehrbücher des großen Meisters. Seit dem J. 1686 edirte er nämlich eine Reihe claffischer Werke der höheren Rechnungskunft, die sich (1693) für Eingeweihte zu mahren "mercatorisch=arith= metischen Delicien" steigerten, worauf 1694 sein unsterbliches Sauptwert folgte, das "Tyrocinium Mercatorio-Arithmeticum", die Grundlegung der faufmännischen Rechnung, ein unzählige Male nen aufgelegtes, nachgedrucktes und von auswärtigen Concurrenten geplündertes, in allen Schulen Samburgs und Umgegend eingeführtes Rechnenbuch, das im Laufe der Zeit von vielen Generationen angehender Kaufleute erfolgreich benutt wurde. Auch in der decorativen Schonschreibekunst leistete H. Großes, wie einige gedruckte Anleitungen zur Formation einzügiger Initialen darthun. Un feinen theologischen Jugendtraum mahnte nur entfernt der Besich seiner kleinen Pfründe als Domvicar, übrigens war er voll und gang ber Rechnungsfünftler wie er fein foll. Noch erlebte der allgemein

Heinse. 651

verehrte Mann die Freude, einen Sohn unter seinen 15 Kindern als sertig gewordenen Theologen, nämlich als ordinirten Prediger zu begrüßen, dann segnete er diese Welt mit allen ihren Lebens= und Rechnungsproblemen am 17. Novbr. 1704. Als Mitglied der funstübenden mathematischen Societät in Hamburg sührte er den Beinamen "der Hossende". Befannter aber war und blieb er unter seinem ehrlichen Taus= und Familiennamen. Denn noch nach 150 Jahren gebrauchte man denselben sprüchwörtlich als autoritative Betheuerung einer Rechnungsrichtigseit, indem man sagte: "3 mal 3 thut 9 nach Valentin H."—
oder gar gereimt: "3 von 4 bleibt Eins, nach Valentin Heins".

Hand. Schriftsellerlegikon, Bd. III. S. 153 und die daselbst S. 155 genannten Quellen.

Seinse: Johann Jakob Wilhelm S., eigentlich (laut Rirchenbuch) Beinge (als Sohn bes "Consulis, Poligraphi et Organisti" n. Beinge), beuticher Dichter, hier und da wohl den Claffifern beigezählt, geb. am 16. Febr. 1749 311 Langenwicfen bei Jimenau in Thüringen (Sachsen-Weimar), † ant 22. Juni 1803 als Hofrath und Bibliothefar in Diensten des Rurfürsten von Maing. Mus dem Shunafium zu Schleufingen entlief ber junge B. in feinem 14. Jahr, weil er fich nicht der herrichenden Schulordnung unterwerfen wollte, und bereitete sich privatim für die Universität vor. Unter großen Entbehrungen studirte er dann die Rechte in Jena und Ersurt, wo Wieland fein poetisches Talent erkannte und ihn an Gleim in Halberstadt, den im Unterstützen nie müden väterlichen Freund aller jungen Dichtergenies jener Jahre, empfahl. Bleim ließ sofort eine Ginladung an B. ergeben, doch hatte dieser sich ichon, durch eigenthümliche Versprechen gewonnen, als Begleiter eines aberteuernden früheren Barbiers und nachmaligen preußischen Hauptmanns, der fich v. Günther oder auch v. Liebenstein nannte und damals als "Generalreifeinspector der banifchen Bahlenlotterie" die Lander durchzog, verpflichtet. Beinfe's gewandte Feber follte wol auf die verschiedenste Beise von Betreffendem aufgenutt werden. Erst als Beider Berbindung sich 1772 gelöst hatte, kehrte Jener in seine Hei= math und ben Thuringer Wald gurnd, nahm eine ihm burch Gleim vermittelte Hauslehrerstelle in Quedlinburg, bei einer zeitweilig ohne ihren Gemahl im Hause ihrer Eltern dort lebenden Frau v. Massow, an, gab dieselbe indessen bald wieder auf und verweilte noch längere Zeit, bis 1774, ohne andere bestimmte Beschäftigung, als die poetische, bei seinem Gönner selbst in Halber= stadt. Eine Abwesenheit Gleim's von dort, im April genannten Jahres, benutzte Johann Georg Zacobi zu Heinse's Entführung nach Düsselborf. Er bewog letteren, mit ihm zu geben, um sich an der von ihm projectirten Zeitschrift "Fris" zu betheiligen, und S. ichloß einen Contract mit dem Versucher, obwol fein Halberstädter Wohlthäter eben damals den Plan hatte, felber ein Journal zu gründen und Jenen dafür zu gebrauchen. Für die "Fris" follte H. "tän= belnde profaische Arbeiten zur Belehrung ber Grazien" (wie man die gebildeten Damen nannte) liefern. Niemand aber war weniger zum Damenschriftsteller geeignet, als gerade er, und fo wurde zwar aus feiner Betheiligung an dem Jacobi'schen Unternehmen niemals viel, aber die Nebersiedelung Heinse's nach Duffeldorf ward für seine Entwickelung ein neuer und großer Gewinn, besonders wegen der zu jener Zeit noch an Schätzen (die später nach München gewandert find) reichen dortigen Gemäldegallerie. Diefelbe weckte in S. Liebe für die bildende Runft und er ergab sich ihrem Studium mit glühendem Eiser und einer sonst an ihm gang fremden Ausdauer. Dies flößte ihm Sehnsucht nach einer italienischen Reise ein, die er dann 1780, von Jacobi unterstützt, antrat. Er lebte nun über brei Jahre im Guden, meift in Rom, wo er vor allem mit dem "Maler Müller" verfehrte. Aus Italien fehrte er gunächft nach Duffeldorf gu652 Beinfe.

rück, und schrieb hier 1784, als die bedeutsamste Frucht seiner Reise, den "Arbinghello". Nach dieser Zeit trat er in kursurst. mainzische Dienste. Die Beamten des Kursürsten bildeten einen der hervorragendsten und belangreichsten der damaligen Gelehrtenkreise. Ihm gehörten H., Forster und Johannes v. Müller an. Ersterer wurde 1787 vorläusig "Lector des Kursürsten", rückte aber 1789 in die Bibliothekarsstelle mit Hosrathstitel ein, in welcher Sinecure — denn so und nicht anders wird man zu sagen haben — er 1803 starb, in demselben Jahre wie Gleim, der ihm nach Verwindung seines ersten Jorns über die einstige heimliche und schnelle Abreise, gewogen geblieben war bis an sein Ende.

Das Erite, mas von H. erichien, waren die "Sinngedichte" (1771). Ihnen jolaten "Die Kirschen" (auf Gleim's Anregung nach dem Gedichte des Dorat bearbeitet, 1773), sowie die "Begebenheiten des Entolp, aus dem Satiriton des Betron", Rom (Schwabach 1773 u. 1783) — eine Uebersetzung Heinse's, die nach seiner Bersicherung "hauptsächlich der Hauptmann" (jener v. Günther oder Liebenstein) "zu einer scandalosen und unzuchtigen Arbeit gemacht hatte". Weiter erschienen: "Laidion oder die eleufinischen Geheimnisse" (Roman, 1774 u. 1790); "Er= 3ählungen jür junge Damen und Dichter, gesammelt und mit Anmerfungen be= gleitet" (2 Bde., 1775; Sachen von Hagedorn, Gellert, Lichtwer, Keftner, Gleim, Gerftenberg, Wieland, Jacobi, der Karfchin und S. felbst enthaltend); "Das befreite Jerufalem von Torquato Taffo" (Projaubersetung, 4 Bde., 1781); "Roland der Wüthende, ein Heldengedicht von Ludwig Arioft dem Göttlichen" (Profauberjetung, 4 Bde., 1782 j.); "Ardinghello oder die glücklichen Infeln" (italienische Geschichte aus dem 16. Jahrh., 1787, 4. Aufl. 1838); "Hildegard von Hohenthal" (Roman, 2 Bde., 1796, 3. Aufl. 1838); endlich "Anaftafia und das Schachspiel" (Briefe aus Italien, 2 Bde., 1803). Eine Gesammtaus= gabe der Heinse'schen Werke erschien unter solgendem Titel: "Sämmtliche Schriften Wilhelm Beinse's, herausgegeben von Beinrich Laube", 10 Bbe., Leipzig 1838, 2. Aufl. 1851. Die 10 Bande enthalten: I.-II. Leben und Charatteriftif Beinse's; Ardinghello; III—IV. Silbegard v. Hohenthal; V. Laidion; VI.-VII. Anaftafia; VIII.-IX. Briefe; X. Sinngedichte, die Ririchen, Schäferstunden, Armida (Auszug aus dem befreiten Jerusalem v. Taffo), Sappho, Theano, Frauenzimmer-Bibliothek, Kalender, Schlugwort. — H. ist einer derjenigen deutschen Dichter, über welche die Litterarhistoriker sich in den wider= sprechenosten Urtheilen ergehen: er wird verdammt und bewundert zu gleicher Beit. Die Berdammungsurtheile gehen zumeist aus dem sittlichen Anstoß her= bor, den man an feinen Werten bom moralischen Standpunkt aus allerdings in hohem Maße zu nehmen haben wird. Ein geistesverwandter Schüler Wielands, ging S. über diesen in Schlüpfrigkeit und Sinnenreiz noch weit hinaus - fo daß Jener gang Recht hatte, in Briefen an Gleim ben "Jünger" endlich zu perhorresciren. Auch darin besteht ein großer Unterschied zwischen beiden, daß Wieland's Frivolität eine naiv tändelnde, die Heinse's dagegen eine reslektirt= pathetische ift. Jedenfalls aber wird S. immer feine bedeutende litterarhistorische Stellung einnehmen und zur Zahl derer gehören, welchen es beschieden gewesen, der nationalen Poefie neuen Inhalt, neue Stoffe und Gefichtspunkte juguführen. Er ist einer der Vorläuser des classischen Zeitalters unserer Dichtung, und die Einflüffe, welche Goethe von ihm empfangen, find direct nachweisbar. In diefer Beziehung hat H. Pröhle es sehr tressend betout, wie Heinse's italienische Reise als die eigentliche Vorläuferin der Goethe'schen Flucht nach der Apenninenhalbinfel erscheint, wie fich S. mit Ardinghello und Sildegard v. Sobenthal Goethe's Dichtungen ebenso genähert hat, wie er früher Wieland nahe geftanden, und wie über ben gangen legtgenannten Roman eine Zeitstimmung ausgebreitet liegt, welche dem Tone in Goethe's Campagne in Frankreich und in deffen Belagerung

Heinfins. 653

von Mainz ziemlich verwandt ist. — Der Gegenstand der beiden Hauptromane (und überhaupt der zwei Hauptwerke) Heinse's ist die Kunst, in Ardinghello die bildende, in Hildegard die Musit. Beide sind als Kunstschöpfungen in Anlage und Aussührung versehlt; viel Gutes, Sinnvolles und Geistreiches enthalten aber die einen großen Theil süllenden Ausüchten über Kunst und in Ardinghello die zahlreichen Beschreibungen von Kunstwerten. Außerdem bestechen sie durch die glänzende Darstellung voll Feuer und Enthusiasmus und durch die beweg-liche, wohllautende Sprache. H. ist mit diesen Werten der Begründer des deutschen "Kunstromans" geworden und hat auf die Romantiker ebenso, wie auch noch auf die Jungdentschen — sreilich zumeist im Sinne der vielleicht minder unpoetischen, als unmoralischen "Emancipation des Fleisches" (man dente an Schlegel's "Lucinde", an Gutstow's "Wally" u. A. m.) — eingewirtt.

Man vgl. über H. — abgesehen von seinem Leben und seiner Charakteristik, die H. Lanbe, wie bemerkt, sür die von ihm besorgte Gesammtausgabe geliesert hat — u. A. noch: "Brieswechsel zwischen Gleim, Heinse und Joshannes v. Müller", herausgegeben von Körte, Zürich 1806—8, 2 Bde., sowie "Lessing, Wieland, Heinse. Nach den handschriftlichen Quellen in Gleim's Nachlasse dargestellt von Heinrich Pröhle" (Berlin 1877). Herm. Hettner in Westermann's Justrirten Monatshesten, Jahrg. 1866.

Heltere, wurde zu Rostock am 17. Febr. 1571 geboren und studirte 1587 zu Straßburg, 1590 zu Rostock, 1592 und 1593 zu Basel, 1594 zu Sedan und Paris. Nach Rostock zurückgesehrt, promodirte er am 16. Septbr. 1596 und wurde am 22. Mai 1598 zum Professor decretalium ernannt, 1610 wurde er Hosprath des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg-Güstrow. Als solcher verglich er die Herzoge von Mecklenburg und Braunschweig-Lüneburg 1611 wegen des Raychurger Bisthums, welches Herzog August von Lüneburg am 23. Juli 1610 nach dem Tode des Abministrators, Herzog Karl, als Coadjutor in Besit genommen, Johann Albrecht aber am 31. Juli ihm gewaltsam entrissen hatte, unter Vermittelung auswärtiger Fürsten dahin, daß beide das Bisthum beauspruchende Häuser in dessen Administration abwechseln sollten. In demselben Jahre schloß er zwischen den beiden Herzogen Adolph Friedrich und Johann Albrecht von Mecklenburg den Landestheilungsvergleich zu Fahrenholz. Später war er meistens auf den niedersächsischen Kreistagen thätig. Er starb am 29. August 1636.

Roft. Etwas, I. S. 619. — Bacmeister in v. Westph. Mon. III. S. 1378 (wo auch sein Bildniß). — Rost. Wöchentl. Nachr., 1745. S. 78.

Fromm.

Heinstel Haniel H. (eigentlich Heins ober Henns), Philolog und Dichter, geb. zu Gent am 9. Juni 1580 von angesehenen Eltern. Er war erst drei Jahre alt, als sein Vater vor den religiösen Versolgungen der Spanier zuerst in England, sodann in Holland eine Zuslucht suchte. Un wie verschiedenen Orten auch der junge H. seine Knadenjahre hingebracht hatte, so erhielt er doch einen guten Unterricht und entwickelte schon in srühen Jahren große Fertigkeit im Versemachen. Im J. 1595 bezog er die Universität zu Francker, später die zu Leiden, um nach dem Wunsche seines Vaters, der aus ihm einen Advocaten machen wollte, die Rechte zu studien, aber seine Neigung zog ihn weit mehr zu humanistischen Studien. Besonders für die griechische Sprache hatte er schon srüh große Vorliebe gesaßt, welche in Leiden durch die Vorträge des Bonaventura Vulcanius noch bedeutend gesteigert wurde, aber vollends entsicheidend sür seine künstige Lausbahn wurde die Vekanntschaft nit dem großen Jos. Scaliger, der ihn am mächtigsten anzog und die zu seinem 1609 ersolgten

Beinfius.

Tode des H. treuester Lehrer und väterlicher Freund geblieben ist. Zwar hatte Heinsius' Bater, als er von dessen lauem Besuche der juristischen Collegien hörte, ihn von Leiden nach Haufe zurudberufen, doch war fein Widerstand gegen des Sohnes Neigung bald gebrochen, indem wir diesen nach furzer Zeit wieder in Leiden finden, im engen Bertehr mit einem Marnig d'Aldegonde, Joh. Doufa und anderen berühmten Zeitgenoffen. Seine schriftftellerische Thätigkeit, die sehr bald eine außerst jruchtbare wurde, eröffnete S. in feinem 20. Lebensjahre mit Berausgabe der "Crepundia Siliana seu notae in Silium Italicum" (Leiden 1610), die bereits eine ungewöhnliche Kenntnig der classischen Schriftfteller befundeten. Bald barauf (1602) wurde ihm von den Curatoren der Universität Leiden die Erlaubniß ertheilt, Bortrage über alte Dichter zu halten; 1604 erhielt er ein außerordentliches Lehramt der Poesie; das Jahr darauf wurde er zum Projessor der griechischen Sprache und Politik, nach Baul Merula's Tod (1607) auch zum Custos der Universitätsbibliothek ernannt. 1609 ward ihm das Amt eines Secretars bes akademischen Senats zu Theil, 1613 wurde er als Nachsolger von Dominicus Baudius auch mit dem Lehramt der Geschichte betraut. Im Jahre 1617 vermählte er sich mit Ermingard Rutgers, einer Schwester des berühmten Staatsmanns und Dichters Joh. Rutgers, durch welche Che er mit bedeutenden Familien in enge Beziehungen trat. Wie fein zweites Baterland feine gelehrten Berdienste anerkannte und würdig belohnte, eben so wurden ihm auch vom Ausland große Auszeichnungen zu Theil. Guftan' Abolf von Schweden ernannte ihn im 3. 1618 jum Reichshiftoriographen und verlieh ihm fpater noch die Rathswürde, von der Republit Benedig, die damals mit den Bereinigten Staaten ein Bündniß geschloffen hatte, wurde er im J. 1621 jum Ritter des St. Marcus-Ordens ernannt; endlich Papit Urban VIII. lud ihn ein, nach Rom zu kommen, "um in der ewigen Stadt und in Italien, wo man Mangel an gelehrten Leuten habe, die verfallene Gelehrsamkeit wieder aufzurichten". Schon im J. 1616 hatte S. an einen Freund geschrieben: "Valde Itali nos amant et jam clanculum είς την επτάλοφον ingenti praemio videndae urbis causa invitamur". — An den kirchlichen Streitigkeiten zwischen den Remonstranten und Contraremonstranten, welche der ehrgeizige Statthalter Morit von Oranien zur Vernichtung seiner republikanisch gesinnten Gegner, die auf Seite der Arminianer standen, benutte, nahm H. lebhaften Antheil. Als eifrigen Gomariften und fundigen Lateiner wählten ihn die Bevollmächtigten der Generalstaaten auf der Synode zu Dordrecht (1618-19), auf welcher ber lette Schlag gegen die Arminianer geführt wurde, zu ihrem Schriftführer. Diefe Parteinahme - ein dunkler Punkt in seinem Leben — verwickelte ihn in heftige Streitigkeiten nit hervorragenden Arminianern, die sich viele Jahre fortspannen, und verseindete ihn auch mit Sugo Grotius, dem er früher so begeistert gehuldigt hatte. Man hat S. auch beschuldigt, daß er zu den "Acta synodi nationalis Dordrechti habitae" (Dor= drecht 1620, 40) die große Praefatio ad ecclesias geschrieben habe, in welcher die traurige Borgeschichte der Synode in sehr parteiischer Weise dargestellt ist. Wie es scheint, so waren diese religiösen Wirren Ursache, daß S., der auch in den Kirchenvät ern gut bewandert war, sich seitdem eifriger mit neutestamentlichen Studien beschäftigt hat; ihre reisste Frucht waren die "Exercitationum sacrarum libri XX" (Leiden 1639, Fol.), in denen sich S. als einen der besten gramma= tischen Schrifterklarer seiner Zeit bewährt hat. In dem diesem Werte wieder beigegebenen "Aristarchus sacer" (zuerst selbständig 1627 erschienen) hatte er für die neutestamentlichen Schriften einen gang eigenen Dialett zu erweisen gesucht, den er nach dem Borgange von Scaliger und anderen den hellenistischen nannte. Diefer Annahme und Benennung widersetzte sich Claude Saumaise in seinem "Commentarius de Hellenistica" (Leiden 1643) und versocht, als bagegen eine

Heinfius. 655

anonyme Abhandlung "Exercitatio de Hellenistis" erschien, als deren Versasser er fälschlich den H. vermuthete, seine Ansicht in der hestigen Gegenschrift "Funus linguae hellenisticae" mit der größten Bitterkeit. Diese Streitschriften waren ein neuer Zunder in den argen Mißhelligkeiten, die nach Saumaise's Berusung nach Leiden (1632) zwischen beiden gleich ehrgeizigen Gelehrten ausgebrochen waren. Die Curatoren der Universität mußten wiederholt als Vermittler zwischen die hitzigen Streithähne treten; daß dabei, wie Siegenbeek berichtet (Gesch. der Leid. Hoogesch. I. 149), die Entscheidung in der Regel sür Saumaise aussiel, spricht nicht gerade zu Heinsius' Gunsten. Erst im J. 1644 kam eine Art von Frieden zu Stande, wie sich aus einem noch jetzt vorhandenen Protofoll ergibt. Von einem hestigen Fieder, von dem H. im J. 1652 besallen wurde, konnte er sich nicht mehr erholen und starb im hohen Alter am 25. Februar 1655. —

5. ift als Dichter ebenjo berühmt, wie als Gelehrter geworden. Den großen Beifall, den feine lateinischen Gedichte fanden, beweisen ihre gahlreichen Auflagen. Eine erste Sammlung, "Elegiae et sylvae", erschien 1603; die bon seinem Sohne Nifolaus beforgte Ausgabe vom J. 1640, "Poemata auctiora" enthält auch die "Libri IV de contemptu mortis", ein schönes Lehrgedicht über die Unsterblichkeit der Scele nach Plato's Lehre, und die ziemlich frostige Tragöbie "Herodes infanticida". Mit einer anberen Tragobie auf den Iod Wilhelms I., "Auriacus sive Libertas saucia", war er schon als Jüngling von 22 Jahren hervorgetreten. Seine gahlreichen griechischen Gedichte, Die faum einen höheren Werth als ben gelehrter Spielereien beanfpruchen können, erschienen am vollständigsten in der oben erwähnten Ausgabe der "Poemata auctiora" mit bem Separattitel: "Poemata graeca et e graecis (befonders Theofrit) reddita". Seine geschätzten "Nederduytsche Poemata" (im Anhang Lofsanck van Jesus Christus und Lofsanck van Bacchus) wurden von Bet. Scriverius (Schrijver) zu Umfterdam 1616 herausgegeben, ichwerlich deshalb von fremder Sand, weil fich 5. ihrer geschämt hat, sondern weil er dem allgemeinen Borurtheil seiner Landsleute gegen Dichtungen in der Muttersprache nicht direct entgegentreten wollte. Sie find auch für die deutsche Litteratur von Bedeutung geworden, weil fie einen großen Ginfluß auf Opit und feine Schule gehabt haben. Die gleichfalls oft aufgelegten Orationes, von denen die mit vieler Warme geschriebenen Bedachtnigreden auf Joj. Scaliger, Joh. Doufa und Phil. Cluver besonders hervorzuheben sind, zeichnen sich durch ihre kräftige und schwungvolle Sprache vor vielen ähnlichen fehr vortheilhaft aus. Geschätt ift auch fein Geschichtswert: "Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629 gestarum historia", Lugd. Bat. 1631, fol. Aber hauptfächlich maren es feine philologischen Arbeiten, durch die sich H. einen so hohen Ruhm erworben hat. lateinischen Litteratur gehören an Ausgaben des Silius Italicus, Horatius, Terentius, Virgilius, der Tragodien des Seneca, des Ovidius, Livius, Prudentius und einige Abhandlungen. Bedeutender find feine umfangreichen Arbeiten auf bem Gebiete der griechischen Litteratur, durch die er fich, wenn auch die Ausgaben des Hesiod, Theokrit und Theophraft schwache Leistungen sind, als einen der gelehrtesten Gellenisten seiner Zeit bewährt hat. Es sind jolgende: "Hesiodi carmina gr. et lat. cum scholiis graecis", 1603 u. 1613. "Theocritus cum scholiis gr.", 1604. "Paraphrasis Andronici Rhodii in Aristotelis ethica ad Ni-comachum cum interpretatione", 1607 u. 1617. "Maximi Tyrii dissertationes XLI gr. et lat. mit Alcinoi in doctrinam Platonis introductio", 1607 u. 1614. "Dissertatio de Nonni Dionysiacis", 1610. "Aristotelis de poetica liber gr. et lat. cum dissertatione de constitutione tragica secundum Aristotelem", 1611. "Theophrasti opera gr. et lat.", 1613, fol. "Clementis Alexandrini opera gr. et lat. cum notis F. Sylburgii, interpretatione emendata 556 Heinsius.

per Dan. H.", 1616. "Aristotelis Politicorum libri VIII gr. et lat. cum perpetua paraphrasi", 1621. "Aphthonii et Theonis progymnasmata gr. et lat.", 1626. "Aristarchus sacer sive Exercitationes ad Nonni metaphrasin in Johanne m", 1627, und im Unhang der oben erwähnten "Exercitationes sacrae", 1639.

Siegenbeek, Geschied. d. Leid. Hoogesch., 1829—32, an verschiedenen Orten. Alma Academia, Leid. 1614, S. 201 ff. (Autobiographie?). Thysii oratio funebris in Witten, Mem. philos. II. 171 ff., eine schwülstige an Thatsachen arme Panegyrif. Peerlkamp, De poetis lat. Neerl. p. 378—383. Fr. Jacobs in der Haller Encyfl. Gine genügende Lebensgeschichte, wie eine solche der jüngere Burman über Nicolaus Heinsigeschen hat, sehlt noch, wie auch bei van der Aa, VIII. S. 424 bemerkt ist.

Seinfing: Gottfried S., geb. im April 1709 in Naumburg a/S., ftarb als Projeffor der Mathematik am 21. Mai 1769 in Leipzig. Schon in seiner Rindheit zeigte er besondere Vorliebe für mathematische Wiffenschaften, und obwol er ansangs in Leipzig Jura studirte, wandte er sich doch bald der Mathematit und Aftronomie zu und promovirte 1733 mit der Differtation: "De viribus motricibus". Von 1734—36 war er Privatdocent in Leipzig und erregte bamal3 burch jeine Schrift: "Praecipua anni 1736 currentis phaenomena coelestia calculo eruta etc.", die Ausmerksamkeit der Petersburger Akademie, die ihn jum außerordentlichen Projeffor der Aftronomie und Mitglied der Afademie berief, mit der Berpflichtung, als Adjunct von Joh. Nic. Deliste zu arbeiten. Nach dem Tode seines Lehrers, des Mathematikers Hansen in Leipzig, wurde ihm dessen Stelle angeboten, die er annahm und daher von 1745—69 wieder in Leipzig wirkte. Befonders hat er sich bekannt gemacht durch die treffliche physische Beschreibung des großen Kometen vom J. 1744, den er mit einem von dem Kaufmann Wolf entliehenen Telescop verfolgte ("Beschreibung des im Anjang 1744 erschienenen Kometen", 4°, St. Petersburg 1744). In den Abhandlungen der Betersburger Afademie ("Nov. Comment. Petrop.") befinden sich von ihm 37 Abhandlungen, in welchen er fich vorwiegend mit Aufgaben aus ber praktischen Astronomie und mit astronomischen Beobachtungen beschäftigt. Seine lette Publication ist 1765: "De eclipsi Solis 1 Apr. 1764".

Meufel, Legiton. Bruhns.

Beinfins: Nicolaus S., Kritifer und Staatsmann, einziger Sohn des Daniel S., am 29. Juli 1620 zu Leiden geboren. Er erhielt im baterlichen Saufe eine fo tüchtige gelehrte Erziehung, daß er ichon als ein Jungling von siebenzehn Jahren mit J. Fr. Gronov und anderen Gelehrten in literarischen Berkehr trat. Selbst mit einer glücklichen poetischen Anlage begabt, fühlte er fich besonders von den lateinischen Dichtern angezogen, bei beren Studium er bald die Unzulänglichkeit der bisherigen Texte erkannte und zur Einsicht kam, daß eine gründliche Verbesserung derselben ohne bessere handschriftliche Mittel unmöglich sei. Durch diese Erkenntniß ift er der sospitator poetarum latinorum geworden, als welcher er mit Recht gepriesen wird. So unternahm er schon im 3. 1642 eine Reise nach England, mit dem Hauptzweck handschriften des Obibius zu vergleichen. Doch war fein Anfenthalt in England nicht von langer Dauer, weil er in den Bibliotheken nicht das erwartete Entgegenkommen für Benügung von Sandichriften gefunden hatte. Gefundheitsruchfichten führten ihn zunächst nach den Badern von Spaa, von wo aus er die reichen Städte von Brabant besuchte und in ihren Bibliotheken sich tüchtig umsah. Als der Zustand seiner Gesundheit es erlaubte, nahm er im I. 1645 seine großen Reisepläne wieder auf und begab fich junächft nach Paris, wo er bei ben bedeutenoften Gelehrten der Zeit die freundlichste Aufnahme und in den Bibliotheten die bereit=

Heinfius. 657

willigste Forderung seiner Zwede fand. Bei feinem langen Aufenthalt in Paris veröffentlichte er eine erste Sammlung seiner Gedichte (Elegiarum liber, et varia diversi argumenti poematia), die er seinem Gönner, dem Herzog von Montaufier, gewidmet hat. Die Ausgabe ift eine literarische Geltenheit geworden und wegen der ftarten Abweichungen der späteren Ausgaben der nämlichen Gedichte von hobem Interesse. Im Sommer fette S. feine Reise nach Stalien fort, murde aber in Marfeille von einer lebensgefährlichen Krantheit befallen, die ihn drei Monate lang zurudhielt. Noch ftark geschwächt, traf er in Italien ein und fand erft in Floreng und Bifa nach neuer arztlicher Behandlung feine vollige Genefung. Trob feines leibenden Buftandes gewann er in ben Schaken ber Laurentiana reiche Ausbeute, besonders für Claudianus und Ovidius. In Rom unterstütte ihn der gelehrte Bibliothetar der Baticana, Lucas Solftein, aufs Befte in seinen Arbeiten und versah ihn auch mit Empsehlungen nach Neapel, von wo 5. früher, als er beabsichtigt hatte, durch den im Juli 1647 ausgebrochenen Aufstand des Masaniello verscheucht wurde. Er besuchte gunächst gum zweitenmale Florenz, sodann Benedig und Padua, wo er eine zweite Sammlung von Clegien mit dem Titel "Italica" 1648 herausgab, die in Italien mit Begeifterung aufgenommen murbe, aber die Ungufriedenheit vieler Landeleute erregte. weil er Italien und seine Bewohner zu sehr auf Rosten seines Baterlands gepriesen hatte. Endlich auf dringende Briefe feines Baters jur Beimreise ent= ichlossen, nahm er nur noch einen kurzen Aufenthalt in Mailand zur Vergleichung der Ovid-Handschriften der Ambrosiana und kehrte sodann in beschleunigter Reise nach dreifähriger Abwesenheit im Herbst 1648 nach Leiden zurück. öffentliches Amt zu fuchen (eine in Italien ihm angebotene Professur zu Bologna hatte er abgelehnt, weil er nicht Katholik werden wollte), bereitete er zunächst aus seinen reichen handschriftlichen Sammlungen die Textesverbesserung mehrerer lateinischen Dichter vor, daneben gab er mit Kasp. Kinschot und Hadrian Wall einen libellus Saturnalium heraus mit icharfen Satiren gegen ichlechte Dichter.

Um diese Zeit begannen die Beziehungen zur Königin Christina von Schweden. Beinfius erhielt im Mai 1649 ein Schreiben des Jjaaf Boffius im Ramen der Königin, worin fie ihn um Mittheilung feiner zwei Sammlungen von Gedichten ersuchte. Er schickte ein Exemplar mit einem Widmungsgedicht an die Rönigin, welche Sendung fie fo erfreute, daß fie ihn an ihren Sof einlud. Als ein Mann von Beift und feinen Formen gefiel er ihr fo wohl, daß fie einen ichmeichelhaften Brief an Daniel S. richtete, mit der Bitte, ju gestatten, daß fein Sohn gang in ihre Dienste trete. So erfolgte im J. 1650 feine Uebersiedelung nach Stockholm. Zwar fand er am hofe an Claude Saumaife, dem bitteren Teinde feines Baters, einen boshaften Widersacher, aber die Bersuche, ihn aus der Gunft der Königin zu verdrängen, blieben ohne Erfolg. Sie betraute ihn mit dem Auftrag, eine neue Reife burch Frankreich nach Stalien zu unternehmen und für fie Sandichriften, seltene Bucher, Münzen und antite Runftschäte anzukaufen. Ueber diese Reise, auf der ihn ein Hamburger Lucas Langermann begleitete, führte er ein von P. Burman in der unten angeführten Vita ausgezogenes Tagebuch (S. 18-32), in welchem er über die Städte und Bibliotheken, die er besucht, über die Befanntschaften, worunter auch viele fürftliche, die er gemacht hatte, manches auch über Entbedung oder Benutung wichtiger Sanbichriften fehr genau berichtet hat. Mit einem sreudigen Behagen erzählt er, eine wie ehrenvolle Aufnahme er als Geschäftsträger einer berühmten Königin fast überall gesunden Rein Wunder, daß er sich auf seinen langen Fahrten eine hohe welt= männische Bildung erworben hat und so Italien gleichsam die Vorschule des fünftigen Diplomaten geworden ift. Die auf zwei volle Sahre ausgedehnte Reife lief nicht ohne Ungemach ab. Schon auf dem Weg über die Alpen im Spat=

658 Beinfing.

herhft war H. in ein gesahrvolles Sturmwetter gerathen, auf der Beimreise hatte er zwischen Bregcia und Mailand ben lleberfall eines Raubers zu bestehen, bas Schlimmite mar, daß der Sauptzweck feiner Reife durch das Ausbleiben der erforderlichen Mittel nur halb erfüllt wurde. Der Eiser der Königin für Gelehrte und wissenschaftliche Sammlungen war aus verschiedenen Gründen allmählich er= faltet, von denen der zerrüttete Zustand der Staatsfinanzen nicht der geringste war. Richt gewillt, aus eigenen Mitteln noch weitere Opfer zu bringen, kehrte B. im Juli 1653 nach Leiden gurud. Im Berbfte reifte er nach Schweden und brachte, da in Stockholm ansteckende Rrankheiten herrschten, den Winter in Upfala zu, von wo aus er ein Bittschreiben an die Königin richtete, worin er auf den Erfat feiner Auslagen drang und Entlaffung aus ihren Diensten sich erbat. Um diese Zeit war der von der Königin längst gesaßte Entschluß, abzudanken, zur Reise gediehen: sie legte die Krone am 7. Juli 1654 nieder. H. erhielt zwar noch ein schriftliches Document, worin sich die Königin zur Zahlung von viertausend Thalern für seine Auslagen auf der italienischen Reise für verpflichtet erklärte, allein eine Ausbezahlung der Summe erfolgte nicht. Nach der Abreife der Königin blieb S. in Stocholm gurud, um jeine Forderungen bei der neuen Regierung zu betreiben und befand sich, da seine Mittel, wie er auch der Königin geklagt hatte, erichöpft waren, in ziemlich bedrückter Lage, aus ber ihn ein De= cret der Generalstaaten vom 7. October 1654 erlöste, durch das er zum Resi= denten der Republik am ichwedischen Soje mit einem Gehalte von 4000 Gulben ernannt wurde. Die neue Wirksamkeit war jedoch nicht von langer Dauer in Folge der ehrgeizigen Absichten des jungen Königs auf Polen, denen die Republik und ihr Bertreter fich mit aller Entschiedenheit widersetten. Das dadurch eingetretene gespannte Verhältniß jum Soje und dringende Familienangelegenheiten, da habfüchtige Verwandte auf den Nachlaß seines im Februar 1655 verstorbenen Baters Anspruch erhoben, bestimmten S. im Berbst zur Rückfehr nach Holland, auf der er mit Roth einem Schiffbruch entging und schwer ertrankt in Danzig landete, wo er über einen Monat zu seiner Wiederherstellung verweilen mußte. In Anerkennung feiner Berdienste um die Republik boten ihm die General-staaten eine neue Gesandtenstelle, es sei in Kopenhagen oder in Berlin, an, die er jedoch wegen feiner noch geschwächten Gesundheit ablehnen mußte. 3m J. 1656 jolgte er einem ehrenvollen Ruje nach Amsterdam als Stadtschreiber, welches einträgliche Amt ihm auch die Aussicht auf eine freiere Muße für seine gelehrten Arbeiten eröffnete. Aber eine sichere Rube follte ihm nicht jo bald zu Theil werden. An dem leichtjertigen Hoje der Königin Chriftina hatte er Bekanntichaft mit einer Bublerin, Margaretha Wullen, gemacht. Diefe fand fich nun in Amsterdam mit zwei Anaben ein, als beren Bater fie Beinfius ausgab und ftrengte gegen ihn einen Proceh wegen nichterfüllten Cheversprechens Da die Klägerin, wie wenigstens P. Burman behauptet, durch ihre Reize auch in Amsterdam warme Gonner sich gewonnen hatte, nahm ber Proces für Beinfius eine ungunftige Wendung und feine Stellung als Stadtschreiber war unhaltbar geworden. Er begab sich, um zu appelliren, 1658 nach dem Haag und verblieb daselbit, theils mit literarischen Arbeiten, theils mit der Fortführung feines Prozesses beschäftigt, bis in den Sommer des Jahres 1661, wo er wieder als Gefandter ber Generalitaaten nach Schweden abging. Auf der Reise traf er mit der Königin Christing zusammen, die ihn fehr freundlich empfing, auch, als die Nichtbereinigung feiner Forderungen gur Sprache tam, ihre Schuld offen befannte, doch icheint es nicht, daß fie ihren Berbindlichkeiten je bollig nachgekommen ift. Die Gesandtschaftsgeschäfte zu Stockholm besorgte Beinfins mit furzer Unterbrechung, da er wegen leidiger Prozeßsachen nach dem Haag zurück=

Heinstus. 659

gekehrt war, bis zum August 1669, wo er von den Generalstaaten als gewiegter Staatsmann zur Ausgleichung von Mißhesligkeiten zwischen dem schwedischen und russischen Hose an den Ezar nach Moskau geschickt wurde (s. Lettres et negociations d'J. de Witt etc. Amsterd. 1725. IV, S. 376 f.), eine Sendung, die er zwar wegen seiner schwächlichen Gesundheit ablehnen wollte, aber zuleht doch zur Zusriedenheit seiner Regierung aussührte. Nach Beendigung dieses außerordentlichen Geschäftes wirkte er als Resident in Stockholm noch dis zum Angust 1671, wo er den Ruhestand sich erbat und in seine Heimat zurücksehrte. In der Zeit seiner Zurückgezogenheit hatte er noch viel mit ärgerlichen Rechtshändeln mit Berwandten und mit körperlichen Leiden zu kämpsen; seine letzten Jahre verlebte er in dem abgeschiedenen Städtchen Vianen und starb am 7. Ottbr. 1681 im Haag, wohin er zur Hochzeitsseier einer Richte gereist war.

5. war nie verheiratet; mit ihm erlosch sein angesehenes Geschlecht. Er hinterließ eine fehr werthvolle Bibliothet von über 13 000 Werten, die auch an Schriften ber frangofischen, italienischen und spanischen Litteratur fehr reich war; ihre Berfteigerung brachte den lachenden Erben die für die damalige Zeit fehr bebeutende Summe von 23 833 holl, Gulben ein. Bon feinen handichriftlichen Collationen ift ein großer Theil aus Santen's Nachlag in die Berliner Bibliothet gekommen. Je unruhiger das Leben des R. Heinfius gewesen ift, defto mehr muß man die Berdienste bewundern, die er sich um die lateinische Litteratur jowohl durch Vermehrung der handschriftlichen Hulfsmittel, als durch fein unaemeines fritisches Talent erworben hat. Es gibt wenige Philologen, Die fo viele Sandschriften verglichen und mit foldem Geschick verwerthet haben, wenige auch, benen es gelungen ift jo viele Textesrecensionen herzustellen, die für die betreffenden Schriftsteller epochemachend und die Grundlage aller späteren Außgaben geworden find. Die spielende Leichtigkeit, mit der S. an verderbten Stellen Neues ju bringen weiß, sucht ihres Gleichen; es ift schwer ju fagen, was man in feinen Conjecturen, an benen nur methodische Strenge vermißt wird, mehr bewundern joll, die von einer lebhaften Phantasie unterstützte feltene Divinationsgabe oder die durch große Belesenheit gewonnene Sicherheit, mit der er fich in Beift und Sprache der lateinischen Dichter gleichsam eingelebt hat. Als Kritiker wird H. in der Geschichte der Philologie immer einen der ersten Plate einnehmen. Das öfters wiederholte Urtheil Ruhnten's (in der Borrede du Velleius Pat. S. 1): "haec tantopere celebrata felicitas (in Rritif der röm. Dichter) illum destituit in prosae orationis scriptoribus, Velleio, Petronio, Curtio, Tacito, aliis" ift nur mit Beschränkung anzuerkennen; benn er hat auch zu den genannten Schriftftellern (bie Noten zu Tacitus find erft in der zweiten Ausgabe von Ernesti 1772 vollständig gedruckt) und zu anderen Profaitern viele treffende Berbefferungen geliefert. Auch feine lateinischen Gedichte (gefammelt in der Amsterdamer Ausgabe 1666) reihen sich den besten der neulateinischen würdig an und zeichnen sich besonders durch gefällige Leichtigkeit der Berse aus. Die von H. besorgten Textesrecensionen sind: Claudianus 1650. 1665 (und 1760 bei Burman). Ovidius 1552, 1661. 1668 (reiche Nachträge bei Burman Prudentius 1667. Virgilius 1676. Valerius Flaccus 1680 (die Anmerkungen bei Burman 1724). Velleius Paterculus 1678. Die verheißenen Ausgaben bes Ausonius, Lucanus, Statius u. a. find nicht zu Stande gekommen. Die ausgezeichneten Anmertungen zu Gilius Stalieus find in ber Ausgabe von Dradenborch gebruckt: seine übrigen tritischen Beiträge finden sich zerstreut an verschiedenen Orten, am reichhaltigften im Commentar zum Ovidius und in den Adversariorum libri IV (bef. wichtig für Seneca's Tragodien), die der jüngere Burman im 3. 1742 (Sarlingen 774 G. 40) herausgegeben hat.

Handle: Petri Burmanni junioris de vita N. Heinsii commentarius, vor den Adversaria 56 S. 4°. Ugl. noch Peerlkamp, de poetis lat. Nederl. 1838. p. 426 seqq. Luc. Müller's Gesch. der class. Philologie in den

Niederl. 1869, S. 51 ff.

Sciusing: Theodor S., deutscher Grammatiker und Lexikoaraph. Geb. am 6. Septbr. 1770 in Berlin, wirfte er besonders als Lehrer des Deutschen an verschiedenen Anstalten seiner Baterstadt, von 1801 bis 1847 am Chmnasium zum Grauen Rlofter, und ftarb am 19. Mai 1849. Gin Lehrer, fein Gelehrter. Seine "Deutsche Sprachlehre" von 1797 arbeitete er 1801 und 1802 als "Neue deutsche Sprach= lehre" von Grund aus um, indem er eine "Declamatorit" und eine Sammlung ber Barbarismen und Solocismen, fowie eine turze Spnonymit beifügte. Ginen großen Theil des Materials nahm er hinüber in seinen "Teut oder theoretisch-praktisches Lehrbuch der gesammten deutschen Sprachwissenschaft" (1807—1812, vierte Ausgabe 1825 bis 1830, füni Bande, dazu 1837 ein jechfter " Sandbuch des deutschen Geschäfts= ftyles".) Das Praktische überwiegt bei Weitem: und recht plan und verftandlich gu fein, dabei aber einen Schein höherer Bildung ju mahren, hat B. unläugbares Geschick. Sein Buch umfaßt eine "Sprachlehre der Deutschen", worin er im Gegenfage zu Abelung, von dem er boch febr abhängig ift, betheuert, daß bie gesammte Schriftsprache dargestellt und nicht eine bestimmte Mundart bevorjugt werben folle; außerdem eine Stiliftit, Rhetorit, Boetit, Declamatorit, Mi= mit, eine kurze Litteraturgeschichte, die sich aber in neuen Auflagen wenig verbefferte und worin bis zulet der junge Jerufalem fich in Regensburg, ftatt in Wetlar erschoß; überall reichlich Beispiele, Proben, Uebungen, schließlich Stoff au Ausarbeitungen und Reden; das Gange recht auf zwedmäßige Abrichtung geftellt und entfernt von jeder Fühlung mit der durch Grimm neubegründeten Sprach- und Litteraturwiffenschaft, wofür einige kahle psychologische Kategorien, von denen gern ausgegangen wird, nicht entschädigen fonnen. Titel und Vorwort suchen an die patriotische Bewegung nach der Schlacht von Jena anzuknüpfen; aber der Berfaffer hangt mit dem 18. Jahrh. weit inniger zusammen, als mit der Romantit. Seine Anthologie "Der Bardenhain für Deutschlands edle Sohne und Töchter" (4 Bde. 1809, 1810, 1825) ift der Königin Louise gewidmet: sein "Bolfathumliches Wörterbuch der deutschen Sprache" (4 Bde. 1818-1822) dem Raifer Alexander von Rugland "dem Befreier", "dem allgepriesenen Schöpfer der wiedererrungenen europäischen Freiheit". Das Wörter= buch will bem Bedürfniffe ber "Geschäfts- und Lesewelt" entgegen kommen; es ist, wie alle seine Sachen, prattisch, nicht wiffenschaftlich, ohne Belege, ohne ethmologische Versuche, übrigens recht vollständig, und angenehm zu gebrauchen. Scherer.

Heintsch, Joh. Georg H. (auch Heinsch), Maler, Schlesier von Geburt, wahrscheinlich 1647 geboren, starb 1713 in Prag an der Pest. Verläßliche Daten über seinen Vildungsgang sehlen; der böhmische Lexikograph Olabacz verzeichnete bloß, daß Heintsch 1678 nach Prag gekommen sei, sich dort 1704 mit einer Vürgerstochter verehelicht und das Vürgerrecht erworben habe. Sein Zeitgenosse, der Maler Quirin Jahn hinterließ dazu die Behanptung, daß Hovordem einer Klosterstraternität angehörte, was seine Werke zu bestätigen scheinen. Denn Aussassung der dazgestellten Themen, wie deren technische Behandlung, weisen aus die zu jener Zeit in den Klosterschulen gepflogene Praxis. Ohne Zweisel also in damals üblicher Weise als Laienbruder — ohne bindendes Gelübde — einem geistlichen Convent angeschlossen, stand seinem späteren Wiedereintritt in die bürgerliche Gesellschaft auch kein sonderliches Hinderung des absonderlichen Berhältnisses, in dem der Künstler zu den

Heintsch. 661

übrigen Prager Malern dieser Periode steht. Es war die Zeit in welcher sich die Bilbtunft so viel als möglich der schlichten Natürlichkeit entschlug, die Formen barok umbauscht, die Ideen phantastisch allegorisirt wurden. Eine Richtung die namentlich durch die Jefuitenschulen Forderung erhielt. Finden wir nun, daß fich heintsch in seinen ersten in Prag gemalten Bildern vollständig befangen zeigt von der Richtung diefer Schule, in feinen fpateren jedoch gleich vollständig davon abgewendet, dann ift auch der Rudichluß auf seine eigentliche Borfchule ziemlich nahe gelegt. Man betrachte nur das Sauptaltarbild in ber Jefuitentirche zu St. Ignag am Rarlsplage in Prag, eines diefer fruberen Gemälde, mit seinem überschwenglich allegorischen Gepränge bei nur geringer äfthetischer Befriedigung. Für die folgende, neue Phase bleibt in Betracht au ziehen, daß S. wenige Jahre nach bem Ableben Carl Screta's nach Prag tam, wo diefer Altmeister der bortigen Malergilde, der feine Weihe in Stalien erhalten und im Geifte der großen Cinquecentisten weiterwirkend, eine Gegenströmung gegen die afthetisch verwilderten Rloftermaler in Fluß gebracht hatte. Unschwer laffen dann auch die späteren Gemalde von S. erkennen, wie berfelbe von diefer Strömung ergriffen, fortan wetteifernd feinem neuen Borbilbe nachftrebte und wie fich damit eine fast überraschende Umwandlung seines Wefens volliog, in der bald nicht mehr ein Nachahmer, sondern ein mit liebenswürdiger Originalität schaffender Künftler erkennbar wird. Freigeworden des phantastisch= allegorischen Ballastes burch bas Burudgeben auf ein ftrenges Studium ber Natur, bei ber Composition wieder ben Gefegen ber Classiter folgend, mußte S. dann zugleich für die innere Belebung seiner Gestalten burch fromme Intention ein llebriges zu thun. Die folcher Weife entstandenen späteren Gemälde fenn= zeichnet eine sinnige, schlicht und keusch der Raturanschauung entnommene Composition, mit welcher auch die Farbengebung bestens harmonirt. — Eines der fprechenoften Beispiele beffen ist die sogenannte "Carlshofer Muttergottes", welche der Abt Wenz. Luniak 1696 für die von Karl IV. 1377 erbaute, zum Prager Carlshoje gehörige Stiftstirche malen ließ. Streifte die dafür gegebene 3dee -Maria in gesegnetem Zuftande barguftellen - auch schon hart an die Grenze des schönheitsgesetzlich Darftellbaren, so löfte der Kunftler die Aufgabe doch der= art gludlich, daß das Gemalde mit Recht fein berühmteftes wurde, vermoge der Volksthumlichkeit die es gewann und vermöge feiner Berbreitung durch un= zählige, weit verbreitete Copien. — An ursprünglicher Stelle zu finden sind noch in Prag: das Hochaltarbild bei St. Beinrich; die Seitenaltarbilder in der St. Katharinatirche; eine heilige Familie in der Minoritentirche; in Bibschow: das hochaltargemälde St. Laurentius. Gine weitere Angahl von 16 Gemälben, aufgehobenen Kirchen und Klöftern entnommen, befanden fich bis 1845 in der Galerie "patriotischer Runftfreunde" in Prag und es war nicht gut gethan, daß man fie auf Beranlaffung des damaligen Atademiedirectors Chrift. Ruben, nebst vielen anderen Bilbern heimischer Maler von dort entfernte. Die Galerie hatte eben burch jene reichlich vorhandenen Werke bohmifcher Maler früherer Jahrhunderte einen gang besonderen funsthiftorischen Werth. Die dort untergebrachten Gemälde von H., verschiedenen Stadien angehörig, gewährten einen höchst in-teressanten Einblick in sein emsiges und gediegenes Schaffen, wodurch er vor allen gleichzeitigen Malern den Ehrenplat neben Screta gewann. In voller Ebenbürtigkeit mit diefem zeigte er sich besonders in dem farbenreich und dramatisch wirksam gemalten großen Bilde, die Ueberführung der Leiche von St. Wenzel von Bunglau nach Prag (940) vorstellend. Die Composition beruht auf der Legende, nach welcher der Sarg mit dem Leichnam bei leberführung in die St. Beitstirche an der Stelle wo das Prager Gefangenhaus fich befand, feft stehen blieb und bor ber Freilassung ber Gefangenen nicht weiter gebracht werden

662 Seint.

fonnte. Es ist der Moment in welchem das Gesangenhaus geöffnet wird, deffen Bewohner nebst verschiedenen Voltsgruppen sich an den Sarg heranbrangen, von dem ein greifer Priefter den Dedel aufhebt, fo daß die verehrte Leiche sichtbar wird. Das Gemalbe batirt aus 1692 und hangt jest an ber Seitenwand des Pregbyteriums in der Teinfirche. Weitere, der genannten Galerie vordem angehörige Gemälbe waren: der zwölfjährige Chriftus in Mitte der Schriftgelehrten im Tempel; St. Joseph mit bem Rinde; St. Clemens knieend vor der Muttergottes-Ericheinung; St. Ignaz, oberhalb feiner die Trinität; das Martyrium von St. Beit; St. Frang Xav. einen Maurenfürsten taufend; Die vier Elemente, mit Scenen der Marter von Jefuiten; Bruftbild einer betenden Frau (außerst elegant gemalt); St. Norbert; St. Alois in Anbetung der erscheinenden heiligen Jungfrau: Maria mit dem Kinde schöpft aus einer von einem Engel vorgehaltenen Schale (auf der Mucht nach Egypten); ein Sterbender auf feinem Lager, oben die Erscheinung des heiligen Jofeph und ber heiligen Barbara. Mehre andere Gemälde befinden sich noch in den Capellen und im Rreuzgange des Brager Rreugherrenftiftes.

Dlabacz: Künstlerlexikon; Schaller's Beschreib. d. Stadt Prag. Verzeichniß d. Gemälde-Galerie patriot. Kunstsreunde in Prag v. Jahre 1835.

Rud. Müller. Seint: Philipp Cafimir S., banrifcher Geschichteforscher, murde ben 18. Aug. 1771 (nicht 1772) ju Konken, einem Dorje bei Rufel in der bahr. Pfalz, als der Cohn bes Ortspfarrers, geboren. Die Zeit feiner Rudtehr von der Universität Marburg, wo er Theologie studierte, fiel in den Anfang des frangösischen Revolutionstriegs, beffen Schauplat damals ichon das linke Rheinufer war. Gine der nächsten Wirkungen des Krieges war die Auflösung des herzogl. Pfalz-Zweibruden'ichen evangel.-reformirten Ober-Consistoriums; doch tonnte ihm daffelbe noch die Verwefung der Pfarrei Rünschweiler bei Pirmafens übertragen. Hierauf tam er als Pfarrer der Consistorialkirche Bergzabern nach Cleeburg im Elfaß und im J. 1805 als folcher, fowie Mitglied des Consiftoriums, nach Zweibruden. Mit diefen Stellen verband er noch eine Professur an dem dortigen Collége, in welches das ehemalige Gymnasium illustre um= gewandelt war, auch erhielt er in der Folge eine Ernennung als Mitglied der frangofischen Universität. Bei ber erften Generalfynode von 1818 gu Speper jum Secretar gewählt, trug er wefentlich jum Zuftandekommen der Union, d. h. ber Bereinigung der pfälzischen Lutheraner und Reformirten zu einer Kirchengesellschaft bei. Mit Rücksicht hierauf, sowie auf mehrere von ihm bereits veröffentlichte historische Schriften, wurde er 1819 als Ober-Consistorialrath nach München berufen, woselbst er als solcher, als Mitglied der t. Akademie der Wiffenschaften und später auch des oberften Rirchen- und Schulrathes, bis ju seinem Tode lebte, welcher den 8. Febr. 1835 erfolgte. — B. hat sich um die Geschichte, besonders jene seines Heimathlandes, der Psalz, große und bleibende Berdienste erworben, theils durch seinen unermüdlichen Fleiß in Sammlung von Urfunden, theils durch seine specialgeschichtlichen Untersuchungen. Diese zeichnen sich burch Gründlichkeit, Geist und gefällige Darftellung aus und verbreiten durch ihre Resultate Licht und Klarheit über manches Ereigniß, über welchem vor seiner Zeit noch tiefes Dunkel geschwebt hatte. Unter diesen find hervorzuheben: "Das ehemalige Fürstenthum Pjalz-Zweibrücken während des dreißigjährigen Kriegs" (Zweibr. 1810); "Pfalzgraf Stephan, Berzog von Pfalz-Zweibrücken" (Münichen 1823); "Ueber die Vorzüge und Verdienste des Kaisers Ruprecht von der Pfalg" (ebd. 1827). Sein lettes Wert, bas 1833 auf Roften ber f. Alfademie der Wijsenschaften gedrudt wurde, ift: "Geschichte des Herzogthums 3weibrüden von 1410 - 1514". Theil I.; an der Fortsetzung beffelben murde

er durch den Tod verhindert. Auch seine übrigen Schristen beurkunden den ruhig und seinblickenden und stets ohne Schwanken und Jrrung dem vorgesteckten Ziele zuschreitenden Denker und sind wegen des Reichthums an Materialien, den sie darbieten, für die Litterargeschichte, wie den Historiker von Fach, sehr brauchbar. Solche sind u. A.: "Le Collége de Deuxponts". (Zweibr. 1810—13) und "Beiträge zur Geschichte des bayrischen Rheinkreises" (ebd. 1835). Außerzdem sind von ihm kleinere und größere historische Abhandlungen in Zeitschriften, sowie Predigten und Gelegenheitsreden erschienen.

Rach ges. brieflicher Familiennachricht. Vergl. auch Schaben, gelehrtes München im J. 1834. S. 39—40. J. Franck.

Beint: Bolfgang S. war Organift und Componist im Dienste des Erzbischofs Albrecht von Mainz und Magdeburg in Salle in der erften Balfte des 16. Jahrh. Außer zwei geiftlichen vierstimmigen Kirchenliedern: "Chrift unser herr zum Jordan kam" und "Nu bitten wir den heiligen Geist" (Rhau, 123 beutiche geiftliche Gefänge von 1544) und zwei weltlichen vierftimmigen Liedern: Da trunken sie die liebe lange Nacht" und "Gar hoch auf jenem Berge" (Korfter, 2. Thl. seiner Liedersammlung von 1540) hat er in Gemeinschaft mit einem Johann Soffmann die Melodien zu dem Michael Behe'ichen tatholischen "Gefangbuchlein" von 1537 (Leipzig bei Nidel Wolrab) verfaßt. In der Borrede zu dem Gesangbuche an den Rathsmeister Caspar Querhauser sagt Behe: "Die melodenen der alten Inder fint unverendert geblieben. Etliche aber fint von den wirdigen Berrn und in der Mufica berumpten meiftern, Johanne Soffman und Wolffgango Beingen, des Hochwürdigsten durchlauchtigsten und hochgeborenen Fürsten und herrn, herrn Albrechten der henligen Rom. Rirchen Cardinals Ertsbischoffs zu Mennt und Magdenburg etc. meines gnedigften Berren tunftreichen organisten von neuem mit fleiß gemacht worden". Vehe neunt sich bei der Unterschrift: "Doctor und Probst der stifftskirchen zu Hall in Sachssen". Das erstere ber beiden weltlichen vierstimmigen Lieder ift in Partitur in Carl F. Beder's Sausmusik in Deutschland (Leipzig 1840 p. 82) zu finden Beide zeichnen sich durch eine einsache volksthümliche Behandlung aus.

Hocz 1565), gest. zu Prag 1609 (da auf seinem Grabmonument steht: Vixit annos 44, fo mare 1565 wirklich fein Geburtsjahr). Man neunt Johann von Uchen seinen Lehrer, was faum glaublich ift, da dieser 1574 sich nach Benedig begab und H. damals erst neun Jahre zählte. Er kam nach Prag, wo ihn Kaiser Rudolf II. zu seinem Hosmaler machte; wodurch er diese ehrenvolle Berufung sich erworben, ist unbekannt. Der Raifer ließ ihn nach Italien reifen, damit er fich in feiner Runft ausbilde und zugleich Antiten für die faiferliche Sammlung erwerbe. Er blieb vier Jahre daselbst und studierte besonders den Paul Beronese, doch blieb ihm nach seiner Rudtehr wenig von seinen italieni= schen Studien eigen, indem die Malweise der Maler, die sich mit ihm am taif. Hoje befanden, des Johann von Achen, Spranger, Sammt-Brueghel, ihn ftark beeinflußte; er blieb aber Eklektiker und befand sich sehr wohl dabei, da der Raiser an seiner Runft ein großes Gefallen fand. Unter italienischem Ginfluß icheint "ber Raub der Proferpina" (jest in Dregden) entftanden zu fein, da Guarienti das Bild für ein Bert des Giulio Romano halten fonnte (geft. von 2. Kilian). Außerdem wurden eine "Leda" (in der Manier des Correggio) und eine "Diana mit Actaon" febr gerühmt. Lettere ift wohl diefelbe Composition, die Eg. Sadeler gestochen hat. Lucas Rilian stach mehrere seiner Gemälbe. Gin feines Blatt ift eine Diana, welche Actaon verwandelt, von J. Th. de Bry, ein fleines rundes Stud, das besonders in vorzüglichen Abdruden geschätt wird.

Aus der Inschrift seines Grabmals, das ihm seine um ihrer Schönheit berühmte Gemalin Regina sehen ließ, erhellt, daß der Künstler 44 Jahre alt war, als er an den Jdus des October 1605 starb. Sein gleichnamiger Sohn war auch Maler und seines Vaters Schüler. Er hielt sich meist in Venedig auf, malte sür Kirchen und Paläste und starb 1655. Vom Letteren kennen wir auch eine Radirung, welche das Mariabild von Loretto zum Gegenstande hat und sehr selten ist.

Dlabacz, Böhm. Künftlerleg. I. — Andresen, Handb. Weffelh.

Heinze: Johann Michael H., † 6. Octbr. 1790, geb. zu Langensfalza 21. März 1717, Mitglied der "Teutschen Gesellschaft" in Göttingen, wurde 1749 Conrector der mit der Ritteracademie verbundenen Michaelisschule in Lüneburg, 1753 deren Rector. 1770 wurde er als Director des Ghmnasii nach Weimar berusen, wo er starb. Er schrieb in Lüneburg und in Weimar eine ganze Reihe paränetische Programme ohne große Bedeutung, gab aber eine Anzahl sür damals recht lesbarer Nebersetzungen von Cicero, Seneca, Demossthenes 2c. heraus und stellte eine lateinische "Chrestomathia poetica" zusammen, welche, von Gesner besürwortet, viel gebraucht wurde und von 1755 bis 1787 drei Auslagen erlebte.

Schlichtegroll, Refrolog. Rotermund, Gel. Hannover. Rraufe.

Heinzenburt: Herr Willehalm von H., Minnefänger. Die wenigen Lieber, für welche der Name des sonst unbekannten Dichters sichere Gewähr hat (8 Strophen), zeichnen sich durch nichts aus, als durch eine merkwürdige Freisteit im Strophenbau. Schwerlich ist der Dichter, was man vermuthet hat, jener Wilhelm von Heinzenberg, der in Urkunden von 1263—1281 nachgewiesen ist. Von der Hagen, Minnesänger 4, 238. 527. 757. Bartsch, in Pseissers Germania 8, 36.

Heinzmann: Rarl Friedrich S., Landschafter, Porzellanmaler und Litho= graph, geb. 2. Dezbr. 1795 zu Stuttgart, genoß baselbft zuerst ben Unterricht des Hofmalers Seele, folgte 1814 dem Ruje des Vaterlandes, indem er als Freiwilliger in die Reihen der Kämpfer trat. Obwohl in Frankreich zum Offi= cier avancirt, verließ er gleichwohl die militärische Lausbahn, um sich, von seinem Könige unterstüßt, zur weiteren Ausbildung 1815 nach München zu begeben: hier ergriff er besonders unter Kobell's Leitung die Landschaftsmalerei. Sein vielseitiges Talent jand bald folche Anerkennung, daß er schon 1822 eine Anstellung an der t. Borzellan-Manufaktur erhielt. H. suchte meist nur heitere und friedliche Naturscenen auf, denen er durch vollendete und sorgfältige Ausführung ein eigenthümliches Gepräge zu verleihen wußte. Mit besonderer Vor= liebe weilte er in den Baierischen, Schweizer und Tiroler Alpen, welche ihm Stoff zu einer Reihe der anmuthiasten Ansichten gaben. Anger eigenen Compositionen lieserte er auf Platten, Tellern und Vasen viele Copien nach berühmten Gemälden der Pinakothek; zu seinen Hauptwerken aber zählte eine mit Abbil= dungen sämmtlicher Waffengattungen der baierischen Armee geschmückte Bracht= vase, ein Geschenk des Kronprinzen Maximilian an den Sultan, serner eine Tajel mit den verjchiedenen Ansichten Münchens und deijen Umgegend, welche Baierns Hauptstadt dem Könige Otto bei seiner Abreise nach Griechenland überreichte. Im Jahre 1843 ging H. nach Italien; leiber blieb es ihm verwehrt, die Fülle der daselbst gemachten Studien fünstlerisch völlig zu verarbeiten, da er schon am 9. Juli 1846 einer heftigen Lungenentzündung erlag. Unter seinen Delbildern sind mehrere Landschaften zu nennen, öfter mit militärischer Staffage, einen Kofakenritt übertrug er 1823 felbst auf Stein, wie er überhaupt viele Blätter nach eigener Composition (Schweizer und Tiroler Gegenden) oder nach anderen Meistern lithographirte. Zu Letzteren gehören z. B. "die Palikaren" nach P. Heß; "Rückzug aus Rußland" nach Albr. Abam; "die Capelle auf dem

Beis. 665

Hnac. Holland.

Rothenberg" nach Steinkopf (für den württemb. Kunstverein); "Ansicht der Glyptothek", nach Klenze u. s. w. Für den großen Atlas zu Raczynskis Gesch. der neueren Kunst (1840) zeichnete er auf Stein den: "Einzug des Kaiser Ludwigs in München" (nach B. Reher), "Ansicht der Walhalla (nach Klenze) und "Verbrecher aus verlorner Ehre" (nach W. Kaulbach). Auch lieserte er einige köstliche Kadirungen, z. B.: "Landleute aus dem baier. Gebirge"; einen "Tiroler Bauer nach dem Leben gezeichnet in Cschenlohe 1827", eine "Christmarkt-Scene" (1843) u. s. w.

Bgl. Kagler 1838. VI. 68. Raczynski: Gesch, der neueren Kunst. 1840. II, 457. Binc. Müller, Handb. s. München, 1845, S. 137. Bericht des Münchener Kunstbereins für 1846. S. 58. Seubert: Künstlerseinn 1879. II, 194.

Heis: Eduard H., Mathematiter und Astronom, wurde am 18. Februar 1806 zu Köln geboren. Nachdem er das dortige Friedrich-Wilhelmsghmnasium absolvirt, besuchte er in den Jahren 1824—1827 die Universität Bonn und

legte dort durch die Lösung zweier Preisausgaben Zeugniß von seiner ungewöhnlichen Befähigung ab. Rach Bollendung seiner Studien wurde er Gymnafial= lehrer in Köln, im J. 1837 wurde er als Oberlehrer an die Real= und Ge= werbeschule in Nachen berufen. Nachdem er im J. 1852 von der Universität Bonn auf Anrequing Argelanders zum Chrendoctor der Philosophie promovirt worden, wurde er gleichzeitig auf Empfehlung humboldts an die königl. Atademie zu Münfter als ordentlicher Professor der Mathematik und Aftronomie berusen. Um 30. Juni 1877 schlummerte er von einem Schlaganfall getroffen, fanft und schmerzlos ein. Seine wissenschaftliche Thätigkeit war eine sehr umfassende und in den weitesten Kreisen hochgeschätt. Da er mit einer ungewöhnlichen Gehtraft und Schärfe der Augen ausgerüftet war, lag seine Stärke in den Himmels= beobachtungen mit bloßem Auge. Eine glänzende Frucht davon ist sein: "Atlas novus coelestis. Stellae per mediam Europam solis oculis conspicuae secundum veras lucis magnitudines e coelo ipso descriptae", Köln 1872. Befonders wandte er seine Studien den veränderlichen Sternen, dem Zodiakallichte und den Sternschnuppen zu und der Tod überraschte ihn mitten im Druck des Werkes: "Resultate der in den 43 Jahren 1833-1875 angestellten Sternichnuppen-Beobachtungen", in denen über 15 000 Beobachtungen mit forgfältigster Genauigkeit niedergelegt find, während feine Zodiakallichtbeobachtungen als "Erfte

Beröffentlichung der Sternwarte zu Münster" 1875 erschienen und die Beobach= tungen von veränderlichen Sternen nur wenig im Detail bekannt find. Ueber den veränderlichen Stern Mira im Wallfisch erschien 1859 eine besondere Abhandlung. Außerdem schrieb er eine überaus zahlreiche Menge von kleineren Untersuchungen und Auffagen über Aftronomie, Meteorologie u. dergl. in verschiedenen Zeitschriften, Shunasialprogrammen, Lectionsberichten u. s. w. 1858 bis 1877 war er Redacteur und Hauptmitarbeiter der in Halle erscheinenden "Wochenschrift für Aftronomie, Meteorologie und Geographic", mit besonderer Vorliebe arbeitete er für die von ihm mitbegründete Zeitschrift "Natur und Offenbarung." Außerdem hat er eine Reihe von Schulbüchern für den mathematischen und Rechen-Unterricht geschrieben, von denen die "Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra für Gymnasien" bereits die 50. Auflage erhalten hat und in mehrere neuere Sprachen übersetzt worden ist; auch seine akademische Thätigkeit sand ihren Schwerpunkt in der Beraubildung von Lehrern der Mathematit. Geine religiöfen und politischen Anichammgen folgten der streng katholischen Richtung. Aus seiner sehr glück-

lichen Ghe hinterließ er mehrere Töchter. Bgl. Vierteljahrsschrift der astron. Gesellschaft. 12. Jahrgang. Leip= zig 1877. Th. Lindner. 666 Seife.

Scife: Beorg Arnold S., murde den 2. Anguit 1778 zu Samburg geboren. Sein Bater Ludwig Barthold S. war ein angesehener begüterter Raufmann, wie auch seine Mutter, Marianne Behrmann-Rotenburg, einer reichen hamburgifchen Sandelsherrnjamilie entstammte. Die großen commerciellen Erschütterungen zu Ausgang des Jahrhunderts brachen den Wohlstand des Vaters, jo daß er 1799 sein selbständiges Geschäft aufgeben und die Stelle eines Bevollmächtigten bei einer Affecuranggesellschaft annehmen mußte. Der Sohn, anjangs mit seinen Brüdern durch Hauslehrer unterrichtet, unter denen der früheste und einflugreichste der Candidat der Theologie, Paul Lorenz Cropp, der Bater seines späteren Freundes und Collegen (f. Bd. 4 S. 610), war, besuchte nachher das Handelsinstitut des Proj. Büsch und zulegt das Gymnasium seiner Baterstadt. Hatte er sich als junger Mensch wohl mit bem Gedanken Ingenieur zu werden getragen, so bewog ihn die Kleinheit seines Wuchses davon abzugehen und der Einfluß seines Oheims, des Senators, spätern Bürgermeisters Joh. Arnold Beise (f. u.), sich dem Studium der Jurispruden, zu widmen. Michaelis 1798 bezog er die Universität Jena. Hier lebte er in engem Freundeskreise mit einer größeren Zahl seiner Landsleute, wie den Brüdern Gries und dem Naturforscher Lichtenstein, und gewann unter den Lehrern nahe Beziehungen zu Keuerbach und hujeland. Im hause beg lettern lernte er im Commer 1800 Savigny fennen, mit dem er von da ab in beständigem Berkehr blieb. Oftern 1801 siedelte S. nach Göttingen über, unter bessen juriftischen Lehrern ihn besonders Bütter, Martens, Hugo und Martin anzogen, der lettere ihm ein naher Freund ward. Oftern 1801 bestand er das juristische Doctoreramen, die Promotion auf Grund einer Differtation de successoribus necessariis jolgte am 16. Januar 1802 nach. Einen Theil der Zwischenzeit benutte er auf Bütters Rath zu einem Aufenthalte beim Reichstammergericht zu Wetzlar. Am 1. März 1802 trat er als außer= ordentlicher Beisiger in das damals sehr beschäftigte Göttinger Spruchcollegium und begann von Oftern 1803 ab Vorlefungen über Lehnrecht, Reichsprozes und deutsches Privatrecht zu halten. Obschon die Wahl dieser Fächer weniger seiner auf das Civilrecht gerichteten Neigung als den Rücksichten des akademischen Bedürfnisses entsprang, so wurden die Vorlesungen doch mit vielem Beisall ausgenommen, so daß die Regierung den beliebten Docenten, als ihm im Frühjahr 1804 eine Projessur in Jena angetragen wurde, "wegen seiner bezeigten ruhm= vollen Fähigkeiten" zum Extraordinarius beförderte. Doch war seines Bleibens in Göttingen nur noch für kurze Zeit. Als ihm durch Savignys Vermittlung im selben Sommer ein Rus an die Universität Heidelberg, welche die neue Landesherrschaft in freiem und großartigem Sinne zu reorganisiren begonnen hatte, zu Theil wurde, machte es die politische und finanzielle Lage Hannovers der Regierung unmöglich, S. den Anerbietungen Badens gegenüber zu halten. Bor seiner Uebersiedlung verheirathete er sich in Neuengleichen nahe bei Göttingen mit Betty Jenbart, der Tochter eines hannoverschen Oberften, Die er im Saufe seines Freundes Martin kennen gelernt hatte. Die zehn Jahre, welche H. in Heidelberg zubrachte, waren trot mancher hänslichen Sorgen und des vaterländischen Berjalls, der den an feiner norddeutschen Beimat hängenden Batrioten tief bekümmerte, eine glückliche, glanzende Zeit. Die Universität blühte auf, nicht jum wenigften durch Seife's Wirksamkeit, feine Lehrthätigkeit wie feine Bemuhungen, neue Rrafte insbesondere ber juriftischen Nacultät zu gewinnen. Schon im nächsten Jahre gelang es, Thibaut von Halle für römisches Recht. Martin von Göttingen für den Proceg nach Heidelberg zu ziehen. Dem juriftischen Triumvirat, wie man sie gern nannte, traten bald noch Alüber und A. Sal. Zachariae hinzu. Heise's Vorlesungen waren nicht blos römisch-rechtliche; deutsches Privatrecht, Kirchenrecht, Handelsrecht, Practica gehörten zu seinem Kreise, wenn auch

Beife. 667

Bandetten, die er mit Thibaut abwechselnd las, jein Sauptcolleg bildeten. nie knupfte fich eine litterarische Leiftung, die, fo bescheiden fie in Form und Ilm= fang war, doch maggebenden Ginflug auf den juriftifchen Unterricht der beutichen Universitäten erlangte. Der "Grundriß eines Shitems des gemeinen Civilrechts", zuerst 1807 in Beidelberg veröffentlicht, bot zwar nichts als Ueberschriften, Litteraturangaben und kurze, die systematische Stellung einzelner Lehren recht= fertigende Anmerkungen, wurde aber der Anftog dazu, die bisher beim Bortrage ber Bandeften befolgte Legalmethode, welche fich an die Ordnung der Digeftentitel, nachher an die der Institutionen band, zu verlaffen und eine natürliche, im Rechte felbst begründete Reihenjolge ber Materien, die zuerst Sugo 1789 vorgeschlagen, dann aber selbst wieder aufgegeben hatte, an die Stelle zu feten. Die wiederholten Auflagen, die der Grundrig 1816 und 1819 erlebte, und die bis 1833 fich erneuernden Abdrücke der dritten Ausgabe, die immer häufiger werdende Methode, anftatt über ausgeführte Compendien über bloße Grundriffe zu lefen, zeigen, wie Seife's Beispiel nachwirtte, nachdem er längft bas Ratheder verlaffen hatte. Die übrige litterarische Thätigkeit Beife's ift nicht in einer Wiederaufnahme der Göttinger Plane und Borarbeiten, die dem Lehnrecht, insbesondere auch einer fritischen Ausgabe der libri feudorum galten, sondern in seiner Theilnahme an den verschiedenen litterarischen Organen zu verjolgen, in denen fich das verjüngte Beidelberg fammelte. Gleich der erfte Band ber von . Daub und Creuzer herausgegebenen Studien (1805) enthält einen Auffat von 5. über "die Bewiffensfreiheit im Staate", der fich gegen die verschwommenen Unfichten des damals und nachher viel gebrauchten, auch von S. felbit bei feinen Borlefungen zu Grunde gelegten firchenrechtlichen Compendiums von Wiefe wendet und energisch für die Rechte des Staates eintritt, ohne aber dabei die Gefahr einer allzu großen Machteinräumung an ben lettern zu vermeiben. Die Beidelberger Jahrbücher von 1808-12 hatten sich zahlreicher Recensionen aus Beise's Feder zu erfreuen. Der erfte und einzige Band der "Rechtsgutachten und Enticheidungen des Spruchcollegii der Universität Beidelberg" (1808), von Martin auch ju bem 3wed herausgegeben, um bem Bublifum von biefer Thätigkeit der regenerirten Hochschule Kenntniß zu geben, brachte von H. die "Erörterung eines mertwürdigen Succeffionsfalles". Der Ruf der westfälischen Regierung hatte B. nicht zur Rückfehr nach Göttingen vermocht; als aber die wiederhergestellte hannoversche Regierung sich burch Seerens Bermittlung im Frühjahr 1814 mit der gleichen Aufforderung an ihn wandte, fagte er gu. Er erhielt ein Gehalt von 1100, bis jum Eintritt in die Honorenfacultät von 1200 Thalern zugefichert, mahrend seine Beidelberger Stelle anfangs mit 1300, seit 1808 mit 1600 Gulben botirt war. Ende Mai begann er seine Borlesungen über Lehnrecht und Sandelsrecht, denen er im Winter die Pandetten jolgen ließ, feine Mitbewerber Walded und Sugo bald überflügelnd. Mit dem Tode des ersteren im Sommer 1815 rudte S. in die Promotionsfacultat ein. Seine Vorlefungen erfreuten sich des reichsten Beifalls an der damals glänzend besuchten Universität; sein Pandektenauditorium zählte gegen 250 Zuhörer. Besonbern Anklang fanden daneben seine Vorträge über Handelsrecht, eine Disciplin, die er, wenn auch nicht geschaffen - er las felbst über den Grundriß des Sandels= rechts von Martens (1797) - boch in dem Rahmen des akademischen Unterrichts eingebürgert hat. Bei dem großen Umfang feiner amtlichen Thätigfeit, namentlich der bis babin unerhörten materiellen Bollständigkeit, in der er die Bandetten vortrug, blieb zu litterarischen Arbeiten feine Zeit übrig, so daß in diefer Göttinger Periode nichts von ihm erschienen ist, als eine neue umgearbeitete Ausgabe des Grundriffes (1816) und ein furzes Schreiben vom J. 1817 an Savigny in Veranlaffung der großen Entdeckungen Niebuhrs in Verona (3tichr. f.

668 Seise.

geschichtl. Rechtwiff. Bb. 3, Heft 2). Der Göttinger Erjolge ungeachtet währte Beife's Lehrthätigkeit nur vier Jahre. Es hat ihm zu teiner Zeit an anhanglichen, treu ergebenen Schülern gesehlt; es mag genügen, die bekanntesten Namen unter ihnen zu nennen, in Beidelberg : Cropp, du Roi, Overbeck, alle drei fpater feine Lübecker Collegen, Mittermaier, in Göttingen C. 2B. Pauli und Blubme. Aber der Mangel wirklicher Theilnahme und wissenschaftlichen Gifers bei ber Mehrzahl der Studirenden blieb ihm bei allem äußerlichen Erfolg nicht verborgen und bewog ihn gusammen mit der immer stärker hervortretenden Borliebe für eine praktische Wirtsamkeit auf den Antrag der hannoverschen Regierung, die schon mannigsach bei legislatorischen Fragen sein Gutachten eingeholt hatte, das Umt eines vortragenden Raths im Juftizdepartement anzunehmen. Gegen Ende Mai 1818 siedelte er nach hannover über. Die Anhänglichkeit der Collegen jolgte ihm in die neue Stellung, und als die Universität im December 1819 zum erstenmal berusen wurde, sich in der zweiten Kammer der allgemeinen Ständeversammlung des Königreichs vertreten ju laffen, ertor fie den Oberjuftigrath S. zu ihrem Abgeordneten. Schon als S. Beidelberg verließ, hatte fich das Gerücht verbreitet, er betrachte Göttingen nur als Station auf dem Wege nach hamburg, und er felbst beffen fein Behl gehabt, daß er einem Rufe der befreiten Baterstadt jolgen murbe. Aber die Juftigreformplane von 1814 hatten sich zerschlagen. Erst gegen Ende des Jahrzehnts schickten sich die vier freien Städte an, das ihnen durch Art. 12 der deutschen Bundesatte eingeräumte Recht, einen gemeinsamen oberften Gerichtshof zu errichten, zur Ausführung zu bringen, und einstimmig erwählten die Senate S. im April 1820 jum Präfidenten bes Lübeder Oberappellationsgerichts. S. erklärte fich zur Annahme bereit und wurde bei Berathung der provisorischen Geschäftsordnung wie der Besetzung der Rathsstellen zugezogen. Ihm besonders hat das Gericht die Gewinnung einer seiner größten Zierben, Friedrich Cropps zu banken. Um 13. November 1820 wurde das Gericht eröffnet, das bis zu seiner Aufhebung durch das Gerichts= verfaffungsgeset bes deutschen Reichs (1. October 1879) bes höchsten Unsehens in der deutschen Rechtsprechung genoß. Mehr als die Hälfte seiner fast sechzigjährigen Lebensdauer hat das Lübecker Oberappellationsgericht unter Heise's Leitung gestanden. Seiner Fürsorge und Umsicht war es zu danten, daß es stets die bewährtesten Kräfte in fich vereinigte, daß feine Arbeiten sich durch Gründlichkeit, Scharffinn und ftrengfte Gerechtigkeit auszeichneten. In der Mehrzahl der unter seinem Vorsitz entschiedenen Prozesse übernahm er das Correserat; sein Votum charakterisirte sich wie durch die Universalität seines stets präsenten Biffens fo durch eine ungemeine Klarheit der Darftellung. Alle, die ihm nabe standen, preisen in ihm die ausgezeichnete Bereinigung des tüchtigsten Praktikers und des gründlichsten Theoretiters. Um jo mehr ist es zu beklagen, daß die großen Anjorderungen der gerichtlichen Thätigkeit ihm wenig Muße zu der wiffenschaftlichen Beschäftigung übrig ließen, zu der er sich bei der Annahme des Lübecker Amtes Hoffnung gemacht hatte. Don seinen lange fortgesetzten Studien und Sammlungen zur Kritif römischer Rechtsquellen, namentlich des juftinianeischen Cobex, ist sowenig etwas ans Licht getreten als von seinen srüheren, den lehn= rechtlichen Quellen gewidmeten Arbeiten. Seine Pandettenvorlefungen circulirten in immer erneuerten, theuer bezahlten Abschriften an den Universitäten: eine Abreffe von mehr als hundert Jenenfer Studenten, Buchhandler, gelehrte Freunde baten ihn um die Veröffentlichung seiner Vorträge; Wening=Ingenheim (in Lands= hut) gab 1822 ein Lehrbuch des Civilrechts heraus, das nicht blos wie es saate, nach Beise's Grundriß bearbeitet, sondern im Wesentlichen aus Beiseschen Pan= dektenheften zusammengestellt war. Allen diesen Aufforderungen glaubte er sich aus Rudfichten auf jein Amt und Unterschätzung seiner litterarischen Bedeutung

Heise. 669

versagen zu müssen. Die einzige schriststellerische Leistung der Lübeder Zeit sind die drei Beiträge, die er zu den beiden Bänden der von ihm und seinem Collegen Cropp herausgegebenen "Juristischen Abhandlungen" (1827 und 1830) lieserte. Erst nach seinem Tode hat sein jüngster College, Wunderlich "Heise's Handelserecht" nach dem Originalmanuscript seiner Göttinger Vorlesungen (1858) veröffentlicht. Nach kurzem Kranksein, dis ans Ende seinem Amte getreu bleibend, starb er zu Lübeck am 6. Februar 1851. — Er hinterließ zwei Töchter, von denen die ältere mit dem Sohne seines Collegen, dem Senator Dr. Herm. With. Hach, die jüngere mit dem Lübecker Arzte Dr. W. von Bippen vermählt war.

W. von Bippen, Georg Arnold Heise. Halle 1852. Acten des Göttinger Universitätseuratoriums. F. Frensdorff.

Seife: Beinrich August S., Bice-Brafes des Bamburger Bandelsgerichtes, geb. ben 5. Aug. 1792 zu Hamburg, besuchte zunächst das Johanneum und Chmnasium seiner Baterstadt und begann dann 1811 seine juristischen Studien in Göttingen. 1812 ging er nach Seidelberg, wo fein alterer Bruder, der nach= malige Prafident des Lübeder Oberappellationsgerichtes zu jener Zeit Projeffor war und einen bedeutenden Ginflug auf seine juriftische Ausbildung gewann. Bur Zeit der begeifterten Erhebung des deutschen Bolfes im J. 1813 griff auch er zu den Waffen und nahm mit der hanseatischen Legion Theil an den Feld= gugen gegen Frankreich, mahrend er 1815 als preußischer Artillerielieutnant in Graudenz ftand. Nach längerer Unterbrechung zu feinen juristischen Studien zurückgekehrt, promovirte er 1816 in Göttingen und ließ fich hierauf als Advocat in seiner Baterstadt nieder. Als solcher erwarb er sich, begunftigt nicht nur durch das Glud, fondern vor allem durch feinen praftifchen Blid, feine Beredfamteit und feine gründliche Renntnig aller Zweige des Rechts und insbesondere des für hamburg so wichtigen Sandelsrechts schnell eine fehr ausgebreitete Pragis. 33 Jahre hindurch widmete er diefer feine ganze Rraft und ließ fich dann im 3. 1849, als er langft zu den erften Größen der Samburger Abvocatur gehörte, bereit finden, das Amt eines Viceprafes bes Handelsgerichtes ju übernehmen. Wohl fonnte fich das Gericht Glud wünschen zu einem Prafes, der ihm neben seiner hervorragenden Begabung die durch jahrelange Thätigkeit auf den verschiedenften Lebensgebieten gesammelte praftische Erfahrung mit Freuden zur Berfügung ftellte. Gleichzeitig gab die Samburger Burgerschaft ihm einen Beweis ihres Vertrauens, indem fie ihn jum Mitgliede der aus 9 Delegirten bestehenden Commission erwählte, welcher die Berathung über eine Reugestaltung der Hamburger Staatsversassung übertragen war. Leider aber war es ihm nicht vergönnt, länger als 2 Jahre eine Zierde des Samburger Sandelsgerichtes zu sein, denn er starb noch nicht 59 Jahre alt am 2. August 1851.

Hamburger Schriftstellerlexikon Bb. III p. 164. Nekrolog im Hambg. Correspondenten vom 11. Aug. 1851. W. v. Melle.

Hoffe: Joh. Christoph Friedr. H., geb. 1718 zu Kerstlingerode, Landbrostei Hilbesheim, war Canzleisecretär, später Geheimer Canzleisecretär in Braunschweig, hat im siebenjährigen Kriege einige lateinische Oden gedichtet, dann von 1753—77 im damals viel gelesenen Hannöb. Magazin, den Braunschweigischen Anzeigen, auch den Hannöb. nügl. Sammlungen eine Unzahl Ansscheigen graphischer, ethnographischer, culturhistorischer 2c. Art geliesert, welche in popusärer Weise viel Kenntniß ausbreiteten, obwol selber meist flach gehalten. Er starb 1804 zu Braunschweig.

Meufel III. XIV. und XVIII. (darnach Rotermund). Rraufe.

Heise: Dr. Johann Arnold S., Hamburgischer Bürgermeister, geb. zu Hamburg den 5. Febr. 1747, besuchte die gelehrten Bildungsanstalten seiner Baterstadt und zeichnete sich schon als Schüler derselben durch reiche Anlagen

670 Seife.

und insbesondere durch ein nicht unbedeutendes poetisches Talent aus. Ditern 1767 bezog er die Universität Leipzig, wo er feine juriftischen Studien begann, Bugleich aber auch, feiner Reigung gur Poefie und Litteratur folgend, mit Beacisterung die Vorlesungen Gellerts hörte. Später ging er nach Göttingen und Riel und ward in letterer Stadt im August 1771 jum Licentiat der Rechte promopirt. Nach Samburg gurudgefehrt war er eine Zeit lang rechtsgelehrter Beifiger des Niedergerichts und widmete fich hernach ber Abvocatur. Zugleich aber behielt er ein maches Interesse für das lebhafte litterarische Leben iener Beit, das grade in hamburg recht eigentlich feinen Mittelpuntt hatte. weilte Lessing, der hier wenige Jahre vorher seine "Hamburger Dramaturgie" geschrieben hatte, nicht mehr dauernd in den Mauern der Stadt, doch blieb er noch immer gemiffermagen das Saupt des litterarischen Rreises daselbit und ichatte benfelben fo boch, daß er noch 1780 an einen hamburger Freund schrieb: "Wer in Gurer Gesellichaft hatte bleiben tonnen! wer aus diefer Gesellichaft nur einen Einzigen bier hatte." S. aber gehörte mit vielen anderen Mannern des praftischen Lebens, die neben ihrer einseitigen Berufsthätigteit sich einen regen Sinn für alle geiftigen Intereffen gu bewahren wußten, zu diefer anziehenden Gefellichaft. Insbefondere ftand er in freundschaftlichem Berkehr mit Klopftod, Claudius, 3. S. Bog und dem großen Schaufpieler und Theaterdirector Friedrich Ludwig Schröder und widmete dem Jeenaustausch mit diesen anregenden Geistern feine Mußestunden. Als vielbeschäftigter Advocat ward er 1790 jum Senator ermählt und wußte in Augubung feines neuen Chrenamtes ichon im folgenden Jahre viel zur Dämpfung der damaligen Sandwerferunruhen beizutragen. 1794 wurde ihm dann die Amtmannichaft von Rikebüttel, jenes an der Mündung ber Elbe gelegenen und für den Hamburger Handel so wichtigen Gebietes, übertragen. Sier in Rigebuttel mar es, wo der 70 Jahre vor ihm jum Samburgifchen Senator ermählte Barthold Beinrich Brockes fich in das Studium der Natur vertiefte und in beschaulichen Mußestunden an den 9 ansehnlichen Bänden seines für die Litteraturgeschichte fo bedeutsamen "Irdischen Bergnügens in Gott" schrieb. Doch die Zeiten hatten sich seitdem geändert. 1795 hielten hannoversche Truppen 5 Monate lang das Amt besetht, um eine gefürchtete Landung der Frangosen abzuwehren, und 1800 standen die Preußen ein Jahr lang in Rigebüttel, da man die Antunft einer englischen Flotte erwartete. Die Fluth der Ereigniffe aber, die seit Beginn der französischen Revolution über Europa hereingebrochen, hatte eine Reihe von hervorragenden und intereffanten Berfonlichkeiten auf dem engen Raum der Ortschaften Curhaven und Rigebüttel zusammengeführt. Sier hielten sich damals vor allem gahlreiche Emigranten auf, wie die Bergoge von Angoulème und Berry, Bouillé, Damas, Polignac und der Minister Choifeul, ferner die Bergoge von Cumberland und Cambridge, der Bergog (fpater Ronig) Friedrich von Burttemberg, der Erbstatthalter Wilhelm V. von Oranien mit seinem Sohne, dem späteren König der Niederlande, Paoli, der kühne aber unglückliche Bertheidiger Corficas, Blücher u. A. Mit diesen Gästen zog ein gewiß von dem feligen Brodes nie geahntes Leben in fein ftilles Amt Rigebüttel ein. S. indeß fühlte sich, wenn es auch an schweren Amtsforgen in jener bedrängten Beit nicht fehlte, in diefem neuen, angeregten und geiftreichen Kreise äußerst wohl. Rachdem seine Amtmannschaft noch außergewöhnlicher Beife um 3 Jahre verlängert worben, tehrte er 1803 nach Samburg jurud, wo er im Jahre 1807 jum Bürgermeister erwählt wurde und als folcher 1810 die traurige Pflicht hatte, seine Baterstadt den Franzosen zu übergeben. Unter dem dann folgenden frangöfischen Regiment war er 1811 provisorischer Maire, später Mitglied des Generalconseils des Departements der Elbmundungen sowie percepteur des contributions directes und hatte über den in Hamburg residirenden

Fürsten von Eckmühl soviel Einfluß errungen, daß er, wenn auch nicht die allgemeine schwere Noth jener Zeit, so doch manche einzelne Trübsal und Bebrängniß von seiner gesiebten Baterstadt abzuwenden vermochte. Nach der Besteiung Hamburgs im Ansang des Jahres 1813 wieder als Bürgermeister einzgeset, mußte er schon im April dieses Jahres vor den wiedereinziehenden Franzosen klüchten, konnte jedoch im Jahre 1814 in seine wieder besreite Baterstadt zurücksehren und seine alte Bürde von neuem übernehmen. Noch 20 Jahre hindurch widmete der damals 67 jährige Mann seine reiche Begabung sowie seine unermüdliche Arbeitskrast dem bürgerlichen Gemeinwesen, an dessen Spihe zu stehen er als echter Hamburger bis zu seinem Tode als die höchste Ehre bestrachtete. Doch auch außerhalb Hamburgs wurden seine Verdienste anersannt, und die Universität Kiel verlieh ihm im Jahre 1821, 50 Jahre nachdem sie ihn zum Licentiaten promovirt hatte, honoris causa die Doctorwürde. Er starb 87 Jahre alt am 5. März 1834.

Hamb. Schriftstellerlegikon Bb. III S. 107 ff. Reuer Netrolog der Deutschen 1834 Th. I S. 219 ff. Memoria J. Arnoldi Heise a Chr. Petersen Hamburg 1835. Buek, Hamburgische Bürgermeister, Hamburg 1840 S. 281

bis 286. G. A. Heise von Dr. W. von Bippen, Halle 1852.

W. v. Melle.

Heiß: Elias Christoph H., Maler und Kupferstecher in Schabmanier, geb. zu Memmingen 1660, gest. auf seinem Gute Trunkelsberg 1781. Er gehört zu den Ersten, welche die Schabkunst, nachdem sie vom deutschen Ersinder L. v. Siegen nach Hosland und England ausgewandert war, wieder in Deutschsland einzusühren sich bestrebte, ohne jedoch auch die künstlerische Vollendung, die sie in beiden genannten Ländern gewonnen hatte, zu erreichen. H. wendete sich dieser Stichsorm so ausschließlich zu, daß ihm für das Malen keine Zeit blieb. Er wählte Augsburg zu seinem Wohnorte und hier erschienen seine riesengroßen sogenannten Thesen, die ihm Ruhm und Geld eintrugen, so daß er sich sogar ein Gut kausen konnte. Heutzutage werden gerade diese Blätter am geringsten geschätzt und haben mehr einen culturgeschichtlichen als Kunstwerth. Dann hat man von ihm auch viele Bildnisse von Persönlichkeiten, deren Verühmtheit nicht die Grenzen ihrer Vaterstadt und ihrer Lebenszeit überschritt; Alles in damals conventioneller, nüchterner Weise ausgesührt. Andresen, Handeuch. Wesselfelb.

Heiß: Sebastian H., dem Jesuitenorden angehörig, theologischer Controversist, geb. zu Augsburg 1571, gest. 1614 in Ingolstadt. Aus seinen Controversschriften, von welchen einige durch seinen Ordensgenossen P. Conrad Vetter ins Deutsche übersest wurden, heben wir hervor seine Apologie des Papstthums gegen den Tübinger Theologen Jak. Heibrunner, und seine Apologie des Issuitenordens: Ad aphorismos doctrinae Jesuitarum aliorumque Pontisiciorum ex dictis, scriptis actisque collectos declaratio apologetica, Ingolstadt, 1609.

Berner.

Heißler: Donat Johann, Graf H. von Heitersheim, öfterr. Feldmarschall, † am 31. Aug. 1696. Dieser tapsere Degen war zu Ende des dreißigjährigen Krieges aus niedrigem Stande in der Psatz geboren und widmete sich srühzeitig kaiserlichen Kriegsdiensten. Tapserkeit, Eiser und Wohlverhalten hoben ihn bald von der niedersten Stuse, so daß er schon 1683 dasselbe Dragonerregiment als Oberst besehligte, in das er sich hatte anwerben lassen, und das noch im selben Jahre seinen Namen sührte. Mit besonderer Bravour socht H. dein Entsatz von Wien, und die nun solgenden Feldzüge in Ungarn gaben ihm vielsach Gelegenheit zur Auszeichnung, umsomehr als er selbständiger handeln konnte. So schlag er 1684 die Rebellen unter Tököly und bald daraus ein türkisches Streiscorps bei Stuhlweißenburg, 1685 nahm er Waiten mit Sturm,

672 Seifter.

iberrumpelte Arad und schlug eine türkische Truppe, welche Großwardein und Ihula verproviantiren wollte. Jum General ernannt vereitelte H. im nächsten Feldzuge den Entsat von Muntack und Osen, brachte auch den Türken eine Niederlage vor Szegedin bei. 1688 schlug er Tökölh total am Köröß, eroberte Passarwitz und zeichnete sich vor Belgrad auß. Seine Unternehmungen im solgenden Jahre in der Walachei mißglückten wegen der Treulosigkeit der Ginwohner und der Mißverständnisse mit den Hospodaren; er verlor das Tressen bei Tohanh (21. August) und ward gesangen. Seine Außlösung ersolgte erst Zyahre später gegen die in kaiserlicher Gesangenschaft sich besindende Gemahlin Tökölys. Kaum in Freiheit gesetzt, bewieß H., daß sein Muth ungebrochen sei; er eroberte am 5. Juni 1692 Großwardein und sührte, mittlerweile zum Feldmarschallsieutenant ernannt, von 1694—1695 interimistisch den Oberbesehl der Hauptarmee in Ungarn. Diesen übergab H. 1696 an den Kursürsten von Sachsen. Bor Temesvar, namentlich aber in der Schlacht bei Olasch (26. Aug.) verwundet, starb er an den Folgen süns Tage später zu Szegedin.

Schweigerd: Defterr. Helb. u. Heerf. Wien 1853. II. Bd.

Hanko.
Heiner: Johann Heinrich H., Historifer, ein Schwestersohn der Brüder Johannes und Aegidius Gelenius, um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Bon seinem Oheim Aegidius erhielt er während einer Krankheit desselben das zu einer Geschichte der Kölner Weihbischöse gesammelte Material zu selbständiger Bearbeitung. Roch als Zögling des Kölner Jesuiten-Ghmnasiums verarbeitete er diesen Stoss zu einer eigenen Schrift und veröffentlichte dieselbe 1641 unter dem Titel: "Suffraganei Colonienses sive syntagma de s. Coloniensis ecclesiae proepiscopis, cum illustratione diversorum episcopatuum et familiarum". Nicht unerheblich vermehrt wurde das Schristchen 1670 in zweiter Auslage von dem Jesuiten Grothaus herausgegeben. Der bekannte Herausgeber der Acten der Kölner Shnode, Harzheim, hatte die Absicht, das Werkchen neu zu bearbeiten und dis zum Jahre 1762 sortzusühren; durch den Tod wurde er aber daran gehindert, die Absicht zur Aussührung zu bringen.

Gelenii de magn. Col. — Handschriftliche Rotizen von Forst, im Kölner Stadtarchiv. Ennen.

Seifter: Loreng S., braunschweig-lüneburgischer Sofrath und Leibmedicus, Projeffor der Medicin, Chirurgie und Botanik an der königt. und herzogt. Julius-Univerjität zu Helmstädt, der berühmteste deutsche Chirurg des 18. Jahrhunderts, war geboren am 19. September 1683 zu Frankfurt am Main, als der Sohn eines Holzhändlers, der später Gastwirth und Weinhändler war; seine Mutter Maria geb. Alleins war die Tochter eines Kaufmanns. Er erhielt seinen Schulunterricht auf dem dortigen Ghmnasium und versuchte sich während ber letten zwei Jahre feines Aufenthaltes auf bemfelben 1700-2 vielfach in beutschen und lateinischen Gedichten auf die verschiedensten Vorkommnisse der Beit, namentlich politische. Durch Privatunterricht erlernte er die französische und italienische Sprache, ferner Musik und Zeichnen, und beschäftigte sich in mußigen Stunden auch mit Buchereinbinden. — In seinem 19. Jahre, 1702, bezog er die Universität Gießen und ließ sich von dem Proj. Georg Christoph Möller in sein Saus ausnehmen und hörte bei ihm, nebst Anderen, "einen gangen Cursum Medicum". Als Möller im J. 1703 vom faiferl. Reichs= kammergericht als Medicus Ordinarius nach Weglar berufen wurde, folgte ihm h. mit mehreren anderen Studenten der Medicin dorthin, brachte bei demfelben fast vier Jahre zu und absolvirte in dieser Zeit die "Physica" und "den gangen Cursum Medicum", indem er "in Institutionibus Medicis, in der Anatomie, Chymie, Botanic, Chirurgie, Materia Medica, Formulis Medicis, und in Praxi,

Heister. 673

ionderlich auch Ipsa Manuductione ad Lectum Aegrorum, ingleichen in Casibus und Consiliis Medicis" Unterricht erhielt. Da er in Weglar seine Wohnung bei einem Apotheker hatte, fand er gute Gelegenheit, sich in der Chemie und Pharmacie Renntnisse und praktische Fertigkeiten zu erwerben. Mit dem Stu= dium der Anatomie aber scheint es daselbst ziemlich schwach bestellt gewesen zu fein; denn wenn er auch bei den von Möller an Menschen und Thieren ver= richteten Sectionen zugegen war, hat er doch nur, wenn von dem Giegener Anatomen Barthold "Anatomiae Publicae angestellt worden, sich etliche mahl dahin begeben, felbigen mit bengewohnet, und ihm [fich] dadurch eine zimliche Cognition in der Anatomie zu wege gebracht". Beifter's besondere Reigung für die Botanik fand reichliche Nahrung in der Flora von Weglar und Frankfurt. Auch die gahlreichen Beilquellen der dortigen Gegend lernte er in Begleitung feines Meisters, der vielfältig von Patienten in diesen Babern consultirt wurde, kennen. — Zu seiner weiteren Ausbildung begab sich H. ansangs des Sommers 1706 zu Schiff auf dem Main und Rhein nach Holland und zwar zunächst nach Amsterdam. Er besuchte daselbst nicht nur die botanischen Demonstrationen von Auhsch und Commelin, sondern auch des Ersteren öffentliche und private anatomische Demonstrationen; ein Abkommen aber, das er, zusammen mit einigen anderen ausländischen Aerzten, mit Rau, dem damaligen Steinschneider und Stadtoperateur in Amsterdam, getroffen hatte, daß er sie die gesammte Anatomie und chirurgischen Operationen, besonders den Steinschnitt lehren, und ihnen Cadaver zu ihren anatomischen und dirurgischen Uebungen liefern solle, wurde von jenem nur fehr ungenugend innegehalten, fodaß fich die jungen Aerzte in ihren Erwartungen fehr getäuscht saben. Sie wendeten sich barauf an Runsch, ber ihnen aus bem großen Spital fo viele Cadaver, als fie haben wollten, berschaffte, so daß S. ben gangen Winter hindurch bis zum Mai 1707 sich auf das Fleifigste mit der prattischen Anatomie beschäftigen konnte, wobei es ihm gelang, Brrthumer verschiedener Anatomen (3. B. Berheben's) aufzufinden und mancherlei unbefannte oder nicht genau beschriebene Dinge zu beobachten, die er später in feinem anatomischen Sandbuche naber erörtert hat. Er versaumte dabei feine Gelegenheit, dirurgischen Operationen innerhalb und außerhalb ber Sofpitäler beizuwohnen, aufangs denjenigen Rau's, dann benen von Runich, Beter Adrianson Verduhn u. A., auch übte er sich in chirurgischen Operationen am Cadaver. - In der Meinung, daß er durch nichts leichter als im Felde sich in der Chirurgie wurde vervollkommnen können, begab g. sich im Juni 1707 nach dem Schauplage des eben ausgebrochenen Rrieges in den öfterreichi= ichen Niederlanden, besuchte die Feldhospitäler der Engländer und Hollander in Bruffel und Gent, fah daselbst viele Berwundungen und Operationen und erhielt auch selbst Gelegenheit, bei der Behandlung der Verwundeten mit Hand anzulegen, ebenso wie er den innerlichen Krankheiten der Soldaten seine Aufmerksamkeit zuwendete und, da er viel mit Engländern zu thun hatte, auch die englische Sprache zu erlernen sich angelegen sein ließ. — Aus dem Felde zurück= kehrend, ging er nach Lenden, hörte dafelbst u. A. bei Boerhaave über Chemie und Augenkrankheiten, bei Bidlov Anatomie, auch Borlesungen über Mathe= matif und lernte dabei das Glasschleisen und "Microscopia zu machen", während er der Botanik noch fortwährend besondere Ausmerksamkeit zuwandte. -Bei einem Besuche in Amsterdam wurde er durch seinen Lehrer und Freund Runsch mit dem Prof. Ulmeloveen von der Gelderischen Universität Sarderwyt bekannt; derselbe veranlaßte ihn, dort, im Mai 1708, statt wie er cs beabsich= tigt hatte, in Leyden, den Doctorgrad zu erwerben. — Nachdem H. seine Stubien in Lenden vollendet, beichloß er, aus Liebe gur Anatomie und Chirurgie, und da er fand, daß, außer dem bejahrten Runfch, es in Holland an Leuten

674 Şeifter.

fehle, welche die Anatomie zu lehren im Stande seien, sich in Amsterdam niedergulaffen und neben der Braris Vorlefungen über Anatomie und Chirurgie gu halten. Runfch, der ihn fast wie einen Sohn liebte, war mit diefem Borhaben einverstanden, und so wurde beschlossen, daß sie fich in den Bortrag über Unatomie theilen wollten, indem Runich die Cadaver aus dem Hofpitale anschaffte und sein Auditorium für B. hergab, welcher die Anatomie an frischen Cadavern lehren follte, während Ruhich sich darauf beschränkte, eine Stunde täglich seine merkwürdigsten Brädarate zu demonstriren. Sein erstes Collegium anatomicum hielt S. mit 10 frangofischen Chirurgen oder Barbiergefellen ab, und zwar, da fie weder Lateinisch, noch Hollandisch, noch Deutsch verstanden, in französischer Sprache, in welcher fich B. noch besonders dadurch vervollkommnet hatte, daß er mahrend seines Aufenthaltes in Lenden bei einer frangofischen Familie Wohnung und Rost gehabt hatte. Es solgte ein Collegium anatomico-chirurgicum mit deutschen Studenten, das bis gegen den Sommer 1709 dauerte. Indem 5. in dem Saufe des berühmten Mathematikers Semsterhuns zwei Jahre lang wohnte, benutte er die Gelegenheit, sich noch weiterhin mit Mathematik, sowie mit Mechanit, Statik, Optik, Aluftik zu beschäftigen, mit besonderer Rudficht auf deren Anwendung in der Anatomie, Physiologie und Chirurgie. — Um indeffen noch mehr Erfahrung und lebung in der praktischen Chirurgie zu er= langen, beschloß er wieder im Felde Dienste zu leisten, wurde, auf Ruhsch's Empsehlung, bei den die Festung Tournay belagernden hollandischen Truppen als Feldmedicus angestellt, und hatte daselbst, sowie in den Lazarethen zu Dudenarde und, nach der Schlacht bei Malplaquet, zu Bruffel reichliche Gelegenheit Bermundete zu behandeln und Operationen auszuführen. Un letterem Orte machte er auch durch die Section eines mit dem grauen Staar behafteten Auges eines todten Soldaten die Entdeckung, daß jener nicht, wie man Jahr= hunderte lang geglaubt hatte, ein Säutchen sei, sondern die getrübte Rryftall= linfe, eine Entdeckung, die zwar auch später noch vielsach angezweiselt, bennoch als das Richtige fich bewährt hat. — Nach Amfterdam zu feiner Lehrthätigkeit zurudgetehrt, lernte er dort einen jungen Argt aus Rurnberg tennen, ber ihm mittheilte, daß auf der Nürnbergischen Universität Altdorf durch einen Todes= jall eine medicinische Projessur pacant geworden sei, die mit einem guten Ana= tomen wieder besetzt werden solle; gleichzeitig forderte er H. auf, sich darum zu bewerben. Obgleich S. fich in Holland bereits in einer ziemlich guten Pofition besand und eine noch bessere ihm in sicherer Aussicht ftand, beichloß er dennoch, auf jenes Anerbieten einzugehen und wurde er dann auch, auf Ruhlch's Empfehlung an den Nürnberger Arzt und Botaniker Volkamer, von dem Rath der Stadt Nürnberg zum Professor Anatomiae et Chirurgiae in Altdorf im Frühling 1710 erwählt. Che er aber die Projessur antrat, erbat er sich die Erlaubnig, zuvor noch eine Reise nach England zu machen, wofelbit er London, Oxford und Cambridge besuchte, unter anderen Berühmtheiten auch Rewton und Cloane tennen lernte, um dann, über Holland gurudtehrend, am 11. November 1710 als Mitglied der medicinischen Facultät in Altdorf, kaum 27 Jahre alt, eingeführt zu werden. Seine Vorlesungen, die er demnächft hielt, waren: Deffentliche "de usu partium" (also Physiologie), privatim über Anatomie und Chirurgie; menschliche Leichname wurden fo oft, als er fie befommen tonnte, viel öfter als dies jemals früher in Altdorf geschehen war, diffecirt. Er befam auch bald eine ausgebehnte praktische Thätigkeit in ben benachbarten Landestheilen und verrichtete mancherlei chirurgische und geburtshülfliche Operationen. Auch begann er eine schriftstellerische Thätigkeit über anatomische, chirurgische, augenärztliche und botanische Gegenstände, zum großen Theil in Reden, Programmen, Differtationen, sowie den Ephemeriden der kaiserl. AkaHeister. 675

demie der Raturforscher, deren Mitglied er bald wurde, veröffentlicht, die ihn zu einem ber fruchtbarften medicinischen Schriftsteller bes vorigen Jahrhunderts machte. Es begann damit eine Controverse gegen den Pariser Deulisten Wool= house über das Wesen des grauen Staares und anderer Augenkrankheiten, die sich viele Jahre hindurch fortspann. — Im J. 1711 starb Heister's Vater in Frankfurt und er felbst verheirathete sich mit einer Tochter des juriftischen Projeffors Hildebrandt zu Altdorf. Bon 1715—17 gab B., zuerst in verschiedenen Differtationen, bann (1717) gesammelt ein "Compendium anatomicum" heraus, das die von ihm felbständig in Solland bei feinen anatomischen Studien ge= machten Beobachtungen enthielt und fehr oft und an ben verschiedenften Orten von Reuem gedrudt und mehrsach übersett, lange Zeit das Sauptlehrbuch der Unatomie war. In einer größeren Differtation über eine "Neue Behandlung ber Thränenfisteln" (1716) beschäftigte er sich mit der bisher in Deutschland noch gar nicht geübten Methode des Franzosen Anel, 1718 aber, noch in Altdorf versaßt, erschien sein größtes und berühmtestes Werk, seine "Chirurgie", ein Buch, das nicht nur eine Reihe von Auflagen erlebte, sondern auch in eine Angahl von lebenden Sprachen und ins Lateinische (als "Institutiones chirurgiae") übersett, vielen Generationen als Lehrbuch gedient hat. Seinen großen Erfolg verdantt das Buch jum Theil bem Umftande, daß es bas erfte in beuticher Sprache geschriebene Lehrbuch der Chirurgie war und daß h., der sorgfältig die besten in- und ausländischen Quellen benutte und feine eigenen Erfahrungen hinzunahm, der Chirurgie die ihr (in Deutschland wenigstens) sehlende Basis der Anatomie ju geben verftanden hatte. Als ein Mangel des Buches muß es jedoch angesehen werden, daß es viel unnuge Operationsmethoden, Instrumente und Bandagen beschrieben und abgebildet enthält, daß überhaupt die Rritit und die eigene Erfahrung des Verfaffers, namentlich in den ersten Ausgaben, zu wenig hervortritt. Aus der Zeit von Seifter's Aufenthalt in Altdorf ift noch zu erwähnen, daß er seine Sammlung von dirurgischen, mathematischen, physita= lischen Instrumenten, worunter auch eine Luftpumpe, ebenso wie feine anatomischen und Naturalien-Sammlungen, febr vermehrte, daß er fein von früher Jugendzeit an gesammeltes "Herbarium vivum" auf 66 Folio-Bande brachte, und daß er endlich auch, um an den von ihm mit feinen Schriften heraus= gegebenen Kupfertafeln eigenhändig kleine Correcturen vornehmen zu können, das Kupserstechen erlernte. — Im J. 1719 erhielt er einen Ruf als Prosessor der Anatomie und Chirurgie an die Julius-Universität zu Helmstädt, dem er jedoch erst im Frühjahr 1720 Folge leistete, nachdem er noch im Februar dieses Jahres in einer gerichtsärztlichen Differtation sich energisch für die Aufrechterhaltung ber Lex regia (die Ausführung des Kaiserschnittes bei einer eben verstorbenen Schwangeren zu möglicher Rettung des noch lebenden Kindes) ausgesprochen hatte. — Am 2. Mai, nach zehnjähriger Wirksamkeit in Alkbors von da außbrechend, langte er, nachdem er die ihm noch unbekannten fächsischen Universi= täten Jena, Leipzig und Halle besucht, am 13. Mai mit seiner Familie über Magdeburg in Helmstädt an. Auch dort fette er seine Vorlesungen, chirurgi= schen Operationen und anatomischen Demonstrationen, sowie die Ausübung der medicinisch-chirurgischen Praxis mit foldem Beifall fort, daß er selbst bis nach Roftod und Berlin hin consultirt wurde. Glanzende Anerbietungen, die ihm gemacht worden waren, nach St. Petersburg, Würzburg oder Riel überzusiedeln, hatte er abgelehnt. Er veranlaßte die Anfertigung eines Verzeichnisses der um Helmstädt machsenden Pflanzen, sowie seit 1722 die Anstellung und Beröffent= lichung meteorologischer Beobachtungen. Den Lehrstuhl der Anatomie behielt er bis 1730, wo er den der theoretischen Medicin und Botanit übernahm, um die erstere 1740, nach des Broj. Meibom Tode, mit dem der praktischen Medicin

676 Beifter.

zu vertauschen, die er zusammen mit der Chirurgie und Botanif beibehielt. Rachdem er 1730 die Leitung des botanischen Gartens übernommen, brachte er es durch seine Bemühungen in wenigen Jahren dahin, daß derselbe erheblich ver= größert und mit geeigneten Gewächshäusern versehen wurde, und bald zu den reichsten und schönsten seiner Gattung in Deutschland gezählt wurde. Seine Bücher-, Inftrumenten- und Pflanzensammlungen gehörten zu den größten, im Brivatbesit befindlichen; sein Brieswechsel erstrecte fich über Gelehrte aller Sänder; er war Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften. Bis an fein Lebensende raftlos thätig, ftarb der 75jährige Greis auf der Sohe feines Ruhmes und von feinen Berufsgenoffen hochgeehrt, auf einer Consultationsreife zu Bornum bei Königslutter am 18. April 1758. — H. muß unbestritten als der bedeu= tendste deutsche Chirurg des vorigen Sahrhunderts gelten. Mit einem ausgezeichneten Wissen in der Anatomie und den Naturwissenschaften ausgerüftet, mit einer umfaffenden Kenntniß der alten und neuen in= und ausländischen Litte= ratur hat er in allen Gebieten der Heilkunde und der Naturwiffenschaften, denen er sich näher widmete, also namentlich der Anatomie, Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshülse, Botanik Treffliches geleistet, das größte Verdienst aber hat er sich um die Chirurgie erworben, wie schon aus dem unerhörten Ersolge ersichtlich ift, dessen sich sein früher angeführtes Lehrbuch der Chirurgie für Menschenalter zu erfreuen gehabt hat.

Chrift. Polhcarp Leporin, Aussührlicher Bericht Vom Leben und Schriften Des Durch ganh Europam berühnten Herrn D. Laurentii Heisteri u. s. w., Ouedlindurg 1725, 4°. — Memoria viri ill. et exper. Laurentii Heisteri etc. in Nova Acta physico-medica Acad. Caes. Leop.-Carol. T. II, 1761, p. 453. — Seine überaus zahlreichen Schriften s. in Alb. v. Haller, Bibliotheca chirurgica, T. II, 1775, p. 5. — J. G. Meusel, Lexiton der vom J. 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftseller, Bd. V, 1805. S. 318.

Beister: Siegbert Graf S., österreichischer Feldmarschall. Giner altablichen Kamilie entsprossen, begann S. schon in seinem 19. Lebensjahre (1665) seine militärische Lausbahn, zeigte in den Zügen gegen Frankreich besondere perfönliche Tapjerkeit und ward als Major 1678 in einem heißen Gefechte auf der Brücke bei Rheinfelden schwer verwundet. Als General socht er hierauf mit ungewöhnlicher Bravour, sich babei aber auch als ein einsichtsvoller, erfahrener Anführer bewährend, in den Feldzügen von 1683 bis zum Ablaufe des Jahrhunderts. Unter Ludwig von Baden befehligte er das gesammte Fugvolk und trug viel zu den Siegen von Batotschina (Patačin, 30. August) und Nissa (24. September) 1689 bei. Zehn Jahre später war H. felbständiger Corpscommandant in Oberungarn und jocht stets mit Glück gegen die Türken und die mit ihnen verbündeten ungarischen Rebellen. Auch in dem Kriege gegen Ratoczy, welchen Desterreich gleichzeitig mit dem spanischen Erbsolgekriege zu führen hatte, war er fiegreich, so bei Koronczo (13. Juni) und Gerencser (Thrnau, 26. December) 1704. Hierauf nach Tirol versett, hielt er auch hier die Fortschritte des Feindes auf; 1707 kam er zur Reichsarmee, doch schon das Jahr darauf (1708) ward er Oberbesehlshaber in Ungarn. Hier schlug er mit dem Grafen Johann Palin vereint die Aufständischen bei Trentschin (4. August), nahm mehrere feste Plage und stellte das Unsehen des Raisers in gang Riederungarn wieder her. Weitere glückliche Gesechte und Städteeinnahmen beschleunigten die Pacificirung des Landes. An dem Feldzuge von 1717 nahm H. ebenfalls rühmlichen Antheil, er wartete aber den Friedensschluß nicht ab und zog sich auf sein Gut Kirchberg (Steiermark) zurud, wo er am 22. Februar 1718 im 72. Lebensjahre ftarb. Aus feiner erften Che mit einer Gräfin Bingendorf (H. war vier Mal vermählt) stammen seine einzigen zwei Kinder; der ältere Sohn Rudolf siel als kaiserl. Oberst ehrenvoll mit 18 Wunden bedeckt in der Schlacht bei Belgrad 1717.

Restner, That. u. Charakterzüge berühmter österr. Feldherren, Wien 1808.

von Janko.

Heitmiller: Johann H. errichtete im J. 1656 eine Druckerei zu Helmstädt und druckte daselbst bis zum J. 1677. In diesem Jahre verlegte er seine Buchdruckerei aus Wunsch des gelehrten Herzogs Ferdinand Albert I. von Braunschweig-Lüneburg-Bevern in dessen Kesidenzschloß Bevern, wo er dis 1680 Verschiedenes druckte, besonders aber die Schmähschristen des Herzogs gegen seinen Bruder. Im Herbste des genannten Jahres zog er mit seiner Buchdruckerei nach der Stadt Hameln, wodurch er der erste Buchdrucker jener Stadt wurde. 1681 druckte er hier; dann verschwindet sein Name.

Bgl. Grotesend, Geschichte der Buchdruckereien in hannover'schen und braunschweig'schen Landen. Allgemeine deutsche Biographie, Bd. VI. S. 679 u. ff. Gröse, Lehrbuch der Litterärgeschichte, III. Bd. I. Abth. S. 192, 2c.

Relchner.

Scito: S.; auch Saito, Setto, fehlerhaft Satto, geb. 763, geft. 17. Marg 836. Schon als fünfjähriger Anabe ber Rlofterschule in Reichenau übergeben, hat er später von Abt Waldo die Leitung derselben erhalten und vorzüglich den hohen Aufschwung derfelben bewirkt. Als 806 Waldo die Abtei Saint-Denis erhielt, wurde er deffen Nachfolger, vielleicht schon früher Bischof von Basel, deffen Berwaltung Waldo ebenfalls gehabt hatte, und wußte mit gleichem Gifer beiden Memtern vorzustehen, wie ihm auch Bafel und Reichenau neue Kirchen verdankten. Talentvolle Mönche gab er berühmten Lehrern zur Unterweifung und der Klofterbibliothek widmete er besondere Fürforge. Zwei Monche schickte er 817 an den Abt Benedict von Aniane, und der damals eifrig betriebenen Alosterreform scheint er auf ihren Rath (ihr Bericht ist noch erhalten) durch eigene Initiative zuvorgekommen zu fein. Gin schönes Denkmal feiner Sorge für feinen Sprengel find die 25 Capitel für feine Pfarrgeiftlichkeit, zweckmäßige, auf Beforderung einer verftändigen Frommigkeit gerichtete Borschriften. Raiser Karl schickte ihn 811 als Gesandten nach Konstantinopel, und darüber hat er einen Bericht (Hodoeporicon) verfaßt, der sich nicht erhalten hat. Schwere Krantheit ließ ihn 823 im 60. Jahre feine Aemter aufgeben; als Abt folgte ihm fein Schüler Erlebold. Er lebte noch bis 836 als einfacher Mönch im Kloster, und beschrieb 824 die Vision des Wettin, welche gleichzeitig der junge Walahsrid in Versen bearbeitete.

Reugart, Episcopatus Constant., I. 142—148. Rettberg, Kirchengesch. Wattenbach.

Heiner Friedrich Karl H., Thpograph und alsatischer Historiker, geb. den 11. Juni 1798 zu Straßburg, gest. den 16. Juni 1867; übernahm in seinem zwanzigsten Jahre die Buchhandlung und Buchdruckerei seines Baters. Seit dem J. 1709 war die Druckerei, wol die älteste in Straßburg, regelmäßig von Bater auf Sohn in der Heihischen Familie übergegangen. H. ist nicht nur durch seine historischen Monographien, sondern auch als Sammler bekannt; er besaß die meisten Publicationen über das Elsaß. Diese Alsatica sind nach seinem Tode in den Besitz der Universitäts= und Landesbibliothek gekommen.

Spach.

Helbig: Karl Eustav H., Historiker, geboren zu Dresden den 20. Juli 1808, gestorben daselbst den 19. März 1875, war der Sohn eines Subalterns beamten, des Finauzsecretärs Karl August H. Er besuchte die Kreuzschule zu Dresden in der Zeit von Ostern 1820 bis Michaelis 1826 und behielt dauernd Belbling.

in feiner Baterstadt feinen Wohnsitz, nachdem er in Leipzig Theologie und Phi= lologie studirt und mährend eines einjährigen Zeitraums (1829-30) in Warschau im Saufe des Generals Lewiston, Chefs der dortigen Polizei, als Erzieher gelebt hatte. Die politischen Ereignisse, welche kurz nach seiner Rückkehr aus Bolen die Ausmerksamkeit des deutschen Publikums auf dieses Land lenkten, veranlagten ihn, einen Theil von dem, was er während seines dortigen Aufent= haltes mit einem icon bamals entwickelten feinen Sinne für politische Fragen aller Art wahrgenommen, in einem Schriftchen zu veröffentlichen, welches er unter dem Namen C. G. Freimund und unter dem Titel "Bemerkungen über den Zustand Volens unter ruffischer Herrschaft im J. 1830" (Leipzig 1831) herausgab. Außer diesem Schristchen erinnert auch ein handschriftliches Tage= buch, welches mit seinem übrigen litterarischen Nachlaß Eigenthum der Dregdner Krenzschule geworden ist, an die Zeit seines Aufenthaltes in Polen. An das ebengenannte Dregdner Gymnafium, dem er felbst seine Erziehung verdankte, fam er zu Anfang des J. 1833 als Collaborator und feitdem wirkte er an dieser selben Lehranstalt ununterbrochen bis zu dem Zeitpunkte, wo er in den Ruhestand trat; es geschah dies im September 1868. 1862 trat er in den Rang eines Conrectors und, was fein Lehrsach anbetrifft, so fungirte er vorzugsweise als Lehrer ber Geschichte, in welcher Gigenschaft er sich außer burch seine wissenschaftliche Tüchtigkeit namentlich auch dadurch auszeichnete, daß er es verstand, die patriotischen Gefühle seiner Schüler zu wecken und zu pflegen und durch seine Lehren dauernden Einfluß auf die Entwicklung ihrer Gesinnung zu gewinnen. Unter feinen Schriften find junachft diejenigen bemerkenswerth, in welchen handschriftliche Quellen bes t. fächsischen Sauptstaatsarchivs benutt find; es find dies die Monographien: "Chriftian Ludwig Liscow" (Dresden u. Leipzig 1844), "Wallenftein und Arnim 1632—1634" (Programm bes Gymnafiums zu Dregden, 1850), "Der Raifer Ferdinand und der Herzog von Friedland während des Winters 1633-1634" (Dresden 1852), "Guftav Abolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, 1630-1632" (Leipzig 1854), "Cfaias Pujendorf's Bericht über Kaiser Leopold, seinen Hof und die öfterreichische Politik, 1671—1674" (Leipzig 1862). Außer ihnen mögen befonders erwähnt sein: das Buch "Ueber die sittlichen Zustände des griechischen helben= alters" (Leipz. 1839), feine Ausgabe von Schiller's "Wallenstein" (Stuttg. u. Augsburg 1856) und "Der Erdbeerkönig. Ein Kindermärchen von Severin Anfelmus" (Dregden 1834). Gin vollftändiges Verzeichniß feiner Schriften mit Ginschluß zahlreicher in Zeitschriften abgedruckter Abhandlungen befindet sich in dem Programm der Kreuzschule vom J. 1869, deren Bibliothek auch eine Sammlung feiner in politischen Zeitungen veröffentlichten Auffage befitt.

Programm des Gymnasiums zum heiligen Kreuz in Dresden, Dresden 1869 u. 1876. D. Melher, Aus K. G. Helbig's Leben Warschau 1829—30,

in dem Dresdner Anzeiger, 1876, 26. Aug., Rr. 239 S. 12 f.

Schnorr von Carolsfeld.

Helhing: Seifrid H. So nannte man den Versasser einer Reihe von lehrhaften, die Zustände Oesterreichs in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts schildernden Gedichten, welche ein lebhaftes Bild von dem Versall der Zucht und Sitte entwersen. Der Name S. Hommt aber nur in dem einen Gedichte (Nr. 13) als der eines bereits verstorbenen Spielmannes vor. Die Gedichte sind, wie sich aus den darin vorkommenden Anspielungen ergibt, zwischen 1288 und 1291 entstanden und werden unter dem Gesammtnamen "Der kleine Lucidarius" zusammengesaßt, als Seitenstück zu dem lateinischen, den Namen "Lucidarius" sührenden Prosawerke, welches bereits im 12. Jahrhundert verdeutscht und dadurch weitverbreitet wurde. Wie hier in der Form des Gespräches

Held. 679

zwischen Meister und Jünger Belehrung ertheilt wird, so ist diese Form auch in mehreren der Gedichte angewendet und daher der Name auf das Ganze übertragen. Neben dem nicht geringen culturgeschichtlichen Interesse haben die Gebichte auch ein historisches; das eine erzählt die Belagerung Wiens im J. 1291 durch König Andreas III. von Ungarn, ein anderes die Verschwörung von vier Ministerialen gegen den Herzog von Oesterreich im J. 1295.

Herausgegeben von Th. v. Karajan in Haupt's Zeitschrift Bb. IV. Vgl. E. Martin, ebenda, XIII, 464 ff., der die Unrichtigkeit des Antornamens nachwieß.

Seld: Friedrich Wilhelm Alexander S., deutscher Bublicift, popularer Historifer und Agitator, geboren 1813 in der schlesischen Stadt Reise, † am 26. Marg 1872 in Berlin. S. gedachte zuerft die Militarcarrière gu machen, und fo gehorte er 1831 als Lieutenant dem 36. Infanterieregiment in Jedoch nahm er nach einigen Jahren seinen Abschied, versuchte sich Mainz an. hier und dort als Schauspieler, ließ sich dann in Ersurt nieder, wo er seine schriftstellerischen Erstlinge erscheinen ließ, und verlegte 1843 feinen Wohnsit nach Leipzig, wo er bald durch eine radicale Zeitschrift, die "Locomotive", von nich reden machte. Das Blatt wurde in Sachsen endlich verboten, B. versuchte es in Halle und später in Schkeudit fortzuseten und taufte es dann in Berlin zu einem "Volksblatt" um, wo er nun an den revolutionären Bewegungen und Borgangen von 1848 in hervorragendster Beise theilnahm. Er wurde einer der erften und einflugreichsten Führer der Extremen in der Sauptstadt, doch wollte . man schließlich eine Zweideutigkeit in seiner Haltung erblicken und entzog ihm das bisherige blinde Vertrauen. In der Folge nuß es zwischen der gegnerischen Seite und ihm wirklich noch zu einer Art Pact gefommen fein: denn der Radicale und Revolutionär von 1848 erschien 1850 als königl. Torfinspector in Ryno bei Freienwalde. Richt lange indessen blieb er daß; er lebte zurückgezogen einige Jahre in Franksurt a. M., sowie in Hamburg, und siedelte Mitte der Fünfzig jum zweiten Mal nach Berlin über, wo er anfangs, der Politik noch fern, in einer von ihm ins Leben gerufenen Wochenschrift "Theatralia" den Intereffen der Bühne auf seine Beise zu dienen unternahm. 1863 erst lentte er in die vormaligen Pjade wieder ein, als Redacteur an die Spite der "Staatsbürger= Zeitung", eines Organes der Arbeiterpartei und des der Bourgeoifie feindlich gefinnten fleinen Gewerbeftandes, tretend. Er fchuf bas Blatt bald zu einer nicht zu verachtenden Macht innerhalb feiner Sphäre, ja wol auch vielfach noch über lettere hinaus, um. 1871 trennte er fich von dem Besitzer Daubit und rief ein Concurrenzunternehmen "Staatsburger=Zeitung (Alte Belb'sche)" ins Leben, welches Eigenthum einer Genoffenschaft wurde, als beren haupt und Seele natürlich er und fein Anderer figurirte. Als ihn im Marz folgenden Jahres der Tod abrief, war lange genug ichon von Neuem der Verdacht rege geworden, daß B. seine demokratischen und focialistischen Agitationen doch viel= leicht nur um fehr egoistischer Sonderbestrebungen willen ins Werk gesetzt habe. Jedenfalls war H. ein großes Talent und eine reichbegabte Perfönlichkeit; es lag in ihm etwas von einem geborenen Volksmann und Guhrer ber Maffen, aber gewisse Schwächen der Individualität und Mängel im Charakter ließen teine vollkommene Entfaltung zu oder verhinderten ben rechten edlen Gebrauch der bedeutenden Gaben. - Beld's erstes schriftstellerisches Erzeugniß maren "Preußens Belden" (6 Bde., 1841). In den "Frejahrten eines Comödianten" (1842) beschrieb er einen Theil seines eigenen Lebens. Seine Hauptleiftung durste die in Gemeinschaft mit Corvin herausgegebene "Illustrirte Weltgeschichte" sein (8 Bbe., 1844 ff.). Außerdem verfaßte er eine "Geschichte des Revolutions= zeitalters 1789—1850" (1850 ff.), "Deutschlands Lehrjahre 1848—50" (1859 ff.)

680 Seld.

und noch mehr dergleichen, was Ales freilich nicht sowol einer objectiven, wissenschaftlichen Geschichtschung, als der parteiischen agitatorischen Broschürenschreibung beizuzählen ist. Rneschte.

Held: Eustav Friedrich S., geboren zu Meuselwitz im Altenburgischen den 29. Mai 1804, königl. sächsischer Oberappellationsrath, trat am 24. Febr. 1849 als Justizminister an die Spize des Uebergangsministeriums, welches das Märzministerium Braun — v. d. Pjordten ablöste und, in der Frage wegen Anerkennung der Reichsversassignung unter sich uneinig, am 2. Mai dem Ministerium Beust den Platz räumte. Hend zu Dresden am 24. April 1857 noch vor Vollendung des ihm übertragenen Entwurfs zu einem Civilgesetzuch sür das Königreich Sachsen und einige Nachbarstaaten, welcher letztere jedoch von Seiten juristischer Autoritäten vielsache Angriffe ersuhr und deshalb von der Regierung zurückgezogen wurde.

Helder Benrich H., Dichter. Neber sein Leben sehlt es an Nachrichten; das Meiste ist aus Andeutungen in seinen Schriften und denen gleichzeitiger Dichter (Joh. Franck, Poet. Werke) zu ermitteln. Geb. 161? zu Guhrau in Schlesien studirte er etwa von 1637—40 in Königsberg, wo er mit Joh. Franck und Andreas Tscherning besreundet war. Er verweilte um 1643 in Franksiurt a. O.; dort rüstete er sich (spätestens im Sommer 1645) zu einer Reise nach Holland; im Sommer 1647 hielt er sich in Rostock aus. Angeblich ist er später Juris Practicus in seiner Vaterstadt gewesen. Sein Todesjahr ist unsbekannt: die Angaben schwanken zwischen der nach dem Borstehenden unshaltbaren Jahreszahl 1643 und 1661. — 1643 gab er zu Franksurt a. O. eine Sammlung "Deutscher Gedichte Vortrab" heraus, die 1649 mit neuem Titelblatt erschien. Die Berichte über andere Schristen (Poet. Lust und Unlust als Vorrede der Satire Hanswurft beigesügt; neu ersundene Prosodia) sind unssicher. — Außer zahlreichen Gelegenheitsgedichten hat er geistliche Lieder versaßt, die zum Theil nur durch die Crügerschen Gesangbücher von 1659 und 1664 überliesert sind. Einige haben sich bis zur Gegenwart in Gebrauch erhalten.

Bgl. Koch, Geschichte des Kirchenliedes I, 3. S. 55. Mügell, Geiftliche Lieder der evangel. Kirche a. d. 17. Jahrhundert, I. S. 320, 326. Reues Lausiß. Magazin, Bd. 53 (1877), S. 13, 21, 29, 56. Fentsch.

Held: Johann Christoph H., Philolog und Schulmann, geb. am 21. Decbr. 1791 zu Nürnberg, gest. am 21. März 1873 zu Bahreuth. Rach= dem er 1809 das Gymnasium in seiner Baterstadt absolvirt hatte, widmete er fich vier Jahre lang auf ben Universitäten Seidelberg, Erlangen und Leipzig bem Studium der Philologie und begab sich nach Beendigung der Universitätsstudien, um eine Hosmeisterstelle anzutreten, nach München, wo Friedr. Thiersch einen mächtigen Einfluß auf ihn ausübte. In deffen Acta Philologorum Monacensium erfchien auch (1815 und 16) seine erste gelehrte Arbeit: "Annotationes in Plutarchi vitam Alexandri M." Schon im J. 1815 wurde H. zum Lehrer am Chm= nasium zu Bahreuth ernannt, welcher Anstalt er von da an ununterbrochen, seit 1835 als Rector, angehört hat, bis er 1867 in den wohlberdienten Rube= stand trat. Unter dem schwachen Rector Degen (1811-1821) war die Disciplin des Bahreuther Chunafiums tief gesunken und ein burschikoses Wefen unter den Schülern mit allen sonstigen Auswüchsen eingeriffen. Bur Unbahnung befferer Buftande ftand S. dem Rachfolger Degen's, dem trefflichen Gabler, treu zur Seite, da es ihm durch seine anziehende Lehrgabe und den sittlichen Ernst seines Charakters bald gelungen war, einen heilsamen Einfluß auf die Jugend zu entwickeln. Als Rector vollendete er trot mancher hemmniffe das Werk der Regeneration und verschaffte seinem Gymnasium einen so glänzenden Ruf, daß es als eine Musteranstalt und sein Leiter als das Ideal eines tuch=

Held. 681

tigen Schulmannes betrachtet wurde. Aber nicht blos auf dem prattischen Gebiete der Erziehung und des Unterrichts hat fich S. hohe Berdienste erworben, sondern auch durch eine Reihe trefflicher philologischer Arbeiten, die wir in chronologifcher Folge aufführen: "Caesaris commentarii de bello civili, mit Anmerkungen", 1832 (4. Ausgabe 1857); "Observationes miscellae in Plinii Panegyricum", 1824; "Caesaris c. de bello gallico", 1825 (4. Ausg. 1851); "Plutarchi vitae Aemilii Pauli et Timoleontis mit aussührlichem Commentar. Prolegomena in Plutarchi vitam Timoleontis", 4 Programme, 1832-1841; "Platonis dialogi selecti (IV) in usum scholarum", 1838—1846; "Bädagogische Bilder aus den Gedichten des Horatius", 1839; "lieber den Charakter Kreons in der Antigone des Sophokles", 1842; Bemerkungen zur Charakteristik des Chors in der Antigone", 1847; "Lexikalische Nebungen zu Cicero's Buchern über die Pflichten", 1858; "Emendationes Sophocleac (Festschrift zum Jubilaum von Fr. Thiersch)", 1858; "Bemerkungen über den Chor in der Glektra des Sophotles", Als einsichtsvollen und warmfühlenden Padagogen bewährte fich S. in dem "Brieswechsel zwischen dem Bater eines Schülers und dem Rector eines Gymnafiums", 2 Programme 1851 und 1855 und in feinen "Schulreden", zwei Sammlungen 1853 und 1866. Eine Frucht einer im Herbst 1830 nach Paris unternommenen Reise waren die an seine Gattin gerichteten "Briese aus Paris" (Sulzbach 1831), in benen er fich als einen feinen Beobachter und trefflichen Beurtheiler, besonders auch über musikalische Zustände kundgab. Denn auch auf dem Gebiete der Musik war S. einheimisch und schrieb nebst einigen 4ftimmigen Liedern eine Reihe von Auffähen über musikalische Gegenstände, die in verschiedenen Zeitschriften erschienen sind.

Dr. Johann Chriftoph von Held, ein Lebensbild von Karl Fries. 3 Programme des Bahreuther Chmnafiums, 1874—1876. 4°.

Held: Karl Friedr. Wilh. H., geb. am 6. Febr. 1830 zu Treptow an der Tollense in Vorpommern, erhielt nach frühem Tode des Vaters eine sorgialtige Erziehung von einer ausgezeichneten Mutter. Auf dem Cymnasium zu Stettin trat schon frühe seine seltene Begabung hervor. Er ftudirte Theologie zu Halle, wo Tholuck ihn besonders bevorzugte und zum akademischen Beruf bestimmte. Er promovirte jum Licentiaten der Theologie am 18. Febr. 1860 und trat als Repetent zu Göttingen ein zugleich mit einer Erftlingsschrift in guter lateinischer Sprache: "De opere J. Christi salutari quid M. Lutherus senserit etc.", Goettingae 1860, die von umfassender Gelehrsamkeit und ein-dringender Schärfe zeugte. Ein Jahr zuvor hatte er bereits von der Universität Rostock den Grad eines Dr. der Philosophie erhalten. Als Privatdocent zog er die Ausmertsamteit der evangelischen Gesellschaft zu Burich auf fich, die ihn berief, um von der Rangel und dem Katheder dem immer weiter um sich greifenden Unglauben in apologetischer Beije entgegenzuwirken. Sier entsaltete sich die Blüthe seiner Wirksamkeit. Als er im J. 1865 in seine preußische Heimath nach Breslau als Projessor zuruckberusen wurde, saben ihn feine Buricher Freunde fehr ungern icheiben und felbft feine Gegner mußten die Macht seiner Persönlichkeit anerkennen. In Breslau trat er besonders als atademischer Prediger zukunstwerheißend auf. Indeß war feine Gesundheit durch die aufreibende Züricher Wirksamkeit so geschwächt, daß der preußische Unterrichtsminister von Mühler ihn in ein milberes Klima versetzte und im Herbst 1866 als Projeffor der praktischen Theologie und Universitätsprediger nach Bonn berief. Schon in turger Zeit mußte er seine Wirtsamteit abbrechen, da sich ein schweres Gemuthaleiden einstellte, das ihn nach der Anstalt Illenau führte. Der Tod machte am 30. Mai 1870 seinen Leiden ein Ende. Bon seinen werthvollen apologeti=

682 Seld.

schriften seien angeführt "Jesus der Christ", aus einer Reihe von Vorträgen entstanden, und "Moderne Evangelisten", die noch immer Vielen zur Erbauung dienen. W. Krafft.

Seld: Mathias S., Staatsmann im Dienste Karls V., - stammte aus Arlon in den Ardennen (einem Städtchen im heutigen belgischen Luxemburg). Sein Geburtsjahr jestzustellen ift nicht gelungen, es durfte wohl in bas Ende bes 15. Sahrhunderts fallen. Es wird von ihm gerühmt, daß er früh den Studien fich zugewendet und durch seine juristischen Kenntnisse und Fähigkeiten für den Staatsdieust sich tauglich gemacht habe. Im J. 1527, am 23. August, wurde er auf brandenburgische Präsentation Affessor beim Reichskammergericht in Spener; die nächsten Jahre blieb er in dieser Stellung. Seine Thätigkeit im Gerichte zog die Ausmerksamkeit der kaiserlichen Politiker auf ihn. 2013 Karl V. von der Kaiserkrönung in Bologna 1530 nach Deutschland kam und zu dem Augsburger Reichstag seine Borbereitungen traf, berief er H. in seine Um= gebung; es heißt, fehr bald ichon habe er zu den intimeren Rathgebern Karls gehört: zu geheimeren Geschäften, bei denen Zuverlässigteit und Verschwiegenheit erforderlich, sei er von der kaiserlichen Staatskunft gebraucht worden. H. war flein und unansehnlich von Wuchs, aber er legte große Energie und Entschieden= heit an den Tag; er war ein eifriger Katholik und schien deshalb sür alle Bläne und Absichten katholischer Tendenzpolitik im deutschen Reiche dem Raifer das geeignete Werkzeug; sein juristischer Scharisinn und seine Erfahrung in den sehr complicirten Rechtsverhältnissen Deutschlands schienen ihn gerade bei jener juristischen Besehdung der Protestanten, wie sie nach dem Augsburger Reichstag 1531 und 1532 von der faiserlichen Politit beabsichtigt wurde, zu einer hervor= ragenden Rolle zu befördern. Rach dem Tode des Vicekanzlers Balthafar Märklin gelangte schon 1531 H. zu dem einflugreichen Amte des Vicetanglers; als folcher bildete der gewesene Assessor des Kammergerichtes die natürliche Brude zwischen ben Reichsrichtern und dem kaiserlichen Bunsche; so begannen jene chikanosen Tendensprocesse am Reichskammergericht wider die Brotestanten, die im protestantischen Lager so viel Aufregung und Entrüstung hervorbrachten. Als dann 1532 die Nothwendigkeiten der allgemeinen Lage den Raiser zu friedlicherer Haltung gegen die Protestanten zwangen, sträubte B. jo lange als möglich sich gegen diese Wendung; er widerrieth den Religions= frieden, er erhob bis zum letten Augenblicke Ginwurfe und Bedenken; er suchte unablässig die den Protestanten gemachten Concessionen zu verkleinern. Gegen seinen Wunsch kam im Juli 1532 der Religionsfriede zu Stande, durch den jene Proceije stille gestellt werden sollten. Aber das Kammergericht nahm trok ber officiellen Mittheilung bes Kaisers von dem Friedstande wenig Notiz; aufs neue entbrannten die rechtlichen Sändel mit den Protestanten. Und die katholischen, in Parteieiser erglühenden Reichsrichter sanden in des Kaisers Umgebung gerade in H. den Mann, der ihre Anschauung an höchster Stelle vertrat und einer entschieden seindseligen, die Protestanten auf alle Weise bekämpsenden Politik das Wort redete. S. gewann sich persönliche Beziehungen zu den katholischen Eiserern unter den deutschen Fürsten, zu Herzog Georg von Sachsen, zu Kurfürst Joachim von Brandenburg und auch zu dem jungeren Braunschweiger Bergoge Beinrich; mit ihnen verbundet that S. bei jedem gebotenen Anlag alles was in seinen Krästen stand, zu einer antiprotestantischen Action den Kaiser zu treiben; die einzelnen Acte der Nachgiebigkeit und Friedenkliebe, welche Karl vornahm, geschahen, — so weit wir schen, — nicht im Einklang mit Held's Rathschlägen. H. begleitete seinen kaiserlichen Herrn als der Leiter der kaiser= lichen Kanzlei jür das deutsche Reich, während der nächsten Jahre in den unga= rijchen Krieg, nach Italien und Spanien. Auch den Zug gegen Tunis machte Held. 683

er 1535 mit und tam 1536 im Gefolge Karls nach Italien. In Rom wurde ihm ein äußeres Zeichen faiserlicher hulb und Gunft zu Theil: am 17. April 1536 wurde er in seierlicher Versammlung in Rom in den Ritterstand erhoben unter voller Anerkennung aller von ihm geleisteten Mühen, unter reichlicher Belobung aller seiner Verdienste. Das war in der Zeit, als Kaiser Karl und Papft Paul III. über die Berufung eines allgemeinen Conciles übereinge= tommen und mit gemeinsamer Bemühung die Beilung der firchlichen Wirren gu erstreben einig geworden waren. Darauf wurde H. als Bevollmächtigter des Raifers zugleich mit bem papitlichen Runtius van der Vorft ins Reich geschickt, um die einzelnen deutschen Fürften über die faiferliche und papftliche Absicht des Conciles zu verständigen. H. erschien im Februar 1537 auf der protestantischen Bundesversammlung in Schmalkalben. Dort fam der Gegensatz der Protestanten zu ben Anschauungen und Absichten der kaiserlichen Politik zu vollstem Ausbruck: die Protestanten wiesen das Concil zuruck und geriethen über Bedeutung und Tragweite des ihnen 1532 einstweilen bewilligten Friedens in die hestigsten Erörterungen mit h. Das war balb allen flar geworben, daß h. burch bie gange Art feines Auftretens und Redens zu einem Bruche zwischen Kaifer und Brotestanten die Dinge hintreiben wollte; fraglich war dabei nur, wie weit sein Ber-fahren im Ginklang stand mit dem Willen seines Kaisers; die hierüber damals von protestantischer Seite erhobene Controverse ist selbst gegenwärtig noch nicht definitiv und actenmäßig außgetragen. Man wird in der Beurtheilung diefer Berhältniffe fich gegenwärtig halten muffen, daß S. mit vollem Bewußtsein und fraftigem Nachbrud eine politische Richtung im Rathe bes Kaisers vertrat, neben welcher auch andere Personen und andere Richtungen in andere Wege des Kaisers Action zu leiten bemüht waren; indem H. nach außen hin handelte, als ob seine Schritte vollständig vom Raiser gebilligt wären, rechnete er daraus Karls Willen und Entschluß mit sich sortzuziehen: und schließlich entsprach in der That sein Gifer und seine Thätigkeit der innersten und eigensten Natur, den geheimsten und wahrsten Absichten und Zielen der kaiserlichen Staatskunst, mochten diefelben auch zeitweilig um augenblicklicher Erfolge willen verhüllt sein und nur sehr wenigen Personen zugänglich gemacht werden. Sicher nicht ohne Grund und Rückhalt im Willen des Kaisers hat H. die entscheidenden Handlungen der Jahre 1537, 1538, 1539 gewagt, die seinen Namen den Protestanten so ver= haßt gemacht haben. Nach dem Bruche mit den Protestanten ließ H. es sich angelegen sein, alle einzelnen katholischen Fürsten und Stände von Deutschland zu einem Bunde zusammenzubringen, der ein gemeinsames handeln der fatholiichen Elemente im Gegensate zu den Schmalkaldener Bundesgenoffen herbei= führen sollte. Den persönlichen Bemühungen und Umtrieben Held's gelang die Gründung des fog. Nürnberger Bundes im Sommer 1538. Es war die Absicht, durch diese katholische Liga der Ausdehnung des Protestantismus eine Grenze und Gegenwehr entgegenzuseten, zugleich aber joute die in Rarls Plan von Anjang an gelegene "Reformation" der katholischen Kirche nach den Principien und Ideen des Ratholicismus durch diefe Bereinigung gefordert und betrieben werden: die Bekämpfung des Protestantismus sollte Hand in Hand geben mit dem Bersuche einer "tatholischen Resormation". Auch dieser zweiten Absicht redete H., wo er konnte, lebhaft das Wort. Das katholische Bündniß scheint auch auf Seite der katholischen Politiker nicht unbedingte Billigung erjahren zu haben; wenigstens äußerten zu den Protestanten Granvelle und Naves sich ungunftig über baffelbe; man bementirte ober schwächte die Bedeutung besselben ab. Uuch Karls Schwester, die Königin Marie und Heinrich von Rassau legten ihr Mißfallen über Held's Treiben an den Tag. H. ging 1539 nach Spanien zum Kaiser; er brachte Karls Ratification seiner Errungenschaft nit

684 Helder.

jich nach Deutschland zurück. Und selbst als Karl zu weiterem Entgegenkommen an die Wünsche der Protestanten sich entschloß, behielt er die eventuelle Waffe des fatholischen Bundes gerne in der Sand. Damals mar S: noch feineswegs in Ungnade gefallen, ja er wurde auch 1539 zu den präliminaren Berhandlungen mit den Protestanten neben dem friedlicher gesinnten Unterhändler, dem Erzbischof Weza Johann von Lund, vom Kaiser beauftragt. Erst als immer entichiedener unter Granvelle's Ginfluß des Raisers Politik augenblickliche Concessionen den Protestanten zu gewähren über sich gewann, da erst fühlte B. sich in der Führung der Geschäfte beengt und bedrängt. Während sein College den "Frantfurter Anftand" abichloß, eilte er wiedernm nach Spanien; aber noch einmal unternahm er es im Märg 1540 in Gent des Raifers Sinn zu befturmen und zu feiner Methode katholischer Offensive zu bekehren; er empfahl die Stärkung und Verwendung des fatholischen Bundniffes und zugleich die energische Vornahme resormatorischer Magregeln. Aber er unterlag jett dem Einflusse Granvelle's und ber zwingenden Macht der Berhältnisse; er ichied aus seinem Amte oder, richtiger gesagt, er wurde aus demselben verdrängt. Er zog sich in das Privatleben zurück und nahm seinen Wohnsit in Köln. Dort traf er 1544 mit dem vertriebenen Herzoge Beinrich von Braunschweig zusammen; es hieß sein Rath sei es gewesen, welcher ben Berzog zu dem Bersuche einer Restauration in Braunschweig vermocht habe. Seitbem aber erfahren wir nichts mehr von einer politischen Thätigkeit des einst mächtigen und eifrigen Dicefanglers a. D. Er verbrachte den Rest seiner Tage ruhig in Röln. Er hatte mit seiner Magd, Magdalena Brandis, fünf Kinder gezeugt; eine Tochter hatte er die Absicht gehabt an den jungen Viglius zu verheirathen, doch hatte der= jelbe diefe Chre abgelehnt. Auf Biglius Rath ehelichte er zulezt die frühere Concubine, um fo die Kinder zu legitimiren. Als wohlhabender, grundbesitzender und angesehener Mann starb er in Köln 1563.

Nachrichten über Held bei Sleidan, Seckendorf, Hohnst von Papendrecht (Analecta belgica I, 96 ff.), neuerdings bei Bucholtz und Ranke. Bgl. den Auffatz von Ennen in den Annalen des hist. Vereins für den Riederrhein, 1873 (25, 131—172) und Ennen, Geschichte der Stadt Köln, IV, 540—548 (1875). Kampschulte in Forschungen z. deutsch. Gesch. IV, 604—608.

Maurenbrecher.

Helder: Bartholomäus H., geiftlicher Liederdichter und Componist; erscheint zuerst 1614 als "Schuldiener" zu Friemar bei Gotha (geboren scheint er in Gotha in der zweiten Salfte des 16. Jahrhunderts), 1620 war er Pfarrer in Rembstädt. Weiter wiffen wir über fein Leben nichts. Er verfaßte "Cymbalum genethliacum, das ift, fünfzehn ichone liebliche und anmuthige New-Jahrs und Weihnacht-Gefänge, nebst einem Corollario dreher anderer Melodepen mit 4, 5 und 6 Stimmen, nach jtziger Art componiret, mit latein. und deutschen Texten gezieret", Ersurt 1614. Mit der "jetzigen Art" ift der damals in Deutschland noch neue Styl der italienischen Villanellen gemeint. "Cymbalum Davidicum, das ift, Geistliche Melodepen und Gefänge auß den Psalmen Davids mehrentheils genommen . . . . mit 5, 6 und 8 Stimmen componirt", Erjurt 1620; 24 Motetten über Pfalmenverse und ein liedhafter Say. Ferner nennen Walther und Gerber noch ein Bater unser nebst dem 103. und 123. (124?) Pfalm nach ihren gewöhnlichen Melodien in contrapuncto colorato mit 4 Stimmen. — Außerdem aber enthält noch das Gothaische Cantional (1646) 54 geiftliche Lieder und Melodien unter Helder's Ramen; er scheint fie für das Cantional verjaßt zu haben. — Wegel (Hmmop. Th. 1, S. 407) nennt 13 geiftliche Lieder als von H. herstammend, Lieder die auch das Goth. Cantional ihm zuschreibt, ohne ihn jedoch gerade als den Dichter zu bezeichnen. Zwei von Helder's Melodien: "Das Jefulein foll doch mein Troft" und "Auf meinen

Herrn Jesum Christ" haben sich im Kirchengesang bis in die Gegenwart ershalten, wenn gleich in kaum noch erkennbarer Gestalt. — H. steht noch ganz auf dem Boden der Kunst des 16. Jahrhunderts ohne hervorragende persönliche Begabung.

Winterfeld, Der evang. Kirchengef. II. 87 ff. v. L.

Seldmann: Undreas S., geb. 1688 - getauft 1. Februar - in Birthalm im siebenbürger Sachsenland, gest. in Schweden. Die Chmnasialstudien machte er in Mediasch und (vom Februar 1709 an) in Hermannstadt, wo er im September 1711 jum "Siftoriographen" promovirt wurde, der die Aufgabe hatte, den jungeren Mitschülern allmonatlich über einen geschichtlichen Gegenstand einen Vortrag zu halten. Vom Hermannstädter Ghmnasium zog H., wahr-scheinlich 1713 oder 14 nach der Tradition mit einem durchreisenden schwedi= ichen Officier - Karl XII weilte eben in der Turkei und ging im Spatjahr 1714 felbst durch Siebenburgen in fein Reich zurud - nach Schweden, wo er an der Universität Upsala am 26. September 1715 immatriculirt wurde und am 28. August 1719 die Lehrerstelle für deutsche Sprache erhielt, die er bis jum 17. Novbr. 1750 betleidete. Sier schrieb er "fein Bolt in diesen mitternächtigen Gegenden bekannter zu machen", seine "Disputatio historica de origine septemcastrensium Transilvaniae Germanorum (Upsaliae, typis J. H. Werneri 1726), deren erftes Sauptftud Land und Leute bon Siebenburgen ichildert, während das zweite die herkunft der Sachsen nachweist, in benen er nicht Bothen, fondern von dem ungarischen König Genfa II. berusene Sachsen aus Deutschland fieht. Gein Berfuch, Diefe Aufstellung auch aus Familiennamen, aus Wappen, Innerordnungen, Sitten und Mundart zu beweisen, verdient für jene Zeit alle Achtung. Die ichwedische Litteratur verdankt ihm außer Anderm eine für Schweden berechnete deutsche "Grammatik der deutschen Sprache" (Stock= holm und Upfala 1726) und eine "Schwedische Grammatif" (Upfala 1738). Auch über den Neustädter Frieden schrieb er 1721. Sein lettes Werk ist: "Testamente tui den Svenska Ungdomen". 1749. H., der 1731 Magister der Philosophie geworden war, starb in Holm, wol zu Anjang des J. 1770, da am 5. Februar seine Benfion von feinen Erben erhoben murde.

Die Daten über H. aus seinem Ausenthalt in Schweben nach der mir von Herrn Rector in Upsala C. Y. Sahlin gewordenen Mittheilung aus den Universitätsacten. Dazu Jos. Trausch, Schriststellerlegikon der Siebenb. Deutschen, Band II, Kronstadt 1870. Wurzbach, Biogr. Leg. des Kaiserthums Desterreich. Theil VIII. Wien 1862. G. D. Teutsch.

Seldvader: Ricolaus S., geb. am 27. Octbr. 1564 in Bellewatt, Rreis Apenrade, wo fein Bater Johannes Prediger, und wenigstens 127 Jahre, mahr= scheinlich noch langer der Predigerdienst in diefer Familie gewesen. Er besuchte feit 1576 die höheren Schulen in Sadergleben, Lüneburg, Lübeck und Riga und seit 1587 die Universität Rostock. Nachdem der Bater 1590 gestorben, ward er deffen Rachfolger im Amte. Bon 1590 an, vielleicht der Erste bier zu Lande, gab er jährlich einen Kalender in deutscher und dänischer Sprache ber= aus: "Prognostica Astrologia", und ließen sich in Folge deffen Biele von ihm ihre Nativität stellen. Auch der, am Hoje des gottorfischen Berzogs Johann Abolph hochangesehene Geheimrath, Kirchenpräsident 2c. von Wowern hatte folches von ihm begehrt. Da diefes aber schlecht ausfiel, ward er ihm feind und veranlagte feine Entlaffung aus dem Umte 1609. Auf Befehl des Bergogs ward er zwar 1611 wieder eingesetzt, aber Wowern begann sosort wieder wider ihn den Prozeß und vom Gericht freigesprochen, ward er dennoch 1612 aufs Neue aus dem Amt entlaffen. Es wird als Grund angegeben, daß er durch Schiefen ober Ausräuchern von Tauben den Rirchthurm in Brand geftedt. Bon 1613-15 hielt er sich in Svendborg auf Fühnen auf, wo fein Sohn Prediger war. hier lernte König Chriftian IV. ihn perfonlich tennen und ernannte ihn zu seinem Calendarius. Er zog dann nach Kopenhagen, wo er am 23. August 1634 gestorben. B. war ein gelehrter und fleißiger Mann, galt als ein großer Redner und war in der Gesculichaft voll humor und gern gesehen. Als Theolog war er mild gefinnt gegen die Ratholiten, aber feindselig gegen die Refor= mirten, die er haßte, und benen, mächtig am Gottorfer Soje, er fein Unglud auschrieb. Seine geistlichen Schriften find meist in dänischer Sprache abgesaßt auch geistliche Lieder hat man von ihm, deutsch und lateinisch "Amphitheatrum fidei Cathol,", 1622. Vorzüglich beschäftigten ihn mathematische und nament= lich aftrologische Studien. 44 Jahre hat er jährlich feinen Ralender in deutscher und dänischer Sprache herausgegeben. 1625 wurden 60 000 Eremplare, 1629 allein bom deutschen in Samburg 100,000 Eremplare gedrudt. Sierauf bezieht sich auch seine Schrift "Conciliatio Calendarii vet. et rec. Astronomiae", Slesv. 1592, auch plattbeutsch 1597 und "Calendariographia sacra", Koph. 1618. — Daneben beschäftigten ihn hiftorische Studien. Seine "Beschreibung der Stadt Schleswig" erschien 1603 (1615) und 1623. Ulrich Peterfens Anm. bazu find gebruckt: Danische Bibliothet I, 429. U. Jürgensen gab fie mit Fortsetzung von 1622 - 1822 neu heraus Schleswig 1822 (vgl. Dörjer's Bemerk, hierzu Staatsbürgerl. Magazin II, S. 826). "Von der Bajjerfluth 1. Dec. 1615", Kopenh. 1616; "Relation über die fürstliche Lehnsempfängniß in Colding 2. Dec. 1615", Schleswig 1616. Besonders "Sylva chronologica Circuli Baltici d. i. Siftor. Bald und Umgirt des baltifchen Meeres oder Oftsee, darin Beschreibung der Länder und Derter 2c. richtig an Tag gegeben. In welcher auch fürzlich aufgezeichnet die denkwürdigste Geschichte, so sich in Denemark, Norwegen, Schweden, Lieffland, Churland, Preußen, Pommern, Mecklenburg, Hollstein, Schleswig und dero anstoßende Lander, Städte und Oerter zugetragen, von bem Jahr nach Chrifti Geburt 1500 bis aufs 1623fte Jahr", Hamburg 1624. In der That ift hier ein Wald von Bäumen und Sträuchern, eine Menge der verichiedenartigiten Nachrichten zusammengestellt, darin manche auch werthvoll. Mis popularer Schriftfteller hat S. eine große Wirtsamkeit in feiner Zeit ge= habt, die feinem Zeitalter eignende Geschmacklosigkeit hat er freilich auch nicht gang bermeiben fonnen.

Bgl. seine Autobiographie bänisch mit Zusäten von Langebeck in Vidensstab = Selstader's Helation warum und aus was Ursachen und welcher Gestalt Joh. v. Wowern holst. Kirchenspräsident ihn aus seinem Psarrdienst unschuldiger Weise abgedrungen. S. l. et a. Seine Lebensbeschreibung: Manuscript der Kieler Universitätsbibliothek SH. 403 (H. Katzen, Handschriftenkunde, II, 65). Molleri Cimbr. litt. I. 243. Hegewisch, Gesch. d. Herzogth., 1802, S. 372. K. M. Petersen, Bidrag til den danste Lit. Hist. 1855, III, 250. Heldvader und sein Kaslender in Falk's Archiv Bd. V. S. 372 sf.

Heter H., f. Henlein: Peter H.

Helpenstein: Graf Georg von H., Sohn des Grafen Ulrich aus dem alten schwäbischen Grafengeschlechte der Helfenstein, welches im J. 1627 erlosch, geb. am 7. Nov. 1518, gest. am 17. Nov. 1573, österreichischer Kriegs= und Staats= mann. Im Türfentriege von 1542 sührte er unter dem Oberbesehl des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg St. Georgs Banner vor Pesth. Zwei Jahre nachher wurde er bei Kaiser Karls V. Krieg gegen Frankreich vor St. Dizier Haufmann und betheiligte sich im J. 1546 am schmalkaldischen Kriege diese Kaisers als Oberstlieutenant Bernhards von Schauenburg. Als

ber fiegreiche Rarl das Reichstammergericht zu Speier neu befette, ernannte er den Grajen Georg unter dem Grajen Wilhelm Wernher von Zimmern als Rammerrichter und neben dem Grafen Wolf von Eberftein jum Brafidenten bes Gerichts. Doch hatte Georg nicht vier Jahre lang bei demfelben Dienste geleistet, als er von König Ferdinand im 3. 1551 jum Obersten in Siebenburgen mit 4000 deutschen Soldaten und 10 Studen Geschütz bestellt wurde. Nachdem er im 3. 1553 oberfter Landvogt im Elfaß geworden, erscheint er im 3. 1557 wieder mit demselben Commando vor Raab. Im J. 1558 war er kaiferlicher Statthalter von Oberöfterreich und im J. 1559 kaiserlicher Hosmeister. Zu dieser Zeit wurde er von Kaiser Ferdinand wegen der von diesem angestrebten ehelichen Berbindung feines britten Sohnes, des Erzherzogs Rarl, mit der Rönigin Elifabeth nach England geschickt und im J. 1564 jum Zweck ber Auswirfung der papftlichen Beftätigung seiner Bahl von Raifer Maximilian II. als Orator nach Rom abgeordnet. Bei dem Kriege zwischen Maximilian und Soliman im 3. 1566 betheiligte er fich als Oberft über ein Regiment Landstnechte an ber Eroberung der Städte Besprim und Tata. Er war auch Dichter. — Sein Sohn Schweithart (geft. 1591) war 1562 - 1564 gleichfalls Reichskammergerichtsprafident, darauf zeitweilig Statthalter in Innsbrud, zulest bairifcher Rath und Pfleger in Landsberg. Für die deutsche Litteraturgeschichte hat er insofern Bedeutung, als er den, nach indischem Borbilde gedichteten Roman Barlaam und Jofaphat, welcher in die Borzeigung eines foftlichen Edelfteins die Betehrung jum Chriftenthum eintleidet und einen freiwillig entsagenden, das Ginfiedlerleben wählenden Königssohn vorjührt, aus dem Lateinischen verdeutschte und die Werte des h. Bafilius in deutscher Uebersetzung zum Drucke beförderte.

Bgl. Gabelkover, Handschriftliche Chronif der Grasen von Helsein. Kerler, Geschichte der Grasen von Helsenstein. Ulm 1840, 137 sp. Chr. Fr. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte 4, 633 635 642 832 833. P. Stälin.

Selfer: Johann Wilhelm B., Naturforfcher und Reisender, geb. den 5. Februar 1810 zu Prag, geft. den 30. Januar 1840 auf den Andamanen= Jufeln. S. absolvirte das Enmnasium in seiner Baterstadt, studirte in Prag, Wien, Pavia Medicin und wurde 1832 zum Doctor promovirt. Um ferne Länder fennen zu lernen, unternahm er im April 1835 von feiner Gemahlin (Pauline Baroneffe Desgranges, späteren Gräfin Roftit) begleitet eine Drient= reise, machte die von Colonel (später Admiral) Chesnen geleitete Euphrat= Expedition mit (Marg bis Juni 1836), trat dann in die Dienste ber oftindischen Compagnie, durchjorichte in ihrem Auftrage die halbinfel Malacca, namentlich die Tenafferim-Provinzen, den Mergui-Archipel und fand, taum 30 Jahre alt, auf den Andamanen-Infeln durch den vergifteten Pfeil eines Wilden den Tod. Helsers reiche naturhistorische Sammlungen gelangten theils in den Besitz der oftindischen Compagnie, theils an das bohmische Mujeum. Sein jrubes Ende machte es ihm leider unmöglich, die Resultate seiner Forschungen zu veröffent= lichen. Helfers Reisen schilderte fehr anziehend feine ihn begleitende ungewöhnlich muthige und charafterstarte Gattin. Graf A. Marschall sammelte Beljers an die oftindische Compagnie gerichtete Rapporte und gab fie heraus.

Wurzbach, Biograph. Lexif. VIII. 247. — Graf A. Marschall, Helfers Schriften über die Tenasserim-Provinzen, den Mergni-Archivel und die Andamanen. — Gräfin Pauline Rostig, J. W. Helsers Reisen in Borderasien und Indien. Reichardt.

Helferich: Johann Jakob H., Rechtsgelehrter, geb. nach dem Stammbaum der Helferichschen Stiftung am 5. Januar 1692 (nach Altersberechnung im Todtenbuche am 31. December 1691) zu Göppingen als Sohn des Bürgermeisters Johann Georg H. Nach beendigten Chmnasialstudien in Stuttgart ließ 688 Belfert.

er fich 1707 in Tübingen immatriculiren, woselbst er zur Besestigung in den Grundfaten des römischen Rechtes fünsmal Institutionen hörte und 1711 eine Rede "de irreverentia Ludovici XIV. circa pacta" hielt. — Da sich die sächsischen Juriftenfacultäten damals großen Rufes erfreuten, bezog er fodann die hohen Schulen in Jena, Salle und Leipzig, ging fpater nach Weimar, Biegen und Marburg und hielt sich längere Zeit in Wehlar auf, um sich mit den Ginrichtungen bes R. R. - Gerichtes vertraut zu machen. Rach mehrjähriger Abwefenheit in die Seimath zuruckgefehrt, nahm S. die Licentiatenwurde, und erhielt am 10. Juli 1714 "ob der ihm beiwohnenden extraordinaren guten Gigen= und Wiffenschaften" unter Berleihung des Rathetitels die ordentliche Brofeffur für Bolitif und Geschichte am collegium illustre in Tübingen (Diefer von Bergog Christoph 1559 gegründeten und von seinen Nachsolgern erweiterten deutschen Abelsschule für Ausbildung fünftiger Staatsmänner). Der junge Gelehrte wollte indek den Kreis seiner Ideen auf Reisen noch erweitern und wandte sich zunächst nach Holland, wo Staatsrecht und römisches Recht in eifriger Pflege standen. Dort jand er durch den württembergischen Erbprinzen Gelegenheit, fich dem Gejolge des Kurfürsten Georg von Hannover anzuschließen, welcher eben zur Thronbesteigung nach England reiste. H. war Zeuge des feierlichen Einzuges Königs Georg I. in London und beffen Krönung, welche am 31. October 1714 mit der vollen Prachtentfaltung des Königthums vor fich ging. In London, Cambridge und Orford benütte er die Bibliotheten und andere miffenschaftliche Sammlungen, trat mit vielen hervorragenden Männern in persönliche Beziehungen und soll unter Jaak Newton als Mitglied der Royal society aufgenommen worden sein. Auf der Rückreise hielt er sich mehrere Monate in Baris auf, wohnte den denkwürdigen Erequien Ludwig XIV. an, besuchte öfters die Sitzungen der Parifer Academie und traf im November 1715 wieder in Tübingen ein. Run nahm er sosort seine Lehrthätigkeit auf, wurde beider Rechte Doctor und grundete am 18. Februar 1716 feinen Hausstand, indem er die Tochter bes Leibmedicus und Projeffors Johann Zeller in Tübingen heimführte. In demfelben Jahre wurde er Hofgerichtsaffeffor und im genannten Collegium Projeffor des öffentlichen Rechtes. Behn Sahre fpater ftarb feine Gattin mit Sinterlaffung eines Sohnes, Johann Friedrich (geb. 10. Januar 1719), der später am collegium illustre als Geschichtsprojessor wirkte und am 11. Decbr. 1769 mit Tod abging. S. schritt jur zweiten Che mit Judith Barbara, einer Tochter des Augsburger Burger= meifters D. Wolff. 1729 erfolgte feine Berufung an die Universität Tubingen als ordentlicher Brojessor des Staats- und Lehnrechtes, woselbst er in dieser Eigenschaft am 23. Auguft 1750 ftarb. S. hatte auf feinen mehrfachen Reifen die bedeutendsten Gelehrten jener Zeit kennen gelernt, fleißige Kachstudien getrieben, und sich ein ausgebreitetes Wissen erworben, von dem er bereitwillig Andern Mittheilung machte. Er wurde von feinen Zeitgenoffen zu den erften Beforderern ber "eleganten Jurisprudenz" gerechnet, hat jedoch nur akademische Schriften fleineren Umjanges veröffentlicht, darunter "Specimen primum et secundum Jurisprudentiae Principum, Ordinumque S. Rom. Imp. Germ. privatae" Tub. 1730 und 1745.

Weidlich's Eeschichte der jetzt lebenden Rechtsgelehrten in Deutschland Thl. I S. 339, welche auch eine Auszählung der Schriften Helserichs entshält. — Pütter, Litteratur des d. Staatsrechtes Thl. I 380. — Schütz, Neber d. coll. illustre in Tübingen, Tüb. Ztschr. (Jahrg. 1850) Bd. VI 243.

Heffert: Joseph H., Canonist, geb. zu Plan in Böhmen am 28. Oct. 1791, gest. zu Jungbunzlau am 9. Sept. 1847. Sohn eines Weißgerbermeisters, erhielt er von einem Geistlichen den ersten lateinischen Unterricht,

Helfert. 689

studirte bann am Gymnasium zu Eger und bezog 1807 die Universität Prag. Er hatte mit folcher Roth zu fampfen, daß er die Roften ber Beizung nicht aufbringen und im Winter die Stunden auf seinem Zimmer nur im Bette Rach zurudgelegten "philosophischen Studien" nahm er aubringen tonnte. eine Hauslehrerstelle außerhalb Prags an, studirte die Rechte privatim, das lette Semester in Prag, trat als Praktikant ein, machte die Richterprufung, wurde in Wien 1817 Dr. jur. utr. und von Dolliner als Substitut für römisches und canonisches Recht ausgenommen. Er war jett in Folge lohnender Privatissima bereits in der Lage zurückzulegen, bewarb sich in Concursen um alle möglichen Professuren in Lemberg, Innabrud, Padua, Olmut und Brag, bis er, bereits "Supplent" der Lehrkanzel des Lehn=, Sandels= und Wechfelrechts in Wien, am 31. Oct. 1818 die Professur des öfterreichischen Privatrechts in Olmug erhielt, die er im April 1819 antrat. Er fränkelte in Folge der früheren Entbehrungen und leberanftrengungen bergeftalt, daß er nach ber Ergählung feines Sohnes einmal fich durch einen Fenfterfturg, ein zweitesmal durch Ginnehmen von Opium= pulverchen das Leben zu nehmen im Begriffe mar. Am 15. Mai 1820 wurde er zum Professor des romischen und canonischen Rechts in Prag ernannt, welchen Boften er bis zu feinem auf der Rudreife aus Marienbad am Schlagfluffe er= jolgten Tode versah, daneben den eines wirklichen fürsterzbisch. Confiftorialraths. Im Sinblide auf die vielen Arbeiten des letteren Amtes (wochentliche Sitzungen, Referate, Brujung aller Canbidaten des Pjarramts) und die vielen zeitraubenden des öfterreichischen Professors, muß man die große Arbeitstraft und treffliche Beitbenutung hoch schätzen. S. war nach dem Urtheile von Collegen und Schülern anregend, soweit die damalige offizielle Methode das zuließ, wegen Leibenschaftlichkeit und ungleicher Behandlung aber gefürchtet. Auf die Ansichten über ihn wirft es fein gutes Licht, daß der Sohn ihn vor dem Borwurfe der Bestechlichkeit zu reinigen fur nöthig findet. S. gehört zu den wenigen Juriften seiner Zeit in Defterreich, die wirklich wiffenschaftlich waren; er hat die nachft= liegenden Quellen selbst studirt, bei dem Bestreben, brauchbare und rentable Bücher zu liefern, den Schwerpunft stets auf die t. t. öfterr. Berordnungen in publico-ecclesiasticis gelegt. Die Censurverhältniffe und fein bevoter Charafter verboten eine eigentliche Rritit an bestehenden Ginrichtungen und Geselgen; gleich= wol merkt man vielfach, daß er mit ihnen nicht harmonirt und ein fehr ge= mäßigter Josephiner mar. Reine feiner Schriften gewinnt bem Gegenstande eine neue Seite ab, feine führt die Wiffenschaft weiter, fast alle find antiquirt, gleich= wol behalt er eine ehrenvolle Stelle in der Litteraturgeschichte, weil feine Schriften für jenen Zeitraum das Befte und Erichopfenofte maren, mas Defterreich damals auf diesem Gebiete aufzuweisen hatte. — Schriften: "Handbuch des Kirchenrechts aus d. gemeinen u. öfterr. Quellen zusammengest." 1845, 4. Ausg. bef. von 3. A. v. Belfert 1848. "Anleitung jum geiftlichen Geschäftsftyle", 1837, 8. Aufl., herausgegeben von J. A. v. Helfert 1858. "Darstellung der Rechte, welche in Ansehung der heiligen Handlungen und religiösen Sachen sowol nach tirchlichen als öfterreichischen bürgerlichen Gesehen Statt finden." 1826, 43. "Die Rechte und Berjaffung der Atatholiten in dem öfterreichischen Raiferstaate." 1827, 43. "Bon der Befegung, Erledigung und bem Ledigstehen der Beneficien nach dem gemeinen und besonderen öfterreichischen Kirchenrechte," 1828. der Erbauung, Erhaltung und Herstellung der firchlichen Gebäude" u. s. w. 1823, 3. Aust. 1834. "Bon den Einkünsten, Abgaben und Verlassenschaften geistlicher Personen," 1825, 34 (die beiden lettern auch unter dem Titel: "Bon dem Kirchenvermögen, I. und II. Theil). "Bon den Rechten und Pflichten der Bijchoje und Pfarrer, bann beren beiberfeitigen Gehülfen und Stellvertretern."

690 Heling.

1832. Auffähr in Wagners Zeitschrift, Frint, Theologische Zeitschrift, Plet, Theologische Zeitschrift u. s. w.

Joh. Al. Freiherr v. Helfert im Jahrb. "Libussa", Prag 1856 (Separatsbruck: Josef Helfert. Biogr. Denkmal. Mit dem gestochenen Bildnisse. Brag und Leipzig 1856).
v. Schulte.

Beling: Morit S. (auch Seiling, Belling), protestantischer Theolog des 16. Jahrh., geb. den 21. Sept. 1522 ju Friedland in Preugen, geft. 2. Octbr. 1595 zu Rürnberg. Aus einer berarmten abeligen Familie abstammend (fein Bater Paul S. war Collaborator an der Schule zu Friedland, feine Mutter Urfula eine geb. von Spirau), besuchte er die Schulen zu Friedland, Konigsberg, Elbing (wo B. Gnapheus und A. Aurifaber seine Lehrer waren), studirte 1542 zu Franksurt a. D. unter Alesius, Musculus, Körner 20., seit 1543 zu Witten= berg unter Luther und Melanchthon, wurde 1545 Lehrer an der Schule zu Halle, ging 1547 nach Wittenberg zurud, wo er besonders an Melanchthon aufs engste sich anschloß, wurde den 18. Sept. 1548 Magister, 1549 Rector in Gisleben. 1554 wegen Berdachtes des Majorismus abgefett, febrt er gum dritten= mal nach Wittenberg zurud und wird 1555 auf Melanchthons Empiehlung nach Leonhard Culmanns Beurlaubung (f. Band IV, S. 639) nach Nürnberg berujen als Superintendent und Pjarrer zu St. Sebald. Nachdem er hier als ein vir doctus, ad ecclesiae gubernationem idoneus, natura amans tranquillitatis et moderationis, wie Melanchthon ihn nannte, bei verschiedenen firchlichen Ginrichtungen und Berhandlungen mitgewirft (bei Schlichtung ber Dfiandriftischen, Schwentseldischen und anderer Streitigkeiten, bei Ginführung des Ratechismusunterrichts, ber Ordination 2c., bei einer Kirchenvisitation, Verhandlungen über den fog. Franksurter Receg 1558, über Beschickung des Tribentiner Concils 1561), aber auch wegen seiner treuen Anhänglichkeit an seinen Lehrer Melanch= thon, wegen seines fog. Philippismus und angeblichen Kryptokalvinismus allerlei Unjechtungen und Berdächtigungen von Seiten der Gnefiolutheraner erfahren (3. Andrea nannte ihn Schleichling): wurde er am 2. Marg 1575 wider Willen emeritirt, jedoch mit Beibehaltung feines vollen Gehaltes wie feines Superinten= dententitels. Auch nachher wurde er noch zu den verschiedenften Dienftleiftungen in Rurnberg und auswärts gebraucht, war insbesondere 1577 Mitverfaffer ber Nürnberger Cenfur des Bergischen Buchs (f. Beppe, Gesch. der Concordiensormel I, S. 300 ff.), wirkte mit bei der Stiftung und ersten Einrichtung der Universität Altori, forgte für Stipendien, führte die Aufficht über Buchläden und Megkatalog, 1588 bei der Beilegung der flacianischen Streitigkeiten im Erzherzogthum Defterreich ze. Doch scheint im letten Decennium seines Lebens fein Ginflug mehr und mehr zurudgetreten zu fein; bis an fein Ende aber bewahrte er fich den Ruhm eines der treuesten Unhanger Melanchthons und eines der friedliebendsten Theologen. Aus drei Ehen hatte er 20 Kinder, von denen ein Sohn Diaconus in Nürnberg, eine Tochter die Frau des Altorjer Projeffors der Theologie Georg Volkard war. — Seine Schriften waren besonders lateinische "carmina" biblischen Inhalts, besonders ein "carmen" auf die Geburt Christi; lateinische colloquia und Reden, besonders "orationes de scholarum constitutione et officio magistratus in erigendis scholis"; "de legum auctoritate et utilitate"; endlich Geschichtstabellen unter dem Titel "tabulae historicae s. chronologia IV monarchiarum" (1578; neu aufgelegt und fortgesett von Felwinger, Nürnberg 1667) u. A.

Quellen besonders G. G. Zeltner, M. Helingii Vita et fata etc. Altors 1715, 4; Will, Nürnb. Gel.-Lex. II, 80; Nopitsch, Suppl. VI, 55; Rotermund in der Alg. Enc. II, 5, S. 108 fl.; vgl. auch Melanchthouis epp. im C. Ref. t. V. VI. VII. und Chytraei epp.

Bell. 691

Sell: Maximilian S. (eigentlich Söll), geb. am 15. Mai 1720 in Schemnik in Ungarn, gestorben am 14. April 1792. Sein Bater Matthias Cornelius war Mathematiter und Obertunftmeifter der dortigen Bergwerke und feine Bruder Janag Cornel und Joseph Rarl maren ebendafelbst Beamte. Die Gelegenheit, welche fich darbot, täglich fünftliche Maschinen zu sehen, erweckten in dem jungen Maximilian S. jene Anlage zu mechanischen Runftgriffen und Erfindungen, Die man an ihm fo oft in feinen fpatern Jahren mahrnehmen tonnte. Nachdem er die elementaren Studien zu Schemnit und die höheren zu Neufohl beendet hatte, trat er 1738 gu Trentichin in Ungarn in ben Orben ber Gesellschaft Refu. Rach überftandenen Brobejahren wurde er nach Wien geschickt, um daselbst drei Jahre Philosophie und mathematische Vorlesungen zu hören und erhielt bald bei dem Aftronomen an der damaligen Jefuiten-Sternwarte zu Wien, P. Joseph Frang, die Stelle als Gehilfe. In dieser Zeit gab er "Johannis Crivelli Arithmetica numerica et literalis" mit vielen Verbefferungen heraus. Nachdem er noch als Lehrer an ben lateinischen Schulen zu Leutschau in Ungarn von 1746 an thätig gewesen, kehrte er mit Ende des Jahres 1747 wieder nach Wien gurud, um die Laufbahn seiner theologischen Studien zu betreten. hier erhielt er auf Begehren bes Softammer-Brafibenten Grafen bon Konigsed ben Auftrag, zehn junge Aldelige, die in ungarische Bergftädte kommen follten, vorzubereiten. diefer Beit fein "Adjumentum memoriae manuale chronologico-historicum" er= scheinen, ohne fich als Berfaffer beifelben zu nennen. Im J. 1752 vollendete 5., den Regeln feines Ordens gemäß, fein drittes Probejahr zu Reusohl und erhielt hierauf den Auftrag, zu Thrnau in Ungarn eine neue Sternwarte anzulegen. Allein, eben als er nach seinem neuen Bestimmungsorte abgehen wollte, bekam er Gegenbefehl, mußte nach Rlaufenburg in Siebenburgen, um den Bau bes neuen Collegiums und der Sternwarte dort zu leiten und zu gleicher Zeit als Lehrer der Mathematik öffentliche Borlefungen zu halten. Bier beschäftigte er sich mit Untersuchungen über die Wirkungen der Clectricität und war erfreut, alle feine gemachten Erfahrungen burch die Schriften Frankling, Beccarias u. a. bestätigt zu finden. Er gab zu dieser Zeit die "Elementa Arithmeticae numericae et literalis" jum Gebrauch feiner Schüler heraus und wollte alle Theile ber Mathematit nach und nach auf gleiche Beije bearbeiten, wurde aber daran burch den Ruf nach Wien, den er 1755 erhielt, verhindert. Johann Jacob Marinoni, Hojastronom und Mathematifer zu Wien, war mit Tode abgegangen und dadurch alle aftronomischen Instrumente, mit denen er beobachtet, dem Soje, der fie hatte verfertigen laffen, anheimgefallen. Auf allerhöchsten Besehl wurden dieselben der Universität übergeben, welche auf Anrathen des Cardinal Fürsten Trautsohn beschloß, eine Sternwarte zu errichten. Die Anordnung des Baues derfelben ward bem P. Joseph Frang, damaligem Director der philosophischen Studien, aufgetragen und diefer schlug jum Borfteher der neuen Sternwarte den P. S. vor, welchen Vorschlag der Hof bestätigte. In Wien übernahm S. trop der vielen Geschäfte, die ihm die Einrichtung der neuen Sternwarte verursachte, noch das Lehrfach ber popularen Mechanit, wodurch bem Staate geschiefte Runftler und Handwerker herangebildet werden sollten. H. gab aber nach einem Jahre diesen Lehrstuhl ab, weil der erhaltene Auftrag, jährlich Ephemeriden nach dem Mufter der Parifer herauszugeben, seine ganze Zeit in Anspruch nahm.

Er hatte jast zehn Jahre der Wiener Sternwarte mit Ruhm vorgestanden, als sich die Ausmertsamkeit der damaligen astronomischen Welt auf den im J. 1769 zu erwartenden Borübergang der Benus vor der Sonnenscheit richtete, welche Erscheinung für die Wissenschaft von größter Wichtigkeit war, da durch die Beobachtung derselben zu einer genauen Bestimmung der Entsernung der Sonne von der Erde zu gelangen ist. Um aber diesen Zweck zu erreichen, nuß die Erscheinung zu

692 Şell.

gleicher Zeit auf möglichst von einander entsernten Buntten der Erde beobachtet werden. Mit einer Munificenz, die aftronomische Beobachtungen wol nur selten zu erfahren das Glück haben, wurden zur Beobachtung des Benus-Vorüberganges pon 1769 von fast allen Atademien, Universitäten u. f. w. berühmte Aftronomen auf die, durch Rechnung bereits vorausbestimmten, angemessensten Orte geschickt. Gine folche gunftige Lage hatte unter andern auch die Insel Wardohus an der Rufte von Lappland, damals zum Königreiche Dänemark gehörig. regierende Konig Chriftian VII. befahl feinem Minifter bes Meufern, Grafen von Bernftorff, durch den Grafen Bachof, t. danischen Gefandten am Wiener Soje, den P. S. einzuladen, auf danische Kosten die Reise nach Bardohus ju unternehmen und dort das Phänomen zu beobachten. Um 5. September 1767 eröffnete Graf Bachof dem P. S. die königliche Entschließung, worüber S. sich, wie er felbst erzählt, jehr wunderte, da er mit Niemandem in Danemart in gelehrtem Brieswechsel stand, vielmehr glaubte, daß sein Rame dort ganz unbekannt Er hielt es aber für des himmels ausdrudlichen Willen, daß er als ein Mitglied der Gesellschaft Jesu zu dieser Reise auserkoren würde, sagte also, nach= dem verschiedene Gegenstände sormaler Ratur geordnet waren, zu und wählte als Gefährten zur Reife den P. Johannes Sajnovics S. J., feinen frühern Mitarbeiter auf der Wiener Sternwarte, der damals Adjunct der Sternwarte in Thrnau war. Die Beobachtung des Benusborüberganges zu Wardöhus gelang, wie man aus dem hinterlassenen Fragmente seines astronomischen Tagebuches sehen kann, an und für sich vollständig. Es fiel aber dieser Umstand auf, denn von allen übrigen nördlichen Beobachtungsstationen hatte wegen ungünstiger Witterung keine die Erscheinung vollständig, ja die meisten gar nicht gesehen, bagu fam, daß P. H. noch durch die späte Bekanntmachung seiner Beobachtungen (fie wurden erft über ein halbes Jahr, nachdem die Beobachtungen angestellt waren, bem Drucke übergeben) die Ausmerksamkeit ber Aftronomen auf sich richtete, und als man nun gar die ichlechte lebereinstimmung ber befannt gemachten Daten seiner Beobachtungen mit denen anderer Astronomen entdeckte, wurde die Aecht= heit der Hellschen Mittheilung allgemein bezweisett. Man beschuldigte ihn offen der Erdichtung oder wenigstens der Beränderung jeiner Beobachtungszahlen. In ersterem ist man zu weit gegangen; letteres hat sich bestätigt, denn C. v. Littrow fand das Tagebuch, das P. H. an Ort und Stelle über feine aftronomischen Beobachtungen geführt hatte, und hat einige corrigirte Zahlen wieder auf die ursprünglichen zurückgeführt, wodurch Ence seine abgeleitete Sonnenparallaze von 8,51" auf 8,57" verbefferte.

Bald nach seiner Rudkehr aus Wardöhus erhielt P. H. den Auftrag, den Bau und die Ginrichtung einer neuen Sternwarte, die von dem Bischose Grafen Carl Eszterhazy zu Erlau errichtet werden follte, zu leiten. Außerdem stellte er mit Mesmer (f. d.) Untersuchungen über Magnetismus an und arbeitete längere Zeit an einem Werke, das die vollständige Beschreibung seiner War= böhuser Reise enthalten und unter bem Titel: "Expeditio literaria ad Polum arcticum" ericheinen follte. Der Blan zu diefem Berke, ben er in ber ben Wiener Ephemeriden für 1771 beigegebenen Abhandlung: "Observatio Transitus Veneris Wardoehussii facta" bekannt gemacht hatte, war zu weitschweifig und er konnte denselben nicht aussühren, weil er aufangs nur 300, später 700 Gulben Gehalt erhielt und weder Bermögen noch Zuschüffe hatte und ließ, als auch sein Orden aufgehoben war, die Sache fallen. Sein hoher Beschützer, König Christian VII. von Danemart, ließ ihm in Unschung der beschwerlichen und gefahrvollen Reife, die er im Interesse der Wissenschaft an die außerste nördliche Spige des banischen Staates unternommen hatte, zwar eine jährliche Penfion von 1000 Gulden antragen, S. aber, als von einem fremden auswärtigen Soje kommend, schlug die= selbe aus. — H. erhielt den Auftrag, zu einer Akademie der Wissenschaften, die in

Hell. 693

Wien errichtet werden sollte, den Plan zu entwerfen. Er erfüllte diese Weisung mit seiner gewöhnlichen Pünktlichkeit, arbeitete die Sache dis in das Kleinste aus, schlug aber unter andern sür die zu creirenden Akademikerstellen sast lauter Jesuiten vor, so daß die Kaiserin Maria Theresia den Plan mit der trockenen Unterschrist: "Ich halte den P. Hell sür zu schwach zur Aussührung eines solchen Geschäftes" zurückwies.

H. zog sich baraus saft ganz von der Welt zurück und beschäftigte sich nur mit der Herausgabe der "Ephemerides astronomicae ad meridianum Vindobonensem", welche er sür die Jahre 1757 bis 1793 leitete. Er war correspondirendes Mitglied der k. Afademie der Wissenschaften zu Paris und wirkliches Mitglied der Afademien zu Kopenhagen, Söttingen, Stockholm, Drontheim und Bologna. Bon Charakter menschensreundlich, kam er jedem mit Liebe und Wohlwollen entegegen und hatte Wohlgesallen daran, andern zu dienen. Dabei war er tolerant, patriotisch und äußerst wohlthätig gegen die Armen, denen er beinahe sein ganzes Bermögen vermachte. Im März 1792 erkrankte er an einer Lungenentzündung, starb am 14. April 1792 und ist aus dem Friedhose von Enzersdors, dem Gute seines Freundes Freiherrn von Bengler beerdigt.

Bgl. Paintners Historia Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciae Austriacae, Hungaricae etc. Viennae 1855. Littrow: P. Hell's Reise nach Wardochus bei Lappland, Wien 1835. Jahns Wöchentl. Unterhaltungen für Dilettanten und Freunde der Astronomie, 3. Jahrgang 1849. Bruhns.

Sell: Theodor S., Pjeudonym für Rarl Gottlieb Theodor Wintler, fruchtbarer Schriftsteller und Ueberseger, geb. am 9. Februar 1775 zu Waldenburg im Schönburgischen, geft. am 24. Sept. 1856 in Dresden. Der Sohn eines gebildeten Geiftlichen, hatte S. in Wittenberg Rechtswiffenschaft und Geschichte studirt und bekleidete hierauf in Dresden verschiedene Aemter. Giner jener vielseitigen, gewandten und vielbeschäftigten Männer, wie fie uns im vorigen und an der Scheide des neuen Jahrhunderts jum öftern begegnen, fand er fich in allen Sätteln gerecht und bethätigte fich nach den verschiedensten Richtungen hin. Er war — wie die satyrische Schrift eines Zeitgenoffen ihn schildert lprifcher Dichter, Dramatifer, reich an Erzeugniffen wie Benige, Buhnenbirector, Referent in Theatersachen, Reserent der italienischen Oper, Cassirer, Redacteur einer gelesenen Zeitschrift, Berausgeber vieler Berke, Ueberfeber, Kritiker, Borredner, Macen und Rathgeber einer großen Menge fleiner Beifter, Fleifch-Accifen-Rendant, Secretar und Ordner mehrerer litterarischen Gesellschaften, der leitende Geift einer großen Berlagsbuchhandlung und das Factotum verschiedener Cirkel und Bereine. Dieses nackte Titelverzeichniß schilbert G. besser, als ein ausgeführtes Bilb. Die Gewandtheit steht bei ihm überall im Vordergrund, aber weder die echte Poesie noch das lodernde Teuer mahrer Kunftbegeisterung wohnten in feiner Bruft. Alls Dichter jur Gruppe berer gehörend, welche die Romantit in ber bon weiteren Rreisen gewünschten Berdunnung fervirten, haben ihn besonders seine "Lyratone" 2 Bde. bekannt gemacht, die 1821 erschienen, zu einer Zeit, als er bereits die meisten Staffeln seiner vom Glud besonnten Laufbahn erklommen hatte. 1796 am Stadtaericht in Dresden angestellt, war er 1801 Canzlist beim Geh. Archiv, 1805 Geh. Archivregistrator, 1812 auch Geh. Archivsecretär ge= worden. Bon einer nach Italien und Frankreich unternommenen Reise zurückgekehrt, nahm er mährend der Zeit des russisch-preußischen Gouvernements eine Stellung als Secretar ber fachfischen Regierungscommission ein, redigirte zugleich das "Generalgouvernementsblatt" und erhielt den Titel eines rufsischen Hofraths. Seit 1814 stand er auch dem Theater als Intendant vor und wurde, als der Braj Bigthum nach der Rudtehr des Königs von Sachsen in diese Stellung einrückte, zum Theatersecretär ernannt (1815). Schon im jolgenden Jahr wurde

B. auch Secretar bei ber Atademie ber Kunfte. Ins Jahr 1824 fällt Bells Ernennung jum fächsischen Hofrath, in die Jahre von 1825—1832 feine Thatigfeit als Regiffeur der italienischen Oper, bis endlich 1841 mit feiner Ernennung jum Vicedirector des Hoftheaters die Reihe der auf ihn gehäuften Titel ihren Abichluß findet. Nicht nur durch feine Stellung zum Dresdner Theater war er ber Buhne Deutschlands verbunden, sondern mehr noch und in ausgiebigerem Make als Ueberseher. Wohlbewandert in der frangofischen, englischen, italienischen und portugiesischen Sprache, übertrug er eine lange Folge ausländischer Dramen und Opernterte für das deutsche Theater, die jahrelang einen großen Theil von beffen Bedarf bedten, heute freilich fast ausnahmslos vergeffen find. Zum Theil findet man fie in Bells "Dramatischem Bergigmeinnicht", von dem 1823—1849, 26 Jahrgange oder Bande erschienen find. Auch in den 3 Banden der "Buhne der Ausländer" (1819 f.) ist Berschiedenes zu finden. Dabei begann er schon 1804 eigne Dramen zu produciren, allerdings nicht im Geringsten mit der Gewandtheit, mit der er übersette. (Gesammelt als "Lustspiele" 1805, 2 Bde., "Neue Lustspiele" 1808—1817, 5 Bde.) Werthvoll sur die Theater= geschichte, aber von größter Geltenheit ift fein von 1815-1835 in monatlichen Beften erschienenes "Tagebuch der deutschen Buhnen". Bon seinen nicht dramatischen Nebersetzungsarbeiten gebührt ber Vorrang den in Gemeinschaft mit Fr. Ruhn überfetten "Luffaden" bes Camoëns (1807) und ber Nebertragung von Byrons "Mazeppa" (1820). Von ihm herausgegebene Taschenbücher find außer dem schon erwähnten "Dramatischen Bergißmeinnicht" "Penelope" (1811 bis 1813, 1815—1848), "Komus" (1815, 1818, 1820), das "Weimarische dramatische Taschenbuch sür größere und kleinere Bühnen" (1823) u. A. Sie werden an litterarischer Bedeutsamteit übertroffen von der "Abendzeitung", die als das erfte belletriftische Blatt der Restaurationszeit von 1817-1821 vereint mit Fr. Kind, dem Librettisten des "Freischütz", von 1822-1843 von H. allein herausgegeben wurde.

Ein sast vollständiges Berzeichniß der Schriften Hells sindet man in Brümmers deutschem Dichterlexicon 1877, Bd. 2. Joseph Kürschner.

Heidzig Rechtswissenschaft, lebte dann in Arnstadt, studirte 1777—80 in Leidzig Rechtswissenschaft, lebte dann in Arnstadt, längere Zeit in Wechmar bei Gotha, später wieder in Arnstadt, wo er als jürstl. Schwarzburg-sondersch. Hosprath 1828 starb; 1819 ward ihm der Adel, den seine Familie früher besessen hatte, wie er selbst angibt, "erneuert". Er schried einige juristische und mehrere (jett noch geschäfte) Schristen über thüringische und insbesondere schwarzburgische Geschichte, u. a. "Archiv von und sür Schwarzburg", 1787, und Nachtrag dazu, 1789. "Historische Nachrichten von den thüringischen Bergschlössern Gleichen, Wachsenburg und Mühlberg", 1802. "Archiv sür die Geographie, Geschichte und Statistis der Grasschaft Gleichen und ihrer Besiger", 1805, 2 Bde. "Grundriß der zuverlässigeren Genealogie des fürstlichen Hauses Schwarzburg", 1820. "Handbuch des Schwarzburgsondersch., besonders neueren Privatrechts", 1820. "Andbuch des Schwarzburgsondersch., besonders neueren Privatrechts", 1820. "Abels-Lexison", 2 Bde., 1825 u. 26. "Nachricht von der sehr alten Lieben Frauen-Kirche und von dem dabei gestandenen Jungsrauen-Kloster zu Arnstadt", 1821, Nachtrag dazu 1828. Er gab auch seines Lehrers, des Arnstadter Rectors Joh. Gottlieb Lindner, Selbstbiographie 1812 heraus.

Irmisch.

Heller: Joach im H., Leucopetraeus, d. h. aus Weißensels gebürtig, ein Componist aus der ersten Hälste des 16. Jahrhunderts, von dem wir mehrere zweistimmige Lieder und Gefänge besitzen, die sich in Rotenbucher's Sammelwerken befinden. R. Eitner.

Heller. 695

Hamberg, † ebenda am 4. Juni 1849. Er besuchte das Ehmnasium seiner Vaterstadt und sollte Kausmann werden, aber die Annalen der Kunst hatten sür ihn ein größeres Interesse als die Contobücher eines kausmannischen Comtors und so widmete er sich dem ausschließlichen Studium der Kunstgeschichte und lebte dis zu seinem Tode als Privatgesehrter in seiner Vaterstadt, die er nur zeitweilig verließ, um durch wissenschehrten in seinen Kenntnisse und auch seine Kunstsammlungen zu vermehren. Zu seinen schriftstellerischen Arbeiten gehören: "Luc. Kranach's Leben und Wirken", Vamberg 1821; "Geschichte der Hören: "Luc. Kranach's Leben und Wirken", Vamberg 1821; "Geschichte der Hollenstunst", ebenda 1822; "Leben und Werke Albr. Dürer's", Leipzig 1827—31; ein kleines "Monogrammenlezikon", Vamberg 1831. Kupserstichssammlern empfahl er sich insbesondere durch sein "Handbuch sür Kupserstichssammler", 3 Bec., Vamberg 1823—36, in zweiter, einbändiger Bearbeitung, Leipzig 1847—49. Eine dritte, vollständig umgearbeitete Auslage ist bekanntlich von A. Andresen, die nach dessen Tode von mir vollendet wurde, Leipzig 1870 bis 73.

Seller: Ludwig S., Philolog, geb. zu Ammerndorf am 19. März 1775. Früh verwaist, wurde er von seinem Bruder, einem Theologen, so vorbereitet, daß er 1793 die Universität Erlangen als Studirender der Theologie beziehen fonnte. Sauglehrerstellen in Wien und Ansbach (1797-1806) führten ihn dem Lehrjache zu. 1806 Lehrer am Chmnafium in Ansbach, 1808 Projejjor am Chmnafium in Nürnberg, erhielt er 1817 den Ruf als ordentlicher Professor der Philosophie und Philologie sammt dem Directorium des philologischen Seminars an die Universität Erlangen. Auf einer Ferienreise starb er plöglich zu München am 28. August 1826. Er jagte das claffische Alterthum in der Weise der italienischen Humanisten des 15. Jahrhunderts auf: nicht um eine gelehrte Behandlung beffelben war es ihm in erfter Linie zu thun, sondern um eine Singabe an die besten Bertreter ber Classicität, und in diesem Sinne wirkte er auf seine Schüler, wie Nägelsbach, Dorsmüller, Mezger, die er außerdem durch seltene Bergensgüte an fich zu feffeln wußte, fo dag fie über manche Wunderlichkeiten des Sagestolzen hinwegsehen konnten. Gines unterschied ihn wesentlich von jenen Sumanisten: der fromme Sinn eines evangelischen Christen, der bis zum Bietismus ging. — An ausgedehnter Schriftstellerei hinderte ihn feine Aengstlichkeit und seine mehr receptiv als produftiv angelegte Natur. Außer kleineren Abhandlungen, die in akademischen Programmen niedergelegt sind ("De pietatis et religionis sensu, quem — Pindari carmina spirant" 2 ptt., Erlang. 1817, "Observationes in Soph. Oed. Col." 3 ptt., 1819—21; "Vindiciae Lucaneae" 2 ptt., 1822, 23; "Observ. Livianae", 1824; "Liviana, Sophoclea, Lucanea" 1825; "De acriori latinitatis studio apud nostrates reviviscente", 1826) und akademischen Gelegenheitsreden machte er sich weiteren Kreisen bekannt durch die mit Doederlein gemeinsam veranstaltete Ausgabe des Sophofleischen Oedipus Col., welche den Titel führt: "Sophoclis Oedipum Coloneum post Erfurdtii obitum emendarunt notasque tum aliorum, tum suas adiecerunt Dr. Ludovicus Heller et Dr. Ludovicus Doederlein", 1825.

Bgl. Engelhardt, Gedächtnißpredigt auf Heller, Erlangen 1826; Doederlein, Memoria Ludovici Helleri, Erlangen 1827, und des Reserventen Oratio in Seminarii philologici Erlangensis sollemnibus saecularibus Kal. Dec. 1877 habita p. 10, 11.

Heller: Wilhelm Robert H., deutscher Erzähler, Publicift und Kritifer, geb. am 24. Kovbr. 1814 zu Groß-Drebnitz bei Stolpen im Königr. Sachsen, † am 7. Mai 1871 in Hamburg. Borgebildet auf dem Chunasium zu Bauten

696 Heller.

und der Kreugschule in Dresden, studirte B. von 1832-35 in Leipzig die Rechte und trat als königlicher Rotar und Praktikant bei dem vereinigten Criminalamt daselbst in Staatsdienst, vertauschte aber diesen alsbald mit der sreien Schrift= ftellerei, nachdem fein erfter novelliftischer Berfuch: "Die Eroberung von Jerusalem" in der "Dresdener Abendzeitung" abgedruckt, Beisall gesunden hatte. Seine 1838 ins Leben gerusene belletristische Zeitschrift: "Rosen" und sein 1842 begründetes Taschenbuch: "Perlen" genossen bis in die Märztage 1848 großer Beliebtheit in weiten Lesertreisen. Damals siedelte er als Berichterstatter aus der Paulstirche von Leipzig nach Frantfurt a/Mt. über. Das anonym erschienene, seiner Zeit viel Auffehen machende zweibandige Wert: "Bruftbilder aus der Paulskirche" (1849), hatte H. zum Berfaffer. Ende September 1849 übernahm derfelbe an Gervinus' Stelle die Redaction der "Deutschen Zeitung", nach deren Eingehen er sich 1850 nach Berlin, dann 1851 nach hamburg wandte, wo er bis an seinen Tod wohnen geblieben ift, als Redacteur des Feuilletons der "Hamburger Nachrichten" und als vom gesammten Publicum unbedingt in seinen Urtheilen anerkaunter litterarischer und Buhnenkritiker. Noch in seinen späteren Jahren hatte sich B. mit einer Samburger Batriciertochter, Iba v. Destinon, vermählt, Die er als Wittwe gurudließ. Befannt ift fein Conflitt mit Bogumil Dawison. Wegen angeblicher Beleidigungen forderte er denfelben zum Duell, auf welches der berühmte Mime jedoch zu verzichten für gut fand. B., von manchen Litterarhistoritern der Dichter- und Kritikerschule des "jungen Deutschland" beigerechnet, mar langere Beit einer ber beliebteften Ergahler wegen feiner nicht gewöhnlichen Erfindungsgabe, plastischen Figurenzeichnung, gewandten und anschaulichen, wenn auch öfters zu breiten, manchmal auch in rein geschichtliche Excurse ausartenden Darstellung. Er begann mit "Bruchstücken aus den Papieren eines mandernden Schneidergefellen" (1836). Es folgten: "Der Wende" (Erzählung, 1837), "Novellen" (3 Bde., 1837—40), "Alhambra" (fpanische No-vellen — Die Schlacht bei Tortosa, La Mina — 1838), "Der Schleichhändler" (Roman, 2 Bde., 1838), "Novellen aus dem Silden" (3 Bde., 1841 bis 43), "Eine neue Welt" (2 Bde., 1843), "Das Erdbeben von Caracas" (Rovelle, 1844, 2. Aufl. 1846), "Der schwarze Beter" (Roman, 2 Bde., 1844), "Der Pring von Dranien" (Siftorischer Roman, 3 Bde., 1844), "Die Raiferlichen in Sachjen" (Roman aus der Zeit des 7jähr. Krieges, 2 Bde., 1846), "Sieben Winterabende" (Novellen und Erzählungen, 2 Bde., 1846), "Florian Gener" (historischer Roman aus der Zeit des Bauernkriegs von 1525, 3 Bde., 1848), "Ausgewählte Erzählungen" (1857—62, 3 Bde., I. "Der Reichspost= reiter von Ludwigsburg", Novelle auf geschichtlichem Hintergrunde; II. "Das Geheimniß der Mutter", Novelle; III. "Hohe Freunde", Novelle aus der Jugendseit des classischen Weimar), "Posenschrapers Thilde" (Roman aus Hamburgs Bergangenheit, 1863), "Primadonna" (Roman aus der turfächsischen Bergangenheit, 2 Bde., 1871), endlich "Nachgelaffene Erzählungen" (5 Bde., 1874). Die Bahl der in fich durchgebildetsten und ansprechendsten Erzeugnisse Gellers, in welchen ihm das hiftorische Colorit so wohl gelang, wie bis zu einem gewissen Grade wenigstens die pinchologische Bertiefung und poetische Gestaltung durften die "Kaiserlichen in Sachsen", "Florian Gener", "Der Reichspostreiter", "Hohe Freunde" und "Posenschrapers Thilde" bilden. Zu seiner reichen journalistischen Thätigkeit sei noch erwähnt, daß er eine Zeit lang die "Illustrirte Jugendzeitung" redigirte. Und auch ein Werk für die Buhne, ein einziges, schrieb er, ein Luftspiel: "Der lette Wille", welches aber, soviel bekannt, allein in Leipzig (Anjang der 40er Jahre), und mit einem offenbaren Migerfolge gegeben worden ift.

Bgl. den Selbstbericht in Schröders Lexison Hamburg. Schriftsteller — worin als Geburtsjahr 1814 angegeben, abweichend von den Compendien, die meist 1812 oder 13 nennen — sowie das Vorwort Heinrich Laube's zu den "Nachgelassenen Erzählungen" (s. oben). Knejchte.

Beller: Rarl Sebaftian S. von Sellersberg, Jurift, geboren am 14. September 1772 zu Burghausen a J., † zu Landshut am 5. Juli 1808. stammte aus einem sächsischen Geschlechte. Der Urgroßvater stand als Oberst in fursächsischen Diensten, der Großvater, Anton Ignaz, wurde am 23. August 1745 mit dem Prädicate "Edler v. Hellersberg" in den baierischen Abelsstand erhoben, der Bater, Karl Anton, diente als Regierungsfecretar in Burghaufen. 5. bezog 1788 die Universität Ingolftadt, trieb philosophische und juriftische Studien, jand feine erfte Anftellung bei der turfürftl. Softammer in Munchen und erhielt bereits 1797 die außerordentliche Professur für Staatsrecht und deutsche Geschichte an erwähnter Sochschule. - In demselben Jahre ernannte ihn bie Münchener Atademie jum außerorbentlichen, im folgenden die Societät ber Biffenschaften in Göttingen jum ordentlichen Mitglied. Als durch furfürftliche Berordnung bom 23. April 1799 behufs Centralifirung der Berwaltung die Generallandesdirection in München geschaffen wurde, trat B. in die erste Deputation diefes Collegiums mit dem Referate über Gegenftande des inneren Staats= rechts. S. war ein eifriger Vorlämpfer für Freigabe der Gewerbe, und seine Organisation der Städte und Martte ist in die baierische Gemeindeversaffung vom Rovember 1817 übergegangen. Auch an der damals entbrannten Berfaffungsfrage nahm er im freiheitlichen Sinne regen Antheil, und gab gur Beleuchtung der Sache die aus 96 Rummern bestehende "Landichaftliche Bibliothet" heraus (München 1800-4, 8°. 654 C.). Rach fünfjähriger praktischer Wirksamteit wurde in ihm der Wunsch immer machtiger, seine Ideen und Erjahrungen einem jährlich sich erneuernden Kreise von Zuhörern vorzutragen, und so ging er im Herbste 1804 als Prosessor nach Landshut. Baierns Geschichte und Staatsrecht bildeten die Hauptlehrfächer. Sein 1812 erschienener "Auszug aus den Jahrbuchern des baierischen Bolfes", murde 1817 in neuer Bearbeitung verlegt, und gibt eine gedrängte Nebersicht der Entwicklung des baierischen Staatsrechts, ist jedoch durch kritische Forschungen der Neuzeit überholt. Er betheiligte sich an Schrant's "Litterärischen Ephemeriden" (1799-1800), an Aft's "Zeitschrift für. Wiffenschaft und Runft", und veröffentlichte außerdem mehrere fleinere Schriften publicistischen und geschichtlichen Inhaltes. H. befaß eindringenden Verstand, lebhafte Phantasie und in bevorzugtem Grade die Gabe, seine Zuhörer mit Liebe für seine Wissenschaft zu erfüllen und sie zu wissenschaftlichen Arbeiten anguregen.

Feßmaier, Grundz. zur Lebensbeschreibung des Edlen v. Hellersberg, 1819, woselbst auch dessen Schriften vollzählig angegeben und kurz beleuchtet München sind.

Hechtsconsulenten zu Gotha, wo er am 9. Februar 1717 geboren wurde. Nach trefflicher Borbildung promovirte er 1739 in Jena, wurde Abvokat und Docent, 1749 Assessiblitung promovirte er 1739 in Jena, wurde Abvokat und Docent, 1749 Assessiblitung promovirte er 1739 in Jena, wurde Abvokat und Docent, 1755 Prosessor der Pandetten und Hofrath, 1756 Senior des Schöppenstuhles, 1759 Prosessor des Codex und der Novellen, Senior der Juristensfacultät, 1769 weimarischer Geh. Regierungsrath, 1774 Präses im Hosgerichte, auch Prosessor des canonischen Rechts. Er starb am Schlage am 13. Mai 1782. Sein großer Auf zog viele Studirende nach Jena und war seine "Jurisprudentia forensis secundum ordinem pandectarum", 1764 (von seinem Schwiegersohne Delhe 1787 und 1792 besorgt, von Köchy 1806) bis zum Austreten der histo-

698 Hellind.

rischen Schule das beliebteste Lehrbuch. In einer anderen spstematischeren Form wurde es von Schneidt 1786, zuleht 1802 herausgegeben und gab Anlaß zu Glück's großem Pandektenwerk. Vorangegangen waren eine "Historia juris romani", 1740, und "Historia jur. germ. et canon.-pontificii", 1741. Mehrere Male gab er Strube's Elementa jur. feudalis (zuleht 1774) heraus und beauissichtigte die Ausarbeitung des "Repertorium pract. jur. priv. Imp. Germ. oder Sammlung aller üblichen und brauchbaren Rechte", 1753—60. Seine "Opuscula" gab J. Ch. Fischer 1782 und 89 heraus.

(Schütz) Progr. funebre Jenense, 1782. — Hugo, Lehrb., § 437. — Haubold, Inst. Ar. 225. — Ersch u. Gruber. Teichmann.

Sellind: Johann Lupus S. (Selline, Selling oder Sellingt), ein weitberühmter und hochgeschätter Componist des 16. Jahrhunderts, über deffen Leben wir aber vollständig im Dunkeln find und nur durch Zusammenstellung aller uns heute bekannten Thatsachen läßt sich ermitteln, daß er im 15. Jahrhundert geboren, im Anfange bes 16. auf der Böhe feines Ruhmes ftand und ein niederländer gewesen sein muß. Die folgenden Zeilen follen in Rurze obige Combinationen mit Beweisen belegen. Fetis nennt ihn einen Deutschen, ohne irgend welche Beweise dasur anzusühren, doch hat auch van ber Straeten bei seinen archivalischen Studien in den Niederlanden noch nichts über ihn entdecken können. Seine uns hinterlassenen Compositionen haben theils deutsche Texte, theils lateinische, französische, drei weltliche Lieder aber plämische Texte. Dieser lette Umftand weift uns mit ziemlicher Bestimmtheit nach den Niederlanden und vlämisch wird seine Muttersprache gewesen sein, wogegen das Französische die schon damalige Umgangsprache in den südlichen Niederlanden war, Lateinisch dagegen die Sprache jedes Gebildeten und in Deutschland hat er wahrscheinlich seine Stellung und sein Brod gesunden. Rlöster und kleine fürstliche Sofe gab es hier so unzählige, daß er wol in gesicherter Stellung ein nur wenig bewegtes Leben geführt und mehr in der Stille gewirkt als nach Außen von sich reden gemacht hat. Seine zahlreich auf uns gekommenen Compositionen, die aus Meffen, Motetten, Chansons, plamifchen Liebern und deutschen geiftlichen Kirchenliedern befteben, befinden sich nur in Sammelwerken des 16. Jahrhunderts, die Rhau und Boetus in Wittenberg, 1538—68, Ott, Forster, Betrejus, Berg und Neuber in Nürnberg von 1537 bis 59, Kriesstein und Ulhard in Augsburg um 1545, Attainguaut und Chemin, 1533-51 in Paris, Jacob Moderne und Phalese in Löwen, 1532-72, Susato in Antwerpen von 1546-53, Betrucci (1519), Buglhat, Gardane und Scotto in Benedig und Ferrara von 1519-59 herausgegeben haben. Aus diefer Liste läßt sich auch beurtheilen, wie weit verbreitet sein Ruf war und daß er bereits 1519 unter die berühmten Männer seiner Zeit gerechnet wurde, seine Geburt daher, wie bereits oben gejagt, in das 15. Jahrhundert zu legen ift. Da der Rotendruck mit beweglichen Typen erst 1501 durch Petrneci in Benedig erfunden ward und praktische Berwerthung sand, und erst um 1530 eine allgemeinere Berbreitung erhielt, so erklärt sich auch die Erscheinung, daß von einem so vielgesuchten Componisten kein selbständig von ihm herausgegebenes Werk existirt, da er um die letztere Zeit wol längst unter die Todten gerechnet wurde. Roch am Ende des 16. Jahrhunderts wurden feine Compositionen fo hoch geachtet, daß Palestrina die Motette "Panis quem ego dabo" einer seiner Messen als Thema unterlegte (fünste Buch seiner Messen Ar. 3 von 1591 Coussemaker, Notice sur les collect. mus. de la bibl. de Cambrai, 1843, p. 77). Es bari nicht unerwähnt bleiben, daß sich manche seiner Compositionen, dem damaligen (Bebrauche nach, nur unter dem Bornamen Lupus befinden und man früher ge= neigt war, dieselben einem anderen Componisten zuzuschreiben; erst aus meiner

Bibliographie der Musit = Sammelwerke des 16. und 17. Jahrhunderts (Berl. 1877) läßt fich die Identität von Lupus und h. nachweisen und es bedarf nur noch des Beweises, ob nicht der Componist, der stets unter dem Namen Lupi und Joannis Lupi auftritt, auch unfer S. ift, ba die Zeit und die beiden Bornamen uns fast mit Gewißheit barauf hinweisen. Die Reuzeit hat noch wenig Notig von feinen Werfen genommen und find bis jest nur zwei geiftliche vierstimmige Lieder: "An Wasserslüssen Babylons", "Capitan, Herre Gott Bater mein" und die zweitheilige Motette zu fünf Stimmen "Laudate pueri dominum" in Winterfeld's evangelischem Kirchengesang und in dem Band I-III ber Bublicationen der Gesellschaft für Musikforschung (Berl. 1873) in Partitur erschienen. Diesen Gesängen wohnt eine große Strenge, man möchte sagen Härte, inne; fie liegen unserer heutigen Empfindung so fern, daß es eines liebevollen Bersenkens in diefelben bedarf, ehe man erkennt, wie werth fie wol den Alten gewesen sein. tonnen. Die deutschen Gabe muthen uns mehr an, fie ruhen auf breiter Bafis; fraftvoll und ernft, mit dem Cantus firmus im Tenor, fchreiten fie dabin, würdige Repräsentanten einer Zeit, die ihre Gottesandacht in gothischen Kirchen berrichtete. R. Eitner.

Sellwag: Chriftoph Friedrich S., geb. am 6. März 1754 zu Calw in Burtemberg, wo fein Later, Eberhard Friedrich S., Diaconus war, bezog 1774 die Universität Tübingen, um Theologie zu studiren, wurde noch in demfelben Jahre Doctor ber Philosophic, widmete fich aber 1777-80 in Tübingen und Göttingen der Medicin und ließ fich 1781 als praftischer Argt in Gaildorf Dann trat er 1782 als Leibargt in den Dienst des damaligen Bringen Peter Friedrich Ludwig von Holftein-Gottorp, nachmaligen Berzogs von Oldenburg, erlangte 1784 in Göttingen die medicinische Doctorwürde und wurde 1788 als Hofrath nach Eutin versetzt und 1800 zum Stadtphysicus in Eutin und Landphysicus des Fürstenthums Lübeck ernannt. Er ftarb als Scheimer Hofrath am 16. October 1835, nachdem er am 23. September 1834 fein 60jahriges Jubilaum als Doctor der Philosophie und fein 50jahriges Jubilaum als Doctor der Medicin geseiert hatte. — H. war ein vielseitig gebildeter Gelehrter, der in philosophischen, physikalischen und mathematischen Forschungen lebte und als thätiger Mitarbeiter an gablreichen medicinischen und anderen Beitschriften, insbesondere dem "Deutschen Museum", wie als Berfaffer mancher selbständigen Schriften boch geschätt war.

Reuer Nekrolog der Deutschen, Jahrg. 1835, S. 874.

Mugenbecher.

Herber: Franz H., Historienmaler, geb. am 7. Septfor. 1812 zu St. Lovenzen im Pusterthal (Tivol), machte seine Studien unter Clemens Zimmermann und Heinrich Heß zu München, malte unter Cornelius in der Ludwigsfirche, unter Steinle bei den Fresten im hohen Chor des Kölner Domes (1843 dis 46); ebenso bediente sich Schraudolph seiner bereitwilligen Hand bei den Fresten des Domes zu Speier. H. lieserte auch die Cartons zu den beiden Halbsenstern (die drei Cartons zu den großen Mittelsenstern entwarf Jac. Anton Fischer), welche König Ludwig I. in den Kölner Dom stistete. Nachdem H. einige Zeit zu München der Aussührung von Oelbildern obgelegen, begab er sich 1856 nach Innsbruck, wo er hochgeachtet und mit Austrägen überhäust, in unausgesetzer Thätigkeit dis zu seinem am 15. März 1880 ersolgten Tod verblied. Zu seinen besten Schöpfungen gehören die süns Altarbilder zu Brunccken (Pusterthal), außerdem besitzen sast alle größeren Kirchen Tirols ein Wert von seiner Hand. Seine Färbung war meist sehr brillant und die Zeichnung vortresslich. Er war ein reiner edler Mensch mit einer neidenswerth ungetrübten Ruhe und Lauterkeit der Seele; in ganz charakteristischer Weise liebte

er auch nur ruhige, leidenschaftslose Scenen vorzustellen. — Eine auf Grund seiner eigenen Briese ausgearbeitete, umsangreiche Biographie ist durch Friedr. v. Winkler in Vorbereitung. Holland.

Selm: Lambert Ludolf S. (Pithopaeus), Sumanist und lateinischer Dichter in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts. Geboren den 21. März 1535 zu Deventer in den Niederlanden als der Sohn eines lateinischen Schul= meifters und der Entel eines Sagbinders oder Bottchers, gräcifirte er fpater nach des letteren Handwerk, der allgemeinen Sitte der Gelehrten feiner Zeit folgend, seinen Familiennamen S. in Pithopaeus. Er ftudirte zuerst in Rostock, dann, um die Borlefungen Melanchthon's ju boren, zu Wittenberg philologische Wiffen= schaften, wofelbst er auch (16. Febr. 1559) den philosophischen Magistergrad sich erwarb, fehrte hierauf in seine Baterstadt zurück und errichtete daselbst eine Schule, die sich schon in wenigen Jahren einen großen Ruf erwarb. Im Jahre 1563 nahm er auf Empfehlung der Beidelberger Profefforen Casp. Dlevianus, Imm. Tremellius, Sigismund Melanchthon und Wilh. Aplander die Vokation eines Directors des dortigen Ihmnasiums an und lehrte als solcher Dialektik, Rhetorit und griechische Sprache, wurde aber bald Professor der Poesie und Cloquenz an der Universität selbst, sowie Lehrer an dem fogen. Collegium der Sapienz. Als Kurfürst Ludwig VI. Land und Leute einer Glaubensänderung im lutherischen Sinne unterwerfen wollte und deshalb sein Bruder, der geistvolle Johann Casimir von Zweibrücken, am 29. März 1578 zu Reustadt a. d. Hardt (in der baier. Bfalg) eine Universität reformirten Bekenntniffes gegründet hatte (vgl. Häuffer, Gesch. der rhein. Pfalz, II. 136), fand mit anderen durch die lutherische Reaction aus Beidelberg verdrängten großen Theologen und Philologen, darunter Zanchius, Tossanus, Ursinus, Pareus, auch H. hier ein Ashl, ließ auch dafelbst ("Neapoli Nemetum" bei Matth. Harnisch) einen Theil seiner Schriften im Drud erscheinen. Nachdem aber Beibelberg bem reformirten Bekenntnisse wieder zurückgegeben und die Neustadter Hochschule durch die Rücklehr ihrer bedeutenosten Lehrer nach der ersteren, sowie durch die hierdurch bewirkte geringe Frequenz 1583 aufgelöft worden war, wandte fich auch H. wieder nach Heidelberg und trat in seine frühere Stellung als Prosessor der classischen Sprachen wieder ein. Als folcher ftarb er zu Heidelberg am 20. Januar 1596, 61 Jahre alt. Helm's Namen als Philolog und Dichter war zu seiner Zeit ein sehr geehrter und gefeierter, boch sind seine sammtlichen gablreichen Schriften nur lateinisch abgefaßt. Unter diesen fanden die beifälligste Aufnahme sein "Tobias, carm. eleg. redd." (Beidelb. 1565), "Musae Palatinae" (N. Nem. 1580), ein Gedicht "De Nihilo und Parvo" (auch abgedruckt in Dornarii Amphitheatr. I. 773-74), sowie seine Paraphrasen zu des Horaz "ars poetica" (Heidelb. 1581) und seine "Odae" (N. Nem. 1587). Auch ist er Herausgeber der Commentarien des Zacharias Urfinus (Neostadii 1585).

Revii Daventria, p. 537--43. Pacquot, Mémoires, III. 314-323. Catal. Bibl. Bunav., I. 1. p. 1516. Clessius, Elenchus, I. 373. J. H. Mudreä, Dissert. de Neostadio ad Hartam, p. 21. Adami Vitae Philosoph. (Fol.) p. 190-92.

Helman: Johann H., Archäolog, geboren in Köln gegen 1520, gest. ebendäselbst am 14. Mai 1579. Er war ein Sohn des Stadtseretärs Johann H., der ein sehr jehr schafteretärs Johann H., der ein jet im Kölner Stadtarchiv besindliches, sehr schäßenswerthes Manustript über griechische und römische Münzen, Maße und Gewicht, sowie über das kölnische Münzwesen hinterlassen hat. Nach dem Tode des Vaters, 1547, kam er in den Besitz eines Vermögens, welches ihm erlaubte, seine juristische Lausbahn auszugeben und sich lediglich mit antiquarischen Studien, denen er mit besonderer Liebe zugethan war, zu beschästigen. "Derselbe besaß", sagt eine

Helmbold. 701

gleichzeitige Rachricht, "fehr viele Erbgüter, Fahren und Renten, innerhalb wie außerhalb ber Stadt Röln. Mit seiner Chefrau aus dem Geschlecht ber Schlößchen hatte er nur einen Sohn, im Wittwerstande zeugte er aber mit seiner Magd, die er auf dem Todesbette heirathete, noch drei Kinder. Er be= faß eine große Liebhaberei an Antiquitäten; mehr als irgend Jemand in ber Stadt Köln hatte er Alterthumer von Gold, Silber, Meffing, Stein gesammelt. Er schätzte feine antiquarische Sammlung fehr boch und trug fich mit bem Bedanken, dieselbe in einem besonderen Werke der wissenschaftlichen Welt zugänglich ju machen". Bon ihm fagt Stephan Brolmann in feinen Commentariis cap. V, daß er ihm verschwägert gewesen und sich mit einem Fleiße wie fein Un= derer bor ihm mit der Erforschung der städtischen Alterthumer, namentlich der alten Topographie beschäftiget und die Absicht gehabt habe, die Ergebnisse seiner Studien in einem besonderen Werte gu veröffentlichen. Ghe B. gur Berwirtlichung dieses litterarischen Planes schreiten konnte, starb er. Der ihm von feiner erften Frau geborene Sohn hatte fein Intereffe an der Untiquitätensammlung feines Baters, und er beeilte fich, diefelbe ju berichleubern. Gin großer Theil diefer Schage römischen Alterthums tam in den Besit des hochgebildeten Grunders der weltbekannten Blankenheimer Sammlung, des Grafen Bermann von Blankenheim. Es ift dies diefelbe Sammlung, von welcher ein Theil am Anfange Diefes Jahrhunderts in den Besitz des Professors Wallraf gekommen ist und sich im stadtfölnischen Museum befindet.

Weinsberg, Gebentbuch, Handschrift. — Broelmanni commentarii. — Bandschriftliches im Stadtarchiv. L. Ennen.

Selmbold: Ludwig S., Schulmann und Dichter, geb. zu Muhlhaufen in Thüringen den 13. (2.) Januar 1532, gest. ebendaselbst den 8. April 1598. Rachdem er die Barjüßerschule seiner Baterstadt besucht hatte, machte er die höheren Studien von 1547 an in Leipzig und Erfurt und übernahm dann ein Lehramt in Mühlhausen. Aber schon nach zwei Jahren gab er diese Stelle wieder auf, um nach Erfurt gurudgutehren. hier wurde er 1554 Magifter und akademischer Lehrer. Alls hierauf 1561 ber Senat biefer Stadt im Rlofter der Auguftiner-Gremiten eine neue Schule einzurichten beichloffen hatte, um unter noch schwankenden Berhältniffen der evangelischen Bahrheit einen festeren Salt zu geben, wurde er nebst seinem Amtsgenoffen an der Universität, Matth. Dreffer, mit der Ginrichtung diefer Schule beauftragt und übernahm felbst das Conrectorat. Bu feinem Schmerze fah er sich 1570, in Folge heftiger confessioneller Streitigkeiten mit tatholifchen Mitgliedern der Universität genothigt, feine Stellung in Erfurt aufzugeben. Er kehrte nach Mühlhausen zurud, wo er 1571 als Lehrer in die Deutsch-Ordens-Schule zu St. Blafien eintrat, bald aber Diaconus an der Rirche zu Unfrer lieben Frauen wurde. Mit Erfurt blieb er dabei doch in engerer Berbindung, weshalb er auch 1584 dem Rathe biefer Stadt eine Sammlung von 142 lateinischen Oden bedicirte. Die Baterstadt aber übertrug ihm 1586 das Amt des Superintendenten. Vielfach beschäftigte ihn noch in den letten Jahren der Rampf gegen den Kryptocalvinismus. B. galt als ein fehr gewandter lateinischer Dichter, fo dag er 1566 auf einem Reichstage zu Augsburg von Raifer Maximilian II ben poetischen Lorbeertrang erhalten hat. Steht er als Dichter auch nicht in ben erften Reihen, so fpricht doch Glaubenstraft und Treue der Gefinnung aus Allem, was er geschrieben Seine latein. Gedichte waren zu einem guten Theile durch didaktische 3wede hervorgerufen: die "Monosticha in singulorum librorum sacrorum capita" (Inhaltsangaben der einzelnen Abschnitte der Bibel in je einem Bexameter), die "Confessio Augustana versibus elegiacis reddita", die "Disticha Epistolis et Evangeliis accommodata", die "Crepundia sacra" (lateinische und beutsche Lieder für den Gregoriusungang an dem von ihm gestisteten Brunnenseste), die "Hebdomas divinitus instituta" (die Schöpsungstage), die "Odae Sacrae de quibusdam creatoris operibus", die (40) "Odae catecheticae", die "Gnomae patris Nili". Seine deutschen Lieder haben ihm den Beinamen des deutschen Assaultefannte Lied "Bon Gott will ich nicht lassen" hat Olearius in einer besonderen Schrift (Arnstadt 1719) ihm wieder vindicirt. Wir erwähnen noch: "Nun laßt uns Gott den Herrn". — "Du Friedesürst, Herr Jesu Christ". — "Es stehn vor Gottes Throne". Seine lateinischen Oden hat Joh. Volckins Deutsche übersetzt.

W. Thilo, Ludwig Helmbold nach Leben und Dichten. Berlin 1851. Vergl. Rotermund in Ersch u. Gruber. Koch, Gesch. d. Kirchenlieds II, 234 sf. 355 j. 372 j. Weissenborn, Hierana I, 25 ff. D. Kaemmel.

Selmiding: Werner S., geb. zu Utrecht 1551, war vielleicht der Einzige unter den reformirten Theologen und Predigern feiner Zeit, welcher nicht nur wegen seiner ausgezeichneten Gelehrsamkeit, sondern noch mehr wegen seiner Sanstmuth, Mässigung und Milde, zugleich von Arminianern und Calvinisten unbedingt hochgehalten wurde. Wie Arminius und Uitenbogaert, erkennen auch Frigland und Boetius seine Frömmigkeit, Beredsamkeit und seltenen Berdienste an. Zuerst begegnet er 1573 als Prediger zu Utrecht, wo er für die Ausbreitung der Reformation viel leiftete und sich mit lobenswerther Tolerang mit Subertus Duifhuis, dem Prediger von St. Jacob bemuhte, auf der Conferenz Die zu Utrecht entstandene Spaltung der Gemeinde aufzuheben. Wie verträglich er fich indessen auch in den folgenden Streitigkeiten zwischen der Gemeinde von St. Jacob und den sogenannten Consistorialen, wie auch in den Berhältniffen Beiten Leicesters erwies, wenn er sich gleich auf ber Seite ber Consistorialen und des Regenten hielt, erfolgte dennoch auch seine Absehung, als die Sache der Consistorialen 1589 unterlag. 1591 trat er das Predigeramt zu Delft an, wo er, wie zu Utrecht mit Uitenboggert, mit Arnoldus Cornelius van ber Linden fehr befreundet war. Schon im folgenden Jahre berief ihn die Leidener Universität, da aber seine Gemeinde seine Entlassung verweigerte, mußte er diesen Ruf ablehnen und sührte sein Amt mit hohem Lob, bis er 1602 eine Predigerftelle ju Umfterdam erhielt. Dem Ginfluffe des ftreng calbiniftischen Betrus Plancius und mehr noch dem überhaupt schärfer hervortretenden Gegensab der Richtungen, mar es wohl beigumeffen, daß seine theologischen Ansichten, welche bisher mehr dem Geifte Zwingli's entsprachen, sich zu Amsterdam niehr und mehr dem Calvinismus zuneigten, ohne daß doch seine Sanstmuth und Berträglichkeit darunter litt. Auch den Arminianern blieb er persönlich wohlgesinnt und mißbilligte das parteifüchtige Treiben wider fie. Wegen seiner Gelehrsam= keit ward er schon 1587 zur Mitarbeit an der beabsichtigten Bibelübersetzung berufen und als Revisor dem Marnig von St. Aldegonde beigefellt, welchem diese Arbeit 1592 anvertraut war. Diese Nebersehung hatte aber, wie bekannt ift, feinen Erfolg, und seine vielen Amtageschäfte erlaubten auch dem B. nur die Benefis zu bearbeiten. Es find auch fonft von feiner Sand nur zwei fleine Schriften zu ermähnen: "Goliats schweert" gegen den Jefuiten Franz Cofter (f. Bb. IV. S. 515), Amsterd. 1602 und "Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum analysis", Amsterd. 1641. Helmichius starb am 29. August 1608 zu Amsterdam.

Glasius, Godgel. Rederl. van der Aa, Biogr. Woordenb. und Paquot, Mém. liter. II, p. 138. van Slee.

Harrer zu Bosau am Plöner See im 12. Jahrhundert, war ein Schüler Gerolds, des ersten Bischofs von Lübeck, welcher srüher der Schule in Braunschweig vorgestanden hatte und hat in dem Augustinerkloster Keumünster unter Vicelins Leitung gelebt. Veranlaßt durch Gerold beschrieb er die merk-

Wattenbach.

würdigen Ereignisse, die er großentheils selbst erlebt hatte: die Wirksamkeit des Vicelin; die harten Kämpse mit den Wagriern und die Stistung der Oldenburger, bald nach Lübeck verlegten Kirche; die Berusung fremder Colonisten in das entvölkerte Land. Vorzüglich hierüber sind seine Nachrichten von hohem Werth; auch in weiterem Umsange sind sie lange sehr geschäht gewesen, jest aber hart angegriffen als unglaubwürdig. Ungenauigkeit in der Benuhung älterer Ouellen und in Verichten über entserntere Vorgänge, Parteilichseit in der Darstellung der ihm näher liegenden Ereignisse sind ihm unzweiselshaft nachgewiesen, doch bleibt immer seine Chronit der Slaven ein Werk von hervorragendem Werthe. Sie reicht dis 1170; er selbst wird 1177 zuleht erwähnt. Ueber seinen Fortseher Arnold s. Bd. I. S. 582.

Ausg. v. Bangert 1659, von Lappenberg, Mon. Germ. SS. XXI. Uebers.

Ausg. v. Bangert 1659, von Lappenberg, Mon. Germ. SS. XXI. Ueberf. von Laurent 1852. C. Schirren: Zur Kritif älterer holft. Geschichtsquellen, 1876. Entgegnung von Wigger im Jahrb. d. Bereins f. Medlenb. Gesch. 1877.

Selmont: Johann Baptift bon S., Berr von Merode, Rogenbroch, Orfchot, Bellines u f. w. aus einem alten niederländischen Abelsgeschlecht ward 1577 in Bruffel geboren und ftarb den 30. Decbr. 1644. Schon 1580 ward ihm fein Bater bei Gelegenheit der niederländischen Unruhen durch den Tod Er erhielt durch die Sorgfalt seiner Mutter eine vortreffliche Erziehung, und hatte es dieser, nächst seinem Genie zu danken, daß er schon 1594, fiebzehn Jahr alt, den Universitätscursus in Lowen absolvirt hatte. Seine Lehrer trugen ihm den Magistergrad au, den er jedoch aus Bescheidenheit ab. Bon Gemuth aufs höchste gewissenhaft, unterwarf er sich einer strengen Selbstprüfung, deren Resultat war, daß er "zwar durch Wortkram aufgeblafen, aber arm an wirklichem Wiffen fei". Wohl hielt er auf Zureden feiner Lehrer Thom. Thenius, Girard von Billars, Stornius, anfangs in Lenden Borlefungen über Chirurgie; doch konnte ihn dies nicht befriedigen. In feiner Natur war vieles von dem, was sich in trefflicher historischer Conception in dem Eingangsmonolog des Goethe'ichen Tauft ausspricht. Auch B. ergab fich der Magie; er hörte darüber bei dem Jesuiten del Rio; dann beschäftigte er sich mit der Mathematif und Aftronomie, wobei die neuen Theorien des Copernitus einen lebhaften Gindruck auf ihn machten. Die ftoifche Philosophie mar burch Juftus Lipfius erneuert worden; auch diefer widmete er fich eine Zeit lang. Schließ= lich murbe er über diefes Studium durch ein Traumgeficht belehrt. Es ichien ihm, er fei eine ungeheure leere Blafe geworden, die von der Erde bis jum Simmel reiche. Dben über berfelben schwebe ein Sarg, unten fei ein Abgrund von Finsterniß. So gab er es auf und gerieth nun an die Mbstiker. Er lernte die Schriften des Kempis und Taulers tennen und diese maren es, die seinem Geift eine eigenthumliche fich nie verlierende Richtung gaben, wie fie auch in feinen Schriften sich ausgesprochen findet. Zugleich auch machte er die nicht minder folgenreiche Befanntschaft ber Paracelfischen Schriften, benen er eine bleibende Unregung verdankte, fo daß er von nun an in die Reihe der Jatrochemifer, einer der Bedeutendsten, eintrat. 3mar polemisirt er später häufig gegen den Baracelfus, findet fich jedoch in allen Sauptrichtungen mit ihm einig und durfte überhaupt, die fritische Gelbständigkeit seines Geiftes mag noch fo respectabel gehalten werden, gegenüber dem gebietenden Genius Sohenheims im Wefentlichen der Theorie wenig oder nichts Reues von dauernder und allgemeiner Bedeutung aufgebracht haben. Er ftudierte darauf alle Merzte aus den Quellen von Sippofrates bis Hohenheim oder Paracelsus, schlug inzwischen ein einträgliches Kanonifat aus, das ihm angeboten war, falls er der Theologie sich widmen wolle, war eine Zeitlang praktischer Arzt, gab dies wieder auf, erwarb sich

1599 den medicinischen Doctorgrad und begab sich endlich 1602 nach dem Borbilde Hohenheims auf Reifen. Dabei machte er die Bekanntschaft eines vagabundirenden Chemikers, der ihm viele Sandgriffe zeigte und ihn zu eigenen Bersuchen anregte. Dieselben gelangen fo trefflich, daß er sich bald in den Besits einer Menge der kostbarsten Präparate gesett sand und auf diese gestützt seine Praxis wieder aufnahm. Sein arztlicher Ruf breitete sich aus und von fernher liefen Anfragen ein, von fürstlichen wie von Privatpersonen. finden wir ihn in London, wo er ber Konigin Glifabeth borgeftellt murbe. Nach feiner Rückehr heirathete er ein frommes und edles Fräulein und ließ fich nun mit seiner jungen Gattin bleibend in Bilvorden bei Bruffel nieder, mo er die nächste Zeit mehrere Jahre hindurch auf das eifrigfte der Anatomie und Chemie oblag und alle gefellschaftlichen Störungen von fich fernhielt. Da er von haus aus wohlhabend war, brauchte er in der Ausübung feiner Runft feinen Wohlthätigfeits= finn nicht zu beschränten. Borwiegend widmete er fich den Armen und von den Beguterten nahm er nur freiwillige Gaben, die nach dem Mag der Anerkennung gemeffen waren. Befonders glücklich war er in der Cur der Epilepsie, Tobsucht, Suphilis, des Blajensteins und der Wassersucht. Er rühmt sich allein mehr als zweitausend Wasserfüchtige geheilt zu haben. Aus feiner Che erwuchfen ihm brei Gohne und eine Tochter. Zwei Söhne verlor er in der Folge an der Pest, wie er angibt, durch Schuld ber falichen und feiner Borichrift zuwiderlaufenden Behandlung, ber fie in dem Spital untergogen murben; ber jungfte Sohn, der ihm noch blieb, mar der spätere Philosoph Franz Merkurius. Um dieselbe Zeit, da er von solchen schweren Schickalsschlägen betroffen war, ward ihm von einem Feind heimlich ein ichleichendes Gift beigebracht. Glüdlicher Beife gestand ber Berbrecher auf seinem Todtenbette, von Gewiffensbiffen gefoltert, und S. konnte nun die ihm nicht unbefannten Gegenmittel anwenden. 1642 litt er schwer an einem Fieber und genaß nur fümmerlich; er war überhaupt von schwächlicher Constitution und das Operieren mit Chemikalien und im Rauch des Kohlenseuers konnte nicht dazu beigetragen haben, seine Kräfte zu heben. Am Reujahrsabend 1642-43 wäre er beinahe durch Rohlendunst erstickt. Endlich nach so vielen Tobesboten zog er fich 1644 eine Erfältung zu, an deren Folgen er ben 30. Decbr. deffelben Jahres bei vollem Bewußtsein verschied, nachdem er schon vierundzwanzig Stunden vorher feinen Tod angefündigt hatte. Auf feinem Todtenbette beauftragte er seinen Sohn Mercurius mit der Herausgabe seiner nachgelassenen Schriften. Bei seinem Leben waren erschienen: "Dagereat ef de niuwe opkompft der Geneeskonst in verborgene Grond-Regeln der Nature". Leiden 1615 — "De Febribus". Pariz 1643 — "De ortu medicinae". 1643 — "Tumulus Pestis." 1643. Die von seinem Sohn besorgte Ausgabe seiner gesammelten Schriften erschien lateinisch in Amsterdam bei Elzevir. Gine Gesammtausgabe erschien 1683 zu Sulzbach in deutscher Uebersetung mit den niederlandischen Barianten, beforgt, unter Mitwirfung von Merkurius Helmont, durch Knorr von Rosenroth — durch allzuwörtliche Nebertragung etwas schwerfällig und schwerverständlich. Das Studium der Tauler'ichen und anderer mustischen Schriften hatte, wie bereits erwähnt, den tiefgreifendsten Ginflug auf die Denkart Helmonts; er lebte sich gang in diesen Ideen- und Gefühlstreis hinein, verwandelte fich in ihn und machte sich seine Rategorien geläufig und natürlich. Auf der anderen Seite war er doch im Gangen ein nüchterner und fritischer Beobachter der Naturerscheinungen und behauptete auch sein selbständiges Urtheil gegenüber den hergebrachten Theorien der Alchymisten und Paracelsisten. Manche seiner Unsichten und Scharfblice auf dem Gebiet der Phyfit und Phyfiologie mochten den Gefichtstreis feiner Beit bedeutend überschreiten. Diese beiden in ihm vereinigten Richtungen icheinen sich zu widersprechen; allein abgesehen davon, daß doch seine Naturbetrachtung

705

immer noch auf dem Grund der neuplatonischen Naturphilosophie, als einem Zweig an dem ganzen Baum des mystischen Systems ruhte und in ihrem Geiste fortschritt, find auch beibe Richtungen nur auf einen Grundtrieb zurudzuführen, welcher bei B. bahinging, felbst zu erleben und zu ersahren, sich mit dem Lebenbigen und den Sachen felbst zu berühren und unmittelbar aus den Quellen gu jchöpfen. Daher tadelt er auch das viele Studiren in Büchern, die bloße Büchergelehrsamteit. Er verspricht sich einen neuen Aufschwung aller Wiffenschaft und Tugend, wenn man von dem prablerischen Bucherlesen, das nur eitel Müffig= gang fei, fich abwenden und fich an die Dinge selbst machen, die Sand felbst ans Werk legen werde. Gang besonders unzufrieden ift er mit den fünstlichen Methoden, sowohl in der Naturwiffenschaft als in der Theologie und Philosophie. In der Naturlehre tadelt er die allzugroße Anwendung der Mathematit; denn diefe mache fich gang fünstliche und der Ratur widersprechende Bilder, wie, wenn sie die Linie aus Punkten zusammensetzt u. f. f.; die Naturlehre aber habe die Dinge anzusehen, wie fie find, und nicht wie fie dem Nachsinnen von Magen und Stellungen bienen tonnen. Wie alle die großen Denter und besonders die Naturphilosophen des 16. und 17. Jahrhunderts, die Erneuerer des Platonismus, war auch er ein Gegner des Aristoteles. In der Naturlehre ist ihm Aristoteles das Prototyp jener Leute, die die Natur nicht aus ihr felbst, sondern aus allgemeinen und abgezogenen Begriffen, die bom Borensagen oder flüchtigem Unfehn hergenommen find, oder aus vorgejagten Meinungen und Schematen beurtheilen — und er verfäumt keine Gelegenheit, die sich ihm bietet, die Unwiffen= heit des Aristoteles und die Unnatur seiner Ansichten zu zeigen. Aber auch der Logik des Aristoteles spricht er jeglichen Werth ab; sie sei für die Erkenntniß ganglich unnut, vielleicht bringe fie einen außerlichen aber gang entbehrlichen Nuken in Bezug auf die Ordnung, d. h. die Disposition der Gedanken (die ja noch verschieden ift von dem natürlichen Zusammenhang, in dem diefelben sich an einander reihen und verbinden), was aber die Wahrheit, um die es sich doch eben handle, betrifft, fo führe jene burch ihre Syllogismen mehr von berfelben ab, als zu ihr bin, fie fei ohnmächtig in Bezug auf Invention, ja fie verwirre bie Erfenntnig, und eine Biffenichaft, die auf ihrem Bege fortichreite und an sie ihre Resultate binde, sei völlig verwerflich. Diese Ansicht Helmonts hangt Busammen mit den allgemeinen Grundfagen, die er fich aus dem Spftem ber Mhstif angeeignet hatte. Er unterschied demgemäß zwischen intellectus und ratio, oder, wie wir ungefähr fagen würden, zwischen dem intuitiven und dem discursiven Denken, oder zwischen der synthetischen Vernunft- und der reflexiven, analytischen Berstandesthätigkeit und sprach der letsteren jeglichen allgemeinen Werth ab. Ja fie, die ratio ift das Brandmal, das uns aufgedrückt ist zum Gedächtniß unfres Falles und Elends. Denn erft mit dem Gundenfall bilbete sich eine sinnliche ober natürliche Seele als Mittlerin zwischen der ewigen unsterblichen Seele, d. h. dem Intellett, und dem Lebensgeift. Bor dem Fall hatte jene ewige Seele den Lebensgeift unmittelbar erfüllt und daher war der Mensch auch leiblich Alls aber die leibliche und natürliche Lebenssphäre des unsterblich gewesen. Menschen sich verfinsterte, da zog fie sich zurud und es bildete sich die natürliche Seele, beren eigenste Funktion, als gleichsam der irdische Schatten des Intelletts und seines inneren Thuns, eben das discursive Denken ift. ift gang excentrisch und handelt nur mit einem aus der Vorstellung von außen abstrahirten Bilbe. Dagegen erhebt fich der Intellett zu den Wesenheiten selbst, ja er ift mit ihnen eins und identisch, Wiffen und Gein find hier unmittelbar eins. Wenn die Seele, fagt er, Gebanken hat von fich felbst oder von etwas anderm, als wenn fie es felbft mare, ohne daß ein Unterschied zwischen Denken= dem und Gedachtem ist, wie auch ohne Verknüpfung, Absehen auf Zeit und

Raum u. f. w., fo geht ein solcher Gedanke aus dem Intellekt hervor. Auch fagt er: "Sobald die Seele etwas Fremdes fich erdenkt, jo muß fie entweder ihre Ginfältigkeit aufgeben, oder fie muß sich in das Ding verwandeln, also daß bas Weien bes betreffenden Dings das Weien an sich bleibt und doch fo wesentlich im Intellett ift, wie ein Apfel in dem Apfelfern.". S. rühmt fich felbst mhitischer Verzudungen; er will die Wonne derfelben zweimal zu verschiedenen Beiten genoffen haben, in benen er fich gang im reinen Intellett empfand und wenn auch nur in bligartigen Momenten (εν στίγμη χοόνου) den höchsten Silberblick des Daseins aufnahm. Da sah er in das Wesen der Gottheit und in die reine Lauterkeit der Dinge. Auch hatte er Träume und Offenbarungen und lag Gott eifrig im Gebet an um unmittelbare Erleuchtung. Diefer Weg schien ihm der beste, das Innerste der Dinge und die Tiefen der eignen Seele sich zu erschließen. Ein Mann von lebhafter Phantafie pflegte er, mit einem Problem beschäftigt, fich in der Ginbildungsfraft ein Bild des betreffenden Gegenstandes zu formen, bis es zu einer faft visionaren Anschaulichkeit geförbert war. Dann schlief er bamit ein und im Traum tehrte es ihm wieder und ward ihm hier in feiner Art und feinen Berbindungen deutlicher, diefe Weise fand er sich in der Auffindung der Wahrheit oft wunderbar gefordert. Ein folder Mann mußte freilich wohl auch den magischen Theorien seiner Zeit mit Vorliebe zugethan fein. So bemerken wir in der That denn bei ihm eine große Neigung, auch in der Physiologie selbst auf magische Wirkungen actiones in distans zu refurriren; bei der Erklärung der Berdauung, der Befruchtung zieht er jolche herbei. Heilmittel, die durch bloße Berührung wirken, sympathe= tische Curen werben eingehender erörtert und erklärt. Insbesondere foll die menschliche Seele, d. h. die ewige Seele, der Intellekt, in dem neben dem intuitiven Erkennen auch Wille und Liebe in eins verschmolzen sind, zu den wunderbarften Wirkungen auf den eigenen Körper wie auf fremde unt felbst in die Ferne hin fähig sein. Warum, sagt er, erschrecken wir vor dem Worte Magie, da die ganze Ratur magisch ist und keine andere Rraft zu wirken hat, die nicht von Ginbildung ihrer Form und zwar magischer Weise hervorgebracht wird. Das ganze wirkende Naturleben ift ihm nur Gine universelle Imagination. In der Phyfit ift ihm das Waffer der allgemeine Grundstoff der Dinge. Dazu fommt als eine wirkende und regierende Kraft der "Archeus". Derfelbe ift nicht blind noch leer, sondern er trägt in sich die Idee oder das Bild, das er nun von innen aus im Stoffe ausarbeitet und entfaltet. Das Bild ift also nicht etwas, das die bilbende Rraft por fich hat, nach dem fie arbeitet, auf das wie auf ein Endziel, einen Zweck fie es abfieht, sondern es ift die eigene innere Bestimmtheit, der innere Charakter diefer Kraft felbst. Im Weben ber Ratur ift feine Aeugerlichkeit und Anderheit, all' ihr Wirken ift urfprunglich, genial. Daher wendet sich auch S. gegen die vierte Ursache des Aristoteles, die Final= urfache; bergleichen gebe es in der Natur der Dinge nicht. Im organischen und speciell im menschlichen Leibe ferner hat jedes Glied seinen eigenen befonderen Archeus, fein befonderes Organisationsprincip; in allen und über allen jedoch waltet der allgemeine Archeus. Krankheit entsteht, wenn der Archeus eines Bliedes ein falsches Bild aufnimmt, wozu er jedesmal durch ein Fremdes, das in die Säfte des Körpers eindringt oder diese von außen berührt und afficirt, erregt wird. Es muß somit unterschieden werden die Krankheit selbst, welche also nur eine falsche Einbildung des Archeus ift, und die außere Ursache, auf die jene als Reaktion folgt. Die Cur hat sich barauf zu richten, vor allem die fremde und unordentliche Tendenz des Archeus zu corrigiren, eventuell auch die gelegen= heitmachende Urfache zu entfernen. Von allgemeinen Heilgrundfähen, dem similia similibus jowohl, wie dem contraria contrariis will H. nichts wissen. Er hat Helmreich. 707

überhaupt nicht den speculativen Centralblick Sobenheims und halt fich mehr an die Erscheinung. Bei der Krantheit will er auch noch von dem Wefen derfelben ihre Wirkungen gefondert wiffen, die theils birect, theils indirect fein tonnen; er ift natürlich ein Gegner bes inmptomatischen Berjahrens. Chenfo ist er gegen die Aberlässe und Purganzen, gegen die Mixturen, empfiehlt simplicia und specifica Arcana. welche die Idea morbosa tilgen, ohne jedoch darum andere Mittel zu verachten, die mehr durch ihre materiellen Bestandtheile wirken und vorzüglich dazu dienen, die gelegenheitmachende Urfache auszutreiben; auch eisert er gegen die Trennung der Chirurgie von der Medicin und weift in Sinficht darauf auf gewisse Sautubel und Geschwüre hin, deren Behandlung nur unter Berudfichtigung ihres inneren Grundes von Erfolg fein konnc. In der Physiologie und speciellen Bathologie trägt er manche feine Gedanken und Beobachtungen vor, die das Richtige oder vieles fpater auf Grund genauefter Renntniß Behauptete nahe berühren. Dies findet fich besonders in dem, was er über die Berhältniffe der Berdauung und Berdauungsorgane, über Magen, Milz, Leber, Magenfaft, Galle und deren centrale Bedeutung für den Gesammtorganismus erklärt und erörtert. Auch in ber Chemie wird namentlich in seinen Erklärungen über das "Gas" d. h. einen trocenen luftartigen Sauch, der sich in der Kälte entwickelt und sich nicht in tropfbare Flüfsigfeit bermandeln läßt, ihm ein wefentlich bedingender Ginfluß auf die bahnbrechenden 3been eines Stahl zugeschrieben.

Rigner und Siber, Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiter. Heft 7: J. B. Helmont. Ginzelnes und die Lehren nach den Werken Helsmont's

Selmreich: Baul S., lutherischer Theolog und Schriftfteller, geboren im 3. 1579 gu Wien. Gein Bater, ein evangelischer Burger und Gurtlermeifter Bu Rurnberg, hatte fich 1577 mit feiner Familie nach Wien begeben, wo der junge S. aus Mangel einer evangelischen Schule das Collegium der Jejuiten besuchte, die ihn dann auch nach dem frühzeitigen Tode der Eltern gur Annahme der fatholischen Religion überredeten, auch fpater, nachdem er Baccalaureus und Magister der Philosophie geworden, jum Gintritt in ihre Gesellschaft, dies jedoch vergebens, aufforderten. Dagegen mahlte S., 17 Jahre alt, den Domini= taner-Orden. Seine Geschicklichkeit in den mathematischen Wissenschaften führte ihn auf mehrere Jahre nach Bamberg, in beijen Seminar er mit vielem Ruhme Mathematit und Aftronomie, sowie nach München, in beffen Klöstern er Rhetorif und Logit unterrichtete. Nach Wien zurückgefehrt, erhielt er die theologische Doctorwurde und der damals vielvermögende Kardinal Clefel bediente sich feiner auch in weltlichen Geschäften. Als beffen Ginfluß aber fant, ging B. nach Salzburg, wo er Hofprediger des Bischofs Dietrich von Nattenau wurde, trat daselbst in den Benediktinerorden und erhielt die Administration der Decanei Kirchberg, sowie die Verwaltung zweier anderer Pjarreien, jedoch ohne deren Brabenden, dafür aber die Erlaubniß, verbotene evangelische Bücher zu lefen. Diefe Erlaubniß, von der er ausgedehnten Gebrauch machte, wurde für ihn, nachdem er bereits 1614 zu Nürnberg und dann zu St. Bolten mit lutherischen Predigern Religionsgespräche geführt hatte, die Beranlaffung, 1618 zu Jena von der fatholischen Kirche zur ebangelischen überzutreten. In Jena jedoch fonnte er sich mit den Theologen nicht vertragen und war man ihm vorzüglich deshalb abgeneigt und ließ ihn, fo fehr er es auch wünschte, nicht predigen, weil er fich nicht verheirathen wollte. Er ging beshalb wieder von Jena weg und nach vielen Brefahrten, die ihn in hochft durftigen Umftanden nach Nürnberg, Weimar und Anspach führten, finden wir ihn 1622 gu Wittenberg, wo ihm am 16. Januar 1623 die theologische Facultät ein Testimonium zu Sanden der Churfürstl. sächsischen Wittwe Sophie ertheilte. Durch deren Vermittlung wurde er endlich 1624 Pfarrer zu Luscau bei Grimma und 1627 zum Superintendenten zu Grimma befördert, woselbst er am 3. Juli (unrichtig: 30. Juni) 1631 starb. Auf welche "ungewöhnliche" Weise H. endlich doch noch am 15. Juli 1628 "non sine ludidrio hominum" sich verheirathete, wolle man selbst bei Reichard Back, Expositio Psalmorum p. 338 nachlesen. H. war ein sehr fleißiger und gesehrter Mann, wie seine vielen theils lateinischen, theils deutschen Schristen, die allerdings zum größten Theile nur als Spiegel der damaligen theologischen Zeit von Werth sind, ausweisen. Zu den auch jeht noch lesbaren gehören die in deutscher Sprache versasten: "Clypeus Christianismi" 1625 und "Speculum connubiale" 1628.

Memoria Antistitum sacr. Grimmensium (Grimmae 1720). S. 13-15.

G. Th. Strobel, Miscellaneen V, 233—255. Jöcher II, 1474.

J. Franck.

Selmidrott: Joseph Maria S., Benedittiner und Bibliothefar. Geb. Bu Dillingen 14. Juni 1759, ftudierte er in feiner Baterftadt, legte 10. October 1779 im Stifte St. Magnus in Fuffen Profeß ab und wurde 1784 Priefter. Da zur damaligen Zeit von Seite gelehrter Gefellschaften an die Stifte und Alofter wiederholte Aufforderungen ergingen, ihre litterarischen Schabe der gelehrten Welt mitzutheilen, so unterzog sich H. als Bibliothekar der verdienst-vollen Mühe sammtliche Inkunabeln der Stiftsbibliothek zu beschreiben und war im Begriffe auch ein kritisches Berzeichniß der Handschriften des Stiftes dem Bublifum ju übergeben, als unerwartet fein Stift ber Sacularisation jum Opjer fiel. S. war auch Director des von Abt Aemilian Sainer ins Leben gerufenen Cymnafiums (1790—1802). Nach der Aufhebung des Rlofters St. Magnus wurde die dortige Lehranstalt geschloffen. Belmschrott mußte sich nun einige Beit aushilfsweife in ber Seelforge gebrauchen laffen, wurde fpater felbst Pfarrer ju Mungingen im Ries und ftarb als Beneficiat zu Marktoffingen am 29. Juli 1836. H. veröffentlichte: "Berzeichniß aller Drudbenkmale der Bibliothet des uralten Benediktinerstistes zum heiligen Magnus in Füssen mit litterarischen Be-merkungen." 1790. 4. Die Bibliothet des Stistes kam bei der Aufhebung nach Wallerstein. S. Felder, Lex. III. S. 201 ff. A. Lindner.

Hendborf: Konrad von H., Dichter. Aus dem Geschlechte derer von H. im Hegäu stammend, war er Chorherr in Bischosszell und versaßte eine gereimte Uebersetzung des "speculum humanae salvationis", von welcher eine mit Bischern geschmückte, aber nicht ganz vollständige Handschrift des 15. Jahrh. in der Badianischen Bibliothek zu St. Gallen sich besindet. Es ist eine allegorische Bergleichung der Geschichten des neuen mit denen des alten Testamentes, an das Erlösungswerk Christi anknüpsend. Zu alt macht man den Dichter entschieden, wenn man sein Werk um 1300 setzt; nach richtiger Schätzung wird es kaum vor dem Ende des 14., wenn nicht erst im 15. Jahrh. entstanden sein. Ein Ludwig von H. aus dem Thurgau, welcher unter Abt Ulrich VIII. (1463—91) Mönch in St. Gallen war, schrieb im Jahre 1436 eine Passionsbetrachtung.

Auszüge aus Konrads Werk gab G. Scherer in "St. Gallische Handschriften". St. Gallen 1859. S. 18—27. R. Bartsch.

Herjasser eines physiologischen Lehrgedichtes, welches von der Entwicklung des Kindes im Mutterleibe bis zur Geburt handelt und dasselbe ist, das in einer Münchener Handschrift (cgm. 270) dem Handsk kaminger beigelegt wird. Da dieser aus Augsburg war und dasselbe Gedicht, wenn auch ohne Ramen des Autors, sich in dem sogenannten Liederbuch der Augsburger Konne Clara Hählerin (S. 287 s.) sindet, so hat Kamingers Rame mehr Anspruch der echte

ju fein. In keinem Falle ift bei Gelmftetter an die niederdeutsche Stadt Belmftadt, sondern an einen Familiennamen zu benken.

Bgl. Jacobs, die ehemalige Buchersammlung Ludwigs, Grafen zu Stolberg, Wernigerode 1868, S. 25.

Selmuth: Arnold S., Militarichriftfteller, am 1. Mai 1837 gu Stadt= oldendorf im Herzogthum Braunichweig geboren, wo damals fein als Kreisgerichtsbirektor zu Blankenburg am Barze verftorbener Bater Juftizamt= mann war. Seine Jugendbildung erhielt er auf bem Gymnafium in Bolfenbüttel und dem Alostergymnafium in Magdeburg, auf welchem er das Abiturienten= examen bestand. Nach Besuch der Kriegsschule zu Ersurt trat S. als Secondelieutenant in das preußische Infanterie-Regiment Nr. 27 ein, besuchte bom October 1861 bis Ruli 1864 die Kriegsakademie in Berlin, wurde Bremierlieutenant und machte den Reldzug von 1866 mit, in welchem er am 3. Juli bei dem Kampfe im Walde von Benatek sich rühmlichst auszeichnete. Im J. 1867 gur Dienstleiftung beim großen Generalftabe commandirt, murde er mit topographischen Aufnahmen in Oftpreußen beichäftigt und später der hiftoriichen Abtheilung beffelben zugetheilt. Im J. 1868 trat er zu feinem Regimente gurud, wurde im jolgenden Jahre Hauptmann, machte den Feldzug von 1870 mit, in welchem er am 30. August bei Beaumont mit feiner Compagnie trot ichwieriger Gejechtslage den Angriff eines ganzen feindlichen Ruraffierregiments glangend zurudichlug und bei mehreren Belegenheiten Beweise besonnener Tapfer= teit und eines militärischen Blickes gab. Unter Versetung zum Regiment Nr. 66 wurde S. zum ersten Abjutanten der fechsten Infanterie-Division ernannt und im J. 1871 dem großen Generalftabe zugetheilt, in welchem er bis Tebr. 1875 als Sectionschef in der historischen Abtheilung thätig war. Im Novbr. 1874 jum Major im Generalstabe befordert, murde h. im Febr. 1875 jur 22. Division als deren Generalstabsoffizier nach Cassel versett. Angestrengte Urbeiten und die Briegestrapagen führten einen leidenden Buftand berbei, gegen welchen S. vergebens Beilung suchte. Er ftarb unverheirathet, 41 Jahre alt in Carlabad am 12. August 1878. Der Chef bes Generalstabs ber preußischen Armee, General=Keldmarschall Graf von Moltke, hat ihm einen ehrenvollen Nachruf gewidmet und feinen Berluft tief beklagt. — "Durch eine Reihe von Schriften über die Hauptmomente des letten Krieges, welche aus von ihm gehaltenen Bortragen entstanden sind, erweckte S. das Interesse für eine gerechte Beurtheilung dieser Zeit und die Lebendigkeit und Frische der Darstellung ist mit einer Bräcifion des Gedankenganges verbunden, daß man einen begeifterten Helbengefang vor fich zu haben glaubte und Raifer Wilhelm fich veranlagt jah, am Schluffe von Helmuths Vortrag über die Schlacht von Gravelotte in ergreisendster Weise selbst bas Wort zu nehmen". - Belmuths Schriften find : "Geschichte des 4. Magdeburgischen Infanterie-Regiments Rr. 27". 1869. — "Militärische Traditionen der Garnison Berg". 1870. — "Die Schlachten von Bionville und Mars la Tour". 1872. — "Die Garden am 18. Auguft 1870". 1873. — "Sedan". 1874. — "Drei Vorträge über die Schlacht bei St. Privat — Gravelotte". 1873. — "Geist und Form. Ein Wort über Truppen= führung und Truppenleitung". 1875. Hatte Antheil an der Ausarbeitung der bom preußischen Generalstabe herausgegebenen aussührlichen Geschichte des deutsch-französischen Krieges in den J. 1870 und 1871. F. Spehr.

Helft: Bartholomens van der H., Maler, geb. um 1612 in Amfterdam, gest. ebenda 1670. Von seinen Lebensschicksalen ist sast nichts bekannt. Scheltema, der in den Archiven Amsterdams vergebens nach seinem Geburtsschein sorschte, glaubt, daß er ein Sohn eines Severin v. d. H. aus Dordrecht sei, der sich am 22. April 1607 mit Altze Hendricz in Harlem verheirathete und daß er 710 Selft.

amischen 1611 und 1614 das Licht der Welt erblickte. Unser Künstler lebte fast ununterbrochen in seiner Vaterstadt; von seinem Lehrer in der Kunst ersahren wir nichts. Sandrart berichtet, daß er eine Constantia Reynst, ein schönes Mädchen, ehelichte, vielleicht aus der Familie Reynst, deren Cabinet durch mehrere verdienstvolle Stecher veröffentlicht wurde. Im Cabinet Six befand sich ein feines Bildchen, worauf sich der Künstler mit seiner Frau beim Dejeuner ab= gebilbet hat. Scheltema erzählt uns ferner, daß h. mit dem Maler helt Sto= tade die Lucasgilde in Amsterdam grundete, die am 21. October 1654 eröffnet wurde und daß er um die Mitte des Monats December 1670 gestorben ist. Wenn wir auch nur wenig aus seinem Leben miffen, besto mehr verfünden seine Runftwerfe die hohe Meisterschaft desselben. Wenn wir von ihm nichts weiter befäßen, als sein Hauptwerk, das Schühenmahl, im Reichsmuseum zu Umsterdam, das mit Recht mit Rembrandt's Rachtrunde den Ehrenplat dafelbft einnimmt, er ware derfelbe große Kunftler, als welcher er in den Kunftannalen verzeichnet Bei diesem Festmahl, das die Amsterdamer Bürgergarde ihrem Comman= banten Wits zur Feier des westphälischen Friedens bringt (gemalt 1648), zeigt sich S. eben jo groß als Historienmaler wie als Porträtist; in jeder der hier in Lebensgröße dargestellten 24 Personen spiegelt sich der Charafter der Zeit getreu Bu seinen übrigen hervorragenden Gemälden gehört auch die Berathschlagung der Bürgermeister, welchem Bogenschützen der Breis zuerkannt werden soll. Das Bild ift von 1657 und befindet sich in Paris. Jin J. 1845 wurde im Haag bei einer Auction ein zusammengerolltes Bild verkauft, das sich als ein vorzugliches Hauptwerk unseres Meisters documentirte, da es mit dem Namen und 1647 bezeichnet war; es stellt das Familienbild des D. Blaauw dar. Umsterdam befinden sich noch mehrere Bildnisse seiner Sand, so eines des Udmirals Egbert Meeuwiszoon Kortenaar, das Blooteling in einem fostbaren Stiche bervielfältigt hat, des Andries Bider, Burgermeifters von Amfterdam, des Admirals Mart van Res. Auch München, Wien, Braunichweig besiten fostbare Bilber von ihm; ein Mädchenporträt des lettgenannten Mujeums trägt die Jahresjahl 1651. Bon großer technischer Bollendung ift ein zweites Bilb berfelben Gallerie, Aniestud einer altlichen Dame, bei welcher ein fleines Madchen mit der Rinder= flapper steht. Seltener als Bildniffe tommen feine historischen Compositionen bor. So joll er eine "Benus mit dem Parisapiel" gemalt haben, unbekannt ift aber, wo fich das Bild jest befindet. Im Utrechter Stadtmuseum ift eine "Flucht nach Egypten", bezeichnet, vom J. 1660. Sein Eigenbildnig ift auch in Florenz, vom J. 1667; dann ist es auch von Blooteling in Schabkunft aus= geführt. Die Nachricht, welche Houbraken über das ausschweisende Leben unseres Künftlers bringt, wird wol ebenso ersunden sein, wie sich die Erzählung von der Liederlichteit des A. Brouwer als Mährchen entpuppte. Daß man ihn als Künstler stets hoch hielt, erhellt schon daraus, daß man ihn "Fenix van der Nederlantsche Portretschilders" nannte. Er zeigt in allen feinen Berten eine großartige Auffassung, eine getreue und boch geniale Wiedergabe ber Wirklichkeit; die Ausführung ift gediegen in seinen großen wie in seinen Kleinen Werten; in den ersteren ift die Behandlung breit, in letteren fein, immer aber auch in den Nebenwerten außerst fleißig durchgebildet. - Gin Sohn des Runftlers, Lode = wyd v. d. H., joll auch Maler gewesen sein, doch den Vater nicht erreicht haben. Bielleicht gibt ein Stich von Blooteling Kunde von seiner Thätigkeit; berselbe gibt das Porträt des Abmirals Stellingwerf und Lodewhat v. d. H. wird auf dem Blatte als der Maler bezeichnet.

Houbraken. — Aramm. — Scheltema (in Revue univ. 1857). — Weffely, Blooteling. Weffely.

Belt: Adolf S., † am 11. Sept. 1662; im Norden Deutschlauds einst viel genannt, weil er der einzige protestantische Prediger mar, den Tilly und Franz Wilhelm von Osnabrud nach dem Restitutionseditt in Stade und dem Bremischen duldeten, weil nur von feiner Nicolaifirche nachgewiesen werden konnte. daß fie vor dem Baffauer Vertrage einen lutherischen Paftor hatte. Er war am 13. Nov. 1592 in Stade geboren, fein Bater, ber Baftor Jacob S., ftarb 1605 an der Best. Nach dem Katholitenabzuge verjagte er mit Joh. Risler eine "Kinderlehre", welche die übrigen Paftoren, voran havemann, berwarien, speciell weil sie nicht gesragt waren, angeblich wegen der Lehre, obwol der Superintendent Sunnius fie fur rein erklarte; der Streit murde beiderfeits nicht fauber geführt, die Universitäten Rostod, Wittenberg, das hamburger Ministerium hineingezogen und h. am 23. October 1639 abgesett, worauf der garm erft recht logging. Er zog mit feiner Familie 1643 nach hamburg, war aber felbst in unruhigem Wanderleben begriffen, er starb in Altona. Seine spätere Hinneigung zu den Calvinisten erhellt schon daraus, daß seine Werke in Umiterbam und Rotterbam erichienen, in Amfterdam zumal die "Beschreibung von dem Gericht und der Erscheinung Chrifti, darin der Antichrift, der unter den Lutheranern ift, geoffenbaret wird"; jo gerieth er unter bie "Schwärmer".

J. H. Pratje, Leben 2c. Abolph Helt's, Stade 1754 (einseitig). (Pratje), Altes und Neues, X. S. 172. Bremen u. Verden, III., und Katechismusscheft. (daraus Rotermund, Gel. Hannob.). Starcke's Lübect. Kirchengeschichte (wo die Schreiben). Krause.

Selth: Raspar S. (ungarisch nennt er fich Heltai, b. i. Beltauer - Beltau. eine sächsische Gemeinde, 1 Meile sudlich von Hermannstadt), der erste Resor-mator von Klausenburg, das damals noch eine vorwiegend sächsische Stadt war, und erfte Buchdruder dort, ift felbst ein siebenburger Cachie von Geburt, indem er in seinem 1552 herausgegebenen (ungarischen) Dialog: "Bon ber gefährlichen Natur der Trunkenheit und Schwelgerei" die Nachficht seiner Leser anspricht, falls das Büchlein nicht rein ungarisch geschrieben sei; denn es sei wol befannt, "daß ich nach meiner Sprache ein Sachse bin und dieses bischen Ungarisch bor 16 Jahren gelernt habe." Sein Geburtsjahr ift, wie fein Geburtsort, nirgends angegeben; jenes dürfte jedoch um 1520 jallen, da er am 17. Febr. 1543 in Wittenberg immatriculirt erscheint. Nach seiner Rückfehr (1545?) berief ihn Rlausenburg zum Stadtpfarrer; hier führte er die Kirchenverbesserung durch und blieb der Gemeinde treu, als 1548 Biftrit ihn zu demfelben Amte berief. Denn "wir bedürfen feiner überaus", fchrieb ber Rath von Rlaufenburg hieher, "für den Unterricht und die Gründung der evangelischen Lehre, den wir mit fo großer Mühe für diefes Amt und diefen Dienst erwerben konnten" und S. selbst entichuldigt fich, weil er nicht tomme: "wider jo viel Bittens und Tleben, Klagens und Weinens und wider frischer Gewalt kann ich nicht." Auch den Ruf Kronstadts, das ihn 1557 zum zweiten Rachfolger Honterus' berief, wies er zurud. Neben der resormatorischen Thätigkeit Gelth's beruht seine Bedeutung darauf. daß er der Stadt Klausenburg die erste Buchdruckerei gegeben, die sowie seine Werke namentlich für die ungarische Litteratur überaus fördernd gewirkt hat. Das erfte darin erschienene Buch ist Luther's tleiner Katechismus in Octab (1550) mit jechs, je an der Spite der einzelnen hauptstücke stehenden, auf den Inhalt derfelben bezüglichen vortrefflichen Holzschnitten. Im jolgenden Jahr gab S. auch den deutschen Text, 1553 ben großen Katechismus ungarisch heraus. Das bedeutendste Werk seiner Presse wie seiner mitwirkenden lebersetzungskunft ift jedoch die Bibel in ungarischer Sprache, von der "der erste Theil", die fünf Bücher Mojis, übersett von ihm, dann von dem Klausenburger "ungarischen Prediger" Stephan Gyulai, dem Rlaufenburger "Schulmeifter" (Rector) Gregor 712 Şelth.

Bizafnai und Stephan Dzorai 1551 in Quart erschien. In demfelben Jahre gab er Jefus Sirach heraus, beffen Ueberfetung ihm Ungenannte von Tolna gu= gefchickt und die Stephan Gyulai neu durchgesehen hatte, 1552 die Salomonischen Schriften (beide in Octav), in demfelben Jahr "ber Bibel vierten Theil", die großen und kleinen Propheten enthaltend (Quart), 1560 "Die Pfalmen" (Octav), 1562 "Das Neue Testament" (Quart), 1565 schon in seinem Alter, wie er schreibt, den von ihm allein übersehten "zweiten Theil der Bibel" mit den Büchern Josua, der Richter, Ruth, Samuels und der Könige; zu den anderen Theilen des Alten Testamentes hat Zeit und Krast ihm nicht mehr gereicht. Bon den weiteren, von ihm und in feiner Druderei erschienenen ungarischen Werten find die bedeutenderen: "Hundert Fabeln", nach Aefop und Anderen bearbeitet (1565), "Das Reg" ober "Die spanische Jago" — az hispaniai vadassag — (1570), eine lebersehung von des Reginaldus Consalvius Buchlein über die spanische Inquisition, das für die fiebenburgische und ungarische Reformationsgeschichte ungemein werthvoll ist burch die Vorrede, in der H. die einzige ausführliche Nachricht vom Schäfburger Religionsgespräch binterlaffen hat, bas Johann Zapolya 1538 halten ließ; bann die "Hiftorischen Lieder" (historias enekes könyv) (1574), und die von H. mit Benützung des in Bonfin ent= haltenen Stoffes verfaßte "Chronit von den Thaten der Ungarn" (1575), auf daß diese "in ihrer eigenen Sprache die ruhmvollen Thaten ihrer Vorjahren lesen fonnen", ein Buch bon überaus tiefgebenbem Ginfluf auf ben ungarischen Nationalgeift; auch das "Berbozische Gesethuch" erschien 1572 in Helth's Presse, eine ungarische Uebersetzung besselben im Jahre vorher, eine ungarische Agende in zweiter Auflage 1559. Die erften Jahre befaß &. die Buchdruckerei gemeinschaftlich mit Georg Hoffgref und alle bort 1550-1552 erschienenen Werfe geben die beiden Ramen an; 1553 wird der Helth's allein genannt, von da an bis 1559 der Hoffgref's allein; die beiden Manner hatten fich, wie B. fagt, wegen der Unverträglichkeit des Genoffen getrennt; fechs Jahre fei er, nicht jum Rugen der Kirche, von dieser Arbeit forn geblieben. Erft in der zweiten Auflage der genannten Agende (1559) und von da weiter erscheint er, und zwar allein, wieder als Drucker. Auch die Pfarre in Klaufenburg legte H. 1556 nieder, in der Franz Davidis ihm folgte; 1557 unterschreibt er sich blos Senior der Mlaufenburger Gemeinde. Der Gegenfat ber fturmvollen Zeiten ift schwer in feine mildere Seele gefallen. Als in Klaufenburg bald die Abendmahlalehre der Schweizer die des Augsburgischen Bekenntnisses bekämpfte und noch schneller von den unitarischen Dogmen des Lälius und Fauftus Socinus durch Blandrata und Davidis verdrängt wurde, schwantte auch er. Schon die Vorrede jum zweiten Theil seiner Bibelausgabe (1565) ist voll Wehmuth; er ringt nach Einigkeit mit der Gemeinde, nach Frieden mit fich felbft, um furze Zeit darauf über die Undankbarfeit der Klausenburger und ihre Schmähschriften noch bitterer zu klagen und über ihre weisen Schmiede, die alle Wochen neue Meinungen und neue Neste am Baum des Glaubens schmieden. Und doch — in der zehntägigen Disputation, die 1568 vom 8. März an in Weißenburg von fächsischen und ungarischen Geistlichen gegen die "Neuerer" gehalten wurde, war er mit dem fächfischen Bischof Matthias Bebler unter ben Schiedsrichtern von Seiten "ber tatholischen Wahrheit", zwei Jahre später, in der neuen Auflage, die er 1570 in seiner Presse über jene Disputation veröffentlichte, sagte er sich von dieser "Wahrheit" seierlich los und dankte Blandrata und Davidis, daß sie seine Schwäche und Thorheit gedulbig jum reineren Lichte geführt. — S. ftarb 1574 oder 1575 während des Druckes seiner ungarischen Chronik; daß er, der deutsche Mann, mit in erster Reihe geholfen dem ungarischen Bolf die Bibel in feiner Muttersprache zu geben, dann daß er mit jener Chronik thatjächlich und erfolgHeltus. 713

reich die moderne ungarische Geschichtschreibung begonnen, ist sein unvergängliches Berdienst.

Horányi, Memoria Hungarorum et provincialium, scriptis editis notorum. Pars secunda, Viennae 1776. G. J. Haner, Scriptores rerum Hungaricarum et Transsilvanicarum, Viennae 1777. Joh. Seivert, Nachricht von Siebenb. Gelehrten, Pregburg 1785, mit Erganzungen wieder abgedruckt in Jof. Trausch, Schriftstellerlexikon der Siebenb. Deutschen, 2. Theil, Kronstadt 1870. Thorwächter in der Siebenb. Quartalschrift, Bd. II. (S. 270 ff.), Hermann= ftadt 1795. Fr. Toldy, A magyar nemzeti irodalmi története (Geschichte der ungarischen Nationallitteratur), Pest 1865; Derselbe, A magyar költészet törtenete (Geschichte der ungar. Dichtkunst), Best 1867; Derselbe, Magyar költök elete (Lebensbeschreibungen ungarischer Dichter), 1. Theil, Best 1870. K. Szabo, Az erdélyi könyvtárok régi magyar könyveiröl im "Erdély museum-egylet evkönyvei" (Bon den alten ungarischen Büchern der sieben= burgifchen Bibliothefen, in den Jahrbuchern des fiebenburgischen Mufeumsvereins), Bd. 5, Rlaufenburg 1871; Derfelbe, Regi magyar könyvtar (Alte ungarifche Bibliothet), ein eben unter der Preffe befindliches, in den Schriften der ungarischen Afademie erscheinendes Wert, beffen Aushängebogen der Berr Berfaffer mir fur diefe Arbeit guvortommend und freundlichft gur Berfügung ftellte. Neber Helth's Ginfluß auf die ungarische Geschichtschreibung A. Flegler in Sybel's hiftor. Zeitschr., Bb. 17 (München 1867), S. 356 ff.

G. D. Teutich.

Seltus: Georg S. (Selt, nicht Saltus ober Seld), verdienter Lehrer der akten Sprachen im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Geboren zu Vorheim (Forchheim) in Franken um das J. 1485, wurde er zuerst (1500) zugleich mit Jafob Michulus (Hamelmann, op. gen. hist. p. 327) in der Schule des 3. Murmellins zu Dunfter unterrichtet, ftudirte dann zu Leipzig, wo er mit Spalatin besonders H. v. d. Busch hörte und erwarb sich daselbst die Magister= wurde, war auch langere Zeit Lehrer ber Sochschule. Mit ausgezeichnetem Erfolge unterrichtete er die lateinische Sprache und zählte zu seinen eifrigsten Schülern den Joach. Camerarius (Brucker, Ehrentempel S. 90), der ihm später auch seine Ausgabe des Theokrit (Nürnb. 1530) dedicirte, Aesticampius, Sebast. Froschel und Casp. Cruciger. Zu Leipzig war es auch, wo H. bei der 1519 angestellten Disputation zwischen Luther und Ed gegen den letteren fich betheiligte. Ernesti hebt von ihm ruhmend hervor, dag er in Leipzig bei feinem öffentlichen sowol als privaten Unterrichte, zu welchem er sich der damals eben erschienenen Grammatit des J. Henrichmann bediente, einer fehr großen Strenge fich befleißigte und insonderheit seine Schüler anhielt, täglich einen Brief Cicero's auswendig zu lernen. Nach Unhalt berufen, unterrichtete er hier zuerft die Fürsten Georg und Joachim und hielt fpater in Deffau eine öffentliche Schule, die gahlreich besucht war. Sier ftarb er "in arce" in Gegenwart bes Fürsten Georg am 6. Marg 1545 in einem Alter von nahezu 60 Jahren. Wegen feiner Gelehrsamteit nicht nur, sondern auch seiner Rechtschaffenheit und Frömmigkeit von Luther und Melanchthon hochgeschätt (,,veritatis maximum amatorem" bezeichnet ihn Camerar in einem Briefe an den Fürsten) schrieb Melanchthon sein Epitaphium und Camerar sowie Joh. Gigas verfertigten auf seinen Tod lateinische und griechische Gedichte.

(Jo. Camerarius). Lutheri et Mel. ad Georgium Princ, Anhalt. de morte G. Helti epistolae, Lips. 1548. Jo. Aug. Ernesti, Opusc. orator. 1767, p. 62, 447, 449—450. Adami Vitae Theolog. (s. v. Georg. Princ, Anhalt.). Hamelmann a. a. D. 287, 1384.

714 Helvig.

Selvig: Amalie v. S. (nicht Bellvig oder Bellwig, wie der Name öfters im Biderspruch mit der von der Dichterin felbst gebrauchten Form geschrieben wird), geb. Freiin v. Imhof, eine der anmuthigften Erscheinungen des Weimarischen Musenhofes. Sie ward am 16. August 1776 in Weimar geboren. Ihr Nater, dem Solor=Stephansmühler Zweig der alten frantischen Kamilie ent= itammend, war früher Major bei ber Englisch=Oftindischen Compagnie gewesen, ihre Mutter, Quise geb. v. Schardt, war eine Schwester von Charlotte v. Stein. Bald nach Amaliens Geburt zogen die Eltern mit ihr nach dem väterlichen Familiengute Mörlach bei Rürnberg. Das ungewöhnlich begabte Kind entwickelte fich jehr früh, worauf Reisen der Eltern nach Frankreich, England und Holland fördernd einwirkten. Schon im achten Jahre sprach sie geläufig französisch und englisch. Rach dem Berkauf des Gutes Morlach fiedelten die Eltern gang nach Weimar über, Amalie aber tam nach Erlangen in eine Benfion, wo fie an ihrem awölften Geburtstage den Tod des Baters erfahren follte. Seit 1790 lebte fie bann wieder bei der Mutter in Weimar, wo fie ihr Zeichentalent unter Meyers Leitung entwickelte und im Hause ihres Oheims b. Stein, bald auch im Schillerichen Saufe in Jena, dem ihre Mutter befreundet war, mit den hervorragenden Männern des Weimarischen Kreises bekannt ward. Mit Gijer verwerthete fie jo reiche Anregungen; felbst das Griechische erlernte sie noch fo weit, um ben homer in ber Ursprache zu lesen. Schiller wurde durch ein Masten= gedicht Amaliens an die Herzogin auf ihr poetisches Talent aufmerksam und er wie Goethe, den fie "erft als ein höchft schones Kind, fpater als ein vorzugliches Talent" anzog (Tag= und Jahreshefte 1799) ermuthigten fie zu ernfteren Ber= suchen. Doch meinte Schiller (Brief an Goethe vom 17. Aug. 1797), fie fei nicht durch das Herz, sondern nur durch die Phantasie zur Poesie gekommen und werbe ihr Leben lang nur damit fpielen. Sie gab um diefe Zeit ben beiden Dichtern zu manchen ihrer wichtigen Betrachtungen über die Ratur des Dilettantismus Anlag. Gleichwol mar namentlich Goethe mit den Gedichten, die fie, jedoch unter der Bedingung der Anonymität, für den Mufenalmanach beifteuerte, wohl zufrieden. "Die Imhof", schreibt er am 14. und 21. Juli 1797 an Meyer, "entwickelt ein recht schönes poetisches Talent; sie hat einige allerliebste Sachen jum Almanach gegeben. . . Man merkt ihren Productionen fehr deutlich die soliden Ginfichten in eine andere Runft (d. h. in die Malerei) an." Im VIII. und X. Stud der Horen von 1797 erschien ihr Gedicht "Abdallah und Balfora" in 6 Gefängen und 2 kleinere Dichtungen, andere (unter den Chiffern A. und F.) in den Mufenalmanachen von 1798 und 1799, darunter "Mein Traum" und "die Freuden der Gegenwart" mit Zumfteegichen Compositionen (Schiller-Cotta S. 244 Anm. 5). Jest war es umgefehrt Schiller, der zuerst Goethe auf ein neues größeres episches Gedicht von ihr, "die Schwestern von Lesbos" ausmerksam machte und Goethe entschloß sich, obwol unter ber Arbeit am Erfolg manchmal verzweiselnd, durch seinen Rath und seine Anweisung dem Werke "der lieben fleinen Freundin" zu höherer Vollendung zu verhelfen. (Bgl. den Schiller= Goetheschen Briefwechsel vom 19. Marg bis 21. August 1799.) "Das Wert", ichreibt Goethe, "ift wie eine bronzene Statue, artig gedacht und gut modellirt, wobei aber der Gug verfagt hat." Gleichwol ward dem fleinen Epos verdiente Anerkennung zu Theil, als es 1800 im Musenalmanach erschien. Schon 1801 jolgte eine neue Auflage (die neueste 1833). — Die Dichterin ward um diese Beit zur Sofdame der Bergogin Louise ernannt. Wol überscharf genrtheilt ift es, wenn ihre Tante, Frau v. Stein (Dünger, Charl. v. Stein II. 131) damals von ihr schrieb: "Sie hat in Wilhelmsthal einige hubsche Gedichte gemacht, aber fie ist so in sich felbst verliebt, daß es Ginem zum Efel ift und macht sich damit lächerlich." - 1802 lernte Amalie den Schwedischen Oberft und General=

inspector der Artillerie v. Helvig kennen, der von einer Reise durch die Türkei, Griechenland und Italien rudtehrend, Weimar besuchte. 1803 mit ihm verheirathet, jolgte fie ihm (nach dem Tode ihrer Mutter und ihres Bruders) mit ihren zwei jüngeren Schwestern nach Stockholm. Das dortige Klima zwang sie jedoch, 1810 mit ihren 3 Kindern nach Deutschland zurückzukehren und fie lebte nun, eifrig mit dem Studium der alten deutschen Runft beschäftigt, in Beibel-Als ihr Gemahl fie 1812 hier besuchte, ward er auf Napoleons Befehl verhaftet und nach Mainz transportirt, doch gelang es der Gattin, durch die Großherzogin Stephanie seine Befreiung zu erwirten. Nach Abtretung Pommerns an Preußen trat auch ihr Gatte in preußische Dienste über, aus beneu er 1826 als Generallieutenant schied. Seit 1815 lebte sie daher meistens in Berlin, vorübergehend auch in Dresden. — Außer den erwähnten Werken erschienen von ihr die "Dramatischen Idhulen"; "Die Schwestern auf Corchra" und "Die Tageszeiten" 1812; "Taschenbuch der Sagen und Legenden", 2 Jahrgänge 1812 und 1817 mit de la Motte Fouqué; "Die Sage vom Wolfsbrunnen" 1814; der Roman "Helene von Tournon" 1826; "Sammlung von Gedichten zum Besteh der unglücklichen Wittwen und Waisen in Griechenland" 1826. Den dauernoften Ramen aber hat sich die Dichterin durch ihre Uebertragung von "Tegnérs Frithjojsjage" gemacht, die sich als classisches llebersetungswerk eingebürgert hat. Die erste Ausgabe erschien bei Cotta 1826, die zweite 1832, beibe groß 80; dann folgten 4 Miniaturausgaben 1844, 1851, 1853, 1856, eine Taschenausgabe in der deutschen Bolfsbibliothek 1862 und soeben (1879) in sehr gierlicher Ausstattung die achte Auflage. — Sie starb in Berlin am 17. December 1831.

Bgl. nebst den oben angedeuteten Quellen Döring bei Ersch und Eruber II. 16 S. 305 ff. v. Liliencron.

Selviging: Andreas S. (Selwig), beutscher Sprachforscher zu Anfang des 17. Jahrh. Sein Geburtsjahr ist unbekannt und auch über seinen Lebens= gang besigen wir nur sehr spärliche von Hand zu Sand überlieferte Nachrichten. Gebürtig aus Friedland in Medlenburg, betleidete er fpater die Stelle eines Conrectors zuerst an der Schule zu Salzwedel, dann zu Friedland, hierauf zu Greifswalde, wurde dann Rector zu Berlin und zulett zu Stralfund. Sein Todesjahr ift der 19. Nov. 1643. Unter feinen Schriften ift die wichtigfte und auch jest noch nicht veraltete: "Origines dictionum germanicarum." Hannover 1620. Das Werkchen ist das älteste in der germanischen Philologie, welches jum erstenmal mit der deutschen Etymologie eingehend sich beschäftigt und ent= hält, weil der Berjaffer nach der Gepflogenheit der damaligen Zeit sich auch die Mühe gab, die deutschen Wörter aus der lateinischen, griechischen und bebräischen Sprache abzuleiten, neben vielem Verjehlten doch auch eine große Reihe fehr gelungener Derivationen und wohlgetroffener Gedanken und Ausführungen. Auch für das fprichwörtliche Gebiet ift die Schrift nicht gang werthlos. Unter feinen übrigen Schriften werden angeführt: "Anti-Christus Romanus" und ein "Carmen de homine christiano".

Jselin, Universal-Lexicon XII, 1327—28. Witte, Diarium biograph, ad ann. 1643. Raumer, German. Philologie S. 87. Scheller, Bücherkunde ber sassischen Sprache S. 309.

Holwig: Christoph H. (Helvicus), neben Ratichius in den Ansängen des 17. Jahrhunderts der sür eine durchgreisende Resorm des Unterrichtswesens thätigste Mann, geb. den 26. December 1581 zu Sprendlingen, einem Dorse des hessensdurftädtischen Landes, † zu Gießen den 10. September 1617. Reich begabt wurde er von seinem Vater, dem Pfarrer des Geburtsorts, srüh zu eiserigem Lernen angeseitet. Er machte dann seine Studien in Franksurt und Marburg, wurde im Alter von 14 Jahren bereits Baccasaureus, im Alter von

716 Helwig.

18 Jahren Magister, wie er benn als Knabe schon eine seltene Kertiakeit in lateinischer und griechischer Versification an den Tag gelegt, bald auch durch eine ungewöhnliche Bekanntschaft mit dem Hebräischen Ausmerksamkeit erregt hatte. Seit 1601 unterrichtete er an der Universität Marburg im Griechischen und Lateinischen, wie in der Philosophie, und trieb zugleich medicinische Studien. 1605 wurde er vom Landgrafen Ludwig V. an die vor Kurzem im Gegenfaße zu Marburg gegründete Universität Gießen als Profesjor des Bebräischen und Briechischen berusen, 1610 Projessor der Theologie geworden, erhielt er auch den theologischen Doctorhut. Außer einer 1608 erschienenen "Poetica" veröffentlichte er 1610 die kleine Schrift "De ratione conficiendi facile et artificiose graeca carmina", worin er in anziehender Weise die Grundsähe der Behandlung darlegt. Es solgte 1613 das "Compendium hebraeae grammaticae", hervorgegangen aus dem Unterrichte, welchen er den Söhnen Bolycarp Lyfer's ertheilt hatte. Die um dieselbe Zeit erschienenen "Familiaria colloquia" (noch 1646 zu Marburg in fünfter Auflage wiederholt und 1687 zu Rürnberg noch einmal herausgegeben) brachten eine Zusammenstellung aus den verwandten Büchern von Crasmus, Bives u. A. Für den geschichtlichen Unterricht waren bestimmt: "Synopsis historiae universalis" (1612), welche durch Konrad Bach= mann 1618 auch eine deutsche Bearbeitung erfuhr, und "Theatrum historicum s. Chronologiae systema novum" (1616), in verfürzter deutscher Bearbeitung 1618 und vollständig noch 1666 wieder erschienen. In allen diesen Schriften ift S. besonders auf Bereinfachung und Uebersichtlichkeit bedacht, und die tabellarische Form kommt zu entschiedener Anwendung. Die "Panegyris super obitum Rudolfi II imp." (1612) war nicht bloge Prunkrede, fondern fie galt einem Fürsten, der durch Ertheilung von Privilegien der neuen Universität besonders gnädig sich erwiesen hatte. — In eben diefer Zeit war ce nun, wo H. in jene Berbindung mit Wolfgang Ratichius trat, die an Hoffnungen und an Enttäuschungen so reich sein sollte. Der mit der umfaffendsten Reform sich tragende Ratichius traf mit H. zum ersten Male im Sommer 1612 zu Giegen zusammen, wo zugleich die Professoren Menterus und Jungius seinen Entwürsen und Vorarbeiten lebhafte Theilnahme zuwandten. S. scheint damals mit befonderer Freude den Gedanken, Luther's Bibelübersetung einer Revision ju unterziehen, erfaßt und die Aussicht, daß durch die neue Lehrkunft jedem Chriften das Lefen der Bibel in der Arfprache fehr erleichtert werden konnte, gang in llebereinstimmung mit feinen bisher ichon genährten bidactischen Bestrebungen gefunden zu haben. Nach Berhandlungen mit einigen Professoren zu Jena, die auf Betrieb der Herzogin Dorothea Maria von Weimar in Ersurt stattfanden, ging dann S. mit Jungius, einem Auftrage des Landgrafen Ludwig V. entsprechend, im August 1613 nach Franksurt, um hier längere Zeit das Werk der neuen Lehrkunst mit Ratichius zu fördern. Obwol nun aber auch aus Pommern, Medlenburg, Schwarzburg, Augsburg Gelehrte herbeitamen, um mit dem seltsamen Didactiter in Verbindung zu treten, so wollte die Sache doch nicht vorwärts gehen, und Ratichius strebte bald ungeduldig hinweg. Dies hinderte indeß die beiden Professoren aus Gießen nicht, ihrerseits die Aussuhrung mit hochstem Ernste zu betreiben, wobei S. feinen ganzen Fleiß auf das Bebräische und Chaldaische, Jungius auf die Mathematik, Physik, Aftronomie, Dialectif und Rhetorit richtete. Als gegen Ende des September die Compendien der deutschen, griechischen, lateinischen und hebräischen Grammatik fertig waren, da zeigte sich, daß H. mit besonderer Ausdauer gearbeitet hatte. Und bereits im October erschien von den beiden Gießenern der "Kurze Bericht von der Di= dactica oder Lehrkunst Wolfg. Ratichii", der in der Hauptsache wol auf H. zurückzusühren war. Der Bericht wurde hieraus an die bekanntesten Gelehrten,

Helwig. 717

sowie an die theologischen Kacultäten in Wittenberg und Rostock gesendet, und wieder war es vorzugsweise S., der in den Zuschriften um Empsehlung der Sache bei Fürsten und Obrigkeiten und um litterarische Mitarbeit dringend bat. Um Weihnachten kam dann noch ein "Nachbericht" heraus. Als nun Katichius 1614 nach Augsburg sich gewendet hatte, solgten ihm H. und Jungius auch borthin, und junachst regte fich auf allen Seiten Theilnahme für die neue Lehr= funft, in Augsburg felbft aber wandte David Bofchel ber Sache die großte Aufmertfamteit ju. Freilich regten fich bann in der Stadt auch Migtrauen und Spott gegen den Neuerer, und ärgerliche Rachrichten von außen wirtten ftorend ein; indeß erbat sich S. von feinem Landgrafen verlängerten Urlaub und ordnete fich dem eigenwilligen, argwöhnischen, gurudhaltenden Didactifer fo lange als möglich unter, obwol er ihm in wissenschaftlicher Tüchtigkeit unftreitig überlegen war. Da fam es endlich doch jum Bruche. In derfelben Zeit, wo der Senat von Augsburg, ohne Kücksicht auf unleugbare Erfolge der neuen Methode, seine Abneigung aussprach, mit Katichius weiter sich einzulassen, trennten fich auch die Giegener von ihm, erft B., bann Jungius. Der Erftere zog hierauf, wahrscheinlich im April, nach Ulm; Bersuche, ihn mit Ratichius auszuföhnen, miglangen, und nur bagu berftand er fich, ben Scandal, der burch Beröffentlichung ber Gründe zur Trennung mahrscheinlich entstehen würde, zu Richtsdestoweniger tam es bald ju leidenschaftlichen Erflärungen von beiden Seiten. Ratichius und die ihm treu gebliebenen Freunde marfen bem Professor von Gießen Treulofigfeit bor, ber, sobalb er bie Geheimniffe ber Didactik kennen gelernt habe, darauf bedacht gewesen sei, ihre Früchte sich au-zueignen und den Ruhm der Erfindung davon zu tragen; H. dagegen beklagte sich darüber, daß Ratichius allein den Meifter und Herrn spielen wolle, das Berfprechen, fich gang ju entdecken, nicht gehalten habe, vielmehr über die erftrebten Ziele in Unklarheit laffe, überdies aber gegen alle Theologen voll "Beifigteit" fei, fortwährend auf Fürsten und Obrigfeiten schmähe, daß somit auch der bon ihm gegebene Revers hinfällig geworden. Leugnen läßt fich nun faum, daß auch S. die Grenze der Billigkeit weit überschritten hat und nicht ohne Reigung gewesen ist, ein selbständiges Berdienft in Bezug auf die neue Lehrart für fich in Anspruch zu nehmen, was den ohnehin migtrauischen Didactiter tief franken mußte; aber auf die Dauer konnte in der That ein fo talentvoller und gelehrter Mann wie S. in Unterordnung unter Ratichius nicht bleiben. Wie bann doch Jungius, bon Augsburg geschieden, namentlich in Lubeck seine bidactischen Bestrebungen zunächst noch fortsehte, so hat auch S. in seiner Weise nach gleicher Richtung weiter gearbeitet. Beide blieben in freundschaftlicher Berbindung mit einander. Jungius hat freilich bald, verstimmt durch die Theilnahmelofigteit, auf welche er in Lubect ftieß, feine didactischen Berfuche gang eingestellt; dagegen sicherte sich S. befonders beim Unterrichte im Bebraischen und Chalbaifchen glanzende Erfolge, und die Thatfache, daß feine Studenten in diefen Sprachen fertig disputiren lernten, brachte feine Widersacher an der Uni= versität zum Schweigen. Allein schon im Spätsommer 1617 starb er. Auf seiner Grabschrift war er als novae didacticae auctor et informator felicissimus bezeichnet. Die erst nach seinem Tode erschienenen und dem Landgrafen Georg bedicirten "Libri didactici, grammaticae universalis, latinae, graecae, hebraicae, chaldaicae, una cum generalis didacticae delineatione" enthalten in ben allgemeinen Bemerkungen fehr berftandige Grundfage über Methobit, und als einen flaren, das Wesentliche und Unwesentliche mit sicherer Hand scheidenden und bei durchaus tabellarischer Behandlung das Lernen vielsach erleichternden Methoditer zeigen ihn auch die speciellen Aussithrungen. In deutscher Sprache erschien ebenjalls 1619 das Buch "Sprachfünfte: 1. allgemeine, 2. lateinische, 3. he= bräifche", wobei er die Ausbildung einer deutschen Terminologie nicht ohne Ruhnheit versucht hat. Seine Arbeiten für historischen Unterricht haben mit ben 1618 erichienenen Schriften einen Abschluß gefunden: "Chronologia universalis", herausgegeben von Steuber, "Chronica oder Allgemeine Siftorien der Geschichte", bearbeitet von Bachmann, "Teutsche Chronologie, d. i. Zeit-Register und Siftorien-Ordnung", beforgt von feiner Witme. - Wiefern S. feinem Schwiegerfohne, dem berühmten Balthafar Schuppius, ju beffen pabagogischen Reformgedanken Unregung gegeben, ift nicht hier zu erörtern. Im J. 1639 ließ Schuppius bie "Chronologia universalis" in neuer Auflage erscheinen.

Ueber H. f. Guhrauer, Joachim Jungius und ffein Zeitalter (1850), 14 f., 23 ff., 220 ff., 226 f., Gideon Bogt, Das Leben und die padagogi= ichen Bestrebungen des Wolfg. Rat. (1876), und Störl, Wolfg. Ratte (Ratichjus), ein Beitrag jur Gesch. ber Badagogit bes XVII. Jahrhunderts

(1876). Außerdem R. v. Raumer's Gesch. der Bädagogik, II.

S. Rämmel.

Selwig: Jofef S., geboren zu Wien im J. 1730, war feit 1757 an ber taiserlichen Hosbibliothet, seit 1768 am geheimen Haus-, Hoj- und Staatsarchive als Ranglift, fpater als Official angestellt. Gin geschickter und emfiger Beamter, auch Zeichner und Aupferftecher, ein überaus fleißiger und gewiffenhafter Diplomatiter und Geschichtsforscher, hat er sich namentlich durch seine "Zeitrechnung Bu Erörterung der Daten in Urtunden für Deutschland", mit einer Borrede von Michel Jgnaz Schmidt (Wien 1787, Fol.), bekannt und verdient gemacht. Sein "Berfuch zur Bestimmung des noch immer unbestimmt gebliebenen Erwählungs= und Krönungstags Siegmunds, Ungarischen, Kömischen, Böhaimi= ichen Königs und Raifers" ift in J. G. Meufel's Bentragen zur Erweiterung ber Geschichtskunde, 2. Theil (Wien 1782) S. 79-94, abgedruckt. Er ftarb am 4. November 1799.

Nach Acten des k. u. k. Haus=, Hof= und Staatsarchivs in Wien und Wurzbach's Biogr. Leg., 8. Theil (Wien 1862) Seite 297.

Belwig: Martin S., Schulmann und Geograph, geboren in Reiffe den 5. November 1516, † den 26. Januar 1574, Schüler Trogendorf's, hatte in Wittenberg studirt und sich dort den Grad eines Magisters erworben. Nach seiner Rücktehr nach Schlefien stand er seit 1552 dem Magdalenaum in Breslau als Rector vor. Ebenso tüchtig in Mathematik und Geographie wie in classischen Sprachen, gab er 1561 eine von ihm entworsene "Tabula geographica sive mappa Silesiae", die erste Landkarte von Schlesien, heraus. Sie fand solchen Beifall und wurde so bewundert, daß Caspar Pencer in Wittenberg sie den Studenten in einem Programme angelegentlich empfahl und Abraham Dertel sie seinem Theatro orbis terrarum, Antwerpiae 1577, einverleibte.

Henelii Silesiagr. ren. I. c. VII. p. 359. Kols Jahrb. der Stadt Brest. IV. S. 20 u. 72. Ehrhardt, Presbyterol., I. S. 106.

Schimmelpfennig.

Helwing: Christian Friedrich S. wurde am 19. Januar 1725 gu Coalin in hinterpommern geboren, wo fein Bater Brauer und Kaufmann war. In der Schule seiner Vaterstadt erhielt er seinen ersten Unterricht unter Leitung der Rectoren Birkholz und Junken, dann fette er seine Schulftudien zu Stolpe unter Rector Kühne fort. 1743 vor den Werbern nach Halle entflohen, studirte er hier 3 Jahre in den theologischen, exegetischen und philologischen Wiffenschaften bei Baumgarten, Knapp und Michaelis, in der Philosophie und schönen Litteratur bei Meier, in der Mathematit und Physit bei Krüger und in der Geschichte bei Wideburg. Dann nahm er eine Hosmeisterstelle bei dem herrn v. Dergen zu Blumenow im Medlenburgischen an, um seinem Baterlande und Hemert. 719

feinem damals noch lebenden Bater näher ju fein. Seinen Zögling begleitete er auf die Schule nach Lemgo. Da ingwischen fein Bater geftorben mar, ließ sich S. 1747 in Salle zur Fortsetzung seiner Studien nieder und nahm 1748 eine Correctorstelle in der Gebauer'schen Buchdruckerei an. 1749, jum Rector an das Chmnafium zu Lemgo berufen, trat er fein neues Amt am 4. Septbr. mit dem Programm "De iis, quae ad Laurentii Vallae vitam et fata pertinent" Durch seine 1755 erfolgte Berheirathung mit der einzigen Tochter des verstorbenen Buchhändlers Joh. Heinrich Meyer in Lemgo wurde er allmählich in die Geschäfte der Buchhandlung und Buchdruckerei verwickelt. Die zunehmende Schwächlichkeit seiner Schwiegermutter veranlaßte ihn um Oftern 1757 sein Rectorat niederzulegen, welches mit dem Programme "Welches find die beften Schulen?" geschah. Durch seine Hallenfer Thatigfeit vorbereitet, fand er sich bald in die neue Aufgabe; mit Geift und Gewandheit wußte er beiden Anftalten rasch neuen Schwung und ausgebreitetere Wirksamteit zu geben. Spater taufte er noch die Förster'sche Buchhandlung zu Hannover und Pyrmont und legte auch in Duisburg eine Buchhandlung an. Er richtete sein Angenmerk besonders auf den Berlag und Druck von Ausgaben und Ueberfehungen griechischer und römischer Claffiter, Schulbucher und Bibelausgaben, die nach Art der Canfteini= ichen Bibelanftalt mit ftehender, befonders dazu gegoffener Schrift gedruckt murden. 1758 wählten ihn feine Mitburger jum Burgermeifter ber Stadt Lemgo; auch diesem neuen Beruf widmete er sich jo eifrig, daß er selbst neue Studien des römischen und des Landrechtes dafür nicht scheute. Während ber ruftig befämpften Nöthe des siebenjährigen Krieges erwarb er sich große Berdienste um Stadt und Land. Zum Danke bafür wurde er von feinem Landesherrn Simon August von Lippe-Detmold zum Rath ernannt und nach dem Tode dieses Fürsten (1785) wurde er von Seiten ber Städte jum Mitvormund für die Landesregierung gewählt, in welcher Eigenschaft er bis zum Regierungsantritt des Fürsten Leopold (1789) verblieb. Am 4. September 1799 konnte er mit den Seinen bas 50jährige Jubilaum feiner Lemgo'er Wirksamkeit feit bem Antritte des Rectorates begehen. Im selben Jahre bezog er noch, wie alljährlich, die Leipziger Messe. Doch war es das lette Mal: er entschlief am 2. Januar 1800. Seine kleinen Schriften (f. Meusel, Leg.) find meistens moralphilosophischen Inhaltes. Mit herm. Heldmann berfaßte er eine Uebersetzung der Juftinianischen Inftitutionen (1765) und gab seit 1775 die Lemgoische Litteraturbibliothet heraus, die 1781 mit dem 20. Bande schloß.

Vgl. Schlichtegroll, Netrolog auf das Jahr 1800, II. S. 308 u. ff. Haten's Geschichte der Stadt Cöslin. Meusching's Programm über die Versbindung der Rechtsgelehrsamkeit mit den schönen Wissenschaften bei dem Absterben des Herrn C. F. Helwing 2c., Lemgo 1800, 4°. Relchner.

Hemert: Antonius van H., am Anjange des 16. Jahrhunderts geboren, regulirter Kanonifer im Kloster Mariënhage bei Eindhoven, welches der Windesheimer Congregation angehörte. Nachdem er die Priesterweihe erhalten hatte, wurde ihm das Rectorat und die Seelsorge der Nonnen zu Soeterbeet übertragen, wo er etwa um 1560 starb. Er ist der Versasser einiger erbaulicher Schristen, welche den Geist der Mystif athmen: "Speculum persectionis, olim quidem Germanice editum vero recens latinitati donatum per A. Hemertium. Accessere meditationes septem ad singulas hebdomadae dies per eundem". (Antwerpen 1547). "Vertroostinghe in alle lyden en de tegenspoedt; een devoot ende seer troostelyck boexken voor alle bedroesde herten, bevesticht metter godliker Schristueren. Item noch Seven meditatiën op eleken dag van der weken" (1549), wesche Schrist er auch ins Lateinische übersetze. Aus dem dem Tauler irrthümslich zugeschriebenen Tractat "medulla animae" übersetze er: "Dat werch

der zielen oft van volcomenheyt aller deughden" (Antwerpen 1557 und 1634, Britisel 1607) und ist wahrscheinlich noch als Versasser anderer Schriften: "De evangelische lanterne, Antw. 1561" und "De XV psalmen von den eerw. vader Johannis, Bischop van Rochester" (Fischer), Antw. bei Plantinus 1561 und 1622, zu betrachten.

Paquot II p. 557, Glasius, Godgel. Nederl. und van der Aa, Biogr. Moorbenb. — ban Stee.

Bemeffen: Jan ban S. (Bemfen, Beemfen), niederländischer Maler, geboren um 1500 (jedoch wol eher etwas vorher als nachher) zu Saarlem, arbeitete daselbit, tam jedoch später nach Antwerpen. Wann, ift nicht ermittelt, ba im Bunftbuch der Malergilde fein Gintritt als Meister ausgelaffen wurde. Jedoch dürste er der Jan van Hemsich sein, der im J. 1535 einen Lehrjungen Machiel Hupsmans ausnahm. Im J. 1537 trat ein Jorge de Nicole bei Jan van Heemsen als Schüler ein und 1548 war Jan van Hemissen Decan der 3m 3. 1555 handhabte unfer Runftler noch die Palette; als jedoch Guicciardini 1566 seine Beschreibung der Niederlande herausgab, war er bereits tobt. Es ift mir nicht bekannt, ob datirte Bilber von hemeffen vor das 3. 1537 gurudweisen, das in der faiferlichen Galerie zu Wien ihm zugeschriebene Bildnig des Malers 3. van Mabuje in den besten Jahren (gestorben 1532) mußte eines der frühesten sein. Diefelbe Sammlung bewahrt noch andere Schöpfungen Bemeffens; auch München, Paris, Antwerpen u. a. D. zeigen diejelben auf. In der St. Jacobafirche zu Antwerpen befindet sich ein Hauptwerk von 5.: "Das Epitaph der Familie Roctor mit dem jungsten Gericht" — ein Aggregat von widerlich gerötheten Fleischmassen, wie sich ein Beurtheiler ausdrückt. Ban 5. gehörte gu ber fruhern Reihe jener nieberlandischen Siftorienmaler, die bie Einwirtung der italienischen Runft empfanden; van Mander drudt dies jo aus, der Künstler habe sich mehr der Antike als dem Modernen zugewendet. Freilich ift dies Antike weiter nichts als ein wenig erbauliches Erinnern an die Cinquecentisten; Schönheitssinn besaß van H. gar nicht, ebensowenig Sinn für stilvolle Composition: er war im Grunde denn doch Niederländer. Zwar modellirt er mit großer Gewissenhaftigkeit, aber seine Farbe ist von schwerem Grau und Braun, namentlich im Fleischton.

Katharina van Hemeffen, seine Tochter, heirathete einen Künstler, von dem man nur den Vornamen Christian kennt, derselbe war seiner Zeit berühmt als Musikus. Sie malte in Miniatur und Oel, begab sich nach Spanien und trat daselbst mit ihrem Mann in den Dienst der Königin von Ungarn. Otto Mündler sah von ihr ein reizendes Frauenporträt, kleiner als die Natur, von einer sehr sorgiältigen Aussührung und einem naiven Gesühl, bezeichnet Catharina Hemessen pingebat.

Hendel: Sigmund H., befannt durch eine vierstimmige Bearbeitung des ganzen Psalters auf deutsche Melodien, wie sie im Straßburger Eesangbuch, im Keuchenthal u. A. verzeichnet sind, welcher 1569 in Tübingen bei Ulrich Morharts Wittib erschien. (Exemplare besitzen die Königk. Vibliotheken zu Berlin und München.) In der Vorrede, die von Lucas Osiander versaßt ist, heißt es über den Componisten: "So hat hochgedacht unsers gnedigen Fürsten und Herrn (nämlich Herzog Christoph's von Württemberg) Christlicher milter gedächtnüß gewesner Capellmeister, ein künstlicher Componist und Singer, Sigmund Hemmel seliger, auf alle Psalmen Davids, wie die in teutsche Gesang versasset, gute, liebliche und herrliche Compositiones versertigt". Die vierstimmige Bearbeitung verdient mit vollem Recht obige Bezeichnung und noch heute ist man erstaunt über den kunstvollen und dabei wohlklingenden Sah. 151 Tonsähe, von denen einer wie der andere mit derselben Sorgsalt ausgearbeitet sind, erregen in der

That unsere Bewunderung. Der Gesanglehrer Prof. Teschner in Berlin besitht eine selbst angesertigte Partitur von dem in Stimmbüchern erschienenen Originalwerke. R. Eitner.

Semmer: Johann Jacob S., Meteorolog und deutscher Sprachsorscher, wurde 1733 (Tag und Monat find nicht bekannt) zu Horbach in der Herrschaft Landstuhl in der Pfalz geboren, wo fein Bater ein armer Bauersmann mar. Rachdem er brei Jahre lang fummerlich die lateinische Schule zu Kaiferslautern besucht hatte, entzog er sich dem Zwange, gleichfalls Bauer zu werden, durch eine heimliche Flucht nach Coln, wo es ihm gelang, in dem Jefuiten-Collegium Aufnahme und Unterricht und balb barauf auch eine Hauslehrerstelle bei ben Söhnen des böhmischen Patriciers a Queita zu erhalten. Er ftudierte hierauf in diefer Stadt anfangs Philosophie und Mathematit und, nachdem er in den Jesuitenorden eingetreten war, Theologie. Aus diesem Orden trat er jedoch bald wieder aus, wurde Informator in der altadeligen schwäbischen Familie Sturmfeder, bis ihm, nachdem er inzwischen eine Pfarrei des Deutschherrenord ens ausgeschlagen hatte, am 1. Febr. 1760 bie Stelle eines Churpfalgischen Hofcaplans übertragen ward. Im J. 1767 wurde er außerordentliches, 1768 ordentliches Mitglied der pfälzischen Academie ber Wiffenschaften "Theodoro-Palatina", erhielt 1776 die Stelle eines geiftlichen Rathes und die eines Auffebers des physitalischen Cabinets und starb in diesen Nemtern, sowie als Stiftsherr zu heinsburg und Mitglied der landwirthschaftl. Gesellschaft zu Kaiserslautern, auch mit dem Titel eines geheimen Sofraths des Herzogs von Zweibruden, Karl August und des polnischen Königs Stanislaus, zu Mannheim am 3. Mai 1790. Hemmers meteorologische Untersuchungen, die er in seinem großen Werke: "Ephemerides Societ. Palatinae" in acht Bänden (1781—1788) veröffentlichte, fanden zu ihrer Zeit durch gang Europa den größten Beifall und wohlberdientefte Aufnahme, wie er auch in der Churpfalz der erfte war, der durch Lehre und Beispiel die Rüglichkeit der Bligableiter veranschaulichte. Auch als deutscher Sprachsorscher ("Abhandlung über die deutsche Sprache" 1769; "deutsche Sprachlehre für die Pfalz" 1775 u. a. ähnliche Schriften) zeichnete er sich durch gründliche Kenntnisse und eigenes Nachdenken aus, wenn auch die feitherigen Forschungen auf diesem Gebiete seine Arbeiten überholt haben. Außer= bem ift er Berfasser vieler anderweitiger Abhandlungen in den Commentaren ber genannten Atademie.

Acta Acad. Theod.-Palat. VII, 11—17. Büttinghausen, Beiträge zu pfälz. Geschichte. I, 196.

Semmerlin: Felix S., hervorragender Kirchenpolitiker des 15. Jahrh. --5. ift 1389 aus angesehenem Burgergeschlechte in Zurich geboren und erhielt seine erste Bildung an der Stiftsschule daselbst, wohl unter der besonderen Leitung seines bejahrten Berwandten, des Chorherrn Friedrich S. Schon in seinem 23. Jahre (1412) wurde H. Chorherr am Stifte der Baterstadt und nicht lange nachher (vor 1418) am St. Mauritiusstifte in Zofingen. S. muß damals ichon die Subdiaconsweihe empfangen haben. Da es laut einem Statute von 1368 den Chorherren von Zürich gestattet war, sich mährend der Dauer von sieben Jahren, mit Beziehung ihrer Einkunfte, an einer hohen Schule für Theologie und canonisches Recht auszubilben, benütte der wissenseifrige junge Mann die gunftigen Berhaltniffe und begab fich 1413 zum Studium der firchlichen Rechte an die berühmte Universität Bologna. Doch blieb er nicht lange daselbst. Mls 1414 das Concil von Constang jur Beilegung des Schisma's der drei Papste und zur Resorm der Kirche an Haupt und Gliedern eröffnet wurde, nahm der Züricher Chorherr im Sinne Gersons und der Guhrer der Barifer Hochschule, eifrig Antheil baran. Wir finden ihn in Conftang als apostolischen

Rotar und Sachwalter in tirchlichen Geschäften, namentlich bes Rathes von Bugern. S. scheint bis jum Schluge des Concils in Conftang thatig gewesen zu sein. Jedensalls übten die Verhandlungen desselben auf den eifrigen jungen Clerifer einen tiesen Einfluß und blieben die daselbst dominirenden Grundsätze maggebend für fein ganges Leben. - Es folgte nun eine Zeit reicher, ungestörter Thatigfeit. Bunachst vollendete S. feine Studien an den Universitäten Erfurt und Bologna; an ersterer erlangte er das Baccalaureat, an letterer 1424 die Doctorwurde des canonischen Rechtes. Von Bologna ging er auch nach Rom, wo er am Soje Marting V. mehrjach Gunftbezeugungen erhielt. Seine Studien= zeit war aber biters durch Reisen in die Beimath und durch amtliche Geschäfte unterbrochen. So trat er namentlich als Propft am St. Ursusstifte in Solothurn, welche Würde ihm 1421 zu theil ward, mit reformatorischer Thätigkeit auf. Er ordnete die öconomischen Berhaltniffe, nothigte den Rath ber Reichs-. stadt zur Anerkennung der Stiftsrechte und versaßte neue Statuten, die auf würdigen Gottesdienft, fleißige Besorgung der Rangel und Sittenftrenge bringen und von den Beamten des Stiftes ernfte Pflichterfüllung fordern, die ingbesondere auch für Schule und Bibliothet forgen. Dann finden wir ihn mit ernften theologischen Studien beschäftigt, offenbar jur Erlangung ber Priefterweihe, und am St. Urfustage, am Patronsfeste seiner Stiftstirche, 1430 feiert er fein erftes Sochamt, eine Propftthat, auf die er fich, gegenüber ben Gebrechen feiner Zeit, viel zu gut thut. In den nächstfolgenden Jahren ift B. von den allgemeinen firchlichen Berhältniffen gang in Unspruch genommen. Im Jahre 1431 wurde das allgemeine Concil von Bafel eröffnet. Der begeisterte Reformfreund hatte als Propit von Solothurn, als Doctor der geistlichen Rechte in der Versammlung eine nicht unwichtige Stellung einzunehmen und nahm auch 1432-1435 an Borberathungen zu den allgemeinen Sitzungen und an verschiedenen Congregationen, jo auch an den Berhandlungen mit den huffitischen Abgeordneten theil und ward von Seite des Concils mit mehrjachen Aufträgen betraut. Allein feinem idealen Streben nach durchgreifenden Reformen im Leben ber Rirche widerstrebten die langwierigen, durch einseitige Tendenzstreitigkeiten gehemmten Berhandlungen, und bei seinem reizbaren Charakter zog er sich nach und nach verstimmt und verbittert zurnd. Doch was H. für die Zustände der gesammten Kirche nicht erreichen konnte, das strebte er zunächst jür die Collegiatstiste an, deren Mitglied er war. In Zofingen wurde ihm 1435 die Absassung neuer Statuten übertragen, und er führte ben Auftrag aus im Sinne und Geift feiner Solothurner Statuten, nur noch bestimmter im Charafter und würdevoll-wortreichen Stil der ftarter ausgebrägten Reformbeftrebungen. In Zurich bagegen, an welchem Stifte S. 1428 jum Cantor erhoben worden, fanden feine Reformen Widerstand, und als er am Neujahrstage 1439 eine öffentliche Anklageschrift gegen Propft und Chorherren richtete, in Form eines Briefes, den die Rirchenpatrone von Zurich wider die Sunder am Gottesdienste vom himmel ber er= laffen, bildete sich unter den jungeren Chorherren eine eigentliche Berschwörung, und ein gedungener Mörder verwundete den von einer amtlichen Reise von Conftang heimtehrenden Cantor fo ichwer, daß er mit den Sterbefacramenten berfeben wurde. Auch nach feiner Genefung dauerten die Zwistigkeiten mit den Chorherren und Caplanen fort. S. konnte und wollte nicht schweigen und redete und schrieb gegen seine Widersacher mit schonungsloser Schärfe. — Doch noch viel gefährlichere Feinde zog fich der nicht zu ermudende Rampfer zu. 3mischen seiner geliebten Vaterstadt Zürich und der schweizerischen Eidgenoffen= schaft war um den Besitz der Grafschaft Toggenburg eine Spaltung ausgebrochen, die bis zum Kriege führte. Das allein stehende Zurich schloß fich an das haus Defterreich an und ging mit dem deutschen Könige Friedrich III. ein Schutzund Trugbundnig ein. B. ftand mit all feiner Energie auf Geite feiner Bater= ftadt, trat in die Dienste des öfterreichischen Landvogtes Markgraf Wilhelm bon Sochberg und nennt fich felbft Hofcaplan des Bergogs Albrecht von Defterrreich und des Königs Friedrich, ja er begleitete den Letteren auf einer diplomatischen Reise durch die Schweiz und an das Concil von Bafel. hemmerling firchlicher Reformeifer ging in diefer Zeit gang im politischen Barteieifer für feine Baterstadt und für das öfterreichische Bundnig auf. Nicht nur wandte er sich mit Ronig Friedrich vom Bagler Concil und beffen Gegenpapft Felix V. ab, den er doch früher geseiert, sondern er schrieb auf Aufforderung des Herzogs Albrecht sein politisch-polemisches Buch, den Dialog "de Nobilitate et Rusticitate", in welchem er die Schweizer, die Feinde Zurichs und des Abels, als die wilbesten, entseklichsten Borden, als die Rabelsführer aller Emporung schilderte und ihnen alles mögliche Boje borwarf. Es mußte die Schrift, namentlich durch ihren Schluß, die zwei Mahnbriefe Rarls des Großen an feinen Rachfolger Friedrich III., Gottes Strafurtheil an den Schweizern vollständig zu vollziehen und ben Rrieg gegen bieselben energisch fortzuseben, als ein hagerfüllter Bersuch betrachtet werden, das von allen Seiten ersehnte, ums 3. 1450 bereits vollendete Kriedenswert freventlich zu ftören und aufs Reue zum wildeften Kriege zu entflammen. Die Erbitterung stieg durch amtliche Anklagen Hemmerlins gegen die schweizerischen Krieger, namentlich durch seine Aussagen gegen die Luzerner, die er als Beiligthumsschänder, Verräther und Mörder bezeichnete. Dazu beraubte sich der leidenschaftlich eifrige Mann der letzen Stützen, auf die er bei der drohenden Gefahr hatte rechnen konnen. Satte er früher schon in mehreren Schriften die Begharden und die fie ichugenden Franciscaner und Bapfte beftig angegriffen, fo wandte er fich nun in scharfer Polemit nicht nur wiederholt gegen den Propft und die Stiftsherren in Burich, sondern auch gegen den papstlichen Legaten in Deutschland, den berühmten Cardinal Nifolaus von Cuja, gegen Papft Nifolaus V. und gegen den Bischof von Conftang, Beinrich von Bewen und beffen Generalvicar Gundelfinger, feinen ehemaligen Freund und Beschützer. Trot all feiner Angriffe wiegte fich B. in einer schwer zu begreifenden falschen Sicher= heit. Bald ift er in Solothurn, wo er die Propstei niederlegen will und das Pfarramt verwaltet, bald ift er in Zurich, zuruckgezogen mit eifrigen Studien sich beschäftigend. Und hier ereilte ihn auch die Rache seiner Feinde. wagte es S., einen Gesinnungsgenoffen, den Minderbruder Burfard Regenftorf, der wegen seiner seindseligen Reden gegen die Luzerner zu lebenstänglicher Rlosterhaft verurtheilt war, mit scharfen Worten zu vertheidigen. Da erhob fich in der Faftnacht 1454, bei einem Berfohnungsfeste der Schweizer mit den Burichern, ein Boltsauflauf gegen den gehaften Gegner. S. wurde in feinem Studierzimmer gesangen genommen und dem in Zürich anwesenden Generalvicar von Constanz überliefert. Diefer ließ ihn nach Constanz abführen in schwere Gefangenschaft. Rach vier Monaten, im Berhore, mußte sich S. wegen seiner freventlichen Beschuldigungen gegen seinen Bischof, gegen den papftlichen Stuhl, gegen die Eidgenoffen vertheidigen. Er that es mit männlicher Entschiedenheit und bescheidener Entschuldigung und bat mit Hinweisung auf sein gebrechliches Alter, ihm die schweren Retten abzunehmen und eine Bufluchtsstätte in einem Kloster anzuweisen. Allein erft gegen Ende des Jahres 1454 wurde B. im bischöflichen Sofe zu Conftang ber ftrenge Richterspruch eröffnet, er fei feiner Cantorftelle und feines Canonicates in Burich entfest und zu lebenslänglicher Bufe und Ginschliegung in einem Rlofter verurtheilt. Bur Bollziehung wurde er dem Rathe von Lugern übergeben, der ihn dem Wortlaut bes Urtheils ent= gegen in den zwei ersten Monaten in hartem Rerter bewahrte und dann zu milberer Saft in das Franciscanerklofter abführen ließ. Sier verlieren fich die

hemming.

letten Lebengipuren Bemmerling. Er fteht in Unterhandlung um die Abtauschung der Propstei Solothurn gegen die Psarrei Penthaz in der Waadt mit Chorherr Jacob Hüglin und es findet die Angelegenheit ihre Erledigung burch ein Breve Papit Caligt III. (19. Juni 1455). Er ist vielsach litterarisch thatig und schreibt seine Tractate "de exorcismis", "de credulitate demonibus adhibenda". "de emptione et venditione unius pro viginti", "de matrimonio", und es geht aus benfelben hervor, daß er wie am Gottesdienfte, fo an den gefelligen Frenden des Klosters theilnimmt. Ja, seine letten bekannten Schristen, das "registrum querelae" und der Tractat "de religiosis proprietariis praecepta domini praedicantibus" (1457), icheinen entgegen ber Annahme, es sei S. um diese Zeit in der Alosterhaft gestorben, eher anzudeuten, daß er dieselben nach wiedererlangter Freiheit verfaßt hat. S. ftirbt jedenfalls vor 1464, mahrichein= lich um 1460-1461, als Chorherr von Solothurn und Zofingen und Pfarrer von Penthag, vielleicht am letteren Orte unter bem Schute des ihm mohlwollenden Bijchofs von Laufanne, Georg von Saluzzo. - hemmerling Leben bietet ein charafteriftisches Bilb aus ber firchlich-politischen Bewegung bes 15. Jahrhunderts. Gin geiftig begabter, wiffenschaftlich gebildeter Mann, ein ehr= licher Charafter von rudfichtslofer Offenheit und fehr beweglichem Temperamente tritt begeistert für innere Reformen ber Rirche in die Schranten, verliert fich aber ins Kleinliche und in politische Parteiung, mühet sich im unablässigen Kampse ab und geht darin unter. Seine Schriften, Zeugnisse von seiner classischen, canonistischen und theologischen Belesenheit, behandeln Ginzelnsragen aus dem tirchlichen und politischen Leben seiner Zeit und personliche Erlebniffe und Kampfe und entbehren einer tiefgreifenden, großartigen Grundanschauung, gemahren aber mannigialtige Ginblide in die firchlich-politischen und Rulturguftanbe, jowie in die literarische Bewegung unmittelbar vor der Zeit der Resormation und des humanismus, von dem übrigens h. mit seinem nichts weniger als zierlichen Latein fehr absticht. Mehrere feiner Schriften, jo das "Passionale" und "Registrum querelae" find noch ungedrudt. Gine Sammlung feiner Schriften beforgte der bekannte humanist Sebastian Brant unter dem Titel: "Clarissimi viri Juriumque doctoris Felicis Hemmerlin, cantoris quondam Thuricensis, varie oblectationis opuscula et tractatus". Basileae 1497. Die ebenjalls von Brant besorgte Ausgabe: "Felicis Malleoli vulgo Hemmerlein, decretorum doctoris jure consultissimi, de Nobilitate et Rusticitate dialogus" ist ohne Jahr und Druckort. Auszüge enthält "Fel. Malleoli nonnulla ad historiam helveticam pertinentia" im "Thesaurus historiae helveticae". Tiguri 1738. Die Schrift "contra validos mendicantes" ift überfett unter bem Titel "bon den vermügenden bettelern" in den Translatzionen und Dütschungen von Nicolaus von Wyl, einem jüngern Freunde Hemmerlins, der in der Vorrede eine lebensvolle, dankbare Schilderung des verstorbenen Gönners und Freundes aibt. -

Dr. Balth. Reber, Felix Hemmerlin von Zürich. Neu nach den Quellen bearbeitet. Basel 1846. — F. Fiala, Dr. Felix Hemmerlin, als Propst des St. Ursenstiftes zu Solothurn. Solothurn 1857. — Fiala.

Henders bezog, wo er jüng Jahre hindurch als besonders bevorzugter Schüler Melanchtons studierte, während er Desenschen und Rossilbe wir glauben aber ihn wegen seines engen Zusammenhanges mit den Resormatoren nennen zu sollen. Sohn eines Landmannes, wurde er von einem Oheim, welcher Grobschmied war, erzogen und besuchte die Schulen zu Nhested, Nyefjöbing und Roestilde, worauf er (1533) die Universität Wittenberg bezog, wo er süns Jahre hindurch als besonders bevorzugter Schüler Melanchthons studierte, während er den Lebensunterhalt durch Abschreiben und

Unterrichten erwerben mußte. Rach Abgang von der Univerfität erhielt er auf Melanchthons Empsehlung eine Haustehrerstelle bei Olaus Nitolai in Malmö und hierauf 1543 den Lehrstuhl des Griechischen und Bebräischen an der Universität Ropenhagen, wo ihm 1544 auch die Dialectif und 1547 eine ordentliche Brojeffur der Theologie und bald hernach das Umt eines Vicetanglers übertragen wurde. Er war der Mittelpunkt der melanchthonischen Schule in Danemark und sowie er später nach bekannter Analogie den Beinamen Praeceptor Daniae erhielt, so war es auch feinem Ginfluge zuzuschreiben, dag ber Rönig von Danemart die Ginführung der Concordienformel nie guließ, fondern das jog. Corpus Philippicum als Richtschnur annahm. In seiner gemäßigten vermitteln= den Richtung und feinem Streben nach friedfertiger Gintracht fand er fich veranlaßt (6. April 1576), sein Glaubensbekenntniß zu formuliren, welches alle Streitigkeiten vermeiden follte. Aber eben darum konnte es auch nicht fehlen, daß er von strengeren Parteianhängern verdächtigt wurde und insbesondere waren es die damaligen Zänkereien über die jog. Ubiquität, welche ihm den wiederholten Vorwurf einer hinneigung zu den Reformirten oder eines Arpp= tocalbiniften eintrugen. Go fam es, daß er 1579 auf Andringen des Churfürsten August von Sachsen (des Schwagers des Dänenkönigs Friedrich II.) aus feinen bisherigen Aemtern entlaffen und durch Berleihung eines Canonicates am Dome zu Roestilde in eine unerbetene Burudgezogenheit verfett wurde. Einige Jahre vor seinem Tode hatte er das Unglud zu erblinden. — In feinen von den Melanchthonianern fehr geschätten theologischen Schriften, deren mehrere in seinen von Sim. Goulart herausgegebenen "Opuscula theologica" (1586) sich finden, bekämpste er mehrmals die Lehre von der Ubiquität, so 3. B. in ben "Catechismi quaestiones" (1560) ober in dem "Syntagma institutionum christianarum" und in "Immanuel wider Jacob Andrea" (1583); viel benützt wurden "De methodis" (1552) und "Enchiridion theologicum" (1558 j.); gegen die Katholiken war seine "Antichristomachia" gerichtet; auch gab er außer einer "Historia Jesu Christi" (1562) und einer banisch geschriebenen "Via vitae" (lateinijch von Vellejus, 1574) mehrere Commentare zu den Kjalmen, zu den tleinen Bropheten und zu den meiften Buchern des Neuen Testamentes heraus; der Brazis des Kirchenrechtes gehört an "De coniugio, repudio et divortio". Eine hervorragende Stelle aber im Gebiete der Rechtsphilosophie nimmt seine Schrift "De lege naturae apodictica methodus" (1577) ein, insofern er in derselben nicht nur die Anwendung des mathematischen, d. h. euclidischen Entwicklungsversahrens empjahl, sondern auch grundsählich sich von der bis dahin üblichen moraltheologischen Auffassung entsernte. Indem ihm die Berduntlung der Bernunit nicht mehr als Hinderniß der Erkenntniß erscheint, sondern nach seiner Ansicht das von Gott in den Menschen gelegte natürliche Gesetz von instinctiven Anfängen aus zu sesten Grundsätzen des häuslichen, des staatlichen und des ju Gott gurudfuhrenden geiftigen Lebens ben Weg weift, ift ihm ber Defalog nicht mehr Auctorität und Ableitungsgrund des natürlichen Rechtes, fondern Gegenstand der Prüsung, ob er mit dem Naturgesetze übereinstimme. Allerdings ist hierbei weder eine Scheidung des Rechtsgebietes von der Moral noch eine philosophische Begründung der Einzelnerscheinungen einer Rechtsordnung berjucht.

Ersch und Gruber, Allgem. Encyclop., woselbst Hemmings Schriften aufgezählt sind. Herzog, Real-Encyclop. für protest. Theol. Bd. V, S. 734 ff. C. von Kaltenborn, Die Vorläuser des Hugo Grotius, S. 237 ff.

Prantl.

Henninga: Sixtus ab H. (Hemmena), Arzt und hestiger Gegner der Astrologie in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Geboren den 6. Febr. 1533 726 Sempel.

Bullacom in Ostsrießland aus einer alten patricischen Familie, studierte er zu Löwen, Gröningen und Cöln medizinische und mathematische Wissenschaften. In seine Heimath zurückgefehrt verwendete er neben seiner medicinischen Praxis alle seine übrige Zeit auf briefliche sowohl als gedruckte Widerlegung der damals in voller Blüthe stehenden Astrologie, d. h. derzenigen Wissenschaft, welche aus den Gestirnen die Zufunst der Menschen vorhersagen wollte. Zu diesem Zwecke versähet er seine Schrist: "Astrologiae ratione et exper. refut. liber (Antverp. Plant. 1583), in welcher er zum klärlichen Beweise, daß die Prophezeiungen der Astrologen nichtig seien, dreißig in der Geschichte berühmte Persönlichkeiten vorsührt, deren Schicksale ganz andere gewesen, als die Astrologen vorhergesagt hatten. Unter diesen sührt er u. A. vor Kaiser Karl V., die drei stranzössischen Könige Heinrich II., Franz III. und Karl IX., die Königin Elisabeth von England und Johann Friedrich von Sachsen. Eine anderweitige Schrist dessetze im J. 1586.

Bgl. auch Johannes ab Indagine. Adami vitae Philos. (Fol.) p. 149—50. Jöcher II, 1485. Clessius, Elenchus I, 512. J. Franck.

Hempel: Friedrich Ferdinand H., Schriftsteller, wurde am 6. Septbr. 1778 zu Treben bei Altenburg geboren. Studierte Jurisprudenz und wurde ipater Hojadvocat und Notar zu Altenburg, mußte aber 1819 wegen Infolveng austreten und fein Vaterland verlaffen. Er lebte barauf die erste Zeit in Obeffa, bann in Best unter bem Namen Dr. Banad, von seiner Schriftstellerei und starb baselbst am 4. März 1836. Er war ein vielthätiger Schriftsteller und schrieb unter den Namen: Spiritus Asper, Peregrinus Sontar, Simpliciffimus, Reftorius, Cebes u. 21. Bon feinen gablreichen Schriften wollen wir hier anführen: "Nachtgedanken über das Abc-Buch". 1808. 2 Bde. "Aphorismen über den Kuß". 1810. "Politische Stachelnüsse, gereist 1813". 1815. 2 Bde. "Neue mercantilische Stachelnuffe". 1816. "Berzog August von Altenburg und feine Bauern". 1819. "Ofterländische Blätter". 1819 (baraus besonders abgedruckt und confiscirt: Das Allerleihaus. Gin Beitrag zur Topographie ber Jungfern= aue. 1819). "Tajchenbuch ohne Titel für das Jahr 1822" (Manuscript aus Obeffa). 1822. "Symposion. Gin Liederkrang für Freunde einer fröhlichen Tajel", von Spiritus Asper und Neftorius. 1825. "Allgemeines deutsches Reimlegicon". 1826. 2 Bde. "Tajchenbuch ohne Titel auf das Jahr 1830 und 1832". 2 Bde. "Boltaire's Henriade überfett". 1828. 2c. 2c.

Bgl. N. Nekrol. (1836). Goedeke, Grundriß, III. Bd. S. 141. Brümmer, Deutsches Dichter-Lexicon, I. S. 343. Raßmann, Pantheon. Helmstädt 1823. S. 133. Relchner.

Herseburg, starb 23. Juli 1786 zu Prag. Bon der Jugendgeschichte dieses strebsamen Künstlers und rechtschaffenen Mannes, dem selbst ein Ethos und Engel Anerkennung nicht versagten, ist nichts bekannt. Gewiß ist, daß er 1767 in Hamburg als Licander in Erispins Leichenbegängniß debütirte, 1768 mit Ackermann nach Braunschweig und dann wieder zu Seyler nach Hannover ging. Ostern 1770 engagirte er sich bei Döbelins Gesellschaft, mit der er Stettin, Stralsund, Berlin, Potsdam, Leipzig, Halle, Braunschweig, Magdeburg und Dresden bereiste, 1775 sich von Neuem der Seylerschen und 1777 der Bondinisschen Truppe zuwandte, bei der er starb. Zärtliche Väter und komische Alte waren sein Fach, sein schaffer Geist besähigte ihn den Dichter zu verstehen und seine Darstellung richtete sich auf das Natürliche. Im Beginn seiner Lausbahn luchte er Böck nachzuahmen, an dem er sich bildete. Carlos (Clavigo), Holbeck (Deserteur aus Kindesliebe), Prinz (Edelknabe), der Cheprocurator, Dr. Wunder=

Hempel. 727

lich (Räuschchen), Greis (Mündel) und andere Kollen sanden in ihm einen ausgezeichneten Darsteller. Neben seiner schauspielerischen Thätigkeit ging eine litterarische einher, der außer mehreren Romanen, die Trauerspiele "Karl und Luise" (1785) und "Schwärmerei des Hasse und der Liebe" (1785), das Schauspiel "die Inkas" (1786) und das sehr gut ausgenommene Lustspiel "Hanns kömmt durch seine Dummheit sort" ihr Entstehen verdanken. Sein zu seiner Charakteristik lesenswerthes Testament sindet man in den Annalen des Theaters 1788. Hest 1.

Sempel: Guftav S., Berlagsbuchhandler, wurde am 9. Januar 1819 du Waltershaufen bei Gotha geboren. Seine Eltern waren schlichte Burgers= leute von einsacher wackerer thuringischer Art. Er verlor seinen Bater fehr frühe, während die Mutter den Sohn überlebte. Da dem Vater die Schule in Waltershaufen für feinen Sohn nicht genügte, mard berfelbe bis zu seinem 14. Lebensjahre durch Privatunterricht gebildet. Dann trat er als Lehrling (1833) in die damals blubende Weller'sche Buchhandlung in Bauben ein und zwar ging er wohlgemuth ju Gug nach feinem neuen Bestimmungsorte, weil er für die einzige Fahrgelegenheit, die Post, das nöthige Geld nicht auftreiben fonnte. Sein Lehrherr, Magister Weller, war ein sehr strenger und genauer Mann, er hatte dadurch eine schwere, aber fehr lehrreiche Lehrzeit auszuhalten. Er mußte den Laden und bas Comptoir reinigen, die Badete austragen, Bindfaden ab- und anknupfen und auch die Siegel ber Briefe forgsam ausschneiben und im Lichte jufammenichmelzen, um den eigenen Bedarf an Giegellact ju ben Berfendungen ju beden. Daneben lernte er aber alle Branchen des Geschäftes tuchtig fennen. Er blieb bis zum Tode seines Principals, nachdem er unterdeffen ausgelernt hatte, als Gehülfe in dem Geschäfte. - Dann ging er 1837 nach Crefeld, um in die Buchhandlung von C. M. Schüller als Gehülfe einzutreten. Auch diefen Weg machte er über Waltershaufen zu Fuß, wenn gleich jest nicht mehr aus Mangel an Mitteln. Rach Ablauf von zwei Jahren fühlte B. bas Bedürfniß fich weiter in der Welt und in feinem Berufe umgufeben; auf gut Glud manderte er 1839 jur Oftermeffe nach Leipzig. Hier fand er zwar teine paffende Stelle, lernte aber den alten Berliner Verlagsbuchhändler Carl Heymann, mit dem er ichon wegen Uebernahme einer Gehilfenftelle in Unterhandlung geftanden hatte, perfonlich fennen, dem Bempels Perfonlichkeit fo wohl gefiel, daß er ihn mit sich in sein Geschäft nach Berlin nahm. hier blieb er bis zu seiner im Jahre 1846 erfolgten Selbständigfeit, mit einer fleinen Unterbrechung von neun Monaten, mahrend berer er, auf Zureben feines früheren Principals in Erefeld weilte. Um 24. Septbr. 1846 zeigte er dem Buchhandel an, dag er ein Berlagsgeschäft unter der Firma: Gustav Hempel in Berlin errichtet habe. — Es fennzeichnet seine Stellung im Buchhandel, daß er als einer der ersten in dieser Richtung mit besonderem Geschick Buchern, namentlich solchen populärmiffenichaftlichen Inhaltes, durch fehr niedrig gestellte Preise und in der Form von Lieferungswerken eine fehr ftarte Berbreitung zu verschaffen wußte. Go erschienen bei ihm die 7 starten Bände von Körsters Breußens Helden in Krieg und Frieden in 7 Auflagen; dann die populärwijfenschaftlichen Werke von Dr. Zimmermann: Der Erdball. 5 Bde., Die Wunder der Urwelt, welche 20, respective 27 Auflagen und Uebersekungen in fremde Sprachen erlebten und dadurch eine ungeheure Berbreitung erhielten. Richt minder beffen Phyfit in 3 Bon., Chemie für Laien in 9 Bdn., die Malerische Länder- und Bölkerkunde 2c. 2c. Was ihm aber den dauerndsten Namen gemacht hat, ist die Herausgabe der "National= bibliothet fammtlicher deutschen Claffiter". Er wußte für die Beforgung der Texte zum Theil fo ausgezeichnete Kräfte zu gewinnen, daß z. B. die Goethe= Ausgabe dieser Sammlung, sowol durch ihre Textbehandlung als durch die Reichhaltigkeit ihrer kritischen und sonstigen Beigaben bis jett für die sorgfältigste und vollständigste gelten dars. Die Vollendung der Nationalbibliothek
sollte H. leider nicht mehr erleben. Neben diesen bedeutenden Verlagsunternehmungen aber verband er sich, hauptsächlich zu den Zwecken landwirthschaftlicher Litteratur, mit seinem Freunde Karl Wiegandt und nach dessen Tode
mit Paul Paren; so entstand die Firma: Wiegandt, Hempel & Paren, die auch
sür ihn so gute Früchte trug, daß sie ihm die Mittel gewährte, sich in seiner
Vaterstadt Waltershausen eine Villa zu bauen. H. war ein thätiger, umsichtiger
Vuchhändler, der das Bedürsniß des Augenblickes glücklich zu erkennen verstand.
In politischen und religiösen Dingen war er ein Mann von gemäßigter Denkweise, stets dem Erundsatz huldigend, kein Wasser auszugießen, ehe man srisches
habe. Er starb am 13. Januar 1877 zu Berlin, sein Geschäft in höchster
Vlüthe hinterlassend.

Lgl. Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. 1877. Nr. 29 u. 31.

Relchner.

Semprich: Wilhelm Friedrich S., thierkundiger Forschungsreisender, geb. 24. Juni 1796 zu Glat, empfing feine erfte Bildung auf bem Chmnafium feiner Baterstadt, trat schon 1813 als Compagnie-Chirurgus bei der Artillerie ein, ftudierte dann 1814 in Breslau, ging aber 1815 neuerdings in gleicher Stellung mit der Armee nach Frankreich, von wo er erst 1817 zurücksehrte. 1817 und 1818 ftudierte er in Berlin Medicin, legte im letteren Jahre feine ärztlichen Staatsprüfungen ab, habilitirte fich 1819 in Berlin für vergleichende Physiologie und wurde in demfelben Jahre Lehrer der Physik am Cadettencorps. Bleichzeitig unterftutte er Lichtenftein im Bestimmen von Raturalien und fchrieb eine "Naturgeschichte für höhere Lehranftalten". Als Generallieutenant Menu von Minutoli 1820 die Raiferl. Atademie der Wiffenschaften zu Berlin anging. ihn auf seiner Reise nach Egypten durch zwei junge Gelehrte begleiten zu Lassen, wurde neben Chrenberg dessen Freund H. dazu bestimmt. Beide hatten sich in erster Linie thierkundliche Studien vorgesetzt und H. vorzüglich die höheren, Ehrenberg die niederen Thiere jum Ziel ihrer Untersuchungen gewählt. S. hatte sich noch die besondere Aufgabe gestellt, das Material zu einer systematischen Uebersicht der Amphibien, die er nach der reichen Sammlung des Berliner Museums entworfen, vergleichend zu vervollständigen, mußte aber wegen beichleunigter Abreife ben Entwurf diefer Uebersicht unvollendet gurudlaffen. Er übergab fie dem mit einer gleichen Arbeit beschäftigten Figinger, in deffen befanntem Spftem ber Amphibien fie bann ihre Berwendung fand. Die Reisenden verliegen im August 1820 Trieft, bereiften vom October bis December deffelben Jahres die libysche Bufte, im Marg 1821 das Fajum und traten im October deffelben Jahres eine Reise nach Dongola an, das fie im Februar 1822 erreichten und wo sie mit Sammlung von Naturgegenständen, vorzüglich höheren Thieren, sich beschäftigten. Im Winter 1822/23 kehrte H. und bald nach ihm auch Ehrenberg nach Egypten zurück. Sie beschäftigken sich mit Forschungen im Delta= und Sinai-Gebiete und H. lehnte in der Erwartung baldiger Rücksehr nach Europa ein Anerbieten ab, als zweiter Arzt des Pascha in Kairo zu verbleiben. Im Frühling 1824 machten die Freunde eine Reise nach Syrien, auf welcher S. bei einem Ausfluge in den Libanon von einer Giftschlange (Lachesis Libanotica) gebiffen wurde. Im November beffelben Jahres traten fie, von der Berliner Atademie der Wiffenschaften neuerdings mit Geld verfeben, eine Reise nach Abeffinien an. In S., welcher bon dem Schlangenbig rafch wieder hergestellt worden, war doch eine Schwäche guruckgeblieben, die ihn schon in Dichibba aufs Krankenlager warf und ihm nach neuerlichen Unftrengungen (Erforschung der Derman-Berge und der Infel Farfan) ein Wechselfieber zuzog,

Hemfen. 729

dem er am 30. Juni 1825 in Maffaua erlag. — Die Arbeiten hemprichs find mit denen von Chrenberg in den Beröffentlichungen des Letteren über die gemeinfame Reife gang verschmolzen. Wie ber Lettere felbft in der Borrebe gu Bb. I. ber Symbolae Physicae (Berlin 1828) fagt: Nulla nobis, nec studiorum, nec scriptorum alienatio disjunctioque consulto fuit. Saepe quam descriptionem notamve inceperit unus ad finem alter perduxit . . . Anatomiam ubi conjuncti fuimus, saepissime ambo fecimus, secante uno, scribente altero, alternis pro lubitu vicibus. Bon ber Borbereitung, Die er gur Lösung ber großen und ichonen Aufgaben mitbrachte, welche die afritanische Reise ihm ftellte, tann die Sochachtung zeugen, welche Natursorscher wie Lichtenstein, Ehrenberg und Fihinger jür ihn heaten. Auch sein oben erwähntes Lehrbuch "Naturgeschichte für höhere Lehr= anstalten" und seine Differtation wurden von Fachmännern geschätt. einen Reisenden in tropischen Klimaten war seine schon in den Kriegsjahren 1813—15 geschwächte Gesundheit nicht ausdauernd genug, aber er hat nach dem Zeugnig feiner Mitreifenden und befonders Ehrenbergs, durch Festigfeit des Willens und außerste Mäßigkeit ersett, was feinem Korper an Widerstands= fraft abging. Die Gediegenheit feines Charafters und feine große geistige Begabung, besonders nach ber Seite des Gedächtnisses, werden von diesem feinem Benoffen in beredten Worten gepriefen.

Neuer Nefrolog d. D. jür 1825. Ehrenberg, Naturgeschichtliche Reisen burch Nordasirita und Westasien 1820—25 von H. und Ehrenberg. Bd. I. Abth. I. Berlin 1828 (unvollendet, bloß das erste Jahr der Reise umsassend). Ehrenbergs Vorrede zu den Symbolae physicae seu Icones et Descriptiones corporum vaturalium novorum aut minus cognitorum quae ex itineribus per Lidyam, Aegyptum, Nudiam, Dongaliam, Syriam, Aradiam et Habessiniam H. et Ehrenberg studio annis 1820—25 redierunt (Berlin 1828—45.)

Ragel.

Semjen: Johann Theffen S., geb. am 15. October 1792 zu Brigum auf der Infel Fohr, wurde von dem Baftor Bahne Usmusjen zu Set. Ricolai dajelbst auf die Universität vorbereitet. Ohne ein Gymnasium besucht zu haben, bezog er Michaelis 1812 die Universität in Kopenhagen, studierte daselbst bis Oftern 1817 Theologie und sette dann seine Studien ein Jahr lang von Michaelis 1817 an in Göttingen fort. Er bestand dann das theol. Umtsegamen in Ropenhagen mit dem sog. Ersten Charatter und privatifirte darauf in Riel als Candidat der Theologie. Da es ihm nicht gelingen wollte, eine Predigerstelle zu erlangen, nachdem er zulett am 29. Mai 1821 in Deezbull vergeblich zur Wahl gepredigt hatte, entschloß er sich für die akademische Carriere. Er promovirte nun in Göttingen zum Doctor philos. Seine deffalfige Differtation "Anaxagoras Clazomenius, sive de vita ejus atque philosophia" Göttingen 1824 ift anertannt tüchtig. Er habilitirte sich hierauf als Privatdocent, ward 1822 Gehülfsprediger an der Universitätsfirche, 1823 zweiter Universitätsprediger und prof. extraord., 1825 Dr. theol., ftarb aber ichon am 15. Mai 1830. Als Bretichneider durch seine Probabilia de Evang. et epp. Joannis apost. indole et origine 1820 die Authentie des Johannesevangeliums aufs Meue angegriffen, nahm H. den Fehdehandschuh auf zur Vertheidigung. Es erschien seine Schrift: "Die Authentie der Schriften des Evangelisten Johannes untersucht", 1823, die für damalige Zeit von Bedeutung, jest allerdings bei dem fortgesetten wijfenschaftlichen Rampf von geringerer Bedeutung ift. Gin Sauptwerk mar fein: "Der Apostel Paulus, sein Leben, Wirken und seine Schriften", 1830, erft nach des Berfaffers Tode von Dr. Lude herausgegeben, eine fleifige Schrift, die noch manches Beachtens= werthe enthält. H. gab auch Dr. Stäudlins "Geschichte und Litteratur der Kirchengeschichte", 1827, heraus, sowie furz vor seinem Beimgang "Beringarii

730 Sendel.

Turonensis liber de sacra coena adversus Langfrancum. E codice manuscripto Guelpherbytano nunc primum edidit", 1830.

Bgl. N. Vaterl. Archiv 1830 II 310; Lübker-Schröber Nr. 479; Alberti 789. Carstens.

Sendel: Joadim Friedrich S., Militarargt, Profeffor der Chirurgie und Geburtshilfe, Oberwundarzt der Charite in Berlin, wurde geboren am 4. Marg 1712 ju Br. Solland in Oftpreugen, wofelbit fein Bater Stadtrichter, Boft= meister und ein ersahrener Wundarzt war. Den ersten Unterricht in der Chirurgie empfing 5. von feinem Bater; er hielt sich dann von 1729 an einige Jahre in Königeberg und Danzig bei den Wundarzten Marggraf und Nicolai auf, mahrend er gleichzeitig in der Anatomie sich Kenntnisse bei dem Prof. Boretius und bem Dr. Rulmus zu erwerben fuchte. 1731 tam er zum Befuche medicinifch= chirurgischer Vorlesungen und der Charité nach Berlin, trat als Compagnie-Chirurque bei einem Infanterie-Regiment ein, wurde bann zu dem Königl. Leib-Regiment nach Potsdam verset und nach 2 Jahren zum Benfionar-Chirurgus ernannt. Auf Roften des Königs ging er nach Paris, der damaligen hohen Schule der Chirurgie, auf zwei Jahre und besuchte auf der Reise dorthin auch Holland. Bon Paris zurudgetehrt wurde er zum Regiments = Chirurgus des Leib-Regiments ernannt, jedoch nach dem Tode des Königs Friedrich Wilhelm I., 1740, als das gedachte Regiment aufgelöft wurde, jum Regiment Gensd'armes nach Berlin versett. Mit seinem Regiment zog er in den Schlesischen Krieg aus und machte hier ihm neue Erfahrungen. Nach Berlin gurudgekehrt, bielt er, auf mehrjache Veranlaffung chirurgische Vorlesungen, hatte babei aber mit Intriguen, die gegen ihn angesponnen wurden, zu fampfen. Nachdem er 1744 Bu Frankfurt a. D. fich den Doctor-Hut erworben, mußte er 1745 wieder mit feinem Regiment nach Schlefien ins Feld ruden. Bon Neuem begann er, nach Berlin zurudgekehrt, Borlefungen über chirurgische Operationen und Bandagen und über Geburtshilfe zu halten, auch erschien von ihm 1747 eine "Erste Sammlung Medicinischer und Chirurgischer Bemerkungen", welcher bis 1763 noch sieben weitere berartige Sammlungen, mit noch zwei Fortsetungen, bis 1772 folgten. Mehrjach wurden biefe und andere Schriften angegriffen und dabei jum Theil Sendels Wahrhaftigkeit in Zweifel gezogen, so daß er sich dagegen vertheidigen mußte. — Nach dem Tode des Anatomen Joh. Friedr. Meckel (1774), dem die Direction der von Friedrich dem Großen 1751 in der Berliner Charité errichteten ersten Bebeammenschule in Deutschland anvertraut worden war, wurde B. die Leitung der Entbindungsanftalt übertragen und von ihm auch den Studirenden der Chirurgie klinischer Unterricht in der Geburtshilfe ertheilt. Er hatte bereits früher Lehrbücher, theils für die Studirenden bestimmt (1761), eine freie Uebersetung von Roederer's Elementa artis obstetric., theils zum besonderen Gebrauche der Sebeammen (1767), sowie einige Special-Abhandlungen über Geburtshiffe geschrieben. Nach dem Urtheile F. B. Dfiander's find indessen seine Leiftungen für die Anstalt und das Fach nicht sehr hoch anzuschlagen. — Auch für seine chirurgische Lehrthätigkeit schrieb S. Lehrbücher, die sich theilweise viele Jahre hindurch einer großen Beliebtheit bei den Lernbedürstigen ersreut haben. Dahin gehören seine Abhandlungen von Beinbruchen und Berrenkungen (1759), von den chirurgischen Operationen (Stud 1-8, 1770-75), vor Allem aber seine "Anweisung jum verbefferten dirurgischen Berbande", nach Beinr. Bag's Schrift (1720), die erste und vollständigere Schrift über diesen Gegenstand, die 1756 erichien, mit 14 Rupfertageln, 5 Auflagen erlebte, 1802 von 3. Chr. Start um= gearbeitet und mit Zufähen (24 Kupfertaseln) versehen wurde, und endlich noch 1829 eine neue Bearbeitung und Vermehrung (40 Kupfertafeln) burch Joh. Friedr. Dieffenbach erfuhr, also mahrend eines Zeitraums von mindeftens 8 De=

Sendel. 731

cennien sich in den Händen der Lernenden erhielt. — Chne gerade zu den bahnbrechenden Förderern der Chirurgic und Geburtshilse gehört zu haben, hat doch H. das Verdienst, durch Sammlung und Bekanntmachung von Beobachtungen wichtiger Krankheitssälle und als Lehrer in beiden Zweigen der Heilkunde Nühliches geleistet zu haben. Seitens der Pariser Akademie der Chirurgie wurde er 1750 zum Mitgliede ernannt. Er starb am 1. Juli 1779.

Friedr. Börner, Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen und Schriften Jetztlebender berühmter Aerzte und Natursorscher u. s. w. Bb. 3, St. 3, 1755, S. 293; St. 5, 1764, S. 693; E. G. Baldingers Fortsetzung derselben, 1773, S. 78. — Seine Schriften s. in A. von Haller, Bibliotheca chirurgica, T. II, 1775, p. 260.

Sendel von Donnersmart: Graf Erdmann Beinrich S. v. D., Berr auf Bolgig in Sachsen-Altenburg, geboren zu Oberberg in Schlesien ben 21. Sept. 1681, geft. den 1. Sept. 1752 ju Polzig, Bietift und Erbauungsichriftsteller bes 18. Jahrhunderts. -- Er war der jungste Sohn des im Jahr 1700 verstorbenen Grafen Glias Andreas bon B., Freiherrn bon Donnersmark, und feiner Gemahlin, einer geb. Freiin von Malgahn. (Ueber die genaueren Familienverhält= niffe f. Bufching a. a. D. S. 3 ff. und Allg. Enchklop. Sect. II, Bb. 5, S. 391.) Die Eltern übersiedelten besonders aus Rudficht auf die evangelische Erziehung ihrer Kinder im 3. 1691 aus ihrer ichlesischen Beimat Oberberg nach dem aus der Mitgift der Frau neuangekauften Rittergut Polzig. Nachdem er mit seinen Geschwiftern in dem frommen Elternhaus eine christliche Erzichung genoffen, bezog er 1698 mit seinem Bruder Wenzel Ludwig die Universität Leipzig, wo er nicht blos gelehrte Kenntnijje und eine gute Bildung sich erwarb, sondern auch durch strengen Lebenswandel und Charaftersestigkeit sich auszeichnete. Berichiedene der damals vielverbreiteten Secten, wie Dippelianer, Inspirirte 2c., wollten ihn in ihre Nege giehen, aber vergeblich, da er fein Sectirer und Sonderling, sondern ein einsacher Christ sein und bleiben wollte. Nach des Baters Tob machte er Reisen durch Frankreich, Holland und England, scheint auch eine Beitlang in Salle fich aufgehalten zu haben, dem damaligen Sauptfit bes von Spener und France begrundeten fog. alteren Pietismus, dem der junge Graf schon von seinem Elternhaus her sich zugeneigt hatte und worin er nunmehr durch den Berkehr mit gleichgefinnten Freunden (befonders den Grafen Reuß, die Hallenser Theologen France und Anton, mit J. J. Moser, Steinmet, Buiding 2c.), aber auch durch manche ichmergliche Lebengersahrungen mehr und mehr bestärkt wurde. Nachdem die Aussichten auf Anstellung im sächsischen oder banischen Staatsbienst fich zerschlagen, nahm er feinen dauernden Aufenthalt auf dem Gut Polgig, das er feiner Mutter abgefauft und noch bedeutend ber= größert hatte, und führte hier ein landliches Stillleben, theils mit Berwaltung seiner Güter und mehreren schwierigen vormundschaftlichen Berwaltungen, theils mit frommen Uebungen, Lecture, Correspondeng, ichriftstellerischen Arbeiten und einem ausgebreiteten Vertehr mit gleichgefinnten Freunden beschäftigt, die "in des Grafen paradiefischem Saus Tage unbeschreiblichen Bergnügens und Rugens" Er war zweimal vermählt, zuerst mit einer Gräfin Luise Sophie von Solms († 1717), dann feit 1727 mit ber Gräfin Charlotte Marie von Leiningen-Dachsburg, die er am Stuttgarter Sof tennen gelernt hatte, wo fie bei ihrer Tante, der Herzogin Johanne Elisabeth, der Gemahlin des regierenden Bergogs Cherhard Ludwig mar erzogen worden. Durch fie, die eine Schulerin des Hojpredigers Gramlich und des Stadtpfarrers Georg Konrad Rieger in Stuttgart war, trat der Graf auch mit den frommen Rreifen Suddeutschlands in Verbindung und verlebte einmal längere Zeit auf dem Schloß Stetten, dem Wittwensitz der Herzogin. Von seinen Kindern machte ihm eine Tochter erster 732 Sendel.

Gbe, Benriette Belene, viel Bergeleid burch eine ungludliche Liebichaft mit einem Neffen und durch ihren Uebertritt zur römischen Kirche, doch trug er dies Leid wie andere häusliche Sorgen mit ftiller Ergebung und verzeihender Liebe. Aus zweiter Che hinterließ er einen Sohn, Johann Erdmann und eine Tochter, der Eltern Liebling und Ebenbild, verheirathet mit dem preugischen Minifter und Dberhofmarichall Grafen von Beeg. - Unter jenen gablreichen "erweckten Grafen und Grafenhäufern" in ber erften Sälfte des 18. Jahrh. nimmt Graf S. un= bestritten eine der achtunaswerthesten Stellen ein: in der Theologie stimmte er noch wesentlich mit Spener und den älteren Hallischen Theologen überein, und wenn er auch im Neugeren etwas von der hallichen Form und Sprache angenommen hatte, ließ er fich boch nicht von dem Formen= und Sectengeist beherrschen, sondern war in seinem Privatleben ein Muster einsacher christlicher Gottseligteit, mahrer Menschenliebe und kluger Thätigkeit, — ein Beispiel, daß man von vornehmer herkunft und zugleich ein wahrer Chrift fein und sich da= durch Menschen von allen Ständen nütlich und angenehm machen könne. — Bon seinen Schristen war es eine, welche weite Verbreitung sand und sogar mehrere Auflagen erlebte: feine "Chriftlichen Sterbeftunden" oder wie der Titel vollständiger lautet: "Die letzten Stunden einiger der evangelischen Lehre zugethanen, selig in dem Berrn entschlafenen Bersonen von unterschiedlichem Stand, Geschlecht und Alter, jum Lob Gottes und zu allgemeiner Erwedung, Erbauung und Stärkung zusammengetragen". 4 Theile. Salle, 1720-33, mit Borrede pon Dr. Anton. Der erste Theil erlebte 2, ber zweite 3, ber britte 2 Auflagen; das Werk, zunächst durch des Grafen Trauer um feine frühverstorbene erste Ge= mahlin veranlagt, enthält biographische Nachrichten über Leben und Sterben von 51 verschiedenen Bersonen, aus verschiedenen Quellen geschöpft und zu erbaulichen Zwecken zusammengestellt, gleichsam "als ein collegium privatissimum über die wichtige Kunft, felig zu fterben". - Bon weiteren Schriften werden ihm beigelegt: eine Gratulationsrede an König Friedrich I. von Preußen, Halle 1701. Folio; "Schatkästlein mit Sprüchen und Gedichten". Grat 1715, 16 und "Vorrede zum Responsum einer theologischen Facultät, ob es verboten sei, Geschenke anzubieten". Berlin 1722, 8.

S. Abelung zu Jöcher; Büsching, Beiträge zur Lebensgeschichte benkw. Personen Th. 4, S. 1—50; Hirsching, Handb. III, 103; Meusel, Lex. Bd. V, S. 357; A. G. Hossimann in der Allg. Enc. II, Th. 13, S. 152 sl.; Fr. W. Barthold, Die Erweckten, in Raumers hist. Taschenbuch III. Folge. 4. Jahrg. Leipzig 1853, S. 171 ss.; Tholuck, Gesch. des Rationalismus. Berlin 1865, S. 74.

Hendel: Graf Bictor Amadeus H. v. Donnersmark, wurde am 15. Sept. 1727 auf dem väterlichen Gute Meutschütz in Niederschlesten geboren. Er war ein Sohn des Preußischen Oberschenken Leo Maximilian, Standesherrn zu Beuthen und Tarnowiß. Victor Amadeus trat in preuß. Dienste, wurde 1750 Secondes, 1757 Premier-Lieutenant, erhielt nach der Schlacht bei Prag den Orden pour le mérite, nach der Schlacht bei Roßbach wurde er Stabshauptmann und, schon seit 1756 Abjutant des Prinzen Heinrich, nun Generaladjutant dessehen. 1762 wurde er Major und stand 1764 in Potsdam beim Regiment Prinz von Preußen, 1776 Oberst und sührte das Regiment Steinwehr, dessen Garnison Bartenstein war; 1782 Generalmajor und Ches desselben Regiments, 1786 General-Inspecteur und Ches dess Anhaltischen, seht ersten ostspreußischen Insanterie-Regiments, 1789 Generalseinetenant und Gouverneur von Königsberg und starb daselbst 1793. — H. hatte im November 1758 gebeten, von seiner Stellung als Generaladjutant des Prinzen Heinrich enthoben zu werden, um zu seinem Regimente zurückehren zu dürsen, doch blieb er dem Prinzen,

Hendel. 733

beifen volles Bertrauen er bejag, lebenglänglich befreundet. Als 1801 Pring Beinrich den preußischen Selben des fiebenjährigen Rrieges ein Dentmal in Rheinsberg errichtete, erwähnte er in der frangofischen Inschrift besselben die ausgezeichneten Leiftungen des Grafen B. bei Prag, Rogbach, Horneburg (1758) und Torgan (1760). Auf Befehl Friedrichs II. hatte B. 1769 ben ruffifchen Feldzug gegen die Turfen mitgemacht; fein Bericht darüber an den Ronig ift besonders intereffant durch die Charafteristif ruffischer Feldherren und Staats= manner - Behrenhorft fagt, die Schrift (f. u.) fei werth, allen militarifchen Geschichtsjorschern befannt zu werden. S. gehörte zur Partei des Prinzen S., ftand auch den Brudern beffelben August Wilhelm und Ferdinand nahe, Die Darstellung des ungludlichen Rudzuges der Armee unter dem Prinz von Preußen nach der Schlacht von Collin bis Bauken zeigt seine Barteinahme gegen Friedrich ben Großen, seine Bersekung 1776 von Potsdam nach Bartenstein wurde als eine Art Eril angesehen. S., ein ichoner eleganter Mann, frangofisch gebildet, der im Felde bei allen Gelegenheiten große Bravour und militärisches Talent gezeigt, heirathete 1763 eine reiche Kaufmannstochter aus Halberstadt, Wilhelmine Wackershagen, junächst wol, um baburch seinen zerrütteten Vermögens= verhältniffen — er hatte den großen Besitz sehr verschuldet übernommen — aufauhelien: nach deren Tode heirathete er Gräfin Ottilie von Level aus Nagenhaide in Pommern, eine tluge, originelle Dame, über beren Sarte fich ber Cohn (f. u.) vielfach beflagt. Die Grafin murbe nach bem Tobe bes Gatten Oberhofmeisterin in Weimar, wo noch viele Anekboten von der alten "Ercellenz S."

(† 1843) erzählt werden.

Graf Wilhelm Ludwig Victor S., der Sohn des Generallieutenant Victor Amadeus, wurde am 30. October 1775 in Potsdam geboren, trat 1789 in ein preußisches Dragoner-Regiment ein, wurde 1803 Rittmeister bei bem Carbe du corps, in welchem er am Feldzuge 1806 und 1807 als Major Theil nahm. 1810 wurde er Flügeladjutant König Friedrich Wilhelms III., begleitete den Feldmarschall Kalfreuth zur Gesandtschaft nach Paris, um dem Kaifer Napoleon zur Bermählung Glud zu wünschen, wurde 1812 in geheimer Miffion an Port gesendet und brachte dem Konige die erste Rachricht von der Convention zu Tauroggen. 1813 wurde S. Oberft und Commandeur der Referve-Cavallerie-Brigade im I. Armeecorps, 1814 Generalmajor, führte 1815 die 4. Infanterie-Brigade des I. Corps und bis 1818 die Referve-Cavallerie des V. Armeecorps bei ber Occupationsarmee in Frankreich. 1820 wurde er Commandeur ber 6. Division, Generallieutenant und Commandant von Torgau. Im folgenden Jahre nahm er feinen Abschied, lebte auf feinem Landgute bei Duben, dann in Deffan und ftarb 1849. Im höheren Alter schrieb er die "Erinnerungen aus meinem Leben", die unter feinem Ramen 1846 erschienen find. Gie find nicht ohne Intereffe, aber unzuverläffig, enthalten der Sauptfache nach Anetdoten, Schilbern das Leben der Armee bor 1806, fein Berhältnig als Abjutant Friedrich Wilhelms III., die Reise zu Port, den angeblich von Knesebeck entworfenen Plan des Rudzuges der ruffischen Armee nach Mostau, zu beffen Annahme Refebed den Kaifer Megander in geheimer Unterredung bestimmt haben sollte; die Kriegs= jahre 1813, 14 und 15 und die Zeit bis zu feiner Berabichiedung. Die Uni= mofität feines Baters gegen Friedrich den Großen und die Borliebe beffelben für Pring Heinrich theilt Friedrich Ludwig Victor nicht, vielmehr entwirft er von dem Leben des Prinzen in Rheinsberg und von deffen Perfonlichteit eine Schilderung, die ihn wenig anziehend und würdig erscheinen lägt. S. veröffentlichte später noch einen Bericht seines Schwagers Anefebed über beffen Sendung nach Petersburg und trägt die Mitschuld an dem Anejebed-Mythos, ber erft in den letten Jahren zerftreut worden.

Militärischer Nachlaß des Generallieutenants 2c. B. A. Grafen H. von Donnersmark. Herausgegeben von Carl Zabeler. 2 Theile. Zerbst 1846. Zeo Am. Graf H. v. Donnersmark: Briefe der Brüder Friedrichs d. Gr. an meine Großeltern. Berlin 1877. (Der Herausgeber hat die ungerechte Feindsseligkeit des Großvaters gegen Friedrich II. in verstärktem Maße wieder ausgenommen. Die mitgetheilten Briefe sind sehr charakteristisch sür das Vershältniß der Brüder zu einander und zum Könige.) v. Meerheimb.

Sendel: Johann Chriftian S., Schriftfteller und Buchhandler in Salle, wurde am 7. Mai 1742 zu Halle geboren, wo sein Vater Buchhändler und Buchdrucker gewesen. Auf wunderbare Weise entging er 1747 dem Feuertode: die Eltern fanden das Rind unter den brennenden Trümmern ihres hauses ruhig schlummernd. Schon in seinem achten Jahre begleitete er seinen Bater zur Buch= händlermeffe nach Leipzig und konnte fich ihm nüglich machen. Der Bater ftarb aber schon am 8. Juni 1787. Der Sohn hatte bis zu jenem Zeitpunkt das Chmnafium ju Salle besucht, dann trat er ebendort in die Lehre des Buchdruckers Johann Juftus Gebauer und arbeitete darauf in Berlin in den Buchdruckereien von König und Kunft. 1763 nach Halle zurückgekehrt, übernahm er Die väterliche Buchdruckerei, welche bis dahin von der Mutter unter Beiftand ihres Stieffohnes, Joh. Phil. Krebs, fortgeführt worden war. In demfelben Jahre am 3. October heirathete er die Tochter des Leipziger Kaufmanns J. F. Albrecht. Er trennte sich aber bald wieder von seiner Gattin und anderes Miggeschiet gab ihm die Beranlassung, das Geschäft nach einem Jahre wieder an seine Mutter abzugeben und Halle ganglich zu verlassen. Er conditionirte nun in Cassel, Marburg und Franksurt a. Mr. bei Brönner und in Leipzig, wo er in der Sommerschen Officin an arabischen und hebräischen Werken fette. Rach zweijährigem Aufenthalte kehrte er 1768 nach Halle zurück. Im folgenden Jahre schon bezog er mit eigenem Berlage die Leipziger Meffe, vermehrte und verbefferte feine Werkstätte und legte eine Musikaliendruckerei an. 1770 berheirathete er sich zum zweitenmal mit der zweiten Tochter des Amtmanns Käftner in Giebichenstein und ward durch sie Bater von sechs Kindern. Reben seinem Geschäfte benutte er seine Muge zu verschiedenen schriftstellerischen Arbeiten und zwar im Gebiete der Geschichte und Naturkunde. Seine erste Schrift war das "Archiv für deutsche Schützengesellschaften, oder Bersuch einer hiftorischen Beschreibung aller ehemaligen und jest üblichen Wehr= und Waffenarten." 1801, 2 Bbe., welches Werk bamals viel Auffehen erregte. Dann gab er eine "turze Beichreibung und Geschichte des Hallischen Salzwertes und beffen jekigen Betriebes". 1801. 1810 jum correspondirenden Mitglied der cameralistisch = oco= nomischen Societät ernannt, ward er zugleich Bibliothefar dieser Gesellschaft. Nebst Anderem schrieb er noch eine "historische Beschreibung des hohen Betersberges im Saaltreise und des auf demselben ehedem berühmten Augustinerklosters, nach seiner vorigen und jetigen Beschaffenheit". 1808. Sein Verlag erreichte die schöne Zahl von 530 Werten. Er starb am 7. October 1823 zu Halle.

🖲 Bgl. Neuer Nekrolog der Deutschen. 1823. II. 664 u. ff.

Henriette Rosine Henriette Rosine H., geb. Schüler, die größte mimische Künstlerin Deutschlands, geb. am 13. Febr. 1772 in Döbeln in Sachsen, † am 4. März 1849 in Köslin. Aus einer Reise, die ihre Eltern von Gotha nach Breslau unternahmen, zum Leben erweckt, über die Tause gehoben von der berühmten Amalie Wolff und deren Mutter Malcolmi, kam Henriette schon mit 2 Jahren auf die Bühne bei einer Aussührung der "Jubelhochzeit" in Breslau. 1775 kam sie nach Gotha, wo ihre Eltern an dem denkwürdigen Hostheater unter Ethos ein Engagement sanden, verlebte hier ans

genehme Jugendjahre, erhielt Mufitstunden bei Georg Benda und Tanzunterricht bei Ifflands bekanntem Lehrer Mereau. Sie spielte auch schon damals tleine Rollen. Rach abermaligem turzen Aufenthalt in Breslau ging Schüler 1781 zu Döbelin nach Berlin, wo feine Tochter von J. J. Engel in der Declamation, in den Sprachen, in Metrit, Mimit, Geschichte und Mythologie unterrichtet wurde und bis 1785 Kinderrollen im Ballet spielte. In Schwedt a. d. D. debutirte fie dann (1785) als Schauspielerin, trat aber auch in der Oper auf und während man im recitirenden Drama ihre Gurli, Margarethe (Sageftolzen) und Galathea (Pogmalion) pries, erfreute man sich im gesungenen ihrer Zerline u. A. 1788 heirathete Senriette den Tenoristen Gunite, mit dem fie fich nach Maing wandte, wo damals die Blüteperiode des Nationaltheaters ihren Anjang nahm. Rogebue'iche Rollen gelangen ihr hier besonders. Bon Mainz ging das Chepaar nach bem Ansbruch ber frangöfischen Revolution nach Bonn jum furfürftl. Colnischen Theater, von hier 1792 nach Umsterdam und 1794 nach Frankfurt a. M. Der Maler Pjorr machte fie hier mit der Rehbergschen Zeichnung von Attituden der als mimischen Künftlerin ausgezeichneten Laby Samilton befannt und leistete ihrem Streben nach mimischer Ausbildung willtommenen Borschub. Aber noch war die Stunde nicht gekommen, da fie als mimische Runftlerin Alles verdunkeln Sie ging zunächst 1796 an das Berliner Rationaltheater, wirkend im hochtragischen und sentimentalen Fach, und heirathete, nachdem ihre Ehe mit Eunite (1797) getrennt worden, 1802 den Arzt Mener. Das ersehnte Glück aber fand fie auch in dieser neuen Berbindung nicht, die nach drei Jahren wieder gelöst wurde. Am 15. Oct. 1806 zog sich die von Seelenschmerzen gepeinigte Frau von der Berliner Bühne zurück, ging nach Stettin und heirathete dort den Militärarzt S., deffen früher Tod fie schon nach 7 Monaten zur Wittwe machte. Best ging die vom Unglud Berfolgte nach Salle, wurde durch den Projeffor R. J. Schüt an den Archäologen Böttiger in Dresden empfohlen, bei dem fie das früher begonnene Studium der Antife fortfette und der Erfenntniß der verschiedenen Malerschulen den lebhaftesten Gifer widmete. So mit einer wiffenschaftlichen und fünftlerischen Bildung ausgeruftet, wie vielleicht feine zweite Theaterdame, widmete sich die nun mit dem Prof. Schütz Bermählte (1811) ganzlich mimisch-plastischen Darstellungen, die — wie Lewald erzählt — das Intereffe von der Politit und allen wichtigen Vorgangen ab- und auf die neuen Runftleiftungen hinlenkten. Von wunderbarer Formenichonheit, unerschöpflich in ihrer Phantafie, mit großen Unschauungen von der Runft, wußte fie die Zuschauer wunder= bar zu ergreifen. Die Dichter besangen und priesen sie; Goethe nennt sie den "lieben unvergleichlichen weiblichen Proteus", für Werner war fie die Pythia-H., für Dehlenschläger "bie Künftlerin, die ihres Gleichen fucht" und nach Schiller lebte fie für alle Zeiten. Wohin fie kam, fand fie Verehrung und Begeisterung, überall: in Dänemark und Schweden, in Holland, Rußland und Frankreich. Schut, der fie auf ihren Kunftreisen unterstütt und begleitet hatte, übernahm 1818 wieder eine Projessur an der Hallischen Universität. 1824 trennte sich die Künftlerin von dem in vieler Beziehung so unehrenhaften Mann, nachdem sie schon 1820 mit einigen Gastrollen in Leipzig ihre theatralische Lausbahn beichlossen hatte. Tropdem behielt sie das Interesse für die Kunft bis zu ihrem Ende, spielte z. B. 1836 in Stargard bei Gelegenheit einer großen Revue noch einmal in Rozebue's Rleinstädtern, unterrichtete junge Mädchen in der Decla= mation und schrieb 1842 einen von der Berliner Atademie mit Zustimmung angenommenen Auffat über die Art der Darstellung der Antigone bei den Briechen und die Möglichkeit ihrer Darftellung in der modernen Zeit. Schier vergeffen von der Welt ftarb die Künftlerin nach vollendetem 77. Lebensjahr, aber ihr Name wird dauernd fortleben in der Geschichte der Kunft und vor

assem in der der Mimit, deren Rechte sie wieder zu voller Geltung brachte und hierin nach W. Tischbeins Urtheil die Hamilton weit übertroffen hat. Bon den Kindern, denen sie das Leben gab, hatte keins das große Talent der Mutter geerbt, nur ihre Stieftochter Thekla versprach ihr ebenbürtig zu werden, starb aber noch, bevor sie zur Jungsrau erblüht war, am 21. October 1813 in Köln. Die H.=Sch. erklärte, daß Thekla, die schon als Kind in mimischen Darstellungen geseiert ward, die Einzige gewesen sei, die sie ganz in ihrer Kunst verstanden habe.

Bgl. u. A. Erinnerungen an Henriette Hendel-Schütz geschetzt benevens het Leven, Amsterdam 1816; Biographie bes deutschen Schauspielers Schüler, Baters der Hendel-Schütz, 1820; F. C. J. Schütz: Blumenlese aus dem Stammbuch der deutschen mimischen Künstlerin Hendel-Schütz, 1815; J. H. S. Hendel-Schütz, geb. Schüler, über die mimischen Darstellungen und Declamationen derselben zu Leipzig, 1810; Joh. Falt's Aussau, Aleber die pantomimischen Darstellungen der Madame Hendel-Schütz" mit 4 Kupfern, in der "Urania" für 1812; Peroux-Ritter, Pantomimische Darstellungen von Henriette Hendel, 26 Kupsertaseln Roh. Fol. mit Tert von Vogt.

Sendriche: Sermann S., "ber lette große Romantifer ber beutschen Buhne", geb. am 17. October 1809 in Köln a. R., † am 1. November 1871 in Der Lebenslauf Diefes mit den feltenften phyfifchen Mitteln begnadeten Künstlers ist ein vom Glück besonnter, so trüb er auch abschließt. Hendrichs' Bater, ein Thurn= und Taxis'scher Postbeamter, that den Knaben in Frantfurt a. M. zu einem Kaufmann in die Lehre. Das Theater der alten Raifer= stadt übte bald eine tiefe Wirkung auf den Sinn des jungen Mannes, ber nicht zufrieden, nur auf einer Liebhaber-Bühne seinem Darstellungsdrang gerecht zu werden, auch auf den wirklichen Brettern Triumphe feiern wollte. Satte ihm doch ichon C. M. Beigel bei den Vorstellungen auf dem Liebhabertheater "Bu den drei Sauköpfen" vielversprechend gefagt: "Junger Mann, in Ihnen stedt ein großes Talent." Ein Bersuch in Offenbach gludte nicht recht, besto mehr ein anderer unter Ruftner in Darmstadt, wo H. am 26. April 1831 in der ersten Räuber-Aufführung als Kofinsty mit Erfolg die erfte größere Buhne betrat. Küstner rühmte sein schönes weiches Organ, sein warmes tiefes Gemuth und das ansprechende Aeußere. Noch im selbigen Jahr wurde H. als jugendlicher Liebhaber jür das Frankfurter Stadttheater engagirt, das er am 12. Sept. 1831 als Quintin Durward in Delavigne's "Ludwig XI. in Peronne" zum ersten Mal betrat und dem er bis 1837 angehörte. In diesem Jahr kam er durch Holbeins Bermittelung nach hannover, wo er rasch Namen und Bedeutung erlangte, die durch verschiedene Gaftspiele in hamburg, Berlin, Dresden, Prag noch gesteigert wurden. Als daher sein Contract abgelausen war, erhielt und solgte er 1840 einer Berufung an das Hoftheater zu Berlin, dem er aber nur 6 Monate angehörte und von dem er nach hamburg (Stadttheater) ging, wo er, wie früher in Frantsurt a. M. an Elise Bürger, jett an Karl Toepser einen jur seine Ent= wickelung bedeutsamen Lehrer fand. 1844 tehrte er nach Zahlung einer Conventionalstrase von 3000 Thalern and Berliner Hostheater zuruck, das ihn diesmal bis 1864 ben Seinigen nannte. Dann ließ er fich als Ronigl. Soifchauspieler pensioniren, ohne indeg der Buhne überhaupt zu entsagen. Im Winter gab er regelmäßig am Berliner Bictoriatheater Borftellungen und noch wenige Wochen vor seinem Tod übernahm er die Direction dieses Instituts, auf deffen Bühne er am 21. Oct. 1871 als Don Ramiro (Schule des Lebens) zum letten Mal vor seinen Bewunderern ericbien. Benige Tage später raffte ihn ber Tod dahin. Da er, um den Prediger durch seine ansteckende Krantheit nicht zu gefährden, auf die lette Delung verzichtet hatte, verfagte die Geiftlichkeit die Theilnahme an seinem Begräbniß! H. ersaßte seine Ausgaben mit der Empfindung, nicht mit dem Verstand, weshalb ihm z. B. ein Faust nicht gelang. Nicht die psychologische Durchbildung, nicht das Detail reizte ihn, er brachte mehr ein naiv geschassense, aber srisch und gesund wirtendes Ganze. Besonders das Ritterliche und Hervische sand ihm seinen Meister, so war er ein unvergleichslicher Götz, bei dem jede Charasterseite zu scharsem Ausdruck kam. Ebenso war er vortressschaft als Tell, Egmont, Wetter von Strahl u. A. Früher hatte er den Romeo, Max Piccolomini und ähnliche Partieen ersolgreich zum theatralischen Leben erweckt. Unter den zahlreichen Gastspielen, die er gegeben und die ihn nach seiner Pensionirung selbst nach Amerika und Rußland sührten, nimmt einen ersten Kang seine Mitwirtung an den Münchener Mustervorstellungen (1854) ein, bei denen er als Faust, Egmont, Don Cesar, Clavigo und Prinz in "Emisia Galotti" austrat. Als Mensch rühmt man H. Liebenswürdigkeit und Roblesse nach.

Senel: Nicolaus S. von Bennenfeld, fchlefifcher Siftorifer, geb. am 11. Januar 1584, † am 23. Juli 1656. Geboren zu Reuftabt in Obersichleften besuchte er das Elisabethgymnafium in Breslau, dann die Universität Rena, erwarb auf der Universität Basel die Würde eines Dr. jur., durchreiste dann mit Sigismund v. Niebelichut die Rheinlande, Holland, Franfreich, Oberitalien. Rach Schlesien zurudgetehrt, trat er in die Dienste des Bergogs von Munfterberg und fungirte als erfter Rangler für den Frankenfteiner Begirf, um seiner Verdienste willen zum Rathe ernannt, zuerst von dem Landeshauptmann, Georg Rudolj, dann auch von dem Kaifer. Bon Frankenstein vertrieben ihn dann die Drangfale des 30jährigen Krieges, in denen ja im Jahre 1632 faft die ganze Stadt ein Raub ber Flammen wurde, er suchte eine Zuslucht in Breslau und ward hier im Herbst 1639 vom Rathe zum Syndicus ernannt, welche Stelle er dann bis an feinen Tod bekleidet hat. Seinen Ruhm als Schriftsteller haben ungleich weniger feine juriftischen als vielmehr seine provinzialhistorischen Arbeiten begründet. Berdienstliche Beiträge zur Genealogie der ichlesischen Fürsten aus seiner Feder sind in Sommersberg's Ss. rer. siles. er= halten, ebenjo eine Geschichte des Herzogthums Münfterberg; feine (nur handschriftlich erhaltene) "Silesia togata" war die erste schlesische Gelehrtenhistorie. Hervorragende Bedeutung aber haben seine "Silesiographia" und "Breslographia" (beibe 1613 erichienen) und namentlich die erstere als der früheste Berjuch einer auf wissenschaftlicher Grundlage ausgeführten historisch=geographischen Beschreibung Schlesiens. Zu einer neuen vermehrten und verbesserten Ausgabe derselben hatte H. felbst reiches Material gesammelt, doch hat ihn der Tod früher ereilt und erst in viel späterer Zeit hat der gelehrte Pralat des Breslauer Matthiasstiftes Fibiger unter Benukung jener Sammlungen das Werk als "Silesiographia renovata" mit zahlreichen reichhaltigen Anmerfungen und in einem Umfange, der jast das Zehnsache der ursprünglichen Ausgabe beträgt, im Jahr 1704 ericheinen laffen. Gine noch von S. felbst herrührende "Breslographia renovata" ift als Manuscript in mehrsachen Abschriften vorhanden.

Das Leben Henel's ichildert Streff in der Einleitung zur Silesiographia renovata. Grünhagen.

Sengstenberg: Ernst Wilhelm H., geb. den 20. Oct. 1802 zu Fröndenberg in der Grafschaft Mark. Sein Bater, Karl H., geb. den 3. Sept. 1770, hatte in Marburg unter Sam. Endemann (Dogmatit), Albert Joh. Arnoldi (Orientalia), Johann Bering (Philosophie) Theologie studirt; auch im Hause Jung-Stilling's verkehrt. Wie die meisten seiner Vorväter seit der Resormationszeit, hatte Karl H. sich dem geistlichen Stande zugewandt. 1799 ward er resormirter Pastor an dem adelichen speiweltlichen Fräuleinstift in Fröndenberg,

feit 1808 Pjarrer in Freiheit Wetter an der Ruhr. Karl H. gehörte dem ge= mäßigten Rationalismus in seiner mehr driftlich-gemuthlichen Richtung an. Bon gediegener klassischer Bildung, hatte er sich als Erzieher heranwachsender Anaben aus vornehmen Familien einen Rus als ausgezeichneter Pädagog zu verschaffen verstanden. Roch in Frondenberg waren ihm die Sohne bes brandenburgischen Edelmanns Baron von Senft-Pilfach zur Erziehung anvertraut (ber spätere Oberpräsident von Pommern und das noch lebende Mitglied des preuß. Herrenhaufes). Außer feiner Vorliebe für die lateinischen und griechischen Klassiker trieb er gern geschichtliche und geographische Studien. Auch der Boefie befleißigte er sich. Außer vielen patriotischen Liedern erschien von ihm: "Jesus Chriftus oder die welterlösende Liebe und Treue", 3 Gefange nach den Evangelien; sowie "Pfalterion oder Troft und Erhebung in heiligen Gefängen". Aus vereinter Liebe zur Poesie und Geographie aber entstand die geographisch-poetische Schilderung fammtlicher beutschen Lande, welche anfangs für feine Sohne und Zöglinge niedergeschrieben, später 1819 in Essen herauskam, "ein origineker Bersuch selbst Gebieten, die man sonst nicht für poetisch hält, eine poetische Gestalt zu geben" (Kahnis). Diesem Bater verdankt Ernst Wilhelm H. seine gründliche classische Durchbildung. Ein Gymnasium hat H. nie besucht. Der Bater unterrichtete den Sohn felbst. S. begann in seinem 11. Jahre Fran-Bofifch, im 12. Jahre Latein, im 13. Jahre Griechisch, im 15. Jahre Sebräisch Wiewol in seinen Studien vom Bater stets mit weiser Umsicht berathen, war H. zumal in den späteren Jahren doch zum größten Theil, als Autodidact, auf sich selbst und seinen eisernen Fleiß angewiesen. In die Studien der lateinischen und griechischen Ciaffiter vertiefte er fich mit besonderem Gifer. Hier findet sich denn auch der erste Versuch einer eigenen literarischen Production. Einer Frankfurter Buchhandlung, in welcher damals die Uebersehungen römischer Classiter erschienen, übersandte H. die Uebersetzung eines lateinischen Autors (Aureling Victor). Ohne weiteres ward das Manufcript von der Buchhandlung acceptirt, welche wol schwerlich ahnen mochte, daß es von einem kaum dem Knabenalter entwachsenen, noch nicht 16jährigen Jüngling herrührte. — Im Herbst 1819 bezog H., nicht ganz 17 Jahr alt, die neugegründete Uni-versität Bonn. Nachdem er hier zuerst das Maturitätsexamen mit Glanz bestanden, ließ er sich, wiewol von Ansang an zum Studium der Theologie sest entschlossen, dennoch in die philosophische Fakultät inscribiren. Und wenn er auch während der Studienjahre die theologischen Rächer nicht gang vernachlässigte, er hörte u. a. Kirchengeschichte bei Gieseler, so waren es doch vor allem philosophische und philologische Studien, welche H. an Bonn fesselten. H. spricht sich in seinem Curriculum vitae zu seiner Bromotionsschrift darüber selbst auß: "At intelligens, theologiae studium, si recte instituatur, niti studiis philologiae et philosophiae his disciplinis ante omnia me tradendum statui". 3ns= besondere aber, "weil ohne Kenntniß der orientalischen Sprachen der Zugang zu ber ersten und letten Quelle, ber hl. Schrift nicht gewonnen werden kann", frieb B. unter Proj. Frentag's Anleitung nicht nur das Studium des Gebräischen, sondern auch des Chaldäischen. Sprischen und vor allem des Arabischen mit fo gutem Erfolge, daß ihn Frentag zu feinen ausgezeichnetften Schülern zählen fonnte. Gine bestimmte Richtung erhielten diese Studien durch die am 3. Aug. 1821 gestellte Preisaufgabe der philosophischen Fakultät, welche die Bearbeitung des ersten und geseiertsten der 7 unter dem Namen der Moallakath gekannten altarabischen Gedichte, der Moallaka des Amru l'Kais sorderte. Diese soulte nach Barifer Sanbidriften unter Singufügung ber Scholien bes Grammatifer Sufeni und mit genauer Erörterung der kritischen, metrischen und grammatischen Fragen veranstaltet werden. Bengstenberg's Fleiß ward gekrönt. Um 3. Aug.

1822 erhielt er den Preis; fein tatholischer Mitbewerber das Accessit. Da S. die Erstattung der Druckfosten seitens der Behörde in Aussicht gestellt wurde, so konnte er die Schrift, wiewol mit größter Mühe und ohne die gewünschte Correctheit zu erreichen, durch den Druck veröffentlichen ("Amrulkeisi Moallah cum scholiis Zuzenii e codicibus Parisiensibus edidit latine vertit et illustravit Ern, Guil. Hengstenberg, Bonnae typis regiis in officina Thormanniana 1823, gr. 4.). Mit großer Anerkennung wurde diese Schrift des jungen Gelehrten nicht nur in der Leipziger Literatur=Zeitung, 1823, Nr. 105, in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, 1824, S. 1126 ff., in der Hallischen Literatur=Zeitung, 1823, Ergänzung, S. 119, 120, besprochen, sondern auch der große Pariser Orientalist Silvester de Sach spendete der Arbeit im Journal des Savants (Mars 1823 p. 179-183) das ehrendste Lob: "Ce travail dans toutes ses parties promet à la literature arabe un ecrivain solidement instruit, qui lui fera faire de nouveau progrès et qui honorera l'Université de Bonn". Mit dieser Arbeit wurde denn auch S. zur Doctorprüfung in der philosophischen Katultät zugelassen. Rach einem glänzenden Eramen promovirte H. am 18. Jan. 1823, "nachdem er sich mit 6 Opponenten 4 Stunden lang tapfer herumgestritten" (aus dem Brief Bengstenberg's an einen Freund). Befonders hatte eine Theje, welche jur Bengitenberg's damaligen theologischen Standpunkt charatteriftifch ift: "Theologica Veteris Testamenti interpretatio nihili est", Anftog bei der theologischen Kakultät erregt. — Außer den grabischen Studien hatte S. fich mit besonderem Gifer, jumal unter Brandig' Anleitung, mit aristotelischer Philosophic beschäftigt. Diesen Studien entsprang eine deutsche Uebersetzung von Ariftoteles' Metaphyfit, welche 1824, von Brandis felbst durchgesehen, beim Buchhändler Weber in Bonn herausgekommen. Der Titel lautet: "Aristoteles' Metaphyfit, überfett von E. B. S. Mit Unmertungen und Abhandlungen von C. A. Brandis." Bonn, Weber, 1824, gr. 8. Wenn somit S. die Universitätszeit mit den ernstesten Studien ausgefüllt, fo hatte S. sich doch gu= mal in den ersten Semestern mit ganger Seele an dem ftudentischen Treiben der Universität betheiligt. Er hatte sich der "Burschenschaft" angeschlossen, welche nicht nur gefellige Fröhlichkeit, fondern höhere fittliche und nationale Biele verfolgte. Satte S. die Burichenschaft, als "Sprecher" mit an ihrer Spige stebend, nach innen und außen mannhaft mit Wort und Wehr vertreten und vertheidigen tonnen, so tonnte er, nachdem das Ministerium in Berlin mit Magregelungen aller Art gegen die Burichenschaften vorging, mitwirken, daß dieselbe fich in Bonn selbst auflöste, ehe sie aufgelöst wurde. "Es thut uns zwar Allen weh, unsere gute Absicht so verkannt zu sehen; doch wir sind uns bewußt, nicht aus Begierde nach außerem Glang, fondern aus Ueberzeugung gewirkt gu haben, und schen getrost die Form zertrümmern, da die Liebe uns noch immersort bindet." Treu feinem Entschluß, die Theologie jum Sauptziele feiner Beftrebungen zu machen, lehnte H. den ehrenvollen Antrag des preußischen Ministeriums ab, auf zwei Jahre auf Staatskoften nach Paris zu gehen, um sich dort für die orientalischen Sprachwissenschaften auszubilden. Gin anderer Antrag des Ministers (Altenftein) dem Dr. S. zu feiner Ausbildung in den theologischen Wiffenschaften auf der Berliner Universität auf ein Jahr 400 Thaler zu bewilligen, fand nicht die Zustimmung des Königs. Wohin sollte sich nun 5. wenden? Da erhielt er gang unerwartet eine Aufforderung, nach Bafel zu kommen. Der damalige Predigtamtscandidat, nachmalige Projessor der Theologie, Johann Jacob Stähelin, hatte den Wunsch, sich in den orientalischen Sprachen zu vervollkommnen. sehr wohlhabenden Eltern, welche durch den Tod von zwei erwachsenen Kindern foeben aufs Tiesite gebeugt waren, wollten den Sohn nicht auf Reisen gehen laffen. Stähelin suchte deshalb einen jungen Orientalisten, der ihn zumal im Arabischen

fördern könnte. Durch Frentag's Bermittelung wurde B. diefe Stellung unter fehr glänzenden äußeren Bedingungen angetragen. Rachdem bas Ministerium in Berlin gegen biese Absicht Bengstenberg's nach Basel zu geben, nichts zu erinnern gefunden, trat S. die Reife dorthin im September 1823 an. Für Senaftenbera's weitere Entwickelung follte der faft einjährige Aufenthalt in Bafel von tief einschneidendster Bedeutung fein. Seinen Schüler Stabelin hatte 5. täglich höchstens 11/2 Stunden im Sebräischen und Arabischen zu unterrichten. So behielt S. freie Zeit genug für sich und feine Studien. Mit raftloser Energie warf sich S. in die bisher versäumten theologischen Fachstudien. bachte baran, eine bogmengeschichtliche Arbeit über Origenes zu veröffentlichen. Auch den Zöglingen des Baseler Missionshauses hat H. einige Monate hindurch grabischen Unterricht ertheilt. Wenn auch nicht plöglich und räthselhaft, wie oft behauptet ist, so vollzieht sich hier in Basel der völlige Umschwung in Hengstenberg's religiöser Ueberzeugung. Vorbereitet war derselbe bereits mahrend der Bonner Studienjahre durch Bengstenberg's Berührungen mit der Brüdergemeinde in Neuwied. Auch find es nicht äußere Umftande und Beweggrunde, welche bei S. diefen Gefinnungswechsel erklären. Wol mag jein geselliger Berfehr in Bafel, die mancherlei Anregungen, welche er im Mijfionshaus erhielt, die Nachricht von dem plöglichen Tode der geliebten Mutter, sowie eigene mit Gemuthanfechtungen verbundene Leiden hier mitgewirkt haben; wir durfen aber diese Factoren bei einem Manne, wie S., nicht überschätzen. Es entspricht ganz und gar seinem Charatter und ber sich jelbstbestimmenden Sinnesweise Bengften= berg's, wenn er später in der Ev. Kirchen-Zeitung, 1831, S. 397, von sich aussagt: "Der Herausgeber ist sich bewußt auf die freieste und selbständigste Weise aus Schrift und Erfahrung ohne irgend eine menschliche Autorität, die er in Claubengfachen verabicheut, zu feinem Glauben gefommen zu fein". S. ift eben auch hierin völlig Autodidact. — Unterm 21. August hatte die philosophische Fatultät der Berliner Friedrich Wilhelm's-Universität Bengstenberg's Zulaffung zur Habilitation als Privatdocent für die orientalischen Sprachen beschloffen. baher S. im October 1824 nach Berlin kam, jand er keine weiteren Schwierigkeiten zu überwinden. Auch der Regierungscommiffar, Geh. Rath Beckedorf, hatte fich in seinem Schreiben an die Natultät sehr gunftig über B. ausgesprochen: "Ich fann es nur für einen Gewinn ansehen, daß ein mir bereits früher so vortheilhajt und rühmlich bekannter junger Gelehrter der hiefigen Univerjität jeine Wirksamkeit zuwendet." Bengitenberg's Sabilitationsichrift handelte: "De populorum Semiticorum intima cognatione quoad sermonem, ingenium, religionem et poesin". Am 22. October ging dann die öffentliche Habilitation Bengstenberg's in der philosophischen Fakultät rite vor sich. Tags darauf kündigte H. seine Borlefungen an. Zum Arabischen melbeten fich 2, jum Sprifchen 3 Zuhörer. Auf Geh. Rath Schulze's Rath ließ H. die bereits begonnenen Vorlesungen über die fleinen Propheten wieder fallen, um sich im Laufe des Winters mit ganzer Energie seinen theologischen Studien zu widmen. Schon im Frühjahr 1825 konnte er sich daher bei der theologischen Fakultät um den Licentiaten der Theologie und um Zulassung als Pripatdocent in dieser Fakultät bewerben. Der 3. Decan Strauß beantragte, S. das fonft übliche Examen zu erlaffen. Diefen Antrag befürwortete Reander sehr warm: "da mir Dr. Hengstenberg's theologisch= wissenschaftliche Thätigkeit durchaus bekannt ist und ich unserer Fakultät zu bessen Anschließung nur gratuliren kann." Auch Schleiermacher und Marheineke stimmten diesem Antrage bei. Doch sand derselbe nicht die Genehmigung des Ministeriums. H. mußte sich daher auch diesem Eramen unterziehen. 16. April 1825 fand der seierliche Promotionsakt statt. H. vertheidigte bei dieser Gelegenheit 20 von ihm aufgestellte Thesen. Diese Thesen sind um so

bezeichnender für S., als fie nicht nur den damaligen Glaubensstandpunkt Bengstenberg's in rudfichtslofer aggreffiver Weise bezeichnen, sondern bereits die Stellung angeben, welche S. später in wissenschaftlicher, firchlicher und driftlicher Sinsicht eingenommen hat. These 12 u. 13, welche den Widerspruch des Baters fanden, machen die Grundgedanken von Sengstenberg's theologischer Unschauungsweise iiberhaupt auß: "Ratio humana coeca est in rebus divinis. Is tantum ad eam, quae homini concessa est, Dei cognitionem pervenit, qui Christi crucem tollit eumque sequitur." Von diefen Thefen aus gewinnen auch die Thefen, welche sich auf das alte Testament beziehen, ihre ganze Kraft und Bedeutung: "Ad V. T. intelligendum non sufficit philologia, requiritur animus, cui Christi gloria illuxit". - "Unus tantum est V. T. sensus . . . . Verbis vim inferunt, qui C. LIII. Jesaiae de Messia agere nolunt!" Charafteristisch für S. wider= sprachen einige Thesen geradezu den Bonner Thesen von 1823. fich diese Thefen gemiffermaßen zu einem Programm für die ganze spätere Wirtfamteit Bengstenberg's. Trat B. somit in bewußten Gegensatz zu der damals auf der Universität, wie im Ministerium allein maggebenden Begel'ichen Schule, so perband er sich auf der anderen Seite mit all' den Kreisen Berlins, in welchen nach den Befreiungstriegen driftlicher Glaube und driftliches Leben in positiver Weise Gestalt gewonnen hatten.

Es tann nicht unfere Aufgabe fein, eine Darftellung diefer religiofen Bewegung bier zu geben. Als charafteriftisch für Diefelbe muß ein Dreifaches hervorgehoben werden. Es geht diefe Bewegung nicht junachft aus den Kreifen der Geiftlichen bervor; vielmehr find es angeregte Laienfreise ber verschiedensten Gesellichaftsflaffen, welche diese religiofe Begeisterung theilen: Männer ber hochsten Aristofratie, einfache Burgersleute, schlichte Sandarbeiter haben fich in brüderlicher Liebe verbunden. Sodann abstrahirt diese Bewegung zunächst von aller Kirchenoder firchliche Bartei-bildenden Gemeinschaft. Die Unterschiede ber Confessionen treten fo völlig zurud, daß nicht nur Lutheraner und Reformirte, sondern Römisch-Ratholiten, Methodiften im engsten und vertrautesten Vertehr stehen, ohne fich der Unterschiede der eigenen Confession bewußt zu sein. Separatistische Gelufte, wie diefer Bewegung fo oft vorgeworfen, haben die Rreife um fo weniger gehabt, als ihnen der Begriff "der Kirche" überhaupt nicht nahe getreten. Endlich ließ fich dieje Berliner religioje Bewegung, wiewol gewiß pietistischer Art, feines= wegs genügen "im Schwelgen subjectiven Gefühlslebens"; sie gibt vielmehr den fraftigften Anftoß zu den Gefellichaften, welche fich zur Beforderung des Chriftenthums in mannichfaltiger Beise in dem ersten Jahrzehnt nach den Befreiungsfriegen in Berlin bilben. Schon 1814 mar die preußische Hauptbibelgefellichaft (nach dem Mufter der englischen) in Berlin ins Leben gerufen; zu gleicher Zeit die Gesellschaft zur Berbreitung driftlicher Erbauungsschriften. 1824 tritt unter dem Borfit des Geh. Oberbergrath v. Laroche Die Gesellichaft zur Beforderung der evangelischen Missionen unter den Beiden zusammen. 1825 bildet sich die Gesellschaft zur Beförderung des Chriftenthums unter den Juden. Sier tritt General v. Wigleben, der spätere Kriegsminifter, an die Spige. offenen Urmen wird B. von diesen Kreifen in Berlin willkommen geheißen. Auch nimmt er in denfelben bald eine pradominirende Stellung ein, wiewol &. felten das Wort nimmt; nur bisweilen greift er meift zur Ernüchterung der etwas hoch= gehenden Plane und Gedanken mit schlagendem Wort ein. Bon Raufmann Glaner, in deffen Saufe S. freundschaftlich verkehrte, aufgefordert, hatte S. 1825 es übernommen, das übliche Ginladungsprogramm für die preugische Sauptbibelgesellschaft zu schreiben. In ausführlicherer Weise entwickelt B. hier ("Einige Worte über die Rothwendigkeit der Ueberordnung des äußeren Wortes über das innere nebst Stellen aus Luther's Schriften", Berlin 1825, 24 Seiten, 40) die religiösen lleberzeugungen, welchen er bereits in seinen Licentiatenthesen kurzen Ausdruck gegeben. Die kleine Broschüre schließt mit den bezeichnenden Worten: Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Schrift und Geist, änßeres und inneres Wort, sie sollen in jedem Christen durcheinander klingen, wie die Saiten im Psalter.... Dann, wenn wir nicht mehr am Menschenwort hangen, sondern einzig an dem Wort des lebendigen Gottes wird die Zeit heran-

nahen, wo nur ein Sirt sein wird und nur Gine Beerde.

Diese entschiedene Stellungnahme Bengstenberg's für ben positiven Chriftenglauben konnte freilich bei denen, von welchen Bengftenberg's Fortkommen auf der akademischen Laufbahn abhing, keineswegs ungetheilten Anklang finden: besonders wurde Marheineke, der zugleich Decan war, gegen H. erbittert: Hengsten= berg's Talente würden durch die Richtung, die er genommen, gang unnut berbraucht. Er würde nie Theologe, höchstens "ein gemeiner Christ" werden. Seine Schrift sei unwissenschaftlich, da "der Begriff" einzig den Theologen mache. Bur bie naivität ber bamaligen Buftande fpricht vielmehr, bag tropbem 5. seinen theologischen Standpunkt auch dem Ministerium gegenüber wiederholt offen dargelegt (fo heißt es d. B. in einem Bewerbungsichreiben Bengitenberg's um eine Professur in Halle: Zu dem möchte es bei der Richtung, welche die Theologie in Halle genommen, vielleicht als wünschenswerth erscheinen, daß ein Docent fest überzeugt von der Wahrheit der entgegengesetten theologischen Un= ficht und ihre Bertheidigung entschieden ergreifend, in Salle eben durch diefen Gegensatz nütlich werde), S. durch Ministerialrescript vom 21. Januar 1826 jum Brojeifor extraordinarius ernannt wurde. Das hielt S. nicht zurud, gleich darauf dem Ministerium Altenstein polemisch und apologetisch zugleich gegenüber au treten. Unterm 24. October 1825 hatte fich der Minister in einem Ministerial= erlaß an das Oberpräfidium in Königsberg in Preußen dahin ausgesprochen, daß die religiöse Richtung der Zeit sich hie und da auf mancherlei zum Theil gefährliche Abwege verirrt habe oder sich zu verirren drohe. Zu diesen Abwegen zählt die Berfügung die mystische, die pietistische und die separatistische Rich= tung. War diese Ministerialversügung von der anderen Seite mit hellem Jubel begrüßt worden, als fei es die Absicht des Ministeriums, wider das positive Christenthum aggreffiv vorzugehen, fo fah fich S. auf das Drängen seiner Freunde veranlagt, eine fleine Schrift herauszugeben: "Die tonigl. Minifterialverfügung über Mysticismus, Pietismus, Separatismus", Berlin 1826. Indem S. die Ministerialversügung ihrem Wortlaut nach abdruckt, zeigt er, daß es unmöglich die Absicht des Ministeriums gewesen sein könne, damit das lebendige Christen= thum anzugreifen, vielmehr widerspreche der sogenannte Mysticismus, der falsche Pietismus und jeglicher Separatismus bem lebendigen Chriftenthum gerade ebenfo, wie der seichte Kationalismus. Für H. sollte diese kleine Broschure, welche bereits in dem scharfen Ton seiner späteren Zeugnisse verfaßt ist, noch eine un= erwartete Bedeutung haben.

Schon seit längerer Zeit hatte sich sür Deutschland das Bedürsniß einer Zeitschrift zur Bezeugung und Vertheidigung des kirchlichen Glaubens geltend gemacht. Wiederholt war dieser Gedanke in Hamburg (Senator Hudtwalker), in Barmen-Elberseld (Arummacher, Gräber, Sander) und in anderen Orten ausgetaucht. Auch in den christlichen Verliner Kreisen hatten die Gebrüder v. Gerlach (Ludwig, damals Landgerichtsrath in Raumburg, und Otto, der Theologe) diesen Gedanken mit ihrem Freunde, dem srühvollendeten († 1829) Asserbeitet sür eine größere, die ganze evangelische Kirche Deutschlands und über Deutschland hinaus umsasserbeitet sür eine größere, die ganze evangelische Kirche Deutschlands und über Deutschland hinaus umsasserbeitet katte man zuerst an Tholuck gedacht; doch wies die Broschüre

über den Mysticismus die Freunde auf H. Konnte dieser sich auch ansangs zur Uebernahme der Redaction nicht entschließen — Ludw. v. Gerlach mußte ihn gur Berausgabe eines folden Blattes. als einer Gemiffenspflicht ber glaubigen Theologen, erst bestimmen — so ist mit der Uebernahme der Redaction ber Evangelischen Kirchen=Zeitung S. seine eigentliche Hauptwirtsamkeit zuge= wiesen, in welcher er mehr als von feinem Ratheder aus und mehr als burch seine wissenschaftlich = theologischen Schriften für die Entwickelung der firchlichen Lehre und des firchlichen Lebens jumal in der prengischen Landes= firche gewirft und feine tiefeingreifende Bedeutung erlangt hat - eine Bedeutung, welche felbst Rippold in feinem "Sandbuch der neuesten Kirchengeschichte", 2. Aufl., Elberfeld 1868, ihrem Umjang nach wenigstens anerkennen muß: "für die Entwickelung der Kirche hat B. einen bedeutend höheren Ginfluß erlangt, als ein Schleiermacher und Baur". - Satte S. nicht ohne die größten Schwierigkeiten die Erlaubniß zur Berausgabe der Evangelischen Kirchen-Zeitung feitens des Ministeriums erlangt, so konnte die völlig rudfichtslofe Sprache, die weder Freunde, noch Feinde schonende Furchtlosigkeit, welche in jeder Nummer der Evangelischen Kirchen=Zeitung hervortrat, fein perfonliches Berhaltnig jum Mi= nifter und beffen Rathen nicht gerade erfreulicher geftalten. Minifter v. Altenftein felbst, der Bengftenberg's Talenten und seiner wissenschaftlichen Bedeutung ftets volle Anerkennung zollte, bemühte fich wiederholt, den jungen Gelehrten den Berliner Ginfluffen zu entziehen, welche ihn "einer beftimmten Richtung" dienstbar zu machen wünschten. Schon 1826 hatte er H. nach Königsberg in Preußen versehen wollen; 1827 tauchte der Gedanke auf, S. nach Bonn zu verpflangen. Dafür intereffirten fich die alten Freunde Benaftenbera's in Bonn, zumal Brandis hatte S. gern in Bonn gefehen; auch der Bater munichte lebhait seinen Sohn in der Rähe zu haben; aber H. war bereits zu sehr an Berlin gebunden, als daß er sich leicht hatte losmachen konnen. Doch noch einmal schien es, 1828, als sci der Wirksamkeit Henastenberg's für Berlin eine schnelles Ziel gesteckt. Durch den ihm eng besreundeten Friedrich Strauß (Hosprediger und Professor) wurde B. der ehrenvolle Ruf des Grafen von Schönburg ju Theil als schönburgischer Consistorialassessor, Superintendent und Oberpfarrer nach Glauchau zu tommen. Wiewol fämmtliche Freunde in Berlin (namentlich August Neander) fehr abriethen, glaubte S., zumal nachdem er auf einer Reise nach Karls= bad Glauchau besucht hatte, dem Ruf folgen zu follen. Auch das Ministerium schien nicht abgeneigt, den ihm nicht bequemen jungen Gelehrten außer Landes gehen zu laffen. Da ift es bem Ginfluß bes Kronpringen (fpateren König Friedrich Wilhelm IV.) zuzuschreiben, daß Altenstein die Beforderung Bengftenberg's beim König beantragte, welcher denn auch H. unter dem 20. October 1828 zum Professor ordinarius ernannte. Nun hatte H. erreicht, "was er in diesem Leben nur immer wünschen konnte". Bis an sein Lebensende ist er der einfache Projeffor der Theologie geblieben. Rach Glauchau ging, nachdem Otto v. Gerlach gleichfalls abgelehnt, auf Hengstenberg's Vorschlag Rudelbach. — Rach brei Seiten muffen wir nun Bengftenberg's Wirtfamteit forgfältiger in Erwägung ziehen. Was hat H. als Docent, als theologischer Schriftsteller und als Herausgeber der Evangelischen Kirchen=Zeitung geleistet? — Seit dem Wintersemester 1824/25 hat H. ohne Unterbrechungen erheblicher Art bis zum Schluß des Wintersemesters 1868/69 — also volle 44 Jahr an der Berliner Universität Vorlesungen vor stets sehr zahlreicher Zuhörerschaft gehalten. Schon 1828 berichtet H., daß er nunmehr den Chelus von 9 Hauptvorlesungen vollständig ausgearbeitet habe: Es sind die Borlefungen über die Genefis, Jefaja, Pfalmen, Siob; Ginleitung ins Alte Testament, Geschichte des Reiches Gottes im Alten Bunde, Encyklopädic, Matthäus und Römerbrief gemeint, benen sich dann noch einige öffentliche Vorlefungen 3. B. über die Leidensgeschichte anschloffen. Bengstenberg's Vorlefungen zeichneten fich nicht burch rhetorischen Schmud, noch weniger burch glanzenben Bortrag, wol aber durch die Gediegenheit und grundliche Gelehrsamkeit beffen aus, was er seinen Zuhörern darbot. Daß H. auch in seinen Vorlesungen jene oft mehr benn icharfe Polemit gegen theologische Gegner vorbrachte, ift ihm piel perdacht worden und hat nicht Wenige zurückgeschreckt. Bon größerem Ginfluß auf die theologischen Studien waren S. altteftamentliche lebungen im theologischen Seminar. Gine größere Bahl hervorragender Manner haben hier den Anftog für ihre fpateren altteftamentlichen Studien empfangen. Wir nennen Babernid, Steiger, Ruper, Reil, Joh. Bachmann. Grunder einer eigentlichen theologischen Schule ift B. nicht gewesen; wies er boch feine Schüler von fich hinweg - auf die Schrift felbst. Auch liegt fein Berdienst fur das A. T. nicht sowol in einer besonderen Auslegungsmethode - S. kam es darauf an, die Authentie der Bücher des A. T. in fritischer Weise zu vertheidigen und wider alle Angriffe einer berechtigten oder unberechtigten Kritif ficher zu ftellen. Wir durfen hinzufügen, S. war viel zu fehr felbst Autodidact, um eine Schule grunden zu wollen. Bielleicht am Segensreichsten find die perfonlichen Beziehungen gewesen, welche S. mit feinen Studenten zu unterhalten pflegte. Bielen Studenten ift B. ein treuer Warner, ein freundlicher Berather, ein vaterlicher Freund geworden. D. Schmieder in Wittenberg rühmt dies in feinem Nefrolog (Evang. Kirchen-3tg., 1869, S. 737 ff.) besonders. Ginen besonderen Theil seiner Bibliothet hatte S. zum Ausleihen an die Studenten bestimmt. In der persönlichen Hingabe an die Studirenden von Keinem, außer etwa Tholuck in Halle, übertroffen; ohne etwa nur hervorragende Talente, die Nicht ganz mit Unrecht ist fünftig besonderes versprachen, vorzuziehen. dann aber auch auf die Rehrseite dieser Beziehungen zu einzelnen Studenten hingewiesen. S. scheint nicht immer der Gesahr entgangen ju fein, auf Grund von Mittheilungen aus Studentenmund fich einseitige und schiefe Urtheile über Projefforen anderer Universitäten zu bilden. - Gehr umfangreich find die wiffenschaftlich-theologischen Werte, welche S. zum Berjaffer haben. Schon vor feiner Ernennung zum Ordinarius hatte S. den ersten Theil seiner "Christologie des U. T." dem Ministerium einreichen können. Siermit erledigt sich der auch sonst gang ungerechtsertigte Vorwurf von R. Schwarz in feiner "Geschichte der neuesten Theologie", 3. Aufl., Leipzig 1864: S. fei ohne ein größeres Wert verjagt zu haben, lediglich um feiner theologischen Richtung willen zum Professor ordinarins ernannt worden. Wie bei diesem erften größeren Werke, fo gelten Bengftenberg's Arbeiten zumeift dem A. I. 2018 S. auftrat, lagen nun aber biefe Studien gang in ben Sanden bes Rationalismus. B. fah es als feine Lebensanfgabe an, die unbedingte Authentie fammtlicher Bucher des A. T. zu er= weisen. So beurtheilt Franz Delitich in der schon 1845 erschienenen Schrift: "Die biblische prophetische Theologie durch Ch. A. Crufius und ihre neueste Entwickelung feit der Chriftologie Bengstenberg'3", das B. eigenthumliche Berdienst für das A. T. Delitsch schreibt: "Diese (ec. Crufius) Grundanschauungen der Schrift besonders ihres prophetischen Theiles finden wir mannigfaltig bereichert bereits in Bengftenberg's Werten wieder, der über die durch den ent= geistenden Rationalismus und die zerftorungssüchtige Rritit zerftuckelten Glieder des A. I. zuerst wieder in einer wahrhaft helbenmüthigen Plerophorie des Glaubens das Wort des herrn gesprochen und die alttestamentliche Schrift= auslegung ohne den unter göttlicher Gnadenleitung möglich gewordenen Fortbau zu berleugnen, auf den Grund der Kirche gurudgeführt hat. Diefe Vermittelung der firchlichen Gegenwart und Vergangenheit, Diefe Anknüpfung des Fortschritts jener an die unveräußerlichen Errungenschaften dieser, war der große Beruf

Bengftenberg's und in der treuen Ausrichtung beffelben besteht sein unsterbliches Berdienst". Dieser Beurtheilung des Berdienstes Hengstenberg's für die alttesta= mentliche Schriftauslegung schließt fich Rahnis an: "Es ift unter allen Sach= tennern nur eine Stimme, daß S. in diefem großartigen Unternehmen eine bewundernswürdige Gelehrsamkeit und einen eminenten Scharffinn bewiesen; über eine Menge schwierigster Bunkte neues Licht verbreitet und fast überall der Untersuchung neue Impulse gegeben hat". "Was H. gethan hat, die Offen= barung Christi im A. T. im Kampf gegen den Rationalismus zu rechtfertigen, kann nie vergeffen werden." Doch hat fich B. auch schriftstellerisch auf das A. T. nicht beschränkt. Seine Commentare zum Evangelium, wie zur Offenbarung Johannis werden zumal um ihres praktisch-erbaulichen Clementes willen für die praktischen Geiftlichen ihre Bedeutung behalten. Wir stellen Bengftenberg's Werte und tleine Schriften hier vollständig zusammen: "Chriftologie des A. T.", 2 Bande, 1. Ausgabe 1829-35, 2. Ausgabe 1854-57; "Beiträge gur Einleitung ins Alte Testament", 3 Bande, 1831 - 39; "De rebus Tyriorum commentatio acad." (1832); "Die Bücher Mosis und Aegypten" (1841); "Die Geschichte Bileam's und feine Beiffagungen" (1842); "Commentar über die Psalmen", 4 Bände, 1. Aufl. 1842 — 47, 2. Ausl. 1861 und 62; "Die Opser der h. Schrift. Die Juden und die christ= liche Kirche" (1. Ausgabe 1852; 2. Ausgabe 1859); "Ueber den Tag des Herrn" (1852); "Das Hohelied Salomonis" (1853); "Die Freimaurerei und das Ev. Pfarramt" (3 Theile, 1854 und 55); "Ueber das Buch Hiob. Ein Bortrag" (1856); Das Duell und die christliche Kirche" (1856); "Der Prediger Salomonis, ein Vortrag" (1858); "Der Prediger Salomonis ausgelegt" (1859); "lleber die Entlaffung des Prof. Dr. Baumgarten" (1859); "lleber den Gingang des Evang. St. Johannis" (1859); "Das Evang. des h. Johannes erläutert" (3 Bände, 1. Aufl. 1861 u. 62, 2. Aufl. 1. Band 1867); "Die Beiffagungen des Propheten Czechiel", 2 Theile, 1867-68; "Die Offenbarungen des Johannes" (2 Bande, 1. Ausgabe 1849-51, 2. Ausgabe 1861 u. 62). Nach feinem Tode find herausgekommen die von ihm gehaltenen Borlefungen: "Die Geschichte des Reiches Gottes im Alten Teftament" (2 Bande, 1869 bis 1871); die "Borlesungen über die Leidensgeschichte" (Leipzig 1875); "Das Buch Hiob" (Leipzig 1870—75, 2 Bände). Doch weder in Hengstenberg's Mirtsamfeit als Docent noch in seinen theologischen Schriften burfen wir den Brund suchen, weshalb die sogenannte öffentliche Meinung in den Namen "Hengstenberg" alles gelegt, was sie in der Rücksehr zum Glauben der Bäter Widriges sindet: "Pietismus, todte Orthodoxie, Obseurantismus, Fanatismus, Jesnitismus, Bund mit allen Mächten des Ruckschritts und wie fie weiter beißen mögen alle die Nachtgeister, welche der Fortschritt zuerst erfindet, dann fürchtet und endlich befämpft" (Rahnis). Das Alles und noch viel mehr mußte S. als Berausgeber der Ev. R. 3tg. über fich ergeben laffen. Es ift bem Schreiber dieses von glaubwürdiger Seite berichtet worden, daß H. im Ansang der dreißiger Jahre die öffentlichen Posttutschen nicht gut benugen konnte, ohne sich perjonlichen Beleidigungen ausgesetzt zu sehen. Doch bestärkten solche Erjahrungen einen Mann wie H. nur auf dem eingeschlagenen Wege surchtlos weiter zu gehen. Und wenn es ihm auch nicht gleichgültig sein konnte, sondern ihn tief bekümmerte, wenn Manner, mit denen er einst gang besonders eng verbunden, sich von ihm lossagten und öffentlich von der Mitarbeit an der Evangelischen Rirchenzeitung zurücktraten — wie das z. B. Auguft Reander und später Tholuck gethan - fo nahm B. diefes als eine schwere Demuthigung seines Gottes bin; ließ fich aber auch hierdurch bon dem einmal betretenen Wege, den er für den Bottgewollten bezeichnete, nicht wieder abbringen. Es wurde nun heißen, eine

Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts schreiben, wollten wir hier auf alle die einzelnen Kämpfe, welche S. in seiner Ev. R. 3. geführt hat, des Näheren eingehen. Wird die weder Fürsten noch Gewaltige, weder Freunde noch Feinde schonende Furcht= lofigfeit, die alle falfche Verquidung von Gott und Welt zersehende Entschieden= heit, der Alles daran fegende Gifer für die Wahrheit des göttlichen Wortes, welche wir bei B. finden, felbst bei feinen Gegnern Anerkennung finden konnen, jo mird die Art feiner Bolemit im Ginzelnen doch nicht immer zu billigen fein. Ein Abweichen eines Gegners in irgend einer fritischen ober theologischen Frage juchte S. nicht selten aus einer Schwäche besselben im chriftlichen Glauben, ja in feinem chriftlichen Wandel zu erklären. Das hat ihm dann viel Unfeindung auch bon sonft positiven Theologen eingebracht (3. 3. Zeugnig von den Grund= wahrheiten des Protestantismus gegen Dr. Hengstenberg von Karl Fr. Aug. Rahnis, Leipzig 1862). Bor Allem find es die von S. felbit verfagten Borworte der Ev. R. Zeitung am Anfang jedes neuen Jahres gewesen, mit welchen er immer neue Kämpje eröffnete. Doch führt S. hier nicht die Sprache eines Rämpfers, sondern eines Siegers und Richters. Man hat S. es jum Vorwurf machen wollen, daß er in einzelnen Fragen, z. B. zur Union im Laufe ber Zeit eine verschiedene Stellung eingenommen hat. Ich glaube doch sehr mit Unrecht. 5. blieb in seinen Grundanschauungen bei seinen Thesen, welche er bei seiner Promotion jum Licentiaten aufgestellt, stehen; doch konnten die Zeit und die theologischen Kämpse nicht ohne Einfluß auf seine Entwickelung im Einzelnen bleiben. Wer jest Bengstenberg's Borworte lieft, wird nur den stetigen, von allen äußeren Ginfluffen unabhängigen in feiner Confequenz bewunderungswürdigen Fortschritt auf der für ihn völlig sesten und gesicherten Grundlage des gött= lichen Wortes anerkennen müjsen. Was namentlich Hengstenberg's Stellung gur Union betrifft, jo fonnte er in den 30er-40er Jahren den fchlefischen Luthe= ranern in ihrem Kampi gegen die Union trot aller Anerkennung und Liebe im Einzelnen nicht beistehen. Ist es ihm doch vor Allem um Erhaltung der Landes= firche zu thun gewesen; wie ihm denn die innigste Verbindung von Kirche und Staat auf alttestamentliche Grundanschauungen zurückgehend, besonders am Berzen gelegen. Dag er später jur das lutherische Bekenntnig eintrat, widerspricht diefer Grundanschauung um fo weniger, als er niemals die Sand gur Berreigung ber Landestirche geboten haben würde.

"Man halt mich für eine Art Hercules, hat H. zu feinem Bruder gejagt, dem Kampj und Streit das Element ist, in dem er sich nur wohl fühlt." — Wie kennt man mich doch so wenig! Aber es war meine Beftimmung, dem schwächlichen Wefen diefer Zeit gegenüber!" Und gewiß S. ift sein ganzes Leben hindurch Rampsestheologe gewesen. Freilich ist H. nicht ein leidenschaftlicher Fanatiker gewesen, wie er oft dargestellt wird; seiner Natur nach war er vielmehr leidenschaftslos, ruhig, besonnen. Mit Charakterstärke verjolgte S. feine religiöfen Ziele. Wie aber S. in feiner außeren Ericheinung gang ben Gindruck eines Mannes aus der Bildungswelt der Gegenwart hinterließ, so kaunte er auch alle Ansprüche des laufenden Lebens, begleitete mit großem Intereffe alle Bewegungen der ftädtischen, socialen und politischen Welt; er bejag eine große Renntnig von Personen und Zuständen aller Orten und beurtheilte die Verhältnisse vom Standpunkt eines praktischen Realismus. Mit Therese von Quast seit 20. April 1829 in glücklicher Che verbunden, ist 5. auch in der Che Trübsal nicht erspart geblieben. Seine Chefrau und seine fämmtlichen 5 Kinder, zum Theil erwachsen, mußte er vor fich sterben sehen. Bor Allem mußte es ben Bater tief betrüben, seinen ihm gleichgefinnten erft= geborenen Cohn Immanuel, zulet Paftor in Jüterbogt, 38 Jahre alt (1863) durch den Tod zu verlieren. Derfelbe hatte fich in der liturgischen Litteratur durch ein Büchelchen über Vespergottesdienste wohl bekannt gemacht. — Schon Henhöfer. 747

selbst auf seinem Sterbebette liegend, mußte H. seinen zweiten Sohn Johannes, Gerichtsassessin, in Frieden sterben sehen; ja wenige Tage vor dem eigenen Sterben wurde ihm auch der jüngstgeborene einzige Enkelsohn durch den Tod genommen. Nach bald dreimonatlichen schweren Leiden (Brustsellentzündung) und großer Schwachheit ist H., bis zuletzt völlig klar und seines Glaubens gewiß am 28. Mai 1869 heimgegangen. Seine irdische Hülle ruht in Kadensleben bei Herzberg in der Mark.

Joh. Bachmann, E. W. Hengstenberg nach seinem Leben und Wirken, Band I und II, Gütersloh 1876 und 1879. Herzog's Real-Enchklopädie jür protestantische Theologie und Kirche, Band V. Artikel Hengstenberg von Joh. Bachmann. Schmieder, Hengstenberg Ev. K. Z. 1869. S. 737 sp. Kahnis, Refrolog E. W. Hengstenberg's, Allg. Ev. K. Z. 1869, Nr. 25. S. 417 sp. Kahnis, Der innere Gang des deutschen Protestantismus, Leipzig 1872, Thl. 2. S. 208 sp. Gine reiche polemische Literatur wider Hengstenberg: David Schulz, Das Wesen und Treiben der Berliner Ev. K. Z., Breslau 1839. Hanne, Anti-Hengstenberg, Elberselb 1866. Adolph Mueller, Hengstenberg und die Ev. K. Z., Berlin 1857. Dr. J. A. Dorner, Abwehr ungerechter Angrisse des Herrn Dr. H. Söttingen 1854. Kahnis, Zeugniß von den Grundwahrheiten des Protestantismus gegen Dr. Hengstenberg, Leipzig 1862.

Senhöfer: Dr. Alons S., evangelischer Pfarrer, † am 5. Decbr. 1862, hat auf die evangelische Kirche Badens großen Ginflug geübt. Um 11. Juli 1789 wurde er einige Stunden von Karlsruhe in dem tatholischen Dorje Böltersbach als Sohn eines einsachen Bauern geboren. Die Mutter war eine strenge Ratholifin, jo daß die Jesuiten bei einer Mission in Bolfersbach ihr den Ehrennamen "die Königin" ertheilten. Sie ware am liebsten Nonne geworben. drei Rindern ihrer Che tam Alons als das jungfte, ihr Liebling. Sie nahm ihn schon fruhe mit zur Meise und auf Wallfahrten und faßte den Entschluß, ihn Priefter werden zu laffen. Unfangs von einem jungen Beiftlichen, der für den aufgeweckten Knaben Intereffe fagte unterrichtet, fam er 1802 aufs Lyceum ju Raftatt. Seine Eltern konnten ihn zwar nicht unterftugen, er half fich aber mit Rofttagen und Stundengeben burch. 3m 3. 1811 bezog er die Universität Freiburg. Die meiften Professoren, darunter der berühmte Bug, huldigten hier der freien Beffenbergischen Richtung. Im Seminar zu Meersburg am Bodenfee erhielt er die vier unteren Weihen vom Fürstprimas von Dalberg und im Mai 1818 die drei höheren von dem Fürsten von Sohenlohe. Bon Meersburg, wo er seine erste Messe gelesen hatte, kam er als hauslehrer in die Familie des Baron Julius von Gemmingen = Steinegg, er verrichtete aber nebenher auch geiftliche Functionen. Nach drei Jahren ernannte ihn Oftern 1818 Baron Gemmingen zum Pfarrer von Mühlhaufen. S. fuchte diefe verdorbene Gemeinde zu heben, auf dem von ihm eingeschlagenen Wege des Gesetzes und der ftrengen Zucht wollte es ihm jedoch nicht glücken. Erst durch einen Schüler Seiler's, jeinen Nachfolger Fint im Gemmingen'schen Saufe ging auch ihm felbst der wahre evangelische Geist auf. Seiner mächtig ergreifenden Bugpredigt strömten jest alsbald Katholiten wie Evangelische von allen Seiten zu. Aber die Haupt= jache jehlte ihm doch noch. Sie lernte er aus dem Schriftchen des Martin Boos: "Chriftus für uns und in uns" fennen. Er felbst fagt in feinem Lebens= abriffe: "Von jest an predigte ich mit eben jo viel Eifer bas Wort von ber Berjöhnung und freien Gnade Gottes in Christo". Es entstand eine auffallende Erweckung unter Katholiten und Protestanten. 5. hatte die große Gabe achter Popularität. Eindringlich, deutlich, reich mit Bildern aus dem gewöhnlichen Leben geschmückt war seine lebendige, mit prächtiger Bafftimme vorgetragene

Benhöfer.

Aber es erwuchsen ihm auch bald Gegner: strengeren Ratholifen er-Rede. schien seine Predigt nicht mehr tatholisch. Es gelangten Rlagen an die geiftliche Behorde in Bruchfal, und biefe dachte ihm anfangs durch Ernennung auf eine fette Bfrunde den Mund gu schließen, aber Muhlhausen mit dem Batron Gemmingen verwandten jich bei dem Großherzog Ludwig für ihn, und fo unterblieb die Bersetzung. Dagegen mußte er im Marg 1822 jum Berhore nach Bruchfal. In einer Abhandlung sprach er feine Zweifel in Betreff des Albendmahles und der Meije offen aus. Darauf hin schloß ihn das bischöfliche Bicariat aus der fatholischen Rirche aus. Jeht gab er fein Glaubensbefennt= niß heraus, in der Erwartung widerlegt zu werden, denn er trennte sich ungern pon seiner Kirche. Die Folge aber war, daß wie S. felbst, so auch herr von Gemmingen nit einem Theil der Gemeinde Mühlhaufen am 6. April 1823 gur evangelischen Rirche übertrat. Die rationalistisch gefinnte evangelische Rirchenbehörde hatte Bedenken, S. unter die evangelischen Geiftlichen aufzunehmen, aber ber Großbergog fah tiefer und ernannte ihn ichon am 1. Juli gum Bfarrer von Braben bei Karlernhe. Auch hier erregte der gewaltige Prediger der Gerechtigfeit, die vor Gott gilt, eine große Bewegung. Un den Sonn= und Feiertagen famen von allen Seiten Züge von Menschen, die den Zeugen der Wahr= beit zu hören begehrten. Das fette Reid ab bei denen, welche die Leute in ihre Rirche gebannt wiffen wollten. Es tam zu Rlagen. Da entschlof fich ber Großberzog ihn felber zu hören, und war von der Predigt fo ergriffen, daß er von da an feine ichugende Sand über S. hielt. Ja er hatte ihn am liebsten zum Pfarrer und Decan in Karlsruhe gemacht, aber H. wollte bei seinen Bauersleuten bleiben, unter ihnen war es ihm am wohlsten. In Graben gab er fein "Chriftliches Glaubensbekenntniß" jum zweiten Male heraus. Es wurde in taufenden von Eremplaren von dem Volke gelejen und wird noch immer geschätt wegen der deutlichen, biblischen Auseinandersehung der Sauptlehren der evangelischen Rirche im Unterschiede von der katholischen. Im Frühjahr 1827 wurde ihm durch Rabinetsbejehl auf Bitten gut gefinnter Gemeindeglieder die benachbarte Bjarrei Spod mit bem Filial Stafforth übertragen. Auch hier wich ber nüchterne Geift des Rationalismus vor Henhöfer's feuriger evangelischer Predigt. Seine Kirche war von Einheimischen und Fremden belagert. Aber drei Mal am Sonntage Gottesdienst auf folche Weise zu halten (feine Bredigten dauerten oft 2 Stunden), war zu viel, er mußte fich entschließen, einen Vicar zu halten. Die meiften feiner Bicare mußte er in jeine Bahnen zu ziehen und es find bedeutende Männer aus feinem Dienfte hervorgegangen. Auch gelang es ihm mehrere Beiftliche, darunter wir nur Rag und Diet nennen wollen, auf feine Seite gu gieben, reichbegabte muthige Mittampfer in dem Streite, der bald wegen eines Katechismus ausbrach, welcher in Rirche und Schule eingeführt werden follte, und doch S. und feinen Gefinnungsgenoffen im Widerspruch mit der Lehre der evangelischen Kirche zu stehen schien. An die drei Kampier schloffen sich noch vier jungere Geiftliche an. S. verfaßte eine Gegenschrift unter dem Titel: "Der neue Landestatechismus der evangelischen Kirche des Großherzogthums Baden geprüft nach der h. Schrift und den symbolischen Buchern". Diefes Zeugniß fand reißenden Absat, so daß bald eine zweite Auflage nöthig wurde, welche Rag verfagte. Derfelbe schrieb auch die Streitschriften gegen die Broschüren, die zu Gunften des Katechismus erschienen waren. Nur eine Abserti= gung behielt sich S. felber vor. Gin fatholischer Pfarrer hatte fich in den Streit gemischt. Wegen denjelben gab B. eine feiner beften Schriften heraus: "Die biblische Lehre vom Seilswege und von der Kirche". Gigentlich war S. ein Mann des Friedens; nur die Gewiffensnoth drudte ihm das Schwert in die Sand und auch dann spürte man in ihm den Friedensfinn.

Die gesegnete Wirtung seiner großen Bredigtgabe, sowie seiner milden feelsorgerischen Arbeit blieb nicht aus. Es entstand in seinen beiden Gemeinden eine gesunde driftliche Bewegung, die auf tiefem Untergrunde gefestet bis jest Dazu nahm er eifrigen Untheil an der Berausgabe einer Zeit= schrift: "Chriftliche Mittheilungen", die nicht blos den Feind angriff, sondern auch gern und mit Vorliebe aufbaute. Das Blatt fand zahlreichen Abfat. Darin erschienen die Predigtarbeiten von S. Das positiv-evangelische Christenthum griff in Baben immer weiter um sich, so daß man sich endlich genöthigt sah, die Generalsynode einzuberusen, aber in derselben herrschte ein Geist der Halbheit, der sich auch in den bon ihr ausgegangenen firchlichen Buchern abfpiegelt. Es tam jedoch eine beffere Zeit, wie die Bucher ausweisen, die bon der Generalspnode des Jahres 1855 ausgingen. Doch fah S. in die kommende Zeit nur mit schwerem Herzen, die Jahre 48 und 49 hatten ihm manches Leid ge-bracht. Er griff aber noch immer frisch in das kirchliche Leben ein. Bei Festen der außeren und inneren Miffion war er der beliebtefte Redner. Sogar die theologische Facultät der Universität Beidelberg hielt es endlich an der Zeit, ihn mit ihrem Doctorhut zu zieren und hat sich damit felber geehrt. Roch einmal stand er auf, als die katholische Kirche nach Besiegung der badischen Revolution ihre Anspruche geltend machte. Gegen Alban Stolz's aggreffives Schriftchen: "Diamant ober Glas?" fchrieb er etwas ausführlich: "Das Abendmahl des Herrn oder die Meffe, Chriftenthum und Papitthum, Diamant oder Glas". Eine andere Schrift von ihm heißt: "Die chriftliche Kirche und die Konkordate". Mit Trauer erfüllte ihn die Einführung der Kirchenversassung Badens, er tröstete sich aber damit, daß man noch immer die Freiheit habe, das Ebangelium zu verfündigen. Es famen noch verschiedene kleinere Schriften von ihm heraus, z. B. sein "Konfirmanden-Unterricht" und "Das Abendmahl des Berrn und sein Endzweck nebst den Unterscheidungslehren der verschiedenen Rirchen", der Schwanengesang des unermudlichen Mannes. Er seufzte manchmal nach Erlöfung; fie follte ihm im 3. 1862 zu Theil werden. Obwol leidend, predigte er mit tiefem Ernfte am allgemeinen Bugtage über den unfrucht= baren Feigenbaum. Bald darauf mußte er sich niederlegen. In den Fieberphantasien beschäftigte er sich mit den großen Gedanken des Bußtages. Auf die Fragen seiner Gattin: "Hit es helle in Deiner Seele?" antwortete er: "Ja, helle!" Um 5. December 1862 berichied er zum Schmerze feiner Gemeinden nicht blos, sondern aller, welche wußten, was mit ihm geschieden war.

Emil Frommel, Aus dem Leben des Dr. Alohs Henhöfer, 1865. Bon dem Heilswege, Predigten v. Henhöfer nebst dessenstauf, von dem Unterzeichneten, Heidelberg 1863.

Henden im Fürstenthum Lüneburg als Sohn des dortigen Pastors geboren. Auf den Schulen zu Gelle und Lüneburg als Sohn des dortigen Pastors geboren. Auf den Schulen zu Gelle und Lüneburg für das Studium vorbereitet, bezog er 1634 die Universität Helmstedt, auf der er sich ganz in die unionsfreundsches Jahres 1639 ließ er sich, um seine Studien privatim sortzusehen, bei einem Freunde in Hildesheim nieder, von wo er sich nach einem dreisährigen Aufenthalte auf wissenschaftliche Reisen (nach Köln, Coblenz, Mainz, Frankfurt a. M. 2c.) begab, dann eine Zeit lang zu Hannover (im regsten Berkehr mit dem gelehrten Juristen Jacob Lampadius) privatisitiete, dis er 1643 eine Prosessur der Metaphhist und der hebräischen Sprache zu Kinteln übertragen erhielt. Doch schon anderthalb Jahre später (1645) solgte er einem Kuse westell ihn hier später einen keider besiel ihn hier später ein

750 Henisch.

ichweres Siechthum, das ihn für langere Zeit zu jeder geistigen Thatigfeit unfähig machte, weshalb er nicht allein die ihm von dem Bergog August bargebotene Stelle eines Generalfuperintendenten des Berzogthums Braunschweig-Wolfenbüttel nicht annehmen konnte, sondern auch sein Umt zu Bardewick niederzulegen sich genöthigt fah. Doch wurde es mit ihm allmälig wieder soweit beffer, daß er 1651 der Berujung auf eine Projeffur der Theologie zu Rinteln mit Freuden folgen konnte. 1653 übernahm er außerdem noch die Stelle eines Confistorialraths und Superintendenten der Grafschaft Schaumburg und vorzugsweise er war es, von welchem die in Rinteln jett heimische Theologie Calixi's energisch vertreten ward. Daher reichte er nicht nur auf dem Raffeler Unionscolloquium, welches Landgraf Wilhelm VI. 1661 veranstaltete, auf das Bereitwilliaste den resormirten Marburgern die Bruderhand, sondern er übernahm es auch, die Unionsidee des Landgrafen Namens beffelben an dem hannoverschen und braunschweigischen Hofe personlich zu befürworten. Leiber aber bereitete ihm die leidenschaftliche Polemit der streng consessionellen Lutheraner, welche fich namentlich gegen S. richtete und ihm die Sauptschuld einer Bermengung des Glaubens und Unglaubens aufburdete, schwere, bittere Trübfale. Es ift mehr als mahrscheinlich, daß die immer wiederkehrenden Gemuthserschütterungen, die er erfuhr, fein Ende beschleunigen halfen. Er ftarb am 27. Juni 1671. — H. war nicht nur als Docent und Kirchenbeamter sondern auch als Schriftsteller fehr eifrig und fleißig. Er hinterließ vielerlei Schriften gur Litteratur der Dogmatif, Ethik und Philosophie. Sein "Compendium S. Theologiae" hat er viermal (1655, 1657, 1665 und 1685) ganz neu ausgearbeitet.

Bgl. Dolle, Lebensbeschreibung aller Professorum Theologiae zu Rinteln, 1751, S. 218 ff. und Strieder, Hesp. Gelehrtenlegikon, Bd. V. S. 441—451.

Senisch: Georg S., einer der verdienstwollsten Lexikographen der alteren Zeit, wurde zu Bartselden (Bartpha) einer Stadt in Ungarn, den 24. April 1549 geboren. Welchen Standes feine Eltern waren, ift unbekannt. Er studirte, wie es scheint, in durftigen Berhaltnissen, in den Sahren 1568-70 zu Wittenberg, Leipzig und Basel Philologie und Medizin und zeichnete sich schon als 18jähriger Student als ein nicht schlechter lateinischer Dichter aus, fo daß er an H. v. Staupit, Hier. Rauscher, Graf von Fürstenberg u. A. wohlthätige Gonner fand. Roch nicht 26 Jahre alt, hatte er bereits in der Kenntniß der alten Sprachen und der Mathematit einen jo großen Ruhm erlangt, daß er auf hier. Wolff's Empfehlung 1575 als Lehrer der Mathematit, Logit und Redefunft am Gymnafium zu St. Anna in Augsburg eine Unftellung erhielt. Beil ihm zu gleicher Zeit auch die Erlaubnik der medicinischen Braris ertheilt wurde, nahm er am 12. April 1576 zu Bafel die Doctorwürde an und wurde, nachdem er am 4. Juni deffelben Jahres eine Tochter des berühmten Augsburger Arztes Chriftoph Wyrfung geheirathet hatte (Crufius, Schwäb. Chronik II, 335 a), Mitglied des neu errichteteten medicinischen Collegiums, deffen Decanat er viermal betleidete. Rach Bolff's Tode jum Rector des Symnafiums ernannt, wurde ihm zugleich die Besorgung der Stadtbibliothet übertragen, in welcher Eigenschaft er beren Bücher in eine neue Ordnung brachte und über fie (1600) einen nach seinem Spfteme geordneten Catalog veröffentlichte. Als vielbeschäf= tigter Arzt, Lehrer und Schriftsteller ftarb er zu Augsburg den 31. Mai 1618. nachdem er 42 Jahre dem Cymnafium vorgestanden war. — Abgesehen von verschiedenen Ausgaben alter Schriftsteller mit Erklärungen, die jest ihren Werth verloren haben, fowie mehrer Schriften über Dialektif, Rhetorik und Mathematit hat fich S. ein ehrenvolles und unvergängliches Denkmal geschaffen in seinem großen beutschen Börterbuche: "Thesaurus linguae et sapientiae germanicae"; Erfter Theil, Augst. 1616 in Fol. (1875 Spalten). Diejes ebenjo werthvolle als seltene Wörterbuch, gleich dem des Maaler (1561) und dem des Frisch (1741) noch jett dem deutschen Sprachjoricher in gleichem Mage unentbehrlich, als es der Sammler deutscher Spruchwörter entrathen tann, blieb leider wegen des 1618 erfolgten Todes des Berfassers unbeendigt oder wenigstens ungedruckt und faßt nur die acht ersten Buchstaben (bis G. einschließlich) in sich. Nach der Anlage des ersten Theils wären zur Vollendung des Ganzen mindestens noch zwei ähnliche Bände erforderlich gewesen, auf deren theilweise Ausarbeitungen die nicht seltenen Verweisungen auf spätere Buchstaben des Alphabets (h, N und P) schließen lassen. Aber auch so schon gewährt uns dieser erste und einzige Theil eine erstaunliche Ausbeute nicht nur an alten vollsthümlichen Sprüchwörtern und sprüchwörtlichen Redensarten, sondern auch eine Menge von Citaten aus gleichzeitigen und älteren Dichtern, sprüchwörtlichen Reimen, Bauern- und Wetterregeln, apophthegmatischen Aussprüchen, Scherz- und Schimpswörtern u. dgl. m., auch jehlen nicht Priameln und apologische Sprüchwörter, wol aber ganglich niederdeutsche Proverbien. Erklärungen der Sprüchwörter finden sich gemäß dem Charafter des Werkes nur selten und stehen auch in der Regel ohne lateinische Uebersetzung, dagegen werden sprüchwörtliche Redensarten nicht nur häufig commentirt, sondern auch noch durch synonyme Ausdrücke näher erläutert. Welch einen Spruchwörterreichthum diefes Wert, die Frucht des ausbauernoften Fleißes und einer immensen Belesenheit umschließt, ein Reichthum, der auf den der übrigen verloren gegangenen Theile schließen läßt, genüge der Nachweis, daß allein die Spalten 813-17 ("Ehr") 92, Sp. 1469-77 ("Gelt") 247 und Sp. 1658-66 ("Glüd") 265 Sprüchwörter, fast in ununterbrochener Reihe, ungerechnet sprüchwörtlicher Redensarten oder anderes Beiwerk enthalten. übrigens h. in diesem seinen Werke in der Wissenschaft der Sprache und namentlich der Ethmologie auf dem noch fehr unvolltommenen Standpunkte feiner Zeit fteht, tann ihm nicht jum Borwurf dienen, dag er aber, was bor ihm feiner gethan, fich wenigstens bemuhte, in der deutschen sowol wie in der lateinischen Sprache die Erkenntniß der Wörter mit der Erkenntniß der Sache selbst zu ver= binden, das hat er größtentheils redlich ausgeführt. Ein autographer Brief deffelben (Augusta 1610) findet sich in der großen Autographensammlung der Erlanger Universitätsbibliothek (Jrmischer S. 319).

Bgl. meinen Aufsat über H. im Anzeiger für Kunde d. deutsch. Borzeit 1867. Sp. 268 ff. (mit Proben aus dessen Sprüchwörtern). Beith, Bibl. August. VIII, 156—70 (mit Berzeichniß seiner sämmtl. Werke). Brucker, Ehrentempel 178—181 (mit Henisch): Bildniß). Raumer, Germ. Philologie S. 86—87. Grimm, W. B. I, XXI. Beyträge zur crit. Hist. d. deutsch. Sprache I, 571 ff. Morhof, Polyhist. I, 256. Schelhorn, Ergözlichk.

III, 2232. Scheller, Bücherkunde der sais. Sprache, S. 313.

Hrand.
Hearl Franz H., beliebter Komiker in derben Stücken, geb. 1745 zu Wien, wurde 1772 in Prag, 1773 bei Koch in Berlin, 1775 bei Wäser engagirt und starb als Mitglied von dessen Gesellschaft am 13. Decbr. 1776 zu Potsdam. Bon ihm versaßt sind die komische Operette "Der Bassa von Tunis" (1774) und die beiden komischen Opern "Der Zauberer" (1772) und "Das Schnupstuch" (1773). Seine Frau Karoline, geb. Gieraneck, Schwester der Mad. Koch, sang mit vieler Fertigkeit und gab erste Kollen in Komödie, Tragödie und Oper.

Hende: Chrift. Heinr. Abolph H., ordentlicher Professor der Staatsarzneikunde an der Universität Erlangen, geb. am 12. April 1775 zu Braunschweig, gest. am 8. Aug. 1843. H. hatte früh mit Sorge und Entbehrung zu kämpsen, da sein Bater, zulegt Garnisonsprediger zu Braunschweig, schon 1785 starb, 752 Sente.

und eine Wittwe mit acht unerzogenen Kindern hinterließ. Auf dem Collegium Carolinum borbereitet, wo er fich burch große Fertigkeit in ben Sprachen, besonders in der englischen auszeichnete, bezog er im Herbst 1795, also bereits in seinem 21. Jahre die Universität Helmstedt, wo er durch 21/2 Jahre sestgehalten wurde, indem der als Chemiter befannte Professor Crell ihm für seine Unnalen die lebersetzungen aus fremden Sprachen übertrug, wodurch er allein im Stande war, die Roften feines Aufenthaltes auf der Atademie ju beftreiten. Darauf entschloß er sich, obwol gang mittellos, nach dem damals für fehr toftfpielig gehaltenen Göttingen zu geben, um feine medicinischen Studien unter Richter und Djiander jortzusegen. 1799 fehrte er nach Braunschweig gurud, promovirte in demfelben Jahre in Selmftedt und nahm dann die Stelle eines Baugarates bei einem Berrn b. Bagler in Schwanfee in Bolftein an. Bon bort wandte er sich 1802 wieder nach Braunschweig, um sich daselbst als praktischer Arzt niederzulassen; 1805 übernahm er eine Stelle als Physikus in Wolfenbüttel, bald barauf aber wurde er außerordentlicher Professor der Medicin in Erlangen, wohin er im November 1805 überfiedelte. Die Plane, welche der Minifter Hardenberg mit diefer 1792 an Preußen gefallenen Universität hegte, wurden durch die Schlacht bei Jena vernichtet; durch die von 1806—1810 dauernde französische Occupation des Fürstenthums Ansbach wurde auch Henke's Thätigkeit gelähmt; er befand sich, da die Gehälter nicht ausbezahlt wurden und Borlefungen nicht zu Stande famen, in großer Geldnoth, und mußte durch litterarische Arbeiten seinen Lebensunterhalt erwerben. Auf diese Weise entstand sein "Handbuch der allgemeinen und speciellen Bathologie", Berlin 1806—8, das in der damals herrschenden einseitigen Richtung der Erregungstheorie geschrieben, von ihm felbst später kaum anerkannt wurde, ebenso eine "Darstellung der Lehre von den Krifen", Rurnberg 1806. Im J. 1809 hielt S. wieder eine Vorlefung, und zwar über medicina forensis; er wurde hierzu durch einen studiosus juris aufgefordert, lehnte anfangs ab, überzeugte sich aber bald durch Studium der betreffenden Lehrbücher, daß in diesem Hache eine neue Bahn einzuschlagen sei. In demselben Jahre erschien auch die erste Auflage seines "Sandbuchs zur Erkenntnig und Seilung der Kinderkrankheiten", ein Werk, das bald ein größeres Publikum jand und noch 1834 in 4. Auflage edirt wurde. Nach verschiedenen gescheiterten Bersuchen von Erlangen fortzutommen, ber= heirathete sich H. am 17. October 1810 mit einer Frau Sophie geb. Dertel, und war in der letten Zeit litterarisch fehr thätig. Im J. 1811 erschien fein "Taschenbuch für Mütter oder über die physische Erziehung der Kinder in den erften Lebensjahren 2c.", 2. Auflage 1832, eine Schrift, Die namentlich im Norden viele Anerkennung fand, und ins Danische und Schwedische übersett wurde. Immer mehr aber wandte er sich der Staatsarzneikunde zu, suchte dieselbe besonders formell an der Hand der Gesetzgebung auszubilden, was ihm in so hohem Grade gelang, daß er jast mehr die Anerkennung der praktischen Rechtsgelehrten, als der Gerichtsärzte fich in diefem Fache erwarb. Seine erfte felb= ständige Arbeit auf diesem Gebicte war eine "Revision der Lehre von der Lungen- und Athemprobe 2c.", 1811; bald darauf folgte sein "Lehrbuch der gerichtlichen Medicin", 1812, ein Werk, das in 19 Jahren 10 Auflagen erlebte. Daneben nahm er den lebhaftesten Antheil an den politischen Verhältnissen des Baterlandes, und gab ohne Ramen eine "Darftellung der Feldzüge der Berbundeten gegen Rapoleon in den Jahren 1813 und 1814" heraus, die rasch vergriffen wurde, und mehrere Auflagen nöthig machte. Rach mannigiachen Enttäuschungen brach endlich auch für H. eine bessere Zeit an, indem im April 1816 die baierische Regierung die Ausbezahlung sämmtlicher Besoldungsrückstände feit dem October 1814 verfügte, und feine Ernennung gum Professor

Hente. 753

ordin. für Physiologie, Bathologie und Staatsarzneifunde mit einem Gehalt von 1200 Gulden erfolgte. Im J. 1818 wurde er erster Director ber klinischen Anstalten, bekleidete viermal das Ehrenamt eines Prorectors, und erwarb sich in diesen Stellungen nach den verschiedensten Richtungen große Verdienste um bas Wohl der Universität Erlangen, so daß er 1825 und 1828 als Deputirter derfelben in den Landtag nach München gewählt wurde. In Bezug auf seine schriftstellerische Thätigkeit ift noch zu erwähnen, daß er seine verschiedenen Arbeiten unter dem Titel: "Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin", 5 Bande, 1822-1834 herausgab, und feit dem J. 1821 eine Zeit= schrift für Staatsarzneikunde redigirte, die bis zum J. 1843 in 46 Bänden und 32 Erganzungsheften erschienen ift, und fich einer großen Anerkennung zu er= freuen hatte. Der Abend feines Lebens wurde vielfach durch Krankheit getrübt : schon im J. 1836 zeigten sich die ersten Erscheinungen eines Leberleidens, das durch den öfteren Gebrauch von Karlsbad in der nächsten Zeit zurudgedrängt wurde, 1843 aber eine unheilvolle Wendung nahm, und seinen Tod am 8. August, kurze Zeit vor der 100jährigen Jubelseier der Universität zur Folge hatte.

Erinnerungen an Dr. Adolph Henke, Hojrath und Projessor in Erlangen, biographische Stizze von seinem Schwiegersohne Dr. Rudolph Wagner, Projessor in Göttingen, in Henke's Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, sortgeset von Dr. F. J. Siebenhaar, 24. Jahrgang, 1844. v. He & e & e r.

Sente: Hermann Wilhelm Eduard H., verdienter Criminalift, geb. am 28. Septbr. 1783 zu Braunschweig, neuntes Kind des Pastors Ernst Heinr. Ludwig H., jüngster Bruder von Christian Heinrich Abolph H. 1775 — 1843, studirte in Göttingen und Helmstädt, habilitirte sich 1806 zu Erlangen, dann 1808 in Landshut, ward 1813 Stadtgerichtsaffeffor zu Kürnberg, 1814 Profeffor in Bern, 1832 Oberappellationsgerichtsrath in Wolfenbüttel, 1833 Geh. Juftizrath und Projeffor in Salle, schied 1857 aus und ftarb zu Braunschweig am 14. März 1869. Unter seinen Schriften ist die bedeutendste Leistung sein "Handbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitit", 4 Bde., 1823—38. Sie zeichnet sich namentlich durch eingehende Berücklichtigung der ausländischen Gesetzgebungen aus. Sinfichtlich der Begründung der Strafe und ihres Zweckes hat er, ein eifriger Forscher nach Wahrheit, mehrsach geschwankt. In seinem "Grundriffe einer Geschichte des gemeinen peinlichen Rechts in Deutschland", 1809, erklärte er sich scharf gegen jede absolute Strafrechtstheorie und blieb sich darin auch in einer zweiten, bald darauf solgenden Schrift: "Ueber den gegen= wärtigen Zustand der Criminalrechtswissenschaft", 1810, treu, indem er die von Fichte aufgestellte Theorie, etwas modificirt, vertheidigte. Allein in seiner weiteren Schrift: "lleber den Streit der Strafrechtstheorien, ein Verfuch zu ihrer Verjöhnung", 1811, mit dem Motto: Tel est l'effet de la vérité, on la repousse, mais en la repoussant on la voit, et elle pénètre, nahm er diese Theorie und alle früheren Angriffe auf die Bergeltung der inneren Schuld zuruck und befannte sich entschieden zu der absoluten oder moralischen Bergeltungstheorie, stellte aber dabei für die Qualität und Quantität der Strafe, als vermittelndes Princip, die moralische Befferung auf und entwickelte dies näher in feinem "Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft", 1815, und in obigem Hauptwerke. Ferner sind zu nennen solgende Arbeiten: "De vera crim. laesae majestatis sec. leges positivas indole atque poena", 1806; "Eriminalistische Versuche", 1807; "Grundriß einer Geschichte des deutschen peinlichen Rechts und der peinlichen Rechtswiffenschaft", 1809; "Geift des allgemeinen Gesethuchs über Berbrechen für Baiern", 1811; "Beiträge zur Criminalgesetzgebung in einer vergleichenden

754 Sente.

Nebersicht der neuesten Strasgesethücher", 1813; "Neber das Wesen der Rechtswissenissenschaft und das Studium derselben in Deutschland", 1814; "Lehrbuch der Strasrechtswissenschaft", 1815; "Darstellung des gerichtlichen Versahrens in Strassachen", 1817; "Deffentliches Recht der schweiz. Eidgenossenschaft und ihrer Cantone", 1824 (trad. de l'all. par Masse, 1825). Aus dem Französischen scheint er (nach dem Kahser'schen Bücherverzeichnis) übersetzt zu haben: Latocnape, "Hußreise durch Schweden und Norwegen", 1802, 1803, aus dem Englischen: "Paris wie es war und wie es ist", 1805, 1806.

Hepp, Darst. u. Beurth. d. deutsch. Strafrechts-Shsteme (2), Heidelb. 1843, I, 124—153; II (1844), 38, 66, 92. — Heinze in v. Holzendorss's Handb. d. deutschen Strafrechts, 1871, I, 285, 286. — Hetel, Die Todessstrafe, Berl. 1870. S. 208, 209. — Köstlin, Shstem d. deutschen Strafrechts, 1855, S. 390, 393. — Rudolph Wagner, Erinnerungen an Dr. Adolph Henke, Erl. 1844, S. 6.

Seufe: Seinrich Philipp Konrad S., wurde geb. am 3. Juli 1752 zu Hehlen an der Weser, einem braunschweigischen Dorje als Sohn des dortigen Predigers. Sein Vater, der bald darauf an die Garnisonkirche zu Braunschweig berufen wurde, ließ bei feinem frühen im Jahre 1756 erfolgten Tode feine zahlreiche Familie in bedrängter Lage zurud, die einen Collegen bes Verftorbenen, ben Senior E. L. Papft, einen Schüler Saligs veranlagte, fich bes damals vierjährigen Sohnes Philipp anzunehmen. Unter dem Ginfluße diefes ftrengen, gelehrten, besonders für die Kirchengeschichte und die alte Literatur interessirten Mannes ging ihm Jugend und Kindheit ziemlich freudlos dahin. Der Vertehr mit den Büchern trat früh an die Stelle des findlichen Spiels, ließ ihn bald daffelbe entbehren. Schnell durchlief er die Waisenhausschule und besuchte darauf bas Stadtanmnafium. Als er Oftern 1772, furz nach dem Tode seines Pflegevaters die Schule verließ, durfte sein Rector ihm nachrühmen, daß er neben den in der Schule gelesenen griechischen und lateinischen Classifern mit gleichem Eifer auch die meisten der übrigen gelefen habe. Noch während feiner Schul= geit beschäftigte man den noch nicht 16jährigen selbst als Lehrer an der Anstalt. Bon Braunschweig begab er fich nach Selmftadt, um dort Philologie zu ftudiren. Schirach, Wernstorf und J. B. Carpzov waren seine hauptsächlichsten Lehrer. Bei letterem hörte er neben den Vorlefungen über die alten Claffifer auch die wefentlich philologischen über bie historischen Bucher des Neuen Testaments. Mitglied der herzoglichen teutschen Gesellschaft, wozu er schon 1772 ernannt worden war, gab er noch während seiner Studienzeit eine Reihe von Gelegen= heitsschriften heraus: "Bom teutschen Patriotismus". 1773. "Super poeseos Romanae praesidiis quibusdam". 1774. "De famae variis apud veteres poetas imaginibus". 1774. "Ueber die Beränderlichfeit des Nationalgeschmacks". 1776. Auch in den von Schirach herausgegebenen Ephemerides literariae und dessen Magazin der teutschen Kritik (Halle 1772—75) ließ er einige Auffähr erscheinen. Im Jahre 1776 übernahm jener felbst die Herausgabe der erstgenannten Zeit= Zugleich mit feiner Promotion, die auf Verwendung des Herzogs Karl schrift. gratis erfolgte, habilitirte sich H. und begann nach Veröffentlichung seiner Differtation "de philosophia mythica Platonis praecipua" Vorlefungen über Logit, Literaturgeschichte, Geschichte der Philosophie, Theorie der schönen Wissenschaften, über Horaz, Quintilian; bald hielt er auch ein Curforium über das N. T. u. A. Neben der schon genannten Zeitschrift, die er von 1778—81 erweitert unter dem Titel: "Commentarii de rebus literariis" und zusammen mit Bruns als "Annales literarii" (1782—87) herausgegeben hat, erschienen in jener Zeit von ihm mehrere Programme und eine Ausgabe von "M. F. Quintiliani de institutione orat, lib. X". Nachdem er einen Ruf nach Göttingen abgelehnt hatte, wurde

Hente. 755

er jum außerordentlichen Brojeffor der Philosophie ernannt, gleichwohl neigte er sich jemehr und mehr theologischen Forschungen zu, wie auch schon seine Antrittsrede als Projessor, (Bon den vielen Beweisen, die aus der Geschichte der Philosophic für die Wahrheit und Bortrefflichfeit der chriftlichen Religion gu nehmen find), fowie sein Ginladungsprogramm "de theologia Juliani" ertennen ließen, und ein Jahr ipater, als der Abt Belthufen wegen Ueberburdung einen Theil seiner Vorlesungen abzugeben wünschte, wurde H. auf dessen Vorschlag als außerordentlicher Projeffor der Theologie speciell für das Fach der Kirchengeschichte angestellt. Die Fürsorge des Berzogs Karl Wilhelm Ferdinand (seit 1780) für die Universität besserte auch seine materielle Lage, H. wurde ordentlicher Projeffor der Theologie und erhielt die Direktion des theologischen Seminars. Im Sahre 1786 wurde er Abt des Klofters Michaelstein und als folcher Borfteher des dortigen Predigerseminars und endlich nach dem Tode seines Schwieger= vaters Joh. Bened, Carpzov († 1803) deffen Nachfolger als Abt von Königs= Mehrfach versuchte man ihn nach auswärts zu ziehen, aber er blieb in Belmftedt, wo er fich der Gunft feines Fürften und der ehrerbietigen Zuneigung einer großen Zahl von Schülern erfreute. Seine schriftstellerische und lehrende Thatigfeit erstreckte fich fast auf alle Gebiete der Theologie; mit wachsender Borliebe jedoch traktirte er die Dogmatik, die er nach seinen .. Lineamenta institutionum fidei Christianae historico-criticarum" (Helmit. 1783. 2. Ausg. 1785) vortrug und vor allem die Kirchengeschichte. Bon 1788-95 erschien seine "All= gemeine Geschichte der chriftlichen Kirche nach der Zeitfolge" in 4 Bänden (4. Aufl. 1800—1806), daran ichloß sich die von 5. nicht vollendete "Kirchengeschichte des 18. Jahrh." (in 2 Bon. 1802-4). Schriften die nach pragmatischer Methode eines Spittler und Planck abgefaßt, "wenn man auf die Runft der Darftellung und des reichhaltigen, auch mit der Specialität des Einzelnen gegebenen Stoffs fieht, als eins der vorzüglichsten Werte der Litteratur" (Baur) gelten konnen, die aber doch allzusehr den subjectiven rationalistischen Standpuntt des Verjassers hervortreten laffen, als daß fie einen dauernden Werth haben fonnten - icheint doch dem Berfasser, der allem schroff entgegentritt, was nicht vernünstiger und sittlicher Natur ist, die Kirchengeschichte, wie er sich selbst ausdrückt beinahe nichts zu sein, "als eine lange Reihe von Gemälden trauriger Verirrungen des menschlichen Verstandes". Gleiche Tendenz verfolgen eine Anzahl von Auffähen, die der äußerst fruchtbare Mann in mehreren Zeitschriften und als Programme in den nächsten Jahren erscheinen ließ. (Ein vollständiges Verzeichniß derselben bei feinen Biographen Bollmann und Wolff, Helmst u. Leipz. 1816.) In das stille Gelehrtenleben Bentes brachten die politischen Umwälzungen des neuen Jahrhunderts wesent= liche Veränderungen. An der Braunschweiger Deputation, die im Sommer 1807 nach Paris gefordert wurde, um dem neuen Könige von Westphalen ihre Suldigung darzubringen, mußte auch S. theilnehmen, der von der Rurie der Pralaten jum Deputirten gewählt worden war. Seine Hoffnung, dafelbit seinem Baterlande nüken zu können, erwies sich als trügerisch. Er mußte bald einsehen, daß für die Deputirten "nicht viel zu thun fei, aber viel zu figuriren". Nach mehrwöchentlichem Aufenthalte in der Fremde fehrte er franklich zurud. Raum hatte er feine Vorlefungen begonnen, als er im Deebr. den Bejehl erhielt, nunmehr in Cajjel zur Huldigung zu erscheinen. Obwohl frank jolgte er dem Rufe, um für Selmstedt, deffen Bestehen neben den vier anderen Universitäten des kleinen Reiches gefährdet war, nach Kräften zu wirken. Zu gleichem Zwecke betheiligte er sich an einer Deputation bei Jerome während dessen Anwesenheit in Braunschweig im Mai 1808. Einen Monat später wurde er zur ersten Ständeversammlung nach Caffel berufen. Die Gindrude, die er daselbst empfing, waren nicht geeignet, sein forperliches Befinden zu beffern. Gin chronisches Kopfleiden, verbunden mit einer frampshaften Reizbarkeit brach die Kraft des sonft so arbeitsfreudigen Mannes. Im Dechr. traf ihn der schwere Schlag, seinen ältesten Sohn zu verlieren, der eben zum außerordentlichen Prosessor in seiner Vaterstadt ernannt worden war. Kurz vorher hatte er die Nachricht erhalten, daß Helmstedt nicht mehr zu retten sei. Das war zuviel sür den Mann, der mit allen Fasern seines Daseins mit der Stätte seiner glänzenden Wirksamfeit verbunden war. Auf ein schleichendes Fieber, das ihn den ganzen Winter über gequält hatte, solgte ein neues, dem er im 57. Jahre am 2. Mai 1809 erlag.

Der Art. H. von E. Henke in Ersch und Gruber. H. W. Just. Wolff, u. E. R. Bollmann, H. Ph. R. Henke, Denkwürdigkeiten aus seinem Leben. Helmst. u. Leipz. 1816. Th. Kolbe.

Sende: Rarl Ludwig S., geb. den 8. April 1793 gu Driefen (Reg.= Bez. Frankfurt a./D.), gest. ben 21. Septbr. 1866 zu Marienwerder, verlebte feine Jugend in Driefen und widmete fich dem Postfache. Nach abgelegtem Examen wurde er Amtsactuar in Reet im Reg.-Bez. Franksurt a.D., später Postadministrator und Cassirer erst zu Driesen, dann zu Schneidemühl im Reg.=Bez. Bromberg, lebte nach feiner zeitigen Penfionirung als Postfecretar a. D. (etwa 1845) zuerst in Driesen, wo er Rathmann wurde und nach dem Tobe seiner Frau theils in Driesen, theils in Marienwerder, wo seine verheiratheten Kinder wohnten. Bei feiner amtlichen Thätigkeit blieben ihm genug Mußestunden, in welchen er sich mit Aftronomie beschäftigte, besonders mit Anfertigung von Sternkarten, und er holte fich öfter Rath bei Ende, dem Director der Berliner Sternwarte. Am 9. Juni 1845 jand er mit bloßem Auge einen Rometen, der aber schon sechs Tage vorher von Colla in Parma entdeckt war. Er bejag ein aftronomisches Fernrohr und aus dem Dachsenster seines Wohnhauses entbedte er am 8. Decbr. 1845 bei bem Bergleichen von Sternkarten mit bem Himmel einen kleinen beweglichen Stern und eröffnete damit von Neuem nach einer 38jährigen Pause die Entdeckung der kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter. Ende taufte diesen Planeten Afträa, die Entdeckung aber ver= schaffte Bende eine Anzahl von Auszeichnungen, als goldene Medaille, Orden, Bergrößerung seiner Bension und Mitgliedichaft der englischen Royal Astronomical Society. Auch ben nächsten, ben sechsten ber kleinen Planeten, welcher von Gauß Sebe genannt wurde, entdedte Sende am 1. Juli 1847. Er übernahm darauf die Herstellung der academischen Sternkarte Hora XX., da der Aftronom, welcher sie ansänglich übernommen, sie nicht vollendet hatte und lieferte sie 1851 ab. Er beschäftigte sich die übrige Zeit seines Lebens mit der Bervoll= ständigung feiner Karten (mehr als 200, deren linearer Magstab etwa der dreifache von dem der Berliner academischen Sternfarten war) und entdeckte noch einige Sterne mit veränderlichem Lichte. Die Karten tonnte er nicht veröffent= lichen, weil schon mahrend seiner Arbeit daran ahnliche Karten, 3. B. von Argelander, herausgegeben wurden. Nach seinem Tode hat die Berliner Academie seine Rartenmanuscripte angekauft. C. Bruhns.

Hechtsanwalt und furhessischer Abgeordneter, geb. 9. Jan. 1802 zu Schmalkalben, † 26. Juni 1873 zu Kassel. Sohn des Bergraths, späteren Justizbeamten Joh. Ludw. H. zu Jesberg, studirte er seit 1817 die Rechte zu Marburg, wo er als Sprecher der Burschenschaft auftrat, wurde 1823 Advocat in Kirchhain, 1825 Obergerichtsprocurator in Marburg, trat im Novbr. 1830 von dieser Stellung zurück, um sich als Privatdocent an der dortigen Universität nieder zu lassen, wurde aber bald nach einer anderen Richtung hin in Anspruch genommen. Er erregte nämlich Ausselen durch eine von ihm als Vorsisenden von einer Versammlung von Zunstvorstehern und

Hentel. 757

Bürgern Marburgs an ben Kurheffischen Landtag gerichteten Gingabe vom 30. Decbr. 1830. Diefer, jur Bereinbarung einer zeitgemäßeren Berfaffung gegen Ende des Jahres 1830 in Kaffel versammelt, erhielt aus dem Lande viele hierauf bezügliche Borschläge; die Genteliche Eingabe enthielt aber viele nach damaligen Vorstellungen fehr radicale Vorschläge, welche in Verbindung mit ihrer abstracten Fassung und wegen baroder Forderungen, wie Beseitigung des Schulzwanges, ber indirecten Steuern, bes Berg- und Salgregals und des Berfügungsrechts des Erblassers, sowie Herstellung der Gemeinde-Autonomie wie im Mittelalter, Freiheit der Cheschließung und -Trennung u. s. w. ihn in den Berdacht St. Simonistischer Richtung brachte und vielsach Unwillen hervorries, im Landtage bermagen, daß berfelbe eine Untersuchung gegen Drucker und Berleger ber auch unter dem Titel: "Die Stadt Marburg an den Landtag in Raffel" erschienenen Schrift verlangte. Die jolchergestalt hervorgetretenen Gigen= ichaften Bentels als Ibealift und Gefühlsmenich waren entscheidend für fein hiernach beginnendes politisches Wirken. 1833 trat S. als Abgeordneter Marburgs in den zweiten nach Vereinbarung der Verfassung von 1831 gewählten Landtag, der ihn nebst feinem gleichzeitig eingetretenen radicalen Freund Anwalt Scheffer von Trenfa zum Secretar bestellte. Im folgenden Landtage deffelben Jahres wurde er als Mitglied mehrerer Ausschüffe, besonders des Rechtspflege-Ausschuffes thatig, war jedoch beim Beschluße vom 17. Septbr. 1833, gegen den Borftand bes Ministeriums des Innern, Saffenpflug, wegen Sistirung bes Refrutirungsgesekes Antlage beim Staatsgerichtshose zu erheben, nicht auf Seiten der liberalen Mehrheit und erregte bei der bald jolgenden Berathung über neue Beschwerden gegen Haffenpflug, Ausmerksamkeit durch die nüchterne Art, wie er nach einer einbrucksvollen Rede, in welcher ber Landtagspräfident Schomburg in erhabenen Worten der Entruftung über das Berfahren des Ministers Ausdrud gegeben, in rudfichtslofen Ausdruden die verfaffungsmäßige Anwendung der Ministeranklage als verkehrtes, erfolgloses und das Ansehen des Landtages herabsehendes Mittel schilderte. Auch im folgenden, von Novbr. 1833 bis April 1835 berjammelten Landtage trennte fich S., trot feiner radicaleren Richtung, von der liberalen Opposition, namentlich trat er bei Berathung der Gemeindeordnung von 1834 mit Warme für einen Borichlag Scheffers auf, ber fpater für Saffenpflug Unlag ju einer das Wahlrecht ber Gemeinden ichwer ichabigenben Auslegung bes Gefeges murbe; im Mary 1835 ging jedoch S. gegen ein neues verfaffungswidriges Verjahren Saffenpflugs bezüglich des Lyceums zu Caffel voran, indeß murde er 1836, mahrend Scheffer Landtagscommiffar der Regierung wurde, sowie in die nächsten Landtage nicht wieder gewählt. war zwar ein eifriger, scharssinniger, ehrenhafter Rechtsmann und tapferer Rampier im Landtage, als folder auch in den verschiedenen Berfaffungsitreitig= feiten oft genannt; es ging ihm jedoch eine feinere, behutsame Behandlung der Dinge ab und seine durch ein biderbes Wesen überdeckte Plumpheit erregte oft Anstoß, wie er auch stets als das enfant terrible seiner Partei galt. 1834 Rechtsanwalt in Caffel, gab er hier 1839 und 40 "Bemerkenswerthe Rechtsfälle und gerichtliche Entscheidungen" heraus und trat bann als Bortampfer gegen die vom späteren furheffischen Juftizminifter Bidell erhobene Forderung einer jörmlichen Berpflichtung ber evangelischen Geiftlichen auf die fymbolischen Bücher des 16. Jahrhunderts auf. Gine von ihm nach Caffel berufene "protestantische Versammlung wider die Feinde des Lichts", richtete an den Pring-Regenten die erfolglose Bitte um Berufung einer Synode. Gleichzeitig suchte 5. in einer Schrift: "Die neue und die alte Kirche ober der Phonix und die Afche" (Cassel 1839), das Unchriftliche der Orthodoxie zu zeigen und forderte nach bem Auftreten von Joh. Ronge in einer Schrift: "Die Kirchenreform"

758 Bentel.

(1845), die Protestanten auf, sich über Das, was man das reine, wohlver= standene Chriftenthum nenne, zu verftändigen. 1845 zum Abgeordneten der Diemel-Städte in den Landtag gewählt, stellte er 1846 Namens des Rechtspflege-Ausschuffes die von feinem fruheren Genoffen Scheffer als Borftand bes Minifteriums des Innern veranlagten Berfolgungen der Deutschfatholifen im Sanau'ichen als verfassungswidrig dar und entwarf ein Bild der durch Scheffer begründeten Bolizeiwillfür. Wegen einer dabei gethanen beleidigenden Aeußerung, lick Scheffer gegen S. Unklage wegen frechen Tabels ber Staatsregierung er= heben, infolge beifen biefer bis zur Freisprechung bom Landtage bon 1847 jerngehalten wurde. Dann trat er in demfelben bei verschiedenen Unläffen muthig für die Landesrechte ein und brachte den von den Ständen ichon 1831 gefaßten Beschluß wegen Errichtung eines Standbildes für Kurfürst Wilhelm II. als den Begründer der Berjaffung in Erinnerung. 1848 gehörte B. zu Denen, welche sich um den Thron des Rurfürsten schaarten; er verfaßte die am 6. März von Caffeler Burgern letterem überreichten Beichwerben, betheiligte fich im Landtage eifrig an der Bearbeitung der Gesetzentwürfe der Märzminister, wollte sich aber über die Berfassung nicht hinausbrängen laffen und zeigte fich als Gegner bes Wahlgesetes vom 5. April 1849, welches, neben Ginführung birecter Wahlen, den Grofgrundbefit und die Gewerbtreibenden an Stelle des Adels zur Bertretung berief. H. gab furze Zeit eine "furhefsische Volkszeitung" verbreitete seine politischen Unsichten in Flugblättern, unterzeichnete das erste derfelben mit "Der Henkel", worüber er jahrelang von gegnerischen Parteien aufgezogen wurde und überraschte in anderen durch die Derbheit seines plöglichen Ungriffs auf Parteigenoffen. Von zwei kurheffischen Wahlbezirken (bem 4., Friklar und dem 11., Gelnhausen) in die deutsche Rationalversammlung gewählt, stellte er als Vertreter des ersteren am 17. Juni einen sulminanten Antrag auf allgemeine Volksbewaffnung, verlangte auch die raschefte Errichtung einer mit Hecresmacht ausgerüfteten Deutschen Centralgewalt, legte aber aus Ueberdruß an den unfruchtbaren Arbeiten der Versammlung am 3. Juli 1848 das Mandat nieder, ging jedoch, am 1. Marg 1849 an Stelle bes ausgetretenen v. Baumbach-Kirchheim jur den 1. kurhefjischen Wahlbezirk gewählt, wieder nach Frank. jurt, wo er als Mitglied des linken Centrums für die Reichsverfaffung von 1849 auftrat. Im Boltshause zu Erjurt stimmte er als Abgeordneter für den Wahlbezirk Friklar jür Enbloc-Unnahme der Dreikönigsverjasjung. Im hejjischen Berjajjungskampje von 1850 war H. als Mitglied des bleibenden Ständeausschusses thätig, welcher durch seine Erlasse die Anordnungen der Regierung, ins= besondere der militärischen Oberbesehlshaber bis zum Ginrucken der Bundes= executionstruppen illusorisch machen half. Den Versuchen des Oberbesehls= habers von Sannau, ihn wegen eines offenen Briefes verhaften zu lassen, entging er; am 25. Juni 1852 aber wurde er von der zweiten Inftang des Militar= gerichts zu Caffel theils wegen diefes Briefes, theils als Mitglied jenes Husschusses, entgegen den Gutachten der Juristensacultäten zu Göttingen und Heidel= berg, wegen Unreizung zum Ungehorsam gegen die Berordnungen vom Septbr. 1850 und zur Unzufriedenheit gegen die Staatsregierung zu 1 Jahr und 10 Monaten Festungshaft verurtheilt, welche er in Spangenberg verbußte. Ende 1853 von dort zurückgekehrt, gelang es ihm, seine inzwischen verlorene Anwalts= praxis raich zu heben. Bon der 1859 entstandenen Bewegung für Gerstellung der Berfassung von 1831 hielt S. sich lange zurück, was die Leiter der Agitation nicht ungern sahen, weil sie in den damaligen subtilen Fragen Senkels Eiser für schädlich hielten. Gleichwohl wurde seine Wahl in dem Stadtrath zu Cassel 1860 regierungsseitig auf Grund einer Verordnung, durch welche die Gemeindeordnung einseitig geandert war, nicht bestätigt. Als die Regierung für die

Hentel. 759

provijorische Versassung von 1860 zu gewinnen suchte, demonstrirte H. (Aug. 60) durch öffentliche Ankundigung einer Schrift: "Mit Speck jängt man Mäuse" und half im Decbr. 1861 bie fogenannte Riefenadreffe an den Bundestag um Ber= stellung des Landesrechts in Scene zu setzen. H. gehörte nicht zu den Anhängern des strengen Rechtsprincips, welche die Herstellung auch des Wahlgesehes von 1849 jorderten und durchsetzten. Nach Herstellung der Versassung erklärte er öffentlich feine Zuftimmung zu dem betreffenden Bundesbeichluß, wodurch er im Gegensatzu liberalen Genossen kam, die letteren für incorrect hielten. den Landtag von 1862 zum Bertreter der Diemel-Städte gewählt, ließ er sich bewegen, zum Zeichen ber Continuität des Berjaffungsrechts von 1831 als Reft bes bleibenden Ständeausschuffes vom Jahre 1850 aufzutreten, namentlich präfidirte er als folcher feit 27. Octbr. 1862 ben vorbereitenden Sitzungen diefes Landtags. An den Arbeiten, welche den ferneren Landtagen bis 1866 gur Herstellung bes in langer Zwischenzeit gestörten Rechtszustandes oblagen, betheiligte sich S. eifrig, nahm aber in ber jur Befeitigung ber Bundeswidrigkeiten ju erledigenden Wahlgesetzrage eine von den übrigen Liberalen (für volle Berftellung der 1849 beseitigten Vorschriften) abweichende Stellung ein. 1863 bat er als Anwalt eines durch Eingriffe des Kurfürften lange an der Ausführung eines Baues widerrechtlich gehinderten Privatmanns den Kursursten, nicht länger durch Vorenthaltung der Aften den Lauf des Rechts zu hemmen, wurde aber wegen einer dabei gebrauchten derben Aeußerung zu 8 Wochen Festungshaft verurtheilt, vor deren Verbügung ihn die Ereigniffe von 1866 bewahrten. deutschen Resormfrage sprach fich S. am 3. Juni in einem Flugblatte "Henkel zur Tagesfrage" entschieden für Preußen aus und als der Landtag am 16. Juni heffens Reutralität wünschte, erklarte S. jojortiges Waffnen jur Preugen als das allein Richtige. Er war Mitglied des bleibenden Ständeausschuffes, welchem am 20. Juni 1866 ber Befehlshaber der eingerückten preußischen Truppen mit dem Beriprechen der Erhaltung der Landesverjasjung "die Sand reichte", er unterzeichnete am 5. Sptbr. mit elf bisherigen hessischen Abgeordneten die Erklärung an das preußische Abgeordnetenhaus, daß sie die Bereinigung Kurheffens mit Preußen als eine durch die geschichtliche Entwicklung gegebene Nothwendig= feit anerkannten und gehörte zu den bisher heffischen Abgeordneten, welche am 19. Septbr. 1866 um Berujung der heffischen Landesvertretung mahrend der lleberganaszeit, sowie am 12. Mai 1867 um Belasjung des seitherigen turhessischen Staatsschakes für Hessen baten und in den ersten Jahren nach der Einverleibung Kurheffens in Preußen von Seiten der Volkspartei und der turfürstlich Gefinnten als "Todtengraber des turheffischen Landesrechts" angeseindet wurden. In den norddeutschen Reichstag wünschte S. wegen der Diatenlosigkeit nicht gewählt ju werden; er habe schon 1850 um politischer Fragen große pekuniare Opfer gebracht. Unter die Zahl der hessischen Bertrauensmänner, welche im Septbr. 1867 wegen der Neuordnung der hessischen Berhältnisse nach Berlin berufen wurden, nahm die Regierung H., obwohl er vorgeschlagen war, nicht auf. Rach 1870 gab er feiner Sympathie für die Renordnung Deutschlands Ausdruck in einer Schrift: "Rückblick auf das Jahr 1813". Er erhielt den Titel Justizrath und seierte am 26. Mai 1873 sein 50jähriges Anwaltsjubiläum, wozu er von der Stadt Kaffel das Chrenbürgerrecht, vom König den rothen Ablerorden erhielt. Ginen Monat später schied er aus dem Leben.

C. W. Wippermann, Kurheffen seit den Freiheitskriegen (Kassel 1850); Neue Hesse 3tg. 1848 Nr. 176, 179; Gräse, Der Versassamps in Kurhessen (Leipzig 1851); Der permanente landständ. Aussch. in Kurh. vor dem Kriegsgerichte (Kassel 1851); Vertheidigung des D.-G.-Anwalts Henkel zu Kassel vor dem kurs. hesse perman. Kriegsgericht (Kassel 1851); Urtheil des kurs. Gen.-Auditoriats vom 25. Juni 1852 (Kassel 1852); Hesse Morg.-Ztg. 760 Sentel.

1863 Nr. 1314 und 1322; Kurhessen seit 1860 in Unsere Zeit, neue Folge, Bb. 2 (Leipzig 1866); Staatsley. 3. Ausl. Bb. 8 (Leipzig 1863); Die Todtengräber des furhesse Kandesrechts (Leipzig 1866); Fr. Oetker, Lebenserinnerungen, Bb. 2 (Stuttgart 1878); Fr. Müller, Kassel seit 70 Jahren, zugleich Hessen unter 4 Reg. Bb. 2 (Kassel 1878); Nachrus: Hessen Wr. 5535; Augsb. Allg. Ztg. 1873 Nr. 201, Beil. u. Deutsch. Allg. Ztg. Nr. 149 vom 29. Juni 1873.

Senkel: Joh. Friedrich S. (Sendel), berühmter Mineralog und Chemiter, geboren am 11. August 1679 zu Merseburg, gestorben am 26. Januar 1744 zu Freiberg. H. widmete sich nach dem Besuche der Vorschulen auf der Universität Leipzig dem Studium der Medicin, promovirte daselbst und ließ sich alsdann als praktischer Arzt in Freiberg nieder. Hier zog ihn der Hang zu wissenschaftlichen und besonders zu chemischen Untersuchungen so sehr von der Praxis ab, daß er diese bald aufgab und nunmehr ausschließlich der wissen= ichaftlichen Beschäftigung hauptsächlich mit Mineralogie, Chemie und deren Anwendung im Süttenwesen lebte. Es glückte ihm bald, für die Porzellanfabrikation nutbare Versuche zu machen, welche in Meigen mit Vortheil in Anwendung gebracht wurden. Als Anerkennung hierfür wurde er vom König August II. sum furfürstlich sächsischen Bergrath ernannt und vielsach in technischen Fragen zu Rathe gezogen. Er erwarb sich nach und nach einen jo großen Ruf, daß viele Wigbegierige aus allen Ländern nach Freiberg tamen, um unter seiner Leitung fich in Bergbau und in der Chemie auszubilden. Bieles trugen zu feiner Beruhmtheit feine gahlreichen, mit umfaffendem Wiffen geschriebenen Werte bei, in welchen er fich als ein auf die thatsächlichen Ersahrungen und seine zahlreichen Bersuche sich stükender, vorurtheilsfreier Naturforscher kennzeichnet. Leider verliert fich oft der Gedanke in der Fluth feiner weitschweifigen und schwälstigen Darftellung. S. muß als einer der hauptsächlichsten Forderer der chemischen Mineralogie seiner Zeit angesehen werden, die durch ihn eine ganz neue Geftalt gewonnen hat. Seine hauptfächlichsten Werke find folgende: "Flora saturnizans, oder die Berwandtschaft des Pflanzen= mit dem Mineralreich", Leipzig 1722, neue Austage 1755. Sierin suchte S. in Bezug auf die Verwandtschaft von Pflanzen und Mineralien nachzuweisen, daß fie einerlei Urfprungs feien ober daß eines von dem anderen abstamme, indem die Pflanzen aus der Erde als ihrer Mutter erzeugt werden und beide, Pflanzen und Mineralien, in ihren uranfanglichen Theilen, nämlich in Waffer und Erde, fich wie Geschwifter verhielten. Dies beweise auch der Uebergang von Pflanzen in Stein in Form von Versteinerungen, g. B. versteinertem Holz, welche Formen feine Naturfpiele seien, sondern durch einen Vererdungsproces bewirft würden und mit der Sündfluth im Zusammenhang ständen. In der berühmten "Pyritologia oder Kieshistorie, als des vornehmsten Minerals, nach dessen Namen, Arten, Lagerstätten, Ursprung" 2c. 2c. Leipzig 1725, neu 1754 (auch ins Französische und Englische übersett), haben wir eine der ausführlichsten Monographien der sogen. Riese, von denen 5. drei Arten unterscheiden lehrt, den gelblichen Gifenties, den gelben Rupferfies und den weißen Arfenikkies, obgleich sie ihrem inneren Wefen nach einerlei seien; denn aller Rieg bestehe aus einer Eisenerde, die von Schwesel oder Arsenif oder von beiden flüchtigen Substanzen durchsett sei. Kupser und Silber, auch Gold jeien zufällig darin enthalten. Auch die Entstehung des Vitriols aus dem Ries sucht er zu erflären. Bezüglich der Entstehung ber Mineralien nimmt er an, fie seien nicht gleich von Anfang an mit einander geworden, sondern fie hätten sich nach und nach gebildet dadurch, daß aus dem uranfänglichen Wasser= ball der Erde erst Erdtheilchen von einerlei Art sich abgeschieden hätten und daß diese dann in trockenen Hausen zusammengekommen durch andere proportionirte Feuchtigkeit, dazugekommene Sonnenwärme und Luftbewegung durchkocht,

Hentel. 761

gezeitigt und bicht gemacht in verschiedene Substanzen übergegangen feien. gemeiner spricht er sich über mineralogische Dinge in seiner "Idea generalis de lapidum origine". Dresd. et Lips. 1734, und den "Kleinen mineralogischen und chemischen Schriften", herausgegeben von Zimmermann, das. 1744, 1747, in Wien 1769 und in "Henkelius redivivus, d. i. Henkeliger und gründlicher Unterricht von der Mineralogie, herausgegeben von J. G. Stephani", Dregden 1747 und 1759 aus. Sein Berjuch aus der äußeren Betrachtung die innere Beschaffenheit der Steine ersehen zu können, sei von schlechtem Erjolge gewesen. Auch die verschiedene eigentliche angeborene Schwere sei zur Unterscheidung nicht zureichend, man muffe zur chemischen Zergliederung ber Steine schreiten, dabei Waffer und Salze die Wertzeuge seien. Nach den hierüber anaeftellten Bersuchen nun theilt er die Steine in vier Abtheilungen : 1) in Feuerbeständige, wie Demant, Smaragd, Topas und die Riefel; 2) in Feuer erhartende, bei denen die Theilchen im Feuer viel näher zusammentreten, sich genauer ver= binden und also auch die äußere Gestalt nicht mehr jo groß, sondern ein= gekrochen sei, wie Mergelgestein, Serpentin, Walkerde, Tripelerde; 3) in solche, welche sich durch Feuer zu Staub zerreiben lassen, Kalk- und Alabasterstein, ruffisches Frauen-Eis (Glimmer) u. f. w. und 4) in die im Feuer Schmelzenden, wie Dachschiefer, Bimaftein, Granat, Malachit u. f. w. Dabei unterscheidet er das eigentliche Bestandwesen ber Steine: als 1) mergelartig (also thonig), 2) freidenhafft (also kalkig), 3) aus beiden gemischt, endlich 4) metallisch mit einer beigesetzten Materie, welche falzig (Corallen, Belemniten), ölig (Steinkohlen, Alaunstein), metallisch (Granat, Amethyst) oder salzig = schweflich (Alaunschieser) sein könne. Besonders ausjührlich sind seine Mittheilungen über die Metalle, die er als μετα άλλα als die Dinge, die über alle andern Körper zu fegen und zu schätzen seien, erklärt, wobei er dann die Eigenschaften der verschiedenen Metalle in sehr sonderbarer Weise mit menschlichen Gigenthumlichkeiten vergleicht, 3. B.: das Gold einen geselligen Freund, das Quecksilber einen rechten Hermaphrodit u. f. w. nennt. Sehr eingehend schilbert S. die Schwefelverbindung und beren Berhalten. Bemerkenswerth ist seine Ansicht über die Natur der dendritisch aus= gebildeten Metalle, 3. B. des Gilbers; er meint, berartige baumartige und in Kaden erscheinende Formen hätten wit den wachsenden Dingen im Pflanzenreich einerlei zeugende Ursache und erhielten von dem nährenden Wurzelsast Anwachs und Größe, was beweise, daß die radiale Verbindung, welche sonst denen Begetabilien und Animalien eigen ift, auch im Mineralreiche ftattfinde. 5. beschrieb auch zuerst den sächsischen Topas von Schneckenstein bei Gottesberg, als welcher dem orientalischen nichts nachgabe und lehrte den Arsenik durch Sublimation darstellen. Unter seinen übrigen Schriften sind noch zu nennen: "Bethesda portuosa, das hülfreiche Wasser, zum langen Leben, insonderheit in dem Lauchstädter Brunnen", 1726; "De medicorum Chymicorum appropriatione in argenti cumacido salis communis communicatione". Dresden 1727.

Jöcher. Hirschling III; 1, 105. Ersch und Gruber, II. Sect. 5, 315.

Herlin, † 3. Januar 1853 in Baden-Baden. Bon seinen Eltern zum Kauf-mann bestimmt, trieb es H. nach beendeter Lehrzeit zur Bühne. Auf den Lieb-haberbühnen Thalia und Urania sich zunächst versuchend, von Jisland unterstützt, debütirte er als Adolf (Beiden Klingsberg) in Neustrelitz mit Ersolg, war dann 2 Jahre Mitglied des Theaters zu Altona, ging nach Gastspielen in Hamburg und Lübeck auf 3 Jahre nach Schwerin und von da auf ein Jahr zur Pichler's schen Gesellschaft in Münster und Paderborn. 1819 gastirte er in München, ebenso in Franksurt a. M., dessen Theater er nun, zur Zusriedenheit des Pub-

litums bis 1822 angehörte, in welchem Jahre ihn Klingemann nach Braunichweig berief. 1826 trat er zum Raffeler Hoftheater über, das ihn 10 Jahre lang ben Seinigen nannte und von wo aus er in Wien (Burgtheater), Dresben, München, Leipzig, Stuttgart, Lübeck, Bremen, Schwerin, Kürnberg, Mainz, Frankfurt a. M., Mannheim, Oldenburg 2c. gaftirte. Immermann's vielverheißendes neues Unternehmen zog ihn von Raffel nach Duffeldorf. Rach dem frühzeitigen Ende der benkwürdigen Epoche des dortigen Instituts, murbe er jelbst Direktor, erft in Nachen und Coln, dann in Duffelborf und schließlich, nach vorübergehender Anftellung als Regiffeur am Stuttgarter Hoftheater, in Maing. Der Erfolg, den er als Schaufpieler gefunden, blieb ihm als Direktor nicht treu, er folgte den Idealen der Runft jum Schaben feiner materiellen Besigthümer. Obgleich seine Rraft als Darsteller noch keineswegs erlahmt war, vermochte er jelbst feine entsprechende Stellung mehr als Mitglied ju finden und mußte fich in Würzburg und Baden abmuhen ums tägliche Brot, bis ihn der Tod erlöfte. Gin trefflicher Charafter als Menich, befaß S. für seinen Beruf Urtheil und Gefühl, dazu Anftand und schöne Figur, ansprechende Gesichts= guge und ein ausgiebiges und biegfames Sprachorgan. Er spielte Selden, Bater, Chevaliers und Intriguants, nach einem competenten Zeugen, gleich gut; berjelbe Kenner rühmt Henkels Grafen (Puls), Wallenstein, König Philipp, Mephisto, Oranien 2c.

Bgl. Haake's Biogr. des Künstlers im Deutschen Bühnen-Almanach für 1854, p. 87—91. Joseph Kürschner.

Harmuhren hatte Nürnberg seit 1462 beseisen und ebenda hatte der reiche Patrizier Bernhard Walther 1484 zuerst eine Räderuhr zu astronomischen Beobachtungen construirt und benutt. Karmarsch, Geschichte der Technologie.

Henlif: j. den Art. Fuft. Bb. VIII. S. 270.

Senn: Alexander S., Abt der Benedictinerabtei St. Maximin bei Trier. geb. Bu St. Bith in der Gifel 10. Febr. 1643. Als Monch diefer reichen Abtei erlebte er 1674 die Zerftörung derfelben durch die Franzojen, welche er in verichiedenen handschriftlich erhaltenen Werken schilderte (Bibl. zu Trier). Bald barauf jum Abt gewählt, machte er sich hochverdient durch die Anlage eines geordneten, aus notariellen Copien aller alten Urfunden bestehenden Archivs seines Klosters (1693) und durch sein redliches Bemühen, die wissenschaftliche Thätigkeit seiner Monche anzuregen. Im J. 1693 wirfte er als Commissar mit ber Bisitation der Abtei Echternach und der Wiederherstellung der in derselben fehr gefuntenen Disciplin. Er starb 1698 (20. Mai) ingenti sui apud suos aliosque relicto desiderio, jagt Hontheim in Hist. dipl. III. 227. Bgl. Trier'iche Chronif 1820, 142. — Sein Bruder Benedict S. (geb 1661), war feit 1681 Monch ju St. Martin bei Trier und seit 1701 Abt dieses Benedictinerklofters, als welcher er, namentlich in den politischen Krifen der Jahre 1734 und 1735, Stadt und Land große Dienste leistete. Er ftarb 1747. Sein Reffe foll der in der Emporung der Corjen gegen Genua 1736 jum Oberhaupt der ersteren gewählte, angebliche Baron Theodor von Neuhoff gewesen sein, welcher ihn 1737 in Trier besuchte. Ein dritter Bruder, Bilhelm S. (geb. 1659, geft. 10. Octbr. 1727) war

Benne. 763

seit 1700 Abt von St. Mathias, gleich jenen beiden eine angeschene und verstiente Persönlichkeit und wie es scheint, auch zu Berhandlungen mit Paris verswendet. — Ein vierter Bruder, Maximin H. war seit 1682 Mönch in Echternach.

Bgl. Trierer Chronif a. a. D. Seite 148 und 213 f. Senne: Anton S., Siftoriter und Polititer, geb. ben 22. Juli 1798 ju Sargans im Canton St. Gallen, geft. den 22. November 1870 in Haslen bei Wolfhalden, Canton Appenzell AR. Die Großeltern von H. waren als einfache Landleute aus bem bairifden Allgau nach bem Städtden Sargans gezogen, damals noch dem Sig eines eidgenöffischen Landvogts. Der talent= und phantafic= volle Anton — Sohn eines Schneiders, wie fein Zeitgenoffe G. J. Baumgartner (f. d. A.) - wurde schon mit dem 12. Lebensjahre in das benachbarte Benebictinerflofter Bjavers gebracht, um bort jum funftigen Rlofterbruder erzogen gu werden, dem Sochsten, was fich bie Eltern benten mochten. Wol gelang es würdigen, milde gefinnten Lehrern, das empfängliche Gemüth des Knaben mit ichwarmerischer Singabe an ben ihm bestimmten Berui, an die Lehren und den Cultus der tatholischen Rirche zu erfüllen; allein in dem mit 17 Jahren ergriffenen Roviziat brach der jugendliche Lebens-, Thaten- und Wiffensbrang mit aller Macht über ben Jüngling herein und trieb ihn nach zweijährigen harten, inneren Kämpfen (am 22. Juli 1817) aus den Kloftermauern heraus. Mit Wonne fturate fich S. nun zuerft an dem Lyceum in Lugern, dann an den Sochschulen von Beidelberg und Freiburg i. B. in sprachliche, gefchichtliche und philosophische Studien. Die Blütezeit der Romantik nahm das ganze Sinnen und Denken des ehemaligen Rlofterschülers gefangen und hat ihm für sein ganzes Leben ihren Stempel aufgedrudt. Mit befonderem nachdrud nennt er fich fpater einen Schüler von Creuzer und Hug. Daneben aber ließ er alle starten Geister auf fich wirken und preift in einem Zuge Müller und Raumer, Görres und Karl Ludwig Haller, Schelling und Ofen und noch manch Andern als erhabene Borbilder und neue Bropheten. Den beften alten und neuen Meistern deutscher Dichtkunft hat er in einem Bandchen "Lieder und Sagen aus der Schweiz" (erfte Aufl. 1826, zweite 1827) oft mit entschiedenem Glude nachgeeifert. Ginen weniger glücklichen Griff that er mit dem National-Belbengedicht "Divito und das Wunderhorn oder die Lemanichlacht" (1826), einem unförmlichen, rasch vergeffenen Werke. 2013 B. biefe bichterischen Versuche veröffentlichte, war er Lehrer der Geschichte an dem Fellenbergischen Inftitute in Hojwyl von 1823—1826. In dem letteren Jahre überfiedelte er nach St. Gallen und erhielt hier als Stiftsarchivar die urtundlichen Schätze ber 1805 aufgehobenen Benedictinerabtei unter seine Berwaltung. Ansgemuntert und unterstüht von seiner Oberbehörde, dem fatholischen Administrationsrathe, machte er sich josort an die Ausarbeitung der "Neuen Schweizerchronit jurs Bolt", die besonders der volksthümlich radi= calen Geschichtschreibung von Bichotte entgegen wirken follte. 3m 3. 1828 erschien der erste Band (bis 1400) in ftreng fatholischer Auffassung von Kirche und Staat. Begreiflich, daß der Berfasser badurch viele Angriffe auf sich 30g. Bu deren Abwehr veröffentlichte S. (1829) unter dem Titel "Ansichten eines Obscuranten über Katholicismus und Protestantismus" eine glanzend beredte Bertheidigung seiner Lebens= und Weltanschauung, — ohne Frage weitaus das bestgeschriebene feiner gahlreichen Bucher. Sich mit Ifchotfe perfonlich auseinander ju fegen (durch den "Difenen Brief an Berrn Forft= und Rirchenrath Bichotte"), gab es im jolgenden Jahre Beranlaffung, als 3ichotte in feinem "Schweizerboten" den von S. seit Anfang 1830 (bis 1838) herausgegebenen "Freimuthigen" nicht eben freundlich bewilltommt hatte. Mit diefem Wochenblatte ftellte fich 5. in die Reihen Derer, welche zuerft innerhalb des Rahmens der Canton&-

764 Senne.

Berjaijung von 1815 freiere Bewegung verlangten, bald aber dieje Verjajjung felbst burch eine volkathumlichere zu ersetzen strebten und in ben letten Monaten des verhängnißvollen Revolutionsjahres die Wahl eines eigenen Verfaffungsraths durchsetten. H. wurde von einer Gemeinde seines Sarganserlandes in diese Beborbe gewählt und erwies fich gleich in ben erften Sigungen als einer ihrer bedeutendsten und einflugreichsten Redner. Es darf dem Manne die Anerkennung nicht verjagt werden, daß er den bedeutenden Ginfluß, den er damals burch fein geschickt redigirtes Zeitungsblatt und durch seine Beredtsamkeit im Rathe besaß, im Ganzen besonnen und berftändig zur Geltung gebracht hat; obichon er in mancher Forderung der Zeit weit vorauseilte und seine Worte oft recht phantastisch Mochte es Manchen höchst überflüssig erscheinen, daß er unverzüglich nach dem Beschlusse einer Revision der Berjaffung "im Bereine mit Freunden der Freiheit und des Bolkes" die von allen Seiten her laut werdenden "Bolkswünsche" in besonderer Beröffentlichung zusammenstellte und sodann eine be-sondere Ausgabe der Berhandlungen des Bersassungsraths solgen ließ, so erwarb er fich ohne Zweifel ein wirkliches Berdienft um den Ranton St. Gallen, er in dem scheinbar unversöhnlichen Kampje zwischen den Vertretern der reinen Demokratie und des reinen Repräsentativspstems in dem Versassungsrathe das Beto oder — wie jetzt in der Schweiz gesagt wird — das jacultative Reserendum in Borschlag brachte und damit den beinahe einzig möglichen Ausweg aus dem erbitterten Streite eröffnete. Es jehlte wenig, jo ware S. in Folge feiner ber= vorragenden Mitwirfung an dem Berjassuert von 1831 in die neue Regierung erhoben worden. Wirklich übertragen wurde ihm die Stelle eines Prafibenten des katholischen Erziehungsraths (1833), in welcher er sosort unter dem Namen "Der Gartner" eine schweiz. allgemeine Kirchen= und Schulzeitung gründete (1833-1836). In dem gleichen Jahre erschien auch der 2. Band seiner "Neuen Schweizerchronit" (1400—1519), dem schon im folgenden Jahre der dritte folgte (1519—1833). Die gründliche Umwandlung oder Abklärung, welche durch die lebhafte Betheiligung an den politischen Kampfen in dem Geschichtsschreiber H. vor sich gegangen war, offenbart sich nirgends deutlicher, als in dem kurzen Vorwort zu dem dritten Bande. Nach diesem sollte die Bedeutung des zweiten Bandes hauptfächlich darin liegen, daß er den Ratholiten "den Abgrund zeige, in den fie taumeln werden, wenn fie nicht auf dem Pfade von 1413 und 1431 beharrlich jortkämpsen", und daß der dritte Band die Darstellung "des gewaltsamen Durchbruchs der lange eingedämmten Menschenkraft, 1519 durch die Reformation und seit 1653 (schweiz. Bauernkrieg), besonders aber feit 1798 durch die Revolution" enthalte. Weil diefe lette Periode dem Volte noch so fremd sei, wurde sie unter dem Titel "die schweiz. Revolution von 1798—1831" gleichzeitig auch besonders herausgegeben. Mit einem feurigen Aufruf an die gesammte Ration zur Erklärung eines neuen Bundes aller Völker= schaften vom Rheine bis zum Jura durch selbstgewählte tugendhafte Männer schloß jenes Vorwort. Das Autoritätsprincip auf firchlichem und weltlichem Gebiete war von S. im Berlaufe diefer paar Jahre vollständig an dasjenige der freien Selbstbestimmung im weitesten Sinne vertauscht worden. Als Solcher übernahm nun S. im J. 1834 die Projeffur der Geschichte und Erdkunde an der in seinem Sinne neu organisirten katholischen Kantonsschule, ohne jedoch deswegen seine eisrige politische Thätigkeit als Zeitungsschreiber und Mitglied verschiedener Behörden aufzugeben, und vertiefte sich dazu in die gewagtesten Speculationen über die alteste Geschichte der Menschheit. Im 3. 1837 erschien das Ergebniß dieser Speculationen in einem kleinen Büchlein mit dem übermäßig langen Titel: "Die Faraone Aegyptens nach dem ägyptischen, assürischen, sikhonischen, argischen, attischen, fretischen, ilischen, thebischen und füprischen Kanon neu berHenne. 765

gestellt". Die große Entdedung Benne's, die nach feiner Unficht nur durch die Miggunft der Kritifer nie gu der berdienten Anerkennung gelangt ift, bestand darin, daß er durch willfürliche Combination aller fagenhaften Königsreihen ber vorderasiatischen und griechischen Borgeschichte mit den überlieserten ägyptischen Rönigsreihen die 30 Dynaftien oder 375 Pharaone des Manetho gludlich herausbrachte und ganz Vorderasien und Griechenland bis zum Auftreten der Perser und zur dorischen Wanderung in einem alten Großägnpten aufgehen ließ. Der Widerspruch dieser geschichtlichen Phantasien mit der ganzen bisherigen profanen und besonders mit der altteftamentlichen leberlieferung gab den Gegnern Henne's erwünschte neue Angriffspuntte, und das gerade in einer Zeit, in welcher die firchlich-fatholische Partei sich unverkennbar wieder allseitig stärfte und in der Behörde, welche die katholische Kantonsschule leitete, immer mehr Boden Schon befand sich S. im offenen Rriegszuftande mit derfelben, als ihm die Zurcherische Bewegung gegen die Berufung von David Strauf an die Sochicule Beranlaffung gab, in zwei offenen Gendichreiben an das Burcherifche Bolf und an den Zürcherischen Großen Rath des Entschiedensten Partei für Strauß zu ergreifen (1839). Zu bem Allen tam im folgenden Jahre eine neue Auflage der Schweizerchronik (abgeschlossen 1842), in welcher nicht bloß die Entdedungen über das inzwischen "am hochländischen Rheine" aufgefundene europäische Urvolf und über die Faraone am Nil den weitesten Kreisen vorgelegt wurden, sondern selbstverständlich auch die frühere Auffaffung der mittelalterlichen, staat= lichen und firchlichen Verhältnisse ganglich auf den Kopf gestellt war. Es bedarf feiner weiteren Erklärung mehr, warum es nach fast zweijährigen, vorangegangenen Reibungen endlich zum vollständigen Bruche zwischen der erneuerten Erziehungs= behörde und Projessor S. kommen mußte. Im August 1841 wurde diesem auf ben Ablauf seiner Amtsbauer (October 1842) bie Entlassung von seiner Stelle angekündigt und ihm bis dahin schon jett der Unterricht in gewissen Fächern und Klaffen entzogen. Darauf legte B. feine Professur ohne Bogern ganglich nieder und appellirte an die Deffentlichkeit durch die Druckschrift "Dr. Benne's Bertreibung von der katholischen Kantonsschule in St. Gallen" (1841). eine neue Anstellung hatte S. nicht lange ju warten. Schultheiß Reuhaus berief ihn als außerordentlichen Projessor der Geschichte an die junge Hochschule Bern, wo die ebenfalls von Neuhaus berufenen Gebrüder Snell fehr erfolgreich daran arbeiteten, "die Wissenschaft, insbesondere die politische, zu demokratisiren und aus Naturburschen möglichst rasch Politiker heranzubilden, wie sie der gewaltthätige lette Schultheiß von Bern wünschte und bedurfte". Es versteht fich, daß g. fich ebenfalls biefer Partei anichlog und auf feine Beife für fie arbeitete. Zu einer hervorragenden politischen Rolle brachte er es aber neben den fraftigen und rücksichtslosen Führern des Bernischen Radicalismus nicht. Sie ließen fich feine Beihulfe in den bestigen Parteifampfen wohl gefallen; aber gerade fie waren es, die ihn im Frühjahr 1855 durch frantende Behandlung jum fcleunigen Rücktritt bon feiner Stelle veranlagten. Die 13 in Bern gu= gebrachten Jahre werden nicht zu den glücklichsten in Benne's Leben zu gahlen sein. Auch die schriftstellerische Thätigkeit mahrend derselben hatte wenige Früchte gezeitigt. Eine auf 9 Bücher angelegte "Allgemeine Geschichte von der Urzeit bis auf den heutigen Tag" war bei den zwei ersten, im J. 1845 veröffentlichten Büchern steden geblieben. Als britte Abtheilung der "Pragmatischen Erzählung der firchlichen Greigniffe in der fatholischen Schweiz von der helvetischen Revolution bis auf die Gegenwart von L. Snell, Ch. W. Glud und A. Benne" hat B. eine "Geschichtliche Darftellung ber firchlichen Borgange in ber fatholischen Schweiz von 1830 bis auf unfere Tage" veröffentlicht. Um meisten Befriedigung wird ihm in Bern, wie f. 3. in St. Gallen, die Wirtfamteit als Lehrer geboten

766 Henne.

haben; die leicht begeisterte Jugend wußte er in der That in hohem Grade an fich zu feffeln. In St. Gallen, wohin fich S. mit feiner Familie von Bern jurudiog, öffnete fich ihm durch einen Shitemwechfel gunachft die Stelle eines Stiftsbibliothekars, und als er diese Stelle in Folge eines abermaligen Systemwechsels perfor (1861), Diejenige eines Secretars bes Erziehungsbepartements. Daneben machte er einen vergeblichen Versuch, feinen fruhern "Freimuthigen" noch einmal ins Leben zu rufen; betheiligte er fich, wenn auch meift nur im Befolge inzwischen emporgetommener jungerer Krafte, immer noch eifrig an politischen Bersammlungen, und schriftstellerte fleißig. 3m J. 1857 erschien unter bem Titel "Schweizergeschichte für Bolf und Schule" eine vierte Bearbeitung feiner Schweizer= chronik (die zweite war zwar erst zum kleinern Theile vergriffen und die für bas Sammelwert von Seeren und Ufert bestimmte britte blieb in ber Weber stecken). Im J. 1861 folgte die ungeordnete Beröffentlichung einer unter anderm Ramen schon längst bekannten Compilation spät mittelalterlicher Schweizer= chronifen als "Klingenberger Chront, wie sie Schodoler, Tschudi, Stumps, Guilliman und Andere benutten", mit dem Anspruche, in dieser jog. Klingenberger Chronik eine ganz neue Grundlage für die ältere Schweizergeschichte aufgefunden zu haben; während das Reue an der Beröffentlichung fich auf den allerdings werthvollen Nachweis beschräntte, daß Tichubi das in seinem Besitz befindliche Exemplar dieser Compilation unter dem Namen "Klingenberg" citirt und also offenbar deren Abjaffung einem Klingenberg zugeschrieben hat. Im J. 1865 endlich juchte H. unter dem Titel "Manethos, die Origines unserer Geschichte und Chronologie" noch einmal seine Combinationen über die Pharaonen und die europäischen Urvölker zur Anerkennung zu bringen. Nebenher gingen belletriftische Bersuche, Novellen aus der ältesten Landesgeschichte und politische Broschüren. Es darf indeß wohl gefagt werden, daß sich H. als Politiker und Schriftsteller selbst überlebt hatte, als er im Juni 1870 fein Umt niederlegte und sich nach bem ichon gelegenen Haslen am jog. Luzenberg bei Wolfhalben zuruckzog. Daß aber fein schon am 22. November beffelben Jahres erfolgter Tod zu keiner ein= gehenden Darstellung seiner vielseitigen und zeitweise recht eingreisenden Thätig= feit Unlag gegeben hat, das findet feine Erklärung doch nur in den großen Zeitereignissen, mit benen sein Scheiden zusammenfiel. Wartmann.

Senne: Cberhard Siegfried S., Rupferftecher, geb. 1759, geft. am 5. Decbr. 1828. Ragler läßt ihn in Berlin bas Licht der Welt erblicen. Sein Bater, Pjarrer zu Gundsleben, munichte ihn für die Theologie zu gewinnen, er widmete sich derselben auch zu Halle, aber sein Herz gehörte der Kunst an, so daß schließlich der Vater nachgab und S. im J. 1779 sich ganz derselben widmete. Er war in Leipzig nach einander Schüler von Defer, Baufe und Liebe und als er darauf sich in Berlin niederließ, von Rode und Chodowiedi. Neben dem Zeichnen beschäftigte er sich zugleich mit der Radirnadel und dem Grabstichel. Die Kriegswirren bewogen ihn, 1808 Berlin zu verlassen; er hielt sich zwei Jahre in Braunschweig auf, besuchte nebenbei den Harz, aus dem er colorirte Ansichten mitbrachte, die er dann radirte. Im J. 1810 fehrte er nach Berlin zurück; 1817 wurde er zum Inspector der k. Academie und 1825 zum Mitglied des academischen Senats ernannt. Bu feinen besten Arbeiten gehort ber bereits 1793 nach C. Vanloo erschienene Stich: Opfer ber Iphigenic, ferner Ludwigs XVI. Abschied von seiner Familie nach Chodowiecki, Abschied des Königs von Preußen von der Königin Louise, das Bivouac Friedrich Wilhelms von Braunschweig vor dem Petrithor der Stadt, in Braunschweig gestochen. lieferte H. viele Juftrationen für Almanache, wie sie damals in Mode waren; in diesen kleinen Blättchen ist unschwer der Cinfluß seines Lehrers Chodowiecki zu erkennen. Roch find brei Blätter nach B. Brueghel zu nennen, Sündenfall,

Henneberg. 767

Keaeseuer und Hölle, nach den Bildern, die im t. Schlosse zu Berlin bewahrt

merden. Beifeln. Berl. Kunftbl. 1828.

Senneberg: Friedrich Chriftian Ludwig S., geb. zu Braunschweig am 11. August 1748, † 1812, war der Sohn des "fürftlichen Agenten und Postverwalter?" S. daselbst. Auf dem Chmnafium in feiner Baterftadt gebildet, studierte er in Helmstedt, Leipzig und Jena die Rechte und bewährte sich bereits hier als junger Mann von ausgezeichneter Begabung. Herzog Karl Wilhelm Kerdinand von Braunschweig erkannte bald die außerordentlichen Anlagen und die Brauchbarkeit Hennebergs und zog ihn als Legationsrath und Geheimen Secretar im herzoglichen Geheimraths-Collegium, wie derzeit das Staatsministerium in Braunschweig genannt wurde, in seine unmittelbare Rabe. Bier fand B. bald Gelegenheit, das in ihn gesethte Bertrauen in jeder Sinficht gu rechtsertigen; auf seine Anregung wurden mehrsach Wohlthätigkeitsanstalten und gemeinnützige Inftitute ins Leben gerufen. Um 25. April 1801 jum Gebeimen Legationsrath und zum Dechanten des Stifts St. Blafii in Braunschweig ernannt, war er berathendes Mitglied des Geheimraths-Collegiums und wurde mehrsach mit diplomatischen Sendungen beauftragt. Im J. 1806 mußte er den Schmerz erleben, daß ein unglücklicher Feldzug seinem Landesherrn Land und Leben raubte. Seinem Baterlande treu ergeben, außerft patriotisch gesinnt und gerechtigkeitsliebend, versprach er dem Herzoge, als diefer, schwerverwundet, am 25. October 1806 sein Land als Flüchtling meiden mußte, unter allen Um= ständen auszuharren, dem braunschweigischen Lande treu zu bleiben und deffen Wohlsahrt nach Kräften zu jördern. Es erregte deshalb in Braunschweig große allgemeine Befriedigung, als S. bei Errichtung des Königreichs Beftjalen bon ber neuen Regierung, welche feinen Werth fehr bald erfannte, jum Prafecten bes Oterbepartemencs, welches feinen Sit in Braunschweig hatte und einen großen Theil des bisherigen Berzogthums umfaßte, ernannt wurde. In dieser Stellung hat S. fich große Verdienste um seine Vaterstadt erworben, indem er nach Möglichfeit alles Unheil von derfelben abzuwenden suchte. Bei einer Ueberschwemmung, von welcher im April 1808 die Stadt Braunschweig heimgesucht wurde, war er unermudlich thatig mit Abhulje und Unterftuhung; daß das große Waisenhaus, die großartigste Wohlthätigkeitsanstalt des Landes, in der westfälischen Zeit feiner bedeutenden Gintunfte nicht beraubt und dadurch in feiner Existenz bedroht wurde, verdankt Braunschweig allein seiner raftlosen Energie. Während des Durchzuges des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig=Dels durch Braun= schweig im J. 1809 verstand er es, die Treue und Ergebenheit, mit der er seinem angestammten Fürstenhause anhing, sehr wohl mit dem könige bon Westjalen geschworenen Gide und mit der Rücksicht gegen die herrschende Gewalt in Ginklang zu bringen und mit seinen Pflichten als westfälischer Staatsdiener zu vereinigen. Nach dem Abzuge des Herzogs bewahrte er durch feine furchtlofen Borftellungen und Drohungen seine Baterstadt vor der den hollandischen Truppen unter General Gratien versprochenen Plünderung. Als die westfälische Regierung vor Beginn des Feldzugs nach Rugland mit der Absicht umging, das Wahrzeichen der Stadt Braunschweig, den von Bergog Beinrich dem Löwen auf dem Burgplate errichteten ehernen Lowen einschmelgen und gu Ranonen umgiegen gu laffen, rettete er diefes Runftwert des frühen Mittelalters, indem er erklärte, er werde Sturm läuten laffen, wenn man es mage, das mit ber Geschichte ber Stadt in engem Zusammenhange stehende Denkmal freventlich zu zerftoren. Anjang des 3. 1812 wurde S. jum Staatsrath ernannt und nach Caffel berufen; aber noch ehe er diefe ihm unwillfommene Stellung antreten fonnte, ftarb er, allgemein bedauert und betrauert, zu Braunschweig am 26. April

1812. — Sein Sohn Georg Rarl Ludwig S. ift am 23. Mai 1787 gu Braunschweig geboren, studierte die Rechte auf der Landesuniversität zu Belm-stedt und zu Göttingen und trat in den westfälischen Staatsdienst, in welchem er im August 1811 jum Staatsraths-Auditeur für ben außerorbentlichen Dienft ernannt murbe und die Stelle eines Unterpräfecten des Diftriets Braunichweig im Oferdepartement versah. Nach Wiederherstellung des herzogthums Braunichweig wurde er Rath bei der herzoglichen Kammer in Braunschweig im Departement der directen Steuern. Bergog Karl II, von Braunschweig berief ihn im 3. 1827 mit bem Character als Staatsrath als berathendes Mitglied in bas herzogliche Staatsministerium, in welchem er, ber Berjon bes Bergogs fernitehend, fich einzig ber Bearbeitung ber feinem Reffort übertragenen Steuer= angelegenheiten widmete und baher wenig an die Deffentlichkeit trat. Rach bem Sturge ber Regierung des Bergogs Rarl tehrte B. mit bem Charafter Dbersteuerrath in seine frühere Stellung bei der herzoglichen Kammer zurud, trat aber bald feiner geschwächten Gefundheit, namentlich einer übergroßen Rurgsichtigkeit wegen, in den Kuhestand und starb zu Braunschweig am 30. März 1857 an völliger Entkräftung. Gleich dem Bater genoß auch er allgemeine Achtung und so ungünstig sich auch die öffentliche Meinung über andere Mit-glieder des Ministeriums des Herzogs Karl aussprach, an Hennebergs ehren= werthem, gesinnungsvollem Charafter wurde nie der geringste Zweifel laut und niemals ist derselbe auch nur im Geringsten angetastet.

Senneberg: Rudolf Friedrich S., Siftorienmaler, geb. in Braunschweig den 13. September 1825, geft. daselbst den 14. September 1876; ursprünglich zum Staatsdienst bestimmt, studirte er 1845—48 in Göttingen und Heidelberg Rechtswiffenschaft und arbeitete barauf als Auditor beim Stadtgericht feiner Vaterstadt, wandte sich aber nun der Kunft zu und besestigte sich durch den Studienaufenthalt in Antwerpen 1850 51 in diefem feinem eigentlichen Berufe. Die solgenden Jahre bis 1861 verlebte er in Paris, wo er sich vorzugsweise unter Unleitung Couture's und im Bertehr mit gefinnungsverwandten Genoffen wie Knaus und G. Spangenberg weiter ausbildete. Bereits 1853 erichien ein Erst= lingsbild "Badende Studenten" und eine Reihe Compositionen studentischen Inhalts (in Lithogr. von C. Schult); 1854 vollendete er das für die Braunschweiger Stadtgallerie angekauste Gemälde "Zigeuner und sein Lieb". Sein nächstes größeres Werk "Der wilbe Jäger" vom Jahre 1856 (zwei Mal kleiner wiederholt 1871) erwarb die goldene Medaille des Pariser Salon. Es gehört jest der Nationalgallerie in Berlin an und bezeichnet den ersten gludlichen Schritt Henneberg's in das romantische Stoffgebiet; in derselben Zeit entstand eine Landschaft "Regenstein" und eine "Hafenhebe" (beide bem Rachlak angehörig) und balb bargui bas Bilb "Der Berbrecher aus verlorener Chre" nach Schiller (Nationalgallerie). 1861 ging H. nach Italien, verweilte besonders in Benedig, Florenz und Rom, wo ihn Natur und Menschen der Campagna mächtig anzogen und tehrte, geforbert burch bas Studium im Guben 1863 nach Deutschland gurud. Er blieb gunächst zwei Jahre in München und entwarf dort das Bild, welches feinen Ruf im Baterlande wefentlich begründet hat, die "Jagd nach dem Glück" (Nationalgallerie). Vollendet wurde baffelbe jedoch erft in Berlin 1868. Sier siedelte er sich 1865 gleichzeitig mit mehreren jeiner früheren Studiengenoffen an und entfaltete eine immer zunehmende be= beutende Thatigfeit. Berichiedene Die Bohe der erlangten Meisterichaft tenn= zeichnende Einzelbilder, wie "Das Märchen" (Privatbefit, Berlin) und "Die befreite Germania" gehören den nächsten Jahren an, in welchen nun die großen Geschide bes Baterlandes auf fein Schaffen einwirkten. Als ichonftes Denkmal jeines patriotischen Sinnes und zugleich echt fünstlerischen Ausbruckes ist ber als

Wandschmud in der Villa Warschauer zu Charlottenburg befindliche Cyclus von Darftellungen zu betrachten, welche in freier poetischer Weise Motive ber Kriegs= erinnerungen der Jahre 1870/71 wiederklingen und im höchsten Grade caraf= teristisch find für das Wesen des Künftlers, deffen lette große Arbeit fie fein Bald nach Vollendung berfelben bestimmte ihn Kranklichkeit, wieder nach bem Suden zu geben. Er konnte zwar in Rom noch eine Zeit lang thätig fein, aber die Verschlimmerung seines Leidens trieb ihn in die Heimath zuruck, wo er starb. Persönlichkeit und Kunftleben hennebera's waren von einem ritterlich= romantischen Zuge getragen, ber ihn als Menschen ebenso liebenswürdig wie als Rünftler eigenthumlich und bedeutend erscheinen ließ. Der Mangel fruhzeitiger technischer Ausbildung steigerte feine Gewissenhaftigfeit und Gelbstfritit oft in einer der frischen Productivität hinderlichen Beise, aber wenn seine Berke infolge beffen nicht zahlreich find, so find fie, jedes in feiner Art und Behandlungsweise Beugniffe eines ungewöhnlich reichen Geiftes und eines ichwungvollen Phantafielebens. Seine ernite Selbitzucht und unerschöpfliche Gebantenfulle offenbart fich am meiften in den maffenhaften Entwürfen, bon benen ein großer Theil in den Befit der Nationalgallerie und bes Museums zu Braunschweig übergegangen ift. Jordan.

Hund 1821 und daselbst bis zu seinem in der Nacht auf den 9. August 1866 ersolgten Tode thätig als Prosessor am Ghmnasium, hochgeachtet wie als Lehrer so als Mensch. Seine ersten Schriften, "Altdeutsches Lesebuch für höhere Lehrenstalten" (1849, 1854) und "Lateinisches Clementarbuch" (1851 und öfter) erstüllten ihren Lehrzweck in ausgezeichneter Weise. Weiteren Kreisen machte ihn "Das Deutsche Drama der Gegenwart" 1853 befannt, dem 1855 das "Jahrbuch sür Deutsche Literaturgeschichte", 1863 die Schrift "Zean Pauls Ausenthalt in Meiningen" und 1866 die vortrefsliche Ausgabe der "Briese von Joh. Peter Uz an einen Freund aus den Jahren 1753—82" solgte. In den Aussissen, die er zu verschiedenen Zeitschriften, namentlich den Blättern s. liter. Unterhaltung beigesteuert hat, zeigt er sich als ein gediegener und zugleich stets liebenswürdiger Kritifer.

Unfere Zeit: Deutsche Rebue der Gegenwart 1866 II, 710.

Relchner.

Hennenberger: Raspar S., preußischer Kartograph und Geschichtschreiber, geb. 1529 zu Erlich in Oberfranken (füdlich von Hof), geft. am 29. Februar 1600 zu Königsberg i. P. Schon in frühester Jugend nach Preußen gekommen, bezog H. am 27. Juni 1550 die Königsberger Universität, um daselbst Theologie zu ftudieren. Er wurde zuerft Pfarrer zu Georgenau und Kaplan zu Domnau, befleidete dann 29 Jahre lang die Pfarrei zu Mühlhausen in Natangen (unweit Domnau) und kam von hier 1590 als Geistlicher an das große Hospital im Löbenicht Königsberg; ba er zulett franklich wurde, fo trat ichon drei Jahre vor seinem Tode fein Nachfolger ein. -- Schon als Student hatte er Landfarten nicht bloß gesammelt, sondern auch felbst gezeichnet und hierin großes Geschick und Verständniß bewiesen; um so lieber ließ er sich dazu bewegen selbst eine neue Rarte bes Bergogthums Preugen aufzunehmen, denn die beiden bisher allein borhandenen (die eine in den Werken bes Meneas Sylvius, die andere von dem herzoglichen Bibliothetar Heinrich Zeel im Theatrum orbis terrarum des Abraham Ortelius) waren durchaus ungenügend. Sieben Jahre lang bereiste er bas gange öftlich bon ber Weichsel gelegene Preugen, ba er bei bem völligen Mangel aller litterarischen Sulfsmittel nur durch eigenen Augenschein und Erfundigungen an Ort und Stelle Gewißheit, nur erst burch eigene Bermefjung einige Klarbeit gewinnen fonnte; im Berzogthum wurde er bom Berzoge

Albrecht Friedrich felbst durch Empschlungen an die Beamten und durch freie Fuhren und Befoftigung, vielfach auch durch die Edelleute und andere verständige Bersonen unterstützt und gefördert, das Ermland aber mußte er auf eigene Kosten, die anderen polnischen Theile (das Kulmerland und die Werder) joaar heimlich und zu Fuß durchreisen. Das auf diese Weise und oft unter den größten Schwierigkeiten gefammelte Material brachte er nach jeder Reise in Königsberg zu Papier und riß zulett auch felbst den Holzschnitt. Wie er bei schwierigen mathematischen Fragen (ber Megtisch ift erft etwas später erfunden) die Mathematiter der Universität zu Rathe zog, so bediente er sich bei dem Holzschnitt der Hülfe des Formschneiders Kaspar Felbinger. In J. 1576 erschien endlich zu Königsberg, dem Herzoge Albrecht Friedrich gewidmet, "Pryssiae das ift, des Landes zu Preuffen, welches das herrlichfte Theil ift Sarmatiae Europeae, Eigentliche bud Warhafftige Beschreibung. Durch Casparum Hennebergerum, Erlichensem" auf vier Blättern in Folio. Peschel urtheilt über diese Arbeit: "Einen höheren Rang muffen auch wir der Rarte von Preußen zuerkennen, Die 5. zeichnete, nicht blog wegen ihrer befriedigenden mathematischen Berhältniffe, sondern noch viel mehr wegen der Treue der Küstenlinien und des lebendigen Bildes der nehartigen Bewässerung, so daß sie ein unübertroffenes Meisterstück bis ins 18. Jahrhundert blieb." In den Jahren 1595, 1629, 1638 und 1656 ohne Beränderungen, mit benfelben Matrigen aufgelegt, diente fie auch allen späteren Arbeiten zum Vorbilde, bis fie erft durch die von der Afademie der Wissenschaften zu Berlin 1763 herausgegebene Karte beseitigt wurde. Im J. 1863 veranstaltete die physikalisch = ökonomische Gesellschaft zu Königsberg eine photolithographische Nachbildung in 9 Blättern. - Die beiben ichriftftellerischen Werke Hennenbergers jühren jolgende Titel: 1) Kurge und warhafftige beschreibung des Landes zu Preuffen. Item: der alten heidnischen Undeutschen Breuffen . . . Durch Casparum Hennenbergern zc. Gedruckt zu Königsperg in Preußen 1584 ben Georgen Ofterbergern. (4to.) Mit einem Anhange: Kurpe vnd einfeltige Beschreibung, aller Hohemeister Deutsches Orbens S. Mariä, des Hospitals zu Jerusalem 2c. (Mit color. Kupfern.) 2) Erclerung der Preufsischen gröffern Landtaffel oder Mappen . . . Aus Alten und Newen Scribenten colligiret durch Casparum hennenbergerum 2c. Gedrudt zu Königsperg in Preuffen, ben Georgen Diterbergern. Anno MDXCV. (fol.) und daran ebenfalls ein Anhang: Der See Ströme und Flüffer Ramen, Welche in der Preufchen Mappen verzeichnet find zc. Der geographische Inhalt derfelben entspricht durchaus dem der Landtafel felbst, hat doch H. z. B. nicht bloß die Grenzen der alten Gaue zuerst einigermaßen jestzustellen begonnen, jondern einzelne Gaue, von denen man bisher nur die Namen fannte, ihrer Lage nach geradezu erst entdedt; für den hiftorifer aber find diese Arbeiten durchaus werthlos. S. hat seinen historischen Studien eine umfangreiche Materialiensammlung zu Grunde gelegt, welche fich Christoph Falt, Lehrer zu Elbing und Königsberg, der gleichfalls mit der Absicht, eine Geschichte Preußens zu schreiben, umgegangen war, zusammengebracht, und die er felbst nach Falks Tode (1572 oder wenig später) erworben hatte, und vervollständigte sie durch eigene Abschriften und Kollektaneen, so daß er an 100 gedruckte und ungedruckte Werke als von ihm benutt aufgählen konnte, darunter freilich mehrere, die niemals vorhanden gewesen sind. Aber dieses reiche Material verarbeitete 5. ohne jede Spur von Rritif, indem er mesentlich ben Erdichtungen Simon Grunaus und den ihm nachschreibenden Späteren folgte. Ueberdieß liebt er es, da er zugleich den Zweck im Auge hatte den Predigern erbauliche Beispiele zu liefern, schwere Verbrechen und ihre göttliche Vestrafung, Versuchungen des Teujels, seltsame Naturerscheinungen (Wunderzeichen am Himmel und Miß= geburten) und ihre muthmaßliche Bedeutung, Gespenstergeschichten u. dal. überall

Hennert. 771

einzustechten. In typographischer Beziehung sind die Bücher dadurch von Interesse, daß er zu jenen Schriftstellern gehört, welche ihre Werke mit Ilusstrationen ausschmückten; zu seinen Wappen und Figuren der Hochmeister, seinen Städteansichten und Abbildungen der Wunder lieserte der genannte Felbinger die Holzstöcke.

Vgl.: Erleutertes Prenßen V (1742) S. 596—603; Töppen, Geschichte b. Preuß. Historiographie (1853) S. 242—250. Dazu gesällige Mittheilungen des Herrn Diaconus Bertling, Stadtarchivars und srüher Vorstehers der Stadtsbibliothet zu Danzig, in welcher sich jetzt die Sammlungen Falks und Hennenbergers sast vollständig besinden.

Bennert: Rarl Wilhelm S., Forstmann, geboren am 3. Januar 1739 zu Berlin, geft. am 21. April 1800 baf. Seine Laufbahn begann S., auf Grund einer auten allgemeinen Bildung, als Lieutenant in der preuß. Artillerie. Später wurde er Schloßbauinspector in Rheinsberg bei dem Prinzen Heinrich von Preußen, in welcher Eigenschaft ihm auch die Aufsicht über einen Buchenwald ("Borbero") mit oblag. Dies veranlaßte ihn wol zuerst, dem Forstwesen näher zu treten. Seit etwa 1780 finden wir ihn nebenbei mit Forstvermessungen und einzelnen Untersuchungen aus dem Gebiete der Holzmeklunst beschäftigt. 1785 wurde er als Oberforst = Bauinspector nach Berlin berufen und mit ber oberen Leitung des Forstwermessungswesens in Preußen betraut. 1788 wurde er mit dem Prädikat "Forstrath" zum Director der Forstkartenkammer besördert und 1791 endlich erhielt er die Stelle eines "Geheimen Forftraths" im Forftdepartement und zugleich die Direction der Forstabschähung der preußischen Staatsforste. In diesen letten beiden Stellungen namentlich entfaltete er eine iehr große Rührigkeit. Auf Betrieb des dem Forstdepartement vorgesetten Grafen von Arnim begann er die Bermeffung und Abichätung der Staatsforften Preußens, mit Ausnahme ber Proving Schlesien, wo der Obersorstmeister von Wedel seine Proportionalschläge jührte. Das Hauptseld seiner Thätigkeit bildeten die Forste der Mark. Den Schwerpunkt seiner ganzen Methode verlegte er in die Flächentheilung, wobei er, wie Oettelt und von Wedel, die verschiedenen Die vorhandene Jageneintheilung benutte er Standortsgüten berücksichtigte. zugleich zur Hiebsleitung. Die Abtriebserträge fämmtlicher Bestände wurden mittelft des Probeflächenversahrens auf die gange Umtriebszeit hinaus bestimmt. Da aber auch H. dem damals herrschenden Princip, keinen Bestand vor dem angenommenen Haubarkeitsalter zu nuhen, huldigte, wurde der summarische Materialertrag nicht etwa gleichmäßig auf die einzelnen Jahre der Umtriebszeit vertheilt, sondern vielmehr so lange mit jeder einzelnen (haubaren) Alterstlasse Haus gehalten, bis die nächst jüngere hanbar geworden war. Die Umtriebszeiten waren sehr hoch gegriffen, z. B. 140 Jahre bei Kiefern. Es ist hier nicht der Ort, naher auf diese Methode einzugehen. Wir verweifen in dieser Beziehung auf hennerts Werk selbst (f. unten) und auf Pfeils Krit. Blätter (4. Band, 1. Beft, S. 118 und 13. Band, 2. Beft, S. 95). Rur fo viel fei noch erwähnt, daß das begonnene Abschähungswesen nach dem furz geschilderten Berjahren unter dem Widerstand des Oberjorstmeisters von Kropj, sowie durch die Unwissenheit des damaligen Forstpersonals, welches die Hennert'schen Taxations= grundfage nicht anzuwenden berftand und benfelben auch teine Sympathie entgegenbrachte, zu leiden hatte und mit Hennerts Tod ins Stocken gerieth. Jedoch war hierdurch wenigstens für eine große Anzahl von Forsten eine feste Basis geschaffen worden und die Forstvermessungskunde überhaupt durch H. zu einer hohen Ausbildung gelangt. Auch als Schriftsteller hat fich B. einen achtbaren Namen erworben. Wie sich nach dem Borstehenden annehmen läßt, gehören seine schriftstellerischen Leistungen vorzugsweise dem Gebiete der Forstvermejfung und Bennice.

Forsttaration an. Er schrieb: "Beiträge zur Forstwiffenschaft aus der praktischen Geometrie" (1783); "Kurze Anweifung ju einigen geometrischen Sulfsmitteln, welche den Forstbedienten in Forsten, die in Schläge eingetheilt find, bei verichiedenen Fällen nütlich und nothwendig fein können" (1789); "Anweifung zur Taxation der Forste", 2 Theile (1791—1795 und in 2. Auflage 1803). Diese ift hennerts größte Leiftung. - S. versuchte fich aber auch in andern Gebieten mit Erfolg, so im naturwissenschaftlichen, namentlich entomologischen. Während feiner Stellung als Schloßbauinspector schrieb er (anonym): "Beschreibung des Lustschlosses und Gartens des Prinzen Heinrich von Preußen zu Rheinsberg" (1778). Im J. 1790 lieserte er: "Beiträge zur Brandenburgischen Kriegsgeschichte unter Kurfürst Friedrich III.", welche von Interesse find. Spater (1792) folgten: "Bemerkungen auf einer Reife nach Sarbte, ein Beitrag jur Forstwissenschaft und Gartenkunft." — 1799 gab er Fr. Dan. von Zanthiers "Abhandlungen über das theoretische und praktische Forstwefen" in 3. Ausgabe mit Zufätzen und Anmerkungen heraus. Sein naturwiffenschaftliches hauptwerk endlich ist betitelt: "Ueber Raupenfrag und Windbruch in den Königl. Preuß. Forften von dem Jahre 1791-1794 (1797, mit Rupfern; 2. Auflage 1798). Dieses Buch ift eigentlich geradezu eine Forstinsectentunde, zu welcher der ermahnte Windbruch die Beranlaffung gegeben hat. S. liefert in demfelben nicht nur eine Beschreibung der schädlichsten Forstinfecten (mit Abbildungen), sondern auch eine Nachweifung des Schadens und zugleich der Magregeln zur Befämpfung, welche - wie man aus der gangen Arbeit fieht - aus dem Leben gegriffen ift. auf eigenen Erfahrungen im Forfte beruht. Sehr anerkennend über diefe Leiftung fpricht fich u. A. namentlich Rageburg, im Gebiete der Forstinsectenkunde betanntlich eine Autorität ersten Kanges (f. unten), aus, indem er sagt: "In allen Beziehungen leistete H. (in diesem Buche) etwas für jene Zeit Vorzüg= liches; er kann in vielen Studen ben Nachkommen gleich, in manchen muß er ihnen vorangestellt werden." Erwähnt muß noch werden, daß S. eine Zeit lang an der Forstakademie zu Berlin Forstmathematik docirte. Alles in Allem repräsentirte S. eine hoch begabte, überaus strebsame Natur, mit der Fähigkeit, sich überall rasch einzubürgern, ausgestattet und thatsächlich in den verschiedensten 3weigen des menschlichen Könnens und Wissens (Bau-, Gartentunft, Forftwissenschaft, Mathematik, Entomologie) wohl bewandert.

J. S. Ersch und J. G. Gruber, Allgem. Enchklopädie II. Section, 5. Theil 1829, S. 334. — Allgem. Forst- u. Jagdz. 1860, S. 114. — Razeburg, Forstw. Schriststellerlexifon 1872, S. 235. — Bernhardt, Gesch. des Walbeigenthums 2c. II. Bd. 1874, S. 79, 136 (Biographie) bis 139 u. 376.

Herbenden Linie Sohann Christian Graf v. H., fönigl. polnischer und kursurst. sächs. Conserenzminister und wirklicher Geheimer Rath, geb. am 13. Juni 1681 zu Halle als Sohn eines untergeordneten Bedieusteten beim Salzwert, begann seine Lausbahn als Bedienter bei verschiedenen Herrschaften, zuletzt bei dem Baron v. Taube in Nieder-Pöllnitz. Hier öffnete sich ihm der Weg zu höheren Stellungen, indem sein Dienstherr ihn seiner Anstelligkeit wegen zu seinem Secretär besörderte. Bei Einsührung der Generalaccise im J. 1709 erhielt er eine Anstellung als Accisinspector zu Weida und damit den Eintritt in den Staatsdienst, stieg 1715 zum Acciscommissarius, ließ sich vom Dresdener Hose zur geheimen leberwachung der mit dem Herzog Moritz Wilhelm aussterbenden Linie Sachsen-Zeitz gebrauchen und leistete auch bei Uebernahme des Ländchens durch das Kurhaus in Folge seiner Local= und Personalkenntniß nütliche Dienste. Obgleich weder an Geist noch an Charakter hervorragend,

hennice. 778

vielmehr eine gemeine Natur, aber durch Geschick, Schlauheit, Gewissenlosigkeit zu Allem brauchbar, schwang er sich, namentlich als Günstling und Wertzeug Brühl's immer mehr empor, wurde 1728 vom Kaiser geadelt, während des Vicariats von 1741 in den Freiherrn=, während des von 1745 in den Grasenstand erhoben, 1734 Vicekammerpräsident, 1737 wirklicher Geheimer Rath und Consernzminister. Rachdem er noch seinem Gönner Brühl bei dem schmutzen Handel, den dieser sich nach dem Heimfall des weißenselser Landestheils 1746 erlaubte, gedient und dabei auch seinen eigenen Vortheil wahrgenommen hatte, starb er am 8. Juni 1752 und wurde auf seinem Gute Wiederau begraben.

Flathe.

Sennide: Johann Friedrich S., geb. am 19. Novbr. 1764, geft. am 18. März 1848. Zu Göttingen geboren und erzogen, studirte er seit 1784 Benne nahm ihn in das philologische Seminar auf Philologie und Geschichte. und übertrug ihm den Unterricht seiner beiden Töchter. 1788 gewann er durch feine "Commentatio de geographia Africae Herodotea" den von der philosophi= ichen Facultät zu Göttingen ausgesetzten Preis. Gine Stelle am Johanneum zu Samburg ichlug er auf Senne's Rath aus, nahm dagegen eine Sauslehrerftelle in Göttingen felbst an und wurde zugleich Gehülfe an der dortigen Bibliothet. Im J. 1791 promovirte er als Doctor der Philosophie, wozu er seine Disputation "Geographicorum Strabonis fides" (Goett. 1791) ausjertigte. Bald darauf wurde er auf Senne's Empfehlung Collaborator am Ehmnafium zu Gotha. Hier fand er feine vormaligen Universitätsfreunde Rries, Schlichtegroll, Jacobs und Lenz wieder, und obgleich seine Besoldung sehr kärglich war, ge= staltete sich doch sein Leben sehr freundlich. Durch Schlichtegroll ward er bei Rudolph Zacharias Beder eingeführt, der ihm erft (1792) interimiftisch, dann für immer, und feit 1797 gegen einen festen Jahrgehalt und eine bestimmte Tantidme die Redaction des "Allgemeinen Anzeigers" übertrug. Als er durch Weishaupt mit dem Director ber Sternwarte, Freiherrn von Zach bekannt geworden war, übertrug ihm dieser (1798) die Redaktion der "Allgemeinen geographischen Ephemeriden", dann seit dem J. 1800 die "Monatliche Correspondenz für Erd= und himmelstunde". Seine Stellung als Lehrer am Gym= nafium gab er auf (Rovember 1798), um ungebundener seinen vielen Redactions= geschäften fich widmen zu tonnen. Mit Beder's Schwester, Chriftiane vermählte er sich (7. Mai 1797), verlor sie aber schon am 18. Mai 1811. Zum zweiten Male vermählte er sich im I. 1814 mit der verwittweten Therese Sparr geb. Gerlach, aus welcher lettern Che 2 Sohne und 5 Töchter ihn überlebten. Rurz nach dem Tode seiner ersten Gemahlin (30. November 1811) wurde er auf das Tieiste erschüttert, als sein Schwager ganz unvermuthet aus Besehl des Marschalls Davoust durch französisches Militär aus dem Schoofe seiner Familie mit Gewalt weggeriffen wurde. Dit unermüdeter Thatigkeit wirkte er für die Befreiung Beder's (vgl. Beder's Leiden und Freuden in 17monatlicher Gefangenschaft, Gotha 1814). Um so größer war seine Freude, als Becker wieder frei wurde. Bon jest an verfloß fein Leben ruhig. Die Redaction des "Allgemeinen Anzeiger" blieb seine Hauptthätigkeit. Von 1830—1839 jührte er die Redaction in Gemeinschaft mit Hofrath Friedrich Gottlieb Becker. Die Abnahme feiner Sehkraft nöthigte ihn, feine Stellung als Redacteur aufzugeben (1839). Nach und nach erblindete er gang, und 1843 wurde er an der linken Seite durch einen Schlagfluß gelähmt. Er ertrug sein Leiden mit christlicher Geduld, bis er im 84. Lebensjahre starb. — H. vertrat stets die Wahrheit und das Recht; ein heiliger Eifer für alles Menschenwohl befeelte ihn. Durch ihn und fein Wirken ist mancher Noth abgeholsen, mancher Frethum verschencht, mancher Betrug entbedt und viel Gutes und Nügliches gefordert worden. Besonders war er für Homoopathie begeistert und hat ihr Unsehen und Verbreitung verschafft.

Chr. Ferd. Schulz im Neuen Nekrolog der Deutschen, Jährg. 1848, Theil I, 261.

Heifte derselben sehre find aber in Zeitschen, jand jedoch keinen Verleger. Viele Auszüge daraus sind aber in Zeitschen, Dobrowskh hat sich dann 1814 in der Slovanka damit beschäftigt. Arch. 1832 herausgegebenen Wörterbücher sind penning.

N. Vaterl. Archiv, 1823. I. S. 396. 1832. I. S. 317. Kraufe.

Hinte, erhielt als Reiteroberst von seines Bauern Sohn im altmärkischen Dorf Klinke, erhielt als Reiteroberst von seinem Kurfürsten den Schwertadels-namen "von Treffenseld" am Tage nach dem Siege bei Fehrbellin. Seine Geburtszeit ist unbekannt. Er starb 1688 als kurbrandenburgischer Generalmajor. Nachrichten von ihm sind gesammelt und in Druck gegeben vom Major v. Kessel (Stendal 1863).

Henning: Megibius B., popularer geiftlicher Schriftsteller, murbe um das 3. 1630 zu Herborn als der Sohn eines Bofpredigers geboren. Nachdem er zu Gröningen und Bremen Theologie ftudirt, wurde er zuerst Pjarrer zu Mittelbuchen und 1665 zu Eichen, beibe im Hanau'ichen, an welch letterem Orte er auch um das J. 1682 geftorben ift. Weitere Nachrichten über ihn fehlen ganglich. Unter feinen Schriften, welche fich ihrer Beit einer großen Beliebtheit erfreuten, sind "Mischmasch ober . . Kurzweilige Einfälle und Be-trachtungen" (Frankfurt 1665); "370 geistliche und sinnreiche Wahrheiten" (ebendaj. 1667) und die "Bauern = Anatomie" (ebend. 1674) befonders Die beiden erfteren enthalten anekortische kurzweilige Erhervorzuheben. jählungen und Schwänte, die nicht jelten in derben Ausbruden fich bewegen. Die lette schildert auf hochst ergöhliche Weise die Arglist, Bosheit, Schaltheit und gang befonders die Grobheit der Bauern der damaligen Zeit "unpartheisch ju jedermanns Warnung"; alle drei aber sind ungemein reich an lateinischen und besonders deutschen Spruchwörtern und Redensarten, die zum Theil zu den jelteneren gehören, die zweite Schrift allein zählt deren 178, darunter auch einige jog. apologische Sprüchwörter.

Jöcher II, 1492. Strieder, Heffische Gelehrtengeschichte, V, 453-57 (mit Berzeichniß seiner sämmtl. Werke).

Heilen, Kunnod und Scharf seine Studien leiteten. Ueber Frankfurt, woselbst.

er sich mehrere Monate aufhielt, nach Greifswald zurückgefehrt, trat er in eine enge Geiftesverbindung mit Ronig und Lagus. Während zweier Jahre predigte er als Bertreter des Frühpredigers zu St. Nicolai und war Lehrer der Söhne des Rriegsraths von Sparfeld, die er auch 11/2 Jahre hindurch auf Reifen begleitete, wobei er sich namentlich in Stuttgart und Nürnberg längere Zeit aushielt. Hier lernte er viele Notabilitäten kennen und ward mit Tobias Wagner, Joh. Djiander, Wölflin, Mauritius, Frommann, Danhauer, Seb. Schmidt, Bebel und den Prinzen von Braunschweig vertraut. Neben dem Hebräischen hatte er zeither philosophische Studien getrieben und er seierte daher einen wissenschaftlichen Triumph, als er in Nürnberg den Hofgeistlichen einer Prinzessin von Sessen-Homburg, der sich mit ihm meffen wollte, als Dialectiter besiegte. Seine ausgebreiteten Kenntniffe in den betreffenden Landesfprachen verschafften ihm überall Freunde in Rom, Neapel, Genua, Paris, Geni, Bafel, Antwerpen, Amfterdam und Lenden. Nach feiner Beimtehr trat er 1668 in Greisswald mit einer Rede "De excommunicatione pontificia" auf, erwarb sich die Gunst des Kanzlers der Universität Karl Gustab Brangel und ward 1669 zum ordentlichen Projejjor der Moral ernannt. las unter Anderem Ethif, Politif und Naturrecht. Im J. 1670 reifle er in Ungelegenheiten der Universität nach Stodholm und feste die Berbefferung der Projefforengehälter zugleich mit der Rudgabe der Universitätsgüter durch. Anerkennung seiner vielsachen Bemühungen und Verdienste um bas Gedeihen der Universität erhielt er 1678 die Bestallung als Prosessor der Theologie und Bastor zu Jacobi, und die nunmehr erlangte Stellung entsprach jeinen Bunfchen jo sehr, daß er alle ehrenvollen Berujungen nach auswärts z. B. 1691 nach Dorpat abwies. Er erläuterte theologiam positivam Koenigii, confessionem Augustanam, locum de persona et officio Christi, theologiam theticam, theses antipapisticas et antesyncretisticas. Verheirathet war er mit Margarethe Caden aus Bufterhusen, verwittweten Gerbeg, und baburch in engere Berbindung mit M. Gerdeg, Baftor ber beutschen Gemeinde in Stockholm gefommen, für ben er während seiner vorerwähnten Unwesenheit in der schwedischen Sauptstadt wiederholt predigte. Dem weitgreifenden Ginfluß desselben, sowie der Gonnerschaft bes Hoftangler Dernstedt verdankte er neben seiner wijsenschaftlich = sittlichen Bebeutung und seiner umsichtigen und gewissenhaften Amtkführung die hohe Gel-tung, in welcher er fortdauernd bei der Staatsbehörde stand. Seit dem 60. Lebensjahre wurde seine verdienstliche Thätiakeit durch zunehmende Nervenschwäche gehindert. Ihm rühmt der Rector Horn in einer Trauerschrift nach: Noster omne punctum tulit, omnibus officiis praefuit cum laude, cum eventu felicissimo. Aderat secundum pietatem, apicem virtutum, summa bonitas et moderatio. Eadem comitate aliorum tulit invidiam etc. Seine ethischen und bogmatischen Abhandlungen find in Dähnert's Ratalog der Greifswalber Bibliothek I, S. 897 aufgeführt; die Gesammtheit seiner Schriften verzeichnet Biederstedt.

Biederstedt's Nachrichten, Greifswald 1824, S. 81—83. — Kosegarten, Geschichte d. Univers. Greifsw. I, S. 265. Hädermann.

Senning-Iven: nach der Zählung in Eramer's pommerschem Kirchenchronikon der XX. Bijchof von Cammin (1446—69) sofern aber die Gegenbischöfe mitgerechnet werden, der XXIV., war aus Stolpe in Hinterpommern gebürtig und auf der dortigen Schule gebildet. Im J. 1443 Canonicus des Camminer Domcapitels, sührte er neben seiner geistlichen Würde zugleich das Umt eines sürstlichen Kanzlers beim Herzog Bogislaw IX. von Pommern, einem Sohne von Bogislaw VIII., welcher vom J. 1386—92 das Bisthum Cammin administrirte. Uls dann im J. 1446 Bischof Siegiried II. verstarb, gelang es dem Einstlusse des Herzogs beim Concil in Basel, die Bestätigung Henning Jven's

als bessen Nachfolger zu erwirken. Der Widerspruch bes von jener Kirchenverfammlung suspendirten Papftes Eugen IV. gegen diefe Bahl verwickelte den Bifchof jedoch in langere Streitigfeiten mit der Geiftlichkeit und der Stadt Colberg, die um fo gefährlicher waren, als im December 1446 fein Beschützer, Bogislam IX. verftarb. Erft durch den Frieden, welchen er am 20. Jan. 1449 mit Colberg ichlog und der die bischöflichen Rechte und Gintunfte wesentlich beschränkte, vermochte er die Hulbigung der Stadt zu erlangen und seine Macht über die ihm untergebenen Geiftlichen zu üben. Von einem ebenfo fraftigen, wie fittlichen Geifte beseelt, hegte er schon lange die Absicht, der Zügellofigkeit des Klerus entgegen zu wirten und entwarf nach bem Beifpiele feiner Borganger Friedrich (1329-43), Johann (1343-72) und Siegfried (1424-46) ausführ= liche neue Statuten zur Regelung der tirchlichen Verhältniffe, welche auf der Spnode im Dome zu Cammin am 22. Juli 1454 bestätigt wurden. Diefelben find in 28 Paragraphen gegliedert, von denen §§ 1, 3, 8, 15, 16 gegen die Unmäßigkeit und sexuelle Ausschreitungen, sowie gegen den Aufenthalt in Schenken und anderen unpaffenden Orten gerichtet find, mahrend §§ 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14 die Burde des geiftlichen Amtes durch Beiligung der Feiertage und des Cultus, durch Gehorfam gegen die Gesetze, Bermeidung unschicklicher Tracht und leichtfertiger Sandel und Processe gu mahren suchen. Die übrigen Statuten betreffen die Rechtapflege und den Cultus, §§ 11, 12, 17, 18, 23 bis 25 Testamente, Rotarien und den Schutz der Geiftlichkeit, §§ 19-22 Anordnung der Festtage, § 26 geiftliche Beneficien, §§ 25, 27 die Strafe des Interdicts und die Bücher, welche der Clerus über Kirchenzucht führen foll, endlich § 7 das Berbot, keterische Fragen mit Laien zu erörtern. In gleicher Beise, wie für die fittliche Läuterung bes Clerus, war ber Bischof auch fur die wiffenichaftliche Bildung der Beiftlichen bemuht und begunftigte aus diefem Grunde die unter der Regierung Herzog Wartislam's IX. (1415-57) durch Dr. Beinrich Rubenow im J. 1456 begründete Stiftung der Universität Greisswald, theils indem er dieselbe dem Papste Calixtus III. durch seinen Vicedominus, den Colberger Dompropft Rit. Brudmann, empfahl, und Rubenow jum Bicetangler der Universität ernannte, theils indem er derfelben durch die Errichtung eines Domstiftes bei der Greifswalder Nitolaikirche reiche Mittel gewährte. Luch war er bei Einweihung der Hochschule mit seinem Suffragan Alb. v. Sidow am 16.—18. Octobr. 1456 zugegen. Leider wurde die spätere Zeit feines bischöflichen Umtes durch einen zweiten noch heftigeren Streit erfüllt, welcher aufs neue zwischen ihm und der Stadt Colberg ausbrach), wobei die hinterpommersche Ritterschaft und Wartislam's IX. Sohn, Herzog Erich II., mit dem Bischof verbündet mar. Deffenungeachtet gelang es der Stadt unter Führung ihres tapseren Bürgermeisters Johannes Schlieffen im J. 1462 den Sieg über ihre Feinde zu erlangen. Lange dauerte es, ehe fich henning Iven, welcher besonders durch die von den Colberger Soldnern verübte Verwüftung des Camminer Domes erzürnt war, zur Berföhnung entschließen konnte, doch fah er sich durch die, nach dem Aussterben des Stettiner Berzogshauses mit Otto III. (1451—1464), entstandenen langwierigen Unruhen des Stettiner Erbjolgetrieges genöthigt, am 13. Mai 1467 mit Colberg Frieden zu schließen und die städtischen Privilegien zu bestätigen, ein Erfolg, den sein großer Gegner, der Bürgermeister Schlieffen († 1466), nicht mehr erlebte. In diese Zeit der Sorge, wo Verläumder und Schmeichler bas Ohr des Bischofs bestürmen mochten, wird sich auch jein driftlicher Sinn in der Vermeidung folcher üblen Neigungen erprobt haben, deren Lästerungen er mit den Worten des Augustinus abwehrte:

"Aut sumus, aut fuimus, aut possumus esse, quod hic est,"
"Improbe, in alterius facta quid ergo furis!"

Henning. 777

und als Wahlspruch hinzusügte: "Qui stat, videat, ne cadat." Eramer, der diese Worte ansührt, setz seinen Tod in das J. 1472, um welche Zeit etwa sein Nachsolger Ludwig von Eberstein eingesührt wurde, H. starb aber schon im J. 1469 und ihm solgte eine Sedisvacanz.

Kanhow's Chron., h. v. Kosegarten II, 64, 98, 150. Cramer, Pom. Kirchenchronikon, 1628, II, cap. 42—45. Schöttgen, Altes Pommerland, 1721, p. 314—334 und Klempin, Diplomatische Beiträge zur Gesch. Pom. 1859, p. 303—462, wo die Statuten von 1454 und die der Vorgänger abgedruckt sind. Haben im Pom. Archiv, 1785, 1, p. 212—15. Kos., Gesch. d. Univ. I, 54—119, II, 1—109. Kiemann, Geschichte Colbergs, 1873, 227—242. Sell, Pom. Gesch. 1819, II, 281. In Grotes Stammstaseln, 1877, p. 515 ist irrthümlich als Antrittsjahr Henning-Iven's 1449 und als Residenz Colberg angegeben, wol deshalb, weil der Vischos erst 1449 die Huldigung von Colberg empfing.

Benning: Leopold Dorotheus S. (genannt von Schonhoff), geb. in Gotha am 4. October 1791, gest. in Berlin am 5. October 1866, Sohn eines Oberften, ftudirte in feiner Baterftadt und dann an der Universität Beidelberg, wo er Borlefungen über Jurisprudeng, Geschichte und Philosophie horte. Im Befreiungsfriege (1813) trat er in das fachfische Beer ein und wurde (März 1814) weimarischer Secondelieutenant; nach dem ersten Parifer Frieden ging er nach London und hierauf nach Wien, wo er Nationalöfonomie studirte. Raum hatte er (1815) eine Stelle als preußischer Reserendar in Königsberg in ber Neumark angetreten, als ihn ber erneute Rrieg wieder unter die Waffen rief, nach beffen Beendigung er (December 1815) Referendar in Erfurt wurde. Im Berbst 1818 begab er fich nach Berlin, wo er sich innig an Begel anschloß, auf deffen Wunsch er auch (Juli 1820) als öffentlicher Repetent der Hegel'schen Philojophie angestellt murbe. Seine Erftlingsarbeit mar eine mit Unmerkungen versehene Uebersetzung von Jefferson's Handbuch des Parlamentar-Rechtes (1819), dann schrieb er behufs der Promotion "De systematis feudalis notione" (1821), worin er ebenso wie in einem Auffage "Das Berhältniß der Philosophie zu den eracten Wiffenschaften" (Neue Berliner Monatsschrift 1821) Grundfate Begel's verwerthete. Mit besonderer Vorliebe vertrat er als Docent die Goethe'sche Farbenlehre, wozu ihm an der Universität sogar ein eigenes Laboratorium ein= gerichtet wurde; auch ermangelte er nicht, eine "Ginleitung zu öffentlichen Borlesungen über Goethe's Farbenlehre" (1822) drucken zu lassen. Etwas erträg= licher ist seine Hauptschrift "Principien der Ethit in historischer Entwicklung" (1824). Im J. 1825 wurde er außerordentlicher und 1835 (gleichzeitig mit Gabler) ordentlicher Projeffor und daneben 1836 Lehrer der Logif an der allgemeinen Kriegsschule; in den Borlesungen an der Universität warf er sich spater hauptfächlich auf Nationalökonomie und Finanzwiffenschaft. Von 1827—1847 führte er die Redaction der Berliner Jahrbücher, des befannten Organs der Begelianer, und in der Gesammtausgabe der Werke Begel's besorgte er die 3 Bande, welche die "Logit" enthalten. Indem fich in ihm mit ftrenger Orthodoxie auch eine sehr absolutistische Richtung paarte, wendete er sich 1845 in feiner Schrift "Bur Berftanbigung über die preußische Berjaffungsfrage" mit vornehmer Hestigkeit gegen den Königsberger Joh. Jacoby, welcher die Denksicht "Das königliche Wort Friedrich Wilhelms III." herausgegeben hatte; Begel's Anschauungen über die Entbehrlichkeit parlamentarischer Institutionen erhielten hier einen fehr eigenthümlichen Ausdruck. Wenn auch durch das 3. 1848 die Kluft zwischen S. und der Segel'schen Linken nur erweitert werden fonnte, enthielt sich derselbe doch seit 1845 einer jeden schriftstellerischen Thätigkeit. Ein Nervenschlag machte seinem Leben ein Ende.

Der Gedanke, herausg. von Michelet und Bergmann, Bb. VII, S. 75 ff.

Brantl

Senninges: Friedrich S. (nicht Benning, wie bei Rotermund), gest. am 5. Decbr. 1563; bedeutender Theolog, war in Lüneburg geboren, Sommer 1509 in Roftock inseribirt, 1513 Mag. philos. unter dem Decanat feines Gonners Bartold Moller, murbe Paftor gu St. Petri in Samburg, ftreng papiftijch, daher 1527 mit Bartold Moller aus hamburg vertrieben, nahm dann in Roftod Slüter's Lehre an, ging nach hamburg gurud und wurde 1529 als Paftor zu St. Nicolai nach Lüneburg berufen, wo er mit Heinrich Otto lutherisch predigte, 1532 dem Urbanus Rhegius respondirte und 1540 nach Hegen= bori's Tode (vierter) lutherischer Stadtsuperintendent wurde. 1548 nahm er im Auftrage der Stadt am Convente zu Möln von Hamburg, Lübeck und Lüneburg gegen das Interim Theil, aus dem fich fpater das fog. Consistorium Tripolitanum herausbildete, verfaßte 1549 das Lüneburgische, von der Stadt dem Kaifer überreichte Befenntnig, unterschrieb die Braunschweiger Artifel gegen die Adiaphoristen, erklärte sich mit Flacius und Nic. Gallus gegen Major's Behre von den guten Werten und ftritt in Sendichreiben gegen die Rejormirten in Bremen. Trog feiner großen Bedeutung ift wenig von ihm gedruckt. Loffius und Thomas Mauber haben ihn lateinisch befungen.

v. Westphalen, Mon. ined. III. Sp. 1098 ff. Bertram, Evang. Lüneburg (ungenau). Kotermund, Gel. Hannover (3. Th. irrig). Krause.

Hendinges: Hieronymus H., Mag. art., gest. am 28. Febr. 1597, war in Lüneburg geboren, Schüler bes berühmten Lucas Lossius, 1563 schon Archibiaconus an der dortigen St. Johannisstrche, war ein bedeutender Genealog, der eistig sammelte und zuverlässig arbeitete; 1587 schrieb er seines Hauptwerfes wegen an König Friedrich II. von Dänemark; er hinterließ es sertig, doch kam es erst 1598 in Magdeburg heraus: "Theatrum genealogicum ostentans omnes omnium aetatum familias etc.", 4 Theile in 5 Bänden. Es enthält die Stammbäume der Regenten bis auf die Grasen herunter, ebenso der Gelehrten bis auf seine Zeit; schon Sebast. Bacmeister bei v. Westphalen, Mon. ined. III nennt es opus rarissimum, so auch Jöcher, geschätzt von den späteren Genealogen wie Wedefind (Noten Th. I, S. 176); nicht in Dahlmann-Wait, Ouellenkunde.

Bgl. Rotermund, Gel. Hannover II, S. 327. Rraufe.

Huguit H., geb. am 19. Juli 1746 in Pinneberg, gest. am 17. Mai 1826 zu Ranzau in Holstein. Als Sohn des Etatsraths Martin Nit. H. erhielt H. eine sorgsältige Erziehung, und folgte 1760 dem Dr. Ballhorn, seinem srüheren Privatlehrer auf das Ghunnasium zu Hannover, von wo er im solgenden Jahre nach Altona übersiedelte. Bon 1763—1766 studirte er mit seinem Bruder in Göttingen, wo er als Dr. jur. promovirte und ein glänzendes Zeugniß von Pütter erhielt. Aus dieser Zeit stammt seine Freundschaft mit A. Kestner, welche durch die Schrift "Goethe und Werther" von A. Kestner (1814) bekannt geworden ist. Ein Ausenthalt im elterlichen Hause nach vollendeten Studien gab Gelegenheit zur Bekanntschaft mit Ernst Schimmelmann, dem Sohne des Schahmeisters, aus welcher bald eine schwärmerische Freundschaft wurde. Er begleitete ihn 1768 nach Kopenhagen, und hier bildeten die beiden jugendlich enthusiastischen Freunde Pläne für die Resorm des dänischen Staats, in welchem Schimmelmann eine einflußreiche Stellung sicher war. Bon Struensee, einst seinem Arzte, erhielt er 1771 eine erste Anstellung als Archivar der Rentekammer; vergeblich versuchte er ihn zu warnen, noch auf dem letzten Hose

ball fah er Struenjee und Brandt "bouffis d'arrogance". Rach ihrem Stucze betheiligte B. sich an der Berichwörung zur Berstellung der Königin, welche durch deren frühen Tod abgebrochen wurde und tiefes Geheimnig blieb. Berbft 1772 ward er jum Legationsfecretar in Berlin ernannt, wo ihn jene Umtriebe in nähere Beziehung zum englischen Gesandten Harris (Lord Malms= burn) brachten. Gin Brief seines Schwagers Reimarus führte ihn bei M. Mendelssohn ein, mit welchem er von da an fehr befreundet und in regem Berkehr blieb; er verwandte sich eifrig zu feinen Guuften und schützte ihn gegen den Fanatismus des Dberrabbiners in Altona. Auch begann jest fein Briefwechsel mit Elise Reimarus, der handschriftlich vorhanden und namentlich für Leffing's Biographie benutt ift. Rachdem er eine Zeit lang als Chargé d'affaires in Berlin den Gefandten vertreten hatte, wurde er 1775 in gleicher Gigenschaft nach Dresden geschickt, wo er 16 Monate in fehr angenehmen Berhält= niffen zubrachte. So weit konnte man es ohne Familienverbindungen bringen; den in Aussicht gestellten Gesandtichaftspoften erhielt er fo wenig wie fpater 3. Dagegen wurde er 1776 Mitglied bes Commerzcollegiums, welches der Schakmeister Schimmelmann für feinen Sohn errichtet hatte, und begann den langen Rampf des vergeblichen Ringens gegen Migbrauche und Magregeln, deren Berderblichkeit er richtig erkannte. Wie eifrig er mit allen Ginzelheiten des praktischen Dienstes sich beschäftigte, zeigen die Berichte von einer Bereifung Butlands 1779, die er 1786 zu einem Buche verarbeitete. Dagegen zeigen die Briefe des Minifters Soegh Guldberg die Mifchung von Oberflächlichfeit und Bietismus, welche weder einen fo eifrigen Reformator noch einen jo freifinnigen Denker ertragen konnte. H. veröffentlichte nämlich 1779 ein Epos: "Dlavides, herausgegeben und mit einigen Anmerkungen über Duldung und Vorurtheile begleitet", und diefes erregte einen großen und lange nachwirtenden Sturm bei der herrschenden orthodoxen Partei. Doch erwarben seine außerordentliche Thätigkeit und fein fcarfer Berftand bem geiftvollen jungen Mann, wie ihn fein von Juel 1780 gemaltes Bild zeigt, auch Anerkennung und Freunde; in demfelben Jahre vermählte er sich mit Eleonore, der Tochter des Admirals v. Krabbe. Aber am 14. April 1784 erjolgte der Sturz Guldberg's; G. Schimmelmann wurde Finanzminifter, Rrabbe wurde entlaffen und der unbequem gewordene S. mit bem inhaltlofen Titel eines Commerzintendanten in den Herzogthumern aus Kopenhagen entfernt. Von Natur reizbar, wurde er dadurch für sein übriges Leben verbittert und hat sich gerade noch in den letten Jahren feines Lebens mit großer Schärfe barüber geäußert. Er fah beutlich ben verberblichen Gang der öffentlichen Angelegenheiten, und mahrend er die Graft zu bedeutender Wirtsamkeit in sich fühlte, war er bei Seite geschoben und ohne Ginfluß; noch tiefer verlette es ihn, daß er in Schimmelmann's Benehmen einen Verrath ihrer Freundschaft fah. Dabei durjen wir jedoch nicht verschweigen, daß zu rucksichtsloses Vordringen und Mangel an Tact seinerseits ohne Zweisel einen Theil der Schuld trugen. In seiner erzwungenen Unthätigfeit war g. in Schleswig unabläffig litterarisch beschäftigt; ich nenne nur das breibandige Wert: "Gegenwärtiger Zuftand der Europäer in Oftindien" (1786) als Denkmal feiner raftlosen Studien. Im J. 1787 wurde er Amtmann in Plön und lebte aus dem herrlich gelegenen Schloß in glücklicher Hänslichkeit und lebhaftem litterarischen Austausch, doch gehemmt durch die damalige Schwierigkeit des Berkehrs, befonders in ichlechter Jahreszeit. Die Ernennung jum Kammerherrn gab ihm äußerlich eine angesehene Stellung. Dier gab er 1792 das Schlesw. Journal heraus, beffen Druck und Berlag aber 1793, da "bie Kreisschreibenden Fürsten die Regierung in Glückstadt bestürmten", in Holftein verboten wurde. Da eröffnete B. ein neues Journal unter dem Titel: "Genius der Zeit". Während

ichon die Unfündigung einen heftigen Angriff von Mt. Claudius zur Folge hatte, benutte man von verschiedenen Seiten eifrig und freudig diefes lette noch übrig gebliebene Alpl einer freien Meinungsäußerung, welches fich bis in den Anjang des 19. Jahrhunderts erhielt; vgl. die Correspondenz mit Berboni, Seld und Rieter in den Abhandl. der Schlesischen Gesellschaft für 1869. Aber auch hier hatte S. viel Aergerniß, und nicht ohne eigene Schuld. Abgesehen von der Feindschaft aller Dunkelmänner, hatte er fich in Gegensatz gegen die gange neuere Richtung der deutschen Litteratur gesett. Aufgewachsen in Bewunderung pon Boltaire und Rouffeau, vermochte er ber veränderten Richtung ber Zeit feinen Geschmad abzugewinnen. Er war ein fehr fruchtbarer aber fein gludlicher Schriftsteller. Seine gahlreichen Gedichte find, aufrichtig gefagt, großentheils unlegbar, die weitläufigen philosophischen Betrachtungen in feinen profaischen Schriften nicht minder. So hatte er nicht den Erfolg, den er erwartete, und auch seine Zeitschrift litt unter diesen Mängeln. Auch hatte er vielerlei Kämpfe und Reibungen, jo durch fein unerschrockenes Gintreten für den Grafen 28. Schmettow, welcher die danische Militarverwaltung angegriffen hatte. lebt wurde der Aufenthalt in Blon durch die Riederlassung französischer Emigranten in der Nachbarschaft, namentlich der Familie Lajanette. Im J. 1808 Administrator der Grafschaft Ranzau geworden, hatte H. schwere Lasten durch die Rriegszeiten zu ertragen; fein zu ihm geflüchteter Schwager Reimarus ftarb in Ranzau am 2. Juni 1814, nachdem er feinen Enteln bas Leben gerettet hatte. Im J. 1817 starb auch bessen Wittwe, Hennings' Schwester, mit welcher er einen lebhaften Briefwechsel unterhalten hatte. Bielerlei Streitigkeiten berbitterten auch jetzt sein Leben; für die Opposition der Ritterschaft vermochte er feine Sympathie zu empfinden, da er als Beamter beren Privilegien vielmehr für schädlich erachtete, und ebenfo wenig konnte die damalige Geftaltung Deutschlands ihn angichen. Er erstrebte Reform auf dem Boden des Gesammitftaats, aber freilich vergeblich. Wie bei vielen Männern jener Beriode erkennen wir auch bei ihm sehr lebhaft den Mangel, daß es kein öffentliches Leben, kein Organ gab, durch welches auf legalem Wege für eine Befferung der öffentlichen Zuftande gewirkt werden konnte. Aeugerlich verlebte B. feine letten Sahre in fehr angesehener Stellung, als glucklicher Familienvater, eifrig beschäftigt mit seinen Umtsgeschäften und mit Gartencultur, die ihm immer eine Lieblingsbeschäftigung gewesen war; zugleich mit der Ordnung und Durchsicht seiner zahlreichen Papiere, welche jest auf der Samburger Stadtbibliothet niedergelegt find.

Ein Nekrolog von Lübker steht im Neuen Nekrolog der Deutschen, 4. Jahrg. 1826, 1. Theil 1828, S. 292—299. Briese sind gedruckt in der Biogr. von M. Mendelssohn von Kahserling, 1862, in G. A. von Halem's Selbstbiographie, Old. 1840, im Anhang zu dem Lebensbild der Marquise von Montagu, Münster 1870.

Heimar, † in der Nacht vom 29. bis 30. Aug. 1815 in Jena, Sohn eines Predigers, studierte in Jena, wohin sein Vater als Diaconus besördert worden war, sowohl am Gymnasium als auch an der Universität, an welcher er theologische und (besonders bei Darjes) philosophische und juristische Vorlesungen hörte. Seine Promotion und Habilitation ersolgte 1756 auf Grund der Abhandlungen "An et qua ratione matrimonium coactum possit esse licitum" und "Dissert. exegetica ad Genes III, 22, eieetionem hominis e paradiso signum suisse benignitatis divinae". Als Docent las er über Logis nach Darjes und veröffentlichte auch eine "Praktische Logis" (1764), in welcher er beeinflußt von der Locke'schen Erkenntnißlehre, die Aufsindung der Wahrheit aus Ersahrung und Begriffen, sowie die Verwerthung der gesundenen Wahrheit im Beweisversahren

Henning3. 781

und im Disputiren miffenschaftlich zu entwickeln versuchte. Indem er so zu der damals auftauchenden Gruppe der Lode-Wolff'ichen Eklektiker gehörte, verdiente er es wohl, daß er, nachdem Darjes (1763) nach Frankfurt a. D. abgegangen war, von der Facultät als Nachfolger deffelben empjohlen wurde und die Regierung gab ihm als einem Landeskinde den Vorzug vor dem neben ihm vorgeschlagenen Rant; so wurde er 1765 Ordinarius der Moralphilosophie und Politik, worauf ihm später auch Logik und Metaphysik übertragen wurden. Er schrieb nun "Moralische und politische Abhandlung bom Wege gur Beisheit und Mugheit" (1766), ein "Compendium metaphysicum" (1768) und "Aritisch= historisches Lehrbuch der theoretischen Philosophic" (1774), worin er auf erwähntem philojophischen Standpunkte eine Neubearbeitung feiner bisberigen Schriften gab. Bon nun an aber warf er sich hauptsächlich auf das Gebiet der Pfnchologie und zwar mit Vorliebe auf die dunklen Seiten derfelben, wobei er fich allerdings das Verdienst erwarb, auf Grund eines überaus reichen Materiales mittelst rationalistischer Erklärung den Kampf gegen Aberglauben (3. B. Herenglaube) und Vorurtheile aufzunehmen, aber daneben doch in theologischer Befangenheit 3. B. von übernatürlichen Träumen fpricht ober fogar 3. B. die Auferstehung der Leiber zu erklären und zu begründen versucht. Solcher Art find feine "Geschichten von der Seele der Menschen und Thiere pragmatifch entworfen" (1774), ferner "Bon den Ahndungen und Bifionen" (1777, 2. Aufl. 1783, jugleich mit einem 2. Theile: "Boraussehungen und Ahndungen der Thiere"), auch "Anthropologische und pneumatologische Aphorismen" (1777), sodann "Berjährte Borurtheile in verschiedenen Abhandlungen bestritten" (1778), "Bon Beiftern und Geiftersehern" (1780), "Bifionen neuerer und ber neuesten Zeit" (1781), "Von den Träumern und Nachtwandlern" (1784). Dazwischen fällt eine rationalistisch-theologische Abhandlung: "Die Einigkeit Gottes" (1779) und eine durch viele Zufätze und Berichtigungen verdienftliche Bearbeitung der 4. Auflage von Walch's philosophischem Lexikon (1775), sowie eine "Lebensgeschichte J. E. 3. Walch's" (1780) und die auf auftlärerischem Boden stehende "Sittenlehre der Vernunft" (1782). Die ganze Bewegung, welche fich durch das Auftreten Rant's ergeben hatte, war spurlos an H. vorübergegangen und sowie er als Schriftsteller allmählig hinter ber Zeit zurnatblieb, fo nahmen auch feine früher sehr besuchten Borlefungen in raschem Berlaufe an Frequenz ab. Das Lette, was er schrieb, war: "Die Mittel, den menschlichen Leib gegen die Urten bes Feuers und die nachtheiligen Folgen des Wassers zu schützen" (1790).

Erich und Gruber, Allg. Encyclop. Brantl. Hennings: Simon H., † 21. Juli 1661. Sein Vater Ambrofius H., ein Lübecker († 1642), war bis 1638 beutscher Prediger an der Marienkirche zu Bergen in Norwegen, dort ist Simon am 19. April 1608 geboren und bis 1627 erzogen, ftudirte und promovirte (1631) in Roftod, reifte unter großen Fährlichkeiten nach dem Rhein und wurde 27. Mai 1632 jum Paftor der deutschen Gemeinde in Kopenhagen erwählt, bald auch zum Hofprediger der dort lebenden Königin Maria Eleonore von Schweden ernannt. Er jand großen Untlang beim Sofe und in der Bestzeit durch treue Seelforge auch im Bolte. Er war wohlhabend, verlor fein Gut aber durch Seeraub und eine handelstrifis, auch in einem banischen Aufruhr vielleicht wegen des danischen Ungluds in Deutschland. 1651 murbe er mohl um Geld zu erpreffen, beim Ronige Friedrich III. der Ruppelei und der Theilnahme an der angeblichen Berichwörung des Grafen Ulfeld gegen das Leben des Königs angeklagt. Bekanntlich mußte das Hauptwerkzeug diefer Anklage Dina Winhofer dafür als jaliche Angeberin mit dem Leben büßen. Aber wie Graf Ulfeld felbst, so verließ auch H. Dänemark, ging nach Rostock, wo er Lorlesungen hielt, dann zum Grasen llsseld nach Stralsund und von da nach Stockholm. 1655 wurde er durch den König Karl Gustav von Schweden zum dritten Domprediger in Bremen ernannt, wo er zunächst in theologische Zänkereien gerieth, in der Pest von 1656 sich aber wieder verdient machte. Sein Sohn Ambrosius H. geb. 9. März 1638 zu Kopenhagen, wurde 1663 ebensalls Domprediger in Bremen, 1667 aber wegen derselben Zänkereien durch die schwedische Regierung nach Verden verseht, wo er, seit 1675 Hauptpastor am Dom, 26. Febr 1690 starb. Theatr. Europaeum VII. ad ann. 1651. Kotermund, Brem. Gel. Ler.

I, 197 ff. Rraufe.

Benot: Bartger S., Domherr, Dechant von St. Undreag, Groffiegler und Rath des Ergbijchojs von Roln, geb. den 7. Febr. 1571 gu Roln, geft. ebendaselbst den 4. Decbr. 1637. Er war ein Sohn des faiserlichen Postmeisters Jakob Henot und der Abelheid von Haen. Den ersten Unterricht in Religion, Mufit und alten Sprachen erhielt er von feinem Dheim, dem Canonicne Lambert Benot in Münftereifel. Schon im 14. Lebensjahre wurde ihm ein Canonicat im Andreasstift verliehen. Nach Absolvirung seiner Gymnafialstudien bei den Jefuiten in Koln, begab er fich jum Studium der Rechtswiffenschaft nach Speier. dann nach Prag und Lüttich und zur Vollendung seiner humanistischen Bildung nach Löwen, wo er mit Justus Lipsius, dem er 1592 von Simon Toelmann gang besonders empjohlen worden, in engere Beziehung trat. In besonderer Freundschaft ichloß sich Karl von Utenhoven an den vielversprechenden jungen Mann an. Im Jahre 1597 nahm er die Priefterweihe und 1600 erhielt er ein Canonicat am Kölner Domftift, drei Jahre später wurde er Groffiegelbemahrer und furge Zeit darauf furfurftlicher Rath, auch Dechant des Undreasstiftes, faijerlicher Hojrath, Domherr zu Freifing, Auditor der Römischen Rota, baierischer Sojrath, Propit von St. Ceverin in Roln, erzbijchofticher geheimer Rath, Propit ber h. Maria zur Stiege in Maing, Canonicus von St. Beter in Stragburg, Propit in Prag, apostolischer Protonotar. Bei den verschiedenen diplomatischen Mijfionen, zu denen er verwandt wurde, zeichnete er fich durch Tatt und große Beichaftagewandtheit aus. 3m Julich ichen Erbjolgetrieg nahm S. entichieden Bartei gegen die possidirenden Fürsten zu Gunften bes bom Raifer ernannten Statthalters Erzherzogs Leopold. Er galt allgemein für den Berfaffer der im Jahre 1609 gegen ben Martgrafen Ernft und ben Pfalggrafen Ludwig veröffentlichte Schmähichrift "Parenesis". Im Jahre 1631 entging er aber mit genauer Noth dem Tobe auf dem Scheiterhausen, welchem jeine Schwester Catharina als Bere geopfert wurde. Umjonft hatte er fich bemuht, jeine Schwefter dem unverdienten Schicfal zu entreißen. Tiejgebeugt entjagte er all jeinen Würden und jog fich ju ftillem, einfamen Beben gurud.

Vita domini Hartgeri Henotti, Mscr. — v. Bianco, Die alte Universität in, I. Theil. L. Ennen.

Henrichmann: Jafob H. (Heinr., Hainr.), Humanist und sateinischer Vrammatifer zu Ansang des 16. Jahr. Geboren um das J. 1482 zu Sindelssingen in Schwaben, wurde er zuerst von seinem Landsmanne Heinrich Bebel unterzichtet und studirte dann seit 1497 zu Tübingen, wo er (Erusius, schwäb. Chronif von Moser II, 148 a) am 4. Novbr. inscribirt wurde, Theologie, Philosophie und Jurisprudenz, erlangte auch daselbst die philosophische und später auch die juridische Dottorwürde. Bon 1502—1506 Lehrer der sateinischen Sprache, sowie der Rechte an dieser Universität, wurde er 1514 Rath des Bischoss Heinzich von Lichtenau zu Augsburg und bekleidete zugleich und bis zum J. 1521 ein Canonicat der Kathedralsirche und endlich bis zu seinem Tode das Generalsvikariat des Bisthums unter den Bischösen Christoph von Stadion und Otho, war auch Piarrer zu Zusmarshausen, einem in der Nähe Augsburgs gelegenen

Dorje und der "ichwäbischen Standesgenoffen Triumvir". In Diefen Burden ftarb er 79 Jahre alt (nicht als ein "fast Sundertjähriger", Bruder, Ehrentempel, 168 und Böding, Hutten. Suppl. II, 98) am 28. Juni 1561 zu Augsburg und liegt im Rreuzgange (in ambitu) der Kathedralfirche dajelbit begraben. S. wurde in feinen den humanismus fordernden Beftrebungen nach feinem eigenen Geftand= niffe (vgl. feine Institutiones 1506 p. 4) burch feinen Lehrer und Freund Bebel aufgemuntert, aber auch nicht geringe Berdienste erwarb er fich zu feiner Zeit um die lateinische Sprache und deren Grammatik. Er, sowie Bebel, waren die Ersten, denen Deutschland ben Gebrauch besserer lateinischer Grammatiken verdankte, indem fie fich dem wohlthätigen Geschäfte unterzogen, die Grammatif von den traditionellen Ungereimtheiten zu reinigen und Unleitung zu geben zu einem befferen Gebrauche und Berftandniffe ber Sprache und ber Schriften bes claffischen Alterthums. Es verdient in Diefer Beziehung eine draftische Stelle feiner Grammatit hier Erwähnung, wo er a. a. D. jagt: "es jolge nicht, daß derjenige, welcher Dottor einer Facultät fei, beswegen auch nothwendig gut lateinisch zu reden verstehe, gleichwie auch ich ein mal von einem Bauer getadelt worden bin, daß, da ich doch Magister der Philosophie sei, dennoch ju Winterszeit bei tiesem Schnee des rechten Weges versehlt hätte". Seine lateinische Grammatit erschien, Bebel dedicirt, als "Grammatice Institutiones" in erster Ausgabe 1506 (Phorce, Thom. Ansh.), der noch bis 1520 (Serapeum, 1861, 121) zwölf verschiedene andere folgten, fast sammtlich besorgt von demselben Druder. Außerdem ift S. Berfaffer einer hochft ergoblichen und wikigen jogen. "Spottpraktif", jedoch in lateinischer Sprache. Die lächerlichen Vorschriften und Wetterprophezeihungen, die in den damaligen Ralendern "Braftifen" genannt, wie fie fich jum Theil noch heute in unferen Bauernfalendern finden, enthalten waren, hatten auch henrichmanns Spott angeregt und nach dem Ihema: "Wenns regnet, wirds naß" faßte er eine Prattit ab, die mit bem ganzen Un= wefen Scherz trieb. Diefen Spott fetten bann mit henrichmanns Benützung Rabelais und Frater Najus fort, bis ihn schließlich Fischart in seiner "Aller Prattit Großmutter" zu einem nicht zu übertreffenden Mufter erhob und abichlog. Senrichmanns Schrift erschien zuerst unter bem Titel: "Prognostica alioquin barbare practica nuncupata latinitate donata" (Argent, Grüninger 1508). Gine zweite verbefferte Ausgabe, die er vorher erft Bebel und einem fruheren Schuler, Baron Christoph von Schwargenberg, jum Lesen überschickt hatte, ließ der Erstere in feinen Opuscula (als "Nova et Addita" 1512) abdrucken, in welcher Form fie auch in späteren Ausgaben ber Bebel'ichen Schriften, fowie in bes Andr. Gartnerus Dicteria und anderen Scherg- und Spottichriften, jedoch in der Regel mit vielen Interpolationen, wiederkehren. Gie ichliegen aber fammtlich mit ber Prophezeihung: "Nigrae vaccae lac album praebebunt". Indeß hat wohl zur Abjaffung diefer Spottprattif, wogu felbftverftandlich eine deutsche Borlage diente, Die älteste bis jest befannte Druckschrift dieser Urt: Practica teutsch meister Banns Folhen, Rurnberg, um 1480 S. Die nachfte Beranlaffung gegeben. Gin Brief Benrichmanns nebit einem tetraftichischen Gedichte findet fich in Joh. Altenftaig's Bocabularins (Argent, 1509) batirt aus Crespach 1508 und eine Reihe lateinischer Adagia unter feinem Namen in Bebels Opuscula 1508. Bl. Mija.

Crusius, Schwäb. Chronit (Moser) II, 154, 165. III. 916, 528. Beith, Bibl. August. I, 86—93, wo auch ein juridisches Werk Henrichmanns beschrieben ist. Baumgarten, Nachrichten V, 66. Literar. Anzeiger 1807, 90. Flögel, Kom. Literatur III, 369. Panzer, Lat. Annal. VII, 214. Suringar, Erasmus XXXV. Förstemann, Schulen zu Nordhausen S. 17. Serapeum, 1865, 236 st. D. Praschius, Epitaphia August. III, 9. Vgl. auch meine Quellenkunde d. d. Sprichworts in Herrigs Archiv XL, 62—63.

784 Henrici.

Beurici: Chriftian Friedrich S. (genannt Bicander), Dichter, wurde den 14. Januar 1700 zu Stolpen bei Dregden geboren, wo fein Bater Bofamentirer war. Nachdem er die Stadtschule besucht, bezog er 1719-1720 die Universitäten Wittenberg und Leipzig, wo er zwar die Rechte ftudirte, babei aber den größten Theil seiner Zeit auf die Berfertigung von Gedichten der ver= ichiedensten Art verwendete und darin eine folche Uebung sich erwarb, daß fie ihm nicht allein seinen Unterhalt, sondern bald darauf auch verschiedene Aemter mit ansehnlichen Gintunften verschaffte. Durch mehrere den Konigen August II. und III. von Polen überreichte Gedichte nämlich hatte er fich deren Gunft und Gnade erworben, fo daß er schon 1727 Actuar bei dem Oberpostamte zu Leipzig, dann Postsecretar und endlich Oberpostcommissarius wurde. Dazu wurde ihm 1740 noch die Kreiß-Landsteuer- und die Stadt-Tranksteuereinnahme zu Leipzig nebst der Weininspection ertheilt. Zu allen diesen Aemtern war ihm lediglich die Dichtkunst behilstlich gewesen, und als Inhaber derselben starb er auch in dieser Stadt den 10. Mai 1764. Seinen Beinamen "Picander" (vom lat. pica Elster und dem griech. ανής Mann) soll er deswegen angenommen haben, weil er im J. 1722 als Student auf dem Dorfe Riederglaucha bei Düben nach einer Elster geschoffen, statt diefer aber einen Landmann, der ein Elfternnest ausnehmen wollte, getroffen und ftart beschädigt hatte. Unter mehreren von ihm veröffentlichten Sammlungen von Gedichten und Gelegenheitspoesien ift jein Hauptwerk "Ernst-scherthafte und sathrische Gedichte", das in mehreren Auflagen zu Leipzig 1727-1737 erschien, nachdem er bereits ein Jahr zuvor (Berlin 1726) seine "Deutsche Schauspiele" (akademischer Schlendrian, Erzfäufer, Weiberprobe) herausgegeben hatte. Als ein posthumes Werk erschien noch 1768 (Rlog, deutsche Bibliothek II, 733) "Sammlung vermischter Gedichte". Unter allen biefen Dichtungen find blog feine Schaufpiele von bleibendem Werthe, weil sie nicht blos mit komischer Rraft und Lebendigkeit des Dialogs ausgestattet find, sondern auch weil er in denselben, wie früher (1697) Schoch in seiner "Comodie vom Studentenleben", die Lebensweise der Studenten auf den deutschen Universitäten seiner Zeit und namentlich zu Leipzig sowie die verderbten Sitten des damals herrschenden Geistes überhaupt auf eine anziehende und draftische Beife schildert. Seine übrigen Gedichte find mehr als Reimereien zu bezeichnen, mit benen er schon in feinem 14. Lebensjahre begonnen hatte. Obgleich nicht ohne Talent zur Poefie hatte S. daffelbe doch eben fo wenig als der schlefische Dichter Günther ausgebildet und es eben fo übel wie diefer oder der berüchtigte Menantes angewendet. Bielmehr suchte er durch geschmacklosen Wit und grobe höchst unsittliche Scherze, wodurch besonders seine "Quodlibete" berüchtigt find, robere Seelen zu veranugen und dieß ift ihm benn auch vortrefflich gelungen. Dafür aber ward ihm die Verachtung des feineren Theiles feiner Zeitgenoffen sowol als der Nachwelt zum verdientesten Lohne. Dagegen verdankt ihm in anderer Beziehung die Sprichwörterfunde und beren Lexicographie fehr schätzbare noch ungewürdigte Beiträge, da alle seine Gedichte von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten und mitunter den seltensten strozen, die allerdings sehr oft obscönster Natur sind und aus sehr groben Unfläthereien herausgelesen werden muffen; die "fathrischen Gedichte" allein weisen 309 proverbiale Ausdrücke auf, darunter 15 Priameln. Nicht minder auch ist ihm die geistliche Liederpoefie zu Dank verpflichtet für 68 fehr wohlgelungene Lieder, die größten= theils in Gefangbucher übergegangen find und unter denen besonders "Liebster Jesu, wilstu scheiden", "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" und "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" hervorzuheben sind. Auch ist er (Zeitschrift "Daheim" 1872, 306-7) der Berfaffer vieler Texte zu feines Freundes Sebaft. Bach

Henrici. 785

Compositionen und unter diesen auch zu bes letteren berühmter Passionsmusit (val. Bb. I. S. 734).

Wolff, Eucyklopädie III, 39—43. Hirsching, Handbuch VII, 2. 233. Goedeke, Gr. II, 939. Laube, Gesch. d. Lit. I, 322. Vilmar, Literaturgesch. S. 601. Wehel, geistl. Liederdichter IV, 225. J. Franck.

Hendas. am 10. September 1851, Sohn eines Pastors, besuchte die Studienanstalten seiner Vaterstadt und bezog im J. 1788, bereits mit einiger Kenntniß der Schriften Kants ausgeruftet, die Universität Jena, wo er Philosophie und Theologie studirte; außer den Vorlefungen R. L. Reinholds hatte auch Schillers Antrittsrede (1789) so mächtig auf ihn gewirkt, daß er die Philosophic als Lebensberuf zu wählen gedachte. Seine in Gesprächsjorm verjaßte Erstlings= ichrift "Fordern große Tugenden oder große Berbrechen mehr Geiftestraft?" (1795) wendete fich gegen die Meinung, daß in hervorragenden Berbrechern sich eine bedeutende Stärke des Geiftes tundgebe. Nachdem er am 28. Octbr. 1797 mit einer "Dissertatio de Wollastonis principio morali" promovirt und zugleich sich habilitirt hatte, las er über Ethik und über Naturphilosophie. In diese Beit fällt fein "Rritischer Bersuch über den oberften Grundsatz der Sittenlehre" (erster und einziger Theil, 1799), sowie eine philosophische Erzählung "Charlotte Sampson oder Geschichte eines jüdischen Hausvaters, der mit j. Familie dem Glauben f. Bater entfagte" (1800) und außerdem eine Ueberfetung zweier französischer Romane. Nach der Schlacht bei Jena (1806) kehrte er nach Goslar zurück, wo er als Privatgelehrter seine rechtsphilosophischen Ansichten zu ver= öffentlichen begann; es erschien: "Grundzüge zu einer Theorie der Polizeiwissenschaft" (1808) und hiezu "Nachtrag" (1810, zugleich eine Antikritik), sodann das Hauptwerk "Ueber den Begriff und die letzten Gründe des Rechts" (2 Bde., 1810, 2. Aufl. 1822). Auf Grund dieser Leistung follte er als Profeffor der praktischen Philosophie nach Wittenberg berufen werden, es erfolgte jedoch zur felben Zeit die Aushebung dieser Universität, und fo verblieb er in Ueber die miglichere Lage des Schriftstellererwerbes wurde er hinausgehoben, indem er zunächst Predigtaushilse leistete und hierauf (1817) die zweite Pfarrstelle an der Marktkirche zu Goslar erhielt, worauf später (1828) die Unstellung als städtischer Superintendent folgte. Wie sehr er als Prediger und Seelsorger beliebt und geachtet gewesen, konnte er durch das thattraftige Auftreten ber Bürgerschaft ersahren, als fich (1831) das unbegründete Gerücht verbreitete, daß ihm in Folge einer freifinnigen Neujahrspredigt Gefangennehmung Außer einem Gedichte "die Rettung des Baterlandes" (1820) und einer Sammlung von Predigten und religiösen Gelegenheitsreden (1831) veröffentlichte er: "Ueber die Unzulänglichkeit eines einsachen Strafrechtsprincips nebst einem Anhange über die Todesstrase" (1839, 4. Aufl. 1851). Die sreiere Richtung, welche er überhaupt als Theologe vertrat, bethätigte er in zwei anonymen Schriften: "Ueber die Bedeutung der Worte Geift, Geift Gottes und Beil. Geift in der Bibel" (1845, 2. Aufl. 1847), worin er, ohne gerade mit philologischer Benauigkeit die Geschichte des Wortes arevua zu verfolgen, den Nachweis versuchte, daß das Dogma betreffs der dritten Person nicht in der Bibel begründet ist, und "lleber das Bedürsniß einer verbesserten Bibelüberschung statt der lutherischen und über das, was der protestantischen Kirche jetzt vorzüglich Noth thut" (1849), wobei er sich gegen den Symbolzwang der Orthodoxie erklärte. Bleichzeitig veröffentlichte er "leber das zunehmende Bedürfniß einer Reinigung der deutschen Sprache von Fremdwörtern" (1848), woselbst der Grundgedanke betreffs der Forderung nationaler Einheit sicher achtungswerth ift, aber doch im Anschlusse an Campe viele Uebertreibung mit unterläuft; ferner: "Die Buchdruckerkunst nach ihrem Einflusse auf Wissenschaft, Religion, Gesittung und burgerlichen Berkehr" (3. Aufl. 1849); ja auch in die Naturwijsenschaften griff er ein durch "Ideen zu einer philosophischen Begrundung der Beilmiffenschaft" (1847), indem er grundfählich eine Theorie des Nervensnstems durchzuführen versuchte. -Das Bedeutendere in der schriftstellerischen Thätigkeit Benrici's liegt auf dem Gebiete der Rechtsphilosophie, in welchem er eine ausgedehnte Belefenheit zeiat. jo daß er auch betreffs der Geschichte diefer Disciplin trot mancher ectigen Manieren immerhin Berdienfte beanspruchen darf; in philosophischer Beziehung pertritt er mit Absicht und Bewußtsein einen Rationalismus des fog. gefunden Menschenverstandes und verhalt fich somit sprod nicht nur gegen Fichte, Schelling und Hegel, sondern auch gegen Rant, bessen Rechtsprincip er als ein nur sormaliftisches verwirft. Er felbst begründet in einer an Kraufe erinnernden Weise die Rechtsordnung auf die Idee der Unverletbarkeit der unveräußerlichen Menschengüter ober der Urbedingungen des menfchlichen Gefammtwohles, woneben er dann das Recht im subjectiven Sinne lediglich als Zwangsbefugniß, d. h. als Ermächtigung zur Berpflichtung Underer jagt. Bom Rechtsgebiete fcheidet er bie Bolizei, welche den Staatszwed nicht nach rechtlichen Grundsäten, sondern nach den Gesetzen des physischen Causalzusammenhanges fördere und in solcher Weise auch das Finanzwesen und alle Zweige der Verwaltung umjasse. das Princip des Strafrechts betrifft, fordert er eine durchdringende Bereinigung des Abwehrungs= oder Abschreckungs= und des Vergeltungsinstemes, d. h. der jog, absoluten und relativen Theorien; die Todesstrafe will er ausschließlich auf den Mord beschränkt wissen.

Wilh. Henrici, Lebensbeschreibung des weiland Superintendenten Georg Heinrich Henrici. Goslar 1852. Prantl.

Henrictte: Herzogin von Bürttemberg, geb. Prinzeffin von Naffau-Weilburg, geb. den 22. April 1780 zu Kirchheim-Bolanden in der Pfalz, geft. den 2. Januar 1857 zu Kirchheim unter Teck. Ihre Eltern waren der Fürst Karl von Naffau-Weilburg und die Prinzeffin Karoline von Oranien. Sie verlor frühe ihre Eltern, aber ihr ältester Bruder, Friedrich Wilhelm, der dem Bater in der Regierung folgte, nahm fich feiner Geschwifter väterlich an. Er unterrichtete fie felber, besonders in der Geschichte, in welcher S., sowie in anderen Zweigen des Wiffens, namentlich in der Naturgeschichte, grundlich bewandert war. Die französische Revolution vertrieb die fürstliche Familie von Kirchheim. Sie ließ fich in Baireuth nieder. Hier war es, wo der Herzog Ludwig von Bürttemberg um die Hand der schönen, geistvollen Prinzessin warb. Trauung erfolgte am 28. Januar 1797. Bier Prinzeffinnen und ein Prinz waren die Frucht dieser Che. Durch ihre Kinder, die fein gebildet und religiös gefinnt waren, tam H. in den Kreis der ersten Fürstenhäuser Europas. Gemahl diente noch unter dem großen Fritz und brachte es zu dem Range eines Generalfeldmarschalls. Im J. 1811 wurde der herzoglichen Familie von König Friedrich Kirchheim unter Teck jum bleibenden Aufenthalte angewiesen. Schon nach sechs Jahren starb der Herzog und nun entwickelte die Herzogin B. als treue Mutter ihrer Kinder eine gesegnete Wirksamkeit. Alle ihre Kinder erhielten eine ausgezeichnete Bilbung, so daß besonders die vier Töchter in glückliche Cheverhältnisse traten. War die Herzogin schon durch ihre Erziehung mit dem wahren Chriftenthum bekannt geworden, so ist ihr doch erst in ihrer Ehe und namentlich im Wittwenstande dafselbe innerlich naber gekommen. Was fie überhaupt einmal ergriffen hatte, das hielt fie fest. Kirchheim, dem sie vierzig Jahre angehörte, durfte den Segen ihres in Bekenntnig und That gleich achten Chriften= thums in diesem Zeitraume reichlich erfahren. Männer, wie Albert Knapp, Dr. Barth und eine Reihe anderer chriftlicher Celebritäten ftanden in freundlicher Berbindung mit ihr. Aber auch geringe Leute, die es ehrlich meinten mit ihrem Christenthume, janden Zugang in das Schloß. Obwol sie eine "Fürstin von Henfel. 787

Außen und Innen war", wie Knapp sie in einem Nachrufe bezeichnete, fo liebte fie doch nicht das Ceremoniofe. Daher tam es, daß fie fich im Gottesdienste, ben fie fleißig pflegte, mitten unter die übrigen Kirchganger fette. Um anderen, denen es an der nöthigen Kleidung sehlte, den Besuch der Kirche zu ermöglichen, ließ fie ihnen die Kleidung beforgen. Ueberhaupt ift fie eine mahre Armenmutter gewesen. Die größte Freude war für fie, zu lieben und geliebt zu werden. Die Briefe, die von ihr veröffentlicht find, gewähren einen wohlthuenden Blid in dieses liebereiche Herz. Unter vielen hat dies besonders der Diasporaarbeiter der Brüdergemeine, Weiz mit feiner Familie erfahren. Der Briefwechsel der Bergogin mit demfelben durch eine Reihe von Jahren ift neben dem, daß er Zeugniß von der geistigen Begabung der Fürstin ablegt, wirklich erbaulich. Bas aber den Namen der Herzogin verewigt, find die Anstalten der Wohl= thätigfeit, die fie gestistet hat. Als Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder grundete fie die nach ihrer Tochter, der Ronigin Pauline von Württemberg benannte Paulinenpflege. Senffornartig begann sie dieselbe, wie dies ganz ihrem Sinne entsprach. Die Anstalt nahm aber so zu, daß im J. 1848 bereits 48 Rinder, ihre "lieben Kinder", wie sie sie nannte, unter eigenen Sauseltern darin chriftliche Pflege fanden. In Rirchheim grundete fie das nach ihrem tonigl. Schwiegersohn benannte "Wilhelmshospital". Sie übernahm ben Borfit in dem Frauenverein, der sich zum Besten der Anstalt gebildet hatte. Die meisten Wohlthaten, die in dieses Haus flossen, kamen von ihr. Sie war es, die eine Aleinkinderschule für Kirchheim stiftete. Auch das Frauenstift daselbst zum Segen von Wittwen und unverheiratheten Frauenzimmern erfreute sich ihrer thätigen Theilnahme. Und was that fie nicht Alles für die äußere Mission. Sie verdient es daher mit Recht, neben die edlen Fürstinnen aller Zeiten gestellt zu werden. Der hohe Geist der Berewigten, ihr reiches Wissen, die vielseitige Lebensersahrung und Lebensgewandtheit, die Weisheit, die Kernhaftigkeit ihrer elastischen Seele, die Zartheit und Kraft ihres Gemüths, die unendliche Liebe, mit welcher fie alle Glieder ihres erhabenen Saufes auf dem Serzen trug, ihre Selbstverläugnung und Selbstaufopferung, die Nichtachtung eigner Bequemlichkeit, die milbeste Behandlung der Fehler anderer bei den unerbittlichsten Uniorderungen an fich felbst, das Berabsteigen aus erhabener Weltstellung zu den individuellften Gefühlen und Bedürfniffen ihrer Diener und Anderer, denen Gulfe noth mar, bis in die untersten Schichten der Gesellschaft, ihr Wohlthun durch Fülle der Saben aber noch mehr durch die Art des Gebens ausgezeichnet, durch die liebevolle Berechnung, in welcher Weise am Zwedmäßigsten und dem Berzen des Empfängers willfommenften tonne geholfen werden, "ihre Freude an der Freude Underer" zierten diese Fürstin, wie ein vertrauter Freund derfelben fie schilbert. Und dies Alles ruhte auf einem achten Chriftenglauben, den fie durch Gebet und täglichen Umgang mit der H. Schrift zu stärken suchte. Räheres über sie, besonders ihre föstlichen Briese in: Die Herzogin

Benriette von Würtemberg, geb. Pringeffin von Raffau-Beilburg. Gin Lebensbild aus der Gegenwart. — Aus dem Leben des Diasporaarbeiters Joh. Konrad

Beig. Gnadan. Beide Schriften von dem Unterzeichneten.

Ledderhofe.

Henjel: Johann Gottlieb H., Schauspieler aus der Schönemann'schen Schule, geb. 1728 zu Hubertusburg, † 1787 zu Freiburg i. B. Dieser für tomische Alte und Bedientenrollen gang vortreffliche Schauspieler, der namentlich in Leffing'schen und Weiße'schen Studen seine Starte zeigte und u. A. vielleicht den besten Just geliesert hat, der jemals auf der deutschen Buhne erschienen ift, war nach Aufgabe einer fleinen Bedienung 1754 in einer fleinen Stadt der Oberlaufit bei ber Ririch'ichen Truppe eingetreten. 1755 im Decbr. fam er zu Schuch, zwei Sahre fpater zu Aldermann, 1758 zu Rirchhoff, das folgende Jahr gu

788 Senfel.

Josephi (eigentl. Jos. Nörbs) und als Lepper 1762 dessen Truppe übernahm zu diesem. 1764 finden wir ihn wieder in Hamburg bei Ackermann und 1767 als Mitglied jener bekannten Sehler'schen Entreprise, deren Andenken durch Lessings Dramaturgie ein unvergeßliches ist. H. g. genoß dabei die Auszeichnung von dem Hamburger Dramaturgen im 18. Stück der Dramaturgie als vorzüglicher Vertreter der Bedientenrollen genannt zu werden. Zu Ende des Jahres 1767 nahm H. ein Engagement bei Döbbelin an, von dem er 1769 zu Sehler und schließlich zur Voltolinischen Gesellschaft ging, bei der er starb. Seltsam genug wurde er, der Protestant und Komödiant in seierlichster Weise beerdigt. Richt nur daß alle Glocken läuteten, auch die katholische Geistlichkeit, die Akademiter und Schauspieler begleiteten den Sarg zum allgemeinen Friedhos. Weit bedeutender als durch H. und noch weit inniger mit der Geschichte des Theaters

verknüpft ift der Rame S. durch Benfels Gattin:

Sophie Friederite S., geb. Sparmann, spätere Seyler, eine der vor- züglichsten deutschen Schauspielerinnen, die, geb. 1738 zu Dresden, 22. Novbr. 1789 ju Schleswig ftarb. Die Tochter eines Generalftabsmedicus verlebte fie eine trübe Jugend. Die unglückliche Ehe ihrer Eltern wurde getrennt, die Mutter ging in ein Stift und Friederike tam im 12. Jahre zu einem Oheim, der fie jo wenig gut behandelte, daß fie zu einer Berwandten floh, die aber schon 1743 das Zeitliche fegnete. In der Furcht vor einer Beirath, zu der fie ihr Outel nun zwingen wollte, ging fie zur Buhne, auf der fie fpater fo Borzugliches leistete. Bei der Kirsch'ichen Truppe machte fie im Jahre 1754 ihren ersten theatralischen Berfuch und heirathete im f. 3. Benfel. Raftlos ftrebend gelang es ihr schon bei Schuch in großen Rollen Beifall zu erringen. Nicht so glücklich icheint fie in ihrem chelichen Leben gewesen gu fein, benn bereits 1759 lebte fie von ihrem Mann, den fie bisher begleitet hatte, getrennt. 1763 drei Monate lang in Wien engagirt, wo ihr der für das höhere Schauspiel noch unent= wickelte Geschmad nicht zusagen konnte, gedachte fie sich aus Rücksicht auf ihre Gejundheit ganz von der Bühne zurückzuziehen und begab sich nach Frankfurt Die Ruhe mar jedoch von nur furzer Dauer, denn vom Bergog berufen, begab fie fich im Febr. 1764 nach Sildburghaufen, ging wegen der schlechten Beschaffenheit der basigen Buhne auch von hier im Septbr. wieder ab, abermals nach Wien und im Octbr. 1765 zu Ackermann gurud. Ihre hervorragende Untheilnahme an dem Hamburger Nationaltheater ist ans Leffings Dramaturgie befannt. In vielen Studen ruhmt er ihre richtige Deflamation, die Leichtigkeit und Präcision mit der sie Berse zu sagen wußte, ihre glückliche Empfindung und fehr richtige Beurtheilung; im 13. bewundert er die Feinheit, mit der sie als Miß Sara Sampson stirbt und im 20. endlich steht die berühmte Stelle von ihr: Kein Wort fällt aus ihrem Munde auf die Erde. Was sie jagt, hat sie nicht gelernt, es kommt aus ihrem eigenen Kopse, aus ihrem eignen Berzen. Sie mag sprechen, oder sie mag nicht sprechen, ihr Spiel geht ununterbrochen fort. Wie sie das erste weibliche Mitglied dieses ersten deutschen National= theaters war, so war sie es auch gewesen, die einen Hauptanstoß zu seiner Begründung gegeben hatte, indem sie der von Sehler gesaßten Idee mit durch ihr Zureden zur Berwirklichung nachhalf. Auch nachdem das Unternehmen einen traurigen Schiffbruch erlitten hatte, blieb Seylers Interesse für sie das alte und nachdem fie noch von 1771 bis 1772 in Wien gespielt, auch eine Filetschule daselbst errichtet hatte, heirathete sie nach völliger Trennung von H. Abel Seyler (j. d.), den fie hinfort begleitete. Von 1785 bis Juli 1787 unter Schröders Direktion in Hamburg thätig, ging fie dann nach Schleswig zu dem von ihrem Mann übernommenen Hoftheater und ftarb dafelbft. Bon unbegrenzter Rollenfucht erfüllt, nahm die H. gewöhnlich die besten Partien, so verschieden fie auch sein mochten, an sich und sie verstand in der That aus jeder etwas zu

Henjel. 789

machen, obgleich ihre eigentliche Stärke in leidenschaftlichen und majestätischen Charakteren des Trauerspiels lag. Eine Klytaemnestra, Königin in Richard und Hamlet, Sophronia, später Merope, Medea, zulezt Mutter Ruhberg (Verbrechen aus Chrsucht), Marie (Günstling) 2c. gab sie vorzüglich. Auch hat sie sich litterarisch versucht und den letzten Theil von Miß Sidneh Bidulph unter dem Titel: "Die Familie auf dem Lande" (1770) dramatisirt (1772 umgearbeitet und betitelt: "Die Entsührung"), und 1789 ein romantisches Singspiel: "Hüon und Amande" veröffentlicht, das 1792 nochmals in einer neuen Ausgabe und mit dem Titel: "Oberon der König der Elsen" erschien. Ihr Portrait als Merope sindet man im Gothaischen Theaterkalender auf 1776. Abweichend von Lessings und Anderer Urtheil über die H. ist dassenige Schröders, der sie sür sanste Kollen geeignet sindet und ihre Zittertöne tadelt.

S. dazu Meyer, Leben Schröbers I. 142 f. u. 183; auch Schmidt's Denkwürdigkeiten I. 199. Joseph Kürschner.

Senjel: Johann Daniel S., Philolog und pabagogifcher Schriftfteller, 31. Decbr. 1757, † 10. Decbr. 1839. Bon feinem Bater, einem Auditor zu Goldberg in den alten Sprachen und im Bebräifchen, sowie in mehreren neueren unterrichtet, besuchte er 1772-77 bas Lyceum zu Sirschberg und bezog 1778—80 die Universität Königsberg, wo er vorzüglich philologische und philosophische Vorlesungen hörte, wurde 1781 Hauslehrer und 1782 Rektor der Schule zu Strehlen. Dieses Amt gab er jedoch schon 1784 wieder auf, um als hofmeister eines herrn von Aulod mit diesem die Universität halle zu beziehen. Hier verfuchte er als Privatdocent sich niederzulassen, übernahm aber, weil eben feine erfreulichen Aussichten für feine Subsiftenz als folcher vorhanden waren, neuerdings eine Sosmeisterstelle bei dem Juftigrathe von Richthofen in Erdmannsdorf. Im J. 1792 errichtete er in Sirschberg ein Erziehungsinstitut für Mädchen und später ein ähnliches für Anaben, welch' letteres balb eines jo guten Rujes sich erfreute, daß es sogar von Zöglingen aus der Havanna besucht wurde. Er starb bis in das höchste Alter als Erzieher thätig zu Birschberg. Als Schriftsteller hat fich S. durch eine Reihe von Erziehungsschriften verdient gemacht, die jum Theil in wiederholten Auflagen erschienen; unter diesen zeichnen sich besonders aus: "System der weibl. Erziehung" (1787. Thle.), "Allgemeine Sprachlehre" (1807) und: "Das Weltgebäude" (1819).

Hergang, pädagog. Keal-Encyclop. II, 37—39. Bechstein, Deutsche Männer in Biogr. III, 42. Diesterweg, Rhein. Blätter 1840. S. 80—82. I. Franck.

Senfel: Konrad S., Theologe des 15. Jahrhunderts, geboren zu Caffel in Beffen, studirte auf der freifinnigen Universität Erfurt (Erfordia-Praga) unter Johann Ruchrat von Wesel, dessen Richtung er sich anschloß — wahr= scheinlich hat er auch hier den theol. Doktorgrad erworben — und wurde nach einer längeren akademischen Wirtsamkeit als Prosessor in Ersurt und Greifswalde, 1474 Stadtpjarrer und Canonitus am Bartholomäusstifte zu Franksurt a. M. Volksmann im vollen Sinne des Worts reiht er fich würdig an Männer wie Sebaftian Brant und Geiler von Kaifersberg, sowie als Gelehrter an ben befreundeten Trithemius, als beren Geiftesberwandten ihn fein Wirken erkennen laft. Ohne Ansehen der Berfon ftrafte er die im Schwange gehenden Lafter bei Sohen und Niedrigen; seine Rangel war stets von Taufenden umlagert; je beliebter bei den Bürgern, desto gefürchteter und verhafter war er der Rathsaristotratie, insbesondere gab er 1498 der Antipathie der Bürgerschaft und ber Zünste scharsen Ausdruck, als der Rath die von Kürnberg ausgetriebenen Juden wenigstens die Reichen - aufnahm. Wie fein Lehrer Johannes de Befalia und Trithemins, wie überhaupt die liberalen Theologen des Jahrhunderts (Gerson, d'Ailly) trat auch er für das Franziskanerbogma der unbefleckten Empfängniß

der Maria ein und wurde dadurch 1500 in einen Kanzelstreit mit dem Lektor des Franksurter Dominikanerklosters Wigand Wirt verwickelt. Die plumpe Art, mit welcher biefer ihn befämpfte und die frivole Antlage, womit der Orden ihn wegen einiger Neugerungen in feinen Predigten bei dem Confervator feiner Brivilegien, dem Bischof von Strafburg, verfolgte, erregte den Unwillen der Bürgerschaft, welche die Monche allenthalben verhöhnte, beleidigte, ihnen die Almosen entzeg und die Zinsen vorenthielt; ihre Niederlage wurde völlig, als in Folge der glänzenden Bertheidigung Sebastian Brants das geistliche Gericht zu Stragburg S. freifprach und die Untlage ber Dominitaner gurudwies. entwarfen Ginige von ihnen in ihrer Erbitterung auf dem Ordensconvente in Wimpfen den Plan, durch Marienerscheinungen dem gefunkenen Unsehen des Ordens aufzuhelfen; Bern wurde zum Orte der Ausführung erfehen, der Prior, Subprior, Lettor und Dekonom des dortigen Klosters erschienen einem einfältigen Laienbruder in der Rolle der Maria und anderer Heiligen, erklärten die Dominikanermeinung von der Empfängniß der Jungfrau für correct, die der Franzistaner für irrig und brannten jum Zeugniße dem Laienbruder die Stigmata ein. Allein der Betrug wurde entdedt und nach dem Spruch einer geiftlichen Com= mission unter dem Borsige eines papstlichen Commissars wurden die vier geist= lichen Rädelssührer am 31. Mai 1509 dem Feuertode überantwortet. (Man val. Murner, de quatuor haeresiarchis bei Hottinger hist, eccles. N. T. V. 334 fig.) S. erlebte diejes blutige Rachspiel seiner Controverse nicht mehr; am Mittwoch vor Palmjonntag 1505 den 12. März war er nach einunddreißigjähriger Wirksamkeit im 70. Jahre seines Alters in Franksurt verschieden: in der Todesstunde ließ er mit allen Glocken läuten und unter den feierlichen Klängen derfelben verhauchte er feine Seele. Sämmtliche Zünfte begleiteten feine Leiche jur Gruft. Gein Rame wurde nicht vergeffen. Die nachstfolgenden Gefchlechter legten ihm einen prophetischen Geist bei — aber während die Katholiken seine migberstandenen Worte als Warnung bor den bevorstehenden Stürmen der Reformation auffaßten, faben die Protestanten in ihm ebenso grundlog einen Borläufer ber letteren. S. hat übrigens neben seiner praktischen Wirtsamkeit eine ausgedehnte wissenschaftliche Thätigkeit entsaltet. Trithemius führt von ihm im Catalogus illustrium virorum allein bis zum Jahre 1495 17 ihm befannte Schriften an: "lleber die Sentenzen des Lombardus"; "lleber die vier Cardinaltugenden"; "Ueber die Sonntagsevangelien und Episteln"; "Zum Hohenlied, den Pfalmen, ber Apotalppfe"; "lleber Glaube, Hoffnung und Liebe"; "lleber Buge, Fasten und Gebet"; "leber die Freiheit der Kirche"; "Bom Interdict"; "Duäftionen zu Ariftoteles". Ich tenne feine berfelben.

Bgl. übrigens meine Untersuchungen im Archiv für Franksurter Geschichte und Kunst, Neue Folge, B. 6. S. 1 flg. G. G. Steit.

Gmelin\*): Dr. Moriz G., Archivrath, geb. zu Ludwigsburg am 20. Juli 1839, gest. zu Karlsruhe am 14. Deebr. 1879. Zum Studium der Theologie bestimmt, erhielt G. seine erste wissenschaftliche Vordistung im niedern Seminar zu Blaubeuren, studirte zu Tübingen im Stist und wurde 1861 Vicar zu Oberstenseld. 1864 ging er als Lehrer an die Erziehungsanstalt zu Friedrichsdors bei Homburg v. d. H., 1865 als Volontär an die Hospibiliothet in Karlsruhe, nachdem er an der Universität Tübingen die philosophische Voctorwürde erworben hatte. Nochmal vorübergehend zum sirchlichen Dienste zurückgekehrt, wurde G. 1868 Pfarrverweser in Unterrizingen, gab aber schon 1869 diese Stelle wieder aus, um sich ganz und ausschließlich den geschichtlichen Studien, die er liebgewonnen, zu widmen. Er trat 1869 als Hilsarbeiter am großh. badischen General-Landes-

<sup>\*)</sup> Zu Bb. IX. E. 273.

Archiv zu Karlsruhe ein, wurde 1872 zum Ajjejjor und 1874 zum Archivrath bejör= In diefen Stellungen war er mit Eifer und Erfolg an den umfaffenden Reorganisationsarbeiten in dem General=Landes=Archive thätig und vermittelte weiteren fachmännischen Rreifen die Ergebniffe feiner amtlichen Arbeiten durch feine Bublikationen in der "Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins" (Bbe. 22-32). Bon benselben feien bier bie Beröffentlichung ber Urtunden der Deutschordenscommende Beuggen und des Rlofters Frauenalb, feine grund= lichen und scharffinnigen Untersuchungen über die Schlacht bei Wimpfen (1622) sowie seine mustergiltigen bibliographischen Zusammenstellungen der babischen Litteratur ber Jahre 1868 — 76 hervorgehoben. Für ein Urkundenbuch des Alosters Salem hatte er umjassende Vorarbeiten in Angriff genommen. "Babifchen Biographien" und ber "Allgemeinen Deutschen Biographie" hat G. mitgearbeitet. Seiner in Baden und Burttemberg weitverbreiteten Familie errichtete G. ein von deren Mitgliedern dantbar begrüßtes Denkmal in einem 1877 im Druck erschienenen, auf Grund sorgfältiger und muhsamer Nachsorschungen errichteten Stammbaum. Neben amtlichem und schriftstellerischem Wirten fand G. noch Zeit und Lust zu gemeinnütziger Thätigkeit. Im Kriege 1870 bis 1871 ein eifriger Benoffe der Bereine bom rothen Kreuz, gab er die "Nachrichten des Centralcomite's des Badifchen Frauenvereines" heraus. In Rarlsruhe war er einer der Begrunder und Borftande der 1874 ins Leben gerufenen Allgemeinen Bolksbibliothet. Ein Bergleiden entrig ihn erst 40jährig seiner Familie, seinen Freunden, der Wissenschaft. v. Weech.

Saagen\*): Friedrich S., Professor und Oberlehrer an der Realschule I. Ordnung in Aachen. — Er war daselbst am 5. October 1806 geboren von ehrjamen Burgersleuten, welche bei den frangofischen Durchzugen ihr Bermogen eingebußt. Durch Borichuffe edeler Menschenfreunde, durch Unterrichtgeben und Beforgung von Correcturen verschaffte er sich die Mittel zum Studium. dem vaterstädtischen Gymnasium vorgebildet, widmete er sich von 1827-30 auf der Universität Bonn dem philologischen Studium unter Anleitung von Beinrich, Rate, Welder und dem hiftorischen unter Brandis, Bullmann, Riebuhr, Windischmann. Am größten und nachhaltigsten war der Ginfluß Niebuhr's: von demselben wurde er mit Correcturarbeiten an der neuen Ausgabe der Scriptores historiae Byzantinae betraut und auch später noch mit freundschaftlichem Verkehre beehrt; auch wurden seine forgfältig geschriebenen Colelegienhefte bei den durch dessen Sohn M. Niebuhr veranstalteten Veröffent= lichungen benutt. Von Oftern 1831 an wirkte er als Candidat und Hülfs= lehrer am Chmnasium zu Nachen, bis er im Herbste 1834 eine Hauslehrerstelle übernahm bei dem zur Winterzeit in Nachen und zur Sommerzeit auf einem benachbarten Landsitze wohnenden niederländischen General Grafen Cruquem= Des Französischen fast untundig, lernte er daffelbe binnen 3 Monaten geläufig fprechen. Obwol ihm der Graf beim Berbleiben in feiner Stellung eine lebenslängliche Penfion anbot, wollte er feinen Lebensbernf nicht preisgeben. Im Herbste 1836 wurde er an der Aachener Realschule ordentlicher Lehrer, 1845 Oberlehrer und erhielt im 3. 1873 den Professortitel. Sein Sauptjach an der Realschule war Geschichte und Geographie in den höheren Claffen, daneben Französisch und Litteratur. Auch ertheilte er noch Unterricht in verschiedenen Töchterschulen und gab Privatturfe für erwachsene Böglinge beider Geschlechter. — In ihm vereinigten sich in seltener Weise die Liebe gu seiner katholischen Kirche und zu seinem Baterlande, tiese Religiosität und un= beirrtes moralisches Gefühl, Geradsinn und stets würdige, maßvolle und unabhängige Saltung, umfaffendes und gründliches Wiffen, ausgezeichnete Lehrgabe, unermudliche, felbitlose Begeisterung für feinen Beruf, Ernit und Seiterkeit,

<sup>\*)</sup> Zu Bb. X. S. 256.

unbergagte, gang ergebene Geduld bei feinen ichredlichen Leiden, sowie ftete Dienstwilligkeit: tein Wunder, daß er für viele Kreife segensreich wirtte und die Bochschätzung aller, die ihm näher traten, in feltenem Mage gewann. - Rach harter Jugend mar ihm noch Barteres im Mannes- und Greifenalter beschieden. Die im Jahre 1840 ihm angetraute Gattin verlor er bereits im Jahre 1850, nachdem ihr 5 seiner Kinder vorangegangen; sein einziger Sohn, ein tuchtiger Chemifer, lebte fern von ihm in Roermonde; nur eine Tochter blieb bei ihm, welche ihm ftets Bibliothefarin, Secretarin, Pflegerin und vor Allem - Rind war. Im 3. 1845 stellte sich ein Rudenmartsleiden ein, welches die Unterglieder lahmte und allmählich immer weiter um fich griff. Sechszehn Jahre lang wurde er in einem Handwägelchen in das Schulzimmer gefahren, wo die Schüler ihn auf den Ratheder hoben: bewundernswerth waren die Autorität und die Leistungen des gelähmten Lehrers! Als auch dieses nicht mehr anging, ließ er sich im Januar 1873, pensioniren zum tiefen Bedauern seiner Collegen. - Da fag er nun in feinem Seffel, eine stattliche Perfonlichkeit, die aber nur noch den rechten Arm bewegen konnte. Und wie hat sein stets frischer Geist dieses lette brauchbare Glied benutt! Wenn ihm auch durch Behinderung in freier Bewegung und durch Mangel an großen litterarischen Gulfsmitteln die tiefere Forschung versagt war, so hat er doch gezeigt, was unter ben ungunftigsten Umftanden Fleiß und ernster Wille vermögen; hat mit Bienenemfigkeit gefammelt und Augerordentliches für die vaterstädtische Geschichte geleistet und zumal das durch fremden und eigenen Fleiß Gewonnene populär bearbeitet und zum Gigenthum des Bolles gemacht. — Seine erften Arbeiten waren Monographien in den Schulprogrammen: "Die Majores-Domus aus dem Saufe Pippins von Landen und ihre Erhebung zur königlichen Würde" (1839, 25 G. 4.; in Folge neuerer Forschung veraltet); "Die deutschen Heerkonige nach Einführung des Christenthums bei den germanischen Völkern und die Salbung und Krönung der deutschen Könige in Aachen" (1854, 39 S. 4.). Bedeutender waren: "Nachen und die Grafen von Julich im 13. Jahrhundert bis zur Ratastrophe vom 16./17. März 1278", mit einem Anhange: "Die Pfalzgrafen von Aachen und bei Rhein bis 1228" (1862, 22 S. 4.); "Karls des Großen lette Tage und Grab" (1866, 32 S. 4.). Sodann 1864 als Festgabe zu der fünfzigjährigen Amtsjubelfeier des Aachener Gymnafialbirectors Herrn Dr. Schoen, der Nachweiß, daß unter den vielen im Laufe der Jahrhunderte gebräuchlichen Bezeichnungen die Schreibung "Achen" die älteste und einzig sprachrichtige sei. Dann jolgten in turzen Zwischenräumen seine beiden bedeutendsten Werke: "Geschichte Achens von seinen Ansängen bis zum Ausgange des sächsischen Kaiserhauses 1024" (Nachen 1868, VI und 224 S., gr. 8.) und mit Benugung von etwa 250 noch ungedruckten Urkunden des dortigen Stadtarchivs die populär gehaltene "Geschichte Achens von seinen Unfangen bis zur neuesten Zeit, feinen Mitbürgern gewidmet" (Aachen 1873-74, 2 Bande, XV, 381 und IV, 740 S., gr. 8. mit Abbildungen). Das Programm für 1874 brachte noch von ihm: "Berstreute Mittheilungen zur Geschichte Achens während des Mittelalters". Augerdem lieferte er für die 4. Aufl., 1877, der Schrift: Die Thermen bon Achen und Burtscheid" vom Geh. San.=Rath Dr. A. Reumont die Umgestaltung des historisch-topographischen Theiles; für die 12. Auflage des Conversations= lexikons von Brockhaus den seine Baterstadt betreffenden Artikel; für die gegen= wärtige "Allgemeine beutsche Biographie" bie fammtlichen auf Aachen bezüglichen Artitel\*); für die Rheinisch = Westphälische Schulzeitung 1879 die Artitel über

<sup>\*)</sup> Die von dem Verstorbenen s. 3. übernommenen Artisel aus der Aachener Geschichte sanden sich in seinem Nachlaß sämmtlich drucksertig vor und sind uns zu unserer Freude zur Benutzung zugestellt worden. Der trefsliche Aachener Mitarbeiter wird unsalso bis zum Z begleiten. Die Redaction.

die Unterrichts- und Erziehungsanstalten in Nachen vom Ende des 8. Jahrhunderts bis auf unsere Tage; die Zeitschrift des im J. 1879 gegründeten Aachener Geschichtsvereins wurde von ihm eröffnet mit dem Ansang einer historischen Topographie der Stadt; dazu kommen noch eine Menge kleinerer Arbeiten
sowie ein Manuscript mit kostdaren Materialien sür die Zeit Karls des Großen,
welches von ihm selbst "ein Schah" genannt wurde und hossentlich durch eine
geschickte Hand der Oeffentlichkeit übergeben wird. — Dazwischen hatte er bei
jeder Gelegenheit an den vielen Berathungen bezüglich der Restauration des
Nachener Rathhauses, namentlich der Außenstronte und des Kaisersaales den eingreisendsten Antheil genommen. Kurz, er lebte und webte in Nachener Geschichte! — Mitten in seiner Thätigkeit überraschte ihn ein sanster Tod in der
Morgensrühe des 30. Octobers 1879 in seinem 74. Lebensjahre. Erst in seinen
letzten Stunden entschlüpste ihm das Wort: "Ich habe nie gut gesessen und
gut gelegen!" Erst nach seinem Tode zeigte sein Leib, was er gelitten. Die
allgemeinste Theilnahme bewies, wie sehr die Stadt diesen Chrenmann, ihren
Lehrer und Geschichtschreiber schähte.

# Bufațe und Berichtigungen.

### Band I.

S. 385. 3. 4 v. o. l.: Gronsfeld (ft. Chronsf.).

#### Band II.

- S. 195. Z. 25 v. u. ff.: Hoch. Bebel ift nicht in Justingen, sondern in Ingstetten bei J. geboren (vgl. Stälin, Wirtemb. Gesch. 4, 239) und erst 1518 (vgl. Horawith, Analekten z. Gesch. der Res. u. d. Hum. in Schwaben, Wien 1878), nicht 1516 gestorben. Ueber seine Sprich-wörter ist jetzt das ausgezeichnete Werk von W. H. D. Suringar: Heinrich Bebel's Proverbia germanica, Leiden 1879, zu vergleichen.
- S. 281. 3. 17 v. u.: Zu Mich. Beheim vgl. ferner (Pfeiffer's) Germania XXII. (1877), S. 412 ff.

#### Band III.

- S. 139. 3. 15 v. o.: Roman Boos wurde den 31. December 1730 geboren und ftarb am 19. December 1810. Lgl. A. Erhard, Die Straßen= namen Münchens und ihre Bedeutung, 1880.
- S. 260. 3. 24 v. o. l.: Guffenftadt (ft. Suffenft.).
- S. 320. 3. 13 v. u.: Der Name des Geschlechtes wird auch Bräuner, Breiner und Brenner geschrieben. Der Feldzeugmeister Philipp Friedrich und seine Better Hans unterschreiben sich Breiner.
- S. 727. 3. 10 v. u. l.: Ravensburg (ft. berg).

## Band IV.

- S. 481. 3. 15 v. o. l.: Cornarius (st. Cornarus). Ebenso ist das. 3. 18 v. u. zu l.: Cornarius und Cornario.
- S. 507. 3. 13 v. u.: Andr. Corvinus, wie er bei Jöcher und anderwärts heißt, soll sich felbst Corvinus unterschreiben.

S. 621 f. Beide Eruciger ichreiben fich felbst stets Eruziger.

S. 708. 3. 25 v. o.: Kürzlich erschien: "Karl von Dalberg und seine Zeit. Zur Biographie und Charafteristif des Fürsten Primas von Karl Frhrn. v. Beaulieu=Marconnah", 2 Bde., Weimar 1879, eine aus umsassen Quellen= und Actenstudium hervorgegangene Arbeit.

S. 745. 3. 1 v. o. l.: Depfingen (st. Opfingen).

Band V.

S. 45. 3. 5 v. u.: Ueber eine "Deutsche Passion nach dem Evangelium St. Johannis mit 6 Stimmen", Freiberg 1631, von Demantius vgl. Kade im Serapeum 1857 Nr. 20 S. 312 s. und in den Monatshesten s. Musikgesch. 1880 Nr. 3 S. 52.

S. 60. 3. 2 v. u.: Derflinger schreibt sich selbst Dörfflinger.

S. 391. 3. 11 v. u. (in der Unterschrift) I.: Riemann (ft. N.).

#### Band VI.

S. 20. 3. 2 v. o. l.: 1619 (ft. 1613). Die Pfalzgräfin Elisabeth schreibt

sich selbst: Elizabeth. Ebenso ihre Tochter.

3. 58 vor bem Artifel "EUrichshausen" ist einzuschalten: Ellrichshausen: Konrad und Ludwig v. E.: s. u. S. 233 sf. unter Erlichshausen (beides sind nur verschiedene Formen desselben heute Ellrichshausen lautenden Familiennamens).

S. 218. 3. 8 v. o. l.: Ehem (ft. Chm).

S. 324. 3. 27 v. o. I.: 17. (ft. 27.) August.

S. 324. 3. 10 v. u. I.: I. (ft. II.) 474.

S. 349. 3. 16 v. o. l.: Neuenbürg (ft. — burg).
S. 374. 3. 13 v. u. l.: Baihingen (ft. Waihingen).

S. 490. 3. 23 v. o. I.: Fabri (ft. Faber), so schreibt er sich selbst in dem autographischen Manuscript seines Evagatorium (Ulmer Stadtbibliothet) im Rominativ und ebenso stand auf seinem jetzt zerstörten, srüher aber öfters abgeschriebenen Grabstein.

S. 494. 3. 25 v. o.: Er schreibt sich selbst nicht Faber, sondern Fabri ab

Hailbron.

### Band VII.

S. 436. 3. 19 v. o. l.: Herzog (ft. Georg) Philipp.

S. 599. 3. 17 v. o. l.: Markgrafen (st. Pfalzgr.).

#### Band VIII.

S. 31. 3. 11 v. u. l.: 11. August (st. April) 1081.

S. 33. 3. 4 v. o. ist "zu Mainz" zu streichen.

S. 220. J. 22 v. u. l.: bestellt; auf dem Regensburger Religionsgespräch von 1546 ward er vom Kaiser zum zweiten Vorsitzenden ernannt (vgl. Pastor, Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V., S. 313).

#### Band IX.

3. 656. 3. 9 v. u.: D. Sievers, Robert Griepenkerl, der Dichter des Robes-

pierre. Biograph. frit. Stizzen. Wolsenbüttel 1879.

3. 22 ff. v. n.: Die erste Anregung des Gedankens eines "lebendigen Denkmals" sür Gustav Abolf ging (nach einer uns gemachten aktenmäßigen Mittheilung) nicht eigenklich von Großmann aus, sondern von Herrn C. Lampe in Leipzig. Am 29. November 1832 war im Leipziger Tageblatt ein Aufruf aus Lühen, zur Errichtung eines Monumentes erschienen; dem Comité dafür gehörte auch Großmann an. Am 11. December ward aber im Tageblatt in einem anonymen Auf-

sah, beisen Versasser Gerr C. Lampe war, der Borschlag gemacht, "statt des ehernen ein lebendiges Denkmal zu sehen", ein Gustav-Abols-Stist zu gründen: "zu unentgeltlicher Bildung protestantischer Jünglinge; zur Förderung irgend eines anderen rein geistigen Zweckes." Der Gedanke sand Anklang und auch Großmann ward dafür gewonnen. Am 14. und 19. December 1832 erschienen dann im Tageblatte die ersten Aufruse, unterzeichnet von Dr. Bauer, Dr. Goldhorn, Dr. Großmann, C. Lampe und C. A. W. Schild. Es sollte werden: "eine Anstalt zu brüderlicher Unterstützung bedrängter Glaubensgenossen und zur Erleichterung der Roth, in die durch die Erschütterungen der Zeit und durch andere Umstände protestantische Gemeinden in und außer Deutschland mit ihrem kirchlichen Zustande gerathen, wie dies nicht selten bei neu entstehenden Gemeinden zu sein pslegt."

#### Band X.

S. 590. 3. 2 v. u. l.: Ulenberg.

S. 620. 3. 4 v. u. l.: Pregiger (jt. Perziger.)

S. 621. 3. 19 v. u. l.: Wahlheim (ft. Wallenh.).

S. 629. 3. 20 v. o. l.: H.'s Wittwe Marie Ernestine.

S. 635. J. 4 v. o. l.: Brüffel (jt. Bruchfal).

S. 636. 3. 14 v. o. l.: Baulgrenant (st. Baulgranant).

S. 636. 3. 7 v. u. ft. die für lies: dafür.

S. 638. 3. 1 v. u.: mit allem Eiser. S. 639. 3. 1 v. o. l.: bis, statt "daß".

©. 737. 3. 20 v. o. I.: 1872 (jt. 1874).

S. 737. 3. 29 v. o.: Von K. Hafenclever sind erschienen: "Die Grundzüge der esoterischen Harmonik des Alterthums, im Anschluß an die Schrift des Freiherrn A. v. Thimus über die harmonikale Symbolik des Alterthums", 1870; "Geistliche Herrichsucht zu allen Zeiten des Christenthums größter Feind" (der auf dem Altkatholiken-Congreß zu Köln gehaltene Vortrag), 1872. Aus seinem Nachlasse hat Dr. Kuno Stommel zwei philosophische Abhandlungen veröffentlicht: "Zur Analhsis der Kaumvorstellung" in den Philosoph. Monatshesten 1877, S. 12 bis 40; "Philosophische Stizzen" in den Preußischen Jahrbüchern 1877, 3. Hest, S. 255—293. Lehteren sind biographische Notizen beigesügt.

### Band XI.

S. 225. J. 21 v. o. l.: Karls Schwester (st. Tochter). S. 274. J. 1 v. o.: Gehörte der Schreiber dieses zu Je

3. 1 v. o.: Gehörte der Schreiber dieses zu Jenen, welchen, wenn sie etwas gethan oder unterlassen haben, nachträglich die vortrefslichsten Motive zu ihrem Handeln einsallen, so würde er auf die Frage: warum, da doch Thaulow's Bemühungen um eine würdige Hegelsier erwähnt wurden, dessen gar nicht gedacht ward, was die philosophische Gesellschaft zu Berlin geplant und vollbracht hat, erwiedern: im Munde eines Mitgliedes jener Gesellschaft hätte das wie Gigenlob geklungen. Statt dessen such er, ausmerksam gemacht auf diese Lücke in seinem Auffaß, dieselbe zu büßen, indem er berichtet, was er theils selbst mit erlebte, theils aus den philosophischen Monatshesten (VII. Heft 3 und 4) entnahm.

Bereits am 30. Januar 1869 war im Namen ber philosophischen Gesellschaft zu Berlin ein von sechs Berehrern Hegel's unterschriebener

Aufruf ergangen, welcher Beiträge erbat, um am 27. Juni 1870 dem großen Denter ein Denkmal errichten zu können. Schon im Laufe deffelben Jahres konnten fie anzeigen, daß die Rosten gedeckt seien und daß eine Coloffalbufte Begel's am 27. Juni 1870 hart an dem Raftanienwäldchen, in dem einst mancher Gedanke, welchen in dem an daffelbe stoßenden Auditorio Segel erwedt hatte, weiter fortgesponnen ward, errichtet werden solle. Die friegerischen Ereignisse verhinderten, daß es an diesem Tage zu einer seierlichen Enthüllung fam. Nur ein von der philosophischen Gesellschaft veranstaltetes Festmahl, dem ein Vortrag ihres Secretars Michelet über Begel's Lehre borausging, jand Statt, und daß bei diesem ein anwesender Franzose es rühmen fonnte, die Deutschen wüßten auch im Kriege die Friedenspalme der Wissenschaft zu ehren, dies mußte, namentlich wenn man daran dachte, was damals in Frankreich geschah, als eine Ovation erscheinen, die den Manen des großen, fo beutschen und jo fosmopolitischen Weltweisen gebracht ward. Während dieser Feier fast ausnahmslos nur in Berlin Lebende (darum auch nur Einer der Söhne Hegel's) bei= wohnten, war es anders als nach abgeschlossenem Frieden am 3. Juni 1871 es zur feierlichen Uebergabe des enthüllten Dentmals an die städtischen Behörden fam. Der Rede des übergebenden Proj. Mähner folgte die Antwort des entgegennehmenden Bürgermeifters Sebemann und das Hoch auf Hegel's Genius, vom Stadtverordnetenvorsteher Rochhann ausgebracht. Dieser Feier so wie der sich daran anichließenden Festrede des Prof. Michelet in der Singakademie wohnten beide Sohne des Geseierten und Viele von Nah und Fern bei, sowol Solche, welche die Verehrung als auch die, welche die Neugierde angelockt hatte. Von beiden betheiligten sich Viele an dem darauf folgenden Festmahle, welches durch Trinksprüche belebt ward, von benen einige, die von Röstlin und Batte, gedruckt worden find.

Wer aus dem disher Erzählten schließen wollte, es habe sich nur die ursprünglich von Segelianern gegründete philosophische Gesellschaft an dieser Feier betheiligt, der thäte der Berliner Universität Unrecht. An demselben Tage, wo die Bläser'sche Büste Segel's auf dem Plat, der jett der Segelplat heißt, seierlich der Stadt Berlin übergeben wurde, ward in der Aula der Universität von dem Cultusminister Mühler und dem bei solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Publikum das Andenken des Mannes, der mehr als alle anderen Prosessoren Berlins in den weitesten Kreisen genannt worden ist, geseiert. Prosessor Harns hielt die Festrede. Sie liegt gedruckt vor und setzt Jeden in Stand zu entschen, ob die ganz entgegengesetzen Urtheile, die über sie gesjällt worden sind — (der Eine hat sie objectiv, der Andere süß sauer genannt) — sich daraus erklären, daß ihre Beurtheiler auf verschiedenen

Standpunken standen, oder von ihr selbst provocirt wurden.

Erdmann.

S. 302. 3. 1 v. u. bis 303 3. 2 v. o. l.: Eine große Anzahl seiner Predigten . . . . , sind von ihm dem Druck übergeben worden; zwei seiner Kirchenlieder s. bei Wackernagel.



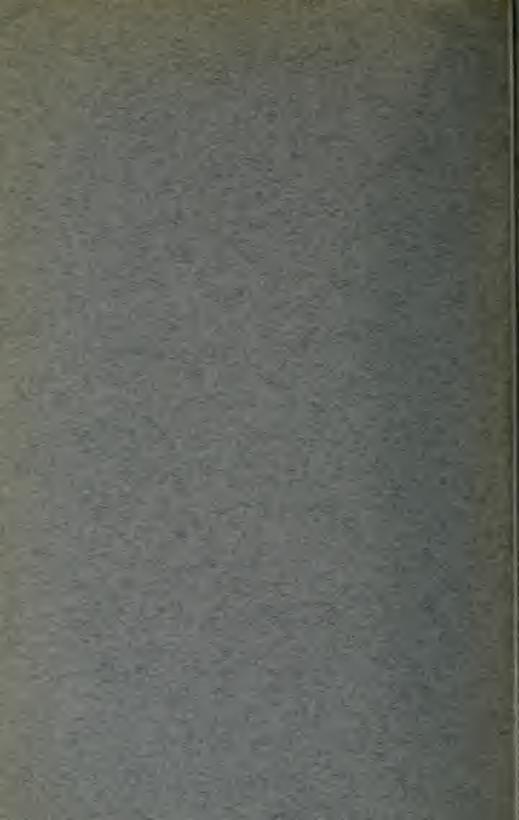



SOUTH ERW MRANCH.

181

